

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

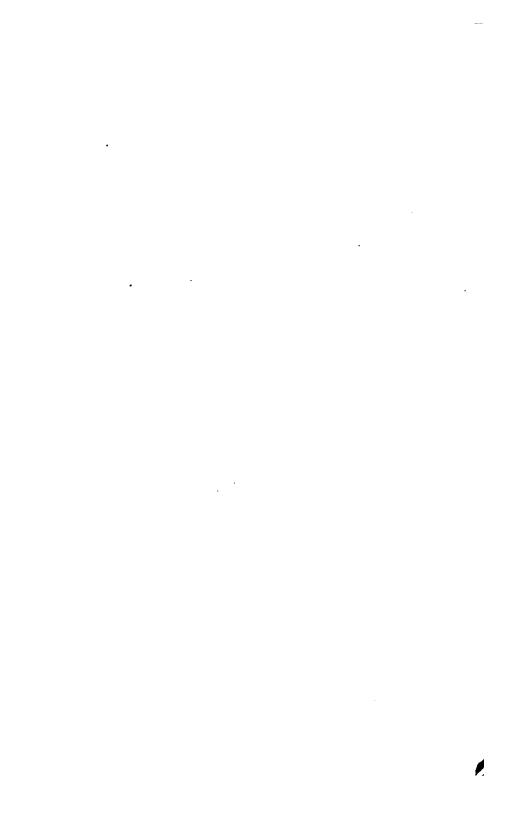

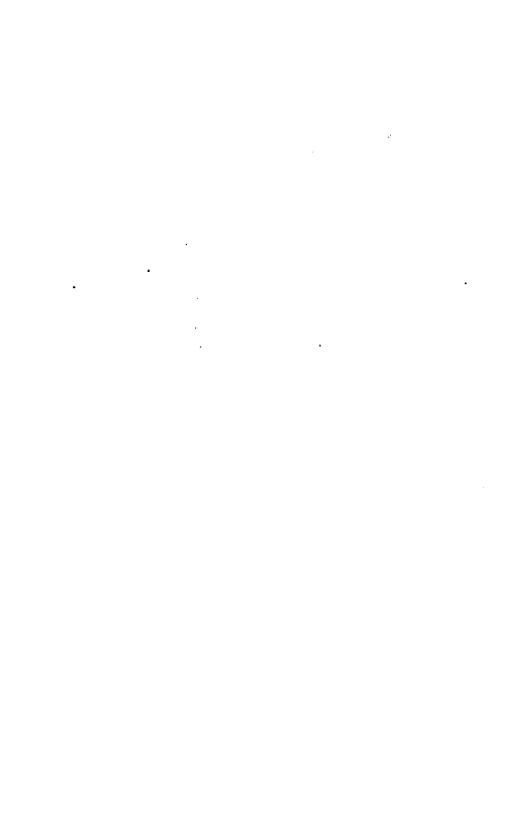





# Serapeum.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

v o n

Dr. Robert Naumann.

Neunzehnter Jahrgang.

<sup>5</sup> Leipzig: T. 0. Weigel. 1858.

Bruck von G. P. Melser in Leipsig.

II,2703

BP231.1

APR 18 1888

LIBRARY.

Sever Jund.

# Inhaltsverzeichniss.

|          |                                                                                                                                 | Seite      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | Kartäusermönche zu Erfurt als Schriftsteller und Bücherabschrei-<br>ber. Von Hofrath Dr. L. F. Hesse, Bibliothekar und Archivar |            |
|          | in Rudolstadt                                                                                                                   | 1          |
| 2.       |                                                                                                                                 |            |
| 2        | Dr. Ant. Ruland, K. Oberbibliothekar in Würzburg                                                                                | 7          |
| 3.       | 17 17 18 18 1                                                                                                                   | 44         |
| 4.       | Von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg                                                                                               | 11         |
| 5.       |                                                                                                                                 | 15         |
| 5.<br>6. |                                                                                                                                 | 16<br>16   |
|          | Berichtigung                                                                                                                    | 10         |
| •.       | von solchen, welche angekettet werden sollten. Von den Jahren                                                                   |            |
|          | 1278. 1333. 1499. und 1514. Mitgetheilt von Hofrath Dr. L. F.                                                                   |            |
|          | Hesse, Bibliothekar und Archivar in Rudolstadt                                                                                  | 17         |
| 8.       |                                                                                                                                 | •••        |
| ~        | Von Dr. R. L. Hoffmann in Hamburg                                                                                               | 26         |
| 9.       | Von Dr. R. L. Hoffmann in Hamburg                                                                                               | 31         |
| 10.      | Die Schristen des Fürsten Boncompagni (in Rom) zur Geschichte                                                                   | ٠.         |
|          | der Mathematik. Eine bibliographische Mittheilung von Dr. M.                                                                    |            |
|          | Steinschneider in Berlin                                                                                                        | 33         |
| 11.      | Urkunden über den Verkauf einzelner Bücher u. s. w. (Schluss                                                                    |            |
|          | von Num. 7.)                                                                                                                    | 41         |
| 12       | von Num. 7.)                                                                                                                    |            |
|          | dow in Kadow bei Goldberg in Mecklenburg                                                                                        | 44         |
|          | Die Litteratur der Bartholomäusnacht. (Fortsetzung von Num. 9.)                                                                 | 46         |
| 14.      |                                                                                                                                 |            |
|          | von E. Brotuss und M. Wagner angesührt werden. Mitgetheilt                                                                      |            |
|          | von Hofrath Hesse, Bibliothekar und Archivar in Rudolstadt.                                                                     | 49         |
| 15.      | Anzeige von: Bulletin du Bibliophile Belge, tom. XIII. 4. cahier.                                                               |            |
|          | Von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg                                                                                               | 53         |
| 16.      | Zu den Mittheilungen über einige von Johann Christoph Wolf                                                                      |            |
|          | nicht beschriebene Briefsammlungen der Hamburgischen Stadt-                                                                     |            |
|          | bibliothek u. s. w. Von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg.                                                                          | <b>6</b> E |
| 47       | (Vgl. Jahrg. 1856. S. 257 ff.)                                                                                                  | 55<br>58   |
|          |                                                                                                                                 | 90         |
| 18.      | Uebersicht der litterarischen Thätigkeit des Pielro Paolo Ver-                                                                  |            |
|          | gerio, Bischofs von Capodistria. Zugleich Supplement zu Sixt's<br>Werke über Vergerio. Von E. Weller in Zurich                  | 65         |
| 10       | Die Litteratur der Bartholomäusnacht. (Schluss von Num. 17.)                                                                    | 78         |
| 20.      |                                                                                                                                 | •0         |
| ω.       | gerio u. s. w. (Fortsetzung von Num. 18.)                                                                                       | 81         |
|          |                                                                                                                                 |            |

|             |                                                                                                                                                         | Derre |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 21.         | Die Procession zu Lübeck im Jahre 1503, und die Ablassbriefe des Cardinal-Legaten Raimund. Von Wiechmann-Kadow in Kadow hei Coldbarg in Machinener      | 03    |
| <b>22</b> . | Kadow bei Goldberg in Mecklenburg  Zusatz zu dem Artikel: Die Schriften des Fürsten Boncompagni u. s. w. (vgl. oben Num. 10.) Von Dr. M. Steinschneider | 93    |
| 23.         | in Berlin                                                                                                                                               | 96    |
| 24.         | gerio u. s. w. (Schluss von Num. 20.)                                                                                                                   | 97    |
| 25.         | Bibliotheca Grenviliana. Von G. Brunet, Secretair der Aka-                                                                                              | 101   |
| 26.         | demie der Wissenschaften in Bordeaux                                                                                                                    | 108   |
|             | 17. 19.) Von E. Weller in Zürich                                                                                                                        | 111   |
| 27.         | Bibliothekchronik und Miscellaneen. Vom Herausgeber                                                                                                     | 112   |
| <b>2</b> 8. | Die öffentlichen Anstalten und dazu gehörigen Bibliotheken zu<br>Venedig. Von Geh. Rath Neigebaur in Breslau                                            | 113   |
| <b>29</b> . | Mittheilungen über Typographie des 16. 17. und 18. Jahrhun-                                                                                             |       |
|             | derts. Von Anton Ritter von Spaun in Odenburg                                                                                                           | 124   |
| 30.         | Anfrage und Bitte                                                                                                                                       | 128   |
| 31.         | cieux etc. I. livraison. Dresde, 1858. Von Dr. Merzdorf,                                                                                                |       |
|             | Crossharzaal Ribliothakar in Oldenburg                                                                                                                  | 129   |
| 32.         | Grossherzogl. Bibliothekar in Oldenburg                                                                                                                 | 120   |
| UL.         | Reacton                                                                                                                                                 | 139   |
| 33.         | Burchard von Strassburg. Von Dr. J. C. M. Laurent. Se-                                                                                                  |       |
|             | cretair der Stadtbibliothek in Hamburg                                                                                                                  | 145   |
| 34.         | Anzeige von: J. G. Th. Grässe, Trésor u. s. w. (Schluss von                                                                                             |       |
|             | N 04 \                                                                                                                                                  | 154   |
| 35.         | Anzeige von: J. W. Holtrop, Monumens typographiques des Pays-                                                                                           |       |
|             | Das du XV. siecie. livrais. 1—3. A la Have 1857. et 1858.                                                                                               |       |
|             | Von Du Puy de Montbrun in Elten bei Emmerich                                                                                                            | 159   |
| 36.         | Bitte an die Herren Mitarbeiter des Serapeums. Vom Heraus-                                                                                              | 400   |
| 08          | geber                                                                                                                                                   | 160   |
| 37.         | Die erzbischöfliche Bibliothek zu Udine. Von Geh. Rath Nei-                                                                                             | 4.04  |
| •           | gebaur in Breslau                                                                                                                                       | 161   |
| <b>3</b> 8. | Anzeige von: Description bibliographique des livres choisis en                                                                                          |       |
|             | tout genre composant la librairie J. Techener à Paris, tome II.                                                                                         |       |
|             | Paris 1858. Von G. Brunet, Secretair der Akademie der Wis-                                                                                              | 164   |
| 39.         | senschaften in Bordeaux                                                                                                                                 | 104   |
| 30.         | Notice sur quelques ouvrages relatifs à l'art divinatoire envi-<br>sagé comme amusement de société. Von Ebendemselben                                   | 166   |
| <b>4</b> 0. | Mittheilungen über Typographie des 16. 17. und 18. Jahrhun-                                                                                             |       |
| ₩.          | derts. Von Anton Ritter von Spaun in Ödenburg                                                                                                           | 170   |
| 41.         | Anzeige von: Bulletin du Bibliophile Belge, tome XIII. 6. cahier.                                                                                       |       |
|             | Von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg                                                                                                                       | 173   |
| 42.         | Ueber Fretellus und Raimund von Toulouse. Von Dr. J. C. M.                                                                                              |       |
|             | Laurent, Secretair der Stadtbibliothek in Hamburg                                                                                                       | 176   |
| 43.         | Ein Beitrag zur Litteratur der Missionen in der "neuen Welt."<br>Von Dr. Ant. Ruland, kön. Oberbibliothekar in Würzburg.                                |       |
|             | von pr. Ant. Kuland, kon. Uderbibliothekar in Würzburg.                                                                                                 | 177   |
| 44.         | Anzeige von: Katalog der Aargauischen Kantonsbibliothek. 1r.                                                                                            | 400   |
| AE          | Thi. Aarau 1857. Von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg .                                                                                                    | 186   |
| <b>45</b> . | Schreiben aus St. Petersburg vom 25. April (7. Mai) 1858., die<br>Handschrift eines karaltischen Divans betreffend. Mitgetheilt                         |       |
|             | von Rhandamsalhan                                                                                                                                       | 192   |
| 46.         | von Ebendemselben                                                                                                                                       | 192   |

|             |                                                                                                                                                           | Derre       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>47</b> . | Handschriften, welche in Katalogen öffentlich verkauster Bibliotheken verzeichnet sind. (Vgl. Jahrg. 1857, S. 337 fgd.) Von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg | 402         |
| <b>48</b> . | Bauernpractica. Von E. Weller in Zürich                                                                                                                   | 193<br>198  |
| 49.         | Anzeige von: Annales de l'Imprimerie des Risevier, par Char-<br>les Pieters. II. éd. A Gand, 1858. Von Dr. F. L. Hoffmann<br>in Hamburg                   | 201         |
| <b>5</b> 0. | Finaische Bibliographie und Matts Pohto, der finnische Bauer als Bibliophile. (Aus dem: Inland, Nr. 44.)                                                  | 206         |
| 51          | Handschriften gesucht. Von With. Schöpff in Dresden.                                                                                                      | 208         |
| 52.         | Die Bibliothek des Ritters Emanuel Anton Cicogna zu Venedig.<br>Von Geh. Rath Neigebaur in Breslau                                                        | 209         |
| 53.         | Publications récentes faites en France. Von G. Brunet, Secretair der Akademie der Wissenschaften in Bordeaux                                              | 213         |
| 54.         | Anzeige von: Hubert Thomas, par Aug. Scheler. Bruxelles<br>1858. Von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg                                                        | 218         |
| <b>55</b> . | Handschriften, welche in Katalogen öffentlich verkaufter Biblio-                                                                                          |             |
| 56.         | theken verzeichnet sind. (Fortsetzung von Num. 47.)                                                                                                       | 225         |
|             | Breslau                                                                                                                                                   | 228         |
| 57.         | Ein altes Räthselbuch. Von E. Weller in Zürich                                                                                                            | 239         |
| 50.         | Seltene Drucke geistlicher Lieder und Sprüche des 16. Jahr-                                                                                               | 241         |
| 59.         | hunderts. Von Ebendemselben                                                                                                                               |             |
| <b>60.</b>  | Kadow bei Goldberg in Mecklenburg . Fragment eines alten Nieder-Deutschen Liederbuches im Besitz                                                          | 254         |
|             | der hamburgischen Stadtbibliothek, aufgefunden und mitgetheilt                                                                                            | 0.0         |
| ••          | von Joseph Ludewig de Bouck in Hamburg. Nachtrag.                                                                                                         | 256         |
| 61.         | Bibliothekchronik und Miscellaneen. Vom Herausgeber                                                                                                       | 256         |
| 62.         | Die Bibliotheken zu Piacenza. Von Geh. Rath Neigebaur                                                                                                     |             |
|             | in Breslau                                                                                                                                                | 257         |
| 63.         | Die öffentliche Bibliothek zu Bergamo. Von Ebendem-<br>selben                                                                                             | 262         |
| 64.         | Anzeige von: Bulletin du Bibliophile Belge, tome XIV. 1. cahier.                                                                                          |             |
|             | Von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg                                                                                                                         | 265         |
| 65.         | Regimen sanitatis. Von E. Weller in Zürich                                                                                                                | 268         |
| 66.         | Das achte und das falsche Buch de tribus impostoribus. Von                                                                                                |             |
|             | Rhendemselben                                                                                                                                             | 271         |
| 67.         | Die Bibliothek des Museums Correr in Venedig. Von Geh. Rath<br>Neigebaur in Breslau                                                                       | 273         |
| 68.         | Neigebaur in Breslau                                                                                                                                      |             |
|             | und die Schriften des Fürsten Boncompagni. Mitgetheilt von                                                                                                |             |
|             | Dr. M. Steinschneider in Rerlin                                                                                                                           | 278         |
| 69.         | Anzeige von: Bulletin du Bibliophile Belge, tome XIV, 2, cahier,                                                                                          | 281         |
| 70.         | Von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg                                                                                                                         | -0.         |
| •••         | falik in Wien                                                                                                                                             | 284         |
| 71.         | falik in Wien                                                                                                                                             | 288         |
|             | Zusatz zu dem unter Num 21. aufgeführten Artikel                                                                                                          | 288         |
| 73          | Note sur une édition allemande du recueil d'estampes gravées                                                                                              | <b>~</b> 00 |
|             | par Jean Tortorel et Jacques Perrissin et intitulé: Premier vo-                                                                                           |             |
|             |                                                                                                                                                           |             |
|             | lume contenant quarante tableaux en histoires diverses qui sont                                                                                           |             |
|             | memorables touchant les guerres, massacres et troubles advenus                                                                                            |             |
|             | en France en ces dernières années, 1559 à 1570. Von G. Bru-<br>net, Secretair der Akademie der Wissenschaften in Bordeaux                                 | 900         |
|             |                                                                                                                                                           | 289         |
| 74.         | Anzeige von: Goya, par Laurent Matheron. Paris, 1858. Von Ebendemselben                                                                                   | 292         |
|             |                                                                                                                                                           |             |

|             |                                                                                                                     | Seite      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 75.         | Ueber die verfälschten Briefe Friedrichs des Grossen in dem<br>Leben Maupertuis' von de La Beaumelle. Von Geh. Rath |            |
|             | Neigebaur in Breslau                                                                                                | <b>293</b> |
| 76.         | Pamphilus Gengenbach. Mitgetheilt von E. Weller in Zürich                                                           | 298        |
| 77.         | Kleiner Beitrag zur Kalender-Litteratur. Von Joseph Ludewig                                                         |            |
|             | de Bouck in Hamburg                                                                                                 | <b>302</b> |
| 78.         | Die Grossherzogliche Bibliothek zu Neustrelitz und ihre littera-                                                    |            |
|             | rischen Seltenheiten. Von Friedrich Latendorf in Neustrelitz                                                        | 305        |
| 79.         | Pamphilus Gengenbach. (Schluss von Num. 76.)                                                                        | 316        |
| 60.         |                                                                                                                     |            |
|             | setzung und Schluss von Num. 78)                                                                                    | 321        |
| 81.         |                                                                                                                     |            |
|             | Neigebaur in Breslau                                                                                                | 349        |
| 82.         | Zwei unbekannte Ausgaben von Baseler Dramen. Von E. Wel-                                                            | 054        |
| ~~          | ler in Zürich                                                                                                       | 351        |
| 83.         | Die Bibliotheken in Parma. Von Geh. Rath Neigebaur in                                                               | 059        |
|             | Breslau                                                                                                             | 353        |
| 84.         | Die Stadtbibliothek zu Vicenza. Von Ebendemselben.                                                                  | 362        |
| <b>85</b> . |                                                                                                                     | 202        |
| 00          | derts. Von Anton Ritter von Spaun in Odenburg                                                                       | 365        |
| <b>50</b> • | Ueber einige Bibliotheken zu Mailand. Von Geh. Rath Nei-                                                            | 369        |
| 87.         | gebaur in Breslau                                                                                                   | 300        |
| 01.         | Ruland, K. Oberbibliothekar zu Würzburg                                                                             | 376        |
| 88.         | Syrischer Evangelientext. Mitgetheilt von Dr. Friedrich August                                                      | 3.0        |
| 50.         | Schütz, Pfarrer zu Leutzsch bei Leipzig                                                                             | 381        |
| 89.         | Die Königl. Hof- und Staatsbibliothek zu München von Eben-                                                          | UO1        |
|             |                                                                                                                     | 382        |
| 90.         | dem selben                                                                                                          | 383        |
| 91.         |                                                                                                                     | •••        |
|             | Neustrelitz. (Vgl. oben Num. 78. und 80.) Von Friedrich La-                                                         |            |
|             | tendorf in Neustrelitz                                                                                              | 384        |
| 92.         | Bibliothekchronik und Miscellaneen. Vom Herausgeber                                                                 | 384        |
| /           |                                                                                                                     |            |



Neunzehnter Jahrgang.

• -•

# SERAPEUM.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

# Dr. Robert Naumann.

*№* 1.

III. Jahrgang.

Leipzig, den 15. Januar

1858.

# Kartäusermönche zu Erfurt

als Schriftsteller und Bücherabschreiber.

Von

Hofrath Dr. L. F. Hesse in Rudolstadt.

Um den von den Kartäusern zu Erfurt auf Abfassung eigener, besonders theologischer Schriften und auf Vervielfältigung fremder durch davon gelieferte preiswürdige Kopien verwendeten Fleiss, wovon schon einmal in dieser Zeitschrist (s. No. 9. und 10. v. J. 1857) die Rede war, in noch helleres Licht zu setzen, heben wir aus einem vollständigern uns erst jetzt zugänglich gewordenen Exemplare der Arnoldischen Chronik dieses Klosters einige sich darauf beziehende Stellen aus und machen mit der vom Verfasser seinem Werkevorausgeschickten Vorrede, die zum besseren Verständnisse desselben beiträgt, den Anfang, woran wir die Lebensbeschreibungen einiger Klosterbrüder knüpfen, die sich durch wissenschaftliche Bestrebungen und rastlosen Eifer im Abschreiben zu Vermehrung des schon vorhandenen verhältnissmässig ziemlich bedeutenden Bücherschatzes vortheilhaft auszeichneten, worunter die des durch umfassende Gelehrsamkeit and staunenswerthe schriftstellerische Fruchtbarkeit berähmten Jacobus de Paradiso, welche sein vieljähriger Genosse in dieser klösterlichen Abgeschiedenheit, der mit ihm und

seinen Schicksalen innig vertraute Jacobus Volradi, aufsetzte, den ersten Rang einnimmt, welche Umstände enthält, die man in den bisherigen Biographien desselben vergeblich sucht, wie, unter andern, die Vergleichung mit dem ihm von Fabricius (in Biblioth. med. et infim. latinit. Vol. IV. p. 17—21.) gewidmeten Artikel deutlich lehrt. — M. s. auch Serapeum 1857. No. 10. S. 152., wo er in der aus C. F. Hermann Catalog. manuscriptor. Biblioth. acad. Marburg. lat. p. 79 sq. entlehnten Stelle mit Jacobus de Clufa (vergl. Fabric. l. c. p. 23.) verwechselt wird, so wie dieses und von Andern mit Jacobus Carthusianus Gruytrodius s. Gruitroedius geschehen ist (s. Fabric. l. c. p. 21. 26 sq.). Der eben Genannte erzählt, p. 19., dass Bernhard Fez viele Schriften des Jacobus de Paradiso besessen und mit einer Abhandlung von dem Leben und den sast unzähligen Werken desselben herauszugeben beabsichtigt habe.

### Praefatio

Chronicae Cartufiae Montis Sancti Salvatoris prope Erferdiam, collectae a Joanne Arnoldi.

Quinquennium paene effluxit Venerande in Chro P. Charistime P. Jacobe Bilag: 1) quando primum novam hanc Claristimae olim Domus nrae Montis S. Salvatoris Chronicae

Compilationem aio moliri coepi. Ea intentione, ut quae in vetultis ac veteranis quadripartitis Chronicis confuse promiscue de primis initiis Domus ac Patrum nrorum praedecesorum praeclare gestis, resecatis tamen passim non necessariis et inutilibus, ac novis insuper ac recentioribus, quae investigari potuissent additis: Scriptis mandata invenirentur, quantum possibile in Ordinem ac seriem quandam temporum simul digesta collectaque Nova conscriptione Chronicae posteritati transmitterem. Transmisissemque dubio procul jam pridem nisi quorundam dehortationibus ab incoepto inuitus magis, quam voluntarie desister coactus suissem. Sed perperam an juste potius alterius relinquo judicio. Hoc tantum in praesentiarum

dixerim, qm cum ne cogitatione quidem de labore hoc postliminio resumendo animum meum amplius sollicitare ausus suisfem unquam; tu pro ingenita tibi et probe insita erga Patres et Praedecessores nostros gratitudine et affectu, quo nulti in eorum lucubrationibus ex tenebris teruendis tum a blattis et

<sup>1)</sup> Jacobus Bilagius, Osnabrugensis, professus anno 1608. Hic 20 ferme annis diligentissime laboravit in describendis et ad prelum aptandis operibus praecipuis V. P. Joannis de Indagine ex ipsis autographis. Obiit in Waldicensi dicte al. Kitschin, anno 1634.

8

tineis paulatim corrodi incipientibus, nova descriptione desendendis, tum etiam dispersis in Ordine redigendis, dum inquam nulli non parco labori, ac sudori, mihi quoque in parte hac, tibi licet longe Inseriori ne dicam quicquam condonandum, sed usque eo pigrum ac desidem desatigandum putasti, donec tandem tuis assiduis cohortationibus quasi acrioribus quibusdam stimulis agitatum, unde jam pridem animum remiseram inuitum, morem tamen vel sero gerentem retraxisses. Nec tua te sesellit plane, Confr Charissime, opinio, noveras enim puto, qui dixit:

Guita cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. — Quam
callere
curca me artem optime calere visus es. Quale licet minime
inscius esse possim denuo affuturos, qui studium hoc meum

quale qualecunque a te in fraterne persuasum aut non sint

probaturi aut me faltem de temporis minus utili expensioe fint taxaturi, tuo tamen potius obsequi volui desiderio, quam

refragari monitioni. Scio equidem scio, ne me latet tritum illud: Omnibus in omnibus neminem adhuc placuisse unum. Quin ignoro nec illud: quod celebris cecinit poeta.

Nunc pluit, nunc claro Jupiter aethere fulget etc.

#### Ex

Catalogo omnium perfonarum ufque in praefens Domus huius (Cartufiae Erford.) profesfarum, quibus tamen hospites Officiales admixti sunt.

D. Joannes Aldendorff Confcriptor Cronicarum. Pri-mae, quae interiit anno 1453, quam fcripfit priore Octavo D. Joanne Rottläfs 1430. Et alterius quae adhuc exftat, unde potisfimum haec nova transfumpta est, confcriptae jusfu P. Prioris undecimi D. Hermanni Remboths anno 1457. Religionem et habitum fuscepit anno 1419., obiit 1467.

D. Jacobus (Palma) de Paradiso. al. Interbug (Iuterbug?) Huius eximii viri vitam et res gestas diligentissime ac fidelissime feripsit D. Jacobus Volradi. Et habetur in antiquo Registro librariae, quam hic de verbo ad verbum transferipsi.

Sollicitatus et Deo devotorum rogatu, nec non proprii Pastoris commissione inductus, quatenus saltem aliqua brevissime quae occurrerent de vita felicis memoriae fratris Jacobi Sacrae Theologiae professoris, in unum compendium colligerem id reuera sicut omnino in sufficiens ita quoque indignus sum effectui mancipare.

Ego itaque frater Jacobus Volradi praesati Ordinis prosessus omnino indiguos, licet nominis ejusdem cum praeno-

minati felicis recordationis fratris Jacobi Volradi Doctoris vocabulo, tamen, quoad vitae meritum et eius auctoritatem. quoue ad eius odoriferae famae aspersionem et caeterorum fuorum commendabilium per chaos magnum, quod etiam nec in minimo gradu aliqualem ad inuicem fustinet comparationem, disto ab eo. Cui tamen ut puto per viginti annos, quasi alter Giesi Helisaeo fundens aquam super manus ejus, et in caeteris corporalibus fervitiis ministrando, prae caeteris magis fui familiaris. Et ab eo tanquam filius et discipulus educatus. fuis dulcibus colloquiis et fuavibus exhortatoriis disciplinis. quibus admodum copiosus et praeclarus exstitit consotus, finaliter etiam commorando secum in una eademque Cellula usque ad eius spiritus essatum. In quo tempore explorare aliud non valui, nifi quod usque hodie pie credo, Corpus fuum ab omni mulierum inquinamento, mundum confervarit, ut ita Virgo permanens ut pie credo agnum quocunque ierit sequatur et secutus est qui mihi fic fecum commoranti familiarius proprio ore, circa vitae fuae terminum retulit in hac verborum forma. Hodie, fili mi, octoginta quatuor annorum sum puto cito de hoc migraturus fum mundo, fed ex post ut puto non longe spum duo reddidit, qui dedit illum. Fuit autem in Ordine Sacratissimo Cisterciensi ut pluries etiam forte ex proprio ejus ore audivi per quadraginta annos et ex post in Ordine *Cartusiensi* similiter aestimo degit, annos *viginti duos vel* circiter. Ex quibus omnibus colligi potest quod in florida fuae adolescentiae aetate videlicet circa vigesimum secundum vel vigesimum tertium annum mundo renunciavit, et domino Deo pleno statuerit servitio in sacra religione adhaerere. Sed ingressum religionis quid egerit omnino mihi incognitum est. nisi quod ex posterioribus priora conjecturo, videlicet quia femper posteriore tempore indefessus librorum suit perquisitor et studiosissimus perscrutator, conjicio et quod indubitatum habeo, quomodo et in sua pueritia et florente adolescentia. pro fundamento ponendo, artium liberalium vigilans fuerit indagator, quod omnes etiam Philosophiae partitiones videlicet Sermocinalem, Naturalem et Moralem, affectior tamen fuerit in partibus moralis philosophiae Videlicet in Ethicis politicis oeconomicis ? et geonomicis.

Quae omnia conjecturari possunt et quodam modo sciri, ex iis quos ad Ordinem Cartusiensem Codicibus et collectis asportavit, et pro usu ei concessa longo detinuit tempore. Qui studiositatem quam in primordiis suae disciplinae assumpterat, luculenter declarant. Quod etiam quilibet lector, qui curiosior esse voluerit, ex opusculis eis quae ex post, quasi apis negotiosissima comportavit et compilavit, luce meridiana clarius valet prospicere. In quibus relucet satis stylus rethoricus, cum grammatica bona, logicus argumentosus, cum pul-

chris divisionibus et diffinitonibus phisicus et metaphisicus cum rerum notificationibus. Tandem in hec fundatus etiam juridicam est aggressus sacultatem Cuius non minus exstitit Scolaris imo ita studiosus, et audivi a quodam ei familiari quod si placuisset in ea baccalaureatus titulum suisset adeptus, Sed renuens, veram et divinam sibi adoptavit in sponsam donari sapientiam quam ex omnibus suis adamavit praecordiis. videlicet ipsam doctrinam Theologicae facultatis. Et pro ejus plena copula et conquisitione quantum suit possibile usque ad decrepitam fenectutem omni postergato taedio, nulli pro hoc pepercit labori, Et tandem ex ea et caeteris imbutus et impinguatus, disciplinis scientiarum, tanquam ex adipe earum, quam plurimos edidit et comportavit moralium praesertim doctrinarum, floridos tractatulos, veluti ex cordis sui sic illustrati fonte scaturientes. Quos quidem nedum depinxit penna et ftylo, sed etiam rigida et sancta, quam vixit, decoravit et confirmavit vita. Qui natione ut puto, fuit Saxo vel de Confinibus Saxoniae oriundus de Oppido sub Archi Episcopatu Magdenburgensi nomine Interbugt (Juterbugk?). Et se in fua adolescentia ut dictum est, adhuc florescente, ab hoc mundo evexit furibundo ad facratisfima Ordinis Cistertiensis castra. Sub quo ordine in alma Vniversitate studii Cracoviensis ascendit ad Magisterium Doctoratus, et studiose ibidem Verbum DEi in Ecclesiis seminando et Theologice et Philosophice disputando putatur non modicum attulisse fructum. adeo ut odor famae ejus dulcis longe lateque se diffunderet. Et proinde assumptus est ad curam pastoralem Abbatialem videlicet dignitatem domus fuae professionis, quae in Confinio Poloniae et Silesiae narratur, nomine Paradysus, situata. Sed vir sapore divinarum et coelestium inebriatus et tanti spiritualia

oneris et distractionis, quibus Viscera spualia et praecordia animae. eneruantur, impatiens vidensque onus tantum fuarum virium excedere quantitatem, tanguam contemplationis avidus. cogitavit, quomodo in fortitudine filentii et quietis domino DEo securius cor suum praesertim iam saltem hora undecima in habitaculum fanctum et perfectum dedicaret. Molestias enim inibi ut ei visum suit a diversis pertulit intolerabiles, praesertim ab ipso rege Poloniae pro tunc existente, qui suis Visitationibus et circumvolitationibus seu discursibus suum monasterium et caeterorum crebris valde molestat et extenuat Et caetera incommoda in eodem loco non pauca perpessus ob maiorem spualium charismatum frugem, licentia petita licet forte non a fuis Praelatis, tamen a quodam Legato DN. Papae, et puto etiam a Concilio Basiliensi ad quod se contulit, obtenta, ad Ordinem Convolavit Cartusiensem Et inibi quasi ad concupitam stabilitatis quietis et silentii portum pertingens Cellulae cultor et amator indefessus, qualis auis in nidulo suo

jucundus in otio fancto negotiosifsimus exiftitit, Virtutum et disciplinarum et praecipue moralium doctrinarum negotiator usque ad ultimum suae valetudinis robur, videlicet ut dictum est, puto, plus quam viginti annis. Et cuius ibidem in dignis poenitentiae fructibus austeritatis exstitit, eos qui secum conversabantur non latuit. Quales suae carnis cassigationes, cruciaxiones et afflictiones multipharias in iciuniis in abstinentiis in pane et aqua raro ab eo intermissis et reuera multis, In virgarum plagis, et asperis in duro stratu quasi continue, et in ciusdem carnis suae quae lenissima quasi sericum suit, horribilibus exustionibus studiosissime exercuerit, si narretur vix forte credulitatis consensus adhiberetur.

Sic etiam magna humilitas in non paucis verae humilitatis signis enituit cum etiam ea, quae forte a quibusdam parvi pendebantur, nisus est adimplere opera quod in hoc claret.

Quia cum claudus notabiliter in uno crure fuerit, et ex fenio incessus suus sibi satis laboriosus tamen arulas sive patellas quae in frigoris asperitate pro celebrantis missam suffragio, de coquina apud nos ad Ecclesiam deportabantur redeundo ad Cellam si quam reperisset, intactam non praeterivit, sed manibus arreptam sine pudore etsi non sine labore diligentius ab Ecclesia ad coquinam reposuit et reportavit. Desique sua patientia longa nimis valde in sua infirmitate ultima quae plus quam per quatuor annos continua nobis omnibus secum degentibus in monasterio nullatenus occultabatur.

Et ne extranea videantur et conficta, cui placet legat opuscula eius et maxime de mystica Theologiea, quae ex libris Dui Dionisii Areopagitae et aliunde extraxit, et sibi imbibit, et puto non erit incredibile et quod dico et de ipfo pie credo Nec opus est ut huic brevitati plura de eo commendabilia inferantur, quae cuilibet lectori suorum opusculorum faciliter possunt patere, quae quidem opuscula non omnia apud Carthusienses in Erfordia habentur, sed plura comportavit ante ingressum Cartusiae plura etiam post ingresfum Quorum nec omnes titulos habemus, sed puto me legisse fere omnes titulos in quadam scedula manus suae et aestimo quod fuerint circa sexaginta. Obiit autem circa (secundum alies annum Domini 1465 in Vigilia Philippi et Jacobi omnino certus sum an uno anno plus vel minus. Rogo autem humilime, quod nemo scandalum capiat ex his scriptis meis. quae nequaquam facere praesumpsissem conscius mihi de mea ruditate in memoriae labilitate, sed ne ita instanter rogatores

desiderio non frustrarentur, et mei Praelati commissioni satissaceren, talia ut potui in multis aliis occupatus cursorie studui comportare non quasi ad sufficientiam sed ad charitatis illae-fienem conservandam. — Anno 1482. Circa inventionem S. Stephani protomartyris. (d. 3. Aug.)

### D. Jacobus Volradi.

Hic pater plurima utilia comportavit et scripsit manu eptima, ipse supra signatam vitam de Jacobi de Paradyso conscripsit. testantur ejusdem indesessos et assiduos sudores, quae passim oculis obvia sunt, manuscripta, ex quibus facile primas sibi vindicat Dionisius et registrum antiquum librariae. Obiit anno 1498.

## D. Bartholomaeus N.

Hic infiguis et egregius fuit Concionator, olim plebanus B. Mariae V. Ingenii autem eius et pietatis tum religionis praeclarum exhibet testimonium manu scriptus Codex sub littera F. 34. obiit 1475.

## D. Georgius Suevus.

Hic Egregius suit Scriptor, plurima volumina pro Choro sleganti charactere scripsit et notavit, professionem secit 1479 quodam Vicarius postea sugitivus, sed ex suga quia nea rediit, defunctus putatur in eodem.

Rx catalogo Fratrum Conversorum Domus prosessorum F. Joannes Sartor. Hic frater Joannes in recenter exstructis et excitatis fundamentis Domus huius puer quinquennis vel circiter ludos pueriles exercere solitus suerat. Et postquam adolevit anno aetatis vigesimo Ordinem suscepit et habitum Conversorum diu vita superstes. Ex ejus sideti enarratione Chronicon comportari coeptum est Anno 1437. ipsius vero ectagesimo. Obiit anno 1444.

# Die Original-Ausgabe der "Epithalamia Martini Lutheri."

Von Dr. **Anten Buland,** K. Oberbibliothekar in Würzburg.

Keine Zeit war an Satyren und Pasquillen reicher als jene der Reformationsjahre, wo sich die Freunde und Feinde der Reformation und deren Urhebers Dr. Martin Luther wechselseitig bekämpsten und jede schwache Seite des Gegners zu verwunden suchten. Luther selbst schonte dieses Mittelsnicht, wie seine Schriften: "Ad Aegocerotem Emseranum additio. Wittebergae 1519."— "Bulla Cene Domini: das ist: die Bulla vom Abentsressen des allerheyligsten Hern des Babsts u. s. w. Wittemberg 1522."— "Wider Hans Worst Wittenberg 1541." und andere mehr beweisen.

1

Unter Luthers Gegnern fand sich ein Mann, ehedem dessen Freund, Hieronymus Emser, geboren 1477 zu Ulm, derselbe, gegen den obige Schrift "Ad Aegocerotem Emseranum" geschrieben war, der durch diese Schrift ihm eben so abgeneigt ward, als er ihm früher seine Zuneigung geschenkt hatte. Ihm wird nun nach dem Zeugniss des Cochlaeus ein Pasquill zugeschrieben, welches seiner Zeit grosses Außehen machte, öfters gedruckt') und allgemein verbreitet wurde, ohne dass die Originalausgabe sich leicht finden lässt. Es ist dieses die kleine Schrift:

# Epithalamia Martini Lutheri,

von welcher M. Ch. Juncker in seiner "Vita D. Martini Lutheri . . nummis CXLV, atque iconibus illustrata . . Francof. et Lips. 1699. p. 197 erzählt: <sup>2</sup>) "Cumprimis autem D. Ioh. (?) Emserus epithalamio insulsissimo lusit in taedas Lutheri, quod, ut honori adversariorum eius consuleremus, animus erat silentii obvolvere tenebris, sed quia partem tantum illius ex Raynaudo, qui integram fortasse non vidit Dn. D. Mayerus in Vita Catharinae Borae. p. m. 27. 28. 29. 30. lepido antidoro hanc Emseri et asseciarum veterum modernorumque liberalitatem refundens, ideo integrum hunc adscribemus ex volumine variorum libellorum adversus Lutherum editorum, quod usurpavimus olim Dresdae in Bibliotheca instructissima Pl. Rev. Dn. M. Iohannis Henrici Kühnii, Ecclesiae Dresdensis Ministri et Archidiaconi ad D. Crucis optime meriti.

Eine nähere Andeutung giebt die "Fortgesetzte Sammlung von Alten und Neuen Theologischen Sachen, . . . Auf das Jahr 1720. Leipzig." S. 220. wo unter Emsers Schriften diese "Epithalamia Martini Lutheri Vuittenbergensis et Johannis Hessi Vratislaviensis, ad id genus nuptiarum." 4. 1 Bog. mit den Worten beschrieben werden: "Diese Luthero und seinem Weib zum Schimpf gemachte Verse werden von Cochleo dem Emser zugeschrieben. Zuerst stehet der Hymnus Paranymphorum Singe-Noten aus 20 Strophen bestehende, darinnen Lutherus und alle diejenigen, die es dazumal mit ihm gehalten, als

<sup>1)</sup> Vgl. Ch. Wilh. Fr. Walch Wahrhaftige Geschichte der seligen Frau Catharina von Bora, D. Martin Luthers Ebegattin. Halle 1751. S. 159-160

<sup>2)</sup> Man vergleiche auch: C. Juncker das güldene und silberne Ehren-Gedächtniss D. Martin Luthers. Schleusingen 1706. S. 242.

Spalatinus und andere, jubilirende vorgestellt werden." Dar-

auf folget Lutheri und Hessi Epithalamion etc.

Dieses ist nun die Originalausgabe dieser Dichtungen, welche bereits Dr. Johann Eck 1) um 1527 in der kleinen 3½ Bogen starken Schrift: "Epistola Martini Lutheri ad Henricum VIII. Angliae ac Franciae regem etc. In qua veniam petit eorum, quae prius stultus ac praeceps in eundem regem effuderit" — wie solche D. Ioh. Barth. Riederer Nachrichten zur Kirchen-Gelehrten- und Bücher-Geschichte. Dritter Band. Altdorf 1766. S. 437—40 — unter dem Beisatze "Epithalamia festiva" abdrucken liess.

Diese Original-Ausgabe der "Epithalamia M. Lutheri" ist nun Eine der grössten Seltenheiten. Sie besteht blos aus einem Bogen, oder 4 Quartblätter, (8½ Zoll hoch, 6 Zoll breit). Offenbar fällt diese in Südteutschland, jedoch ohne Jahr und Ortsangabe, gedruckte Schrift, sicherlich in jene Zeit (1529), wo die Reformatoren zur Ehe schritten, ein Schritt, der bekanntlich in der damaligen Zeit die Freunde der Reformation in Verlegenheit setzte, die Feinde dagegen außtachelte, dem bittersten Hohn freien Lauf zu lassen.

Der Titel lautet nun

#### **EPITHALAMIA**

MARTINI LYTHERI Vnittenbergensis, IOANNIS HES SI Vratislauiensis, ac id genus nuptiatorum.

#### HYMNVS PARANYMPHORVM.

Darunter folgen die vier Notensätze der Melodie zu diesem Brautlied, welche 33/4 Zoll der Blattseite einnehmen, unter welchem als Textprobe die Anfangsworte des Gedichtes stehen:

IO IO IO Dulces Lutheriaci Cum iubilo Gaudeamus cum iubilo

so wie etwas weiter unten:

Cascus Cascam duxit.

Ausser der einfachen Linie findet sich im Papiere keine

<sup>1)</sup> Merkwürdig bleibt es immer, dass Eck selbst zur Satyre, die gewöhnlich dem Wilibald Pirkheim zugeschrieben werden will, "Eccius dedolatus", abgedruckt in "D. Jo. B. Riederer Beitrag zu den Reformationsurkunden betreffend die Händel, welche D. Eck bei Publication der päbstlichen Bulle wider. D. Luther. erregt hat. Altdorf 1762." 4°. S. 156—191 — den Stoff gab, später aber, wie Luther seibst nach ihm, die Zielscheibe eines schamlosen Pasquilles: "Threni magistri nostri Ioannis Eckii in obitu Margaretae concubinae suae, omnium, quae sunt, quae fuerunt, quae post futurae sunt fidelissimae" werden musste, dessen Verfasser Simon Lemnius, der Verfasser jener "Epigrammaton Libri III."— und der "Monachopornomachia" welche Murr im "Neuen Journal zur Litteratur und Kunstgeschichte. 2r Thl. Leipzig. 1799. S. 85—131 abdruckte, sein soll.

Wassermarke. Die Typen sind klein; der Druck ist etwas schmutzig.

Das Exemplar erhielt sich am Schlusse eines Miscellanbandes (P. O. lat. 460) der einst dem Augsburger Patricier Anton Welser gehörte, und aus der Augsburger Stadtbi-

bliothek in die Münchner Staastbibliothek gelangte.

Derselbe enthält nämlich a) "Epigrammata . . Thomae Mori" welche ein Theil (pag. 165-271) der Ausgabe seiner "Utopia Basileae apud Io. Frobenium, mense Martio 1518." sind. b) Germani Audeberti Venetiae. Venet. apud Aldum 1483. c) Ioannis Engerdi Epaenesis duarum illustrium familiarum Dominorum videlicet Comitum Montfortiorum et Fuggerorum. Ingolstadii ex off. Weissenhorn. 1579. d) Parentalia Serenissimi Principis Alberti . . Bavariae ducis . . ab ducali Societatis Iesu Monachiensi Gymnasio, . . . optimo et munifico fundatori scripta. Monachii excudebat Adamus Berg. 1579. e) Anselmi Stoeckelii, Equitis Georgiani et Consiliarii Bavarici v Verancius v Epós Panegyricum. Monachii excud. Ad. Berg. 1579. f) Centones ex Psalmis David in quattuor Psalmos redactae. In quibus deplorat Ecclesia Dei calamitates suas. Venetiis apud Andream Arrivabenum. 1562. — 8 Blätter! g) Serenifsimo Ioanni Austriaco, invictissimo foederis Christianorum Imperatori Psalmus Rochi Benedicti Veneti. Ob divinam, gloriosamque Victoriam partam in Praelio navali adversus Turcas. Venetiis apud Gratiosum Perchacinum. 1571. — 4 Blätter! h) Ad excellentiss. Iacobum Boncompagnium Hippolyti Capilupi Versus, cum epistola Pauli Manutii 1) Romae apud Iosephum de Angelis 1573. — 6 Blatter! — i) Petri Gesleri Brigantini Elegia de filio prodigo Historia ad . . . Christoph, Has D. Marquardi Episcopi Augustani questorem: Friburgi Brisg. 1577. k) loannis Spengleri Monachi Elegia in considerationem Orationis Domini N. Iesu Christ. pendentis in cruce . . dedicata . . Ioanni Vdalrico Halbmajero S. Th. Doctori et Canonico August: 1568.

<sup>1)</sup> Der Brief ist nicht unwichtig für die Biographie des Paulus Manutius, der seine Verhältnisse in Rom glücklich preist. Ec schiesst mit der Nachricht: "Ego interim commentarios meos in Ciceronis Orationes, biennio ante inchoatos, hieme proxima superiore ad exitum adductos, perpolire conor, et ita corrigere ut addam multa, nonnulla detraham, pauca quaedam mutem. Res est magni sane laboris, mibi praesertim, nunquam intermissa tot mensium opera iam defatigato, ac paene confecto: sed addit vires Maximi Pontificis egregia benignitas" etc. etc.

# Anzeige.

Bulletin du Bibliophile Belge, publié par F. Heussner, sous la direction de M. Aug. Scheler, bibliothécaire du Roi. Tome XIII (2° série, tome IV). — 2° cahier. Bruxelles, F. Heussner, libraire ancienne et moderne. Ausgeg. im April 1857. Gr. 8.1)

Die Abtheilung Histoire de livres beginnt mit einem Aufsatze von Hrn. Ch. Piot: Deux publications inconnues, de Guillaume Bolts (m. s. Nouvelle Biographie générale, t. 6, Sp. 520). Bolts, geb. zu Amsterdam 1739, gest. zu Paris 1808, lebte längere Zeit in Geschäften der englisch-ostindischen Compagnie zu Calcutta und Benares; später bevollmāchtigte ihn die Kaiserin Maria Theresia zur Begründung und Einrichtung der projectirten österreichischen Etablisse-ments in Ostindien, Kaiser Joseph nahm ihm jedoch diese Vollmacht wieder, er ging nach Paris und kam dort durch verunglückte Speculationen in grosse Noth. Er hat verschiedene Schristen herausgegeben; die von Hrn. Piot besprochenen, die noch manche Beiträge zu seiner Biographie liefern, sind folgende: Mémoire pour le sieur Bolts, lieutenant-colonel de S. M. l'empereur et un des directeurs de la Compagnie impériale des Indes, contre M. le procureur - géneral du roi au Conseil royal des finances pour les prises. Paris, 1785, 4°, und: Recueil de piéces authentiques relatives aux affaires de la Société impériale asiatique de Trieste, gérées à Anvers, a. O. 1787, 40; dem Verfasser des Bolts betreffenden Artikels in der Nouv. Biogr. génér. sind diese Publicationen unbekannt geblieben. — 2. Bibliothéque russe-française, 6e article (fin). Hr. S. Poltoratzky giebt hier zuerst noch nähere Auskunst über Karjawin's Déscription du pou vu au microscope (vgl. 1<sup>cr</sup> Cah.); dann macht er uns mit 36 Schriststellern bekannt und bei dieser Gelegenheit auf die Lücken der "Littérature française contemporaire" aufmerksam. Einige Artikel, namentlich der Alex. Sturdza (geb. 29./18. Nov. 1791, gest. 25./13. Jun. 1854) betreffende, sind sehr ausführ-Wir erwähnten in der Anzeige des ersten Heftes des Bulletin der Bergmann'schen Privatdruckerei zu Rusen; mit den Nummern 41 und 53 sind die Titel von drei Erzeugnissen derselben (die 1797, sowie alle übrigen Privatdruckereien in Russland geschlossen, vom Kaiser Alexander I. aber wie-

<sup>1)</sup> Hamb. litter. u. krit. Blätter 1857. Nr. 47. (mit einigen Abande-pangen).

der gestattet wurde) bezeichnet, unter welchen die 1788 und 1789 gedruckte, gewiss zur Kunde weniger Bibliographen gelangte Ausgabe der Henriade in zwei Octovbänden. Es bedarf wohl keiner weiteren Belege, um der Versicherung Glauben zu verschaffen, dass aus Hrn. Poltoratzky's Notizen manche frühere bibliographische Angaben berichtigt und ergänzt werden können, da diesem russischen Bibliophilen und Bibliographen Quellen und Hilfsmittel zur Verfügung stehen. die nicht allgemein zugänglich sind. - 3. Du premier emploi par l'imprimerie et dans la language française, de l'apostrophe, de l'accent et de la cédille, von Hrn. Aug. Bernard; aus dem Jonrnal général de l'instruction. Hr. Bernard nimmt Bezug auf einen im 9. Hefte des dritten Bandes des Bulletin du Comité de la langue, d'histoire et des arts de la France, abgedruckten, an die philologische Section dieses Comité erstatteten Bericht des Hrn. Francis Wey, in dem Jean Salomon, genannt Montflory oder Florymond, die erste Abhandlung über Accent, Apostrophe und Cédille als eigenthümliche Zeichen der französischen Sprache, so wie der erste Gebrauch derselben in einem französischen Druckwerke zugeschrieben werden; der Verfasser nimmt dagegen die wohlbegründeten Ansprüche Geofroy Tory's und seines merkwürdigen Buches Champ fleury in Schutz, u. s. w. — 4. Bibliographie du suicide, recueillé par M. E. M. Oettinger. Par ordre alphabétique: Verzeichniss von 110 Schriften über den Selbstmord denselben aus dem theologischen, moralischen, psychologischen, medicinischen und juristischen Gesichtspuncte betrachtet, unter denen vielen Dissertationen. Es lässt sich diese reichhaltige Zusammenstellung, wie alle ähnlichen bibliographischen Arbeiten, natürlich noch vermehren, so können wir z. B. die Titel zwei kleinerer Abhandlungen und eines grösseren Werkes, welche diesen Gegenstand behandeln, hinzufügen: 1) Tractat von der hohen Frage, ob ein Mensch, der sich selbst vmb sein Leben bringt, selig oder verdampt, zu loben oder zu schelten sey. Philosophicé et Theologicé nützlich zu lesen. Fürnemlich geengsten, betrübten und angefochtenen Herzen Geschrieben durch Thomam Sigfridum. 1590. Gedruckt in Verlegung Peter Brachfeldt, 4". 2) Nöthige Warnung für den verdammlichen Selbst-Mord, nebst einem Unterricht und Trost für angesochtene Seelen, aus wohlmeinender Liebe mitgetheilt von B. W. Marperger. Nürnber 1715, 8°. 3) Johannis Robeck, Calmaria-Svedi, Exercitatio philosophica de εὐλονω ἐξανωνη sive morte voluntaria philosophorum et bonorum virorum etiam Judaeorum et Christianorum. Recensuit, perpetuis animadversionibus notavit, praesatus est, indicem rerum locupletissimum addidit Joh. Nicolaus Funccius, Marburgensis. Rintelii 1736, 4°, LII u. 319 SS. ohne das Register. (Der Herausgeber erzählt in

der Praeliminaris de morte voluntaria dissertatio S. I—X die Lebensschicksale des zu Calmar 1672 geborenen Verfassers und giebt ein Verzeichniss seiner in Manuscript hinterlassenen wissenschaftlichen Arbeiten; S. X heisst es: "A viris fide dignis atque ex ipsis Bremensium literis, intellexi, illum nitide vestitum naviculam solvisse, caque solum, ad spectantium horrorem, abiisse, tandem tribus infra Bremam milliaribus mortuum Visurgi flumine repertum esse" [1735]. Robeck war Mitglied der Gesellschaft Jesu, lebte, nachdem er sich in Hildesheim, Wien und Osnabrück aufgehalten und mit Missionen nach Rom beaustragt worden, eine Zeit lang als Geistlicher in Wellingsbüttel bei Hamburg, dann in Rinteln, und reiste von dort nach Bremen. Man s. auch Georg Gezelius' Försög til et biographiskt lexicon ösver namkunige och lärde svenske män. 2e delen. Stockh., Upsala och Åbo, 1779, S. 376—381.) Da die Biographieen der Selbstmörder von Spiess aufgenommen, hätte auch Albrecht's Neuer Biogr. der Selbstmörder gedacht werden können; Nr. 48 ist statt Knüppel: Knuppeln, Nr. 50 statt 1676: 1776 zu lesen, von der Schrift der Frau de Staël erschien zu Paris 1814 eine

neue Auflage.

Unter der Rubrik Autographes hat Hr. Aug. Scheler über ein Stammbuch, welches Jacob de Wilde, dem Besitzer des berühmten Münz- und Antiquitäten-Cabinets zu Amsterdam und Herausgeber mehrerer numismatischer und antiquarischer Werke (deren Genauigkeit und Kunstwerth bekanntlich übrigens sehr geringe ist) gehört, einen interessanten Bericht erstattet, die bedeutendsten Persönlichkeiten, die in demselben erscheinen, genannt und ihre Namen mit kleinen biographischen Nachweisen begleitet. Besonders merkwürdig sind die Inschriften einiger Russen, die als Begleiter des Generals und Admirals Lefort, des Chefs der berühmten russischen Gesandtschaft, am 6. Febr. 1698 das Museum besuchten. Vermuthlich hat auch Peter der Grosse unter irgend einem angenommenen Namen einige Zeilen in das Stammbuch geschrieben; diese Vermuthung wird dadurch unterstützt, dass bei de Wilde's Signa antiqua e museo Jac. de Wilde, veterum poëtarum carminibus illustrata, et per Mariam filiam aeri inscripta. Amst. 1700, 4°, sich ein Kupfer befindet, auf welchem das Innere seines Museums, er selbst und Peter der Grosse, an einem Tische, auf welchem sich Alterthümer befinden, sitzend, dargestellt sind. Auch ersieht man aus folgenden lateinischen Versen, die der Hausprālat des Fürsten Karl von Radiziwill, Joseph van Catten-Brinek, am 29. Dec. 1776 (- bis dahin ist seit dem 30. Nov. 1720 keine Inschrift vorhanden -) in das Stammbuch schrieb. dass Jacob de Wilde's Erben eine Schreibseder des Zars als einen theuren Familienschatz bewahrten:

Estne aliquid majus ac Magni dextera Petri?
Heic hujus cernis non gladium at calamum.
Si Petri laus et aeterna ob fortia gesta,
Nonne ab scripta etiam fama perennis erit?
O! nimium felix Wildani sanguinis haeres.

O! nimium felix Wildani sanguinis haeres, Quem decorat tanti penna stylusque viri.

Lefort's Sohn, Heierich, zeichnete sich am 8. Aug. 1701, A. Lestocq am 25. Aug. 1717 ein. (Das Stammbuch ist verkäuflich.)

Die Abtheilung Bibliothéques bietet dar: Analyse d'un recueil historique concernant principalement les Pays-Bas au XVI siècle, faisant partie de la Bibliothéque royale de Bruxelles, (Suite), von Hrn. Abbé Stroobant. Vorzüglich interessant müssen die Berichte aus London von Adolf de Meetkerke und Charles Philipp de Croy vom Jahre 1577, September, October, November, an die zu Brüssel versam-

melten Generalstaaten der Niederlande, sein.

Die von Hrn. Gachard am Grabe Emile Gachet's (geb. den 5. Nov. 1809, gest. den 23. März 1857) gehaltene, von Hrn. Scheler in herzlicher, würdiger Weise eingeleitete Rede ist in der Abtheilung Necrologie mitgetheilt. Der Verstorbene war ein edler, allgemein geliebter, gelehrter, ungeachtet körperlicher Leiden rastles wissenschaftlich thätiger Mann, dem besonders die Commission d'histoire und das Bureau paléographique viel verdanken. — Dem am 2. März d. J. gestorbenen brüsseler Buchdrucker Guillaume Emanuel Devroy, der auch das Bulletin druckte, hat Hr. de Chène dollé bei dessen Bestattung seinen Charakter und seine Geschäftspünktlichkeit belobende Eriunerungsworte gewidmet. Hr. Scheler stimmt diesem Lobe in jeder Beziehung bei.

Folgende Werke sind in der Revue bibliographique besprochen: 1) von Hrn. H. Helbig: Le Prince de Ligne ou un écrivain grand-seigneur à la fin du XVIII siècle, par N. Peetermanns. Liège 1857; das günstige Urtheil, welches wir in unserer Anzeige dieses Buches ausgesprochen, findet hier seine vollständige Bestätigung; 2) von Hrn. G. Brunet: Anciennes poésies françaises des quinzième et seizième siécles, morales, facétieuses et historiques, réunies et annotées par M. Anatole de Montagion. Paris 1856. 5ter Band, und 3) Variétés historiques et littéraires, recueil de piéces volantes revues et annotées par Ed. Fournier. Paris, Janet, 5ter und 6ter Band; 4) von Hrn. Ch. de Brou: Recherches sur la vie et sur les oeuvres du P. Claude François Menestrier, de la Compagnie de Jésus; suivies d'un recueil de lettres inédites de ce Pére à Guichenon, et de quelques autres lettres de divers savans de son temps, inédites aussi. Par P. Allut. Lyon, Nic. Scheuring, 1856, und 5) Monumous typographiques des Pays-Bas, au quinziéme siécle. -- Collection de facsimile d'après les originaux conservés à la Bibliothéque royale de la Haye et ailleurs. Publiée par J. W. Holtrop. Hr. de Brou empfiehlt die Photographie zur Herstellung solcher Facsimile's angelegentlichst, weil nur durch sie wirklich treue Nachbildungen der Originale ermöglicht werden könnten; ja er räth sogar Hrn. Holtrop, sein Werk, von dem die erste Lieferung erschienen ist, von Neuem auf photographischem Wege zu veröffentlichen; 6) von Hrn. A. Scheler: Philobiblion. Excellent traité sur l'amour des livres, par Richard de Bury, grand chancellier d'Angleterre, traduit pour la première sois en français, précédé d'une introduction et suivi du texte latin revu sur les anciennes éditions et sur les manuscrits de la Bibliothéque impériale, par Hippolyte Cocheris. Paris, A. Aubry, 1856, 12°.

Von den Annales Plantin. sind die Seiten 97—104 beigehestet; sie enthalten noch 3 Plantin'sche Drucke aus dem

Jahre 1569 und aus dem Jahre 1570 Nr. 1-28.

Hambarg.

Dr. F. L. Hoffmann.

### Zu Sebastian Brant.

In Dr. Zerncke's Monographie ist eines sehr seltenen Werkchens nicht Erwähnung geschehen, welches ein Fragment aus Brants Narrenschiff enthält.

Der Titel lautet:

in diesem biechly wirt heyter anzeigt unnd verstand geben, wie vil Ertzbistum, bistum hertzogthum, grasschaften in der edlen Cron zu Franckrych ersunden und gregiert werden, ouch wer die xij vätter der kron Franckrych sind, und was ampt eyn yeglicher hatt in der salbung unnd bekrönung eyns Franckrichischen künigs, unnd wo das bschicht etc. Item wie vil gassen, Collegia, un kilchen in der wyt beriempten und künglichen statt Paris sind, ouch wie manchs hussges, was man all tag für spys un tranck da brucht, wie das in den gassen umbtragen, un ussgerüst wirt, ouch wie groß die statt im begryff, dartzu die lenge, breyte, un höhe der thürn etc. Yetz nüwlich us der Frantzösischen sprach vertütscht, im jar nach Christus geburt 1536.

Am Ende: Getruckt zu Basel, durch Lux Schouber. o. J. (1536). 4. 20 Bl.

Als Herausgeber nennt sich Zacharias Bletz, Burger zu Lucern, Gerichtschreiber, auch als Dramatiker wirksam (handschriftlich sind in der Luzerner Bürgerbibliothek

Spiele übrig von 1545, 1546 und 1549). Bl. 6-8, 14-17 Reimstücke, und Bl. 18-19 "Eyn hüpscher spruch durch den hochgeleerten doctor Sebastianum Brant, wie er anzeyt den louff, und endung des gewualts, gar nutzlich und kurtzwylig zulesen." Man vergleiche S. 170 der Strobelschen Ausgabe.

Zürich. E. Weller.

# Bibliothekchronik und Miscellaneen.

Dem Bibliothekar der Universitätsbibliothek zu Prag Dr. Paul Safařik ist von Sr. Majestät dem Kaiser von Russland der St. Annenorden zweiter Klasse mit Brillanten verliehen worden.

Der ord. Prof. der philosophischen Facultät und Oberbibliothekar der Universitätsbibliothek Dr. Johann Valentin Adrian zu Giessen hat das Ritterkreuz 1. Klasse des grossherzogl. hessischen Ludwigsordens erhalten.

Aus einem Berichte über die Ereignisse in Indien, welchen vor kurzem der aus Allahabad glücklich entkommene Missionair Hay in London abgestattet hat, geht hervor, dass zu Benares eine ansehnliche Bibliothek von 40,000 Bänden (Werke in indischen Mundarten) gänzlich vernichtet worden ist.

Wie verlautet, ist der: "Rapport sur l'exposition universelle de 1855. présenté à l'Empereur par S. A. I. le Prince Napoléon, président de la commission. Paris 1857.", ein höchst sorgfältiger und interessanter Bericht, an sehr viele europäische Bibliotheken zum Geschenk vertheilt worden.

# Berichtigung.

In Num. 11. des vorigen Jahrganges S. 161. Zeile 12. von unten ist anstatt: "auch in Pauzers deutsche Annalen übergegangene" zu lesen: "auch in Panzers deutschen Annalen übergangene".

# SERAPEUM.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

Dr. Robert Naumann.

*N*: 2.

Leipzig, den 31. Januar

1858.

# Urkunden

über den Verkauf einzelner Bücher und Vermächtnisse von solchen,

welche angekettet werden sollten. Von den Jahren 1278, 1333, 1499, und 1514,

Mitgetheilt

von

Hofrath Dr. Mense in Rudolstadt.

Je ungewöhnlicher es im Mittelalter war, über den Kauf und zu Bestätigung der rechtmässigen Erwerbung eines einzelnen Buches einen förmlichen Vertrag zu errichten, desto interessanter muss es für uns sein, Beispiele dieser Sitte kennen zu lernen und die seltenen ausgesertigten Urkunden aus dem engen Gewahrsam der Archive an das Licht der Oeffentlichkeit zu ziehen, welche uns nicht nur über das bei solchen Verhandlungen beobachtete Versahren, sondern auch über den zu jener Zeit herrschenden Gebrauch, Bücher anzuketten, so wie über Anlass und Zweck desselben u. s. w. genaueren Aufschluss und Erläuterung ertheilen. Wir freuen uns, hier aus dem in unserer Sammlung befindlichen Vorrathe solcher Schriststücke schon jetzt einige vorlegen zu können, denen nächstens andere, nicht minder wichtige, das mittelalterliche Bücherwesen betreffende folgen sollen.

IIX. Jahrgang.

Der Landgraf Albert von Thüringen ertheilt seine Einwilligung und Bestätigung zu dem von den Bewohnern des Dorfes Varenrode (Farnrode) abgeschlossenen Kauf eines zum gottesdienstlichen Gebrauche in ihrer Kirche bestimmten Buches — Arch. Goth. OO. I. E. 10. — d. 24. Juni 1278.

Cym humane conditionis memoria, sit labilis penitus et inconstans, necesse est, ut ea que rite et racionabiliter ordinantur scripturarum testimonio perhennentur, Hinc est quod Nos Alber tus dei gra. Thuringorum Lantgrauius, et Saxonie Comes palatinus, Recognoscimus, et tenore | presencium publice protestamur, Rusticos de villa varenrode, nostro accedente consensu, | et licencia speciali, quendam librum matutinalem, iuste et racionabiliter, emisse, siue comparas se parochie predicte ville, in honore beati Laurencii, dedicate, contra dominum Heidenricum | de Breitenbuch seniorem, qui liber pertinebat capelle in Scarfenberch, que videlicet | Capella est filia parochie ville prenotate Et ne talis empcio, per nos, uel | per aliquos, in posterum valeat inmutari, presentem literam, in huius rei testimo nium, super eo conscribi fecimus, Sigilli nostri munimine solidatam, Acta | sunt hec anno dni M°, C°, C°, LXX, vnj°, in die beati Johannis baptiste,

Das Siegel, welches an weissen Zwirnsfäden gehangen hat, ist abgeschnitten.

#### II.

Prior, Subprior und Convent der Brüder des Predigerordens zu Jena bekennen, dass der Bruder des Ordenshauses zu Erfurt, Günther von Schwarzburg, zu seinem und seiner Voreltern Seelenheil, drei Bände des heiligen Thomas über die Evangelien des Matthäus, Marcus und Johannes zu ihrer Bibliothek gewidmet habe, wo sie an Ketten gelegt und in Zukunst nicht ohne hinlänglichen Ersatz veräussert werden sollen. 1333, am Sonntage Quasimodogeniti (d. 11. April.).

Nos fratres H (Hermannus) prior, henr. (Henricus) supprior totusque conuentus Jenensis fratrum ordinis predicatorum Recognoscimus et cum debita gratiarum actione tenore presencium publice prostemur, Quod Reuerendus pr (pater) noster frater Güntherus de Swarzburg nostri ordinis domus Erfordn (Ersordensis), pietatis affectu motus erga nos et conuentum nostrum, ob reuerenciam Sanctissime dei genitricis marie patrone nostre, de licencia superiorum nostri ordinis, in remedium animarum Sui ipsius nec non progenitorum et carorum suorum omnium, nobis dedit pie et liberaliter tria volumina sancti Thome doctoris nostri super sancta Evan-

gelia videlicet Mattheum, Marcum et Joh. ad nostram libra-

riam conuen in cathenis ponenda, Tali duntaxat condicione adiecta quod libri predicti ab ipso nostro conuentu per priorem, conuentum, seu fratrem cuiuscunque ossicii conuentus nostri alienari non possint nec impignorari uel quomodo libet removeri. Quod si in suturum hoc ipsum attemptare aliquis, presumserit?

quod absit, prefumpfit, extunc ipfo facto prefati libri, nec non precium eorundem, pleno iure ad conuentum Erforden debeant pertinere. In cuius recognicionis et debite gratitudinis testimonium hanc literam roborari fecimus munimine Sygillorum Conuentus et officii prioratus, obligantes nos in perpetuum memorato Erforden conventui nec non iam dicto patri de Swarzburg ad firmam observanciam omnium predictorum. Datum anno dni Mo. ccc. xxxiijo dominica. In octava pafche. — Original im Archive des Stadtraths zu Jena, mit der späteren Aufschrift: De libris Reverendi prioris (paconcepta)

tris?) fratris Güntheri de Swarzb'g litera in Erfordia correcta. 1333. Mit 2 Siegeln, die aber jetzt fehlen.

Günther von Schwarzburg, dessen unsere Urkunde gedenkt, wird in den Geschlechtstafeln dieser gräßlichen Familie als Günther XVI. und vierter Sohn Heinrichs X. Stifters der Blankenburgischen Linie und Vaters Bruders, König Günthers, aufgeführt. Er wählte frühzeitig den geistlichen Stand und begab sich ums Jahr 1293. in den Dominikaner- oder Predigerorden. Als Mitglied desselben und eifriger Beförderer seines Gedeihens kommt er in mehreren Urkunden vor. bekennen, unter andern, die Grafen Günther XV. und Heinrich XII. zu Schwarzburg, Herren zu Blankenburg, am S. Bricciustage (den 13. November) 1313., dass sie "durch ihres lieben Bruders, Günthers des Predigers, Bitte, einen, ihrer jetzt verstorbenen Mutter gehörigen Hof zu Salfeld diesem ihren Bruder zuvörderst und allen Brüdern des Ordens gemeiniglich, frei und ledig zu besitzen, übergeben haben. S. Joh. Adolph von Schultes Sachsen-Coburg-Salfeldische Landesgeschichte. 2. Abtheilung. (Coburg 1820. 4) S. 49. Urkundenbuch S. 16. No. XVI. — Als Freund der Gelehrsamkeit pflog er mit dem als Verfasser einer grossen Zahl theologischer Werke und einer Thüringischen Chronik, von der man neuerlich eine Handschrift in der Zeisbergischen Bibliothek zu Wernigerode gefunden haben will, (s. Serapeum 1855. No. 1. S. 8. No. 27.) berühmten Heinrich von Friemar vertrauten Umgang und erscheint als "Frater Guntherus ordinis praedicatorum," an der Seite dieses seines Gesinnungsgenossen, der bald als "Magister Henricus de Frimar ordinis Augustin.," bald als "Bruder Heinrich von Frimar Meister der heiligen Schrift von Sente Augustins Orden" bezeichnet wird, in einem Paulinzellischen Klosterbriefe v. J. 1323. in vigilia omnium fanctorum (d. 31. Oct.) wovon J. Heinr. Rud. Scheibe: drei Reden von den grossen Verdiensten des Hauses Schwarzburg um die Religion und Gelehrsamkeit. (Rudolstadt 1737. 8.) I. Rede S. 4. u. J. G. Lindner in den Analect. Paulino-Cellenf. Partic. IX. (Arnstadt 1794. 4.) S. 3 f. nicht ganz fehlerfreie Abdrücke geliefert haben. — Ferner nahm er mit ihm Theil an Verhandlungen seiner Angehörigen mit der erwähnten geistlichen Stiftung und der Aebtissin zu Ilm, worüber 1325. (an fente Pauls dage des Einsidels, d. 10. Januar) und 1329. Dokumente ausgefertigt wurden. S. auch Paul Jovius (Göze) Schwarzburgische Chronik (in Schoettgen et Kreysig diplomatar. et feriptor. hift. German. T. I. l. V. c. III. p. 306—308. 322.

Günther fand seine Ruhestätte in der Predigerkirche zu Erfurt, wo sein Grabstein noch zu sehen ist. Doch herrscht über das Jahr seines Ablebens Ungewissheit, da man die Inschrift desselben auf verschiedene Weise gelesen hat.

Nach der auf Besehl des Fürsten Heinrich zu Schwarzburg-Sondershausen im Jahre 1757. durch den damaligen Diakonus an dieser Kirche und nachherigen Senior des geistlichen Ministeriums zu Frankfurt am Main, Gabriel Christoph Benjamin Mosche, angestellten Untersuchung lautet sie also: Anno Domini MCCCXL sequenti die post diem Ambrosii(\*) reverendus pater fr. (frater) Guntherus de Schwarzburg cujus anima req. (requiescat) mi Deus. Dagegen war Johann Christian Olearius (s. von ihm: Mein Verzeichniss geborener Schwarzburger, die sich als Gelehrte oder Künstler durch Schristen bekannt machten. 12. St. S. 8. No. 215.), der diesem Denkmale schon früher, seine Aufmerksamkeit gewidmet hatte, überzeugt, dass es folgende Worte enthalte: ANNO. DOMÍNI. M. CCC. XXX. SEQUENTI DIE. POST. DIEM. AMBROSII. 😝 . . . . ENDUS. PATER. FR. GUNTHERUS. DE. SWARZBURG. CUI<sup>5</sup>. AIA. REO. IN. PACE. — Er hat dies in einem Glückwünschungsschreiben zum Geburtsfeste des Fürsten Günther: (Literae congratulatoriae quibus Guntheri, Principis Schwarzburgi, natalem auspicatissimum, vice XLV. recurrentem, concelebrare simulque Guntheri XVI. Comitis Schw. monumentum lepulcrale explicatum dare sustinebit. Erfurti 1723. fol. 2 Bogen mit einer Abbildung dess.), welches auch in der 2. Auflage von R. F. Treibers Geschlechtsund Landesbeschreibung des Hauses Schwarzburg. (Arnstadt 1756. 8.) in teutscher Uebersetzung nebst dem verkleinerten Kupferstiche wiederholt worden ist, zu beweisen gesucht.

Nach den Mittheilungen Quehls (in dess. Religion der Thüringer etc. Leipzig 1830, 8. S. 113.) befand sich dieses schlichte und einfache Monument früher im Kreuzgange der Predigerkirche, und steht jetzt nach Abend zu an der Mauer. welche die vordere Kirche von dem hohen Chore trennt. Auf dem Steine ist Günther in Mönchstracht lebensgross, in vertiester Arbeit abgebildet, und, jedoch nicht sehr geschmackvoll, ausgemalt. Er hat eine betende Stellung, die Knie sind etwas gebogen, die Hände gefaltet und aus seinem Munde gehen die Worie: Miserere mei Deus. — In gleicher Schrist steht auf den Seiten: Anno Domini MCCCXLV (aber gewiss mit den Zahlzeichen M. CCC. XXXXV. ausgedrückt) — anima requiescat — (also mit einer von dem im Lesen alter Schriften sehr bewanderten Archivar Dr. Erhard herrührenden Aufzeichnung übereinstimmend und blos in der Jahrzahl von Olearius abweichend, dessen Gründe, dass diese nothwendig 1330, heissen müsse, zumal da Günther später nicht mehr vorkomme, sich schon durch unsere Urkunde von 1333, widerlegen). Dieselbe Inschrift ist oberhalb noch einmal in neueren Schriftzeichen wiederholt, und am Fusse des Denkmals sind die Worte eingegraben: Ne ea, quae lapidi Guntheri XVI. Comitis Schwarzburgici memoriam conservanti, inscripta sunt, plane aliquando oblitterarentur, monimentum hoc memorabile, quod olim in porticu hujus templi reperiebatur, ubi nunc lapis nota 🔲 fign. deprehenditur, die XXVI Julii MDCCLVII huc transferendum erigendumque curavit Serenissimus Princeps ac Dominus Henricus Princeps Schwarzburgicus. Der Stein mit dem angegebenen Merkmal soll jetzt nicht mehr aufzufinden sein.

Da der Pater Florian zu Erfurt in einem Briefe an Hortleder vom J. 1635. dieses Denkmal Günthers, dessen Tod, nach den von ihm unrichtig gelesenen Zahlen, 1347. erfolgt sein soll, als schlecht erhalten und zerbrochen schildert, so darf man sich nicht wundern, dass die auf Entzifferung seiner Inschrift verwendeten Bemühungen zu keinem ganz befriedigenden und gleichlautenden Ergebniss geführt haben. Doch glauben wir nach reiflicher Erwägung aller Umstände mit grosser Wahrscheinlichkeit behaupten zu können, dass Günther den 5. April 1345. sein Leben beschlosssen habe.

Dass Liebe zur Gelehrsamkeit und Eifer im Büchersammeln auch anderen Sprösslingen des Schwarzburgischen Grafengeschlechts, besonders solchen, welche den geistlichen Stand gewählt hatten, nicht fremd war, erhellt aus dem Beispiele Günthers XXXIII., der 1445. als Erzbischof zu Magdeburg starb. Zwei auf seine Veranstaltung gefertigte Manuscripte befanden sich in der Bibliothek zu Mainz. S. Recenfus codicum manufc. bibliothecae Moguntinae in Val. Ferd. Gudenifylloge I. Varior. diplomat. (Francof. ad M. 1728. 8.) p. 363

N. XXXIX. XL. — Auch Heinrich XXXII., Erzbischof zu Bremen und Bischof zu Münster († 1496.), erwarb sich den Ruhm eines Kenners und thätigen Beförderers der Wissenschaften durch Begünstigung der grossen Gelehrten, welchen Teutschland ihre Wiedergeburt verdankt, von denen er Hermann Busch und Rudolph Lange an seinen Hof berief und ihre Bestrebungen lebhaft durch seinen Einfluss unterstützte. — S. M. Tob. Eckhardi Progr. Comitum atque Princip. Schwarzburgicor. merita in rem literariam breviter delineata. Quedlinb. 1721. fol. Vergl. Hamelmanni narratio de vita Buichii in Ej. var. opusc. N. III. p. 28 sqq. und in Rollii memor. philosophor. etc. Dec. I. p. 39. Scheibe a. a. O. S. 5. Anm. d.

#### III

Angekettete Bücher in der Bibliothek zu Michelstadt laut einer Urkunde vom Jahre 1499.

§. LXIV. Anno 1499. hat Niklas Matz der heiligen Schrifft Doctor und Sechs-Pfründner zu Speyer, ohne dass man weils, wodurch er zu einer solchen Vorsorge für Michelstadt bewogen worden fey, eine Librarey oder Bibliothec in Michelstadt von 170 angeketteten Büchern, wie er dann auch, ein Behältnifs zu felbigen anzurichten, laut Urkund Nr. 20. 4. zwantzig Gulden an Geld verschaffte, indem das bestere Licht und die Begierde nach felbigen fich immer mehr hervor zu thun und zu regen ansieng, davon auch der Stifflungs-Brieff ein Zeugnis ableget, wenn es darinnen heisset: "Es sey nach Inhalt der heiligen Schrift, etc. — als bewehrter Geschrifft Bücher etc." So war es mit Stifftung solcher Librarey dahin angelehen, dals die Lehre und Predigt göttlichen Worts gefördert, denen aber, die es Amts halber zu lehren hatten, Anlafs gegeben und Hülffe gethan werden möchte, es desto beiser vortragen zu können, dahero man auch unter noch vorhandenen Büchern folcher alten und eriten Stifftung, deren Titul in Urkund Nr. 20. 5. zu ersehen sind, die H. Schriffi und verschiedene Auslegungen derselbigen, desgleichen einen ziemlichen Vorrath von Pottillen oder Predigten findet. Es ist nach der Hand diese Bibliothec durch die Grasen und Herren zu Erbach ansehnlich vermehret worden, dass die Zahl derer Bücher mehr als ein taufend beträget in allen fo genannten Facultaeten und Wissenschaften, dats, wer da will und deflen Noth hat, gar manches daraus zu lernen und andern zum beiten hernach anwenden kann.

## Doctor Niclas Matz

stisset eine Libery oder Bibliothek angeketteter Bücher zu Michelstadt i. J. 1499. d. 4. April.

"Wir hernach geschriebenen Pfarrer, Heiligen-Meister und

die vier Eydgeschwornen der Pfarr-Kirchen zu Michelstadt bekennen uns öffentlich in diesem Brief, dass nach Inhalt der heiligen Schrifft, den Christen Glauben zu behalten und zu mehren, nichts so heilsam ist als Prediger, die da predigen, das Wort Gottes embsiglich und mit grossen Fleiss, und dass unter allen andern Allmussen, das das allerhöchst ist, stifften Predig Amt, so aber zu demselben Ampt nicht als vaf (vast?) dienlich ist als bewehrter Geschrifft Bücher. Solches hat bedacht und angesehen, und ist darzu bewegt worden. der würdige Herr Niclas Matz, der freyen Künst und der heiligen Geschrifft Doctor und des löblichen Dom-Stiffts zu Spier die Zeit Sexpsrüner und hat usgericht eine Liberey uf dem Kerner zu Michelstadt Mentzen Bistumbs, und dazu zu Steuer geben zu dem Bau derselben Liberey zwanzig Gulden an Gold, und darinnen hundert und siebenzehn ingebundener und angeketter Bücher, ewiglich darinnen zu bleiben, und will der genandt Doctor dass es hinführo also gehalten werden, in Crafft eines Testaments, dass von denselben Büchern soll niemands, er sey wer er wolle, hoch oder nieder, edel oder unedel, oder wie er ist im Staat kein Buch aus der Liberey gelauvhen oder gegeben werden, es sei denn grosse Noth, und wenn es also grosse Noth ist, so soll ein Pfand geleget werden, das vierfeltig so viel werth ist, und ein Quittung, die da lautet eine kleine Zeit, sodann die erschienen ist, soll solch Buch wiederkommen in die Liherey, uf dass die Liberey nit werde beraubt und abnehme.

"Auch so soll ein jeglich Pfarrer haben einen Schlüssel darzu, ein Heiligen - Meister in der Stadt wohnhaftig einen Schlüssel, der Schepffen Burgmeister einen Schlüssel, damit dass ein jeglich sesshafftiger in der Stadt, er sei Priester oder Lay, der da gelehrt ist, einen freyen Zugang hab zu der Liberey, welchen Zugang er auch haben soll und mag, der darinnen lesen und lernen will aus den gemeldten Büchern, und zu Ausgang eines jeglichen, der darinnen gelesen, soll er die Bucher recht wieder zuthun, und geschicklich legen, und nach ihme die Liberey wieder zuschliessen. Es soll auch gegönnet werden einem jeden Priester, der da belehet ist in der Pfarr-Kirchen ein eigen Schlüssel zu haben, zu der Liberey, ob er woll, uf seinem Kosten zu machen, und sollen die Schlüssel des Pfarrers des Heiligen-Meisters und Burgermeisters allwege hinter sich fallen uf ihre Nachkommen. Aber die Schlüssel der Altaristen, so je einer stürbe oder verkaudet seine Psründe, soll derselb Schlüssel heimfallen dem Heiligen-Meister in der Stadt. Will denn der neue Altarist auch haben einen Schlüssel zu der Liberey, soll er einen von dem Heiligen-Meister lösen um einen Weilspfennig. Und ob des vorgenanten Doctors Geschlecht einer oder mehr, über kurtz oder lang bedürffen

würde etlicher Bucher, eines oder mehr, soll das ihme geliehen werden ohne Widerrede, doch mit dem Zusatz als vorgeschrieben ist. Auch ob der jetzt bestimmte Doctor, so lang er im Leben ist, bedürffend were etlicher Bucher, eines oder mehr, soll er Gewalt haben, dass oder dieselbige zu nehmen, oder der, dem er solchen Gewalt giebt, und gebrauchen so lang er will ohne alle Irrung.

Sammptliche Puncten und beschriebene Artikul wie Pfarrer, Heiligen-Meister und die vier Eydgeschworne der genanten Kirche Michelstadt gereden und versprechen mit wahren Worten und Treuen für uns und unser Nachkommen, zu handfestigen und zu halten nach allem unserm besten Vermögen, ohne alle Gesehrdte. Und soll dieser Brieff gelegt werden zu andern Briesen, die der Kirchen-Güter allein zu eigen sind.

Defsen zu wahrer Sicherheit und Urkund haben wir dickgenannten Pfarrer, Heiligen-Meister und die vier Eydgeschworne
gebeten die vhesten Otto ven Erlebach, und Brisingen von
Rosenbach, beede unsere liebe Junckern, dass sir (sie) ihre
Insiegel vor uns an diesen Brief gehangen haben, uns aller
obgeschriebener Punct und Artickul damit zu besagen, dass
wir Otto und Brising vorgenannt uns also bekennen, gethan
haben, us sleisiger Bitt, Pfarrers, Heiligen-Meisters, und der
vier Eidgeschwornen der Pfarr-Kirchen Michelstadt, doch uns
und unsern Erben ohne Schaden. Geben us Montag nach
sanct Ambrosius-Tag, in dem Jahr, als man nach der Geburth
Christi tausend vierhundert neunzig und neun Jahr zehlet.

#### Num. 20, 5.

- 1. Quinque libri Decretalium in Forma Regia cum Glossa.
- 2. Missale Cura Archiepiscopi Moguntini Dietheri Isenburgensis Anno 1482. editum.
  - 3. Missale aliud fine anno Impressionis.
  - 4. Missale Anno 1486. Basileae impressum.
  - 5. Opus Dan (?) de Sanctis f. Sermones de Sanctis.
- 6. Johannis de Bromyas Ordinis Praedicatorum Summa Praedicantium
  - 7. Succi (Socci s. Soccii) Sermones de Tempore. (v. n. 25.)
  - 8. Johannis de Janua Catholicon Norimbergae 1486.
- 9. S. Thomae Secunda Secundae impressa per Petrum Scheffler de Gernsheim Anno Domini 1467. die sexta Mensis Martii.
  - 10. Petri Lombardi Historia scolastica etc.
  - 11. Divi Thomae Glossa in IV. Evangelistas Anno 1476.
  - 12. 13. Steinerii de Pisis Pantheologia Tomi IL
- 14. Concordia Evangelistarum impressa per Zachariam Crifopolitam 1473.
  - 15. D. Thomae Summae prima Pars.
  - 16. D. Thomae Quodlibeta duodecim per Johannem Sen-

fenschmied Urbis Nurimbergensis civem industriosum impresforiae artis et magistrum Andream Frisner de Bunsidel imprimendorum librorum Correctorem Anno a Nativitate Domini 1474. decimo septimo Calendas Maji.

17. Alani Distinctiones Dictionum Theologicalium.

18. 19 20. Lyrae Glofsae et Postilla. Industria ac Impensis Anthonii Koburger Incolae Norimbergensis 22. Mensis Januarii Anno salutis 1487.

21. Petrus Lombardus in Pfalmos.

22. Fratris Gradi de Allemannia Concordantiae Bibliorum Latinae.

23. Sermones de Tempore Anno 1480.

24. Sermones de Sanctis, in pulcro *Manuscripto*.

- Socci Ordinis Cysterniensium Sermones. (v. n. 7.)
   Compilatio Johannis Gersonis Anno Domini 1473.
- 27. Albertus M. de Laudibus B. Virginis. Speculum vitae humanae etc. Tractatus de Contractibus et Vitaliciis etc. Speculum Sapientiae, sive, Quadripartitus Apologeticus etc.

28. Sermones, f. Thefaurus Novus de Sanctis. Argen-

tinae 1484.

29. Sermones de Tempore, Quadragesimalium etc. Norimbergae per Anthonium Koberger 1496.

30. Brunonis Pfalterium.

- 31. Vincentii Bellovacentis Liber Gratiae impressus Amerbach, dictus Johannes Basileae 1481.
  - 32. Jacobi Carthusiensis Sermones de praecipuis Festis.
  - 33. Johannes de Tambaco de Consolatione Theologiae.

34. Durandi Rationale divinorum officiorum.

35. Homiliae Patrum jusfu Caroli Magni collectae.

36. Foraginis, Jacobi de Voragine (Viragine s. Januenfis v. N. 42. 45.) Peregrini etc. Sermones de Tempore.

37. 38. Versio Hieronymi bibliorum Manuscripta.

39. Legenda Sanctorum MSCta.

40. Poltilla Aurea MSCta. Tractatus de Confanguinitate et Affinitate MSCtus. Anonymi Tractatus de Praedestinatione

impressus. Sermones MSCti.

41. Guarini Veronensis Ars Diphthongandi. Dialogus de Punctando et de Accentu. Breviloquus Vocabularius S. Lexicon Latinum, impressus Basileae 1482. Bartholomaeus Anglicus de proprietatibus Rerum S. Physica Anno 1482.

42. Historia Lombardica, s. Legende de Sanctis Jacobi

Januenis (Januenfis), Fol.

43. Wilhelmus, Episcopus Lugdunensis de Fide et Legibus.

44. Statuta Conciliorum Moguntinensium ab Anno 1310.

usque ad Annum 1451. Malleus Maleficarum.

45. Jacobi de Voragine Sermones. Johannis Nyderi Maauale Confessorum. Tr. de morali Lepra. 46. Leonardi de Viino Sermones aurei 1446. Tractatus de Judaeorum et Paganorum conversatione ac Constitutionum super hac re innovatione.

47. Thefaurus Novus Sermonum 1484.

48-51. Summa Antonini 1485.

52. Sermones MSCti.

53. Herbarium et Physica MSCta.

54. Miscellanea Medico-Physica MSCta.

- 55. Gregorii Papae Regula Pastoralis s. Pastorale, Bernhardus de Humana miseria. Gerson de laude scriptorum. Gersonii Donatus sive Sermo moralis alludens ad Donati Regulas Grammaticales.
  - S. Daniel Schneiders Historie und Stammtafel des gräflichen Hauses Erbach. Frankfurt am Main 1736. fol. S. 267. §. LXIV. — Urkunden zum dritten Satz gehörig
  - S. 531. N. 20. 4. 5. Vergl. Literarische Blätter. Nürnberg 1804, 5. B. N. IX. S. 133—143.

(Schluss folgt.)

### Anzeige.

Bulletin du bibliophile belge, publié par F. Heussner, sous la direction de M. Aug. Scheler, bibliothécaire du Roi. Tome XIII (2° série, tome IV). — 3° cahier. Bruxelles, F. Heussner, librairie ancienne et moderne. Juin 1857. S. 145 — 208. Gr. 8. 1)

Dieses Hest enthält in der Abtheilung, Histoire des livres, zuerst: Additions aux articles de l'Annuaire de la Bibliothèque royale de Belgique, dixième année (1749), portant pour titres: Des Index prohibitis et expurgatoires. — Quelques Index de la bibliothèque de M. F. L. Hoffmann, à Hambourg. — Quelques index de la bibliothèque publique de la ville de Hambourg. (Pp. 179—210.) Der Berichterstatter hat hier in Zusätzen zu seinen genannten Mittheilungen genau beschrieben: 1. Ordnung und Mandat Kaiser Caroli V. verneweret im April ano 1550. Zu aussrotten vnd zu vertilgen die Secten und Spaltung..... Item ein Register der verworffenen und verbottenen Bücher, auch von guten Büchern, welche man inn der Schulen lesen mag etc. O. O. u. J., 4°.

<sup>1)</sup> Hamb. litter. u. krit. Blätter 1857. Nr. 60. (mit einigen Abande-rungen).

2. Librorym prohibitorym index, ex mandato regiae catholicae Maiestatis, et Illustriss. Ducis Albani Consiliique regij decreto confectus, et editus. Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. 1569, 16". (Wir fügen noch hinzu, dass die Konigliche Bibliothek zu Brüssel [Biblioth. des ducs de Bourgogne] ein Exemplar des Index expurgatorius librorum, qui hoc seculo prodierunt . . . . Philippi II. regis catholici jussu et auctoritate, atque Albani ducis consilio ac ministerio in Belgio concinnatus, anno 1571. Antverpiae, ex officina Christophori Plantini Prototypographi Regij 1571, 4°, bewahrt, welches eingehestete Blätter mit Handschristlichem eines der Inquisitoren enthält, wie die Worte: Dno censori ac visitatori librorum ecc. cath. atrebatensis H. de Moenensij, etc. P. Bartholomaeus Lyriensis auf dem Titelblatte bekunden. Vgl. Catalogue des manuscrits de la biblioth. royale des ducs de Bourgogne, t. III, Répert. t. II, S. 263.) 3. Index librorum prohibitorum, ac expurgandorum novissimus . . . . Matriti 1747, fol. — 2. Détails relatifs à l'ouvrage de Henri Vander Brock (on Brucaeus), intitulé: Musica Theorica (opera et impens. M. Joachimi Burmeisteri. Rostochii Typis Reusnerianis. 1609. 4"), vom Referenten, weitere Ausführung einer Notiz desselben im Bulletin, t. VII, S. 377 u. 378. Ueber Brucäus, "die bedeutendste Persönlichkeit in der medicinischen Facultāt" der Universität Rostock im 16. Jahrh, ist vorzüglich zu vergleichen, was im Bulletin unerwähnt geblieben: Die Universität Rostock im funfzehnten und sechszehnten Jahrhundert von Otto Krabbe. 2r Thl. Rostock 1854, 8", S 708-711.2) 3. Bibliothéque russe-française. 7° article; von Hrn. S. Pol-toratzky in Moskau. Dieser Artikel hat zum Gegenstande: Le comte André Chouvalof (geb. 1743, gest. zu St. Petersburg 5. Mai [24. Apr. alt. St.] 1789). Er handelt theils von den Materialien zur Biographie des Grafen, theils von seinen Gedichten; die Fortsetzung, in welchem der gelehrte russische Bibliophile unzählige Irrthümer, von welchen allle Biographien seines geistreichen Landsmanns wimmeln, zu berichtigen verspricht, wird in Aussicht gestellt. 4. Fragments d'un vieux poeme roman; von Hrn. Aug. Scheler: diese Bruchstücke, die Hr. Ruelens aufgefunden, gehören einem vor dem 15.

 M. s. auch die Annal. Plantin. bei der vierten (August-)Lieferung des Bulletin du bibliophile belge S. 112, Nr. 19.

<sup>2)</sup> Wir bemerken beiläufig, dass des Herrn Consistorialraths Dr. Krabbe vortreffliches Werk auch über den in Antwerpen gehorenen Mediciner Jacob Bording d. ält., dessen wir gleichfalls im Bulletin, t. VIII, S. 313, gedacht, manches, belgischen Gelehrten wahrscheinlich Neue enthält. (Die beachtungswerthe Correspondenz Etienne Dolet's mit Bording findet man in dem seltenen Buche: Stephani Doleti Orationes drae in Tholosam. Einsdem Epistolarum libri II. Einsdem Carminum libri II. Ad Eundem Epistolarum amicorum liber. O. O. u. J. [Lyon, 1533?]).

Jahrh. geschriebenen grösseren Gedichte an und sind mit Sorgfalt entziffert, was gewiss keine leichte Arbeit war; wir theilen nur die vier letzten Verse als kleine Probe mit:

> Cest une chose mout plesant Que biaute de cheueleure Touz-jours doit fame metre cure Quel puist la louue ressembler.

5. Essai d'une liste chronologique des ouvrages et dissertations concernant l'histoire de l'imprimerie en Hollande et en Belgique. (Suite.) Fortsetzung der in den Besprechungen des Bulletin früher erwähnten Arbeit des Berichterstatters, die Jahre 1841 bis 1847 umfassend (S. 159 ist statt Mathias Kock, Koch zu lesen.)

In der zweiten Abtheilung, Bibliothèques, befinden sich die folgenden Aufsätze: 1. Analyse d'un recueil historique concernant principalement les Pays-Bas au XVIº siècle. faisant partie de la Bibliothèque royale de Bruxelles. (Suite.) Von Hrn. Abbé Stroobant; die Nummern 5901 (Fortsetz.) bis 5925. 2. Sur quelques nielles italiens retrouvés dans un cahier d'institutes du droit romain, dicté en l'année 1600, à l'université de Louvain et faisant partie de la bibliothèque royale de Bruxelles. (Extrait d'une communication faite à la classe des beaux-arts de l'Académie la Belgique, le 13 mai 1857, par M. Alvin, conservateur de la Bibliothéque royale et membre de la classe.) Hr. Alvin eröffnet seine Mittheilung mit interessanten Bemerkungen über den eigenthümlichen Werth manches Buches, von Dem, was der Verfasser darin darbietet, abgesehen; Grolier's eleganter Einband, eine handschriftliche Notiz von geschichtlicher Bedeutsamkeit, Anmerkungen eines berühmten Gelehrten u. Dgl. machten bisweilen ein Werk, in welchem man keine Seite lesen würde, zu einem kostbaren Kabinetsstücke. Sehr treffend und beherzigungswerth erwähnt er ferner, dass in einer öffentlichen Bibliothek alle Bücher in Beziehung zu dem Kataloge gleich sein müssen, dass kein Buch als unbedeutend beseitigt werden dürste; die Besucher des Lesezimmers möchten die Bücher les en, sagt er, der Bibliothekar müsse sie intus et in cute, das Innere und Aeussere derselben untersuchen; oft wären dort Schätze verborgen, und dieses Wort sei nicht blos figürlich zu nehmen, wosür als Beispiel die von Herrn Ruelens in dem Rücken eines alten medicinischen Buches der Königlichen Bibliothek in Brüssel gefundenen Goldstücke (m. s. Bulletin, t. XII [2° série, t. 3], S. 21—25: "Un livre californien", und die Anzeige in den liter. u. krit. Blättern, Jahrgang 1856, Nr. 27, S. 210) angeführt werden. Hr. Alvin selbst hat in einem Einbande von 1525 sechszehn Fragmente, den Iconographen gänzlich unbekannter Kupferstiche, von denen mehre der ersten Zeit der Erfindung der Kunst angehören, er hat für die Zeitgeschichte sehr interessante Documente von 1521 entdeckt'). Vor Kurzem erst sind von ihm einem juristichen Collegienheste, welches Joh. Van Sestich aus Mecheln 1600 geschrieben und später (— er wurde Domherr und Prosessor zu Löwen —) als Album benutzt, ausser zahlreichen Kupserstichen, höchst werthvolle Abdrücke italienischer Nielloabdrücke, die sich auf dem Rande der Blätter befanden, entnommen und dem Kupserstich-Kabinette übergeben. (Wie wir aus der Nummer 14 des Bulletin du bouquiniste erschen, ist soeben erschienen: Les Nielles de la bibliothèque royale de Belgique, par M. L. Alvin, etc. 8°, mit 21 photographischen Facsimiles, und in einer Ausgabe mit jeder Photographie auf einem besonderen Blatte; von jeder Ausgabe sind nur 25 Exemplare gedruckt)<sup>2</sup>).

Die dritte Abtheilung Mélanges, liefert verschiedene kleine literarische Notizen: Nachträgliches über die von uns zur Kunde der belgischen Geschichtsforscher gebrachte Correspondenz des Papstes Adrian VI. mit dem Kaiser Karl V., etc., die vor von Uffenbach Gispert Cuper besass 3), deren bereits von Miraeus, Burmann, Foppens, in späterer Zeit von Petersen gedacht, die in den v. Uffenbach'schen Manuscripten-Katalogen beschrieben wurde, und, können wir jetzt noch erganzen, von welcher Cuper selbst in einem seiner gedruckten Briefe spricht, in welchem er jedoch Adrian VI. mit Alexander VI. verwechselt und sie für bereits durch den Druck veröffentlicht hält; über japanische Bücher mit Illustrationen. in Farbendruck, nach der Zeitschrift: Das Ausland; über alte Wachs-Schreibtafeln des Kaiserlichen Archives und der Kaiserlichen Bibliothek zu Paris, die, von Hrn. A. Lallemand trefflich wieder hergestellt und lesbar gemacht, Hrn. N. de Wailly (Recueil des historiens de France, t. XXI) zu gründlichen Studien Veranlassung gegeben haben; über den Cata-

3) Vgl. Serapeum, 1856, S. 262.

<sup>1)</sup> Die hamburgische Stadtbibliothek bewahrt auch einige merkwürdige Bruchstücke, die in Einbänden verborgen waren. Referent löste von den inneren Seiten des flotzbandes dreier zusammengebundener alter Drucke (Eigenthum der St. Catharinen Kirchen-Bibliothek) eine gut erhaltene Indulgenzbulle in Placatformat, einen Ablassbrief von 1490 auf Papier, und zwei Fragmente eines solchen auf Pergament; m. s. "Serapeum", 1849, S. 329—331.

2) Herr E. Harzen hatte die Güte uns nach seiner Rückkehr von

<sup>2)</sup> Herr E. Harzen hatte die Güte uns nach seiner Rückkehr von einer Kunstreise die nähere Kenntniss der interessanten Arbeit des Hrn. Alvin über die aus der Brisart'schen Sammlung in Gent von dem verstorbenen Hrn Baron de Reistenberg für das Kupserstiche Kabinet erworbenen und den dem Van Sestich'schen Collegienheste entnommenen italienischen Niellen, die jetzt in der Königl. Bibliothek aufbewahrt werden, zu verschaffen. Wir haben der Abhandlung einen besondern Artikel in den Lit. u. krit. Blätt. gewidmet.

logue of a collection of works on or having reference to the exhibition of 1855, in the possession of C. Wentworth Dilke. Printed for private circulation 1855", gr. 8°; auf der Rückseite des Titels: "this copy was printed for the use of His Majesty the King of Belgium"; endlich über die Anwesenheit unseres Mitbürgers Hrn. E. Harzen ("un des iconophiles les plus savants et les plus actifs de l'époque actuelle") in der Königlichen Bibliothek zu Brüssel, woselbst die von Hrn. Alvin entdeckten Niellen besonders seine Aufmerksamkeit

auf sich gezogen.

Im fünsten Abschnitte, der Revue bibliographique, werden wir durch G. Brunet und A. Scheler, etc., mit eilf neuen Erscheinungen der französischen Literatur (- grösstentheils Verlagsartikel des Hrn. Jannet —) bekannt gemacht. heben, als für weitere Kreise vorzüglich interessant, heraus: Le Trésor de la curiosité tiré des catalogues de vente des tableaux, dessins, estampes, livres, marbres, bronzes, terres cuites, etc., par Charles Blanc, t. I, Paris, librairie de Mm. V. Renouard, 8°; Les monuments de l'histoire de France, catalogue de productions de la sculpture, de la peinture et de la gravure relatives à l'histoire de la France et des Français, par M. Hennin. Paris, Delion, 8", und: Petit vocabulaire latin-français du XIIIº siècle. Extraît d'un manuscrit de la bibliothèque d'Evreux, par L. Alph. Chassant. Paris, Aubry, 1857, 12°. Hr. Scheler erinnert hier an eine ähnliche Publication des vor Kurzem gestorbenen Emile Gachet (Commission royale d'histoire, comptes rendus, t. XI, No. 1.) und an sein begonnenes, aber leider nicht vollendetes "Glossaire roman". — Den Inhalt der Nummern 17—24, 1856, und 1—6, 1857, des Naumann'schen Serapeum, hat Hr. Scheler in einer ausführlichen Analyse dargelegt, auch dem in unsern Blättern wiederholt besprochenen Bulletin du Bouquiniste des Hrn. Aug. Aubry einige dasselbe belobende Worte gewidmet.

Der letzte Abschnitt, Vente de livres, von Hrn. G. Brunet, handelt von dem Kataloge der durch Hrn. Techener verkausten Bibliothek des Hrn. Armand Dutacq; unter den ausgewählten Anmerkungen des Hrn. Paul Lacroix zu einigen Büchertiteln besindet sich auch die folgende zu den Memoires de Casanova de Seingalt, Paris, 1843, 2 Bde., 8": "Der wahre Verfasser dieser merkwürdigen Memoiren bleibt noch zu entdecken; Casanova's Werk können sie nicht sein, er war unfähig sranzösisch zu schreiben. Es ist gewiss, dass der berüchtigte Industrieritter Nachrichten von seinem Leben hinterlassen hat, aber dieser handschristliche Nachlass war nicht würdig in seiner ursprünglichen Gestalt an's Licht zu treten, und es bedurste eines geschickten Mannes, um ihn zu bearbeiten." Hr. Lacroix bezweiselt nicht, dass dieser Be-

arbeiter Stendhal, oder vielmehr Beyle, dessen Geist, Charakter, Ideen, Stil, auf jeder Seite der gedruckten Memoiren wieder zu erkennen, gewesen sei.

Hamburg.

Dr. F. L. Hoffmann.

### Die Litteratur der Bartholomäusnacht.

## Emil Weller in Zürich.

Déclaration du Roy Charles IX. Roy de France, de la cause des massacres et occasion de la mort de l'amiral et de ses adhérens en cette ville de Paris. Lyon, Jouë. 1572. 8.

Déclaration du Roy pour le faict de ceux de la nouvelle opi-nion qui se sont absentez depuis le 24 aoust 1572. Paris,

octobre 1572. 8. ')

De la religion catholique et soi chrestienne des Roys de France: oeuvre par lequel est montrée la dévotion et affection desdits Roys envers les choses saintes, et la punition faite par eux des hérétiques et des rébelles. Paris. P. Lhuillier. 1572. 8.

Lettres patentes du Roy pour le repos et la tranquillité de tous ses sujets et conservation des corps et biens de ceux

de la nouvelle opinion. Lyon, nov. 1572. 8.

Discours sur les occurrences des Guerres Intestines de ce Royaulme, et de la justice de Dieu contre les Rebelles au Roy, et comme de Droiet Divin est licite à S. M. punir ses Sujets pour la Religion violée; ensemble le Tombeau de Gaspard de Coligny, jadis Admiral de France, par J. T. Paris. Par Michel de Roigny demeurant Rue S. Jacques à l'Ensigne des 4 Elemens. 1572. 8. 8 pages non chiffrées. En vers. — Le poète trouve que ce qu'on avait fait, n'était pas assez.

Remontrance à la Noblesse de France, de l'utilité et repos que le Roy apporte à son peuple, par Maurice Poncet. Paris, Sonnius. 1572. 8.; n. éd. Lyon. 1572. 8.

La Généalogie et la fin des Hugenaux, et descouverte du Calvinisme, où est sommairement descrite l'histoire des troubles excitez en France par lesdits Huguenaux, jusques à présent, par Gabriel de Saconay. Lyon, Benoist Rigaud.

Discours du triomphe des noces du Roy de Navarre, avec

<sup>1)</sup> Ordre de confisquer tous les biens des Protestants en faite, qui ne se représenteraient point dans un délai déterminé. — Leber II. 185.

Madame Marguerite de France, et la narration de la mort

de l'Amiral et de ses complices. Lyon. 1572. 8.

La Marmite renversée et fondue, de laquelle parlent les Prophètes, où est prouvé que la Secte Calvinique est la vraye Marmite, et est comprins un brief Sommaire des desseins et Conjurations sanguinaires d'icelle cause de sa ruine etc., par le Père Beaux-Amis, Carme. Paris. 1572. 8.

Cocq à l'asne des Huguenotz tuez et massacrez à Paris, le 24° jour d'Aoust 1572. Lyon, Ben. Rigaud. 1572. 8. En

vers.

Les Regrets et Complaintes de Briquenault, tué le 24 Aoust 1572, avec son Epitaphe. s. l. n. d. (1572). 8. En vers.

Figure et exposition des Pourtraictz et dictons contenuz es Médailles de la conspiration des rebelles en France, opprimée et estainte par le Roy tres-chrestien Charles IX, le 24° jour d'Aoust 1572; par Nicolas Favyer, Général de ses Monnoies. Paris, Jean Dallier. 1572. 8.; n. éd. Lyon, Benoist Rigaud. 1573. 8.

Hymne triomphal au Roy, sur l'équitable justice que S. M. fit des Rebelles, la veille et jour de S. Loys, par Claude Nouvelet, Religieux et natif de Talloyres en Savoie. Paris, Rob.

Granion. 1572. 8. En vers.

Discours sur les causes de l'exécution faicte ès personnes de ceux qui avaient conjuré contre le roy et son estat. Paris, Pierre l'Huillier. 1572. 8. 36 pages non chiffrées. — A. Berne.

Déluge des Huguenotz, avec leur tombeau et les noms des chefs et principaux punis à Paris, le 24° jour d'Aoust et autres ensuivans, 1572, par Jac. Copp. de Vellay. Lyon, loug 1572 & En vers

Jouë. 1572. 8. En vers.

Response prophétique d'un Gentilhomme François, sur la démande à lui faite par un quidam le jour de la Feste S. Barthélemy, 24 Aoust dernier passé 1572, sur ce que pouvoient signifier ou présager les vents impétueux qui conroient ledit jour; par F. M. D. M. L. D. E. B. Paris. 1572. 8. En vers.

Chanson nouvelle à l'encontre des Huguenots; avec une chanson nouvelle des triomphes et magnificences qui ont été faites à Paris au mariage du Roy de Navarre, et de Ma-

dame Marguerite, soeur du Roi. Lyon. 1572. 8.

Complainte et regrets de Gaspard de Coligny, qui fut Amiral de France. Paris Au mont S. Hilaire, à l'enseigne du Pelican. 1572. A la fin: Guillaume Cavellat Libraire Juré en l'Université de Paris. 8. 6 pages non chiffrées. Poème satyrique. — A Berne.

(Fortsetzung folgt.)

# SERAPEUM.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

Dr. Robert Naumann.

*№* 3.

Leipzig, den 15. Februar

1858.

### Die Schriften des Fürsten Boncompagni (in Rom)

zur

Geschichte der Mathematik.

Rine bibliographische Mittheilung.

#### M. Steinschneider.

Wenn etwas die litterarische Form und Richtung unserer Zeit kennzeichnet, so ist es, um mich kurz auszudrücken, das Zeitschriftenthum, welches Schätze aufspeichert, die bald nicht mehr zu übersehen, und daher zu benutzen sein werden, wenn nicht einige Riesenkräfte sich daran machen, das verstreute Material zu sammeln und übersichtlich zu ordnen. Um so dankbarer müssen wir denjenigen fruchtbaren Schriftstellern sein, welche ihre in Zeitschriften verstreuten Aufsätze in besondern Abzügen herausgeben und dadurch auch weitern Kreisen, als dem der betreffenden periodischen Schrift, zugänglich machen. Den Bald. Boncompagni Lud. von der fürstlichen Familie Piombino in Rom, Mitglied mehrerer Academien u.s.w., beschäftigt sich seit vielen Jahren vorzugsweise mit der Geschichte der Mathematik, aber seine gelehrten Schriften enthalten so viel bibliographisches Material, Nachweisungen über seltene Drucke und Handschriften, ja sogar Facsimile's aus Incunabeln u. dergl., XIX. Jahrgang.

und zwar mit einer diplomatischen Genauigkeit, die sich sogar auf die neuesten Quellen (bis an Pedanterie streifend) erstreckt, so dass es mir nicht unpassend scheint, die Leser des Serapeum auf diese reiche Fundgrube hinzuweisen. Denn dieser Gelehrte unterhält, wie aus seinen Schriften hervorgeht, nicht bloss eine sehr weit ausgebreitete litterarische Correspondenz mit andern gelehrten Celebritäten, sondern scheut auch keine Mühe und Kosten, um sich Auszüge und Notizen aus den ersten Bibliotheken (z. B. Oxford und Paris) zu verschaffen.— Zu dieser objectiven Veranlassung für die nachfolgende Notiz, kommt auch noch eine subjective. Die besondern Gegenstände der Forschung des genannten Gelehrten führen ihn sehr häufig auf die arabische und jüdische Litteratur des Mittelalters, aus welcher nachweislich durch den Weg der Uebersetzung, Bearbeitung u. s. w. manche bis dahin im christ-

lichen Europa unbekannte Kenntniss stammt.

Um hier einige Beispiele anzusühren, aus welchen zugleich hervorgeht, wie jene Studien sich gegenseitig ergänzen, erwähne ich zunächst den Juden Savasorda, über dessen angeblich im J. der Flucht 510. (Chr. 1116.) von Plato Tihurtinus aus dem Hebräischen in's Lateinische übersetztes liber Embadorum Hr. Boncompagni in seiner zu erwähnenden Monographie über Pl. Tib. (S. 31) interessante Nachrichten aus verschiedenen lateinischen Handschriften sammelt. wo auch u. A. (S. 37) auf dessen Verhältniss zu Leonardo Fibonacci Pisano hingewiesen wird. Wer aber dieser hebräische Schriftsteller Savasorda (auch Savosorda geschrieben) sei, darüber hat Hr. B. keine Untersuchungen angestellt, und ist mir diese Notiz bisher ganz unbekannt geblieben!); so dass ich noch in dem zu Anfang dieses Jahres erschienenen Werke Jewish Literature (London 1857) keine Rücksicht derens nehmen konnte. Erst in dem vor Kurzem gedruckten Artikel Zahrawi meines Catalogus libr. hebr. 2) habe ich die sichere Vermuthung ausgesprochen, dass jener Savosorda kein anderer als der bekannte spanische Gelehrte Abraham bar Chippa sei, welcher den arabischen Titel Ssaheb os-Shorta führte, woraus sehr leicht Savasorda zu erklären ist, was ich den Lesern dieser Zeitschrift nicht erst näher auszuführen brauche.

Diese Identification ist aber nach verschiedenen Seiten him von nicht geringer Wichtigkeit. Die lateinischen HSS.

2) S. 2747. Ich habe daselbst mehrere Uebersetzungen des für Alfons den Weisen arbeitenden Abraham Judae us aus juteinischen HSS.

<sup>1)</sup> ich habe leider bisher nur die erste Ausgabe von Jourdain's Recherches in der deutschen Bearbeitung von Statu benutsen könkönnen. Savesorda ist in der 2. vermehrten erwähnt, nach Bong. 1.

beziehen offenbar das Jahr 510. (1116.) auf die lateinische Uebersetzung, und fixirt B. hauptsächlich nach diesem Datum die Zeit Plato's, während die schriftstellerische Thätigkeit des genaanten Abraham noch in neuester Zeit bis auf das Jahr 1136. ausgedehnt worden ist!). Andererseits ist auch hiermit das hebräische Original aufgefunden, denn jenes geometrische lib. Embadorum ist offenbar kein anderes als das unter den hebräischen HSS. im Vatican selbst, in Parma und Paris befindliche, aus arabischen Quellen schöpfende (und daher auch für eine blosse Uebersetzung aus dem Arabischen ausgegebene) Werk?). Ist es nicht drollig, und für das Schicksal der hebräischen Litteratur charakteristisch, dass Hr. B. in Rom über eine Uebersetzung Nachrichten aus allen Weltgegenden zusammenholt, während das hebr. Original im Vatican unerkannt und daher unbeachtet bleibt! 3)

Ein anderes Beispiel dieser Art ist das von demselben Plato aus dem Arabischen übersetzte Werk über das Astrolab (a. a. O. S. 39.). Der Vaticanische Codex nennt ausdrücklich den Arabischen Verf. Abualkasin ben Asafar, und obwohl Hr. B. uns über Eintheilung, Anlang und Ende des Werkes selbst nichts mittheilt, so zweisle ich doch keinen Augenblick, dass es dasselbe Werk sei, über dessen arabisches Original (in hebr. Lettern) in Oxford und die verschiedenen Uebersetzungen in Hebräischer, Spanischer und Lateinischer Sprache ich anderswo 4) Nachrichten zusammengetragen, und dessen, nur in verstümmelter Form bei Lilienthal und in einem spanischen exforder Codex genannten Verfasser ich daselbst also richtig mit dem Arabischen Arzte Abu'l Kasim Ahmed Ibn as-Saffar combinirt habe, wobei sich auch gelegentlich die Lesart Saffar (nicht Soffar, wie Wüstenseld hat) zu ergeben scheint, da auch in der erwähnten oxforder HS.: "fillus Afar"

548 und Jewish Literature p. 360 n. 68.

<sup>1)</sup> Ich habe jedoch schon in meinem (unter der Presse befindlichen) Catalog der hebr. HSS. zu Leyden, unter Cod. Warn. 37 (S. 149) darauf hingewiesen, dass dieses J. einer jüngeren Ueberarbeitung anzugehören scheine. Anderseits ergieht sich das Jahr 530 der Hig'ra für zwei andere Uebersetzungen Plato's, wie ich anderswo nachweisen werde.
2) Siehe die Nachweise in dem 1 Ann. 2. genannten Catal. S. 148.

<sup>3)</sup> Ich habe Hrn. B. brieflich ersucht, mir zur (fast unmültigen) Sicherstellung meiner Conjectur einige Zeilen aus der Vaticar'schen Handschrift zukommen zu lassen. — S. 40 derselben Schrift ist von einer Oxforder HS. (Digby 57) die Rede, wo auf f. 161 bis 165 Excerpte aus A b o h a li sich besinden sollen. Ich habe durch die Freundlichkeit des Dr. Randinel eine Durchschrift von fol. 161. u. 165 erhalten, und gebe dieselbe mit der Bemerkung, dass das Ende nicht zu den Excerpten zu gehören scheint. Fol. 161.: "De cadentibus in quorum infirmitate la essente in quorum signo inmen in ariste cum infirmitas accident aliter cum fuerit" etc. — Fol. 165.: "et aspexit martem qui est dominus signi — tunc de morte timendum est etc."

4) Siehe Zeitschrift der deutsch-morgenländischen Gesellschaft VIII.

gelesen wird. Aber noch eine andere nicht uninteressante Combination scheint mir sich aus der von Hrn. B. mitgetheilten Widmung des Plato an Johannem David zu bestäti-Ich halte nämlich diesen Joh. David für keinen andern als den bekannten Johann "Avendehut", welchen schon Jourdain mit Johann Hispalensis identificirte und um 1130-50 ansetzte, und dessen Namen ich schon längst durch "Ibn David" (arabisch Daud) erklärte 1).

Es lassen sich aus dieser Combination noch fernere Folgerungen ziehen, die aber hier zu weit von unserem Ziele führen, indem es mir nur darum zu thun war, an wenigen Beispielen nachzuweisen, wie lehrreich und anregend die von

Hrn. B. gemachten Mittheilungen sind.

Ich werde mich nunmehr für dieses Mal bei der nachfolgenden chronologischen Aufzählung der mir bis jetzt zugekommenen Schriften des Fürsten B. fast auf die blosse Titelangabe u. dergl. beschränken.

1. Biographia di Giuseppe Calandrelli scritta da D. Baldassarre Boncompagni Ludovisi dei Principi di Piombino. Roma Tipographia delle Belle Arti 1840. 8°. (Articolo estratto dal Giornale arcadico.) (pp. 12.) [Calandrelli, Prof. der Mathematik u. s. w. in Rom, st. am 24. Decemb. 1827, nach zurückgelegtem Alter von 78 Jahren.]

2. Histoire des sciences mathematiques en Italie depuis la renaissance des lettres jusqu'à la fin du XVIII siècle, par M. Guillaume Libri membre de l'Institut. Vol. I. II. III. Paris 1838-40 chez les editeurs Jules Renouard et Cie (articolo estratto dal Giornale Arcadico tomo

XCI, pag. 68) 8°. (12 SS.)

3. Intorno ad alcuni avanzamenti della Fisica in Italia etc. Memoria di B. Boncompagni. Roma Tipografia delle Belle Arti 1846. 8°. (Estratto del Giornale Arcadico (Tom. IX. 1846.) (48 SS.)

[Hauptsächlich über Porta und Maurolicus, S. 35 ff. gegen Montucla. Die Gegenstände sind vorzugsweise aus dem Gebiete der Optik und Lehre von Magnet.]

4. Della vita e delle opere di Gherardo Cremonese traduttore del secolo duodecimo e di Gherardo da sabbionetta astronomo del secolo decimoterzo. Notizie raccolte da Baldassarre Bencompagni etc. Roma Tipografia delle Belle Arti 1851. fol. (dagli Atti dell'

<sup>1)</sup> Ersch, Encykl., Art. Jud. Lit. Bd. 27. S. 394. Anm. 4; später wurde es mir wahrscheinlich, dass er auch der David Judaeus im Prolog des Albertus Magnus (bei Jourdain-Stahr S. 406) sei; s. meinen Catalogus libr. he br. S. 743 u. 1403, vgl. Jewish Literature S. 356. A. 36.

Accademia Pontificia de nuovi Lincei. Anno IV — sessione VII del 27 giugno 1851.) (109 SS. und Facsimile

aus Codd. Vatic. 2392 und 4606.)

 Delle versioni fatte da Platone Tiburtino traduttore del secolo duodecimo notizie raccolte da B. Boncompagni. Roma, Tipografia delle Belle Arti 1851. fol. Dagli Atti dell' Acad. Pontif. A IV Sessione VI

dell 11 Maggio 1851. (42 SS.)

[Ueber die beiden letzten Schristen liegt mir eine Brochüre vor, betitelt: Due commentarii del Signor principe D. Baldassare Boncompagni (14 SS. in 8°.), zuletzt bezeichnet als Estratio della Civilta Cattolica II Serie, vol. V fasc. XCV. (vgl. weiter unten, S. 40 n. 13). Dieselbe enthält theologische Betrachtungen, die in ihrer Art nicht uninteressant sind; man begegnet S. 6 auch den Namen Luther und Socinus.]

Della vita e delle opere di Guido Bonatti, Astrologo e Astronomo del secolo decimeterzo. Notizie raccolte da B. Boncompagui. Roma, Tipogr. delle Belle Arti 1851.
 (Estratte del Giornale Arcadico T. CXXII—IV.)

(167 SS.)

[Unter den vielen allgemein interessanteu historischen Mittheilungen ist hervorzuheben das Document aus dem Archive zu Siena S. 105 ff., wo S. 112 ff. die mitgetheilten Namen der Consiliarii für Namen- und Familienkunde überhaupt wichtig scheinen.]

 Della vita e delle opere di Leonardo Pisano matematico del secolo decimoterzo, notizie raccolte da Bald. Boncomp. Roma, Tipografia delle Belle Arti 1852. fol. (Degli Atti dell' Academ. Pontif. etc. A. V. ses-

sione I. II. III, 1851. 8.) (128 SS.)

[Auf Leonardi Pisano oder Fibonacci, mit welchem der Verfasser sich seit längerer Zeit und mit grosser Vorliebe beschäftigt, beziehen sich auch die meisten nachfolgenden Nummern. In der That sammelt Hr. B. Alles, was nur irgendwie mit L. P. zusammenhängt, und ist mit Herausgabe der Schriften desselben noch immer beschäftigt.]

 Intorno ad alcune opere di Leonardo Pisano matematico del secolo decimoterzo notizie raccolte da Baldassarre Boncomp. socio ordinario dell accademia Pontificia de nuovi Lincei. Roma, Tipografia delle Belle

Arti 1854. 8°. (409 SS. u. pref.)

[Ist ein theilweise verbesserter Abdruck einer Abhandlung im Giornale Arcadico. Bd. CXXXII. p. 3—129, CXXXII. p. 3—176, CXXXIII. p. 3—91.]

9. Tre scritte inediti di Leonardo Pisano pubblicati da

Baid. Boncomp. secondo la lezione di un Codice della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Firenze, Tipografia Galileiana di M. Cellini e Co. 1854. (4 und 122 und 2 Sciten.)

10. Intorno alla risoluzione delle equazioni simultanee  $x^2 + h = y^2, x^2 - h = z^2$ 

Nota di Baldassarre Boncompagni etc. Roma, Tipografia delle Belle Arti 1855. 80. Estratta dagli Annali di Scienze Matematiche e Fisiche pubblicate in Roma [Aprile 1855. p. 135-54.] (22 SS.)

Bezieht sich auf ein Problem in Leonardo Pisa-

no's liber quadratorum.]

11. Intorno ad una proprieta dei numeri, Nota di Bald. Bonc. [Estratta dagli Annali di Scienze etc. tomo VI. Settembr. 1855.] (4 SS. in 8°, worin der Verfasser das Alter einiger für neu ausgegebenen Propositionen nachweist.-Theilweise früher französisch im Journal La Science. 30. Sept. 1855, Jahrg. I. n. 186. S. 941.]

12. Opuscoli di Leonardo Pisano pubblicati da Bald. Boncompagni secondo la lezione di un Codice della Biblioteca Ambresiana di Milano. Seconda edizione. Firenze. Tipogr. Galileiana di M. Cellini e Co. 1856. 8°.

(XXVII und 127 8S. Figuren und Index.)

13. Articolo estratto dagli Atti dell Accademia Pontificia dei nuovi Lincei. T. X. A. K. sessione I. del 7 Decembr. 1856. fol.

4 Seiten, Bericht über, und Ueberreichung der nach-

folgenden Schrift:

Recherches sur plusieurs ouvrages de Leonard di Pise decouvertes et publiés par M. le prince Balth. Boncompagni, et sur les rapports qui existent entre ces ouvrages et les travaux mathematiques des Arabes. Par M. F. Wospeke. Is Partie: Extracts at traduction d'ouvrages Arabes inedits. Reme, Imprimerie des Beaux Arts. 1856. fol. (15 SS.)

14. Trattati de Aritmetica pubblicati da Bald. Boncompagni etc. I. Algoritmi de numero Indorum. Roma, Tipogr. delle Scienze Fisiche e Matem. in Via Lata n. 211.

1857. 8°. (23 SS.)

Ueber die Schriften des Leonardo verzeichnet der Verfasser in der mir vorliegenden Vorrede zur zweiten Ausgabe (water Num. 12.) folgende mir theils vorliegende Schriften, Recensionen und Abhandlungen von andern Autoren in ausführlichen Titeln, die ich verkürzt wiedergebe.

No. 1. ist bei ihm seine eigene Schrift, oben No. 8.
2) Comptes rendus T. XXXIX (18. Dec. 1854.) p. 1171, und in einem besondern Abdruck von 2 Seiten in 4°. (s. die erwähnte Vorr. S. XIV.)

4) Note sur le Traité des nombres carrés, de Leonardo de Pise, retrouvé e publié par Mr. etc. Par M. Woep-eks. Extrait de Journal de Mathematique etc.

[T. XX, 1855 p. 54—62] 9 S. in 4°.

5) Remarques sur quelques points intéressants des ouvrages de Fibonacci, decouverts et publiés recemment par etc. Communiquées par M. Chasles. Extraits des Comptes rendus etc. [T. XI. 2. Avril 1855. p. 775—84]. 10 S. in 4°.

6) Sulla piu recente pubblicazione, fatta dal Boncompagni di tre scritti inediti di Leonardo Pisano. S. 57— 65. des Rendiconto della Società Reale Borbonica Academia della Scienze, A. IV. della nuova Seria, Napoli, Stabilimento Tipogr. di Gaetano Nobile

etc. (Bimestri Maggio e Guigno.)

7) Interno a tre scritti inediti di Leonardo Pisano pubblicati etc. Nota di Angeto Genocolt. Roma Tipegr. delle Belle arti. 1855. 8 S. in 8º (aus den Annali di Soienze Matem. etc. herausg. v. Tortolini T.

VI p. 115—20).

8) Sur un Probleme traité par Leonard de Pise dans son Flos, et relativ a une equation du troisième degré. Extrait d'une lettre adressée par M. Lebes que, Prof. à la Faculté de Bordeaux, à Mr. Balthasar Boncompagni (Extrait de Annali di Scienze matemat, etc. T. VI, avril 1855 p. 155-60). (60 S. in 80).

Sopra tre scritti inediti di Leonardo Pisano pubblicati da Bald. Boncomp. Note analitiche di Angelo Genocchi. Roma, Tipogr. delle Belle Arti 1853. 8°. (126 S., Abzug aus den Annali di Scienze Matemat. etc. T. VI p. 161 — 85, 218 — 51, 273 — 320, und

345-62).

10) Interno ad alcuni problemi trattati da Leonar do Pisano nel suo liber Quadratorum, brani di lettere dirette dal Sig. Angelo Genocchi a D. Bald. Boncomp. Roma, Tipogr. delle Belli Arti 1855. 8º. (Estratta dagli Annali di Scienze etc. t. VI. p. 186—209, 251—9.) (39 Seiten und ein Blatt Correzioni).

11) Hierher gehört auch in gewisser Weise die in der genannten Vorr. übergangene Brockure, betitelt:

Intorno ad alcuni problemi d'analisi indeterminata, brano d'una lettere diretta dal Sig. Angelo Genocchi a D.

- B. etc. Roma, Tipogr. delle Belle Arti. 1855. 8°.
  (Estratta dagli Annali etc. Aprile 1855.) (8 SS. in 8°.)
  No. 11. ist die unten als No. 22. genannte Schrift des Verf. selbst.
- 12) Auf einige Stellen in Leonardo's lib. quadratorum bezieht sich die 2. Abhandlung in P. Volpicelli's Alcune ricerche relative alla teorica dei numeri etc. Rom., Tipogr. delle Belle Arti 1855, 4°; 45 Seiten, aus den Attidell' Academ. Pontif. u. s. w. (s. die zweite Vorr. S. XIX—XX.).
- 13) Ein, nach einer Mittheilung an den Vers. von dem Jesuitenpater Giuseppe Brunengo herrührender, Artikel der "Civiltà Cattolica" Seconda Seria, Roma, coi Tipi della Civiltà Cattol., vol. XI, 1855. p. 456—70. welcher wohl, seinem Charakter nach, dem oben (S. 37 unter 5) erwähnten ähnlich sein wird.
- 14) Die Abhandlung von Angelo Genocchi überschrieben: "Cenno d'alcune speculazioni algebraiche di Leon. Pisano e del Cardano" aus der Turiner Zeitschr. Il Cimento, Seria 3. vol. VI. p. 607—10. (mit einer andern Abhandlung) auf 4 Seiten in 8°. besonders abgedruckt.
- 15) Eine Abhandlung desselben A. Genocchi überschrieben: Dei congrui di Leonardo Pisano aus der eben genannten Zeitschr. ibid. S. 670—9. auf 12 Seiten in 8°. besonders abgedruckt.
- 16) Ein Artikel über die Schrift unsers Verf. oben unter 8., von Prof. Agost. Avoni in der zu Fano erscheinenden Zeitschr. L'Encyclope dia contemporane a (herausgeg. v. G. Angelo Gabrielli) vol. II. (1855.) p. 486—9.
- 17) Ein Artikel, wie oben, in dem von Grunert zu Greifswald herausgeg. Archiv der Mathem. u. s. w. Theil XXV. S. 1—4.
- 18) Sur Leonard Bonacci de Pise et sur trois ecrits de cet auteur publiée par Balth. Boncomp., Article de Mr. O. Terquem. (Extrait des Annali di Scienze etc. t. III, cahiers Marzo et Aprile 1856. [p. 106—57.] Rome, Imprimerie des Beaux-Arts. 1856. 8°. (56 SS., eigentlich in den Annali abgedruckt aus den von Terquem selbst in Paris herausgegebenen Nouvelles Annales de Mathemat. T. XV, Bulletin p. 1—71.).
- Ein Artikel über die genannte Schrift von G. Gargani in dem Journal L'Arte Jahrg. V. Mittwoch 24. Oct. 1855. S. 337.
- Dito v. Prof. A. Avoni in der zu Florenz erscheinenden Zeitschr. L'Indicatore No. 40, vom 31. Mai 1856. und No. 41. vom 7. Juni.

21) Ein Brief von C. Giannini in der Gazetta Provinciale di Pavia von 14. Juni 1856. No. 24. So weit der Verf. in der genannien Vorrede.

Ich füge hier noch zwei Brochüren an, deren Datum mir nicht ganz genau bekannt ist, und setze die Nummer fort:

22) Intorno ad alcuni trattati di Aritmetica e di Geometria manoscritti nell' J. e B. Biblioteca Riccardiana di Firenze, Lettera del Prof. Vincenzio Mannucci a D. Bald. Boncomp. (Estratta del Giornale Arcadico. T. 134. p. 328—55.) (8 Seiten in 8º. ohne Jahr.)

23) Intorno ad un trattato d'Aritmetica che trovasi manoscritto nell J. e B. Biblioteca Magliabechiana di Firenze. Lettera prima del Prof. Vincenzo Mannucci a D. Bald. Boncomp. (Estratta dal Giornale Arcadico. T. 137.)

(3 Seiten in 8°. ohne Jahr.)

### Urkunden

über den Verkauf einzelner Bücher und Vermächtnisse von solchen,

> welche angekettet werden sollten. Von den Jahren 1278, 1333, 1499, und 1514,

> > Mitgetheilt

von

Hofrath Dr. **Messe** in Rudolstadt.

(Schluss.)

#### IV.

Der Kanzler Johann Seyfried zu Weimar verordnet, dass nach seinem Tode sieben ihm gehörige theologische Bücher in die Pfarre des deutschen Ordens zu St. Peter und Paul daselbst abgegeben und in einem Gewölbe des Pfarrhofs oder der Kirche angekettet zum Gebrauche der Geistlichen verwahrt werden sollten, 1514. d. 27. December.

Allenn vnd iglichenn denn diesse offenbare schrist vorkumpt Sehenn oder horenn lassenn Sy kunth vnd vssenbar wie das der erbar vnd achtbar man Er Johann Seysreid alder Cantzler seliges gedechtnis ein Ewig selgereth, vnd testament mit etlichen Bochern In vndengeschribener wise in der pfarkirgen Sanc peters vnd pawels zw Weymar zw gebrauche nach lauth vnd Inhalt seyner eygen Hantschrist verordnet vnd gemacht hat Diefelbenn Sine ordinacio, mir vndengeschriben Notarienn von den Alterleuthenn obgedachter psarkirchenn nemlich den Ersamen weysenn Jehannen Hafferkol vnd Nicolao Wintschur Ist vorgetragen vnd gebeten uff das dy Intzukunfst vormessiglich durch ymanden nicht mochte geandert werden das Ich nog (notarius) die selbigen Testaments zedel vermittelst meynem geswornem Eide zwm Notariat gthan, also In eyn offenn Transsumpt nicht meher ader mynner dar zu setzen wan dar Inne begriffen were brechte, also das hinsurt wo diesse ordinacio vnd meyne hantschrist gezeiget wurde, das man der volkomen glawen gebe vnd der Inhalt vnd Tenor von Wurthe zu Wurthe solget hie Nach vnd hebet sich an:

Nach dem In diessem Jamertall nichts geweysser ist dan der Tot, auch Nichts ungeweißer, dan die Czeit des Todes vnd Nymand weis, wan ader wie, yn got von hyemell heyfsenn wil darvmb eyn iglichen nothut das er die Weyle er am leben ist nicht vorgesse, wue er So er von hynnen scheydet ym nach gethan Wuhle habenn, zunorforgen do mit folche vnuerhaben geschee | das alles ungeschehenn Szo hab ich Johann Seyffreid die Czeit Canzeler vber meyne ader Selgereth das man bey meynne kindernn zw Weymar binder mir finden wirt, mit guttem Weyfsenn vnd rehter andacht bey gefundem gehendem vnd stehendem leibe geordent In massen hirnach folget, also das die gnante meyne buchere die Ich felbs vollent meyne lebetage nach dem Weyllenn Gottes gebruchen wil, zu stund nach meynem abegange den mir got durch seine barmherzikeit, mit eynem seligen gutten Ende gnediglichen vorlihe, In die pfarre des deufchen ordens zu sanc peter vnd pawls meynem Liebē zwolfibottenn zw Weymar geantwurt vad mit wissen der alterleuthe In eynem gewelbe In pfarrehoff, ader kirchenn angekettet vnd vorfurget werden follenn ewiglichen vnd als lange die weren vnuerruchekt dar In zu bleiben vff das ein itlicher Pfarrer vnd seyne Bruder die da sint vat In Zukunsst komen sreigen zugang dar zu gehaben mogen dar Inne zu studiren vnd das pfarre volgk mit predigen vnd lare dester volkomelicher zu vnderweysen wie sich zu gotlichen Dinst und Cristhlicher Vbunge got vnd seiner kausse gewererin zu lobe ynd heil der Selen halten vnd schicken sollen vnd sint das die bochere nemlich Sybenn etc.

Item Zwei partes biblie. Ein drucks beyde mit swartzen Leder vberzogenn vnd messege pockell dar ausgeschlagenn dieselben Zwey partes Sint mit wittenn meyns Herra des Pfarrers vnd der Altarleuthe derhalb das man vorhin Zwey partes gehabt verkout (verkouf?) wurden vnd das gotshaufs hat dar genemen Rudimentum newiorum (noviciorum) Item ein passional, de Sanctis per totum annum, gedrucket auch mit swartzenn leder vberzogenn vnd messing pockeln darvst geschlagenn Item ein Predigebuch per totum annum de tempore et sanctis Item ein buch de decem preceptis Item mawale consessorum et (de) lepra moralj statris Joannis Nider Item rationale diuinorum ) auch alle vier gedruckt mit Schwinshuthenn vberzogen vnd dan pockeln domit beuelhe Ich meyne liebe Haussrawe yre vnd meyne Eildern vnd kin-

dere seligenn die verstorben sint auch mich vnd vnser beyder kinder vnd geschlichte am leben vnd tode In die gute werck vnd gebethe, die zu Wymar vnd anders wo Im orden geschen vnd ist meyne bitte und inniges begir das ich meyne Haustraw vnsern Eildern vnd geschlechte, In des ordens Bruderschaft genomen In gezeichent Inn des ordens begengniss vor vns namhassig gebetten der gnade vnd ablas des ordens als brodere vnd swisteren des ordens teilnemig gemacht werden In Hosmunge bei dem almechtigen Gote, der fruchtbarlichen genossenn zu besinden nach welchir vberantworthunge vnd beweysunge ob Inberurten Testaments zeedeln habe Ich Marwimar

cus Sprethe (Spretha) Burger zu Weymar von keysterlicher gewalt vad macht vsieubarschreiber dieselbigen ordinacien von wurth zu wurthe wie oben angeczeiget ist copiret vad geinwertig transsumirt mit vleissiger vbersehwage das sy mit des alden Canzelers obinberurt Testaments zedel oder handschrist das do dan seyn sulchs letzten willen mochte verandern ader Inne etwas vsgelassen were vad die vbenbestymtten buchere in der genanten alterleuthe von Sanc peters wegen bheiltniss vad gewelbe vnangekettet sin vad zw getzeythen von den pristern in der pfarre dar vss getragen vad gebrucht werden unverruckt Sunder hinsurder stete bey obinberurtter erdenunge bleiben sollen Szo sint dieses Testaments ader Transsumpts Zwe Zedeln mit meyner obingeschriben No-

tarii Handschrifft geschriben vnd kerwen bis von eyn ander geschniten das Ist dem pfarrer vnd seyn nachkomm eyne gegeben vnd so habenn die alterleuthe die andere von des Gotshaus wegen vor sich vmb sicherheit willen behalden Geben Un Sonnabent Sanc Johanns des evangelisten vnd aposteln tag In den wynacht heiligen tagen Anno 2c rquato (1514.)

Ein früher "off Dornestack nach Concepcionis Marie gloriesissime (den 10. Dec.) 1489. abgesastes Testament des Kanzlers Johann Seifridt erwähnt nichts von dem hier vorkommenden Vermächtnisse. Von der Weimarischen Kirchenbibliothek, welcher die eben erwähnten Bücher wahrscheinlich einverleibt

<sup>1)</sup> Guil. Durandi rationale divinorum officiorum?

worden sind, sagt W.E. Tentzel (in der Curieusen Bibliothek 1704. S. 458): "dass sie grösstentheils aus des ehemaligen Superintendenten D. Antonius Probus Vermächtniss bestehe und viele Schriften der Theologen und anderer Gelehrten darin verborgen sind, die man heut zu Tage selten antrifft."

### Zwei unbekannte lübecker Drucke.

Herr Prof. Dr. Deecke zu Lübeck war es, der durch seine trefflichen Nachrichten von den im funfzehnten Jahrhundert in Lübeck gedruckten niedersächsischen Büchern<sup>1</sup>) besonders auf jene lübecker Buchdrucker-Officin aufmerksam machte, deren Werke mit zwei Wappenschildern bezeichnet sind, von denen der eine drei Mohnköpfe, der andere ein lateinisches T mit angehängtem Kreuze (T+) enthält. Dieser räthselhafte Buchdrucker, dessen Name noch immer nicht aufgefunden ist, gehört zu den bedeutendsten älteren Typographen Norddeutschlands; aus seiner Presse gingen neben vielen wichtigen Drucken auch Meister Stephan's niedersächsisches Gedicht vom Schachspiel (Deecke No. 5) und der Reineke Fuchs von 1498 (Deecke No. 47) hervor. <sup>2</sup>) In neuerer Zeit gelangte man zu der Vermnthung, dass

In neuerer Zeit gelangte man zu der Vermnthung, dass Hermann Barckhusen, der vom J. 1503—1526 das Amteines Stadt-Secretairs zu Rostock bekleidete und dort eine Druckerei besass, der unbekannte lübecker Buchdrucker sei.\*) Der Hauptgrund für diese Annahme liegt in dem von Lisch mitgetheilten Briefe Barckhusen's an den Herzog Heinrich den Friedfertigen von Meklenburg (1510)\*), mit welchem er dem Herzog einen Reineke Fuchs sandte und schenkte, um die Typen desselben für ein beabsichtigtes Druckunternehmen prüfen zu können. Nun soll dieser Reineke die Ausgabe von 1498 sein, und Barckhusen solche in Lübeck gedruckt haben. 3) Man lässt hier aber ganz unberücksichtigt, dass der

Die Schrift (3½ Bogen in 4°) wurde 1834 als Programm der Katharinenschule zu Lübeck gedruckt, kam nicht in den Buchhandel und fängt an selten zu werden.

<sup>2)</sup> Am Ende des funfzehuten Jahrhunderts erschien zu Lübeck eine eigenthümiiche Gruppe verwandter Dichtungen in niedersächsischer Sprache: das Gedicht vom Schachspiel, das Narrenschiff und Reineke Fuchs.

Lisch, Geschichte der Buchdruckerkunst in Meklenburg, 1839,
 S.75; Zarncke, Zur Frage nach dem Verfasser des Reineke in Haupts Zeitschrift für deutsches Alterthum, Bd. 9,
 S. 374 flgd.
 Lisch S. 72—74.

<sup>5)</sup> In dem genannten Briefe findet sich keine Andeutung, dass Barckhusen den verschenkten Reineke selbst gedruckt hat, während er dies von einem anderen Buche, der Bambergensis v. 1510, das der Herzog gleichfals erhielt, ausdrücklich bemerkt.

unternehmende Mann buchhändlerischen Verkehr trieb!) und durch seine Verbindung mit Lübeck leicht den Rest der Auflage von 1498 erstanden haben konnte, wenn einmal nur diese Ausgabe in Betracht kommen soll. Ferner bemerkt Lisch (S. 75), das Barckhusens älteste Lettern den Letteru des unbekannten lübecker Buchdruckers zu gleichen scheinen. Kann aber Barckhusen nicht in Rostock vor 1810 eine Ausgabe des Reineke gedruckt haben, von welcher ein Exemplar bis auf unsere Zeit erhalten ist? Ebenso mag er die Lettern des lübecker Reinecke an sich gebracht haben, von denen Deecke sagt, dass sie von allen übrigen Buchstaben der räthselhaften Druckerei abweichen, so wie die älteren Typen derselben in die Hände Simon Mentzer's zu Magdeburg gelangten, der damit schon 1498 druckte. Endlich ist zu erwägen, dass die läbecker Offizin nicht mit dem J. 1498 gänzlich verschwindet, wie man bisher glaubte, sondern noch 1520 thätig war.

In diesem Jahre erschien folgendes Werk:

Bl. 1ª: Lucidarius — Darüber eine Krone²). — Bl. 1b.

Holzschnitt: Lehrer und Schüler. Darunter die Ueberschrift:

Wo gud vn nutte dat dyt boek is Dat erste ghesette. Dann
beginnt die Kinleitung: Dyt boek heth Lucidarius Dat sprickt

vp | düdesch. eyn vorluchter. An dessem boke | syndetmē vele
schone lere de suß velen is | vorborgē u. s. w. — Bl. 2ª:

DL yunger fragbede. Wat schole wy louen [ De | myester
sprack. dat in gode dre namen synt. alze | vader. sone. vn
bilgbegeyst vn dat de dre namen | eyne ware gotheydt is

u. s. w. — Das 20. und letzte Kapitel schliesst Bl. 20b: vn
bir myt wyl wy dessen lucidarius sluten to der ere | godes.
dem ewich loss synch — Darunter: Anno dni M LCLLC

EX Lübeck — Dann die beiden Wappen mit den Mohnköpsen
und dem T+.

4°. — 20 Bll. o. Blz. u. Custod., m. Sign. A.— E. — 33 Zeilen. — 6 Holzschnitte. — Die Lettern sind neuerer Form; die in Holz geschnittenen Initialen kommen schon früher vor.

Ein Exemplar, das früher dem Kloster S. Emmeran zu Regensburg gehörte, befindet sich in der Sammlung des Unterzeichneten; ein defektes Exemplar in der Bibliothek des Vereins für meklenburgische Geschichte zu Schwerin.

Auch der folgende aus zwei Theilen bestehende Druck ist noch unbekannt.

Bl. 1. Preparatoria missalia | cū orationibus pulcers| rimis ante et post misssam dicendis. Darunter ein Holzschnitt: ein Geistlicher kniet vor einem Altar, ein anderer Geistlicher steht hinter ihm. — Bl. 16: Hieronimus i epistola. Vi, nolentes sacerdotes: t apossitolus banat. u. s. w. — Bl.

<sup>1)</sup> Lisch S. 72.

<sup>2)</sup> Die Krone findet sich auch auf dem Titel des Reineke Fuchs von 1498.

25°: Sequitur inductiua. | ad pparatoria missalia. — Bl. 57°: Incipit officium de com=|passione marie virginis sub|alio modo compendiosiori. — Bl. 80°, Schluss: Impressus lubect Anno | domini. M cccc lerryir. Darunter die beiden Wappen. — Bl. 80°. leer.

Der zweite Theil des Buches beginnt:

Dies Gebetbuch ist im kleinsten Formate; das vorliegende mässig beschnittene Exemplar ist 3 Zoll 5 Lin. hoch und 2 Zoll 4 Lin. (altfranzös. Mass) breit. — 208 Bll. o. Blz. und Custod. — Theil 1 hat die Signaturen A — G und m — o; Theil 2 p—t und a—l, bei denen die Zahlen des zweiten, dritten und vierten Blattes durch beigesetzte Punkte bezeichnet sind. Die Signaturen deuten sohon darauf hin, dass Bl. 1—56. des ersten Theiles für sich allein gedruckt und erst später hinzugefügt sind, wie denn auch dieser Abschnitt in dem beiden Theilen gemeinsamen Register fehlt. — 17 Zeilen. —

Die Typen sind die älteren, mehrfach benutzten.

Ein vollständiges Exemplar (einst dem Kloster zu Rehna gehörig und in zwei Bände gebunden) besitze ich selbst; der zweite Theil allein in der Regierungs-Bibliothek zu Schwerin.

Kadow bei Goldberg in Mecklenburg.

Wiechmann - Kadow.

Die Litteratur der Bartholomäusnacht.

Von Emil Weller in Zürich.

(Fortsetzung.)

Mort prodigieuse de Gaspard de Coligny, qui fut Amiral de France, et de ses adhérens, les noms d'iceux; ensemble, des plus signalés Huguenots, morts le jour S. Barthelemi, 24 Aoust 1572, et autres jour subsequens. s. l. n. d. (1572). 8. En vers.

Discours de l'horrible et indigne massacre fait à Paris, de Gaspard de Coligny, Amiral de France. s. l. n. d. (1572). 8.

Discours sur la mort de Gaspard de Coligny, qui fut Admiral de France et de ses complices, le jour de S. Barthelemi, 24 du mois d'Aoust 1572, s. l. n. d. (1572). 8. En vers.

Dits magnifiques et gaillards touchant les causes de la mort de l'Admiral de Coligny et ses Complices. Lyon, Rigaud. 1572. 8.

Briefve Remontrance sur la mort de l'Admiral et de ses adbéreas, au peuple françois. Lyon, Rigaud. 1572. 8.

La Tragédie de seu Gaspard de Colligni, jadis Admiral de France, contenant ce qui advint à Paris le 24 Aoust 1572. avec le nom des personnages; par François de Chante-louve gentilhomme bourdelois. s. l. 1575. 8.

Portrait Caspars von Coligny, Radirtes Blatt mit der Ue-

berschrift:

Effigies Gasparis de Coligni Domini de Castilione, Amiralji Franciae etc.

Unten: Fecit Norimbergae Jost Amman Tigurinus. 1573. Gasparis Colinii Castellonii vita. s. l. (Parisiis, H. Stephanus). 1575. 8.

N. ed. Ultrajecti. 1644. 12. Auctor: Joh. Serranus. Tra-

duction française:

La Vie de Gaspard de Coligny, seigneur de Chastillon, admiral de France, traduite, avec des annotations, par D. L. H. Amsterdam, Commelin. 1643; n. éd. Leyde, Bonav. et Abraham Elzovier. 1643.; 12.

Mémoires de Gaspar de Coligny, seigneur de Chastillon, admiral de France. Paris, Mauger. 1665. 12. Même

ouvrage que la vie.

Deutsche Uebersetzung:

Caspari Colignij Admiralij vita. Vom Leben Herrn Caspar Colignij u. s. w. general Ammirals in Franckreich. o. O. 1576.

Pompa funebris Gasparis Colignaei, per Adamum Blacvodaeum, Parisiia, de Roigny. 1572. 8. In lateinischen Versen. Lob-

rede auf die Metzeleien.

Epitaphium Gasparis de Coligni, Domini de Castilione Ammiralii Franciae, qui contra datam fidem Regiam in nuptijs Regijs ex inopinato obrutus, per Guisianos una cum suis misere est trucidatus, die 24. Augusti M.D.LXXII. Folioblatt o. O. u. J. (1572.) — In Zürich. Zwei kleine Gedichte sind daraus auch in Folgendem abgedruckt.

Epicedion in mortem Casparis de Coligne, domini de Castilione, Ammiralii Franciae, qui contra datam fidem regiam in nuptiis regiis ex inopinato obrutus per insidias, una cum suis misere truncatus est XXIII. Augusti, anno M.D.LXXII. Folioblatt o. O. u. J. (1572). — In Zürich. Sechs lateinische Gedichte, deren letztes eine deutsche Uebersetzung hat:

"Eine warnung an das Teutschland."

Epicedia Gasparis Coligni Castilionei Comitis, et Amiralii Galliae, in regiarum nuptiarum festivitate, inaudita omnibus saeculis immanitate cum alijs Nobiliss. et praestantiss. viris insidiose perfide interfecti Parisijs, Anno 1572 die 24 Augusti. o. O. u. J. (1572). 4. 8 Bl. ohne Seitenzahlen. — In Zürich.

Nuptiae Parisinae (auct. M. A. Mureto). s. l. 1572. 8.

Exhortation au Roi pour poursuivre ce qui'l a commencé contre les Huguenots, avec les Epitaphes de Gaspard de Coligny et de Pierre Ramus, traduites du Latin de Léger du Chesne. Paris. 1572. 4.

Deutsche Uebersetzung:

Verwarnung. An Kö. M. t. in Franckreich, das sie in jhrem angefangenen mordt und blutdurstigen anschlegen wider die Christen Ritterlichen fortfahren wölle. Getruckt zu Siegen, im 1573. Jar. 4. 4 Bl. ohne Seit. — In Zürich.

Ist ein Brief Satans und von Ben. Ulman und Vinc. Im

Hoff in Bern gedruckt.

Oraison prononcée devant le Pape Gregoire XIII par Ant. de Muret, touchant l'heureux et admirables succes de Charles IX en la punition des heretiques rebelles. Paris. 1573. 8., n. éd. Lyon, Ben. Rigaud. 1573. 8. Avec la réponse du Pape 1) Le traducteur du latin est Jean le Frère de Laval.

Petri Carpenterii epistola ad Franc. Portum Cretensem, in qua docetur persecutiones Ecclesiarum Galliae, non culpa eorum qui religionem profitebantur sed eorum qui factionem et conspirationem (quae caussa appellabatur) fovebant, ac-

cidisse, o. O. u. J. (1572.) 8. 33 gezählte Blätter.

Traduction française:

Lettre de Pierre Carpentier, Jurisconsulte, addressée à François Portus, Candiot, par laquelle il monstre que les persécutions des Eglises de France sont advenues, non par la faulte de ceux qui faisoient profession de la religion, mais de ceux qui nourissoient les factions et conspirations, qu'on appelle la cause. s. l. 1572. 8. 72 pp.

(Fortsetzung folgt.)

<sup>1)</sup> Sa Sainteté assure, que "n'a peu le Roy offrir chose plus agréable à Dieu, plus utile à l'Eglise chrestienne etc."

# SERAPEUM.



füi

### Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

Dr. Robert Naumann.

N: 4.

Leipzig, den 28. Februar

1858.

### Handschriften

zur

Sächsischen und Thüringischen Geschichte, die von

E. Brotuff und M. Wagner angeführt werden.

Mitgetheilt

von

Hofrath Dr. Wesse in Rudolstadt.

Einige der älteren Geschichtschreiber Sachsens und Thüringens, besonders in der letzten Hälfte des 16. Jahrhunderts, führen in ihren Werken Handschriften an, die sie benutzt zu haben vorgeben, von denen es aber zweiselhaft ist, ob dieses wirklich geschehen sei, da manche derselben seitdem nirgend wieder zu entdecken waren, so dass es nicht übersüssig sein möchte, ihnen und ihren jetzigen Ausbewahrungsorten sorgfältiger nachzuspüren, um endlich zu der sesten Üeberzeugung zu gelangen, ob sie einst wirklich vorhanden gewesen und als ächte Quellen der Geschichte anzusehen sind, aus denen jene Männer ihre Nachrichten ohne Bedenken schöpfen konnten, oder ob sie vielleicht nur durch Berufung auf erdichtete Zeugnisse aus dem Alterthume ihren Mittheilungen grösseres Gewicht zu verleihen hossten. Wir machen den ersten Ver-

IIX. Jahrgang.

4

such mit Ernst Brotuff und Markus Wagner, deren Glaubwürdigkeit schon öfters verdächtigt worden ist, um zu erfahren, ob das eine oder andere der von ihnen erwähnten Manuscripte sich noch in öffentlichen oder Privatbibliotheken findet, oder ob wenigstens das frühere Dasein des darunter jetzt gänzlich Unbekannten irgendwo mit Zuverlässigkeit nachgewiesen werden kann.

(Ernst Brotuff's) Chronica von den Antiquiteten — der Stadt Marsburg an der Salah bey Türingen — Budissin 1556. 4. Vorrede \*iii \*v.

Aus welchen Scribenten, Historicis, Annalibus, Chronicis vnd vorzeichnus etc. Diese zwey Bücher gezogen und befchrieben sind etc.

Aus des Stifft Marsburg Chronica. Vgl. Chr. Schöttgens Leben E. Brotuffs in dess. Opufc. minor. hift. Saxon. illustrantib. (Lipf. 1767. 8.) p. 443. N. 8.

Aus des Closters S. Petri vor Marsburg kleinen Chro-

nica. (s. Schoettgen l. c. p. 442 sq. N. 6. und 7. 1)

Aus Gasparo Bruschio in descriptione Sale ad Senatum Civitatis Nümburgensis Türingiä. (Scheint dem Stadtrathe zu Naumburg in der Handschrist überreicht und nicht gedruckt, aber vielleicht von späteren Schriststellern über diesen Gegenstand benutzt worden zu sein.)

Aus etlichen Keiferliche Fundationbriefen des Stiffts Mars-

burg.

Aus der Chronica des Clofters zu Meimleube an der Ounstrout.

Aus des Closters S. Jacobi zu Pegaw Chronica von dem Grafen Wiperto zu Groitzsch.

Aus etlichen Märckischen zu Brandenburg Chroniken,

Annalibus der Merckischen Stedte, Stiffte vnd Clöstere.

Aus etlichen alten vorzeichnus der Clöster im Ertzstifft Magdeburg.

Aus der Stadt zu Marsburg viel alten vorzeichnus.

Aus der Cellischen Chronica in Meissen.

Aus der Isenachischen vnd Türingischen Chronica. (Aus der Türingischen gemeinen vnd Isenachischen Chronica vnd der Chronica von Reinhartsbronn. — Handschriftlicher Zusatz

<sup>1)</sup> Unter Brotuss noch ungedruckten Schristen besinden sich: Erbbuch der Güter und Gerechtigkeit des Klosters St. Petri von Merseburg u. s. w. — anno 1540. Montag nach Lätare angesangen und ist Ostern a. 1541. vollendet. — Schötigen bemerkt a. a. O. S. 443.: Von diesem Werke habe ich ein Stück gesehen, welches den Ansang desselben begriff. Ich habe daraus die historische Nachricht von dem Kloster im 12. Theil der Nachlese eindrucken lassen. Das übrige, welches wohl durchgehends schön eingerichtet sein mag, habe ich nicht gesehen. — 2) Voitbuch des Klosters St. Petri.

Brotuffs in dem Exemplar der fürstlichen Bibliothek zu Rudolstadt. —)

Aus einer kleinen Chronica, welche ich im Closter Gossig

bey Weissensels etwan gelesen habe.

Aus einem vorzeichnus allerley alten geschichte des Closters Reinsdorff bey Nebra an der Unstrut gelegen, so ich vor

zwentzig jaren gelesen, vnd daraus geschrieben habe.

Aus viel alten Kaiserlichen, Fürstlichen Lehnbriesen, Vortragen, Stifftungsbriesen, vorzeichnus etlicher Fürsten, Grasen, Herrn, Stedte, Clöster in Sachsen, Türingen, Meissen vnd zu Wenden.

Thüringen Königreichs, das es für vnd nach Christi geburt in Pagos getheilet gewesen, warhastiger, kurtzer gegründter Auszug aus Antiquitatibus, etc. etc. Durch Marcum Wagnerum Frimariensem Historicum et Antiquarum rerum Inquisitorem in Europa. Gedruckt zu Ihena durch Tobiam Steinmann im J. 1593. 4.

### Bogen K. 2b. 3a. u. b.

Manuscripta chronica beyde Deudsch vnnd Lateinisch, daraus der Extract von Gotha vnd Gottingen gezogen.

Chronicon Heinrici de Frimaria valde vetustum Latinum

de Thuringia in quarto multis in locis obefum 1).

De Landgrauijs Thuringorum, eorumque rebus gestis in quarto, quod intitulatur Rerum Thuringicarum historia.

Chronicon deudsch von Thüringen. Fragmenta in quarto

von Thüringen.

Erffurdisch Chronicon in quarto. Latinum pervetustum in octavo.

Acta manuscripta quatuor Otthonum et sequentium Caesa-

rum aliquot de varijs rebus.

Heffischer vand Thüringischer, auch zum theil Meissnischer Chronica, alter wahrhafftiger Auszug aus Bibliotheca Caesarea in folio.

Chronicon Latinum de Marchionibus Misnensibus et Thu-

ringicis.

Legenda Friderici comitis à Bichlingen Archiepiscopi Magd. in solio.

<sup>1)</sup> Buchst. I 4b. heisst es: Denn Gottinga ist ein alt Wort, und hat nach Auslage der alten geschrieben Chronica Heinrici de FRIMARIA seine gewisse Ankunsst von den Gothis, so etwa zu Meintz ad S. Albanum in einem Codice chartaceo antiquissimo gewesen, vand noch vielleicht wol anzutressen sein möchte, wenn es nicht durch die Kriegsgurgel verbrand were worden. — Bei der muthmasslichen Unvollständigkeit und offenbaren Undentlichkeit dieser Stelle möchten wohl das Chron. Henr. de Frimaria und der Codex chartac. antiquiss ad S. Alban. für zwei verschiedene Bücher angesehen werden können, zumal da weiter unten ein teutsches Chronicon ms. ad S. Albanum noch besonders erwähnt ist.

Chronicon Isenacense Latinum').

Chronicon manuscriptum ad S. Albanum Moguntiae. Deudsch.

Legenda de S. patribus conuentus Ifennacenfis ord. Praed. De genealogia Elgeri comitis de Hohnstein et de vita ipsius.

De ortu Landgraviorum Thuringiae chronicon lacerum, multis in locis ob vetuttatem vix legibile, et muribus exefum.

Fragmentum de Regibus Thuringicis. Fragmentum de Thuringia in Fuldensi bibliotheca, s. Wagner vom Geschlechte der Thangel. — Bogen V iia.

Codex Huberti Langueti de Thuringia antiquissimus in B. N.

Liber membranaceus in folio Afelueroda?).

Collectanea C. N. de Thuringia. Heinrici Radgeber manuscripta V. A. Ex collectaneis A. V. P. in Thundorff. Ex charta J. V. C. C. à S.

Hiermit kann dasjenige verglichen werden, was dieser Historiker, dessen Glaubwürdigkeit nicht ohne Grund von Schöttgen, Brückner u. A. angefochten und bezweifelt worden ist, über die Quellen bemerkt hat, aus welchen er die folgende Schrist geschöpst zu haben vorgiebt.

"Von des Adels ankunfft oder Spiegel, Sampt zweien Ritterlichen Adelichen Geschlechten, als zur Tugend anreitzung, vnd Manlichen Heroischen Thaten nachforschung, kurtzer auszug aus vielen Antiquiteten, Chronicis vnd monumentis in Bibliothecis Europae. Durch Marcum Wagnerum Frimariensem, Theologum et Historicum, alter Monumentorum besondern liebhabern. Mit einer Vorrede Herrn Sigsridi Sacci, der heil. Schrifft Doctoris, vnd Thumbpredigers zu Magdeburg. Gedruckt zu Magdeburg, im Jahr M. D. Lxxxj" (1581.) in 4. 32 Bogen und 1 geneal. Tab.

S. Bernh. Friedr. Hummels Neue Bibliothek von seltenen und sehr seltenen Büchern. 2. B. 7. St. S. 281—302., wo der Inhalt dieser ganz nach der Weise der übrigen historischen Arbeiten Wagners abgefassten Schrift ausführlich mitgetheilt und (S. 283. 285. 286. 287. 288. 289. 297. 298. 299.) auf die angeblich von ihm, bei seinen in Gesellschaft Albert Languet's über dreissig Jahre in Europa und andern barbarischen (!) Ländern zu Wasser und zu Lande gethanenen Rei-

Pfefferkorn S. 10. No. 8. hält dieses Chronicon Isenac. lat. für Joh. Rohtes Thüringische Chronik, welche aber in teutscher Sprache geschriehen ist.

<sup>2)</sup> Afolueroda? der frühere Name von Georgenthal. Das auf Pergament geschriebene Kopialbuch der Urkunden dieses Klosters wird jetzt in dem herzoglichen geheimen Archive zu Gotha aufbewahrt.

sen, in öffentlichen und Privatbibliotheken entdeckten und handschriftlichen Chroniken, Urkunden u. s. w. hingewiesen wird.

### Anzeige.

Bulletin du bibliophile belge, publié par F. Heussner, sous la direction de M. Aug. Scheler, bibliothécaire du Roi. Tome XIII (2° série, tome IV). — 4° cahier. Bruxelles, F. Heussner, librairie ancienne et moderne. Ausgegeben im August 1857. S. 209 — 272. Gr. 8.1)

Mit einem sehr werthvollen Beitrage des Hrn. H. Helbig: Les plus anciens calendriers et almanachs belges imprimés, von dem auch einige Seperatabdrücke veranstaltet sind, wird die erste Abtheilung, Histoire des livres, eröffnet. Es sind neun solche Kalender verzeichnet und beschrieben: von 1481, 1485, 1486, 1500, 1502, 1503, 1506, 1508 und 1523. Voran gehen einige, die Einleitung des Hrn. A. Warzée zu seinen Recherches bibliographiques sur les almanachs belges betreffende Erörterungen. Hrn. Helbig's Arbeit ist eine beachtenswerthe Ergänzung der sorgfältigen Untersuchungen Hrn. Warzée's, die im 8. und 9. Bande des Bulletin erschienen. aber auch als selbstständiges Werk vom Verleger desselben veröffentlicht sind. Dann folgen zwei grössere Zusätze des Referenten zu seinem im Bulletin t. X. (t. I., 2. série) und auch besonders abgedruckten bibliographischen Aufsatze: La Presse périodique française à Hambourg, depuis 1686 jusqu'en 1848, betreffend die Zeitschrift: "Le Réveil, ouvrage périodique, moral et littéraire. Dans le genre anglais. Par M. de R(omance) M(esmon). Hamb. 1798—1799", und das amtliche Verfahren gegen die Herausgeber (de Romance Mes-mon und Bertin d'Antilly) eines andern hamburgischen französischen Journals: "Le Censeur", (1800). Die Veranlassung dazu gab eine Beschwerde des französischen Ministers J. F. de Bourgoing, Verfasser des bekannten "Tableau de l'Espagne moderne"; der russische Gesandte von Murawief nahm sich der Verhafteten lebhaft an, und diese Theilnahme führte Erörterungen und Verhandlungen herbei, die endlich durch die Vermittelung des preussischen Ministers beendigt wurden 2).

Hamb. litter. u. krit. Blätter 1857. Nr. 86. (mit einigen Abänderangen).

<sup>2)</sup> Dass Hr. de Bourgoing sich nicht ohne Grund über den "Censeur" beschwerte und der hamburgische Senat pflichtgemäss gegen diese Zeit-

Durch diese ausführliche und authentische Mittheilung, die Referent dem Hrn. Dr. Otto Beneke verdankt, werden frühere Nachrichten über die Angelegenheit berichtigt; Hr. Dr. Scheler war so freundlich sie in's Französische zu übersetzen. — Der Letzgenannte hat den Inhalt des eilsten bis sechsundzwanzigsten Bandes der Publicationen des Litterarischen Vereins in Stuttgart in einer umfassenden, von mehreren interessanten Notizen begleiteten Analyse dargelegt. -Von dem Berichterstatter sind aus der in der hamburgischen Stadtbibliothek befindlichen handschriftlichen Correspondenz des gelehrten Etienne Pighius vier von Jean Tassin (dessen im Bulletin, t. XII, gedacht ist) an denselben gerichtete Briefe veröffentlicht; seinen Essai d'un liste chronologique des ouvrages et dissertations concernant l'histoire de l'imprimerie en Hollande et en Belgique hat er von 1847 bis 1849 fortgeführt.

Die Abtheilung Mélanges enthält aus dem Moniteur belge: Missel offert à S. A. R. la princesse Charlotte, par plusieurs habitants de Laeken, à l'occasion de son mariage. Dieses Prachtwerk ist von den Brüdern de Pape zu Brügge auf Pergament im Stile des 15. Jahrhunderts ausgeführt; vom Herausgeber ist auf zwei andere Meisterarbeiten der genannten Künstler, die sich in der Privatbibliothek Sr. Majestät des Königs der Belgier befinden: "Recueil historique de la chapelle de Saint-Basile ou du Saint-Sang à Bruges. 1843" und "Album historique de l'église de Jerusalem, à Bruges. 1843"

aufmerksam gemacht.

In der Abhandlung Revue bibliographique sind besprochen, von Hrn. G. Brunet: Bestandtheile der "Variétés historiques et littéraires, t. VII. Paris, Jannet, 1857", und der Bibliothéque elzevirienne desselben Verlegers; ferner: "Les Oubliés et les Dedaignés, figures littéraires de la fin du XVIIIe siécle, p. M. Charles Monselet. Paris 1857"; von Hrn. A. Scheler: "De l'abus des nudittez de Gorge" (zuerst: Bruxel-

schrift einschritt. lehrt folgende Notiz, die wir zufällig im "Allgemeinen Litterarischen Anzeiger", 1800, Nr. 134, 26. August, Col. 1312, fanden: "Wieland hat sich unlängst im Neuen Teutschen Merkur herabgelassen, das abgeschmackte Mährchen zu widerlegen, dass er in seinen Gesprächen unter vier Augen die Erhebung des Bonaparte zum ersten Konsul auf Eingebung der Illuminaten vorher gesagt haben solle. Jetzt tritt abermals ein wüthender Parteigänger der Barruels und Konsorten in einem seit kurzem in Hamburg erscheinenden, sich Le Censeur, Journal politique et littéraire nennenden Zeit-Blatte auf und wiederholt Nr. 21. als getreues Echo jenes Geschwätz, das er aber als eine von ihm selbst erst kürzlich gemachte Entdeckung, mit grossem Wort-Gepränge austischt. Nach demselben Blatte soll Headsield's Attentat auf das Leben des Britischen Königs von Bonaparten, der als der Abschaum der Natur geschildert wird, angestistet worden sein. Dieser Censor beschwert sich, dass ihn ein Hamburger Gelehrter einen Flegel gescholten habe!"

les, chez Fr. Poppens, 1675); "Discours sur la nudité des mamelles des femmes, p. un révérend père capucin"; "La fleur des chansons", und zwei andere Publicationen des Buchhändlers Duquesne in Gent; "L'Inquisition et la Réforme en Belgique, p. Charles Rahlenbeck. Anvers-Brux. 1857" und "Chants historiques et populaires du temps de Charles VII et de Louis XI, publiés pour la première fois, d'après le manuscrit original avec des notes et une introduction p. M. Le Roux de Lincy. Paris, Aug. Aubry, 1857"; "Poésies choisies de Sauveur Le Gros. Brux, Vanbuggenhoudt, 1857" (nicht im Buchhandel).

Die Abtheilung Vente de livres bringt zwei, von Hrn. G. Brunet dem neuesten Auctions-Kataloge der Libri'schen Bi-

bliothek entnommene Anmerkungen, u. s. w.

Vou den Annal. Plant der Herren de Backer und Ruelens sind die Halbbogen 14 und 15 (noch 6 Plantin'sche Drucke von 1570, 41 von 1571, 17 von 1572) beigeheftet.

Hamburg.

Dr. F. L. Hoffmann.

#### Zu den

### Mittheilungen

über einige

### von Johann Christoph Wolf

nicht beschriebene Briefsammlungen

der

hamburgischen Stadtbibliothek, u. s. w.

Von

### Dr. F. L. Hoffmann.

(Serapeum, 1856, S. 257 ff.)

Als ich die den Quartband Vol. XIII, welcher Briefe an Johannes Dantiscus enthält, betreffende Notiz (S. 264, es ist dort Varmiensem zu lesen) schrieb, liess ich unbeachtet, dass die von Cornelius Duplicius Scepperus') an ihn gerichteten Briefe bereits gedruckt sind. Man findet sie, und zwar vollständig, im dritten Bande der von Ernst Joachim von Westphalen herausgegebenen Monumenta inedita rerum germanicarum, praecipue cimbricarum et megapolensium. Lipsiae 1745, F., Sp. 421—448. Westphalen hat sie nach den

<sup>1)</sup> In der Sitzung der Classe des Lettres der Königl. Belgischen Akademie am 6. October 1856 wurde eine Abhandlung der Herren de Saint Genois und Yssel de Schepper "über die diplomatischen Sendungen Cornelius Duplicius Schepper's, genannt Schepperus', nachdem sie einige in dem Berichte, welcher in einer früheren Sitzung vorgelegt war, angedeutete Modificationen erhalten, zum Abdrucke zugelassen.

in Upsala aufbewahrten Originalen mitgetheilt und in der Vorrede S. 111 die kurzen biographischen Nachweise Erik Benzel's über den berühmten Diplomaten, die unserer Abschrift nebst ähnlichen über den Empfänger und "Johannes (Magnus) de Weze, electus Archiepiscopus Lundensis" vorgesetzt sind, benutzt. Wolf schrieb aus dem Apographum Scepperus' Briefe nur bis zum 13. Februar 1534 ganz, dann alles Persönliche u. s. w. weglassend ab. Erwähnt ist unsere Copie von Herrn Professor Wurm in seiner Abhandlung: Die politischen Beziehungen Heinrichs VIII. zu Marcus Meyer und Jürgen Wullenwever, erläutert aus den Cotton'schen Handschriften des britischen Museums (im Verzeichniss der Vorlesungen, welche am hamburgischen akademischen Gymnasium von Ostern 1852 bis Ostern 1853 gehalten werden), S. 40, Anmerk. 84.

Ob die vollständige Correspondenz 1717 von Benzel zu Upsala durch den Druck in Quarto veröffentlicht worden, bezweisle ich; wenigstens ist es mir bis jetzt nicht gelungen siehere Beweise für das Dasein der "Illustrium virorum ad Dantiscum Episc. Varm. epistolae" (so wird der angebliche Abdruck citirt) aufzufinden. — In Joannis de Curiis Dantisci, edisc. olim Varmiens. poemata et hymni e bibliotheca Zalusciana recensuit, procemium adjecit Joannes Gottlob Boehmius. Vratislaviae 1764, 80, hat der Herausgeber bei einem abgedruckten Brieffragmente des Johannes Campensis bemerkt, dass der Brief, dem es entnommen, unter den angeführten befindlich sei, jedoch hinzugefügt: "quas audio esse ab Erico Benzelio editas Upsaliae, An. 1717, quaternis. Mihi quidem earum exemplum idque duplex, non nisi manu exaratum videre contigit." Bretschneider deutet bei dem Citate eines Schreibens Melanchthon's an Johannes Dantiscus (1530) im zweiten Bande von Philippi Melanthonis Opera quae supersunt. Hal. Sax. 1835, 40, Sp. 462, auf die Benzel'sche Ausgabe hin, aber mit der Erklärung: "Non contigit mihi neque hunc librum videre, neque apographon epistolae impetrare." Herr Professor Wurm, der stets nur Ergebnisse sorgfältiger Forschungen darlegt, bezeichnet a. a. O. S. 39 und 40 die Briefe von Johann von Wese, (auch Bestandtheile unserer Sammlung) als ungedruckt. Gewiss hätte Wolf seine Zeif nicht auf die Abschrist einer Abschrist verwandt, wenn ein, ihm doch wol bekannter Abdruck vorhanden. Da unsere Copie auf dem Titelblatte die Jahreszahl 1711 und Erik Benzel's Namen hat, was auch bei anderen, z.B. der in der Königlichen öffentlichen Bibliothek in Dresden befindlichen stattfinden wird, so ist vermuthlich Geschriebenes und Gedrucktes verwechselt worden.

Ein Bruchstück des Melanthon'schen Briefes, der übrigens nicht dem Jahre 1530 sondern 1533 angehört, enthält Boehme's Procemium a. a. O. S. XVII. Er lautet nach unserer Abschrift:

### Clarissimo Principi D. Johanni Dantisco, Episcopo Culmensi, Patrono suo

Philip. Melanthon.

Clarissime Princeps. Rogavit me hic adolescens, ut litteras ad Te darem, quod ego non solum ipsius caussa, sed multo magis etiam mea caussa libenter feci. Gaudebam enim occasionem mihi offerri significandae tibi gratitudinis meae. Etenim, cum me singulari benevolentia complexus sis in eo praesertim loco 1), in quo nobis etiam coniunctissimorum hominum studia defuerunt, facile perspexi insignem humanitatem tuam teque tum propter alias egregias virtutes, tum vero propter hanc humanitatem, homine docto et sapiente dignissimam, vehementer amare coepi. Neque ego nunc de caussa quicquam disputabo, in qua scis me nihil aliud in utraque parte contendisse, quam ut moderatius utrinque res gereretur. — 2) Porro fretus humanitate tua ausus sum tibi etiam hunc adolescentem Matthiam Langum<sup>3</sup>), natum in tua ditione, commendare. Versatur in literis optima eum spe. — 4) Eobanus revocatus est Erfordiam, ibique sic satis commodam conditionem nunc habet. Id adscripsi, quod sciebam te ipsius ingenium valde amare. Nonis Septembr. an. 1533.

Tuae Dignitatis studiosissimus Phil. Melanthon.

Zwei Schreiben, ein spanisches des Kaisers Karl V. aus Valladolid, d. 16. März 1523. und ein französisches nicht datirtes des Königs Franz I. an den Erzbischof von Toledo, welche der S. 262 und 263 beschriebenen Sammlung, deren Bedeutsamkeit ich bei näherer Bekanntschaft mit derselben sofort erkannte, angehören, brachte das 5. Heft des Bulletin du bibliophile belge 5) S. 353-355. Herr Dr. August Scheler

<sup>1)</sup> Aug. Vindelic. in Comit. 1530. (Anmerk. der Abschr.)

<sup>2)</sup> Wolf hat hier wahrscheinlich andeuten wollen, dass er Etwas

<sup>3)</sup> Camerarii Vita Melanth. p. 64. 65. (Anmerk. der Abschr.) 4) Vermuthlich wieder eine Lücke.

<sup>5)</sup> Bei Erwähnung dieser Zeitschrift halte ich aus leicht zu errathenden Gründen es für nothwendig hier eine irrthümliche Angabe, zu welcher sie wahrscheinlich mit die Veranlassung gegeben hat, zu benichtigen. In den Recherches sur la vie et les travaux des imprimeurs belges et néerlandais, établis à l'étranger, et sur la part qu'ils ont prise à la régéneration littéraire de l'Europe au XVe siècle; précédées d'une introduction historique sur la découverte de l'imprimerie et sur la propagation de cet art en Belgique et en Hollande, par P. C. Van Der Meersch. Tome premier. Gand. Paris. 1856, gr. 8°, heisst es nämlich S. 289: "à l'heure où nous écrivons, les journaux rapportent que, à Hambourg, en vient de découvrir un fragment d'une édition en vers flamands du cèlèbre roman du Renard". Nicht in Hamburg, sondern in Hannover sind Fragmente einer solchen Ausgabe, und zwar von Herrn Senator Culemann, dem Besitzer einer reichen Sammlung alter Drucke aufgefun-

sagt in einer Anmerkung: "D'après le voeu de M. Hoffmann, nous avons donné connaissance de la collection en question à M. Gachard. M. l'archiviste général nous a répondu, qu'il y attachait une grande importance scientifique, d'autant plus que les archives belges ne renferment rien de la correspondance espagnole de Charles V. avec Adrien VI ni avec les autres papes. Il doute même, si, quant à Adrien VI, les minutes en existent à Simancas. En tout cas, le savant academicien se propose d'entretenir la Commission royale d'histoire du precieux volume de la Bibliothèque de Hambourg, etc." — Auf den geäusserten Wunsch der Akademie ist der Briefwechsel zur Benutzung nach Brüssel gesandt.

### Die Litteratur der Bartholomäusnacht.

### Von Emil Weller in Zürich.

(Fortsetzung.)

Réponse de François Portus, Candiot, aux Lettres diffamatoires de Pierre Carpentier, Avocat, pour l'innocence des fidéles Serviteurs de Dieu, et obéissans Sujets du Roi, massacrés le 24 d'Aoust 1572, appellés factieux par ce plaideron. s. l. (Genève). 1572. 8.

Versio latina:

Petri Carpentarii J. C. Epistola ad Franciscum Portum Cretensem In qua docetur persecutiones ecclesiarum Galliae, non culpa eorum qui religionem profitentur: sed eorum qui factionem et conspirationem (quae Causa appellatur) fovebant, accidisse. Et ad Petri Carpentarii Causidici virulentam epistolam Responsio Francisci Porti Cretensis: pro Causariorum, quos vocat, innocentia.

Anno Salutiferi partus M. D. LXXIII. s. l. (Genevae). 4. Titelblatt und 69 gezählte Seiten. — In Zürich.

Petri Fabri Responsio ad Petri Carpenterii saevum de retinendis armis consilium. Neostadii 1575. 8.

Dacrygelasie spirituelle du tres-chrestien roy de France Charles IX, sur les combats et victoires obtenues à l'encontre de ses séditieux et rebelles heretiques, par Léonard de la Ville. Lyon, Ben. Rigaud. 1573. 8.

den; der Algemeene Konst- en Letterbode, 1855, 8. Sept., Nr. 36, enthält darüber einen Bericht von Herrn Dr. H. Hoffmann von Fallersleben in Weimar, welchen das Bulletin 1855, im 5. Hefte, S. 395—398, in's Französische übersetzt, wiedergab.

Lo Stratagemma di Carlo IX, re di Francia, contro gli Ugonetti, ribelli di Dio et suoi; da Camillo Capilupi. In Roma. 1572. 4.; n. ed. s. l. 1572. 12.

Traduction française:

Le stratagème de Charles IX contre les huguenots, trad. de l'ital. de Cam. Capilupi. s. l. 1574. 8.

Original et traduction:

Lo Stratagema di Carlo IX etc. — Ce Stratageme est ciapres mis en françois, avec un avertissement au lecteur. s. l. 1574. 8. — A Berne.

Vera et brevis descriptio tumultus postremi Gallici Lutetiani, in quo occidit Amirallius cum aliis non paucis, ab origine, sine cujusquam injuria facta. Cracoviae. (In Helvetia.) 1573. 4

Ornatissimi cujusdam viri, De rebus Gallicis ad Stanislaum Elvidium, Epistola. Lutetiae Apud Fred. Morellum, Typographum Regium. 1573. 8. 46 pp.; n. ed. Lugduni, Rigaud. 1573. 8.; s. l. (Parisiis). 1573. 4. 102 pp.

Alia editio:

Ornatissimi cujusdam Viri De rebus Gallicis ad Stanislaum Elvidium, Epistola. In fine: Eleutheropoli (Basileae). 1573. 4. 91 pp. — Bernae.

Epistola (viri G. du Four de Pibrac) d. Kal. Nov. 1572. Responsio d. Kal. Jan. 1573 latine et gallice, cujus auctor Joach. Camerarius.

Traduction française:

Traduction d'une épître latine d'une excellent personnage de ce royaume faite par forme de discours sur aucunes choses depuis peu de temps advenues en France. Paris, Morel. 1573. 4.

Response à un épistre commençant, Seigneur Elvide, où est traiclé des Massacres faits en France en l'an 1572; par

Pierre Burin. Basle, Martin Cousin. 1574. 8.

Responsio ad orationem habitam nuper in concilio Helvetiorum, pro defensione caedium et latrociniorum, quae in Gallia commissa sunt: editam et promulgatam Germanice. Auctore Wolfgango Prisbachio Cracoviensi (Theod. Beza) 1). Rupellae (Genevae). 1573.

8. 60 gezählte Seiten, 2 leere Bl. — In Zürich.

Neue Ausgaben: 1573 und 1575.

Deutsche Uebersetzung:

Gründliche antwort Uff den weytleuftigen und gesuchten Fürtrag und Rede, so Newlich inn der Schweitzer verfamlung zu vertättigung der in Franckreich, begangener mördt und rauberey, gehalten worden. Inn welcher alle

<sup>1)</sup> Wie ich aus gleichzeitiger Handschrift ersehen; also nicht Joh. Fischart,

ufflagen und lästerungen, so wider den Admiral und die seinen erdacht, mit warheit hindertrieben unnd abgeleint werden. Durch ein Frantzosen Wolffgang Prissbach inn Latein gestellt, Nun aber dem gemeinen Mann zu gutem in Teutsch bracht. Anno M. D. L. XXIII. o. O. 4. Titelblatt, 48 gezählte Seiten, 1 Bl. leer. — In Zürich.

Tragica historia de miseranda et abominosa illa Laniena, anno 1572, die 24 Augusti in urbe Parisina, post nnptias Navar-

ricas etc. reddita carmine heroico. s. l. 1573. 8.

Illustrium aliquot germanorum carminum liber. De immanissima summéq<sub>3</sub> miseranda Christianorum laniena ab impijs et crudelissimis Galliae Tyrannis, Lutetiae Parisiorum, Lugduni item, alijsque eiusdem regni locis truculentissimė sceleratissimeq<sub>3</sub> patrata etc. Vilnae (Basileae). 1573.

4. 24 Blätter mit Seitenz. — In Zürich.

Discours du massacre de ceux de la religion reformée, fait à Lyon, par les catholiques romains, le vingt-huitième du mois d'aoust, et jours suivans, de l'an 1572. Ensemble une Epistre des anciens fidelles de Lyon et de Vienne, contenant le récit de la persécution qui fut dressée contre eux sous l'empereur Antoninus Verus.

s. l. (Lyon). 1574. 12. 156 pp. — Publié par Jean Rigaud. Le discours avait été tenu par Dan, Tossanus

à Bâle.

#### Autre édition:

Discours du Massacre de ceux de la religion reformée, fait à Lyon, par les Catholiques Romains, le vingt huictième du mois d'Aoust et iours ensuyuans, de l'an 1572. Ensemble une Epistre des anciens fideles de Lyon et de Vienne, contenant le recit de la persecution qui fut dressée contre eux sous l'Empereur Antoninus Verus. Avec une amiable remonstrance aux Lyonnois lesquels par timidité et cotre leur propre conscience continuent à faire hommage aux idoles.

s. l. (Lyon). 1574. 8. 11 ff. prélim., 165 ff. chiffrées, 1 f.

sans chiffre, 2 ff. vides. — A Zuric.

Epistola Joannis Monlucii, episcopi Valentini, regis Gallorum legati, ad Poloniae ordines, de illustrissimo Andium Duce in regnum polonicum allegendo. Ejusdem Monlucii defensio adversus quorumdam calumnias. Alia, adversus hujus ipsius Defensionis calumnias, Zachariae Furnesteri Defensio pro justo et innocente tot millium animarum sanguine in Gallia effuso. s. l. 1573. 8. — Zach. Furnesterus — Hugo Doneau.

Secunda editio:

Epistola Joannis Monlucii, Episcopi Valentini Regis Gallorum Legati ad Polonie Ordines de Illustrissimo Andium Duce in Regnum Polonicum allegendo. Ejusdem Monlucii defensio pro illustrissimo Andium Duce, adversus quorundam calumnias. Alia adversus hujus ipsius defensionis calumnias Zach. Furnesteri defensio pro justo et innocente tot animarum sanguine in Gallia effuso. Lusiniani Pictonum excudebat Ivo Durerius. 1574.

8. 93 gezählte Bl., 1 Bl. leer. — In Zürich. Brunet

und Barbier geben den Titel ungenau.

J. Cujacii pro Montlucio episcopo Valentino, Praescriptio, adversus libellum editum sub falso nomine Zach. Furnesteri. Antverpiae. 1574; n. ed. Lugduni 1575. 8.

Traduction française:

Défense pour M. de Monluc, evesque de Valence, contre un livre nagueres imprimé soubs le nom de Zacharias Furnesterus. Paris, Le Magnier. 1575. 8.

De Furoribus gallicis, horrendâ et indignâ Amirallij Castillionei etc. vera et simplex Narratio, Ernesto Varamundo Frisio auctore. Edimburgi. 1573. 8. — V. Cat. Leber II. 177.

Alia editio: De Furoribus Gallicis horrenda et indigna Amirallij Castillionei, Nobilium atque illustrium virorum caede, scelerata ac inaudita piorum strage passim edita per complures Galliae civitates, sine ullo discrimine generis, sexus, aetatis et conditionis hominum: Vera et simplex Narratio. Ernesto Varamundo Frisio Auctore. Edimburgi (Basileae). Anno salutis humanae M. D. L. XXIII.

4. 135 gezählte Seiten. — In Zürich. Verfasser ist Franz Hotman.

Neue Ausgabe: Londini. 1573. Wieder abgedruckt in Ern. Eremundi (Joh. Ghyse's) Origo et historia Belgicorum tumultuum. 1619. und 1641.

Traduction francaise:

Discours simple et véritable des rages exercées par la France, des horribles et indignes meurtres commis ès personnes de Gaspard de Coligny etc. et du lâche et étrange carnage fait indifféremment des Chrétiens qui se sont pu recouvrer en la plupart des Villes de ce Royaume, sans respect aucun de sang, sexe, âge, ou condition: le tout traduit en François du Latin d'Ernest Varamond, de Frise. Imprimé à Basle, par Pieter Wallemand, année 1573. 12. 130 pp.

Autre traduction:

Histoire des Massacres et horribles cruautez commises en la personne de Messire Gaspard de Colligny, grand Amiral de France et autres Seigneurs Gentilhommes, personnages de diverses qualitez, hommes, femmes et enfants, tant en la Ville de Paris, qu'en autres lieux et endroits du Royaume, le 24° jour du mois d'Aoust 1572 et jours suivans; traduite du latin en François, et augmentée de quelques particularitez omises en l'Exemplaire Latin. s. l. 1573. 8.

Deutsche Uebersetzungen:

De Furoribus Gallicis, Warer unnd Einfeltiger Bericht, vom ursprung und ansang der Frantzösischen empörungen, Anno 1561. angefangen, auch dem unmenschlichen wüten und Tumult, grewlichem unnd Erbermlichem todt des Amirals und anderer Edlen und Fürtrefflichen personen, Schändlichem und unerhörten würgen frommer und Gottsfürtiger Christen, so newlich, ohn ansehen des alters, des geschlechts unnd wesens der personen, Erstlich in Pariss so dann durch gantz Franckreich geschehen Von Ernesto Varmundo einem Friefsländer befchrieben.

o. O. 1573. 4. 10½ Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. Narratio de furoribus gallicis. Das ist, Ware und einfeltige erzelung von dem unchriftlichen vervolgen und wüten der Frantzosen, dem erschrecklichen und unbillichen mordt. des Admirals von Castillion, und anderer herrlicher und berümpter Männer, Auch schendlichen und unerhörten der Gottfürchtigen leut niederlägen, hin und wider durch vil Stätt inn Franckreich ohne underschiedt, was standts, alters, geschlecht oder Condition die gewesen, ergangen. Hiebevor durch Ernestum Waremundum Frisium inn Latein beschrieben Jetzo aber dem gemeinen, die warheit zuwissen begierigen man, Damit er darauss zuersehen, mit was ungrund und felbarm fürgeben, folche grewliche that von etlichen beschönt würdt, zu gutem uffs trewlichst ver-Anno salutiferi partus M. D. LXXIII. teutscht.

o. O. 4. 44 Bl. ohne Seitenz. — In Zürich.

Dialogus quo multa exponuntur quae Lutheranis et Hugonotis Gallis acciderunt, nonnulla item scitu digna et salutaria consilia adjecta sunt. Oragniae, excudebat Adamus de Monte (Basileae). 1573. 8. 4 Bl. Vorst., 170 Seiten und 3 Bl. Register. — Verfasser ist Nic. Barnaud.

Traduction française:

Dialogue auquel sont traitées plusieurs choses advenues aux Luthériens et Huguenots de la France; ensemble certains points et avis nécessaires d'estre sceuz et suiviz. Basle, 1573. 8.

Editio aucta:

Dialogi ab Eusebio Philadelpho, cosmopolita, in Gallorum et caeterarum nationum gratiam compositi, quorum primus ab ipso authore recognitus et auctus; alter vero in lucem nunc primum editus fuit. Edimburgi, ex typ. Jac. Jamaei (Basileae). 1574. 8.

Traduction française:

Le réveille-matin des François et de leurs voisins, composé par Eusèbe Philadelphe, cosmopolite, en forme de dialogne. Edimbourg, de l'impr. de Jacques James (Genève). 1574. 8. 2 part. 19 ff. prélim., 159 et 192 pp.

Deutsche Uebersetzung:

Reveille Matin. Oder Wacht frü auf. D. i. Summarischer und Warhafter Bericht von den verschinenen, auch gegenwärtigen beschwärlichen händeln in Frankreich, den Franzosen und andern geachtbarten Nationen zu gutem, Gesprächweis gestellet und versasset. Durch Eusebium Philadelphum Cosmopolitam. Itzunder aber aus dem Französischen ins Teutsch gebracht. Durch Emericum Lebusium. Getruckt zu Edimburg, bei Jacobo Jammeo. Anno M.D.LXXV. 8. 14 Bogen. — Em. Lebusius ist Johann Fischart, und der wahre Druckort Strassburg bei Bernhard Jobin.

Zweite Ausgabe:

Reveille Matin: Oder Wacht frü auf. D. i. Sumarischer, und Warhaster Bericht von den verschinenen, auch gegenwärtigen beschwerlichen händeln in Franckreich, den Frantzosen und andern genachbarten Nationen zu gutem, Gesprächweis gestellet und versasset. Durch Eusebium Philadelphium Cosmopolitam. Jetzunder aber aus dem Frantzösischen ins Teutsch gebracht. Durch Emericum Lebusium. Gedruckt zu Edimburg, bei Jacobo Jammeo. Anno M.D.LXXV. 8. 15½ Bogen. — Iu Zürich.

Dritte Ausgabe:

Wacht früe auff. D. i. Summarischer unnd Warhafter Bericht von der verschienenen auch gegenwärtigen Händeln in Franckreich u. s. w. Mit angehenckter wunderlicher Beschreibung des Lebens u. s. w. der Catherinen von Medicis u. s. w. Alles aus dem Frantzösischen ins Teutsche gebracht u. s. w. Gedruckt zu Edimburg bei Jacobo Jammeo (ebd.) 1593.

Grundtliche und Warhaffte beschreibung, Wie die Reformirte Religion in Franckreych, von Henrico II. dem Vatter, demnach Francisco II. un Carolo IX. seinen Sönen, biss auff gegenwärtige zeit versolget worden, sampt deren heimlichen, biss anhehr unbewusten list und Practicken, Auss den Dialogis Eusebij Philadelphi Cosmopolitae, und anderen historien gezogen u. s. w. o. 0. 1574. 4. Titel und 98 gezählte Seiten, mit Titelholzschnitt. — In Zürich.

Philadelphi, Eusebii, (Nic. Barnaud) dialogi de vita Caroli IX. Edimburgi (Basileae apud Th. Guarin). 1574. 8. Ausgabe

mit verändertem Titel.

Le vray Resveille-matin pour la deffense de la majesté de Charles IX, par Arnault Sorbin. s. l. 1574. 8.

Réimprimé sous le titre:

Le vray Resveille-matin des Calvinistes et Publicains françois, où est amplement discouru de l'auctorité des princes et du devoir des subjets envers iceux; par Arnault Sor-

bin. Paris, Chaudière. 1576. 8.

Catharinae Mediceae reginae matris, vitae, actorum et consiliorum, quibus universum regni Gallici statum turbare conata est, stupenda eaque vera enarratio. s. l. (Parisiis, H. Stephanus). 1575. 8. 116 Seiten. — In Zürich. Verfasser ist Heinrich Stephanus.

Nova editio:

Legenda Sanctae Catharinae Mediceae Reginae Matris, vitae, actorum et consiliorum quibus universum regni Gallici statum turbare conata est, stupenda eaque vera Narratio. s. l. (In Germania). 1575. 8. 103 pp.

Traduction française:

Discours merveilleux de la vie, actions et déportemens de Catherine de Médicis, reyne mère, déclarant les moyens qu'elle a tenus pour usurper le gouvernement du royaume, et ruiner l'estat d'iceluy. s. l. (Genève). 1575. 8. 95 pp. Seconde édition:

Discours merveilleux etc. s. l. 1576, 8.

Troisième édition:

Discours, déclarant les moyens que Catherine de Médicis a tenus pour usurper le Gouvernement du Royaume de France, et ruiner l'Etat d'icelui. s. l. 1578. 8.

Ouatrième édition:

Discours merveilleux de la Vie, Actions et Déportemens de Catherine de Médicis, Royne-mère etc. Selon la copie imprimée à Paris. 1649. 8. 138 pp.

Cinquième édition:

Discours merveilleux etc. Jouxte la copie à Paris. 1650. 8. Sixième édition:

Discours merveilleux etc. La Haye, Adr. Vlacq. 1660. 12. Septième édition:

Discours merveilleux de la vie, actions et déportemens de la reine Catherine de Médicis. Suivant la copie imprimée à La Haye. 1663. 12.

Huitième édition:

Discours merveilleux etc. Cologne (Amsterdam). 1666. 12.

Traduction anglaise:

A merveglous Discours upon the Lyfe, deeds, and behaviours, of Katarine de Medicis Queen mother and Regent of France etc. Neydelberg. 1575. 8.

Extract: London. 1693. 8.
Traduction hollandaise:

Het Wonderlyke Leven van Catharina de Medicis Koninginne-moeder van Vrankryck. s. l. 1583. 8. (Schluss folgt.)

Verlantwortlicher Redacteur: Dr. Robert Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

### SERAPEUM.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

### Dr. Robert Naumann.

*№* 5.

Leipzig, den 15. März

1858.

Uebersicht der litterarischen Thätigkeit

des

### Pietro Paolo Vergerio,

Bischofs von Capodistria.

Zugleich Supplement zu Sixt's Werke über Vergerio.

So dankenswerth die Arbeit des Herrn Dekan Sixt in Ansbach über den seiner Zeit vielgenannten Vergerio, einen der talentvollsten Männer der evangelischen Reformpartei des 16. Jahrhunderts, ("Petrus Paulus Vergerius, päbstlicher Nuntus, katholischer Bischof und Vorkämpfer des Evangeliums." Braunschweig 1855.) erscheinen muss, um so mehr da man seine Thätigkeit bisher noch nicht mit der ihm gebührenden Sorgfalt beobachtet und verfolgt hatte, so nothwendig ist dabei doch eine genaue, eine bibliographische Darstellung der Schriften jenes Mannes. Und gerade diese Seite hat Herr Sixt zu wenig in's Auge gefasst. Erwähntem Mangel wollte ich abhelfen durch nachstehendes möglichst genaue Verzeichniss, worin zugleich die Schätze der Züricher Bibliotheken und der Ulmer Stadtbibliothek (Mittheilung von letzterer verdanke ich der Güte des Herrn Bibliothekar W. Neubronner) Berücksichti-

IIX. Jahrgang.

5

gung fanden. In Wolfenbüttel blieb meine desfallsige Bitte

unbeachtet, sogar unbeantwortet.

Während Niceron (Mémoires p. s. à l'histoire des hommes illustres dans la république des lettres, tome XXXVIII.) 55 Nummern von Schriften Vergerio's aufzählt, steigt die Zahl bei Sixt auf 89, eigentlich nur 86, indem einige doppelt gerechnet. Die bei Sixt überall fehlenden Details habe ich, soweit mir dies möglich, ergänzt, die Irrthümer verbessert. Nachdem es mir gelungen, 36 neue, d. h. dem Biographen Vergerio's unbekannte Schriften, hinzuzusügen, kann ich wohl behaupten, dass der sehlenden nur noch wenige sein werden.

Jac. Verheiden ("Praestantium aliquot Theologorum, qui Rom. Antichristum praecipue oppugnarunt, Effigies. Hagae Com. 1602. p. 154-55) giebt die Titel der Schriften Vergerio's so confus, dass sich Niemand darin zurecht finden wird. Bauer in seiner Bibliotheca libr. rar. nennt eine kleine Reihe, ebenso Salig und Brunet (Manuel du libraire). Sonst wurde nirgends eine Bibliographie Vergerio's versucht. Von deutschen Litteraturhistorikern hat sich besonders Schelhorn (Apologia pro P. P. Vergerio, Episcopo Justinopolitano, adversus J. Casam, Archiepiscopum Benevent. Ulmae et Memmingae. 1760, und die Amoenit. eccles.) mit Vergerio beschäftigt; in neuerer Zeit nur Sixt, wenn man nicht eine Oratio pro P. P. Vergerio, auct. E. Th. Perthel. Jenae. 1842. dazu rechnen will.

1. — P. P. Vergerii, Justinopolitani Jurisconsulti, De Republica Veneta Liber primus. In Tusculano, apud Pagani-

num. 1526. 4.

Dieses Buch wurde früher dem ältern P. P. Vergerio

zugeschrieben, wie auch aus Folgendem erhellt: Fragmenta P. P. Vergerii senioris justinopolitani, de Republica veneta, nunc primum in lucem edita. Venetiis. Picotti. 1830. 8.

Mit welchem Rechte primum, ist mir nicht erklärbar, da

ich diese Ausgabe nicht gesehen.

2. — Articuli Oratoris Pontificii Petri Pauli Vergerii de Concilio ad Principem et Electorem Saxoniae. s. l. et a. (1536). 4. — Vergi. H. von der Hardt, Monumenta I. 320.

Der Brief ist datirt: Pragae, Cal. Dec. A. 1535.

- 3. Petrus Paulus Vergerius, Episcopus Justinopolitanus, ad Oratores Principum Germaniae, qui Wormatiae convenerunt, de Unitate et Pace Ecclesiae. Venetiis per Joan. Ant. et Petrum fratres de Nicolinis de Sabio a. 1542. mense Nov. 4. 4 Bogen. - Im Londoner Brit. Mus. Abgedruckt in Röder's Disquisitio de Colloquio Wormatiensi. Nuremb. 1744. Die Rede ist datirt: Wormatiae Kal. Jan. 1541.
- 4. Acta Concilii Tridentini, Anno M.D.XLVI celebrati: Una cum Annotationibus pijs, et lectu dignissimis. Item.

Ratio, cur qui Confessionem Augustanam profitentur, non esse assentiendum iniquis Concilij Tridentini sententijs iudicarunt: per Philippum Melanchthonem. s. l. (Basileae). 1546. 5. 19 Bogen ohne Seitenzahlen und 2 leere Blätter. — In Zürich (Stadt- und Kantonsbibl.). Zuerst auf 7 Blättern eine Vorrede an den Leser, welche mit einem Vergleiche des Tyrannen Dionys und des römischen Autichrists beginnt. Dann Admonitio atque Hortatio Legatorum Sedis Apostolicae ad Patres in Concilio Tridentino lecta in prima sessione. 31 Seiten. Anmerkungen dazu 30 Seiten. Die sechs Decrete mit Anmerkungen, 75 Blätter. Die Namen von 38 Mitgliedern des Concils. 4 Seiten. Der Artikel des Melanchthon, 38 Seiten. Bulle Pauls III pro pace publica, 14 Seiten. Mit einer kleinen Note: Posteaquam monstrosa illa bestia Romana etc. - Antithesis Pauli Apostoli Tarsensis, et Pauli praesentis piratae Romani, qui se tertium appellat, Romae scripta. 2 Seiten, in Distichen. Pauli III. Pontificis Romani Epistolae duae, ad Helvetios, et aliquot eorum Episcopos atque Abbates, quibus et instituti Concilij Tridentini, et suscepti cotra Protestantes belli ratio conti-16 Seiten. Salig in seiner Vollst. Historie des Tridentinischen Conciliums I. 432. schreibt diese sechs annotirten Decrete dem Vergerio muthmasslich zu. Herausgeber des ganzen Buches wird dieser schwerlich sein, schon der Jahrzahl wegen, eher M. Flacius oder C. S. Cario.

In ganz ähnlicher Weise, nur ausführlicher, hat Calvin dieselben Decrete ein Jahr später annotirt. Man sieht, wie er die gleiche Form beibehielt, voran die Rede des päbstlichen Legaten, dann die sechs Decrete; hinter allen sieben Stücken polemische Noten. Der Titel lautet:

Acta Synodi Tridentinae, cum antidoto, per Jo. Cal-

vinum. s. l. 1547. 8.

Dasselbe existirt auch französisch:

Les Actes du Concile de Trente: Avec le remede contre la poison, par M. Jean Calvin. s. l. 1548. 8. 347 gezählte und zuletzt noch 3 ungezählte Seiten. Vor-

rede dat. Genf, 21. Nov. 1547.

5. — Il Catalogo de Libri, li quali nuovamente nel mese di Maggio nell' anno presente M.D.XLVIII sono stati condannati, & scomunicati per heretici, Da M. Giovan della casa legato di Vinetia, & d'alcuni frati. E' aggiunto sopra il medesimo catalogo un iudicio, & discorso del Vergerio. In fine: M.D.XLIX. s. l. 4. 84 Blätter ohne Seitenz. — In der Zürcher Katonsbibl. und in Dresden. Die Widmung: Vergerio alli fratelli Christiani ist datirt: alli III di Juglio nel XLVIIII.

6. — Discursus super libello, cui titulus: Flosculi sancti Francisci. Vor 1549. Vergl. Saligs Historie der Augspurgischen Consession. Halle. 1733. II. 1170. Auch von Fries in Gesners Bibl. genannt.

7. — Fra Giovanni da Cremona, Spiegazione de' Salmi Penitenziali. Vor 1549. — Sixt, S. 266, giebt den Titel salsch. Fra Giovanni ist ein Pseudonym Vergerio's.

8. — Instruzione come si ha da consolar e ammaestrar uno, che stà in pericolo di morte. Vor 1549. — Sixt, S. 269.

9. — Del matrimonio de preti e monache. Stamp. per Giac. Parco (Basilea, Oporin). 1549. 8. — Fehlt bei Sixt.

10. — Francisci Spierae, qui quod susceptam semel Evangelicae veritatis professionem abnegasset damnassetque, in horrendam incidit desperationem, historia, a quatuor summis viris, summa fide conscripta: cum clariss. virorum Praesationibus, Caelii S. C. et Jo. Calvini et Petri Pauli Vergerii Apologia: in quibus multa hoc tempore scitu digna gravissime tractantur. Accessit quoque Martini Borrhai de usu, quem Spirae tum exemplum, tum doctrina afferat, iudicium. s. l. et a. (Basileae ap. Oporinum. 1549). 8. — In Bern.

Zweite Ausgabe:

Francisci Spierae, qui quod susceptam semel Evagelice veritatis professione abnegasset, damnassetque, in horrendam incidit desperationem, Historia, A quatuor summis viris, summa fide conscripta: cum clariss. virorum Praefationibus, Caelii S. C. et Jo. Calvini, et Petri Pauli Vergerij Apologia: in quibus multa hoc tempore scitu digna gravissime tractantur. Accessit quoque; Martini Borrhai, de usu, quem Spierae tum exemplum, tum doctrina afferat, iudicium. Basileae (apud Oporinum). 1550. 8. 12 Bogen mit Seitenzahlen und 1 Bogen Vorrede. — In Zürich.

Inhalt: Zwei Vorreden des C. S. Curio an alle Liebhaber der Wahrheit und an die christlichen Leser; Francisci Spierae Civitatulani horrendus casus etc. mit kurzer Einleitung des Curio, worauf die sechs Briefe Vergerio's folgen; Epistola Matthaei Gribaldi; Exemplum memorabile desperationis in Franc. Spera etc. Henrico Scoto autore mit Vorwort J. Calvins; Sigismundi Geloi Tran-sylvani Historia de Fr. Spiera; In Fr. Spierae casum P. P. Vergerii Apologia, ex Italico sermone in latinum conversa, Francisco Nigro Bassianate interprete; Martini Borrhai, de usu etc. Auf den letzten 9 Seiten Index.

Dritte Ausgabe:

Historia Francisci Spierae, qui quod susceptam semel Evangelicae veritatis professionem abnegasset damnassetque, in horrendam incidit desperationem. Quod exemplum et

gravissimam Det monitionem prodest celebrare, et saepius ingerere. Tubingae (apud Morhard). 1558. 8. 86 gezählte Biätter und 1 Blatt Titel. — In Zürich.

Zuerst eine Widmung Vergerio's an D. N., datirt: Tubingae calen. Julij, 1558; dann eine anonyme Vorrede: Nonis Decemb. 1549; des Curio's Einleitung; Vergerio's sechs Briefe; Exemplum memorabile desperationis in Franc. Spiera etc. Henrico Scoto Autore; In Fr. Spierae casum, P. P. Vergerii Apologia, ex Italico sermone in latinum conversa, Franc. Nigro Bassianate interprete; zuletzt ein Nachwort Vergerio's an den Leser.

Beide Ausgaben blieben Sixt unbekannt.

Francisci Spierae Civitatulani horrendus casus, qui ob negată în iudicio, cognită Evangelii Veritatem, în miseram incidit desperationem: Quod exemplum quam sit his temporibus utile omnibus, et necessarium neminem cordatum latere potest. s. l. et a. (Basileae ap. Oporinum, 1550). 8. 4 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich.

Es sind die sechs Briefe, von Vergerio ursprünglich italienisch geschrieben, d. d. Patavii. 1548, von C. S. Curio übersetzt und mit einem kurzen Vorwort begleitet.

Deutsche Uebersetzung der sechs Briefe Vergerio's: Ettliche Missyven oder Sendtbrieff, von einer warhaftigen und wunderbarlichen Historien, so sich zu Padua verloffen, mit einem armen menschen, der die erkante warheit verleügnet und widerrüfft, darnach in ein solche grausame verzweifflung unnd verstockung kummen, das er wissenthafte warheit, weder mit hertzen noch mundt meer hat mögen bekennen, wiewol ers begert, und treüwlich gefucht hat. o. O. 1549. 4. 4 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. Fehlt hei Sixt.

Deutsche Uebersetzung der Apologie Vergerio's. Ein Epistel oder sendtbrieff des weitberumbten D. Matthei Gribaldi, der Keyferlichen rechten in der hohen Schul zu Padua Professor, von einem erschrockeulichen exempel Göttliches gerichts, über einen gelerten man, welcher us forcht der menschen getrungen, Christum und die erkante warheit verleugnet hat. Weiter, eine Christliche Apologie oder entschuldigung des Ehrwürdigen herren Bischoffs von Capo de Istria, Vergerius genant, an den Bäpstlichen Weihbischoff, warumb er disen armen und troftlofen man zu meer malen mit troft, erquickung, unnd allerley gevitlicher artzney, leiplichen hatt heym gefucht. Alles us dem latein in das Teutsch bracht, zu nutz und gutem allen gleubigen, in disen schweren und geferlichen leuffen. o. Ö. 1549. 4. 61/2 Begen ohne Seitenz. — In Fehlt bei Sixt. Zürich.

Jene deutsche Ausgabe, welche Apologie und Briefe zusammen enthält, kam mir nicht zu Gesicht.

 Conseglio d'alcuni vescovi dato a papa Paulo, per stabilimento della chiesa romana. s. l. (Basilea). 1549.
 Sixt unbekannt.

Lateinische Uebersetzung:

Consilium quorundam Episcoporum Bouoniae congregatorum (agitur enim de Concilio instaurando) quod de ratione stabiliendae Romanae ecclesiae Julio III. Pont. Max. datum est. s. l. (Basileae ap. Oporinum). 1553. 8. 1½ Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. (Stadt- und Kantonsbibl.).

Als vermeintliche Verfasser sind auf der Rückseite des Titels genannt: Vicentius de Durantibus, Egidius

Falceta, Gerandus Busdragus.

Spätere Ausgabe:

Consilium quorundam Episcoporum Bononiae congregatorum, quod de ratione stabiliendae romanae ecclesiae Julio III P. M. datum est. s. l. et a. (Tubingae ap. Morhard. 1555.) 4.

In dieser Ausgabe stehen die Namen: Thomas Stella, Antonius Helius, Gerardus Busdragus. S. Barbier, Dic-

tionnaire.

Deutsche Uebersetzung:

- Radtschlag etlicher Bischoff, wie dem Römischen Stuhl wiederum aufzuhelsen wäre, Papst Paulo dem IV. übergeben. o. 0. 1559. 8.
- 12. Pauli III. Pontificis Romani Epistolae duae, ad Helvetios, & aliquot eorum Episcopos atq3 Abbates, quibus & instituti Concilij Tridentini, et suscepti cotra Protestantes belli ratio continetur. s. l. et a. (Basileae ap. Oporinum 1550). 8. 8 Bl. ohne Seitenz. In Zürich. (Stadt- und Kantonsbibl.). Herausgeber Vergerio. Ohne Noten und anonym.
- A Principi d'Italia lettera contra il Papa. s. l. (Basilea). 1550. 8. 2½ Bogen ohne Seitenz. In der Pariser Kaiserl. Bibl.
- A quegli Venerabili Padri Dominicani che difendono il Rosario per cosa buona. s. l. (Basilea). 1550. 8. 4¼ Bogen. — In Paris.
- 15. Due Lettere di un Corteggiano, nelle quali si dimostra che la fede et la openione de quei di Roma e molto piu bella & più commoda che non e quella de Lutherani. s. l. ed a. (Basilea. 1550). 8. 14 Bl. ohne Seitenz., 2 Bl. leer. — In der Zürcher Kantonsbibl. Der zweite Brief ist unterzeichnet: Bon de Bon. (d. i. Bonino de Boninis).
- 16. La terza letera di un Corteggiano, il quale afferma che, a suo parere, la messa del Papa piu bella che com-

munione che si fa in alcun luoco di Germania. s. l. et a.

(Basilea 1550). 8. — In Paris.

17. — La quarta letera d'un Corteggiano, nelle quale Egli dice, che si comincia accorgere, che la dottrina che e chiamata Luterana sia la bona et la vera, et che quella del Papa sia la corrotta et la falsa. s. l. (Basilea) 1550. 8. — In Paris.

18. — Al Serenissimo Re d'Inghilterra Edoardo Sesto. De portamenti di Papa Giulio III. Et quale habbia ad essere il concilio, che egli intende di fare. s. l. (Basilea). In fine: 1550. 4. 7½ Bogen mit Blattzahlen. — In Zürich. Anonym. Fehlt bei Sixt.

Anonym. Penit dei Sixt.

Französische Uebersetzung:
Des faitz et gestes du P. Jules III. et ce qui se peut espérer de ce Concile, lequel il pretend recommencer à Trente.
Ou sont découvertes les pratiques et menées Papales, par lesquelles le Pape cuidoit abuser le monde souz la couverture du nom de Concile. Adressé au très-humain et très-magnanime Roy d'Angleterre Edouard VI. de ce nom. Composé en Italien par M. Vergerius, Evesque de Capodistria, et traduit par M. Joachim de Coignac. s. l. 1551. 12.

 Al Serenissimo Re d'Inghilterra, etc. Eduardo sesto, della creatione del nuovo Papa, Giulio terzo, et cio che di lui sperare si possa. s. l. (Basilea). In fine: 1550. 8.
 14 Bl. ohne Seitenz. — In Zürich. Anonym und vom 15.

Februar 1550.

Lateinische Uebersetzung:

Ad Serenissimum Angliae Regem, etc. Ecclesie Christi defensorem, Eduardum VI. De creatione Julii III. Pontificis Rom. tum quid de ejus Papatu sperari possit. s. l. (Basileae ap. Oporinum). 1550. 8. 1½ Bogen mit Seitenz.— In Zürich (Stadt- und Kantonsbibl.) und in Paris. Sixt unbekannt.

Deutsche Uebersetzung:

Ein Sendtbrieff An den Durchlüchtigesten Eduardum VI. Künig in Engelland, beschirmern der kilche Christi, von der erwöllung Julij III. Dess nüwen Bapsts, auch was von sinem Bapstumb zu verhoffen sye. Durch Petrum Paulum Vergerium etwañ Bischoff zu Justinopel. o. O. (Bern?). 1550. 8. 2 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. Sixt unbekannt.

 Che cosa sia, et da cui prima stata ordinata l'acqua santa. s. l. ed a. (Basilea 1550). 8. 4 Bl. ohne Seitenz. — In Zürich. Anonym.

Lateinische Uebersetzung:

Aquae consecratae seu (ut vocant) benedictae et Campanae baptizatae origo, primum Italice, et modo ab Antonio Stupa Rhoeto Praegaliensi versus. s. l. et a. (Basileae ap. Oporinum. 1550). 8. 4 Bl. ohne Seitenz. — Fehlt bei Sixt.

21. — Consilium delectorum Cardinalium et aliorum Praelatorum, de emendanda ecclesia. Bulla Pauli Papae III. Pro reductione multorum populorum Germanicae nationis. In his Lector poteris videre, ipsummet Pontificem, et aliquot ex primoribus Cardinalibus, atque Episcopis, palam fateri, id quod multi superstitiosi adhuc audent negare, nepe in Rom. Ecclesia multos esse cum in doctrina, tum in moribus abusus, quos emendare oporteat. s. l. et a. (Basileae ap. Oporinum. 1550.) 4. 4 Bogen mit Seitenz. — In Zürich und Dresden. Auonym herausgegeben von Vergerio nach der ersten Ausgabe:

Consilium delectorum Cardinalium & aliorum Praelatorum, de emendanda Ecclesia, Sanctissimo Domino Paulo III ipso jubente conscriptum et exhibitum. s.l.

1538, 4.

— Andere Ausgabe: Consilium etc. Epistola Joannis Sturmii de eadem re ad Cardinales caeterosýs viros ad eam consultationem delectos. M.D.XXXVIII. In fine: Ex officina Cratonis Mylii Argentoraten. Anno M.D.XXXVIII. 4. — In der Züricher Kantonsbibl.

Wovon es auch zwei deutsche Uebersetzungen giebt: Rathschlag von der Kirchen, eins Ausschus etlicher Cardinel Bapst Paulo des namens dem dritten, auff seinen Beschl geschrieben und uberantwortet. Mit einer vorred D. Mart. Lutheri. Wittenberg, Hans Lusst. 1538. 4.

Rathschlag etlicher ausgelesener Cardinal und anderer Prelaten, Von besserung der Römischen Kirchen, an Bapst Paulum den dritten, auf sein besehl gestelt. o. O. 1538.

14 Bl. 4.

Spătere Ausgabe Vergerio's:

Consilium de emendanda ecclesia. Authore Jo. Petro Carapha Neapolitano olim Cardinali Theatino, nunc sub Pauli quarti nomine Pontifice Romano. 1555. In fine: Argyropoli, apud Christophilum Theodosium (Tubingae ap. Morhard). 4. 4 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich.

Mit einer Vorrede Vergerio's, die nicht in der vorigen Ausgabe von 1550. Dagegen ist die Bulle weggefallen. Sixt hat diese Ausgabe so wenig als die vorige gesehen, weil er den Titel falsch angiebt. J. G. Schelhorn edirte in Zürich 1748 eine eigene lateinische Epistel an den Cardinal Quirini über diese Schrift, die S. 79—89 abgedruckt.

Vergerio gab das Büchlein nochmals zu Pforzheim 1560. 8. heraus. Von 1713 hat man eine Ausgabe ohne

Druckort.

 La Dichiaratione del jubileo nell anno 1550. s. l. et a. (Basilea 1550). 8.

Lateinische Uebersetzung:

Declaratio Jubilei futuri Romae Anno M.D.L. Accessit Martini Borrhai de ortu, natura, usu atq3 discrimine eorum Jubileorum, quos Deus instituit: quidq3 inter hos, & falsos ab adversario confictos intersit, Explicatio. s. l. et a. (Basileae ap. Oporinum. 1550). 8. 64 gezählte Seiten. — In der Zürcher Kantonsbibl. Unrichtig bei Barbier.

Widmung an Raphael Paravicino von seinem Sohne Martin: Basileae, Kal. Jan. M.D.L. S. 3—6. Vergerio's Schrift anonym: Basileae, Cal. Decembris. Anno Domini M.D.XLIX. S. 6—41. Des Borrhaus Erklärung S. 42 bis Schluss.

Deutsche Uebersetzung:

Eine heittere Erklerung des gegenwärtigen M.D.L. Jubel iar zu Rom, durch den erwürdigen unnd Christlichen bischoffen von Justinopel, Petrum Paulum Vergerium, in Welsch und Latein beschriben, und zu guten der Teütschen gemein verteütscht. o. O. u. J. (Basel. 1550). 4. 4 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. Uebersetzer war Heinrich Pantaleon.

Eine französische Uebersetzung, welche um dieselbe

Zeit erschien, blieb mir fremd.

 Del Battesimo et de Fiumi che na scono ne paesi de Signori Grisoni. s. l. ed a. (Basileae. 1550). 8. 1 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. Anonym.

24. — La copia d'una lettera scritta a 4 di Gennaro 1550.

s. l. ed a. (1550). 8.

 Dialogo del modo di conoscere et servire à Dio. Dalla stampa di Giacomo Parco (in Basilea). 1550. 8. 1 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. Anonym. Fehlt bei Sixt.

26. — Le otto difesioni del Vergerio Vescovo di Capodistria, nelle quali e notata et scoperta una particella della tante superstitioni d'Italia etc. publ. da Celio Sec. Curione. s.

l. (Basilea). 1550. 8. 88 Blätter.

27. — Brevissimo discorso in stanze, sopra i dieci Comandamenti di Dio, et l'oratione insegnataci da Giesu Christo, et il simbolo detto de gli Apostoli con una semplice intelligentia. Dalla stampa di Giacomo Parco (in Basilea). 1550. 8. 1 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. Anonym.

 Epistola del Vergerio, nella quale sono descritte molte cose della Cità, et della Chiesa di Geneva. In Geneva.

1550. 8. 2 Bogen mit Seitenz. — In Zürich.

29. — Espositione et parafrasi sopra il Salmo CXIX. Beati immaculati in via. Di M. Gio Battista Vergerio reverend. vescovo di Pola. s. l. (Basilea). In fine: 1550. 8. 71/2. Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. Mit einer Vorrede

P. P. Vergerio's an Signora Eva C. F. Fehlt im Ver-

zeichniss bei Sixt.

30. — La sontuosissima Festa fatta in Roma per la Coronatione di Papa Giulio terzo. Con la solennita et Ceremonia usata nello aperire la porta sancta del Jubileo. Col commento. s. l. (Basilea). 1550. 8. 2 Bogen.

Lateinische Uebersetzung:

Qua Pompa et Magnificentia Julius III. Pont. Romanus coronatus est. Simul quanta ceremonia et religione Jubilei porta, quam sanctam adpellant, patefacta fuerit Autore Vergerio. s. l. (Basileae ap. Oporinum). 1550. 8. 2 Bogen mit Seitenz. — In Zürich und Bern.

Eine zweite Ausgabe mit völlig gleichem Titel: s. l. (ib.)

1551. 8. 2 Bogen mit Seitenz. — In Zürich.

31. — La Forma delle publiche orationi, et della cofessione, et assolutione, la qual si usa nella chiesa de forestieri, che è nuovamente stata instituita in Londra (per gratia di Dio) con l'autorità et cosentimento del Re. s. l. et a. (Basilea. 1550). 8. 1 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. Die Widmung ist überschrieben: Vergerio.

32. — Instruttione per un Giovane, il quale voglia imparare a dettare il principio, et il fine di una bella letera Christiana, Di M. Franc. Grisoni da Capodistria. In Geneva. 1550. 8. 2½ Bogen mit Seitenz. — In Zürich. Fehlt bei Sixt. Voran steht eine Vorrede Vergerio's. Grisoni war

sein Neffe.

 Dodici Trattatelli di M. Pietro Paolo Vergerio, Vescovo di Capodistria, fatti poco avanti il suo partire d'Italia. s. l. (Basilea). In fine: 1550. 8. 21 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich.

Inhalt:

 De tumulti che nascono nella città subito che vi si comincia a predicare lo Evagelio.

2. Discorso sopra i fioretti di san Francesco.

 Che la dottrina di Christo comincio ad essere persequitata subito che gli Apostoli si puosero a predicarla.

4. Che Giesu Christo fuggiva, et si ascodeva da Fa-

 Che gli Apostoli medesimamente solevano fuggire, et andare a predicare in altre terre quando sentivano le persecutioni.

6. Che Giesu Christo è nostro fratello.

7. Della Traditioni humani.

Come si ha ad intendere, Propter peccata veniunt adversa.

9. Ragionamento fatto con Farisei sopra Matheo.

10. Delle ordinationi che fanno i Vescovi.

11. Della vocatione, et negatione di Pietro. 12. Della conversione, et costantia di Paulo.

34. — Bolla della indittione, et convocatione del Concilio che si ha da incominciare. In Trento al primo di Maggio. s. l. (Basilea, Oporin). 1551. 8. 1 Bogen mit Blattzahlen. — In Zürich und Paris. Anonym herausgegeben von Vergerio.

35. — Bulla Julii Tertii Rom. Episcopi, qua Concilium ad Kal. Maij rursus fuit convocatum Tridentum, cum commentariolo D. Vidae, verso ex Italica lingua. s. l. (Basileae ap. Oporinum). 1551. 8. 1½ Bogen mit Seitenz. — In Zürich. Nach Niceron ist Vida kein anderer als Ver-

gerio.

Bulla Julii Tertii Rom. Episcopi, qua Concilium ad Kal. Maij rursus fuit convocatum Tridentum. Cum commentariolo D. Vidae Jurec. Justinopolitani. Edita Anno Domini M.D.LI. Mense Julio. In fine: Clarissimus vir D. Petrus Paulus Vergerius Commentariolum hunc Italice scripserat, at D. Ottonellus Vida latinum fecerat. Prius fut Basileae ab Oporino impressus. Anno 1551. Nunc iterum ab Ulrico Morhardo (Tubingae). Anno 1553. 8. 11/2 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich (Stadt- und Kantonsbibl.). Danach wäre Vida eine wirkliche Person.

36. — Heus Germani cognoscite ex hac epistola quid de vobis sentiat et praedicet beatissimus Papa. Tum etiam videte quale consilium cum suis creaturis celebraturus sit. s. l. et a. (Basileae ap. Oporinum. 1551). 8. 1 ½ Bogen mit Seitenz. — In Zürich. Vergerio gerirt sich hier als Laurentius Millematius Histrius, sancti evangelij apud D. Rhoetos concionator, und signirt: Ex Valle Bregallia,

quarto Idus Februarias. M.D.LI.

Deutsche Uebersetzung:

Was unnd wie man sich zu dem künfftigen Concilium zu Trydent, verfähen möge. Auch was gutts dauon zu verhoffen. o. O. u. J. (Bern, Math. Apiarius. 1551.) 8. 4 Bogen ohne Seitenz., die letzten Bl. leer. — In Zürich. Fehlt bei Sixt.

37. — Al Serenissimo Duce Donato, et alla Eccellentissima Republica di Vinetia. Oratione, et difension del Vergerio. s. l. (Basilea). 1551. 8. 4 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. Unterzeichnet: Di Vicosoprano à X. di Aprile M.D.LI.

38. — Il Vergerio a Papa Giulio terzo, che ha approvato un libro del Mutio, intitulato le Vergériane. s. l. ed a. (Ba-

silea. 1551). 8. 88 Blätter. — In Paris.

39. — Demostratione del Bullingero, che il Concilio di Trento non sia ordinato per haver à cercare et illustrare la verita con la Sacra Scrittura, ma per sovertirla et per istabilire gl' errori della sedia Romana, tradutta dal Vergerio. s. l. (Basilea). 1551. 8. 41/4 Bogen. Mit einer Epistel Vergerio's.

40. — Concilium Tridentinum fugiendum esse omnibus Pijs. s. l. (Bernae ap. Apiarium). 1551. 4. 5 Bogen ohne Sei-

tenz. — In Zürich. Anonym.

Es giebt auch eine Octavausgabe vom selben Jahre.

Neue vermehrte Ausgabe:

Concilium non modo Tridentinum, sed omne Papisticum perpetuo fugiendum esse omnibus pijs. Autore Vergerio. s. l. (ib.) 1553. 4. 6 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich, Paris, Pesth. Ist keine verschiedene Schrift, wie Sixt denkt, sondern nur etwas vermehrt. Vergl. Schelhorn, Amoen. eccles. II. 393.

Deutsche Uebersetzung:

Concilium zu Trient, das das allen glöubigen zu fliehen und zu vermyden sye. o. O. (Bern, Math. Apiarius). 1551. 8. 5 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. Fehlt bei Sixt.

8. 5 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. Fehlt bei Sixt.
41. — Epistolae duae, duorum amicorum, ex quibus vana, flagitiosaque Pontificum, Pauli tertij, et Julij tertij, et Cardinalis Poli, et Stephani Gardineri pseudo-episcopi Wintoniensis Angli, eorumque adulatorum sectatorumque ratio, magna ex parte potest intelligi. s. l. et a. (Basileae ap. Oporinum. 1551). 8. 1½ Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. Enthält einen anonymen sehr interessanten Bericht Vergerio's über die Meinungen seiner Gegner und persönliche literarische Affairen.

42. — Operetta nuova di Pietro Paolo Vergerio, nella qual si dimostrano le vere ragioni, che hanno mosso i Romani Pontifici ad instituir le belle Ceremonie della Setti-

mana Santa. Zurich. 1552. 8.

 Risposta del Vescovo Vergerio ad uno libro del Nansea, Vescovo di Vienna, scritta in lode del Concilio Tri-

dentino. In Poschiavo, 1552. 8.

 La Terra di Vico Sopran ad un Ambasciador di Papa Giulio III. M.D.LII. Nel Mese d'Agosto. s. l. 8. 9 Bl. ohne Seitenz., 1 Bl. leer. — In der Züricher Kantonsbibl. Anonym.

Andere Ausgabe:

La terra di N. ad un ambasciador di Papa Giulio III. In fine: Nel mese d'Agosto 1552. s. l. 8. 8 Bl. mit Seitenz.

— In Ulm. Anonym. Fehlt bei Sixt.

Dialogus super Tridentini Concilii progressu et successu, recenter editus. Authore Valerio Philarcho. Basileae. In fine: Basileae ex officina Joannis Oporini. 1552.
 143 Seiten. — Val. Philarchus ist Vergerio. Vergl. Baumgarten, Nachrichten von einer hallischen Bibliothek. IV. 73. Lancetti, Pseudonimia. 1836.

46. — Confessione della pia dottrina, la quale in nome dello Illustrissimo Principe, et Signor Signor Christoforo Duca di Wirtemberg, et Teccense, et conte di Mombelgardo fu per gli suoi ambasciatori alli XXIIII. di Gennaro presentata nel Concilio di Trento. 1552. Tradutta dal Latino. In Tubinga. s. a. (1553). 8. 11 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. Am Schlusse: Di Tubinga alli: XXV. di Giugno M.D.LIII. Il nostro Vergerio vescovo di Christo Dio gratia.

Vielleicht von Lud. Vergerio wurde die deutsche Uebersetzung besorgt: Confession Christoph Herzogen von Würtemberg, so dem Concilio zu Trient überreicht wor-

den. Tübingen. 1562. 8.

47. — Le Copie delle Commissioni, di salvi condutti, di giuramenti, di Decreti, delle protestationi, delle indittioni, d'altre bolle, delle quali è mentione nella historia di maneggi fatti in Trento in nome dell' Illustrissimo Eccellentissimo Signor Duca di Virtemberga. La cognitione di esse sarà utile, & sara commodo l'hauerle qui tutte insieme trouate raccolte senza douer prender fatica di andarle cercando qua, & la. s. l. ed a. (Tubinga, Morhard). 1553). 8. 21/8 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. (Stadt- und Kantonsbibl.) Am Schlusse: Collecta a D. Vergerio Anno M.D.LIII.

48. — Descrittione di quello che in nome dello Illustrissimo, et Eccellentissimo Principe, et Signor, Signor Christoforo Duca Virtembergense, et Teccense et Conte di Montbelgardo e' stato fatto dagli suoi Ambasciatori nel Concilio di Trento nell Anno 1552. s. l. ed a. (Tubinga, Morhard. 1553). 8. 14 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. Die Widmung hat: Il Vergerio und Da Tubinga alli XIX. di

Giugno M.D.LIII.

49. — Ludovico Rasoro alla Abbadessa del Monasterio di Santa Giustina di Venetia, sopra un libro intitolato: Luce di Fede, stampato nuovamente in Milano per Gio. Antonio da Borgo in laude della Messa. s. l. (Tubinga, Morhard). 1553. 8. 3 Bogen ohne Seitenz. — In Ulm. Am Schlusse ein Brief: Da Trieste alli XXV di Giugno nel 1553, Gioronimo di Pola da Capodistria. D. i. Vergerio, der auch den Namen Lud. Rasoro angenommen.

 Fondamento della religione christiana, per uso della Valtelina, da Pietro Paolo Vergerio, Vescovo di Capo d'Istria. s. l. (Tubinga, Morhard). 1553. 8. 1 Bogen ohne

Saitanz

 Risposta del Vergerio ad una Ambasciata del Cardinal di Trento. s. l. (Tubinga, Morhard). 1553. 8. 56 gezählte Seiten. — In Ulm.

52. — Sopra le Letere volgari di M. Claudio Tolomei Vescovo

di Curzola. 1553. In fine: Dalla stampa di Giacomo Parco (in Basilea). 8. 5 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich und Ulm. Anonym. Fehlt bei Sixt.

53. — Syntagma eorum, quae nomine Christophori Ducis Wurtenberg. in Synodo Tridentina per Legatos acta sunt. s.

1. 1553. 8.

54. — Modus solennis et autenticus, ad inquirendum et inveniendum et convincendum Luteranos, valde necessarius, ad salutem sanctae Apostolicae sedis, et omnium Ecclesiasticorum, anno 1519 compositus, in Martini Luteri perditionem, et eius sequacium, per venerabilem Monachum magistrū Sylvestrum Prieratem ex sacrosancto ordine Praedicatorum, Magistrum sacri Palatij, et generalem haereticae pravitatis inquisitorem. Anno 1553 revisus, et satis bene emendatus ab erroribus, per Reverendissimos Cardinales ad officium sanctissimae inquisitionis depuratos, per S. D. N. Papam Julium III. Romae, per Jordanum typographum Pontificium (Basileae ap. Oporinum). 1553. 8. 2½ Bogen mit Seitenz. — In Zūrich. Herausgegeben von Vergerio. Fehlt bei Sixt.

Von demselben Jahre existirt noch eine Ausgabe: De modo solemni inquirendi, inveniendi et convincendi Lu-

theranos. Romae. 1553. 8. — In Oxford.

55. — Della Camera, et Statua della Madonna chi amata di Loretto, la quale e' stata nuovamente difesa da Fra leandro Alberti Bolognese, et da Papa Giulio III. Con un solenne privilegio approvata. s. I. (Tubinga, Morhard). 1554. 8. 8½ Bogen ohne Seitenz. — In Zürich, Ulm, London, Paris. Die Vorrede ist überschrieben: Vergerio, und unterzeichnet: Di Tubinga ai XV di Ottobre nel LIIII.

(Fortsetzung folgt.)

Die Litteratur der Bartholomäusnacht.

Von Emil Weller in Zürich.

(Schluss.)

Deutsche Uebersetzung:

Oeffenlichs und inn warhait wolgegrünts Ausschreiben, der ubelbefridigten Stände inn Frankreich, die sich Malcontent nennen: Inhaltend Die Wunderlich Beschreibung des lebens, verhaltens, thun un wesens der Catherine von Medicis, der neulich und nun Regirenden König inn Frankreich Muter. Darinnen grüntlich weis und weg, dadurch sie sich inn die Regirung des Reichs eingeschlaiset, auch solche noch alleweil zu verderb und untergang desselbigen stat und wolfart, unrechtmäsig vorhält, beschriben wird: Aus dem Französischen inn Teutsch gepracht, durch Emericum Lebusium. o. O. u. J. (Jobin in Strassburg. 1575). 8. 9 Bogen. — In Zürich.

Unter dem Namen E. Lebusius verbirgt sich Johann Fischart. Da obiges Ex. zweierlei Druck mittendrin hat, fo vermuthe ich, dass es auch zwei Ausgaben giebt.

Schreckliche und Betrawerliche Zeytung. Von dem unerhorten, unmenschlichen und grewlichen mort an den Christen in Franckreich den 24 Augusti diss laussenden Jars, zu Paris vergangen, sampt den Namen und Anzal der Herren so umbkommen. Aus dem Französischen zu einem Vorbild Christlicher Versolgung und Antichristischer Blutpracticken in teutsch gebracht. o. O. 1572. 4. 3 Bl. ohne Seitenz. — In Bern.

Neue Ausgabe:

Schreckliche und Betawerliche Zeitung von dem Erbärmlichen und Erschrockenlichen Blutvergiessen ann den Christen inn Franckreich, den 24. Augusti 1572 zu Pariss vergangen. Getruckt zu Nider Wesel (durch Joh. Druess). 1572. 4. 4 Bl. — In Zürich.

Newe Zeitung Aus Franckroich. Was sich den vier unnd zwentzigsten Augusti dis M. D. LXXij Jars, zu Pariss für ein jämmerlicher Mordt und Tumult erhaben, Sonderlich an dem Amiral, darab sich menniglichen spiegeln, auch nicht leichtlich vertrawen, und was dann für gefahr nun mehr vorhanden, betrachten. o. O. 1572. 4. 4 Bl. — In Zürich.

Ein Folioblatt mit colorirter Radirung (Pariser Mordscenen) und Text, welcher beginnt:

Inn diser figur ist augenscheinlich zu sehen, was vor eine Hochzeit zu Paris inn Franckreich gehallen ist worden, und wie sie sich geendet hat, Und ist vorwar der großen wunderzeichen eins von dem Letzte Gericht Gottes, Denn es ist eine solche Tragedi niemarle erhört noch gesehen worden weil die Welt gestanden ist etc. —

o. O. u. J. (1572). — In Zürich.

Rine erschreckliche und erbermliche beschreibung der bedawerlichen Hochzeit, so der König von Navarra mit der Princestin des Königs iu Franckreich schwester, gehalten hat, den 8. Augusti angesangen, und solt sich endten den 24. Augusti des abgelaussnen 72. Jars, Auss welcher Hochzeit der Amiral unnd viel fürneme Fürsten un Herren, ja so manch 1000. unschuldige Christen zu Paris Leon unnd auch Orliens, und in andern Stetten mehr, erbermlich umb jr leben kommen sein, in gesangs weiss versasset. Im Thon:

Kompt her zu mir spricht Gottes Son. o. O. u. J. (1572). 8. 4 Bl. — In Zürich. Beginnt:

Kleglich fo wil ich heben an u. s. w.

Erschreckliche Inquisition, so sich auff der Königlichen Hochzeit zu Paris in Franckreich zugetragen, im Monat Augusti, des 72. Jars.

o. O. u. J. (1572). Folioblatt mit Holzschnitt und Gedicht von 254 Zeilen, unterzeichnet: M. D. B. B. — In Zürich. Beginnt:

Merck auff, erkenn O frommer Christ, Des Teussels Tyranney und list:

So er durch die Beptische Rott,

Mit gewalt treibet wider Gott u. s. w. Ein anderer Abdruck, welchem Titel und Holzschnitt fehlt,

ist demselben Bande eingeheftet.

Entdeckung Etlicher heimlichen Practiken, so jetzund vorhanden wider unnser geliebtes Vatterlandt die Teutsche Nation, was man gentzlich willens und ins werck zu bringe fürgenomen habe, durch einen guthertzigen un getrewen Christen unserm Vatterlandt zu gut an tag geben. o. O. 1573. 4. 4 Bl. — In Zürich. Bezieht sich auf die Pariser Ereignisse.

Rapsaces Hohnsprechen, unnd Sennacheribs Schmachschrist: 4. Reg. 18. Paralip. 32. Esa. 36. Welche ein gotloser, Hochmütiger un blutdurstiger Römischer Spitzbube, zur lesterung Christi, seines worts und kirchen, auch zu höchster sehmach, der Edlen und löblichen Deutschen Nation, im nammen seiner mitgenossen und trewlosen meuchelmörder, geschrieben hat. Auss welcher ein jeder Ehrlicher und redlicher Deutscher, er sey gleich Evangelisch oder Papistisch, wo er nur ein einigs tröpslein Deutschen geblüts noch bey jhm hat, wol erkennen kan: was die rote Babylonische Hure, sampt jren anhengern, wider Gott und eine löbliche Deutsche Nation practiciren und im sinne haben. Auss dem Latin verdeutscht, und mit kurtzer erinnerung besprenget. M.D.LXXIII. 20. O. 4. 12 Bl. — In Zürich.

Epistre de Pierre Martyr à quelques fidelles, touchant leur abjuration. Briefve et chrestienne Remonstrance à ceux qui, pour éviter la persécution esmeue en France depuis le 24 aoust 1572, ont abjuré la vraie religion, avec un Discours des jugements de Dieu contre les persécuteurs et

les apostats. s. l. 1574. 8.

A . W. W . A

### SERAPEUM.



### Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

#### v o n Dr. Robert Naumann.

Leipzig, den 31. März

Vebersicht der litterarischen Thätigkeit

### Pietro Paolo Vergerio,

Bischofs von Capodistria.

Zugleich Supplement zu Sixt's Werke über Vergerio.

(Fortsetzung.)

Lateinische Uebersetzung:

De Idolo Lauretano, quod Julium III. Roma. Episcopum non puduit in tanta luce Evangelij undique erumpente, veluti in contemptum Dei atque hominum approbare. Vergerius italice scripsit, Ludovicus eius Nepos vertit. s. l. (Tubingae ap. Morhard). 1554. 4. 11 Bogen mit Seitenz.

— In Zürich, Oxford, Paris. Mit einer Widmung P. P. Vergerio's an den Pfalzgrafen Otto Heinrich, d. d. Tubingae, Kal. Septembris 1554.

Abgedruckt in Wolfs Lectiones Memorab. II. 622 sq.

Deutsche Uebersetzung:

Des Pabsthums vermummete Larve aufgedeckt durch Petrum Paulum Vergerium in seinem Buch wider den Götzendienst zu Loreto. A. d. Lat. übersetzt durch Dav. Heinr. Branden. Altenburg. 1667. 8.

III Jahrgang.

56. — Catalogo del Arcimboldo, Archivescovo di Milano, ove egli condanna e diffama per Heretici la maggior parte de' figlivoli di Dio, et membri di Christo, i quali ne' loro scritti cercano la riformatione della Chiesa Christiana. s. l. (Tubinga, Morhard). 1554. 8. Mit Noten Vergerio's.

57. — Delle commissioni et facultà che Papa Giulio III. ha dato à M. Paolo Odescalco Comasco suo Nuncio, & Inquisitore in tutto il paese di magnifici Signori Grisoni. Al Signor P. Antonio di Nassale. Atanasio. Nell' anno M.D.LIII, s. l. (Basilea). 8. 48 Bl. ohne Seitenz. — In

Ulm und in der Zürcher Kantonsbibl.

58. — Fra Aleandro Bolognese in un suo libro stampato in Bologna nell' anno 1550 ha tolto à celebrare per cose verissime, Catholice, et Sante, il concorso de' Popoli alla Statua et a i muri di Loreto, il sangue uscito fuor dell' hostia di Bolsena, gli altari fatti et consecrata per mano di S. Michaele Arcangelo sul Monte Gargano, et altre simili facende. Et Papa Julio terzo ha tutto cio approvato et confermato, onde ogn' huom potra far giudicio lui et la sua Chiesa Romana esser risoluta di volersi mantenere in tutte le consuete sue superstitioni, buggie, idolatrie, et errori, in disprezzo degli huomini, et di Dio. s. l. 1554. 8. 1 Bogen ohne Seitenz. Vergerio nennt sich hier Atanasio, servo di Jesu Christo.

59. — Stanze del Berna contre sonetti del Petrarca dove si parla dell' Evangelio, et della Corte Romano. s. l. (Tubinga, Morhard). 1554. 8. 1 Bogen ohne Seitenz. — In

Zürich. Anonym.

60. — Oratio Reginaldi Poli Card. Angli nunc per Germaniam Rom. Pontificis Legati, qua Caesaris animum accendere conatur et inflammare, ut adversum eos, qui nomen Evangelio dederunt, arma sumat. Cum Scholijs Athanasii. s. l. (Tubingae ap. Morhard). 1554. 4. 3 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich und Oxford. Athanasius ist Vergerio. Sowol Barbier als Sixt geben diesen Titel unrichtig.

61. — Lectura super canone de consecr. dist. III. de aqua benedicta. Per Rever. Decretorum Doctorem, et Episcopum Argolicensem D.D. Gerardum Busdragum de Luca in Episcopatu paduano suffraganeum. Denuo impressus cum additionibus. In fine: Impressus Romae mandato R. D. Cardinalium inquisitorum generalium pro communi omnium utilitate per Ant. Bladum Assulanum (Tubingae ap. Morhard). Anno. Domini M.D.LIIII. die vero prima Junij. 8. 3 1/2, Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. Herausgegeben und vermehrt von Vergerio, der sich unter dem erdichteten (oder vielmehr satirisch beigelegten) Namen Ger. Busdragus verbirgt. Die Vorrede dat. Ex padua 25. Maij.

1554. Abgedruckt ist das Werkchen in Strobel's "Neuen Beyträgen zur Litteratur." II. S. 149.

Die erste Ausgabe war betitelt:

Lectura super canonem de consecr. dist. III. de aqua benedicta Spectabilis viri D. Lamperti de nigro monte noviter impressum. In fine: Vittembergae per Jos. Klug. 1543. 8. 3 Bogen. Lampertus de nigro monte dürste vielleicht Luther sein.

Eine dritte Ausgabe mit gleichem Titel wie die zweite

erschien: Wiliorbani. 1593. 8.

62. — Lac spirituale, pro alendis ac educandis Christianorum pueris ad gloriam Dei. Munusculum Vergerii. Illustrissimo Domino Nicolao, Illustrissimi Principis D. Nicolai Radivili, Ducis Olicae ac Neswisi, Palatini Vilnensis etc. Primogenito. Adjecta sunt Prima Christianae religionis elementa, Latinis, Graecis, Germanicis et Polonicis carminibus reddita per Andream Tricesium, equitem Polonum, et Matthiam Stoium, Regiomontanum, Phil. et Medic. Doctorem, item hymni quotidiani. Excudebat Joannes Daubmannus Regiomonti Borussiae. s. a. (1554). 8. 22 Seiten. — So nach Janozki. Es scheint demnach zwei inhaltlich fast gleiche Ausgaben zu geben, von denen jede nur andere Widmung hat. Die andere wohl in Tübingen gedruckte lautet:

Illustri atque optimae spei Puero D. Eberhardo, Illustrissimi Principis Christophori, Ducis Wirtembergensis, filio primogenito Munusculum Vergerii exulis Jesu Christi. Anno 1554. Lac Spirituale, pro alendis ac educandis Christianorum pueris ad gloriam Dei. s. l. et a. (1554).

63. — Che cosa sieno le XXX. Messe chiamate di San Gregorio, et quando prima incominciarono ad usarsi. Lo Anno LV. s. l. (Basilea). 8. 12 Bl. ohne Seitenz. Vergerio alla Citta di Capodistria. — In der Zürcher Kantonsbibliothek.

64. — Giudicio sopra le lettere di Tredeci Huomini illustri publicate da M. Dionigi Atanagi et stampate in Venetia nell' anno 1554. Nell' anno M.D.LV. s. l. (Basilea). 8. 3 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. (Stadt- und Kantonsbibl.). Anonym. Dat. 20. di fevraro nel 55.

65. — Schriftliches Kleinod. Tübingen. 1555. 8. — So im Katalog der ehemaligen Thomasischen Bibliothek ver-

zeichnet

66. — Reginaldi Poli, Cardinalis Britanni, pro Ecclesiasticae unitatis defensione libri quatuor, in quibus conatus est maximo studio Ecclesiae Romanae Primatum constabilire; nunc primum in Germania editi, qui tamen antea in Italia fuerant excusi, sed latitarunt diu et ad paucorum manus perveniebant. Adjectum est etiam quorundam aliorum

gravissimorum Virorum de Pontificis Romani Primatu Judicium. Argentorati. 1555. Fol. — Oxford.

Der Anhang besteht aus Folgendem:

M. Lutheri liber adversus Papatum a Diabolo fundatum;

M. Flacii opusculum contra commentitium Primatum Papae; Franc. Vilierii (i. e. F. Hotman) liber de statu primitivae ecclesiae ejusque sacerdotiis;

Ph. Melanchthonis concio de Petra Evang.;

J. Brentii de clavibus regni coelorum explicatio; M. Buceri enarrationes in Evang. Matth. XVI.;

J. Calvini institutionum Christianae religionis caput octavum; Particula ex Wolphy. Musculi commentario in Cap. XVI. Matth.

Vergl. Schelhorn, Amoen. eccles. I. 179. Der Titel der ersten Ausgabe ist:

Reginaldi Poli cardinalis Britanni ad Henricu octavum Britanniae regem, pro ecclesiasticae unitatis defensione libri quatuor. Excusum Romae apud Ant. Bladum Asulanum. s. a. (c. 1636). Fol.

Eine dritte katholische Ausgabe mit demselben Titel, wie die erste, erschien Ingolstadii, ex typographia Davidis Sartorii. 1587. 8. — In Zürich.

67. — Unfers Herrn Jesu Christi des Obersten Priesters gnaeden unnd Ablass-brief, allen den jenigen gegeben, so mit vestem bestendigen glauben an jne glauben und vertrauwen. o. O. (Tubingen). 1555. 22 Bl. 8. — In ..der Stadtbibl. von Schaffhausen. Dedication an Herzogin Sabine von Würtemberg" Geben Tubingen den ersten Januarij anno 1555. P. Paulus Vergerius Exul Jesu Christi.

68. — Precedentie alla Apologia della Confessione dello Illustrissimo Signor Duca di Vuirtemberga. Del Brentio. ove si tratta. Dell' ufficio de Principi nella Chiesa del figliuol di Dio. Dell' autorità della Sacra scrittura. Delle Traditioni. Della Chiesa Catolica. In fine: Stampato in Tubinga l'anno M.D.LVI. dalla Vedoa del Morhardo. 4. 231 g Bogen mit Seitenz., und 10 ungezählte Blätter, Titel und Vorrede. — In Zürich. Die Uebersetzung ist von Vergerio, der seine Vorrede: Alla Italia datirt: Di Stoccardia al primo di Gennaro nel M.D.LVI.

69. — Ordo eligendi Pontificis et ratio. De ordinatione et consecratione ejusdem. De Processione ad Ecclesiam Lateranensem. De Solemni Convivio, quo Cardinales, Episcopos atque alios excipit. Tum de Pallio de corpore Beati Petri sumpto, in quo est plenitudo Pontificalis Officii. Omnia excepta verbum verbo ex libro cui titulus: S. Romanae Ecclesiae Ceremoniarum libri sex, qui in Vaticanâ Secretiore Bibliotheca magna religione et reverentia conservatur. Tubingae. 1556. 4. 10 Bogen ohne Seitenzahlen. — In Dresden und Berlin. Vergerio's Einleitung d. d. Stuttgart, 15. März 1356.

70. — Prefatione alla tradottione d'un libro del Brentio contra

Fra Pietro Asoto. s. l. (Tubinga). 1556. 4.

71. — Actiones duae Secretarii Pontificii, quarum altera disputat an Paulus Papa IV. debeat cogitare de instaurando Concilio Tridentino, (magna est enim spes de pace) Altera vero an vi et armis possit deinde imperare Protestantibus ipsius Concilii Decreta. s. l. (Pfortzheimiae). 1556. 8. — In Leyden. Anonym.

Neue vermehrte Ausgabe.

Actiones duae Secretarii Pauli Papae, huius nominis IIII. Quarum altera disputat an Concilium Tridentinum sit instaurandum. Altera vero an vi et armis Decreta ipsius Concilij possit Protestantibus imperare. Accessit Tertia, qua utrumque caput complectitur, ac definit, Concilium non posse instaurari, Nec Papam tanta esse potentia, ut possit Decreta vi imperare. In fine: Corvinus Pfortzheimiae excudebat, 1559. 8. 14 Bogen mit Blattzahlen. — In Dresden. Sixt nicht näher bekannt. Abgedruckt im 3. Theile von C. A. Saligs Vollständiger Historie des Tridentischen Conciliums. (Halle 1745). S. 361—448. Vergl. auch Baumgarten's Nachrichten von einer hallischen Bibliothek. II. 71.

Dritte Ausgabe:

Actiones duae Secretarii pontificii etc. recusae. s. l. 1607.

8. Abdruck der ersten Ausgabe.

Zwo Actiones Oder Bedencken: Das ist, Sonderbaren offenbarung der fürnemen heimlichen Practicken des Bapsts, wider die Protestirende und andere Evangelische Stände. Durch den Bäpstlichen geheimen Secretarien selbst gestellt. Auss dem Latein. u. s. w. Gedruckt zu Amberg. 1609. 4. 13 Bogen mit Seitenz. — In Zürich. Fehlt bei Sixt.

- 72. De Gregorio Papa eius nominis primo, quem cognomento Magnum appellant et inter praecipuos Ecclesiae Romanae Doctores annumerant. Invenies hic candide Lector primum miracula circiter L verbum verbo ex dialogis, quos ille in ipso adeo Pontificatu scripsit, excerpta: deinde nonnullos veluti flosculos ex ejus Epistolis: postremo vitam ejus a Jac. a Voragine descriptam. Regiomonti Borussiae excudebat Joannes Daubmannus. 1556.
  4. 13 Bogen ohne Seitenz. In Zürich. Vorrede von Vergerio unterzeichnet, hierauf ein Bericht desselben an den Leser.
- Catalogus Haereticorum, Aeditus Venetiis, de Commissione Tribunalis Sanctissimae Inquisitionis. Apud Gabrielem Julitum de Ferraris. Cum annotationibus Athanasii.

In Regio Monte imprimebat Joh. Daubmannus. 1556. 8. 8 Bogen. — Mit Widmung an Fürst Nic. Radzivil. Athanasius ist wieder Vergerio. Vergl. Janozki, Nachrichten II. 72.

74. — Duae Epistolae, altera Aloysii Lipomani Veneti, Episcopi Veron., Pontificis Romani in Polonia Legati ad Illustrissimum Principem Nicolaum Radzivilum, Palatinum Wilnensem altera vero ejusdem Principis Radzivili ad Episcopum et Legatum illum. Cum Petri Pauli Vergerii Praefatione, et Joannis Aurifabri ad Vergerium Epistola. Adjuncta sunt Christiani Liberii Veracis et aliorum in Aloysium Lipomanum Carmina. Nec non Virilaei Musaei Hyporeadis Elegia, de S. Evangelii in ditione Regis Poloniae, post revelatum Anti-Christum, origine, progressu, et incremento. Regiomonti Borussiae. Excudebat Joannes Daubmannus. 1555. 4. 18 Bogen. Vergl. Janozki, Nachrichten I. 62.

Enthält im Anhang:

Eustachii Theophili Admonitio ad Candidum et Christianum Lectorem. Joannis Aurifabri Ecclesiarum Prutenicarum in Sambia, superattendentis, Epistola ad Rev. P. P. Vergerium etc. Christiani Liberii Veracis, Luceoriensis, Carmen in Aloysium Lipomanum, Pauli IV Romani Pontificis, in Polonia, Legatum. Prudentii Cachinnii Epigrammata de Eodem Al. Lipomano, Legato Pontificio, quod Judaeos Sochacoviae, ob violatum panem Eucharistiae, exuri jusserit. Omen Matthiae Stoii, Regiomontani, Philosophiae et Medicinae Doctoris. Virilii Musaei Hyporeadis (i. e. Andr. Trzecieski) Elegia, de Sacrosancti Evangelii, in Ditione Regis Poloniae, post revelatum Antichristum, Origine, Progressu et Incremento. Erhardi Nisi, Thuringi, in Borussia Verbi Dei Ministri, Elegia, in Al. Lipomanum, Venetum etc.

Ins Deutsche übersetzt: Königsberg. 1557.

75. — Historia di Papa Giovanni VIII. che fu femmina. Nel Auno M.D.LVI. (Tubinga, Georg Morhard). s. l. 8. 7 Bl. mit Seitenz., 1 Bl. leer. — In Ulm und in der Zürcher Kantonsbibl. Auf der Rückseite des Titels der Pabst in Holzschnitt.

Lateinische Uebersetzung:

De Papa Femina. 1560. 8.

Deutsche Uebersetzung:

Eine wunderbarlich und feltsame Geschicht von Bapst Hansen, dieses Namens dem Achten, welcher ein Weib gewesen. o O. 1556. 8.

Ein wahrhafte unnd grundtliche Histori von Bapst Hansen, dieses Namens dem achten, wölcher ein Weib und Zauberin gewesen ist. o. O. (Bern, Matth. Apiarius). 1557. 8 Bl. 8. (das letzte leer, auf dem siebenten ein Holzschn., die Entbindung des Papst darstellend, von IK.)

Des Bapits Kindbett. Ein wahrhaffte und gruntliche Histori von Bapit Hansen, dises Namens den Achten, wölcher ein Weib unnd Zauberin gewesen ist. o. O. 1559. 8.

76. — Retrattatione del Vergerio, Justinopolitano, Vescovo di Capo d'Istria. s. l. 1556. 8. 31, Bogen ohne Seitenzahlen.

Neue vermehrte Ausgabe:

Retrattatione del Vergerio, Justinopolitano, Vescovo di Capo d'Istria, riformata e ristampata. Tubinga. 1558. 8.

Deutsche Uebersetzung: Widerruff Petri Pauli Vergerij, Welcher in zeit er zu Capodistria Bischof gewesen, zweymal in das Teutsch land von dem Bapst ist gesandt worden. o. O. und J. (Tübingen. 1558). 8. 38 Bl. ohne Seitenz. — In Ulm. Die Vorrede schliesst: Geben zu Tübingen den ersten Herbstmonat. Anno 58. — Ludovicus Vergerius.

Zweite Ausgabe:

Widerruff Petri Pauli Vergerij, welcher in zeyt etc. A. d. Italienischen verteutscht durch Ludovicum Vergerium. o. O. und J. (Tübingen 1558). 8. 3 Bl. Vorst. ohne Seitenz. und 59 gezählte Blätter. — In Ulm. Gleiche Vorrede.

Dritte Ausgabe:

Widerruff Vergerii. Zum andermal an statt seiner Christ-lichen Bekantnuss getruckt u. s. w. Tübingen. 1561. 8. Herausg. von L. Vergerio und dem Herrn Ungnad, Freyherrn zu Sonneck gewidmet, d. d. Tübingen 15. Jan. 1561. - In der Stadtbibl, von Schaffbausen.

Vierte Ausgabe:

Widerruff Vergerii, an statt seiner christlichen Bekantnuss getruckt, in wölcher der mehrer theil Missbreuch der Pabstlichen Bischossen sleissig beschrieben werden, sammt andern noch weiter fürnehmen Abgöttereyen, die im Papstthum und fonderlich zu Rom im Schwanck seind und Strafsburg bey Thiebolt Bergen. 1561. 8. gehen.

Fünste Ausgabe:

Widerruff Vergerij An statt seiner Christlichen Bekanntnuss getruckt, in wölcher der mehrertheil Missbreuch der Bäpstlichen Bischoffen fleystig beschriben werden, Sampt andern noch weyter fürnemen Abgöttereyen, die im bapstumb, und sonderlich zu Rom im Schwanck seind und gehn. o. O. 1589. 8. 6 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich.

Sechste Ausgabe:

Durch Lucas Osiander, angedruckt seiner "Christlichen Erinnerung bei dem Revocations-Actu des Herzogs Joh. Friedrich von Württemberg u. s. w." Tübingen, Dietrich Werlin. 1622. 4. S. 31—88. — In Ulm.

- 77. Vide quid Papatus sentiat de Illustrissimis Germaniae Principibus, ac de liberis civitatibus, quae Evangelio nomen dederunt; in primis quid de tota nostra doctrina, et de Ministris Ecclesiarum. s. l. 1556. 8. Worin Auszüge aus einem 1555 zu Venedig gedruckten Buche des Jac. Moronessa.
- 78. Scholia in binas Pauli Papae hujus nominis IIII. litteras Alteras ad Illustrem D. Jo. Comitem a Tarnou Castellanum Cracoviensem. Alteras ad magnificos Regni Poloniae Senatores Laicos. s. l. (Regiomonti ap. Daubmann). 1556. 8. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Bogen ohne Seitenz. In Zürich und Ulm. Widmung Vergerio's d. d. Regiomonti Kal. Decemb. 1556.
- 79. All' Illustrissimo Principe e Signor il Signor Christoforo Duca di Virtemberga. Epistola di M. Gio. Brentio. Tradotta dal Vergerio. Del libro che ha scritto fra Pietro Asoto contra le precedentie del Brentio. s. l. (Tubinga, Morhard). 1557. 4. 7½ Bogen ohne Seitenz. In Zürich. Nach dem Briefe des Brentius folgt auf 19 Seiten eine Apostrophe Vergerio's an Italien; auch besonders gedruckt. S. oben, unter 1556.
- gedruckt. S. oben, unter 1556.

  80. Cur et quomodo Christianum Concilium debeat esse liberum, et de conjuratione Papistarum. Cum Praefatione Petri Pauli Vergerii. Impressum Vitebergae primum a. 1537 ac denuo Regiomonti per Jo. Daubmann. 1557. 8. 36 Bl. ohne Seitenz. In Ulm. Dem Joh. Aurifaber gewidmet d. d. Soldau, 1. Jan. 1557. Der Haupttitel der ersten Ausgabe ist der gleiche.
- ersten Ausgabe ist der gleiche.

  81. Pauli IIII Pontificis Maximi ad Joannem Gropperum Cardinalem designatum epistola. Ridentem dicere verum quid vetat? s. l. (Tubingae ap. Morhard). 1557. 8. 1 Bogen ohne Seitenz. In Zürich und in der Stadtbibl. von Schaffhausen. Anonym. Fehlt bei Sixt.
- 82. Rituum Ecclesiasticorum S. R. Ecclesiae libri III. 1557.
- 83. Ad Serenissimum Sigismundum Augustum, Dei gratia, Poloniae Regem, Magnum Lituaniae Ducem etc. De Legato Papae in Poloniam destinato, ut colloquium a sua Sacra Maiestate Regia in causa religionis instituendum impediat. Epistola Vergerii. s. l. (Regiomonti ap. Daubmann). 1558. 8. 7½ Bogen ohne Seitenz. In Zürich und Leyden.
- 84. De usuris ex verbo Dei Appendix ex libro quem Wolffg. Musculus, Theologorum doctissimus, scripsit in Psalmos. s. l. 1558. 8. — Vergerio schrieb die Vorrede dazu.
- 85. Exemplum literarum R. D. Gerardi Busdragi in Episcopatu Patavino suffraganei. Ad Illustrissimum et Reverendissimum D. D. Franciscum Cardinalem Pisanum. In quibus agitur; Quanam ratione praeservari possit Italia,

ne Lutheranismo inficiatur. s. l. et a. (Tubingae ap. Morhard. 1558). 8. 8 Blätter. — Datum Paduae die XV. Decembris, Anno M.D.LVIII. Abgedruckt in Joachim Ursinus' (d. i. J. Beringers) Hispanicae Inquisitionis et Carnificinae Secretiora. 1611., sowie in Dan. Gerdes' Scrinium Antiquarium I. 319—328. Vergl. auch Baumgarten, Nachrichten von einer Hallischen Bibliothek II. 61. Sixt unbekannt.

86. — Articuli contra Cardinalem Moronum, de Luteranismo accusatum, et in carcerem conjectum. A Procuratore Fisci et Camerae Apostolicae, et nomine officii sanctae Inquisitionis instituti Cum Scholiis. s. l. (Tubingae ap. Morhard). 1558. 8. 1½ Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. Scholien und Vorwort von Vergerio. Das Meiste davon wurde von Schelhorn in die Amoenitates Litterariae t. XII. p. 568 sq. aufgenommen. Vergl. Baumgarten, Nachrichten von einer hallischen Bibl. II. 69.

87. — Lettera d' uno de Nepoti del Vergerio a' suoi Parenti Amici e Compatritori. Nell' anno M.D.LVIII. nel Mese d'Octobre. s. l. 13 Bl. ohne Seitenz. 1 Bl. leer. In fine: Mese di Novembre nell Anno 1558. 8. — In der Zürcher

Kantonsbibl. Anonym herausg. von Vergerio.

88. — Confessio fidei ac religionis Baronum ac nobilium regni Bohemiae, serenissimo ac invictissimo Romanorum, Bohemiae etc. Regi Viennae Austriae sub Anno Domini 1535 oblata. Adjectum simul quorundam gravissimorum virorum de hac confessione iudicium. Hanc multae ecclesiae, quae sunt in regno Poloniae, nuper susceperunt. Nunc iterum excusa. a. 1558. s. l. (Tubingae ap. Morhard). 8. 8 Bogen. — Die Vorrede ist von Vergerio; auch besonders abgedruckt. s. unten.

Deutsche Uebersetzung:

Confessio, d. i. Bekentnis des Glaubens, dem allerdurchleuchtigsten und grosmechtigsten römischen zu Ungern und
Behem u. s. w. König Ferdinando, von den Herren und
Ritterschaft Kron Behem, welche der reinen Lere, in den
christlichen Gemeinen, so man der behemischen Brüder
Einigkeit nennet, zugethan und verwand sind, zu Wien
in Oesterrich auf den 14 Novembris im 1535 Jahr überantwortet: nud verdeutscht im Jahr 1564. o. O. 8. 141
Bl. — Vergl. Baumgarten, Nachrichten von einer hallischen Bibliothek. I. 571. Der Anhang besteht aus Vergerio's Vorrede, Luther's Vorrede zur Wittemberger Ausgabe von 1538, und aus Briefen Melanchthons, Bucers,
Fabricius', Musculus' und Capito's Die zweite deutsche
Ausgabe enthält Vergerio's Vorrede nicht.

89. — Praefatio Vergerii in novam editionem confessionis fidei Waldensium. M. Lutheri. M. Buceri. Philipp. Melanth.

testimonia de eadem Confessione. s. l. (Tubingae ap. Morhard). 1558. 4. 1 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich und St. Gallen. Die Confessio sammt dieser Vorrede von Sixt nicht gekannt.

90. — Imagines, polonice atque latine. Regiomonti, Jo. Daub-

mann. 1559.

91. — Athanasii Sendbrieff, von dem Tractat von Reichung der Sacramenten, und wie man Mess halten solle. Tübingen. 1559. 8. — So im Krafstischen Katalog. (Ulm.

1739).

92. — A gl' Inquisitori che sono per l'Italia. Del Catalogo di libri eretici, stampato in Roma nell' Anno presente. M.D.LIX. s. l. 8. 7 Bogen mit Blattzahlen (wovon die 3 letzten Bl. leer.) — In Ulm, London und in der Zürcher Kantonsbibl. Widmung: Al Serenissimo Re di Boemia. Dat. Di Tubinga, il primo di Settembre del LIX. Vergerio. Lateinische Uebersetzung:

Postremus Catalogus haereticorum Romae conflatus, 1559, continens alios quatuor catalogos, qui post decennium in Italia, nec non eos omnes, qui in Gallia et Flandria post renatum Evangelium fuerunt editi. Cum annotationibus Vergerii. In fine: Corvinus excudebat Pfortzheimii. 1560.

8. 75 gezählte Blätter.

Andere Ausgabe:

Regiomonti Borussiae apud Jo. Daubmannum. 1560. 8. Dedicirt Tubingae, 12. Sept. 1559 dem Grafen von Ostrorog. Vermuthlich ist nur Titel und Widmung doppelt gedruckt.

93. — Dialogi quatuor de libro, quem Stanislaus Osius, Germano Polonus, Episcopus Varmiensis, proximo superiore anno, contra Brentium et Vergerium Coloniae edidit. Deque aliis duobus ejusdem Osii libellis Dilingae impressis, quorum alteri est titulus de expresso verbo Dei, alteri vero, num calicem Laicis etc. Autore Vergerio. s. l. (Francofurti ap. Brnbachium). 1559. 4. 104 gezählte Blätter. — In Zürich und Paris. Mit Dedication Vergerio's an Albert Herzog von Brandenburg d. d. Tubingae, Cal. Martii 1559.

94. — Risposta de gli studiosi delle buone Arti che sone in Germania; da P. P. Vergerio. s. l. 1559. 8.

95. — Crudelitas gallica, Id est: Druidum renovata hominum innocentium immolatio. Adjecta est Confessio Gallicarum Ecclesiarum, ex qua intelligatur illarum cum Germanicis consensus, & quam doctrinam, omni suppliciorum genere, persequatur Regi cardinalis.

s. l. et a. (1559). 4. 10 Bl. ohne Seitenz. — In Zürich. Mit anonymem kurzem Vorwort Vergerio's. Enthält blos

die französischen Religionsedikte.

96. — Lud. Vergerii de Natura et usu Sacramentorum et

maxime Coenae Dominicae; Missam non esse tale Sacrificium, quod ex opere operato applicatum aliis mereatur remissionem peccatorum; praecipuae causae propter quas Missam Pontificiam fugere debeamus. Tubingae 1558.

8. 64 Bl. Fehlt bei Sixt. Uebersetzung aus dem Ita-

lienischen des P. P. Vergerio.

97. — Confessio Fidei, quam Annas Burgensis olim Juris civilis clarissimus Doctor, et professor in Academia Aurelianesi, et nuper Senator integerrimus Parlamenti Parisiensis, obtulit eidem Parlameto: cum propter Evangelium Christi, iam diu in carcere retentus, paucis post diebus ad supplicium deducendus esset.

s. l. et a. (Tubingae ap. Morhard. 1560). 4. 4 Bogen ohne Seitenz. — In Zürich. Sixt unbekannt, ebenso wie

die Uebersetzung.

Deutsche Uebersetzung:

Bekantnuss des Hochgelerten, theuren, und gottsäligen manns Hannas von Burg, Doctorn der Rechten un Rhat des Parlames zu Paris, uber die surnembsten Puncten unnd Articul der Christlicher Religion: welche er in seiner gesacknüs, wenig tag vor seiner marter, gemeltem Parlament schristlich ubergeben. Mehr die History von seinem todt und marter, in welcher er dise seine bekantnus mit seinem blut bezeüget hatt.

o. O. u. J. (Nürnberg. 1560). 4. 31/2 Bogen ohne Sei-

tenz. — In Zürich.

98. — In che modo si portino nel tempo del morire quei, che ritengono l'obedientia della sedia Romana. E in che modo quei, che Luterani, overi Eretici si chiamano. Con la confession della fede d'un servo di Giesu Christo. Nel M.D.L.X. nel mese di Settembre. s. l. (Tubinga, Morhard).

8. 18 Bl. ohne Seitenz., 2 Bl. leer. — In Ulm und in der Zürcher Kantonsbibl. Widmung dat. Di Tubinga à i XX. di Settembre nel M.D.LX. Fortuna. Servitor. di V. S.

99. — Senioris Petri Pauli Vergerii Justinopolitani de nobibilium puerorum educatione, libellus gravissimus, cum testimonio Petri Bembi inter doctos Italiae nostri temporis, facile principis et praefatione Petri Pauli Vergerii Jureconsulti Justinopolitani Junioris.

s. l. (Tubingae ap. Morhard). 1560. 8. 41 Bl. und 7 Bl. Vorrede Vergerio's und Widmnng an den Erbprinzen

Eberhard, dat. Tübingen, 1. Dez. 1560.

Neue Ausgabe:

De nobilium puerorum educatione libellus etc. Lipsiae, Jac.

Apelius. 1604. 8. — In Dresden.

100. — De Reverendo D. Stanislao Hosio, Varmiensi Episcopo, Apostolico nuncio per Germaniam destinato. Regiomonti. Mense Februario. 1560. 8. 14 Bl. ohne Seitenz., 2 Bl. leer. - In Ulm und in der Zürcher Kantonsbibl. Dedic. Doctissimo Viro D. Andreae Tricesio equiti Polono, d. d. Idibus Martij 1560. Hilarius (i. e. Vergerius). Fehlt bei

101. — Le Proposte di due Nuncij del Papa fatte in Numburgo davanti gli Illustrissimi Principi del Sacro Roman Imperio. Con la proposta etiandio fatta davanti i deputati del Senato della Republica d'Argentina. risposta del detto Senato. Nella materia del concilio con le Scolie. Nel M.D.LXI. s. l. 8. 23 Bl. ohne Seitenz., 1 Bl. leer. — In der Zürcher Kantonsbibl. Die Widmung All' ill. Signor Cote Giulio da Thiene ist unterzeichnet: Da Bada á i XV. di Maggio mel LXI. Vergerio Servitor. Fehlt bei Sixt.

102. — Della indittione del Concilio di Trento, publicata da Pio quarto. 1561. s. l. 8. 1 Bogen ohne Seitenz. — In Ulm. Anonym. Fehlt bei Sixt.

Französische Uebersetzung:

De la publication du Concile de Trente. s. l. 1561. 8.

103. — Confutation d'alcune scuse, che s' allegano per de-fender la grandissima iniquità della indittion del Concilio di Pio IIII. L'Anno LXI. nel mese di Iuglio. s. l. 8. 1 Bogen ohne Seitenz. Unterzeichnet: Vergerio. — In Ulm. Fehlt bei Sixt.

104. -- Ai Vescovi della Italia, che per l'indittion di Pio Papa IV sono chiamati al Concilio di Trento. s. l. 1561. 8. —

In Dresden.

105. — All' Illustrissimo e Eccellentissimo Principe e Signor, il Signor Ercole Gonzaga, chiamato il Cardinal di Mantoa, Legato al concilio di Trento. Che Papa Pio IIII. non fa da dovero. L'Anno LXI. nel mese d'Agosto. s. l. 8. 23 Bl ohne Seitenz., 1 Bl. leer. Unterzeichnet: Vergerio. — In Ulm und in der Zürcher Kantonsbibl.

106. — Comparation tral Concilio Basiliense e il Tridentino. L'Anno M.D.LXI, nel mese d'ottobre. 8. 12 Bl. ohne Seitenz. — In der Zürcher Kantonsbibl. Am Schlusse: Da i Bagni di Cheppinga à XXI. d'ottobre l'Anno LXI. Ver-

gerio servo di Giesu Christo.

107. — Ai Magnifici Signori delle tre leghe. Della Legation del Papa. Mandata alle lor Signorie, accioche ritornino à riunirsi con la Rom. sedia. L'Anno LXI. s. l. 8. 15 Bl. ohne Seitenz., 1 Bl. leer. — In der Zürcher Kantonsbibl. Unterzeichnet: Di Tubinga, il primo di No-vembre, nel LXI. Vergerio Servitor. Fehlt bei Sixt.

(Schluss folgt.)

Die

## Procession zu Lübeck im Jahre 1503

und die

Ablassbriefe des Cardinal-Legaten Raimund.

Der bekannte Liederdichter und Geschichtschreiber Hermann Bonn berichtet in seiner Chronik der Stadt Lübeck (Magdeburg, 1559, Bl. 48b) wie folgt:

Darna Anno. M.CCCCC. vnde dre, Is vth Förderinge Könninck Hanfes1), de Cardinal Raymundus tho Lübeck gekamen, vnde hefft fick vorgenamen, twischen dem Köninge, vnde der Stadt Lübeck Frede tho maken, vnde hefft the fick gefördert Hertoch Frederick tho Holften, vade Stertoch Magnus tho Mekelenborch, vnde hefft de Köninck fyne geschickeden dar ock gehat, vnde ys na velen vnderredingen vnde klagen van beyden delen, de fake der geftalt vordragen, u. s. w. De Cardinal hefft fulueft tho Lübeck vp dem Domhaue miffe geholden, vnd hefft vth beuel des Pawestes yn Düdesschen lande groth geldt versammelt, yn dem namen, dat de Pawest volck wolde vthmaken, wedder den Törcken, auerst de toch ys nicht vortgeghan.

Es ist auffallend, dass der Chronikant, der sich über die von dem Cardinal-Legaten geleiteten Verhandlungen zwischen Dänemark und Lübeck umständlich verbreitet, die grosse Procession nicht erwähnt, welche der genannte hohe Geistliche im Jahre 1503 zu Lübeck anordnete, um durch solche das Gelingen seines Friedenswerkes von Gott zu erbitten, wir müssen deshalb hören, was Albert Krantz in der "Vandalia", lib. XIV, cap. 30 darüber mittheilt.

Excivit praeterea ecclesiasticos viros industrios, gerendis rebus idoneos: et ingenti sacrorum apparatu, venerabile Christi sacramentum effertur manibus episcopi Lubicensis per urbem: Precedit clerus in vestibus sacris: Sequitur et circumfunditur populus: Christo ubique laudes personant: Impleto per urbem circuitu reditur ad majorem

<sup>1)</sup> König Johann von Dänemark.

ecclesiam: 1) Ibi sub divo, in area comiterij, ad latus pontificalis curiae, suggestum fecere multorum capax: Aram instruxere, aulais a latere et a tergo pendentibus. Ipse legatus sacra peregit pontificaliter, magna circumstante populi corona ac plurima de-

votione divina mysteria fulciente.

Für diese Procession, deren Zweck ein so edler war, wurde eine besondere Ankündigung gedruckt, von der ein Exemplar im Grossherzogl. Archive zu Schwerin bis auf den heutigen Tag erhalten ist. Die typographische Seltenheit ist in Placatformat ausgeführt, nimmt zwei Seiten eines Foliobogens ein und enthält 76 Zeilen; sie stammt aus der Officin des Steffen Arndes zu Lübeck und ist mit den Lettern der niedersächsischea Bibel vom J. 1494 gedruckt. Der Eingang lautet:

Raymundus Van godlyker Barmherticheit Der hillige Romische kercken des Titels der hillige nye Marien soo genant eyn Prester Cardinal Gurcen Legat va der syden der Pauwestlyke gewalt euer alle Dudeschen lande Dennemarcke Sueden. Norwegen Vrysland. Prusen u. s. w.

Zeile 37:

Hebbe wy beflote va d'hulpe gades des almechtige. vii vth Rade des Erwerdyge vaders
In chrifto vii here des Biffcopes vin der werdyghe menne des Prouestes Dekens vii Capittels vii des gnante Senates vii Radeshere
va lubeck so werdyge vii hochtijdlyke processien to holden alse viner gescheen moge.
Zeile 43:

In welke processien de ynnige v'samelinge d'christgelouige minsche god den here sal bidde vn ok hape dat gy vlityge bidde werde (nach dem ed vnmogelyck ys dat gebet veler minsche nicht v'horet to werden) vp dat god de almechtige sick wille werdyge de Durchluchtigeste Koning va Denemarke vn de Senat vn dat volck van Lubeck mit syner godlyke barmherticheit besoeke, v'luchte sachtyge vn metyge.

Zeile 51:

So hebbe wy befloten vū vpgefat (mit d'hulpe gades) fulues perfonlykē to wefen mit dem Biffcoplykē gewande vn ornate yn der pro-

<sup>17</sup> Die Domkirche von Lübeck.

cessien. vo wy fulues edd' de benomde here Bisscop dat Erwerdyge hillige sacramete vme drege vn dar na als dat gescheen is eyn hochtytlyck ambacht der hylligen missen wille holde.

Schluss:

Gegheuë to Lubeck Indem vyfteinden dage des mantes Aprilis In dem Jare vnfes høre Dufent vijfhundert vn dree.

Das Archiv zu Schwerin bewahrt serner folgende auf Pergament gedruckte Ablassbriese vom Cardinal-Legaten

Raimund:

1. Für die Herzogin Ursula, erste Gemahlin des Herzogs Heinrich des Friedfertigen von Meklenburg vom J. 1489.

Der Eingang lautet:

- Raymundus peyraudi Archidiaconus alnisie in ecclesia Xanctio in Sacre theologie psessor. sedis aplice pthotonotarius et Sanctissimi din nostri pape Reserendari domesticus — lega de latere Orator Nücius et Comissarius aplicus etc.
- 2. Für den Herzog Albrecht den Schönen von Meklenburg und dessen Schwester Catharina vom 9. März 1502.

Für Herzog Magnus von Meklenburg vom 21. December 1502.

4. Für Herzogin Ursula (siehe 1.) vom 13. December 1503. Der Eingang bei 2. bis 4.:

Raimundus — — Tituli fete Marie noue. fete Romane ecclefie prefbiter. Cardinalis Gurcenfis.

Diese Ablassbriese sind mit verschiedenen Typen gedruckt, nur 2. und 3. stimmen im Druck überein. Jeder nimmt ein Blatt in Gross-Quart ein; die Zahl der Zeilen wechselt zwischen 25—27. An mehreren Exemplaren hängt das in einer Kapsel besindliche Siegel des Legaten aus rothem Wachs.

Siegel vom J. 1489. In der Mitte der Papst unter einem Baldachin; zu seinen Füssen ein quer getheilter Schild, oben ein halber Adler, unten eine Sonne von drei Flammen um-

geben.

Siegel vom J. 1502. In der Mitte ein Kardinalshut, dar-

unter der eben beschriebene Schild.

Die Indulgenzbriese vom Cardinal-Legaten Raimund sind vielsach besprochen worden. Schon der gelehrte Nicolaus Gryse theilt in seinem Spegel des Antichristischen Pawestdoms, 1593, Bl. Qqi einen solchen Ablassbries mit und giebt auch eine Uebersetzung in niedersächsischer Sprache. Unter den Schriststellern der neueren Zeit sind zu vergleichen: Fi-

<sup>1)</sup> Die Indulgenzbriese werden theilweise in Italien gedruckt sein.

scher, Beschreibung typographischer Seltenheiten, Brief 6, 1804, S. 50 figd.; Hain, Repertor. bibliograph. No. 10124; Leon de Laborde, Debuts de l'imprimerie à Mayence et à Bamberg, p. 29; Grotefend, Culemann's Incunabeln-Sammlung, 1844, S. 18, No. 86.

Schliesslich wird bemerkt, dass Mooyer in seinem fleissigen Verzeichnisse der deutschen Bischöfe, 1854, S. 43 den Legaten Raimund als Bischof von Gurck unter dem Namen

Raimund Bertrand aufführt.

Wiechmann - Kadow.

Zusatz zu Steinschneiders Notiz über die Schrist des Fürsten Boncompagni.

(Vergl. oben S. 34.)

Das Zeitalter des Plato Tiburtinus ist ausserdem noch in einem anderen Werke angegeben, nämlich in dem astrologi-schen Werke des Almansor oder Almeon, und zwar haben die beiden jüngeren Ausgaben (bei Boncompagni S. 27, 29) das Jahr der Flucht "1530" (sic) was offenbar 530 zu lesen Dasselbe Jahr findet sich in der anon. Uebersetzung des Commentars über das Centiloquium des Ptolemaeus ed. 1493. welcher dem Araber Hely ben Rodan (Rodoan etc.) zugeschrieben wird. Sollte nicht Pl. Tiburtinus auch Uebersetzer dieses Werkes sein? — Was übrigens jenen Hely etc. (eigentlich Ali Ibn Rodhwan) betrifft, so ist die Autorschaft desselben wahrscheinlich ungegründet, es ist vielleicht Abu Djaafar Ahmed b. Jussuf der Verfasser jenes Commentars (wie ich im Katalog der Leydner HSS. unter Cod. Scaliger 14, 5. nachweise). Ich will hier nur bemerken, dass es eine mit grösster Wahrscheinlichkeit aus den Lateinischen gestossene hebräische Uebersetzung jenes Commentars von Jakob b. Elia (XIV. Jahrh.?) giebt, welche also, vorausgesetzt, dass unsere Conjectur richtig ist, ebenfalls bei Boncomp. nachzutragen wäre. — Im J. 1530 (circa 1135 Christi) dürste Abr. b. Chijja schon gestorben sein, und blühte Joh. Hispalensis').

<sup>1)</sup> Boncompagni hat so eben wieder ein Buch von Leonardo Pisano edirt.

## SERAPEUM.



füı

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

## Dr. Robert Naumann.

*N*; 7.

Leipzig, den 15. April

1858.

Uebersicht der litterarischen Thätigkeit

Pietro Paolo Vergerio,

Bischofs von Capodistria.

Zugleich Supplement zu Sixt's Werke über Vergerio.

(Schluss.)

108. — Missae ac Missalis Anatomia, Hoc est, Dilucida ac familiaris ad minutissimas usque particulas Missae ac Missalis enucleatio. Nunc primum (ut ea res purioris fidei cultoribus scitu necessaria, ad alias quoq3 nationes deveniret) è Gallica lingua Latinè versa, Anno Domini M.D.LXI. s. l. (Tubingae ap. Morhard?). 172 numerirte Seiten, dann 1 Bl. Epitaphium Missae, 1 Bl. leer, 8 Bl. Erratorum emendatio, 10 Bl. Index. — In der Zürcher Kantonsbibl. Sixt schreibt irrthümlich: 1551.

Diese Ausgabe Vergerio's ist also merkwürdiger Weise nicht nach dem italienischen Original (Annatomia della messa la quale scuopre gli enormi errori, e gl' infiniti abusi, dal volgo non conosciuti, si della Messa, quanto del Messale, utilissima anzi necessaria a tutto il populo cristiano; con un sermone della eucharistia, per l'hu-

III. Jahrgang.

7

millimo servo di Giesu Christo, Antonio di Adamo. s. l. 1552. 4. 142 gezählte Blätter, sondern nach der von C. D. J. "Genf, 11. Mai 1555" besorgten französischen Uebersetzung (Anatomie de la messe et du messel, qui est une declaration bien ample et familière de toutes les parties de la messe etc. Par Jean Crespin [à Genève]. 1556. 16. 450 pp., und Anatomie de la messe et du missel, qui est une dissection et declaration de toutes les parties de la messe etc. s. l. 1561. 16. 576 pp.) veranstaltet. Versasser der Anatomie ist Agostino Mainardi, der den Namen Ant. di Adamo fingirt.

109. — Al Reverendiss. Monfignor Delfino Vescovo di Lissena Nuncio Apostolico per Germania. Nel LXI. Nel mese di Giugno, s. l. 8 Bl. ohne Seitenz. Unterzeichnet: Vergerio. — In der Zürcher Kantonsbibl. Fehlt bei Sixt.

Deutsche Uebersetzung:

Dem Ehrwirdigen Herrn, Zachariä Delphino, Bischoff zu Lisena, Apostolischen Gesandten durch Deutschland. o. O. und J. (1561). 8. 1 1/2 Bogen. Dat. Baden, 25. May 1561.

110. Della declination, che ha fatto il Papato solamente da XI. anni In qua Ai fratelli d'Italia. Ristampata la terze volta, l'anno LXII. con qualche aggiunta. Specialmente delle cose di Franza. s. l. ed a. (1562). 8. 27 Bl. ohne Seitenz., 1 Bl. leer. Unterzeichnet: Vergerio. - In Ulm und in der Zürcher Kantonsbibl.

 Al Signor Francesco Beti Gentile Huomo Romano. Delle Insidie, che il Papa m' ha posto attorno. s. l. ed a. (1562). 8. 2 Bogen ohne Seitenz. Der Brief ist signirt: Di Lindo a' XV. d'Aprile nel LXII. Vergerio. — In Zū-

rich (Stadt- und Kantonsbibl.) und Ulm.

112. — Al Signor Pietro Antonio Nassale. Della riformation dell' officio della Penitentiaria. s. l. ed a. (1562). 8. 16 Bl. ohne Seitenz. Di Tubinga a' XV. d'Àgosto nel LXII. Vergerio. - In Ulm und in der Zürcher Kantonsbibl. Fehlt bei Sixt.

113. — Al Magnifico Signor Niccolo Guizzardo D. Del Decreto fatto in Trento d'intorno alla communione. s. l. ed a. (1562). 8. 28 Bl. ohne Seitenz. Unter der Vorrede: Di Tubinga il primo di Settembre nel LXII. Pietro Paolo Verg. Am Schlusse nochmals: Vergerio. - In Ulm und

in der Zürcher Kantonsbibl. Fehlt bei Sixt.

114. — Alla Serenissima Regina d' Inghilterra. Del Concilio di Trento. L'anno LXII. s. l. 8. 24 Bl. ohne Seitenz. Di Tubinga il primo di Settembre nel LXII. Vergerio servo di Giesu Cristo. Diesem angehängt fortlaufend: All' Illustrissimo e Reverendiss. Card. di Ferrara, Legato in Franza. De giuramenti, che fanno i Vescovi al Papa. L'anno LXII. Unterzeichnet: Di Tubinga à XV.

di Marzo del LXII. Servitor Vergerio. — In Ulm und in der Zürcher Kantonsbibl. Fehlt bei Sixt.

Deutsche Uebersetzung des letzteren:

An den Hochwirdigen und durchleuchtigen Herren, Herrn Hippolyten Estensem, des Bapsts in Teutschland und Franckreich Legaten, Vom Trientischen Concilio unnd surnemlich von den ayden, mit welchen die Bischöff im Bapstumb verstrickt werden. Zu Tubingen im monat Februario des 1562 jars. 14 Bl. 8. ohne Seitenz. Datum Tubingae Calendis Februarij 1562. — In Ulm.

115. — Al Reverendissimo mons. Mons. Delfino Vescovo di Lessina. Nuncio della sedia Romana per Germania. Di molti particolari del Salvo condotto dato dal concilio di Trento. s. l. ed a. (1562). 8. 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Begen ohne Seitenz. (wovon 1 Bl. leer). Am Schlusse: Di Tubinga il primo Novembre nel LXII. Vergerio. — In Zürich (Stadt-

and Kantonsbibl.)

116. — Risposta degli' Illustrissimi Principi Protestanti a'

Nunzj del Papa. s. l. 1562. 8.

117. — All' Illustrissimo Card. di Trento il vecchio. Di molte assurdità del concilio. s. l. ed a. (1562). 8. 12 Bl. ohne Seitenz. — In der Zürcher Kantonsbibl. Anonym. Fehlt bei Sixt.

118. — Di una epistola latina Del Cardinal Osio scritta all' Illustrissimo Signor Duca di Brunsvico nella causa del Concilio. A' Fratelli d'Italia. s. l. ed a. (1562). 24 Bl. ohne Seitenz. — In der Zürcher Kantonsbibl. Am

Schlusse: Vergerio servo di Giesu Cristo.

119. — Kleinfolioblatt ohne Ueberschrift, Druckort, Jahrzahl (c. 1562), handelt vom Concil und beginnt: Havendo il Diavolo gia forse XXXX. anni vedulo coparire i primi raggi dello Evangelio, e volendo sforzarsi di reprimerli etc. — In der Zürcher Kantonsbibl. Anonym. Fehlt bei Sixt.

120. — A' miei carissimi in Cristo e onorati fratelli della Vattellina, Chiavena, e Piur. Che Concilio desiderino gl' amatori della renascente dotrina del Vangelo. E che concilio si celebri tutta via in Trento. s. l. ed a. (1562). 8. 22 Bl. ohne Seitenz., 2 Bl. leer. — In Ulm und in der Zürcher Kantonsbibl. Anonym.

121. — Al Signor N. perche cagione noi, che siamo della dottrina dal mondo odiata, non vogliamo andar al Concilio di Trento. s. l. ed a. (1562). 8. 11 Bl. ohne Sei-

tenz. — In Ulm. Anonym.

122. — A' Reverendissimi Vescovi congregati in Trento. Delle enormità del Concilio loro. s. l. ed a. (1562). 8. 22 Bl. ohne Seitenz., 2 Bl. leer. — In Ulm und in der Zürcher Kantonsbibl. Anonym.

123. — Del salvo condotto dato dal concilio di Trento. s. l. ed a. (1562). 8. 13 Bl, ohne Seitenz., 3 Bl. leer. — In Ulm und in der Zürcher Kantonsbibl. Anonym.

Die drei vorhergehenden Nos. fehlen bei Sixt. Was 1560—62 erschienen, wurde in Tübingen bei Morhard

gedruckt.

124. — Ai Fratelli d'Italia. Di un libro di Fra Ippolito Chizzuola da Brescia. L'Anno LXIII. nel mese di Febraio. s. l. (Tubinga, Morhard). 8. 3 Bogen ohne Seitenz. Am Schlusse: Vergerio. — In Zürich (Stadt- und Kantonsbibl.)

Wiederholter Abdruck:

Risposta ad una invettiva di fra Ippolito Chizzuola da Brescia. s. l. 1565. 4.

Lateinische Uebersetzung:

Responsio Vergerii ad Librum Anti-Christi Romani, qui in ecclesias Christi atque in doctos viros, qui sunt in Germania, debacchatus est horribiliter. Eo potissimum tempore, quo jactabat se velle per suum Concilium amice tollere dissidia. Regiomonti in Prussia excudebat Jo. Daubmannus. 1563. 4.

Datirt: Idibus Mart. 1563. — In Pesth.

125. — Operum Vergerii Tomus primus, adversus Papatum. Tubingae, apud viduam Ulrici Morhardi. 1563. 4. 405 Blätter. — In Ulm.

Nur dieser Theil ist erschienen. Vergerio's Einleitung datirt: Tubingae, Kal. Sept. 1563. Enthält Fol-

gendes:

- Actiones; Consilium quorundam Episcoporum; Epistola ad Regem Sigismundum; Dialogi IV de libro Osii; Postremus Catalogus Haereticorum; De Idolo Lauretano; Scholia in binas Pauli Papae IV. Litteras; Quod Pius Papa IV. licet Concilium indixerit, nihil tamen minus in animo habet, quam profligatam ex Ecclesiis, quae illum adhuc agnoscunt, Jesu Christi doctrinam restituere, sed pristinos abusus atque idolomanias retinere et confirmare autoritate Concilii, vom Jahre 1563.
- 126. Oratione de persegnitati e forusciti per lo Evangelio e per Giesu Christo. Dalmatisch und lateinisch.

Ich möchte vermuthen, dass Vergerio folgende drei Uebersetzungen, von denen sich Exemplare in Ulm befinden, unterstützte und zum Druck beförderte:

Die Augsburgische Confession in Crobatischer Sprache mit Cyrulischen Buchstaben gedruckt. Tübingen o. J. 4.

 — dieselbe mit Glagolischen Buchstaben gedruckt. Tübingen. 1562. 4.

Drei christliche Confessionen, nämlich Augsburgische, Wir-

tembergische und Sächsische u. s. w. in Windischer

Sprache. Tübingen. 1562. 4.

Hauptartikel christlicher Lehre, die fürnämsten aus der Lateinischen, Teutschen und Windischen Sprache, in die Crobatische verdolmetscht, und mit Cyrulischen Buchstaben gedruckt. Tübingen. 1562. 4.

Fries zu Gesners Bibliotheca nennt noch einige Schriften

flüchtig, die ich nirgends habe antreffen können.

Ausser in den von Sixt citirten italienischen und lateinischen Briefsammlungen') stehen Briefe Vergerio's in lateinischer Sprache an den Herzog Christoph von Würtemberg in J. F. Lebret's Magazin zum Gebrauch der Kirchen- und Staatengeschichte. Ulm und Frankf. 1772—73. Band II. 243, 249, 251, 254 — 57. III. 548 — 62: im Ganzen 15 Briefe aus den Jahren 1555—1558. In L. M. Fischlin's Supplementa ad Memorias Theologorum Wirtembergensium. Ulmae. 1710, findet man, wie schon Sixt anzeigt, eine Summa earum rerum, quas Vergerius ex Austria rediens (de habito cum Maximiliano Rege Romanorum Colloquio) Christophoro Duci Wirtembergensi renunciavit, vom Jahre 1557.

Ueber Vergerio kann man ferner nachlesen Bayle's Dictionnaire, art. Vergerio; (Haym) Notizie p. 228 und 229; Tiraboschi VII. 1. p. 298; Giandonati p. 621 und 622; Chauf-

fepié, Marchand etc.

Zürich.

E. Weller.

#### Ueber Fretellus.

Ueber Fretellus und Raimund von Toulouse.

Friedrich Adolph Ebert sagt in seinem "Zur Handschrif-

tenkunde" betitelten Werke, Bd. 1. S. 178.

"Auch die Beschreibungen von Palästina, welche dem Mittelalter angehören, weichen in den verschiedenen Handschristen auf das auffallendste von einander ab. Eine der ältern und besten: "Fretelli, archidiaconi Antiocheni, liber

Gherardi Sylloge epistolarum Italicarum. Venetiis. 1545.

<sup>1)</sup> Lettere scritte a diversi uomini: Nuovo libro di lettere dei piu rari Autori della lingua volgare italiana. Venetia. 1545. Lettere volgari di diversi nobiliss. huomini et eccell. ingeni scritte in diverse materie. Venetia. 1548. Lettere scritte al Signor Pietro Aretino da molti Signori etc. s. l. 1552.

Nauseae epistolae. Basileae. 1550.

locorum sanctorum terrae Jerusalem", ist nicht nur noch ungedruckt, sondern auch in den verschiedenen Handschriften kaum zu erkennen, weil sie auf das mannigfaltigste überarbeitet und dabei des Namens ihres ursprünglichen Urhebers beraubt worden ist. Denselben Schluss, obgleich einen ganz andern Anfang, enthält eine Florenzer Handschrift (Bandini cod. lat. III. 278 num. 29); dem Originale ähnlicher, aber zu Ende mit einem Zusatze vermehrt und ebenfalls ohne den Namen des Verfassers ist eine Dresdner Papierhandschrift (F. 96\*); in der ächten Gestalt, mit dem Namen des Fretellus und einem Prologe an den Grafen Raymund von Toulouse, findet sich die Schrift in einem ebenfalls zu Dresden verwahrten Pergamentcodex, in welchem der Cardinal Nicolaus Roselli von Arragonien verschiedene historische Stücke aus alten guten Originalen hat zusammenschreiben lassen (F. 18), und welcher, wie die Abweichungen zeigen, von dem Bande, welchen Mansi in seiner Ausgabe von Fabricii bibl. lat. med. et inf. act. t. I. p. 204 zu besitzen versichert, wirklich verschieden ist, da in dem Dresdner Codex Fretellus wirklich archidiaconus Antiochenus heisst, und Raymund richtig comes Tholosanus (nicht, wie bei Mansi, Toletanus) genannt ist."

Diese 1825 geschriebenen Worte zeigen, dass dem hochverehrten Manne der Abdruck unbekannt geblieben war, welcher in Mansi's Ausgabe von Steph. Baluzii Miscellaneis historicis (Lucae 1761. fol.) tom. I. pag. 435 ff. sich befindet, wie das Herr Archivar Herschel im Serapeum 1854. No. 23. S. 368. nachgewiesen hat, nachdem es ihm selbst, sowie Falkenstein und Grässe nicht besser ergangen war, als dem würdigen Ebert.

Aber auch wenn Ebert Mansi's Abdruck gekannt hätte, so würde er nicht viel darauf gegeben haben. Er ist nämlich so gut wie für nichts zu rechnen, da er fast ganz unbrauchbar ist.

Hätten wir keine andere Handschrift, als die, welche Mansi abdruckte, so wäre mit dem Fretellus wenig anzusangen. Nach Herrn Archivar Herschel ist Mansi's Text nach der Recension gedruckt, welche in dem Dresdner Codex F. 18 anzutreffen Entspricht aber F. 18 wirklich genau dem Mansischen Texte, so ist auch mit dem F. 18 nichts anzusangen, da er dann auch voll Lücken und Fehler ist. Dagegen spricht freilich Eberts Urtheil, der gerade den Codex F. 18 für ächt er-Vielleicht ist aber doch der F. 96<sup>a</sup> bezeichnete, von klärt. Herrn Herschel Serap. Jahrg. 14. (1853.) S. 137. beschriebene Codex besser. Jedenfalls ist der Giessener besser, als Mansi's Abdruck, und darauf werde ich eine Textrecension zu begründen suchen. Vorher jedoch wird ein anderer Irrthum aufgewiesen werden müssen. Der nämlich, dass man den Eingangs genannten Grafen Raimund von Toulouse für den Kreuzfahrer Raimund IV. hält, welcher 1105 starb, und dass man darnach das ganze Werk vor 1105 setzt. Es ist in der That auffallend, dass nicht gleich die ersten Worte des Briefes beachtet sind, welcher beginnt: Cum ad orientalem ecclesiam delendorum causa tuorum peccaminum confugisti; Worte, die doch auf einen, der das heilige Land wieder erkämpfen wollte, nicht passen. Die im Texte selbst S. 435 bei Mansi vorkommende Stelle:

In Arabia est mons regalis, quem et Balduinus primus rex Francorum in Jerusalem ad terram illam Christicolis

subjugandam in castrum firmum reddidit;

diese Stelle ist der Art, dass man nicht begreift, wie Mansi an Raimund IV. denken konnte da hier Balduins I. und eines 1115 geschehenen Ereignisses gedacht wird. Graf Raimund IV. von Toulouse kann also nicht der hier Angeredete sein. Es fragt sich nun, welcher andere Raimund von Toulouse gemeint sein kann?

Es giebt deren noch drei, nämlich Raimund V., gestorben 1194, Raimund VI., gestorben 1225, und Raimund VII. Dieser,

der letzte Graf von Toulouse, starb 1249.

Raimund V. war der Sohn des Grafen Alphons von Toulouse und St. Gilles, der, von Raimund IV. im heiligen Lande erzeugt, im Jahre 1103 im Jordan getauft, daher Alphons Jerdan hiess. Dieser Alphons Jordan, Raimund IV., des Kreuzfahrers, Sohn, kam 1148 mit einem Heere in Begleitung seines Sohnes Raimund nach dem gelobten Lande, und wurde in demselben Jahre daselbst vergiftet, so dass also Raimund V. im Jahre 1148 seines Vaters Alphons und seines Grossvaters Raimund IV. Länder erbte. Er war 1134 geboren, also 1148 erst 14 Jahre alt. S. Wilken Geschichte der Kreuzzüge Bd. 3. Abth. 1. S. 230 f.

Von Raimund VI. dem Alten, der vom Jahre 1194—1222 regierte, ist, so viel ich habe ermitteln können, keine Reise

in's heilige Land unternommen.

Ebenso wenig von Raimund VII. dem Jungen (1222—1249), denn er gelobte zwar eine Kreuzfahrt, kam aber nicht dazu.

Ich glaube daher nicht fehl zu treffen, wenn ich auf Rai-

mund V. rathe.

In dem Briese wird der Templer gedacht, welche erst 1118 zu existiren begannen. Denn es heisst: Contemplare ipsam Syon, in qua modo fortiores ex Israel, novi Machabei excubant, expuguantes inde Philistum et Amalech, und dabei ist noch eine etwas verworrene Anspielung auf Salomo's Tempel. Da die Templer hier als im Besitz der Stadt erwähnt werden, so war also der Brief jedenfalls vor 1187 geschriebes; denn 1187 nahm bekanntlich Saladin Jerusalem. Sobätten wir für den Zeitraum des Briefes die Jahre 1118—1187. Es heisst aber serner beim Fretellus: Ante Tyrum lapis

ille marmoreus haut modicus, super quem sedit Jhesus, manens illesus a tempore Christi usque ad expulsionem gencium ab urbe. Sed postea defraudatus est a Francis necnon a Venetis. Tyrus wurde im Jahre 1124 mit Hülfe der Venetianer den Türken abgenommen. Folglich haben wir 1124—1187 als Spielraum für die Abfassungzeit der Schrift des Fretellus.

Da nun Fretellus dem Grafen den Titel Sublimitas Tua und reverende domine giebt, so wird er nicht als 14jähriger Jüngling, sondern als älterer regierender Herr zu denken sein. namentlich auch, da das Ganze mehr einer persönlichen Pilgerfahrt, als dem Kreuzzuge ähnlich sieht, dem Raimund V. 1148, seinen Vater begleitend, beiwohnte. Denn Fretellus sagt ihm: deuote, immo catholice huc transfretans de longe remotis Hispaniarum finibus huc accessisti. Und gleich vorn heisst es, wie schon einmal erwähnt: Cum ad orientalem ecclesiam delendorum causa tuorum peccaminum confugisti. Dieser eigenthümliche Ausdruck weist vielleicht auf die Ungnade hin. welche er sich vom Papste durch Verstossung seiner Gemahlin Constanze, Tochter Ludwigs des Dicken von Frankreich, zugezogen hatte, da der Papst ihm mehrmals befohlen hatte, sie wieder zu nehmen. Er wandte sich also vielleicht an die Kirche des Morgenlandes, weil er bei der Curie in Ungnade war und keine Absolution erlangen konnte. Er starb 60 Jahre alt, und hatte erst in den späteren Jahren seines Lebens Ruhe zur Pilgerfahrt, da manche Kämpfe ihn bis dahin in Anspruch nahmen, namentlich mit König Alphons IV. von Aragonien. Während Saladin das Königreich Jerusalem bereits bekriegte, wird er die Pilgerfahrt schwerlich unternommen haben. Andererseits scheint aber doch ein warnender Wunsch ausgesprochen zu werden, er möge nicht in ägyptische Gefangenschaft gerathen, und so wird vielleicht die Schrift des Fretellus in die Siebziger Jahre des 12. Jahres zu setzen sein, in die Zeit, wo König Balduin IV. unmündig, Graf Raimund von Tripolis Reichsverweser war.

Die Dresdner Handschrift F. 18 hat nach Herrn Archivar

Herschel die Unterschrist:

Scripto completo, consul Rodice, valeto.

Quod tibi presentat genuit quem pontica tellus

archidiaconus antiochenus rogo Fretellus.

Consul heisst hier, wie Herr Archivar Herschel nachweist, comes, s. Ducange v. consul num. 2. Rodice ist nach desselben Gelehrten Vermuthung Besitzer von Rodez am Aveiron.

Soviel ergiebt die Unterschrift des Dresdener Codex F. 18. Ich bitte aber auf diese Unterschrift noch einmal hinzusehen. Was soll da das Wort rogo? Es passt weder metrisch, da bekanntlich die vorletzte Silbe kurz ist, noch auch namentlich dem Sinne nach, da die Worte quod tibi presentat

nachher nichts als den Namen des Darbietenden erwarten

lassen. Ich bin erfreut, es wegschaffen zu können.

Ich besitze eine von Herrn Professor Dr. Otto zu Giessen angefertigte Abschrift des Giessener Codex. Diese hat den letzten Vers so:

Archidiaconus Antiochenus vorgero fretellus.

Dies vorgero wird ein Name sein, etwa das französische Verger. Wer das nicht zugiebt, schliesst vielleicht aus dem rogo und dem vorgero auf den Namen Rogero, der allerdings bekannt genug ist. Und so lese ich das Ganze so:

Scripto completo, consul Rodice, valeto.

Quod Tibi presentat genuit quem pontica tellus archidiaconus antiochenus Vorgero Fretellus.

Da hier ein Name anzugeben war, so wird man den Verstoss gegen die Metrik nicht auffallend finden.

Ich bitte demnach die Leser dieser Seiten um ihr ge-

neigtes Urtheil, wenn ich folgende Thesis aufstelle:

Vorgero oder Rogero Fretellus aus Pontos gebürtig, Archidiaconus zu Antiochia, übersandte in der letzten Hälfte des 12. Jahrhunderts nach 1148 und vor 1187 dem Grafen Raimund V. von Toulouse die mit Fretellus und Raimunds Namen bezeichnete kurze Beschreibung des heiligen Landes.

#### П.

### Ueber Fretellus und Eugesippus.

Ich hatte den vorigen Abschnitt niedergeschrieben, als ich zu meiner Ueberraschung folgende Eutdeckung machte.

Indem ich Leo Allatius' Σύμμιστα durchblätterte, fiel mein Blick auf den dort S. 104—120 befindlichen s. g. Eugesippus, dessen Schrift den Titel führt:

Incipit tractatus de distantiis locorum terrae sanctae; quem

compilavit Eugesippus anno Domini MXL.

Diese beginnt mit den Worten: Vertamus eia stylum nostrum, sumentes initium à Chebron. Das fiel mir auf; denn gerade so beginnt Fretellus, nachdem er die Einleitung voraufgeschickt hat, seine Topographie des heiligen Landes. Ich sah weiter nach, und fand bis zum Ende wörtliche Uebereinstimmung zwischen beiden. Beide, der sog. Eugesippus und der Fretellus, schliessen: Josepho attestante fabricavit eamque Antoniam vocavit. Ebenso schliesst die Giessener Handschrift des Fretellus, sowie nach Herrn Archivar Herschel (Serap. 1853. S. 136.) alle bekannten, ausser dem Dresdener Cod. F. 18, der noch ein Stück mehr hat. Auch Mansi's Abdruck schliesst wie der sog. Eugesippus.

So fragt sich nun: was weiss man vom Eugesippus? Leo Allatius sagt im Jahre 1652 in der Vorrede zu sei-

101 Σύμμικτα:

Rugesippum de distantiis locorum terrae sanctae humanissimi Caroli Moroni beneficentiâ habui. Non videbatur tanti non nemini. verum cum rarus admodum sit et antiquus, ne quis huiuscemodi nomine maiora sibi fingens illius privatione indoleat, hortatu amicorum cum aliis de terra sancta scriptoribus publicandum censuimus. Aliorum dignitate gloriam, si quae fuerit, in se transvehet.

Vom Allatius erfahren wir also über den Eugesippus

nichts.

Grässe weiss auch in seiner allg. Litterärgeschichte Bd. 2. Abth. 1. Hälfte 1. S. 265. nichts weiter von ihm, als dass er ein sonst unbekannter Mann ist und eine griechische Abhandlung geschrieben habe, welches Letztere durchaus nicht der Fall ist. Grässe citirt Fabricii Bibl. Graeca VIII. 100 (nach Harless' Ausg. Hamburg 1802.). Aber dort giebt Fabricius nichts weiter an, als den Inhalt von Leo Allatins Σύμμικτα, und sagt mit keinem Worte, dass Eugesippus griechisch geschrieben habe.

Des Eugesippus gedenkt auch Ed. Robinson Palästina

Band I. Vorrede S. XXI. mit den Worten:

Dem 12. und 13. Jahrhunderte gehören auch die folgenden Itinerarien und Sammlungen an, sechs an der Zahl: I. Eugesippus de Distantiis Locorum Terrae Sanctae, Gr. et Lat. in den Symmikta des Leo Allatius Col. Agr. 1653. 8°. Venet. 1733. fol. — Dieser Schrift hat Allatius als Datum das Jahr 1040 vorgesetzt, aber der Verfasser spricht gleich auf der ersten Seite von der Festung Mons Regalis in Arabia Petraea, als welche von König Balduin I. von Jerusalem erbaut worden sei. Dies fand aber im Jahre 1115 statt. S. Will. Tyr. XI. 26.

Man traut seinen Augen nicht, wenn man hier von dem sonst so zuverlässigen Robinson die Worte Gr. et Lat. geschrieben findet; denn in dem angeführten Buche findet sich das vermeintliche griechische Original keineswegs. Robinson scheint den dem sog. Eugesippus vorhergehenden Anonymus de locis Hierosolymitanis Graece et Latine Seite 80 ff. mit dem sog. Eugesippus verwechselt zu haben.

Es gab keinen griechischen Eugesippus, und es ist nur die Frage, wie dieser Name zu Fretellus' Schrift

kommt.

Dass Fretellus' in 6 Handschriften vorkommender Name ächt ist, kann wohl niemand bezweifeln, namentlich auch der

oben besprochenen Schlussverse wegen.

Der Name Eugesippus ist schon der Form nach auffallend, man erwartet entweder Eusebius oder Hegesippus zu lesen. Doch ist das bei der in den Namen vorkommenden Barbarei kein zwingender Grund, und nicht zu leugnen, dass Eugesippus, wenn ihn gleich die Alten (nach Pape's Wörterbach der Griechischen Eigennamen) nicht kennen, nicht doch später vorgekommen sein könnte. Indess kann ich die Vermuthung nicht unterdrücken, dass hier eine Verwechselung mit Eusebius Statt finden könnte, von dem bekanntlich ein von Hieronymus in's Lateinische übersetztes Onomastikon des heil. Landes vorhanden ist. Jedenfalls ist also der Fretellus nicht blos von Mansi in St. Baluzii miscellanea im Jahre 1761, sondern bereits 1653 in Leonis Allatii Σύμμικτα edente Bartholdo Nihusio und in der Venetianer Ausg. v. 1737 gedruckt zu lesen. Freilich ist auch der in den Συμμίκτοις sich findende Abdruck mangelhaft. Indess wird es doch nicht unnütz sein, durch Hersetzung der Einleitung des Fretellus den sog. Eugesippus zu ergänzen, so dass, wer zu Mansi's Ausgabe nicht kommen kann, etwa in Allatius Συμμίκτοις und im Serapeum, die Schrift des Fretellus vollständig zusammen hat.

Der Fretellus beginnt:

Incipit liber locorum sanctorum terre Jherosolymitane.
Domino suo uenerabili et fratri in Domino Raimundo Dei
gracia Tolosano comiti Fretellus eadem gracia archidiaconus
Antiochie. Sub spiritu fortitudinis et consilii Deo militare!

Cum ad orientalem ecclesiam delendorum causa tuorum peccaminum confugisti et in terra promissionis, patria uidelicet Saluatoris nostri Jesu Christi peregrinaris, ex qua scilicet Deus Dominus Israel Parthos eiecit et Arabes, sollerter considera sanctam Jerusalem, contemplare et ipsam Syon, que celestem paradisum allegorice figurat et in qua modo fortiores ex Israel, noui Machabei, ueri Salomonis in loculum excubant, inde Philisteum et Amalech expugnantes. Postea uero sacra loca regni David, que divina catholicis informant que sint et ubi et quid significent, tibi diligenter intitulare non pigriteris. Ne quandoque reuertens ad Egiptum fauces incurras Babylonis! Et hic quamdiu moram habueris, illius sancti Hieronymi presbiteri sentencie faucas dicentis: "Non Jherosolymis fuisse, sed Jherosolymis bene uixisse laudabile est nec sacris locis offerre nisi legitime acquisita." Ergo quoniam deuote, prout nobis uisum est, immo catholice huc transfretans de longe remotis Hispaniarum finibus accessisti, tu, qui largus et benignus es bonis, nec non omnibus in sancta ecclesia Dei militantibus. Machabeorum eciam impiger commilito hospitatus apud Bethel regis Salomonis in atrio iuxta reclinatorium pueri Jesu, ne torpeseas in labore tuo, sed Deo redde quod Dei est, imaginem Dei uidelicet, quam in te representat, quatenus per hanc peregrinationem tuam ascendens Libanum de flore Nazareno fructum gustas et odorem in celestibus, et in Syon stola immortalitatis indutus cum uero Salomone, cui omnia aigunt, per infinita secula seculorum sabbatizare mercaris. Amen.

#### Enarratio locorum terre sancte.

Modo autem, reuerende domine, quoniam a paruitate nostra sacrorum locorum terre promissionis, regionis uidelicet israelitice, noticiam querere dignatus es, prout sanius potero Sublimitati Tue diligenter elucidare non dedignabor.

Vertamus eia stilum nostrum, sumentes initium et q. s. So würde ich etwa namentlich dem Giessener Codex fol-

gend den Text des Fretellus constituiren.

Schliesslich bitte ich in Betreff des Eugesippus um gütige Belehrung.

Hamburg.

Dr. J. C. M. Laurent.

#### Bibliotheca Grenviliana.

Tous les bibliophiles connaissent au moins de réputation la riche collection de livres rares et précieux formée à Londres par Sir Thomas Grenvile, et leguée par cet homme d'état

au Musée britannique.

La première partie du catalogue de ces trésors fut redigée par de célèbres libraires de Londres (Mrs. Payne et Foss) et publiée en 1842. Une seconde partie devait compléter cet important inventaire; l'impression en fut commencée, puis abandonnée, mais enfin elle a été reprise par ordre des administrateurs du Musée britannique, et elle forme un beau volume de 500 pages imprimé à 2 colonnes.

Les notes qui accompagnent l'indication d'un grand nombre d'ouvrages sont de nature à interesser les amis des

livres.

Nous en traduirons quelques unes d'autant plus volontiers que ce volume de la Bibliotheca Grenviliana, tiré à petit nombre, à peine mis dans le commerce, et d'un prix fort élevé, peut être regardé comme inconnu hors de l'Angleterre.

Mentionnons d'abord quelques volumes précieux en al-

lemand.

Marco Polo. Hie hebt sich an das puch des edeln Ritters und landtsarers Marcho polo. Nuremberg, Friez

Creuszner, 1477. in folio.

Première édition très rare; 57 feuillets. On trouve une description de ce précieux volume dans la Bibliotheca Spenceriana, tom. VI. p. 176. Pendant long temps on n'a connu d'autre exemplaire de cette édition que celui de la bibliothèque impériale de Vienne, mais il s'en est trouvé ensuite deux autres. L'un est venu dans les mains de Mrs. Payne et

Foss, libraires à Londres, qui l'ont cédé à Lord Spencer, l'autre a été decouvert à Leipzig et c'est celui qu'a acheté Grenvile.

Staden, Hans. Wahrhaftige Historie und Beschreibung eyner Landtschafft der wilden Menschenfresser . . . .

Marpurg, Andres Kolben, 1557. 4º.

81 feuillets non chiffrés. Le titre et deux dédicaces renferment 8 feuillets préliminaires. A la fin est une carte très curieuse du Brésil. Staden tomba entre les mains des Tuppin Inbas et resta leur prisonnier pendant plusieurs années. Cette édition originale est si rare que Camus, qui voulait en parler dans son Mémoire sur les grands et petits voyages de Bry, ne put ni la voir, ni decouvrir ou elle avait été

imprimée.

Die eroberung der statt Africa, samt den Obersten der Hauptleut Auch anderer treffenlichen und nähafftigen personen: Auch die antzal der todten vnd verwundten, baider seiten .... Anno MDL. Aufs Italianischer Sprach verteütscht. Gedruckt durch Melchiorn Kriegstein, zu Augspurg. 4°. 4 feuillets. Le Musée britannique possède un exemplaire d'une autre édition de cet opuscule imprimée à Erfurdt.

Carve (Thomas) Rerum germanicarum ab anno M.DCXVII ad annum MDCXLI gestarum epitome, 1641. in 12.

Le plus rare des rares ouvrages de cet Írlandais.

Luther. Deudsche Messe und Ordnung Gottes diensts, 1526. 4°.

Opuscule de 26 feuillets dont le dernier est blanc; il contient de nombreuses notes de musique, c'est un des nombreux écrits de Luther publiés à part le plus difficile à rencontrer; il n'a pas été reproduit dans les éditions collectives de ses œuvres.

Casas (Bartolome de las) Warhafftiger und grundtlicher Bericht der Hispanier grewlichen und abschewlichen Tyrannen, von ihnen in den West Indien, so die Neuwe Welt genennet wirt, begangen. Ins Hochteutscht durch einen Liebhaber dess Vaterlands zur Warnung und Beyspiel ubergesetzt und mit schonen Figuren gezieret. 4°.

Cette édition parait inconnue; la première partie contient le titre et six feuillets, et 158 pages de texte, avec 6 feuillets pour la table; la seconde partie contient les planches par Jodocus de Winghe avec un titre: Kurtze Erklärung, etc. et à la fin la date de 1599.

Signalons maintenant une des plus rares éditions de ces romans qui formaient la bibliothèque de Don Quichotte. Elle

mérite que nous transcrivions son titre tout entier.

Libro primero (y segundo) del valeroso e invencible Prin-

cipe don Belianis de Grecia, hijo del Emperador don Beliano de Grecia. En el qual se cuentan las notables y estranas auenturas quele sucedieron con los amores que tuuo con la Princesa Fforisbella hija del Soldan de Babylonia. Y come fue hallada la princesa Policena, hija del Rey Priamo de Troja. Sacado de Lengua Griega en la Castellana para el Sabio Fiston, por un hijo del virtuoso don Toribio Fernandez. Borgos, por Alonso y Esteuan Rodriguez, impressores, 1587. Tercera y quarta parte del imbencible principe don Belianis de Grecia, en que se cuenta la libertad de la princessas que de Babilonia fueron llevadas. Con el nascimiento y hazanas del no menos valeroso principe Belfloran de grecia su hijo. Impresso en Burgos por Pedro de Santillana, 1579, in fol. 2 vol.

Le second volume parait avoir été à peine connu des bibliographes. Il est daté de 1579 tandis que la première édition connue du premier volume est celle de 1587. Il est toutefois très vraisembable qu'il dus paraître en 1579. Sinon avant, une impression du premier volume. Le Manuel du *Libraire* de Brunet ne mentionne que le volume de 1587.

Voici un autre volume espagnol également fort précieux.

Coronacion del famoso poeta Juan de mena: dirigida a Inīgo Lopez de Mendoça marques de Santillona. Fue emprimida en la muy noble ciudad de Seuilla por maestro Lançalao polono, a xii del mes de Nouiembre en el año de mill. cccc. y xcix. 4°.

Volume de 80 feuillets, sign. A—K. 10 cahiers de 8 fts.

C'est le seul exemplaire qui soit connu en Angleterre. Le Manuel du Libraire mentionne une autre édition, Seville, 1499. à cinco dias del mes de noviembre, mais c'est probablement quelque erreur, car il n'est pas du tout vraisemblable que la Coronacion ait été imprimée deux fois dans la même ville, à sept jours de distance.

Voici divers volumes peu connus et que, l'on a bien ra-

rement occasion de rencontrer.

San Pedro. Diego de. The castell of love, translated by John Bowrchier. London. n. d. in 12.

Il parait qu'on ne connait que deux exemplaires de cette traduction d'un ouvrage qui eut, au 16° siècle, une grande vogue.

Psalterium ex mandato victoriosissimi Anglie regis Henrici septimi, cum psalmorum virtute. Londini, per .G. Fayuem.

Anno domini *MDIIII*. in 12.

Edition fort curieuse dont il parait qu'on ne connait que deux exemplaires, celui-ci qui est très bien conservé et celui de la bibliothèque Bodleyenne à Oxford (collection Douce) où manquent le frontispice et quelques lignes de la table.

Cellini, Benvenuto, due trattati ... Firenze 1568, 4°. Cette édition contient quelques sonnets qui ne sont pas dans celle de 1731.

Isocratis Orationes due ad Nicoclem et Demonicum (græce) s. l. a. et typ. n. (Parisiis, apud Gourmontium). 40.

Cet exemplaire d'un livre fort rare est celui que mentionne le Manuel de Libraire; il a appartenu à Heber qui y a joint une longue note où il dit que la largeur entre les lignes et la manière dont les accents sont placés sur les mots correspondent exactement au Chrysoloras, à l'Hésiode, etc. imprimés en 1507—1508, et le distinguent evidemment des productions plus récentes sorties de la même presse et ou ne se montrent plus l'inexperience des premiers essais. Le Musée du même typographe que Renguald (Catalogue d'un amateur, t. 2. p. 187) suppose avoir été le premier effort de Gourmont en 1507 est incontestablement d'une execution moins ancienne et semble appartenir à une periode intermediaire entre l'édition d'Isocrate et celles mises au jour en 1512.

Nous terminerons cette notice en signalant un volume que recommandent sa rareté, son haut prix et le nom de son illustre auteur.

Shakespeare, William, Venus and Adonis, London, imprinted by Richard Fielde, 1594. 4°.

Seconde édition de ce poeme est aussi rare que celle de 1593. Cet exemplaire acheté pour une bagatelle par Mr. Jolley dans le voisinage de Manchester fut adjugé par 116. l. st. à sa vente en 1844. Un autre exemplaire de cette édition est dans la bibliothèque Bodleyenne à Oxford; elle a été léguée par Mr. Caldecott; un troissième exemplaire qui avait appartenu au libraire Pickering est dans la collection de Mr. George Daniel.

Bordeaux.

G. Brunet.

#### Zusätze.

A.

Zu dem Artikel über Vergerio:

1.

1546. Acta etc. (S. 66. Num. 4.) — Vgl. Strobels Neue Beiträge V. 2. S. 231—44, wo dem F. Dryander oder Enzinas die Antorschaft beigemessen wird.

2.

Der Titel: Syntagma eorum u. s. w. (S. 78. Num. 73.) ist in Wegfall zu bringen.

B.

#### Zur Litteratur der Bartholomäusnacht:

1.

Unmittelbar vor (Prisbachii) Responsio u. s. w. (S. 59.)

ist folgender Titel einzuschalten:

Vermanung un grundtlicher Bericht, so beschehe ist durch einen diener des aller Christenlichesten Königs zu Franckreich vor den Herren Gesandten der Xiij. Orten der Eydgnossschafft, des alten Bundts hoher Teutscher Landen, aus der Tagsatzung, so zu Baden im Ergöw, aus den achten tag Decembris, Anno 1572. gehalten worden. Da dann die Ursachen, so jhr Maiestat bewegt haben, mit der straff wider den Admiralen von Chastillon, und seine Mithassten zuprocediren, erzellet werden. M. D. Lxxij. o. O. 12 Bl. 4. — In Zürich.

2.

Zu den Uebersetzungen des Werkes von Waramundus

Frisius (Hotman) ist S. 61. beizufügen:

Deutsche Uebersetzung: Hotman und Pibracs, zwei berühmter Augenzeugen, wahrhafte Erzählung der französischen Bluthochzeit. Frankfurt 1794.

3.

Bei "Schreckliche und Betawerliche Zeitung" (S. 79.) muss es heissen statt 1572: M.D.LXXII. und statt 4 Bl.: 7 Bl. Zürich. E. Weller.

#### Bibliothekchronik und Miscellaneen.

Am 12. April starb Siegfried Wilhelm Dehn, Professor und Custos (für die musikalische Abtheilung) an der Königl. Oeffentlichen Bibliothek zu Berlin. In der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 18. April befindet sich ein von Rellstab verfasster Nekrolog dieses interessanten und hochverdienten Gelehrten.

Verlantwortlicher Redacteur: Dr. Robert Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

## SERAPEUM.



füı

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

## Dr. Robert Naumann,

M 8.

Leipzig, den 30. April

1858.

Die öffentlichen Anstalten und dazu gehörigen Bibliotheken zu Venedig.

Von dem Geheimerathe Neigebaur.

Es dürste wohl selten eine Stadt eine so reiche Litteratur über die ihr gehörigen Bibliotheken aufzuweisen haben, als diese berühmte Handels-Stadt; so wie auch nur wenig Städte sich eines so vollständigen Katalogs der über sie erschienenen Werke zu erfreuen haben, als Venedig. Ein solcher ist von dem berühmten Geschichtsforscher Cicogna unter folgendem Titel herausgegeben worden: Saggio di bibliografia Veneziana, composto da Emman. Ant. Cicogna. Venezia 1847, welcher von Seite 571 an über 100 hierher gehörige Werke ansührt, woraus man zugleich die Bibliotheken kennen lernen kann, welche jetzt nicht mehr vorhanden, sondern mit andern vereinigt worden sind. Schon früh haben die hiesigen Bibliotheken bedeutenden Schriftstellern Veranlassung gegeben, Nachrichten von denselben zu ertheilen, von denen wir besonders Sansovino in seiner Venezia descritta (1581) erwähnen, se wie Coronelli in seinen 1697 bekannt gemachten Reisen; denn Venedig zeichnete sich stets durch wissenschaftlichen Sinn aus. Die reichen Handelsherren nahmen Theil an den gelehrten Gesellschaften der Accademia Aldina und anderer hier unter

IIX. Jahrgang.

verschiedenen Namen gestisteten, selbst die Frauen hatten ihre Accademia delle nobili Dame, und auch als die Aristokratie zu der Oligarchie führte, welche den Fall dieses mächtigen Staates herbeiführte, wurden die Wissenschaften stels als ein Ersorderniss der ersten Gesellschaft gehalten. Daher konnte es in einer solchen reichen Stadt an Bibliotheken nicht sehlen.

Oben an steht vornehmlich die

Bibliothek des heiligen Marcus.

Wir erwähnen dieselbe blos, ohne zu wagen, von ihr nähere Nachricht zu geben, nachdem darüber bereits so viel bekannt gemacht worden, und verweisen hauptsächlich auf die Geschichte und Beschreibung der Bibliothek des heiligen Marcus zu Venedig von Dr. Gentl, Professor in Gratz, in den Oesterreichischen Blättern für Litteratur, Kunst u. s. w. Wien 1844. No. 8. u. f. Wir beschränken uns daher auf folgende kurze Zusammenstellung. Petrarca schenkte 1362 der Staatsregierung zu Venedig eine Anzahl Bücher, um damit eine öffentliche Bibliothek anzulegen, welche den Palast delle duo Torri dazu bestimmte; der Cardinal Bessarion von Trapezunt bereicherte diese Sammlung 1468, welcher als Erzbischof von Nicaea dem Concil zu Florenz beigewohnt und mit Paul Morosini enge Freundschaft geschlossen hatte. Auch andere Griechen, die nach dem Falle des Byzantischen Reiches, das über den göttlichen Dingen, wie leider auch anderwärts, die Pflichten der Menschlichkeit vernachlässigt hatte, hierher geslohen waren, vermehrten diese Bibliothek, da sich demnach im Orient die Wissenschasten mehr erhalten hatten, als unter dem oberländischen Ritter- und Lehnwesen, wo man sich eine Ehre daraus machte, nicht schreiben zu können. Aus iener Zeit stammen sehr viele Handschristen von dorther, die zum Theil noch nicht veröffentlicht sind. Im Jahre 1515 liess der Senat der Republik ein besenderes Bibliothekgebäude durch Sansovino aufführen, und befahl 1603, dass von jedem in dem ganzen Staate gedruckten Werke ein Exemplar an diese Bibliothek abgeliefert werden sollte; zum Ankaufe fremder Bücher wurden jährlich 3000 Dukaten ausgeworfen. Dazu kamen noch anderweite Geschenke von Handschristen, z. B. die Geschichte Nicolo Manuzzi's vom grossen Mogul, bei dem sich der Verfasser als Arzt im vorigen Jahrhundert besand: auch wurde die Urschrift der Geschichte des Concils von Trient von P. Sarpi erworben. Nach dem Untergange der Republik wurde diese Bibliothek unter der Napeleonischen Regierung im Jahre 1812 in dem St. Marcus-Palast setbst verlegt, ihr die Site des grossen Rathes angewiesen, und dieselben durch viele Bücher bereichert, welche vorher aufgehobenen Klöstern gehört hatten, von denen besonders die des Dominikaner-Klosters sehr bedeutend waren.

Aw diese Weise ist die Marciana auf weit über 100000 Bände angewachsen; von Handschriften aber finden sich hier über 8000. In welcher hohen Achtung die Wissenschaft in Venedig stand und welchen Werth man hier auf diese wissenschaftlichen Schätze legte, kann man daraus abnehmen, dass die Stelle des Bibliothekars gewöhnlich von gelehrten Patriciern bekleidet wurde; dazu gehörten A. Novagero, M. Sabelkoe, der Cardinal Bembe, B. Loredano, S. Guadenego, B. Nani, L. Tiepalo, M. Foscarini, der aus der Bibliothek den herzoglichen Thron des Dogen bestieg. Da, wie oben gesagt, wir die Absicht nicht haben, in die nähere Beschreibung dieser Bibliothek einzugehen, bemerken wir nur, dass sich hier der berühmte Welt-Karte des Fra Mauro vom Jahre 1400 mit der Halbkugel von Andrea Bianco von 1436 befindet, auch Autographen von Tasso, Bembo, Guarini u. a. m. Unter den zahlreichen Incunabeln steht hier natürlich das erste in Venedig gedruckte Werk: Epistolae Ciceronis, gedruckt 1469 von Johann aus Speier; denn die ersten Buchdrucker fanden in Deutschland unter der Sitte des Faustrechts weniger Arbeit, als in Italien, wo die ersten Klassen der Gesellschaft schon damais zugleich die gelehrtesten und gebildetsten waren.

Diese Bibliothek ist zum öffentlichen Gebrauche alle Tage ven 10 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittag geöffnet, und wird im Durchschnitt von 12 Personen täglich besucht, welche des Studirens halber hierher kommen, ausser den vielen Fremden, welche die 7 grossen Säle durchwandern, in denen diese Bibliothek aufgestellt ist, ausser dem grossen Hauptsaale, welcher der Geschichte und den Reisen gewidmet ist. Die jährlich für diese Bibliothek bestimmte Summe zu Anschaffungen beträgt 2200 Gulden. Angestellt sind jetzt ein Ober-Bibliothekar. ein Vice-Bibliothekar und zwei Gehülfen, nebst zwei Ausgebern der Bücher. Ober-Bibliothekar ist der gelehrte Professor Dr. Valentinelli, allen Männern der Wissenschaft, welche Venedig besuchen, durch seine grosse Gefälligkeit wehlbekannt. ist der gelehrten Welt aber auch ausserhalb bekannt durch folgende Schriften: Specimen bibliographicum de Dalmatia et agro Labeatico. Venetiis 1848. Bibliografia Dalmata. Venezia 1848. Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro. Zugrabia. 1855. Della Biblioteca del Seminario di Padeva. Venezia 1849. Vice-Bibliothekar ist Herr Professor Veludo, über dessen wissenschaftliche Leistungen in einem besondern Artikel über die Privat-Bibliotheken bei Erwähnung seiner an griechischen Werken reichen Bibliothek Nachricht wird gegeben werden.

Die Bibliothek des Venetianischen Instituts.

Das Venetianische Institut der Wissenschaft und Kunst ist aus dem italienischen Institut hervorgegangen, das unter der

Herrschaft Napoleons von Bologna im Jahre 1810 nach Majland verlegt wurde, und seit 1814 den Namen Lombardisch-Venetianisches Institut annahm. Im Jahre 1838 wurden daraus zwei solche wissenschastliche Anstalten zu Venedig und Mailand errichtet, so dass seit dem Jahre 1848 in Venedig das Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti besteht, welches aus 140 Mitgliedern besteht, die von dem Institut gewählt und vom Kaiser genehmigt werden; die Hälste bezieht einen Ge-halt von 400 Gulden. Die Zahl der Ehrenmitglieder und der Correspondenten ist unbeschränkt. Alle zwei Jahre wird ein Präsident und ein Vice-Präsident gewählt. Dieser gelehrten Gesellschaft ist ein sehr anständiges Lokal in dem Marqus-Palaste, dem Dogen-Palaste, über der Marcus-Bibliothek eingeräumt. Hier werden die Sitzungen gehalten, aus denen die Denkschriften des Institus hervorgehen, von denen alle zwei Jahre ein Band erscheint. S. Memorie dell' istituto Veneto. Vol. I. Venezia della Typografia Antonelli. 1843 und folgendo. Der Akademie ist eine jährliche Summe von 45,000 Lire angewiesen, wovon auch die Bibliothek des Instituts erhalten wird, welche auf diese Weise noch neu ist, aber dennoch bereits auf 10,000 Bände angewachsen ist, obwohl für die laufenden Ausgaben jährlich nur 13,500 Lire bestimmt sind. welche Summe etwa 1170 Thir. beträgt. Da dem Institut die Marcus-Bibliothek zu Diensten steht, ist es natärlich, dass hier nur speciell-wissenschastliche Werke, besonders aber wissenschaftliche Zeitschriften angeschafft werden. Die Anzahl der jetzt hier gehaltenen beläuft sich auf 111, mit labegriff der Denkschriften der verschiedensten in- und ausländischen Akademien. Das Verzeichniss der hier gehaltenen diesfallsigen periodischen Schriften giebt zugleich einen Masstab für litterarische Statistik. Ober-Italien ist am wenigsten vertreten; aus dem Königreiche Neapel findet sich nur das Rendiconto della Societa Borbonica und die Acten der Akademie. Von den Inseln Sicilien und Sardinien, wo die Jesuiten ihre prachtvollsten Collegien hatten, findet sich keine Spur ihrer wissenschaftlichen Wirksamkeit, Florenz und Rom liefern ein paar Nummern. Vom Auslande ist Paris am stärksten vertreten; London, Stockholm, Kopenhagen, Petersburg, Moskau, Neu-York und Washington fehlen nicht, so wie Madrid. Dagegen erscheinen Belgien und die Schweiz wiederholt. ser den natürlich hier vorhandenen wissenschaftlichen Zeitschriften von Wien befinden sich hier die Abhandlungen und Berichte der Leipziger Gesellschaft der Wissenschaften sowie die dortigen Annalen der Chemie und das polytechnische Journal von Stuttgart; aus Preussen aber nur die Abhandlungen und Monatsberichte der Akademie der Wissenschasten zu Berlin. Dies Institut ist zugleich die amtliche wissenschaftliche Behörde zur Berichterstattung und Begutachtung für die Regiernng und giebt alle Monat ein Heft Atti dell Istituto Veneto heraus, worin von den abgehaltenen Sitzungen Nachricht gegeben wird. Präsident dieses Institus ist gegenwärtig Ritter Menin, Professor der Philosophie zu Padua, Vice-Präsident Graf Cavalli, ein ausgezeichneter zu Padua lebender Privat-Gelehrter. Secretair ist der Doctor Namias, Ober-Arzt des Stadt-Hospitals zu Venedig, als Theoretiker ebenfalls sehr geachtet, in seinen Annalen und in der Gesellschaft so gut angeschen, dass man hier kaum erfährt, dass er Israelit ist, während in andern Ländern, die auf der Spitze der Civili-sation zu stehen behaupten, eine solche Stellung unmöglich ware. In dieser Beziehung ist man in Italien viel toleranter. und das Oesterreichische Haus hat sehr viele Offiziere dieses Glaubens, von dem in dem Berliner Parlament vor Kurzem noch behauptet wurde, dass derselbe unfähig mache der Preussischen Nationalität anzugehören, sondern zu fremden Asiaten mache. Unter den Ehren-Mitgliedern dieser Akademie befinden sich ausser mehreren Erzherzögen der Ministerial-Rath Negrelli, der Minister B. v. Bach; unter den corre-spondirenden Mitgliedern findet man den Professor Parlatore zu Florenz, den Professor Piria zu Turin, den Herzog Serradifalco zu Palermo, die Wiener Gelehrten Heidinger, Kreil, Hyrtl und Ghega, den Markgrafen Parcto, Geologen zu Genua, und den Markgraf Spinola, Entomologen daselbst, so wie die bekannte Schriftstellerin Cath. Ferrucci zu Pisa; aus Deutschland fast Niemand.

#### Die Bibliothek des Venetianischen Atheneums.

Diese Akademie entstand im Jahre 1812 aus der Vereinigung von drei früheren gelehrten Körperschaften, der 1789 gestifteten medizinischen Gesellschaft, der Akademie dei Filareti, welche 1804 von dem gelehrten Grafen Cattaneo gestiftet worden war, und endlich aus der Venetianischen Akademie, 1802 von dem Rath J. Rossi. Die nunmehr vereinigten Gesellschaften unter den Namen Atheneum, wählten zu ihren Präsidenten den gelehrten Fray Aglietti und hat dieselbe seit jener Zeit aus eigenen Kräften viel geleistet. Diese Akademie besteht aus 50 ordentlichen Mitgliedern unter einem Präsidenten und Vice-Präsidenten, nebst einer unbeschränkten Anzahl ausserordentlicher Mitglieder und Correspondenten. Alle Donnerstage finden Sitzungen statt, in denen Vorträge gehalten und darüber discutirt wird. Jährlich wird eine öffentliche Sitzung gehalten. Die Unkosten werden von den ordentlichen Mitgliedern beigetragen. Die beiden Abtheilungen: für Wissenschaft und Litteratur, haben jede ihren Secretair. Diese Gesellschaft hat seit 1837 den ersten Band ihrer Essercitazioni scientifiche e letterarie dell Ateneo di Venezia, herausgegeben, nachdem vorher Sitzungsberichte von dem Jahre 1812 an ebenfalls in 4to. herausgegeben worden waren. Die Statuten des Atheneums sind im 3. Bande der Essercitazioni von 1836 abgedruckt. Diese Gesellschaft besitzt in ihrem Versammlungs-Locale eine bedeutende Bibliothek neben der Kirche St. Fantino in einem ehemaligen Zunst-Hause, di Morte, welches zugleich als geistlicher Versammlungsort dieser Gewerkschast benutzt wurde, da mehrere derselben zugleich geistliche Brüderschasten bildeten. Die überslüssigen Räume sind dem Unternehmer eines Lese-Cabinets vermiethet, unter der Bedingung, dass alle Mitglieder des Atheneums dasselbe benutzen können. Da auch für diese Gesellschast viel Theilnahme Statt findet, so vermehrt sich deren Bibliothek durch Geschenke fortwährend, so dass sie also keinem bestimmten Fache ausschliesslich gewidmet ist.

#### Die Bibliothek des Seminars.

Das geistliche Seminar des Patriarchen zu Venedig war sonst auf der Insel Murano, befindet sich aber jetzt in dem prachtvollen Klostergebäude an der Kirche St. Maria della Saluta, welches früher der Scoli pii gehörte, aber unter der Napoleonischen Zeit aufgehoben wurde und lange als Caserne diente, bis es 1818 seiner jetzigen Bestimmung übergeben wurde. Der prachtvolle Bibliotheksaal hatte Jahre lang als Magazin gedient, und war oft ganz mit Kartoffeln angefüllt gewesen, die prachtvollen Bücherschränke waren zertrümmert worden, und noch bewundert man sie in den Abbildungen der Venetianischen Paläste und anderer öffentlicher Gebäude. Jetzt ist die Einrichtung, wenn auch nicht so prachtvoll, doch sehr reich und unerachtet des neuen Anfangs doch bereits mit 20,000 Werken in 30,000 Bänden angefüllt, worunter sich mehrere Hundert mitunter seltene Incunabeln befinden. Ein kleinerer Saal enthält die Handschristen, deren Anzahl sich über 1000 beläust, die in so prachtvollen Schränken aufgestellt sind, wie sie selten eine Bibliothek auszuweisen hat. Diese, die Arbeit eines berühmten Holzschneiders Brustolon. stammen aus dem Palaste Pisani, der zu einer polytechnischen Schule eingerichtet wird. Bei dem Verkaufe dieses Palastes hatte dieses Kunstwerk ein Trödler erstanden; die Stadtbehörde wollte diese Arbeit des berühmten Künstlers erhalten und kauste diese, drei Seiten des Saales einnehmenden Schränke, und zahlte, da man sie nicht sofort zu verwenden wusste, bei dem Mangel an Raum eine sehr theure Miethe an den Trödler, um sie bis zur künstigen Verwendung aufzubewahren. Da trat das Seminar in's Mittel, wies jenen Bücherschränken diesen würdigen Platz an, und die Stadt übergab sie

dem Seminar zum Gebrauche, mit dem Vorbehalt des Ober-Eigenthums. Unter den hier aufbewahrten Handschriften ist die wichtigste der Catastico von 1390, des Registrum terrarum Monasterii S. Matthiae de Murano scriptum ab Antonio Blanco Veneto. Hier bewundert man vier der schönsten Miniatur-Gemälde, welche aus iener Zeit vorhanden sind. Das erste dieser Bilder stellt den Patron des Klosters vor, wie er die Bruder, welche dies Kloster bauten, segnet, und ihnen das Modell überreicht, nach dem es aufgeführt wurde; das andere stellt die Absassung der Kaus-Contrakte dieser Insel u. s. w. dar. Besonders merkwürdig sind die sogenannten Ducali, was wir Bestellungen, Commissarien oder Patente nennen, worin zugleich die betreffenden Instruktionen für die dadurch bestellten Beamten enthalten sind. Diese sind sehr zierlich in Form von Octav-Bänden auf Pergament geschrieben, oft prächtig eingebunden und gewöhnlich mit sehr schönen Miniatur-Gemälden geziert. Ein solches Ducale, das sich hier befindet, überträgt von Seiten des Dogen Loredane, dem Contareno, als Capitaneo der Gabrera, die Handelsslotte nach Flandern zu geleiten, ausgestellt 1494. Ein anderes solches Ducale des Dogen Andreas Gritti giebt dem Marco Antonio Lione den Befehl sich nach Pola zu verfügen, und als Comes terrae nostrae Polae jonen Bezirk zu verwalten, ihn der Republik zu erhalten, und Gerechtigkeit zu üben, vom Jahre 1525. Auf der ersten Seite finden sich ausserordentlich kunstvoll ausgeführte Miniaturen. Eine andere solche Urkunde von demselben Dogen mit eben so schönen Minjaturen ist in italienischer Sprache abgefasst, während die andern lateinisch sind, and ernennt den Simon Lione zum Verwaltungs-Beamten von Bergamo; besonders merkwürdig ist die Instruktion des Dogen-Grimani für den Nicolo Tiepolo als Capitaneo von Rovigo und Visconte der Polesina, welche aber erst erobert worden waren, vom Jahre 1522, so wie für alle die noch zu machenden Eroberungen, vom Jahre 1522. Hier findet man auch viele Gesandtschafts-Berichte, von denen manche noch nicht bekannt gemacht sein sollen. Ein solcher ward vor Kurzem hier gedruckt, unter dem Titel: Relazioni dei Consolati de Alessandria a Soria per la republica Veneta da Lorenzo Tiepolo da 1551-1560. Venezia. 1857. Unter den hiesigen Incunabeln befinden sich höchst seltene Ausgaben, so dass man an die treffliche, wissenschaftlich geordnete Sammlung alter Drucke des Herrn Sonator Culemann in Hannover erinnert wird. Unter andern legte- der Bibliothekar einen Venetianischen Druck aus der ersten Zeit vor, welcher als vom Jahre 1444 bezeichnet war, was den Verdacht einer Fälschung erregie. Der Schluss dieses Werkes, die Summa Pisanelli (ein theologisches Lexicon), schliesst mit dem Worte: zelus, welchem folgender Anhang folgt: id zelus me fratrem Nicolaum de Ausmo ordinis minorum indignum pro simpliciorum subsidio ad huius supplementi compilationem commovit. Explicitum est apud nostrum locum prope Mediolanum sanctae Mariae de Angelis nuncupatum et vulgariter S. Angelis. MCCCCXLIIII. Nov. 28. die Sabbati hora quasi sexta. Allen die nur die letzte Periode gelesen hatten, schien dies der gewöhnliche Schluss des Buchdruckers zu sein; die vorhergehende Periode erklärt aber, dass dies der Verfasser gewesen. Dies wird durch eine spätere Ausgabe bestätigt, in welchem hinter diesem Schlusse steht: Venetiis per franciscum de Heilbron et Nicolaum de Frankfordia, socios, 1474. Diese letzte Ausgabe ist mit schönen Initialen verziert. Sehr sinnreich ist die Art, wie der alphabetische Sachkatalog von dem sehr gefälligen Bibliothekar angelegt ist. Die einzelnen Blätter, auf welche die Titel verzeichnet sind, verbindet unten ein durchgezogenes Schnürchen abtheilungsweise, so dass darin leicht geblättert werden kann. Jede Abtheilung steckt in dem Fache eines Schränkchens, dessen herabhängenden Deckel die Bezeichnung der betreffenden Abtheilung enthält. Diese sammtlichen kleinen Fächer bilden eine Art von kleinen Repositorium oder Schränkchen mit Fächern. Man kann nichts Zweckmässigeres sehen. In den Corridoren dieses grossen Gebäudes sieht man beinah ein halbes Tausend von Bildnissen berühmter Italiener in Kupferstichen, unter Glas und Rahmen. Der Hauptwohlthäter dieser Bibliothek war der letztverstorbene Patriarch Milesi zu Venedig, welcher mehrere Tausend Bände hierher schenkte; das that auch der Patricier v. Cipomano, einer der hiesigen vornehmen Freunde der Wissenschaft, mit seiner Sammlung von kostbaren Ausgaben und vielen Handschriften: Graf Calbo-Crolta schenkte eine Sammlung von politischen und staatswissenschastlichen Werken, der Geistliche von Torres viele alte Classiker und archäologische Werke. Der Abbate Pojati schenkte eine Sammlung von Bibeln und kirchengeschichtlichen Werken und der Canonicus Marchini über 23,000 Bände u. s. w., woraus man abnehmen kann, dass diese Bibliothek mehr eine encyclopädische als einem besondern Fache gewidmete ist.

## Die Bibliothek des Lyceums St. Catharina.

Als in Folge der französischen Umwälzung die Jesuitenschulen in Venedig aufgehoben worden waren, welche bei den Vornehmen deshalb in grosser Gunst standen, weil sie nur Söhne des Adels in ihre Erziehungs-Anstalten aufnahmen und sich so mächtige Freunde erzogen, wurde in dem Catharinen-Kloster eine Erziehungs-Anstalt im Jahre 1810 errichtet, wo aber Freistellen auch für unvermögende ausgezeichnete Schüler eingerichtet wurden, wie jetzt auch in dem König-

reiche Sardinien geschehen ist, weshalb aber auch dort von der aristokratisch-retrograden Parthei, deren Organ die bekannte regierungsfriedliche Armonia ist, die neuen Staats-Gymnasien oder National-Collegien gehasst werden. Bei der Errichtung dieses Venetianischen Liceo-Convitto wurden die Bibliotheken der aufgehobenen Klassen-Schulen hierher gebracht, wozu auch die prachtvollen Bücherschränke aus dem außehobenen Benedictiner - Kloster S. Giorgio Maggiore kamen. Seitdem ist diese Bibliothek ebenfalls durch Geschenke ausserordentlich vermehrt worden, so dass sie jetzt über 20,000 Bande zählt. Auch befindet sieh hier eine reiche Sammlung von beinah allen wissenschaftlichen Zeitschriften Italiens. Unter den hiesigen Bibeln befinden sich sehr seltene, und besonders sind die römischen und griechischen Kirchenväter stark vertreten. Der grösste Theil besteht aber aus wissenschaftlichen Werken, mitunter in sehr kostbaren Ausgaben. Dieses Gymnasium ist übrigens unter den hier jetzt bestehenden vier Gymnasien das ausgezeichnetste und geachtetste. Von der Bibliothek der Mechitaristen handelt ein besonderer Artikel.

#### Die Bibliothek der Akademie der schönen Künste.

Venedig war die erste Stadt Italiens, wo die bildende Kunst wieder auftauchte, wozu der Bilder-Stürmer Leo der Isaurier in Constantinopel beitrug. Das Christenthum hatte im Orient mehr von dem Erhabenen der Natur behalten, das eine so hohe Ansicht von der Gottheit einflösst, dass es keiner bildlichen Darstellung bedarf, wogegen es im Westen zum Götzen- und Bilderdienste ausartete, wo mitunter die schmuzigsten Bilder und Statuen Wunder thaten und angebetet wurden. Die von Constantinopel hierher gestüchteten Maler schmückten die schon um das Jahr 1000 von Peter Orseolo erbaute St. Marcuskirche, wo der Doge Selvo 1071 die trefflichen Mosaiken anbringen liess, nachdem Pisa erst 1063 an den Bau des dortigen Domes dachte, Ferrara 1135, Siena 1180, Padua 1231, Orivato 1290, Florenz (S. Maria di Fiore) 1294 und Mailand erst 1386. - Deshalb hatte auch Venedig seine berühmte Maler-Schule und seine Kunst-Akademie; welche 1807 in das ehemalige Kloster der Augustiner Chorherren verlegt wurde, womit die von Palladio erbaute Kirche della Carita verbunden ist. Hier befindet sich eine sehr bedeutende Bibliothek, welche auf die Kunst Beziehung hat, so wie eine reiche Kupferstich-Sammlung.

#### Die Bibliothek der Minoriten.

Der Orden der Minori Osservanti besitzt in dem Kloster S. Francesco della Vigna eine ansehnliche Bibliothek von gegen 20,000 Bänden, Bibeln, Theologie und geschichtliche Werke enthaltend, in mitunter sehr seltenen Ausgaben bestehend. Besonders wird auf die Polyglotte von Jensen, Venedig 1471 aufmerksam gemacht.

### Die Bibliothek der Capuziner.

Die Padri Cappucini al redentore besitzen eine Bibliothek von mehr als 12,000 Bänden, worunter besonders die Patristik, Dogmatik und Moral am stärksten vertreten ist. Doch finden sich hier auch viele Camenisten und rechtswissenschaftliche Werke, selbst Werke über Medizin und Chirurgie. An ascetischen und homiletischen Schriften sehlt es hier auch nicht, so wie an Prosan- und kirchlichen Geschichtschreibern. Auch schöne wissenschaftliche Werke finden sich hier nebst guten Ausgaben von Klassikern und alte kostbare Drucke. Da dieses Kloster erst seit 1822 wieder hergestellt worden, ist diese Bücher-Sammlung hauptsächlich von den Mönchen selbst zusammengebracht worden, auch haben sich Wohlthäter gesunden, von denen besonders der Ritter Giustino Recanati zu erwähnen ist.

#### Die Bibliothek des Ospizio de minori conventuali a S. Tomaso

ist aus einer Stiftung des reichen Venetianischen Patriziers, Hier. Contarini entstanden, und verdient auch beachtet zu werden.

## Die Bibliothek dei Riformati und S. Michele di Murano,

auf der, einen besondern Stadttheil bildenden Insel dieses Namens, enthält eine Anzahl von mehr als 6000 Bänden geistlichen und weltlichen Inhalts, worunter sich auch sehr seltene Ausgaben befinden. Diese Bibliothek erhielt einen bedeutenden Zuwachs durch das Testament des Prälaten Marchini, welcher alle Doubletten seiner Sammlung hierher vermüchte, nebst einer sehr vollständigen Sammlung der Ausgaben der Imitatio Christi von Thomas a Kempis, und eine grosse Anzahl von Original-Schreiben verschiedener Zeiten und verschiedener Schriftsteller, wobei die Bedingung gemacht war, dass sie erst 15 Jahre nach dem Tode des Testators geweigt und bekannt gemacht werden dürften.

#### Die Bibliothek der Dominikaner

ist neueren Ursprungs, da das hiesige frühere Dominikaner-Kloster aufgeboben und dessen Bibliothek zerstreut wurde. Dech haben die Mönche dieses Klosters bereits wieder über 10,000 Bände zusammengebracht, wozu der Pater Marini den reichsten Beitrag lieferte. Bibeln, theologische und geschichtliche Werke machen den Hauptreichthum dieser Bibliothek aus. Doch befinden sich hier auch gute Ausgaben von Lateinischen und Italienischen Klassikern. Der Professor Tomas Tommasoni zu Padua hat durch sein Testament viel zur Vermehrung dieser Bibliothek beigetragen. Die Missalien sind die prachtvollsten Kunstwerke, zu denen das Pergament allein 400 Dukaton gekostet hat.

#### Das Archiv dei Frari.

Venedig hat stets seine Archive in grosser Ordnung gehalten; seit 1815 aber sind dieselben, so weit sie öffentliches Eigenthum waren, in dem aufgehobenen grossartigen Kloster di St. Maria Gloriosa dei Frari untergebracht worden, und müssen wir in dieser Beziehung auf die umfassende Arbeit verweisen, welche der Abbate Cadorin über die Venetianischen Archive für den hiesigen Congress von 1847 geliefert hat. S. den Anhang zu Venezia e le sue Lagune. IIII Vol. in 4º. Venezia 1847. Hier sind 298 Säle und Zimmer mit 12.000.000 Bänden gefüllt, in denen die verschiedenen Urkunden sich eingereiht besinden, welche mit dem Jahre 883 ansangen und bis in die neueste Zeit gehen. Hier befindet sich die Fundgrabe für die Geschichte dieser sonst so mächtigen Republik, aus welcher besonders der wichtigste Geschichtschreißer derselben Herr S. Romanin geschöpft hat. S. Storia di Venezia di S. Romanin. Venezia 1853. von welcher jetzt der fünfte Band erscheint. Hier findet sich das Archiv der Herzoglichen Canzelei, das der geheimen Canzelei (die eigentlichen Staatsgeheimnisse enthaltend), das Archiv des Rathes der Zehne, das Archiv der Gesetzgebung, das des Rathes der 40 für die Strafgegenstände, das der untern Canzelei oder das Privat-Archiv des Dogen oder Herzogs. Das Notariats-Archiv füllt allein 28 Zimmer. Die Sammlung der Testamente fängt mit der von Chioggia von 1321 an, und geht bis auf unsere Tage. Besonders merkwürdig sind die berühmten Gesandtschafts-Berichte, welche nach den verschiedenen Ländern geordnet sind, worunter sich aber Preussen nicht befindet. Doch hat der Vonetianische Geschichtschreiber Capelletti in dem 13. Bande seiner Storia della Republica di Venezia einen Bericht des Gesandten Quirini in Paris aufgefunden, worin er berichtet, dass der Preussische Gesandte Baron v. Sandez-Rollin, bald nach dem im Jahre 1795 zu Basel abgeschlossenen Separat-Frieden, ihm eröffnet habe, dass die einzige Macht, mit welcher sich die Republik verbinden könne, der König von Preussen soi, der ganz ohne eigennützige Absichten Schutz

gegen die Anmassungen Oesterreichs gewähren könne. Diese Anträge waren am 7. Jaquar 1797 wiederholt worden, doch hatten sich die Inquisitoren des Staates nicht darauf eingelassen. Die ältesten Original-Urkunden, welche sich hier beanden, sind Matrikeln von Zünsten mit schönen Miniaturen. und die aus den aufgehobenen Klöstern herrührenden Urkunden. Merkwürdig sind hier besonders ganze Bande von Autographen fremder Fürsten oder wenigstens deren Unterschriften. Direktor dieses ungeheuren Archivs ist der Ritter Mutinelli, bekannt durch sein Venetianisches Lexicon über alle Merkwürdigkeiten dieser Stadt, vom Jahre 1851, besonders aber durch seine treffliche Geschichte der absterbenden Venetianischen Republik: Storia dei ultimi 50 anni della Republica di Venezia. 1856. Dass er aber besonders dies Archiv zu benutzen versteht, zeigt sein sehr geachtetes Werk: Storia arcana ed aneddotica d'Italia, dei Veneti ambasciatori da F. Mutinelli. Venezia 1856. presso Narratovich. in 8°. II Vol. Mit vieler Gefälligkeit wird dieses Archiv gezeigt, und zur Benutzung giebt der Statthalter des Königreichs Venedig, Graf v. Bissingen, mit rühmenswerther Bereitwilligkeit die Erlaubniss. Aus diesem Archive ist vor Kurzem ein mit wichtigen Documenten ausgestattetes Werk in 4°. von dem gelehrten ersten Beamten dieser Anstalt erschienen: Cerimoniali e feste all' occasione di avvenimenti dei duchi ed imperatori dell Austria, da T. Fedorini. Venezia. 1857. Tip. Martinengo.

## Mittheilungen über Typographie des 16., 17. und 18. Jahrhunderts.

## 1. Aachen in Preussen. 1591.

Die zweite Hauptstadt der Monarchie Karls, des grossen Franken, wurde nach Falkensteins Mittheilung 1634 Druckort; das älteste Ternaux-Compans bekannte Erzeugniss einer hiesigen Druckorpresse ist: "Petri a Beck, Imperialium ecclefiarum in Aquis historica relatio. Aquisgrami. 1620. 4." Ich entnehme der "Bibliotheca classica" des Georg Draudius, und zwar der Seite 1486 daselbst, die Kenntmiss eines Werkes, welches den Titel führt: "Jac. Houthusii Exemplaria sive formulae scripturae ornatioris XXXV. Aquisgrani an. 1591 in 40."

## 2. Köln an der Spree in Preussen. 1620.

Diese Vorstadt Berlins (Colonia ad Spream oder Colonia Marchica sive Brandenburgica), welche Ternaux-Compans kei-

ner Berücksichtigung werth hielt, veröffentlichte nach Falkenstein im Jahre 1667 zuerst ein Product ihrer typographischen Kunst; Seite 1318 der bibliographischen Arbeit von Draudius finde ich angegeben: "Benjamini Urfini Sprottavi Silesii Systema Arithmetices practicae, tribus libris adornatum exemplis oeconomicis resertum, Coloniae ad Sprevum apud Martinum Juth. in 8°. 1620."

#### 3. Stettin in Preussen. 1545.

Falkenstein setzt den Beginn hiesiger Druckthätigkeit in das Jahr 1579; Ternaux-Compans theilt uns seine Meinung über das Alter des ersten hier gedruckten Werkes mit den Worten mit: "Draudius eite un ouvrage de devotion en allemand par Daniel Schütz. Alten-Stettin 1570 in 8°." — Bei dieser Bemerkung übersah jedoch der zuletzt genannte Schriftsteller, dass Georg Draudius Seite 296 seines Werkes ein Buch, betitelt: "Petr. Artopaei de prima rerum origine vetustissimaque theologia, ex tribus primis capitibus Genes. Stetini. 1545," und Seite 345 von demselben Artopaeus einen "commentarius in Jonam, Stetini, 1545" anführt.

## 4. Duisburg in Preussen. 1593.

Diese Stadt, welche Falkenstein und Ternaux-Compans mit Stillschweigen übergangen haben, erfreute sich bereits im Jahre 1593 einer eigenen Buchdruckerwerkstätte; denn Seite 256 der Bibliotheca classica von Draudius lese ich angezeigt: Gerardi Mercatoris Harmonia quatuor Evangelistarum, in qua singuli integri, inconfusi, impermixti et soli legi possunt, et rursum ex omnibus una universalis et continua historia ex tempore formari, Duisburgi 1593," und Seite 1073 daselbst wird vorgesührt: "Ger. Rupelmundani Atlas sive Cosmographicae meditationes de sabrica mundi et sabricati sigura. Duisbergi Clivorum, 1595. 4."

## 5. Weissenfels in Preussen. 1560.

Durch die Einsichtnahme in K. F. Köhlers zu Leipzig: antiquar. Anzeige-Heft No. XXXIII., Jänner 1858, wurde ich mit einem älteren Erzeugniss hiesiger Buchdruckerkunst, als das von mir in No. 17. des Serapeums von 1857 angeführte ist, bekannt; es wird nämlich in dem genannten Bücherverzeichnisse, und zwar auf Seite 10, unter No. 37, nebst Anderem feil geboten: "Johann Matthesius, von der schule Elise des Propheten. 4. Weissenfels. 1560."

#### 6. Molsheim in Frankreich. 1618.

Falkenstein bezeichnet das Jahr 1618 als die Epoche, Ternaux-Compans pflichtet ihm mit den Worten bei: "Selen M. Cotton il y existait une imprimerie de 1618." Ich vermag den Titel eines in diesem Jahre hier gedruckten Buches mitzutheilen, und zwar verdanke ich diese Möglichkeit einem auf Seite 217 des Werkes von Draudius vorkommenden Citate; er lautet: "Archiducalis Academia Molshemensis, Apostolica Caesareaque autoritate firmata, et explicata Panegyrico, quem libris 4. divisum Reverendis, et Serenis. Principi ac Domino Leopoldo, Archiduci Austriae, Episcopo Argentinensi et Pasaviensi, etc. munisicentissimo Academiae sundatori, folenni promulgationis die 6. Cal. Septembr. publica totius Alfatiae Panegyri dixit dicavit, consecravit Collegium Academicum Societ. Jesu Molshemense. Molshemii ap. Jo. Hartm. 4. 1618."

### 7. Augst in der Schweiz. 1589.

In Augst (der einst berühmten römischen Colonie Augusta Rauracorum) wurde 1589 in 4°. gedruckt: "Expositio verifsima juxta et succincta de rebus bello gestis inter Allobrogum regulum et Helveticas regis Galliarum auxiliares copias." (Draudius, Seite 1010.) Während Ternaux-Compans völlig über diesen Druckort hinwegging, erzählt uns Falkenstein, im Jahre 1606 sei hier das erste Druckwerk an das Tageslicht getreten.

## 8. Enchuysen in den Niederlanden. 1611.

Das No. 162, Seite 21. des "Catalogus eener uiterst zeldzame Versameling van Hollandsche Bijbels, Psalmen, Incunabulen, Geostel, Liederen etc., verzameld door, en verkrijgbaar bij Frederik Muller, Boekhandelaar te Amsterdam. Amsterdam, Frederik Muller, 1857 (12. November.)" bildete: "Veelderhande Liedekens, ghemaect wt den Ouden ende Nieuwen Testamente, die voortyts in druck zijn wtghegaen: Waer toe noch diversche Liedekens ghestelt zijn, die nogt in druck gheweest en hebben .... Ghedruckt t' Enchuysen by Jacob Lenaersz Meyn. .... 1611." Diese meine Mittheilung möge mit dem von mir in No. 17. des Serapeums von 1857 über diesen Druckort Gesagten zusammengehalten werden 1).

<sup>1)</sup> Bei diesem Anlasse kann ich nicht umhin, dem unbekannten Einsender dieses interessanten Kataloges, für welchen ich den in Deutschland so rühmlich bekannten Buchändler, Herrn Friedrich Müller, selbst zu halten mir erlaube — für die mir bewiesene Aufmerksamkeit den wärmsten Dank auszudrücken.

## 9. Schöneck im Königreich Sachsen. 1617.

Dieser Stadt widmen weder Falkenstein noch Ternaux-Compans eine Bemerkung; und doch kann man auf Seite 1216 der Bibliotheca des Draudius den Titel eines Druckwerkes machlesen, welcher lautet: "Cafp. Dornavii: Rodolphus Habspurgious Panegyrico Hiftorico celebratus et notis variis, regulis Theologicis, Ethicis, Politicis illustratus. Schonaichiae apud Joan. Dorfferum 1617" in 4°.

### 10. Annaberg im Königreich Sachsen. 1588.

Ueber den Platz, welchen Annaberg in der Geschichte der Buchdruckerkunst einnimmt, schlagen wir bei Falkenstein vergeblich nach; Ternaux-Compans dagegen neunt uns als das älteste mit dem Impressum dieser Stadt versehene Geistesprodukt: "une traduction allemande de la paraphrafe de Théodore de Bèze sur l'Eccléfiaste de Salomon. 1599" in 12. — Ich entnehme dem Werke des Draudius und zwar der Seite 1603 daselbst solgende Ausgabe: "P. Virgilii Maronis opera in locos communes digesta, et argumentis ac scholiis virorum doctisimorum illustrata, cum indicatione diversae scripturae opera Georgii Bersmanni. Annaberg 1588." 8.

### 11. Eisenberg im Herzogthum Sachsen-Altenburg. 1758.

Das No. 215 des General-Anzeigers für Antiquarhandel (Döbereiner in Jena), No. 31, 1857, bildet: "J. D. Gschwend, Risenbergische Stadt- und Land-Chronika. Mit 1 Kupfer. Eisenberg 1758." Die Arbeiten von Ternaux-Compans und Falkenstein gewähren über diesen Druckort keinen Aufschluss.

#### Cellerfeld in Hannover. 1617.

Nach dieser Stadt sieht man sich in den Verzeichnissen von Falkenstein und Ternaux-Compans umsonst um; michts destoweniger wird Seite 6 des Cataloges No. 30 von Carl Eissner in Delitzsch, August, 1857, feil geboten: "Löhneyss, Bericht v. Bergwerk. M. v. Holzschn. Zellerfeld 1617. fol."

## 13. St. Victor bei Mainz im Grossherzogthum Hessen. 1542.

Als das älteste ihm bekannte zu "St. Victor, monastère auprès de Mayence" gedruckte Buch bezeichnet Ternaux-Compans: "une edition du Traité d'Optatus contre les donatistes" mit dem Zusatze: "porte pour souscription: Apud Sanctum Victorem prope Moguntium ex officinâ Francisci

Behern typographi. 1549. — Ich fand in dem XXXI. Verzeichniss des antiquar. Lagers von Hermann Hartung in Leipzig, November 1867, auf Seite 34 unter No. 620 angezeigt: "G. Wicelius, Ecclefiafticae Demegoriae. Postill, Gemeine Predig a. d. Episteln und Evangel. v. d. Heilig. durchs Jar. Sampt Passion. Gedruckt zu S. Victor bey Mentz. 1542. M. Holzschn, sei. — Falkenstein gedenkt dieses Druckortes nicht.

### 14. Bengodi in Italien. 1584.

Das No. 75, Seite 6, des Kataloges seltener und kostbarer Bücher aus dem antiquar. Lager von T. O. Weigel in Leipzig 1856 bildet: "P. Aretino, la prima (e feconda) parte de Ragionamenti ... 1584. (in fine della feconda parte) Stampata ... nella nobil citta di Bengodi, nel' Italia altre volte piu felice, il viggefimo primo d'Octobre 1584. Commente di Ser Agreito da Ficarvolo sopra la prima ficata del padre Siceo, con la diceria de nafi. 3 Tom. in 8." Obsehon ich Ritter's und Möller's geographische Nachschlagbücher, Zedler's Universallexicon und Balbi's Geographie zu Rathe zog, gelang es mir doch nicht, etwas Genaueres über die Lage dieses Druckortes, den weder Ternaux-Compans noch Falkenstein beachtet hat, zu erkunden.

Ödenburg in Ungarn, März 1858.

Anton Ritter v. Spaun.

## Anfrage und Bitte.

In der ehemals Raimund Kraft'schen Bibliothek zu Ulm, welche vor ungefähr hundert Jahren versteigert wurde, befand sich eine Handschrift des Dominicanermönches Frater Felix Fabri: "Von den Bilgern der heiligen Stadt", in deutschen Versen verfasst. Nähere Nachricht darüber geben Schelhern's Amoen. htt. Bd. III. S. 102. und 103. unter Num. 17.

Wer Nachricht über das Schicksal dieser Randschrift geben kann, wird dringend und ergebenst ersucht, dieselbe entweder an den Redacteur dieser Zeitschrift oder an Herrn Prof. Dr. Leonhard Hassler in Ulm gelangen zu lassen.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Robert Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

## SERAPEUM.



füli

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

### Dr. Robert Naumann.

Mi 9.

Leipzig, den 15. Mai

1858.

Graesse (Jean George Théodore) Trésor des livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique contenant plus de cent mille articles de livres rares, curieux et recherchés, d'ouvrages de luxe, etc. avec les signes connus pour distinguer les éditions originales des contrefaçons qui en ont été faites, des notes sur la rareté et le mérite des livres cités et les prix que ces livres ont atteints dans les ventes les plus fameuses, et qu'ils conservent encore dans les magasins des bouquinistes les plus renommés de l'Europe. Première livraison. Aa, P. van der — Amarasinha. Dresde, Rud. Kuntze, libraire-éditeur. Genève, H. Georg. Milan, Th. Laengner. Paris, C. Reinwald. 1858. 96 SS. in 4.

Als Herr Grässe in der Vorrede zu einem der Bände seiner vortrefflichen Litteraturgeschichte den Ausspruch that, dass Eberts bibliographisches Lexikon nicht mehr ausreiche und verschiedener Verbesserungen sehr bedürfe, so haben wir dies Urtheil ohne Weiteres unterschrieben und uns darauf gefreut von dem geehrten und gelehrten Verfassser einen verbesserten Ebert empfangen zu können. Mit wahrer Begierde nahmen wir daher das erste Heft des Tresor zur Hand, wenngleich uns schon unangenehm berührte, dass derselbe

III. Jahrgang.

französisch anstatt deutsch geschrieben ist und wir den auf dem Umschlage angeführten Grund "afin de rendre l'usage de ce Dictionnaire bibliographique plus general" als durchaus unzureichend erkennen müssen, indem die Männer, für welche das Werk bestimmt ist, des Deutschen soweit mächtig sein müssen, dass es nicht nöthig ist, für sie französich zu schrei-

ben. Doch das nur beiläufig.

Wenn wir zugeben müssen, dass Ebert in manchen Dingen veraltet und einer Regeneration bedürstig ist, dass Brunet nur die Franzosen, Lowndes die Engländer, Hain nur die Palaotypen im Auge habe, diese aber alle zur Ausnutzung vorliegen, so ist die Frage natürlich: ist das von Herrn Grässe geleistet? Bei aller Achtung vor der stupenden Belesenheit und Gelehrsamkeit des Verfassers sind wir doch gezwungen auszusprechen, dass sein vorliegendes Werk den gehegten Erwartungen nicht entspricht. Es ist reichhaltiger als Ebert, das ist wahr; aber das ist am Ende nur ein precärer Vorzug, der sich durch die neueren Ausgaben des Brunet, durch Lowndes und andere neuere Hülfsmittel wohl erreichen lässt. Es ist aber zu reichhaltig, indem Schristchen aufgenommen sind, die wohl für einen speciellen Curiositätensammler und Büchertrödler (bouquiniste) von Interesse sein mögen, die aber für die Wissenschaft und für das Bücherwesen von keiner Bedeutung sind. Ebert hatte darin die rechten Gränzen gezogen. zugleich offen gestehend, wo seine Mängel zu finden seien. Hätte Hr. Grässe diesen Mängeln allein — wie er's gethan, was mit Dank anzuerkennen — abgeholfen, so wäre das gut gewesen, aber so einen Wust von Titeln solcher Bücher mitzugeben, die wohl nach den Ansichten eines Vogt oder Scheible als "sehr merkwürdig und kostbar" erscheinen, das dünkt uns des Guten zuviel. Wenn Lowndes dergleichen vielleicht aufführt, so hat derselbe seine speciellen Zwecke, Vogt wusste es — nach den damaligen Begriffen, wo jedes Buch das in einem der kleinen unzähligen deutschen Territorien verboten ward, zu den seltenen und merkwürdigen gezählt wurde nicht besser, und Scheible hat seine antiquarisch-pecuniären Interessen im Auge. Ein bibliographisches Lexikon muss aber auf höherem Standpunkte stehen.

Wird diese Ueberfülle durch die wirkliche anderweite Reichhaltigkeit namentlich orientalischer und romanischer Litteratur auch in etwas aufgewogen und sind einzelne specielle Partien — wie bei Grässe nicht anders zu erwarten — vortrefflich, wie Amadis z. B., so fehlt doch dem Ganzen die Gleichmässigkeit und Consequenz der Durchführung und hätte sich wohl auch mancher Artikel für den Tresor passend erwiesen, den wir jetzt vermissen. Dabei leidet dasselbe — und darin liegt für den Gebrauch und die Zuverlässigkeit ein Hauptübelstand — an Ungenauigkeit und Mangel an Ueber-

sichtlichkeit. So z.B. werden die Werke eines Verfassers bald einmal chronologisch, bald einmal alphabetisch, bald aber wieder ohne irgend eine Ordnung aufgeführt, zum Theil freilich nach den Beispielen von Ebert, Brunet, Hain, Lowndes etc. So, um nur einen auffälligen Titelcomplex zu nennen, ist bei Aeneas Sylvius und Albertus Magnus das Austinden eines speciellen Titels sehr erschwert, und die Berufung auf Hain gewiss nicht zulässig, da Herr Grässe diese Fehler eben vermeiden musste. Einzelne Artikel, die alphabetisch geordnet sind, z. B. Afbeeldingen, sind so, wie wir in Deutschland es nicht thun, da bei uns das Hauptwort, nicht der Buchstabe entscheidet. Was würden wir wohl sagen, wenn geordnet würde: Abhandlung von dem Convertiten: Abh. von der Convention: Abh. von Duldung anstatt: Abhandlung von der Convention: Abh. von dem Convertiten: Abh. von Duldung. Wenn die Franzosen und namentlich Barbier in seinem bekannten dictionnaire d'ouvrages anonymes es that, so lasse man das; es ist ihre Eigenthümlichkeit. Warum wollen wir diese — zumal wenn sie unlogisch nachahmen? Ebenso inconsequent verfährt Grässe bei den Eigennamen, z. B. Albertano und Albertanus, die beide dieselbe Person sind. Andernseits wird eine Person zu zweien gemacht, z. B. R. Abbat und R. Abbot; Albertus Eccardus und Albertus Sigandus und sonst noch. Das sollte man nicht rügen dürfen, ebensowenig als Druckfehler, die bei genauer Correktur zu vermeiden waren. Eben solche Ungenauigkeit herrscht in den Titelcopien, die bald unter dem Nominativ des Versassers, bald unter einem andern Casus aufgeführt werden; selbst die Anordnung ganzer Rubriken ist inconsequent, so z.B. werden in einigen die Uebersetzungen nach den Sprachen geordnet, mit 1. 2. 3 etc. sehr übersichtlich geschieden, während bei andern die Uebersetzungen ohne Weiteres sich anschliessen. Wie sollen nun Pseudonyme behandelt werden? Die consequente praktische Beantwortung dieser Frage vermissen wir bei Grässe, denn bald wird ein Titel unter dem Pseudonymum aufgeführt, bald nur verwiesen. Ebenso ist's mit den Palaeotypen, deren Beschreibung manchmal aussührlich, manchmal dürstig ist. Ueberhaupt ist bei der Aufzählung dieser Bücherklasse eine Ueberfülle. Wünschenswerth ware jedenfalls die Verweisung auf die Numern Hain's gewesen. War es denn nöthig ausführliche Beschreibungen zu geben? An einzelnen Stellen finden wir mit (Dresde) die Bezeichnung angegeben, dass das Buch in der königlichen Bibliothek sei, warum nur bei diesen? Warum nicht bei allen die ja Ebert- mit \* bezeichnet hatte? Welche Ungleichheit berrscht hinsichtlich der Titel! So finden sich sogar Adjectiva als Ordnungswörter, z. B. Admiranda . . . . vestigia, ein Buch das überhaupt besser unter Sancto-Bartolo oder Bellorii

gestanden hätte. Den Herausgebern ist überhaupt bei Sammelwerken zu wenig Rechnung getragen, und mit den Kupferstechern gar übel umgesprungen worden, indem dieselben bald, wie sich's gehört, als Autoren behandelt werden, bald eine so grosse Nebenrolle spielen, dass ihrer nur beiläufig gedacht wird. Die Verweisungen sind ebensowenig consequent durchgeführt und deshalb auch verschiedene Ausgaben desselben Buchs an verschiedenen Stellen aufgeführt, so z. B. Alfred und Aelfred. Wenn Grässe für den Kauf und Verkauf der Bücher seinen Trésor eingerichtet und vorzüglich berechnet hat, wie theils der Titel, theils die Annonce des Verlegers auf dem Umschlage sagt, so lässt sich manches erklären, selbst in der Anordnung der Titelrubriken. Mehr aber noch ist die Erklärung möglich, wenn man an Grässe's Litteraturgeschichte denkt, wo er schon das Material beisammen hatte und alles was ein und denselben Gegenstand betraf, zusammen gestellt hatte, indem er mit grossem Fleisse und Eifer die Ausläufer bis in die neueste Zeit verfolgte. Wenn wir das in's Auge fassen, werden uns Rubriken, wie Alexander Magnus, klar, die vom Standpunkte der Litteraturgeschichte gewiss in Ordnung sind, aber vom bibliographischen Gesichtspunkte aus hätten anders geordnet werden müssen. Das können wir freilich nicht verschweigen, dass es uns manchmal vorgekommen ist, als ob die Titelcopien — die wir uns auf einzelne Blättchen geschrieben denken — entweder durch einander gewirrt worden oder in unrechte Hände gefallen sind, und dass Herr Grässe dieselben nicht revidirt hat. Dies klingt hart, aber ich verweise nur auf S. 2. Abbatti und Abbot, auf S. 18. Adam (Rob. and James) und Adams (James and Rob.). Ueberhaupt werden in dem Folgenden, wo wir das Hest speciell durchgehen, für alle un-sere Behauptungen die Beispiele klar vor Augen liegen. Und was soll man zu völlig überflüssigen Nachweisen sagen, wie z. B. Aglaophamos voyez Lobeck. Cui bono? könnten diese Angaben der Mängel noch leicht vermehren was sich namentlich bei einem völligen Studium über das vorliegende Hest würde möglich machen lassen, wir verzichten aber darauf und geben nur in dem Nachfolgenden die einzelnen Beweise für unsere Ausstellungen, so weit wir dieselben bei einer nicht tiefgehenden Durchsicht wahrgenommen haben.

Nun die einzelnen Beweise:

p. 1. Abaelardi opera. Ganz recht die opp. voran gestellt, warum aber nicht die neue Cousin'sche Ausgabe gleich nach der von 1616? sondern am Schlusse des Artikels?

p. 2. Petrus de Abano schlecht geordnet! Warum nicht alphabetisch oder chronologisch, zumal die erstere Ordnungsweise vom Verfasser, z. B. unter Afbeeldingen, auf eine Weise beliebt ist, die uns Deutschen nicht zusagen kann. Abarbanel. Warum hier die Titel nicht hebräisch, da ja sonst im Buche hebräische und arabische Titel erscheinen? Abbati (R.) antichristi demonstratio Lond. 1608 ist mit Abbott (Rob.) antichristi demonst., das auf derselben Seite steht, ein und dasselbe Buch.

p. 3. Abbreviaturae durchaus nicht selten. Das ABC c. not. varior. ein ganz gewöhnliches Buch. Man sollte froh sein dergleichen über Bord geworfen zu sehen, statt wieder als precieux aufgeführt zu finden. So wäre der ganze Scheibelsche Antiquarplunder aufzuführen! Abdias. Die Ausgabe Colon. 1576 ist nicht weniger selten.

p. 4. Abel (Clarke). Lond. 1814 muss aber 1818 sein. Sind Abel carmina wirklich so selten und der Aufnahme

wūrdig?

p. 5. Unter Abhandlungen wären wohl allerlei noch aufzuführen gewesen, z. B. Abh. der Königl deutsch. Gesellschaft z. Königsberg: Abh. bei Begründung der K. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1846. etc.; auch bei den Verweisungen fehlt noch Commentarii und Histoire, wegen der Abhandl. der Göttinger und Pariser Academien. Abingdon by Hallimell statt Halliwell. Abraham patriarcha. Da sonst Uebersetzungen angeführt werden, so wären die seltenen dieses Buches von Postellus 1552 und von Rittangel 1642 wohl auch am Platze gewesen.

p. 6. Abraham a Sancta Clara. Nicht übersichtlich geordnet, auch Lösch Wien und Merks Wien nochmals angeführt die in Reimb dich oder ich liss dich stehen? Sollten die einzelnen Tractate aufgeführt werden, warum

nur diese und nicht auch die andern?

p. 7. Absalons des Isr. Prinzen etc. Was soll dieser Titel hier, da der Verfasser dieses albernen Romans bekannt ist, nämlich Georg Christ. Lehms, geb. 1684, † 5. Mai 1717. Abulfaragius und p. 8. Abulpharagius. Warum diese Ungleichheit?

p. 8. Abuse en court. ist Bruges nach Col. Mansion weggelassen. Bei dem folgenden Titel wird auf Brunet Bezug genommen. Der behauptet aber gar nicht, dass das Buch in Lyon erschienen sei, sondern ebenfalls bei Co-

lard Mansion (Brunet ed. IV. p. 7.)

p. 11. Accedence. Anglais tres rare. statt Anglais. Tres rare. Warum die Aufführung der gewöhnlichen Schriften des Fr. de Accoltis? Warum steht Bernh. Accolti vor Bened.?

p. 12. Account of the christians prince 1907—1816. so steht freilich der Titel auch bei Weigel. Ist aber die Zahl richtig?

Bei Lowndes fehlt das Schriftchen. Accursius Bonus Laur. Vallae etc. ein gewöhnliches Buch. Acerra philologica. Was soll diese Scharteke hier? Und wenn sie Platz haben sollte, warum nicht die spätern Ausgaben von 1728 oder 1754? Diese Sammlung mit 700 Historien ist von Joh. Ad. Plener, eine andere mit 600 ist von Pet. Laurenberg und Cleve 1658 erschienen.

p. 14. Ackermann (Rob.) schlecht geordnet, weder alpha-

betisch noch chronologisch.

p. 15. Acosta (Joseph) historia natural. fehlt eine franz. Uebersetz. von 1606. Acta eruditorum. Das Jahr 1775 erschien nicht 1781. sondern 1779.

p. 16. 17. Acta unvollständig und nicht gut geordnet, z. B. Acta Tomiciana. Acta reipubl. litterariae Umbrorum. Acta litteraria univers. Hafniensis, auch fehlen Verweisungen auf Academia etc. Actiones duae secretarii. Da der Verfasser P. P. Vergerio bekannt, so war höchstens von Actiones auf Vergerio zu verweisen. Actio 1. und 2 erschien 1556; Actio 3 1559. Actio 1—3 wie angegeben, aber auch Tübing. 1563.

p. 18. Adam (Rob. and James) Works in Architecture sind ja dasselbe Buch mit pag. 19. Adams (James

and Rob.) Works.

p. 19. Adams (Robert) wären mit I. II. zu unterscheiden gewesen. Adamus Bremensis. Wenn Westphalen's Abdruck erwähnt wurde, war auch Pertz monumenta T. VII. p. 267 ff. zu erwähnen, so wie die Uebersetzungen von Miesegaes Bremen 1825 und die in der Sammlung d. Geschichtsschreib. deutscher Vorzeit. Addison. hier fehlt unter andern die Ausgabe der Miscell. Works Lond. 1765. 4 Voll. 8. die der Works 1804 in 6 Bdn., und Works Birmingham 1716 ist irrthümlich statt W. B. 1761.

p. 20. Adlersflügel. Hätte müssen unter Winter stehen, da der berühmte Nürnberger Rossarzt eigentlich Georg Sim. Winter hies, und nur später unter dem Namen Winter von Adlersflügel nobilitirt wurde. Administer regius. warum nicht unter J. C. Schalck oder G. Wolffgang? Unter Abbildungen wird ja auf Stecher und Herausgeber verwiesen. Eine Art kann nur die richtige sein.

p. 21. Admiranda rer. admirabil. encomia. Warum nicht unter encomia? Ebenso hätte Admiranda romanar. antiquitat. ac vet. sculpt. vestigia unter Vestigia stehen müssen, besser jedoch unter Pet. Sancto Bartolo oder Bellorii. Hier sucht man das Buch nicht. Adrianus (Matth.) Wir hätten das Buch, das übrigens nicht zu den ungewöhnlichen gehört, unter dem

Herausgeber J. Boeschenstein gesucht. Adriaensen. Ist das Buch ein satyrisches? Vergl. über diesen saubern Herrn Sander de Brugensibus erudit. fam. claris. Der Verfasser ist übrigens Chr. Nauter.

- 9. 22. Advis fidèle aux ver. Hollandais hätten wir unter seinem Verfasser Wicquefort gesucht. Aegidius Corboliensis d. i. wie Hain und Holtrop sagen Aegidius Monachus. Die aufgeführten Artikel sind mangelhast, denn der erste ist nicht "cum commento ejus (d. i. Egidii)" sondern "magistri Gentilis de Fulgineo." Padua. aber "per magistrum matheum Cerdonis de Windischgretz 12. Juli. (Hain Nr. 100) Artikel 2. opuscula duo ist falsch vergl. Hain Nr. 103 \*. Bekanntlich ist \* das Zeichen, dass Hain das Buch selbst verglichen hat. Von zwei Werken ist keine Spur. Bl. 3: heisst incipit liber . . . . de pulsibus . . . und Blatt 48 hic finis imponitur tractatulo pulsuum etc. . . Gedruckt ist das Werk übrigens eben da wo die carmina 1483. Der dritte Artikel ist eine neue Ausgabe des ersten, gedruckt Venet. Bernardinus Venetus 16. Febr. 1494. und hätte gleich auf diesen folgen sollen. Sollten solche Artikel einen nicht bedenklich machen? Was ist nun wirklich Richtiges und Zuverlässiges an denselben?
- p. 23. Zeile 3 v. oben sagt der Herausgeber über die andern Werke des Aegidius Romanus: "Tous les autres ouvrages du même auteur ne sont pas estimés." Das ist wahr, warum werden sie aber nun auf 34 Zeilen aufgeführt? Aegyptius (Math.) nach dem Verfahren des Herausgebers unter Admiranda oder Afbeeldingen hätte das Werk entweder unter Senatuscons. oder Bacchanalia oder noch besser unter Aeneae stehen müssen, obgleich es uns hier recht steht, wie es steht. Aehrenthal, dabei wäre, wie bei Adlersflügel bemerkt, zu verfahren gewesen, nämlich Lexa, Freiherr v.
- p. 25. Aeneas Gazaeus nicht 1653 sondern 1655. Aeneas Sylvius sehr unübersichtlich geordnet, dabei auch überfüllt mit Artikeln, die wir hier in einem Lexikon dieser Art nicht suchen.
- p. 26. a. letzter Titel v. unt. Warum hier Sensuyt l'histoire des etc. und p. 96. b. dritter Titel v. unt. Amant (S'en suyt l'). Das ist ungenau.
- p. 27. Aeneas Tacticus. Hier fehlt die im ersten Bande der griechischen Kriegsschriftsteller v. Köchly und Rüstow herausgegebene Ausgabe nebst der Uebersetzung.
- p. 28. Aeschacius (Maior). Da der Pseudonyme bekannt, wäre hier nur auf den Verfasser Joach. Caesar zu verweisen gewesen.

- 30. Aeschylus. Eumeniden. Fehlt die Ausgabe von Schömann.
- p. 31. Aeschylus. Unter den deutschen Uebersetzungen fehlt die von Minckwitz.
- p. 38. Aesquillus (P.) warum nicht auf den bekannten Verfasser Matth. Flacius verwiesen?
- p. 39. Afbeeldingen. Was soll man zu diesem ganzen Sammelsurium sagen? Die Ordnung ist uns Deutschen ungewöhnlich, z. B. Afb. der antique Statuen; Afb. der Croaten: Afb. der Fransche Dragten. So viel wir wissen geben die Hauptwörter den Ausschlag, also wären die Statuen, Croaten und Dragten die Schlagwörter. Der ganze Artikel wäre auf diese Aber warum überhaupt dieses Weise umzustürzen. Schlagwort Afbeeldingen für alle, da bei manchen Titeln die Kupferstecher oder Zeichner genannt sind, wie Joh. Bisschop, Sterringa, J. Punt, van Fulden, A. van der Laan, P. P. Rubens, S. van der Meulen, J. C. de Witte, J. Laiken, Fr. Perrier, Conr. van Dalen, S. van der Meulen. Und ist denn der Artikel vollständig? Es könnten unter andern noch beigefügt werden: Afb. van d' eerste eeuwe der Societeys Jesu . . . . Afb. van het adelycke huis. Zion. P. v. Cal delin.
- p. 40. Afbeeldingen van Reinaart de Vos ständen wohl auch besser unter den Erläuterungsschriften des Reineke.

Afbildningen fra . . Oldsager . . . forkl. af J. J. A. Worsaae wären unter Worsaae aufzuführen gewesen. Afzelius swenska folkets Sago-Häsder. Hier fehlt die von Tieck bevorwortete Ungewittersche Uebersetzung.

p. 41. Agardh (C. A.) Lärobok i Botanik. Hier überflüssig. denn wo soll das hinaus, wenn alle nur einigermassen bedeutenden Lehrbücher aufgeführt werden sollen? Denn dasselbe Recht könnten neben der Botanik auch die andern Disciplinen beanspruchen. Agassiz durchaus

unübersichtlich zusammengestellt.

p. 42. Aglaophamus. Voyez Lobeck. Was soll das? Für wen ist diese Verweisung berechnet? Wie stimmt sie mit der Einrichtung des ganzen Buches? Uns kommt diese Verweisung so vor, als ob man bei Metamorphoses auf Ovidius verweisen wollte. Aglio (Aug.) ist auf Antiquités verwiesen. Ist Aglio nicht der Herausgeber dieser Mexicanischen Antiquitäten?

p 43. Agostini (Nicolo di); Agostini (Leon.); Agostini (Giov. degli). Wie ist diese Ordnung zu erklären? Darauf, dass auch Ebert sie hat, ist nichts zu geben, da der vorliegende Trésor ja ein vervollkommneter Ebert, Brunet, Lowndes sein soll. Agrariae rei scriptores. Wo steht denn scriptores. Auctores wohl, unter welches Schlagwort das Buch überhaupt zu setzen war. Agricola (Ge.) sind die Artikel schlecht geordnet, statt de ortu; de re met.; de mensuris, de animantib.; appellationes, würden wir geordnet haben: appellationes, de animanti, de mensuris; de ortu, de re met.

- p. 44. Agricola (Johann.) Agricola (J.) Agricola (Johann.) Warum ist Agr. J. dazwischen geschoben, hätte der nicht voran stehen müssen? Und waren die verschiedenen Johann nicht der Zeit nach zu ordnen und mit I. II. etc. zu unterscheiden? Agricola (Rud.) war in den einzelnen Titeln auch anders zu ordnen. Agricolationum Opera nach welchem Principe hier? Agricultural surveys. Hätten wir unter Surveys gesetzt. Warum ist übrigens bei denen von Schottland auf die Aufzählung der einzelnen Abhandlungen auf Lowndes verwiesen, da doch andern Orts solche einzelne Abhandlungen aufgezählt werden, z. B. bei Acta acad. natur. curiosor. Agrippa (Cam.) wieder nicht übersichtlich geordnet.
- p. 46. Ahmed Ben Abdala, Ahmedis Arabsiadae, Ahmed Ben Alhosain. Nach welchem Plane geordnet?
- p. 47. Aicher (Otto) ganz recht; aber warum hier das Rechte ergriffen und den Pseudonym bei Seite gesetzt, da oben bei Aesquillus das Gegentheil geschehen? Aikin dictionary of chemistry. Wenn Ebert 1821 dieses damals gesuchte neue chemische Wörterbuch erwähnt und Lowndes dasselbe auch in seiner neuesten Ausgabe (die gegen die frühere vervollständigt, aber sonst nicht sonderlich revidirt ist) aufführt, so lag bei erstern der Grund darin, dass das Werk damals das wichtigste war, bei dem letztern in dem Festhalten der Engländer. Wir dürfen aber in der Gegenwart solch ein Wörterbuch nicht mehr in einem solchen Trésor suchen, der es selbst als eine "compilation surannée" anführt; sonst müssen wir auch Gren. Macques und wie die veralteten Chemiker heissen, aufführen. Nach Ailliaco fehlt noch Ailly (Pierre d') v. Alliaco. Aimerichius (Matth.) die beiden ersten Titel sind nur dann in ihrer Aufeinanderfolge verständlich, wenn man weiss, dass der zweite ein Supplement des ersten ist.
- p. 48. Aimoinus. Aimoini. Welche Ungleichheit! Airs de cour. Airs de differens autheurs. Wir würden setzen Airs de differens autheurs, Airs de cour,

hätten aber a. d. diff. auth. überhaupt hier weggelassen

und unter G. Bataille aufgeführt.

p. 49. Aitzinger. eigentlich richtiger Aitsinger oder Eytzinger, v. Eytzing. Ajax his speech etc. Wenn auch Lowndes den Titel so aufführt, so steht er doch besser unter Rob. Forbes. Akerman. Hier wären auch desselben tradesmen token, Lond. 1849 aufzuführen gewesen. Alabaster schlecht geordnet statt: Rox.; Spirac.; Appar; Lexicon, wäre zu ordnen gewesen Appar.; Lexic.; Rox.; Spirac. Alain hätte mit Alanus ab insulis einen Artikel bilden sollen, da die erwähnten Titel ja nur Uebersetzungen sind.

p. 50. Alamanni, obgleich wie Ebert geordnet, doch nicht übersichtlich. Alamodische Hobelbank. Warum nicht unter Hobelbank und nicht auch andere alamodische Schritten aufgeführt? Alardi (Aut) fehlt mit

der Verweisung auf Allart und Allumettes.

p. 51. Albani (Franc.) Hier nun richtig der Herausgeber vorausgestellt wie auch p. 52. Alberti (Ch.) antig. statuar. icones; da kann man fragen, warum ist das nicht auch bei Admiranda, Afbeeldingen und andern Titeln geschehen? Albert(i) Heinr.) steht an falscher Stelle, entweder Albert (H.) vor Albert (Joh.) oder Alberti (H.) nach Alberti (Giust. Ant.)

p. 52. Albertano und Albertanus ist ja eine Person, warum diese nun trennen?

p. 53. Albertinus (Aegid.) wäre übersichtlicher zu ordnen gewesen.

p. 54. Vor Ferd. Albertolli fehlt: Albertis (Bapt. de) s. Leo Bapt. Alberti. Albertus Eccardus liber mod. significandi ist ganz dasselbe Buch, nur in anderer Ausgabe, wie p. 56. Albertus Sigandus und wäre diese Flüchtigkeit bei näherer Einsicht Hain's (der auch citirt wird) nicht passirt.

p. 55. Albertus Magnus. Dieser Artikel ist überfüllt und

nicht übersichtlich geordnet.

p. 58. Albin (Eleazar) ebenso Albinus durchaus confus

geordnet (Bern. Siegfr.)

p. 59. Albon und Amphahel? Warum dieser Titel hier, da schon p. 51. eine latein. Schrift über St. Alban erwähnt ist, also die beiden Titel an einer Stelle hätten stehen müssen, zumal diese englische als eine Uebersetzung der lateinischen erscheint.

(Schluss folgt.)

#### Die Bibliotheken in Verona.

## Von dem Geheimerath Neigebaur.

Die alte Stadt Verona mit ihren grossartigen Resten aus dem klassischen Alterthume hatte auch in der Zeit des tiefsten Verfalls der Bildung unter den Germanischen Eroberern und der Einführung des Lehnwesens ihre Gemeinde-Verfassung bewahrt, welche es möglich machte, dass schon damals der Grund zu der hiesigen, einer der ältesten Bibliotheken, in Ober-Italien gelegt wurde. Dies ist die

### Bibliothek des Dom-Capitels

oder wie sie hier heisst: Biblioteca de' Canonici, welche schon von dem 846 verstorbenen Archidiacono Pacifico gestiftet wurde. Sie ward schon in früherer Zeit von fremden Gelehrten benutzt, denu im 11. Jahrhundert entdeckten hier zwei Canonici aus Regensburg damals noch unbekannte Werke des heiligen Ambrosius. (S. Antiq. Veroni Pancimi.) Diese Bibliothek erhielt bedeutenden Zuwachs durch die Bücher-Sammlung des Canonicus Paolo Dionisi im Jahre 1450. Die Ueberschwemmung der Etsch im Jahre 1630 that derselben grossen Scha-Der berühmte Maffei machte sich um die Ordnung dieser Bibliothek sehr verdient. Die Franzosen nahmen von hier viel mit, doch mussten sie das Geraubte zurückgeben, und seitdem ist diese alte ehrwürdige Sammlung eigentlich erst aul's neue bekannt geworden. Schon Maffei hatte auf die hier befindlichen Palimpsesten aufmerksam gemacht, indem er sagt: dilutis antiquioribus litteris, superinducta sunt pluries. Auch hatte er zuerst darauf hingedeutet, dass sich in einem theologischen Werke Bruchstücke eines Römischen Juristen befanden. (S. opuscula ecclesiast.) Dies machte unsern gelehrten Haubold aufmerksam und veranlasste die bekannten Forschungen von Savigny, Niebuhr, Göschen, Heise, Becker und Strohmeier. (S. Notitie d'alcuni framenti de' antica Giurisprudenza Romana, scoperti nelle anni 1817 fra alcuni codici delle bibliothece de Capitolo a Verona, da Lazise, Veronese, Vicenza 1817. Tip. Paroni. 8.) Die Juristen-Welt verdankt dieser Bibliothek sonach die Institutionen des Gaius. von denen der Veroneser Doctor Tederchi einen neuen Abdruck mit Vergleichung der Urschrift, Uebersetzung und Anmerkangen besorgt. Jetzt hat diese wichtige Bibliothek einen ihrer wärdigen Bibliothekar erhalten, den gelehrten Canonicus Graf J.B. Carl Giuliari, der zum Bibliothekar geboren scheint, ein Ribliothekar von Gottes-Gnaden, der selbst eine bedeutende Ribliothek besitzt, von welcher weiter unten die Rede sein

wird. Dieser im höchsten Grade dienstfertige Gelehrte hatte ein Recht, diese Bibliothek gegen den von Manchen derselben gemachten Vorwurf zu vertheidigen, dass sie für die Gelehrsamkeit schwer zugänglich sei, wie er in folgender Schrift gethan hat: I Canonici di Verona e la loro Biblioteca, Verona. 1856. Fin Civelli. 8. Der Verfasser macht auf die vielfache Benutzung dieser Bibliothek, ausser der oben angeführten, aufmerksam, denen wir die Forschungen von Ughelli (Italia sacra), Sparavieri, Muratori, Argellati, Campagnola, Bianchini, Mabillon, Montfaucon, Assemani, Valarsi, Dionisi und anderer verdanken, welche die hiesigen litterarischen Schätze ausbeuteten. Auch der gelehrte Cardinal Mai hat hier die Fundgruben zu mehreren seiner Werke mit Erfolg gesucht, als die Bruchstücke eines alten Commentars zum Virgil, und vom Cyrill, die 1852 herausgegebenen Reden, welche dem heil. Augustinus zugeschrieben werden. Auch der Engländer Curzon hat ganz neuerlich Mittheilungen aus den hiesigen Handschriften gemacht. Diese Bibliothek befindet sich in einem dazu ausdrücklich erbauten grossem Saale sehr würdig aufgestellt, zu dem der Eingang auf sehr zweckmässige Art von unten her in die Mitte des Saales erfolgt. Hier sind 15000 Bände aufgestellt, ausser 600 Handschriften, von denen manche bis in das fünste Jahrhundert zurückgehen; bis zum 12. Jahrhundert werden deren 30 gezeigt. Ausserdem ist der obengenannte verdienstvolle Bibliothekar, Giuliari mit dem Ordnen einer Menge von alten Urkunden beschäftigt, von denen sehr viele noch nicht bekannt sind, die aber durch ihn noch zugänglicher gemacht werden. Wir haben natürlich hier die grösste Veranlassung von seiner eigenen Sammlung Nachricht zu geben.

#### Die Bibliothek des Grafen Giuliari.

So wie die vorstehend bemerkte Sammlung besonders reich an theologischen und geschichtlichen Werken ist, so ist diese Privat-Bibliothek mehr der klassischen Litteratur gewidmet. Stifter derselben war der Grossvater des vorgenannten Bibliothekars, Graf Bartholomeo Giuliari, der in der letzten Zeit der Republik Venedig nach Art der italienischen grossen Herren für die Wissenschaften lebte, wie es jenseit der Alpen weniger vorkam, wo ganz andere noble Passionen an der Tages-Ordnung waren. Er beschäftigte sich viel mit der Baukunst und gab auch ein Werk über das Amphitheater von Verona heraus. Seine Bibliothek wuchs auf 14000 Bände an, worunter sich 300 Handschriften befinden, besonders aber die besten Ausgaben der griechischen, römischen und italienischen Klassiker. In Holland erwarb er eine Sammlung von 2000 Bänden von ketzerischen Schriftstellern. Seine der Wissen-

schaft zugewandte Neigung veranlasste ihn, eine eigene Buchdruckerei anzulegen, um auf seine Kosten Prachtwerke zu drucken, welche denen von Bodoni gleich kommen; besonders aber für seine eigenen Werke, von denen er das über die versteinerten Fische mit trefflichen Kupfern der Akademie zu London widmete, von der er aber nicht einmal eine Antwort erhalten hat, weil damals die unseligen Coalitionen zur Einmischung in die inneren Angelegenheiten Frankreichs die fortwährenden Kriege und den Untergang der Republik Venedig herbeiführten, wodurch auch diese Buchdruckerei einging. Die durch diesen wahrhaften Grand Seigneur gestiftete Bibliothek befindet sich in den besten Händen, denn der jetzige Miterbe, der gelehrte Canonicus und Bibliothekar hat die Liebhaberei seiner Vorfahren fortgesetzt, indem er Alles sam-melt, was über Verona und von Veronesern geschrieben worden. Bereits hat er 7000 Bände in dieser Art zusammengebracht und begnügt sich nicht allein mit dem Besitze und der wissenschastlichen Benutzung derselben, sondern er hat diese Sammlung dazu bestimmt, der Stadt-Bibliothek einverleibt zu werden, von welcher weiter unten die Rede sein wird. Es drängt sich hier die Frage auf: warum wir in Deutschland, in dem gelehrten Deutschland, nicht auch viele solche vornehme Freunde der Wissenschaft haben? obwohl es auch bei uns nicht an Grafen fehlt, welche solche Ausgaben bestreiten könnten. Wir wollen auf die Ursachen dieser Verschiedenheit nicht eingehen, aber nur bemerken, dass schon die Einrichtung des Gemeinde-Wesens in Italien den Vornehmen eine ganz andere Stellung anweist, als in den meisten Städten Deutschlands. In Italien bilden die Gemeinden beinahe vollkommene Freistaaten, sie verwalten sich selbst unabhängig von besoldeten Beamten. Die Einwohner zerfallen nicht in abgesonderte Klassen, sondern der wird für die Verwaltung des Gemeinde-Wesens gewählt, der das meiste Zutrauen geniesst; der Vornehmste, der Reichste aber findet darin eine Rhre und bringt für dieselbe gern Opfer; dafür steht er aber auch unter keinem besoldeten Staatsbeamten, der natürlich alles besser verstehen muss, als der beschränkte Unterthanen-Verstand. Hier hat die Staats-Polizei nur mit den Pässen zu than und mit der Verhinderung von Verbrechen; dazu leistet aber jeder gute Bürger gern selbst Hülfe. Auf diese Weise ist's nicht zu verwundern, wenn Graf Giuliari die seine Vaterstadt betreffende Sammlung derselben überlässt, da sein Bruder oder Nesse vielleicht als Podesta der Stadt, die erste Rhrenstelle in derselben bekleiden kann. Ausser dem bereits oben Angeführten hat der genannte Bibliothekar Giuliari noch solgende Schristen herausgegeben: La Missione della Donna. Verona, 1841. in 8. Saggio sopra una bibliotheca per la Donna del sec. XIX. Verona 1842. Il Sacerdote della chiesa

cattolica, vero amico dell' uomo. Verona 1846. Vita del Comte Ignazio Pellegrini. Verona 1846. Della beneficenza e della istruzione in Verona. 1838. in 4°. Joh. Bapt. Toblinii opera. Verona. 1827. III Vol. 8. Alcuni autografi inediti di Feo Balcari. Verona. 1832.

#### Die Bibliothek des Seminars

ist von dem Bischof Lirotti gestistet und noch durch Geschenke von Fontana, Leonardi, Venturi u. A. vermehrt worden, besonders auch von einen Bischof Gasser aus Tirol. Hier besinden sich vornehmlich theologische Werke in 18000 Bänden.

### Die Bibliothek der Philippiner

ist, wie die vorhergehende, neueren Ursprunges, besteht aber doch aus 14000 ebenfalls meist theologischen Werken.

#### Die Bibliothek des Abbate Graf Albertini

ist von diesem gelehrten reichen Herren bereits auf 12000 Bände gebracht worden und besteht hauptsächlich aus Geschichts-Werken.

## Die Bibliothek der Brüder von Campostrini.

ist von deren Vater, ebenfalls einem Veroneser reichen vornehmen, Herrn angelegt worden, und enthält in 8000 Bänden eine treffliche Auswahl von lateinischen und italienischen Klassikern, in den besten Ausgaben, von Aldinen u. A. Hier finden sich hauptsächlich die neuere Litteratur und schönen Wissenschaften vertreten.

Die Bibliothek des Grafen Orti-Manara zählt zwar nur 6000 Bände, allein es befinden sich darunter viele sehr seltene Werke.

Endlich verdient noch vorzügliche Ausmerksamkeit die

## Stadt-Bibliothek zu Verona,

welche ebenfalls das Glück hat einen sehr ausgezeichneten Bibliothekar zu besitzen, diese Stadt, reich an so vielen alten Erinnerungen und Denkmälern, die von den Hetruriern und Galliern besessen worden war, bis sie 200 Jahr vor unserer Zeitrechnung an Rom kam. Von ihrer damaligen Grösse ist das herrliche Amphitheater der beste Beweis; aber schon 402 drang Alarich hier ein, Totilas 552, Theedorich und

Alboin, die Longobarden schlugen hier ihren Sitz auf und Carl der Grosse schickte seinen Sohn Pipin hierher. Doch seine Nachfolger verliessen sich mehr auf die Ritter-, als auf die Bürgertreue, die von dem Lehnwesen mit Füssen getreten wurde, was die Hierarchie zu benutzen verstand. Verona gewährte dem Papste Lucius III. während des Lombardischen Städtebundes einen Zufluchtsort, der hier ein Concil hielt. Seitdem verwaltete sich diese Stadt-Gemeinde unabhängig, war aber bald durch den Familienzwist der Montecchi und Capuletti gespalten. Die Liebe ihrer Kinder, Romeo und Julia. wird von dem gelehrten Historiker Verona's, Bianchini, für Erdichtung erklärt, und der angebliche Sarg der letztern von 1203 für ungeschichtlich. Die Ghibellinischen Montecchi beförderten die Herrschaft des grausamen Ezzellino 1226 über Verona gegen die Markgrasen von Este, die aus kaiserlichen Beamten ebenfalls Rebellen geworden waren. Um endlich zur Ruhe zu gelangen, wählte sich die Stadt zum Capitaneo 1262 den Mostino Scaligero, von denen Cangrande am berühmtesten wurde; aber 1383 fiel Verona in die Hände von Galeazzo Visconti, dem Nachkommen eines kaiserlichen Verwaltungs-Beamten von Mailand; doch schon 1404 plünderte der Markgraf Gonzaga Verona, nachdem die Carraresi von Padua hier gehaust hatten, bis sich Verona endlich 1405 in den Schutz von Venedig begab. Zur Zeit des Bündnisses von Cambrai wurde Verona 1509 vom Kaiser Maximilian genommen, behielt dann aber Ruhe, bis 1796 die Franzosen unter Massena hier einrückten. Wie diese Zeit benutzt worden ist, zeigen die prachtvollen Paläste dieser Stadt, meist von Sanmicheli gebaut. Während anderwärts nur Kirchen, Burgen und Klöster gebaut wurden, konnten hier die Baumeister ihren Geschmack anderweit zur Anwendung bringen. Der Reichthum dieser Stadt und Umgegend hatte stets auf die Wissenschaft den besten Einfluss, von hier wurden berühmt Catull, Cornelius Nepos, Aulus Gellius, Vitruv, Emilius Marcus, Pomponius, später Panvinio. Scaligero, Sigonio, Guarino, Bianchini, Maffei, Pompeo, Tonelli, Pindemonti, Cesare Balestra, die beiden Cagliari, der schon genannte Sanmicheli und andere Künstler. denn wo es an Gelde nicht fehlt, findet sich bald Kunstsinn und dieser erzeugt und nährt die Künstler. Dieser jetzt auch sehr reichen Stadt von gegen 60000 Einwohnern konnte es daher an einer wohl ausgestatteten Bibliothek ebenfalls nicht schlen, welche in den letzten Tagen des Jahres 1857 eine neue Einrichtung erhalten hat. Aus der von dem ebenfalls bochst bereitwilligen Bibliothekar derselben, Herr Caesar Cavattoni ist eine Geschichte dieser Sammlung herausgegeben werden (Storia della Biblioteca communale di Verona dal Sac. Cesare Cavattoni. Verona. 1858.), aus der wir Nachstehendes mittheilen. Die Republik Venedig, welche sich stets sehr

anfgeklärt bewies, hob im Jahre 1770 ein Benediktinerkloster auf, und überwies die Bibliothek derselben der Stadt Verona. doch wurde sie erst durch den Grafen Zeno de Rizzi im Jahre 1792 eigentlich eingerichtet und beschenkt, nachdem die der aufgehobenen Jesuiten damit vereinigt worden war. Die Stadt wies zu neuen Anschaffungen Geld an und seit 1803 musston die Druckereien der Stadt ein Exemplar abliefern, nachdem endlich bei wieder hergestellter Ruhe im vorhergehenden Jahre diese Bibliothek dem öffentlichen Gebrauche geöffnet worden war. Durch viele Geschenke bereichert, wurde endlich von dem jetzigen Bibliothekar der Katalog seit 1835 begonnen, der 16000 Bände nachwies. Dazu kamen im Jahre 1841 gegen 6000 Bände durch ein Vermächtniss des Abbate Venturi; von der Stadt wurde die Bibliothek des Markgrafen De Gianfilippi in 17000 Bänden und 336 Handschristen bestehend für 42000 Lire angekauft. Man sieht, dass diese Stadt eine Ausgabe von mehr als 10000 Rthlr. nicht scheute. Auf diese Weise sind, nachdem noch viele Schenkungen dazu kamen, jetzt an 40000 Werke vorhanden, darunter aus den ersten 50 Jahren der Buchdruckerkunst 1464, 532 Aldine und 304 Commeliniane, 459 Handschriften, viele Urkunden und Autographen. Die von Veroneser Schriftstellern verfassten Werke betragen 3885 Bände; allein diese Zahl erreicht bei Weitem nicht den Reichthum der oben erwähnten Sammlung des Grafen Gialiari, welche er der Stadt Verona bestimmt hat. Die Statuten von Verona aus der Zeit von Galeazzo Visconti befinden sich bereits hier, so wie die Urschrist einer Ackervertheilung vom Jahre 1199. Diese Stadt-Bibliothek ist in geräumigen Sälen würdig aufgestellt, und mit einer Römischen Statue, der man den Namen Hortensius gegeben hat, geziert, welché der Rath Pinali hierher schenkte, wozu ihn ein Gedicht der beliebten Dichterin Catharina Gräfin Bon-Benzoni bestimmte, da dieses antike Bildwerk nicht unberühmt ist. Die neueste Einrichtung dieser trefflichen Bibliothek macht den Vätern dieser Stadt alle Ehre, daher sie wohl verdienen, dass ihre Namen hier genannt werden, da sie aus reiner Vaterlandsliebe thätig sind. Als Podesta oder Ober-Bürgermeister wirkte der Markgraf Canossa, als Beigeordnete die Grafen Serenelli, Giuliari und Pellegrini, nebst dem Ritter de Betta. Die Bibliothek-Commission besteht aus dem vorgenannten Markgrafen Canossa, den Grafen Miaciscalchi, Fregoso und dem Bibliothekar Grafen Giuliari, dem ebengenannten gelehrten Canonicus.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Robert Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

# SERAPEUM.



füı

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

# Dr. Robert Naumann,

M: 10.

Leipzig, den 31. Mai

1858.

## Burchard von Strassburg.

im 25. Bande der Schriften der K. Belgischen Akademie liess der Baron von St. Genois zwei Reisen erscheinen, betitelt: Voyages faits en terre-sainte par Thetmar en 1217 et par Burchard de Strasbourg en 1175, 1189 ou 1225. Die letztere, die des Burchard von Strassburg, theilen wir hier kritisch berichtigt mit. Es ist, wie ich zu entdecken die Freude hatte, ein Auszug aus der bei Arnold von Lübeck, dem Fortsetzer der Slavenchronik Helmolds, VII 10 unter dem Namen Gerhards sich findenden Reisebeschreibung. Dass bei Arnold von Lübeck ein Schreibsehler vorliegt, und Burchard, nicht Gerhard der wahre Name des Verfassers ist, wird durch die nachsolgenden Gründe sestgestellt erscheinen.

Beide, sowohl unser Text als Arnold von Lübeck, geben dem Verfasser den Titel eines Vicedominus von Strassburg. Allein von einem Vicedominus Gerhard wissen völlig competente Fachgelehrte Strassburgs, die auf meine Anfrage in Archiven nachzuforschen die Güte hatten, gar nichts, wohl wer können sie einen Vicedominus Burchard mehrfach nach-

weisen.

Der Vicedominus Burchard kommt frühestens 1182 in zwei noch ungedruckten Acten des ehemaligen St. Thomaskapitels (jetzt im Archiv des protestantischen Seminars) und III. Jahrgang. spätestens 1194 bei Schöpstin Alsatia diplomatica I, 302. No. 355. vor. Seine Zeit ist also gewiss 1182—1194. Jedoch kann er sehr wohl, wie unsere Schrift ergiebt, schon 1175 Vicedominus gewesen sein, da für dieses Jahr kein anderer Vicedominus urkundlich nachzuweisen ist. Vor 1184 ist der letzte Vicedominus Adelbert 1129. Vielleicht war also Adelbert Burchards Vorgänger. Dass aber Burchard im Jahre 1175 in's heilige Land gereist sei, steht nach Arnold von Lübeck und unsern besten Handschriften kritisch fest. Die Zahl der Berliner Handschrift MCCXXV ist schon deskalb unhaltbar, da weder Friedrich I., noch Saladin dazu passen, die doch beide ausdrücklich genannt werden.

Schwerer fällt die Frage des Freiherrn de Saint-Geneis in's Gewicht: wie es möglich sei, dass Burchard 1175 den Thetmar, welcher erst nach 1217 schrieb, citiren konnte? — Allein was dieser Gelehrte nach einer Genter und Titus Tobler nach einer Baseler Handschrift unter Thetmars Namen herausgegeben haben, ist nichts als eine spätere vielleicht im 14. Jahrhundert gemachte Bearbeitung des Thietmar. Siehe meine Ausgabe: Mag. Thietmari peregrinatio Hamburgi 1857

Seite 56 f.

Ein zweites Argument für den Namen Burchard und gegen die Lesart Gerhard bei Arnold von Lübeck VII 10 ist das, dass wir von Gerhard gar keine Schrift nachweisen können,

von Burchard aber ausser der fraglichen noch zwei.

Es findet sich nämlich bei Muratori rerum Italic. scriptores VI 916 f. und in anderen Sammlungen eine Schrift, betitelt: Epistola Burchardi notarii Imperatoris, ad Nicolaum Sigebergensium abbatem de viotoria Friderici Imp. Aug. et excidio Mediolanensi. Die Brief trägt das Datum des Jahres 1162.

Wenn Burchard 1175 als Vicedominus von Strassburg Gesandter Friedrichs I. war, so konnte er 1162 sehr woht schon desselben Kaisers Notar sein. Ich trage also kein Bedenken, den Brief von der Zerstörung Mailands dem Burchard von Strassburg zuzuschreiben, und also den Verfasser der Gesandtschaftsreise bei Arnold von Lübeck VII 10 und den Schreiber der Epistola bei Muratori für eine und dieselbe Person zu halten.

Die dritte Schrift Burchards von Strassburg ergiebt sich aus einer Bemerkung der Biblioteca, instituta a Conr. Gesnere in epitomen redacta per Jos. Simlerum. Tiguri 1574. Seite 104. Da heisst es: Brocardi annales de Friderici in terra sancta rebus gestis habet Wolfg. Lazius, medicus et historicus Viennensis. Lazius, geb. 1514. gest. 1565, besnes also eine Schrift Burchards über Friedrichs I. Kreuzzug. Brocardus steht sehr oft statt Burcardus. Diese Handschrift des Lazius weiss ich nun zwar nicht nachzuweisen, aber von

in Vermuthung, auch diese Schrift gehöre unserem Burchard

m, kann ich doch nicht lassen.

Dass also Burchard von Strassburg drei Schriften verfasste, wird wohl feststehen. Dieselbe Vermuthung ande ich nachträglich zum Theil, d. h. in Bezug auf zwei Schriften, auch bei Jöcher (Gelehrtenlexikon s. v. Brecardus) nur weiss er nicht, dass die Schrift de legatione sua in Aegyptum sich bei Arnold von Lübeck unter Gerhards Namen findet. Er schreibt aber auch dem Vicedominus Burchard ausser dem Reiseberichte noch die Annales de gestis Friderici in terra sancta zu.

Bei der Bearbeitung des Burchard folgte ich drei Handschriften, der Genter, einer Berliner und einer Baseler. Die
Genter lag mir in dem Eingangs erwähnten Abdrucke vor,
die Berliner fand ich in demselben Bande, worin auch die
eine Handschrift des M. Thietmar ist (s. Mag. Thietmari Peregrinatio S. 58), und die Baseler Handschrift hntte Herr Dr.
Ed. Wölfflin die ausserodentliche Güte mir eigenhändig mit
alten Abkürzungen abzuschreiben. Sie ist bezeichnet: Cod.
B. X. 35, klein 8°.

Ich bezeichne die Berliner Handschrist durch B, die Ba-

seler durch b und die Genter durch g.

Burchards Reise scheint sehr bekannt gewesen zu sein. Sie benutzte sowohl Thietmar selbst (s. S. 12 Anm. 142), als auch der Epitomator und Ueberarbeiter des Thietmar, welcher letztere ganze Stücke aus dem Burchard dem Texte seines Thetmar einfügte. Ihn schrieb endlich der Verfasser des untergeschobenen dritten Buches der historia Jherosolimitana des Jacobus de Vitriaco aus.

Möge die Herausgabe das vorliegenden Auszugs zur Aufindung des vollständigen Reiseberichtes Burchards von Strass-

burg führen.

Hamburg.

Dr. Laurent.

Magister Burchardus, vicedominus gentinensis<sup>1</sup>).

Anno incarnationis Dominice M°C°LXXV° 2) dominus 1 Fredericus, gloriosissimus Romanorum imperator, misit me, Burchardum 3), vicedomnum 4) gentinensem, in Egyptum,

Ita codices, haud scio an sit i. q. argentinensis.

<sup>1)</sup> Annotatio critica.

<sup>2)</sup> MCCLXXV habet etiam cod. B., sed erasa litera numerali L. In gb et apud Arnold. Lub. legitur MCLXXV.

<sup>3)</sup> Borchardum B. 4) vicedompnum g.

2 ad Salahadinum, regem Babylonie. Quodcumque 1) igitur in commissa legatione vidi vel veraciter percepi. que 2) habitabili terre nostre rara vel extranea videbantur, per

mare vel per terram, scripto commendaui. Octavo Ydus Septembris apud Januam mare ascendi. 4 Inde vero nauigans inter duas insulas, scilicet inter Cor-5 sicam<sup>3</sup>) et Sardiniam, pertransiui. Harum insularum vna distat ab alia per quatuor miliaria, vtraque vero ) satis pulchra, per planum et montana bene disposita et super-6 habundans terra 1) omni bono 6). In Corsica 7) vero sunt homines 8) vtriusque sexus compositi, curiales, abiles, 7 hospitalares, viri militares et bellicosi. In Sardinia vero e contrario sunt homines incompositi rusticani, siluani, 8 tenaces, viri effeminati, deformes. Et merito, quia 9) mare Sardinie inter cetera maria ferocissimum est et magis pe-9 riculosum. Tenet eciam Sardinia in 10) longum et in la-10 tum 11) ex omni latere sex 12) dietas. Tenet eciam Cor-11 sica 13) in longum et in latum tres dietas. Et est terra illa satis sana, nisi quod per eam fluit amnis 14) infirmissimus, quem si anima viua 15) gustauerit, pro certo morietur 16), et aues si prope transuolant eum, morientur.

12 Per has duas insulas transiens veni Ciciliam 17) re-13 gionem. Hec 18) insula est terra sanissima, omni terrena fertilitate opulenta, plana <sup>19</sup>), montanis, uineis, pratis, pascuis, riuis, fluminibus iocundissimis, diuersis generibus fructuum <sup>20</sup>), arborum et herbarum perornata, omnibus mercatoribus aptissima, sed a 21) paucis inhabitata homi-

14 nibus. Tenet illa insula longitudine et latitudine ex omni

latere sex dietas, et plures continet ciuitates.

```
    quecumque. g et Arn. Lub.
    que in hab. terra nostra g.
    dorsicam B.
```

<sup>4)</sup> vero om. B. 5) est terra g.

dono Bg.

<sup>7)</sup> dorsica B.

<sup>8)</sup> homines sunt g.

<sup>9)</sup> merito quod Bg. 10) in om. B.

<sup>11)</sup> altem B.

<sup>12)</sup> tres Bg.

<sup>13)</sup> dorsica in longum et altum B.

<sup>14)</sup> ampnis B. 15) uiuens b.

<sup>16)</sup> morientur g.

<sup>17)</sup> Siciliam g. Cycillam B.

<sup>18)</sup> hine insula Bb.

<sup>19)</sup> plena g.

<sup>20)</sup> fructiferum (sic) arborum g.

<sup>21)</sup> a om. bg.

25

26

Juxta hanc vero insulam ex vno latere in opposito est quedam insula nomine Malcha<sup>1</sup>), distans a Cicilie<sup>2</sup>) regione per viginti miliaria, a Sarracenis inhabitata. Et est sub dominio regis Cicilie<sup>3</sup>).

Verum non longe ab insula Malche est alia insula 4) nomine Pantaleon 5). Quam Sarraceni inhabitant. Nul- 18 19 lius dominio subiiciuntur. Homines enim illius 6) terre inculti sunt et silvani, habitantes in cauernis terre. 7) Qui, si forte magnus exercitus ipsos 8) superuenerit 9), cum omni suppellectili sua 10) cauernas terre 11) intrant, vt, pugnando se 12) defendere si 13) non possint, saltem fugiendo euadant. Hoc genus hominum magis viuit de pecuali, quam de fructibus terre, 14) quia 18) granum non colligit, nisi paucum.

Inde procedens per sex dies vel 16) dietas veni ad terram barbaricam ab Arabicis inhabitatam. Et per totam insulam illam, regionem barbaricam, 17) genus hominum sine domibus sub diuo degit. De illa regione et hominibas magister Thetmarus 18) loquitar et expertus est, sicut et ego. Quod verum est.

Inde procedens nauigando in mari 19) sine differentia quadraginta et septem diebus 20) et vidi 21) in mari hinc inde 22) diuersa genera piscium. Vidi enim piscem magnum, ita vt coniicere 28) potui 24) habentem in longitudine CCCXL vinas.

maltha g., fortasse e coniectura editoris.
 Sicilie g. Cecilie B.
 Cycilie B. Sicilie g.

4) Malcha est aŭa insula om. g.

5) Panthaleon B. 6) illius om. g.

7) terre in quibus g. 8) ipsos om. Bg.

superuenirel g. 10) supellectili suo g.

11) cavernas terre om. g.

12) se om. g. 13) si om. Bb.

14) terre om. B.

15) quod gr. Bg. 16) dies vel om. g. 17) el per tolam insult illam regione barbaria b. et per tolam insulan illam regionem Bg. barbaricam g. barbarina B. Infra etiam Nuham insulam appellat epitomae huius auctor. 18) p. 69 ed. Tobleri, p. 56 ed. gand. 18b) Detmarus B.

19) in mari om. g. 20) et septem diebus om. B.

21) et vidi. Ita omnes codd., quamvis delenda sit copula.

22) hinc et inde g.

23) coicere b. concipere g.

24) ila-potui om. B.

36

### De piscibus marinis.

Vidi pisces super mare volare quasi ad tractum vaius arcus vel baliste.

Tandem portum Alexandrie intraui. In quo portu turris altissima nimis de lapidibus est erecta, vt nauigantibus portum indicet, quia 1) Egyptus terra plana est.

Et singulis noctibus ignis ardet in ea, vt appropiantibus indicet portum, ne pereant.

#### De ciuitate Alexandria.

33 Alexandria ciuitas est egregia, edificiis honestis plena. 34 De illa ciuitate et de statu illius prouincie magister Thetmarus<sup>2</sup>) exponit, et sicut per eundem<sup>3</sup>) predictum est, hoc ego testor verum esse 4).

Item ego, Burchardus, cum de statu Alexandrie edoctus essem, procedens inde per tres dietas hino et inde 5) et veni<sup>6</sup>) ad Nouam Babyloniam super Nylum positam.

Et 7) omni bono 8) terra fertilissima et a solis 9) merca-

toribus inhabitata 10).

37 Item iuxta Babyloniam ciuitatem quasi ad terciam partem miliaris existit egregia ciuitas, Hare nuncupata, in qua nunc est sedes regalis, palacia regia et cetera 38 omnia predicta secundum dicta magistri Thetmari 11). Et

ego scio 12) esse vera.

39 Item dum 18) de statu istius terre 14) ego, Burchardus, bene edocius essem, procedens nauigando veni in insulam 13), que vocatur Nubia. Que distat a Babylonia ad viginti dietas, et est terra christiana, habens regem.

Sed populus illius prouincie est incultus 16) et terra sil-

1) quod Eg. B.
2) p. 59 ed. Tobleri.
3) eum
4) esse verum B.
5) hinc inde omisso vocab. et B.

6) et veni habent Bb, om. g., sed e coniectura ut videtur, editeris. Cf. supra §. 27.
7) Et est g.

8) bona terra repleta B. 9) et satis mereat. habet g.

10) habitata] est. Cod. Bas. habet; inhabitata etc.; cod. Gand.: et est omni; cod. Berol.: et omni bono terra repleta.
11) Dethmari B.

11b) p. 54 ed. Tobleri.

12) ea scio B.

13) Et dum B. 14) illius terre g

15) ad insulam B.

16) inculta B.

54

restris. De hae terra michil loquitur magister Thetma- 42 res 1). Sed ista terra calidissima est, raro habens plu- 43 wem.

Item deinde procedens<sup>2</sup>) per septem dietas. Et distat 44 45 a Babylonia in Damascum per desertum viginti<sup>3</sup>) dietas. Et feei in deserto viginti et septem dietas, quod non 46 inneni terram cultam. Est autem terra babylonica sabu—47 lesa<sup>4</sup>) per planum et montana disposita, nil prorsus germinans, nisi humillima<sup>5</sup>) arbusta, in paucis tamen<sup>6</sup>) locis. Et terra illa est plurimum distemperata. In hyeme enim 48 49 nimis est frigida, et in estate nimis est <sup>7</sup>) calida. Transi-50 tas illius deserti difficilimus est et ignotus<sup>8</sup>), quod flantibus ventis strata sabulo ita perfunditur, vt vix a quoquam<sup>9</sup>) sciatur, nisi a Boydewinis, qui sepius illuc <sup>10</sup>) transeunt et alios transeuntes pro salario <sup>11</sup>) ducunt.

Nota 12), quod istud desertum nutrit leones, stru- 51 ciones, porcos et onagros (asinos siluestres 12)) et equos siluestres et vaiuersa animalia, que quondam 14) vidi.

Aqua rarissima ibi inuenitur nisi de quinto die in quin- 52

tum, vel de sexto in sextum.

Item mare Indorum ex vno latere tangit desertum et mare rubrum ex altero latere tangit desertum <sup>15</sup>). Juxta quod quinque nootibus fui. Item a monte Synai circa tres dietas affui <sup>16</sup>), secundum quod intellexi.

Et nota <sup>17</sup>), quod amplitudinem et terminos <sup>18</sup>) huius 55 deserti <sup>19</sup>) nemo hominum vmquam cognouit, quia <sup>20</sup>) ad

modum maris 21) inperuium 22) est.

1) Dethm. B.

3) per XX dietas B.

4) sabulata g. fabulosa b.

5) kumillima g.

6) tamen] fortasse legendum est: tantum.

7) est nimis B.

8) difficillimus et ignotus est. g.

9) quoque g. 10) ilhad B.

11) pro salario om. B.

12) Notandum g.

13) situestres asinos gb.

(4) que quidem g.

15) et mare rubrum e. a. l. t. des. om. Bb.

16) affui] afui scribere debebat epitomae auctor.

17) Et nunquum ampl. g. Notandum B.

18) et terminos om. Bb.

19) illius des. B.

20) quod ad modum maris est B.

21) ad modum maius g.

22) inperuium om. B. in promptu g. inpromptum b..

<sup>2)</sup> procedi g. procedens Bb. Cf. §§. 27 et 35. Fortasse scribendum; flom procedens reni ad montem Synai in deserto. Et distat a Babylonia per VII dietas. Deinde processi in Damascum per desertum XXVII dietas.

67

56 Item postquam exiui desertum, inueni terram planam¹). olim a Christianis inhabitatam, sed modo a Sarraconis deuastatam. In qua terra inueni antiquam ciuitatem, no-57 mine Buseretinum, aliquando a Christianis inhabitatam, [magna edificia et honesta,] in marmore excisam et decoratam<sup>2</sup>) et plurimum deliciosam, vt in eius vestigiis

58 59 apparet. Sed nunc 3) a Sarracenis inhabitatur. Magna 4) edificia et honesta 5), sed per omnia destructa, ita quod 60 quasi castrum solum remanserit<sup>6</sup>) in ea. Sed istud ca-

61 strum valde est muro et turribus munitum. De isto castro

nichil loquitur magister Thetmarus?).

62 Inde tribus diebus vsque Damascum veni per terram cultam ex magna parte, a Christianis inhabitatam et domino Damasci tributum soluens 8).

#### De Damasco<sup>9</sup>).

63 Damascus <sup>10</sup>) est ciuitas nobilissima, duplici muro 64 et turribus plurimis optime munita. Et sunt in ea plures ecclesie Christianorum, et 11) Christiani et multi Judei 65 habitant ibi 12). Et in confinio Damasci optimum crescit vinum 13).

Et nota 14) quod Damascus est sanissima ciuitas, et multos senes nutrit homines, et insuper omnia, que dici possunt de ea, quasi sit altera paradysus, secundum quod magister Thetmarus 15) declarat in suis scriptis predictis. Que 16) sunt veraciter vera.

68 Damascus distat ab Jherusalem per quinque dietas paruas et ab Accaron ciuitate per quatuor dietas.

69 Item a Damasco ad 17) tria miliaria est locus quidam

2) excisa et decorata B.

3) sed modo B. 4) Magna] supple sunt.

5) Verba et Magna — honesta ita ut factum est transponenda duximus. Omisit ea Arnoldus Lub.

6) remansit g. 7) Delhmarus B.

8) solvens] Dicere debebat solveniem, quod habet B. 9) de ciuilate damascena g. om. b.

10) Damascena est ciu. g.

11) et] aut addas suadeo multi, aut scribas: et Christiani et Judei multi, quamquam codd. habent multi Judei.
12) Vocabula habitant ibi habet solus B.

12) vinum crescit B.
13) vinum crescit B.
14) notandum g.
15) Thetmarus] Vid. p. 10 sqq. editionis nostrae, p. 6 sqq. Tobleti.—
Ceterum B. scribit Dethmarus.

16) Que om. g.

17) per tria B.

<sup>1)</sup> planam terram B.

74

75

76

77

78

79

valde amenus, in montibus situs, qui Saydanea 1) vocatur et a Christianis inhabitatur 2). Et est ibi honesta ecclesia in honore gloriose virginis Marie dedicata, tamen in rure sita, in qua moniales duodecim et virgines et monachi<sup>2</sup>) octo assidue Domino et beate Marie seruiunt.

## Miraculum de Domina<sup>4</sup>).

In qua ecclesia vidi per Dei graciam tabulam ligneam, ad mensuram vnius vine longam et latam ad modum dimidie vine, retro altari in muro seruari<sup>5</sup>) in fenestra valde ornata positam et ferro laqueariter cancellatim firmatam. In qua tabula effigies beate Marie virginis 6) aliquando 7) depicta fuit, sed nunc (quod dictum 8) mirabile est!) pictura super lignum est incarnata et oleum odoriferum super odorem balsami ex ea manat incessanter. De quo oleo multi Christiani, Sarraceni et quocumque 9) generis hominum sint, exceptis Judeis et infidelibus, de diuersis sepe languoribus liberantur. Istud oleum numquam minuitur, quantum cumque ab ymagine capiatur. Nec predicta tabula a quocumque tangi audetur, videri autem omnibus peregrinis benigne conceditur. vero a sacerdote religioso in honesto vase deaurato ibidem in altari seruatur, et pro quacumque re in devocione et fide sincera sumatur, vel pro honore sancte virginis 10) sumptum fuerit, indubitanter impetrabitur. Ad illum locum in assumptione gloriose virginis 11) et in festo natiuitatis sue omnes Sarraceni illius prouincie vna oum Christianis illuc confluunt et cerimonialia sua cum maxima deuocione ymagini offerunt. Hec tabula Constanunopolim 12) primo facta et depicta fuit in honore beate Inde a quodam patriarcha Jherosolimis 18) per-Tunc temporis quedam abbatissa supradicti ducta fuit. loci causa oracionis et peregrinacionis in Jherusalem peregrinauit, et impetrata tabula a domino patriarcha Jhe-

<sup>1)</sup> *Savdania* B.

<sup>2)</sup> inhabilatus g. 3) mon. virg. XII el mon. habet g.

<sup>4)</sup> Quae sequuntur, non leguntur in cod. g. 5) Leg. sanctuarii, quod habet Arnold Lub.

<sup>6)</sup> virginis om. B. 7) aliquando eff. B.

<sup>8)</sup> dictum] fortasse leg. dictu. 9) quocumque] cuiuscunque, quod tamen non scripsit epitomae auctor.

<sup>10)</sup> beate virg. B.

<sup>11)</sup> beale Marie virg. B.

<sup>12)</sup> Constantinopolim Cpoli scribere debebat epitomae auctor.

<sup>13)</sup> Jherosolimis] Jherosolimas scribendum erat.

rosolimitano eam secum ad suam ecclesiam transportauit. Accidit autem hoc anno incarnacionis Dominice 81 CCCoLXX". Sed postea paucis annis elapsis cepit ymago 82 picta crescere et fortiter ex ea sacrum oleum emanare.

Deinde procedens vsque ad Accaron veni. Deinde Jherosolimis i). A Jherosolimis veni vsque Aschalon. Hec ciuitas supra mare sita est et parua, muris et fossis valde

munita. Et est satis sana. Abiui uero per desertum. Octo dierum <sup>2</sup>) in Babyloniam sum renersus. 86

87

Dictum est mihi veraciter, quod in transmarinis partibus in terra sancta quidam nomine Johannes Buddeus<sup>3</sup>), qui interfuit passioni Domini nostri Jhesu Christi, adhuc sit viuens et vitra 4) viuere debeat ad nouissimum diem.

Graesse (Jean George Théodore) Trésor des livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique contenant plus de cent mille articles de livres rares. curieux et recherchés, d'ouvrages de luxe, etc. avec les signes connus pour distinguer les éditions originales des contrefaçons qui en ont été faites, des notes sur la rareté et le mérite des livres cités et les prix que ces livres ont atteints dans les ventes les plus fameuses, et qu'ils conservent encore dans les magasins des bouquinistes les plus renommés de l'Europe. Première livraison. Aa, P. van der - Amarasinha. Dresde, Rud. Kuntze, libraire-éditeur. Genève, H. Georg. Milan, Th. Laengner. Paris, C. Reinwald, 1858, 96 SS, in 4,

(Schluss.)

p.61.62. Alchimiae etc. Wir würden doctrina als Schlagwort setzen und bei alchim. verweisen, wenn wir überhaupt dergleichen aufgenommen hätten.

p. 63. nach Alchindus fehlt Alchymia als Verweisung

auf Alchimia.

p. 64. Alcoran des Cordeliers. Hier ware nur auf Alcoranus Franciscanorum zu verweisen und der Artikel Alcor. d. Cord. diesem zu subordiniren gewesen,

1) Jherosolimis] Jherosolimas.

3) Fortasse log. Judeus.

4) vitro b.

<sup>2)</sup> Lacunam, quam h. l. esse suspicor, vocabulo itinere vel spacio explendam putarim.

von wolchem er nur eine Uebersetzung ist. Aleuinus (Jo.) Statt dieses Titels wäre einfach auf Calvin zu verweisen gewesen. Alde ou Aldus. Hier war, wie später bei Aldus auch geschehen, auf Manutius zu verweisen.

p. 65. Aldrovandi (Ulysses). Dieser Artikel ist nun einmal wieder ehronologisch geordnet — mit Ausnahme des letzten Titels.

p. 66. Aleander (Hier.) explicatio ant. tabulae. Obgleich richtig, steht mit andern Anordnungen solcher Tabulae im Widerspruch. — Aleander (Lod.) ungenügend geerdnet.

p. 67. Alembert (J. le Rond d'). Die Aufzählung der Artikel — wie bei Ebert — ist confus, im Brunet ist dieselbe etwas anders aber nicht viel besser. Alas (Alexander ab) es wäre auf Alexander zu verweisen und dort der ganze Artikel aufzusühren gewesen, da der Versasser Alexander Mönch im Kloster Hales in Gloucester war. Hain und Holtrop haben auch ganz recht Alexander als Schlagwort.

p. 68. Alethaeus (Th.) polygamia. Besser stände der Artikel unter J. Lyser, und ware hier nur auf J. L. verwiesen, denn dass Ebert das Buch auch so anführt, ist kein Grund, da der vorliegende Trésor ja Besseres, Exacteres geben will als Ebert hat. Ausser dem angeführten Titel existirt aber auch eine deutsche Schrift: "Das königliche Mark aller Länder, d. i. politischer Discours zwischen Polygamo und Monogamo v. d. poligamia oder vielweyberey. Freiburg Confath. 1676." die wir freilich nur als Manuscript kennen. Aletheius (Demetrius) hier zu streichen, unter de la Mettrie zu setzen, und nur hier verweisen; ebenso ware Alethophilus in Bezug auf Metternich zu behandeln gewesen. Aleutner (Tob.) Artikel von nur drei Titeln und doch ungeordnet. Alexander ab Alexandro. Wohl besser Alexandro (Alexander ab) wenigstens ware unter Alexandro zu verweisen gewesen.

p. 70. Alexander patrioius Armacanus, müsste unter Jansenius stehen, und nur hiereinen Nachweis haben. Alexander M. Dieser Artikel, der für andere Zwecke vielleicht vortrefflich sein mag, wirft aber allerlei durcheinander, indem die verschiedenen Bearbeiter der Alexandersage hier zusammengeschoben sind, wie Lambert Li Tors, Alexander de Bernay, Demetr. de Gobdelas, Pfaff Lamprecht, Philip. Gautier, Vincenz v. Beauvais u. a. m., ist dabei jedoch noch unvollständig, denn es hätten auf diese Weise auch die p. 73 angeführten Titel: Alexander and the King of Egypt", so wie Alexan-

der's expedition einrangirt werden müssen, so wie die Alexandreis von Gualtherus, deren norwegische Bearbeitung angeführt ist.

p. 71. Z. 3. Planbites (Blanbirer) muss heissen Pl. Blaubirer. Alexander Natalis, schlecht geordneter

Artikel.

p. 72. Alexander (Jam. Edw.) bei Narrative etc. fehlt die zweite Ausgabe: "Excursions in western Africa and narrative of a Campaign in Kaffirland. Cond. Colburn 1840. 2 Bde." Die Aufzählung der einzelnen Artikel ist wieder inexact.

p. 73. Alexander (Will) engraver. Wenn hier der Kupferstecher, wie richtig, als Autor angesehen

ist, warum nicht überall und consequent?

p. 74. Alexius (Alex.) Cratylus morborum. Warum solche Titel aufzuführen? Hat das Buch in bibliographischer Hinsicht Bedeutung oder ist es in der Wissenschaft Epoche machend gewesen? Alferi (Ant.) warum hier das Pseudonym Arenif Otonali aufgelöst, da an andern Stellen das entgegengesetzte Verfahren eingeschlagen ist?

p. 75. Alfred v. Aelfredus, was aber nicht umgekehrt geschehen, da unter diesem nur auf Boethius und Orosius verwiesen worden ist. Warum überall auseinandergestellt, was zusammen gehörte? Warum ist nun p. 75. a description of Europa and the voyages of ohthere etc. nicht gteich auf p. 23. hinter Aelfr. rex, periplus Ohtheri

gesetzt? Dergleichen ist ungenau.

p. 76. Algerie. Wenn einmal eine solche Ordnung beliebt, warum nun nicht auch andere Reisen nach Algier aufgeführt, wie z. B. Langier de Tassy histoire du royaume d'Alger. Amsterdam 1725. Algorisma. An introduction etc. Warum steht denn die Ausgabe von 1539, welches die erste ist, wie auch Herr Grässe selbst angiebt, nach der von 1581? Algorithmus sehr durcheinander geworfen, hinsichtlich der alphabetischen oder chronologischen Folge, dabei auch wieder die Herausgeber angeführt, unter deren Namen diese Rechenbücher aufzuführen gewesen wären, z. B. Joannes Casanus, J. Schoner etc.

p. 77. Alhacen. Alhazenus warum nicht neben einander? Alhambra. Wenn Murphy arab. antiquities of Spain (obgleich dieselben fast nur Alhambra enthalten) hiernach nicht aufgeführt werden sollte, so war jedenfalls

darauf zu verweisen.

p. 78. Alkemade. Auch dieser Artikel theilt das Schicksal so violer, er ist schlecht geordnet. Wenn man in andern Fällen alphabetisch -minuticus ordnet, muss man's immer thun. Auch der nur aus drei Titeln bestehende Artikel Allan ist oomplet durch einander geworfen.

p. 79. Allard (Guy) ebenfalls unübersichtlich, noch mehr aber der Artikel Allatius, der zugleich von unwesent-

lichen Titeln überfüllt ist.

p. 80. Allen (Thom.) Was soll darunter: "Voilà le livre le plus estimé de ce théologien non-conformiste, qui'l ne faut pas confondre avec l'auteur suivant: "(nämlich Thom. Allen aus dem 19. Jahrhunderte.)? Für wen ist denn diese gelehrte Notiz? Allen (Will.) Killing noe murder. Dieser Titel hätte unter Silas Titus besser seinen Platz gefunden und wäre hier an einer Nachweisung genug gewesen. Alle stree (Rich.) Wenn diese Predigtsammlung auch vielleicht noch für England von Interesse sein sollte (wenigstens ist sie auch in der neuen Ausgabe von Lowndes), so doch gewiss nicht für das allgemeine Gelehrtenpublicum, und hätte deshalb unserer Meinung nach füglich wegbleiben können. Nach Alley fehlt nothwendig Alleyn (Edw.) memoirs and papers, welche den 1. und 17. Theil des Papers of the Shakespeare society bilden.

p. 82. Almanach. Dieser Artikel enthält Wichtiges und Unwichtiges, mit den Namen der Verfasser Bezeichnetes und Unbezeichnetes; ist einerseits überfüllt und andererseits nicht vollständig genug, so z. B. fehlt Almanach der deutschen Musen. Almanach historique et chronologique de tous les spectacles a Paris 1752. u. a. m., welche ebensogut hätten Aufnahme finden können, als

andere Titel.

p. 84. Die Artikel Alphabet de l'imperfection — Alphabetarion werfen allerlei unter einander und nehmen auf die Verfasser oder Herausgeber keine Rücksicht. Wenn man das auch bei dem folgenden Artikel Alphabet um durchlassen und übersehen wollte, weil derselbe vorzüglich mit eine detaillirte Auseinanderlegung der Ebertschen Numer 460 Alphabet e der Propagandaist und somit gewissermassen ein Ganzes bildet, obgleich derselbe uns auch nicht gefällt; so war bei den vorher erwähnten Titeln jedenfalls anders zu verfahren. Wo soll denn die Gränze sein, wenn man unter dergleichen Schlagwörter alles sammelt, was vernünstigerweise wo anders seinen richtigen Platz hat.

p. 86. Alphabetum Tironianum. Voyez Carpentier. Wozu diese Verweisung hier? Das Buch ist einfach unter Carpentier, der sich ja genannt hat, aufzuführen. Alpinus (Prosper). Alle Titel hier wieder ohne Ordnung durch einander geworfen, so dass man bestürzt

nach dem leitenden Faden sucht.

p. 67. Alt (Georg). s. l. mi d. (Leipn. 1493.) Dabei hätte bei diesem von Denis suppl. Maitt. p. II. p. 506. Nr. 4341 angeführten Buche wohl bemerkt werden können [Martin Landsberg Herbipolens.] denn dessen Druckschildchen trägt die Schrift. Altobello e Re Trojano. Hain hat sign. Ay (aber nicht Aij) statt A, 2. Ob der Titel dieser Ausgabe wohl so richtig? Hain hat das Buch nicht gesehen. Osmont dict. typogr. T. 1. p. 21 führt den Titel so an: "Altobello historiato, cioé il libro delle Bataglie de li Baroni di Franza sotto il nome del' ardite e gaiardo giacone Altobello. Alton (E. d'.) Hier hätten auch E d'Alton des jüngern zoologische Werke, z. B. seine Skelette der straussartigen Vögel etc. mit vollem Rechte Platz gefunden.

p. 88. Altväter (Der heiligen) Leben. Warum nicht unter Hieronymus, wohin dieser Titel als Uebersetzung gehört? Hain hat ganz mit Recht diese Titel unter Hieronymus. Alva et Astorga. Nach welcher Ordnung stehen die Titel: militia 1663. sol. 1660. prodigium 1651. funiculi. 1661? Almar, warum nicht unter der bekannten Verfasserin? Alvarez (Padre Francisco). Bei diesem Artikel wäre unseres Erachtens auf p. 83 Almeyda (Man. d.) zu verweisen gewesen, da jenes Buch denselben Gegenstand behandelt und überhaupt mit Alv. in einem gewissen Zusammenhange zu stehen scheint.

p. 89. vor Alveri fehlt Alvarus als Verweisung auf Alvarez. Nach Alvredus haben wir Alxingers. Schriften vermisst, die wir um so eher erwarten konnten, als andere kleine unbedeutende Schnurren doch sonst aufgeführt worden sind. Alynton Rob. 1510. Lowndes hat 1525 nnd sagt auch nur wie Herr Grässe, dass Dibdin fünf Ausgaben kenne, drei von W. de Worde und zwei von Pynson. Warum sind die übrigen nicht aufgeführt?

Ziehen wir nun das Schlussresultat, so müssen wir, wenn auch ungern, bekennen, dass Herrn Grässe's Buch, soweit es vorliegt, bei aller seiner Reichhaltigkeit, doch wegen seiner Inconsequenzen und Mängel, weder Brunet noch Ebert völlig entbehrlich macht, und dass man immer genöthigt sein wird, diese bei der Hand zu behalten. Hoffen wir, dass Herr Grässe durch das, was wir hier im Allgemeinen und Einzelnen über das erste Heft seines Trésor gesagt haben, veranlasst wird bei den folgenden Heften sorgsamer zu werden und sich die Mühe nicht verdriessen lässt, seine Vorarbeiten nochmals zu durchmustern, damit ihm sein gebührender Ruhm eines sorgfältigen und gewissenhaften Litterarhistoriker's nicht durch diesen Trésor verloren gehe. Der Hauptvorzug desselben ist nach unserer Ansicht auf die Angabe der Bücher-Freise,

wederch den Bibliophilen und Antiquaren ein Auhaltepunkt für Kauf und Verkauf gegeben ist, der jedoch noch schwankend genug und der Laune unterworfen ist.

Oldenburg.

Dr. Merzdorf, Bibliothekar.

## Anzeige.

J. W. Holtrep, Monumens typographiques des Paysbas du XV<sup>me</sup> siècle. Collection de fac-simile d'après les originaux, conservés à la Bibliothèque royale à la Haye et ailleurs. Établissement lithographique de E. E. Spanier. A la Haye chez Mart. Nijheff, 1857 et 1858, in folio. Livraison 1—3<sup>me</sup>, à 5 flor. chacune.

Gern macht Referent auf diese litterarische Erscheinung aufmerksam und weist auf die Verdienste hin, welche der kenntnissreiche Verfasser durch deren Herausgabe sich erwirbt.

Zwar erscheint das Werk allein für sich, aber es bildet zugleich einen vollständigen Atlas der Hauptnachstiche aller niederländischen Druckerstlinge, welche der Verf. mit Meisterhand in dem vortrefflichen Katalog sämmtlicher, auf der königlichen Bibliothek im Haag befindlichen Incunabeln beschrie-

ben hat 1).

Die Wahl der Druckdenkmale, deren Facsimiles uns der Verf. hier vor Augen vervielfacht hat, lässt nichts zu wünschen übrig, gleichwie der angewandte Fleiss des Herrn Spanier volle Anerkennung verdient. Ref. ist überzeugt, dass beide Werke vereinigt ein Bedeutendes mit dazu beitragen werden, etliche Lücken auszufüllen, die Geschichte der Erfindung und Ausbreitung der Buchdruckerkunst aufzuhellen, die hin und wieder mit mehr oder weniger Feuer, manchmal mit unwürdigen Wassen bestritten worden ist, und es bildet diese nützliche National-Unternehmung ein Ganzes aller seltenen und kostbaren Paläotypen, die entweder in zahlreichen bibliographischen Werken zerstreut, oder inedirt, unbeschrieben und unbekannt sind, z.B. getreue Nachstiche aller vereinigten vier Speculum humanae salvationis, der Biblia pauperum, des berühmten Horariums, verschiedener Donate, des Doctrinale Alexandri Galli, Ludovici Pontani de Roma, Sin-

<sup>1)</sup> Catalogus librorum saeculo XV<sup>0</sup> impressorum, quotquot in Bibliotheca regia Hagana asservantur. Edidit Joh. Guil. Holtrop, Bibliothecae regiae Haganae Praesectus. Hagae Commun, Mart. Nijhosi, 1856, 8<sup>o</sup> XXXV et 591 pp.

gularia juris, die erste Seite von fol. 45, während die Rückseite eine ganz andere Type versinnlicht, Pii II. Tractatus et Epitaphia, ferner Drucke von Theod. Martini, Typographen zu Aalst und Antwerpen, Joh. Andreae, Buchdrucker zu Harlem; eine bis heute unbekannte Uebersetzung, — ohne Druckort, Drucker und Jahr, — die Reise des Engländer's Joh. von Mandeville; Drucke unbekannter Officinen von Schiedam, Nijmegen und Leeuwarden; zum Schluss citiren wir noch den Nachstich eines seltenen Holzschnittes der königlichen Bibliothek zu Berlin (No. 13.), der eine grosse Aehnlichkeit hat mit dem vom Jahre 1418, welcher sich gegenwärtig in der königlichen Bibliothek zu Brüssel befindet.

Die künstlerische Ausführung lässt nichts zu wünschen übrig, die Abdrücke (Nachstiche) sämmtlicher verschiedener Typen, Druckerstöcke und Figuren sind äusserst getreu und rein, mit einem Worte gelungen zu nennen, und da der Herausgeber mit einem bedeutenden Kostenauswande nur 200 Exemplare davon abziehen lässt, so wird es den Liebhabern nicht gereuen, wenn sie diesem Prachtwerke eine Stelle in

ihren Bibliotheken anweisen.

Elten bei Emmerich.

Du Puy de Monibrun.

#### Bitte

an die Herren Mitarbeiter des Serapeums.

Es sind mir, dem ergebenst Unterzeichneten, in der letzteren Zeit östers ungenaue und im höchsten Grade unleserlich geschriebene Beiträge für das Serapeum zugekommen, welche mich vielsach in Verlegenheit brachten und ost beinahe ausser Stand setzten, dem Setzer rathen zu können. — Da es nun bei einer solchen Zeitschrist, wie das Serapeum ist, vor Allem auf die höchste Correctheit ankommt, und da man der Natur der hier in Rede kommenden Gegenstände nach bei Lesung des Manuscriptes sich nicht aus Conjecturiren legen kann, sondern deutliche Vorlagen haben muss: so erlaube ich mir die geehrten Herren Mitarbeiter dringend zu ersuchen, ja für gutes und deutliches Manuscript zu sorgen, damit ich nicht in die unangenehme Lage komme, an sich werthvolle Beiträge blos wegen Undeutlichkeit der Schrist zurücksenden zu müssen.

Der Herausgeber.

# SERAPEUM.



für

## Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

## Dr. Robert Naumann.

M: 11.

Leipzig, den 15. Juni

1858.

Die erzbischöfliche Bibliothek zu Udine.

Von dem Geheimerath **Weigebaur.** 

Die Hauptstadt von Friaul, Udine, hat mannigfache Schicksale gehabt, so dass der gelehrte Bibliothekar der Marciana, Professor Valentinelli von Venedig, sich veranlasst gesehen hat, einen ganzen Band von Büchertiteln drucken zu lassen, welché über Friaul und Udine geschrieben worden. Dies Werk, ähnlich seiner verdienstlichen Arbeit über die Litteratur Dalmatiens, wird jetzt in Mailand gedruckt. Die Patriarchen von Aquileja, zu deren Sprengel Udine gehörte, gingen, als die Einwohner jene alte Stadt wegen der durch Versumpfung sich entwickelnden schlechten Lust verlassen mussten, nach Udine, wo sie ihre geistliche Herrschaft über dies fruchtbare Land fortsetzten, wo unter andern die Feudalherren von Savorgnano. seit dem 10. Jahrhundert bekannt, so viel Einfluss hatten, dass sie es dahin brachten, ganz Friaul seit 1420 der Republik Venedig zu unterwerfen. Diese hatte sonach zwei Patriarchen; der von Grado war nämlich seit 1446 nach Venedig gezogen, und noch jetzt besteht der dortige Patriarchenstuhl, während das Patriarchat von Udine seit 1752 eingegangen ist, indem die österreichische Regierung es unbequem fand, dass der im Venetianischen wohnende Patriarch seinen Sprengel auch in

XIX. Jahrgang.

dem benachbarten Küstenlande hatte, und die diessfalsigen Schwierigkeiten nicht gehoben werden konnten, dass die Ernennung des Patriarchen einmal von dem Kaiser, das andere Mal von der Republik erfolgen sollte. So wurden endlich zwei Bisthümer gebildet, zu Udine und zu Görtz, und der Patriarchentitel von dem ersten Orte hörte auf. Einer der letzten Patriarchen von Udine, Delfino, ward der Stifter der hiesigen Bibliothek. Einstweilen, bis der Doctor Vincenzo Joppi in Udine die Geschichte seiner Vaterstadt bekannt gemacht haben wird, wozu dieser Gelehrte bereits sehr wichtige Vorarbeiten gemacht hat, ist über die Geschichte von Udine zu empfehlen: Cicogna narrazione sulle cose Udinesi, Venezia 1853. Tip. Merlo; Del pretéso soggiorno di Dante in Udine, dall 1317 a 1332, e documenti per la storia di Fribli del Abbate Gius. Bianchi. Udine 1849. II. Vol. Udine hat sich stets durch Liebe zur Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet, so dass hier im Jahre 1607 eine Academie gestiftet wurde, die jetzt Wissenschaft, Kunst und Ackerbau umfasst, und den gelehrten Pirona zum Präsidenten hat; ein thätiges Mitglied derselben ist der obengenannte Doctor Joppi. Diese Academie hat ihre Bibliothek seit 1858. mit der enzbischöflichen vereinigt, um sie gemeinnütziger zu machen.

Die hiesige Bibliothek, obwohl deren eigentliche Eröffnung und Ordnung erst von dem Jahre 1711 gerechnet werden kann, besitzt doch schon über 20000 Bände, unter denen die Ausgabe des Aristoteles von Aldo von den Jahren 1495. 1497. und 1498. für die grösste Kostbarkeit gehalten wird; von diesen fünf Bänden sind vier auf Pergament gedruckt. Auch an andern Incunabeln ist diese Bibliothek reich. Von Handschriften ist aber vorzüglich ein Autograph von 21 Seiten von Tasso zu bemerken, il padre di familia, mit einer Widmung an Scipio Gonzaga; auch von dem Messaggiero des Tasso findet sich hier eine Handschrift, so wie von einer italienischen Uebersetzung des Livius aus dem 15. Jahrhundert, die 1502 in Venedig von Bartolomeo Zani, aber fehlerhaft, gedruckt worden; ferner eine Uebersetzung des von Guido delle Colonne lateinisch geschriebenen Werkes: de bello Troiano von 1324, die 1621 in Venedig von Cessi gedruckt worden. Auch bemerken wir noch eine französische Handschrift aus dem 14. Jahrhundert, die Geschichte der Eroberung des heiligen Grabes enthaltend, auf Pergament in Folio, ferner einen Codex von Dante's divina commedia. Ausserdem befindet sich hier eine reiche Sammlung von Autographen bedeutender Männer. Im übrigen enthält diese Bibliothek vorzüglich theologische Werke und Polyglotten. Durch ein Legat des Grafen Bartolini ist dessen Bibliothek seit 1828 hierher gekommen, welche besonders reich an Werken über die Kunst ist. Diese Bibliothek ist alle Tage, wenn auch nur eine Stunde, geöffnet, da dies für das Bedürfniss hinreicht, indem hier die meisten Gelehrten selbst nicht unbedeutende Büchersammlungen besitzen. Der Katalog ist in Ordnung und der gegen-

wärtige Bibliothekar ist der Abbate Fantoni.

Das Archiv des Dom-Kapitels ist wegen seiner alten Handschristen sehr bedeutend. Hier besinden sich die Gesetze der West-Gothen aus dem 8. Jahrhundert, welche Canciani zuerst bekannt gemacht hat; er war in Udine 1725 geboren und hier Domherr. Eine nachgelassene Arbeit von ihm ist von Quirico Viviani bekannt gemacht worden: sulla introduzione dell orbe di leggere e scrivere in Europa. Venezia 1836. Ausser unsern bekannten deutschen Forschungen über die Gesetze det Germanen hat zuletzt Carlo Troja in seiner Geschichte Italiens im Mittelaster den Gothen ein paar Bände gewidmet. Für die deutsche Sprache aber sindet sich in diesem Archiv ein grosser Schatz, nämlich ein deutsch-lateinisches Wörterbuch aus dem 14. Jahrhundert in Folio, sehr gut erhalten, welches unstreitig unseren Sprachforscheru längst bekannt ist.

Von Privat-Bibliotheken ist die der Familie des Grafen Florio sehr bedeutend, welche zu Ende des vorigen Jahrhunderts angelegt wurde und noch jetzt besonders im Fache der Geschichte fortgesetzt wird, und die in einem grossartigen Saale aufgestellt ist. Besonders ist die vaterländische Geschichte eine grosse Liebhaberei der hiesigen reichen Leute. Hier ist eine Handschrift des Virgil und eine von Dante, beide aus dem 14. Jahrhundert auf Pergament, zu beachten.

Seit der Venetianische Feudalherr Torriani wegen seines Uebermuthes durch Zerstörung seines Palastes bestraft worden, an dessen Stelle jetzt die Piazza del Fisco getreten ist, haben sich die hiesigen Vornehmen auf die Wissenschaft gelegt und bedeutende Männer aufzuweisen, als die Dichter Amoseo und Balvasore, so wie Graf Colloredo, welcher in dem Farlaner Dialekt dichtete, der dem provencalischen ähn-lich sein soll; dies hat auch Zaratti in der neuesten Zeit gethan. Von Ciconi sind Dramen, und von seinem Bruder ge-schichtliche Forschungen über Udine und Friaul geachtet, besonders aber ist in dieser Beziehung Bianchi bekannt. Von jetzt lebenden Gelehrten ist vorzüglich der oben erwähnte Präsident der Udiner Academie, Abbate Girono, zu erwähnen, welcher Direktor des Lyceums daselbst ist; er schrieb über den Farlaner Dialekt und gab die Römischen Inschristen heraus, die sich in Friaul befinden. Der oben erwähnte Doctor Joppi hat bereits eine sehr reiche Sammlung von Urkunden zusammen gebracht, die er zum Behuf der Geschichte dieses Landes veröffentlichen wird; bereits sind von ihm die Briefe des Venetianischen Feldherrn Girolamo Savorgnano herausgegeben worden, der in Folge des Bündnisses von Cambray von 1510 bis 1528 hier die Kriege der Republik führte. In der Büchersammlung des Doctor Joppi findet sich eine wohlerhaltene Handschrift des Terenz und eine Uebersetzung von Paulus Diaconus Geschichte der Longobarden, deren Herzöge hier und in Cividale hausten. Diese italienische Uebersetzung ist von Michele Macheronio da Cividale um die Mitte des 16. Jahrhunderts; sie ist noch nicht gedruckt, dagegen eine neuere Uebersetzung dieses unseres Landsmannes Paulus Diaconus.

Description bibliographique des livres choisis en tout genre composant la librairie J. Techener à Paris, tome second. Paris, 1858.

Ce catalogue fait suite à celui qu'avait publié le même libraire en 1855; il mérite une attention spéciale, en raison de son étendue et de sa richesse. C'est un volume in 80 de 560 pages à deux colonnes, imprimé avec soin et renfermant une multitude de livres rares et précieux; à côté de chaque article le prix auquel il est mis en vente. Les amateurs favorisés de la fortune, les grands dépôts publics trouveront là matière à des achats dont ils pourront s'enorgueuillir.

Nous signalerons d'abord une réunion très important d'éditions de la fameuse pièce espagnole, la *Celestina*; on y trouve l'édition originale de Burgos 1499, seul exemplaire connu, et trois éditions si rares qu'il n'en est pas fait mention dans excellent *Manuel du Libraire* de Mr. J. Ch. Brunet:

Toledo, Juan de Ayala, 1538, 40, 72 fts.

Anvers, Martin Nucio, sans date, petit in 12º allongé, 164 fts. signées A—Q.

Caragoça, Augustin Millan, 1555, in 16.

La collection célestinienné que enumère Mr. Techener et qui est unique au monde ne renferme pas moins de 34 volumes, tous extrémement rares.

Un recueil curieux de 75 opuscules du colonais G. C. Croce, tous fort difficiles à trouver, est également une chose

qu'on ne referait pas, même en Italie.

L'ancienne poesie française, la classe des faceties, le théâtre français sont fort riches; Corneille, Racine, Molière sont représentés par de nombreuses éditions précieuses ou originales, on distingue une assez grande quantité de ballets dansés à la cour de Louis XIII. ou de son frère, le duc d'Orléans; ils sont souvent d'une licence qui révolteraient aujourd'hui à bon droit les oreilles les moins scrupuleuses.

Nous ne pouvons d'ailleurs nous arrêter au milieu de tant de richesse bibliographiques; nous dirons seulement

que le catalogue dont nous parlons, n'est point une sèche énumeration des titres; une foule de notes renferment des renseignements pleines d'interêt et apprennent bien des particularités utiles à quiconque, soit par goût, soit par état s'oc-cupe des livres. Comme échantillon de ces notes, nous allons en transcrire quelques unes, en les prenant au hasard.

Hippolytus redivivus id est remedium contemnendi sexum muliebrem, sine loco, 1644: il y a une réimpression sous la même date, mais l'édition originale n'a que 96 pages et ne contient pas les diverses poesies qui terminent celles-ci et qui vont de la page 91 à la page 108 et dernière.

Les songes Daniel prophète, translatez de latin en francoys. Sans lieu ni date (Paris, vers 1520) petit 8. 4 fts.

Voici comment se termine cette explication. Qui naist au lundy navré est ou occis.

Qui naist au mardy est religieux.

Qui naist au mercredy est de mal courage.

Qui naist au jeudy sage et riche est.

Qui naist au vendredy est mal et cauteleux.

Qui naist au samedy sera puissant et riche.

Qui naist au dimanche sera sain, alegre et joyeulx, et vivra longuement.

L'Histoire de Primaleon de Grèce, mise en nostre vulgaire par Francois de Vernassal. Paris, Estienne Groulleau, 1550, in folio. Un de ces volumes dont la collection serait précieuse à réunir, car elle réprésenterait ce que le seizième siècle a produit de plus remarquable en littérature; il seroient eu même temps les véritables chefs d'oeuvre de la typographie françoise, étant imprimés par Geofroy Fory. Est. Groulleau, les Estienne, Simon de Colines, Vascosau, etc. Les gens de gout admireroient comme dans le volume que nous cataloguons l'ensemble merveuilleux d'un choix admirable de types, d'une justification gracieuse, de majuscules délicatement dessinées et gravées, une multitude d'ornements accompagnant 51 figures dessinées et gravées au trait; enfin ce format élégant et commode si peu imité de nos jours.

Le symbole de Nices mis en histoire par Pierre Vallet, brodeur ordinaire et valet de chambre du roy. 1642. 8°.

Ce recueil est composé 1e de deux planches, le titre et une figure au bas de laquelle on lit quatre quatrains; 2º, d'une dédicace au Roi et de prières en vers latins et en vers français, occupant quatre feuillets, 3º d'une suite de vingt estampes gravées à l'eau forte, les cinq dernières seulement sont numérotées.

Vallet était né à Orleans vers 1575. Ce recueil et les estampes qui le composent sont complètement passés sous silence dans le Peintre-graveur français de Mr. Robert Dumesnil: c'est une preuve de leur grande rareté.

Le Jardin de plaisir contenant plusieurs dessins de jardinage par André Mollet, maître des jardins de la Serenissime Reine de Suède. A Stocholme, chez Henry Kaiser,

1651, in folio.

Un volume français imprimé en Suède sera toujours une singularité; celui-ci est rare et curieux; on y trouve une dédicace à la reine Christine, le portrait de l'auteur gravé par Michel Lasne, 2 feuillets non paginès et 30 planches gravées qui se déploient et dont l'exécution est très remarquable.

Nous pouvons affirmer que les amateurs et les bibliographes ne regretterons pas le temps qu'ils auront consacré à la lecture du catalogue de Mr. Techener; un troisième volume relatif aux sciences historiques, doit paraître vers la fin de l'année; il sera certainement accueilli avec intérêt.

Bordeaux.

Gust. Brunet.

Notice sur quelques ouvrages relatifs à l'art divinatoire envisagé comme amusement de société.

La Bibliothèque elzevirienne publiée à Paris par le li-braire Jannet et dont nous avous déjà eu l'occasion de parler se composé déjà de plus de cent volumes, tous exécutés avec le plus grand soin et parfaitement dignes de l'accueil faverable que leur font les amateurs. Parmi les derniers ouvrages qu'elle a mis au jour, ou distingue les Mémoires de d'Argenson, fort importants pour l'histoire du règne de Louis XV. le premier volume d'une édition de Pierre Gringoire, l'un des poétes les plus féconds et les plus dignes d'attention du commencement du seizième siècle, une version française des Gesta Romanorum, si répandus au moyen-âge, et sur lesquels se sont dirigés les travaux de Mr. Keller et de Mr. Grässe. Nous pourrons reparler un jour de ces volumes et de bien d'autres; pour le moment, nous voulons dire quelques mots d'un volume qui a été récemment tiré de l'oubli par Mr. Jannet; il a pour titre le Panthéon du Temple des oracles, par François et Hervé; les anciennes éditions étaient presqu'introuvables et celle-ci, dont le texte a été revu sur le manuscrit de l'auteur, conservé à la Bibliothéque impériale, est un échantillon curieux d'un genre particulier d'ouvrages, qui a joué pendant près de trois siècles d'un succès attesté par des publications nombreuses. Une série de questions, à chacune desquelles corréspondent plusieurs réponses très diverses, que le hasard détermine et dont l'à-propos on l'inattendu amènent parfois des rencontres piquantes, tel est

le caractère commun et distinctif de cette classe de livres. Le plus ancien que l'on connaisse en langue française est le Dodéckédron de fortune qui fut imprimé en 1556, mais qui avait été composé deux siècles plutôt par Jean de Menu, le continuateur du Roman de la Rose. Conservant le cadre qu' avaient adopté les astrologues, il divisa ses questions en douze chapitres, "selon l'ordre des douze maisons du ciel," un gros de appelait Dodéchédron présentait douze faces pentagones égales, chacune d'elles étant marquée d'un nombre corréspondant à celui de l'une des douze mansions célestes. On choisissait d'abord parmi les douze questions contenues dans chaque chapitre celles qui éveillaient l'interêt; on j'était ensuite le dè, et le nombre qu'il amenait déterminait, entre douze réponses, celle que le sort vous attribuait. Le Manuel du Libraire signale six éditions différentes de ce livre sur lequel on peut voir les Mélanges d'une grande bibliothèque, t. XV. p. 120. la Bibliothèque prâtique de Mr. Viollet Leduc, L Ier et notre Serapeum. 1850. p. 73. l'édition de 1560 présente une singularité assez rare; le privilège du roi la haut vers est au verso du frontispice. Une copie de l'oeuvre de Jean de Menu fut sans dout portée en Italie et elle inspira à Lorenzo Spirto l'idée de composer son livre delle Sorti, imprimé à Vicence dès 1473. 1)

La forme de l'oeuvre est sensiblement modifiée chez l'auteur italien, et on ne peut lui réfuser une bonne part d'invention. Il a pensé qu'il fallait chercher quelque pratique propre à étonner les yeux, et voici ce dont il s'est avisé; chacune des dencandes, au nombre de vingt, est placée, pour ainsi dire, sous le patronage d'un héros où d'un monarque des temps anciens Salomon, Priam, Juba etc. Si vous choisissez une des questions groupée au frontispice, vous êtes tout d'abord envoyé à l'un de ces personages qui vous renvoie lui-même au griffon, à la Sirène ou à quelque autre figure d'une seconde série, autour de laquelle sont réprésentées les trente six combinaisons que peuvent amener trois des jetés ensemble (mode de jouer adopté par l'auteur). Au dessous de la combinaison qui vous est échue, vous trouvez indiqué un nouveau renvoi à une troisième série de sujets. Cette fois ce sont des sphères dédiées au Soleil, à la Lune, à Vénus etc. dont l'image est gravée à l'intérieur, et qui renferment également de petits cartouches numérotés, consacrés à des personnages et à des dieux de second ordre. Le car-

de li Mr. Sotzmann a donné dans le Serapeum, 1850 p. 50-53 des détails sur l'ourage de Spirto. Nous en avons vu une imitation en espagnol: Libro del juego de las suertes; Valencia, Juan Josfre, 1528, in colio, 34 feuillets. L'exemplaire qui a passe sous nos yeux était relié a maroquin, et s'est paye 68 fr. dans une vente saite à Paris en 1844.

touche auquel on vous a adressé vous fournit enfin l'indication définitive de votre réponse, placée dans la bouche d'un prophète, Abraham, Ezechiel, Elisée ou autres qui forment la quatrième et dernière série, et qui s'expriment en tercets rimes comme celui-ci:

> Si tu fui tal viagio in questo mese, El cielo, che nol conferite, ara disposto Che tu non torni mai nel tuo paese.

On reconnait bientôt, pourvu qu'on veuille s'en rendre compte, que la complication n'est qu'apparente, et que le coup de dès pourroit vous envoyer directement au but. Mais ces transitions inattendues ont quelque chose de fantastique. Parmi les ouvrages italiens, qui suivirent celui de Spirto, il en est deux qui méritent surtout une mention.

L'un est du à Sigismond Fanti: Triompho di fortuna, Venise, 1527. in folio; il est rempli de réminiscences astrologiques, et il deroule une incroyable profusion d'emblèmes, au moyen du système inventé par Lorenzo Spirto. C'est un volume rare et qui dépuis long-temps ne s'est pas montré

en vente publique.

L'autre ouvrage, intitulé le Sorti, sut composé par Marcolino da Forli, et publié à Venise en 1540; des cartes y remplacent les dès et sorment des combinaisons assez curieuses. Il offre à chaque sujet, et c'est là son plus grand mérite, des sujets dessinés de main de maître par le sameux Joseph Porta, dit le Salviati, et ce volume est une véritable oeuvre d'art. La gravure sur bois était alors dans tout le triomphe de sa jeunesse, et c'était à qui étalerait le plus magnifiquement ses reponses dans le vaste champ de l'infolio. Nous n'avons pas bésoin de rappeler ici que Mr. Friedlander a publié à Berlin en 1834 une notice sur le livre de Marcolini. Voir aussi Singer, Playing cards, p. 45. 64; Jackson, on word-engraving, p. 465; le Bulletin du bibliophile, Paris, 1844, p. 1052. 1057. etc: A la vente Libri à Paris en 1847, un bel exemplaire des Sorti sut adjugé à 230 francs.

L'ouvrage de Spirto sut traduit en français pendant la première moitié du seizième siècle, sous le titre de Livre de Passe-temps de la fortune des Dez; le Manuel du Libraire

en signale neuf éditions de 1528 à 1634.

Les monarques de l'antiquité sont détrônés par vingt rois de France. La fleur de lis, la fleur de giroflier, la rose remplacent le griffon, la Sirène et les autres figures de la seconde série, le rest est fort peu modifié, et les prophètes gardent leurs noms. Les réponses sont rendues en petits vers, comme dans le Dodéchédron, leur multiplicité, en égard au nombre restrant des demandes, les oblige souvent à se répéter. On peut consulter d'ailleurs les détails qu'offre au sujet de cette traduction française Analecta biblion de Mr.

Du Rouze, Paris 1834, t. I, p. 304.

Le commandeur d'Hervé profitant des travaux de ses devanciers y a introduit des améliorations; une innovation assez ingénieuse consiste dans ce qu'il appelle "l'oracle de la fatalité, ou la fortune se lire au sort de trois dez, sans regarder la table des demandes," de telle sorte qu'il vous arrive une prophétie tout à fait inattendue; 432 des 1296 quatrains dont se compose l'ouvrage sont consacrés à cette distinction particulière. D'autre part, d'Hervé supprime aussi cette revue d'images, qui faisait dépendre de l'habileté du graveur le principal mérite du livre. Il vous envoie directement au but, en adoptant pour les réponses un rhythme qui lui permet de les varier et de les développer plus que ses devanciers. Bien de quatrains sont empreints d'une verve véritable et sont adroitement tournés.

Plusieurs livres du même genre suivirent celui-ci.

Le Palais des Curieux de Vulson de la Colombière n'est qu'une traduction en forme très négligée d'un livret espagnol, probablement imité des Italiens; la table des demandes comprend 52 questions; à chacune d'elles, il est fait douze réponses laconiques, dépourvues pour la plupart de piquant et de gaîté, parfois même triviales, sans qu'un peu de sel en relève la crudité.

Comme le tout ne formait que soixante pages, l'auteur y joignit deux petits traités, l'un sur l'interprétation des songes, l'autre de la physionomie. Un mois après la mise en vente, il ne restait pas un seul exemplaire de ce livre. Vulson de la Colombière le resit d'après un originale italien intitulé Finte sorti, et lui donna cette sois pour titre les Oracles divertissants. Les demandes et les réponses sont toutes dissérentes, mais le style n'est aucunement changé. Le traité de physionomie est remplacé par un traité de la signification des couleurs. Tel sut l'accueil sait à cette publication que pendant plus de cinquante ans les réimpressions s'en succédèrent presque sans interraption; on modifia quelquesois le titre, on introduisit des variantes plus ou moins heureuses, mais le cadre resta le même, et bien après la mort de La Colombière, les libraires tiraient parti de son nom.

Au commencement du 18° siècle, on vit paraître les Oracles des Sybilles, oeuvre posthume d'un Sieur Commièrs qui eut aussi plusieurs éditions et qui les méritait peu; l'auteur imagine des calculs renouvellés de l'astrologie qui consistent à écrire une série de nombres en concordance avec ceux de votre demande, de votre nom, de celui de votre mère, de l'âge de la l'une etc. Il dresse à cet effet des tables où sont établis les rapports qu'il imagine arbitrairement.

Viennent ensuit des additions et des soustractions auxquelles il faut prêter une attention minutieuse, puis des renvois de page en page à l'insu des anciens livres italiens, moins la distraction que donnaient les sujets gravés. Un pareil travail, lorsqu'il ne s'agit que d'un passe-temps, est bien fastidieux.

Bordeaux.

G. Brunet.

Mittheilungen über Typographie des 16., 17. und 18. Jahrhunderts.

1. Braunschweig in dem Herzogthume gleichen Namens. 1506.

Unter Bezugnahme auf das von mir in No. 11. des Serapeums vom Jahre 1857 über diesen Druckort Gesagte glaube ich, mittheilen zu sollen, dass inzwischen ein älteres hier gedrucktes Buch, als das in dem so eben bezogenen Aufsatze erwähnte ist, zu meiner Kenntniss gelangte; das No. 1735 des heuer ausgegebenen Verzeichnisses von Manuscripten, Reiberdrucken, ersten Erzeugnissen der Druckerpresse u.s. w. T. O. Weigels in Leipzig bietet nämlich: "Plenari. Dath boke der hilgen Evangelien, Lectien, Profecien ende Epistele van der tyd un allen hylgen ouer dat gancze yare mit schone glosen un exempelen etc. M. Holzschn. Brunszwygk, H. Dorne, 1506. in fol."

# 2. Schleiz, in dem Fürstenthume Reuss jüngerer Linie. 1684.

Das älteste Ternaux-Compans bekannte Erzeugniss einer Presse dieser Stadt, von welcher Falkenstein schweigt, ist: "C. Weigel, Entwurf des Italienischen Paradis. Schlaitz 1685. in 12."; Seite 113. des I. Theiles von Theoph. Georgi allgemeinem Europäischen Bücher-Lexicon, Leipzig, 1742, in fol., ist angezeigt: "Peter Becklers Gräfliche Reuß-Plauische Stamm-Tafel, sammt Hist. Erleuterung. Schlaitz 1684. s."

## 3. Büdingen, in Hessen-Darmstadt. 1702.

Falkenstein meint, 1727 sei hier zum ersten Male gedruckt worden, während Ternaux-Compans kein älteres, hier gedrucktes Buch, als ein "Büdingisch Gesangbuch. Büd. 1723, in 8". kennt; allein bereits 1702 erschien hier bei Regelin in 8".: "Abbildung des verborgenen Menschen des Hertzens mit stillen Geist, aus der 1. Epist. Petri im 3. Cap. im 4. Vers." (Georgi, Bücher-Lexicon, I, S. 1.)

### 4. Mechelp, in Belgien. 1531.

Diese Stadt, über welche die Arbeit von Ternaux-Compans keine Nachricht zu Tage fördert, wurde nach Falkenstein 1582 Druckort; dennoch kommt unter den S. 19, I. des B. L. von Georgi angeführten Büchern mit dem Zusatze "Diefes ist die rareste Edit. und wird mit 60 Rthlr. bezahlet" das Werk vor: "Heinr. Cornel. Agrippae de occulta philosophia Libri III. Mechalinae. 1531. s."

### 5. Greiz, in dem Fürstenthume Reuss älterer Linie. 1712.

In No. 17. des Serapeums, Jahrgang 1857, habe ich ein 1732 zu Greiz gedrucktes Buch bekanst gegeben; weiter zurück reicht: "Fr. Aemiliani geistliche Gold-Grube: Predigten von der catholischen Lehre, 5 Thle. Graitz, Wolff. 1712. in 4°." (Georgi B. L., L. S. 15.)

### 6. Kösfeld in Preussen. 1694.

In dem Verzeichnisse von Ternaux-Compans sucht man diese Stadt vergeblich, Falkenstein dagegen bezeichnet bei derselben das Jahr 1712 als die Epoche; S. 32, I. des B. L. von Georgi aber kann man verzeichnet lesen: "Joh. ab Alpen Vita et Res gestae Christiani Bernardi Gala Episcop. et Princip. Monasteriens. Coesfeldiae 1694. in 8°."

# 7. Gardelegen in Preussen. 1716.

Falkenstein berührt diesen Druckort nicht. Das älteste hier gedruckte Geistesprodukt, von dem Ternaux-Compans wusste, ist: "Journal oder Tagebuch eines evangel. Predigers. Gardel. Kampe 1722. in 8".;" Georgi hingegen führt uns S. 67, I. seines B L. vor: "Gottfr. Arnolds, Gedoppelter Lebens-Lauf. Gardel. Kamp. 1716. in 4"."

# 9. St. Sebastian in Spanien. 1674.

Dieses Druckortes geschieht bei Ternaux-Compans keine Erwähnung. Dem Jahre 1674, welches Falkenstein gemäss den Anfang hiesiger Druckthätigkeit bezeichnet, entstammt: Mich. de Avendanno de divina Scientia et Praedestinatione, 3 Tomi. St. Sebastian 1674. in f." (Georgi, B. L., I. 8. 75.)

### 9. Goslar in Hannover. 1561.

"Huberi Anti-Bellarminus. Goslariae 1607" ist, aus dem Werke von Ternaux-Compans zu schliessen, das erste von hier aus in die Welt gegangene Buch. Ich kenne aus der Lecture des B. L. von Georgi, I. S. 92, folgende Ausgabe: "Christoph. Barbarossae Cicero redivivus, s. Phraseologia Cicer. Pars I. Goslariae 1561. in 8"." Auch Falkenstein bemerkt, dass Gosslar in dem Jahre 1607 die Eigenschaft eines Drackortes erhielt.

## 10. Remlingen in Baiern. 1609.

Als Zusatz zu der von mir in No. 23. des Serapeums, Jahrgang 1857, gemachten Mittheilung möge an dieser Stelle die Angabe Platz finden, dass zu Remlingen bereits 1609 das von Georg Engelh. Löhness verfasste Werk: "delle Cavalleria: Gründl. Bericht von allem was zur Reuterey gehörig" in Fol. gedruckt worden ist. (Georgi, B. L., II., S. 434.)

### 11. Celle in Hannover, 1662.

In Celle wurde auf Falkensteins Autorität hin im Jahre 1759 zum ersten Male Guttenberg's Kunst geübt. Ternaux-Compans hält: Hildebrandus: De immortalitate animae. Cellis 1680. in 4"." für das älteste Produkt einer hiesigen typographischen Officin; S. 95, I. von Georgi, B. L. dagegen liest man angezeigt: "Johan Baringii de patria Christi coment. Cellis 1662. 12." Dass bei Georgi, I. S. 171 offenbar dieselbe Arbeit unter dem Titel: "Jacobi Boeningi Tr. de Patria J. Christi servatoris. Cellis Hauenst. 1662. 12." abgedruckt erscheint, das liefert nur ein Beispiel zu Eberts Urtheil über das Georgi'sche Lexikon, welches jedoch bei vorsichtigem Gebrauche immerhin nützliche Dienste zu leisten vermag.

### 12. Potsdam in Preussen, 1727.

Im Nachhange zu der Besprechung, welche ich der zweiten Residenz des Königs von Preussen in No. 11. des Serapeums, Jahrgang 1857, gewidmet habe, bemerke ich hiermit, dass S. 120, I. des Bücherlexikons von Georgi angeführt vorkommt: "Bellamindes, das jetzt blühende Potsdam, poetisch beschrieben, Potzd. Rüdiger. 1727. 4."

## 13. Bruntrut in der Schweiz. 1611.

Dieses Städtchen, — nach Ritters Lexikon auch Porrentrui, Porrentruy, Pruntrut geheissen — im Kanton Bern, ist von Ternaux-Compans übergangen worden. Ich entnehme der S. 136, L des B. L. von Georgi, dass schon 1611 hier in 12. erschien: "Beschreibung der Insul Malta." — In Falkensteins Verzeichniss sindet man Bruntrut neben jenen Orten angegeben, in welchen die Buchdruckerpresse 1628 zu arbeiten begann.

### 14. Stade in Hannover, 1653.

Während Ternaux-Compans als das älteste ihm bekannte Buch, welches hier gedruckt ward, "Vallichii vera relatio de incendio Stadiano. Stadae 1559. in 8°. anführt, wäre nach Falkensteins Versicherung Stade im Jahre 1661 Druckort geworden. — S. 139, I. von Georgi, B. L., dagegen ist die Rede von dem Werke: "Heinri. Besselii, unverfälschter Spiegel göttlicher Wahrheiten. Stade 1653." in 8°.

Ödenburg in Ungarn.

Anton Ritter v. Spaun.

## Anzeige.

Bulletin du bibliophile belge, publié par F. Heussner, sous la direction de M. Aug. Scheler, bibliothécaire du Roi. Tome XIII (2° série, tome IV). — 6° cahier. Bruxelles, F. Heussner, librairie ancienne et moderne. S. 337—420; nebst Titel; S. 129—144. Gr. 8.1)

Dieses letzte Hest des vierzehnten Bandes enthält in der ersten Abtheilung, Histoire des livres, den Schluss des Versaches eines Verzeichnisses der die Geschichte der Buchdruckerkunst in Holland und Belgien betreffenden Werke und Abhandlungen, von dem Referenten; (- ein Namenregister nebst einigen Zusätzen und Berichtigungen werden nachfolgen -); dann den Schluss der gründlichen Analyse der Publikationen des Litterarischen Vereins in Stuttgart, Band 27-41, 1852-1857, von Herrn Dr. A. Scheler; die Fortsetzungen dieser trefflichen Sammlungen sollen künftig in der Revue bibliographique des Bulletin besprochen werden. Es folgen unsere in der Anzeige des zweiten Heftes des Bulletin mitgetheilten kleinen Zusätze zu Herrn Oettinger's, in jenem Heste abgedruckter Bibliographie des Selbstmordes; der erste Titel ist durch Druckfehler ungenau geworden und in der Bemerkung zum dritten, dem merkwürdigen Werke des Selbstmörders Robeck, statt Wilhelmsburg Wellingsbüttel zu lesen. Ueber das in Mainz entdeckte Fragment einer Presse, die für eine Gutenberg'sche Buchdruckerpresse gehalten wird. hat Herr Vallet de Viriville in der "Correspondance littéraire" seine Untersuchung des Bruchstückes und seine Ansicht von demselben dargelegt, die als vorletzter Artikel wiedergegeben sind. Da wir der diesen Gegenstand betreffenden

<sup>1)</sup> Hamb. Litter. u. Krit. Blätter 1858. Nr. 13. (mit einigen Abande-rangen).

Schrift des ehrenwerthen Alterthumskenners Herrn Prof. Ch. Klein in Mainz in den "Hamburger Litterarischen und Kritischen Blättern," Jahrg. 1857, Nr. 19 eine ausführliche Berichterstattung gewidmet haben, wird es nicht unzweckmässig erscheinen, wenn wir den Schluss der Bemerkungen des Herrn Vallet de Viriville mittheilen.

"Das eatdeckte Querstück," heisst es, "scheint das Querstück irgend einer Presse, und nicht ausschliesslich einer Buchdruckerpresse zu sein; übrigens halte ich die Bestimmung, die man ihm zuschreibt, für sehr zweiselhast. Die Inschrift wird nicht vom Jahre 1441 sein. Die Buchstaben J und G sind nicht aus dem 15. Jahrhundert; in jenem Jahrhundert würde die Jahreszahl so: MCCCCXLI, und nicht MCDXLI geschrieben worden sein. Diese letzte Schreibart, sowie die Form der Buchstaben, gehören dem 16. oder 17. Jahrhundert an. Auch war Gutenberg 1441 nicht in Mainz, sondern in Strassburg. Dies sind die Hauptgründe, die es mir gänzlich unzulässig scheinen lassen, dieses Querstück in Beziehung zu Gutenberg zu bringen. Vielleicht hat der Versertiger der Inschrift sich in der Stellung einer Zahl geirrt, und muss man die Jahreszahl: 1641 lesen, was die Form der Zahlzeichen sehr annehmbar macht. Mit Gutenberg hätte sie demnach nichts gemein. Möglicherweise ist die Inschrift, in einer Idee rückerinnernder Erwähnung, erst im 17. Jahrhundert verfertigt. Wir geben die vollkommene Ehrenhaftigkeit der Entdecker zu. Aber kann diese Presse nicht in einer weniger oder mehr neuen Zeit angefertigt und vergraben sein? Es ware dies nicht das erste Beispiel ahnlicher Mystificationen auf dem Gebiete der Alterthumskunde."

Dem "Messager des sciences de Gand" ist eine Notiz über einen Buchdrucker zu Diest 1523, Francisius Caroli, deren Verfasser Herr F. J. Raymaekens, entnommen.

Die zweite Abtheilung, Biographie, liefert zuerst aus dem Jahrgang 1856 des "Nécrologe liégois" des Herrn Ul. Capitaine die Biographie des Buchhändlers D. F. Alexandre Lemarié zu Lüttich, dessen wir auch in unserer Anzeige des "Nécrologe" (m. s. Jahrg. 1857 der Lit. u. Krit. Blätt. Nr. 56) gedacht haben. Unserem Aufsatze über den gelehrten Hamburger Vincent Placcius, den Verfasser des Theatrum anonymorum et pseudonymorum im "Serapeum," 1857, Nr. 8 (auch in einigen Exemplaren besonders abgedruckt) ist von Herrn Dr. Scholer die Ehre eines Auszuges zu Theil geworden.

Die dritte Abtheilung, Bibliothèques, bringt des Wesentlichste des "Extraits du rapport général sur la situation de la Bibliothèque royale de Belgique, adressé au ministre de l'intérieur, par le conservateur en chef L. Alvin. Années 1854—55 et 1855—56." (M. vgl. Jahrg. 1857 der Lit. u. Krit.

Blätt. Nr. 54.)

Inhalt der vierten Abtheilung, Mélanges: Personnel des principales bibliothèques de Paris. Musée britannique. (Es stand 1856 die Summe von 68,539 £st. zur Verfügung, davon wurden verwandt 23,398 für die Besoldung des Personals. 3.980 für den Ankauf von Büchern, 8,232 für den Einband, 2,741 für die Erwerbung von Handschriften, 8,913 für den Ankauf von Münzen und Alterthümern). Un nouvel historien romain (die von Herrn Dr. Karl Pertz veröffentlichen Fragmente des Gajus Granius Licinianus). Le roi de Bavière. (Betreffend die grossartige Pflege und Unterstützung, die Se: Najestät der König Maximilian wissenschaftlichen Unternehmungen zuwendet.) Vente Trentesaux. (S. Hamb. Lit. u. Krit: Blatt. Nr. 97, 1857.) Commerce des chiffens aux Etats-Uris.

In der fünsten Abtheilung, Revue bibliographique, ist von den Herren G. Brunet und A. Scheler eine Reihe neuer französischer Publicationen besprochen, unter denselben: "Nouveau manuel de bibliographie universelle, par MM. Ferdinand Denis, P. Pincon et de Martonne. Paris, Roret, 1853.4 3 Bdc. 180.; Herr Brunet hat hier mehre Zusätze zu verschiedenen Artikeln des Werkes mitgetheilt. (Eine strenge Kritik des im Vorworte enthaltenen Verzeichnisses bibliographischer Systeme findet man im zweiten Heste des Jahrg. 1858 von Herrn Dr. Petzholdt's Monatsschrist: "Neuer Anteiger für Bibliographie und Bibliothekwissenschaft" S. 33 bis 37; beiläufig mag bemerkt werden, dass dort über das von den Herren Professoren Lehmann und Petersen entworfene System für die Aufstellung der Hamburger Stadtbibliothek 1) on sehr günstiges Urtheil ausgesprochen wird.)

Die Angabe der Preise einiger in der Auction der Librischen Bibliothek verkausten Bücher, in der letzten Abtheilung, Vente des livres, schliesst mit der Notiz, dass Herr Jacques Charles Brunet, ungeachtet seines hohen Alters, unermudlich an einer neuen (der vierten) Ausgabe seines berühmlen "Manuel du libraire et de l'amateur de livres," welche im

Didot'schen Verlage erscheinen wird, arbeite.

Inhaltsverzeichniss, Register und Titel, sowie von den "Annales de l'imprimerie Plantinienne" die Seiten 129-145 Fortsetung der sehr genauen Beschreibung der Antwerpener Polyglotten-Bibel. [Nr. 1, 1573.] S. 129 – 135, und Nr. 2—29,

1573; Nr. 1—7, 1574) sind beigefügt.

Hamburg.

Dr. F. L. Hoffmann.

<sup>1)</sup> Ansichten und Baurisse für Hamdurgs onensiene Dinungsandigen, kurz beschrieben und in Verbindung mit dem Plan für die künftige Aufstellung der Stadtbibliothek herausgegeben von den Bibliothekaren J. G. Lehmann und C. Petersen zur Feier der Einweihung am 5. Mai 1840. Hamb. 4°. Der Plan wieder abgedruckt im "Serapeum" Jahrg. 1847, Intelligenzblatt Nr. 22, 23, 24, Jahrg. 1848, Nr. 1 his. 10. 1) Ansichten und Baurisse für Hamburgs öffentliche Bildungsanstal-

### Ueber Fretellus und Raimund von Toulouse.

III.

J. D. Mansi sagt in seiner Praesatio zum Fretellus in

Baluzii Miscellaneis I. 434 (Lucae 1761) Folgendes:

"Quem statim evulgo, Fretelli libellus nomen authoris et titulum haud ignotum eruditis praefert; utrumque enim norant ex Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis Joannis Alberti Fabricii. Sed nihil quicquam rescisse illos credo ulterius sive de libro ipso, sive de tempore, quo author scribebat. Ac de tempore nihil ego habeo proferre, nisi conjecturas. Fretellus opusculum hoc suum dicavit Raymundo, Comiti Toletano. Nunquid forte idem est Raymundus Comes, qui regalibus nuptiis cum Urraca, filia Aldefonsi VI., regis Castellae dignus est habitus? Quo vixit seculo, sacrae peregrinationes ad loca sancta obtinebant. Porro Raymundus ex Urraca coniuge filium retulit Aldefonsum, qui ineunte seculo XII, anno scilicet 1109, ad Toletanum solium ascitus sub nomine Aldefonsi VII. regnavit. Hinc de tempore, quo Fretellus scribebat, coniecturam capere licet."

Diese Worte beweisen, dass ich im Vorigen No. 7. S. 103. mit Unrecht Mansi für den Urheber des Irrthums in Betreff des Grafen Raimund IV. von Toulouse erklärt habe. Ich hatte die Notiz aus Mansi leider verlegt, und habe sie nun wiedergefunden. Aber nicht das allein veranlasst mich, darauf wieder zurückzukommen, sondern besonders zwei Umstände.

1) Die Meinung Mansi's. Nach Voigtels genealogischen Tabellen, Tab. 23 regierte Urraca, die Mutter, (nicht Alfons VII.) von 1109—1122, und dann erst Alfons VII. von 1122—1157 über das Königreich Castilien. Urraca's Gemahl Raymund aber war Graf von Burgund und mit Urraca vermählt von 1092—1106. Er konnte also nicht den Beisatz comiti toletano bekommen. Ausserdem gab es wohl nie Grafen von Toledo. Das Geschlecht der Herren von Toledo, dem Herzog Alba angehörte, führte den Titel Grafen von Toledo, so viel ich habe finden können, nicht.

2) Ist die Frage: Ist hier nothwendig toletano zu lesen? Ich glaube nicht, bitte aber alle die, denen Handschriften des Fretellus zugänglich sind, um gütige Belehrung. Ich lese:

tolosano.

Hamburg, den 3. Mai 1858. Dr. J. C. M. Laureni.

# SERAPEUM.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

# Dr. Robert Naumann,

*N*: 12.

Leipzig, den 30. Juni

1858.

Ein Beitrag zur Litteratur der Missionen in der "neuen Welt."

> Dr. Anton Buland, K. Oberbibliothekar in Würzburg.

Bekanntlich sind die Originaldrucke des XV. und XVI. Jahrhunderts bezüglich der "neuen Welt" von ungewöhnlicher Seltenheit. Am seltensten aber sind die so genannten Missionsberichte über die Einführung des Christenthums in jenen Ländern, die in Briefform geschrieben, und in der Freude des Bekehrungseifers oft nur als einzelne Blätter gedruckt auch in den grössten Bibliotheken nicht zu finden sind, da sie höchstens hin und wieder als "Unica" in alten Acten-Fascikeln verborgen auftauchen.

Einen solchen Actenband, der höchst wahrscheinlich ehedem dem Würzburger Domcapitulischen — oder dem geistlichen Regierungs-Archive gehörte, besitzt die Bibliothek des historischen Vereines in Würzburg, und in demselben ein solches aufbewahrtes Unicum, dessen Beschreibung und Ab-

druck folgen soll.

Derselbe bezeichnet M. S. f. 176. a., in Folio, enthält ein Convolut gleichzeitiger Acten der Jahre 1511 bis 1546, die sich auf die Concilien und Synoden damaliger Zeit beziehen,

III. Jahrgang.

denen aber zugleich die entsprechenden Druckstücke beigebunden sind.

So beginnt derselbe mit dem beigebundenen Römischen

Originaldrucke der

Bulla imtimatiõis Generalis concilii apud Lateranum per S. d. n. Ju lium Papam. II. edita;

(Das Päpstliche Wappen.)

8 Blätter stark in 40. (von 1511.)

Ebenso findet sich der ungemein seltene Römische Original-Druck der Convocations-Bulle "Ad dominicae gregis curam" von 1536:

S. D. N. D. PAVLI DIVINA PROVIDEN TIA. PP. III

Bulla.

INDICTIONIS SACRO-SANCTI GENERALIS CONCILII.

(Das Päpstliche Wappen.)

12 Blätter (von denen das letzte unbedruckt) in 4°.
Ferner das seltene

CONSILIVM DE LECTORVM CARDINALI

um et aliorum Praelatorum, de emendanda Roclefia S. D. N. D.

PAVLO III

ipso iubente conscriptu & exhibitum
M D XXXVII

10 Quartblätter. Auf der Rückseite des letzten steht: Imprimebatur anno M. D. XXXVIII.

und dann die abermals äusserst seltene Römische Original-Ausgabe der Prorogations-Bulle "Universi populi christiani curam"

> S. D. N. PAVLI DIVINA PROVIDENTIA PP.

> > Ш

Bulla NOVAR

PROROGATIONIS SA.
crofancti Generalis Concilii.
(Das Päpstliche Wappen.)
M. D. XXXVIII.

4 Quartblätter.

Das Merkwürdigste bleibt aber die nun zu besprechende "Copia de una Littera," welche durch die Hand eines seiner Zeit berühmten Mannes — des D. Nicolaus Bobadilla, an den Fürstbischof Melchior von Zobel geschickt wurde. Der berühmte Nicolaus Bobadilla gehörte bekanntlich zu den ersten Mitgliedern der Gesellschaft Jesu, oder wie Ribadeneira<sup>1</sup>) von ihm sagt: "unus fuit ex decem primis societatis nostrae patriarchis" und fehlte, obwohl Spanier, auf keinem teutschen Reichstage oder Convent, wenn es darum galt, die oft versuchte Vereinigung der religiös getrennten Gemüther zu bethätigen. Derselbe befand sich auch auf dem Reichstage zu Regensburg 1546, und von hier aus schrieb er an Melchior von Zobel den folgenden Brief, der sich im Originale bei den Acten befindet:

+

#### Reverendissime et observandissime.

Gratia et pax Christi domini sit semper nobiscum Amen. Repentinus discessus D. V. R<sup>mae</sup> in causa fuit, quominus ipsam non salutaverim; sepius tamen proposueramus R<sup>dus</sup> praepositus Nafanbergius praeceptor Regulorum serenissimi Regis Romanorum adire D. V. Reverentiam; sed nostra negligentia effectum est ut nostro fraudaremur desiderio: spero tamen dabit Christus dominus locum et tempus ubi majori cum leticia possumus omnes simul congratulari. Nam cum Animus Caesaris sit christianissimus et causa justa ac necessaria pendens et non temeraria quum tantum talemque habet exercitum ut nunquam habuerit similem faxit Christus optimus maximus, ut omnia bene fortunet, ut ego optime spero, nam causa Christi est; ipsi dabitur victoria gloria et imperium qui est benedictus in secula. Amen!

Mitto D. V. R and ultimam sessionem Concilii et offero omnia obsequia sentietque semper ubi potero paratum Animum meum ergo D. V. Reverentiam, cui humiliter me commendo.

Ex Italia venerunt litterae a Cardinalibus Farnesio et Tridentino. Referunt omnia esse parata et in praecinctu; doleo tamen ego, quod tam tarde milites veniant, sed forte celeri animo celeritas ipsa tarda videtur. Venient ergo in tempore ante finem praesentis mensis.

Reverendissimus D. Nuncius Apostolicus plurimum salutat D. V. R<sup>mam</sup>. His paucis feliciter valeat. Ex Ratispona. 5. Julij. 1546.

D. V. Rmae.

Bob-dilla.

<sup>1)</sup> Man vergl. "Bibliotheca societatis Jesu." unter Nicolaus Be-badilla.

Diesem Brief legte Bobadilla eine kleine aus 4 Blättern bestehende Druckschrift bei. Dieselbe ist in klein Octav, die Blattseite zu 37 Zeilen. Die Typen sind alt-gothisch — so dass man versucht wird, zu glauben, man habe einen Druck aus dem Schlusse des XV. Jahrhunderts vor sich.

Ein Druckort ist nicht genaunt, allein man sollte fast glauben, dass diese Blätter einer portugiesischen Presse ent-

stammt seien.

Dieselben mögen hier im Abdrucke folgen!

Titel.

Copia de vna
LITTERA DI NOVE DELLE
Indie Orientali, mádate dallo Inuittiffimo
Re di Portogallo alla Santita di N. S.
la qual narra la conuerfione de qua
tro Re con li loro populi, alla
noftra S. fede Christiana.
Con lo acquisto dil Reame de Abexim
di Prere Giouani, il quale era stato
per il passato dalli Mori

occupato. (Das Portugiesische Wappen.)

Rückseite des Titelblattes.

La principal causa che mosse al. Re Don Manuele clara memoria a madare descoprire le puincie no cognosciute sino al fuo tepo ai piente moue fua Maesta a psequire quello ch' incomincio il Re suo padre: e il zelo dello augumeto di nostra s. sede catholica: consciosia che alli capitanii: z gouernatori che in suo nome iuuia a quelle parte piu e specialmente commette lo che apartiene a lo augumento dil culto diuino che alo che tocca lo acrescimento di suoe intrate: a ampliatione di suo estato: Et così molto maggior contento mostra delle vittorie: z triophi che in quelle parti celebra la s. matre Chiesa che di sue tempora le vittorie z prosperi fuccessi vedendo la gradissima moltitudine di gentili che si conuertino alla nostra s. sede: z la constantia di molti che poco fa hanno riceuuto il sacramento del baptismo. Et accioche questo suo. s. z pietoso desiderio venisse ad effeto sua alteza: elesse a trouo padri a Religiosi dotte le cose dil seruitio di n. s. Iddio: t dello augumento di fua fede: Delli quali il primo che intedessi in questo negocio de la religione Chriftiana: in quelle parte su uno Michaele Vaaz dottore in iure canonico: il quale ando come Vicario generale in dette parte inanti che in quelle fusse creato alcuno Vescouo: 2 di tal maniera fruttifico con fua vita dottrina: 2 buono exempio: 2

tante trauaglio per le augumente della fede che in fue tempo si convertirone più di sei cente a trenta cinque milia persone: a particularmente in la Isola di Goa si convertironne. X. milia persone: a in le case done prima teneane sei Isola di nuovo edificate melte Chiese doue si celebrala. s. sede con molta devotione.

Item de Chale ch' e vna forteza di sua. M. fine a Colao ch' sonno 165 miglie si sonno di nouo couertiti alla obedientia della s. madre Chiesa 50000. anime: reliquie del tempo de lo apostolo S. Thomaso liquali se battezano z confessano z receueno il s. sacramento della eucharestia come noi altri: z perche questo li sia meglio administrato gia ci sonno alcuni sacerdoti de loro medesimi.

Blatt 2ª.

¶ Item de Colao piu in la si comincio noite anni sonno gia vnaltra noua conversione z andata sempre estendendosi per la medesima costa che al presente sonno 180 miglia doue sonno 500000 miglia anime xpiane molto obediente a tutta la dottrina della s. madre Chiesia delle quale ci sono gia sacerdoti di messa che administrano gli sacramenti: e con molte zelo z volonta predicano la sede.

¶ Item nella ifola di Cazatora la quale sta fora del distrerto ce sono convertite z battizate di nouo 15000. anime.

■ Et accio che quelli che si couertino potessino esfere meglio dotrinate alla fede il detto Michael Vaaz con altri padri virtuosi z d'i medesimo zelo z altri secolari della medefima voltita ordinorono doi cafe o vero colegii: vna in Goa che e la magior : piu principal citta de quella parte la quale chiamorono la casa d'Ila conversione della sede: z unaltra in Cangrauor la quale e terra de Malabar doue e infinito numero de gente in lequale case si potessino instruire in li articoli della fede quelli che nostro s. dio illuminasse con sua gratia tirandoli al conoscimento della verita: z quelli che perseueraffeno fuffeno a dotrinati per poffer infegnare il medefimo camino all' altri getili di foi paesi: Et nel colegio della conuerfione della fede che sta in Goa sonno gouernatori: 2 presidenti mastro Diego natural di portogalio theologo z mastro Paulo de la Citta de Camerino della compagnia de Jesu ch' ando di Portogallo in lindia con mastro Francesco co il quale venne da Roma: homini di molto s. esemplo z virtuosa couersatione: li quali sanno nel detto collegio exercitio: 2 documeto di boni costumi z s. lettere: z instruiscano bon numero de studianti de diuerse nationi: z prouincie in le cose de Dio. la el laltero collegio ch' comincio il padre fra Vincezo del ordine di s. Francesco di observantia della provincia della pieta in Cagranor estanno molti Malabari bene instrutti in la fede ali quali fe dio dara vita z gratia como fi spera che dara per fuo feruitio fe ha da credere che favanno molto frutto in tutto el paefe de Malabar.

Non folamente in questi anni piacque a nostro s. Iddio liberare queste anime della cecita a adoratione de soi idoli: ma Blatt 2b.

encora in questo tempo fu feruito che fi conuertisse alla sua fede vn Re e sesanta millia anime in le isole di Malucho che stanno molto lontane da lindia; z posto che il frutto de questi anni fusse tato fertile circa tale conversione molto più e stato questo anno passato del 1544, nel quale si e convertito gran numero de anime in molte parte de gentili perche il regno de Trauancor che sta in la costa della India vicino alla forteza de Callao circa d'I mese di Ottobre del deto anno il padre mastro Francesco batizo 10000, gentili da loco in loco chiamato dalli medesimi naturali della terra: A questo padre nostro s. Dio concesse tanto fauore: z gratia che questi ch' si batizavano subito che tornavano ale loro case facevano batizare tutte le loro famiglie: ¿ spogliauano i tempii de suoi idoli: t quelli rempeuano in minutissimi pezi: t pose ordine in ouelli lochi che hano chi li insegna: z instruiste nella s. se de catholica doi volte il giorno: et cosi in breue spatio frutifico molto la parola de dio: 2 molto piu haria fatto se per cola de importate alla fede il detto mastro Fracesco no susse stato sforzato partirsi per andar dal gouernatore de quelli lochi p il caso sequente.

Stando il detto padre così in questa moltiplicatione de qlle che si couertiuano a Idio: li gentili del regno di Lasamso patao che era lontano circa 150. miglia li mandorno a dire che, voles si andare a battizari: t egli per non lassare quel li che gia teneua conuertiti li mando vn parte il quale con

le solite cerimonie gli sece christiani.

Il re de quella terra stimulato dal demonio comincio a perse gustare li detti satti christiani con grandi tormenti et crudelta: Laudato sia idio che a nostri di si va augmentando il numero delli eletti; tutti sili cho poco auati haueuano riceuuto il s. batesimo suronomorti consessando nostra s. sede catolica e brauemente ricouerono la carona del glorioso martirio: et la magior parte del populo sta tanto commosso et solicuato da la constantia de quelli gloriosi martiri: et sonno tato scandelizati dalla tirannide che il detto re sa a tutti soi subditi: et del tradimento che ha satto a va suo statello legittimo herede del regno che placera a Dio che presto tutto quello regno: e Blatt 32.

populo che sonno piu de 10000. persone si conuerta et salui: et così si spera per la oratione de quelli santi martiri: et per la diligentia e santa ira con la quale il gouernatere certiscato et auisato da mastro Francesco disegna castigare il deto re de Lasamao patao: et derestituire suo fratello in la posses-

sient del regno che di ragione li si conusone: il qual fratollo si offerisce a esser christiano con tutto il suo populo.

In questo medesimo anno il Re di Collao sece che doi suoi nepoti hereditasseno il suo stato delli quali il magior era melto accetto a tutto il populo desideroso de farsi christiano desiderana ire in Goa per farsi battizare: il che sapendo il re suozio subito il sece amazare. Dicono quelli che si tronorno nel locho done su amazato che videno in cielo vna croce di suo cho et chenel locho done su morto se apri la terra in croce: il che videno molti insideli li quali stanno tutti per sarsi christiani.

¶ Laltro fratello pui giouine ricerco li christiani portogalesi ch' stauano in quello locho lo volessino battizare: et cosi seceno et Andrea di sousa sidalgo virtuoso t honorato con alcuni portogalesi et altri christiani naturali della terra lo dissessorno dalla ira del re chel perseguitaua.

Questo principe si chiama don Giouanni et si piacera a Die che vengha a regnare coma si spera mediante il fauore e aiuto di sua Maesta il regno de Collao: et tutto il paese de Malabar presto riceuera la sede de Christo.

I Et in el fopraditto anno 1544. vn di auanti che partissa la ultima naue che veniua dal India: ariuo a Cochin vnaltra naue che veniua dal Maluccho doue veneua Antonio de pauia creato de sua Maesta: il quale nel asio 1542. di Malaca ado a discoprire la isola de Mazacar la quale tiene di costa 900. miglia: et e abondante de molte vituaglie: et richa de fandalo e de oro: marsil: perle: et algiosar. E gionta a questa e una altra isoletta secondo la persetta discritione ch' porto il detto Antonio de Pauia nel secondo viagio che sece in quelle bande nel quale per la conoscenza che teneua con il re d' quel paese diceua hauer da lui receuuto molto honore et bona acoglienza. Per il che comincio a parlare et praticare

Blatt 3b.

con lui el misterio et verita di nostro sede catholica secondo che sapeua et piu persettamente in quello instante che altra volta non haueria possuto fare: ne piu chiaramente dechiarare insusse nostro S. Dio al detto re elprimo ragio de sua gratia et stando così suspeso et comosso dalto parlare del detto Antonio disse che volea comunicare el tutto co il suo consiglio et lo pregaua volessi in sul nauiglio aspettar la risposta.

Durando il configlio et aspettando il detto Antonio de pauia la risposta in sul nauiglio ariuo quiui con vna grossa armata il Re de Cupa che e vn loco in el paese di Mazacar et menaua seco vn sigliolo de eta de 14 anni et vencua accpagnato da homini de grande statura: et el detto Re di Cupa pareua homo de lxx. anni canuto et ben disposto et menaua seco gran numero di donne ricamente ornate: et tutte co bracialette de oro: et intrado nel nauiglio del ditto Antonio de Pauia facendosi portare come si sole honoratamente dalli suoi adimando se il re de Siao era gia satto christiano: et respondedoli Antonio de paula comestaua in consiglio sopra questo: marauigliossi molto: dicendo ptanta vera: et s. lege come la vostra ha da hauere altercatione dubio o configlio: Dapoi prego subito Antonio de paula che lo informasse delle cose de nostra s. lege et del merito che sperauano de quello che bene et santamente la osseruauano: et delli altri misterji della fede christiana: li che facedo il detto Antonio de pauia fecondo che in quello istante idio piu largamente per sua gratia li comunicaua illuminandolo del fpirito fanto: fubito determino de receuere lacqua del s. battefimo: ma con tutta ofta apparentia de conversione miraculosa haveva ordinato fecretamente il detto Antonio che gli homini del suo nauilio fusseno tutti armati accio ch' sisotto questa dimostratione hauessino voluto farli alcuno tradimeto non li hauesse trouati improuisti.

Ma inspirati dalla diuina gratia alieni da ogni fraude seceno armare et ricamente ornare il detto nauilio ponendo anchora inquello infiniti rami de palme: et molte bandiere: et in mezo secero vno altare co la imagine di nostra donna: et de santo Jacopo che per sua diuotione portauo no sacendo le co-

Blatt 4a

rimonie che conuencuano a tale atto et al seruitio de Dio.

■ Humilimente si pose in genochione il detto re et di mano de Georgio de Albarenga cauallero del ordine de S. Jacopo il quale per mancamento de ministro Ecclesiastico tutto bagnato de lachrime per molta diuotione et tendendo gratie a Dio accetto tale officio riceuette lacqua del s. battefimo: et fubito publicamete disse et protesto de uoler viuere et morire cofessando la s. sede catolica et glorioso nome de xpo Jesu faluatore di modo: et il medesimo seceno li soi fratelli et parenti et creati renontiando tutta fua gentilita et idolatria del che tutti rendetteno molte gratie a nostro s. Idio. tonio de paula fece in quel giorno conuito al sopra detto re et a sua gente: et dopoi il re conuito Antonio de pauia: et quel che lo haueuano tenuto al battesimo : a tutti li altri facendo presenti de molti schiaui z schiaue offerendoli tutto il suo stato per seruitio di sua. M. 2 chiamosi per nome Luis.

■ Subito che il re de Siao seppe quello hauea satto il re de Cupa: suo vicino molto li dispiacque essere stato il secodo al recognoscimeto della verita: t subito mando al nauilio de detto Antonio d' pauia doi gradi del suo regno co vn bracialetto de oro che e la sede t securta de sua verita ricercando che subito lo volessi andare a battizario: il che sentedo

Antonio de Paula con molta diligetia menado feco fei portugalefi: 2 ftado in vna fala dil fuo nobile palazo ricamete ornata de pani di feta: per ordine di detto Antonio fi fece vno altare coperto de finisfimi panni de oro fopra il quale

si poseno le sopradette imagine.

Il Re nel cospetto de grade parte del suo popolo t de tutti li signori del suo regno se offerse al sacrameto del s. battesimo t perche non li mancasse Matrina si baptizo primamente vna signora: alle quale se sece chiamare Maria in honore della vergine sacratissima et subito si battizo il re t domado il nome di sua Maesta: t Antonio de pauia che il battizo così sece chiamandolo don Giouani: t il medesimo seceno subito li magiori del regno insra li quali perche vno maestro di suo agliolo volse contradire t mettere disturbo in quel caso subito il re li sece tagliar la testa.

Blatt 4b.

Ambe doi questi re mandorno alla citta de Malaca al capitanio di sua Maesta che in quella sta che volessi medare gli padri: z religiosi per adotrinarli nelle cose della s. sede catholica della quale essendo Gentili erano tanto ignari e uiuiano tanto de suiamente z principalmente i suoi sacerdoti li quali publicamente si maritauano con putti vsando con quelli in modi piu abbominauoli che quelli delle citta dissolate: z con suoco destrutte: cosa da rendere molte gratie a Dio per la infinita sua misericordia che tanto tempo habbia sosserio tato abbomineuole osses: z espetato quella cruda gente a penitentia leuandoli de tanto peccato.

De la quale cofe porto il detto Antonio de paula da India instrumenti publici: a autentichi con tutto che era cofa

notoria.

Oltra a queste noue della conuersione de tante anime venero anchora altre le quale si debeno tenere per molto grande t molto importante al seruitio de Dio. Perche il regno de Abexim del Prete Janni del quale lanno passato venne noua che era così perso t conquistato dalli mori t presi suoi thelori: t posto in totale perditione: t con poca speranza de remedio: in desensione del quale forono morti tanti vasalli d'sua Maesta: t principalmete vno capitanio chiamato don Cristosoro de Gamma la testa del quale t de altre tre persone nobili che andauano in sua compagnia: dicono che mandorno presentare al Turcho per suoi capitanii per desensione di sua vita. Si e hora recuperato: t restaurato per quelli pochi rasalli de sua Maesta che restarano della copagnia de quel i che quiui foron morti.

Il Fine.

### Darunter schrieb Bobadilla eigenhändig:

hec nova missa ex urbe mitto
D. V. Reme ut letetur jn Dūo Et
si tanta operatur Christus per paucos
contra jnsideles quid non faceret contra
hereticos modo velimus XPI gloriam.

### Anzeige.

Katalog der Aargauischen Kantonsbibliothek. Erster Theil. Alphabetischer Katalog. Erster Band. A.—G. Aarau, 1857. Gedruckt bei Eduard Albrecht. XLVII, 716 SS., 1 S. Druckfehler und Zusätze, und 17 SS. Gr. 8. 1)

In dem Vorworte zu diesem von dem Kantons-Bibliothekar Herrn Professor Dr. Heinrich Kurz, dem wir unter Anderm das "Handbuch der poetischen Nationallitteratur seit Haller bis auf die neueste Zeit," das "Handbuch der deutschen Prosa von Gottsched bis auf die neueste Zeit" und die "Geschichte der deutschen Litteratur mit ausgewählten Stücken aus den Werken der vorzüglichsten Schriftsteller" verdanken, abgefassten Katalog ist zuerst eine ausführliche genealogischbiographische Nachricht gegeben über den General Beat Fidelis Anton Dominik, Freiherrn Zurlauben von Thurn und Gestelenburg, geb. am 4. August 1720 in Zug, gest. am 13. März 1799 (nicht, wie es in der "Biographie universelle" heisst, 1795) auf seinem Landgute bei dieser Stadt, der, als Krieger durch Tapferkeit sich auszeichnend. wegen seiner wissenschaftlichen Leistungen (- 48 gedruckte. die S. XIII bis XIX aufgeführt sind, und 400 Foliobände hand-schriftlicher Sammlungen, welche Tausende von Documenten aller Art enthalten -), sowie als Mensch und Vaterlandsfreund den vollgiltigsten Anspruch auf die Anerkennung der Nachwelt hat.

In einem zweiten Abschnitte wird über die Geschichte der Kantons-Bibliothek, deren Grundlage die Bibliothek des eben erwähnten Freiherrn Zurlauben bildet, berichtet. Er verkauste sie im Jahre 1795 an das Stist St. Blasien im Schwarzwalde, zu welchem er stets in genauer Beziehung gestanden hatte; es wurde ihm jedoch gestattet, sie während

<sup>1)</sup> Den Hamb. Litt. u. Krit. Blättern entnommen.

mines Lebens, einige Werke ausgenommen, in seinem Hause Nach des Generals Tode erfolgten mehrfache za behalten. Verhandlungen des helvetischen Vollziehungs-Direktoriums mit dem Stifte, um die vortreffliche Büchersammlung der Schweiz zu erhalten, deren Ergebniss war, dass sie 1802 für 11,920 Fl. Z. W. an die helvetische Regierung abgetreten und im December 1803 von derselben für den Kaufpreis dem Kanton Aargau überlassen wurde. Herr Prof. Kurz giebt dann nähere Auskunst über die erworbenen Bibliotheken der Kapuzinerklöster zu Laufenburg und Rheinfelden, des Wilhelmitenklosters zu Sion, und die viel bedeutenderen der Klosterbibliotheken von Muri und Wettingen, u. s. w., ferner über die Bibliotheks-Kommission (- in Folge der neuen Verfassung 1852 aufgehoben; die oberste Leitung der Bibliothek ward der Erziehungs-Direktion übergeben ---). und die Bibliothekare (— Balthasar, 1805—1827; der ldyllendichter Franz Xaver Bronner, 1827—1846, geb. am 23. December 1758 zu Höchstädt an der Donau, gest. am 11. August 1850; Herr Prof. Kurz, der schon seit Anfang 1846 die Geschäfte besorgt hatte.) 1)

Der dritte Abschnitt ist überschrieben: Die alten Kataloge. Der erste von Balthasar verfertigte gedruckte Katalog, der 1806 erschien, wird mit Recht von Herrn L. von Sinner in seiner "Bibliographie der Schweizergeschichte" (Bern v. Zürich, 1851) als einer der allerschlechtesten aller alphabetischen Kataloge charakterisirt; die vom Verfasser des neuen Katalogs angeführten Belege rechtfertigen dieses Urtheil; so findet man z. B. die Geschichte des constanzer Conciliums von Ulrich von Reichenthal (Augsb. 1536) unter "Das", die Beschreibung des nämlichen Conciliums von Stumpf unter "Des", den "Weiss-Kunig" unter "Der"! ferner: "De translatis Habsburgo-Austriacorum principum cadaveribus per Mart. Gerbertum" und Aehnliches. - Der zweite Band des Katalogs, dessen Druck 1825 beschlossen wurde, ist gleichfalls von dem Bibliothekar Balthasar mit Unterstützung des Herrn Pfarrers Vock bearbeitet; Herr Prof. Kurz bemerkt, dass derselbe ohne Vergleich besser redigirt sei, als der erste, obgleich dem Ganzen doch der eigentliche Sinn für bibliographische Arbeiten fehle; dies gelte auch von den sieben Supplementen zum zweiten Bande, die in den Jahren 1827 bis 1843 ausgegeben wurden, nur zeigten sich in den

<sup>1)</sup> Das "Serapeum" Jahrg. 1846. enthält S. 285—288 den Wieder-druck eines von Hrn. Prof. Kurz in der von ihm und Hrn. Prof. Placid. Weissen bach herausgegebenen Zeitschrift: "Beiträge zur Geschichte und Litteratur, vorzüglich aus den Archiven und Bibliotheken des Kantons Aargau. 1. Bd. 1. Hft. Aarau 1846" gr. 8°., veröffentlichten Aussatzes: "Die Aargauische Kantonsbibliothek."

von Bronner redigirten dieselben Willkührlichkeiten, die in seiner handschriftlichen Bearbeitung des ersten Bandes herrschten. — Die vorhandenen Kataloge der erworbenen Klosterbibliotheken genügten eben so wenig wie die gedruck-

ten und geschriebenen der Bibliothek überhaupt.

Aus dem vierten Abschnitte des Vorwortes: Der neue Katalog, erfahren wir, dass der gegenwärtige Bibliothekar ursprünglich beabsichtigte einen systematischen Katalog abzusassen und einen ausführlichen Plan zu demselben entworfen hatte, das täglich sich äussernde Verlangen nach einem neuen voltständigen Katalog ihn jedoch gezwungen, diesem Plane, dessen vollständige Ausführung zwei bis drei Jahre erfordert haben würde, zu entsagen und sich mit der Herstellung eines alphabetischen zu begnügen. Die Grundsätze, welche bei der Bearbeitung desselben die leitenden waren, sind dargelegt und entwickelt; wir können hier nicht weiter darauf eingehen, werden aber noch Gelegenheit finden sie theilweise näher anzudeuten, halten uns übrigens verpflichtet zu versichern, dass diese Grundsätze die richtigen sind und Zeugniss von der Umsicht und musterhasten Sorgfalt, mit denen die Katalogarbeit vorbedacht und ausgeführt ist, geben.

Der alphabetische Katalog der Druckwerke nebst einem Anhange, in welchem die Flugblätter vereinigt werden sollen, wird aus drei Bänden bestehen und den ersten Theil des Werkes bilden; ihm soll sich ein zweites in vier Abtheilungen anschliessen. Die erste wird eine gedrängte systematische Uebersicht, durch welche die Vortheile eines wissenschaftlichen Katalogs so viel als möglich erreicht werden sollen, die zweite ein räsonnirendes Verzeichniss der vorhandenen Incunabeln, welches schon druckfertig ist, umfassen; diesem wird drittens eine Uebersicht der übrigen seltenen oder aus irgend einem Grunde merkwürdigen Bücher mit kurzen bibliographischen Notizen folgen, und das Ganze als vierte Abtheilung ein vollständiges Verzeichniss der sämmtlichen Handschriften der Kan-

tons-Bibliothek beschliessen.

Wir haben dem ersten Band (— das Werk ist an viele Bibliotheken als Geschenk versendet worden —) unsere besondere Aufmerksamkeit zugewandt, und, was geleistet worden ist, alle Ansprüche, die gegenwärtig an eine derartige Arbeit gemacht werden müssen, befriedigend gefunden, wenn wir gleichwol über einiges an sich Unwesentliche anderer Ansicht sind. — Die Vollständigkeit der Titel lässt nichts zu wünschen übrig, die Verleger oder Buchdrucker sind auch bei den Büchern späterer Jahrhunderte genannt, die typographische Darstellung der Titel ist zweckmässig gewählt,

die alphabetische Anordnung unter den betreffenden Buchstaben, die, wie bekannt, mit vielen Schwierigkeiten verbunden, consequent durchgeführt; anonyme und pseudonyme Schriften sind unter dem Namen des nicht genannten oder verkappten Schriftstellers, aber auch als solche verzeichnet, was allerdings sehr nützlich, da manches Buch selbst Gelehrten nur dem Titel oder dem angenommenen Namen des Verfassers nach bekannt ist; manche Exemplare der Kantons-Bibliothek enthalten handschriftliche Notizen, namentlich von dem General Zurlauben, aus welchen die Angaben der benutzten Werke von Placcius, Mylius und Barbier (Herrn Weller's Index konnte erst während des Druckes zu Rathe gezogen werden) ergänzt, auch hier und da berichtigt wurden.

Im vierten Abschnitte des Vorwortes ist bemerkt, dass die Sammelwerke grundsätzlich unter dem Namen der Herausgeber in den Katalog aufgenommen wurden, die Titel jedoch mit Verweisung auf den Herausgeber an ihrer Stelle stehen. Sind sie von mehrern Theilnehmern herausgegeben, so sind sie unter dem Titel des Werkes eingereiht und ist bei den Namen der Herausgeber auf das Hauptwort des Titels verwiesen worden. Bilden die einzelnen Bestandtheile eines Sammelwerkes selbstständige Werke, so wurde zwar der allgemeine Titel nebst Bändezahl angeführt, aber wenn die einzelnen Werke besondere Titel hatten, wurden sie an ihrem Orte eingereiht, wenn nicht, wurde bei des Verfassers oder Herausgebers u. s. w. Namen auf den Haupttitel hingewiesen. Es wird hinzugesetzt, dass leider nur eine verhältnissmässig kleine Anzahl von Sammelwerken auf diese Weise habe behandelt werden können; ferner, dass es auch die Absicht gewesen, den Inhalt aller derjenigen Sammelwerke genau anzugeben, die meist aus grösseren oder kleineren Abhandlungen bestehen, wie z. B. die Sammlungen der Akademien und gelehrten Gesellschaften, u. dergl. (Der Herr Verf. theilte uns 1855 den ersten in dieser Weise ausgearbeiteten und gedruckten Bogen des Katalogs mit. Hier war der Inhalt der Abhandlungen der k. baierischen Akademie und der k. Akademie zu Berlin freilich ausführlich specificirt, aber er nahm auch den grössten Raum des Bogens ein) Es wäre dies unleugbar eine Vielen sehr willkommene und nützliche Gabe gewesen, hätte jedoch die für den Druck des Katalogs zur Verfügung stehenden Mittel weit überschritten und die Beendigung des Ganzen in die Ferne gerückt. Sobald übrigens der Druck vollendet ist, soll die Arbeit fortgesetzt und zur Benutzung der Leser handschriftlich auf der Bibliothek niedergelegt werden. — Man muss gestehen, der Bibliothekar der Aargauischen Kantons-Bibliothek giebt mit seiner Berücksichtigung des Publikums ein nachahnungsworthes Beispiel!

Nothwendig sind in einem alphabetischen Katalog, welcher dem aligemeinen Gebrauch gewidmet ist, unleugbar vielfältige Verweisungen, obgleich sie die Arbeit der Abfassung erschweren und, wird derselbe durch den Druck veröffentlicht, einen grösseren Raum und also auch grössere Kosten bedingen; wie richtig der Herr Redacteur des Katalogs diese Nothwendigkeit erkannt und auch in dieser Beziehung sorgfältig gearbeitet hat, wird ein überhaupt nicht ganz uninteressantes Beispiel lehren:

Calendarium, Novum, ad bene moriendum perquam utile.
Denuo emendatius editum. 24°. Bruntr., Frater, 1702.

- germanicum Vid. Kalender.

— Hammarstadense Vid. Fant, Scriptt. rer. Suec.

- Ecclesiae Misnensis Vid. Schoettgen, Diplomataria T. II.
- Ecclesiae Cathdr. Numburgensis Vid. Schoettgen, Diplomataria T. II.
- -- orthodoxum. Ad quemlibet anni diem Jo. Horolanus addidit nomenclaturam Autorum, qui mentionem istorum Sanctorum faciunt. 4". Bas., Kündig, 1560.
- purum et fixum durans in perpetuum. 4<sup>b</sup>. Bas., Parcus, s. a.
- Trollianum Vid. Fant, Scriptt. T. I.
- Calender, Geistlicher, der Heiligen Gertrudis vnd Mechtildis, d. i. Kurtzer Ausszug aus d. Büchern d. Offenbahrungen diser beyden HH. Jnngfrauen. 12°. Zug, Stöcklin, 1698.
  - Helvetischer, für d. J. 1781—98. (M. KK.) 16". Zür., Gessner. (Forts. S. Almanach.)
  - Neuer, nach d. Eydgenössischen Meridiano. 8º. Rapperschwyl. Fornaro. 1788.
  - perschwyl, Fornaro, 1788.

     S. auch Kalender Geschichts-, Geschlechts- u. Wappen-Calender Regierungs- u. Adress-Calender.

Calendrier, Le nouveau, pour l'année bissextile 1728. 16°. Strasb., Storck, 1728.

- moderne et perpétuel, contenant les sentences, dont la pratique nous fera infailliblement inscrire au nombre des Saints. 12°. Eins., Ebersbach, 1694.
- de Philadelphie Vid. Barbeu.
- des bergers Vid. Composte.
  des heures Vid. Labbé, Ph.
- des Princes Vid. Chenaye-des-Bois.

So weit es möglich ist nach dem Inhalte des ersten Bandes über die Bibliothek selbst zu urtheilen, besitzt sie bibliographische und bibliothekarische Schätze aller Art, und in mehrern Fächern, namentlich in dem theologischen, histo-

tischen und im Fache der klassischen griechischen und römischen Litteratur, viele ältere werthvolle, zum Theil bändereiche und seltene Werke; einzelne Schriststeller erscheinen mit einer ansehnlichen Zahl ihrer geistigen Productionen, oder dech den verschiedensten Ausgaben derselben, z. B. Albertus Magnus, Thomas von Aquino, der h. Augustinus, J. Baptista Mantuanus (Spagnoli). Lorenz Beger, der Cardinal Bellarmin, der h. Bernardus, Bossuet, Sebastian Brant, Busenbaum mit 16 Ausgaben seiner berühmten Medulla Theologiae moralis, Calmet Peter Canisius, Andr. du Chesne, der h. Chrysostomus, Jeremias Drexel, Erasmus von Rotterdam (viele bei Froben erschienene Einzelausgaben seiner Schristen, die seltene Paraphrasis in Elegantiar. libros L. Vallae. Lugd. Dolet, 1541, u. dgl.), Geiler von Kaisersberg (19 Werke), der Abt von St. Blasien Martin Gerbert (34 Schristen), der Numismatiker J. J. Gessner, Goldast, Jak. Gretser.

Der Katalog wird bei speciellen gelehrten Forschungen manche bedeutsame oder gesuchte Schrift, die nur in wenigen Bibliotheken zu finden sein möchte, nachweisen, und kann auch bei bibliographischen Arbeiten gute Dienste leisten. Daher gebührt der Hohen Regierung und der verehrlichen Erziehungs-Direktion des Kantons Aargau für die Veröffentlichung des Katalogs, Herrn Professor Kurz aber für die in jeder Beziehung zweckmässige Abfassung desselben der aufrichtigste Dank aller Männer der Wissenschaft in der

Schweiz und im Auslande.

Es ist noch zu bemerken, dass dem Katalog das neue, von dem Herrn Landamman, Präsidenten des Regierungsrathes und Erziehungs-Direktor A. Keller unterzeichnete, aus sechs Abschnitten bestehende "Reglement über Verwaltung und Benutzung der Kantons-Bibliothek" vom 8. Herbstmonat 1857 beigefügt worden ist. (— Vgl. Serapeum, Intelligenzbl. 1858. Nr. 5—8. Das Reglement vom 13. Mai 1845 ist im "Serapeum", 1846, Intelligenzbl. Nr. 3—5. abgedruckt.—)

Die typographische Anordnung und Ausstattung macht

der Officin des Herrn Albrecht Ehre.

Hamburg.

Dr. F. L. Hoffmann.

Schreiben aus St. Petersburg vom 25. April (7. Mai) 1).

In der Zahl der von der Kaiserlichen Öffentlichen Bibliothek erworbenen Tischendorf'schen Handschriften befand sich auch ein karaïtischer Divan, d. i. eine Sammlung von Gedichten dieser Althebräer, und zwar von noch nicht bekannt gemachten; leider aber fehlte in der Mitte dieses merkwürdigen Manuscriptes eine Anzahl von Blättern. Nun ereignete es sich in diesen Tagen, dass Karaiten aus Eupatoria in der Krim nach St. Petersburg kamen und dass einer ihrer gelehrten Vorsteher der Kaiserlichen Oeffentlichen Bibliothek verschiedene Antiquitäten und darunter auch 18 Blätter, auf denen karaïtische Hymnen geschrieben sind, zum Geschenke machte. Wunderbarer Weise füllen diese Blätter genau die Lücke des Tischendorfschen Manuscriptes aus, und der Augenschein zeigt, dass sie demselben entnommen sind. Auf Befragen erfuhren wir, dass sie aus der karaltischen Synagoge zu Jerusalem herstammen, wo sie lange Zeit in der Erde vergraben gewesen. Die Karaïten werden nämlich dort von den Türken sehr bedrückt, die ihnen z.B. nur ein einziges Fenster in ihrer Synagoge und durchaus keine Bücher gestatten. Es fragt sich nun, wo Herr Tischendorf sein defectes Manuscript gefunden haben mag, und wir erwarten darüber auf gemachte Anfrage ehestens Aufschlüsse von ihm selbst.

### Bibliothekchronik und Miscellaneen.

Der verstorbene ord. Professor der Theologie an der Universität Leipzig Domhert Dr. Georg Benedict Winer hat der Universitätsbibliothek daselbst einen grossen Theil seiner werthvollen Bibliothek letztwillig vermacht.

<sup>1)</sup> Die obige interessante Mittheilung ist einem der freundlichen Schreiben Sr. Excellenz des Herrn Barons M. von Korff, Directors der Kaiserlichen Oessenlichen Bibliothek, an Herrn Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg entnommen und bereits in den Hamburger Literarischen und Kritischen Blättern, Num. 40. dieses Jahres mit Erlaubniss des Herra Baron von Korff abgedruckt worden.

# SERAPEUM.



fäi

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

Dr. Robert Naumann.

M 13.

Leipzig, den 15. Juli

1858.

# Handschriften,

welche

in Katalogen öffentlich verkaufter Bibliotheken verzeichnet sind.

**Von** 

Dr. F. L. Moffmann in Hamburg.

(Fortsetzung.)

(Vgl. Serapeum, 1857, Num. 22. S. 337 fgd.)

Catalogus librorum . . . . . tum typis expressorum, tum manuscriptorum . . . . Joannis Clerici, historiae ecclesiasticae et philosophiae inter Remonstrantes professoris emeriti. On y a joint le catalogue de la bibliothèque particuliere de feu mad. Le Clerc. Quorum fiet auctio ad diem VI Septembris et seqq. Amstelaedami, ex officina J. Wetstenii et G. Smille 1735. 228 SS. 80. 1)

<sup>1)</sup> Auch Le Clerc's Vater, Etienne Le Clerc (gest. 1676) besass eine bedeutende Bibliothek, welche besonders viel Drucke der Estienne enthielt. Sie stammte von dessen Vater Nicolas Le Clerc, der einen grossen Theil der Bibliothek Henri Estlenne's (gest. 1598) gekauft hatte, her. Er hinterliess sie seinem ältesten Sohne David (geb. 1591, gest. 1655), sach dessen Tode sie an Etienne kam. — Jean Le Clerc, geb. 1657, sarb am 8. Januar 1736. Im Jahre 1732 wurde seine Zunge gelähmt XIX. Jahrgang.

### Libri manuscripti. S. 1-15.

### In Folio.

 Libanii Epistolae 1013. Graece, e codice regio parisino excriptae a Davide Clerico.

22. Pauli Orosii Historiae apud Leonardum Basiliensem 1),

cum msc. gen. collatae.

 Variae lectiones Orosii Medicei ms. ex bibliotheca Laurentiana.

24. Orosius, impr. Venetiis 1500.

25. Orosius A. Schotti. Mogunt. 1615. Collatus cum ms. collegii S. Johannis: in decem priora folia notae J. Clerici.

### In Quarto.

8. Alcoranus manu Davidis Clerici scriptus arabice.

9. Geographus Nubiensis manu Davidis Clerici Arabice.

A. Anthologia graecorum epigrammatum, apud Henricum Stephanum 1566, cum notis ms. ex libro Palmerii atque Canteri depromptis.

B. Eadem cum notis msc. e Grotii libro, quibus tamen mul-

tae adjectae sunt Salmasianae.

C. Eadem litteris quadratis Florentiae per Lascarin 1494.

D. Eadem non paucis locis emendata cum latina versione Hugonis Grotii, carmine tum elegiaco tum heroico.

E. Eadem cum versione msc. latina XL. priorum epigrammatum Mori, Melissi, Bellicani, Stephani et aliorum.

F. Eadem cum notis msc. Salmasianis.

G. Epigrammata graeca inedita παιδικά, ἐπιγοραμματικά, ἐφωτικά, ἀναδηματικά, ἐπιτίμβια, ἐπιδεικτικά, ex codice Vaticano, cum emendationibus Salmasii; in folio.

— ex bibliotheca Palatina, cum notis ex Salmasii Holsteniique libris editis atque aliunde petitis; in folio.

I. — cum notis atque emendationibus viri decti in Gallia ut videtur; nec non epistelis quibusdam Ant. Mariae Salvini ad J. Clericum; in 4°.

Dan. Huetii notae msc. in Anthologiam editam. K. Hemrici Valesii animadversiones msc. in Pollucem.

/ — in Hesychium.

L. Epigrammata inedita graeca sive Florilegii epigrammatum

. 1) Venetiis; m. s. Hain's Repertor. bibliogr., v. II. p. I, S. 537,

Nr. 12300.

H.

und in seiner letzten Lebenszeit war er ganz bewusstloe, daher oder wegen Wohnungsveränderung, wohl der Verkauf der Bibliothek noch vor seinem Tode. Le Clerc's Frau, eine Tochter Gregorio Leti's, deren kleine Bibliothek nur französische Bücher enthielt, war 1734 gestorben.

libri IX. Msc. J. Clerici, cum versione ejusdem inchoata; in 40. 1)

a. S. Augustini Opera ex editione Benedictinorum Paris.: ann. 1688. emendata et collata cum editionibus vetustis Erasmi aliorumque, item cum msc. lipsiensibus notisque tam exegeticis quam criticis et designatione locorum S. Scripturae parallelorum illustrata a Jo. Henrico Springlio, ecclesiasta quedlinburgense, jussu Friderici Ernesti Saxoniae ducis, folio, 10 voll. 2)

b. Thomae Reinesii EPONYMOLOGICUM, cognomina tam virilia, quam muliebria Romanorum, Graecorum, etiam quaedam et quos dicunt Barbarorum nomina, in historia romana, praecipue vero in marmorum numorumque inscriptionibus obvia, notisque criticis et historicis passim illustrata, complectens. Opus ingenti studio ab auctore ordine alphabetico olim perfectum sed nunquam editum, msc. 4°. 3 voll. 3)

1) Ob dieser nicht unbedeutende Apparat beisammengeblieben oder vereinzelt worden ist, darüber habe ich keine Auskunft finden können. Exemplare des Katalogs mit beigeschriebenen Verkaufspreisen, die ohne

Exemplare des Katalogs mit beigeschriebenen Verkaufspreisen, die ohne Zweisel in Holland vorhanden, werden sie geben.

2) Die Ausgabe der Benedictiner, die Dom Thomas Blampin besorgte, erschien in solgenden Jahren: 1679, 1r und 2r Band, 1680, 3r, 1681, 4r, 1683, 5r, 1685, 6r und 7r, 1688, 8r und 9r, 1690, 10, 1700. Vita S. Augustini etc. und Indic. gener. (11r Band). — Jo. Henricus Springlius kommt unter den quedlinburg'schen Geistlichen nicht vor, wol aber in Friedrich Ernst Kettner's Kirchen— und Resormations—Historie des Kayserl. Freyen Weltlichen Stifftes Qvedlinburg. Qvedlinb. 1710, 4°, S. 232 unter den "Praebendarii und Diaconi der Stiffts-Kirchen S. Servatii nach der Resormation": "1681. Johann Heinrich Sprögel zuvor Schul-Collega, ist Anno 1703 Inspector und Pastor zu Werben und dann in Stolpen Inspector worden." Wahrscheinlich ist Sprögel der Bearbeiter. Näheres über ihn oder die Bearbeitung der Werke des h. Augustinus zu erfahren, ist weder den gefälligen Nachforschungen des Herrn Gymnasial-directors Richter in Quedlinburg, noch den meinigen gelungen. Die leipziger Handschristen sind verzeichnet in dem Catalogus librorum manuscriptorum qui in bibliotheca senatoria civitatis Lipsiensis asservantur edid. Aemilius Guilielmus Robertus Naumann. Grimae 1838, 4°, S. 45, 46, 47, 49, 50 und 52. Vielleicht hat Le Clerc in denjenigen Bestandthetlen des von ihm herausgegebenen Appendix Augustiniana etc. Antverpiae

47, 49, 50 und 52. Vielleicht hat Le Clerc in denjenigen Bestandthetlen des von ihm herausgegebenen Appendix Augustiniana etc. Antverplae (Amstelod.) 1703, die in demselben als von Joannes Phereponus verfasst, enthalten sind, die Arbeit des quedlinburgschen Predigers benutzt.

3) Ueber dieses viel gerühmte Eponymologicum und seine späteren Besitzer (— die letzte wahrscheinlich d'Orville, und gewiss Christoph Saxe, wie aus mehreren Stellen seines Onomasticum litterarium, z. B. Mantissa recentior, sive pars octava, S. 46, und dem Auctions-Katalog seiner Bibliothek zu ersehen —) vgl. m. die Notizen von Chr. Gottfr. Mäller in Zeiz im zweiten Bande oder der dritten Abtheilung der Litterarischen Analekten, herausgegeben von Friedr. Aug. Wolf. Berlin 1818, 8., 2.56—262. Dass es sich (— ob das Originalmanuscript? —) in Le Clerc's Händen befunden, ist dort nicht erwähnt. Der Indiculus manuscriptorum, et librorum cum annotationibus mss. in der Bibliotheca auscriptorum, et librorum cum annotationibus mss. in der Bibliotheca

c. M. T. Ciceronis Orationes omnes, codex msc. membranaceus, in folio. Exemplar nitide scriptum et integrum.

e. Histoire secrette de l'Assemblé Générale du Clergé de France, commencé à Paris le 25 octobre 1655 et close

le 23 may 1657. Msc. in folio.

k. Collectio variorum auctorum tam manuscriptorum quam typis expressorum Belgii, Brabantiae etc. antiquitates et historiam ecclesiasticam, civilem et militarem, praecipue vero rerum seculo XVI. gestarum exhibentium, quos summa studio conquisivit, digessit, emendavit, auxit atque proelo aptavit Arnoldus Buchelius, Batavus, J. C. 1)

73 Nummern, grösstentheils Gedrucktes; als handschrift-

lich angegeben:

1. Quibus modis Provinciae Inferioris Germanicae sub unius

imperium fuerint redactae.

 Ducum Brabantiae et Lotharingiae stirps, series et genealogia resque domi militiaeque gestae, opera Francisci Scotti, J. C.

Saxiana, Traj. ad Rhen. (verkaust am 10. Nov. und folgenden Tagen 1806 in Utrecht) giebt den Titel S. 568, Nr. 2 in Quarto, in solgender Weise an: Reinesii Eponymologicum ineditum, cum supplementis Schoettgenii, sed praecipue tot supplementis, emendationibus, observationibusque Christo. Saxii auctius, ut Reinesiano operi par videri possit. XII Voll. Accedunt Christo. Saxii Collectanea ad Reisenii Eponymologicum et Praesationem aliquando scribendam. — Wie Müller bemerkt, ist die Reinesius'sche Handschrist mit Saxe's ganzem Apparat nach Franeker gekommen. (Die Bücher der Franeker'schen Hochschule — später Athenaeum — wurden 1844 grösstentheils der Provincial-Bibliothek von Friesland zu Delst.)

1) Ueber den Sammler, den ausgezeichneten Rechtskundigen und Geschichtsforscher Arnold Buchelius zu Utrecht (geb. daselbst am 17. März 1565 und gest. am 15. Juli 1641), s. m. Casp. Burman's Trajectum eruditum. Traj. ad Rhen. 1738, 4°., S. 38—42, und (Paquot's) Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, etc., t. I., Louvain 1763, 8°., S. 173-176. - Die Titel der gedruckten Werke dieser Sammlung sind im Le Clerc'schen Katalog S. 6-11 angegeben. Nr. 58 mag auch hier erwähnt werden: Hedae et Bedae Historia episcoporum trajectensium. Franeq. 1612. In titulo prioris manu horum auctorum collectoris scriptum invenitur: Altera editione emendatior et auctior: Studio et cura Ar. Buchelii, Batavi, J. C. In titulo po-bterioris eadem manu adjicitur: Post Furmerianam editionem emendatior et notis historicis auctior reddita. Opera et studio Arnoldi Buchelii, Batavi, J. C. Notae in Bekam 79 paginis in folio manu scriptae ad finem libri inveniuntur. - Die Ausgabe: Johannes de Beka, et Withelmus Heda, de episcopis ultrajectinis, recogniti et notis historicis illustrati ab Arnoldo Buchelio. Accedunt Lamberti Hortensii secessionum ultrajectinarum libri et Siffridi Petri appendix ad historiam ultrajectinam. Ultraj. 1643 (— Heda und Hortensius mit besonderen Titeln und der Jahreszahl 1642 —), folio, besorgte Gisbert van der Lappen van Waveren. — Ob die Sammlung im Ganzen oder die verschiedenen Bestandtheile derselben einzeln verkaust worden sind, werden niederländische Geschichtsorscher und Bibliographen wahrscheinlich nachweisen können.

De ducibus Brabantiae ex Chronico Henrici de Campo,

theologi olim lovaniensis.

50. (10.) De obitu Maximiliani Egmondani comitis Burae, domini Iselsteinae, cujus filiam et haeredem Annam uxorem duxit Guilielmus Arausiorum princeps, qui ex ea pater factus Philippi Guilielmi Arausiorum et Mariae comiti Hoenloio nuptae.

65. Ex chronicis Frisiorum Woperii de situ, quantitate et

qualitate Terrae Frisiae; in folio.

69. Ex chronico Phrysiorum Woperii de Reinsmageest, prioris in Thabor, Liber 1. de situ, quantitate et qualitate terrae Phrysicae. Lib. 2. quando et per quos christiana religio praedicata sit in Phrysia. Lib. 3. de bellis et gestis Phrysiorum et de principibus illos impugnantibus, usque ad caput 43. Msc. chartac. ex bibliotheca Andr. Schotti.

70. Mémoires de Messire Joachim Hoppers chevalier, sieur de Daelhem, conseiller d'état du roi catholique et président du conseil des Pays-Bas en Espagne, touchant l'état et gouvernement des dits Pays-Bas; en quatre parties.

71. La source et le commencement des troubles suscités aux Pays-Bas, sous le gouvernement de la duchesse de Parme, par ceux qui avoient pris le nom de Gueux 1).

72. Histoire des troubles des Pays-Bas, depuis 1565 jus-

ques 1579<sup>2</sup>).

73. — depuis 1579 jusques 1580 <sup>3</sup>).

Les Epitres des dames illustres, etc. d'Ovide, traduites en vers françois par le fameux Octavien de St. Gelée évêque d'Angoulême, un de plus beaux esprits du tems de François I. Manuscrit en grand in-quarto, écrit sur du velin très proprement et orné de 21 portraits de personages illustres auxquels Ovide attribue les epitres, peints en couleurs en miniature avec une très grande delicatesse, ce qu'avec le portrait d'Ovide, en fait le nombre de 22; relié en maroquin rouge et parfaitement bien conservé. Exemplaire unique et digne d'avoir place dans les cabinets des princes 4).

Da der Katalog der Le Clerc'schen Bibliothek gewiss in vielen Bibliotheken ausbewahrt wird, so wird es genügen,

<sup>1)</sup> Vgl. die Anmerk. 4. der Auszüge aus dem Katalog der Cuper'schen Bibliothek, Serapeum, 1857, S. 229, Nr. 9.

<sup>2)</sup> Zwei Exemplare in der Königlichen Bibliothek zu Brüssel; m. s. Catalogue de la bibliothèque royale des ducs de Bourgogne, t. III, Répert. méthod. 2e p., S. 256.

Vgl. Catal. etc. Répert. a. a. O. 12941 u. 12942.
 Ich vermuthete, dass die in der Königlichen öffentlichen Bibliothet zu Dresden befindliche Handschrift der von dem Bischof von An-

wenn ich auf einige Handschriften, die mir noch beachtungs-

werth scheinen, blos hinweise:

In Folio, Nr. 3, 4, 5, 6, 20; in Quarto, Nr. 11 (darin Etienne Le Clerc's Vorlesungen über die gnomologischen Dichter und über Thucydides), 14; Seite 6 die mit den Buchstaben g, h, i, bezeichneten Manuscripte.

# Bauernpractica.

Von diesem halb in Prosa halb in Reimen abgefassten Volksbüchlein, welches man mit der "pauren Practick vnd regel" 1513 (Panzers Zusätze S. 127) und 1514 (Heyse No. 1956) nicht verwechseln darf, kannte man bisher keine früheren Ausgaben als von 1570 und 1580. Erst vor wenig Wochen gelang es mir hier auf der Stadtbibliothek die erste, vielleicht Zürcher Druck, aufzufinden, nachdem ich kurz zuvor eine zweite und dritte daselbst entdeckt. Alle späteren Ausgaben sind vermehrt und werden wohl auch überarbeitet sein. Ich constatire die Existenz der drei ersten mit kurzen bibliographischen Angaben.

Der Buren practica gemacht vff das Fünstzehenthunrdert, vnd. xviij. Jar.

Der buren practica bin ich genant Den alten frummen buren wol bekant

goulème Octavien de Saint-Gelais in französische Verse übersetzten Heroiden des Ovidius (vgl. F. A. Ebert's Geschichte und Beschreibung der öffentlichen Bibliothek zu Dresden. Leipz. 1822, 8°., S. 321 u. 322, und Karl Falkenstein's Beschreibung derselben Bibliothek. Dresd. 1839, 8°., S. 435) die Le Clerc'sche sei, obgleich das als Duodez bezeichnete Format mir Zweisel erregte. Dass meine Vermuthung eine ţirrige, erhellt aus solgender gesälligen Mittheilung des Herra Bibliothek-Secretairs E. G. Vogel in Dresden: "Die sragliche Handschrist von Ovid's Heroiden hat ihrer äusseren Gestalt nach eine Höhe von 5 und eine Breite von 3 Zoll, ist demnach nichts weniger als Grossquart, sondern vielmehr Duodez oder höchstens klein Octav zu nennen. Sie hat allerdings 21 Miniaturen, je eine bei Ansang einer jeden Heroide, aber vom Bildniss Ovid's sindet sich keine Spur. Einen eigentlichen Titel hat sie nicht, sondern auf der Rückseite des ersten Gemäldes sind blos die Worte zu tesen: EPISTRE DE PENELOPE A VLIXES und über diesen ein Monogramm. Der Einband ist rothbrauner Maroquin. Aus dem bisher Gesagten erhellt nun wohl, dass Ihre Vermuthung im Betreff der Identität unseres Evemplars mit dem Jean le Clerc'schen nicht richtig sein kann, ob man gleich nirgends eine Andeutung entdeckt, welche zur Geschichte der Handschristeinen Fingerzeig geben könnte."— Im Catalogue des livres de la bibliothèque du seu M. le duc de la Vallière; I. p., t. II. Paris 1783, 8°., ist S. 293 u. 294, Nr. 2873 eine Handschrist: Recueil d'Héroides et d'autres poésies, in-sol., angeführt, welches nur fünf Heroiden in derselben schrigens ost gedruckten) Uebersetzung mit acht Miniaturen enthält.

Von gott byn ich ynen geoffenbort wie ich her nach lüt von wort zu wort Du würst ynnen jä zu künstligen joren Das die alten nit synt thoren Die mich von jugent vsi hant probiert Kauss mich du würst nit versyert Ich gyb dir eyn getrüwen rot Ich wäre die wil die welt stot Dana wann ich wolt liegen Ich wolt dir ander bossen zu fügen

Saturnus (Holzschnitt)

mars (Holzschnitt)

Venus

o. O. u. J. (1517). 4 Bl. 4. — Fehlt bei Panzer. Heiny von Ure, der auf dem Gotthart eine Capelle und ein Bruderhaus erbaut, ist angeblich diese Practica vom Engel Raphael geoffenbart worden.

Der buren Practica alweg werede: gemacht von den alten durch erfarung.

> Der bureñ Practica bin ich genant Den alten fromen buren wol bekant Von got bin ich inen geoffenbart Wie ich hernach lut vo wort zu wort.

U. s. w. dieselben Reime. Am Schlusse: Getruckt zu Zürich.
o. J. (1546). 4 Bl. 4. Titel mit Randleisten. Der Druck
ist einer der seltenen von Eustachin Froschower.

Practica.

Gemacht durch erfarung der alten einfaltigen vnd frommen Bawrs lütten, durch erfarung der zyt, allweg wärende.

Der Buren Practica bin ich genant Dem alten frommen Buren wol bekant Von Gott bin ich jnen geoffenbart

U. s. w. dieselben Reime. Am Schlusse: Getruckt zu Bernn, By Mathia Apiario.

o. J. (c. 1550). 8 Bl. 8.

Bauernpractica, oder Wetterbüchlein, wie man die Witterung eines jeden Jahrs eigentlich erletnen vnd erfahren mag etc. Jetzt wieder aufs neue mit etlichen nützlichen Stücken vermehret, vnd mit schönen Figuren geziert, samt einem Bauerncompass etc. Frankfurt a. M. 1570. 8. — Mir nicht näher bekannt. Der Bauerncompass erschien zuerst 1534 zu Mainz in 4., und ist ein Exemplar davon in Wolsen-

büttel, desseu Beschreibung am besten der Bibliothekar Herr Dr. Bethmann liefern könnte.

Bauwren Practica, oder Wetterbüchle, wie man Losung der Zeyten durch das gantze Jar erlernen vnd erfahren mag etc. Jetzt widerumb auffs neuw gemehret vand mit schönen Figuren gezieret. Heyne von Vry. Gedruckt zu Francksurt a. M. 1580 durch Johann Spiess.

8. — In Berlin Heyse no. 1957.

Ein warhafftige Practica, deren sich das Bewrisch Volck durchs gantze Jar richtet, Sampt eine Wetterbüchlein. Gedruckt zu Speier, bey Bernhardt Dalbin. 1585, 8.

Bauern-Practica, oder Wetterbüchlein. Sammt einem Bauern-Compass. Gedruckt in diesem Jahr. o. O. 8. Wiederabdruck: Berlin 1849.

Derartige immerwährende Kalender, die sich bis auf unsere Zeit zur Beförderung des Aberglaubens und der Denkfaulheit fortgepflanzt haben, tauchten im 16. Jahrhunderte mehrfach auf, doch nicht so häufig, als man nach ihrer zahlreichen Generation glauben könnte. Wenigstens vermag ich nur drei gereimte anzugeben.

Gemeyne Practica oder Weissagung der alten weisen Menner. Von Jar zu Jar imerdar werende. 1530. Wittenberg, G.

Rhaw. 1530. 8. — Lempertz, Bibl. germ. no. 2291.

Berschin, Severus, (Prediger zu Alperspach in Wirtenberg) Ein Geistlicher Kalender sampt der Practik, vsf alle Jar, bis zu end der welt. By Gregorien Mangolt zu Costentz. o. J. (1543). 3½ Bogen 8. (letzte 2 Bl. leer) mit Titelholzschnitt. — In Zürich (Stadtbibl.).

Beginnt:

Nach dem das himmlisch regiment darzu sin gantzes firmament Das erdtrich ouch mit sinem heer vnd was da schwäbt im lufft vnd Meer Von Gott anfangs erschaffen was . . . .

Der Cisioian Deutsch, mit anzaygung der tag.

o. O. u. J. (c. 1545). 4 Bl. 8. — Hagen's Bücherschatz. No. 367.

Beginnt:

Jefus das Kindt ward beschnitten Drei König von Orient kamen geritten. Wohl neue Ausgabe:

Kalender werende im ewigkeyt. Jetz neuwlich visgangen. Der Cifion, Jetz in rymen verfalst. Getruckt zu Baiel, by Jacob Kündig.;

o. J. (c. 1550). 4. — Hartungs XXV. Verz. S. 39.

Oder ware letzteres die erste Ausgabe? Oder etwas Vcrschiedenes?

Ein kleines Opus in Prosa gehört zur gleichen Kalender-

sorte und ist gewiss selten:

DEr Cifiolan zu Deutsch, Darin alle fürnemliche Fest, Feyr, vnnd Heyligenn, durchs gantz jar künstlich an fingern auszurechnen, gefunden werden. 1539.

o. O. 4 Bl. 8. — In Zürich (Stadtbibl.)

Enthält ausser der (durch Melanchthon) renovirten Tabelle der an Fingern auszurechnenden Tage des Jahres, auf der letzten Seite acht Zeilen von "Thaylung des Jars, von Michaelis an", und zehn Zeilen "Von Sehwung der Fricht." Panzer in seinen Annalen I. S. 59 nennt einen ähnlich

Panzer in seinen Annalen I. S. 59 nennt einen ähnlich eingerichteten "Cifianus tzu tutsch", von Günther Zainer zu Augsburg 1470 gedruckt, ein Folioblatt, auf der Münchner Hofbibliothek. Ueber das Wort Cisianus (Cisio-Janus) vergleiche man die Hannöv. gel. Anzeigen, 1751, St. 19.

Zürich.

E. Weller.

## Anzeige.

Annales de l'Imprimerie des Elsevier, ou Histoire de leur famille et de leurs éditions. Par Charles Pieters, chevalier de l'Ordre du lion des Pays-Bas, membre de la Société des bibliophiles de Belgique et de celle des bibliophiles flamands.

. . . . . Sic decus Elsevirianum,
Doctorum volitans per ora vatum.
Terras impleat, impleatque Coelum.
Ménage.

Seconde édition, revue et augmentée. A Gand, chez C. Annoot-Braeckman, imprimeur-éditeur. 1858. LXXII, 502 SS. u. 1 S. Fautes à corriger et omissions. 40.1)

Als im Jahre 1852 die erste Ausgabe dieses Werkes (- auf dem Titel ist zwar die Jahreszahl 1851 angegeben,

<sup>1)</sup> Hamb. Litter. u. Krit. Blätter 1858. Nr. 27. (mit einigen Abande-rungen).

am Schlusse jedoch bemerkt, dass der Druck erst im December 1852 beendigt sei, welche letztere Jahreszahl sich auch auf dem Umschlage befindet —) erschien, wurde sie von allen Bibliographen und Sammlern Elsevier'scher Drucke freudigst begrüsst, von Sachverständigen auf's günstigste beurtheilt. Und in der That stellten sich die Jahrbücher schon in ihrer damaligen Gestalt als eine Frucht der mühsamsten Forschungen dar und füllten eine bedeutende Lücke in der Geschichte der Buchdruckerkunst aus. Der Herr Verfasser hatte allerdings Vorgänger, unter denen vorzüglich der P. Adry, dessen Arbeit aber nie vollständig veröffentlicht ist, einen Ehrenplatz verdient, den ihm Herr Pieters, der im Besitze seines hinterlassenen Manuscriptes 1) ist, auch zuerkennt, ihre Leistungen erscheinen jedoch jetzt, verglichen mit den Jahrbüchern, wenn auch anerkennungswerth, doch durchaus nicht genügend. (Die Schriften, welche die Elsevier und die Erzeugnisse ihrer Pressen zum Gegenstande haben, sind in unserm, durch das "Bulletin du Bibliophile belge" 1856 und 1857 veröffentlichten "Essai d'une liste chronologique des ouvrages et dissertations concernant l'histoire de l'imprimerie en Hollande et en Belgique" verzeichnet.)

Keine bibliographische Arbeit, zumal eine so umfangreiche wie die des Herrn Pieters, kann Ansprüche auf unbedingte Vollständigkeit machen und so war es natürlich,
dass nach dem Erscheinen der ersten Ausgabe des Werkes
theils der unermüdliche Herr Verfasser selbst Manches zu
ergänzen und zu berichtigen fand, theils solche Ergänzungen
und Berichtigungen von seinen litterarischen Freunden empfing,
die von ihm benutzt wurden. Er hat den Letzteren, namentlich den Herren Jules Chenu und Victor Tilliard in Paris, G.
Brunet in Bordeaux, dem Herrn Bibliothekar Emil Steiner in
Winterthur und dem Herrn Grafen G. de Nedonchel in Tournay
in der Einleitung zur zweiten Ausgabe dafür seinen Dank
ausgesprochen; dass auch der Berichterstatter seinen Antheil
davon nehmen darf, dadurch fühlt er sich eben so erfreut als
geehrt; was er bieten konnte, entnahm er den noch bei Weitem nicht genug gekannten Schätzen der hamburgischen Stadt-

<sup>1)</sup> Es hat den folgenden Titel: "Catalogue raisonné des petits Elseviers, avec une simple nomenclature des éditions en grand format par ordre chronologique, précèdé d'une préface dans laquelle on fait connaître ces imprimeurs et le mérite de leurs éditions: suivi des troistables, l'une alphabétique des auteurs et matières, la seconde des républiques, la troisième des Elseviers déguisés ou des éditions que ces imprimeurs ont données sans y mettre leur nom. Paris, 1801.", 254 SS., 4°. Herr Pieters hat die Adry'schen Artikel mit A. bezeichnet; manche Titelcopien, die wir mit den Titeln selbst verglichen, sind, was die bibliographische Genauigkeit betrifft, nicht genügend, und Herr Pieters hat die Veranlassung gefunden, sie zu ergänzen und zu berichtigen.

bibliothek. Obgleich hochbejahrt, wandte Herr Pieters mit einer seltenen Ausdauer, die allen jüngeren Forschern auf dem Gebiete der Litterärgeschichte und Bibliographie als Muster empfohlen werden kann, sich ohne Unterbrechung rastlos der möglichsten Vervollständigung und Verbesserung seines Werkes zu; das Ergebniss seines Bestrebens liegt nun vor uns.

Bei der Titelangabe ist bemerkt worden, dass die zweite Ausgabe der Jahrbücher aus LXXII und 502 Seiten in Quarto (oder Lex-Octav) bestehe; die erste hat dagegen LVI und 420 Seiten in Gross-Octav, woraus zu ersehen, wie sehr das Werk in der neuen Ausgabe, oder richtiger neuen Bearbeitung,

an Umfang gewonnen hat.

Das Ganze zerfällt in drei Abtheilungen, denen eine Einleitung vorangeht und ein Anhang nebst Registern folgen. Die Einleitung (S. IX—LXXII) handelt von der Familie Elsevier<sup>1</sup>), der Buchdruckerei der Elsevier und ihren Katalogen; dann ist eine Analyse des schon erwähnten Manuscriptes des P. Adry, welches Herr Pieters 1848 in Paris in der Bignon'schen Auction kaufte, und Rechenschaft darüber, wie es für die Jahrbücher benutzt wurde, gegeben. Beigefügt ist eine genealogische Tabelle der vierzehn Elsevier, die von 1583—1712 Buchhändler oder Buchdrucker gewesen sind. Den Schluss der Einleitung bildet eine chronologisch geordnete Beschreibung der einundzwanzig Kataloge der aus den Buchdruckereien der Elsevier hervorgegangenen Werke, oder des Vorraths ihrer Bücherlager.

Nirgends findet man eine so genaue, aus authentischen Quellen geschöpfte Erörterung alles Dessen, was die berühmte Familie der Elsevier betrifft, nirgends so vollständige Nachweise über die von ihnen veröffentlichten Kataloge.

Die erste Abtheilung (S. 1—76) lehrt uns die ersten Elsevier und die Anfänge ihrer Officin zu Leyden, von 1580—1626, kennen. Sie enthält: Biographische Notizen über Ludwig Elsevier I., das Haupt der Familie, über seine Söhne Matthias, Ludwig II., Aegidius, Joost, Bonaventurus; dann über die Söhne des Matthias Elsevier: Abraham I., Isaak, Jakob. — Katalog der Ausgaben mit dem Namen Ludwig's I., 1583—1617, und derjenigen mit dem Namen seiner und der Söhne Matthias Elsevier's, 1599—1626.

Gegenstand der zweiten Abtheilung (S. 77—215) ist der Fortgang der Elsevier'schen Buchdruckerei in Leyden, von 1626—1712. Inhalt: Bibliographische Nachnicht von der Geschäftsverbindung Bonaventurus und Abraham

Die Familie Elsevier (— so ist der Name zu schreiben; von Else-vier: brennender Holzscheit —) stammt ohne Zweisel aus Löwen, in den alten Geburts- und Heirathsregistern dieser Stadt kommen viele, Heischevier und Rischevier vor. Näheres s. m. a. a. O. S. XY u. XIX.

Elsevier's, in Leyden, von 1626 bis zu ihrem Tode, 1652. — Katalog der Ausgaben der Erwähnten mit ihren Namen oder der Bezeichnung: "Lugduni Batavorum ex officinä Elseverianä" und "Apud Elsevirios", 1626—1652—1653. — Biographische Nachrichten von Daniel Elsevier, dem Sohne Bonaventurus'; von Johann, dem Sohne Abraham's, und von Abraham II., dem Sohne Johann's. — Katalog ihrer aus den Pressen der Elsevier zu Leyden hervorgegangenen Ausgaben mit ihrer Firma, 1652—1712, und zwar Ausgaben von Johann und Daniel, 1652—1654; von Johann allein, 1655—1661; von der Witwe und den Erben Johann's, 1662—1681; von Abraham II., 1681—1712. — Verzeichniss der Ausgaben der Elsevier zu Leyden

ohne Namen oder mit erborgten Namen, 1626-1712. In der dritten Abtheilung beschäßigt sich der Herr Verfasser mit der Elsevier'schen Buchdruckerei zu Amsterdam, 1638—1681 (S. 217—390), mit dem Geschäfte Peter Elsevier's zu Utrecht, 1668-1675, und den unächten Elsevier'schen Drucken. Zuerst liefert er eine biographische Nachricht von Ludwig III., dem Sohne Joost's, dem Begründer der Elsevier'schen Buchdruckerei zu Amsterdam, sowie eine bibliographische Ergänzung der Nachricht von Daniel seit seiner Verbindung mit Ludwig III., 1654 bis zu seinem Tode und dem Verkause seines Bücherlagers 1681. — Es folgt der Katalog der amsterdamer Ausgaben, von 1638—1681, nämlich mit dem Namen Ludwig's III. allein, 1638-1654, mit den vereinigten Namen Ludwig's und Daniel's, 1655-1664, mit dem Namen Daniel's allein, 1664—1681, oder mit der Angabe "Ex officina Elseviriana"; ferner der Katalog der Ausgaben "der Elsevier zu Amsterdam, ohne Namen oder mit erborgten Namen, 1639-1681. - Biographische Nachricht von Peter Elsevier, dem Enkel Joost's und Nessen Ludwig's III., Buchhändler zu Utrecht. - Katalog der Utrechter Ausgaben, mit Peter Elsevier's Namen, 1668-1675. — Ein besonderer Abschnitt ist den unächten Elsevier'schen Drucken gewidmet; die Ausgaben, welche als solche angesehen werden können, sind chronologisch, 1641 - 1770, verzeichnet. Als Schluss der dritten Abtheilung wird eine nach den Wissenschaften geordnete Uebersicht der Elsevier'schen Drucke in kleinem Format, die in den Jahrbüchern beschrieben sind, dargeboten.

Bestandtheile des Anhangs, S. 301—481: Von den Ausgaben in Duodez, die man der Sammlung Elsevier'scher Drucke in kleinem Format beifügen kann: Einleitende Bemerkungen über diese Ausgaben. Verzeichniss der wichtigsten Ausgaben in Duodez, die der Sammlung der Elsevier'schen Drucke in kleinem Format hinzugefügt werden können, 1631—1681: 1. Amsterdamer Ausgaben mit dem "Quaerendo" (— ein Band, welches an einen Baum mit einem Fuchse, der den Bienen oder vielmehr ihrem Honig nachspürt, befestigt ist, enthält

dieses Wort —) und bei Abraham Wolfganck; denselben Pressen angehörige, anonyme oder pseudonyme, 1662—1681. 2. In Holland von verschiedenen Buchdruckern mit ihrem Namen oder anonym gedruckte Ausgaben, 1631—1681. 3. In Brüssel, hauptsächlich von Franz Foppens, theils mit den Namen der Buchdrucker, theils anonym oder pseudonym gedruckte Ausgaben, 1649—1681.

Zwei alphabetische Register, das erste der Namen der Verfasser, das andere der Werke ohne Namen derselben, die in den Jahrbüchern und im Anhange angeführt sind, S. 482— 502, erleichtern die Benutzung des vortrefflichen Werkes.

Herr Pieters liess schon vor der Veröffentlichung seiner "Annales de l'Imprimerie des Elsevier" im März 1843 in 50 Exemplaren drucken: "Analyse des matériaux les plus utiles pour de futures Annales de l'Imprimerie des Elsevier"; diese Arbeit kann natürlich gegenwärtig eigentlich nur als bibliographische Seltenheit gelten, da sie nicht in den Buchhandel

gelangt ist; sie verdient aber noch immer Beachtung.

Ausser den vielen Vermehrungen (- die Ausgabe von 1852 enthält 1870 Artikel, von denen 496 nicht den Namen der Elsevier tragen; die von 1858 liefert 2048, darunter über 650, auf welchen sie nicht genannt sind —) näheren Bestimmungen und Berichtigungen, ist als Vorzug der zweiten Ausgabe vor der ersten hervorzuheben, dass der Inhalt der Supplemente der letzteren in die betreffenden Druck- und Verlagsverzeichnisse eingeschaltet ist; jeder Katalog hat nur eine Reihenfolge von Nummern, und, um die Bibliophilen in den Stand zu setzen ihre Wahl leicht zu bestimmen, sind in Anmerkungen bei der ersten Ausgabe eines jeden Werkes alle Eigenthümlichkeiten der folgenden Ausgaben in gleichem Formate, in so ferne sie den Elsevier'schen Pressen derselben Stadt angehören, beschrieben. Neu ist die "Table méthodique en forme de Catalogue des impressions Elseviriennes en petit format, qui sont décrites dans les Annales (- Théologie. Jurisprudence. Sciences et arts. Belles Lettres. Histoire sdiese beiden letzten Wissenschaftsfächer sind die reichsten] —), S. 377—390. Die Titel der Werke, wenigstens aller derjenigen, die

Die Titel der Werke, wenigstens aller derjenigen, die Herr Pieters aus Autopsie oder zuverlässigen Mittheilungen kennen lernte, und deren Zahl ist bedeutend, sind genau angegeben. Wo es nothwendig erschien, sind sie mit, zum Theil sehr ausführlichen, Anmerkungen versehen. Für besonders werthvolle Bestandtheile des Werkes halten wir die sorgfältigen Beschreibungen der anonymen und pseudonymen leydener und amsterdamer Ausgaben, die nicht nur den Sammlern Elsevier'scher Drucke interessante Fingerzeige geben, sondern bei der Ausarbeitung von Bibliothekskatalogen ein unen tehrliches Hilfsmittel sind. Diese schwierige und müh-

same Arbeit füllt in der neuen Ausgabe die Seiten 187—215 und 316—357; in der ersten einen weit geringeren Raum. Bei den amsterdamer Ausgaben hat der von dem Referenten in der hamburgischen Stadtbibliothek aufgefundene kleine, im "Serapeum" 1854 abgedruckte Katalog Ludwig Elsevier's III..

von 1649, mehrfach seine Dienste geleistet!).

Bibliographen, denen die neue Ausgabe der Jahrbücher zur Hand, werden uns zugestehen, dass sie hinreichenden Stoff zu vielen interessanten Notizen und Excerpten bietet und eine ausführliche, in's Einzelne gehende Analyse verdienen; wir müssen uns hier jedoch auf das Mitgetheilte beschränken und können nur noch der schönen äusseren Ausstattung gedenken. Druck und Papier sind nämlich vortrefflich und die "Annales" schliessen sich in dieser Beziehung den übrigen stattlichen Erzeugnissen der Pressen des Herrn Annoot-Braeckman in würdiger Weise an. Das Titelblatt zeigt das Wappen der Familie Elsevier in Farben und Gold, im Texte finden wir die Elsevier'schen Buchdrucker-embleme und ein Paar ihrer charakteristischen Druckverzierungen in getreuen Nachbildungen.

Hamburg. Dr. F. L. Hoffmann.

Finnische Bibliographie und Matts Pohto, der finnische Bauer als Bibliophile.

Eine bedeutende Erscheinung auf dem Gebiete der finnischen Litteratur ist das so eben herausgekommene auf Kosten der finnischen Litteraturgesellschaft gedruckte Werk des Staatsraths Fred. Wilh. Pipping, mit dem Titel: Förteckning öfver i tryck utgifna skrifter på Finska u. s. w. (Verzeichniss der im Druck herausgegebenen finnischen Schriften.) Es umfasst dieses 96 Quartbogen starke Werk nicht nur die finnischen Druckwerke, sondern auch andere auf das Finnische bezägliche Schriften. Diese mühevolle Arbeit vieler Jahre enthält ausser den zahlreichen Berichtigungen und Zusätzen, 4066 Nummern Druckwerke, 30 Nummern Holzdrucke und 9 Nummern Steindrucke. Die erste Grundlage dieser Arbeit bildet ein von dem Lector C. N. Keckman 1821 herausgegebener

t) Der Abdruck im "Serapeum", dem nicht der Originaldruck, sondern nur unsere, vielleicht nicht überall deutliche Abschrift, zu Grunde gelegt werden konnte, ist nicht genan; leider hat der verdieute und gelehrte pariser Bibliograph Herr Chenu, 1855 nach demselben seine sehr elegante Ausgabe desselben veranstattet; Herr Pieters war jedoch im Besitze eines handschriftlich berichtigten Exemplars. Ein vollkommen mit dem Original, so weit es möglich auch in der Sussern Form, übereinstimmender Abdruck ist bereits vollendet und wird demnächst unsern geehrten litterarischen Freunden überreicht werden. Wir haben uns erlaubt ihn Herrn Pieters zu widmen.

Versuch eines solchen Verzeichnisses, das dieser bis zu seinem Tode 1838 zu vervollständigen bemüht gewesen ist. Der Staatsrath Pipping hat sich der Weiterführung des von Keckman begonnenen Werkes auf das Rifrigste und Gründlichste angenommen und sich dabei der Unterstützung vieler Lands-leute zu erfreuen gehabt. Die Vorrede enthält ein langes Vorzeichniss dieser Beförderer seines Riesenwerkes, mit besonderer Erkenntlichkeit aber verweilt der Verfasser bei der Biographie eines armen und schlichten Bauersmannes, der der grossartigste Beförderer des Werkes gewesen ist. Mann, Namens Matts Pohto, war im J. 1817 im Gouvernement Wasa geboren, und nachdem seine Eltern in Armuth gerathen waren, suchte er sein Brot im Sommer als Hirtenjunge, im Winter als Bettler. Da er seine Wanderungen auch über das Gouvernement hinaus erstreckte und sich dabei taubstumm stellte, ward er 1833 als Passloser verhastet und antags nach Abo, dann aber nach dem Gefängniss in Helsingfors abgeführt, von dort im J. 1834 in seine Heimath zurückgeschickt. In der Kindheit hatte er von seiner Mutter lesen zelernt und sich indessen so sehr im Lesen geübt, dass er im folgenden Jahre, nachdem er mit der Jugend der heimathhichen Gemeinde die Schriftschule durchgegangen war, zum Abendmahle zugelassen wurde. Im Herbst desselben Jahres bezab er sich wiederum auf die Wanderung, vielleicht in derseiben Absicht wie früher, jedoch als Colporteur verschiedener kleiner Druckschriften, durch deren Verkauf er sich einigen Gewinn versprach. Er wurde jedoch nochmals im Jahre 1836 im Gouvernement Abo verhaftet und wiederum heungeschickt. Als man jedoch nach und nach die unschuldige Liebhaberei und das unsträssiche Benehmen von Matts Pohto kennen lernte, schien man weiter kein Bedenken zu haben, ihn bei seinem Gewerbe zu lassen, da er sich ausserdem mit einem alljährlich erneuerten Pass aus seiner Heimath versehen hatte. Er hatte unterdessen sich noch darauf gelegt, die Bücher der Bauern auszubessern und umzubinden, wobei er, wenn lose Blätter befestigt oder zerrissene geslickt werden mussten, mit grösserer Sorgfalt und Achtsamkeit verfuhr als man gewöhnlich bei zunstmässigen Buchbindern findet, und überhaupt geschickt genug war, einen einfachen Einband ohne Vergoldung und andere Verzierung zu Wege zu bringen, wie man von vielen seiner eigenen Bücher sehen konnte. Mit der Sammlung derselben begann er bereits im J. 1838 and fuhr damit so ununterbrochen und mit solchem Erfolge fort, dass er, nach seiner eigenen Angabe, um die Mitte des laufenden Jahres etwa dreitausend und einige hundert Nummern der im Pipping'schen Verzeichniss angeführten Werke zusammengebracht hatte und darunter 1500 Nummern der vor 1809 gedruckten 1900 Nummern desselben Verzeichnisses.

Diese Sammlung von grossentheils seltenen Werken hatte er bereits 1851 der Universität zu Helsingfors, so wie den Gymnasien in Kuopio, Abo und Wasa testamentlich vermacht und zwar so, dass jede Anstalt das ihr Fehlende erhalten sollte. Pohto, der vor etwa zehn Jahren mit dem Staatsrath Pipping bekannt geworden war, fand sich seit der Zeit gewöhnlich zweimal im Jahr in Helsingfors ein, um eine Masse seltener Druckschristen, die er innerhalb des Landes aufgetrieben hatte. zur Vervollständigung des Pippingschen Verzeichnisses ansehen zu lassen. Schreiben konnte dieser merkwürdige Mann nicht mehr als die gedruckten lateinischen Initialen und die arabischen Ziffern nachmalen, aber sein Gedächtniss war so stark, dass er mit Bestimmtheit angeben konnte, wohin ein loses Blatt gehörte, und wenn Staatsrath Pipping ihm zwei Exemplare zeigte, die zu einer und derselben Auflage zu gehören schienen, war Pohto im Stande die Identität zu bestreiten, indem er auf der und der Seite oder in der und der Zeile einen Drucksehler nachwies, der sich in der andern Ausgabe nicht befand. — Dieser ungewöhnliche Mann, der, selbst kein Gelehrter, ein so unermüdliches Interesse für Bücher zeigte, dass er ausschliesslich für sie und deren Sammlung lebte, fiel unglücklicherweise in seinen besten Tagen als Opfer eines Bösewichts, der ihn in dem Dorfe Nuora, 9 Werst südlich von Wiburg, tödtete, als Pohto in dem letztverflossenen Juli auf einer Wanderung durch zuvor von ihm noch nicht untersuchte Gegenden begriffen war und den Entschluss gefasst hatte, seine Reise bis nach Ingermanland und St. Petersburg auszudehnen, um sich in letzterer Stadt nach seltenen finnischen Drucken umzusehen. (Inland, Nr. 44.)

# Handschriften gesucht.

Sollte sich in irgend einer deutschen oder ausserdeutschen Bibliothek eine Handschrift von

1) G. Grootes Reden gegen die Fokaristen,

2) Zerbots (Gerhards von Zütphen) tract. de libris teutonicalibus,

 Gersons tr. de mystica theologia und de auferibilitate papae

befinden, so ersucht der Unterzeichnete eben so dringend als verbindlich um gütige schleunige Notiz darüber behufs der Fortsetzung der von ihm herausgegebenen Aurora.

Dresden, äuss. Ramp. Gasse No. 48.

Wilh. Schöpff, Cand. rev. min.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Robert Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

# SERAPEUM.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

# Dr. Robert Naumann.

*№* 14.

Leipzig, den 31. Juli

Die Bibliothek des Ritters Emanuel Anton Cicogna zu Venedig.

dem Geheimerathe Neigebaur.

Der berühmte Venetianische Bibliograph Ritter Cicogna. der sein ganzes Leben und sein Vermögen der Litteratur seiner Vaterstadt gewidmet hat, besitzt eine Bibliothek von 15000 Bänden gedruckter Werke, grösstentheils die Geschichte Venedigs enthaltend. Dieser Abtheilung seiner Sammlung hat er dieselbe Eintheilung, wie seiner im Jahre 1847 bekannt gemachten Uebersicht der Bibliographie Venedigs gegeben. Sie enthält abgesondert 1) die Kirchengeschichte Venedigs. 2) Die bürgerliche und Staats-Geschichte. 3) Genealogische und biographische Schriften. 4) Litteraturgeschichte. 5) Geschichte der schönen Künste und Alterthümer. Endlich 6) Geschichte der Wissenschaft in Venedig. Der übrige Theil dieser grossen Privat-Bibliothek ist in folgenden Abtheilungen aufgestellt. 1) Allgemeine weltliche und kirchliche Geschichte. 2) Die lateinischen Klassiker. 3) Die italienischen Klassiker, vornehmlich die von der Academie della Crusca anerkannten, worunter besonders eine Sammlung der Ausgaben des Decamerone von G. Boccaccio höchst merkwürdig ist. 4) Die alten und neuen italienischen Romane und Novellen. 5) Werke

XIX. Jahrgang.

14

in Briefen. 6) Die neuern lateinischen Dichter. 7) Die italienischen Dichter. 8) Seltene und kostbare Werke, theils Incunabeln, theils Pergament-Drucke, theils Pracht-Ausgaben oder sonstige seltene und merkwürdige Bücher. Endlich 9) gedruckte Werke, welche aber entweder von dem Verfasser oder von anderen mit Anmerkungen versehen worden sind. Ausserdem befinden sich hier gegen Tausend Bände mit gegen 10000 Dissertationen angefüllt, von denen viele sich durch die Wichtigkeit des Gegenstandes oder durch die Art und den Ort des Druckes auszeichnen.

Vielleicht noch reicher ist die Sammlung der Handschriften, die sich in dem Besitze dieses Gelehrten befindet. Die Anzahl derselben beläuft sich auf 3200, füllt deren Beschreibung, Inhalts-Verzeichniss und Beurtheilung von der Hand des Besitzers vier starke Bände. Die meisten betreffen die Geschichte und Politik von Venedig, auch befinden sich darunter viele noch ungedruckte Chroniken, Genealogien Venezianischer Familien und Lebensbeschreibungen ausgezeichneter Venetianer. Grösstentheils sind dieselben noch ungedruckt und mit Autographen versehen, welche bis in ein hohes Alterthum hinaufreichen. Dabei sind viele sogenannte Ducali oder Instructionen und Anstellungs-Patente, in der Form schön auf Pergament geschriebene Bücher mit mehr oder weniger kostbaren Miniatur-Gemälden. Diese Bestallung der Rectoren oder Verwaltungs-Beamten der Terra firma oder jenseits der Meere gelegener Provinzen, enthalten schätzbares Material für die Geschichte. Ferner besitzt diese Sammlung viele der bekannten Gesandtschafts-Berichte an den Senat. Ferner eine Sammlung von Matriculi oder Statuten der Gewerke, Zünste und Kunstgesellschasten, ebenfalls auf Pergament, und mitunter mit trefflichen Miniaturen verziert; ferner Kirchen-Liturgien mit Musiknoten und Miniaturen auf Pergament, Päpstliche Bullen, Privilegien, Diplome und andere Urkunden auf Pergament mit vergoldeten Buchstaben, Miniaturen, Unterschriften und Siegeln; Sammlungen von Briefen und Unterschriften bedeutender einheimischer und fremder Personen.

Ausser den auf Venedig Bezug habenden Handschriften befinden sich hier viele geschichtliche Handschriften andere Länder betreffend, besonders Rom, die Päpste und Frankreich; auch auf die Kunst Bezug habende Handschriften, mitunter mit seltenen Original-Zeichnungen, ferner Tausende von lateinischen und italienischen Gedichten. Von diesen Schätzen hat der Ritter Cicogna gern den Gelehrten mit grosser Bereitwilligkeit Mittheilungen gemacht, wie z. B. die in Florenz herausgegebenen Gesandschafts-Berichte und andere, welche noch erscheinen werden.

Ausserdem findet man hier eine sehr grosse Sammlung von Kupferstichen, die zum Theil eingebunden viele starke Bände bilden. Besonders hat der Besitzer sich bestrebt, solohe Gegenstände und Personen in Abbildungen zu erwerben, welche Venedig betreffen oder dessen früheren Besitzungen. Hierunter befinden sich 6 starke Bände im grössten Format, die mit Anmerkungen versehen sind, welche die vorgestellten Gegenstände erläutern. Besonders sind hier die Ansichten von Venetianischen Palästen und anderen Gebäuden um so schätzbarer, da sich seit dem Untergange der Republik damit so viele Abänderungen ergeben haben. Man glaubt, dass der Ritter Cicogna bei seiner Vaterlandsliebe von dieser reichen Sammlung und andern Kunstwerken und Alterthümern keinen andern Gebrauch nach seinen Tode zulassen wird, als darüber

zu Gunsten Venedigs zu verfügen. Bei der grossen Bedeutung dieser so trefflich geordneten Sammlung wird man gewiss gern den Schöpfer derselben näher tennen lernen wollen. Wir theilen darüber aus folgender Schrift das Wesentlichste mit: "Di alcuni scritti publicati da Emman. Antonio Cicogna Veneziano, dell. Anno 1808 al 1850. Hiernach wurde dieser ausgezeichnete Mann zu Venedig am 17. Januar 1789 geboren; er gehört einer Familie an, welche seit 1736 aus Candia hierher zog, wo sie ein Lehn besessen halte. Sein Grossvater diente in dem Heere der Republik, sein Vater in der Verwaltung. Er erhielt seine Erziehung in dem adeligen Collegio der Barnabiten zu Udine und widmete sich dem Richterstande, ist auch jetzt noch als Secretair des Appellationshofes zu Venedig angestellt, dabei ausserordentlicher Rath bei der Academie der Künste in Venedig, Correspondent des wissenschaftlichen Instituts zu Venedig und der Wiener Academie der Wissenschaften, der zu Florenz, Turin, Bologna und mehrerer anderer gelehrter Gesellschaften. Er erhielt von Louis Philipp den Orden der Ehrenlegion und Medaillen von Oesterreich, Preussen, Russland und Sardinien. Seine Gemalin, Carlotta Colpo, ward ein Opfer der Cholera in dem für Venedig so denkwürdigen Jahre 1849. Cicogna, einfach in seinen Sitten und immer heiteren Gemäths, hat sein ganzes Leben der Wissenschaft geopfert und sein Vermögen für dieselbe verwendet, weit entfernt, von der Wissenschaft zu leben. Bei seinem unermüdlichen Fleisse hat er selbst beinahe eine ganze Bibliothek von Werken verfasst, die in der vorliegenden Schrift in vier Abtheilungen erschei-1. Original-Werke in Prosa; deren sind bis zum Jahre 1850 nicht weniger als 52 aufgeführt. Zuerst liess er eine Novelle: Un prete di S. Martino unter den Namen A. E. M. Mantovano 1808, in nur 24 Exemplaren drucken, und eine andere 1810 unter dem Titel: Dioneo e Lisetta, folgen. B. Gamba hat sie in seiner Serie dei Novellieri Italiani angeführt und sie denen des Boccaccio zur Seite gestellt. Im Jahre 1811 schrieb Cicogna über den in der Marcus-Kirche aufbewahrten

Leichnam des Evangelisten Marcus, ebenfalls anonym; die Novelle, Pompeo e Gioseffa aber erschien mit seinem Namen 1822, nachdem er unter anderen einen Führer durch die in dem oberen Saale des Marcus-Palastes aufgestellten Kunstgegenstände herausgegeben hatte. Wir können unmöglich hier den ganzen Katalog der Werke dieses unermüdlichen Schriftstellers mittheilen, erwähnen daher nur sein Haupt-werk, das ihn berühmt gemacht hat und sein Andenken stets erhalten wird, nämlich: Delle inscrizioni Venetiane raccolte ed illustrate da E. A. Cicogna. Venezia. presso Picotti 1824. und folgende, mit Abbildungen in 4°. Obgleich schon 5 Bände dieses grossen Werkes erschienen sind, arbeitet der Verfasser noch stets an der Fortsetzung. Ausserdem gab er das Leben der Venezianischen Dogen und Gesandten, der hiesigen Cardinale, viele Biographien und Necrologe heraus, sowie Monographien über hiesige Kirchen; ferner chronologische Tafeln vom Jahre 400 bis 1797 über die Geschichte von Venedig. Ein sehr bedeutendes Werk ist ferner sein Saggio di Biografia Veneziana da E. A. Cicogna. Venezia 1848. gr. 80. bei Merlo, welches die Venedig betreffenden Schriften in systematischer Ordnung aufführt. Die zweite Abtheilung enthält die Dichtungen Cicognas; diese sind meist Hochzeitsoder Trauer-Gedichte, z. B. eine lateinische Elegie auf den Tod der A. Liratti von Udine. 1823; eine andere handelt von den nach Venedig zurückgekehrten Venetianischen Pferden und dem goldenen Löwen; auch in dem Venetianischen Dialekte hat sich dieser fleissige Gelehrte versucht. Die dritte Abtheilung enthält Uebersetzungen aus dem Lateinischen. z. B. die Geschichte Venedigs von P. Giustiniano, u. a. m. Die vierte Abtheilung enthält Werke anderer, welche Cicogna mit einer Vorrede herausgegeben hat; z. B. Volgarizamento di Vangeli, Testo di Lingua, nach einem seltenen Drucke aus dem 15. Jahrhundert; ferner ein Wiederabdruck der Quatrine in Code di Venezia, welche zuerst 1473 in Treviso gedruckt worden waren. Die Reise des Andrea Morosini und Benedetto Zorsi im 16. Jahrhundert gab er nach der Urschrist zum erstenmale heraus, ebenso die Historia de Salamina capta vom Jahre 1571; ferner: La presa di Negroponti fatta dei Turchi nel 1470. da Giacomo Rizzardo; ferner die Cronaca Veneta del Maestro M. da Canale dall origine sur all 1275; ferner: Relazione di Constantinopoli di Messer Marco Minio 1521. Der vorliegende gedruckte Katalog der Werke Cicognas schliesst mit 104 Werken, ohne die vielen Artikel zu erwähnen, welche er in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht hat. Seit 1850 sind von ihm noch 18 andere Werke herausgegeben worden, von denen wir nur die Illustration eines Taufbeckens aus dem 11. Jahrhundert erwähnen; ferner über Varianten in dem Orlando Furioso von Ariosto, die Lebensbeschreibung und die

Werke des Andreas Novagero, eines Venetianischen Geschichtschreibers, Redners und Dichters des 16. Jahrhunderts; besonders aber bibliographische Nachrichten über die Ausgaben des Decamerone di Boccaccio die sich im Besitze des Verfassers befinden, der sich mit Recht der Liebe seiner Landsleute und der Achtung des Auslandes erfreut.

#### Publications récentes faites en France.

Quelques ouvrages destinés aux bibliophiles et non à la masse du public, ont vu le jour en France depuis peu de temps; nous jugeons à propos de signaler leur existence; elle pourrait échapper à un grand nombre de lecteurs, et elle

a cependant le droit de les intéresser.

Mentionnons d'abord le Ludus sancti Jacobi, fragment d'un mystère provençal découvert et publié par Mr. Camille Arnaud, juge à Marseille, cet opuscule, tiré à 143 exemplaires seulement, est imprimé avec beaucoup de soin et précédé de détails curieux sur les anciennes représentations théatrales en France; il a été trouvé dans un registre notariel daté de 1496 et écrit dans la petite ville de Manosque.

L'étude de la langue provençale attire depuis quelques années l'attention de divers savants en Allemagne; ils apprendront ainsi avec intérêt la publication du Ludus dont nous

parlons et dont voici le commencement.

# Trompeta.

Al bel son de ma trompeta
Ieu vos diray uno serveto
Afin que la causa sia plus net
De ma trompeta son aray
Et pues apres beuray. (Bibit)
Per lo sant buon. Jeu su las
Que lo ne fay mel louas
Mes que vos ulha a tos pregar
Que mon compahon ulhas suetar
È ieu ulho tirar ma vio.

Un père, une mère et leur fils allant en pelerinage à saint Jacques, un chambrien, l'hostesse, le fol, divers démons, tels sont les principaux personnages de ce jeu, dont nous ne possédons point la fin. Citons les paroles que met l'auteur dans la bouche de Satan:

Aras ieu muere de dolor Lo mes forsso car non pust plus Car los apostols de Jesus :

Fan tantes miracles evidens
Que convertisson tota gens
Del monde et converten
Tant que tos salvas seren
Specialement un homa
Jame que mortes renomma
Tant que los fols e los sages
Van veyre son romayrage
Per los grans perdons ganhar
Ves Luccifer men vole anar.

(Tunc vadit ad Lucifer)

O Luciffer, meste de hostal A tu venho demandar Que me digne dire et conselhar Cousi me deve governar Diprest et mi declara la sentencia.

#### Luciffer

Qual sius tu malvas garson Sies tu Satan Que sias tu entrat en malan Tu has estat si lougamen.

#### Satan

leu venho del monde verayamen
Per tentar un home et la fremo
Car autramen desenho
Mes ieu ay resauput grant blasme
Per un apostol nonat Jame
Que fuy miracles evidens
Que convertis tota genp.

Un poète bordelais qui vivait au seizième siècle, qui sur l'ami de Montaigne, mais qui était tombé dans l'oubli, Pierre de Brach, vient d'être l'objet d'un travail étendu publié par un jeune littérateur qui s'annonce ainsi sous les plus heureux auspices. L'Académie de Bordeaux a décerné une medaille à cette notice qui met très bien en lumière tout ce qu'il y a d'intéressant dans les écrits de Brach et qui contient sur la littérature de la Renaissance, des détails curieux joints à des appréciations judicieuses. Ajoutons que le volume de Mr. Dézesineris est éxécuté avec un soin dont on trouve fort peu d'exemples, même à Paris. Un portrait de Brach, très sinement gravé et un fac-simile de son écriture attestent que rien n'a été oublié afin de donner à cet égard tout ce que le lecteur le plus exigeant avait le droit d'exiger.

La bibliothèque elzevirienne, que Mr. Jannet publie à Paris avec tant de zèle et de perséverance, vient de s'en-

richir d'une réimpression complète des ouvrages mis sous le nom de Tabarin. C'était un farceur célèbre qui de 1620 à 1625 amusa le peuple de Paris par les représentations qu'il donnait en plein vent à côté du Pont neuf. Ses plaisanteries sont loin d'être de bon gout, mais quoique souvent réimprimés, les livres dans lesquels quelques amateurs de l'époque recueillèrent les joyeucetés souvent grossières de l'illustre bouffon, sont devenus excessivement rares. On ne connait qu'un seul exemplaire de l'édition originale (Paris, 1622.) encore le titre y manque-t-il, et l'éditeur de 1858 (il se donné le nom de G. Aventin) n'a pu malgré ses recherches et bien qu'il fut mieux que personne en mesure de réussir, mettre la main sur plusieurs éditions dont l'existence est constatée. La reproduction de livres si difficiles à rencontrer et qu'on a payés 100 francs et plus dans des ventes publiques faites à Paris, ne peut donc qu'être envisagé avec plaisir pour les bibliophiles. Ajoutons que ces livrets fournissent parfois sur les mœurs, sur les habitudes de l'époque des renseignements qui ont leur prix.

Après le Recueil des fantaistes de Tabarin, après l'Inrentaire de ses imaginations, autre collection du même genre,
mais différente, l'editeur a placé vingt-trois opuscules divers,
facétieux ou satiriques publiés sons le nom de Tabarin en
se rattachant à sa personne. Toutes ces pièces étaient rares; quelques unes le sont même au point que Mr. Leber qui
a publié sur le bouffon dont il s'agit une dissertation spéciale
ignorait leur existence. On aura ainsi pour une somme des
plus modique un assemblage d'écrits qu'il serait impossible
de se procurer autrement, sinon d'une manière très incomplète, fut on très disposé à y consacrer une forte somme.

L'éditeur a joint à son travail une bibliographie tabarinique fort exacte et fort soignée; il y a ajouté une notice où il a rassemblé tout ce qu'on sait sur la vie de Tabarin, et c'est bien peu de chose. Le nom réel de ce farceur est ignoré; celui sous lequel il est connu vient de tabar (manteau) la principale pièce de son costume; le nom était d'ailleurs répandu en Italie au commencement du 17° siècle, comme le prouvent les titres de deux opuscules italiens:

Opera nova nella quale si contiene il maridazzo della bella

brunettina, sorella di Zan Tabari.

Stanze della vita e morte di Tabarino, canaglia milonese, Ferra 1604.

Observons que Tabarin est qualifié de milanais ce qui s'accorde avec un des écrits compris dans l'édition Jannet (t. 2. p. 229).

Il est souvent difficile de citer textuellement Tabarin; le gon e de ses plaisanteries défend habituellement de les reproduire; toutefois, afin de donner une idée des gaîtés de ce personnage qu'on ne connaît guères en France que de nom et qu'on ne connaît peu du tout en Angleterre ou en Allemagne, nous placerons ici quelques traits empruntés à ses Etrennes.

Je donne aux poétes la toison d'or de Colchos, les pommes des Hesperides, la rosée de Danaé, les deux perles de Cleopatre et les neuf bouteilles de nectar de Jupiter.

Aux lapidaires les rubis qui sont sur le nez des mignons de Bacchus.

Aux fourbisseurs l'épée de sept pieds et demy du geant Brahier, le heaume de Goliat, la massue d'Hercules et le bouclier de Persée ou était la tête de l'horrible Gorgone.

Aux chirurgiens le corps d'une puce pour en faire l'anatomie.

Aux bateliers la nucelle de Charron.

Aux foulons de drap, la force de Samson.

Aux avaleurs de vin les cordes aves lesquelles Orphée retira Euridice des enfers.

Aux pecheurs les filets ou furent pris Mars et Venus.

Aux menuisiers, les portes du temple de Diane a Ephèse. Aux parcheminiers, toutes les peaux de loup que l'on prendra d'ici à vingt ans en Angleterre.

Aux postillons les chevaux de Phébus.

Aux tripières, les intestins d'un escargot.

Aux banquiers, les trésors du Prêtre Jean.

Aux cuisiniers, la marmite de Radamante.

Voici un passage extrait d'un dialogue et dans lequel on trouve des details sur les modes du temps:

"Dis moy les dames portent elles encore le col garny d'affiquets et des collets à quatre ou cinq estages d'un pied et demy de haut? car j'en ay veu telle qui n'avait pas un denier de reute qui faisoit d'excessives despences."—

"Pour les collets cela est reformé, mais comme tu as veu autres fois que les hommes portoient des chausses bouflantes des taffetas ou de velours, surtout par les fentes au dehors, les dames les portent maintenant sur les manches, hormis qu'une partie gastent tout avec leurs fausses perru-

ques saulpoudrées de poudre de Cypre."

Les divers ouvrages portant le nom de Tabarin s'étant imprimés dans le temps avec approbation et privilége du roi, on serait mal fondé à venir se plaindre des gaîtés un peu trop vives que peuvent contenir certains d'entre eux; nous conviendrons d'ailleurs que la sanction royale se donnait alors sans grande difficulté, témoin le singulier privilége accordé pour le recueil des *Chansons* de Gautier-Garguille, lequel porte naïvement que l'auteur a sollicité cette autorisation, de peur que d'autres ne fissent imprimer sous son nom des chansons plus dissolues que les siennes.

Passons maintenant à un écrit d'un tout autre genre. On en doit la publication à un membre de l'Institut, que de bautes fonctions politiques n'empêchent point de se livrer avec succès à la culture des lettres et des sciences. marquis de La Grange, sénateur, a vu un jour l'œuvre d'un membre d'une ancienné et illustre famille, sons le titre de:

Yovage d'oultremer en Iherusalem, par le seigneur de Caumont, l'an MCCCCXVIII, publié pour la première fois d'après le manuscrit du Musée britannique (Paris A. Aubry, in 8°.). C'est un volume de XIX et 193 pages exécuté avec le plus grand soin. Le manuscrit dont il reproduit le texte provient de la bibliothèque Lamoignon. L'auteur, Nompar de Caumont, né en 1391, suivit la bannière des rois d'Angleterre dans les luttes qui eurent lieu pendant la première moitié du quinzième siècle; il combattit vaillamment dans la Guyenne, et après diverses defaites essuyées par son parti, il se retira en Angleterre avec sa femme, Jeanne de Durfort, il y mourat en 1446.

Ce fut le 27 fevrier 1418 qu'il partit de son chateau près d'Agen pour se rendre en Palestine; il alla s'embarquer à Barcelone; de là il se rendit à Candie, à Rhodes, à Jaffa. Il fut reçu chevalier dans l'église du saint Sépulcre après avoir prêté les serments d'usage; il visita le désert de Jericho et se baigna dans le Jourdain. Se rembarquant à Jaffa, il aborda dans l'île de Cypre où il visita le roi Jean II de Lusignan; il traversa l'archipel, mais en lutte à des tempêtes efroyables, il prit le parti de rester en Sicile et il passa l'hiver à Palerme. Il aborda enfin le 18 mars 1419 à Barcelonne, et le 14 avril 1420 il rentra dans son chateau: son absence avait duré près de vingt-six mois.

Cette relation naıve est comme toutes celles de cette époque, surchargée de récits de miracles et de détails qu'une critique sévère n'admettrait pas mais qui ont un charme véri-

table sous la plume d'un pélerin sincère.

On lira avec plaisir dans cette narration empreinte du cachet de la sincérité la plus entière comment le sire de Caumont fut reçu chevalier du saint Sépulcre, après avoir ceint les éperons dorés de Godefroy de Bouillon, et pris en sa main la lourde épée de l'illustre chef des croisés; parfois le pieux pélerin se montre peu instruit; il croit que la ville de Rhodes s'appelait jadis Colossense où saint Paul feysoie les epistoles. Il y a là une singulière confusion.

Le Voyage en question est d'ailleurs très bien imprimé et accompagné d'une double table des noms propres et des noms de lieux cités dans le cours du récit, ainsi que d'un

glossaire.

Bordeaux.

Gust. Brunet.

#### Anzeige.

Hubert Thomas, de Liége, conseiller-secrétaire des électeurs Louis VI et Frédéric II. Notice littéraire de M. Aug. Scheler, Bibliothécaire du Roi des Belges, directeur du Bulletin du bibliophile belge. Bruxelles, Emm. Devroye, imprimeur du Roi, rue de Louvain, 40. 1858. 28 SS. Gr. 8. 1)

So wie früher im Bulletin du bibliophile belge, 1856, S. 189—196 und 277—288 (auch besonders abgedruckt) dem Bischof von Lüttich und Verona Ratherius, hat Herr Dr. Scheler hier einem zweiten Lütticher, Hubert Thomas, ein würdiges Denkmal errichtet. Das Hauptwerk desselben ist den Geschichtsforschern allerdings bekannt, aber über sein Leben und seine weitere schriftstellerische Thätigkeit befinden sich in den biographischen Werken nur ungenügende Nachrichten. Am genauesten haben Foppens und Paquot, jedoch der letztere nicht in seinen gedruckten "Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des 17 provinces des Pays-Bas, etc.", sondern in einzelnen handschriftlichen Notizen (Manuscript Nr. 17630 der Bibliothèque de Bourgogne), die der Verfasser erst nach Vollendung seiner Arbeit kennen lernte, über ihn berichtet.

Die lauterste Quelle, aus welcher das hier Zusammengestellte geschöpst werden konnte, sind die eigenen litterarischen Arbeiten Hubert Thomas', namentlich seine "Annales de vita et rebus gestis Friderici II., electoris palatini" und "De Tungris et Eburonibus etc. commentarius." Das zuerst genannte Werk gab auch die Veranlassung zu der vorliegenden Lebensskizze. Herr Dr. Scheler wurde nämlich in der seiner Obhut anvertrauten Bibliothek aufmerksam auf: "Ein Fürstenspiegel. Denkwürdigkeiten des Pfalzgrafen-Kurfürsten Friedrich II. beim Rhein. Nach der lateinischen Urschrift und alten deutschen Uebersetzung neu herausgegebenen von Eduard von Bülow. 2 Bände. Breslau, Josef Max und Komp. 1849." 8". Der Herausgeber sagt in der Vorrede, dass er seine erste Bekanntschaft mit diesem Buche, wie mit so vielen anderen werthvollen litterarischen Seltenheiten, schon vor Jahren Ludwig Tieck verdankt habe. Derselbe hätte früher die Absicht gehegt, es selbst neu zu bearbeiten und bereits Hand an die Ausführung gelegt, etwa um das Jahr 1822 seinem Freunde Friedrich Schlegel, der ihn in Dresden besuchte, davon gesagt und sich dabei nicht nur ergeben, dass dieser das Buch kannte, ehrte und liebte, sondern es Tieck sogar zur Pflicht

<sup>1)</sup> Aus den Hamb. Litt. u. Krit. Blättern, mit Zusätzen des Hrn. Verf.

machte, die längst beschlossene Arbeit ihm zu überlassen. Tieck sei davon zurückgestanden, Schlegel habe vor deren eigenem Beginne der Tod ereilt. Nachdem Herr Dr. Scheler das lateinische Original erworben, brachte er seinen Entschluss die Belgier, zunächst die Lütticher, mit ihrem merkwürdigen Landsmann näher bekannt zu machen, zur Ausführung.

Hubert Thomas ist wahrscheinlich 1495, weil er nach Beendigung seiner Jahrbücher, 1555, erwähnt, dass er sein sechzigstes Jahr erreicht habe, in Lüttich geboren (weshalb er oft nicht nach seinem Familiennamen, sondern unter dem Namen Leodius in Bücher-Katalogen etc. angeführt wird, sich auch wohl bisweilen selbst so nannte), und war ohne Zweisel der Sohn einer achtbaren Familie. Als eines seiner ersten Lehrer gedenkt er Arnold's (Luide) von Tongern, des hestigen Gegners Reuchlin's, der zu Köln lehrte, woraus zu schliessen, dass Thomas gleich ndern seiner Landsleute die dortige Schule besuchte. Um 1513 wurde er als Schreiber oder Privatsecretair (so ist das Wort famulus, dessen er sich bedient um seine Stellung zu bezeichnen, zu übersetzen), dem Assessor des Kammergerichts zu Worms, Tetanias Frisius zugesellt (- er selbst ist nie Assessor gewesen -), und sieben Jahre später, als dasselbe nach Nürnberg verlegt ward, trat er als Rath und Secretair, besonders für die französische Correspondenz, in den Dienst des Churfürsten-Pfalzgrafen Ludewig VI., der in Heidelberg residirte. In diese Periode fällt auch seine Heirath. Kaum waren zwei Jahre verflossen, als Thomas auf Empfehlung des Doctors Tetanias sich nach Nürnberg zum Pfalzgrafen Friedrich, dem Vicepräsidenten der kaiserlichen Commission, mit Genehmigung seines Bruders des Churfürsten begab. (Er erzählt [nach der alten deutschen Uebersetzung] seine Trennung von Heidelberg und seiner Frau in folgender Weise: "Ich eylete stracks nach Nürnbergk, im härtesten vnd kältesten Winter, mein Weib hinterlassend im Kindbette, vnter lauter vnbekannten, ohne was sie in der Nachbarschafft die zwey Jahr vber mit etlichen für Kundschafft gemacht, vnnd mit einem Dienst Mägdlein so kaum zwölff Jahr alt war. Damals war sie genesen einer Tochter, welches die andere, vnd Anna Camilla hiess. Sie hatte auch einen Sohn, Adrianum Pallentem, nur eines Jahres alt, welchen die Grossmutter an der Hand führete, ein Weib, welches Alters halben felbst nicht fort konte, vnd wohneten in einem kleinen Häufslein zu Heydelberg in der Leyr Gaffen, mit geringen Vermögen, wie es damals meine Gelegenheit gab, doch sauber vnd reiniglich, vnd gieng dabey frölicher zu, als jetzunder. An Gelde hinterliesse ich ihnen so viel, dass solch mein Häuftlein kaum genugfam daran hatte, sich zu behelffen, bis das ich wieder käme. Vmb welches willen ich auch etwas trawrig davon zoge, aber gleichwol gutes Muts dabey

fevn konte, dieweil es mein Beruff also war: Darüber ich auch von derfelben Zeit an in viel Mühe, Sorge vnd Bekummernis bin gesteckt worden: Doch hat mich Gott auch erhalten bis auff die gegenwertige Zeit, da ich dieses schreibe, wird mich auch ferner erhalten, so lange als es sein Göttlicher Wille ist.") Bis zum Tode Friedrich's, der zu Neumarkt in der Ober-Pfalz Hof hielt, blieb er bei demselben; sein dienstliches Verhältniss zum Churfürsten wurde jedoch deshalb nicht ganzlich aufgelöst. Er begleitete den Pfalzgrafen. der unter den Räthen Karl's des Fünften eine der ersten Stelleh einnahm, auf seinen vielen Reisen, seine Ansichten, selbst über streng persönliche Angelegenheiten, wurden stets vernommen, er war, wie es in der Schrift treffend heisst, "der geheime Courier des Pfalzgrafen"; zu den diplomatischen Sendungen selbst wurde der Kanzler Hartmann gebraucht. aber in der Regel war Thomas an seiner Seite. Während der vielen Lebensjahre, die er seinem Herrn widmete, bewährte er sich als ein tugendhafter, treuer, unbestechlicher, durch nichts zu erschütternder Diener, der nie vom rechten Wege wich. Er musste namentlich auch die Interessen des Pfalzgrafen am spanischen, französischen, niederländischen und englischen Hofe vertreten. Die schon erwähnten Jahrbücher sind in ihren Hauptbestandtheilen Berichte über seine Reisen als Begleiter des Fürsten und über seine Sendungen an Karl V., Franz I, Heinrich VIII., Maria von Ungarn, den römischen König Ferdinand und den Churfürsten-Pfalzgrafen. Die Gegenstände der Sendungen waren entweder finanzieller Natur oder bezogen sich auf Friedrich's Heirathsprojecte. (Um Eleonore, Schwester Karl's V., Maria von Ungarn, die älteste Tochter des Herzogs von Guise, die Prinzessin von Navarra und mehrere Andere bewarb er sich vergeblich; schon bejahrt, wurde ihm die älteste Tochter eines entthronten Königs, Christian's II. von Dänemark, die Prinzessin Dorothea, und mit ihr statt des gehofften Glücks, ja der danischen Königskrone, Sorge und Bedrängniss, selbst Geldmangel, zu Theil.) Vom Worthalten machte Thomas bei seinen Sendungen sehr traurige Ersahrungen, und die Projecte, deren Ausführung sie unternommen, blieben gewöhnlich — Projecte. Dennoch, obgleich von dem pfalzgräßichen Hofe nicht immer nach Verdienst behandelt, schreibt er ohne Galle, aber auch ohne Schmeichelei, nur vom Rechte und der Pflicht geleitet. Der Verfasser sagt, dass Thomas in seinen Annalen Friedrich's zwar nicht als ein grosser Ideen, umfassender Plane fähiger, mit ausgezeichnetem Geschmack und eleganten Sitten begabter Mann erscheine, dass aber gerade die Einfachheit und die Offenheit eines Dieners, der nichts sein will als was er ist, der sich mit der Genugthuung begnügt, dem Fürsten, der sein Vertrauen in ihn gesetzt, und dessen Le-

bensgescichte er sowohl aus Dankbarkeit als aus inniger Verehrung seiner seltenen und trefflichen Eigenschaften geschrieben, redlich gedient zu haben, den Leser an seine Erzählung fesseln. Was hier gesagt wird, ist durchaus begründet. Es giebt wohl wenige Biographien, die eine ähnliche Anziehungskraft äussern und das Interesse, welches sie gewährt, ist auch nicht ohne Anerkennung geblieben. Abge-sehen von Tieck's und Schlegel's, auch vom Verfasser erwähnter günstigen Meinung, haben unter den älteren Schriftstellern Colomiés, unter den neueren Ranke ihren Werth gerecht gewürdigt. Sie enthalten manche Einzelheiten, die man bei keinem andern Geschichtschreiber antrifft. Thomas war unleugbar mit der lateinischen Sprache genau vertraut und auch der griechischen kundig; in stilistischer Hinsicht lassen die Jahrbücher jedoch manches zu wünschen übrig: sie blieben vielleicht, wie Herr Dr. Scheler vermuthet, ohne letzte Revision.

Auf den Seiten 12-18 hat Herr Dr. Scheler eine chronologische Uebersicht der diplomatischen Wanderungen des wackern Lüttichers geliefert, die uns seine rastlose Thätigkeit in einem lebendigen und anziehenden Bilde darstellt. Wir müssen, wollen wir, statt über die Schrift zu berichten. diese interessante Partie desselben nicht vollständig übersetzen, uns mit obiger Andeutung begnügen. Nur dem Schlusse dieses Abschnittes entnehmen wir noch Einiges. Friedrich folgte seinem am 14. März 1544 gestorbenen Bruder Ludwig als Churfürst. Diese neue Würde seines Herrn führte n Thomas' Stellung eine bedeutende Veränderung herbei. Sein Einfluss im Rathe des Fürsten schwand; andere, jüngere und unternehmendere Räthe ersetzten ihn. Die Zuneigung desselben ward ihm zwar nicht entzogen, aber er trat in den Hintergrund: "dieweil er vielleicht", wie Thomas bescheiden erklärt, "nicht ohne Urfache es dafür gehalten, dass ich zu wenig dazu were, dass ich verstehen und verführen solte können die hohen vnd wichtigen Sachen, welche fast täglich vorielen bey folchem Churfürstlichen Regimente" (alte Uebersetzung). Dass er ein Ausländer war, ein Umstand, der ihm hauptsächlich seine Laufbahn in Deutschland eröffnet hatte (- seine Befähigung Französisch zu schreiben brachte ihn in Friedrich's Dienst —), schadete ihm jetzt bei der neuen Umgebung des Churfürsten; nur die Bewahrung des Siegels und die Abfassung französischer und lateinischer Briefe verblieb ihm. Er hörte auf eine thätige Rolle zu spielen, und in der Reihe von Ereignissen während der Regierung Friedrich's (1544-1556), über die er jedoch auch berichtet, erscheint er nur als Zuschauer derselben, eine einzige Sendung, die ihm mit Andern 1552 an den König Heinrich II., welcher sich Lothringen's bemächtigt hatte, und an den Markgrafen Albrecht

von Brandenburg übertragen wurde, ausgenommen. Die Annalen schliessen mit dem Jahre 1555. Ueber das Todesjahr des Verfassers ist keine sichere Nachricht vorhanden; ob es nach Herrn Ferd. Henaux, (Bulletin du bibliophile belge, 1847, S. 239) das Jahr 1558 war, muss unentschieden bleiben. Dass er den religiösen Reformationsbestrebungen seiner Zeit geneigt gewesen, wie behauptet ist, davon enthalten seine Annalen keine Spur und spricht auch seine Friedensliebe dagegen.

Von den schriftstellerischen Leistungen Hubert Thomas' ist S. 19-27 ausführlich und genau gehandelt. Wir erwähnen nur, ohne nähere Angaben, dass er in lateinischer Sprache den Bauernkrieg und einen Theil des Lebens Franz von Sickingen's (von Marquard Freher, dem Johann Julius Thomas diese Arbeiten seines Vaters mittheilte, im dritten Bande seiner Scriptores rerum germanicarum 1611 veröffentlicht) geschrieben; dass ferner 1541 erschienen: "De Tungris et Eburonibus aliisque inferioris Germaniae populis commentarius, utilis omnibus, qui Caesaris de bello Gallico historiam recte intelligere cupiunt" (am Schlusse: Argentorati apud Vendelinum Rihelium), kl. 8., (— auch in Schard's Script. rer. Germ., 1675, und vorher in der bei Plantin 1585 gedruckten Descriptio Germaniae utriusque tam superioris quam inferioris —), ein Werk, das, wie richtig bemerkt wird, nicht vom Standpunkte unserer ethnographischen und topographischen Kenntnisse zu beurtheilen, aber doch eine anerkennungswerthe Leistung ist, die der Liebe des Verfassers für sein Vaterland, dem er, wie er äussert, in keiner andern Weise nützlich zu sein Gelegenheit gefunden, ihren Ursprung verdankt.

Von dem oft gedachten, von Herrn Eduard von Bülow übersetzten vorzüglichsten Werke Thomas' hatte Freher schon früher aus dem ersten Buche im Anhang zu seinen "Origines Palatinae" (Ausgaben von 1599 und 1613) ein umfangreiches Bruchstück mitgetheilt. Der vollständige Abdruck ist nach einem Manuscripte der heidelberger Bibliothek, welches 1623 durch einen glücklichen Zufall nieht nach Rom gekommen, veranstaltet. Der Titel lautet: "Annalium de vita et rebus gestis illustrissimi principis, Friderici II. electoris palatini, libri XIV authore Huberto Thoma Leodio ejusdem consiliario, diu multumque desiderati et jam primum in lucem emissi. Inveniet in hac historia lector mira multa, et quae non tantum delectare, sed et erudire ac instruere possint. Addidimus plerorumque regum et principum, quorum inprimis mentio in hoc opere fit, icones, tabulis aeneis expressas. Prostat Francosurti in officina Johannis Ammonii 1624", 40.; Kupfertitel, 3 unbez. SS., S. 1-292; dann S. 293-303. De aedificiis illustr. principis Friderici, etc. per Hubertum Thomam Leodium. — De Heidelbergae antiquitatibus per Hubertum Themam Leodium. — Chronicon breve civitatis Heydelbergae

(anonym, nach Herrn Dr. Scheler, wohl von Freher) und 19 unbez. SS. Register. Bildnisse: Karl der Grosse. Roland, erster Pfalzgraf. Philipp, Churfürst-Pfalzgraf. Friedrich II., Churfürst-Pfalzgraf. Philipp I., König von Spanien. Ferdinand der Katholische, König von Spanien. Ludwig, Churfürst-Pfalzgraf. Maximilian I., römischer Kaiser. Karl V. Franz I., König von Spanien. Philipp der Jüngere, Pfalzgraf. Seite 15 ist ein im Dorfe Andweiler gefundener Stein, auf welchem eine römische Opferhandlung dargestellt, abgebildet und beschrieben 1.) - Von der alten deutschen Bearbeitung besitzt die hamburgische Stadtbibliothek die erste ziemlich seltene Ausgabe mit dem eigenthümlichen Titel: "Spiegel des Humors Groffer Potentaten, Anzuschawen vorgestellet in der Beschreibung des Lebens von der Regierung weiland Pfaltzgraffen Friedrichen des Andern, Churfürstens, etc. Hiebevorn im Latein verfertiget, vnd in vierzehn Büchern abgetheilet, Durch Hubertum Thomam Leodium. Nunmehr ins Deutsche vbergesetzt, der Historien vnd alter auffrichtigkeit Liebhabern zum besten, vnd mit etlichen Notis verbessert, Durch Hartmannum Myricianum Salinatorem Hermundurum. Schleufingen, gedruckt bey Hieronymo Steinman, Anno 1628", 4". Titel, 7 unbez. Blätter, Vorrede des Uebersetzers Hartmann von der Heyde (nach Jöcher), und die Vorrede des Originals, 497 SS. und S. 497—511 die drei Anhänge. In den Anmerkungen, die nicht von grosser Bedeutung sind, wird Thomas hin und wieder erläutert und berichtigt, in seiner Darstellung der dänischholsteinischen Wirren der Parteilichkeit beschuldigt, auf wahrscheinlich im Original vorhandene Lücken aufmerksam gemacht u. s. w. Die lange Vorrede dient vorzüglich den Titel zu rechtsertigen und zu erklären. (Ein zweiter Abdruck des Originals erschien 1665, der Uebersetzung 1634.) In "D. Johann Wilhelm Hoffmann's Sammlung ungedruckter und zu den Geschichten, auch Staats-Lehn- und andern Rechten des Heil. Römischen Reichs gehöriger Nachrichten, Documenten und Urkunden. Anderer Theil. Halle 17374. 49., findet man S. 499-612: Mémoires de la vie et des faicts de Fridéric II., Comte palatin de Rhein et duc de Bavière, électeur du S. Empire né l'an 1483; Hoffmann bemerkt, dass er von diesen Mémoires, deren Verfasser er aufzusuchen vergebens bemüht gewesen, nichts weiter zu gedenken wisse, als dass in seinem Manuscripte angemerkt sei, als wären dieselben 1588 dem Herzog Johann Casimir, dem Administrator der Pfalz,

<sup>1)</sup> Auch unserm Exemplar der Annales ist, wie dem in Herrn Dr. Scheler's Besitze befindlichen, bei- oder vielmehr (nach Thomas' Dedication und der Vorrede, jedoch ohne Haupttitel) vorgebunden "Stemma comitum a Lowenstein ex domo palatina", mit 4 artistisch gut ausgeführten Bildnissen und einer Stammtafel. Dass diese genealogische Abhandlung nicht von Thomas, ist S. 27 genügend dargethan.

übergeben worden. Hubertus Thomas von Liége habe bereits dieses Friedrich II. Leben weitläustig geschrieben, und der Versasser der Memoiren dessen Werk in solcher Weise benutzt, dass sie an verschiedeneu Stellen einem Auszuge glichen; doch enthielten sie auch manches Eigenthümliche. Sie sind in 100 Kapitel mit Ueberschristen getheilt; das erste handelt "de la naissance de l'electeur Frideric, et de sa nouritture", das letzte "de l'age, soiblesse, et mort de l'electeur Frideric". Schon im ersten Kapitel sind Abweichungen von Thomas; der Geburtsort Friedrich's wird Winsheim, der dritte seiner Pathen Engelbert von Neuperge genannt, als sein Geburtstag der 10. December, 8 Uhr Morgens angegeben. (Es sind dies die in Ranke's "Deutscher Geschichte im Zeitalter der Reformation", Thl. 2, S. 416 citirten Mémoires, die Herrn Dr. Scheler nicht zur Verfügung standen.)

Auszüge aus den Annalen sind, wie Paquot a. a. O. bemerkt, der Hanauer Ausgabe (Wechel. typis, apud Marnium et heredes Aubrii) der Briefe Cleynart's von 1606 S. 309—340 beigefügt, wie schon aus dem Titel derselben zu ersehen ist: "Nicolai Clenardi Epistolarum libri duo. His accedunt excerpta ex Huberti Thomae Leodii Annalibus de vita Friderici II. comitis palatini, ducis Bavariae, s. r. imperii electo-

ris, etc. ubi de diversoriis hispanicis."

Der Verfasser vermuthet, dass mehrere Briefe Hubert Thomas' gedruckt sind und weist einen derselben au Bilibald Pirckheimer, den Heumann in seinen Documenta litteraria mitgetheilt hat, nach; einen zweiten, "Hubertus Leodius Rhenano suo", ohne Datum, der besonders vom Taunus handelt, fanden wir zufällig in (L. Chr. Mieg's) "Monumenta pietatis et literaria virorum in re publica et literaria illustrium selecta. Francof. ad M., 1701", 4°., S. 274—276. ¹)

Hamburg.

Dr. F. L. Hoffmann.

<sup>1)</sup> Herrn Dr. Scheler's treffliche bio-bibliographische Mittheilung über Hubert Thomas ist wieder abgedruckt im ersten Hefte des zweiten Bandes der zweiten Reihenfolge des "Bulletin du bibliophile belge", S. 22—43. Der Herr Verfasser hat hinzugefügt, dass im fünsten Bande der von Vulpius herausgegebenen "Curiositäten" eine gedrängte und ziemlich freie identische Uebersetzung der Jahrbücher besindlich; serner, dass Jöcher in seinem "Gelehrten-Lexikon" den Brief an L. Rhenanus angeführt, und endlich, dass in einer Revision seiner Arbeit in der Zeitung "La Meuse", 17. Febr. 1858, erinnert werde, Hubert Thomas würde, wenn er in der Stadt Lüttich geboren, sich nicht Leodius, sondern Leodinensis genannt haben.

# SERAPEUM.



fäı

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

Dr. Robert Naumann.

*№* 15.

Leipzig, den 15. August

1858.

## Handschriften,

welche

in Katalogen öffentlich verkaufter Bibliotheken verzeichnet sind.

Von

Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg.

(Fortsetzung.)

(Vgl. oben Num. 13. S. 193 fgd.)

Catalogus variorum et insignium librorum . . . . quos . . . collegit, et reliquit . . . Hermannus van de Wall, verbi Divini . . . Minister Amstelodamensis; quorum publica auctio habebitur . . . ad diem 7. Septembris et seqq. Ao. 1734 . . . . Amstelodami, apud Salomonem Schouten, 1734. 8°. (Jede Abtheilung hat besondere Seitenzahlen 860, 1630, ohne die Dissertationen-Sammlungen, 1146, 326 Nummern 1).

Am Schlusse: Libri manuscripti 10 SS.

<sup>1)</sup> Die Bibliothek der "Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels" in Amsterdam, deren, nur für den Verein bestimmten Katalog der Bibliothekar derselben Herr Frederik Muller, Buchhändler daselbst, mit grosser Sorgfalt ausgearbeitet hat, (Amsterdam, 1855 [1856], XIV u. 144 SS. gr. 8°.) besitzt ein Exemplar des Katalogs der XIX. Jahrgang.

#### In Folio.

C. Biblia Sacra Latina, M. S. Codex membranaceus magnae molis, duabus columnis literis elegantioribus pro temporum ratione exaratus: in duas partes divisus est. Seculo undecimo scriptus, ut patet ex inscriptionibus ambabus partibus praefixis: Prima pars Biblie, per bone memorie Gundulfum Rosfens. Epm. (Roffensem Episcopum) Liber de claustro Roffens, quem qui inde alienavit, alienatum celavit vl (vel) hunc titulum in fraudem delevit, exconicatus (excommunicatus) est Ferentibus sententiam conscio Epo (Episcopo) Priore et singulis Presbiteris Captuli (Capituli) Roffensis.

Gundulfi igitur haec Biblia erant, qui fuit XXVIII. Episcopus Roffensis, consecratus a Lanfranco Cantuariensi Archiepiscopo, anno 1077. Dom. 3. Quadrag. vid. Wharton Ang. Sacra. tom. 1. [Londini 1691. fol.]

pag. 333.

Literae quoque et scribendi modus seculum undecimum redolent, conf. Mabillon de re Diplomatica pag. 368.

Singularia quaedam hic Codex habet.

Instructus est Prologis et Epistolis Hieronymi in singulos libros: porro capitum summariis, literis initialibus, etiam majusculis, minio, aliisque coloribus distinctus est.

Ordo librorum mirus, et forsan ad lectiones in Choro accommodatus.

Pars prima continet
Libros V. Mosis,
Josuae, Judicum, Ruth.
Paralipomenon Libri II.
Esdrae Scribae.
Mattheory Marson Lyce

Matthaeum, Marcum, Lucam, Johannem.

Pars secunda
Libr. Regum IV.
Job, Tobiam, Judith, Hester,
Maccabaeorum IV.
Proph. Ezechiel, Daniel, Oseam,
Johel, Amosum, Abdiam.

Psal. Davidis, Parabolas, Ecclesiastem, Cantica Canticorum.

Lib. Sapientiae, Ecclesiasti-

cum.
Jonam, Micham, Nahum, Habacuc, Zophoniam, Aggaeum, Zachariam, Malachiam, Jesaiam, Jeremiam.

Actus Apostolorum.

Epist. Jacobi, Petri II. Johannis III. Judae, Apocalypsin,
Ep. Pauli XIV.

Libr. Baruch, Notarii.

Locus 1 Joh. 5. v. 7. 8. sic se habet: Nam tres sunt qui Testimonium dant in terra, Spiritus, aqua et San-

van de Wall'schen Bibliothek mit beigeschriebenen Verkausspreisen. Hert Multer hat mir gefälligst die den ausgewählten Titeln der Handschristen hinzugefügten mitgetheilt. Die Namen der Käuser sind leider nicht angegeben.

quis (in una pagina) et hi tres unum sunt. Sequitur in textu: Et tres sunt qui Testimonium dant in Coelo, Pater, Verbum et Spiritus S. et hi tres unum sunt.

Contenta librorum versibus brevioribus describuntur in calce partis primae.

D. Biblia Latina M.S. in membrana satis nitide et eleganter duabus columnis, scripta ut videtur seculo duodecimo, nam literae et scribendi modus hoc arguunt: praeterea epistola in Calce occurrit scripta a Senatu Alvredo Magistro et Socio suo, de Bibliorum Lectione, aliisque de rebus ad S. Scripturam pertinentibus. Hic Senatus fuit Prior Capituli Wigorniensis in Anglia; Anno 1189. Vir doctus, qui plura scripsit, ut J. Baleus [Scriptores illustr. majoris Brytanniae. Basil. 1559, fol., S. 217.] et ex eo refert Wharton, Anglia Sacra, tom. I. p. 548. 1)

Membrana tenuis est. Instructus est Codex prolegomenis et praefationibus Hieronymi: in margine et ima pagina occurrunt variae lectiones, emendationes, glossae, loci paralleli, commata: in textu Asterisci aliaque signa: numerus Capitum et Lectionum rubro et caeruleo distin-

guuntur.

Psalterium duplex est, unum ex versione Vulgata.

alterum ex Hebraeo ab Hieronymo versum.

Omnes libros Canonicos et Deutero-Canonicos, continet, praeter Baruch, qui in omnibus fere Hieronymi Bibliis deest.

In fine annexa est Harmonia Evangelica, per partes et numeros descripta, auroque distincta.2) H. Codex, in quo continentur multi numi Bacchi, et Cereris, Familiarum Romanarum, et alii, explicati per Villerium, Canonicum et cancellarium Fornacensem, etc. 3) I. Codex Membranaceus, continens privilegia, donationes, jura, possessiones, officia de Episcopatus Trajectensis ad Ecclesiam B. Petri potissimum spectantia. Scriptus vide-17 fl. 50 tur seculo 14 vel initio 15mi.

sass. Vgl. Serapeum 1857, S. 227-228.

<sup>1)</sup> In Joannis Pitsei Relationum historicarum de rebus anglicis Tomus I. Parisits, 1609, 4°., wird S. 237 unter Senatus Brauonius (1170) bemerkt: "Jam quod ad hominis doctrinam attinet, praelerquam quod totum sacrorum bibliorum corpus sua manu descripsisse perhibetur, ex ingenii etiam copioso thesauro deprompsit." Der in van de Wall's Besitz gewesene Codex ist demnach vielleicht dieses Autographum.

<sup>2)</sup> Sollten die beiden unter C und D verzeichneten merkwürdigen Bibel-Codices, von denen Codex C für einen unerklärlich geringen Preis verkaust wurde, nicht nach England gekommen und dort noch in einer öffentlichen Bibliothek vorhanden sein? Es stehen mir die Hilßmittel, welche darüber Auskunst geben könnten, nicht zur Verfügung. In Hae-nel's Verzeichnissen sind die Bibelhandschriften, mit wenigen Ausnahmen, dem Zwecke seines Werkes gemäss, nur kurz angeführt.

3) Dieselbe Miscellanhandschrift, die früher Gisbert Cuper be-

K. Cod. Membr. seculo 14. conscriptus, continens statuta et privilegia Ecclesiae Trajectensis, collecta ab Hugone Vusting, Presbytero Canonico ejusdem Ecclesiae, ad rogatum Venerabilium Virorum, Dominorum Henrici de Jutphaes, Decani S. Theologiae Facultatis, Baccalaurei, et Canonicorum suorum.
20 fl.

L. Codex complectens privilegia, donationes, et alias Chartas, Ecclesiis in Belgio concessas, conscriptas, et conlectas seculo 15. In integumento libri recentiori manu hic titulis inscriptus: Liber Copiarum diversorum bonorum Ecclesiarum Hollandiae, Gellriae et Territorii Trajectensis. In Quarto.

M. Ein Miscellanband, u. A. enthaltend: Varia Belgica diplomatica. — Varia Belgica publica acta. — Oude Rymlerie van Hertog Adolph van Gelre, die zijnen vader gevangen nam Ao. 1465. daar groot ontlust of quam. — Verschiedene Sammlungen von Privilegien der Stadt Delft, u. dgl. 19 fl.

Q. MSS. Codex elegantissimus-membranaceus Aeneidos Virgilii a versu 310. Libri II. ad versum 149. Libri VI.

#### Manuscripti in Quarto.

a. Codex, continens quatuor Evangelia et Acta Apostolorum, idiomate et characteribus Syriacis exaratus, qui
venit ex India Orientali, ubi olim inserviebat usibus ecclesiae Christianorum, qui a S. Thoma denominantur, et in
regionibus Malabaricis et Coromandelicis dispersi sunt,
quique in sacris lingua utuntur Syriaca, Patriarchamque
Antiochenum Antistitem habent; Codex pretiosus, cum
hactenus nullos N. Foederis Lingua Syriaca in istis regionibus exaratos habuerimus Codices.

 Ādolphi Oliverii Dissertatio de Jove Madbacho et Selamane. <sup>1</sup>)
 2 fl.

# Die Bibliotheken zu Padua.

#### Von dem Geheimerath **Neigebaur.**

Padua, der berühmte Sitz der Gelehrsamkeit in dem durch Ackerbau und Handel blühenden Ober-Italien, ist reich an Bibliotheken, da hier die ersten Klassen der Gesellschaft stets

<sup>1)</sup> Aus G. Cuper's Sammlung. Vgl. Serapeum 1857, S. 229. Mit dem Zusatze: Praemittuntur epistolae Oliverii, Cuperi, et de Visch mutuae, et in fine nonnulla alia subjiciuntur.

zugleich die gelehrtesten und gebildetsten waren, und noch jetzt hohe Achtung für Kunst und Wissenschaft beibehalten haben.

Eine der ältesten Bücher-Sammlungen in dieser sonst Venetianischen Stadt ist die:

## Bibliothek des Dom-Kapitels,

welche schon aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts herstammt. Sie wurde zuerst mit den Schätzen der Kirche in Kasten verwahrt und erhielt einen Zuwachs durch eine Stiftung des Erz-Priesters Uberto, worunter sich unter anderen auch die Episteln des Apostel Paulus und das Evangelium Matthaei befanden. Ein Inventar dieser Kirche von 1339. bemerkt unter anderen eine Bibel in 4 grossen Bänden. Ein Inventar von 1350. bemerkt unter anderen die Kirchengeschichte des heil. Hieronymus und Ambrosius de trinitate. Petrarca war Canonicus an dieser Kirche, sein Brevier befand sich noch 1777. in dem Hause Borghese in Rom, wo es aber jetzt nicht mehr zu finden; man glaubt, dass es mit den anderen Seltenheiten nach Paris gekommen ist. S. Oesterreichische Blätter für Litteratur und Kunst 1844., wo Prof. Valentinelli, der gelehrte Bibliothekar der Marciana, nähere Nachricht giebt. Jacopo Zeno, Bischof von Padua, vermehrte diese Bibliothek seit 1472. bedeutend durch die damals erscheinenden Editiones principes; sein Nachfolger, der Cardinal Foscari, that dasselbe und verordnete, dass diese Bibliothek öffentlich sein und mit einem Bibliothekar versehen werden solle. Im Jahre 1494, wurde ein Gebäude zu diesem Behas errichtet. Leider wurde diese Bibliothek oft bestohlen. so dass 1516. alle mit dem Kirchen-Bann belegt wurden, welche Bücher aus dieser Sammlung besassen, was aber wenig geholfen haben muss, da die Codices des Philostratus und Albertus Magnus nicht wieder herbeigeschafft worden sind. Die Italianer fürchteten sich vor der Gewalt der Priester weniger, als die Deutschen, welche sich von ihrer Lehnstreue gegen den Kaiser lossprechen liessen und das Wort des Papstes höher hielten, als Gotteswort. Erst 1667. wurden die Bücher von den Ketten befreit, an denen sie noch in Florenz in der Laurentiana liegen, obwohl die Mediceer einen Papst hatten, während die Venetianer über den Kirchenbann lachten. Dagegen wurde die hiesige Bibliothek stets durch Geschenke sehr vermehrt, unter andern durch den Bibliothekar Ginolfo Speroni degli Alvarotti mit 16 Folio-Bänden mit Handschriften, unter anderen mehrere derselben von Bernardes und Torquato Tasso. Die letzte bedeutende Schenkung machte in der neuesten Zeit der Canonicus Scarobello mit 3000 Bänden, so dass diese Bibliothek jetzt über 10000 Bände zählt.

Derselbe Geschenkgeber, welcher 1838 als Bibliothekar starb, hat einen Commentar über diese Bibliothek herausgegeben.

#### Die Bibliothek des Seminarii.

Diese verdankt ihre Stiftung dem Bischof Barbarigo 1671; doch war sie Anfangs nur zum Unterricht von Jünglingen bestimmt, bis der Bibliothekar F. Canale im Jahre 1720. den Ankauf der Bibliothek des Grafen Alvarotti bewirkte, welcher Gelehrte einen Theil seines Vermögens, statt auf noble Passionen, auf die Sammlung seltener Werke verwandt hatte. Es befanden sich darunter 80 Pergamenthandschriften, viele mit trefflichen Miniaturen und Federzeichnungen, selbst aus dem 13. Jahrhundert. Unser gelehrte Blume in seinen Iter Italicum macht auf die Handschriften von Dante aufmerksam, die hierzu gehören, so wie ein Vegetius, Frontinus, Seneca de quatuor virtutibus, Varronis Proverbia, u. s. w. Unter denen aus der Alvarottischen Sammlung erworbenen Incunabeln befinden sich: Decor Puellarum, Venedig 1471, Plinius von Jenson, 1472, der Homer von Merli zu Florenz, die Chronica Mundi von Schöngauer, die Fiametta, Padua 1472, das erste hier gedruckte Buch. Das Seminar in Padua besass selbst eine bedeutende Buchdruckerei, welche sich besonders seit Barbarigo mit der Herausgabe orientalischer Werke beschäftigt hatte. Auf diese Weise wurde diese Bibliothek durch mehrere hierselbst gedruckte Werke bereichert, z. B. durch eine grosse Ausgabe des Koran in türkisch-lateinischer Sprache, zu welchem Behuf stets solche Werke und Polyglotten angeschafft worden waren. Bei dieser Vergrösserung der Bibliothek liess der Cardinal-Bischof von Padua, Cornero, ein neues Bibliothekgebäude einrichten, und der Bibliothekar Canale verband damit seine Privat-Sammlung, worunter sich 200 Lebensbeschreibungen von Heiligen befanden. Auch ein folgender Bibliothekar, Facciolati, that viel für diese Sammlung, es kamen hierher Briefe der sogenannten grossen Gräfin Mathilde, ein Brief des Papstes Honorius III. an Kaiser Friedrich II. und mehrere Urschriften bedeutender Werke, selbst der Papst Benedict XIIII. schenkte 12 Bände seiner Werke mit eigenhändiger Widmung. Im Jahre 1775 gab der Bischof Giustiniani dieser Bibliothek ein umfassendes Reglement und schenkte derselben 7500 Bände, worunter die besten Ausgaben von Baronius, Fleury, Basnage, Godeau, Laoderchi, Tillemont, Calmet, Mabillon, Ughelli, Bossuet, Muratori und Fortwährend wurde diese Bibliothek durch Ge-Assemani. schenke vermehrt; z.B. die Urschrift des grossen lateinischen Lexicons Forcellini kam unter dem verdienstvollen Bibliothekar Pizzati hierher, welcher die französische Umwälzung über-Wie diese Bibliothek seitdem durch die Aushebung

von Klöstern und durch gelehrte Wohlthäter vermehrt worden. erzählt mit voller Liebe für dieselbe der gelehrte Bibliothekar der Marcus-Bibliothek Professor Valentinelli, der früher dieser Seminar-Bibliothek in Padua vorstand. S. Della Biblioteca de Seminario di Padova. Venezia 1849. Unter anderen schenkte 1810 der Pater Gross-Inquisitor Zanetti 1200 Bände verbotener Werke. Ein gelehrter Venetianischer Patricier Mantovani schenkte seine Sammlung von 2000 Prachtbänden lateinischer und griechischer Classiker. Der General Markgraf Manfredini schenkte eine treffliche Sammlung von Kupferstichen, und der Prälat Canova Sartori eine Münz-Sammlung. Wie bedeutend jene Kupferstich-Sammlung ist, kann man aus dem von Antonio Neumayr bekannt gemachten Kataloge entnehmen. S. Saggio di sceltissime stampe. Padova 1808: so wie aus Avertimenti sull Collezione Manfredini. Venezie. 1836. Ueber die Münzsammlung aber von 3593 Römischen, worunter 1225 Consular - Münzen, und 1086 von 163 Familien, hat Prof. Valentinelli in der oben angegebenen Beschreibung dieser Bibliothek nähere Nachricht gegeben, welcher während der vier Jahre, die er derselben vorstand, natürlich bei seiner Kenntniss in diesem Fache und seiner Liebe zur Sache die Kataloge in der besten Ordnung verlassen hat, in der sich diese Sammlung noch jetzt befindet. Es dürfte sich jetzt, nachdem noch Furlanetti seine aus 4000 Bänden bestehende Bibliothek geschenkt hat, die Zahl der hier sehr würdig aufgestellten Bücher auf mehr als 40,000 Bände belaufen. Der jetzige Bibliothekar ist der Abbate Barbaro. Von diesem Gelehrten sind die in der hier befindlichen Münz-Sammlung besindlichen Schätze beschrieben worden: Illustrazione delle monete Consolari ed imperiali Romane donate da M. R. Sattori-Canova, Vescovo di Mindo. Padua 1852. und 1854. II Fasc. in 4°. In der Druckerei dieses Seminars erscheint jetzt eine neue Ausgabe des Forcellinischen Lexicons. Merkwürdig in dieser Bibliothek ist ein langer eigenhändiger Brief von Petrarca an einen Arzt del Orologio in Padua und das Werk von Galilei: Dialogo, mit folgender Rand-Bemerkung von dem Verfasser selbst: Chi dubita, che la nuova introduzione, di voles, che l' intelletti creati liberi dal Dio si facciano sciavi del altrui volonta. cet.

#### Die Bibliothek des h. Antonius.

Im Jahre 1229 wurde den Minoriten die Kirche S. Maria Mater Domini übergeben, wobei seit 1396 ein Bibliothekar angestellt war, nach dessen Inventar damals sich hier schon 400 wissenschaftliche Werke befanden, welche zum Theil von Schülern und Lehrern in Oxford, Köln und Paris verfasst

oder abgeschrieben worden waren. Hierunter befanden sich Reden vom heil. Antonius selbst, mit Randglossen. Seit 1477 wurden jährlich 200 Lire zur Anschaffung von Büchern ausgesetzt, besonders aber bereicherte sich diese Sammlung durch Schenkung reicher Verehrer der Wissenschaft. Auf diese Weise kam hierher eine Erklärung der Bibel in 20 Folio-Bänden aus dem 13. Jahrhundert, die Quaestiones Vet. Testam. vom h. Augustinus, aus dem 8. Jahrhundert, welches der älteste Codex dieser Bibliothek ist, in welcher sich 617 Codices befinden, von denen 460 auf Pergament geschrieben sind. Von Incunabeln finder sich hier 200, von denen 3 auf Pergament gedruckt sind, nämlich J. Andreae VI. Decretale Mainz 1465 von Fust und Schöffer gedruckt, und Rationale Divin. Officior. Mainz 1489 ebenfalls von Fust und ein Hebräisches Werk: Sefer mitgrod gadal, angeblich 1489 zu Soncino gedruckt. Jetzt befinden sich hier über 14000 Bände, unter denen die Polyglotte von Antwerpen, die vorzüglichsten Kirchen-Väter in Ausgaben von Paris und Venedig zu erwähnen sind, ferner die Bollandisteu, die Byzantiner aus Venedig, Graevius, Gronov, Morerus und Muratori. Ein sehr verdienstvoller Bibliothekar war A. Burgos aus Sicilien seit 1717 Professor der Metaphysik zu Padua, welcher seine reiche Bibliothek hierher schenkte. Der Custode Pecissati erwarb sich bis 1808 grosse Verdienste um die Katalogisirung. Die meisten Verdienste aber um dieselbe erwarb sich der gelehrte Custos Dr. Minciotti, Professor der morgenländischen Sprachen. Die Bibliothek ist in einem grossartigen Saale, von Ant. Pellegrini gemalt und drei anderen Gemächern aufgestellt, und täglich von 9 Uhr bis Mittag dem öffentlichen Gebrauche geöffnet. Sehr schätzbare Nachrichten über diese Bibliothek befinden sich in den Oesterr. Blättern für Literatur und Kunst. Wien 1846. N. 88 a. f. nach der Handschrift des gelehrten Prof. Valentinelli von H. E. Pöschl, wo besonders viel über die Litteratur derselben mitgetheilt ist: denn die hiesigen Bibliotheken haben Veranlassung zu einer Menge Schristen gegeben, von denen wir nur folgende erwähnen: Bibliothecae Patavinae manuscriptae publicae et privatae opera J. G. Tomasini. Utini 1639, woraus man auch die früher vorhandenen kennen lernen kann. Dazu gehört auch die Bibliotheca medico-philosophico-philologica inclitae nationis Germanae, Patavij. Tip. J. M. Frambotti. 1675. Die hier studierenden Deutschen hatten nämlich eine Verbindung, welche ihre eigene Bibliothek besass; deren Bibliothe-kare waren damals M. Hoffmann und Altdorff, und P. H. Juch aus Erfurt. Unter den Vorstehern befindet sich ein Schulz aus Salzwedel in der Altmark, ein Buchholz aus Vechte in Westphalen u. s. w. Das Hauptwerk aber ist der Catalogo dei Codici manuscripti della Bib. di S. Antonio, del Dr. Minciotti. Padua 1842. Zu dieser frühern Bibliothek gehört auch:

# Die Bibliothek der heiligen Justina. (S. die folgenden.)

Diese Kirche hat schon seit dem 6. Jahrhundert hier bestanden, wurde 744 von einem Könige der Longobarden beschenkt, aber von den Ungarn verwüstet, gegen die das so hochgerühmte deutsche Ritterthum unter den Römisch-deutschen Kaisern kaum Schutz gewährte, daher sich die Wissenschast in die Klöster flüchten musste, die durch den Aberglauben der Lehnsherrn bereichert wurden, bis sie der Ueberfuss selbst ausarten liess. Das Kloster der S. Giustina zu Padua pflegte ebenfalls die Wissenschaften und legte eine Bibliothek an, welche besonders durch die des Pallade Strozzi vermehrt wurde, dieses reichen und vornehmen Florentiners, aus einer Kaufmanns-Familie entsprossen, wie die Medici, welche auf die Strozzi eifersüchtig, diesen Gelehrten Strozzi verbannten. Er hatte durch den Gelehrten Chrysoloras Geschmack an der griechischen Litteratur gefunden', und lebte für die Wissenschasten hier seit 1434, als sich unter den gelehrten Monchen dieses Klosters auch ein Preusse, Nicola di Prussia, auszeichnete, und 1456 starb, nachdem er viele Wunder gethan hatte; die beiden Genuesischen Mönche G. Verrazza und G. Gorbarino haben sein Leben beschrieben. S. auch: Auro Benedettino di M. de Blemar, I. S. 442. Venezia. 1727. Besonders erhielt diese Bibliothek reichen Zuwachs unter ihrem Bibliothekar Sandi, der 1741 starb, dazu gehört besonders der 1465 zu Fabiano gedruckte Katalog. Später kam hierzu die Divina Commedia mit schönen Miniaturen von 1354, nur 30 Jahre nach Dante's Tode geschrieben. Ein anderer Codex von Dante ist mit Anmerkungen von dem Sohne des Dichters versehen. V. Della Biblioteca di S. Giustina di Padova con note biografiche di F. Federici, Benedittino Cossinese. dova. 1815. S. 28. Einen bedeutenden Zuwachs erhielt diese Bibliothek 1749 durch die des Grafen Scipio Boselli von Bergamo, der französischer General gewesen war. Bei der Revolution im Jahre 1797 gegen die Missbräuche der aristokra-tischen Regierung des Venetianischen Adels, der den Zeitbedürsnissen nicht folgen wollte, gingen viele Bücher verloren, und 1806 wurde diese Bibliothek von der Napoleonischen Regierung geschlossen, doch 1807 wieder geöffnet, aber sehr bedeutende Schätze wurden der Brera in Mailand und mehreren Lyceen des Königreichs Italien einverleibt; doch wurde von den 80,000 Bänden, die sie 1805 zählte, noch ein sehr bedeutender Ueberrest mit der Universität zu Padua vereinigt, 30 dass sie sich jetzt in den besten Händen befindet.

#### Die Bibliothek der Universität Padua

ist erst neuen Ursprungs und eigentlich erst durch die vorstehende, mit ihr vereinigte, bedeutend geworden. Sie wurde erst im Jahre 1629 durch eine Stiftung von Benedetto Selvatico gegründet. Es muss auffallen, dass eine so alte und berühmte Universität nicht seit alten Zeiten eine Bibliothek hatte; aber es konnte darüber keine Auskunft gegeben werden, so dass man annehmen muss, wie früher lediglich die Klöster hier für sichere Aufbewahrungsorte gehalten wurden. Durch die Einverleibung der Bibliotheken der Benedictiner und Carmeliter hat diese Bibliothek bedeutenden Zuwachs erhalten, und schon die Republik Venedig hatte befohlen, dass von allen im Staate gedruckten Werken ein Exemplar an die Bibliothek dieser ihrer Universität abgeliefert werden musste, denn sie zog viele Ausländer hierher. Die östlichen Gegenden Europa's beschämten damals die westlichen, denn unter den Vornehmen war dort mehr Drang nach Wissenschaft. Zamoiski aus Polen und Battori aus Siebenbürgen studirten hier. Jetzt befinden sich hier über 90,000 Bände, der Katalog ist seit 1840 in vollständige Ordnung gebracht und sind zur Vermehrung jährlich 6000 Lire ausgesetzt. Ausser der übrigen Anzahl befinden sich hier noch 24000 alphabetisch geordnete Dissertationen und andere Flugschriften. Einen Geschichtsschreiber hat diese Bibliothek noch nicht gehabt, nur Herr Abbate Rocetti, ein Beamter dieser Bibliothek, hat darüber Zusätze zu seiner Uebersetzung von folgendem Werke gegeben: Bibliografia di M. Donio Traduzione con aggiunte dell Abbate Antonio Rocetti. Milano, 1846. 8. Diese Bibliothek ist in dem Palaste der ehemaligen Fürsten von Padua sehr vortheilhaft untergebracht, in der Residenz der Fürsten von Carrara. Padua war nämlich nach dem Tode des bekannten Ezzelino, des Tyrannen von Padua, einige Zeit Freistaat geblieben; da aber die Kaiser nach dem im Kirchenbann gestorbenen Friedrich II. immer ohnmächtiger, ihre sogenannten Getreuen, ihre ehemaligen Beamten, aber mächtiger wurden, die sich durch den Papst von dem Eide der Treue gegen den Kaiser lossprechen liessen, fielen viele Städte dem Feudal-Adel anheim. Die Kaiser, statt es mit den treuen Städten zu halten, begünstigten lieber ihre ärgsten Feinde, und so fielen viele der italiänischen Städte, am meisten die an der deutschen Grenze gelegenen, den mächtigen Lehnsherren anheim: Verona in die Gewalt der Scaliger, Trient in die des Bischofs, der die Rechte weltlicher Fürsten erworben hatte, und Padua, zwischen den Este und Gonzaga und der immer mächtiger werdenden Republik Venedig gelegen, musste ebenfalls endlich unterliegen. Ein damaliger einflussreicher Bürger, Rolando de Piozolo, ein Volksredner,

rieth, sich dem benachbarten Lehnsherren von Carrara zu unterwerfen (nicht mit dem bekannten Fürstenthum zu verwechseln, das zu Modena gehört). Dieses Carrara ist ein zwei Meilen von Padua gelegenes altes Schloss, von dem herab damals die Umgegend bedroht wurde. Allein zuletzt wurde danach Padua seit dem Anfange des 15. Jahrhunderts die Beute der Venetianer; die Handelsstadt besiegte das Ritterthum. Diese Bibliothek ist alle Tage, Mittwoch ausgenommen, geöffnet, und finden sich im Durchschnitt täglich 200 Leser ein, wozu die in dieser Stadt von 60.000 Einwohnern lebenden 1500 Studenten, den grössten Beitrag liefern. Bibliothekar ist der Ritter Ludwig Monin, Professor der Geschichte an der Universität Padua, Verfasser des grossen Werkes: Il costume de tutte le nazioni e di tutti i tempi. Padova 1833, in 3 grossen Folio-Bänden, wozu 3 eben so grosse Bände mit ausgemalten Kupferstichen gehören. Adjunct der Bibliothek ist jetzt der obenerwähnte Doctor Rocetti, von dem unter anderen Cenni biografici sopra alcuni celebri membri della famiglia da Rio, Padova 1841, herausgegeben worden, auch hat er die Apologia Socratis vom Plato übersetzt.

Von den Merkwürdigkeiten dieser Bibliothek müssen wir zuvörderst unter den hier befindlichen 1677 Handschriften die von Gregor von Nazianz erwähnen, welche, so wie ein heiliger Augustin von dem Jahre 1000 her reichen. Die seltensten und schönsten Handschriften, welche nach der vorstehenden Geschichte der Bibliothek der S. Giustina waren, sind seit der Aufhebung des Klosters verschwunden, so wie auch die ältesten Drucke von Padua, indem die Mönche sich damals zueigneten, was sie konnten; dennoch befinden sich hier noch unter der oben angegebenen Anzahl von Handschriften davon 400 auf Pergament. Unter den gedruckten Büchern sind besonders die guten Ausgaben der Klassiker zu erwähnen, von Elzevir, Didot, Bodoni u. s. w.; so wie viele Editiones principes und 1376 Incunabeln, von denen wir auf folgende aufmerksam machen. Das erste in Padua gedruckte Buch, die Fiametta von Boccaccio von 1472 befindet sich zwar hier nicht, da es sehr selten ist: dagegen das zweite hier erschienene Buch: de poenitentia Jacobi de Zochis, es wurde vier Monate später, den 25. Juli 1472, beendet, es ist von Valdezochio Patavano, et Martinus de septem arboribus Prutenus, hier in Folio gedruckt; also von einem Preussen in Compagnie mit einem Paduaner.

Ein Pergamentdruck: Rossi de animi gaudiis, Florey an

Francesco Bonaccorsio 1491 in 8".

Von demselben Verfasser, de instituendo sapientia animo, Bologna von Platone de Benedictis. 1495 in 4"., ebenfalls auf Pergament.

Erotemata cum versione latina von Constantin Lascaris von Aldus in Venedig. 1494. in 4°. Dies wird für das erste Werk gehalten, das aus dieser Druckerei hervorgegangen ist.

Theodori Gazae Grammatices lib. IIII. per P. Aldum. Venetiis 1495. in fol., in griechischer Sprache.

Leoniceri de epidemia Gallica. Venetiis per Aldum 1497. in 4". Dies Buch ist das erste, das die Lustseuche behandelt, daher es sehr gesucht ist; in demselben Jahre erschien ein Nachdruck zu Mailand bei Guil. Signarre.

Politiani Angeli Opera. 1498. ebendaselbst, es fehlt aber die Verschwörung des Pazzi, weil die Republik Venedig den Druck verboten hatte, in Fol.

Aristophanis Comoediae cum commentariis graece. Bei denselben 1498. Editio princeps, die aber nur 9 Comoedien enthält, da die 10. und 11. damals noch nicht aufgefunden waren. in Fol.

Epistolae diuersorum philosophorum, ebendaselbst 1499; selten findet sich diese vollständig, wie hier in dieser Ausgabe in  $4^{\circ}$ .

Arretini Leonardo de bello italico adversus Gothos, Venetiis. 1471. von Nicolaus Jenson. in Fol.

Liber servatoris, Bulchosius; interprete Judeo tortuosiensi. Venetiis 1471. in 4º.

Nicolaus Panormitanus in decret: pars I. II. et III. zu Venedig 1472 von Vindelin aus Speier in Fol. gedruckt; selten finden sich diese drei Abhandlungen vereint.

Scoti Joannis super primum sententiarum, Venetiis, von demselben 1472. in Fol. mit gothischen Lettern.

Die Divina comedia di Dante, Venedig, von demselben, 1477. in Fol. Dies ist die erste Ausgabe mit dem Commentar von Benvenuto von Imola, in gothischen Lettern, mit dem Leben des Dichters von Boccaccio.

Wegen der trefflichen Kupferstiche ist das anatomische Werk von Canaro sehr geschätzt: Musculorum humani corporis picturata Dissectio. Ferrara 1543. bei Franz de Rossi, die Zeichnungen sind von den berühmten Maler Girolomo da Carpi.

Der grossartige Bibliothek-Saal hat die Bücher-Schränke aus dem Kloster der heiligen Giustina geerbt, die mit grosser Pracht aus Eichenholz aus Norwegen und kostbarem Orientalischem Holze gearbeitet sind. Noch ist zum Schlusse zu erwähnen, dass der Doctor Gaetano Speranza ebenfalls an dieser Bibliothek angestellt ist, welcher als Dichter sehr geschätzt ist; von ihm ist unter andern die Epistola al medico illustre Dr. Benvenisti. Padua. 1855.

#### Die Stadtbibliothek.

Die Bibliotheca Municipale ist zwar nicht so bedeutend wegen der Anzahl der hier befindlichen Werke, als wegen deren Auswahl; dennoch zählt sie an 9000 Bände, von denen die bedeutendsten von dem patriotischen Piazza herstammen. Hier ist das Vollständigste vereint, was auf die Geschichte von Padua und der Umgegend Beziehung hat und alles auf's Vollständigste geordnet. Die erste Abtheilung enthält den Ansang von der alten Vaterstadt des Livius bis zur Unterwerfung unter die Lehnsherren von Carrara, im Jahre 1318. Von diesen lebt noch ein Nachkomme, der Graf Popofava, der den prachtvollsten Palast in Padua besitzt, in welchem stets die Oesterreichischen Kaiser gewohnt haben, wenn sie ihr Lombardisch-Venetianisches Königreich besuchten. Die zweite Abhandlung enthält die Zeit der Carraresen, bis 1405, die dritte, die Venetianische Herrschast bis zum Untergange dieses Freistaates; die letzte Abtheilung die Geschichte von 1797 bis zur Gegenwart. Von Incunabeln finden sich hier 85, unter andern auch die Fiametta von Boccaccio, das erste in Padua 1472 gedruckte Buch, für welches Piazza 800 Franken bezahlte. Ein Pergament-Codex über die Wunder des B. Antonio Pellegrino von 1446 ist mit Miniaturen versehen. Ein Codex von Copodilisto mit Biographien ist wegen seiner Miniaturen hochgeschätzt, die von 1434 sind und von vielen für Arbeit von Mantegna gehalten werden, der damals aber erst drei Jahre alt war. Eine Handschrift von 1370 von Poposava giebt über die Familie der Carrara Nachricht, so wie von den Sitten der Padovaner von der Zeit von Ezzelino an Hier befindet sich eine treffliche Sammlung von Chroniken and Statuten, unter andern die Statuten von Padua von 1276, als die Stadt noch ihre Unabhängigkeit besass; spätere von 1362 sind aus der Zeit der Carraresi, und die letzten von 1420 aus der Venetianischen Zeit. Unter den hier befindlichen Venetianischen Commissioni oder Ducali befinden sich auch die Bestallungen für die Capitanei und Podesta von Auch ist hier die Urschrift: de laudibus Patavii von Michael Savonarola. Sehr viele der hier befindlichen Geschichten von Padua sind noch ungedruckt, so wie viele andere Handschriften, besonders die Ecalometrologia von Antonio Barotella aus dem 15. Jahrhundert, eine lateinische Dichtung. Mit dieser Bibliothek ist eine gute Gemälde-Sammlung und ein vaterländisches Museum verbunden, worunter vorzüglich die Münz-Sammlung für die Geschichte merkwürdig ist. Die hiesigen Münzen gehen bis in die Zeit des Freistaates Padua zurück; darauf folgen die von den Carraresi, besonders Zechinen von 1378, endlich die unter der Venetianischen Herrschaft hier geprägten Münzen. Unter den hiesigen Autographen ist das älteste von den Bischöfen Urse in Milano vom 9. Jahrhundert, und von Heinrich IIII. vom Jahre 1091.

Die Bibliothek des Rabbinischen Collegiums.

Wenn auch gesetzlich sonst in Italien viele Intoleranz herrschte, wonach die Israeliten behandelt werden sollten, so bestand doch in der Praxis eine grosse Duldsamkeit, indem in dem Lande der klassischen Reminiscenzen mehr der Werth des Menschen beachtet wurde, daher auch im gewöhnlichen Leben viele Israeliten bedeutende Achtung genossen. Die israelitischen Gemeinden in Ober-Italien waren am bedeutendsten in Mantua, Padua, Rovigo, Mailand und Venedig. Diese traten, als die Oesterreichische Regierung befahl, dass zu Rabbinern nur solche Männer ernannt werden sollten, die den philosophischen Cursus von Lyceen beendet hätten, zusammen, um das in Padua jetzt blühende Rabbinische Collegium, im Jahre 1828 zu stiften, wo sie in Padua einen grossen Palast kauften und zu einer rabbinisch-theologischen Lehranstalt einrichteten, welche für 14 junge Leute bestimmt ist, die bereits durch das philosophische Studium vorbereitet sind. Diese Anstalt hat eine nicht unbedeutende hebräische Bibliothek, welche für den Unterricht bestimmt ist, aber dennoch durch Schenkungen einige seltene Drucke und Handschriften bis zum 13. Jahrhundert enthält. Diese Anstalt hat das grosse Glück, zwei Gelehrte als Lehrer zu besitzen, welche auch auswärts rühmlich bekannt sind, nämlich den Professor Samuel David Luzzatto aus Triest und den Professor della Torre aus Cuneo. Beide sind Mitarbeiter an der bekannten Zeitschrift "Educatore Israelita," welche zu Vercelli heraus kommt, wo ebenfalls ein Rabbinisches Collegium sich befindet, und wo die einzige italiänische Rabbinische Zeitschrift heraus kommt, die einen guten Fortgang hat, obwohl Italien circa 40,000 Israeliten zählt. Prof. della Torre hat unter andern eine Uebersetzung der Psalmen in Italiänischer Sprache zu Padua herausgegeben; Prof. Luzzatto aber, unter anderen, Uebersetzungen des Propheten Jesaias und des Buches Hiob, eine Hebräische Grammätik, den Philoxenus u.a.m. Wichtiger aber als die Bibliothek des Collegiums ist die Privat-Bibliothek des Professor Luzzatto. Besonders macht derselbe auf das ihm als das älteste bekannte Hebräische Lexicon aufmerksam, in Hebräischer Sprache vor 1091; ferner auf den Divan von Moses Aben Esra, der um's Jahr 1100. in Spanien lebte. auf Baumwollenpapier mit Vokalen im 12. Jahrhundert geschrieben, ein Unicum; ferner auch Gedichte, oder Divan von Juda Levita, der um 1150 lebte, ebenfalls ein Unicum, auf Baumwollenpapier aus dem 13. Jahrhundert, in einem Gemische

von Quadrat-Schrift und Rabbinisch, wahrscheinlich in Afrika geschrieben; ferner auch eine Handschrift in 4 Bänden in 4°. eathaltend Gebete in arabischer und hebräischer Sprache. aus dem 16. Jahrhundert. Ausser seinen 120 Handschriften besitzt aber der Professor Luzzatto mehrere alte und seltene Drucke; als: Maimonides zu Soncino 1484; eine Rhetorik von Leon, Mantua 1481, sehr schön gedruckt; ferner eine unbekannte Ausgabe des Selicha, unbekannt woher aus dem 14. Jahrhundert, in Fol.; ferner das Ritual-Gesetz 1585. zu Salonichi gedruckt. Ausserdem finden sich hier hebräische Drucke aus Padua, Wien, Venedig, Livorno, Leipzig, Wilna, Jerusalem, z. B. eine Geographie von Palästina, ein zu Sofet in Palästina 1836 gedrucktes Buch, Drucke aus Belgrad, die sehr schön sind, aus Smirna und ein in Eupatovia 1836 gedrucktes Gebetbuch in 4°. in 3 Bänden. Herr Luzzato, der eigentlich für den Hauptbeförderer dieses Rabbinischen Collegii angesehen werden muss, hat zu Camillo Ugoni letteratura Italiana, Milano 1857, ein Beitrag über die ältesten Hebraischen Drucke in Italien geliefert. Dass Italien die ersten hebraischen Drucke aufzuweisen, hat schon de Rossi in seinen Werke: de hebraicae typographiae origine, Parmae 1776 und Erlangae 1778 bewiesen. Wie gründlich übrigens auf dieser höheren rabbinischen Lehranstait die theologischen Wissenschaften getrieben werden, kann man am besten aus den beiden Bänden der Vorlesungen des Professor Luzzatto entnehmen, welche zu Padua 1852 unter folgendem Titel herausgekommen sind: "Il Giudaismo illustrato nella sua teorica storia e letteratura, 1852. Tip. Bianchi. in 80.4

#### Ein altes Räthselbuch.

Panzer nennt, nach Helmschrott, in seinen Zusätzen S. 25 den Strassburger Druck eines Räthselbuches, welcher in 22 Blatt 4°. ohne Jahresangabe erschienen sei. Mir ist eine datirte Ausgabe von 24 Blatt 4°. (anf hiesiger Stadtbibliothek) bekannt, welche denselben rohen Holzschuitt, fünf sich unterhaltende Personen, doppelt hat, auf Titel und Titelrückseite, und demnach wohl aus derselben Druckerei stammt.

wölchem an Kurtzweil thet zer rinnen. Mag wol dis Büchlin durchgründe. Er findt darin vil kluger ler. vo reterfch gedicht vnd vil nüwer mer. (Holzschnitt.) Am Schlusse:

Niemant fol mirs für übel han, ob etlich räters hie in ftan. Die ich nit wol hab besche. Es ist in gutem als ge-

schehen. Zu strassburg getruckt. anno. 1519.

Das Buch ist in Abschnitte getheilt; der erste ohne Ueberschrift allgemeinen Inhalts, die folgenden von Gott, von den Heiligen, vom Gebet, von den Wassern, von Dreck, von Vögeln, von Fischen, von Hunden, darnach ohne Ueberschrift Fragen und Antworten gemischter Natur, von den Handwerken, von dem Himmel, von dem Erdreich und Landen, von den Buchstaben und Schrift.

Die Fragen sind theilweis in Reimen gestellt. So beginnt

das Buch gleich in folgender Weise:

Rotent es ist von obenher ab kommē. vnd hat vil leidēs ansich genomē, vo hitz kelt vnd beschnyē, noch vil mer must es leydē, hat nit lang daheim gesogē in die fremde ward es gezogē, mit sieh vnd leutē so es het, sein läger warēt nit linde bet, lust noch freid es nie begert. xxx. pfēing was es wert, verkausst, gesangē, gebundē ward es hart, geschlagē, gezogē, gesürt manch fart, ein kreütz gemacht daran gesperrt, niemant ward sundē d' do weert, sein seyt verwundt vn and glyd' nirgent geschöt hoch od' nid', daruss slusē heilsam brunē, in d' sinstern gantz on summē, eim iedē menschē zu gut, d' sich darzu schickē thut.

Des Räthsels Auflösung ist ein Weinfass. Manches Sinnund Saftreiche liesse sich noch mittheilen; hier nur der An-

fang des Abschnitts von Gott.

Ein frag. Was gott nit hab, der Babst selten, vnnd der gemein man täglich. 

Antwurt, Gott hat kein d' jm gleich oder über jn ist.

Ein frag, Wie vil vnser herregott thuchs zu ein par hosen bedarff, So der hymmel als die heilig geschrist sagt sein stul, vnd das erdtrich sein sussichemel ist.

Antwurt, ein elen duchs ist genug eine armen menfchen, dan Christus spricht, was ir einem aus den minsten

der meinen thund, das habt ir mir gethon.

Die edelsten und achtbarsten Heiligen seien Sanct Martin und Sanct Jörg, die reiten, so die andern zu Fuss gingen. Der leichteste Heilige sei Sanct Quinten, "der geen vier vff ein lot." U. s. w.

Zürich.

E. Weller.

### SERAPEUM.



füı

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

### Dr. Robert Naumann.

*M*; 16.

Leipzig, den 31. August

1858.

Seltene Drucke geistlicher Lieder und Sprüche des 16.

Jahrhunderts.

#### Von Emil Weller in Zürich.

Theils Panzer, theils P. Wackernagel, dessen fleissige Arbeiten ("Das deutsche Kirchenlied" und "Zur Bibliographie des deutschen Kirchenlieds") von den neueren Sammlungen des Prof. Mützell bei weitem nicht erreicht oder auch nur im Geringsten übersüssig gemacht werden, haben natürlicher Weise manches Lied, manche Ausgabe nicht, die in ihre betreffenden Werke einschlagen. Bibliographisches und typographisches Interesse verlangen, dass das, was die einzelnen Bibliotheken Deutschlands und der Schweiz, in den einzelnen Gebieten, besonders aus den ersten Zeiten der Buchdruckerkunst, enthalten, endlich einmal zu Tage gefördert und dem beschränkten Treiben gewisser Bibliothekare, welche die ihnen selbst unbekannten Schätze getreulich in klösterlicher Vergessenheit bewahren, ein Dorn in's Fleisch gedrückt werde.

Ich notire zuvörderst Drucke geistlicher Lieder und Sprüche, die sich in der grösseren Bibliothek Zürichs befinden.

Diss ist der Psalter Oder Rosencrantz von vnser lyeben frowen, vnd ist in der wiss als man syngt den Hertzog Ernst. Da hinden in disem büchlein vintst du die frow von hymel.

Am Ende: Getruckt zu Zürich.

o. J. (c. 1522). 8 Bl. 8. mit Titelholzschnitt. 1)

1. Die gschrifft die gitt vns wyss vnd ler etc.

2. Dich frow von himel ruff ich an etc.

Erste Ausgabe: o. O. 1515. Fol. — Uhland S. 835.

Panzer citirt eine Strassburger Ausgabe o. J.

Ain hüpschs Lied von Göttlicher Maiestat. Vnd singt mans wie Maria zart.

Am Ende: Getruckt zu Freyburg im Breyfsgaw durch Johannem Wörlin. Anno dñi 1525.

4 Bl. 8. mit Titelholzsch. 8 Strophen, vielleicht von Michael Haug.

Gott ewig ist, on endes frist, sein wesen vnzerrissen. Vnd doch dabey, was gott selb sey, das mag kein mensche wissen etc.

Von dem heiligen facrament ein hüpsch Lied. In der brieff weyfs Regenpogen thon.

Am Ende: Getruckt zu Strafsburg.

o. J. (1526). 4 Bl. 8. mit grossem Titelholzschnitt; (kathol. Abendmahlsfeier). 15 Strophen.

Ein iunger feine meister fraget gar innigklich wie teilt sich gott mit leyb so manisaltigklich etc.

Ein Hüpsch nüw Geystlich Lied, von waarem verstandt, dess Herren Nachtmal, gemacht vff dem Krechgaw, Vnd singt mans inn disem thon. Es ist das heil vnns kummen här, vss 2c.

o. O. u. J. (1526). 8 Bl. 8. (letzte Bl. leer). 17 Strophen gegen Luther und den Papst.

Es ist die warheyt bracht an tag, vons herren Nachtmal schone, Den Endchrist nichts mer helsen mag, sein dunckel vnd sein wone etc.

Darnach folgt "die gantze Summa, erklärung vnnd frucht, dis vorgenden Lieds", ebenfalls in Versen (7):

Nun merck ein Sum du frummer Christ, dess Sacrements inn gmeyne etc.

Nach einer Ausgabe von 1327, worin die "Summa" fehlt, bei Wackernagel (D. deutsche Kirchenlied S. 560) abgedruckt.

Ein hübscher newer Spruch, wie sich der mensch gegen Got vnd der welt halten sol.

<sup>1)</sup> Alle von 1521 bis 1525 mit Nennung Zürichs als Druckert, aber ohne Angabe eines Druckers erschienene Schriften sind von Johann Hager gedruckt.

Am Knde: Hans Guldenmundt (in Nürnberg c. 1530). 4 Bl. 8. mit Titelholzsch.

Hor mensch ich wil dir leer geben Wie du hie solt füren dein leben etc.

Rine zweite Ausgabe: Nürnberg, C. Gutknecht.

o. J. (c. 1560). 4 Bl. 8. mit Titelholzsch.

Ain kurtzer begriff vnnd innhalt der gantzen Bibel in drew Lieder zu fingen gestellt, durch Joachim Aberlin. M.D.XXXIIII,

o. O. (Zürich, C. Froschower?). 6 Bogen 8. — Ein Ex. auch in Berlin.

Zweite Ausgabe:

Bibel oder heilige geschrifft gsangsweys in dru lieder vis kurtzeste zusamen versasset vn gestellt durch herr Joachimen Aberlin. Getruckt zu Zürych by Christoffel Froschouer. M.D.LI.

6<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Bogen 8. (letztes Bl. leer). Wackernagel, der S. 490—92 zwei Stücke daraus mittheilt, gibt den Titel nicht ganz genau.

Aberlin raisonnirt in der Vorrede gegen "Ecken aufsfart, Hertzog Ernst, der Hürne Süwsrid, auch andere vanütze, lang-

wirige vnnd heillose lieder."

Eyn nuw Christenlich Lied, des glychen vor nye geschen. Begriffen mit eynem kurtzen innhalt, das gantz Neuw
Testament, lieblich zu lesen vand zu singen. Im thon. Ich
stund an eynem morgen, 2c. Oder im thon. O das ich kundt
von hertzen singen, eyn schöne tage wyss.

Am Ende: Getruckt zu Basel, by Lux Schouber, Im jar

M.D.xxxvij.

2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Bogen 8. mit 6 Holzschnitten. Titel mit Randleisten. Das Evang. Matth. hat 28, Marc. 26, Luc. 24, Joh. 21, die Apostelgesch. 27 Strophen. Ein Exemplar auch in Berlin.

> All vätter vnd jr namen Vierzehen dry mal zelt etc.

Von der Sibylla weiffagung,  $v\bar{n}$  von Künig Salamonis weyfsheit, Und was wüder geschehen ist, vnd noch geschehen sol, vor dem Jüngsten tag.

Am Ende: Getruckt zu Strassburg bei Jacob Frölich.

o. J. (c. 1540). 20 Bl. 8. mit Titelholzsch.

Gott was ye vnd ift auch immer Vñ fein wefen zergeht auch nimer etc.

Nach Panzer No. 875 erschien die erste Ausgabe zu Nürnberg bei Jobst Gutknecht 1517. 16 Bl. 8. mit Titelholzsch. Auf die Frölichsche Ausgabe folgen der Zeit nach eine zu Marburg 1562. 8. gedruckte (in Berlin), eine o. O. u. J. 16 Bl. 8., dann folgende in Zürich befindliche, wohl die einzige,

bei welcher der Titel verändert:

Sibylla Weyffagunge, Von Chrifto, vnd der letzten Zukunfft, was fich vor dem Jüngsten tag zutragen werde, zu disen gesahrlichen vnd letsten zeiten gantz notwendig zu lesen vnd zu hören. Getruckt zu Basel, bey Samuel Apiario, im iar 1574.

2 Bogen 8. mit Titelholzsch.

Gott was ye vnd auch jmmer Vnd sein wesen zergehet nimmer etc.

J. Beck in Erfurt druckte es 1580 in 16 Bl. 8. mit Titelholzsch. nach einer der ersten Ausgaben. Ferner o. 0. 1605. 16 Bl. 8., und Magdeburg o. J. 16 Bl. 8. Niederdeutsch: o. 0. 1635. 8.

#### Aufslegung des Glauben.

Der heylig Glaub würt außgeleyt, Auß der geschrifft mit vnderscheydt. Dadurch ein yeder wol mag mercken, Wie der Glaub den menschen thut stercken.

Getruckt zu Strafsburg, bei Jacob Frölich.
o. J. (c. 1542). 4 Bl. 8. mit Titelholzsch. Als Verfasser nennt sich Wolff Gernolt.

Wir glauben all in einen Gott etc.

#### Das Aue Maria aussgeleyt.

Der Engelisch gruss würt ausgeleydt
Wie Gott Maria die reyne Meydt
Gegrösset hat in allen sachen
Dz sye Gott wölt grösser vn heylger mache
Ir somen ist so gwaltig kummen
Hat der Schlangen das haupt genumen.

Am Ende: Getruckt zu Strafsburg, bei Jacob Frölich.
o. J. (c. 1542). 4 Bl. 8. mit Titelholzsch. Am Schlusse nennt sich Wolff Gernolt.

Aue Gott grüss dich reyne Meydt etc.

Die Zehen Gebott aufsgeleyt.

Hye merckst du Gottes wunder that,
Wie er zu samen gefügt hat.
Das new vnd alt Testament,
Wie die hye verfasset sendt.
Hat Gott in dir sein heyliges wessen,
So solt du hye mit andacht lessen.

Am Ende: Getruckt zu Strafsburg, bey Jccob Frölich.
o. J. (c. 1542). 4 Bl. 8. mit Titelholzschn. Am Schlusse:
Wolff Gernolt.

O Gott vatter, Sun vnd heylger Geyst etc.

Das Vatter vnfer aufsgeleyt.

Das Vatter vnfer hyerinn mit fleisf3, Aufsgelegt inn spruchs weiss. Darinn man findt den rechten grat, Das manch hertz nye gesinnet hat.

Getruckt zu Strassburg, bey Jacob Frölich.

o. J. (c. 1542). 4 Bl. mit Titelholzsch. Am Schlusse: Wolff Gernolt der blind.

Vatter vnser der du bist in hymels thron etc.

Das Vatter vnser vnd Aue Maria aussgelegt.

Das Vater vnser hierinn mit fleys Aufsgelegt in spruchsweyss Darinn man findt den rechte gradt Das mäich hertz nie gesinnet hat.

Im jar. 1543

Am Ende: Zu Basel by Rudolph Deck.
5 Bl. 8. (letztes Bl. leer). mit Titelholzsch. Am Schlusse:
Wolff Gernoldt.

- 1. Vatter vnser der du bist in himmels thron etc.
- 2. Aue Got gruss dich reyne meydt etc.

Tempel Der reyne lautern seel, darinn vnser Herr vnnd Gott begert zu wonen. Ein schön gespräch, darinn kurtzlich begrissen, wie ein Seel (welche ein Tempel Gottes genant wirt) aus das Gott sein wonung in jr hab, geschickt sein soll. In Reimen versasst. Ein tröstlicher Spruch, einem sterbenden Menschen für zusprechen.

Em Ende: Getruckt zu Strassburg am Kornmarckt.

M. D. LIX.

8 Bl. 8. mit Holzsch. auf letztem Blatte.

Das erste Stück in Gesprächen Gottes mit den Bauleuten, 7½ Seiten. Dann der zwölf Meister und ihrer Knechte Tugenden, 30 Zeilen. Der Spruch (von Paul Eber), 26 Zeilen. beginnt:

O HERR biss meine zunersicht etc.

und steht abgedruckt nach einem Nürnberger Pfalmenbuche bei Wackernagel S. 382.

Seit 1557 oder früher wohnte Jacob Frölich am Kornmarkte. daher ist dieser der Drucker des genannten Werkchens. Nach ihm war Chr. Müller am Korumarkte bis in die siebziger Jahre.

Wider weltlichen Geschmuck vn hochsart, an die Euangelischen genanten Weiber, ein Gaistlich Lied. Im Thon. Der vnfahl reyt mich gantz vnd gar 2c. Oder: Rosina wo was dein gestallt 2c.

Am Ende: Getruckt zu Augfpurg, bey Mattheo Franken.
o. J. (c. 1560) 4 Bl. 8. mit Titelholzsch. — Ein Exemplar auch in Berlin. Verfasser: Ambr. Blaurer. 15 Strophen.

Der vnfahl reyt mich gantz vn gar etc.

Aus einem Gesangbuche abgedruckt bei Wackernagel S. 468.

Zwey hüpsche nüwe Geystliche Lieder, Das erst, Es ist nun bald eine lange zyt, das Gott die Welt hat gschaffen, In der wys, Ich bin ein armes bilgerly, zc. oder Wenn der boum syn loub verliert, zc. Das ander In der wys, wie der alt Grys.

Am Ende: Getruckt zu Bern, by Sigfrid Apiario. 1564.

4 Bl. 8. mit Titelholzsch.

Jedes Lied hat 15 Strophen; das zweite beginnet:

Der Wintter glicht mich übel an etc. und zeigt am Schlusse den Namen: Niclaus Wyerman.

Ein schön New Gaistlich Liedt, wider die vnartige bose verkerte Welt. Im Thon. Es war ein wacker Meydelein.

Am Schlusse: P. H. M. D. LXIX.

o. O. 4 Bl. 8. mit Titelholzsch. 31 Strophen.

O Das ich könt võ hertzen fingen ein Liedelein etc.

Zwey Hüpsche neuwe Geystliche Lieder, Das Erst, Mit sünd bin vmfangen, In der weiss, Mit lieb bin ich vmbfangen, 2c. Das ander, Ich gieng ein mal spatzieren, ein weglin klein 2c.

Am Ende: Getruckt zu Basel, bey Samuel Apiario. 1576. 4 Bl. 8. mit Titelholzsch. Das erste Lied hat 10, das andere 9 Strophen; letzteres nach einem Drucke von 1564 abgedruckt bei Wackernagel S. 583. Als Versasser nemnt sich hinter den zweiten: Bendich Gletting.

Zwey Schöne Newe Geistliche Lieder, Das erst, Ach wo soll ich mich kehren hin, ich, zc. Im Thon: Gar lustig ist spatzieren gahn, zc. Das ander, Es ist aus Erdt kein besser ding, dann wann, zc. Im Thon: Es ist aus Erdt kein schwerer leidt, zc.

Am Ende: Getruckt zu Basel, bei Samuel Apiario. 1585. 4 Bl. 8. mit Titelholzsch. 11 und 7 Strophen.

Ein Hüpsch nuw Geystlich Lied, Warumb betrübst du dich myn härtz, bekümmerst, 2c. Getrückt zu Bernn, by Vincentz im Hof. 1588.

4 Bl. 8. mit kleinen Titelholzsch.

14 Strophen (von Hans Sachs). Nach einem Nürnberger Drucke abgedruckt bei Wackernagel S. 182.

Ein Schön nüw geistlich lied, gezoge vis dem xxiiij. Cap. Luc. Von den zweyen Jüngeren die gan Emaus giengend. In dem Thon, Es giengend zwo gespilen gut, wol vber ein grune Heyde, Oder wie das Fröwlin mit dem Krug.

Am Ende: J. H. und: M. D. LXXXIX.

o. O. (Bern, Vinc. im Hof). 4 Bl. 8. mit Titelholzsch. 40 Strophen.

> Es giengendt zwen Emaus zu, wol vber ein grüne Heyde etc.

Der Geistlich Buchsbaum. Von dem Streyt des Fleisches wider den Geist. Ein ander Geistlich Lied, Wider die drey Ertzseind der Seelen, Im Thon, Mag ich vinglück nit widerstahn, 2c. Getruckt zu Basel, bey Samuel Apiario, 1589.

4 Bl. 8. mit Titelholzschn.

1. Nun hörend zu jhr Christen leut etc.

2. O Gott verleih mir dein Genad etc.

14 und 7 Strophen. Das zweite (von Joh. Sanffdorffer) bei Wackernagel S. 201. Das erste (von Hans Witzstat) existirt in Zürich auch in folgendem Drucke:

Der Geistlich Buchsbaum, vo dem stryt dess Fleyschs r den Geist. Ein ander Geistlich Lied, so ein fromer wider den Geist. Christ genannt Huldrych Zwingli, vor etlichen jaren mit pestilentz angegriffen, gemacht hat.

o. O. u. J. (1525-35). 4 Bl. 8. — Das zweite abgedruckt

bei Wackernagel S. 445.

Andere Ausgabe des "Geiftlich Buchsbaum": Nürnberg, J. Gutknecht o. J. 4 Bl. 8. — Nach dieser Ausg. bei Wackernagel S. 198.

o. O. u. J. 4 Bl. 8. — In Berlin.

Nürnberg, K. Hergotin o. J. 4 Bl. 8.

Ebd. o. J. 8 Bl. 8.

Zwickau, W. Meierpeck o. J. 8 Bl. 8.

Nürnberg, F. Gutknecht o. J. 4 Bl. 8. Nürnberg, G. Wachter o. J. 8 Bl. 8. Augfpurg, H. Zimerman o. J. 8. — In Berlin.

Der Geysttich Joseph. Die gantze History vnd geschicht, Wie er von synen Brüderen verhalst, vnd in Egypten verkoufft ward, 2c. In der wys, Es warb ein knab nach Ritterlichen dingen, 2c.

Am Ende: Bendicht Gletting. Getruckt zu Bern, by Vincentz im Hof.

o. J. (c. 1590). 8 Bl. 8. mit Titelholzsch. 55 Strophen.

Min Frölich hertz trybt mich an zu singen etc.

Andere Ausgabe: o. O. u. J. 8 Bl. 8. — Gleichfalls in Zürich. Diese unterscheidet sich auf dem Titel nur durch "vñ" statt oben "vnnd", und beginnt:

Min frölich hertz trybt mich an zu singen etc.

Adam vnd Eva. Ein Hüpsch nüw Lied, von dem abfall vnnd widerbringen, Menschlichs geschlächts. Singt man in der wyss, Der Winter ist so lang gesin, das hatt, 2c.

Am Ende: Getruckt zu Bernn, By Bendicht Vlman.

o. J. (c. 1590). 4 Bl. 8. mit Titelholzsch.

Sumer wo bift fo lang gesin etc.

22 Strophen.

Ein Hüpsch Lied, von dem Todt, wie er alle Ständ der welt hinweg nimpt, In dess Regenbogen plauben thon, oder in der Ritter wyls ein gemäß. Gedruckt zu Bernn, by Bendicht Vlman.

o. J. (c. 1590). 4 Bl. 8. mit Titelholzsch.

O Welt was ift dyn meisterschafft etc.

28 Strophen.

Andere Ausgaben: Nürnberg, K. Hergotin o. J. 4 Bl. 8. - In Weimar.

o. O. u. J. 4 Bl. 8. — In Berlin. Abgedruckt in Gödeke's Mittelalter S. 263.

Nürnberg, V. Neuber o. J. 4 Bl. 8.

Ein Hüpsch nüw geistlich Lied, Fröwt üch, Fröwt üch in difer zyt, Ir werden Christen alle, 2c. Ist vom pryss Göttliches worts, durch exempel dess alten vnd nuwen Testaments.

o. O. u. J. (Bern, Vinc. im Hof, c. 1590). 4 Bl. 8. mit Titelholzsch. 18 Strophen (von Erasmus Alberus). Nach einem Nürnberger Drucke bei Wackernagel S. 216.

Zwey Schöne Geystliche Lieder, Das Erst, Ich hab mein fach Gott heim gestellt, 2c. Im Thon, Es ist auff Erd kein schwerers leiden zc. Das Ander, Frisch auff mein Seel verzage nit, 2c. Im Thon, Erzűrn dich nit o frommer Christ, 2c. o. O. u. J. (Basel, Sam. Apiarius, c. 1590). 4 Bl. 8. mit

Titelholzsch. 18 und 8 Strophen. Das erste Lied von Joh. Pappus.

Zwey Schöne Geiftliche Lieder, Das Erst, Hilff Gott das mir gelinge, 2c. Das ander, O Jesu waarer Gottes Son. Im Thon, Ewiger Vatter im Himelreich.

Am Ende: Bendicht Gletting. Getruckt zu Bafel, durch Samuel Apiario.

o. J. (c. 1590). 4 Bl. 8. mit 2 Holzsch.

13 und 8 Strophen. Das erste (von Heinrich Müller) bei Wackernagel S. 215.

In der Lausanner Bibl. canton. existirt ein Abdruck desselben Baseler Apiarius von 1589 mit dem Titel: Zwei Hübsche Geistliche Lieder etc. 4 Bl. 8. mit dens. Holzsch.

Zwey schöne Geistliche Lieder, Das erst, Wann myn stündlin vorhanden ist, 2c. Das ander, Hilff süch allein güt freünde mein, 2c.

o. O. u. J. (Bern, Vinc. im Hof, c. 1590). 4 Bl. 8. 9 und 27 Strophen. Das erste (von Nic. Herman) bei Wacker-agel S. 406.

Zwey schöne geistliche lieder vn bedenckliche gsang, zu dien sterbenden löussen vnnd heimsüchungen Gott dess all-mächtigen, 2c. Das ander, Vmb ein sälig end. Sind in der wys, Warumb betrübst du dich myn, 2c.

In allwäg fälig ift der Man,

Der dis Lieds trost recht fassen kan,

Tod, Tüfel jhm nüt schaden sol,

Starb wann er wöll fo gadts jm wol. Drumb kouff mich, lafs dichs gält mit rüwen, Lifs mich mit flyfs, rhat dirs in trüwen,

Wirst vis mir samlen ein edlen schatz,

So du zhärtzen fürst alle gsatz.

- o. O. u. J. (c. 1590). 4 Bl. 8. mit  $\cdot 2$  kleinen Titelholzsch. Am Schlusse : J. B.
  - 1. Bedenck mitt flyss myn lieber Christ etc.

2. Dem Herren Jacobs Gott voran etc.

22 und 7 Strophen.

Geystliche Lieder. Das erst, Kumpt her zu mir spricht Gottes Sun, Im thon, Was wöllen wir aber heben an, das best, 2c. Das ander, Ein blumen vst der heyde, In der wyss, Der somer fart.

Am Ende: Getruckt zu Bernn, by Vincentz im Hof.

o. J. (c. 1590). 4 Bl. 8. mit Titelholzsch.

16 und 5 Strophen. Das erste Lied (von Hans Witzflat) bei Wackernagel S. 196.

Zwey Schöne Neuwe Geistliche Lieder, Das erst, Die Sonn die stehet am höchsten, die Welt hat sich verkert, 2c. Das ander, All die jetzo leben, secht an die lesten zeyt, 2c. Im Thon, Die Sonn ist verblichen, die Stern sind gangen auss, 2c.

Am Ende: Getruckt zu Basel durch Samuel Apiario. 1590.

4 Bl. 8. mit Titelholzsch.

Das erste Lied von 8 Strophen nach einem Nürnberger Drucke bei Wackernagel S. 571. Das zweite von 14 Stophen hat den Wolff Gernolt zum Verfasser.

Vier schöne geistliche lieder, Das erst, Das truren ist vergangen, hat sich in fröud verkert, 2c. Das ander, Hilff Schöpfer aller dingen, Im thon, Nach fröuden thun ich ringen, truren ist mir vngesundt. Das drit, Ich het mir fürgenomen, zu dienen Gott. Das vierdt, Mir ist verkündt myns hertz ein kron. 2c.

o. O. u. J. (c. 1590). 4 Bl. 8. mit Titelholzsch. 3, 5, 3

und 7 Strophen.

Drey schöne Lieder Oder Gesäng, vom heiligen Nachtmal vnfers HErren Jesu Christi, auss einhelliger Lehre der heiligen Schrifft, der alten Rechtgläubigen Christlichen Kirchen, und auch der Augsburgischen Consession in Druck versertiget. Gedruckt in der Fürstlichen Pfaltz zur Newstadt an der Hardt, durch Mattheum Harnisch. Anno, M. D. XCI.

16 Bl. 8. (letzte 2 Bl. leer.) mit Druckerzeichen. Das zweite Lied bereits 1575 gedruckt in: "Zwey Newe Lieder

Von Calvinisten." 8 Bl. 8. o. O. — In Zürich.

1. Herr Christ, wir loben dich mit Mund vnd Hertzen etc. (von Menso Alting, 37 Strophen mit Melodie.)

2. Es geht ein Geschrey in aller Welt.

Der Zwingler Glaub niemand gefällt etc.

30 Strophen.

3. Nachdem Christ vnser Herr vnd Gott etc. 20 Strophen.

Zwey Schöne Geistliche Lieder, Das erst Von dem Fräuwlin von Samaria by Sant Jacobs Brunnenwasser zu schöpsten, zc. In der weis, Es wolt ein Meydtlin Wasser holen, zc. Das ander, Von dem Cananeischen Weiblin, Im Thon, Ich weiss mir ein jungen Knaben zc. Getruckt zu Basel, by Samuel Apiarij Erben. 1592. 1)

<sup>1)</sup> Aus diesem und anderen Drucken geht hervor, dass Sam. Apia-

- 4 Bl. 8. mit Titelholzsch. 22 und 7 Strophen.
  - 1. Nun merckent vff zu diser frist etc.
  - 2. Nicht weit von Tyro vnd Syton etc.

Als Dichter des ersten nennt sich: Benedict Gletting.

In dem Straubinger Drucke von 1564 beginnt das erste Lied: "Es kam ein Fräwlein mit dem Krug etc.," wenn dies nicht ein weltliches und Gletting Verfasser beider ist.

Vom Rychen Mañ vñ armen Lazaro, Im thon, Frölich fo wil ich singen, mit 2c. Ein ander Geistlich Lied, Von den Siben wortten. Das drit Lied, Bist jung vnd wurdest gern ouch alt, 2c. In der wys, Mir ist verkündt myns hertzen, 2c.

Am Ende: Getruckt zu Bernn, By Vincentz im Hof. 1592.

4 Bl. 8. mit Titelholzsch. 7, 9 und 3 Strophen.

1. Hoerendt jhr Christen gmeyne etc.

2. Da Jesus an dem Crutze stund etc.

3. Bift Jung vñ wurdest gern ouch alt etc.

Ein Neuw Geistlich Lied: Darinn die Hauptsum Christlicher Religion versasset: Gestellt Durch Johann Caspar Murern, von Zurych, diener der Kirchen zu Marthal. Gestruckt zu Zurych bey Johanns Wolffen. M. D. XCVIII, 11 Bl. 4.

Dieweyl groß zweytracht in der welt Hab ich diß kurtz Gesang gestelt Gmeinlich vmbs Glaubens willen, Allen gespan zu stillen etc.

Neue wenig veränderte Ausgaben mit dem Titel:

Die Hauptsuma der Christlichen Religion, nach Ordnung des Catechismi Grangsweiß verfasset, vnnd ausgesetzt etc. Zu Zürich, bey Georg Hamberger, 1624. 8 Bl. 8.

Die Hauptsumma der Christlichen Religion, nach ordnung des Catechismi, glangsweis verfasset vnd ausgesetzt 2c. Getruckt zu Zürich, Bey Johann Jacob Bodmer. MDCXXXVIII. 1 Bogen 12. — Beide A. in Zürich.

Ein schön news Lied, Ich hab mein Sach Gott haimgestelt, Er machts mit mir wies jm geselt, 2c. Im Thon, Es ist
aus Erden kein schweres leyden, 2c. Hernacher ein schöner
spruch, O Mensch mit sleis anschawe mich, 2c. Hodie mihi
eras tibi.

Em Ende: Gedruckt zu Auspurg, bey Michael Manger. o. J. 4 Bl. 8. mit Titelholzsch.

Am Ende des Spruches: Niclas Herman. Das Lied

rius von 1566 (oder 1565?) bis 1590 gewirkt hat. Seine Erben druckten schon 1591.

(von Joh. Pappus) hat 18 Strophen. Der Spruch bei Wackernagel S. 413.

Ein schön news Geistlich Lied, dem Heiligen Ehestandt zu Ehren gemacht, auss Heyliger Göttlicher Schrifft, 2c. Im Thon: Was mein Gott will das gscheh allzeyt, 2c. Getruckt zu Augspurg, bey Michael Manger.

o. J. 4 Bl. 8. — 8 Strophen und Gebet.

Der Ehelich stand ist Ehren werdt etc.

Mit einem andern Liede: Zwey hüpsche newe Geistliche Lieder, Das Erste, Der Ehestand der ist Ehren währt. Das Ander, Zu Ehren wöllen wir singen, eim frommen Breutigam. Getruckt zu Basel, bey Joh. Schröter. 1608. 4 Bl. 8. mit Titelholzsch. — Ebensalls in Zürich.

Drey schöne alte Weinnacht Lieder. Das erste: Resonet in laudibus. verteütscht. In seiner aignen Melodey zu singen. Das ander Lied. Nunc angelorum gloria, verteütscht. In der Melodey: Ein Kindelein so lobelich, 2c. Das dritte Lied. Grates nunc omnes, &c.

Am Ende: Getruckt zu Augspurg, bey Michael Manger.
o. J. 4 Bl. 8. — 4 und 4 Strophen, das dritte ist nur ein

kurzes Dankgebet.

1. Sing du werde Christenheit etc.

2. Nun ist der Engel Ehr vnd preiss etc.

Drey Newe Lieder, Von gegenwertige Lastern, so yetz im schwäck vast nützlich vilen zum spigel, Christlicher ermanung vnnd leere. Das erst, vom übersluss des geschmucks, Im thon, Der vnsahl reyt mich gantz vnnd gar, zc. Oder, Rosina wa was dein ge. zc. Das ander, vom Tantzen, was frucht darauss kum, vnd was es sey, Im thon, Von üppigklichen dingen zc. Oder, Ir jung vnd tum vnd lappen. Oder wie das lied zu Toll. Das dritt, von allen vollaussern, Im thon, Die son ist vns entpliche, Oder, Ich gieng eins mals Spatzieren. Oder in den Melodeien, wie das ander Lied vom Tantzen.

- o. O. u. J. 8 Bl. 8. (letztes Bl. leer). Das erste Lied, 15 Strophen, von Ambr. Blaurer.
  - 1. Der vnfal reyt mich gantz vn gar etc.

2. Vom Tantzen wil ich fingen, was raferey das ist etc. 12 Str.

3. Ir narren die so trincket etc. 20 Str.

Zwölff Schöne Gaistliche Lieder.

Das erste, Herr Jesu Christ war Mensch vnd Gott. 2. In dich hab ich gehoffet HERR.

- Mag es dañ je nicht anders gefein, Ach Gott lass dichs erbarmen thun.
- 4. Warumb betrübst du dich mein Hertz.
- Christ der du bist der helle tag, vor dir die nacht nicht bleiben mag.
- 6. Was mein Got wil das gescheh allzeit.
- Ich hab mein fach zu Gott gestellt, der wirts wol machen wies jm geselt.
- 8. Dich bitten wir deine Kinder, O Vat.
- Den Vatter dort oben, wöllen wir nun loben, der vns als ein milter Gott.
- 10. Herr Gott nun sey gepreyset, wir sage.
- 11. Singen wir auss hertzen grundt, loben Gott mit vnserm Mundt.
- Dancket dem Herren, dann er ist sehr freundtlich, Im Thon: Vitam

   ó

   j faciunt beatiorem. Sampt dem Erhalt vns Herr bey deinem wort. M. D. XCVI.

Am Ende: Getruckt zu Augspurg, by Michael Manger.

8 Bl. 8. Das erste (von Paul Eber), 12 Str., bei Wackernagel S. 380; das zweite (von Adam Reussner), 6

Str., ebd. S. 207; das dritte 7 Str.; das vierte (von Hans Sachs), 14 Str., nach einem Nürnberger Drucke bei Wackernagel S. 182; das fünste (von Erasmus Alberus), 7 Str., ebd. S. 223; das sechste, 4 Str., nach einem Nürnberger Drucke ebd. S. 579; das siebente 5 Str.; das achte 4 Str., ebd. S. 580; das neunte (von Mich. Weisse), 5 Str., ebd. 287; das zehnte, 4 Str.; das elste, 6 Str., nach einem Nürnberger Drucke ebd. S. 571; das zwölste a. (von Joh. Horn), 8 Str., ebd. S. 319, b. (von Mart. Luther), 5 Str., ebd.

Pfalmen v\(\bar{n}\) Geiftliche Lieder, welche in den Kirchen vnd Schulen der Statt Schaffhusen gefungen werdend. Namlich I. Pfalmen Dauids vnd anderer. II. Geistliche gesang vfs den Catechismum. III. Gesang vfs die Feste vnnd zyt durchs Jar. IIII. Gemeine Geistliche lieder. M.D.LXXIX.

S. 149.

Am Ende: Getruckt zu Zürych, by Christoffel Froschower, M. D. LXXIX.

7½ Bogen 8. Das Ganze schliesst "Ein Lied vom fal vnnd vnfal aller fromen trüwen Dieneren Christi, zum beschluß difer geistlichen Gesang gesetzt. J. C. VL." beginnend:

Alzyt bin ich vast lieb vnd werd Kein stund gar nit schabab etc.

## Sprichwörtersammlung in Philipp Wegner's pommerschem Vocabular

im Jahre 1610.

Die nachstehend beschriebene Sammlung gereimter Sprichwörter in lateinischer und niedersächsischer Sprache ist den Litterarhistorikern und Bibliographen entgangen, sie möchte jedoch schon deshalb eine besondere Beachtung verdienen, weil sie zunächst für die Jugend bestimmt war und in einem jetzt sehr seltenen Schulbuche enthalten ist. Die Sprichwörter bilden nämlich mit der Ueberschrift "Loci communes rithmis et latinis et germanicis comprehensi" das 35. und letzte Kapitel von Philipp Wegner's pommerschem Vocabular aus dem Jahre 1610, einem Buche, welches dem Nomenclator latinosaxonicus des Nathan Chytraeus nachgebildet und vielleicht nur eine vermehrte Ausgabe des greifswalder Vocabulars von 1579 ist 1). Der Titel lautet:

Vocabula | RERUM, | In usum | SCHOLARVM POME-RANIAE | collecta & usitata. || (Ein Kranz von Blättern und Früchten. In der Mitte desselben steht: Erasmus.|| Magna eruditio-|uis pars est scire | rerum vocabula.)|| GRYPHISWALDI | Typis & impensis Augustini Ferberi Jun. | ANNO M. DC. X.

80. — 96 Bll. ohne Blattz, mit Custod, und Sign. A—L. — 26 und 27 Zeilen.

Auf der Rückseite des Titelblattes steht ein lateinisches Epigramm von Johann Freder, in welchem auch der Verfasser des Wörterbuches genannt wird:

> Digna mei est igitur WEGNERI laude voluntas Quae pueris scribit concinna vocabula rerum: Vt se nosse sciant, & caetera scire laborent.

Zur Beurtheilung der Sprichwörter, deren Zahl sich auf 141 beläuft, theilen wir hier eine kleine Auswahl derselben mit und bemerken noch, dass die Sammlung aus einem Werke entnommen sein dürste, das für den Augenblick unausfindbar war und nur durch den Katalog der Bibliothek des Rector Schmid zu Lüneburg, S. 609 (Bibliotheka des Rector Schmidi Rectoris Johannei Luneburgensis. Luneb. s. a. [1748]) bekannt ist: Loci communes rhytmis Lat. et Saxonicis, Rostock, 1579, 8°.

<sup>1)</sup> Vocabula rerum (Latina et Saxonica) in usum scholae Gryphiswoldanae collecta. Rostochii 1579. 8°. Vgl. Fe uerlin, Wat Plattdütsches, 1752, S. 45, No. 90 und Aufsess, Anzeiger, Jahrg. 1833, S. 158.

Haurit aquam cribro, qui discere vult fine libro. Wol ane Böker wil etwes leren, De wert fyne kunst nicht groth vermeren.

Condita decrefcit, Vulgata fcientia crescit.

Wat helpet dat einer vül kan,

Vnde weth nicht tho feggen daruan.

Tunc alios culpa, cum tu fueris fine culpa.
Wiltu ander straffen vnd leren,
So dho dy thom ersten bekeren.

Si dormit lupula, non currit in os ovis ulla. Einem liggenden Wulffe löppet kein Schap in den Hals.

Per pisces et aves multi periere scholares. Mit Vischen vnde Vögelstellen Vörderuen im studeren vüle gesellen.

Dum canis os rodit, focium, quem diligit, odit.
Twe Hunde by einen been
Blyuen felden auerein.

Laeditur Vrbanus, non claudicat inde Hadrianus. Nemandt hincket an eines andern geschwer.

Halec clametur, in sporta quando tenetur.

Men schal nicht ropen, hale Visch!

Men hebbe se denn im korae gewis.

Tempore felici multi vocitantur Amici.

Gude Fründe in der Nodt Ghan vele vp ein Lodt. Schal ydt ein harder standt syn, Ghan wol 24. vp ein Quentyn.

Plus quis honoratur, hostis dum multiplicatur. Wo mehr vyende, wo mehr ehre vnde glücke.

Non bene pro fulvo libertas venditur auro, Hoc coeleste bonum praeterit orbis opes.

Fryheit geith vör Goldt, Sprack de Wachtel vnde flog int holdt.

Vilis et ingrata volucris foedans fua ftrata.

Idt ys ein schendtlich Vagel, de syn egene Nest schendet.

Kadow bei Goldberg in Mecklenburg.

Wiechmann - Kadow.

## Fragment eines alten Nieder-Deutschen Liederbuches

im Besitz der

### Hamburgischen Stadtbibliothek

aufgefunden und mitgetheilt

von

Joseph Ludewig de Bouck.

#### Nachtrag.

Unter den aus obigem Fragment im Serapeum 1857 No. 17—20 abgedruckten Liedern, ist in dem daselbst Seite 292 mit XC. 90 bezeichnetem Liede "MYn Fynsleeff stundt in Sorgen" eine Strophe übersehen; zwischen den 2ten und 3ten, muss noch der folgende Vers eingeschaltet werden:

 Dyner wil ick nicht vorgeten, beth an dat Ende myn, vnd schelde ick darumme steruen, vnde lyden grothe pyn.

Ueber das Lied CI. 101. "HEer Godt wem schal ickt klagen" daselbst Seite 297 ist noch zu bemerken, dass dasselbe schon bekannt ist; der Verfasser desselben ist Hans van Gottingen, und es hat Herr Archivarius Dr. J. M. Lappenberg in der Zeitschrift des Vereins für hambnrgische Geschichte, Neue Folge, Band 1. Seite 206 den Hochdeutschen Text abdrucken lassen, der Niederdeutsche Text ist aber bisher nicht aufzufinden gewesen, durch unser Liederbuch ist nun diesem Mangel — bis auf die fehlenden Stellen — abgeholfen, und so der Abdruck des Liedes — wenn auch als eines nicht ganz unbekannten —, gerechtfertigt.

#### Bibliothekchronik und Miscellaneen.

Am 5. Dec. vorigen Jahres starb zu Trumpington John Downton, Unterbibliothekar des Trinity College zu Cambridge, im 65. Lebensjahre.

### SERAPEUM.



fü

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

### Dr. Robert Naumann.

**N** 17. Leipzig, den 15. September 1858.

Die Bibliotheken zu Piacenza.

Von

dem Geheimerath Neigebaur.

Wenn auch Manche behaupten, dass diese Stadt von den Galliern oder Hetruriern gegründet worden, so ist doch nur so viel gewiss, dass die Römer hier 218 Jahre vor unserer Zeitrechnung eine Colonie anlegten, in deren Nähe Hannibal den Consul Sempronius an dem Trebbia schlug. Piacenza wurde von Amilkar geplündert; auch gegen die Gallier wurde hier von Cnejus Cornelius und Minucius Termo geschlagen; doch wurde bald das Römische Bürgerrecht gewonnen, und die Stadt bedeutend, bis die nordischen Barbaren hier einflelen, von denen nicht einmal von den Longobarden Spuren übrig geblieben sind. Das Germanische Lehnwesen hatte alle Cultur unterdrückt und die Unbändigkeit der Völker war nur mit deren Aberglauben zu vergleichen, welche die Macht der Bischöfe gross zog, bis dann die Kaiserliche Macht zu den Füssen des heiligen Stuhles untergegangen war. In diesem Wirrwarr fing das Bürgerthum an, selbst an Wiederherstellung der Ordnung zu arbeiten, und finden sich seit 1126 hier Spuren eines geordneten Gemeinde-Wesens; allein Friedrich der Rothbart rechnete nur auf sein Lehnwesen, und suchte dies 1159 auf den Roncalischen Feldern zu stärken, während

XIX. Jahrgang.

die Städte vom Papste dem Kaiser abwendig gemacht wurden. Die Folge davon war der Friede von Constanz, 1283, dessen Präliminarien in der Kirche S. Antonio zu Piacenza unterschrieben wurden. Nun bildete sich auch hier das Gemeindewesen aus, aber die in die Stadt gezogenen Adelsfamilien bildeten bald Parteien, deren Haupt hier Oberto Pallavicini wurde, bis ihn der Bannstrahl von Innocenz IV. mit Uberto Landi 1257 vertrieb, da er es mit den Ghibellinen hielt. Das Bürgerthum kam seiner Natur nach zur Unterordnung unter ein mächtiges Haupt, und da einmal der Kaiser nichts mehr vermochte, so unterwarf sich Piacenza 1271 unter Carl v. Anjou von Neapel und fiel dann wieder in die Gewalt eines Scotto, noch jetzt blüht hier das Geschlecht der reichen Grafen Scotti; bis sich endlich 1322 Johann XXII. hier huldigen liess. Doch wechselte hier bald die Herrschaft der Visconti und anderer, bis nach der Schlacht von Ravenna 1512 der Papst in vollen Besitz kam, nachdem die Franzosen in Italien zugelassen worden waren. Doch als Papst Paul III. Farnese seinen Sohn zum weltlichen Fürsten machte, folgte Piacenza dem Schicksale von Parma, blieb aber grösstentheils die Hauptresidenz der Farnesischen Herzoge, deren Prachtliebe in mehreren Städten Italiens Spuren zurückgelassen hat, hier besonders die beiden trefflichen Reiter-Statuen von Alessandro und Ranuccio Farnese. Unter Innocenz IV. hatte die hiesige Universität gewissermassen ihren Ursprung genommen; unter Visconti 1398 erweitert hatten die hiesigen Bibliotheken erst einen spätern Ursprung.

#### Die Stadt-Bibliothek

war ursprünglich das Eigenthum eines theologischen Collegii, das von einem seiner Mitglieder, Passerini, nicht nur ein Geschenk von 4000 Bänden, sondern auch so viele Grundeinkünste erhielt, dass diese Bibliothek zum öffentlichen Gebrauche bestimmt wurde. Bei Aushebung dieser geistlichen Gesellschaft schenkte Napoleon diese Bibliothek der Stadt, die das bisherige Lokal vergrösserte, die Einkünste vermehrte und das Personal anstellte. Unter der Kaiserin Maria Louise waren die Jesuiten wieder hergestellt worden; als sie aber die provisorische Regierung im Jahre 1848 vertrieben hatte, erbte diese Stadt-Bibliothek auch ihre Bibliothek und so zählt sie jetzt an 38,000 Bände, zu deren Vermehrung die Stadt 5000 Franken jährlich ausgesetzt hat, und von vielen Freunden der Wissensohaft Geschenke gemacht werden. Bei den Anschaffungen werden die Wünsche der hiesigen Fakultäts-Professoren am meisten berücksichtigt; es besindet sich nämlich hier seit 1854 näher eingerichtet, eine juristische, medicinische und philosophische Fakultät, wo die ersten zwei Jahre

des obligatorischen Cursus abgemacht werden können. Diese Bibliothek ist öffentlich, und zählt im Durchschnitt täglich 20 Leser. Bibliothekar ist der Doctor Bonora, gelehrt und bereitwillig. Von den hiesigen Handschristen ist die bedeutendste durch ihre Schicksale ein Psalterium mit goldenen und silbernen Buchstaben auf purpurfarbenes, eigentlich violettes Pergament geschrieben, welches der Kaiserin Angilberga, Gemahlin des Kaiser Ludwig gehörte; sie wurde Nonne in dem Kloster der Benedictinerinnen hieselbst, an deren Stelle seit dem 11. Jahrhundert Frati Cassinesi traten. Diese schenkten diese prachtvolle Handschrift dem General Moreau St. Merv. der für Napoleon Anfangs Parma und Piacenza verwaltete; nach dessen Tode war ein Piacentiner, Poggi, Geschäftsträger von Maria Louise in Paris; dieser erstand diese Seltenheit bei der zur Erbtheilung veranstalteten Auction und machte damit seiner Vaterstadt ein Geschenk. Audere Handschriften sind hier nicht zu erwähnen, dagegen finden sich hier 400 Incunabeln, obwohl nicht das erste hier gedruckte Buch, eine lateinische Bibel 1474, s. d. folgende Bibliothek; dagegen ein Sallust auf Pergament, von 1470 mit dem Schlusse: de Spira Vendelin fu il stampatore delle mille quatrocento e settante sette; ein Dante ebenfalls hier gedruckt 1476 per Johannem de tyela Allemannum, ein ebenfalls hier gedrucktes theologisches Wörterbuch von Thomas di Hibernia 1483; ferner ein Missale auf Pergament zu Venedig 1476 und ein anderes zu Neapel in demselben Jahre gedruckt. Aldinen befinden sich hier etwa 200, darunter sehr seltene, z. B. Plato, griechisch, so wie ein Galen in V Bänden, endlich 300 Ausgaben von Giunti, meist aus außgehobenen Klöstern. Am reichsten ist übrigens diese in zwei bedeutenden Sälen aufgestellte Bibliothek an theologischen, juridischen und medicinischen Schriften. Eine von der Stadt aus wissenschaftlich gebildeten Männorn gewählte Commission bildet die Behörde derselben, so dass überall der gute Wille freie Wirksamkeit findet.

#### Die Bibliothek Landi

in dem Palaste des Markgrafen Landi aufgestellt, entstand aus der Sammlung, welche die Familie, die im Mittelalter oft hier regiert hatte, besass, bis Giambattista Landi 1796 die Sammlung ankauste, die von dem berühmten Arzte Pesatori zusammengebracht worden war, wodurch diese Bibliothek eigentlich erst ihre Bedeutung erhielt, die an 10000 Bände stark auf seinen Sohn Ferdinand Landi 1810 überging. Dieser um die Wissenschast hochverdiente reiche Markgraf vermehrte dieselbe fortwährend, so dass sie im Fache der Theologie eine sehr vollständige Sammlung von Bibeln in den verschiedensten Sprachen, Kirchenvätern, Canonisten, Asceten

und Kanzelrednern enthält. Die Medicin und Philosophie sind ebenfalls stark vertreten; ferner finden sich hier die Denk-schriften der wichtigsten Academien; in dem Fache der Geschichte und Philologie fehlen nicht Muratori, Maffei, Tiraboschi, Fabbroni, Pacciaudi, Gronov, Graevius und Meursius, die Byzantiner, Bollandisten, Inghirami, die familie celebri Italiane vom Grafen Litta, il Costome antico e moderno del Ferrario, die Nubischen und Egyptischen Alterthümer von Rosellini. Die klassische Litteratur der Griechen und Römer enthält alles Beste noch vollständig von Homer bis zum 6. Jahrhundert, und von da bis zum 15. Jahrhundert das Berühmteste; dazu kommen die Kritiker, Commentatoren und Ueberselzungen, die Werke von Mai, Morelli u. a. Natürlich fehlen hier auch nicht die italienischen Klassiker, meist in den schönsten Ausgaben, um so mehr da Piedemonte ein Oheim des Stifters dieser Bibliothek war; besonders ist der Petrarca von Marsand zu erwähnen. Eine besondere Abtheilung bilden die Schriststeller Piacenza's, worunter Arsaldi als Theologe, Casserino als Anatom, da Salicetto als Arzt die bedeutendsten sind. Von Aldinen befinden sich über 150: darunter Giorgio Volla. 1501. Vol. II. Horaz und Petrarca von 1501. Dante und Sophocles von 1502, Euripides und die Griechischen Commentare des Ammonius von 1503, Demosthenes 1504, Livius, Galen in V Bänden, in Fol. Pracht-Ausgabe. Auch fehlen nicht die Elzeviere, Giunti, Commeliniani, Baskerville und Didot; das Vaterunser von Leipzig in 200 und das von Marcel zu Paris in 150 Sprachen, die Polyglotten von Paris, Antwerpen und London, die letzte auch von 1843. von Baxster in London, in 4°. Selbst das Pacis Monumentum von unserem braven Barth, Breslau 1818 in 107 Sprachen fehlt nicht. An Incunabeln finden sich hier 300; worunter ein S. Thomas von Schoiffer, Mainz 1467, Udalricus Gallus, Rom um 1470, Strabo und Dante von Vindelin von Speier, 1472 und 1477, eine italienische Uebersetzung des Plinius von Jenson 1471 und 1476. Die Cyropaedie, Rom 1474, die lateinische in Piacenza 1471 gedruckte Bibel per Petr. ti Ferraris, welche für das erste hier gedruckte Buch gehalten wird; eine Weltgeschichte in deutscher Sprache mit Holzschnitten von Wohlgemuth und Bleidenwurf 1495. Besonders reich ist die hiesige Sammlung alter hebräischer Drucke. Von den hier befindlichen Pergament-Drucken findet sich Nachricht in dem Catalogue des livres imprimés sur velin, Tom. IV, von van Praet. Unter den hiesigen Handschriften zeichnen sich besonders die orientalischen aus, unter den Klassikern ein Lucrez von der Hand des Cipellario Bussetano, ein Argonauticon von Crustone in Piacenza geschrieben, Hesiedus und Theocrit von Porete aus Creta geschrieben, mehrere Handschriften von Cicero, unter anderen aus

dem 14. Jahrhundert, welche von Bentivoglio in Mailand benutzt worden, eine noch ungedruckte Peregrinatio ad montem Sinai von Alessandro Ariosti; 173 Briefe von Muratori; mehrere Handschristen von Petrarca, eine Divina commedia von 1336; die älteste Handschrift ist ein Necrolog aus dem Kloster S. Savino ans dem 11. Jahrhundert; die Statuten von Piacenza von 1315, 1457, 1466 und 1475. Auch von Avicenna befindet sich hier ein Codex von 1408. Endlich sind hier von Kupferwerken noch zu erwähnen: die Gemälde von Correggio in dem Kloster S. Paolo, Parma 1800 bei Bodoni, ferner le più insigni pittori Parmesi, Bodoni, 1809, endlich Monumente Tipografiche del Car. Bodoni, in Il Vol. Parma 1808, worin sich alle Schriftproben dieser berühmten Druckerei befinden. Diese prachtvolle Bibliothek hat dieser gelehrte Freund der Wisseuschast dem öffentlichen Gebrauche durch sein Testament vom 10. December 1846 gewidmet, und durch sein Codicill von 1849 bestimmt, dass der Gemahl seiner Tochter, Graf Ferdinand Douglas Scotti, zugleich mit dem Bischofe. dem Podesta, zwei Stadträthen und einem Mitgliede der Studienverwaltung zu Piacenza die Aufsicht zu führen haben, zu welcher Commission stets der älteste seiner Erben gehören soll. Zur Besoldung des Bibliothekars und den Anschaffungen neuer Werke setzte er eine jährliche Rente von 4000 Lire fest, so wie die erforderlichen Räume in dem Familien-Palast. Die zum öffentlichen Gebrauche bestimmten Stunden wurden so weise geordnet, dass sie nicht mit den der anderen Bibliotheken zusammentreffen, und diese selbst Abends im Winter 3 bis 4 Stunden geöffnet bleiben muss. Zum Conservator wurde der Pfarrer Maffi und zum Bibliothekar D. Perrau gewählt. Jetzt eben erfolgt die Aufstellung und Catalogisirung, die 43,000 Bände ergeben hat. Eine so grossartige Unterstützung der Wissenschaft verdient um so mehr die grösste Anerkennung, da die hochgebildete geistreiche Tochter des Markgrafen Landi, die Gräfin Scotti, in dem Sinne ihres trefflichen Vaters, sich dieser seltenen Stiftung als Erbin der Achtung erfreut, die dieser der Wissenschaft sein ganzes Leben hindurch zuwandte. Solche Beispiele, von der ersten Gesellschaft gegeben, sind von Wirkung, aber sie sind hier nicht zu verwundern. In Piacenza leben, unter den 30,000 Einwohnern dieser reichen Stadt, sehr viele vornehme Familien, die zugleich die gelehrtesten Mitglieder zählen und ist von diesen besonders der Graf Palastrelli zu erwähnen, welcher eine vollständige Sammlung von den in Piacenza geprägten Münzen zusammengebracht hat und eben damit beschästigt ist, darüber ein Werk mit vielen Kupfertaseln in 6 Bänden herauszugeben, das ihn bereits bedeutende Summen kostet. Dies Werk wird für die Geschichte sehr bedeutend sein. Auch diese Sammlung giebt den Beweis, dass die Städte

Italiens, ehe sie von den Päpsten verführt wurden, treu am Kaiser und Reich hingen, und obwohl sich Piacenza von der Mitte des 11. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts ganz unabhängig verwaltete, doch stets dem Grundsatz aussprach: salva fidelitate imperatoris. Die älteste der hiesigen Münzen ist von Conrad II.; die folgenden von den Viscontis, bis die spanischen Bourbonen die hiesige Münze aufhoben. Eine kleine Souverainität jetzt auch mit dem Parmesanischen vereinigt, war Borgo Taro, oder Bardi con Piano, (Complanum) wo Sinibald Fieschi, dann die Landi als Fürsten eine Münze hatten, die weniger bekannt ist. Den Numismatikern ist Graf Palastrelli rühmlichst bekannt.

#### Die öffentliche Bibliothek zu Bergamo.

### Von dem Geheimerathe Neigebaur.

Die Stadt Bergamo, am südlichen Abhange der Alpen des Veltlin gelegen, reich durch die Fruchtbarkeit der Umgegend und Industrie, hat zwar nur eine Bevölkerung von etwa 40,000 Seelen; aber Kunst und Wissenschaft stehen hier in grosser Achtung, indem die Vornehmsten darin besonders ihre Auszeichnung suchen und dadurch ihrer Vergangenheit Ehre machen. Bergamo, Bergomum soll durch die Orobier, eine Hetrurische Colonie, gegründet worden sein, siel dann in die Hände der Cenomanischen Gallier, bis es Römisches Municipium wurde. Alarich verbrannte die Stadt und im Jahre 900 die Ungarn, obwohl seitdem das jetzt so hoch belobte ritterliche Lehnwesen, besonders seit der Eroberung der Franken eingeführt worden war, welches so viele dem Kaiser untreue Grafen hatte, dass derselbe dem hiesigen Bischof die Verwaltung der Stadt übertrug. Doch führte dies nur zu dem Beitritte zu dem Lombardischen Städte-Bunde, als der Papst die Rebellion gegen die Monarchie predigte; und so wurde Bergamo nach dem Frieden von Constanz Freistaat. Während der Kämpfe der kaiserlichen und päbstlichen Partei fiel Bergamo einem Philipp Torriani im 13. Jahrhundert anheim, der sich zum Herren der Stadt aufwarf, die seit dem 14. Jahrhundert bald den Viscontis zu Mailand, bald einheimischen. bald fremden Herrschern zur Beute ward; so dass die Bürger dieser Stadt endlich 1427 vorzogen, sich in den Schutz des damals mächtigen Freistaates, Venedig, zu begeben; darnach wurde sie unter Maximilian I. 1513 gebrandschatzt. Schon seit der frühesten Zeit hatte man hier eine Sammlung von Büchern angelegt, die besonders in rechtswissenschaft-

lichen Werken bestanden, bis der Cardinal Furietti seine Bibliothek hierher schenkte; dies that auch der Venetianische Gouverneur Contarini. Im Jahre 1797 vereinigte die Stadt die Bibliothek des Dom-Kapitels mit der ihrigen, bestellte Beamte und öffnete sie der allgemeinen Benutzung. In der Folge tamen dazu die Bibliotheken der Dominicaner, Benedictiner und Augustiner, auch der Präfekt Brunetti vermachte seine Sammlung ebenfalls der Stadt, welche bedeutende Summen auf die Vermehrung derselben verwandte. Aus dem Nachlasse der hiesigen Gelehrten, z. B. Rota und G. Beltranelli kamen trefliche Ausgaben von lateinischen und griechischen Klassikern und Handschristen hierher. Unter den vielen Wohlthätern dieser Bibliothek ist noch zu erwähnen der Professor Maccaroni mit seiner bedeutenden Sammlung von neuen Werken, besonders die physikalischen und Naturwissenschaften betreffend, und Rosciati, ein Nachkomme von Alberico, dessen seltene Ausgaben er der Stadt schenkte, so wie eine Sammlang von Handschriften und Briefen, die einer seiner Verwandten, der Cardinal Furietti, während eines halben Jahrhunderts gesammelt hatte, worunter sich viele von Fürsten besinden, mit denen er in Verbindung stand.

Seit dem Jahre 1843 hat die Stadt dieser Bibliothek ein würdiges Gebäude angewiesen, da hier die Städte sich selbst verwalten, die angesehensten Personen sich eine Ehre daraus machen zum Besten der Stadt thätig zu sein, und nicht die Rede davon ist, dafür Bezahlung anzunehmen, wofür sie aber auch von der Einmischung besoldeter Beamten befreit sind, welche sie der Gefahr aussetzt, als Leute von beschränktem Unterthanen-Verstande — verba ipsissima des edeln von Rochew — behandelt zu werden. Die Stadt wies dieser Bibliothek den alten Palast an, welcher in der Zeit gebaut wurde, als die Stadt noch ganz unabhängig war, aus welcher Zeit auch in Deutschland die herrlichen Kirchen, die Rathhäuser, selbst starke Wälle und Zeughäuser herstammen. In diesem grossartigen Gebäude, das durch Feuersbrünste mannigsache Abanderungen erlitten hat, befindet sich ein grosser Saal, der in der Venetianer-Herrschaft zu Verwaltungs-Arbeits-Zimmern benutzt worden war, jetzt aber in sehr anständige Bibliothekräume umgeschaffen ist. Die Stadt hat bedeutende Opfer gebracht, um durch würdige Aufstellung ihre litterarischen Schätze gebührend zu ehren; durch eine Marmor-Statue des Friedens, von dem vaterländischen Bildhauer Benzoni ein Marmor-Relief, und die Büsten berühmter Mitbürger, als des Cardinals Angelo Mai, von Fererani gearbeitet, und des Bischof Morlacchi; auch zwei kolossale Globen von Coronelli, ein Geschenk des Grafen Vertova.

Die hier vorhandenen Werke, an der Zahl über 80,000, sind nach den Gegenständen aufgestellt. Die Werke des

Cardinal Mai sind von ihm selbst hierher geschenkt worden. Das Zimmer der Handschriften enthält bedeutende Schätze. von denen viele noch unedirt sind; zahlreich sind besonders die, welche auf die Kirchengeschichte von Bergamo Beziehung haben. Hier ist eine Handschrist von dem Archäologen Rota über die hiesigen Inschristen und die alte Geographie Italiens, die Urschrift, welche Marti von der Uebersetzung der Pucelle von Voltaire gemacht hat; ferner eine Handschrift der Statuten von Bergamo von 1237; andere von 1331, und noch spätere von 1430, die ebenfalls noch nicht gedruckt sind; eine Pergament-Handschrift aus dem 13. Jahrhundert. ein Rechts-Compendium enthaltend, ferner Laudi di Fra Jacapone; sehr schön auf Pergament mit silbernen Buchstaben ist die Handschrift das Leben des Bartol. Corleoni enthaltend: besonders zahlreich aber sind die Handschriften, welche auf die Geschichte von Bergamo Beziehung haben. Natürlich fehlen hier nicht eine Menge Incunabeln, Ausgaben von Aldo und Elzevier, Bodoni u. a. m. Eine reichere Sammlung italienischer Klassiker dürste selten gefunden werden; auch hat Herr Aurelio Carrari eine sehr vollständige Sammlung italienischer Novellen und Romane hierher geschenkt. Zu neuen Anschaffungen hat die Stadt jährlich eine Summe von 500 Thlr. bestimmt, jetzt ist der Abbate Bosis Bibliothekar. Auch ein Herbarium, die Provinz Bergamo betreffend, von Dr. Rota, hat die Stadt für diese Bibliothek erworben, und der Neffe des berühmten Mitbürgers, Beltrami, des Entdeckers der Quelle des Mississippi, hat dessen ethnographische Sammlung, die dortigen wilden Völker betreffend, geschenkt. Dies ist derselbe Reisende, welcher den Codex in der Azteken-Sprache mitgebracht hat, welchen jetzt der gelehrte Professor Biondelli in Mailand herausgiebt. Auch ausserhalb des Bibliothek-Gebäudes wird man die kolossale Statue des Tasso nicht unbeachtet lassen, die von Vismara in Marmor gearbeitet, von dem hiesigen Patricier Foppa der Stadt geschenkt wurde, mit einigen Gemälden, welche im Stadthause zu sehen; als ein Titian den Cardinal Bembo vorstellend, ein gleichzeitiges Bild von Tasso u. a. Den Platz ziert ein majestätischer Spring-Brunnen, in weissem Marmor von Zandobbio gearbeitet. Wie sticht dagegen eine Stadt von 120,000 Einwohnern in Deutschab, welche nur einen öffentlichen Brunnen für das Volk besitzt, der verziert ist, aber dessen Neptun kein Wasser auswirft!

#### Anzeige.

Bulletin du bibliophile belge, publié par F. Heussner, sous la direction de M. Aug. Scheler, bibliothécaire du Roi. Tome XIV (2° série, tome V). — 1° cahier. Bruxelles, F. Heussner, librairie ancienne et moderne. Fevrier 1858. S. 1—54, und Ann. Plant. S. 1459—152. Gr. 8. 1)

Die Rubrik Histoire des livres dieses ersten Hestes des fünsten Bandes der neuen Reihenfolge des Bulletin beginnt mit einem Beitrage zur Geschichte der belgischen Buchdrukkerkunst, deren diese Zeitschrift so viele werthvolle enthält, die für den künftigen Geschichtschreiber derselben eine unentbehrliche und ergiebige Quelle sind. Unterzeichnet: C. J. N. (Nuyts) ist nämlich der Anfang eines Verzeichnisses der bei Johann Steelsius in Antwerpen in den Jahren 1533 (1), 1534 (6), 1535 (2), 1536 (12), 1537 (10), 1538 (3), erschienenen Bücher geliefert. Dann folgt eine Mittheilung über einige durch Cartons ersetzte Seiten der "Mémoires sur la ville de Gand" des Chevalier Dierix nebst einem merkwürdigen Briefe seines Verlegers P. F. de Goesin-Verhaeghe vom 19. Nov. 1814. von Herrn Kervyn de Volkaersbeke. Herr H. Helbig giebt einen interessanten Nachtrag zu sei-ner Bibliographie der ältesten belgischen Kalender und Almanache, der über die Propheten-Familie der Laet aus Loots neue Nachrichten bringt und in welchem 1) ein Blatt der "Pronosticacie van Jaspar Laet van Borchloen", für 1488, Antwerpen (G. Leeu, 1487), 4°, 2) das "Prognosticum" des-selben für 1522, Antwerpen, N. de Grave, 4°, 3) der "Almanack en prognosticatie" für 1524, von dem jüngern Jaspaer Laet, einem Doctor der Arzneikunst, Antwerpen, Michiel Hillen van Hoogstraeten, in folio plano, beschrieben wird. Herrn Dr. Scheler ist nach Herrn Lecouvet ("Menager des sciences, etc. 1857", S. 78) die Beschreibung eines unbekannten Buchdruckerzeichens Willem Vorsterman's (nicht Vosterman, wie Herr De Reume schreibt) mitgetheilt.

Unter der Ueberschrift Autographes sind aus der reichen Sammlung des Herrn Rahlenbeck vier Briefe abgedruckt:
1) von Jean François Gendebien, 1809;
2) von dem Baron F. de Reiffenberg, dem Begründer des Bulletin, an Herrn Véron, den Begründer der Revue de Paris, datirt aus Löwen (— er war dort Professor der Philosophie —) d. 7. Dec. 1830, nebst zwei Gedichten: "Imprécations d'un serf du XIIIe siècle au pied de la croix" und "Le barde captif"; 3) von

<sup>1)</sup> Aus den Hamb. Litt. u. Krit. Blättern, mit Zusätzen des Hrn. Verf.

P. J. de Béranger an Herrn Chassedoux d. Aeltern, La Force, 11. Mai 1829, und 4) von F. G. J. S. Andrieux, dem perpet. Secretair der Académie française, an Herrn Constant Berrier, Unter-Chef im Ministerium des Innern. Wir lassen Andrieux's kurzes Billet hier abdrucken:

Paris, le 16 septembre 1830.

Monsieur,

Je vous remercie infiniment de votre impromptu spirituel et beaucoup trop louangeur; je suis loin de me croire un personnage; je travaille en conscience; je fais le moins mal que je puis, et voilà tout. Personne, j'ose le dire, ne sent mieux que moi la faiblesse et la médiocrité de mes opuscules.

Agréez, Monsieur, avec l'expression de ma vive reconnaissance, mes très-humbles et très-sincères salutations.

Andrieux.

"Wir fragen unsere Leser," heisst es in dem Zusatze, "ob dies nicht der Mann, von dem der Biograph der vierzig Akademie-Mitglieder sagen konnte, dass er nie von seinen Grundsätzen gewichen, dass er nie nach Gold oder Macht gestrebt, und der deshalb einer ansehnlichen Zahl seiner Kollegen wenig ähnlich, verdiene als eine der reinsten Zierden des französischen Parnasses genannt zu werden.")

In der Abtheilung Biographie füllt die Seiten 22—43 die werthvolle Biographie des Rathes und Secretairs des Pfalzgrafen Kurfürsten Ludwig VI. und Friedrich II., Hubert Thomas aus Liége, nebst Nachweis und Analysen seiner Schriften, unter denen die interessanteste und beachtungswertheste: "Annalium de vita et rebus gestis illustrissimi principis, Friderici II. electoris palatini, libri XIV. Francofurti 1624", 4°.; deutsch: Schleusingen 1628, 4°, und von Eduard von Bülow, unter dem Titel: "Ein Fürstenspiegel etc. Breslau 1849," 2 Bände, 8°., von Herrn Dr. Scheler. Es ist dieselbe nach einem uns früher freundlichst mitgetheilten Abdrucke, welcher für die Société libre d'Emulation de Liége bestimmt war, ausführlich in Nr. 32 der "Hamburger literarischen und kritischen Blätter" besprochen. Dem Wiederabdrucke sind noch drei kleine Bemerkungen beigefügt; aus der dritten erfahren wir, dass in einer H. H. unterzeichneten Recension in der

<sup>1)</sup> François Guillaume Jean Stanislas Andrieux, geb. 1759 zu Strassburg, gest. am 10. Mai 1633. Seine litterarischen Arbeiten hat Quérard in "La France littéraire, t. I." S. 61 und 62 und in "La littérature française contemperaine, t. I.", S. 46 verzeichnet. Vgl. über ihn auch Julian Schmidt's "Geschichte der Französischen Litteratur seit der Revolution 1769. 1. Bd.", S. 143—145, und Bern. Jullien's "Histoire de la poésie française à l'époque impériale. 2 Tomes. Paris 1844", an mehreren Stellen; m. s. das Register.

Zeitung "La Mense", 1858, 15. Februar, erinnert wird, dass die Bezeichnung Leodius, die stets Hubert Thomas' Namen folgt, vermuthen lasse, dass er nicht in der Stadt Lüttich, sondern im Lütticher Lande geboren sei; als in der Stadt geboren, meint der Recensent, würde er sich Leodiensis genannt baben. — Herr Baron von Reinsberg-Düringsfeld berichtet über Don Antonio Lopez Suasso Diaz de Fonseca, geb. in Amsterdam am 1. April 1776, gest. in Mecheln am 12. October 1857, Versasser in französischer und englischer Sprache geschrieber politischer und militairischer Werke ("The theory of infantry movements", 2. Ausg. 1846, in zwei Bänden). Fonseca kam während der holländisehen Revolution als juuger Mann nach Hamburg und trat dann in den englischen Kriegsdienst. Seine hinterlassenen Mémoires sollen vorzüglich in Beziehung auf die holländische Revolution und mehrere französische Emigranten, wie Las Casas, de Rivarol u. A., die er in Amsterdam, Hamburg und in England kennen gelernt hatte, sehr interessant sein. Wahrscheinlich wird seine Tochter, die Baronesse Leonor Lopez de Fonseca (Verfasserin des Romans "Marguerite de Carteret") die erwähnten Denkwürdigkeiten veröffentlichen.

Der reichhaltigen Rubrik Mélanges, S. 46—49, entnehmen wir nur, dass Herr Kervyn de Volkaersbeke im "Messager des sciences; 1857", S. 108 ff. eine kleine biobibliographische Notiz über den am 10. Sept. 1857, 31 Jahre alt, gestorbenen Herrn Victor Gaillard geliesert hat. Er war mit der Anordnung des Archivs des Rathes von Flandern beauftragt und ist Versasser mehrerer geschichtlicher und numis-

malischer Schristen.

In der Revue bibliographique spricht Herr G. Brunet über den Probebogen eines Journals, "Bibliographie des gens du monde (directeur, J. Gay, boulevard Saint-Martin, no. 19)", welches zu Paris zweimal wöchentlich erscheinen soll, sowie über: "Histoire comique des états et empires de la Lune et du Soleil, par Cyrano de Bergerac, nouvelle édition, revue et publiée avec des notes et une notice historique, par M. Lacroix (bibliophile Jacob). Paris, A. Delahays, 1858", 18°.; Herr Dr. Scheler über: "Les Nobles et les Vilains du temps passé eu Recherches critiques sur la noblesse et les usurpations nobiliaires, par Alph. Chassant, paléographe. Paris, A. Aubry, 1857", VIII u. 300 SS., mit beachtungswerthen Andeutungen über den Adel, zunächst den belgischen; ¹) fer-

<sup>1)</sup> Wer ist der Herausgeber der "Listes des titres de noblesse, chevalerie et autres marques d'honneur accordées par les souverains des Pais-Bas, depuis l'année 1659, jusqu'à la fin de 1782, précédées d'une lable alphabétique des noms de ceux qui les ont obtenus, etc. Bruxelles, 1784, 12°., [in Heffn Aubry's "Bulletin du Bouquiniste", Nr. 33,

ner über: "Etude sur le poëme Van den Vos Reinaerde, par A. Willems. Gand, 1857", 38 SS. 8"., vorher im "Messager des sciences" gedruckt; Naumann's "Serapeum", 1857, Nr. 7 bis 21, und Techener's "Bulletin du bibliophile, 13° série. Janvier à décembre 1857."

Der beigehestete halbe Bogen der Annales de l'Imprimerie Plantinienne enthält die Nummern 8 bis 35

von 1574.

Hamburg.

Dr. F. L. Hoffmann.

#### Regimen sanitatis.

Hain nennt neun Ausgaben dieses kleinen lateinischen Gedichts aus dem 15. Jahrhundert: zwei o. O. u. J. 8 Bl. 4.; Liptzick. 1493. 10 Bl. 4., Parisiis, Fel. Balligault. 1493, Coloniae. 1494. 4., Parisiis, Mich. le Noir. 1497, Argentinae, Matth. Hupfupf. 1499. 4., Lyptzk, Melch. Lotter. 1499. 10 Bl. 4., Imp. lipczk p. Conr. Kacheloffen s. a. 8 Bl. 4.

Den von Hain, Panzer u. A. aufgeführten Ausgaben mit deutscher Uebersetzuug kann ich drei neue hinzufügen, welche meines Erinnerns noch nirgends beschrieben, und die ich

in Reihenfolge mit den übrigen hier zusammenstelle.

#### Regimē sanitatis.

Am Ende: Impressum Lyptzk p Melchior Lotter, 1500. 10 Bl. 4. Lateinische Verse mit deutscher Uebersetzung.

Die schul tzu parys hat geschriben vnd gesant Dem edelen kunige von engelandt etc.

## Regimen Sanitatis. (Holzschnitt.)

De tranck folt ich nit nemen yn Es wer dan besser zeichen gsin.

Dies ist das Regiment der gesuntheit durch all monat des gantze iors wie man sich halten soll mit essen vnd trincken vn ouch von lossen zc.

Am Ende: Impressum Argentine per Mathia Brant. im Rosen garten 2c. Anno dñi. im v<sup>c</sup>. ior.

8 Bl. 4. — In Zürich (Stadtbibl.) Panzer unbekannt.

Anglicorum regi pscripsit scola solenis Ad regimen vite presens B medicinale

Mai, verzeichnet], oder sind sie eine officielle Publication, mehr als Namenregister, und haben einen genealogisch-historischen Werth?

Die schul von Parys hatt gesandt Dem edlen künig von engelandt Dis gegenwertig artzbüechlyn

Wie der mensch regieren soll das leben syn etc.

Regimen fanitatis d. i. das Regiment der gefuntheit durch all monat des gantzen jars, wie man sich halten sol mit essen etc. Augspurg, durch Hanns Froschauer. 1501. 4. — Bei Panzer no. 518 jedenfalls ungenau.

#### Regimen fanitatis.

Difs ift das Regiment der gefundtheyt durch all monat des gantzen iars wie man sich halten fol mit effen vn trincken. vnd auch von lassen etc.

Am Ende: Impressum Auguste per Johannem Froschauer.

Anno dñi. M.CCCCC.ij.

10 Bl. 4. mit Titelholzschnitt. — Panzer no. 529. Auf Titelrückseite ein latein. Vers für jeden Monat.

Regimen fanitatis.

Reitlingen 1502. 4. — In Wien.

### Regimen fanitatis. (Holzschnitt.)

Dis ist ein Regiment der gesuntheyt durch alle Monadt des gantzen Jares, wie man sich halte sol mit essen vnd auch mit trincken vn saget auch von aderlossen.

Am Ende: Impressum Argentine per Mathian hupfust In

dem Funtzehundersten vnd in dem sechsten Jare.

11 Bl. 4. — Panzers Zusätze S. 104.

### Regimen Sanitatis.

Diss ist das Regiment der gesuntheyt durch all monat des gantzen iars etc.

Am Ende: Impressum Auguste per Johannem Froschauer.
Anno dñi 1508.

10 Bl. 4. — In Berlin. Heyse no. 1578.

### Regimen Sanitatis.

Am Ende: Impressum Nuremberge p Hieronymum Höltzel. Anno dominice incarnatičis. M.D.viij.xij. die mensis Marcij.

7 Bl. 4. — In Nürnberg (Stadtbibl.) Panzer no. 623. Mit einem kleinen lat. Gedicht als Einleitung und Virgil's Gedicht de livore zum Beschluss.

### Regimen fanitatis.

Wie man sich durch alle monath des gantzen Jares mit essen vnd trinken halten soll vnd saget auch vom aderlossen.

Am Ende: Fridericus Hewman imprimebat Moguntie anno Domini M.D.viiij.

4. — Würdtweins Bibl. Mogunt. p. 142. Panzer no. 651.

#### Regimen Sanitatis,

dis ist ein Regiment der Gesuntheit durch alle Monadt des gantzen Jares wie man sich halten sol mit essen vnd auch mit trinken, vn saget auch von aderlassen.

Am Ende: Getruckt in der fryen itat Strafsburg durch Mathis Hupfuff In dem jar als man zalt von der geburt Crifti

vnsers lieben herren. M.D.XIII.

4. — Panzers Zusätze S. 126.

#### Das regimēt der gefuntheit.

IN eysem biechlein sindestu wie sich ein jeglich mensch halten sol mit essen vnd mit trincken durch die zwölst Monat dess gantzen Jars, ouch wie mä sich halte sol mit aderlassen. Dis büchlin ist zusame geläsen vnd gemacht durch vil hochgelerter doctor der artzny zu eren ein küng von Engelläd.

(Holzschnitt: S. Thamian am Lager eines Kranken eine

Flasche in die Höhe haltend, unten die Jahrzahl: 1513.)

Em Ende: Getruckt in der loblichen stat Basel durch

Pamphilū Gengenbach.

(Holzschnitt: ein Soldat und ein Weib mit zwei Wappenschildern Basels und Gengenbachs, dazwischen sliegend: S. R. F.)

Das S. R. F. bedeutet also nicht die Autorschaft. Man findet denselben gut gezeichneten Titelholzschnitt auch in einem Kalender Gengenbachs, an dessen hiesigem Exemplar der Titel fehlt, und der mit vielen meist kleineren Holzschnitten und eingestreuten Reimen angefüllt ist. Am Schlusse dieses Kalenders liest man:

Also hastu den Kalender, der do volledet ist vff Motag

vor Matthie jm. M.CECCCxiiij. Jor.

S. R. F.

101/4 Bogen in 4. stark.

Der Gengenbachsche Druck des "Regiment" hat nur deutsche Verse, 6 Bl. 4., in Zürich (Stadtbibl.). Beginnt:

Hie hebt sich an dz regiment der gesütheit Die schul von Paryss hat gsandt Dem großen küng von Engellandt Dis gegenwertig artzet büchlin etc.

Panzer und Gödeke unbekannt.

Regimen Sanitatis,

difs ist ein Regiment der gesundtheyt durch alle Monadt des

gantzen Jares, wie man sich halten sol mit essen vnd auch mit trincken, vnd saget auch von Aderlassen.

Am Ende: Impressum Nürnberge per Jodocum gutknecht.

Anno M.D.xv.

8 Bl. 4. — Panzers Zusätze S. 132.

Regimen sanitatis. Vitebergae. 1546. 8.

Regimen sanitatis Salernitanum, d. i. ein schön alt Büchlein aus den ältesten vnd besten Doctoren der Arzeney, als Hippocrate, Galeno, Avicenna, zu Hause gebracht. Hannover. 1547. 8. — Abged. in Scheible's Schaltjahr IV. S. 309.

#### Regiment der gesundtheit.

Gar ein nutzlichs Büchlin, dariñ ein yeder erlernen mag, wie er der gefundtheit pflegen foll.

Die Schul zu Paryfs hat gefchriben vnd gefandt Dem edlen Künig von Engellandt Das gegenwürtig artz Büchelin

Wie der mensch regiere sol das läbe sin.

o. O. u. J. (Bern bei Math. Apiarius c. 1550). 8 Bl. 8. — In Zürich (Stadtbibl.). Nur deutsche Verse.

Neuer Abdruck: Paderborn. 1806. Herausgegeben von J. Düntzer. Köln. 1841.

Zürich.

E. Weller.

### Das ächte und das falsche Buch De tribus impostoribus.

Ebert meint, dass man nur drei Exemplare der Originalausgabe der ächten lateinischen abgefassten Abhandlung: De tribus impostoribus o. O. 1598. 4. (Titel und 46 Seiten) kenne: in der Pariser damals Königl. Bibliothek, in der ehemaligen Crevenna'schen und in der von Renouard. Ich füge noch das in der Dresdner Königl. Bibliothek befindliche hinzu. Darauf dass sie wirklich 1598 in Deutschland (in Rackau?) gedruckt worden ist, lässt Campanella mit ziemlicher Sicherheit schliessen, wenn er in seinem Atheismus triumphatus 1636 von jener Schrift spricht; weniger Florimond Raimond (d. i. Louis Richeome), der sie bei seinem Lehrer P. Ramus gesehen haben will. Ramus starb 1572. All das Gerede theologischer Kritiker, dass das Büchlein später, d. h. im 17. Jahrhundert, ge-druckt worden sei, ist aus der Luft gegriffen. Der Druck hat nichts Modernes; man vergleiche z.B. Wittelsche Drucke aus den 90ger Jahren des 16. Jahrhunderts, von deuen man eben so gut sagen könnte, dass sie nicht aus jener Zeit stammen, weil Papier und Druck dem im 18. Jahrhundert gebrauchten ähneln. Der Kapuziner Joly versichert im dritten Bande seiner "Conferenzen über die Mysterien," dass Nic. Bernaud, ein Hugenott, 1612 wegen Versertigung der Abhandlung De tribus impostoribus excommunicirt wurde. De la Monnoye sabricirte eine lange Dissertation, worin er die Existenz derselben bestritt, und P. F. Arpe eine Widerlegung dieser Dissertation. Man schrieb die Abhandlung dem Kaiser Friedrich II, seinem Kanzler Petrus de Vineis, dem Boccaz, Macchiavel, P. Aretin, Dolet, Servet, Giordano Bruno, Campanella, Vanini und noch einem Dutzend Anderer zu.

Straube in Wien besorgte zuerst einen neuen Abdruck des lateinischen Tractats. Ein dritter Abdruck steht in der von C. C. E. Schmid edirten, aber beinahe vollständig confiscirten Schrift: "Zwei seltene antisupernaturalistische Manuscripte." Berlin (Krieger in Giessen). 1792. Neuerdings besondere Ausgaben noch: von W. Genthe. Leipzig 1833, und die meinige nach dem Dresdner Original, mit bibliographischem Vorwort versehene, Leipzig 1846, nebst angehängter Uebersetzung, welche damals ohne das Original nicht passi-

ren durfte.

Im Uebrigen verweise ich auf mein damaliges Vorwort. Das unächte Buch ist französisch und betitelt: La vie et l'esprit de Spinosa, dessen Verfasser ein Hofrath Vroes im Haag war (s. Barbier, Dictionnaire des Anonymes et Pseud.). Es erschien zuerst 1719 im Haag; dann 1721 unter dem Titel: Des tribus impostoribus, des trois imposteurs, Francfort s. l. H., aux dépens du traducteur (i. e. Rotterdam) in 4. Richer la Selve veranstaltete eine dritte Ausgabe unter dem ursprünglichen Titel angeblich in Hamburg (aber in Holland) 1735. Im Jahre 1768 druckte M. M. Rey zu Amsterdam eine neue Ausgabe als Traité des trois imposteurs, der sogleich eine Yverdoner 1768, andere 1775 (in Holland) und 1777 (in Deutschland) folgten.

Der Inhalt des Esprit de Spinosa (zweiter Theil von Vie et esprit) — deutsch mit dem Titel: Spinoza II oder Subiroth Sopim. Rom (Vieweg in Berlin). 1787 — ist in der Kürze: Cap. 1. Von Gott. Cap. 2. Von den Gründen, welche die Menschen veranlasst haben sich ein unsichtbares Wesen vorzustellen oder was man gewöhnlich Gott nennt. Cap. 3. Was das Wort Religion bedeutet; wie und warum sich deren eine so grosse Anzahl in die Welt geschlichen. Cap. 4. Fühlbare und augenfällige Wahrheiten. Cap. 5. Von der Seele. Cap. 6. Von den Geistern, Dämonen genannt. Fünfzehn Capitel kommen im Esprit dann noch hinzu, die im Traité nicht stehen.

Zürich. E. Weller.

### SERAPEUM.



füi

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

## Dr. Robert Naumann.

Nº 18. Leipzig, den 30. September 1858.

Die Bibliothek des Museums Correr in Venedig.

dem Geheimerath Neigebaur.

Theodor Correr war einer der vornehmen Patricier, welcher ohne alles Aufsehen in stiller Zurückgezogenheit blos für die Wissenschaften lebte, wie viele seines Gleichen, die man im Auslande für ungesellig und knickerig ausschreit. Er gehörte der alten Familie an, aus der mehrere Generale und selbst ein Papst, Gregor XII, hervorgegangen ist. Bis zu seinem Alter von 80 Jahren, als er im Jahre 1830 starb, war er beschästigt, seltene Werke für seine Bibliothek und Kunstgegenstände aller Art für sein Museum zusammenzubringen. wobei er besonders auf die Geschichte seines Vaterlandes Rücksicht nahm. Er hatte keine unmittelbare Erben, sondern nur einen Neffen, der, lediglich nobeln Passionen ergeben, diese treffliche Sammlung bald verschleudert haben würde; er vermachte daher diese reiche Sammlung mit seifiem Palaste und seinem ganzen Vermögen zur Unterhaltung und Vermehrung dieser Sammlung seiner Vaterstadt. Bei der glück-lichen Lage der Städte in Italien, welche auch jetzt ihre Mu-nicipal-Autonomie fortwährend behalten haben, in die sich keine Staats-Verwaltung und Bureaukratie, wie anderwärts, mischt, nimmt die Gesammtheit Theil an solchen ihr unverkümmert überlassenen Anstalten und hat dies zur Folge, dass bald andere solchem Beispiele der in hoher Achtung fortle-

III. Jahrgang.

benden Wohlthäter der Gemeinden folgen. Schon 1849 bestimmte der Graf Nicolaus Contarini, ebenfalls aus einer geschichtlichen Familie entsprossen, in seinem Testamente. dass seine reiche ornithologische und entomologische Sammlung mit dem Museum Correrverbunden werden sollte. Auch der reiche Sammler vaterländischer Alterthümer, Dominico Zoppetti, verordnete, dass das, was er so sorgsam zusammen gebracht, diesem Museum einverleibt werden sollte. Noch mehrere andere Kunstfreunde und wissenschaftliche Männer schenkten ihre Sammlungen hierher, damit sie der Wissenschaft erhalten und den Kunstfreunden zugänglich gemacht würden. Dazu ist nämlich das treffliche Museum Correr Mittwoch und Sonnabend geöffnet, dessen Bibliothek aus dem Vermächtnisse von Correr in 8000 gedruckten Werken, ausser 15000 Flugschriften und Brochuren besteht, welche die Venetianischen Angelegenheiten betreffen. Aus dem Vermächtnisse des Zoppetti befinden sich hier 2000 Bände, und von Contarini 1000 Bände gedruckte Werke. Diesem Museum steht vor ein Director und ein Vice-Director, ein Verwalter und ein Thürhüter sind noch ausserdem angestellt. Director ist jetzt der gelehrte Doctor Vincenz Lazari, welcher durch die Liebe, mit welcher er diese Sammlung behandelt, und die Sorgfalt, mit welcher er die Kataloge zusammengestellt hat und erhält, diese Stelle wohl verdient, und sich den Dank Aller erwirbt, welche diese herrliche Sammlung besuchen, da er dabei die grösste Zuvorkommenheit zeigt. Der gelehrten Welt ist Herr Lazari bekannt durch die Illustrationen der Reisen seines Landsmannes, des berühmten Marco Polo, welche er 1842 nach dem Codex Rustico oder Rusticano zu Pisa, herausgab. Im Jahre 1851 gab er ein Werk über die Münzen heraus, welche in den Venetianischen Besitzungen auf dem festen Lande und über den Meeren geprägt worden sind. Im Jahre 1855 einen Band von Gesandtschafts-Berichten der Venetianischen Diplomaten bei der hohen Pforte, welcher zu der Sammlung von Alberi in Florenz gehört. Herr Lazari hat vor Kurzem, um für dies Museum anderweite Erwerbungen zu machen, eine Reise nach Neapel u. s. w. unternommen; dies hat ihm Gelegenheit gegeben, jetzt ein Werk über die Münzen in den Abruzzen unter der Herrschaft der Anjou und des Hauses Arragonien zu be-Vice-Director ist der Patrizier Jacob Vincenz Fosrarini, der letzte Abkömmling dieser berühmten Familie, welcher besonders der auch durch Gelehrsamkeit ausgezeichnete Doge Marco Foscarini angehörte. Anderwärts würde der so hochgeborne Herr die erste Stelle eingenommen haben; hier aber ist eben dieser letzte Foscarini nicht seiner Geburt wegen zu dieser Stelle gelangt, sondern weil er der glücklichste der jetzt lebenden Dichler Venedigs ist, den man nur unter dem angenommenen Namen Barcariol kennt. Unter den vornehmen Venetianern hat es nie au so ausgezeichneten Dichtern und Schriftstellern gesehlt, auch die Vorgänger des Bector Lazari an diesem Museum waren Graf Marc Antonio Corriani, ein berühmter Geologe, und der Doctor Ludwig Carrer, einer der berühmtesten Italiänischen Dichter der Neuzeit.

Was nun den Inhalt der hier zugänglichen Bibliothek betrifft, so ist sie besonders merkwürdig wegen einer grossen Anzahl von Incunabeln, wegen vieler Werke die mit Anmerkungen berühmter Männer versehen sind; ferner ist eine in ihrer Art einzige Sammlung hier zu finden, nämlich alle Dramen, welche in Venedig und den Venetianischen Besitzungen seit dem 16. Jahrhundert bis auf unsere Zeit aufgeführt worden sind. Unter den hier gesammelten Gelegenheits-Schriften von grosser Anzahl besindet sich eine besondere Sammlung aller derjenigen, welche bei Gelegenheit des Sieges von Lepanto im Jahre 1571 erschienen. Das obenerwähnte Contarinische Vermächtniss, der 2000 Bände, besteht ganz aus mutarhistorischen Schriften, besonders aber über Ornithologie Ausserdem enthält diese Bibliothek die and Entomologie. meisten auf Venedig Bezug habenden Werke. Ausser den gedruckten Büchern verdienen aber besonders die hier gesammelten Handschriften alle Aufmerksamkeit, sie umfassen gegen 3000 Nummern, welche grossentheils die Venetianische Geschichte betreffen. Darunter ist auch eine See-Karte (Portolano) von Peter Visconti von 1318, die zuerst in der von Santarem herausgegebenen Sammlung bekannt gemacht worden ist; ferner der Roman von Alexander in dem alt-französischen Patois der Langue d'oui, (welche der französische Minister Fortoul als eine grosse Seltenheit hat herausgeben wellen), sie ist von dem Provenzalischen ganz verschieden, md wird deshalb diese Handschrift von den Linguisten sehr geschätzt; sie ist aus dem 13. Jahrhundert. Der Canzoniere von Petrarca befindet sich hier in einer prachtvollen gleichzeitigen Handschrift. Hier ist zugleich die reichste Sammlung von den sogenannten Ducali oder Bestallungen und Instructionen für die auswärts angestellten Beamten der Republik, mit schönen Miniaturen, so wie viele sogenannte Marigole oder Matricole der Scole oder Zunst-Brüderschaften verbunden mit kirchlichen Zwecken; ebenfalls mit solchen mitanter schönen Gemälden, beide aus dem 15. bis 18. Jahrbundert, mitunter mit kostbaren und seltenen Einbänden versehen. Dabei befindet sich auch eine Sammlung von Eidesleistungen der Dogen.

Mit besonderer Sorgfalt hat Herr Dr. Lazari die hier befindliche reiche Sammlung von Autographen geordnet, worunter sich die bedeutendsten Venetianischen Patrizier und
auswärtige Fürsten befinden, oder von den letzten wenigstens
ihre Unterschrift. Eine solohe Urkunde von dem Kaiser Maxi-

milian vom 15. April 1510 ist höchst merkwürdig, indem er in einer Proclama die Unterthanen der Republik zum Aufstande gegen die bestehende Obrigkeit auffordert, indem er deren Tyrannei unausstehlich und überhaupt die Anmassungen der Aristokratie verwerslich findet; besonders aber ist die Stelle sehr auffallend, wo es heisst, dass er eine vollständige Gleichheit einführen wolle, mit den Worten: redorre ad una egualita conveniente che uno non sia più grande che l'altro. Dies würde heute Manchem für Communismus ausgelegt werden. Besonders geschätzt werden die Denkwürdigkeiten des Joseph Gradevino, des letzten Secretairs der Staats-Inquisition, und die grossartige Genealogie der Familie Marcello von Homaden im 17. Jahrhundert ausgesührt, so wie die Briefe Cararas, von dem hier überhaupt viele Andenken, selbst seine ersten Marmor-Arbeiten, auch ein Gemälde von ihm aufbewahrt werden. Von König Friedrich II. finden sich hier zwei Briese, von denen einer die Berufung der berühmten Barbarini nach Berlin in einem eigenhändigen Zusatze enthält, der andere den Beweis, dass der König sich auch des Rathes eines Kaufmanns zu bedienen verstand. Wir lassen seine beiden Briefe folgen, die wir der Gefälligkeit des Herrn Doctor Lazari verdanken.

Lettere del Re Federico II di Prussia, i cui originale si conservano nel Museo Correr di Venezia.

T.

Quoiques toutes les Circonstances que Vous me mandez par Votre Lettre du 27°. du Mois de Novembre passé, touchant une avance de 40. Sequins que Vous avez fait au Sr. de Cataneo depuis l'année 1740, me soyent tout a fait inconnues et qu'elles ne sont meme verificés ni par aucun Ordre ni par quelque quitance, Neanmoins, Vous connoissant honet homme et considerant le zele que vous avez temoignez, aussi souvent qu'il s'est agi de Mon Service, J'ai ordonné, qu'on doive payer sans le moindre delay ce 40. Sequins aux Sr. Splitgerber et Daum qui auront soin de Vous les remettre.

Mon Ordre la-dessus. Et sur cela je prie Dieu, qu'il

Vous ait dans sa sainte garde.

à Berlin, ce 12°. de Decembre 1743.

Tachéz D'engager La barbarin au Meileur prix que Vous pouvez et qu'elle Viene ici apres le Carnaval fini

Au Sr. Streit

Federic

a tergo

Au Banquier Streit,

a .

Venise.

Da Seiner Königlichen Majestæt in Preußen die attention und der Eyffer, welchen der Kauffmann zu Venedig Streit. jedesmahl vor Dero Dienst und Interesse, bezeiget hat, zur gnuge bekandt ist; So haben Dieselbe keinen Anstandt nehmen wollen, Sich an ihn wegen einer Deroselben sehr angelegentlichen Sache, zu adressiren und von denselben zu verlangen, dasz er Höchstderoselben bald möglichst melden soll, ob er nicht jemanden zu Venedig ausfinden könne, der eine recht solide und umständliche Wiszenschaft, so wohl von der einrichtung und verfaszung der dortigen Banque, als auch zu gleich von denen damit verknüpsten Wechsel-Sachen hat. Auf den Fall nun, dasz ihm dergleichen zu verläszige Persohn, dorten in Venedig bekandt; Šo wird es zu Sr. Königl Mayt besonders gnädigen Gefallen gereichen, wenn er dieselbe sonder eclat und in der stille, dahin disponiren wird, dasz selbige auf das baldmöglichste anhero kame, und sich nach ihrer Ankunst bey Höchstderoselben immediate meldete, da Sie ihr dann nicht nur die benöthigte Reise Kosten sehr gerne wieder erstatten, sondern gedachter Persohn auch sonsten Dero erkenntlichkeit reellement marquiren würden; Nur allein musz es jemand seyn, welcher von allen Umständen der Banque und deren Verfaszung, auch von denen Wechszel-Sachen im negotio, eine sehr genaue Kentnifz und Wifzenschaft hat. Worüber dann S. Königliche Maşt gedachtes Kaufmanns Streits erklährung auf das bald möglichste gewärtigen wollen.

Potsdam den 23<sup>t</sup>. Martij 1753.

#### An den Kauffmann Streit zu Venedig.

Dass hier in dieser aus wahrer Vaterlandsliebe angelegten Sammlung Venetianische Chroniken nicht fehlen, versteht sich von selbst, dieselben gehen bis zum 14. Jahrhundert zurück, und viele derselben sind noch nicht bekannt gemacht.

Ausser diesen litterarischen Schätzen enthält dieses Museum auch noch sehr bedeutende Kunstwerke und Seltenheiten, eine nach Schulen geordnete Gemälde-Sammlung in mehreren Sälen, worunter unter anderen ein Caesar Borgia von Leonardo da Vinci, der letzte Doge Ludwig Manin neben mehreren anderen seiner Vorgänger, eine Sammlung von Genre-Bildern nicht aus den niederländischen Schenken, sondern aus der guten Gesellschaft Venedigs; ferner eine kostbare Sammlung von Cameen und Intaglios; ferner eine reiche Sammlung von Majolika, von Email, von Venetianischen Gläsern, von Hoch-Schnitz-Arbeiten, von denen sich die von dem berühmten Brustolon in Buchsbaum auszeichnen; so wie Stücke vom

Buzentauro und die Flagge desselben. Besonders wichtig ist aber auch für die Geschichte die höchst vollständige Münz-Sammlung der Republik. Es ist auffallend, dass diese freie Stadt die ersten Münzen unter Ludwig dem Frommen als kaiserliche Münzen prägte; erst nachdem Friedrich der Rothbart unter dem Beifallruf seiner deutschen Barone - wie geschichtlich ist — sich vor dem Papste in Venedig gedemülhigt hatte, fiel die Erinnerung an Kaiser und Reich weg. Nur zwei Dogen haben Münzen mit ihrem Bildnisse schlagen lassen. Bis zu Ende der Republik enthalten die Zechinen den Dogen vor dem Heiligenbilde kniend, auch eben so ist Kaiser Franz als der II. und später als der I. als Doge von Venedig kniend auf den Zechinen abgebildet. Merkwürdig sind auch die Münzen, welche in den anderweiten Besitzungen der Venetianer geprägt wurden und die aus der Zeit der Revolutionen von 1797 und 1848. Sehr reich ist auch die Sammlung Venetianischer Medaillen, manche von 50 Zechinen an Werth. Die, welche für Canova geprägt wurde, für das im Arsenal ausgeführte Denkmal auf den letzten Admiral der Republik, ist der grössten Venetianischen Goldmünze gleich, nämlich 100 Zechinen. Der Bruder Canovas schenkte sie dem Doctor Lazari und dieser dem Museum.

Die

"Tipografia delle Scienze matematiche e fisiche" in Rom

die Schristen des Fürsten Boncompagni.

Mitgetheilt von M. Steinschneider.

Ich habe in Nr. 3 und 6 dieser Blätter<sup>1</sup>) eine Mittheilung über die Schriften des Fürsten Boncompagni gemacht, ohne angeben zu können, in welcher Weise dieselben zu erlangen sind. Auf eine Anfrage hierüber erhielt ich von dem hochgeehrten Verf. den Bescheid, dass er selbst Eigenthümer der Tipografia delle Scienze etc. sei, und daher diejenigen, welche die Producte dieser Presse zu haben wünschen, sich an ihn selbst (Adresse: Don Baldassare Boncompagni, Piazza Colonna, Palazzo del Princesse Piombino, Roma) zu wenden

<sup>1)</sup> S. 34 Z. 6 v. u. ist für Chippa zu lesen Chijja und in der Anmerkung 2 zuletzt für nach zu tragen: nach ge tragen. S. 41 n. 22) und 23) ist für Manucci zu lesen Nanucci.

baben. Zugleich erhielt ich einen, wie es scheint, so eben-(und vielleicht in Folge der Anfrage) gedruckten:

"Catalogo di libri vendibili in Roma nella Tipografia "delle Scienze matematiche e fisiche (Via Lata nº. 211.)." 8 Roma, Tipografia delle Scienze etc. 1858. (7 Seiten.)

Derselbe enthält 40 (ungezählte) 1) Schriften (mit Preisen) nach dem Alphabet der Autornamen 2) geordnet, darunter 17 Schristen von B.'s selbst, und zwar kommen zu den von uns mitgetheilten noch folgende hinzu (wobei ich die Zählung von oben S. 38 beibehalte und fortsetze<sup>3</sup>):

N. 14. Trattati etc. Hierzu kommt hier (S. 4) eine (mir noch nicht aus Autopsie bekannte) N. II: Joannis Hispalensis, Liber Algorismi de Practica Arismetrice (sic) mit derselben Jahreszahl 1857; zusammen 4 Francs. Ob die angegebene Seitenzahl 136 nur auf diese N. II zu beziehen, oder von S. 23 den N. I weiterzurechnen sei, ist mir um so zweiselhaster, als die, hier (S. 3) besonders aufgeführten und mit der Seitenzahl 167 bezeichnete "Giunte e Correzioni" etc. in meinem Exemplar ohne neues Titelblatt von S. 95 anfangen, und mit dem hier gesonderten vorangehenden Schriftchen Della vita . . . di G. Bonatti nur eines bilden, daher oben S. 37 N. 6 nicht noch besönders erwähnt sind.

> [Auf einen, für die Frage über den Ursprung der Decimal-Bezeichnung des Decadensystemes, interessanten Umstand in diesem Algorismus des Jo. Hispalensis (vgl. oben S. 36 und 96) habe ich in dem Artikel Jüdische Literatur (§. 21 A. 93, engl. Uebersetzung S. 363) aufmerksam gemacht.]

15. Il Liber Abbaci di Leonardo Pisano matematico del secolo decimoterzo publicato secondo le lezione del Codice Magliabecchiano C. I. 2616 Badia Fiorentina nº. 73.
Da Boncompagni. Roma, Tipogr. delle scienze etc. 1857 (459 SS.) imper. 4".4) 25 Fr.

Enthält eine prächtige Ausgabe des Textes mit den dazu gehörigen Figuren, ohne sonstige Beigabe. Dieses Werk war oben S. 96 Anm. 1 genannt.]

16. Interno ud un' Opera del Sig. Maurizio Steinschneider, Rapporto di B. Boncompagni. (Estratto dagli Attti dell'

Wir drücken hier den Wunsch aus, bei einer künftigen Auflage der Bequemlichkeit halber eine fortlaufende Nummer einzuführen.
 Bei Herausgabe älterer Schriften ist hier der Name des Heraus-

gebers das Schlagwort.

<sup>3)</sup> Zufällig (?) stimmt dieselbe fast durchaus mit dem Katalog, wenn man zu letzteren nur die Ziffern hinzufügt.

<sup>4)</sup> Ich bemerke gelegentlich, dass sämmtliche von mir oben als "fol." bezeichnete Schristen B. selbst stets als 4". bezeichnet werden, daher ich jetzt diese Bezeichnung adoptire.

Academia Pontificia de' Nuovi Lincei, Tom. XI. Anno XI Sessione III del di 7 Febbraro 1858). 3 Seiten imper. 4°. — 40 Centim.

[Vgl. hierüber die von mir herausgegebene "Hebräische Bibliographie". Berlin 1858. N. 2.

S. 29 N. 70.1

17. Intorno a due pubblicazioni del Sig. Enrico Narducci. Rapporto di B. Boncompagni presentato all' Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei nella Sessione dal 2 di Maggio 1858. Roma, Tipogr. della Scienza etc. 1858. 6 Seiten

4°. — 1 Fr. 50 Čent.

[Mir nicht aus Autopsie bekannt. Die beiden Werke Narducci's sind ohne Zweisel die letzten von den 3, auf S. 6 des Catalogo angegebenen, nemlich Saggio di voci italiane derivate dall' Arabo. Roma, 1858 (55 S.), worin auch einige mathematische Ausdrücke erläutert werden (z. B. S. 13 Algebra, S. 16 Algorismo, S. 2 Almucabala, S. 29 Azimuto), und das ebenfalls in diesem Jahre von Nard herausgegebene La composizione del mondo di Ristoro d'Arezzo etc. Die Seitenzahl scheint hier ausgefallen 1)].

18. Scritti inediti del P. D. Pietro Cossali Chierico Regolare Tratino pubblicati da B. Boncompani etc. seguiti da una Appendice contenente quattro Lettere dirette al medesimo P. Cossali. Roma, Tipogr. delle Belle Arti 1858. 4°. (XV u. 415 SS.) — (Preis fehlt.)

[Dieses Werk war eigentlich schon 1857 mit einem Titelblatt gedruckt, auf welchem der Appendix nicht angegeben war, und ein solches Exemplar, bis S. 397 nebst einem sodann folgenden Titelblatt: "Appendice" liegt mir vor. Die XV (mir ebenfalls noch fehlenden) Seiten enthalten wohl Biographisches und Bibliographisches über Cossali, unter dessen Schriften namentlich die Vorlesungen über Mathematik (Lezioni sulla Matematica S. 317-97) genauer über Geschichte der Mathematik überschrieben sein sollten und von allgemeinerem Interesse sind.]

In Beziehung auf die übrigen, in diesem Catalog aufgezählten Schristen will ich mich für heute auf die Namen der Autoren: Fr. Barciulli, Ang. Genocchi, Lebesgue, Th. Henr. Martin, Vinc. Nannucci, Enr. Narducci, Gius. Osenga, Luig. Mar. Rezzi, M. O. Terquem, Woepcke, beschränken. Die Schriften sind grossentheils dieselben, die oben S. 38-40, oder in den Anmerkungen zu

<sup>1)</sup> Ueberhaupt scheinen die mir zugekommenen 2 Exemplare des Catalogs nicht ganz reine Abzüge zu sein.

den Schriften B.'s angegeben sind und mit den letzteren (namentlich mit L. Pisano) in einiger Verbindung stehen. Vielleicht habe ich späterhin Veranlassung, die Pisano-Litte-

ratur zu vervollständigen.

Ich glaube diese hoffentlich bald wieder fortzusetzende Mittheilung nicht schliessen zu dürfen, chne die schöne Ausstattung der Drucke dieser Tipographia hervorzuheben; wobei ich von einer Vergleichung der beiden letzterwähnten Werke ausgehe.

#### Anzeige.

Bulletin du bibliophile belge, publié par F. Heussner, sous la direction de M. Aug. Scheler, bibliothécaire du Roi. Tome XIV (2° série, tome V). — 2° cahier. Bruxelles, F. Heussner, librairie ancienne et moderne. Avril 1858. S. 65—168. 1)

Die Abtheilung Histoire des livres enthält: 1. Sehr interessante litterarische und bibliographische Nachweise über die berühmte, 1817 in der kleinen Stadt Königinhof an der Elbe. einige Meilen vom Riesengebirge, von Herrn Hanka entdeckte Handschrift ("Rukopis Kralodvorsky"), nebst französischer Uebersetzung einzelner Dichtungen dieser merkwürdigen Sammlung, von der Frau Baronin von Reinsberg (Ida von Düringsfeld). 2. Die Fortsetzung der Annalen von dem antwerpener Buchhändler Johann Steelsius veröffentlichten Werke (1538, Nr. 4-8; 1539, 3; 1540, 16; 1541, 4; 1542, 9; 1543, 3; 1544, 9; 1545, 10), von Herrn C. J. Nuyts. Die Mehrzahl der Drucke ist theologischen Inhalts und in lateinischer Sprache geschrieben. 3. Ueber des brüsseler Buchdruckers Jean Joseph Boucherie mit saubern, der englischen Schreibschrift nachgebildeten Lettern gedruckte "Heures nouvelles dédiées à Madame Royale" (ohne Jahreszahl. aber 1759 oder 1760 erschienen), die er selbst, und was die Lettern anlangt, mit Recht, sein Meisterstück nennt. giebt Herr J. B. Vincent genaue Auskunst; in den Anmer-kungen ist der berühmten Schristschneider Johann Michael Fleischmann in Amsterdam und Jacques François Rosart in Brüssel gedacht. 4. Bibliographische Beschreibung einiger (25) seltener und merkwürdiger Bücher der hamburgischen Stadtbibliothek, von dem Referenten. Litterarische, biographi-

<sup>1)</sup> Aus den Hamb. Litt. u. Krit. Blättern.

sche und andere Bemerkungen sind, mit wenigen Ausnahmen, absichtlich nicht beigefügt. Die seltensten der beschriebenen Werke sind wol: "Labirinto d'Amore de Messer Giovanni Boc-caccio, nomato Il Corbaccio", Venedig, Alex. Paganini, 1516, 8°. (die Angabe des Formats ist in der Notiz vergessen); Opère dell'altissimo Poeta Fiorentino." Am Schlusse: In Firenze, rincontro a Sant 'Apolinari, o. J., kl. 80.; The covntesse of Pembroke's Arcadia, written by sir Philippe Sidney. London, printed for William Ponsonbie. Anno Domini, 1590", 4º.; "Le cento et dieci divine considerationi de S. Giovanni Valdesso etc. In Basilea, 1550", 80.; "Cathecismo, y Examen para los que comulgan, en lengua castellana, y timuquana, etc. 2. impr. (por Francisco Pareja). En Mexico, en la imprenta de Juan Ruyz. Año de 1627<sup>a</sup>, 8<sup>o</sup>. (Die S. 114 unter Nr. 24 befindliche Stelle in timuquana'scher Sprache gehört in die Anmerkung (1) S. 115.) 5. Herr Dr. A. Scheler erinnert an ein für sehr selten gehaltenes "Glossaire polyglotte", welches einen Bestandtheil der "Nouvelles recherches sur la langue, l'origine et les antiquités des Bretons, etc. Bayonne 1792" (in der zweiten und dritten Ausgabe "Origines gaulois") des "premier grenadier de France", Latour d'Auvergne, bilden sollte, aber mehrerer Drucksehler wegen nicht veröffentlicht wurde; Herr Archivdirector Mone citirt jedoch in seiner Schrist: Die gallische Sprache und ihre Brauchbarkeit für die Geschichte. Carlsruhe 1851" ein Exemplar der Nouv. rech.", bei welchem sich dieses "Glossaire polyglotte" befindet; in der zweiten und dritten Ausgabe (Paris 1796 und Hamburg, P. F. Fauche. 1801) ist es nicht vorhanden.

Die Abtheilung Biographie besteht aus den folgenden Artikeln: 1. Bericht des Herrn Aug. Bernard über Herm Boulmier's "Estienne Dolet" (vgl. die Hamburger Liter. u. Krit. Blätter, 1857, Nr. 63). 2. Herr Dr. Scheler hat dem grossartigen Geschäfte von F. A. Brockhaus einen Artikel gewidmet, bei dessen Bearbeitung benutzt ist: "Zur Erinnerung an das fünfzigjährige Jubiläum der Firma F. A. Brockhaus in Leipzig am 13. und 14. Juli 1856. Als Handschrift gedruckt. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1857", 66 SS. 4"., mit 9 3. Nécrologie littéraire de 1857. (Belgien, Frankreich und die Schweiz. Holland. England. Deutschland und die österreichische Monarchie. Andere Länder.) Im Jahre 1857 starben folgende belgische Gelehrte: d. 4. Dec. in Mons, 36 Jahre alt, der Advocat Louis Bara, Verfasser eines "Essai sur la méthode pure"; d. 28. Febr. in Lüttich André Hubert Dumont, Rector der lütticher Universität, berühmter Geologe, Herausgeber der trefflichen geologischen Karte Belgiens, gebin Lüttich d. 15. Febr. 1809; d. 23. Febr. in Ixelles Emile Gachet, Chef des paläographischen Bureau's, für die Commission royale d'histoire unermüdlich thätig, Verfasser vieler, die

belgische Geschichte betreffender Abhandlungen, geb. in Lille d. 5. Nov. 1809; d. 28. Nov. in Tournay Fr. Hennebert, Professor der französischen Beredsamkeit am dortigen Athenaum und Archivar der Stadt; d. 28. April in Lüttich, Ant. Meyer, seit 1849 Professor der Mathematik in Lüttich, früher in Brüssel, geb. zu Luxemburg 1802; d. 3. Aug. in Antwerpen P. F. Van Kerckhoven, Verfasser mehrerer Romane, vlämischer bichter und Kritiker, geb. in Antwerpen 1818.

Die vom Herausgeber mitgetheilten Mélanges sind mit Umsicht gewählt und, wie immer, grösstentheils geeignet nicht blos die Aufmerksamkeit der belgischen Leser des "Bulletin" in Anspruch zu nehmen. 1. "Sur une indélicatesse littéraire. Lettre à M. Rodenbach", Brochure von 13 SS., unterzeichnet Abbé Carton. Betrifft: "De tael der natuer of oorspronkelyke gebaerdentael der doofstommen, door . . . . 1848", wörtliche Wiederholung des Inhalts einer 1827 gedruckten Schrift des Herrn de Génerando, der in derselben nur einmal beiläufig genannt ist, nebst einem Briefe des getäuschten Herrn Alexander Rodenbach an den Plagiarius, in welchem die aufrichtigste Bewunderung der Arbeit dargelegt wird. Ein bedauernswerther Federkrieg hat sich darüber zwischen Herrn Canonikus Carton und dem ehrenwerthen Herrn Rodenbach entsponnen. ("Moniteur belge" 31. März. 4. und 5. April.) 2. Le Psautier de Guttenberg (über die Nichtexistenz eines Guttenbergischen Psalter-Druckes von 1461, den erdichteten Verkauf desselben für 14,000 Frcs., etc.); La bibliothèque de M. Quatremère (vom Könige von Bayern für 350,000 Frcs. erworben). 4. La bibliographie de l'époque révolutionnaire (in einem Artikel des Herrn Rathery über die in dem eisernen Schranke gefundenen Papiere Louis XVI. "Revue contemporaine 1857, 15. Dec.) 5. Die neue Publication der Mémoires rélatifs à l'histoire de la Belgique", betreffende Notiz. 6. Nécrologie. (Erinnerungsworte an Philipp von Lichtenthaler, Oberbibliothekar der Königlichen Hof- und Staats-bibliothek zu München, geb. den 8. Mai 1778 in Sulzbach, gest. den 12. Nov. 1857.) 7. Notiz über Louis Gabriel Michaud, vor Kurzem gestorben im Dorfe Ternes bei Paris, im 85. Lebensjahre, Versasser der "Biographie universelle" und Herausgeber der "Mémoires tirés des papiers d'un homme d'Etat"; er soll sechs Bande Memoiren, die er Herrn Capefigue anvertraut hat, hinterlassen haben.

In der Revue bibliographique sind besprochen: 1., sehr aussührlich, der siebente Band des Recueil de poésies francaises des XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siécles, von Herrn G. Brunet; 2. Herrn Boulmier's "Estienne Dolet", von Herrn Camille Picque; 3. "Roland de Lattre, sa vie, ses ouvrages, par Ad. Mathieu. Gand (1858)", 84 SS. gr. 8"., mit KK.; 4. Bulletin

du bouquiniste; 5. Graesse's "Trésor des livres rares et pré-

cieux. 1º livraison"; 3, 4, 5 vom Herausgeber.
Die letzte Abtheilung Catalogues de librairies. — Ventes publiques, hat den dritten Theil des "Catalogue de livres choisis en divers genres faisant partie de la librairie de L. Portier. Histoire, und den reichhaltigen, sehr beachtungswerthen Katalog holländischer Bibeln, Psalmenbücher, Incunabeln, theologischer Bücher des 16. und 17. Jahrhunderts, die bei Herrn F. Muller in Amsterdam zu haben sind (m. s. die Hamburger Liter. u. Krit. Blätter, 1858. Nr. 4); ferner einige der höchsten Verkaufspreise, die in der Auction der Bibliothek des Herrn Le Ch . . . bezahlt wurden, zum Gegenstande.

Hamburg.

Dr. F. L. Hoffmann.

Zur Fischart-Litteratur, Flöh-Hatz 1573.

#### Von Julius Feifalik.

Von Fischarts trefflichem Flöh-Hatz war bisher als älteste Ausgabe nur die überdiess zweiselhaste von 1575 bekannt. Aus seiner Anführung in der Practik von 1574 aber liess sich mit Sicherheit schliessen, dass es noch einen älteren Druck des Flöh-Hatz geben müsse, den man verschiedentlich datirte: so setzte Vilmar in seinem lehrreichen Aufsatze über Fischart in Ersch und Grubers Encyclopädie, Section 1, Bd. 51, S. 181 jene erste Ausgabe in's J. 1574 oder vor 1574, W. Wackernagel Lit. Gesch. S. 424 und andere in's J. 1574. Nur Gervinus Lit.-Gesch. 4. Aufl. 3, 150 bestimmt aus mir unbekannter Quelle ganz richtig das J. 1573 als das der ersten Ausgabe des mehrbenannten Buches, obgleich auch er diese Ausgabe nicht sah.

Da so viel ich weiss diese Edition des Flöh-Hatz von 1573 noch niemand näher beschrieben hat, wenige sie vielleicht zu Gesichte bekamen und sie so als ziemlich unbekannt angesehen werden kann, so sei mir gestattet mich im Nachfolgenden etwas ausführlicher darüber zu verbreiten: was um so eher zu entschuldigen sein wird, da diese Ausgabe zum Theile von den späteren bedeutend abweicht. Mir liegt dabei ein Exemplar dieses Druckes von 1573 aus der an Seltenheiten aller Art so reichhaltigen Büchersammlung meines Freundes Herrn Jos. Haidinger in Wien vor, das er mir zu

näherer Benutzung freundlichst überliess.

Das Buch ist in klein-Octav und enthält 51/2 Bogen Sign. A-Fiiij, wovon das letzte Blatt unbedruckt; Seiten- oder Blattzählung fehlt, doch finden sich Custoden und Signatur. Das erste Blatt giebt auf der Vorderseite in allegorischem Holzschnittrahmen den Titel schwarz:

Flöh Hatz, Weiber Tratz

Der Wunder vnrichtige vn
fpotwichtige Rechtshandel der Flöh
mit den Weibern: Ein New geläs
auff das vberkurtzweiligest zübelachen, wo anders die Flöh mit
stechen einem die kurtzweil nicht lang
machen.

Hierauf folgen die bekannten Verse:

Wer willkom komen will zu Hauss
Kauff seim Weib diss Buch zu vorauss,
Dann hierinn find sie weg vnd mittel
Wie sie die Floh auss Beltzen schüttel.
Vnd hit sich jeder manniglich
Bey der Floh vngnad, biss vnd stich,
Dass er diss Werck nit nach wol machen,
Weil noch nit ausgeschnt seind die sache
Dann der Floh Appelation
Mag noch in kurtzem nachher gohn,
Auch bald der Beltz Desension.

Den Holtzschnitt der späteren Drucke, wo vier Weiber and ein Kind sich flöhen hat dieser erste noch nicht. Auf der Rückseite des Titelblattes steht ein lateinisches Gedicht von 6 Distichen:

#### Lectori M. H. H. M.

Qui dulces rifus, qui fcommata dulcia damnas, Fronteq3 cuprata, dulcia cuncta legis. &c., darunter: PSYLLAE.

AZ'ELOS PLYTOS.

Auf Blatt Aija beginnt der Flöh-Hatz:

Des Flohs klag, vb der Weiber Todschlag, in eim gespräch mit der Mucken fürgebracht, züsehen wie vnschuldig man sie schlacht.

Die Muck.

WAs groffer klag, wz groffen gfchrey Hör ich? Mich wundert wer da fey Der fich fo mächtig vbel gheb, Ob es fey todt, oder obs leb, Sich zu es ist mein Gsell der Floh, Wie springt er nur daher so hoch Mit schreyen weinen vnd auch klagen, Mus zu jhm was er News thu sage.

Der Floh.

O Jupitter du starcker Held, Welchen erzittert alle Welt, &c.

Der Flöh-Hatz endet Bs vorwärts folgendermassen:

Muck.

W Olan dein schmertzen ist mir leid, wir werden warlich alle beid Fast angesochten allenthalben,
Man wünscht vns d Theussel vnd den Vn seind also auss der zal deren (galge, Die vndern Feinden sich ernehren.
Das müss man leiden mit gedult,
Zür zeiten man es wol verschuldt.
Drumb kum mit mir her in mein hauss
Bis dir das leid wächst etwas auss.
Was ich güts hab ich mit wir (sic!) theil.
Wer weist, wo noch steckt vnser heil.

Die Rückseite von Blatt Bs ist leer und auf Bl. Cj vorwärts folgt dann der Weibertratz mit der Ausschrift:

Die Nütwendige vnd Böständige Verantwortung der Weiber, auff die vnbändige klag des Beltzstieberische, Blütdiebische Flöh Bürstleins, sampt desselbigen ausssührlichen vnd rechtgebürlichen Vrtheil vnnd vertrag, gestellet auss vollgegebener macht der Weiber vnd Jupiters, durch den Flöh Cantzler, auch Obersten Flöhartzt, zu trost der Frauenweiss, und zu trotz dem Flöhgeschmeiss.

BOtz Laus jr Flöh, fliecht all vo hinen An Weibern werd jr nichts gewinnen &c.

Der Weibertratz schliesst auf der Vorderseite von Kiiij und es sind darauf die gewöhnlichen Zugaben angehängt und zwar Blatt Eiiijb bis Evb die "Recept für die Flöh", Bl. E 6- bis E 6b das "alt gemein Flöhen-Lied" und Bl. E 7a bis Fijb die "Vrfach der Floh schlacht" mit der Ueberschrist:

Friden vnnd rhuw vor den Flöhen, Schaben vnd Läusen: vor den Raupen, Schnacken und Fledermäusen. Von Würmern, Fröschen vnd Schnecken. Von Ratten, Schlangen, Spinnen vnnd Hewschrecken. Wünschet dem Läser. J. F. G. M.

#### Darauf auf Blatt Fiij vorne:

#### Zů klein Flühingen.

Mit der Flöh Gnaden getruckt, | dann wer den Bengel zuckt, acht | nicht ob jhn ein Floh truckt, die-|weil man im rucken, schmucken, | vñ bucken, den Flöhen mag leicht-|lich die Speiss entzucken, das heist | dann schlucken, on stucken, vand schlinden on gründen, | vad sinden. | Im Jar | M.D.LXXIII.| End des Flöhrechtens, durch-|ächtens vad sechtens.

Endlich steht auf der Rückseite dieses vorletzten Blattes

(das letzte Blatt ist wie gesagt leer):

Getruckt zu Strafsburg, durch Bernhard Jobin. Anno M. D. LXXIII.

Aus dem Angeführten ergiebt sich, dass der Flöh-Hatz der späteren Drucke 1) (Ernewerte Floh klag wider der Weiber plag) wesentlich von dem der ersten Ausgabe abweicht, oder vielmehr eine sehr geänderte und erweiterte Umarbeitung des ursprünglichen Textes ist: auf diese nachmalige Umdichtung beziehen sich vielleicht die Verse auf dem Titelblatte, welche freilich auch in den späteren Ausgaben stehen und aus denen Vilmar a. a. O. den Schluss zog, dass der Weiber Tratz in dem ältesten Drucke wohl fehle: diess ist, wie man sieht, nicht der Fall (und schon in dem erwähnten Citate der Practik bezeichnet Fischart selbst den Flöh-Hatz als der Weiber "Tratz vnd Fatzbrieff"), vielmehr stimmt er in der ältesten Edition mit den nachfolgenden überein, hingegen steht hier noch nicht das Einleitungsgedicht ("Glück zu ehne schrecken, Das uns die Flöh nicht wecken. Hultrich Elloposcleros." überschrieben) welches erst später beigefügt ward.

Es sei mir erlaubt, schliesslich noch einige Bemerkungen über spätere Drucke anzuhängen: den von 1575 muss ich mit Vilmar bezweifeln. Der Druck von 1694 ist nicht der letzte ächte, wie ebenfalls Vilmar vermuthet, sondern jener von 1601, Strassburg bey Thobia Jobin, welcher auch die unächten Stücke der Ausgabe von 1610 noch nicht enthält. Endlich existirt die bezweifelte Ausgabe von 1660 wirklich und es besass davon ein Exemplar Kupitsch, welches mit seiner Bibliothek nach England wanderte. Die Ausgaben des Flöh-Hatz sind also: 1573. (1575?) 1577. 1578. 1594. 1601. 1610. 1619 und 1670 in Dornavii Amphlith. sap. und 1660, wozu noch der letzte Druck im zehnten Bande von Scheible's Kloster, S. 769

bis 904 kommt.

<sup>1)</sup> Ich konnte hier leider nur die von 1594. 1601 und 1610 benutzen.

#### Bibliothekchronik und Miscellaneen.

Ueber die Verwaltung der Kaiserlichen Bibliothek zu Paris waren viele Klagen laut geworden, die zur Einsetzung eines Ausschusses führten. Herr Mérimée hat den Bericht dieses Ausschusses erstattet, der jetzt im Moniteur mit dem betreffenden Bericht des Unterrichtsministers und dem kaiserlichen Decrete veröffentlicht wird. Demgemäss sollten Verbesserungen eintreten. Die Hauptmassregel ist, dass ein Generaladministrator ernanst wird, der volle Gewalt und Verantwortlichkeit hat, in der kaiserlichen Bibliothek wohnt und sich ohne vorher eingeholte Erlaubniss aus derselben nicht entfernen darf. Er wird auf Vorschlag des Ministers vom Kaiser eingesetzt und kann ebenso abgesetzt werden. Er bezieht 15,000 Fr. Gehalt. Die Bibliothek zerfällt in vier Abtheilungen; jede Abtheilung mit einem Conservateur-Sousdirecteur mit 10,000 Fr. Gehalt und einem Beigeordneten mit 7000 Fr. und zahlreichen Bibliothekaren und Angestellten. Vom nächsten Jahre an soll die Bibliothek das ganze Jahr geöffnet sein und nur vierzehn Tage Osterferien machen. Vom 1. October d. J. an wird die kaiserliche Bibliothek statt fünf Stunden täglich sechs Stunden geöffnet sein. Das betreffende kaiserliche Decret ist vom Kaiser in Plombières am 14. Juli unterzeichnet (Leipz. Zeit. Num. 173. S. 3726.)

Die königliche Bibliothek zu Berlin vereinnahmt aus eigenem Erwerbe nur 75 Rthlr. Ausserdem hat sie 658 Rthlr. Rinnahme aus Stiftungs- und andern Fonds. Ihre Unterhaltung erfordert 3298 Rthlr. Verwaltungskosten, 10,020 Rthlr. Besoldungen, 11,495 Rthlr. zu sächlichen Zwecken, im Ganzen 24,813 Rthlr. Der Staat hat demnach 24,028 Rthlr. zuzuschiessen, wovon jedech 1800 Rthlr. als künftig heimfallend notirt sind. (Leipz. Zeit. Num. 232. S. 4954.)

#### Zusatz.

Oben Seite 93. Zeile 13. v. u. ist nach den Worten "im Jahre 1503" hinzuzusetzen: "auf deme achteden dage des hylligen passchedages."

### SERAPEUM.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

## Dr. Robert Naumann,

**N: 19.** Leipzig, den 15. October 186

Note sur une édition allemande du recueil d'estampes gravées par Jean Tortorel et Jacques Perrissin et intitulé: Premier volume contenant quarante tableaux en histoires diverses qui sont memorables touchant les guerres, massacres et troubles advenus en France en ces dernières années, 1559 à 1570.

On connaît toute la rareté et tout le prix du recueil dont nous venons de transcrire le titre; il représente les evénéments les plus importants qui ont eu lieu en France de 1559 à 1570. Un y voit des détails de costumes, d'armes, de meubles, des exemples de la manière dont se faisait alors la guerre; on retrouve dans ces estampes la véritable physionomie du temps.

Montsaucon a donné dans ses Monuments de la monarchie française la copie de neuf de ces gravures, et Mr. Robert Dumesnil dans son ouvrage intitulé le Peintre graveur français est entré (t. VI, p. 42) dans des détails assez étendus sur ce récneil dont il a décrit chaque estampe. Il se borne à dire qu'il existe des editions nombreuses et qu'il y ne a au moins une latine, il ne parle pas de celles en

allemand.

Tout récemment Mr. Hennin, dans ses Monuments de l'histoire de France (Paris, 1857. t. II) a discuté avec bien plus d'exactitude et de soin qu'on ne l'avait fait jusqu'alors tout ce qui regarde cette collection.

Il montre que sur les quarante pièces dont elle se compose, 23 n'existent que gravées sur cuivre, cinq sur bois seulement et 12 sur cuivre et sur bois, ce qui porte à 35 le nombre des estampes sur cuivre, à 12 celui des estampes sur bois.

Les questions relatives aux auteurs de ces estampes et à leur date sont discutées par Mr. Hennin; il montre que les planches n' ont été gravées qu'une fois, à l'exception de celle qui représente le colloque de Poissy laquelle a été gravée deux fois mais il y a en des éditions ou tirages différents qui vont jus qu'au nombre de neuf pour quelques pièces. Deux tirages sont en allemand, un et rarement deux en latin, le reste en français.

Comment ces tirages allemands ont ils été effectués? C'est ce qu'il est impossible de déterminer, faute de documents. On ignore si les planches ont été tirées à Paris avec les titres et légendes imprimés en allemand, ou bien si des épreuves de ces planches ont été envoyées sans texte en Allemagne où a été fait le tirage des titres et légendes en allemand. Il serait possible aussi que les planches mêmes eussent été envoyées en Allemagne pour en faire les editions, mais cela n'est guères probable.

Le recueil allemand se compose de trente deux estampes; il y a donc huit des planches du texte original qui n'ont pas été reproduites. Le titre est Kurtzer Begriff etc. Les copies que renferme ce volume sont en contre-partie des originaux, sauf deux pièces qui sont dans le même sens. Ce sont les numéros 7 le colloque de Poissy et le n° 18, le duc de Guise blessé; dans quelques planches il y a des erreurs de copie, comme des noms transposés, etc.

En bas est l'indication du sujet en huit vers allemands, sauf dans deux pièces où il n'y en a que quatre; ce sont les numéros 16 et 17. Sous ces vers est la date de l'événement en caractères romains, exacte sauf dans une pièce le numéro 14.

Il y a deux états de ces estampes, avec et sans les numéros qui sont placés en bas à gauche. Il est difficile, par l'état des épreuves, de se faire une idée précise sur leur priorité. Un examen attentif donne lieu de croire qu'on peut établir réellement trois états:

- 1º Avants les numéros.
- 2º Avec les numéros.
- 3. Les numéros effacés. Mais, dans cette hypothèse, i

serait souvent difficile de savoir si une de ces pièces serait

du premier ou du troisième état.

La première des estampes du recueil allemand est datée du 10 juin 1559; la trente-deuxième et dernière du 28 mars 1570. Elles representent pour la plupart des batailles (batailles de Dreux, 3 planches, de Saint-Denis, de Moncontour); des sièges (de Poitiers, de Chartres, de Saint-Jean-d'Angély), des massacres (massacres de Cahors, de Vassy, de Sens, de Tours, de Nismes); on remarque aussi entre autres sujets le tournoi où Henri II fut blessé; l'éxécution de Poltrot, etc.

Huit pièces ont été supprimées; le titre et les numéros 4.17.19.22.23.31 et 35 de l'original. Une de ces pièces représente la mort d'Henri II, trois sont relatives à la bataille de Dreux, une au siège d'Orleans, les deux autres

aux combats de Cognac et de Moncontour.

L'ordre des numéros a été interverti trois fois, mais ces détails ainsi que quelques autres qu'amène l'examen approfondi de ces estampes sont trop minutieux pour que nous

nous y arrêtions.

Peu de bibliographes avaient remarqué jusqu'ici que les trente deux planches de l'édition allemande sont également reproduites dans un ouvrages de Michel Aitsinger: De Leone belgico, ejusque topographica atque historica descriptione

liber. Coloniæ Ubivium, 1583, in folio.

Ce volume renferme l'histoire des Pays-Bas de 1559 à 1583. Il contient 112 planches gravées par Fr. Hogenberg; il a été réimprimé plusieurs fois avec des augmentations dans le texte et dans les planches; en 1585 avec 142 planches; avec un appendice jusqu'à 1586 avec 165 planches. Il y en a aussi une édition avec 108 planches, Coloniæ, 1588, in folio.

Les trente deux planches reproduites d'après Tortorel et Perrissin sont placées dans le texte, et sans légendes en

bas, ces légendes ayant été cachées dans le texte.

Outre les deux suites de copies du recueil de Tortorel et Perrissin, il existe un grand nombre d'estampes qui ont de l'analogie avec ces planches. Quelques unes d'entr'elles sont relatives aux événements survenus en France, mais le plus grand nombre se rapportent aux affaires de la Belgique. Ces pièces nombreuses forment des suites numeroteés en bien sont isolées. Il y a lieu de croire qu'elles ont été publiées à Cologne. Mr. Hennin entre à leur égard dans des détails trop étendus pour être reproduits ici.

Bordeaux.

G. Brunet.

Goya, par Laurent Matheron, Paris, Schulz et Thuillier, 1858, in 12.

Ce petit volume, imprimé à Bordeaux avec beaucoup de soin sur du papier de choix, concerne un artiste espagnol doué d'un rare talent et dont les productions sont fort rares, même dans la Peninsule. En France elles ne se rencontrent que très rarement; en Allemagne elles sont à peu près inconnues. Nous n'avons pas ici à nous occuper de Goya comme peintre, mais ses recueils de gravures sont du domaine de la bibliographie. Le Manuel du Libraire de Mr. J. Ch. Brunet a fait mention de ses Caprichos, recueil de caricatures aussi remarquables pour le talent satirique qui s'y montre que pour la supériorité de l'exécution. On en connaît deux tirages qui se distinguent par la couleur de l'encre; celle en la première edition est plus rousse. Un journal consacré aux beaux arts et qui paraissait à Paris mais qui a cessé d'exister le Cabinet de l'amateur et de l'antiquaire a publié, en 1842, à la suite d'une spirituelle notice de Théophile Gautier sur Goya, un catalogue raisonné des 80 planches qui forment cette precieuse collection.

Voici en quels termes la Revue encyclopédique appréciait en 1831, le talent de Goya: "Dans sa verve âpre et mordante, cet artiste a profondément compris les vices qui rongent l'Espagne; il les a peints comme il les haïssait. C'est un Rabelais, le crayon et le pinceau à la main, mais un Rabelais espagnol serieux et dont la plaisanterie fait frémir; un dessin de Goya en dit plus sur l'Espagne que tous les voyageurs. Rien de plus effroyable que sa penitente conduite à un auto-do-fé."

Goya a gravé à l'eau-forte et à l'aqua-tinte trente trois planches représentant des scènes de tauromaquie ou de combats de taureaux; la première edition sans titre est accompagnée d'une planche explicative; dans la seconde édition (1855) les titres ont été placés au bas de chaque planche. Les sujets qu'elles représentent étaient bien faits pour seduire notre artiste, pour allumer sa passion pour le mouvement, le pittoresque, le bizarre. Aussi y a t-il de tout cela à haute dose dans ces estampes. Tout est sacrifié au tapage, à la furie de l'action. On y trouve cependant des types d'une réalité inimaginable, d'heureuses compositions, des groupes, des poses indescriptibles. Le dessin est facile, mais laché et souvent méprisé. Par suite des éventualités de la gravure, quelques planches sont restées comme inachevées ou ont été fort degradées.

Un connaît de Goya un troisième et très remarquable recueil, qu'on pourrait intituler les Misères de la guerre; le Cabinet de l'amateur en a décrit une vingtaine de planches;

de fait, il en existe. On ne connaît qu'un seul exemplaire complet, celui de Mr. Carderera à Madrid; les planches ont été conservées, elles se trouvent chez Mr. R. G. habitant la même ville. Il paraît qu'on n'a tiré que quelque épreuve déssin de ces gravures; c'est ce qui explique leur extrème rareté. Elles représentent de la façon la plus lamentable et la plus frappante des scènes de l'invasion française. Ce ne sont que pendaisons, éxécutions militaires, boucheries lamentables, pillages d'église, fusillades, le tout retracé avec une vigueur saisissante. Ces planches furent éxécutées de 1810 à 1820; quelques unes sont datées et signées. Quoique l'artiste les ait éxécutées dans un âge avancé, il leur a donné cette emprunte de force et de vie qui caractérise toutes ses créations. La pointe n'a rien perdu de son entrain; elle a beaucoup gagné en expérience et en autorité. On y trouve, toutefois, quelques morceaux faibles.

Nous ne nous arrêterons pas aux gravures détachées qu'a laissées Goya. Mr. Piot dans le Cabinet de l'amateur en a adressé le catalogue. Une des plus remarquables, une eauforte représente un supplicié, un homme qui vient d'être mis à mort par la garrotte. La tête de cet étranglé est effraquate d'expression; l'école espagnole n'a jamais rien enfanté

de plus profondément êmouvant.

Né en Aragon en 1746, Goya est mort à Bordeaux en 1828. Sa carrière fut turbulente; ami du plaisir, il jouit à la cour du roi d'Espagne d'une faveur soutenue. Le travail de Mr. Matheron fait bien connaître la biographie et les œuvres de cet artiste qui occupera toujours dans l'histoire de l'art une place à part et des plus distinguées.

Bordeaux.

Gust. Brunet.

Ueber die verfälschten Briefe Friedrichs des Grossen in den Leben Maupertuis' von de La Beaumelle.

### Von dem Geheimerathe Neigebaur.

Das Leben Maupertuis, ein nachgelassenes Werk von La Beaumelle, war eben in Paris erschienen, worin bisher unbekannte Briefe Friedrichs des Grossen abgedruckt waren, als der Besitzer der Originale, der gelehrte Diplomat Feuillet de Conches, am 26. Sept. 1857 dem Unterzeichneten die Urschristen vorlegte, wodurch der Einsender veranlasst wurde dem Dr. Hoffmann in Hamburg davon für seine Zeitschrift Nachricht zu geben. Der diesfallsige Artikel erschien erst

am 2. December No. 95 seiner litterarisch-kritischen Blätter. Unterdess war auch der Verleger A. M. Ledoyen zu Paris davon in Kenntniss gesetzt worden, dass die mit dem Leben Maupertuis herausgegebenen Briefe des philosophischen Königs verfälscht wären. Dies hatte natürlich zur Folge, dass Herr Moritz Angliviel de La Beaumelle, welchem die Handschrift des im Jahre 1776 verstorbenen älteren de La Beaumelle aus dessen Nachlasse zugekommen war, darüber in Verlegenheit kommen musste, da er im besten Glauben über die Aechtheit dieser Briefe gewesen war, welche Maupertuis an Condamine vermacht hatte, mit dem Vorbehalt, dass sie von La Beaumelle abgeschrieben werden durften, der das Leben Maupertuis bearbeitete und die dafür bestimmten Briefe Friedrich II. von einer Freundin abschreiben liess, so dass die Urschristen bei Condamine blieben, aus dessen Nachlasse sie endlich in die berühmte Autographen-Sammlung des gelehrten Diplomaten gelangten, der davon schon unter dem Ministerium Guizot dem Preussischen Gesandten Mittheilung machte. Der jüngere La Beaumelle wusste nichts von diesen Urschriften, und hat sich daher zu folgender Erklärung genöthigt gesehen:

#### LETTRE

A M. LEDOYEN, LIBRAIRE ET A M. CH. MEYRUEIS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE.

Paris, le 5 octobre 1857.

#### Messieurs,

Quand à l'aide de votre concours j'ai publié des lettres de Frédéric le Grand, à la suite de la Vie de Maupertuis, j'étais persuadé, et vous l'étiez aussi, que ces lettres étaient conformes aux originaux.

Cependant nous étions dans l'erreur. L'un de vous, Messieurs, en a été informé par le possesseur des lettres originales, M. Feuillet de Conches, qui a bien voulu en même temps vous offrir les moyens de vous en assurer vons-mêmes en confrontant chez lui notre publication avec les autographes de Frédéric.

Cette offre était trop importante pour ne pas l'accepter avec empressement. C'est là ce que vous avez fait, et vous avez vérifié ensemble qu'en effet la copie des lettres que nous avons fait imprimer n'est pas conforme, dans toutes ses parties, au texte original 1).

<sup>1)</sup> Depuis, j'en ai acquis la preuve moi-même, M. Feuillet de Conches ayant eu l'extrême obligeance de me communiquer directement,

En apprenant cette fâcheuse circonstance, j'ai voulu connaître la cause de l'erreur commise, et, dans ce but, j'ai fait des recherches, soit dans les papiers que je possédais déjà à l'époque de notre publication, soit dans ceux que j'ai recueillis depuis.

Voici le résultat de ces recherches.

Je savais qu'après la mort de Maupertuis, des papiers destinés par lui à La Beaumelle, alors en province, lui avaient été adressés par Condamine. En quoi consistaient ces papiers? Je le sais, sinon pour la totalité, du moins pour une partie.

C'était une copie de lettres de Voltaire à Maupertuis. Bruyzet, libraire de Lyon, en possédait une autre copie, et, en 1764, il y eut entre ce libraire et La Beaumelle un échange de propositions relatives à la publication de ces lettres. Mais il y a tout lieu de croire qu'elles n'eurent aucun résultat.

Indépendamment des papiers donnés à La Beaumelle, Maupertuis en légua d'autres à La Condamine: ceux-ci renfermaient ses lettres, celles du roi de Prusse, des princes de sa famille, des souverains et des personnages éminents du dix-huitième siècle qui avaient été en relation avec lui. Il réserva pour La Beaumelle le droit de copie de ces pièces.

Celui-ci, il n'y a nul doute, forma le projet de mettre à profit tous ces trésors littéraires et de les joindre à sa Vie de Maupertuis prête à être imprimée en 1772, et dont le manuscrit était alors chez Le Jay, son libraire, pour être de la soumis à la censure.

Il y eut des pourparlers et des offres de la part du libraire pour l'achat de la Vie de Maupertuis et du Recueil des lettres. Le tout paraissait devoir composer 4 volumes in-12 de 360 pages chacun, dont l'impression était d'ailleurs subordonnée à l'agrément du roi de Prusse, de Madame de Maupertuis, et, bien entendu, à l'approbation de la censure; mais la mise en œuvre des matériaux était fort peu avancée au moment dont je parle, comme on va le voir.

A cette époque, de 1772, la santé de la Beaumelle était dans un état déplorable. Sa femme, qui était venue le joindre l'année précédente, et qui se trouvait dans un état de grossesse fort avancé, voulait retourner en province et y ramener son mari, convaincue qu'elle était que le séjour de Paris lui serait fatal; elle réussit à l'en arracher, et, après un long et

pendant quelques heures, son recueil de lettres de Frédéric, magnifiquement relié en deux volumes. Je prends la liberté de lui en faire ici mes remerciments et de lui en exprimer toute ma reconnaisance. (18 octobre.)

pénible voyage, après un séjour forcé à Toulouse, ils arrivèrent enfin à leur maison de campagne, dans l'Ariège.

An moment de quitter Paris (1er août), La Beaumelle avait laissé à une dame de ses amies, l'ordre écrit de retirer de chez son libraire, le manuscrit de la Vie de Maupertuis, approuvé ou non. Le manuscrit fut rétiré: preuve assez évidente que le projet mentionné plus haut, était loin d'être mis à exécution.

En effet, la dame dont j'ai parlé, s'était chargée de transcrire, pendant l'absence de La Beaumelle, des lettres que La Condamine lui remettait pour la publication projetée; l'on voit bien par ce qu'elle en écrit qu'elle s'occupe de ce travail; mais l'on n'y voit pas jusqu'à quel point il fut poussé.

D'un autre côté, le libraire Le Jay, dans sa correspondance avec La Beaumelle, témoigne un vif désir d'imprimer; mais subordonne toujours les arrangements à prendre au retour de La Beaumelle; l'objet principal qui l'occupait alors étant le Commentaire sur la Henriade, dont il commençait l'impression, et dont il envoyait les épreuves à l'auteur.

Je reviens à celui-ci. Après son retour chez lui, sa santé s'améliora, mais lentement; et, pendant qu'elle le lui permettait, il se livrait à des travaux agricoles; il n'abandonnait pas entièrement ses travaux littéraires, et il s'occupait spécialement, comme on l'a vu, de son Commentaire sur la Henriade.

Au commencement du printemps de 1773, La Beaumelle étant rétabli ou plutôt se croyant rétabli, se décida à quitter la province. Les obligations de son emploi à la bibliothèque royale, les sollicitations pressantes de ses amis, des affaires qui restaient en suspens pendant son absence, son Commentaire de la Henriade à finir, etc., voilà les motifs qui le déterminèrent. Après son retour, il eut des rechutes et des lueurs de santé. Mais la lutte fut de courte durée. Sept mois et demi suffirent pour la terminer: il succomba.

Je n'ai pu déterminer le point d'arrêt du travail qui avait pour but la mise en œuvre des matériaux qui devaient accompagner la Vie la Maupertuis.

Je n'ai pas retrouvé les copies transcrites par la dame dont j'ai parlé; peut-être restèrent-elles entre ses mains.

Je n'ai pas retrouvé celle des lettres de Voltaire à Man-

pertuis, qui était la propriété de La Beaumelle.

Je n'ai trouvé que la copie des lettres que nous avons publiées, sans aucune note qui fit connaître les intentions de La Beaumelle, et, chose singulière! je n'ai pas trouvé l'indication de ce manuscrit sur une liste de ceux qui furent renvoyés à sa veuve; d'où l'on pourrait conclure qu'en revenant à Paris pour la dernière fois, La Beaumelle l'avait

laissé chez lui. Ce n'est là, du reste, qu'une simple cen-

jecture.

J'ajouterai, en terminant, qu'en 1776, après la mort de La Beaumelle, après la publication posthume de son Commentaire par Fréron, les comptes du libraire Le Jay furent réglés entre lui et Madame de La Beaumelle, et qu'il n'y est question que du Commentaire et de ce qui s'y rapporte.

Vous voyez, Messieurs, après ce récit, qu'il est impossible de faire retomber sur La Beaumelle la responsabilité de la mise au jour des lettres de Frédéric, et que c'est sur moi seul qu'elle doit peser. Je le reconnais franchement et je n'entreprendrai point ici une justification inutile. Je me bornerai à rappeler à votre souvenir, les motifs qui me décidèrent à joindre à la Vie de Maupertuis les lettres qui l'accompagnent. J'avoue que je trouvai ces lettres fort intéressantes. Elles inspirèrent le même sentiment à tous ceux qui les lurent avant leur impression. Je m'assurai qu'elles n'existaient point dans la collection des œuvres du roi de Prusse. Je fis plus: je communiquai aux éditeurs de ces œuvres une partie notable de ma copie, et je m'assurai par là qu'ils ne possédaient point les lettres originales, ni une copie de ces lettres qui'ls auraient pu imprimer plus tard dans un volume de supplément. Je ne suis pas allé plus loin. J'aurais dû le faire; mais je ne pouvais me douter qu'ici même, à Paris, M. Feuillet de Conches était l'heureux possesseur des lettres originales.

Et maintenant, Messieurs, pour réparer autant qu'il m'est possible de la faire une erreur commise involontairement, je vous prie de distribuer gratuitement cette lettre aux personnes qui ont acheté la Vie de Maupertuis, et de l'ajouter à chacun des exemplaires de ce livre qui vous restent en magasin. Il importe moins que notre ouvrage ait un grand débit, que de prouver au public, ce qui est vrai, que nous avons agi de bonne foi et que l'idée d'une spéculation d'argent n'est pas entrée dans notre esprit quand nous avons

publié l'œuvre posthume de La Beaumelle.

J'ai l'honneur d'être, Messieurs, votre tout dévoué et affectionné

MAURICE ANGLIVIEL.

Es erscheint sonach der jüngere de La Beaumelle ganz unschuldig an dieser Fälschung; ob aber der Buchhändler Le Jay, welcher schon 1772 die Handschrift des Lebens von Maupertuis druckfertig erhalten hatte, deshalb den Druck verzögerte, weil damals der grosse König noch lebte, oder aus welcher andern Ursache, ist nicht aufgeklärt. Jedenfalls muss diese neueste Entdeckung für den jetzigen Verleger A. W. Ledoyen keine geringe Ueberraschung gewesen sein.

Doch erscheint der jüngere La Beaumelle gerechtfertigt; Herr Baron Feuillet de Conches aber hat sich den Dank der Freunde der Wahrheit erworben, indem er seine treffliche Sammlung der Wissenschaft zugänglich machte.

#### Pamphilus Gengenbach.

#### Mitgetheilt von

#### Emil Weller in Zürich.

Pamphilus Gengenbach gehört zu den bedeutenderen Schriststellern der Reformation. Seine Arbeiten haben für die nichttheologische Nachwelt ein dauernderes Interesse als alle Tractate Luthers, Zwingli's etc. Wer hätte wohl gedacht, dass man Gengenbach ein so reichliches Theil populärer Polemik und die gewandtesten Stücke der damaligen Schweizerpresse zu verdanken habe, die wir selbst heute noch mit Genuss durchlesen können! Die "Novella", die "Drei Christen", der "Ewangelisch Burger" und was Gödeke in seiner Monographie (Hannover 1856) noch Weiteres von ihm anführt, sind nicht das Einzige geblieben. Dass der einseitige Haller, der Verfasser der Bibliothek der "Schweizer-Geschichte", Gengenbachs Thätigkeit nicht ahnte, ja die satirischen Produkte jener Zeit meist nicht kannte, ist nichts Wunderbares; er hat ja von den zahlreichen Dramen des 16. Jahrhunderts nur ein paar füchtig abgefertigt, von den Schweizer Liedern fast ganz geschwiegen.

Gödeke war sehr im Rechte, wenn er prophezeite, dass man in einer an Schweizerdrucken reichen Bibliothek weitere Aufschlüsse über den Baseler Schriftsteller und Drucker finden würde. Ich habe sie auf der Zürcher Stadtbibliothek gefunden und will hier über das Ergebniss meiner Untersuchn-

gen, das über Erwarten aussiel. Bericht erstatten.

Bei allen Schristen, welche ich besprechen werde, zeigt sich der gleiche gothisch gesormte Druck ausser bei der Schrist Manbergers, wo grössere aber nicht schönere Lettern gebraucht sind. Fast überall trist man Stücke derselben Randleisten und Verzierungen, wie sie in den "Bundtgnossen" und in den "Drei Christen" vorkommen. Man erkennt die Gengenbachschen Drucke an einem ganz wie ein kleines geschnittenen grossen w, abgesehen von andern Kennzeichen. Die Form seiner Lettern ist überhaupt eine ihm eigenthümliche. Seine Holzschnitte haben trotz ihrer Einsachheit etwas höchst Charakteristisches, Talentvolles; ich möchte glauben, dass er sie selbst geschassen hat.

Das nun zuerst Folgende und der Modus eligendi wurden bereits im Anzeiger f. Kunde d. deutschen Vorzeit 1857 von mir genannt. Diese und ein anderes vorreformatorisches verbinde ich mit den übrigen zur Ergänzung Gödeke's.

1.

Das regimet der gefuntheit
IN diesem biechlin findestu
wie sich ein jeglich mensch halten sol mit essen vnd
mit trincken durch die zwölff Monat dess gantzen Jars,
ouch wie mä sich halte sal mit aderlassen. Diss büchlin ist zusame geläsen vnd gemacht durch vil hochgelerter doctor der artzny zu eren eim kung von En-

(Holzschnitt: S. Thamian am Lager eines Kranken eine Medicinflasche in die Höhe haltend; unten die Jahrzahl: 1513.)

Am Ende: Getruckt in der loblichen stat Basel durch

Pamphilū Gengenbach.

gellad.

(Holzschnitt: ein Krieger und ein Weib, jedes ein Wappenschild, Basels und Gengenbachs, haltend, dazwischen auf fliegendem Bande: S. R. F.)

2.

Kalender Gengenbachs. Daran fehlt der Titel und mehrere Blätter sind zerrissen.  $10^{14}$  Bogen 4. mit vielen Holzschnitten und eingestreuten Reimen, von denen immer einige jeden Monat begleiten.

Am Ende:

Alfo hastu den Kalender, der do voledet ist vst Motag vor Matthie jm. M.CCCCCxiiij. Jor.

S. R. F.

Der Titelholzschnitt des "Regiment der gefuntheit" darin wiederholt. Ferner steht das am Schlusse von Lucae Gaurici Nea-politani Prognostico. Ab incarnatio-ne

Christi. Anno Millesimo quin-gentesimo tertio, víq3 ad Trice fimum quintu valiturum. | Octostichon . . , | F V B abgedruckte grosse Wappen, dort mit dem Wahlspruche: Quy vouldra. H 1517, zuerst in diesem Kalender. F V B scheint mir: Fave Virgo Beata, S R F aber: Salvum Regnum Fiat zu bedeuten, was den Gedanken des Namens entspricht.

3.

Plactus rui
ne ecclesie . latino fimul & vul
gari ydeomate rithmico feu \*
fifico modo compositus.
Der kilche fal

e. O. u. J. (c. 1518). 10 Bl. 4. Ein Exemplar auch in Berlin. Von Panzer (Zusätze S. 12) beschrieben. Auf dem Titel 7 Helzschnitte, woven mehrere Randverzierungen und die Frau sich in den "Drei Chriften", in den "Bundtgaoffen" u. s. w. wiederholen. Links oben ein Esel auf den Hinterfüssen (derselbe, welcher im 12. "Bundtgnoffen"); in der Mitte eine Kirche, auf deren Dach ein brennendes Bund Stroh hinaufreicht (oder eine Ruthe?) Auf Bl. 2a zwei kleine Stück Randverzierungen, die auch in andern Schriften Gengenbachs vorkommen. Auf Titelrückseite eine kleine Vorrede des Herausgebers, die seinen damals schon weniger unentschiedenen Standpunkt hinlänglich andeutet; sie beginnt:

VF dz iederma vnderricht werde der zwitracht vn vffrur jetzund ougenschinlich in der christenlichen kirchen sich erhöben gar nach an alle enden, vnd aber ettliche gelerten vn geistliche solichs zu fürkome für gäben, dz solicher missbruch vnd aberglaub wider christenliche kirchen vnd dem helgen vatter dem bapst nie für genomen sy worden, vn bis har ein herr geistlicher vn weltlicher sy gewäsen, vn noch sy, ouch bis

zu end der welt blibe föll . . . .

Darum habe er zwei Sendbriefe: des Papstes Adrian an Friedrich Barbarossa und dessen Antwort, in Druck gegeben. Nach diesen Sendbriefen (von denen es auch andere gleichzeitige Abdrücke giebt) folgt auf Bl. 3b das lateinisch-deutsche Gedicht.

Hain ist also ganz im Irrthum, wenn er die Schrift in's 15. Jahrhundert verlegt, was in gleich irriger Weise auch mit dem poetischen "Liber vagatorum" und den "X. altern" durch ihn geschah.

Ph. Wackernagel (Bibl. d. deutschen Kirch. 19) erwähnt einen zweiten wahrscheinlich Gengenbachschen Abdruck:

Planctus ruine ecclesie . . . . Der kilchen fal. o. O. u. J. 10 Bl. 4.

4

EIn Sermon oder Predig von dem ablas vnd gnade durch den wirdigen doctoren Martinum Luther Augu stiner zu wittenbergk gemacht vnd gepre diget.

Am Schlusse: Getruckt nach Christ geburt Tausent fünsthundert und ym achtzehēdē Jar.

o. O. 4 Bl. 4. Unter dem Titel rechts und links zwei Gengenbachsche Randleisten, dazwischen ein Mönch mit dem Rosenkranz zur Kirche schreitend. Auf der Schlussseite ein grosser Holzschnitt: Jesus vom Kreuz abgenommen; neben ihm Johannes, Maria und Martha. Nach dieser Ausgabe im nächsten Jahre von Adam Petri abgedruckt.

5.

Contra D. Joanne Eckiú Ingoldstadiensem D. Andreae Boden stein Archidiaconi wittenbergensis Apologeticae propositiones, pro Reueredo patre D. Martino Luthero.

Ex wittenbergk. VII. die Mensis Julij. Anno domini. M. CCCCC. XVIII.

o. O. 8 Bl. 4. Auf Bl. 7b:

Raptim ex wittembergk. VII. Die Menfis Julij. Anno domini. M. CCCCC, XVIII.

Der Titel ist mit 4 Gengenbachschen Randleisten und einer Querleiste versehen; auch das kleine deutsche Werscheint seltsamer Weise auf Titel und Schlussanzeige. Bl. 8b zeigt einen grossen Holzschnitt, einen älteren Mann im Talar, auf den Gekreuzigten weisend, rechts einen Theologen in ein Buch, das er auf den Knieen hält, schreibend. Wohl Carlstadt und Eck. Hinten eine Stadt mit Thürmen, darüber eine Kirche auf einem Berge (Wittenberg). Sonne und Mond.

6.

Modus eligendi Creandi in coronandi Imperatoie cu forma iurameti necno tituli omnium Regu Patriarcharu & Car.

Am Schlusse: Basileae apud Pamphilum Gengenbach. Anno. M. D. XIX.

4 Bl. 4. Auf dem Titel dieselben 4 Randverzierungen wie auf der Oratio per R. Patrem dominum Erasmum Vitellium etc. und auf Luthers Sermo de poenitentia (Gengenbachscher Ausgabe), in der Mitte Papst und Kaiser. Die obere und untere Leiste sieht man auch auf dem Titel der Apologetica responsio. Zum Schlusse ein blattbreiter Holzschnitt: Ansprache des Papstes an den Kaiser.

7.

ROmscher key. Maiestat verhörung Rede vnd widerrede Docctor Martini Luters Augustiner ordens zu Wittebergk, in gegenwürt der Chursür sten, Fürsten und Stenden des heyligen Reychs, auff dem Reichs tag zu Wurmbs beschähen. Im jar. M. D. XXj.

Am Schlusse:

Anno domini Taufent Fünffhun dert vnd im Aynvndzwentzigeften Jare.

o. O. 4 Bl. 4. Unter dem Titel drei bekannte Randleisten, in der Mitte links Luther, rechts der Kaiser.

(Schluss folgt.)

#### Kleiner Beitrag zur Kalender-Litteratur.

#### Von

#### J. L. de Bouck in Hamburg.

Die hier beschriebenen Kalender-Fragmente befinden sich sämmtlich auf der hamburgischen Stadtbibliothek, wo ich sie nach und nach in alten Bücher-Umschlägen entdeckte.

I. Fragment eines Niederdeutschen Kalenders auf das Jahr 1542. Enthält: Februar, März, April (1—14), Juli (17—31), August (1—16), September (1—16), October, November, December (1—16). Statt der bildlichen Zeichen des Thierkreises, stehen bei jedem Tage die abgekürzten Namen derselben: "weder, fteer, twell., kreuet, louwe, junck., wage, fcorp., schütt, stein., water, visch". Die sonntäglichen evangelischen Texte sind theils durch Angabe des Inhalts, durch den Ansang des Textes selbst angedeutet, z. B. "Jhesus vorkündiget den Jüngern syn Lyden, Vnde maket ein blinden seen. Luce am xviij." und "Do se nu nahe by Jerusalem quemen gen Bethphage an den öliberch sande Jhesus syner Jünger twe, vnde sprack tho en etc. Matth. xxj." Ferner ist noch zu bemerken: dass weder der Grünedonnerstag noch der Charsteitag als solche in diesem Kalender benannt sind. 8 zum Theil desecte Blätter. 16<sup>mn</sup>.

II. Alt vnd Newer Schreib Kalender, . . . . den Afpecten aller Planeten, Auff das Jahr nach Christi Geburt M.D.LXXXVII Gestellt vnd zu gluckseliger Regierung Dediciert Dem Durchleucht. Hochgebornen Fürsten vnd Herrn, . . . . . Georg Friderichen, Marggraffen zu Brande(nburg) u. s. w. Durch M. Georgium Caesium Rotenburgensem i(n) (Burg)bernheim, Auff die Eleuation poli 49. grad, 30 minut. gere . . . . Ein Fragment bestehend aus 4 Blätter 4°. die Monate Januar, August

und September enthaltend.

III. Fragment eines andern Kalenders vom Jahr 1587. 2 Blätter 4°., enthaltend: Juli und September. IV. Ein drittes Fragment von demselben Jahr. 2 Blätter 4., enthaltend: Februar und October.

V. Allmanach vnde Practica, vp dat Jahr. M.DC.IX. Geftellet dörch Nicolaum Heldvaderum. Hierunter befindet sich das Aderlassmännchen und neben demselben: Schleswig, Trückts Nicolaus Wegener. 16 Blätter 16<sup>mo.</sup>, enthaltend: ausser Jahres— und Festrechnung, die Erklärung der Zeichen und Abkürzungen und die 12 Monate, dann: Hyrna volgen de Jar Marckede, welcker de Koeplüde vnde Kramers beföken". Nun folgt ein von zwei Löwen gehaltenes Wappen, dessen eine leere Hälfte mit einem Kranz eingefasst ist, auf der anderen Hälfte befinden sich zehn Sterne mit drei schrägen Bälken dazwischen, darunter steht: "Rumpantur ut ilia Mo....." und "Gedrücket tho Schleswick, dorch Nicolaum Wegener". Das "Prognosticon Astrologicum" (dessen Titel sich auf der letzten Seite befindet) fehlt.

Statt der Namen stehen in diesem Kalender hin und wieder bei einigen Tagen verschiedene Sprüche und Prophezeihungen, z. B. am 15. und 16. Januar: "Welsche Suppen fyn Vorhanden". vom 15—20. Februar: "Winter Make vns den Kop nicht tho Kruss". vom 17—19. December: "Kin Boue wert gedemödiget" u. dergl. m. Am Ende jeden Monats findet sich ferner ein Spruch oder eine historische Notiz; Ende Januar: "Christianus 3. Köninck tho Dennemarck ys gestoruen, Anno 1559. Synes Olders in dem 56. Anno octavo Climacterico." Ende September: "Anno Christi 1522. Hebben Tomas Müntzer vnd Nickels Storck, de Wedderdöpersche Schwarm angesangen tho Müntzer, vnd Anno 1527 den Schlach gedahn." Ende December:

"In einem nu vnd bleck vorfelt, All pracht vnd hoffart differ Welt."

Ende Februar befindet sich folgender ausnahmsweise lateinischer Vers:

"Vita quid est hominis, nisi luctus plena malorum Dicatur nitido pulcra colore licet:
Scilicet ex illa qua primum nascimur hora,
Prorepunt iuncto vitaq. morsq. pede."

Auch in diesem Kalender sind der Gründonnerstag, Charfreitag und der Tag der Himmelfahrt Christi nicht als solche bezeichnet (vgl. d. K. v. 1542 oben sub I.).

VI. Fragment eines Dänischen Kalenders vom Jahr 1649. Enthelt: Januar (2te Hälste), Februar, März (1ste Hälste), April (2te Hälste), mai (1ste Hälste), September (2te Hälste), October (1ste Hälste), November (2te Hälste), December, dann folgt auf der letzten Seite der Titel und Ansang vom "Pro-

gnosticon Om de fire Tjder udi naerverende Aar M.DC.XLIX." 6 defecte Blätter 16<sup>mo</sup>.

VII. Fragment eines Dänischen Kalenders vom Jahr 1661. 6 Blätter 16<sup>mo</sup>. Enthält: die Erklärung der Kalender-Zeichen und Abbreviaturen, die Monate Januar (1-17), Mai (17-31), Juni, Juli, August und September (1—16) und 1 Blatt vom sogen. Prognosticon mit folgendem Vers am Schlusse:

> Her med vi dette Aar nu ende. Gud os der til diu Raade fende. At vi os felfiver ret maa kende. Oc vor' Hierter til dig omvende; Siugdom, Dyrtid, Krig oc Vold, Driff bort, fra vort, O HErre bold. Giff Næring oc Blering til Land oc Vand, Saa ville vi tacke dig alle Mand.

VIII. Almanack Paa det Aar effter . . . . Frelseri . . Jesu Christi . . . . Fodsol. M.DC.LXIX aff M. Stephano Fuhrmann P. C. C. oc Past, i Lipstad. P. . . . Kiobenhaffin . . . . Henrick . . . Nur 2 Blätter 16<sup>mo</sup>., welche die Jahr- und Festrechnung und den Schluss vom Prognosticon enthalten.

Auf dem Titel befindet sich der Abdruck eines Stempels, auf welchem oben ein Buch, unten ein seine Jungen fütternder Polican dargestellt ist, mit der Umschrift: "Henrick Clausse . . . . 69.4 Am Ende ist eine Litterarische Anzeige abge-

druckt, mit folgender Ueberschrift:

"Fortegnelse paa adskillige Boger, som ere bleffven troct udi Kiobenhaffn fra Anno 1668 indtil 1669."

IX. Fragment eines hamburgischen Taschenkalenders vom Jahr 1673. 6 Blätter 32mo. enthaltend: September (17-30) und October, Beschreibung der Finsternisse und Verzeichniss

der Predigten in den hamburgischen Kirchen.

X. Fragment eines niederdeutschen Kalenders, dessen Jahrszahl ich bis jetzt nicht habe ermitteln können. Enthaltend: Januar (2te Hälste), Februar (1ste Hälste), April (2te Hälste), Mai (1ste Hälste), September (2te Hälste), October (1ste Hälste), December (2te Hälste), dann folgt: "Nye vortekinge der Pommerschen Stede, vnd anderer, welcher Jar Marckede die Koplüde beföken. 4 zum Theil defecte Blätter 16mo.

### SERAPEUM.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

## Dr. Robert Naumann.

M 20.

Leipzig, den 31. October

1858.

Die

#### Gressherzogliche Bibliothek zu Neustrelitz

und

ihre litterarischen Seltenheiten.

Von **Friedr. Latendorf.** 

Die hiesige Grossherzogl. Bibliothek hat seit ihrer Gründung schwerlich ausserhalb unserer engen Grenzen eine lebhaftere Theilnahme hervorgerusen; ja selbst in unserer Heimath ist die Kunde von ihr eine sehr beschränkte und ihre Wirksamkeit keineswegs dem entsprechend, was sie zu leisten im Stande ist. Daraus erhellt denn zugleich, dass von einer Geschichte im eigentlichen Sinne, die es mit Lessing zu reden auch bei einer Bibliothek nicht ohne Thaten giebt, keine Rede sein kann. Erst seit den letzten Jahren ist es möglich geworden, ihre eigenthümlichen Vorzüge und Mängel übersichtlicher zu erkennen, und hat sie angesangen, organisch in unser Kulturleben einzugreisen, wie geringsügig auch diese Ansänge gewesen sein mögen und zum grossen Theile noch heute sind.

Dem entsprechend aber erklärt es sich auch, warum selbst die äussere Geschichte der Bibliothek nicht ohne mannigfaches XIX. Jahrgang. Dunkel ist. Schon über ihre Gründung existirt, nach der freundlichen Mittheilung eines hiesigen Regierungsbeamten, kein eigentliches Document oder ist nicht auffindbar und nur das steht fest, dass im Jahre 1796 die ausgewählte Bibliothek des Grafen A. Chr. Fr. v. d. Schulenburg erworben und mit der Privatbibliothek des Herzogs zum Grundstock einer neu zu gründenden Landesbibliothek bestimmt wurde. An die Spitze der neuen Schöpfung trat der Graf Schulenburg selbst, ein Mann, dessen litterarische Kenntnisse und Befähigung ihn vor vielen nicht blos Standes- sondern auch Zeitgenossen auszeichnen; und die Bibliothek bewahrt an gar manchen neueren und älteren guten Werken in seiner deutlich-schönen und entschiedenen Handschrift ein sicheres Zeugniss eines vielseitigen wissenschaftlichen Interesses und empfänglicher Regsamkeit

Bis in den Anfang unsers Jahrhunderts führte Gr. Schulenburg die Leitung der Anstalt fort; und nach seinem Abtritt (er starb lange nachher 1833 hochbetagt in Mirow) folgten zwei bis drei meist juristisch gebildete Beamte, über deren bibliothekarische Wirksamkeit und litterarische Befähigung aus der Bibliothek selbst kein ausreichendes Urtheil sich gewinnen lässt. Mit dem Jahre 1842 ging dann die Vorsteherschaft an den jetzigen Bibliothekar, ehemaligen Lehrer Gen-

tzen über.

Es ziemt mir nicht über einen Mann zu urtheilen, dem ich für meine eigene Entwicklung zu unendlichem Danke verpflichtet bin; das aber darf ich ohne die Gefahr, einen Panegyrikus zu schreiben, behaupten, dass seit ihm zuerst eine gedeihliche Wirksamkeit und Geschichte der Bibliothek möglich geworden. Unter ihm ist die Bibliothek aus früherem beschränkten Raume in die freundlich-hellen und geräumigen Säle ihres jetzigen Aufenthaltes übergesiedelt; er hat zuerst das schonungslos durchgeführte alphabetische Prinzip (Euler z. B. neben Euripides) mit dem einer wissenschaftlichen Ordnung in leichter, anschaulicher Uebersicht vertauscht; er endlich durch die Beschaffung eines gedruckten Kataloges, von dem der zweite Band demnächst wird ausgegeben werden können, auch dem ferner stehenden Publikum ein Urtheil über den Besitz und die Lücken der Bibliothek ermöglicht.

Das freilich ist auch ihm nicht möglich gewesen, die Lethargie unseres wissenschaftlichen Publikums zu bezwingen. Aber was wahre entgegenkommende Humanität, was guter Wille in einem Berufe nur zu leisten vermögen, dem nicht die Studien der Jugend nach seinem eigenen männlich-bescheidenen Geständniss und eine überwältigende Neigung, sondern äussere Umstände in reiferem Alter ihn zuführten: das hat er sicherlich in vollem Masse erreicht; und überdies hängt jene Theilnahmlosigkeit mit unserem ganzen Kulturzustande

zusammen und beruht auf tieferen Gründen, die hier darzu-

legen nicht der Ort ist.

Diese Theilnahmlosigkeit erklärt es aber allein und ausreichend, wie der jährliche Fonds von 600 Thalern auf den Rath eines früheren Superintendenten um ein Drittel hat geschmälert werden können, und nur der Hoffnung wird man sich dabei getrösten können, dass zum Frommen der Anstalt und zum Heil eines einsichtsvolleren und erkenntlicheren Geschlechtes dereinst ins alte Gleis zurückgelenkt werde; eine Hoffnung, für die man zugleich an den grossen Namen Humboldts sich halten darf, der bei einem früheren gelegentlichen Besuche dies Missverhaltniss an entscheidender Stelle zur Sprache zu bringen beabsichtigte und nur keine geeignete Veranlassung dazu wird gefunden haben.

Bei allem Undank aber, den die Anstalt geradezu erfahren, blieb die Huld der Landesherren ihrer Schöpfung stets zugewandt, und wie ihre Privatbibliotheken wiederholt in dieselbe übergingen, hat die Bibliothek auch sonst an grösseren wie geringeren werthvollen Geschenken fortwährend ihre per-

sönliche Theilnahme erkennen können.

Was aber die weiteren Förderungen der Bibliothek anlangt, so beschränken sich diese, abgesehen von den fortlaufenden Erwerbungen an neueren Werken, aus Auctionen, Antiquariaten, Hinterlassenschaften hiesiger Gelehrter, Schenkungen u. dgl. in grösserem Sinne meines Wissens auf zwei Fälle, auf die ich hier noch näher einzugehen für nöthig finde. Es betrifft dies die ehemalige Maschische Bibelsammlung und die aus dem Nachlass des weil. Kammersecretair Ringwicht stammenden Bücher.

Die nicht unbeträchtliche Bibliothek des letzteren war 1825 an die Grossh. Regierungsbibliothek übergegangen. Diese aber gestattete später dem jetzigen Landesbibliothekar die der öffentlichen Anstalt sehlenden Werke daraus zu entnehmen. So sind etwa ein Hundert und mehr Werke in den Besitz der Grossherz. Bibliothek gekommen, die namentlich für die speciellen vaterländischen Studien nicht ohne Bedeutung sind. Nur zwei Werke sind, soweit ich sehe, der Ausmerksamkeit des Bibliothekars dabei entgangen, die ihrer Wichtigkeit wegen hier eine kurze Erwähnung verdienen; ich halte aber die Bemerkung nicht für überslüssig, dass ich ohne einen bestimmten dusseren Zweck des Nachforschens sie voraussetzlich nicht minder würde übersehen haben.

Das eine ist ein bisher unbekanntes Dedications-Exemplar der Chronik des Calovius vom Jahre 1599 an den "Edlen — Heinrichus Husanus auf Tessin. Meinem grossgünstigen Junckern," das mit Hederichs Schweriner Chronik zusammengebunden nach dem eingeklebten Bibliothekszeichen aus der berühmten Bücherei des Nürnberger Juristen Feuerlein her-

stammt. Uebrigens deutet schon Lisch dort, wo er diesen unselbstständigen mecklenburgischen Chronisten näher behandelt <sup>1</sup>), die Möglichkeit an, dass neben den von ihm erwähnten Ausgaben an städtische Magistrate noch andere Dedica-

tionsexemplare existiren möchten.

Und in demselben Bande der mecklenb. Jahrbücher S. 180 ff. ist von Wiggers das andere Werk eingehender behandelt worden, dessen Aufündung mir gleichfalls hier glückte, die mecklenburgische Kirchenordnung von 1552 mit dem fürstlichen Wappenschilde auf dem Titel, die von der wappenlosen Ausgabe desselben Jahres auch im Druck und Inhalt abweicht. Durch die Erwerbung dieses Exemplares würde somit die Grossherz. Bibliothek ebensowohl beide Ausgaben neben einander besitzen, wie es Wiggers a. a. O. zur Widerlegung von Einwürfen, die man dagegen geäussert, an der Rostocker Universitätsbibliothek hervorhebt.

Was nun weiter die Bibelsammlung des ehemaligen Superintendenten Masch betrifft: so ist die Grossh. Bibliothek im eigentlichen Sinne nur de facto, nicht de jure Besitzerin derselben. Alle bezüglichen Werke tragen ausser dem Stempel der Grossherz. Bibliothek noch das eingeklebte Zeichen Bibliotheca Ecclesiae Cathedralis Raceburg. 1769. Schon bei Lebzeiten des Mannes, wie ich aus freundlicher mündlicher Mittheilung seines den Glanz des Familiennamens nach einer anderen Seite erhöhenden Enkels, des Pastor Masch in Demern, erfahre, hatte der Ratzeburger Dom seine Bibelsammlung angekauft. So erklären sich denn auch die Worte, mit denen ein auf der Grossh. Bibliothek befindlicher handschristlicher Katalog von dem Sohne des Superintendenten die Uebergabe bereits in das Jahr 1789 verlegt (Catalogus bibliothecae Radisae). Er ist nicht wenig umfangreich und gliedert die Werke nach den einzelnen Formaten. Nach Ratzeburg selbst ist die Bibelsammlung nie transportirt worden, sondern stets in Neustrelitz geblieben.

Auf sie brauche ich Kenner wie Nichtkenner nicht weiter hinzuweisen, da der Werth von Maschens litterarischen auf sie gestützten Arbeiten hinlänglich feststeht. Wohl aber wäre es die Bibliothek schon längst dem Andenken eines um sie so verdienten Mannes schuldig gewesen, nicht bloss, dass sie seine sämmtlichen Schriften zu vereinigen suchte, sondern namentlich auch, dass sie die litterargeschichtlichen Werke desselben vollständig besässe. Selbst seine Beyträge zur Geschichte merkwürdiger Bücher, deren ganzes erstes Stück nunmehrige werthvolle Besitzungen der Grossh. Bibliothek behandelt, besitzen wir nicht in einem vollständigen

Exemplare.

<sup>1)</sup> Meklenb. Jahrb. XVIII (1853) S. 153 ff.

Die weiteren Theile seiner werthvollen Büchersammlung, will ich nach derselben Quelle noch im Vorbeigehen hinzufügen, wurden bei seinem Tode in öffentlicher Auction nach allen Gegenden hin zerstreut; auch von ihnen scheint ein und das andere Werk in die Grossh. Bibliothek übergegangen zu sein.

So viel von den wichtigsten äusseren Schicksalen der Bibliothek. Ihre innere Geschichte aber, die nach den früheren Andeutungen eigentlich erst begonnen hat, darf man hoffen, wird schon in der nunmehrigen Periode einen andern Charakter gewinnen, seitdem die Veröffentlichung des Kata-logs die Aufmerksamkeit des Publikums der Anstalt in höherem Grade zugewendet hat. Wie die Sachen jetzt stehen. waren es, abgesehen von gelegentlichen Besuchern und Entleihern, nur 3-4 Männer, die die Bibliothek in grösserem wissenschaftlichen Sinne benutzten, mit deren Thätigkeit zugleich ihr bisheriger hauptsächlicher Erfolg angegeben ist. Er zeigt sich einerseits in der Förderung der speciellen Mecklenburgischen Studien, bei denen ich vor allen andern die historischen Leistungen der Gebrüder Boll in Brandenburg zu neanen habe. Auf einen weitern Kreis aber erstreckt sich die Wirksamkeit der Bibliothek dadurch, dass sie für Sanders demnächst erscheinendes deutsche Wörterbuch eine wesentliche Grundlage abgegeben.

Nach einer andern Seite beabsichtige ich hier die Bibliotek in ihrem Werthe zu veranschaulichen, und zwar von der Seite, die ihren persönlichen Ruf, so zu sagen, nach aussen begründet, und derselben über den nächsten Benutzungskreis hinaus einen Werth zu verschaffen geeignet ist. Damit ist aber keineswegs gesagt, dass diese Seite der Bestimmung der Bibliothek zunächst liegt; noch weniger, dass sie dem Bewusstsein des grösseren Publikums am unmittelbarsten sich zu erschliessen pflegt. Ich darf vielmehr geradezu behaupten: wie viele Vorwürfe und Anklagen, berechtigte wie unberechtigte, gegen die Bibliothek sich auch äussern mögen, so hat sich doch Niemand bisher die Mühe gegeben, auch ihre Vorzüge kennen zu lernen oder gar nach aussen in's Licht zu stellen. Und doch sollte sich Jeder überall billig des Tadels anhalten, der nicht auch offen zu loben Einsicht und Willem verbindet.

Bestimmter ausgesprochen richtet sich meine Absicht dahin, die bibliothekarischen Schätze unserer Anstalt zu gemeinsamer litterarischer Kenntniss zu bringen; ich werde deshalb zunächst diejenigen Werke berücksichtigen, die an und für sich, in litterarischer, nicht in absoluter Beziehung einen höheren Werth in Anspruch nehmen; ich komme sodann auf die, deren äussere Geschichte daneben von Interesse ist, um von ihnen schliesslich zu den hiesigen Manuscripten über-

zugehen.

Ermöglicht aber wurde mir die Arbeit einzig durch die entgegenkommendste Liberalität des Bibliothekar Gentzen, der mir nach jeder Seite den uneingeschränkten Gebrauch der seiner Obhut anvertrauten Anstalt, ihrer Kataloge wie ihrer Schätze selber gestattet und mich überdies für jede bezügliche Mittheilung seiner ausdrücklichen Genehmhaltung versichert hat.

I.

Bei der Beschreibung der hiesigen Seltenheiten werde ich mich nicht etwa durch Vogts catalogus binden lassen; ich worde so keineswegs mit eingehender Schilderung bei Fichards Lebensheschreibungen berühmter Männer (Vitae-collectae. Francof. Egenolph. 1536. 4".) oder Hederichs Schweriner Chronik von 1598 verweilen, von welcher letzteren ich schon oben bei Ringwichts Hinterlassenschast ein zweites Exemplar zu erwähnen fand, wie die Grossh. Bibliothek daneben die Fortsetzung desselben seltenen Werkes besitzt. Auch die werthvollen Ausgaben des Martial von Scriverius von 1621 und 1628 berühre ich nur in soweit, als Schneidewin in seiner grossen Ausgabe die erstere als ein exemplar ad hunc diem omnium praestantissimum kennzeichnet, während die zweite ihm gar nicht zu Gebote stand. Ebenso wenig stelle ich für die Paläotypen ein chronologisches Verzeichniss etwa bis zum Jahre 1500 oder 1520 zusammen. Ein für grosse Bibliotheken trefflicher Masststab würde es hier, bei der geringen Zahl solcher Drucke, etwa 30, doch nur hochst kläglich ausfallen und kann ausserdem jederzeit aus dem gedruckten Kataloge mit Leichtigkeit hergestellt werden. Ich nenne daher zuvorderst nur die Editiones principes von Cassiodors Kirchengeschichte und dem griechischen (nicht vollständigen) Texte des Epiphanius, welches letztere Werk, Basel Herwage 1544 fol., in Hoffmann's lexic. bibliograph. scriptorum Graecorum genau beschrieben ist. In dem Exemplar des Cassiodor aber, einer ort- und zeitlosen Ausgabe, darf ich nach Ebert No. 3650 einen Kölner Druck von Ulrich Zell voraussetzen.

Eine weitere Erwähnung verdienten dann etwa, abgesehen von den wenigen Aldinen: den Adagien des Krasmus 1508; der Grammatik des Lascaris 1512; Seneca quaest. naturall. 1522; Giovio P. et St. Gambini commentarii delle cose de Turchi 1541; Sallust 1563/64 noch folgende Klassiker: Horaz mit Landini's Commentar Florenz 1482; Valerius Maximus cum commento Oliuerii Arzignanensis, Venetiis per Albertinum de Lisona Vercellensem 22 Mai 1505 vgl. Ebert No. 23313; die Mailänder Ausg. von Cicero's epistoll. famill. 1514 mit

den Commentarien von Politian, Merula u. s. w., eine Ausgabe, für die Orelli im Onomast. Tullian. I. 284. 85. sich einzig auf das Exemplar der Wolfenbüttler Bibliothek bezieht.

Ueber gefeierte Drucke aus der Offizin der Stephani, über editiones Elzevirianae, Plantinianae gehe ich mit dieser Andeutung hinweg; ich darf es auch über einige seltene, namentlich Nürnberger und Basler Bibeldrucke des 15. Jahrhunderts, da dieseiben einerseits in älteren Werken, wie neueren Monographien zur Geschichte des Buchdruckes bereits hinlänglich besprochen sind; und auch ihr hiesiges Vorhandensein hat mit dem Vorstehenden schon ausreichende Berücksichtigung gefunden, da ich ohnehin voraussetzen darf, dass Maschens Antheil an unserem Kataloge, wie überhaupt das theologische und klassische Gebiet desselben von Seiten der bezüglichen Litteratoren eine nähere Aufmerksamkeit finden werde.

Ich verweile daher eingehend nur noch bei der so überaus seltenen undatirten

## Lat. Uebersetzung des Diogenes Laertius. Paris. J. Petit.

Nicht wegen ihres inneren Werthes; für diesen standen mir weder Materialien noch Lust zur Prüfung zu Gebote. Da aber die Dedication der Venetianer Ausgabe von 1475 ihr vorgedruckt ist, zugleich ein terminus post quem: so wird auch ihre Beschaffenheit dieser Ausgabe ähnlich sein, und die Verweisung auf die Mittheilungen von Fr. Jacobs hall. Encykl. Art. Diogenes Laertius S. 308° ausreichen, namentlich, wenn die dortigen litterarischen Nachweisungen damit verbunden werden.

Es handelt sich hier nur um die äussere Beschaffenheit einer Ausgabe, die nach Hoffmann selbst Hain nicht zu Gesichte gekommen ist; und seine eigene nach dem Leipziger Exemplar gegebene Beschreibung ist keineswegs zuverlässig. Möglich ist es dabei immerhin, dass die zweite Ausgabe des lexic. bibliogr. diesen Missstand beseitigt; gleichwohl wird die Berichtigung seiner Irrthümer auch hier nicht überslüssig sein.

Wegen der Zahl der Blätter, 8 ungez. CXXXVII gezz. nebst einem Schlussblatt mit dem Druckersignet aut der Rückseite, wegen der Dedication u. a. hat H. das Richtige; ich bemerke nur, dass das Register mit der Signatur Ajj beginnt, der Text aber mit den Buchstaben a—z signirt ist, und zwar so, dass Quaternionen und Duennionen mit einander wechseln; auf z fallen 6 Blätter; Blatt XLVIII ist irrthümlich mit XLVII bezeichnet worden.

Wichtiger ist die Titel- und Schlussschrift, die genau so lauten:

Diogenis laertii historiogra phi de philosophorum vita decem perq fecundi libri ad bene beateq3 viuendu comotiui.

Dann folgt nach Hoffmanns richtiger Angabe das Druckerzeichen mit dem Monogramm

I P. und der Unterschrist JEHAN PETIT.

Weiter abwärts: Venundantur parisius [ita] in vico diui Jacobi || apud Leonem Argenteum.

Die Schlussschrift aber lautet: FINIS. || Laertii Diogenis

vitae  $\[ \] = et \]$  sententiae eorum qui in philosophia  $\| \]$  probati fuerunt non antea Parisiis Impresse Finis Pro Joanne  $\| \]$  Paruo In vico diui Jacobi Sub Leone argenteo commorante.  $\| \]$  τελοσ  $\omega$  (der Anfangsbuchstabe von τ $\widetilde{\omega}$  ist vielleicht nur zufällig bei diesem Exemplare abgesprungen! Θεω Χαρισ.

Ein weiteres Eingehen auf typographische Eigenthümlichkeiten wurde nur der Zweck einer Monographie über Jean Petit rechtfertigen; diese aber müsste auch in anderem Sinne

gehalten sein.

Nur eines, was Hoffmann übergangen, erwähne ich noch. Die Rückseite des Titelblattes ist mit der Darstellung eines Gelehrten in seiner Bücherei ausgefüllt, während der Orosius von 1510 z. B. (beide Werke hier in einem Bande) auf der

Rückseite gleich mit der Dedicationsepistel beginnt.

Von eigenthümlicher Beschaffenheit ist auch das Schlusssignet bei beiden Werken, das sich in einem späteren Drucke von Jean Petit, dem Commentar des Kajetan zum Pentateuch 1539 fol., nicht mehr wiederfindet. Ich habe die geheime Absicht einer so bunt zusammengewürfelten Darstellung, zwei Arbeiter in einer Schusterwerkstelle, sich kreuzende Hände einander anschauende Weiberköpfe u. a. nicht erkennen können. Der Monogrammist J. M., dessen Buchstaben in weiten Zwischenräumen von einander neben und unter dem Wahlspruch Fides Fuit angebracht sind, findet sich bei Brulliot nicht angeführt, baldige Auskunft lässt aber Naglers Monogrammenlexikon erwarten; Silvestre marques typographiques und andere französische Quellen standen mir nicht zu Gebote.

Von den Klassikern des Alterthumes werde ich mich zu einer Seite, die dem vaterländischen Interesse und meiner Neigung näher steht, und hoffe von dem engsten Kreise aus zu weiteren Gesichtspunkten gelangen zu können.

Ich gehe also von der engeren Heimath, von Mecklen-

burg aus.

Die bezügliche Abtheilung der Grossh. Bibliothek, Mecklenburgica mit einem unlateinischen aber praktischen Namen, werden gegenwärtig einer vollständigen neuen Katalogisirung unterzogen. Für sie kann ich also den Leser nicht schon auf ein gedrucktes Verzeichniss hinweisen, wie für die anderen wichtigeren und grösseren Theile der Bibliothek. Die Veröfentlichung des Kataloges wird überdem nicht früher beginnen, als bis der Bibliothekar seinen Wunsch, der wenn je einer mit dem Interesse der Anstalt völlig zusammenfällt, möglichst erreicht hat, das Ziel nämlich, ein annähernd vollständiges Material für die speciellen mecklenburgischen Forschungen beisammen zu haben. So sind denn in den letzten Jahren aus Auctionen, Tauschung u. dgl. eine Reihe mehr oder minder werthvoller Besitzungen in die Grossh. Bibliothek übergegangen; ja selbst von minder werthvollen wird hier taum die Rede sein, da auch der scheinbar geringfüge ein nahe liegendes vaterländisches Interesse hat und somit von

Wichtigkeit werden kann.

Ueber das gesammte Feld aber befähigen mich weder meine Kenntnisse noch specielle Studien zu einem Urtheil; ich darf aber voraussetzen, dass das Gebiet nicht schlecht vertreten ist, da es schon seit lange die Theilnahme der Forscher in besonderem Grade auf sich gezogen. Mich interessiren mehr die Werke, die, wenn ich so sagen darf, eine technisch - bibliothekarische Berücksichtigung voraussetzen; and in dieser Hinsicht hat es mich geradezu befremdet, dass Lisch in der Geschichte der Buchdruckerkunst unserer Heimath i) auf unsere Landesbibliothek gar keine Rücksicht genommen hat. Er hat es gewiss in dem guten Glauben gethan, dass eine so junge Anstalt nichts Altes von Belang besitzen werde. Aber wenn er doch versichert, jede nur irgend zugängliche Quelle benutzt zu haben: hätte er da nicht, trotz einer wie immerhin begründeten gegentheiligen Voraussetzung. auch an die Bibliothek von Neustrelitz sich wenden müssen, die für seltene Drucke, wie Marschalks Annalen der Heruler 1521, das Schweriner Missal 15292), die niederdeutsche Messordneng 1540/45, die niederdeutsche Prachtbibel aus Dietzens Offizin Lübeck 1533/34 gewiss ebenso gut eine Erwähnung verdient hätte, wie die anderen Mecklenburgischen Bibliotheken!

Und wie keine Vernachlässigung ungestraft bleibt, hat Lisch sich gerade dadurch ein Werk entgehen lassen, das für

Meckl. Jahrbb. 1839.
 Das hiesige Exemplar gehörte früher dem Kanzler Heinrich Husan;
 auch die Namen einzelner späterer Besitzer, eines Pastor Valentiner u. a.
 können aus eingeschriebenen Notizen entnommen werden. Vgl. das Rosteker Etwas 1744 S. 121—125

die ganze Thätigkeit der geseierten Dietzischen Ossizm von entscheidender Bedeutung ist, und neben seinem inneren Werthe zugleich auf das äussere Leben des Mannes und seinen schon längst vermutheten Ausenthalt in Lübeck ein helles Licht wirst. Mehr zu reden verbietet mir mein Wort, mit dem ich die genauere Beschreibung Wiechmann-Kadow für seine niedersächsische Bibliographie vorbehalten wollte; es wäre aber auch gewissenlos gewesen, hier, wo es sich um den Werth unserer Bibliothek nach aussen handelt, völlig von einem Werke zu schweigen, das nach langem Zweisel endlich hier gesunden wurde, und wer die Mühe der Vergleichung mit Lisch nicht scheut, wird im Augenblick wissen, um was es sich einzig handeln kann.

Ueber die anderen werthvollen und geringeren Unbekanntheiten unserer Bibliothek in niederdeutscher Sprache will ich auch kein Wort weiter verlieren; es sind ihrer nur wenige, und Wiechmann-Kadows genaue Sorgfalt wird sie dem wissenschaftlichen Publikum in einer Weise entgegenführen, wie sie mir kaum und nicht ohne Ueberwindung möglich wäre.

Quam quisque novit artem etc.

Nur was längst bekannt ist, davon darf ich noch mit zwei Worten bemerken, dass die nach Ebert u. a. vorzüglich seltene niederdeutsche Bibel Barth 1588 in drei aber nicht gleich guten Exemplaren hier vorhanden ist; von Dietzens Bibeldrucken aber besitzen wir auch das seltene Neue Testament Rostock 15<sup>48</sup>/<sub>53</sub>, von dem Masch <sup>1</sup>) seiner Zeit bemerkte, dass er es nirgend erwähnt gefunden, noch je ein anderes Exemplar gesehen habe, als das seinige. In beider Hinsicht ist unsere Zeit freilich schon glücklicher daran, aber auch seiner litterarischen Umsicht hätte wohl nicht die ausführliche Mittheilung entgehen dürfen, die schon in der Zeitschrift eines Landsmannes, Mantzel Bützowsche Ruhestunden V (1762) S. 61 ff. gegeben war.

Vom Niederdeutschen findet ein naturgemässer Uebergang zum Niederländischen Statt; es wird aber kaum der Versicherung bedürfen, dass das noch weniger wie mässig vertreten ist. Nach einigen Jahrzehnten werden unsere norddeutschen Bibliotheken auch in der Beziehung ein anderes Aussehen

haben.

Nur das verdient noch Erwähnung, dass Harrebomée ver hieraus auf die niederländischen Sprichwörter aufmerksam gemacht wurde, die in der Epitom. Adagior. Antverp. J. Leesce 1544. 8°. in geringer Anzahl (52) vorhanden sind, und dass er über das Buch selbst und sein Verhältniss zu der Ausgabe des nächsten Jahres in seinem Spreekwoordenb. S. XXXIII.

<sup>1)</sup> Beyträge S. 56. 57.

weitere Auskunft giebt 1). Auch anderes neuere, nicht so seltene Material hat er mit Hülfe unserer Bibliothek ausbeuten können.

Hinsichtlich der neuhochdentschen Litteratur jüngeren Datums ist die Grossh. Bibliothek nicht gerade übel ausgestattet, und hat mit Sanders bevorstehendem Wörterbuch bereits die reifste Frucht getragen. Was für die älteren Perioden unserer Sprache und Litteratur noch versäumt ist: wird auch schon nachgeholt werden, nur dass ich hier noch nicht von einschlagenden Schätzen zu reden weiss; und correkte Neudrucke werden bei kleineren Bibliotheken auch den imaginären Werth des Originals vollständig ersetzen können. Nennen aber will ich in dieser Beziehung noch 2 Exemplare der letzten Originalausgabe von Luthers Bibelübersetzung 1545, die Lessing, wie jetzt Grimm, seinem Wörterbuch zu Grunde legen wollte. In dem einen Exemplar giebt Masch ausführliche handschriftliche Nachricht von der Seltenheit des Werkes. Sonst etwa noch Burk. Waldis Psalter 1553, ein Werk, für das Goedeke (Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung S. 364) die namhastesten Bibliotheken ansührt, die ich hier zu wiederholen mir nicht versagen kann. Es sind ausser dem brittischen Museum die Bibliotheken von: Wolsenbüttel, Berlin, Göttingen, Dresden, Kassel, Hamburg.

An den Schluss dieses Abscnittes stelle ich unbekannte Drucke der Grossh. Bibliothek.

Die Werke, die ich hier noch zusammenstelle, kann ich nicht alle mit gleicher Sicherheit unbekannt nennen; von dem ersten weiss ich sogar das Gegentheil; nur glaube ich es insofern nicht unzweckmässig heranzuziehen, als ich aus einem doch sehr seltenen Werke Unbekanntes besprechen werde. Bei den anderen setze ich diese Eigenschaft voraus, soweit der bibliothekarische Apparat der Grossh. Bibliothek eine solche Voraussetzung rechtfertigt. Er ist freilich nur ein äusserst geringer: fehlen doch selbst so bedeutende Werke, wie Panzer, Hain, Brunet, und Graesse's trésor des livres rares et précieux ist bisher ebenso wenig angeschafft worden.

<sup>2)</sup> Ich wiederhole bei dieser Gelegenheit die Anfrage, die im Maiheft 1857 des Anzeigers für Kunde der deutschen Vorzeit veröffentlicht wurde, und danach auch in Petzholdts Anzeiger Juli v. J. Aufnahme fand, ob auf den Blättern 97. 98. 103. 104. 137. 145, die dem hiesigen Exemplare fehlen, niederländische Sprichwörter sich finden, und neben welchen lateinischen? Die genannte Zahl niederländischer Sprichwörter (52) findet sich: Bl. 10b; 24b; 58b; 64a; 132b; 147a und zusammenhängend von Bl. 250—256. Ich erneuere ferner die Bitte um etwaige Nachrichten über das Leben des Tappius, eine Bitte, die auch von Seiten Harrebomee's in dem Algem. Konst-en Letterbod. 1857. S. 131 eine warme Befürwortung gefunden hst.

Ich bespreche also zunächst

1. das griechische neue Testament. Basel. J. Bebelius. 1524. 8°.,

das um so weniger bekannt sein wird, als die Basler Jubelschrift zum Guttenbergsfeste 1840 und die späteren neuen Beiträge zur Basler Buchdruckergeschichte von Streuber auf Bebels Thätigkeit keinen ausdrücklichen Bezug nehmen.

Wegen der bibliographischen Beschreibung des Buches, der gelehrten Nachweisungen seiner Seltenheit vergleiche man den früheren Besitzer Masch in seiner biblioth. sacra I. (1778) S. 199, wo zugleich der innere Charakter der Ausgabe und ihre Abhängigkeit von der dritten Erasmischen (Ebert No. 22590) näher erörtert ist.

Hier erwähne ich das Buch einmal wegen seines Verlegers und dann seiner künstlerischen Ausstattung wegen.

Mit Bezug auf jenen heisst es in der Ankundigung des

Druckers:

Habes christiane lector enchiridion totius novi testamenti graece, meis quidem elaboratum manibus, ingenio vero Ceporini haud vulgariter de linguis meriti probe castigatum: sumptus ad hoc Joanne Wattenschne viro praeclaro liberaliter nobis suppeditante; am Schluss empfiehlt er alsdann seine novam parumque notam hactenus literariam officinulam.

Demnach ist Kirchhoff im Irrthum, wenn er in seiner Geschichte des deutschen Buchhandels I (1851) S. 136 von diesem Basler Buchführer bemerkt: "Johann Wattenschnee ist ebenfalls nur als Verleger eines einzigen, von Thomas Wolf 1523 gedruckten Werkes bekannt. Möglicherweise hängt er mit Johann Battenschne de Alamania, der 1484 mit Matthias Huss in Lyon druckte, zusammen."

Welches Werk Kirchhoff im Sinne hat, ist mir nicht bekannt; jedenfalls lässt sich also noch ein Druck mehr anführen.

(Fortsetzung folgt.)

Pamphilus Gengenbach.

Mitgetheilt

von

Emil Weller in Zürich.

(Schluss.)

8.

Joannes Manberger Pfarrher ze Thun Costentzer bystumbs: vsf de Leine thurn Gerg

feners von weil: das die mess ein opffer sy: Antwort.

o. O. u. J. (1521). 8 Bl. 4. (letztes leer) mit kleinem rohen Titelholzschnitt. Unter dem Schlusse zwei breite Verzierungen über einander, wie sie in den "Bundtgnossen" und sonst bei Gengenbach gewöhnlich sind. Feners Schriftchen, von dem ich zwei Ausgaben kenne, war im gleichen Jahre zum Vorschein gekommen.

9.

#### Das lob der Pfarrer

VOn dem vnnützen kofte der gelegt wirt von dem gemeine vnuerstedige volck vff mässläsen, volgungen, begrebnüs, sybent, drysigst, jartag 2c. Vnd vo lob der Psarrer vnd irer nötigen Caplon.

Am Schlusse: Ich hoff vnd harr.

o. O. u. J. (1522). 6 Bl. 4. Auf dem Titel 4 Randleisten, dann ein Stück Verzierung, alles bei Gengenbachschen Drucken häufig, und ein kleiner Holzschnitt in der Mitte. Der Titel des siebeuten "Bundtgnossen", der ganz die gleiche Abhandlung enthält, zeigt zum Theil andere Holzschnitte, z. B. zwei kleine in der Mitte neben einander, wovon der eine jener obige ist. Eine dritte sonst ganz übereinstimmende Ausgabe Gengenbachs hat die einzige Abweichung auf dem Titel, dass unter dem kleinen Holzschnitt in der Mitte die Worte hinzugefügt sind:

Tu wol zyt nahet.

r W

Der Inhalt dieser Eberlinschen Schrift bezieht sich auf die neuen pfarramtlichen Einrichtungen in Zürich. Ich kenne noch drei (im Ganzen also sechs: fünf auf der Zürcher Stadtbibliothek, eine im Germ. Museum); diese sind Nachdrücke, und einer davon (ein Zürcher Druck) trägt auf dem Titel: "F. W.", gerade so wie auch der dritte "Bundtgnoß". Diese Buchstaben und Sprüche dienen gleichsam zum Vexiren. Im 10. und 11. "Bundtgnoßen" wird dies noch augenfälliger. Da nennt sich Eberlin "Psitacus" und datirt erst: "in vnserer stat Baldeck vff den. xxxv. tag vbelis. jm jar als Ostern vff den Montag gfiel", dann: "in vnser houpt stat Wolsfeck, jm Monat genät Gutwyle, jm jar da må de bättel münche die kutte staubt."

10.

# Der gestryfft Schwitzer Baur

Diss büchlin hat gemacht ein Baur auss dem Entlibuch, Wem es nit gefall der küs im die bruch.

o. O. u. J. (1522). 16 Bl. 4. mit einem trefflich gezeich-

neten Titelholzschuitt: ein Mönch auf einem Esel hält an einem Baume; ein Bauer mit einem Rechen im Arm belehrt ihn. Am Schlusse des Büchleins zwei über einander liegende Randleisten aus den "Bundtgnoffen." Nicht blos der Druck, auch die Sprache ist von Gengenbach. Dieser widerlegt in populärem Tone einen Mönch, der gepredigt hatte, dass ein Laie keine deutschen Bücher lesen solle. Aehnlich wie im "Planctus" und wie im "Begriff", wo er sich ausdrücklich als Verfasser und als Drucker bezeichnet, beginnt er mit einer kurzen Einleitung, worin er den Zweck seiner Abfertigung darlegt:

VFf das jedermä erkeñ vn merck war vif diss büchlin gemacht sy, vñ vis wz grūd, so nemendt hie ein kleine bericht. In de vergangnen jor, Als man zalt. M. D. XXj. hat sich begeben, das ein prediger münch hat geprediget in der saste in eim släcke in dem schwitzer land, vnd hat aber allwege jn siner predig gerürt die gestryfsten leyen, die do täglich in den teütschen bücheren läsen, vnd gesprochen es sy ein versürung vyler mensche, dañ sy es nit könne verste. Nun solich predig hat gehört vnd sissiglich vst gelost ein guter einseltiger schwitzer Baur, der do vyl der selben bücher hinder im hat, dar durch er täglich sein haussgesind vnderwyst vn lert. — —

Panzer no. 1582 hat ein Exemplar selbst gehabt. Haller nennt die, wie er sagt, gegen Murner gerichtete Schrift alberner Weise "schändlich". Im Allg. Litt. Anzeiger. 1799. S. 510 wird sie ebenfalls angezeigt. Meusebach besass zwei oder mehr Exemplare in seiner Bibliothek; auf der Zürcher Stadtbibliothek finden sich mehrere. Gödeke erkennt im "Grundriss" S. 204 die Schrift als Gengenbachschen Druck an.

#### 11

Ein cleglichs gesprech geschähen nit weit von Trient vff der Römer strafs, von einem Apt, Curtisanen vnd de Teusel, wider den frommen Pabst Adrianu.

o. O. u. J. (1522). 4 Bl. 4. mit Titelholzschnitt, rechts der Abt zu Pferde, in der Mitte der Teufel in einer schwarzen Kutte, mit Krallen an den Füssen, links der Curtisan; auch der beliebte Baum fehlt nicht. — Ein Exemplar in Berlin (Heyse's Bücherschatz).

Das von Panzer unter No. 1585 sehlerhast citirte:

Wie der Hailig Uatter Bapst Adrianus ein geritten ist Zu Rom Auff den. XXVIII. Tag des Monats Augusti. Im jar M. D. XXII. Darbey ain gesprech von dreyen perfonen. o. O. u. J. (1522). 4 Bl. 4. mit ähnlichem Titelholzschnitt (der Abt hier links zu Pferde) ist aus St. Otmars Presse hervorgegangen und Nachdruck, wie der beibehaltene Schweizer Dialekt beweist.

12.

Ein kurtzer begriff wie der Schultheiß vn die gemein dess dorffs Frid husen vff dem gnoden bärg gemeinlich erkant

vnd erwelt haben ein schöffel irs dorffs mit namen Hans Knüchel, dz der selbig an stat ires Pfarrers sol verkünden vnd predige die Ewagelische leer vnd de wag der saligkeit,

biss zu der zu kunfft ires Pfarrers

Am Schlusse: P G

o. O. u. J. (1523). 12 Bl. 4. Links vom Titel eine kleine Randleiste; unten ein wohlausgeführter Holzschnitt, Hans Knüchel den andächtigen Bauern predigend. Auf der Rückseite des Titelblatts oben:

P Spes mea in deo est. G

Darunter derselbe Holzschnitt (ein Prediger mit dem Crucifix in der Linken zu einem andern, hinter welchem Bauern, redend; über dem ersten ein fliegendes Band mit: Unum Deum adorabis et illi soli servies), der den Titel des "Ewangelisch burger" ziert. Unter dem Holzschnitt solgende sechs Zeilen:

Wiltu ein rechter Christen sein,
Hör was seit dir der schöpffer din.
Ir föllen leren all von mir,
Milt sein, wellen ir kon zu mir.
Dessglich demütig hie vsf erden,
Sunst mögen ir nit sälig werden.

Der Drucker ist, wie die Buchstaben der Titelrückseite beweisen, zugleich der Verfasser, und dieses bisher völlig unbekannte Schristchen ein Beweisstück, dass Gengenbach noch im Jahre 1523 gedruckt und geschrieben hat. Er lehrt hier, was eine Gemeinde in streitigen Fällen zu thun habe, um Frieden und das evangelische Wort zu erhalten. Der Text beginnt auf Bl. 2.:

Wissend sei menglichem, das in dem Jar als man zalt M. D. xxiij. nach geburt Jesu Christi vnsers sälig machers, yn eim dorff genat Frydhusen, gelegen vst de Genode bärg, in der wochen vor Pfingsten zusamen sind kummen die gantze gemein, vrsach halber jrers pfarrers, vnd ist diss die vrsach gewäsen. Sy haben einen Pfarrer gehabt der ist by inen nit wöhasst gewäsen, sunder inen all halb jor ein unwen versäher

geben, vñ de gedinckt vm ein bestimpte lo, in der moss, dz sy nit wol hand ir narug mogen habe (als das noch leider vyl geschicht) desshalb dañ die fromme leut dess dorffs Frydhusen (zu dem dz die pfarrer ein rylich viskumme hat) sast beschwärt sind worde ab ire versäheren. Dañ sy hatte jetz ein munch, dañ ein wältlichen priester, vnd was diser hat gelert, hat der ander verkert. Einer was Luterisch, der ander Bäpsttisch. Einer hat gepredigt menschliche satzungen, der ander die Ewangelische leer vnd göttliche gebot. u. s. w.

Man sieht, die Volkssprache ist trefflich wiedergegeben. Das Ganze hat Randglossen (5 Inhaltsangaben, übrigens Bibelcitate).

Die von Gödeke vermissten himmlischen Zeichen, die Gengenbach in Holz schneiden liess, ergeben sich vielleicht in folgender Piece des Butsch'schen Katalogs S. 9:

Auslegung der fünff Zaichen so zu wien am hymel gefehen sind worden Anno 1520, bewert durch etlich propheceyen vnd alt historien des liebgehabten Ritters. o. O. u. J. (1520). 4. m. Holzschn.

Von den "Drien Christen" findet sich im selben Katalog S. 90 ein anderer Druck, sicher von Gengenbach selbst:

Tischred: Von dreien Christen: dem Römischen: dem Böhmischen: dem Thürckischen. o. O. u. J. mit Titelholzsch. und 32 kleinen Holzschnitten, wohl denselben, die in der häußgeren Ausgabe vorkommen.

Der Nachdruck der "Bundtgnossen" mit 1 Holzschnitt und fortlaufenden Signaturen, ist ein Wittenberger; die "lag vber die Todten fresse" bei Gödeke nicht das Original, sondern ein Augsburger Nachdruck S. Otmars, aber bei G. nicht getreu.

Nach No. 1 und 2 ist es jetzt erwiesen, dass Gengenbach wenigstens von 1513 an gearbeitet hat und dass das Jahr 1523 den Abschluss seiner Thätigkeit bildet. Vielleicht ist er in diesem Jahre oder zu Anfang des nächsten gestorben.

# SERAPEUM.



füi

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

# Dr. Robert Naumann,

**N** 21. Leipzig, den 15. November 1858.

Die Grossherzogliche Bibliothek zu Neustrelitz und

ihre litterarischen Seltenheiten.

Yon **Friedr. Latendorf.** 

(Fortsetzung.)

Hinsichtlich der künstlerischen Ausstattung bemerke ich zunächst, dass am Schlusse des Bandes nicht die spätere Palma Bebelii (im Saxo Grammaticus z. B. von 1534), sondern eine Darstellung sich findet, die unverändert in das Platersche neue Testament Basel 1543 übergegangen ist. Ihren Hauptgegenstand bilden, von einem Portal, Säulen, einem Frauen- und Männermedaillon abgesehen, zwei Genien, die mit einem Seile einen starken Ast vom Baume herunterzureissen sich bemühen. Dazu denn die entsprechende Unterschrift: durum pacientia frango. Bezeichnet ist die Darstel-

lung mit dem Monogramme W, das nach Wiechmann-Kadow (16. Sept. 1857) einem schweizer Formschneider gehört, der auch einige Stäcke in Münsters Kosmographie geschnitten.

XIX. Jahrgang.

21

Die weiteren Verzierungen des Buches, Initialen u. a. kehren in dem Platerschen Testamente nicht wieder. Von ihnen wie von dem Wappen bemerkt Wiechmann-Kadow Ende Januar d. J. nach vorausgegangener Anschauung: "Das Wappen am Ende der griechischen neuen Testamente kann ich nicht erklären; die Holzschnitte (Metallschnitte?) sind von einem H. Holbein sehr nahe stehenden Meister, wahrscheinlich von Lützelburger." Aus eigener Anschauung füge ich, wie zur Bestätigung, dieser Vermuthung hinzu, dass die exhortatio Oecolampadii am Anfange des Buches mit dem N des Todtentanzalphabetes beginnt.

Leider sehlen dem hiesigen Exemplar zwei Blätter, die

Epistel S. Judä und der Anfang der Apokalypse.

2. Ein niederländisches neues Testament Antwerpen 1541 im kleinsten Format.

Nach Ebert, Clément biblioth. curieuse und dem reichhaltigen Register zu Baumgartens Nachrichten darf ich die Ausgabe für unbekannt halten.

Niederländische Hülfsmittel konnte ich nicht vergleichen; eine direkt nach den Niederlanden gerichtete Anfrage ist vermuthlich wegen zu grosser Kürze oder mangelnder Bestimmtheit von meiner Seite nach einer anderen Richtung missverständlich beantwortet worden. Möge nun die öffentliche Beschreibung eine Veranlassung werden, noch ein und das andere Exemplar einer solchen Seltenheit zu allgemeinen litterarischen Kunde zu bringen!

Das Titelblatt, dessen rothgedruckte Worte ich durch gesperrte Schrist bezeichnen werde, enthält oberhalb des Titels die Worte: Onder soeckt die scrift.

Der Titel selbst, dessen Hauptworte, die drei ersten, in

einem verzierten Breitenrechteck stehen, lautet:

Dat nieuwe Testament

ons Herren Jefu Chrifti | In welcken begrepen sijn die vier Euangelisten | met alle die Episteln der Apostelen.

darunter:

Marci int. xvi Capittel.
Ghaet in alle die werelt | unde predict dat Euangelium allen creatueren | wie dat ghelooft | eñ ghedoopt is | fal falich fijn.

Schliesslich die Druckernachricht, oberhalb einer Randleiste, die an das Elzevirsche tête de busse erinnert. Ghedruckt Thantwerpen in die Cammerstrate in den schilt va Delst | by Mattheus Crom. Int jaer ons Heeren 1541.

Auf dem zweiten Blatte beginnt ein Kalender mit dem Januarius, und so weiter auf den folgenden Seiten; auf dem achten Blatte werden dann einige chronologische Erklärungen gegeben, wobei zwei Figuren zur Auffindung des Sonntagsbuchstaben und der güldenen Zahl.

Am Schlusse des Buches steht ein Verzeichniss der neutestamentlichen Episteln und Evangelien auf 12 Blättern, deren erste durch einen Stern, die letzten vier mit einem Kreuz

signirt sind. Die Columnenüberschrift lautet:

Die Tafel des boecx.

Am Schlusse auf der Stirnseite des 12. Blattes heisst es dann:

Hier eyndet die Tafel vanden Epistelen ande Euangelien.

Unmittelbar darunter die Nachricht des Druckers:

Ghedruct Thantwer
pen in die Camerstrate ins huys
van Delfs by Mattheus Crom.
An. M. D. x l i.

Den neutestamentlichen Episteln gehen die des alten auf 36 Blätter mit der Signatur A-E voraus.

Für den eigentlichen Inhalt überhebe ich mich der Blätterzählung durch genaue Angabe der Signatur, woraus ihre Anzahl mit Leichtigkeit zu berechnen ist. Ich bemerke nur noch, dass Custoden, Columnentitel und Holzschnitte in dem Werke sich finden und die biblischen Parallelen an den Rand gedruckt sind.

Die Signatur geht also, jede Lage zu 8 Blättern gerechnet, von a-z; sodann von aa-kk; mit den Briefen des Paulus, denen auf der Rückseite des letzten Blattes der acta apostoli. eine bildliche Darstellung seines Zuges nach Damascus voransteht, beginnt von A ab eine neue Signatur, das Alphabet hindurch, nur dass auf Z bloss 4 Blätter fallen.

 Ein unbekannter Pergamentdruck von Guillaume Eustace vom Jahre 1514, der dadurch noch um so werthvoller wird, dass er früher im Besitz des Thuanus war.

In halb schon erloschenen Zügen steht sein Name DA de Thou auf der Rückseite des Vorsetzblattes oben links gegenüber dem Titelbilde.

Unbekannt aber nenne ich den Druck, weil Brunet unter 10 verschiedenen Ausgaben von Eustace manche von 1513, keine von dem Jahre 1514 aufführt '). Zu demselben Schlusse berechtigt, auch in Ermangelung des Pariser Katalogs, die Vergleichung von Ebert, Massmann Litteratur der Todtentänze (Leipzig 1840) und dem Copenhagener Verzeichniss, das Molbech seinem Lehrbuch der Bibliothekswissenschaft angehängt hat. Bei der bevorstehenden neuen Auslage des Manuel du libraire wird also der Herausgeber vermuthlich erst durch unsere Bibliothek sich im Stande sehen, den nicht gar häufigen Pergamentdrucken von Eustace noch ein unbekanntes neues Exemplar hinzuzufügen.

Eine kurze Beschreibung ist also in jedem Falle gerechtfertigt, der ich die Bemerkung vorausschicke, dass die bildlichen Darstellungen insgesammt einen religiösen Charakter tragen, und auf die Bibel und die Geschichte der Heiligen sich beziehen, von Todtentänzen aber keine Spur enthalten.

Das Titelblatt also zeigt zuvörderst das Wappen von G. Eustace, wie es von zwei Centauren gehalten an einem Baume hängt; darunter die Worte: Guillaume eustace. Der Titel selbst lautet:

Ces putes heures a l'usaige de orleans sont toutes au long sans viens reqrir auecques les grans suffrages imprimees nouvellement pour Guillaume eustace libraire du roy. Et se vendent a la rue neusue nostre dame a Lagnus dei ou au Palais au troisiesme pillier.

Auf der Rückseite beginnt der Almanach pour XVI ans (1512-1527) und geht bis zum 8 Blatte, incl. Die Rückseite, dann ist aber schon von der ersten bildlichen Darstellung ausgefüllt, ein (mir unbekannter) Heiliger, der den Siedetod erleidet. Die Unterschrift deutet, wie auch sonst, ohne Zusammenhang mit dem Gemälde schon auf das Folgende hin. Sie lautet: Initium sancti euangelii secundum Johannem. Gloria tibi domine; und dem entsprechend beginnt auch das 9. Blatt (bi) mit den Worten: In principio erat verbum sqq. Die Zahl der Miniaturen beträgt, von dem Titel abgesehen, 18 grosse und 15 kleine. Die letzteren beziehen sich insgesammt auf die Thaten oder Leiden von Heiligen (Michael, Johannes der Täufer u. s. w. bis zur heiligen Barbara). Sie bilden als suffragia plurimorum sanctorum et sanctarum den Schlusstheil des Buches, den eine grössere bildliche Darstellung de sanctissima trinitate eröffnet. Auch äusserlich ist dieser Theil durch die neu beginnende Signatur A von den vorhergehenden geschieden. Von den Bordüren bemerke ich endlich noch. dass namentlich die Gestalt des Amor mit Binde und Bogen mehrfach in ihnen wiederkehrt.

<sup>1)</sup> Briefliche Mittheilung Wiechmann-Kadows.

Die Zahl der Blätter beträgt 104, vorausgesetzt, dass das Exemplar vollständig ist; ich habe aber triftige Gründe dies zu bezweifeln, und stelle deshalb nach alter guter Sitte in einem anschaulichen Ueberblick die einzelnen Lagen zusammen, nur dass ich für meinen praktischen Zweck insoweit abweiche, unter den Zahlen die einzelnen Blätter zu verstehen. Mein Lagenregister würde sich danach so ausnehmen:

a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m. A. B. C. D. 8. 4. 8. 4. 4. 8. 8. 8. 8. 8. 6. 4. 8. 4. 8. 6.

Hier befremdet unmittelbar, dass ohne alle Symmetrie in der Mitte des Buches auf 1 nur 6 Blätter fallen sollen. Man erwartet ihrer auch acht. Und richtig: das dritte Blatt schliesst mit den Worten: Illustra faciem tuam super seruum tuum, saluum me fac in misericordia; und dann geht er gleich weiter: toto die laudem tuam. Requiem eternam dona eis domine: et lux perpetua luceat eis. amen. Anima mea exultabit in domino et delectabitur super salutari suo. amen. Complaceat.

Dass zwischen beiden Blättern eine Lücke Statt findet, ist unverkennbar. Wie sie auszufüllen, was die vermuthlich ausgefallenen Blätter enthalten haben: vermag ich bei dem Mangel aller einschlagenden Hülfsmittel nicht zu bezeichnen.

Die Schlussworte dieser Gebetsammlung lauten endlich,

auf der Rückseite des letzten Blattes:

Ceft presentes heures tout au long sans riens requerir auec les grans suffrages ont este imprimees a Paris par Jehan de la roche. Lan mil cinq ces a quatorze pour guillaume eustace libraire du roy demourant en lad ville a la rue neusue nostre dame a lenseigne de lagnus dei ou au palais au troisiesme pillier.

au palais au troifiefme pillier. Der oben beschriebene Band ist zugleich der einzige Pergamentdruck der Grossh. Bibliothek, ähnlich wie auch die Bibliothek zu Oldenburg nur einen derartigen Druck besitzt, nur dass der unsrige den Werth einer höheren Seltenheit

voraus hat 1).

4. Eine Wittenberger Ausgabe von Luthers guten Werken 1521, die nach Wiechmann-Kadows handschriftlicher Begutachtung bei Panzer und Bindseil nicht verzeichnet ist. Das Exemplar ist erst kürzlich in den Besitz der Grossh. Bibliothek übergegangen, nachdem es bei einem hiesigen Antiquar um ein Geringes feil war.

Unter den Autographen der Grossh. Bibliothek, etwa einem

<sup>1)</sup> Merzdorf bibliothek. Unters. 1844 S. LXXIX.

Dutzend lutherischer kleiner Schriften, befindet sich auch die Originalausgabe von 1520 "bey dem jungen Melch. Lotther", die in der grossen Erlanger Ausgabe (XX. 193 ff.) zu Grunde gelegt ist. Der zweite Druck weicht in wesentlichen äusseren Beziehungen, Ausstattung, Orthographie u. a. davon ab. Hier eine kurze Beschreibung desselben, wenn auch die Worte der Erlanger Ausgabe a. a. O. "Erschien in diesem Jahre (1520) zu Wittenberg und wurde später unter mancherlei Titeln vielfältig wieder aufgelegt" die Vermuthung nahe legen, die Ausgabe werde schon sonst beschrieben sein.

Der Titel also lautet: Von den gut-ten wercken Doctor!
Martini Luthers | Augustiner zu | Witten-berg; die Schlussschrift nur: Finis. Drucker und Ort des Druckes sind nicht
genannt; nur schliesst Wiechmann aus den Lettern auf Wittenberg. Die Dedication beginnt auf der Rückseite des Titelblattes, die Signatur auf dem zweiten Blatte mit Aii und geht
bis M. Die Gesammtzahl der ungezählten Blätter ist 50, die

letzte Seite leer.

Die Titeleinfassung schreibt W.-K. der Cranachschen Schule zu; sie besteht zu beiden Seiten des Titelrochtecks aus einem eigenthümlichen Säulenbau, auf oder über dessen Fusse nackte Knaben zu Karyatidendiensten verwendet sind. Die Spitze der Säulen nimmt der Oberkörper eines Meerpaars ein, Mann und Weib, die einander anschauen und in den Händen ein Blashorn halten. Auch die untere Wandleiste zeigt ein bärtiges Männerantlitz, das ich mit dem Meere in Verbindung setzen möchte. Die Gestalt ist beiderseits von Geäst und Laubwerk umgeben, wie der Oberkörper selbst darin endigt.

Die Zeit der Ausgabe endlich wird durch die Zahl MDXXI bestimmt, die in einem wagerechten kleinern Rechteck über dem senkrechten des Titels steht; Ausdrücke, die trotz einer naheliegenden Missdeutung dennoch verständlich sein werden; oder hätte ich vielleicht auch von einem Längen- und Brei-

tenrechteck reden dürsen?

## Ein scholastisches Sammelwerk, ein Venetianer Druck von 1489.

Vielleicht oder wahrscheinlich schon bei Pellegrini della prima origine della stampa di Venezia 1794. u. a. (s. Külb hall. Encykl. Art. Incunabeln) beschrieben.

Das hiesige Exemplar, das aus dem Nachlass eines ehemaligen Stadtpredigers (J. A. Bickel von Hamburg † 1844) stammt, ist am Anfang lückenhast. Die Schlussschrist aber lautet, abgesehen von der verschiedenen Form des r (r und 2), diplomatisch treu:

In hoc uolumine habes summulam Nicolai de or bellis

vna cum textu Petri hispani: deinde passus Fracisci mayronis: t tria principia Antonii andree t formalitates Boneti t Scoti: necnon fallacias fancti Thome ac tractatum de ente t essentia. t im pressum Uenetiis per Bernardinum de choris de Cremona t Simone de Cuero. die 7º mensis nouebris. 1489.

#### Registrum

4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 a b c d e f g h i k l m n o p q r s

Dem Wort Registrum hat dann der Rubricator noch sein amen hinzugefügt und Zahlen wie Buchstaben roth eingefasst.

Das Werk ist in zwei Columnen gedruckt und der Text von dem Commentar durch grössere Lettern unterschieden. Am Anfang fehlen zwei Lagen, im Ganzen also 8 Bogen.

Was erhalten ist, beginnt mit dem Auszug oder der Umformirung des dritten Kapitels der Einleitungsschrift zum Aristoteles, der Prädicabilia des Porphyrius, nachdem noch vorher ein Schema zur Veranschaulichung des Verhältnisses von Genus und Species abgedruckt ist mit folgendem Schlusse:

#### Animal rationale

#### Mortale

Immortale

#### Homo

Socrates Species Plato Specialissima.

Der Anfang aber hat die Ueberschrift Genus-Generatissimum; und dann folgt die Gliederung mit der Substantia Corporea und Incorporea u. s. w.

Dem Kapitel de differentia  $(\pi \epsilon \varrho i \ \delta \iota \alpha \varphi o \varrho \tilde{\alpha} s)$  folgen dann die anderen Abschnitte aus Porphyrius, bis mit dem vierten Blatte der tertius tractatus zu den Kategorien des Aristoteles übergeht; der vierte Theil behandelt dann die Syllogismen und auch dem folgenden liegen noch die logischen Schriften des Aristoteles unter.

Der zweite tractatus der Logik des Hispanus beschäftigte sich ohne Zweisel ausschliesslich mit den Prädicabilien des Porphyrius; über den Inhalt des ersten kann ich nichts ermitteln und höchstens vermuthen, dass derselbe historische oder entwickelnde Mittheilungen aus dem Gebiete der Philosophie enthalten habe.

Ueber den Fransciscus Mayron und die weiter genannten Scholastiker ist die Wiederholung etwaiger biographischer und literarischer Nachrichten und allgemeiner Quellen überfüssig.

"Sie werden, sagt Heinr. Ritter mit Bezug auf "unzählige Commentatoren des Scotus und Petr. Hispanus, die er bei Seite habe liegen lassen müssen," sie werden also "nicht viel mehr für die Geschichte der Philosophie austragen, als die vielen Schüler Locke's oder Kant's, welche wir jetzt der Vergessenheit übergeben haben; eine fragmentarische Kenntniss derselben würde wenigstens nichts austragen, und erst durch Anknüpfungspunkte, welche von grösserer Bedeutung sind, würde sich aus ihnen etwas Bedeutendes schöpfen lassen." (Aus einer brießlichen Mittheilung. Göttingen 31. August 1854.) —

Zusammengebunden ist das hiesige Exemplar mit dem vorgeblichen Commentar des Thomas Aquinas zum Boethius de consolatione, Nürnberg, Coburger, 1486, welches Werk gut und vollständig erhalten ist.

Kalender werende inn ewigkeyt. Basel, Jac. Kündig.
 Bll. 4º. Signatur Aii—Aiiii.

Titelblatt mit einem Holzschnitt, den ich mit den Worten Wiechmann-Kadows beschreibe. "Die Einfassung zum Cisio-janus ist von einem Meister aus der Schule H. Holbein's ausgeführt. Oben ein gekrönter Helm, ein Schild und Bogen; zu beiden Seiten nackte Kinder, welche zwischen Blattwerk in die Höhe steigen; ebenso eine Satyrfamilie, von denen der männliche das Rohr bläst, während der weibliche sich mit einem Satyrkinde beschäftigt; unten zwei Tritonen, einen leeren Wappenschild haltend."

Der Titel selbst lautet vollständig: Kalender | werende inn | ewigkeyt. | In welchem die Ofteren fo | do fyn würt, vnd die do ge-wesen sindt, fünden khanst, | Mit allen Festen. | Jetz neuwlich visgangen. || Der Cision, | Jetz in rymen versasst. || Getruckt zu Basel, by Jacob Kündig.

Die Rückseite des Titelblattes enthält eine Ostertabelle von 1553—1647; Blatt Aii ausser sonstigen chronologischen Erörterungen und Sprüchen eine Erklärung derselben; der Cisio-Janus selbst steht auf den beiden letzten Blättern, in je 3 Columnen, die Festtage roth gedruckt.

Das Exemplar ist erst kürzlich aus dem Hartung'schen Antiquariat in die Grossh. Bibliothek übergegangen, und vernothwendigt oder veranlasst noch einige Erörterungen.

a. Unter den chronologischen Sprüchen findet sich auch folgender:

Die vier teyl des jars.

Sant Clemens vns dem winter bringt Sant Petersstul der glentz für dringf, Den summer zeigt vns sant Vrban Vnd Bartolome den herbst an.

Ebenso niederdeutsch in: Ein schön Nye Christlich

Bedebock (Magdeb.) 1548 1), dem nach alter Sitte auch ein Kalender mit den gebräuchlichen Anhängseln vorausgeschickt ist.

Im Norden und Süden Deutschlands wurde also übereinstimmend um die Mitte des 16. Jahrhunderts der Anfang der vier Jahreszeiten auf den 23. November, 22. Februar, 25. Mai und 24. August verlegt. Wie weit erstreckte sich die Sitte, und wo ist sie in dem gebührenden Zusammenhang behandelt worden?

b. Für die Ostertabelle wird hinsichtlich der früheren Jahre die Regel gegeben, statt 1647, 1552; für 1646, 1551 u. s. w. einzusetzen. Sie ist aber auch für den julianischen Kalender keineswegs zuverlässig. Für Ostern, 1563 z. B., ist das richtige Datum, der 11. April, angegeben. Nach jener obigen Anweisung müsste nun, da 1647—1563 84 Jahre sind, auch Ostern des Jahres 1468 (1552—1584) auf diesen Monatstag fallen; die Berechnung (Pilgram u. a. konnte ich nicht vergleichen) führt aber auf den 17.

c. Ich bezweisle die Wahrheit des Titels: Der Cifion, jetz in rymen verfasst; und zwar aus solgendem Grunde.

Die Verse für den April lauten:

Aprill vnd bischoff ambrosius,
Faren da har vnd sprachen alsus,
Die oftern würt tiburtium bringen,
So will valerin das alluga singen,
Sprachen jorg vnd marx zu handt,
Wuste das zetermeylät.

Die Ostertabelle beginnt mit dem Jahre 1553, da Ostern auf den 2. April fiel; die Entstehung der Verse aber fällt vermuthlich in ein Jahr, wo Ostern, wie in dem gereimten Spruche, auf den 12. April fiel.

Das ist aber für die erste Hälste des 16. Jahrhunderts

nach der Tabelle nur 1506 und 1517 der Fall.

In der hall. Encykl. sind in dem Art. Cisio-Janus ganz ähnliche Verse mitgetheilt, nur dass nach ihnen Ostern auf den 11. April fällt. Nach der Tabelle wäre dies in den Jahren 1501, 1490, 1479 und 1468 der Fall. Die letztere Angabe erweist sich durch die Gegenprobe der Berechnung als falsch, s. unter b. Grotefend hat befremdlicher Weise keinen erläuternden oder erklärenden Zusatz hinzugefügt.

<sup>1)</sup> Ich nonne Magdeburg als Druckort, weil auf dem Titel die Polhöhe des 52. Grades angegeben ist. Wiechmann-Kadow, der in den Mekl. Jahrbb. 1858. S. 126 die Varianten eines niederdeutschen Cisio-Janus (wobei zugleich litterarische Nachweisungen) daraus mittheilt, redet von einem vermuthlich Lübecker Drucke, indem er eine kurze Beschreibung dieses unsers Besitzthums beifügt. Näheres in seiner bevorstehenden niedersächsischen Bibliographie.

### 7. Die editio princeps von Rüxners Turnierbuch.

Von der bei Ebert No. 19557. zahlreich verzeichneten Litteratur konnte ich nur die hamburger vermischte Bibliothek vergleichen; nach ihm aber musste ich hier eine unbekannte erste Originalausgabe vermuthen, wenn nicht etwa seit dem letzten Menschenalter neuer Stoff zu allgemeiner litterarischer Kunde gekommen sein sollte. Des Gegentheils versichert mich Wiechmann-Kadow, und auch Rud. Weigel, der die Ausgabe gleichfalls in Händen gehabt, stimmt diesem Urtheile bei.

Da aber die Holzschnitte in den spätern Ausgaben dieselben sein sollen, wie in dieser: so enthalte ich mich geflissentlich jeden Wortes über Wappen und sonstige künstlerische Darstellungen, ihre Zahl und Ausführung, wie willkommene einzelne Materialien mir auch an die Hand gegeben wurden.

Der Titel also lautet:

ANfang (der erste Buchstabe von der Höhenausdehnung der ersten 8 Zeilen), vriprüg | vnd herkomen | des Thurniers inn Teut-scher nation. Wieuil Thurnier | biss vff den letztenn zu Wormbs: | Auch wie vnnd an welchen orten | die gehalten, vn durch was Für-sten, Grauen, Herrn, Ritter vn | vom Adel, sie jederzeit besucht worden sindt. Zu lobwirdiger ge-dechtnus Romischer Keyserlicher Majestat, vnsers aller | gnedigsten Herrn, vnnd alles Teutschen Adels, | Hohen vnd Niedern stands, voraltern, | im truck ausgangenn.

Unten dann: Mit Keyferlicher Freiheit  $i\bar{n}$  fechs jaren | nit nachzetrucken.

Am Schluss des Buches unmittelbar unter dem Register und Errataverzeichniss (sol. avers.): das Wapen der Stat Siemern, vff dem | Hunessrück, darinn dis Thurnirbuch | gedruckt ist worden.

Blatt II beginnt "das Keyserlich Priuilegium vber | dis Buch gegeben" an den Drucker Hieronimus Rodler, und endigt auf der Rückseite mit der Datirung: Speier 4. Oct. 1527., darauf folgt, auf demselben Blatte: Vorrede in das Thurnierbuch bis Bl. VIII. incl.; Bl. IX. Vorderseite leer; auf der Rückseite ein Holzschnitt mit einer Wappendarstellung; Blatt X. Eingang des Thurnierbuchs u. s. w.

Bll. XXIX und CLXXVII fehlen in dem hiesigen Exemplar; leider auch ein Blatt oder mehrere gegen den Schluss, so dass der genaue Umfang des Buches nicht zu bestimmen, zumal aus der Signatur für das Ende eines Werkes nichts Sicheres zu entnehmen ist. Diese umfasst die Buchstaben a-z, An-Nn; und zwar fallen auf alle früheren Lagen 6 Blätter. Indem aber Blatt CXCIII doppelt gezählt ist, beginnt die Signatur Ll fälschlich schon auf CXCVIII statt CXCIX

(6×33+1) und so fort, so dass die Schlusssignatur Nn schon auf Blatt CCX steht, statt mit CCXI (6×35+1) zu beginnen. Hinter Blatt CCXII mitten in der Beschreibung des 36. Thurnir zu Worms gehalten, die CCX beginnt, findet nun die Lücke Statt. Ebenso fehlt der Anfang des Registers, von dem noch zwei Blätter vorhanden sind, deren erstes das 12-27. Turnier umfasst. Mehr wie ein Blatt fehlt also von dem Register sicher nicht, welches dann die ersten 11 Turniere und den Anfang des 12. besprochen hätte.

Doch dies und anderes will ich dem überlassen, der den künstlerischen Gehalt und den historischen Werth oder Unwerth der Ausgabe daneben zu würdigen weiss. Hinsichtlich der äusseren Geschichte des Buches nur noch die Angabe, dass dem Titel gegenüber das Bibliothekszeichen des dänischen Staatsraths C. F. Schr. von Cronstern vom Jahre 1776 sich befindet; weiter abwärts der Name eines späteren Besitzers J. N. Tiedemann. Kiel 1814 Juli. Wann es in die hiesige Bibliothek gekommen, dafür liegt kein Zeugniss vor; aber schon aus dem 1814 erhellt, dass es nach dem Zurücktritt des Grafen Schulenburg geschah; ihm würde der Werth des Exemplars schwerlich entgangen sein.

II.

In dem zweiten Theil meiner Bibliotheksbeschreibung behandle ich nunmehr die Bücher, die auch durch ihre Geschichte von Bedeutung sind; eine Seite, die vielleicht noch ein höheres persönliche Interesse beansprucht und meinem eigenen gemüthlichen Bedürfniss jedenfalls entschieden begegnet.

Hier aber erhellt, dass ich nur nach persönlichem Ermessen auswählen kann. In einer Bibliothek, deren Betrag doch gut und voll sich über ein halbes Hunderttausend Bände beläuft, setzt man ohnehin voraus, dass zahlreiche Werke durch ihre früheren Besitzer, eingeklebte Bibliothekszeichen, gelegentliche Familiennachrichten u. dgl. den Blick des lokalen Beschauers fesseln. Es kann sich also nur darum handeln, hier eine rechte Auswahl zu treffen und zwischen lokalem und allgemeinen Interesse gebührend zu sondern. Ob mir das so gelungen, wie ich es als nothwendig erkenne: das zu entscheiden steht mir nicht zu; aber beabsichtigt habe ich es auf jeden Fall.

Das unmittelbarste Interesse beanspruchen unstreitig in dieser Beziehung zwei Werke, die theils verbunden, theils einzeln grössere eigenhändige Einzeichnungen von Luther und Melanchthon enthalten. Verbunden finden sich diese Autographen:

1. In Justus Jonas' Handexemplar des griechischen neuen Testamentes, einer Hagenauer Ausgabe von 1521. Eine theilweise Beschreibung hat schon Masch gegeben. Er sagt bei Gelegenheit der gedachten Ausgabe, in einer Anmerkung: 1) Moris erat Luthero, nomen suum libris amicorum inscribere. Quod meis rebus inservit exemplar, bis manu Lutheri, et bis manu Philippi Melanchthonis est notatum: verum neutrius, sed Justi Jonae fuit manuale; cui B. Lutherus in fronte Anno 1542 sequentia inscripsit, quae hic posteritati conservanda duximus:

In tenebris nostrae et densa caligine mentis Cum nihil est toto pectore consilii Turbati erigimus Deus ad te lumina cordis Nostra tuamque fides solius orat opem. Tu rege consiliis actus pater optime nostros Nostrum opus ut laudi seruiat omne tuae.

Den Namen Justus Jonas entnahm Masch aus der Aufschrift des Einbandes. Von den Distichen selbst aber — sie stehen auf der Innenseite des obern Deckels — wird die Bemerkung nicht überflüssig sein, dass sie weder Luthers Namensschrift noch eine Jahreszahl tragen. Dennoch hat Masch mit vollem Rechte sowohl wegen der Aehnlichkeit der Züge und mehr noch wegen des gleichstimmenden Inhalts mit dem zweiten Autographon auf dem untern Deckel sie Luther und dem Jahre 1542 zugeschriehen. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich dieselbe Gemüthsstimmung in ihnen erkenne, die Luther bei den nachstehenden deutschen Worten erfüllte; eine Stimmung, die sich leicht und einfach aus der Revision der Ribelübersetzung erklärt, die Luther mit seinen Freunden, und unter ihnen auch Justus Jonas, um diese Zeit so angelegentlich beschäftigte. Hier aber die Worte; ich wünschte sehr, dass auch andere meine Empfindung theilen könnten.

Prouerb: 30, 5, 6.

Alle Gottes wort find durchleutert, vnd find Ein schild denen di darauff trawen. Thu nichts zu seinen worten das er dich nicht schtraffe, vnd werdest lugenhaftlig ersunden.

Jhar uber alle Jhar ist, küne sein vber Gottes wort, vnd Eigen deuten darin mengen. Widerum heil uber

<sup>1)</sup> Biblioth. sacra I (1778) S. 198.

alle heil ist, furchtsam sein vnd mit demut Gottes worth lesen vnd horen. Beati enim qui audiunt et custodiunt uerba DEi JEsaiae. 66

Martinus Luther.

#### 1542.

Die Bedeutung des Wortes Jhar (dessen Züge ich richtig wiedergegeben zu haben glaube), bemerke ich dazu im Vorbeigehen, erhellt aus dem Gegensatz zu Heil, ohne dass ich jedoch diesen Begriff des Verderbens oder Fluches lexikalisch zu belegen oder zu begründen vermöchte.

Philippus' Autographen, um zu diesen nunmehr überzugehen, finden sich beide gegen das Ende des Bandes. Das erste füllt die letzte leere Seite des gedruckten Buches. Es lautet:

### Psalmus, Qui confidunt, CXXIIII.

Vt scopulis immota suis Syonia rupes [Zion] Heret et aduersos spernere tuta notos Sic irata piis numquam fortuna nocebit Qui fidunt superum numine posse regi. Esse uides Solymam quae moles vinxerit vrbem Et non humana menia facta manu, Parua inter montes latet immani aggere septa Et non accessis vndique clausa jugis Defenditque suo propior nos numine summus Ignea se fieri menia datque pater. Ne populum feriant, celestia sacra colentem Acta malos contra noxia tela viros Ne capiat quemquam melior fortuna malorum Turpiter ut cupiat destituisse deum, Non habet impietas successus credite longos Et mala pro meritis tristia fata manent

> Φίλιππος Μελ Torgae anno 1526

und muss, wie aus den Annales vitae im ersten Bande des Corpus Reformatorum erhellt, im April geschrieben sein. Ob auch Just. Jonas damals zufällig in Torgau gewesen? Der umfassende Artikel der hall. Encykl. giebt, wie sich fast erwarten lässt, hierüber keine Auskunft, und andere Quellen sind mir nicht bekannt oder zugänglich.

Das zweite Autographum Melanchthons findet sich auf der gegenüberstehenden Seite, nicht dem Deckel, da am Anfang wie am Ende des Buches je zwei Blätter eingebunden sind. Die Worte aber lauten:

# Esaiae cap. e 9 [LIX. 21].

Hoc foedus meum cum eis dicit DEus. Spiri tus meus qui est in te et verba mea quae posui in ore tuo non recedent de ore tuo et de ore seminis tui et posterorum, postea et in sempiternum.

Etsi ita crescit potentia imperiorum Tur corum et aliorum, ut videantur deleturi Ecclesiam tamen sciamus, mansuram esse Ecclesiam. Id foedus junxit DEus in his uerbis et simul docet, vbi et quae semper erit Ecclesia DEi scilicet, quae uerbum DEi retinet prae dicatum per Prophetas et Apostolos. Ait enim uerba mea quae posui in ore tuo. Hanc consolationem teneamus et sciamus DEum non defuturum esse Ecclesiae suae, et nos esse membra Ecclesiae DEi cum ipsius Verbum re tinebimus. Inuocemus igitur eum et expectemus auxilium.

Philippus Melanthon.

Hinsichtlich des Gedankens wird die Vergleichung mit dem argumentum in Esaiam prophetam im 13. Bande des Corpus Reff. nicht unwillkommen sein; der ganze Ductus aber ist wesentlich verschieden von dem gegenüberstehenden; minder gewählt, möchte man sagen, und eher alltagsförmig. Das Autographon wird auch schwerlich aus derselben Zeit herrühren, selbst wenn die Verschiedenheit der Tinte kein Beweis dagegen sein sollte.

Neben Luther und Melanchthon sollte man nun insbesondere auf reichhaltige Aufzeichnungen von Justus Jonas rechnen, eine Erwartung, in der man sich bald getäuscht fin-Was ihm etwa zugeschrieben werden kann, sind nur eine übersichtliche Zusammenstellung der verschiedenen genealogischen Ueberlieserungen über Christus vor dem Beginne des Buches und ähnliche Randbemerkungen am Anfange des

Matthäus.

Von Jonas ab lassen sich die Schicksale des Buches nach den einzelnen Jahrhunderten noch im Ganzen, seit der Mitte des vorigen sogar ununterbrochen, verfolgen. Daneben aber finden sich auch ungenannte Besitzer; von einem solchen z. B. die schönen Worte des obern Deckels:

> Impia sub dulci melle venena latent. Des Schmeichlers wort sind gifft vnd gal, Hüt dich, fonst bringt er dich zu fal.

Grammatische ziemlich zahlreiche Angaben, Bl. 2. z. B. πυνθάνομαι, πεύσομαι, πέπυσμαι, geben serner die Vermuthung an die Hand, dass das Buch auch in den Händen eines Schülers gewesen, zu jener kaum ein Jahrhundert fernliegenden Zeit, wo man das neue Testament als Elementarbuch des Griechischen zu verwenden für gut fand. Ueber die Personen der Besitzer des 16. und 17. Jahrhunderts, Joann. Sylvius, der das Johanneische "Also hat Gott die Welt geliebt" mit den Worten des Grundtextes dem ersten Vorsatzblatte einschrieb, und Joh. Phil. Bücher "Justis nundinis Et. (emit?) LXIV. M. 22 (22 März oder Mai 1664) weiss ich nichts weiter zu bemerken; nur hinsichtlich des ersten will ich die obgleich unwahrscheinliche Vermuthung nicht zurückhalten, er möge ein Sprössling des in den Wörterbüchern fehlenden Emerich Sylvius sein, der als Justus Jonas das kirchliche Leben in Halle reformirte, dem dortigen Schulwesen vorstand 1).

In Mecklenburg befindet sich das Buch nunmehr schon über ein Jahrhundert, und zwar ununterbrochen im Besitz von Geistlichen, die es einer dem andern geschenkweise überliessen. Ihre Namen sind: J. C. E. Selmer, Pastor in Teschendorf, 21 Mai 1748; der Präpositus Henzner in Stargard 1760 und endlich unser eigener ehrwürdiger A. G. Masch seit 1767. Von Genzners Hand ist insbesondere noch eine etwas ausführlichere Mittheilung über die ersten Ausgaben

des griechischen Testamentes eingeschrieben.

Soviel von diesem Buche, dessen ausführliche Beschreibung ich durch die Sache geboten hielt. Weniger Worte bedarf es bei dem Bande, der von den Reformatoren nur mit Melanchthons Autographen geschmückt ist. Er enthält

2. Die vier Evangelisten in syrischer Sprache in Widmenstadius' Ausgabe Wien 1555, denen die prima elementa Syriacae linguae desselben Verfassers Wien 15<sup>55</sup>/<sub>56</sub> vorgebunden sind. Am Anfang findet sich, abgesehen von dem einmal in Alb. abgekürzten Albert., die gleichlautende handschriftliche Dedication:

Dn. Philippo Melanchthoni viro clarifs. Joh. Albert. Widmanstadius D. DD.

Melanchthon schenkte es dann wiederum mit den handschriftlichen Worten am Schluss der prim. element. "Reverendo D. Jacobo Rungio" dem pommerschen Generalsuperintendenten Jacob Runge. Auch später war der Band in den Händen von Greifswalder Professoren, über deren Persönlichkeiten insgesammt nunmehr Kosegartens Geschichte der Universität die bereiteste Auskunft bietet. Unmittelbar unter der Dedication

<sup>1)</sup> Hall. Encykl. Art. Just. Jonas S. 402a.

von Widmanstadius am Anfang finden sich nämlich die Worte:

Dn. Johanni Beringio εἰς ἑαυτοῦ μνημόσυνου, monumentum et perpetuam recordationem et propter amorem mutuum cum parentibus dedit M. Petrus Grabovius.

Wann Andr. Gottl. Masch, dessen Namen gleichfalls als so und so vielter Besitzer auf dem Titelblatt steht, und auf welchem Wege er in den Besitz des Buches gekommen, ist nirgends angedeutet. Nur über das Schicksal des Bandes am Ende des 17. und im Anfang des vorigen Jahrhunderts findet sich noch eine Notiz auf dem Vorsatzblatte, anscheinend von Masch selber, die ich vollständig hersetze. Sie lautet:

"Die gelehrte Fama, Parte 15. p. 251 habet sequentia:

Zu Franckfurt an der Oder ist die berühmte Seidelische Bibliothec verauctionirt. Unter andern raren Büchern ist auch darin ein Novum Testamentum, in Syrischer Sprache, Autore Widmanstadio in 4° gebunden, welches nicht mehr zu bekommen, und in der berühmten Kloppenburgischen Auction 27 holländische Gulden gekostete.

Und dieses Volumen ist desto mehr zu aestimiren, weil der Editor und Keyserl. Rath, Widmanstadius, solches, durch eigenhändige Inscription, dem Philippo Melanchthoni, und dieser wiederum dem D. Jacobo Rungio, 2<sup>ten</sup> General-Superintendenti in Pommern, verehret hat. Wie denn auch Grabovius solches, als ein κειμήμον, dem Beringio, welcher hernach Theologiae Doctor und Prosessor in Greißwald geworden, geschencket hat."

Die angezogene Quelle habe ich nicht verglichen, noch sonst über die Seidelsche Bibliothek und die Kloppenburgische Auktion Auskunft finden können; jedenfalls irrt der Berichterstatter, wenn er statt der vier Evangelien von einem neuen Testamente redet.

(Schluss folgt.)

# SERAPEUM.



füı

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

# Dr. Robert Naumann.

**N**22. Leipzig, den 30. November 1858

# Grossherzogliche Bibliothek zu Neustrelitz

ihre litterarischen Seltenheiten.

# Von **Friedr. Latendorf.**

(Schluss.)

Von Wichtigkeit aber ist das hiesige Exemplar noch dadurch, dass ihm — ich weiss nicht, ob von Alters her, ob erst seit Masch — noch ein grösseres Autographon von Melanchthon vorgeklebt ist. Es findet sich auf dem Titelblatt von folgender Schrift: Seelen Artzney für die gefunden vnd krancken, in todesnöten, durch Vrbanum Regium 1545, die nach Vogts Catalogus auch als felten gelten müfste. Hier aber wäre die blosse genaue Angabe des Titels doch nutzlos; ich bemerke daher gleich weiter, dass Melanchthons Handschrift unter dem M. D. XLV des Titels beginnt und auch noch die ganze Rückseite ausfüllt. Die Worte aber lauten:

"vnd diser trost vnd | lehre ist gewisslich war | wie Gott spricht vnd schwört | einen Eid, ehr wolle | (fol. av.) nicht das der | funder in sunden stecken | bleibe XIX. Jahrgang. vnd in | ewige straff falle, | sondern (solgt etwas Durchstrichenes) | ehr wolle das ehr | sich bekere vnd | also das leben habe | (solgt das durchstrichene er lange) vnd das | gebet (?) ehr durch glau|ben. Joh. 3. Philippus Melanth."

Auch die weiteren Theile der syrischen Bibelübersetzung von Widmanstadius besitzt die Grossh. Bibliothek; ihnen sind gleichfalls die prima element. Syriac. ling. angebunden. Ueber den Werth dieser Ausgabe hat sich Masch selber ausgesprochen Beyträge S. 37 ff. biblioth. sacr. II (1781) S. 71 ff., Stellen, deren Anführung ich dem Gedächtniss des verdienten Sammlers zu schulden glaubte, wenn auch ein Literator sie ohnedies mit Ebert u. a. verbunden hätte.

Von den Reformatoren wende ich mich zu einem ihrer

Schüler, zu

#### 3. Abdias Prätorius.

Die Grossh. Bibliothek besitzt ein Exemplar der vollständigen griechischen Bibel Basel Hervag. 1545, fol., auf dem obern Deckel über der Jahreszahl 1562 das Bildniss des Abd. Prätorius, auf dem untern das des Melanchthon zeigt. Man wird also auch berechtigt sein, in den gelegentlichen Aufzeichnungen die Hand des Prätorius zu erkennen. Sie stehen zumeist auf der Innenseite des obern Deckels; und da sie insgesammt auf die 70 oder 72 Dolmetscher des alten Testamentes sich beziehen: lässt sich auch aus inneren Gründen bei einem Professor der Hebräischen Sprache gegen eine solche Voraussetzung nichts einwenden. Der Text selbst hat nur vereinzelte Randangaben, die vielleicht nicht alle auf den Prätorius zurückgehen, wenn sie auch insgesammt den Vorzug des hebräischen Originals vor der griechischen Uebersetzung anzudeuten scheinen. Unbedingt aber lege ich die Worte dem Pratorius bei, mit denen die Missverständnisse im 11. Kapitel der Genesis gerügt werden. Die auffallende Abweichung in den Zahlenangaben von dem Original entreisst ihm hier den Ausruf: Hic committitur insignis error in numero annorum. Luther und die Vulgata stimmen hingegen, letztere mit alleiniger Ausnahme von Vers 13, bei Sems Nachkommenschaft mit dem Grundtext völlig überein.

Für die Geschichte des Exemplars seit den letzten zwei Jahrhunderten liegt weiter kein Material vor, als dass es Masch gehörte. Der Name eines Besitzers auf dem Titelblatte vom Jahre 1646 ist nicht zu erkennen; etwas älter mag M. Christophorus Albinus sein, der nur seinen Namen dem

unteren Deckel eingeschrieben hat.

Der Einband endlich, der leider stark gelitten, zeigt ausser

den genannten Portraits am äusseren Rande wiederkehrend die Köpfe von Huss, Erasmus, Melanchthon und Luther in Medaillonform. Das Bildniss des Prätorius selbst führt die Unterschrift:

Abdias Praetorius aetatis suae 38, anno Domini MDLXII. N. 8.

Wenn diese letzten Zeichen den 8. November andeuten sollten: so müsste der, sei es mit dem Buche und seinem Bildniss, sei es mit dem Leben seines Besitzers in gewichtiger oder irgend welcher Verbindung stehen; Prätorius' Geburtstag war es wenigstens nicht (28. März 1524).

Den Meister Philippus aber seiert die Dankbarkeit seines

Zöglings mit folgenden Distichen:

Forma Philipe tua est: sed mens tua nescia pingi Nota est ante bonis; et tua scripta docent.

Und einen ähnlichen naheliegenden Gedanken hat auch Luthers Bildniss zur Unterschrift auf einem merkwürdigen sächsischen Einband bei Lempertz Bilder-Heste zur Geschichte des Buchhandels 1855. Auch hinsichtlich der Zeit (2. Hälste des 16. Jahrh.) kommt er dem hiesigen nahe, wie auch dort die Medaillonform der Seiteneinfassung wiederkehrt. Die Verse aber lauten:

Nosce cupis faciem Lutheri, hanc cerne tabellam. Si mentem, libros consule: certus eris.

Den Protestanten gegenüber bespreche ich

4. ein Werk, das in der katholischen Kirche vordem eine hohe Bedeutung hatte, die lateinische Uebersetzung des sog. Dionysius Areopagita. Opera Dionysii veteris et novae translationis etc. Strassburg 150%. Das hiesige Exemplar hat u. a. auf dem Titelblatte auch die Worte: sum bibliothecae Clementinae ac pontificiae, über deren Berechtigung oder Nichtberechtigung ich gerne zur Entscheidung gekommen wäre. Denn dass ein fanatischer Protestant das Buch etwa mit den Worten als katholischen Charakters habe brandmarken wollen, die Vermuthung erscheint doch zu gesucht, um sie im Ernst aufstellen zu können; eher liegt der Gedanke an einen einfachen thatsächlichen Besitz nahe

Wegen der Seltenheit der Ausgabe verweise ich auf Hoffmanns bibliographisches Lexikon. Was aber den Charakter des Buches selber anlangt: so vergleicht man gerne in Bernags gehaltvoller Biographie, oder vergegenwärtigt sich daraus, wie Scaliger zuerst mit bündiger Kraft nachwies, dass der Verfasser weder Zeitgenosse noch Schüler des Apostel Paulus sein könne; und doch benutzte der tödtliche Hass der Jesuiten gerade diesen Beweis zuerst, um von ihm aus die lange Reihe unausgesetzter feindseligster Angriffe gegen Sca-

liger zu eröffnen.

Der Uebergang zur Profanlitteratur führt mich 5. auf Plinius' Naturgeschichte, Basel, Froben 1535.

Das freilich verdiente kaum der Erwähnung, dass ein Besitzer des 17. Jahrh. Protasius Beselin aus Rostock gewesen; dass dem Deckel eine kleine Kupferradirung eingeklebt sei, Thiergestalten mit beigeschriebenen Namen, Otter, Meerschwein u. s. w., auch der gepresste Deckel selbst mit den am Rande wiederkehrenden Figuren von David, Bathseba, Judith und Holofernes hat nichts Bemerkenswerthes. Selbst die hier und da befindlichen Randangaben würde ich trotz ihrer reichen classischen Belesenheit und der Verweisungen auf die grossen Humanisten des 16. Jahrhunderts getrost übergehen können; würde auch keine Veranlassung haben, meine Freude zu äussern über den naiven Zusatz, mit dem die medicinische Regel des Plinius "quadrini circuitus febrem nunquam bruma, nunquam hybernis mensibus incipere" (VII. 50) dahin berichtigt wird: Hoc non esse verum, in meo corpore expertus sum, qui circa ipsum auspicium Anni 1656 hoc genere febris vexari coepi; ich würde von diesem allen absehen müssen — wenn ich nicht eines unbekannten colorirten Kupferstiches zu gedenken hätte, der die Unterschrift

### Peter Ouerradt excud.

trägt und gerade dem untern Deckel dieses Exemplars vom Plinius eingeklebt ist. Unbekannt aber darf ich ihn nennen, mag er nun von Overradt selbst herrühren oder nur in seinem Verlage erschienen sein, da weder Nagler in seinem Künstlerlexikon noch der speciell die "Kunst und Künstler in Köln" behandelnde Joh. Jac. Merlo (1850) in der alphabetischen Ordnung ihrer Werke bei Overradt dieses Blattes irgend welche Erwähnung thun.

Der Gegenstand des Gemäldes aber, das, die von den Randlinien mit eingeschlossene Unterschrift mitgerechnet, nach altfranzösischem Mass eine Höhe von 7" 4", eine Breite von

5" 5" hat, veranschaulichen die folgenden Verse:

Hoeffart ein Matter [ita] aller sundt
Vom Tewffel erstlich sie begindt,
Nach dem fie komen ist gefwindt
Vff Adam vnd-all-seine kindt.
Einn jder mensch diss bildtnuss sol
Mit gantzem vleifs betrachten wol.
Hieraus du mercken kanst geschwindt
Wie jtzundt ist die Welt so blindt,
Vnd sich nur an das eußer helt,
Denckt nit wie es binnen sei gestelt.
Mach erstlich das jnwendig rein,
Am eußern wirdt kein mangel sein.

Sie stehen theils zu beiden Seiten des Kopfschmuckes, theils bilden sie, die letzten 8 nämlich, in 3 Absätzen nebeneinander die Unterschrift des Bildes.

Die Hoffart selbst erscheint als eine prächtig geschmückte Frauensgestalt in schleppendem Purpurgewande, mit der Rechten einen Toilettenspiegel haltend, in dem sich ihr Antlitz malt, während die Linke den Hals eines Pfaues umspannt, dessen glänzend entfalteter Schweif zu beiden Seiten der Figur erscheint.

Der untere Theil des Gemäldes aber liegt lose auf; und aufgehoben zeigt er die Gestalt des Todes, zwischen dessen Gebeinen Adam und Eva nackend auf der mit dem Grabtuch bedeckten Bahre sitzen. Eva auf Adams Schoss sitzend, um dessen Nacken sie den Arm geschlungen hat, und der sie selbst wieder mit der Rechten umfasst, streckt die rechte Hand nach dem üppig goldenen Apfel aus, welchen eine um das rechte Bein des Gerippes und durch die Pfanne hindurchgewundene Schlange am belaubten Stengel trägt; in gleicher Weise umschliesst eine Schlange das linke Bein, und durch die Pfanne des Beckens hindurchgewunden endigt sie in den Pfauenkopf des obern Bildes. Gleichzeitig mit Eva züngelt eine gelbbeflügelte Schlange nach dem goldenen Apfel zwischen den Gebeinen des Todes und zu Adam und Eva's Häupten. Von dem Gerippe selbst zeigt sich noch ein Theil der Wirbelsäule; statt des Spiegelhalters umfasst die rechte Todtenhand einen entsleischten Knochen, der am Becken ausliegt; die linke aber, über die die Schlange sich hinwegwindet, trägt das Stundenglas; das Ganze wird vom Leichentuch umwallt.

Ueber die Darstellung selbst enthalte ich mich jedes Wortes; aber Männer, die mehr gesehen haben als ich und urtheilsberechtigter sind, wollten die Ausführung nicht übel gelun-

gen finden.

Ich schliesse hieran

6. Die Aldina des Sallust 1563/64. Früher im Besitz des italienischen Rechtslehrers Nic. Belonius ist sie von ihm mit reichen classischen Parallelen und Verweisungen auf die Werke seiner Zeitgenossen, Turnebus, Muret u. a. handschriftlich ausgestattet. Auch in seinem Deckel enthält das Exemplar nicht wenig wenn auch anscheinend geringfügiges Manuscript. Aus eingeschriebenen Notizen, zumeist des vorigen Jahrhunderts, erhellt endlich, das das Buch über Magdeburg, Lübeck, Bützow in die hiesige Bibliothek gekommen ist.

In den bisher besprochenen Werken waren es Einzelheiten, sei es von den Besitzern, sei es von ihren Zeitgenossen und Späteren, die unsere Aufmerksamkeit beschäftigten. Die jetzt folgenden Mittheilungen werden auf Bücher
eingehen, deren handschriftliche Aufzeichnungen einen noch
höheren unabhängigen Werth beanspruchen, wie sie anderer-

seits auch von beträchtlich grösserem äusseren Umfange sind. Hier aber kann ich nur Sachen wiederholen, die ich schon anderweitig mit beabsichtigter Vollständigkeit besprochen habe; die Wiederholung aber ist durch die Sache geboten, und ich fürchte nicht, dass der Leser anders zu urtheilen für nöthig halte.

Das erste aber, was ich aus diesem Gesichtspunkte nenne, ist

8. Nic. Reusner's Portraitsammlung mit seinen eigenen handschristlichen Aufzeichnungen.

In einer ausführlichen Beschreibung in dem Archiv für die zeichnenden Künste') habe ich aus äusseren wie inneren Gründen meines Erachtens bewiesen, dass der namenlose Einzeichner der Herausgeber des Buches selber sein müsse, und die zahlreichen handschriftlichen Bemerkungen nach ihrer Beschaffenheit näher charakterisirt und gegliedert. Von ihrem Werthe — denn den haben sie — hier zu reden ist nicht von neuem der Ort; nur auf zwei Punkte gestatte ich mir noch bestimmter hinzuweisen, als es dort bereits geschehen ist. Das erste bezieht sich auf die Zahl der Holzschnitte hinsichtlich der ersten Ausgabe, wegen deren ich nähere Auskunst wünschte. Ich fand dieselbe bei Nagler zu 103 angegeben; und glaubte auch aus der zweiten Ausgabe darthun zu können, dass die erste sicher das Portrait des Vandernotus mehr enthalten habe, als die zweite Ausgabe von 1590 mit 100 Portraits. Nun aber finde ich in dem Hartungschen Katalog vom November v. J. 2, eine Ausgabe von 1587 mit nur 95 Portraits aufgeführt und muss demnach um so lebhaster wünschen, dass die erste Ausgabe baldigst von einem Augenzeugen, womöglich unter Vergleichung der späteren beschrieben werde.

Der zweite Punkt enthält eine Bitte an die Hymnologen. Mich haben uuter den verschiedenen ferneren Aufzeichnungen namentlich die Worte lebhast ergriffen, die unter der Ueberschrift gemma gemmarum am Ende des Buches stehen. Ich wiederhole auch hier ihren Ansang:

> Gott spricht selber: wenn du bist in noth, Und rings umbgeben mit dem Todt, So russ Du mich nur ernstlich an, Vnd traw das ich dir helssen kan, So wil ich so erretten dich, Das du solt ewig preisen mich. fs.

Ich möchte wohl das ganze Gedicht von Mannern geprüft

<sup>1) 1857,</sup> S. 165-176.

<sup>2)</sup> XXXI (Nov. 1857) S. 27. No. 498.

sehen, deren Urtheil an der Fülle ähnlicher Stoffe und Forschungen gereist ist. Und sollte es mit den kleineren Fragmenten daneben ausreichen, Reusner einen würdigen Platz unter den geistlichen Dichtern anzuweisen — seine Autorschast setze ich dabei voraus — : es würde mir um die Sache, nicht minder aber auch um den Mann lieb sein.

Auf weitere Kreise erstreckt sich noch die Bedeutung, die ich den Aufzeichnungen von

### 8. Jacob Gerschow

beimessen darf. In einem starken Folianten hat er neben seinen gedruckten Werken ein anschauliches Dankmal seiner gesammten litterarischen Thätigkeit in reichen handschriftlichen Proben hinterlassen, eine beträchtliche Anzahl Autographen von nahestehenden Collegen und befreundeten Männern vereinigt, und endlich von seinem eigenen vielbewegten Leben, dessen Grundriss auch Kosegarten (Geschichte der Universität Greifswald) verzeichnet, eine eingehende Schilderung von der Höhe und mit der Urtheilsreife des mittleren Mannesalters den späteren Geschlechtern hinterlassen, die an der einfachen Trene und Biederherzigkeit des Mannes sich sichtlich erheben und erwärmen werden.

Mir steht es nicht zu, über den Werth eines Fundes zu reden, der bereits in den Baltischen Studien der Oeffent-lichkeit anheim gegeben. Dass aber die Persönlichkeit des Mannes, sein offener gerader Sinn und seine demüthige Freimüthigkeit mich mächtig an sich zogen, das versichere ich auch hier aufs neue, wie wenig ich auch gewillt bin, die Enge seines Gesichtskreises irgendwie zu bemänteln.

Zur objektiven Würdigung der Biographie aber halte ich es nicht für ungeziemend, wenn ich die Worte eines Mannes ansühre, dessen Auge sich auch schon geschlossen hat. "Was den Werth Ihres Fundes betrifft, schrieb mir F. W. Barthold Greiswald 29. Januar 1856, so ist derselbe ein höchst anziehender Beitrag zur Gelehrten- und Sittengeschichte jener verwilderten Zeit und würde in deutscher Sprache allgemeines Interesse erwecken."

Gerschow verdanke ich es endlich auch, wenn ich auf die Autobiographie seines Collegen

# 9. Georg Maskow (Maschovius).

ausmerksam wurde und die Ausmerksamkeit anderer darauf lenken konnte. Freilich besindet sich das Werk nicht in der Grossh. Bibliothek, worin ich dieselbe entdeckte; aber hätte ich nicht in Gerschows Folianten mit inniger Gemüthsbewegung die Worte empfunden, die Gerschow dem Gedächtniss seines Freundes gewidmet hat "Pie obiit optimus et mihi conjunctissimus vir sub finem Augusti 1638": meine Aufmerksamkeit wäre nicht in dem Grade rege geworden, als ich bei einem hiesigen Antiquar ein Exemplar der Wolderschen Bibel (das er im Mai v. J. zu Rostock erstanden) und darin die frag-

liche Autobiographle vorfand.

Indirekt wird es also immer das Verdienst der Grossh. Bibliothek sein, die Biographie dieses zweiten Greifswalder Professors — die seitdem mit den vier Bänden der Polyglotte in den Besitz von Wiechmann-Kadow übergegangen ist — an's Licht gefördert zu haben. Eine Abschrift derselben, die ich mit Bewilligung des Besitzers, Antiquar Gundlach, nahm, habe ich im Juli v. J. mit meinen Erläuterungen nach Greifswald geschickt. Sie wird entweder in den Baltischen Studien zum Abdruck kommen oder in den Schriftstücken des Vereins aufbewahrt bleiben.

Das hohe culturgeschichtliche Interesse von Gerschows Biographie hat Maskow nicht, ebenso wenig wie ihren Umfang; er schliesst auch bereits mit seiner Ernennung zum ausser-ordentlichen Professor der Theologie im Anfang der zwanziger Jahre. Trotzdem ist die Biographie für die damaligen Studienverhältnisse, insbesondere Tübingens, und die Personlichkeiten dortiger Theologen wie Hefenreffer u. a. nicht ohne anschauliche Lebendigkeit.

Und hiermit stehe ich schon dem dritten Theile nahe, und bedarf nur noch eines Schrittes, um schliesslich die Hand-

schriften der Grossh. Bibliothek zu besprechen.

#### III.

Wenn es nur viel in der Beziehung zu besprechen gäbe! Wie aber so viele jüngere Bibliotheken hat auch die hiesige Grossherzogliche von älteren werthvollen Handschriften kaum eine oder die andere aufzuweisen. Selbst für den Zweck praktischer Ausbildung würde, wer etwa die Ergebnisse alter Anschauung in's Gedächtniss zurückzurufen ein Bedürfniss fühlte, kaum andere geeignete Hülfsmittel finden, als was an Proben mehr oder minder reichlich in den Monum. German., Katalogen u. dgl. mit anschaulicher Treue wiedergegeben ist: denn das reiche Ratzeburger Archiv, das gleichfalls in den Räumen unserer Blbliothek außewahrt wird, könnte doch schwerlich mit so bereiter Zugänglichkeit eröffnet werden.

Davon aber abgesehen enthalten die Mecklenburgica den reichsten Vorrath an Handschriften, die aber insgesammt nicht über das 16. Jahrhundert hinaufgehen und meistentheils noch weit dahinter zurückbleiben. Sie bestehen zumeist in Abschriften von Chroniken, alten Verordnungen u. s. w., und überheben einen somit jeder näheren Angabe. Was nicht

gedruckt ist: davon erinnere ich mich nur einen Gegenstand gefunden zu haben, der mir allerdings, so weit mein Urtheil

ausreicht, nicht wenig erheblich schien.

Es sind dies 6 mässige Folianten, in denen von einer und derselben Hand über die im Auftrage des Herzogs Gustav Adolph von Güstrow und nach seinem Tode für seinen Nachfolger Herzog Friedrich Wilhelm insbesondere an dem Hofe zu Schweden gepflogenen Verhandlungen Bericht abgestattet oder richtiger die vorhandenen Berichte copirt sind. Der Titel selbst redet von Negociationen, Instructionen, Rescripten, Relationen und Briefen; die beaustragten Männer aber waren die geheimen Kammerräthe Joh. Reuter und Mumme; jener sür die Jahre 1667—1679, dieser bis 1709. Die Berichte von Reuter füllen die ersten vier Bände, deren letzter sich ausschliesslich auf den Friedenscongress zu Nimwegen 1678/70 bezieht. Band V. (1689—95) schliesst mit Danksagungsbriefen dreier Töchter des Herzogs (d. 12. Decemb. 1695) für das bei dem Tode ihres Vaters bezeugte Beileid.

Ein specielleres Interesse dürste aber namentlich Bd. VI. (1697—1709) beanspruchen, der die Verhältnisse berührt, unter denen Mecklenburg-Strelitz entstand, was zum Theil auch von Band V. gelten wird. In dem jedesmal vorstehenden Inhalt sind u. a. bei Band VI. Verhandlungen mit den Herzog von Strelitz, mit der Herzogin-Wiltwe von Güstrow und ihren Töchtern aufgeführt. Einer detaillirten Angabe des Einzelnen, die auch auf die Höse von Brandenburg, Celle, kaiserliche Kommissare u. s. w. sich erstrecken würde, glaube ich mich

überheben zu können.

Von allen andern Handschriften hebe ich nur noch drei heraus, die mir aus diesem oder jenem Grunde von Wichtigkeit scheinen. Ich nenne zuerst

1. eine in Leder gebundene Handschrift in Folio, die mit reichen anatomischen Abbildungen von Augenkrankheiten handelt. Namen des Verfassers und Zeit sind nicht genannt; gleichwohl glaube ich, einmal eine Originalhandschrift vor mir zu haben, sodann, dass dieselbe in das 17. Jahrhundert fällt. Ich schliesse das aus den Zügen, mehr aber noch aus dem ganzen Charakter der Darstellung, die von den Finsternissen der Gestirne zu der Anatomie des Hauptes übergeht und hier zuerst unter Berufung auf biblische Stellen, wie u. a. den Lobgesang des Tobias, auf die gemeine Rede "Glauben, Ehre und Augen, diese drei Stücke, leiden keiner Tücke" von der Vortrefflichkeit des Gesichtssinnes handelt und dem Schutze, den der Schöpfer dem Auge habe angedeihen lassen, wie ja auch etymologisch bei den Römern das Auge (oculus) ein verborgenes, verstecktes (von occulere) Organ bezeichne.

Auf die Abbildungen und die Behandlung der einzelnen

Krankheiten, den eigentlichen Inhalt der Handschrift also, muss es mir genügen, hiermit hinzudeuten; nur das darf ich noch erwähnen, dass die hall. Encykl. in dem Artikel Augenkrankheiten in der bezüglichen deutschen Litteratur über

das vorige Jahrhundert nicht hinaufgeht.

2. Der Jäger Artzney Büchlein von Casp. Heibner, M. D. et phisic. Reipubl. Chemnicensis. 1607. 4°. in Pergament gebunden. Der Verfasser handelt von den Theilen des Wildes, die als Arznei verwendet werden können, und bezieht sich seinem Wirkungsorte nach namentlich auf Thiere, die "im Lande zu Meissen" gefunden werden. Hier ist die Originalhandschrift des Verfassers sicher; und mit sauber geschriebener submisser Dedication widmet er den Band auf der Rückseite des Titelblattes einem August v. Schönburg auf Glaucha: Illustri ac Generoso Domino, Domino Augusto, Domino a Schönburg, Domino in Glaucha et Waldenburg, Domino suo elementi dedicat.

In besonderem Verschluss endlich bewahrt die Bibliothek 3. eine orientalische Handschrift, die schon im Jahre 1809 nach gemeinsamer Prüfung mit Ol. Tychsen von dem Rostocker Professor Wiggers ist begutachtet worden. Sie bildet nach seiner einliegenden Mittheilung den zweiten Band der türkischen Uebersetzung von Firdusi's Schah-nameh, die, der bezüglichen Litteratur nach zu urtheilen, sehr selten sein müsse. Ueber die Veranlassung der Uebersetzung selbst werden nach der Handschrift in dem Gutachten weitere Mittheilungen gegeben.

Hiermit schliesse ich meine Nachrichten von der hiesigen öffentlichen Bibliothek; sie sind ausführlicher geworden, als ich es selber anfangs voraussah; ich hoffe aber weder zum Schaden der Sache noch gegen den Willen des Lesers. Das freilich sehe ich recht gut: bei einer grossen Bibliothek würde ich von vielem geschwiegen haben, was ich hier in den Vordergrund stellen musste; es ziemt aber auch den kleineren und mittleren Bibliotheken, ihr Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, und neben ihrer wichtigsten Aufgabe, der Förderung der unmittelbaren Culturinteressen, herauszukehren, was sie an verwendbaren wie unverwendeten Stoffen der Wissenschaft zuzuführen fähig sind. Für meine Heimathbibliothek war das seit demselben Säculum ihres Bestehens noch von keiner Seite in offener direkter Hindeutung geschehen oder versucht worden; ich sah auch keine Möglichkeit, dass ein Befähigterer sobald eintreten würde, und hielt es andererseits für unwürdig, erst von aussen auf den etwaigen Werth unserer Besitzthümer aufmerksam gemacht zu werden. Wenn unsere Bibliothek einen solchen Anstoss der Wissenschaft zu geben nicht fähig sein mag, wie ihn unsere von Alters her bestrittenen und neuerdings — auch in einem bevorstehenden opus postumum — von Kollar wiederum so hoch geschätzten slavischen Alterthümer in der That veranlassten: die Bibliothek braucht sich wenigstens nicht zu schämen, wenn ihr Name ab und an in Zukunst damit verbunden werden sollte.

Ich habe aber für meine Ausführlichkeit auch noch eine andere, nicht mider tristige Ueberlegung. Wer nach mir etwa die Geschichte einer späteren Periode unserer Bibliothek schreiben sollte, wird nach dieser Seite schwerlich aus neue und hauptsächlich seinen Blick zu richten finden. Es wäre denn, dass die Bestimmung der Bibliothek völlig verkannt oder ihr in ungewöhnlicher Weise Gelegenheit zu glücklichen Erwerbungen geboten würde. Beides ist schwer vorauszusetzen; und was litterarische Schätze und Seltenheiten, was insbesondere neues unverwerthetes Material anlangt: ist unsere Zeit glücklicher Weise schon dahin, sie nicht so wohlseilen Kauses daran zu geben. Der glückliche Besitzer wird schon ohnehin durch den Zug der Zeit bestimmt werden, ein todtes Capital zum gemeinen Besten in Umlauf zu setzen.

Darüber aber entschuldige ich mich nicht, dass ich die Lücken unserer Bibliothek, die Ungleichmässigkeit der verschiedenen Gebiete nicht greller habe hervortreten lassen. Der Katalog wird unsere Mängel dem Urtheilsfähigen schon hinlänglich darthun; und die Vergleichung mit dem, was aus der unter ähnlichen Verhältnissen gegründeten Oldenburger Bibliothek geworden, und was die unsrige ist, berührt uns zu schmerzhaft, wie bereitwillig wir daran auch das Geständniss knüpfen, dass mehr für die Bibliothek geschehen ist und und geschieht, als man nur irgend zu erkennen und anzuer-

kennen sich bereit findet.

Meine Blicke richten sich lieber auf eine Zeit, wo der zufällige Charakter, der unserer Bibliothek seit ihrer Gründung anhaftet, einer organischen Einheit wird gewichen sein. Es werden dann die Erwerbungen nach bewusster klarer Beziehung zur Bestimmung der Bibliothek getroffen werden; es wird der einheitlich gebildeten Anstalt ein empfänglicheres und in volksthümlicherer Weise erzogenes und gebildetes Publikum entgegenkommen; die Bibliothek selbst wird, wenn auch nicht vorzugsweise, der Wissenschaft neuen Stoff und neue Form — das bleibt doch weitaus den grösseren Centralbibliotheken vorbehalten — doch in reicherer Fülle einen Strom wissenschaftlichen Lebens in immer weitere Kreise hinüberleiten.

Die Aufgabe der mittleren Bibliotheken, die über den Standpunkt partikularistischer Bestimmung hinausgekommen, ohne doch andererseits über reiche Mittel und umfassende Materialien zu verfügen, kann im Wesentlichen nur darin bestehen, von dem jeweiligen Culturleben den Zeitgenossen und späteren Geschlechtern ein getreues Bild zu überliefern, und dem Einzelnen die Mittel zu gewähren, hier oder da auf dem Bildungsstandpunkt seiner Zeit sich zu erhalten. Von diesem Gesichtspunkte aus stellen sie neben den allgemeinen humanistischen Studien (Geschichte, Philosophie; Alterthums- und Naturwissenschaft; bildende wie redende Kunst) die vaterländischen im engeren wie im weiteren Sinne in den Vordergrund, und schliessen proportionirlich daran an, was in dieser Hinsicht aus der Litteratur der neueren Völker und im Gebiete der Fachwissenschaften Geltung hat. Die Weiterförderung der Wissenschaft, die im Kleinsten wie im Grössten nur auf reichhaltigem gesicherten Materiale sich auferbaut, werden sie somit nur in geringerem Grade ermöglichen; um so mehr aber können sie die Aneignung des bereits Gewonnenen und Gesicherten in weiterer Ausdehnung und nach verschiedenen Richtungen vermitteln; eine Wirksamkeit, die vielleicht minder glänzend und ruhmvoll, gerade aber darum um so verdienstvoller und fruchtbringender sein wird.

Diese Rücksicht des Culturlebens ist es denn auch, von der aus ich für unsere Bibliothek den Wunsch hege, dass die zahlreichen Lücken in begonnenen werthvollen Werken mögen ausgefüllt werden; dass der ansehnliche Vorrath von Doubletten vorzüglich allerdings, wie es jetzt in Absicht liegt, zur Completirung der Mecklenburgica in Tausch oder Verkauf verwendet werde, nur dass nicht andere Theile der Bibliothek dadurch eine völlige Beeinträchtigung erleiden dürfen. Oder sollte es, um ein concretes Beispiel zu wählen, nicht möglich sein, für die 36 Doublettenbände der Yverduner Encykl. (bis zum Artikel rhythmopée), die nach Ebert in Frankreich in gutem Preise steht, das zu beschaffen, was von der Pariser Originalausgabe (seit Band VII Gythium) dem hiesigen Exem-

plare abgeht?

Lebhaster aber wünsche ich noch, dass zwecks einheitlicher Zusammenversassung der ganzen Anstalt eine Entscheidung darüber gewonnen werde, wie weit jetzt sast völlig vernachlässigte Disciplinen, Medizin z. B. und Juristerei, in den
Bereich bibliothekarischer Berücksichtigung zu ziehen sind;
wie weit Spezialbibliotheken, der Justizkanzlei z. B., der Regierung, des Konsistoriums den Ansprüchen des Fachmannes
entgegenkommen oder nicht entsprechen; und inwieweit daneben das allgemeine Culturinteresse die Berücksichtigung
dieser oder jener Erscheinung aus den fraglichen Gebieten
erheische. Werke z. B. wie Herzogs Real-Encykl. für die
protest. Kirche, das chemische Wörterbuch, Pauly's Encykl.
der Alterthumswissenschaft u. s. w. erscheinen mir schon im
Interesse der Laien als nothwendig, die, wohin auch immer

ihr Bedürfniss sie hinführen mag, doch lieber an der Quelle als an abgegrabenen Brunnen sich laben wollen. Die Grossh. Bibliothek besitzt von den genannten Werken kein einziges; und doch empfiehlt sich ihre Anschaffung auch noch aus dem höheren historischen Grunde, dass sie insgesammt deutliche Zeichen einer Zeit sind, deren ganze wissenschaftliche Entwicklung einem Abschlusse zustrebt, um in reifer männlicher Zusammenfassung des Erworbenen neuen Forschungen Bahnen und Ziele in Aussicht zu stellen.

Wenn ich endlich noch der speciellen Studien des Bibliothekars gedenken darf, die ihn doch allein zu einem wahrhast gemeinnützigen Wirken befähigen, und in dem Staube mechanischer Verrichtungen, wie man doch trotz aller Schminke Registriren und Katalogisiren nicht anders nennen kann, aufrecht erhalten: so will ich mich und den Leser nicht mit der langen Aufzählung dessen ermüden, was für Handschriftenund Bücherkunde an Materialien zu wünschen wäre. Gilt die Gelehrten- und Litteraturgeschichte mit Recht im weitesten Sinne als eine Branche seiner Forschungen: wird da in Zukunst neben Bayle, Moreri u. a. noch lange die neubegonnene Biographie universelle oder selbst Oettinger's bibliogr. biographique univers. entbehrt werden können?

Und mit diesen Wünschen und Umrissen, denen ich mich gerne fähig sähe noch grössere Klarheit und Bestimmtheit zu geben, will ich von einer Anstalt scheiden, der ich einen guten Theil meiner Bildung schulde, und auf der ich in gar manchen schönen und einsamen Stunden frei von jeglichem äusseren wie inneren Zwange nach eigener Bestimmung habe arbeiten und geniessen können. Wollte Gott, ich hätte hiermit einen Theil meines Dankes in gebührender und frucht-

bringender Weise abgetragen!

Neustrelitz.

# Die Bibliothek der Mechitaristen in Venedig.

#### Von dem Geheimerath Neigebaur.

Die mächtigen Handelsherren von Venedig hatten allein vermocht, einen Theil des christlichen Griechenlands vor der Türkenherrschaft zu bewahren, denn weder die christlichen Kreuzfahrer noch die Blüthe der deutschen Ritterschaft bei Nicopolis, noch die tapfern Ungarn und Polen hatten widerstehen können. Erst zu Anfang des vorigen Jahrhunderts verloren die Venetianer ihre starken Vesten, Modon und Morea, von wo sich der Armenische Arzt Mechitar nach Venedig füchtete, und 1717 von dem Senat die Erlaubniss erhielt, auf der Insel S. Lazaro ein Kloster für Benedictiner zu bauen, wo 1180 ein wohlthätiger Kaufmann Paolini ein Krankenhaus hatte errichten lassen, das aber später verlassen worden war. Hier liess Mechitar von Franz Chezia die schöne Kirche bauen. und ein bekehrter türkischer Emir, Giovanni, schmückte das Chor mit einer Copie der Madonna von Sassoferrato. Die

Bibliothek besteht in zwei Theilen.

1. Die abendländische Bibliothek, oberhalb des Resectoriums von dem reichen Stifter eingerichtet, dessen Söhne die Kosten hergegeben haben, um ihn heilig zu sprechen; denn auch für solche himmlische Angelegenheiten giebt es in Rom eine Sporteltaxe. Diese Abtheilung zählt 20,000 Bände und ist reich an Bibeln, besonders Polyglotten, religiösen, litterarischen und wissenschaftlichen Werken, an Elzevirischen und Aldinischen Ausgaben, auch sehlt es nicht an Pracht-Ausgaben, von denen besonders die Septuaginta zu erwähnen, die in London herauskam.

2. Die morgenländische Bibliothek, des Gabinetto genannt, enthält nahe an 3000 Handschristen, die meist die Armenische Nation betreffen und mitunter mit seltenen Miniaturen verziert sind, aber sich auch als Autographen berühmter Armenischer Schriftsteller auszeichnen, die bis in das 9. Jahrhundert zurückgehen. Der gelehrte Bibliothekar der Marciana, Dr. Valentinelli, macht besonders auf folgende aufmerksam. S. das Institut der Armenischen Mechitaristen auf S. Lazaro bei Venedig. Oesterreichische Blätter für Litteratur u. s. w. Wien 1847. No. 246. u. f.

Leben und Thaten Alexander des Grossen. Uebersetzung aus dem 5. Jahrhundert, nach dem Griechischen, von dem Pater Aucher herausgegeben.

Die Reden des Philo Hebraeus, welche auf S. Lazaro 1728

und 1822 gedruckt erschienen.

Homilien von Sever Emissenus, Bischof zu Kabul, griechisch mit der alten armenischen Uebersetzung 1827 hier gedruckt herausgegeben. Gregorius' Erklärung des Hiob.

Diratza Malachias Geschichte seiner Zeit (1700) türkisch

und armenisch.

Diratza Malachias der Jüngere, die Reihenfolge der griechischen Patriarchen zu Constantinopel.

Dschamdschan, gegen den Stein des Glaubens von Nolian.

1773 gedruckt herausgegeben.

S. Augustin, vom Staate Gottes. Katschadov, Armenische Geschichte. Aghamal, Arithmetik, Kalender u. s. w.

Asgherian's Philosophie und Uebersetzungen von Calmet, Rollin u. s. w.

Ausser den auf dieser Insel gedruckten Werken, deren Anzahl sich auf 2000 beläust, besindet sich auch das älteste in Venedig in Armenischer Sprache gedruckte Buch von 1565, ein Psalter mit Bildern, in der Schriftschneiderei durch den gelehrten Abgar in Rom gearbeitet. Ausserdem sieht man hier die in Wien, Paris, Amsterdam, Petersburg, Constantinopel, Tiflis, Erzerum, Madras und Calecuta in armenischer Sprache gedruckten Werke, auch ethnographische und natur-

historische Merkwürdigkeiten.

Die hiesige Druckerei, ebenfalls von Mechitar eingerichtet, bedient sich der von Vananden in Holland geschnittenen Buchstaben bei der Armenischen Sprache. Das hier gedruckte Gebetbuch des Nerses Caj erschien in 24 meist asiatischen Sprachen. Die hier gedruckten Werke gehen nach Armenien, Constantinopel und nach Indien; die von Mechitar 1733 mit Abbildungen gedruckte Bibel ist die im Orient am meisten geschätzte, sie wurde 1825 zum letztenmale wieder aufgelegt. Eine Erklärung der Evangelien liess Mechitar 1737 drucken. Besonders wichtig sind die Werke über die Geschichte Armeniens, von denen Moses Chorenensis, Eliseus, Agatangelus, Lazarus Torpensis zu erwähnen, der andern zu geschweigen; so wie der Wörterbücher, Sprachlehren u. s. w. Mechitaristen-Kloster hat übrigens einen Erzbischof, welcher von dem Patriarchen zu Venedig ganz unabhängig ist, obwohl diese Armenier ebenfalls der katholischen Kirche angehören, so wie der armenische Bischof zu Wien und die armenische Kirche in Siebenbürgen und der katholisch-armenische Patriarch in Constantinopel, während der Catholicos oder Patriarch der Armenier in Etschmiazin in Armenien selbst, von den Katholiken für schismatisch gehalten wird. Dennoch stehen die hiesigen Mechitaristen mit jenen Asiatischen in litterarischer und nationeller Verbindung. Die reichen Armenier in Constantinopel senden ihre Söhne nach Venedig zur Erziehung, indem hier die beste Gelegenheit dazu ist. Daher ist auch hier der Türkische Diplomat, Davaad Oglou, erzogen worden, welcher als Geschäftsträger der hohen Pforte in Berlin sein gelehrtes Werk in zwei Banden über die alten Gesetze der Germanischen Völker aus lateinischen Quellen in französischer Sprache herausgab, wodurch er auch die Aufnahme als Mitglied der Academie der Wissenschaften in Berlin erlangt hat. Uebrigens hat die Republik Venedig sich stets durch Toleranz ausgezeichnet, da sie eben nicht zu den blinden Anhängern des Papstes gehörte.

Zwei unbekannte Ausgaben von Baseler Dramen.

In meiner Darstellung "Das Theater der Schweiz im Mittelalter. Sechzehntes Jahrhundert," deren ersten Abschnitt "Basel" das Organ des Litt. Vereins zu Bern: "Die Schweiz,"

im Juli und Augustheft d. J. brachte, sind von der Redaction mit andern litterarischen Notizen auch zwei Ausgaben weggelassen, die noch nirgends beschrieben. In Gödeke's "Grundriss" 1) stehen sie nicht. Auch in den folgenden Abschnitten meiner Arbeit, unter Zürich, Bern u. s. w., werden manche neue Stücke und Ausgaben auftauchen.

Zehen Alter. Ein schönes vnd nutzliches Spil darinnen der jetzigen Welt Art vnd Sitten wird angezeigt etc. o. O. (Basel) 1681. 4 Bog. 8. — In Zürich (Stadtbibl.) Letzte Ausgabe. Schlechter Druck und schlechtes Papier.

Um dieselbe Zeit, 1680—1699, wurden in Basel mehrere alte Schweizer Dramen und Kriegslieder wieder aufgefrischt.

Das Zweite, ein Nachdruck der "Susanna" Sixt Bircks, wird meines Wissens von unsern Litteraturhistorikern ebenfalls nicht angezeigt.

Ein schön geystlich Spyl, von der fromen
vnd Gottsförchtigen Frouwen Sufanna, Gott zu lob, vnd allen frommen Frouwen
vnd Jungfrouwen zu eeren vnd bestendig keit ihrer künschheit. Yetzund gemeert,
gebessert, vnd mit vil schönen
figuren gezieret.

Darunter ein Holzschnitt: Susanna vor den Richtern. Auf Blatt 41:

> Getruckt zu Zürich by Augustin Friess.

o. J. (c. 1540). 42 Bl. 8. mit Holzschnitten. Auf dem letzten Blatte des Friess Druckerzeichen. Das wahrscheinlich einzige Exemplar in der Solothurner Stadtbibliothek. Friess ging von Zürich nach Strassburg, wo er 1553 bis 1556 oder länger thätig gewesen.

Eine andere Susanna war noch im 17. Jahrhundert in

Ausnahme, denn die Lausanner Kantonsbibliothek besitzt:

Ein newe vnd kurtzweilige Comödia von der keuschen vnd Gottsförchtigen Sufanna. Gespilt vnd gehalten von der jungen Burgerschafft zu Vnderseen den 3. Junij, Anno 1627. Basel. 1684. 8.

Anno 1627. Baiel. 1684. Zürich.

E. Weller.

<sup>1)</sup> Darin vermisse ich unter Anderm die editio princeps des Acolastus von Gnapheus: Coloniae Joannes Gymnicus excudebat. Anno M.D.XXXII. Auch Coloniae 1544. Die Baseler Ausgabe von 1534 ist Nachdruck.

# SERAPEUM.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

# Dr. Robert Naumann.

Ni 23. Leipzig, den 15. December 1858.

#### Die Bibliotheken in Parma.

Von dem Geheimerathe **Neigebaur.** 

In dem Po-Thale, das erst durch Dämme und Gräben bewohnbar gemacht werden musste, gründeten die Römer 187 Jahre vor unserer Zeitrechnung die Stadt Parma, bald nachdem der Consul Marcus Aemilius Lepidus die nach ihm genannte Heerstrasse erbaut hatte, worauf der Consul Marcus Aemilius Scaurus die nothwendigen Austrocknungsarbeiten vornahm. Zu Gallia Togata gehörig gab Julius Cäsar dieser Colonie den Namen: Julia, dem später Augusta beigefügt wurde. Wie bedeutend diese Stadt bald wurde, kann man aus den Resten des hier im Jahre 1843 aufgefundenen römischen Theaters entnehmen, worüber wir dem gelehrten Ritter Lopez, Director des hiesigen Museums, folgende gründliche Arbeit verdanken: Lettere al chi Sig. Dottore E. Braun intorno alle ruine di un antico Teatro in Parma. Parma, Tipografia Ducale 1847. 8°.

Von den nordischen Barbaren heimgesucht, kam Parma erst unter dem noch jetzt in Italien hochgeschätzten Theodorich zur Ruhe; die Gothenherrschaft dauerte aber nur 20 Jahre, werauf Belisar und Narses Parma dem Griechisch-Römischen Reiche unterwarfen und Chrisopoli, die goldene Stadt, nannten. Die Longobarden traten 568 an dessen Stelle, doch bei

XIX. Jahrgang.

ihnen äusserte sich bald die Unbändigkeit des Lehnwesens, so dass sie nach der Ermordung ihres Königs, Cleft, in 36 Herzogthümer zersielen; doch auch nachdem sie sich wieder einen König gewählt hatten, wuchs durch den Einfluss des nordischen Aberglaubens die Macht des hiesigen Bischofs, bis 773 Carl der Grosse austrat. Er vertraute auch in Parma die Verwaltung einem seiner sogenannten Getreuen an, der den Titel Graf führte; da diese aber ein solches Lehn bald als ihr Eigenthum ansahen, ernannte Carlomann 877 den Bischof Guibold zum Grafen. Unterdess ging das kaiserliche Ansehen besonders durch die Colonie der grossen Gräfin Mathilde, einer Welf-Este, dergestalt zu Grunde, dass die Päpste eigentlich die Herrscher wurden. Dennoch blieben die Parmesaner dem Kaiser Friedrich I. treu, bis sie in den Streit, zwischen zwei Gegenpäpsten verwickelt, mit zu dem Lombardischen Städte-Bunde verführt wurden; doch auch nach dem Frieden von Constanz 1183 blieben sie dem Kaiser und Reich treu, so dass sie ihren Consul von dem Kaiser bestätigen liessen. Nun erhob aber bald die Aristokratie ihr Haupt; die machtigen Familien der Sanvitale, Pallavicini, Correggio und Rossi stritten sich um die Oberherrschaft und wurden mit den benachbarten Städten in Kampf verwickelt. Doch blieb unter Friedrich II. Parma noch Ghibellinisch und kämpste tapfer für denselben gegen die päpstlichen Bologneser, im Jahre 1228; allein nun wurde Innocenz III., ein Verwandter der Sanvitale und Rossi, Papst, dieser verleitete sie zum Abfalle von dem Kaiser, worauf die Belagerung von Parma 1247 erfolgte, der die Bürger durch einen so tapfern Ausfall ein Ende machten, dass sie das feste Kaiserlager Vittoria nahmen und der Kaiser sich nach Apulien zurückziehen musste. Seitdem herrschten hier verschiedene Parteien, von denen die eine die Stadt dem Papste Johann XXII., die andere Ludwig dem Baiern unterwerfen wollte, bis endlich der König Johann von Böhmen zum Besitze von Parma gelangte, doch bald darauf herrschten hier die Scaliger, die Visconti und andere, bis die Este und zuletzt die Sforza die Oberhand behielten. Die Macht der deutschen Kaiser war so herunter gekommen, dass Carl VIII. von Frankreich seit der Schlacht am Taro 1495 in Italien herrschten konnte. Doch auch selbst der Sieg Carl V. bei Pavia konnte die frühere Macht nicht wieder herstellen, sondern liess nur das traurige Andenken an die deutschen Landsknochte unter dem Ritter Frundsberg zurück, während schon, in Folge eines Vertrags zwischen dem Kaiser Maximilian und dem Papste Julius II. Parma im Jahre 1512 durch die sogenannte Lega santissima mit dem päpstlichen Staate vereinigt worden war. Im Jahre 1534 wurde Paul III. Farnese aus einer Notariatsfamilie aus Orvieto, der Bischof zu Parma gewesen war, Papst; unter seinen Söhnen, war Pierluigi Farnese, wie Lorenzo Molosso in seinem Vocabulario topografico dei ducati Parma etc. Parma 1834, sagt: von einer seiner Ganze. (Das Wort Ganza bedeutet nach dem Dizionario di Tramateo: Geliebte und kommt von dem deutschen Worte, ganz, her.) Diesem Pierluigi wurden von dem Papste die kirchlichen Fürstenthümer Parma und Piazenza Anfangs als Gonfaloniere della santa Chiesa, dann als weltlichem Herzoge übergeben; doch schon 1548 wurde er durch eine Verschwörung mehrerer Grafen in Piazenza, an deren Spitze ein Landi stand, ermordet; man rief den Kaiser wieder zum Oberherrn aus; allein der Papst setzte es durch, dass der Sohn. Ottavio, ihm als Herzog folgte. Was die Farnese leisteten, kennt die Geschichte und zeigen ihre Bauwerke im Lande selbst. in Rom und der Farnesische Hercules u. s. w. in Neapel. Da wir es hier nur mit den hiesigen Bibliotheken zu thun haben, erwähnen wir zuerst die

### Königliche Bibliothek.

So heisst die Bibliothek des Staates. Die Herzöge aus dem Hause Farnese hatten eine reiche Bibliothek zusammengebracht, welche in der jetzigen Bildergallerie aufgestellt war. nach dem Aussterben im Mannsstamme ging die Erbfolge auf die Tochter Franz I. im Jahre 1727 über, welche Philipp von Spanien, den französischen Bourbon, geheirathet hatte; ihr Sohn Carl Bourbon aber regierte nicht lange in Parma, da er König von Neapel wurde. Dorthin nahm er die alte reiche Bibliothek mit, die auf diese Weise für das Land gänzlich verloren ging. Doch sein Bruder und Nachfolger, Philipp, legte sofort den Grund zu einer neuen Bibliothek, welche in dem alten Pallazzo Farnese prachtvoll aufgestellt und 1769 zum öffentlichen Gebrauche geöffnet wurde; sie erhielt im Jahre 1820 einen neuen und 1834 einen noch grösseren Saal. Die Aushebung der Klöster unter der Franzosenherrschaft hatte diese bis dahin schon aus 44.000 Bänden bestehende Bibliothek sehr vermehrt; auch die seit dem ersten Pariser Frieden hier herrschende Kaiserin Maria Louise bereicherte diese sehr und als der unter ihr wieder bergestellte Jesuiten-Orden durch die provisorische Regierung von 1848 aufgehoben worden war, erbte diese konigliche Bibliothek davon 12,000 Bande, so dass sie jetzt über 120,000 Bande zählt. Unter diesen beanden sich an 4000 Handschristen, von denen 1540 der Hebraischen Sprache angehören, welche von dem Professor de Rossi zu Parma gesammelt und von Maria Louise für 100,000 Franken angekaust wurden. Es befinden sich darunter 700 unedirte Biblische Handschriften und 194 in andera morgenländischen Sprachen; die ganze hierher gekommene Sammlung dieses Orientalisten besteht aus 3400 Banden, meist theologisch-orientalischen Inhalts. Besonders reich ist diese Bibliothek an Aldinen, den sogenannten Ausgaben der Crusca und von Bodoni; auch ist der Zuwachs nicht unbedeutend, den die in Parma und Piazenza gedruckten Pflicht-Exemplare liefern. In Borgo S. Donino erscheint beinahe nichts. Maria Louise hat für diese Bibliothek auch die sämmtlichen Stahlund Kupfer-Matrizen der Bodonianischen Druckerei angekaust, welche auf Verlangen darnach Lettern giessen lässt, was auch häufig geschieht. Die Kupferstich-Sammlung alter und neuer Künstler umfasst 90,000 Blätter, die bedeutendsten dürsten die hier selbst erschienenen Stiche von Toschi sein. Dieser Künstler hat die berühmten Fresken in den hiesigen Kirchen mit aller Sorgfalt aufgezeichnet und herauszugeben angefangen. Es ist besonders das Verdienst des obenerwähnten Ritter Lopez, dass nach dem Tode Toschi's in dem Bibliothekund Academie-Gebäude eine Schule der Kupferstecherkunst errichtet worden ist, wo die Forsetzung dieser Arbeiten, besonders von dem braven Zöglinge Toschi's, dem bedeutenden Künstler Raimondi geleitet wird. Aus diesen Kupferstichen kann man erst die Grösse Correggio's kennen lernen, denn die Fresken sind so hoch und dunkel, dass sie bisher nicht gewürdigt werden konnten; derselbe Fall ist auch mit Parmeggianino. Die hier noch ausserdem befindliche Sammlung von Autographen geht über 40,000. Von den Handschriften erwähnen wir hauptsächlich folgende Codices, da der Katalog derselben noch nicht gefertigt ist:

Panormitani parvum decretum, ein Auszug des decreti, sive ampliorum Canonum breviarium, auf Pergament, angeblich aus dem 12. Jahrhundert; nebst einer Exegese des Evangeli-

sten Lucas von Bernhard von Clairveaux.

Rotolandi Bononiensis Notarii de Testamentis auf Pergament aus dem 14 Jahrhundert.

P. de Mediolano super decreto expositio, ein starker

Folio-Band auf Pergament aus dem 13. Jahrhundert.

Desgleichen mit Dulius Cambarinus de feudis, Jacobus Runanius summa de usibus feudorum, de Porta Ravennata, Alisprandi summnla de feudis et beneficiis. De Blanasco de feudis et homagiis, summa Adofredi de usibus feudorum etc., aus dem 14. Jahrhundert.

Desgleichen mit Guilelmus de monte Landano super Clementinis. Gengelinus de Caspanis, super Clementinis. Lapus Abbas id. Lapus super Lib. VI. Decretalium, aus dem 14. Jahrhundert.

Nicolai de Cicilia super quarto Decretalium, geschrieben auf Kosten des Markgrafen Galeazzo Palavicini, Professor des Canonischen Rechts zu Turin per Theodor. Aurifabrum, Saxonem de Allemannia, 1442. auf Papier.

Diese rechtswissenschastlichen Handschriften und andere-

wurden von dem ersten Bibliothekar Paciaudi in Frankreich in der Zeit angekauft, als die Jesuiten ihr Eigenthum zu verkaufen anfingen, da ihr Ende bevorstand. Ein schönes Brevier mit 150 trefflichen Miniaturen aus dem 15. Jahrhundert ist als Kunstwerk zu beachten, und die älteste Handschrift ist ein Werk von St. Ildefonso über die Jungfrauschaft der Mutter Gottes, aus dem 10. Jahrhundert mit seltenen Miniaturen. Das Gebetbuch des Königs Heinrich II, von Frankreich, ebenfalls reich an Miniaturen, nimmt keinen Anstand durch Embleme an sein Verhältniss zu Diane v. Poitiers zu erinnern. Ein Koran in trefflicher Ausstattung wurde von einem Soldaten Johann Sobieski's in dem Zelte des Gross-Vezier erbeutet, der i**hn dem K**aiser Leopold schenkte; durch die Kaiserin kam er an den Beichtvater derselben Pater Costa, aus dessen Familie die hiesige Bibliothek in mehreren Bänden die handschriftlichen Berichte über die Ausgrabungen der alten Stadt Velleja besitzt, welche von einem Costa im Jahre 1760 vorgenommen Noch erwähnen wir einen Virgil aus dem 12. und wurden. 13. Jahrhundert, Pergament, einen zierlichen Terenz, einen Dante, 30 Jahre nach dem Tode des Dichters geschrieben; als besondere Seltenheit wird ein Psalter in 12., hebräisch gedruckt, gezeigt, mit sehr vielen lateinischen und deutschen Randbernerkungen von Luther selbst.

Besonders zu beachten ist der Reichthum der Incunabeln; über diese hat der sehr verdienstvolle und gelehrte gegenwärtige Bibliothekar Ritter Angelo Pezzana einen sehr vollständigen Katalog herausgegeben, der auch in seiner trefflichen Geschichte von Parma abgedruckt ist: S. Storia della città di Parma. Tomo III. Parma 1847. Dieser Katalog, obwohl nur die von 1472 bis 1499 in Parma selbst gedruckten Bücher enthaltend, umfasst dennoch 155 Werke, von denen

das erste ist:

Guarini Veronensis in Plutarchum de liberis educandis praefatio und Leonardi Arretini Traductio ad Antium. Impressit Andreas Portilia, Parmae, 1472.

Neomincia el libro chi amaté triumphi d'amore facto, per Messer Francesca Petrarca da Fiorenza per aeros di Ma-

donna Laura, von demselben 1573.

Statii Achilleidos mit der Schluss-Bemerkung: si quas optime lector, hoc in opere lituras inveneris, nasum ponite; nam Stephanus Corallus Lugdunensis invidorum quorundam malivolentia lacessitus, citius, quam asparagi coquantur, id absolvit, Parmae 1473.

Catulli Carmina et Statii Sylvae. id. ib.

C. Plinii secundi Naturalis Historiae. lib. I. id. 1476.

Ferner: Cicero de officiis u. s. w. Florus, Ovid, Virgil, Saxoferrato super II parte digesti novi u. a. m. bis 1478, ferner Terenz, Silius Italicus, ferner eine lateinische Ueber-

setzung der Ilias, Claudian, Quintilian, Ausonius, Statuta Placentiae. Ausser den hiesigen Drucken befinden sich aber hier noch ältere, z. B. Augustinus de civitate Dei, Subiaco, 1467. S. Tammaso d'Aquino, Mogunt. von P. Schoiffer 1467.

Diese Bibliothek ist alle Tage geöffnet; da sie aber nicht geheizt werden kann, finden sich im Winter nur wenig Leser ein. Bibliothekar ist der Ritter Angelo Pezzana, der Verfasser der vollständigsten Geschichte von Parma und des Landes, von der oben Erwähnung geschehen ist; es sind jetzt 5 Bände davon in 4". erschienen, welche bis zum Jahre 1500 gehen; eben wird an dem 6. Bande gedruckt, welcher wahrscheinlich der letzte von ihm sein wird, da er bereits 86. Jahre alt ist. Ausserdem hat er in 4 Bänden die Litteratur-Geschichte von Parma von Affo fortgesetzt. (Scrittori e letterati Parmeggiani. 1833.) Seine erste Arbeit war die Vertheidigung der Welt-Karte von Pizzigani von 1367, die sich ebenfalls auf dieser Bibliothek befindet, welche zwar für die Petersburger und Wiener Bibliothek abgezeichnet worden, aber noch nicht publicirt ist. Die Aechtheit dieser Karte war von Pellegrini angefochten worden.

Besonders verdient hat sich Pezzana durch die Aufdeckung der Unrichtigkeiten gemacht, welche sich in der berühmten Reise von Millin durch Ober-Italien befinden. Unglaublich ist die Oberflächlichkeit dieses im Auftrage des Staates reisenden französischen Gelehrten, der von Bibliotheken spricht die er nicht gesehen, Namen verwechselt, wie Zahlen, Könige erschafft, die nie lebten u. s. w. (S. Lettera d'Angelo Pezzana al Conte. F. Linnei, circa le cose dette dal signor A. L. Millin, intorno la città di Parma. 1819.) Ausserdem verdanken wir diesem fleissigen Gelehrten eine Menge von Monographien,

Biographien u. s. w.

Vice-Bibliothekar ist Ritter Bertani, der sich mit Ermittelung der hetrurischen Inschriften beschäftigt, worüber von ihm eben jetzt bei Brockhaus in Leipzig ein Werk in französischer Sprache erscheinen soll. Ausserdem ist noch ein bedeutendes Personal angestellt, und zu neuen Anschaffungen werden jährlich

bis 10000 Franken verwendet.

Neben dieser trefflichen Bibliothek wird man gerne das Antiquitäten-Museum in demselben Palaste besehen, zu welchem die Entdeckung der alten Stadt Velleja Veranlassung gab, wo die berühmte Tabula Trajana gefunden wurde. Diese Stadt ward durch einen Bergsturz, wie der bei Goldau in der Schweiz, zu Anfang des 4. Jahrhunderts zerstört; ihre Reste liegen 5 Meilen südlich von Piazenza, sie wird von Plinius erwähnt, weil dort die Leute sehr alt zu werden pflegten. Hier wurden seit 1760 gründliche Ausgrabungen veranstaltet, und wenn auch diese Stadt eben nicht gross war, so zeigen doch die vielen hier gefundenen Marmorstatuen von sehr guter Ar-

beit, dass diese Stadt zum Sommer-Ausenthalte der reichen Römer benutzt wurde. Canonicus Costa leitete diese Ausgrabungen und hat darüber die eben erwähnten trefflichen Handschriften und Zeichnungen hinterlassen. Man erstaunt über den Reichthum der von dort in das hiesige Museum gekommene Alterthümer aller Art, in Marmor, Bronzen, Mosaiken u. s. w., von denen am bedeutendsten die Tafel Hadrians ist. die grösste Bronze-Aufschrift, die aus dem Alterthum vorhanden ist. S. Tabula alimentaria Vellejate, detta Trajana, restituta alla sua vera lezione, con osservazione e inscrizione, del Don P. de Lana. Parma. 4º. 1819. Sie enthält die Hypothek-Bestallung von mehreren Theilnehmern zur Unterhaltung von 300 armen Kindern von dem Ertrage bestimmter Grundstücke. Man sieht, dass das Christenthum bereits hohe Wohlthätigkeits - Anstalten bei der klassischen Humanität vorfand. S. auch: Inscrizione antichi collocate ne muri della scala Farnese spiegate dell P. de Lana. Parma. 1848. Director dieses Museums ist Ritter Michele Lopez, von dem bereits Erwähnung geschehen, der auch durch andere Biographien u. s. w. bestens bekannt ist. Er ist zugleich Vice-Präsident der Academie der Künste in Parma, die sich mit der trefflichen Gallerie in demselben ungeheuern Farnesischen Palast befindet, und hat das Verdienst, dass er diese reiche Gemälde-Sammlung nach den Schulen und die vorhandenen Bildnisse bedeutender Personen nach der Zeitfolge geordnet hat. Präsident dieser Kunst-Academie ist der wahrhafte Kunstfreund, Graf Simonetta, welcher ebenfalls beweist, dass die Vornehmen sich hier besser, als mit den sogenannten nobeln Passionen zu beschäftigen wissen.

# Die Herzogliche Privat-Bibliothek,

gewöhnlich die Bibliotheca Palatina genannt, wetl sie sich in dem Herzoglichen Palaste selbst befindet, kam mit dem Herzoge von Lucca von dort hierher, als er nach dem Tode von Maria Louise von Parma Besitz nahm. Sie war Privat-Eigenthum des Fürsten gewesen und seit ihrer Ueberführung nach Parma ist jetzt erst, nachdem sie 9 Jahre lang vernachlässigt war, dem gelehrten obenerwähnten Ritter Bortani der Auftrag geworden, sie aufzustellen und zu ordnen. Sie ist sehr bedeutend und enthält besonders eine reiche Sammlung von italienischen Statuten und orientalischen Handschriften. Denn der Stifter derselben, Herzog Carl II., welcher in Folge des Wiener Congresses Lucca erhielt, bis er sein väterliches Erbe, Parma, wieder erhalten konnte, das der Kaiserin Maria Louise auf Lebenszeit überlassen worden war, liebte die Wissenschasten und besonders die morgenländischen Sprachen, so dass er selbst nach Algier reiste, um arabisch gründlich zu lernen. Man kann an dieser von ihm selbst ausgewählten Bibliothek entnehmen, welche edle Natur in ihm durch seine eben nicht gut gewählten Umgebungen untergegangen ist. Leider hatte seine Gemahlin, die ganz in den Händen der Priester war, nicht nur keinen Einfluss auf ihn, sondern konnte ihn nur in die entgegengesetzte Richtung treiben. Als im Jahre 1848, nachdem er eben erst hier die Regierung angetreten hatte, die Einheits-Bestrebungen Italiens ausbrachen. die mitunter von der Priester-Partei genährt worden waren, welche — wie Padre Ventura und andere — den Papst zu Präsidenten des italienischen Staatenbundes und das Cardinals-Collegium zur Pairs-Kammer machen wollten; da weigerte sich Herzog Carl II. dem in Neapel und Turin gegebe-nen Beispiele zu folgen, wo die Monarchen schon vor dem Pariser 24. Februar Constitutionen gegeben hatten, sondern er erbat sich österreichische Soldaten. Doch nach den Ereignissen in Wien, brach auch hier der Sturm los; der Herzog erbat sich jetzt den Rath eines eben so sein Vaterland, wie die Wissenschaft liebenden Ehren-Mannes, des Grafen Ludwig Sanvitale, des Gemahls der Gräfin Montenuovo, Tochter von Marie Louise. Doch da dieser nicht zugleich den Verstand geben konnte, gutem Rathe zu folgen, so entsagte jener zu Gunsten seines Sohnes Carl III., welcher auf die sonderbarste Weise erzogen worden war; die eine Hälfte der Woche bei seiner Mutter im Kreise der unduldsamsten und finstersten geistlichen Herren, die andere Hälste der Woche bei seinem Vater, welcher alle jene Eindrücke zu verwischen vermochte. Auf diese Weise konnte dieser Charakter nur die traurige Richtung nehmen, welche auch seinen Tod herbeiführte. Dennoch beschästigte sich auch Carl III. in lichten Augenblicken mit den Wissenschaften, besonders der Kriegsgeschichte, und vermehrte die Bibliothek seines Vaters mit vielen kostbaren Werken, besonders die schönen Künste betreffend. Auch hatte der letzte Herzog Ferdinand, vor dem Einfalle der Franzosen auf dem Lustschlosse zu Colorno eine nicht unbedeutende Sammlung zurückgelassen, welche die Kaiserin Marie Louise treu für diese Familie verwahrte, woher jetzt auch die wichtigsten Werke mit dieser Bibliotheca Palatina vereinigt worden sind. Aus der Zeit, als sich diese Bibliothek noch in Lucca befand, ist eine Beschreibung von dem Canonicus Pera in der Atti della reale Accademia Luc-chese, Tom XI. von 1842. S. 262 abgedruckt, da damals der Herzog diese Bibliothek der Oeffentlichkeit gewidmet hatte.

Hernach war die Sammlung des Rechtsgelehrten Paoli und die Classiker in Italiänischer Sprache angekauft worden, die Markgraf Mortana gesammelt hatte, so wie die philosophische Sammlung des Professor Domenico Bertini. Auf diese Weise finden sich hier unter der Gesammtzahl von 50,000

Bänden die seltensten Ausgaben der lateinischen und griechischen Classiker, von Aldi, Stephani, Maittaire, Baskerville und Comini. Auch die Sammlung der Bibeln ist zahlreich und die der Wörterbücher der verschiedesten Sprachen. In der reichen Sammlung dramatischer Werke findet sich die Ausgabe von Shakespeare in 9 Foliobänden. Die Naturwissenschaften. besonders Botanik, sind in mehr als 2000 Bänden vertreten. Mehrere Hundert Partituren der bedeutendsten Opern-Musiken befinden sich ebenfalls hier; so wie die kostbarsten malerischen Reisen in allen Ländern, auch fehlen uicht die Prachtwerke über Civil- und Militair-Architektur, die Werke von Winckelmann, Cicognara und Agincourt; die Ausgaben von Bodoni fehlen natürlich auch nicht, so wie Gronov, Graevius, Eckhel und Mionet. Von den hier befindlichen gegen 8000 theologischen Werken erwähnen wir nur des Bullarium Romanum, die Concilien von Labbé, L'Italia sacra von Ughelli, den Canisius, Alford, Achery, Florez, Wadding, Fleury und zahlreiche Lebensbeschreibungen der Heiligen, Päpste und Cardinäle\_

Unter den hier befindlichen mehr als 1000 Handschriften zeichnet sich ein hebräisches Gebetbuch mit prachtvollen Miniaturen aus, das 1758 von einem Samuel geschrieben und gemacht wurde, ebenso zeichnen sich durch prachtvolle Ausstattung aus, ein arabisches Evangelium und ein Koran, aus dem 16. Jahrhundert. Ein Evangelium aus dem 11. Jahrhundert ist ebenfalls ein Kunstwerk der Malerei; dasselbe ist in griechischer Sprache. Lateinische Codices finden sich hier 180, von denen 50 ebenfalls mit Miniaturen bis zum 13. Jahrhundert zurück verzieret sind, meist Liturgieen. Dazu gehört auch ein Brevier, das der Familie Gonzaga gehörte, ein schones Pontificale ist von 1381. Italienische Codices sind hier über 100, von denen ein Decamerone aus dem Ende des 14. Jahrhunderts zu beachten, 4 Codices der divina Commedia, 9 Petrarca, ausserdem viele Statuten und Chroniken. Eine Sammlung der Briefe des Cardinal Carlo Borromeo wird sehr geschätzt; besonders aber ein Codex der Gesetze von Rotharis 1143 auf Pergament geschrieben, welcher aus der obenerwähnten Sammlung von Colorno herstammt, und der unserm gelehrten Forscher des Longobarden-Rechts, Merckel, nicht entgangen ist.

Die Universität zu Parma besitzt keine Bibliothek, aber ausser dem obenerwähnten Geschichtschreiber Pezzana einen fleissigen Uebersetzer aus dem Englischen und Deutschen, den Prof. Michael Leoni, und den tüchtigen Botaniker Passerini, von welchem mehre Schriften über die Traubenkrankheit er-

schienen, über die Blattläuse, gli afidi, u. a. m.

Am meisten aber muss man sich freuen über die Theilnahme, welche hier die Wissenschaft in der ersten Gesell-

schaft findet; solche Beispiele wirken auf den guten Willen der Jugend. In dieser Beziehung ist besonders der Graf Sanvitale zu erwähnen, dem wir eine Monographie über das alte Schloss Fontanellata verdanken, worin er zugleich über das Leben von Parmeggianino für die Kunstgeschichte wichtige Nachrichten mittheilt, der in diesem Schlosse eine Decke al Fresco gemalt hat. Die Sanvitale spielten schon in der Zeit. als Parma Freistaat war, eine grosse Rolle, ein Sanvitale heirathete die Schwester des Papstes Innocenz IIII., bei der Vertheidigung Parmas gegen Friedrich II. war ein Sanvitale Anführer als Podesta der Stadt. Eine Sanvitale, Eleonore Thiene, war bedeutende Dichterin in italienischer und deutscher Sprache, Tasso liebte sie. Im Jahre 1612 wurde ein Sanvitale mit seiner Mutter, mehreren Verwandten und andern Häuptern bedeutender Parmesanischer Familien enthauptet, weil sie dem Farnese, der von dem Papste abstammte, verdächtig waren. Doch wurden auch zwei Sanvitale Cardinale. die Wissenschaften waren von beinahe allen geachtet: so dass einer derselben in seiuem Schlosse eine Academie stiftete. S. Storia di Parma di B. Angeli. Parma 1591. in 4º. nnd Litte, le samiglie illustre d'Italia. So überaus wichtig das Staats-Archiv in Parma ist, dessen Urkunden mit Ludwig dem Frommen anfangen, so merkwürdig ist auch das Familien-Archiv der Sanvitale, das mit einer Urkunde von 1183 anfängt, nach welcher ein Sanvitale auf Modena einen Vertrag abschloss. Der jetzige Graf Sanvitale besitzt zugleich eine unedirte Handschrift der lateinischen Reden von Albertano. die Mazzacchelli erwähnt; ferner eine Sammlung von Autographen der Sforza, Herzoge von Mailand, an die Sanvitale eben so wie der Farnese, von Königen von Frankreich. Spanien und Portugal und der Kaiserin Marie Louise, denn die Gemahlin desselben ist die in jeder Beziehung ausgezeichnete Tochter derselben, Gräfin Montenuovo. Auch ein bedeutender Staats - Oeconom ist zu erwähnen, Herr Torigioni, welcher mehrere Arbeiten über Credit-Institute veröffentlicht hat.

# Die Stadtbibliothek zu Vicenza.

Von dem Geheimerath Neigebaur.

Diese durch mehrere Pracht-Bauten des berühmten Palladio unter der Herrschaft der Republik Venedig stehende Stadt besitzt eine beachtenswerthe Bibliothek, die im Jahre 1708 durch das Vermächtniss eines ihrer Mitbürger, des berühmten Rechtsgelehrten G. M. Bartolo, Consultore der Republik Venedig, begründet wurde. Die Stadt, welche über den

prachtvollen Palast del monte di pietà zu verfügen hatte, wies dieser reichen und zahlreichen Sammlung hier die erforderlichen Räume an, die sie auch noch jetzt inne hat. Dem Beispiele des ersten Wohlthäters folgte bald der Canonicus H. Raimondo Checcozzi durch die Einverleibung seiner Büchersammlung. Beider Stifter Büsten hat die Dankbarkeit der Stadt in dieser Bibliothek aufgestellt. Seitdem haben sich noch fortwährend wissenschaftliche Beförderer gefunden, unter anderen einer der hiesigen Grafen, denen fürstliche Paläste dieser Stadt gehören, G. E. v. Velo, welche diese Bibliothek vermehrten. Doch zugleich warf auch die Stadt — da in Italien die Gemeinden sich gleich Freistaaten selbstständig ohne Bevormundung verwalten, - eine jährliche Summe zu neuen Anschaffungen aus, und sorgte für die Anfertigung und Fortführung des Katalogs. Unter den hiesigen Handschriften bemerkt man namentlich einen Codex der Institutiones Justiniani aus dem 13. Jahrhundert — wie wenigstens behauptet wird; eine andere Handschrist enthält die Pandecten; serner eine Papyrus-Handschrift aus Ravenna aus dem 8. Jahrhundert; eine Sammlung kaiserlicher und päpstlicher Gesetze mit Anmerkungen von Acursius aus dem 13. Jahrhundert; eine ebenso alte Bibel in 3 Banden, die Statuten von Vicenza von 1311. Besonders merkwürdig ist auch eine Karte oder Portulano in 5 Blättern. 1) Klein-Asien. 2) Italien und Griechenland. 3) Africa und Sardinien. 4) Spanien und Africa bis zum grünen Vorgebirge. 5) Frankreich, England, Holland, Schweden und Irland mit der Unterschrift: Gratianus Benincofa. Anconitanus composuit Venetiis, a. D. 1465.

Unter den Incunabeln sind zu bemerken:

Plinius, trefflich erhalten, von Joh. v. Speier. 1469 gedruckt.

Livius. Venedig 1470.

Plinius. Venedig per Jenson 1471.

Die italienische Uebersetzung desselben. Venedig 1474.

Quintilian. Venedig 1471.

Petrarca. Padua 1472.

Turan de Castello tractatus, per Johannem de Reno. 1473, das erste in Vicenza gedruckte Buch.

Tertius liber Scoti, von demselben ebenfalls zu Vicenza 1473 gedruckt.

Eine lateinische mit gothischen Lettern gedruckte Bibel von 1473.

Fazio degli Uberti, Firenze 1474 durch Leon von Rosel. Traduzione di un Canto di Virgilio Vicent: Ermano Lepilanide 1476

pide 1476.

Die meisten in Vicenza gedruckten Werke von der frühsten Zeit sind hier gesammelt. Wichtig ist ein Pergament-Druck von Ariosto's Orlando Furioso von 1532 zu Ferrara gedruckt, und eine Chronik von Bernardino Sangiovanni, worin die Leiden der Stadt Vincenza während des Lombardischen Städte-Bundes beschrieben werden. Ausserdem befinden sich hier viele treffliche Ausgaben von Classikern, unter anderen ein Thucydides von Aldus 1502 zu Venedig gedruckt, und grösstentheils wissenschaftliche Werke, so dass die ganze Anzahl gegen 40,000 Bände beträgt. Diese Bibliothek steht alle Tage, Mittwoch ausgenommen, dem öffentlichen Gebrauche offen; die Stadt besoldet einen eigenen Bibliothekar, einen Gehülfen und einen Aufseher. Obwohl nur etwa 40,000 Einwohner hier leben, so vermögen sie doch auf ihre wissenschastliche Anstalt etwas zu wenden, da diese Stadt sehr reich ist. Die meisten hiesigen Einwohner leben von der so fruchtbaren Umgebung, dass man sie den Garten von Venedig nennt. Die Gutsbesitzer wohnen aber grösstentheils in der Stadt und haben ihre Güter verpachtet, aber lassen sie zur Hälste von Colonen bebauen. Da das Feudal-Wesen hier schon seit ein paar Hundert Jahren durch die Bildung und den Reichtum untergegangen ist und der letztere die Standesverschiedenheit, die sich auf blosse Geburt gründet, verwischt hat, ist es die Wissenschaft, welche hier das meiste Ansehen giebt; daher diese Stadtbibliothek keineswegs ein todter Schatz ist, sondern fortwährend findet man hier Leser. Wer gewöhnt ist, nur solche Leser zu finden, die irgend ein Brodstudium haben, findet dagegen hier mehr solche, die für die Wissenschaft leben, nicht von derselben. Die Erinnerungen an die grosse Vorzeit scheinen hier noch nicht verloren zu sein. Schon Aelian kannte die Stadt als Bitetia, Strabo nennt sie Ucetia; die hiesigen Antiquare streiten sich alle darüber, ob diese Stadt von den Hetruskern, den Venetern oder Celten gegründet worden. Unter der Römer-Herrschaft war sie ein bedeutendes Municipium und seit den gründlichen Forschern Niebuhr und Mommsen wollen die Gelehrten in Ober-Italien finden, dass die Römer-Herrschaft hier eigentlich nicht viel Neues einzuführen hatte, da die grossen Städte in diesen reichen Gegenden ebenfalls schon eine frühere Cultur behaupten. Attila und die Longobarden zerstörten Vicenza; aber dennoch widerstand diese Stadt lange dem Lehnwesen, obwohl die deutschen Kaiser mehr diese rebellischen Hänptlinge als die Bürger unterstützten, die es stets lieber mit der Monarchie hielten. Vicenza war daher im 11. und 12. Jahrhundert eigentlich Freistaat, nie die Oberherrschaft des Kaisers verleugnend; selbst Venedig und Genua erkannten dies durch Münzen an, die im Namen des Kaisers geschlagen wurden. Doch seit die Päpste es verstanden, die Städte von dem Kaiser abzuziehen, wurde auch Vicenza in den Streit der Guelfen und Ghibellinen gezogen und 1240 von Kaiser Friedrich II. verbrannt. Nun erhoben sich die Feudal-Herren zu

unabhängigen Fürsten, obwohl sie früher nur Beamte des Kaisers gewesen waren; die Visconti von Mailand, die Scaliger von Verona und die Carranesi von Padua bemächtigten sich wechselsweise dieser Stadt, bis sie endlich unter dem mächtigen Venedig seit 1404 Ruhe fand, um ihre prachtvollen Paläste, die dem Palladio Gelegenheit gaben sich berühmt zu machen, die Brücke San Michele über den Bachilione, dem Rialto vergleichbar, und ein olympisches Theater zu bauen.

Mittheilungen über Typographie des 15., 16. und 17.

Jahrhunderts.

# 1. Middelbourg in Holland. 1580.

Middelbourg wurde nach Falkensteins Mittheilung 1582 Druckort; Ternaux-Compans giebt uns folgende Daten: "Une imprimerie y sut sondée par de sectaires anglais réfugiés, qui y publièrent en 1582: "Robert Brown, Life of all true Christianis,"" et quelques autres ouvrages du même genre dans les années suivants." Ein älteres Buch kommt unter No. 1181, Seite 126 des "Catalogus eener uiterit zeldzame Verfameling van Hollandsche Bijbels, Plalmen, Incunabulen, Geestel, Liederen etc., verzameld door, en verkrijgbaar bij Frederik Muller, Boekhandelaar te Amsterdam. Amsterdam. Frederik Muller, 1857 (12. November)" vor, und führt dasselbé den Titel: "Requeste by die, welche men Wederdooperen ofte Mennoniten noemt, ouerghegheuen: waerin zy soecken te bewijsen, dat het crijch-voeren teghen Godes Woordt strijdt. Ende zy daerom tot de burgherlicke macht vande Ouerheyt niet en behooren ghedwonghen te worden. Midtsg. een wederlegghinghe van dien . . . . ghemaecht door eenighe vande Dienaers des H. Euang. inde Steden van Walcheren. Middelb., Rich. Schilders. 1580." kl. 8".

# 2. Harlingen in Holland. 1580.

Falkenstein bezeichnet das Jahr 1663 als die Epoche, das älteste Ternaux-Compans bekannte Erzeugniss einer hiesigen Druckerpresse ist: "La Bible en hollandais. Harlingen, Peter van Pütte 1585 in fol." Das No. 45 auf Seite 7 des oben bezogenen bei Herrn Friedrich Müller zu Amsterdam erschienenen Kataloges dagegen bietet: "Nieuwe Testamët (Dat) ons liefs Heeren Jesu Christi.... Nu opt nieuwe de Aenwijsinghen ouersien, gecorrigeert ende verbetert.... Ghedruckt by my Peter va Putte (te Harlingen): Na de copie va Nicolaes Biestkens van Diest. 1580. 12°."

#### 3. Alemar in Holland. 1597.

Falkenstein setzt den Beginn hiesiger Druckthätigkeit in das Jahr 1605; Ternaux-Compans drückt sich so aus: "Alcmaer (Alcmaria) en Hollande: ", Johannis Venatoris Enchiridion controversiarum theologicarum. Alcmariae J. Meester. 1605."" En 1637 on publia dans cette ville un ouvrage sur les tulipes, ornés de très-belles figures." Nichts desto weniger kann man unter No. 1133, auf Seite 120, des genannten von Friedrich Müller in Amsterdam herausgegebenen Bücherverzeichnisses angezeigt lesen: "Wigersz, Cornelis, Copien ofte Wtschriften, vant eyghene inhonden aller schriftelijche Onderhandelinghen. soo die omme t' uerstandt van vele de notabelste stucken van de bedieninghe der Kercken, die men noemt Ghereformeerde, in den Jare 1592 by den Synodus van Noordt-Hollandt, ten versoecke van het Classis van Hoorn, met ende teghens Corn. Wigersz, aenghevanghen gheweest zijn, ende in desen teghen-woord. Jare 1597 haren eynde becomen hebben . . . Nu alder-eerst mael wighegheuen door C. W. Alcmaer, Jac, de Meester, 1397. kl. 80..

#### 4. Hoorn in Holland. 1618.

Während uns Falkenstein erzählt, im Jahre 1622 sei hier das erste Druckwerk an das Tageslicht getreten, ging Ternaux-Compans völlig über diesen Druckort hinweg. Dennoch wurde hier gedruckt: "Soetgen Gerrits, van Rotterdam. – Een geestelijck Liedt-boeckken, inhoudende veele stichtelijcke Liedekens, ghetoghen uyt den O. ende N. Testamente, door een blinde dochter, ghenaemt . . . . Hier zijn achter 't Register noch by ghevoeght sommige stichtelicke Liedekens, enz. Hoorn, Zachar. Cornelisz. 1618. 16°." (Müllers holländischer Katalog, S. 22, No. 171.) Das S. 114 unter No. 1069 daselbst verzeichnete Buch lässt auf noch höheres Alter hiesiger Buchdruckerarbeit schliessen, und ist betitelt: "Twisck, Pieter Jansz., Na beter. Religions' Vryheyt. Een korte Cronijcsche beschryvinghe van die Vryheyt der Religien, tegen die dwang der Conscientien ghetrocken wt veel verscheyden boecken, van Christus tijt af, tot den Jare 1609 toe . . . . Ghedruckt (te Hoorn, by Zachar. Cornelisz?) int Jaer ons H. 1609. 40.4

#### 5. Vianen in Holland, 1563.

Dieser Stadt widmen weder Falkenstein noch Ternaux-Compans Aufmerksamkeit; und doch ist auf Seite 75 unter No. 704 des in Rede stehenden holländischen Bücherverzeichnisses ein Druckwerk feil geboten, dessen Titel

lautet: "Gulden (Dat) Ghebede boeckken, wt den oude ende nyeuwen Testamente verghadert: . . . . (Item noch sommighe schoone en deuote onderwijsingen, ofte declaration vande Thien gheboden, van dat ghelooue ende vanden Paternoster, etc. (Item een suyuerlijcke onderwijsinghe van den Ghelooue, Hope en Liesde. . . . Ghedruckt te Vyanen, By my Dirck Bayter. 1563. kl. 8°. (VI en) 194 ss."

#### 6. Zierikzee in Holland. 1640.

Ueber diesen Druckort gewähren die Arbeiten von Ternaux-Compans und Falkenstein keinen Aufschluss; das No. 1082 des Friedrich Müller'schen Kataloges, S. 115, bietet: "Udemans, Godefr., Een salich Nieuwe Jaer, dat altydt duert, ende nimmermeer oudt en wordt, dat is, de nieuwe creature, om te verkrijghen dat genadlich jaer des Heeren enz. Ziericxzee, voor Balth. Doll, op den Dam. 1640. kl. 8°."

#### 7. Goes in Holland. 1656.

Auch bezüglich dieses Druckortes schlagen wir bei Falkenstein und Ternaux-Compans vergeblich nach; unter No. 1135, S. 120 des Friedrich Müllerschen Bücherverzeichnisses aber lese ich angezeigt: "Willetus, Andreas, Sendbrief Jude kortelyck verklaart ende tegens de voornaamste dwalingen ende verdorven seden des Pausdoms toe geeygent. Uyt het Engels .... door Gilles van Breen. 2e druck. Goes, Matth, Rathel, inde Kerckstraet. 1656. 120."

#### 8. Wormerveer in Holland, 1647.

Durch die Einsichtnahme in den von Herrn Friedrich Müller veröffentlichten Katalog wurde ich mit einem älteren Erzeugnisse hiesiger Buchdruckerkunst, als das von mir in No. 17 des Serapeums von 1857 angeführte ist, bekannt; es wird nämlich hier, und zwar auf Seite 104, unter No. 963, feil geboten: "Riicke, Barn de. De Deeg'lyckheydt van onsen tüdt, verthoonende dat de werelt noyt voor desen deegh'lijck heest geweest. Uit het Eng. in 't Nederd. vert. by Willem Christiaens. Den 7den Druck, verbetert. Wormerveer, W. Sz. Bogaert. 1647. 12°."

#### 9. Emmerich in Preussen. 1593.

Falkenstein behauptet, in dieser Stadt sei im Jahre 1662 das erste Buch gedruckt worden. — Ternaux-Compans gedenkt derselben gar nicht. — Nichts desto weniger führt uns Herr Friedrich Müller unter No. 943 seines Kataloges, S. 102, vor: "Prophecien van Twaelf Sybillen, die

welcke veel wonderbaerlicke ende toecomende dinghen ghepropheteert hebben . . . . (Noch die Coninginne van Saba ende die Coninck Salomon, hare Prophecien. . . . . (Nu wederom . . . verbetert ende ouvergheset wt bet Hoochd. . . . (Gedruckt toe Emmerick, by my Reynder Wylicx van Deventer. A. 1593. kl. 80. 28 fl. "

#### 10. Reesz in Preussen, 1594.

Diesen Druckort würdigen weder Falkenstein noch Ternaux-Compans einer Erwähnung. — Der älteste mir bekannt gewordene hiesige Druck ist: "Evangel.(ium) Nicodem(i). In den Namen des Heeren begint dat Euangelie, welck beschreven heest Nicodemus enz. Op 't einde: Gedruckt toe Reesz, By my Derick Wylicks van Santen. A. 1584. kl. 80." [No. 645 des Müller'schen Kataloges, S. 69.]

#### 11. Oudenaarde in Belgien. 1480.

Falkenstein hält es auf Seite 261 seiner Geschichte der Buchdruckerkunst, da er eben die Einführung der Typographie in dieser Stadt behandelt, für zweiselhaft, ob der Name des hiesigen Buchdruckers "Ahrend vom Keyzer" ebenso viel bedeute, als "Arnold vom Keyzer"? — Die bejahende Antwort kann um so weniger einem Zweisel unterliegen, als sich in No. 123, Seite 25, des interessanten "Catalogue des Livres, Manuscrits, Dessins et Estampes formant le cabinet de seu M. Borluut de Noortdonck. Gand, 1858," tome Ier, die Angabe solgenden Buches sindet: "Hermanni de Petra de Scutdorpe sermones quinquaginta super orationem dominicam. (In fine:) Pressum Aldenardi per me Arnoldum Cesaris meaque sodales dominice incarnationis supra M.CCCC anno lxxx. in fol. goth. 135 ff."

# 12. Oberbronn in Frankreich. 1691.

Seite 192 von D. Jo. Burchard Mencken's: "vollständigem Verzeichniss der vornehmsten Geschicht-Schreiber, Leipz. 1718," wird besprochen: "Esther Julianin Gräfin zu Leiningen, Leiningische Historie, oder Bericht, was sie aus väterlicher Erbschaft zu fordern habe. 4. Oberbronn 1691." Falkenstein und Ternaux-Compans übergingen diesen Druckort mit Stillschweigen.

Ödenburg in Ungarn.

Anton Ritter v. Spaun.

# SERAPEUM.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

Dr. Robert Naumann,

**N 24.** Leipzig, den 31. December 1858.

Ueber einige Bibliotheken zu Mailand.

Von dem Geheimerathe **Neigebaur.** 

Wir haben im vergangenen Jahre über einige Bibliotheken in dieser grossen und reichen Stadt Nachricht gegeben; es sind aber hier der litterarischen Schätze so viele, dass wir noch einmal darauf zurückkommen müssen. Hier sind die Bücher und Wissenschaften nicht bloss auf den Kreis der Gelehrten beschränkt, sondern die erste Gesellschaft nimmt daran Theil, und man muss sich freuen, in der hiesigen Hauptbibliothek, der Brera, täglich über 120 Leser ernstlich beschästigt zu finden, so dass man nicht leugnen kann, dass die Mailander sich ihrer grossen Vergangenheit würdig zeigen. Schon die Hetrurier sollen diese Stadt gegründet haben; nach Andern soll der Celte Bellovesus von den Ufern des Mains hier zur Zeit des Königs Numa Pompilius diese Stadt erweitert haben; Claudius Marcellus nahm 222 Jahre vor unserer Zeitrechnung diese Stadt, wobei Vandomar, der König der Gessaten, fiel, und P. Cornel. Scipio vollendete die Unterwerfung. Obgleich Mailand dem Einbruche Hannibals Beistand leistete, wurde diese Stadt doch später unter Pompejus für die Hauptstadt Insubriens erklärt, mehrere Kaiser schlugen hier ihren Wohnsitz auf und hier war es, wo Constantin 315

24

die Duldung der Christen aussprach. Doch schon 452 wurde Mailand von Attila genommen und 539 von den Gothen verwüstet, so dass diese Stadt nur noch durch den Bischofssitz Bedeutung behielt, da besonders der heilige Ambrosius und seine Nachfolger sich noch nicht daran gewöhnen konnten, dass der Bischof in Rom die andern Bischöfe beherrschen dürfe. Als die deutschen Beamten des Kaisers nach unten Druck und nach oben Ungebundenheit übten, da konnte schon Lothar, der Sohn des Markgrasen von Ivrea, daran denken König von Italien zu werden; er wurde 948 in Mailand erwählt, das nach der Zerstörung von Pavia wieder zur Bedeutung kam. Der Bischof von Mailand heiligte diese Wahl, die Rebellion gegen den Kaiser, indem et die Krönung vollzog. Seitdem betrugen sich diese Kirchensürsten als die weltlichen Herrscher von Mailand, je mehr das heilige deutsche Reich durch seine ungetreuen kaiserlichen Verwaltungs-Beamten der einzelnen Grafschaften und Herzogthümer, als Einheit, ohnmächtig wurde. Ein Glück war es damals, dass diese geistlichen Herren nicht verheirathet waren; sonst hätten sie den ihnen anvertrauten Verwaltungs-Bezirk, wie die andern, ihren Kindern binterlassen; in Deutschland machten sie sich zu wirklichen Monarchen, von dem Erzbischof von Mainz an bis zur Aebtissin von Elten, indem die deutsche Frömmigkeit die Macht der Kirche mit der Heiligkeit der Religion identificirte. In Italien verstand man aber diesen Unterschied besser zu wahren; die Bürger von Mailand gaben schon 1037 den andern Städten der Lombardei das Beispiel, sich selbst zu verwalten. Auf diese Weise wurde Mailand damals die bedeutendste Stadt Italiens, da Rom unter den Kämpfen der mächtigen Aristokratie in Verfall gerieth, und die vom Volke ernannten Päpste mitunter von demselben oder von den jedesmaligen Machthabern wieder vertrieben wurden. Dabei blieben die Städte dem Kaiser treu, bis sich in denselben auch die Aristokratie erhob. Doch Mailand jagte den Adel 1042 fort, und wenn die deutschen Kaiser verstanden hätten, die Bürgertreue zu benutzen, würden sie die Einheit des Reiches aufrecht zu halten im Stande gewesen sein. Leider verstanden sie aber nur durch das Lehnwesen zu regieren, so dass die Städte den Verführungen des Papstes nachgebend, sich für ihn erklärten, und Mailand sich 1093 von den Kaisern lossagte, welche sich nicht schämten, vor dem Papste sich zu demüthigen, da die Rittertreue durch die Absolution des Papstes beseitigt ward. Nun wuchs der Wohlstand von Mailand, so dass es nach zweimaliger Eroberung durch den kräftigen Kaiser Friedrich den Rothbart aus der dritten Belagerung siegreich hervorging, wobei die Cohorta della monte, aus 900 Mailander Bürger bestehend, Wunder der Tapferkeit that und zum Siege bei Legnano 1176 viel beitrug.

Aber auch nach dem Frieden von Constanz sagte sich Mailand nieht von der kaiserlichen Abhängigkeit los, sondern unterstützte die Monarchie gegen die Hierarchie, so dass diese Reichsstadt von Innocenz III. in den Bann gethan wurde. Doch die deutsche Frömmigkeit ging damals so weit, dass der Sohn des Kaiser Friedrich II. sich von dem Papste zum Außtande gegen den eignen Vater versühren liess, es war daher nicht zu verwundern, dass auch Mailand der Verführung Gregor IX. Gehör gab, und 1235 den rebellischen Sohn in majorem Dei gloriam unterstützte. Noch unter Kaiser Rudolph von Habsburg ward Napoleon Pagano von den Bürgern als Reichs-Vicar anerkannt; aber der Adel hatte 1261 den Otto Visconti zum Bischof gewählt, und seitdem bemächtigte sich diese Familie der Herrschaft, welcher die Sforza folgten, von denen 1515 Franz I. von Frankreich diese Stadt, mit den Bürgern, kauste. So versuhr ein Nachsolger der kaiserlichen Beamten! Doch Carl V. siegte, der Mailand an Philipp II. überliess, bis es 1714 nach dem Frieden von Rastadt an Oesterreich kam. Den höchsten Glanz der Macht hatte Mailand im 15. Jahrhundert erreicht, wo es über 300,000 Einwohner zählte (jetzt 185,000); der Dom, den diese Bürger bauten, zeugt von der Bedeutung dieser Stadt, in welcher die Künste und Wissenschaften blühten, wovon auch die hiesigen Buchdruckereien Zeugniss geben, aus welchen als Erstlingswerk der Pomponius Mela 1471 hervorging.

#### Von der Bibliotheca Ambrosiana

sind hinreichende Beschreibungen bekannt, so dass wir nur anmerken, dass der Cardinal Friedrich Borromeo deren hauptsächlichster Beförderer war und besonders für die orientalische Litteratur sergte; später beschenkte sie der Markgraf Fagani und Baron Custodi mit mehrern 1000 Bänden, so dass sie jetzt über 850,000 Bände zählt, worunter 1035 Bände Incunabeln, nebst 5500 Handschriften, darunter ein Josephus auf Papyrus aus dem 5. Jahrhundert, ein Virgil mit Anmerkungen von Petrarca, ein Dante auf Pergament aus dem 15. Jahrhundert, ein Homer mit Miniaturen, Fragmente von Ulfilas, welche Graf Castiglioni herausgegeben hat, und Palimpsesten von Cicero und Fronto von Mai bekannt gemacht.

Die Aufstellung ist prachtvoll, und ein Mitglied der Familie Borromeo nimmt stets Theil an der Verwaltung dieser litterarischen Schätze, welche einer Commission anvertraut ist, die sich selbst ergänzt und die Verpflichtung hat, die bedeutendsten Handschriften herauszugeben und zu erläutern. Jetzt ist Präfect dieser Bibliothek Doctor Golti mit dem Dr. Dozio, Dr. Rabbiati und Dr. Biraghi, sämmtlich Geistliche; Custos Don Antonio, Professor der orientalischen Sprachen

am Seminar; ausserdem sind noch sieben Beamte dabei angestellt.

#### Die Bibliothek der Brera

hat an dem gelehrten Bibliothekar derselben Dr. Rossi einen Geschichtschreiber, auf dessen gründliches Werk wir verweisen und nur ganz kurz erwähnen, dass sie aus der 1763 angekausten Bibliothek des Grasen Pertusati hervorgegangen ist, welche 24,000 Bände zählte und mit der Bibliothek der Jesuiten nach deren Aufhebung verbunden ward, die den prachtvollen Palast Brera inne hatten, welcher allein hinreicht, von der Macht dieses Ordens Zeugniss zu geben. Die Kaiserin Maria Theresia kaufte 1778 die Bibliothek des berühmten Arztes Haller und theilte sie zwischen der Brera und der Universität zu Pavia. Dazu kam die Bibliothek des Grafen Firmian, die des Cardinal Durini und die besonders reiche Sammlung von lateinischen und griechischen Classikern des Scaccerni zu Ferrara, und aus der Certosa bei Pavia kamen viele Prachtwerke, unter andern 13 Bände Missale mit den trefflichsten Miniaturen. Die Ausstellung der hier befindlichen 200,000 Bände ist ebenfalls prachtvoll. Hierher müssen alle in der Provinz gedruckten Werke in einem Exemplare abgeliefert werden. Besonders geschätzt sind hier folgende alte Drucke. Eine Apokalypse mit Holztafeln vermeintlich in Holland gedruckt, ein Lactanz zu Subiaco 1465 gedruckt, den man für das erste in Italien gedruckte Buch hält, die Mainzer Bibel von 1462, von dort auch das Catholicon von 1470, Cicero von Fust. 1465, der Homer von Florenz von 1488, Pétri Bembi de Aetna. 1495, die erste Ausgabe von Aldus Manutius. Die Zahl der Handschriften ist 350. Diese Bibliothek ist alle Tage von 10 bis 3 Uhr geöffnet. Der obengenannte Ober-Bibliothekar Dr. Franz Rossi ist, wie die italienischen Bibliothekare gewöhnlich, höchst dienstfertig und der gelehrten Welt bekannt durch seine Arbeiten über die ursprünglichen Völker Italiens, wobei er eine ungemeine Bekanntschaft mit unsern Mommsen, Müller, Abeken, Lepsius und andern an den Tag legt. Besonders hat er sich mit der Rechtsgeschichte in Italien beschästigt, worüber im zweiten Bande der Memoiren des Lombardischen Instituts eine gelehrte Abhandlung sich befindet, die er im vierten und fünften Bande noch besser ausgeführt hat, vorzüglich über die Verbindungen der Sabiner und Oscier und deren Rechtsverfassung. Besonders hat ihm das Werk des gelehrten Grafen Sclopic in Turin über die Geschichte der Gesetzgebung in Italien Gelegenheit gegeben, seine eigeneu Forschungen daran zu knüpfen. Auser diesem verdienstvollen Bibliothekar sind noch zwei Vice-Bibliothekare, Dr. v. Cossa und Maggi, zwei Custoden und zwei Secretaire angestellt. Geklagt wird über den nicht bedeutenden Fonds zu neuen Anschaftungen; allein dafür befinden sich in diesem der Kunst und Wissenschaft gewidmeten Palaste mit mehrern Höfen noch zwei andere Bibliotheken, von denen, als neuen Stiftungen, hier Nachricht gegeben werden soll.

#### Die Bibliothek des Münz-Cabinets.

Unter der französischen Herrschaft war bei der Münze des Königreichs Italien zu Mailand ein Künstler angestellt, der zugleich Archäolog war, Namens Gaetano Cattaneo, welcher unter den zum Einschmelzen bestimmten alten Münzen viele fand, welche er der Vernichtung entzog und nachdem er eine bedeutende Sammlung derselben zusammengebracht hatte, davon der Regierung Anzeige machte. Diese ergriff diese Gelegenheit, ein besonderes Münz-Cabinet zu errichten und ernannte zum Aufseher denselben Gelehrten am 6. März Es wurden damit bald die Sammlungen von Caronni, Millingen, Anquissola, Sanclemente und Canonici vereinigt, so wie die Museen von Collalto una Botteri, so dass sich diese Sammlung jetzt auf über 50,000 Stück beläuft. Jetzt ist dieser Sammlung eine sehr angemessene Anzahl von Räumen in dem ungeheueren Gebäude der Brera angewiesen worden, indem damit eine besondere numismatische und archäologische Bibliothek verbunden ist, welche schon auf 3000 Bände angewachsen ist. Hier befinden sich kostbare Handschriften über das Münzwesen in Italien von Franz Mellati in 20 Folio-Bänden und die von Antonio Zanetti, so wie von andern Gelehrten, die über diese Gegenstände geschrieben haben, und von denen viele noch nicht gedruckt sind. Unter den hier befindlichen neuern Werken sind zu erwähnen die Arbeiten von Layard und Botta über Ninive, Silvestre (Universal paleography, London 1850) Salzenberg, altchristliche Baudenk-male in Constantinopel, Berlin 1854, Zahn, die schönsten Ornamente u. s. w., aus Pompeji u. s. w., Flandin e Coste, Voyage en Perse, u. s. w. Die Ausstattung dieser Münz-Sammlung und des litterarischen Apparats ist nicht nur an sich bedeutend, sondern auch seit 1850 damit ein archaologisch-numismatischer Lehrstuhl verbunden, so dass alle Wochen zwei Stunden hier Vorlesungen gehalten werden, um die hier vorhandenen Schätze gemeinnützlich zu machen. Jetzt ist dazu und zum Director dieser Sammlung Herr Professor Biondelli angestellt, der sich durch folgende Werke ausgezeichnet hat:

- Atlante Linguistico d'Europa. Milano, 1841. Vol. in-8º. con Tay. in-folio.
- 2. Studii sulle lingue furbesche. Milano 1846. Vol. in-12°. (Rethwelsch oder Spitzbubensprache.)

3. Prospetto storico - statistico delle lingue parlate in Ungheria e Transilvania. Milano 1849. in-folio.

4. Saggio sui Dialetti Gallo-italici. Milano, 1853. Vol. in-

 Santo di alcune Lezioni sulle Antichità Americane. Milano, 1853. in-8°.

 Importanza degli Studii archeologici in Lombardia. Milano, 1854. in-8". con 2 Tav.

 Poesie Lombarde inedite del secolo XIII — Milano 1856. in-8". con fac-simile.

8. Studii Linguistici. Milano, 1856. Vol. in -8°. con 1 Tav.

Ausserdem befinden sich von ihm viele Aufsätze in der Revista Europea und andern wissenschaftlichen Zeitschriften. besonders in dem zu Mailand von dem braven Herrn Carlo Tenca mit so vieler Umsicht herausgegebenen Wochenschrift: Crepuscolo, welche, so lange sie zugleich potitische Artikel geben durste, für die beste Zeitschrift in Italien gehalten wurde. Dieser gelehrte Bibliothekar der numismatischen Bibliothek und Director des Münz-Cabinets giebt jetzt die Evangelien in der Azteken-Sprache heraus, worüber wir in dem Serapeum in einem besondern Artikel Nachricht gegeben haben. Das von ihm geordnete Münz-Cabinet zeichnet sich vor andern auch dadurch aus, dass hier die Münzen des alten Daciens von den andern barbarischen Münzen gesondert erscheinen. Das mächtige Dacische Reich mit seinen reichen Goldbergwerken in dem heutigen Siebenbürgen hat bisher in den meisten Münz-Sammlungen keine Abtheilung für die Zeit seiner Grösse vor Trajan gefunden; Herr Biondelli hat jene grosse Zeit berücksichtigt, und da der Einsender während seines Aufenthalts in dem alten Dacien (s. Dacien nach seinen klassischen Alterthümern topographisch zusammengestellt, Kronstadt, 1850.) Gelegenheit gehabt hat, die unerschöpflichen Funde der specifisch-dacischen Münzen kennen zu lernen, musste er sich freuen, dass hier die in jenem Lande vor den Römern geprägten Münzen von den andern abgesondert sind. Ausser dieser öffentlichen Sammlung besitzt Herr Biondelli aber auch eine reiche Privat-Sammlung von hetrurischen Bronzen, antiken Gläsern, Anticaglien und andern Seltenheiten der klassischen Zeit. Darunter befindet sich ein Unicum, nämlich ein Einsatz-Gewicht des alten Roms, vollständig erhalten, mit der amtlichen Bezeichnung in Silber ausgelegt. Dies schöne Denkmal in antiker Bronce-Arbeit muss für einen wahren Schatz angesehen werden. Besonders reich ist auch dessen Dactyliothek aus Griechischer und Römischer Arbeit bestehend; doch finden sich hier auch merkwürdige morgenländische Amulete and Abraxas, so wie ein Byzantinischer Christus aus der besten Zeit der dortigen Glyptik, in Nefrit.

Der unermüdliche Herr Biondelli wohnt in der Brera, so wie der Bibliothekar derselben Herr Rossi, von dessen Verdiensten um die alten Völker Italiens und die Rechtsgeschichte derselben oben die Rede gewesen st, so dass dieser Palast, der den Jesuiten nur zum Luxus diente, jetzt ein wahrhafter Sitz der Wissenschaft geworden ist, die bei jenen nur der Aristokratie vorbehalten war, jetzt aber Gemeingut geworden ist.

#### Die Bibliothek des Lombardischen Instituts.

Das aus der Zeit der Herrschaft Napoleons I. zuerst zu Bologna, dann in Mailand errichtete Institut für Wissenschaft. Litteratur und Kunst wurde später nach Mailand verlegt, und erhielt am 14. August 1838 seine jetzige Einrichtung, wonach der Staat dazu ausser den prachtvollen Räumen in der Brera jährlich über 12,000 Thaler verwendet, indem 20 Mitglieder davon mit 400 Gulden für etwaige Dienstarbeiten besoldet werden. Der Präsident und Secretair werden auf zwei Jahre gewählt und die Mitglieder ergänzen sich durch eigene Wahl. Alle 14 Tage werden Sitzungen gehalten, und diese Arbeiten gewöhnlich in die Atti dell' Istituto Lombardo de scienze lettere ed arti in 4º. gedruckt. Auch für die Auschasfung der wissenschaftlichen Werke, welcher diese Academie bedarf, sorgt die Regierung, so wie für die nöthigen Modelle für die technischen Wissenschasten. Was aber das Ansehen der Wissenschaften am meisten in dieser reichen Stadt fördert, ist der bedeutende Rang, welcher den Mitgliedern dieses Instituts in der Gesellschast eingeräumt ist. Dieselben haben den Rang der Regierungsräthe und Obersten und sind hossähig; so dass die Gesellschaft sich überzeugt, welchen Werth die Regierung auf die Männer der Wissenschaft legt. Es würde in mancher Residenz, wo man glaubt, auf der Spitze der Civilisation zu stehen, sehr auffallen, einen mitunter jungen Gelehrten in der Hof-Uniform den Rang vor den Grasen und Baronen einnehmen zu sehen, die nichts als Lieutnants sind. Obgleich dieses Institut seine Bibliothek erst seit 1838 eingerichtet hat, so ist sie doch bereits bis auf 24,000 Bände angewachsen, bestehend besonders aus den Verhandlungen anderer Academien, da sie mit über 100 derselben in Verbindung steht, so wie aus den wissenschaftlichen Zeitschriften, die von dem Iustitut in der Zahl von mehr als 100 gehalten werden. Der Doctor v. Curioni ist Conservator dieser sehr anständig aufgestellten Sammlung.

Präsident dieses Instituts ist der Doctor Verga, sehr geachteter medizinischer Schriftsteller, und Secretair der rühmlichst bekannte Geschichtschreiber Cesare Cantu, welcher 1805 geboren, Professor am Gymnasium in Sondrio und Mailand war, als er der Regierung im Jahre 1833 als Theilnehmer der geheimen Verbindung des jungen Italiens verdächtig wurde. Doch das unterbrach seine Studien nicht, in dem Roman Margherita Pusterla hauchte er seine Klagen in der Gefanschaft aus, und schrieb mehrere Lehrbücher für die Jugend, die bis 18 Auflagen erlebten. Da man keine Schuld an dem Professor fand, wnrde er entlassen, und nun lebte er ganz der Wissenschaft. Er schrieb seine Geschichte der Stadt und des Bisthums Como, hierauf seine Geschichte der Lombardei im 17. Jahrhundert, sodann die im 18. Jahrhundert. Endlich trat er mit seinem Hauptwerke auf, seiner Universal-Geschichte in 35 Bänden, von denen sofort ein Wiederabdruck erfolgte. und im Jahre 1847 eine Auflage in 16°, in 3000 Exemplaren; jetzt erscheint schon die 6. Auflage. Nachdrucke erschienen 2 in Palermo, 3 in Neapel, und Uebersetzungen zu Paris, Brüssel, eine deutsche zu Schaffhausen, eine andere in Regensburg, eine spanische zu Madrid, eine andere in Havanna, so wie auch eine englische. Eine Geschichte der Italiener bis auf die neueste Zeit ist ein Meisterstück seiner Kunst vieles zu sagen, was andere nicht vermocht hätten, so dass das Werk. das ebenfalls schon die zweite Auflage erlebt, in der Lombardei zugelassen ist; eben erscheint von diesem fleissigen Schriststeller eine Geschichte der italienischen Litteratur. (S. Tre Discorsi della storia universale di Cesare Cantu e notizie della sua vita di M. Carletti. Milano 1855.)

Zwei unbekannte liturgische Pergamentdrucke.

Von

# Dr. Anton Ruland,

K. Oberbibliothekar zu Würzburg.

In keinem Theile der Bibliographie herrscht noch mehr Unbestimmtheit und Unklarheit als in der Bestimmung liturgischer Drucke des XV. Jahrhunderts, obschon eben diese oft die Hauptursache sind, dass die Typographie Eingang und zwar in solche Städte fand, die geistlichen Fürsten unterworfen waren. Zeuge dessen ist die Würzburger Druckergeschichte 1). Da ward die treffliche Officin des Jeorius Ryser

<sup>1)</sup> Das Beste über Würzburgische Buchdruckergeschichte ist die Arbeit des bekannten Benedictiner P. Placidus Sprenger in dem "Litterarischen Magazin für Katholiken etc. Coburg 1792." "Aelteste Buchdruckergeschichte von Würzburg. S. 1—19. 136—151. 257—294." Mit Umgehung dessen, was Dr. Adam Mich. Köl in seiner Nachricht von den ersten Buchdruckern in und aus Würzburg abgedruckt S. 14—16. 21—24. 28—30 der "Artistisch-Literarischen Blätter von und für Franken der

auch Georgius Reyser oder Reiser genannt mit Erlaubniss des Fürstbischofs Rudolph von Scherenberg im Jahre 1479 gegründet, deren schöne und bewunderungswürdige Produkte bis heute noch keine würdige bibliographische Beschrei-

bung gefunden haben.

Nichts ist aber auch schwieriger als eine Beschreibung solcher Druckwerke zu geben, zumal bei dem Mangel irgend einer Bezeichnung. Denn bei solchen liturgischen Büchern, namentlich bei Breviarien und Diurnalien, stimmt äusserst selten ein Exemplar mit dem anderen, welche Verschiedenheit ihren Grund darin findet, dass bekanntlich das Breviarium aus 1) dem Psalterium, 2) Lectionarium de tempore, 3) Lectionarium de Sanctis, 4) Commune Sanctorum, 5) Antiphonarium, 6) Hymnarius, 7) Orationes und endlich noch 8) dem "Modus orandi" oder dem sogenannten Directorium chori bestand, welche 8 Theile immer einzeln gedruckt nach der Bequemlichkeit des Besitzers zusammengebunden werden, welcher nun bald No. 8 zuerst, bald No. 1 zuletzt binden liess, oder durcheinander, so dass sich nur der auskennt, der theologische Kenntnisse selbst besitzt.

Andererseits sind viele dieser Drucke, obschon ursprünglich in grossen Auflagen hervorgegangen, durch den täglichen Gebrauch so abgenutzt und hierdurch bei Seite gelegt worden, dass von manchem Drucke vielleicht kein Exemplar mehr existirt, zumal ja ohnehin der Gebrauch dieser nach einem bestimmten Chor sich richtender Bücher ein rein loca-

ler war.

Jeder neue Beitrag eines solchen unbekannten Druckes ist eine Bereicherung der Druckergeschichte: und so mögen hier auch zwei Stücke ihre Beschreibung finden.

Beide Exemplare befinden sich in der Büchersammlung des verstorbenen Regierungsrathes Martinengo dahier, welche

der Veräusserung entgegen sieht.

T.

# Breviarium secundum Chorum Herbipolensem. Para hyamalia

Pars hyemalis.

Dieser Pergamentdruck einer seither unbekannten, jedoch jedenfalls aus der Reiser'schen Presse dahier hervorgegange-

Professor S. Barthel von Siebold, Würzburg 1808, und Herr Dr. Fr. Reuss im Serapeum. Jahrg. 1840 lieferten verdient die nicht unverdienstliche Arbeit des Schriftsetzers Thomas Welzenbach: "Geschichte der Buchdruckerkunst im ehemaligen Herzogthume Franken und in benachbarten frankischen Städten. Besonders abgedruckt aus dem Archiv des histonischen Vereins. Würzburg b. Thein. 1858" 145 Seiten in 8°. — Erwähnung.

nen Ausgabe des Wintertheils eines Würzburgischen Breviariums ist in Grossoctav-Format, 6½ Zoll hoch, 4½ Zoll breit.
Er zählt 374 Blätter ohne Signatur und Custos. Die Blattseite hat 28 fortlaufende Zeilen. Rothe Farbe ist zu den
Rubriken und Ueberschristen gebraucht. Ein Calendarium findet sich nicht, sondern der Band beginnt sogleich mit dem
Psalterium, welches von Blatt 1—84 reicht, und beginnt:

Dominicis diebus Inuitatorium In manu tua domine. Omnes fines terre. Pfalmus. Eatus vir qui no abijt in cossilio im pio4 et in via pcto4 non stetit: et in cathedra pessiletie in sedit sed

u. s. w. Die Cantica sind beigefügt.

Blatt 846—94. folgt "Ymnus Augustini et Ambrosii" — die Litaniae und Vigiliae Defunctorum.

Blatt 94b unbedruckt. Blatt 95—106. Hymni.

Blatt 107—175.

Incipit comune sancto2. Et primo in natalici is apostolo2 Ad vespas sup ps ferialis an.

Blatt 176 unbedruckt.

Blatt 177-314. Das Proprium de tempore.

Blatt 315-374. Das Proprium Sanctorum. ncipit ordo de festiuitatibus 6052

p circulă anni pagēdis. u. s. w.

Blatt 374 beginnt mit "facerdotis manu ofcularis. Tu" und endet in der 23. Zeile mit dem roth gedruckten: feria. zc.

Dieser kostbare Druck befand sich bis zur Säcularisation — wie es scheint — in der Bibliothek des Collegiatstistes Haug in Würzburg, wie demselben, in Folge eines zweiten im XVI. Jahrhundert stattgefundenen Umbindens sich eine kleine Druckschrift auf Papier beigebunden findet, die kaum noch in einigen Exemplaren zu finden sein dürste. Es ist diese das sogenannte Proprium — oder die Lectionen der besonderen Feste dieser Stistskirche unter dem Titel:

S V P P L E
MENTVM SECVNDVM VSVM ECCLESIAE
Sanctorum Ioannis Baptistae
& Euangelistae, patronorum in Hau-

gis. Coloniae Typis Materni Cholini. M.D.LXXV.

welche 70 Pag. oder Seiten zählt.

П.

# Diurnale et Commune Sanctorum

#### psaimis secundum rubricam et chorum Merbipolensem.

Dieser Pergamentdruck einer unbekannten alten Ausgabe ist in Duodez-Format. Das Exemplar, am Ober- und Nebenrande stark beschnitten, ist 43/4 Zoll hoch, 3½ Zoll breit, und zählt 259 Blätter. Signatur und Custos fehlt. Die Blattseite hat 31 fortlaufende Zeilen. Rothe Farbe ist zum Drucke der Rubriken und Ueberschriften gebraucht.

Blatt 1—6 enthält das Würzburger Calendarium.
Blatt 72 roth gedruckt enthält die Leseordnung
hystoria Deus omnium cum libris Regum
inchoat feria sexta post octās corporis xpi nisi
u. s. w.

Blatt 8-53. Psalterium.

Dasselbe ist getheilt und überschrieben nach den Tagzeiten.

Blatt 8 selbst führt die rothe Ueberschrift.

Incipit diurnale et comune sanctou cum suis

ps scd'm rubricam et chorum herbn ps werauf sogleich das "Venite exultemus dno." folgt. Blatt 21 als am Schlusse der Sonntags Matutin ist der "Hymnus augustini 2 ambrosii" eingefügt. Blatt 31 enthält den Psalm "Deus venert gentes". Seine Rückseite ist unbedruckt.

Blatt 32 beginnen die Horae mit der Rubrik: Ad horas Nota q3 p circulū anni qū spe

ciales an no habetur. u. s. w.

Blatt 42° beginnen die Vesperae; Blatt 52° das "Completorium".

Blatt 556—66° Hymni, denen sich einige "Capitula" und "Orationes" anreihen.

Blatt 63—145a. Proprium de tempore.

Dasselbe umfasst das ganze Jahr und finden sich die Capitula, Versiculi und die jeweilige "Collecta" oder Oratio. Die Rubriken sind meist sehr ausführlich.

Blatt 145b-225. Proprium de Sanctis.

Auch dieses umfasst das ganze Jahr. Blatt 184 "In sancta nocte Kiliani et fociorum eius."

Blatt 226—233. "Sequuntur preces minores", denen sich die "Conclusiones horarum" anreihen.

Blatt 234-259.

Incipit comune fancto4. Et prime in nata licijs apostolo4. u. s. w.

Blatt 259a. hat noch 6 Zeilen:

vt in priori W. super mgt an u. s. w.

bei omnia suauiter. Deo. Aliud cap

Die Rückseite dieses letzten Blattes ist unbedruckt, dafür aber ist ein uraltes Kupferstichlein "S. LAVRENTIVS" aufgeklebt und auf dem hervorstehenden Pergament geschrieben:

Oben: Rudolph: à Scheren | berg Episcop9 Wirceburg.

1479.

Rechts: Kilian9 a Bibra decretorū | doctor Praepofit9. Unten: Wilhelm9 a Limpurg | SRI | Baro archipincerna; Decan9.

Links: nuentib9 hisce piae memoriae | ac regnantib9 fumarium hoc | Diurnum Breviarium in hunc | modum apparatum ac approbatum editum die 20 mensis Septem|bris Anni 1479. Laus deo.

Die Hand des Schreibers gehört dem XVI. Jahrhun-

dert an.

Indessen dürste dieses Unicum, welches man diesem Inscripte nach vielleicht für ein Product der Reiser'schen Presse aus dem Jahre 1479 halten konnte, kaum dieser Zeit, sondern erst dem Beginne des XVI. Jahrhunderts, am wenigsten aber der Reiserschen, wohl aber einer Lyoner Presse ange-hören, wo bekanntlich im XVI. Jahrhundert auch liturgische Werke des Bisthums Würzburg gedruckt wurden. Es scheint vielmehr dieses Inscript keine andere Bedeutung als die einer historischen Erinnerung zu haben, dass das erste Würzburger Breviarium im Jahre 1479 gedruckt worden sei, als Rudolph von Scherenberg Bischof, Kylian von Bibra Propst, und Wilhelm von Limpurg Decan des Domstifts war. Denn wirklich enthält das dem ersten Würzburger Drucke, dem unglaublich seltenen Folio-Brevier von 1479 vorgedruckte Privilegium die genaue Angabe: "Rudolfus dei gratia Episcopus Herbipo-lensis et Francie orientalis dux. Kilianus de Bibra decretorum doctor Propositus. Wilhelmus de Limperg" u.s.w., indessen das Datum desselben bezeichnet wird: "Datum in ciuitate nostra Herbipolensi Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono, die vicesima mensis Septembris."

Das vorstehende Exemplar selbst gehörte einst der K. Universitätsbibliothek Würzburg, wie aus der eingeklebten Schenkungs-Etiquette des Fürstbischofs Johann Philipp von Greifenklau hervorgeht, scheint von da verschleppt worden zu sein, ward 1824 mit der Büchersammlung des früheren Professors der Philologie Dr. Ferdinand Blümm 1) versteigert und von

<sup>1)</sup> Vergleiche: "Verzeichniss der Bücher-Sammlung, welche aus der Verlassenschaft des verlebten Herrn Domkapitulars Ferdinand Blümm, ehemaligen K. Professors an der Julia dahier... am 3ten des Aprils 1. J. beginnend... öffentlich versteigert wird. Würzburg 1824 gedruckt

dem Antiquar Louis erkauft, von woher es an Regierungsrath Martinengo überging.

# Syrischer Evangelientext.

Die neutestamentliche Textkritik sieht gegenwärtig ihrer Thätigkeit ein neues Feld geöffnet in der Aussindung eines sehr alten syrischen Evangelientextes. Bekanntlich ist gerade der syrische Text wegen seiner Verwandtschaft mit der palä-stinensischen Landessprache von ganz besonderem Werthe. Um so erfreulicher ist es, einen in Europa noch unbekannten Schatz gehoben zu wissen, der in einem syrischen Kloster in dem Thale der Natron-Seen bis jetzt verborgen lag. Von dorther nämlich brachte der Archidiaconus Tattam im Jahre 1842 mehrere Bände mit, welche er bei einem Besuche des Klosters aus der dasigen Bibliothek erhalten, und bei seiner Rückkehr nach England dem gelehrten Dr. Cureton übergeben Der eine der Bände, aus acht Pergamentblättern von verschiedener Farbe und Dicke bestehend, enthielt bei näherer Prüfung eine aus sehr früher Zeit herrührende syrische Uebersetzung einzelner Bruchstücke der vier Evangelien. Die Schriftzüge deuten auf verschiedene Abschreiber und verschiedene Zeiten. Nach Art so mancher alten Handschriften, von unkundiger Hand planlos und ohne Verständniss zusammengehestet, sanden sich auch hier die Blätter willkürlich neben einander ein, ohne Rücksicht auf Format, Inhalt, Schrift-

Die ersten, mit grossen Charakteren verzierten Blätter scheinen aus dem 6. oder 7. Jahrhunderte herzurühren. Die aus der Mitte des 3. Jahrhunderts durch Ammonius von Alexandrien eingeführte und von Eusebius in seinen canonibus evangelicis recipirte Eintheilung des evangelischen Textes in zegálala findet sich auch hier und ist durch rothe Initialen bezeichnet. Der Mönch Habibai, welcher diesen Band besessen, hatte ihn laut einer auf der ersten Seite befindlichen Inschrift von alter Hand "dem heiligen Kloster der den Syrern in der Wüste von Scete angehörenden Mutter-Gottes-Kirche geschenkt." Am Ende des Bandes steht die Notiz: "Im Jahre 1553 der Griechen (Jahr des Herrn 1221) wurden die dem Kloster der Mutter-Gottes-Kirche der Syrer angehörigen Bücher wieder hergestellt; es geschah in den Tagen der Präsi-

bei Joseph Dorbath. 160 Seiten in 8°. In diesem Cataloge findet sich vorliegende Seltenheit in folgender Weise bezeichnet:
S. 145. No. 94 "Diurnale etc. sine titulo sehr alt auf Pergament."

dentschaft des Grafen Johannes, unsers Herrn, und des Basilius, des Oberhauptes des Klosters, und Josephs, unsers Herrn und Verwalters. Möge Gott in seiner Barmherzigkeit sie und alle Brüder reichlich belohnen." Ein hierauf folgendes Gebet schliesst mit den Worten: "Du, Leser dieses Buches, bete für den Sünder, der es schrieb." Dieser Band in seiner lückenhaften Verfassung würde kaum mehr als eine litterarhistorische Merkwürdigkeit geblieben sein, wenn sich nicht aus den übrigen Bänden nach und nach angehörige Blätter durch das sachverständige Auge Cureton's und Pacho's hätten entdecken, und zu einem, wenn gleich unvollständigen, doch kritisch wichtigen Evangelientexte hätten zusammensetzen lassen.

Dass das aufgefundene Manuscript nicht blosse Abschrift der Peschito sei, scheint aus manchen von derselben abweichenden Stellen und Worten hervorzugehen, an welchen wiederholte Rasuren zu bemerken sind. Bis jetzt sind 82½ Blätter aufgefunden, welche Dr. Cureton unter dem Titel herausgegeben hat: Remains of a very Ancient Recension of the four Gospels in Syriac, hitherto unknown in Europe.

Nach dem Athenaum.

# Die Königl. Hof- und Staats-Bibliothek zu München.

Ausser der bedeutenden Quatremèreschen Bibliothek hat die Königliche Hof- und Staats-Bibliothek zu München im Verwaltungsjahre 1857—58 einen schätzbaren Zuwachs sowohl an gedruckten Büchern, als an Handschriften, darunter 7734 Bände und 1262 theils grössere, theils kleinere Broschüren erhalten. Hiervon waren 596 Bände und 370 Broschüren Pflichtexemplare, 664 Bände nebst 181 Broschüren aber Geschenke der Königl. Akademie der Wissenschaften. An anderweiten Geschenken waren 286 Bände und 177 Bro-

schüren eingegangen.

Von den hinzugekommenen 102 handschriftlichen Bänden waren 92 angekauft und 10 geschenkt worden. Darunter befinden sich 5 lateinische (zwei auf Pergament aus dem Kloster Tegernsee), 32 deutsche, 5 celtische, 60 orientalische, worunter 9 äthiopische (als Geschenk des Professor Roth), 1 Sanskrit, 3 persische und 47 arabische. Als die wichtigste deutsche Handschrift ist hervorzuheben: die sogenannte Colmarer Handschrift deutscher Meister- und Minnesänger, welche 856 Folioblätter umfasst. Unter den zahlreichen Chroniken erwähnen wir hier besonders eine Chronik von Rothenburg an der Tauber, eine deutsche Uebersetzung der Nürnberger Chronik von Conrad Celtes (16. Jahrh.), eine Abschrift des

Sängerbuches der Nürnberger Sängerzunft, so wie das Liederbuch der Colmarer Sängerschule (16. Jahrh.). Unter denen zur celtischen Litteratur gehörigen Handschriften, welche aus dem Nachlasse des gelehrten Professor Zeuss herrühren, befindet sich das mit vielen Zusätzen und Verbesserungen bereicherte Handexemplar der grammatica celtica des Verfassers. An schätzbaren Seltenheiten orientalischer Handschriften empfing die Bibliothek: einen prachtvollen in Persien geschriebenen Koran mit persischem Commentar, ein vollständiges Exemplar der Traditionensammlungen des Bokhari in zwei Feliebänden, und 31 verschiedene Bände von der unter dem Namen Kitâb el aghâni bekannten Sammlung altarabischer Lieder.

Von seltenen ausländischen Druckwerken erwähnen wir das reiche Geschenk, welches der Pascha von Aegypten der Bibliothek mit einer grösseren Sammlung orientalischer Bücher machte, welche in der Staatsdruckerei zu Bulak gedruckt worden sind; ausserdem: sämmtliche in der Druckerei der Custodie des heiligen Landes erschienene Schriften.

Auch die Musik, welche an sich schon durch ihre hervorragenden Seltenheiten sich auszeichnet, erhielt einen grossen Schatz in der berühmten Sammlung des Geheimrath Thibaut zu Heidelberg. Im Ganzen wurden gewonnen an musikalischen Manuscripten 486 Nummern in 577 Bänden, an gedruckten Musikalien 451 Nummern in 683 Bänden.

#### Die florentinischen Bibliotheken.

Die florentinischen Bibliotheken sollen gegenwärtig eine Umgestaltung erfahren; sie sollen centralisirt werden nach Art des einzigen toscanischen Staatsarchives, welches die übrigen Archive des Landes in sich aufgenommen hat. Die Magliabechiana, Laurenziana, Riccardiana und Marucelliana sollen in eine einzige Bibliothek gewandelt werden. Die verschiedenen Locale werden für jede Bibliothek noch beibehalten, aber Classification und sonstige Einrichtungen werden nach einem einzigen Systeme vorgenommen. Cav. Palermo, Bibliothekar der palatinischen Bibliothek, zu welcher man auf besondere Empfehlungen jederzeit Zutritt hat, ist bereits mit der Prüfung der einzelnen Einrichtungen in den Bibliotheken beschäftigt. Die Magliabechiana ist mit Ausnahme der Festtage täglich bis gegen Abend geöffnet. Zu Gunsten der zahlreichen Beamten wünscht man die Anstalt auch in den Abendstunden benutzen zu können.

Ob neben diesen äusserlichen Abänderungen und Umgestaltungen auch eine innere Reform vorgenommen und namentlich dem Mangel an neuen bedeutenden wissenschaftlichen Werken abgeholfen werden wird, steht noch in Frage.

# Nachtrag zu der Geschichte der Grossh. Bibliothek zu Neustrelitz. (Vgl. Num. 20 –22.)

Seit der Abfassung meiner Nachrichten von der hiesigen Grossherz. Bibliothek und ihren litterarischen Seltenheiten hat dieselbe einen so ausserordentlichen Zuwachs erhalten, wie vielleicht nie zuvor. Die Bibliothek des hierselbst am 4. März 1858 gestorbenen geheimen Medicinalrathes Dr. Th. Kortüm ist nämlich durch das landesherrlich genehmigte Geschenk der Wittwe des Verstorbenen unter dem 24. October desselben Jahres an die Grossh. Bibliothek übergegangen. Für die medicinische Litteratur ist dadurch erst die eigentliche Grundlage gewonnen. Die betreffende Bibliothek zählt gegen oder mehr als 1500 Bände, und ist nach dem Urtheile von Kennern äusserst werthvoll. Die Bücher sind bereits der Grossh. Bibliothek eingereiht und jedes einzelne zur Bezeichnung seiner Herkunft mit einem besonderen Stempel versehen worden.

Neustrelitz.

Friedr. Latendorf.

# Bibliothekchronik und Miscellaneen.

Ligurische Historie. In Genua ist diesen Herbst eine Gesellschaft für die Geschichte Liguriens gestiftet worden, zu deren Präsidenten der Padre Marchesi ernannt worden ist, bekannt durch sein Werk über Fiesole. Die Gesellschaft beabsichtigt die Quellen der ligurischen Geschichte aus Archiven und Bibliotheken aufzusuchen und durch den Druck zu veröffentlichen.

Nachdem der Katalog der Universitätsbibliothek zu Leipzig beendet worden, ist dem Oberbibliothekar dieser Anstalt Hofrath Dr. Gersdorf deshalb wie um seiner sonstigen Verdienste um das Münzkabinet der Universität willen von Sr. Maj. dem Könige von Sachsen das Comthurkreuz II. Klasse des Albrechtsordens, dem Ephorus derselben Bibliothek Professor Dr. Hartenstein das Ritterkreuz des erwähnten Ordens verliehen worden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Robert Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



211 m

# SERAPEUM.

15. Januar.

**№** 1.

1858.

Bibliothekerdnungen etc., neueste in . und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, wiche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

#### Jahresbericht

der

# Kaiserlich - Oeffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg für 1856,

überreicht

dem Berrn Minifter des Raiferlichen Bofes

dem Director der Bibliothek, Mitgliede des Reichsrathes und Staatssecretair

Baron M. von Korff,

und

auf Beschl Beiner Majestät des Anisers bekannt gemacht.

(Fortsetzung.)

# b. Für die Abtheilung der Theologie:

1) Nowy zakon czesky. Nürnberg, 1538. (Vom Magister Malyschewitsch).

2) Cyl a praktika pape zencu. Prag, 1608, 4°. (Vom Titu-

lairrath Hilferding).

3) Kopie nektorych Psani. Prag, 1608, 40. (Von demselben.)

4) Kine Anzahl zum Theil recht seltener Bibeln, z. B. die von Tavernier, London, 1551, folio; Bishop's version, London, 1572, folio; Genevan edition, London, 1594, 4°; Royal version, London, 1616, folio; idem, 1620, 4°. etc. (Von Herrn Eving aus Glasgow).

#### XIX. Jahrgang.

- 5) Bibeln in mehreren Indischen Sprachen. (Von der Londoner Bibelgesellschaft).
  - c. Für die Abtheilung der mathematischen und Natur-Wissenschaften:
- 1) Die Münchener astronomischen Beobachtungen, 1820—54, 35 Bde. 4°. und 8°. (Von der Münchener Akademie der Wissenschaften).

 Natural history of New-York; Fortsetzung dieses auf Kosten der Nordamerikanischen Regierung erscheinenden Prachtwerkes. (Von der Regierung der Vereinigten Staaten).

3) Medicinische Nationalzeitung, 1798-1837. 47 Bde. 40.

4) Hartenkeils Medicinisch-chirurgische Zeitung, 1814—38. 90 Bde. 8<sup>1</sup>. (Beide von dem Commissionair Litow).

#### d. Für die Abtheilung der typographischen Seltenheiten:

Facsimile-Abdruck des ältesten in England gedruckten Buches: The Game and Playe of the Chesse, by William Caxton, London, 1474. (Von dem Buchhändler Ascher, der diesen Abdruck in einer sehr geringen Anzahl von Exemplaren veranstaltet hat).

#### e. Für die Abtheilung der Linguistik und altklassischen Litteratur:

Oeuvres d'Horace, de la traduction du P. Senandon, édition royale 1747, — eines der 24 Exemplare, die Friedrich der Grosse von dieser Uebersetzung hat drucken lassen. (Von dem Ehren-Correspondenten Dr. Hoffmann in Hamburg).

- f. Für die Abtheilung der schönen Künste und der Technologie:
- 1) Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker. 4 Bde. Fol. (Von der K. Preussischen Regierung).
- 2) Schloss Babelsberg. (Von dem Berliner Buchhändler Riegel).

Die eigenen Ankäuse der Bibliothek, in diesem Jahre verhältnissmässig recht bedeutend, hatten eine möglichst gleichmässige Bereicherung sämmtlicher Fächer zum Zwecke. Die wichtigern Erwerbungen waren:

- a. Abtheilung der auf Russland bezüglichen Schriften in fremden Sprachen:
- 1) Margeret. Estat de la Russie. Paris, 1607, 12°. Schömes Exemplar der überaus seltenen Original-Ausgabe, von dem Director der Bibliothek in Paris selbst aufgefunden.

2) Rinhorn, Historia Lettica. Dorpt, 1649, 40., bis jetzt nur

in drei Exemplaren bekannt.

3) Wahrhaffte und umständliche Beschreibung der Straffe so an dem gewesenen Moscowitischen General Patkul vor Casimir den 10. October 1707 vollzogen worden, 2 Blätter 4°., noch nirgend vorher erwähnt.

Rede des justificirten Patkuls, welche er 3 Tage vor seinem Tode aufgesetzet; an den vorbeygehenden Wandersmann, 2

Blätter in 4°.

- 5) Aussührlicher Bericht von allen dem was bey Rinholung und Ausnehmung der Moscowitischen Gross-Gesandtschafft vorgegangen, welche die jetzt regierende czar. Maj., Peter Alexiewitz, an S. Churs. Durchl. zu Brandenburg Friderich den Dritten abgeschicket. Im Jahr 1697, 2 Blätter in 4°.
- 6) Oratio fratris Vincentii Priboevii de origine successibusque Slavorum (habita a. 1525). Venetiie, 1532, 4°. Von dieser Schrist war bisher nur die italienische Uebersetzung bekannt.
- 7) Klegliche erbermliche Zeytung und eigentlicher Bericht ansehnlicher, fürnemer und wahrhafter Personen, auss Wenden, Riga und andern Lifflendischen Orten geschrieben. Nürnberg, 1578, 4°.

8) Moscowitische Niederlag und Belegerung der Statt Wen-

den. Nürnberg, 1579, 4°-

- 9) Polnische Zeittung, Beschreibung von jüngster bekriegung und eroberung etlicher Städte und Vestungen, so Königl. Mayst. zu Polln dem Moscovittischen Feind aberhalten. Nürnberg, 1580. 4°.
- 10) Drey merkliche Relationes. Erste von der Victori Sigismundi III. über der Moscoviter vermainten unüberwindlichen Vestung Smolenzko, etc. Augsburg, 1611, 40.

11) Nieuw Tijdingh uit Duytslendt ende hoe dat de Cosagghen de stadt Werther in Lijslendt hebben gheplundert ende in Brandt

ghesteken. T'Hentwerpen, 1622, 40.

12) Christlicher Sendbrieff an die Evangelischen Christen in Lieffland, Poln, Preussen, Littaw, Churland, geschrieben durch G. Mylium, Leipzig, 1597,  $4^{\circ}$ .

13) Armeniorum de Trinitate et Filio Dei Christo Jesu confessio ex duabus Armeniorum linguis interpretatione facta. Wite-

bergae, 1570, 8°.

14) Kirchengesänge des griechischen Ritus, vierstimmig gesetzt von dem Kaiserlich Oesterreichischen Organisten Preier und mit griechischem Texte und Vorwort gedruckt zu Wien 1845—47, 3 Bde. 4°, in nicht mehr als 25 Exemptaren (da die Platten beim Drucke beschädigt wurden). Entsprechend den von A. Th. Lwoff vierstimmig eingerichteten russischen Kirchenmelodien, beabsichtigte Preier einen nach dem neuern System der Harmonie geregelten. Gesang in die griechischen Kirchen einzuführen, stiess aber auf so starken Widerspruch seitens der griechischen Geistlichkeit, dass er, obgleich unterstützt von dem Könige selbst, dem

er sein Werk gewidmet hatte, seinen Zweck nicht erreichte. Rs sind fast nur die Griechen in Wien, welche Preier's vierstimmige Gesänge angenommen haben.

- Allatius de libris ecclesiasticis Graecorum. Parisiis, 1645,
   Exemplar mit handschriftlichen Randbemerkungen von Rtienne Lemoine.
- 16) Warhafftiger und bestendiger Bericht, wie es bishero und zu heutiger stunde in Religions sachen im Fürstenthum Churland und Semigaln in Lieffland ist gehalten worden. Durch Salomon Henningum. Rostock, 1589, folio; ausserordentlich selten.
- 17) 28 sehr seltene Flugschriften von 1721—1810 bezüglich auf Schwedisch-Russische Verhältnisse, besonders auf die Kriege von 1741 und 1788.
- 18) Kurtzer und warhaftiger Bericht welcher gestalt die vornehme Kauff und Handelstadt Riga in Lieffland jungsthin von J. K. M. zu Schweden Gustavo Adolpho zu Wasser und Lande belagert und occupirt. 1622. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Blätter.
- 19) Lesur, Histoire des Kosaques. Épreuve. Paris, 1813. Von diesem Buche theilt das Bulletin du bibliophile belge, Jahrgang 1855. p. 202, die übrigens nicht weiter verbürgte Sage mit, dass es auf Befehl Napoleons I. hüchst geheimnissvoll gedruckt sei. Marcell, der Director der Kaiserl. Typographie, hätte das Manuscript zeilenweise zerschnitten und dann von Taubstummen setzen lassen, damit niemand den Inhalt verrathen könnte. Jedenfalls hat die erste Auslage nur in 30 Exemplaren bestanden.
- 20) Il Demetrio Moscovita, tragedia del Co. Giuseppe Theodoli. Cesena, 1651, 8°. Diese Tragödie ist ebenso wie ihr Verfasser bisher ganz unbekannt gewesen.
- 21) Breve relacion de la peregrinacion que ha hecho de la mayor parte del mundo Don Pedro Cubero Sebastian, Predicador Apostolico del Assia. Madrid, 1680, 4°. Adelung (Uebersicht der Reisenden in Russland) hat dieses Werk nicht gekannt, in welchem Cubero auf vierzig Seiten von Russland handelt.
- 22) L'heureux esclave, ou histoire véritable d'un gentilhomme lorrain cidevant capitaine des grenadiers à cheval du Czar, fait esclave par les Tartares à l'affaire du Prouthe le 30. Juin 1711. Metz, 1721, 8". Original-Ausgabe.
- 23) Verissima relazione della famosa lega fra Polachi e Moscoviti contro l'armi Ottomane, eccitata nella grande dieta di Polonia dal zelo facondo del llustr. e Reverend. Signore Monsignor Martelli, Nunzio Apostolico. Venezia, 1680, folio. Herausgegeben von einem gewissen Antonio Torquati und dem Fürsten Kasimir Radzivil gewidmet.
- 24) A Narrative of the greatest Victory known in the memory of man: being the total overthrow of the great Rebel Stepan Radzin. London, 1671, 4°. Bisher unbekannt.
  - 25) Voyagie of te Ship-vaert van Jan Huyghen van Lin-

schoten, van by Noorden om lenges Noorwegen, de Noort caep. Laplant, Vinlant, Ruslandt, zwei Ausgaben, die eine Francker. 1601, folio — sehr selten, die andere Amsterdam, 1624, folio bisher gar nicht bekannt.

26) 16 Holländische Broschüren aus den Jahren 1657-1719 bezüglich auf Russland; darunter eine von Klenke, dor, wie bekannt, Gesandter am Hofe des Zaren Alexei Michailowitsch war.

27) Herbersteins Moskowiterische Reise. Basel, 1567, fol. Die einzige Ausgabe, welche der Bibliothek von diesem Werke noch fehlte.

28) Représentation de la fête donnée par S. M. l'Impératrice Mère à S. A. J. Madame la Grande Duchesse Marie, Gr. Duch. Hérédit. de Weimar, son Auguste fille, lors de son séjour à SPbg.. le 4. Février 1822, — mit guten Lithographien.

Ausserdem hatte der Director der Bibliothek bei seinem Aufenthalte in Paris die Gelegenheit benutzt, um eine Menge älterer Russland und Polen betreffender Flugschriften, Theaterstücke und dergleichen zu sammeln.

(Fortsetzung folgt.)

#### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DRUTSCHLAND.

Anderssen, Charles J., Reisen in Südwest-Afrika bis zum See Ngami in den J. 1850 bis 1854. Aus dem Schwed. v. Dr. Herm. Lotze. (In 2 Bdn.) 1. Bd. Mit 8 Stahlst. in Tondr. v. Alex. Alboth u. zahl-

reichen (eingedr.) Holzschn. Lex.-8. Leipzig 1858. geh. 2% Thir. Böhringer, Frdr., die Kirche Christi u. ihre Zeugen od. die Kirchengeschichte in Biographieen. II. Bd.: Mittelalter. 4. Abth.: 2. Hälfte. A. u. d. T.: Die Vorreformatoren des 14. u. 15. Jahrhunderts. 2. Hälfte: Konrad Waldhauser, Milic v. Kremsier, Matthias v. Janow, Johann Hus, Hieronymus v. Prag [das Konzil v. Konstanz ; Gerson ; der Hussitismus], Hieronymus Savonarola. gr. 8. Zürich 1858. geh.
n. 4% Thir. (I—II, 4.: n. 24 Thir. 9 Ngr.)

Brugsch, Privatdoc. Dr. Heinr., geographische Inschriften altägyptischer Denkmäler gesammelt während der auf Befehl Sr. Maj. des Königs Friedrich Wilhelm IV. v. Preussen unternommenen wissenschaftl. Reise in Aegypten erläutert u. hrsg. 1. Bd. A. u. d. T.: Die Geographie d. alten Aegyptens nach den altägypt. Denkmälern zum ersten Male zusammengestellt u. verglichen mit den geograph. Angaben der heil Schrift n. der griech. röm., kont. n. grab. Schriftstelben der heil. Schrist u. der griech., röm., kopt. u. arab. Schristseller. Nebst 57 (lith.) Tas. (in hoch 4.) u. 2 (lith.) Karten (in Imp.-

Gottlieb, Prof. Dr. J., Lehrbuch der pharmaceutischen Chemie m. besond Berücksicht der österreich, preuss. u. sächs. Pharmacopöen. Mit vielen in den Text gedr. Abbildgn. (in Holzschn.) 1. Bd. 2. Hälfte. gr. 8. Berlin. geh. (à Hälfte) n. 1½ Thir.

Guhl, Ernst, die Frauen in der Kunstgeschichte. gr. 16. Berlin 1858. geh.

Handbuch der speciellen Pathologie u. Therapie, bearb. v. Prof. Bamberger, Dr. Falck, Prof. N. Friedreich, Prof. Griesinger, Prof. Hasse etc. Red. v. Prof. Rud. Virchow. II. Bd. 2. Abth. 2. Hälfte. Erlangen. geh.

(I, II, I, II. IV, 1, 1. V, I, 1. V. II, 1. VI. I. VI. II, 11, 12.: n. 18 Thir. 22 Ngr.)

Haym, R., Hegel u. seine Zeit. Vorlesungen über Entstehung u. Entwickelung, Wesen u. Werth der Hegel'schen Philosophie. gr. 8. Berlin. geh. n. 2% Thir.

Heckel, weil. Kustos Jak., u. Prof. Dr. Rud. Kner, die Süsswasserfische der östreichischen Monarchie mit Rücksicht auf die angrenzenden Länder bearb. Mit 204 (eingedr.) Holzschn. gr. Lex.-8. Leipzig 1858. geh. n. 8 Ngr.

Hoffmann, Prof. Dr. Carl Heinr. Ludw., das Württembergische Finanzrecht od. die Finanz-Gesetzgebung u. Verwaltung des Württembergischen Staates in ihrem gegenwärtigen rechtlichen Bestande, nach
den Quellen dargestellt. (In 2 Bdn.) 1. Bd. gr. 8. Tübingen. geb.
n. 3 Thir. 8 Ngr.

Kepleri, Joa., astronomi, opera omnia edid. Ch. Frisch. (In 8 Bdn.) Vol. I.
Pars I. Lex.-8. Frankfurt a. M. geh.
n. 1 Thir. 24 Ngr.

Koch-Sternfeld, J. E. Ritter v., die allgefeyerte Dynastie des Babo v. Abensberg; in ihrer Abkunft, Verzweigung u. Gesammtgenossenschaft, in Bayera u. Oesterreich. Aus den bisher gesammelten Ueberlieferungen; im ungleich weitern u. höhern Bereich aber, aus bisher nicht gekannten Quellen, kritisch aufgefasst u. culturgeschichtlich dargestellt. gr. 4. Regensburg. geh.

n. 26% Ngc.

Külp, Prof. Dr. Edm., Lehrbuch der Experimental-Physik. [In 4 Bdn.] 2. Bd.: Die Lehre vom Schall u. vom Licht. gr. 8. Darmstadt. geh. n. 2 Thir.

Levy, Dr. M. A., phönizische Studien. 2. Hft.: I. Hr. Prof. Ewald nochmals als Punier gewürdigt. II. Backsteine, Gemmen u. Siegel aus Mesopotamien m. phöniz. [altsemitischer] Schrift. III. Erklärung sämmtl. neuphöniz. Inschriften. Mit 1 (lith.) Taf. (in qu. Fol.) gr. 8. Breslau. geb.

Ludwig, Prof. C., Lehrbuch der Physiologie d. Menschen. (In 2 Bdn.) 1. Bd. 1. Abth. 2., neu bearb. Aufl. gr. 8. Leipzig. geh. n. 1 Thlr. 16 Ngr. Einnesangs, des, Frühling. Hrsg. v. Karl Lachmann u. Mor. Haupt.

gr. 8. Leipzig. geh.

n. 2 Thir.

Moleschott, Jac., der Kreislauf des Lebens. Physiologische Antworten
auf Liebig's Chemische Briefe. 3. verm. u. verb. Aufl. gr. 12. Mainzgeh. n. 2 Thir. 8 Ngr.

Monumenta Zollerana. Urkunden-Buch zur Geschichte d. Hauses Hohen-zollern Hrsg. von Rud. Frhrn. v. Stillfried u. Dr. Traug. Maercker.
 3. Bd.: Urkunden der Fränkischen Linie. 1332-1363. Imp.-4. Berlin. cart.
 (a) n. 5 Thir.

Mouhaeuser, Jos., Cadmillus sive de Cahirorum cultu ac mysteriis antiquissimaeque Graecorum religionis ingenio atque origine. gr. 8. Leipzig. geh. n. 1 Thlr.

Miebuhr, Marcus v., Geschichte Assur's u. Babel's seit Phul aus der Concordanz d. alten Testaments, d. Berossos, d. Kanons der Könige u. der griech. Schriftsteller. Nebst Versuchen üb. die vorgeschicht. Zeit. Mit (4) Karten – u. Plan – Skizzen in eingedr. Holzschn. u. 2 Steintaf. in gr. 8. u. qu. 4.) gr. 8. Berlin. In engl. Einb. n. 3 Thlr. Time, Adv. Reinhold, das allgemeine Seerecht der civilisirten Nationen. Mit besond. Hervorhebung d. Hanseatischen, Mecklenburgischen Par-ticular- u. Rostock'schen Statutar-Seerechtes. 1. Bd.: Das öffentliche Secrecht. 2. Hft. gr. 8. Rostock. (à Hft.) n. 1½ Thir. Ctfrieds v. Weissenburg Evangelienbuch. Aus dem Althochdeutschen übers. v. Geo. Rapp. br. 8. Stuttgart 1858. geh. ¾ Thir.; 3 Thir.; 28 Ngr. Otte, (Pfr.) Heinr., Glockenkunde. Mit (eingedr.) Holzschn. u. 1 lith. Tal. (in Fol.) Lex.-8. Leipzig 1858. geh. n. 1½ Thir. Overbeck, J., Geschichte der griechischen Plastik f. Künstler u. Kunstfreunde. Mit Illustr. gezeichnet v. H. Streller, geschnitten v. J. G. Flegel. 4. Lfg. Lex.-B. Leipzig. geh. (a) n. ¾ Thir. Reich, Dr. Ed., Lehrbuch der Chemie. Für Studirende u. prakt. Aerzte bearb. Mit Berücksichtig. der österreich. u. preuss. Pharmakopoe. 1. Bd. A. u. d. T.: Medicinische Chemie. (In 2 Bdn.) 1. Bd. Allgemeine u. anorganische Chemie. Mit 20 in den Text gedr. Holzschn. n. 1 Thir. 22 Ngr. Lex.-8. Erlangen 1858. geh. Rustow, W., Geschichte der Infanterie. (In 2 Bdn.) 1. Bd.: Bis auf den Anfang des 17. Jahrhunderts. gr. 8. Gotha. geh. n. 2 Thir. Schmidt, Julian, Geschichte der französischen Literatur seit der Revolution 1789. 1. Lfg. gr. 8. Leipzig 1858. geb. Pränum.-Pr.
n. 1 Thlr. 6 Ngr.; Ladenpr. n. 1 Thlr. 12 Ngr. Schreiber, Dr. Heinr., Geschichte der Stadt u. Universität Freiburg im Breisgau. 2. u. 3. Lfg. gr. 8. Freiburg im Br. geh. à n. 28 Ngr. Schwartzenbach, Dr., u. Dr. J. B. Henkel, Commentar zur Pharmakopoe für das Königreich Bayern. 1. Hälfte. gr. 8. Würzburg 1858. geh. n. 24 Thir. Staeger, J. L., das Fieber u. die neuern Fiebertheorien. Ein kritischphysiologischer Beitrag zur Fieberlehre. gr. 8. Mitau. geh. 2 Thlr. Stammer, Dr. K., kurz gefasstes Lehrbuch der Chemie u. chemischen Technologie. Zum Gebrauche als Grundlage beim Unterrichte an Real-, Gewerbe- u. Bergschulen, sowie an allen technischen u. höheren Lehranstalten. gr. 8. Essen. geh. n. 28 Ngr.

Steiner, Dr. Max, über den Amazonen-Mythus in der antiken Plastik.

Mit 5 (lith.) Taf. Lex.-8. Leipzig. geh. n. 2 Thlr.

Versen, Dr. Alex. v., Ob Mineral – ob Stickstofftheorie? auf populäre

Weise veranschaulicht u. erläutert f. prakt. Landwirthe u. Pflanzen-1% Thir. physiologen. gr. 8. Königsberg. geh. Zarncke, Frdr., die deutschen Universitäten im Mittelalter. Beiträge zur Geschichte u. Charakteristik derselben mitgetheilt. 1. Beitrag. gr. 8. Leipzig. geh. n. 1% Thlr. Leipzig. geh.

Zell, Prof. Caroli, opuscula academica latina. gr. 8. Freiburg im Br.

27 Ngr.

## ENGLAND.

Analecta Nicaena: Fragments relating to the Council of Nice; the Syriac Text from an ancient MS. in the British Museum; with a Translation, Notes, etc., by B. Harris Cowper. 4to. sewed.

Aristotle. — The Ethics of Aristotle; Illustrated with Essays and Notes. By Sir Alexander Grant. 2 vols. Vol. 1. 8vo. pp. 264, cloth.

Besprez (P. S.) — The Book of Jonah Illustrated by Discoveries at Nineveh. By the Rev. P. S. Desprez. 12mo. pp. 130, cloth.

Tordyce (W.) — History and Antiquities of the Country Palatine of Durham: comprising a condensed Account of its Natural, Civil, and Ecclesiastical History; from the Earliest Period to the Present Time. By William Fordyce. 2 vols. demy 4to. half-bound calf.

Metcalfe (F.) — The Oxonian in Norway; or, Notes of Excursions in that Country. By the Rev. Frederick Metcalfe. 2d ed. post 8vo. pp. 380, cloth. 10s. 6d.

Murphy (J. G.) — The Elements of Hebrew Grammar; together with an Appendix on Chaldee Grammar. By James G. Murphey. Crown 8vo. pp. 112, cloth. 5s. 6d.

**Wolan** (E. H.) — The Illustrated History of the War against Russia. 2 vols. royal 8vo. cloth. 45s.

Rebinson (G.) — Contributions to the Physiology and Pathology of the Circulation of the Blood. By George Robinson. Post 8vo. pp. 273, cloth.

Spurgeon (C. H.) — The Saint and his Saviour; or, the Progress of the Soul in the Knowledge of Jesus. By the Rev. C. H. Spurgeon. 12mo. pp. 470, cl. 6s.

# Anzeige.

In der **Hahn'schen Verlags-Buchhandlung in Leipzig** ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

# HERODOTI HALICARNASSENSIS MUSAE,

Textum ad Gaisfordii editionem recognovit, perpetua tum Fr. Creuzeri tum sua annotatione instruxit, commentationem de Vita et Scriptis Herodoti, tabulas geographicas, imagines ligno incisas indicesque adjecit

## J. C. F. Baehr.

Editio altera emendatior et auctior.

**Volumen secundum.** 8 maj. 46 Bogen. Velinpapier. geh. Preis  $3\frac{1}{3}$  Thir.

(Der erste Band kostet 4 Thir. Das Ganze wird wieder in 4 starken Bänden, circa 200 Bogen umfassend, erscheinen und mit zahlreichen Holzschnitten und Charten ausgestattet.)

Es wird gerade jetzt diese ganze neue Bearbeitung der grössten und reichhaltigsten Ausgabe des Herodots durch den Herrn Geh. Hofrath Dr. Bachr in Heidelberg um so willkommener und unentbehrlicher sein, nachdem seither durch wissenschaftliche Forschungen und berühmte Reisende so ausserordentlich viel für das bessere Verständniss des Herodots geschehen und ihm dadurch ein ganz neues Licht zugewendet ist.

Der hochverdiente Herr Herausgeber hat die gesammte Literatur Europa's zu diesem Zwecke auf das gewissenhafteste benutzt, und die Verlagshandlung diese neue Ausgabe würdig ausgestattet.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



211 M

# SERAPEUM.

31. Januar.

M 2.

1858.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

#### Jahresbericht

der

# Kaiserlich - Oeffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg

überreicht

dem Berrn Minifter des Raiferlichen Hofes

Yon

dem Director der Bibliothek, Mitgliede des Reichsrathes und Staatssecretair

Baron M. von Korff,

und

auf Befchl Beiner Majeftat des Raifers bekannt gemacht.

(Fortsetzung.)

# b. Abtheilung der typographischen Seltenheiten:

Einige Aldinische Ausgaben, wie: Euripides, 1503, 8°.; Anthologia graeca, 1503, 8°.; Athenaeus, 1514, folio: Manutii Grammaticae Institutiones Graecae, 1515, 8°.; I quattro primi libri di Architettura di Pietro Cataneo Senese, 1554, folio; Faletus, de bello Sicambrico, 1557, 4°.

Rine Anzahl neuerer Prachtdrucke, verziert im Geschmacke mittelalterlicher Handschriften, z. B.: The Floral Souvenir, London,  $4^{0}$ .; Sakontala or the lost ring, Hertford, 1855,  $4^{0}$ .. aus dem Sanscrit übersetzt von Williams; Saphirs Wilde Rosen in einem wohlriechen den Einbande u. s. w.

XIX. Jahrgang.

c. Abtheilung der mathematischen und Naturwissenschaften:

Curtis, botanical magazine, 1793—1828, 53 Bde. 8., mit colorirten Kupfern, Cazenave, Maladies de la peau, die 8 ersten Lieferungen, fol.; die Fortsetzung der Annales de Chimie, Série III, 1-45; Paucier und Alton, Vergleschende Geologie, 2 Bde. Grossfolio; Bourgery, Anatomie et chirurgie, Bd. 1-8 fol.; Ehrenberg, Mikrogpologie, Grossfolio; Pohl, Plantae Brasileae, 4 Bde. Grossfolio mit ausgemalten Kupfern; Sturm, Käfer, 18 Bände mit colorirten Kupfern: Tiedemann, Tabulae arteriarum, Grossfolio; das sehr seltene Werk von Brunsfelsius, Herbarum vivae icones, Argentor. 1532, folio; Karsten, Metallurgie, 6 Bde. und Atlas; Haller, Historia stirpium Helvetiae, Bern, 1768, 3 Bde.; Schkuhr, Botan. Handbuch, 8 Bde.; Bischoff, Geologie, 8 Bde.; Siebold, Flora Japonica, 2 Bde. folio; Jacquin, Hortus Schönbrunnensis, Viennae, 1797, 4 Bde. Grossfolio; Nees v. Esenbeck, Genera plantarum florae Germanicae, 25 Hefte folio; Goldfuss, Naturhist Atlas, 3 Bde. Grossfolio; Müller, Animalcula infusoria; Kiener, Coquilles vivantes, Heft 1-137 nebst Atlas; Paleontographical Society, 8 Bde. 40.; Ettingshausen, Steinkohlenslore; Kutzing, Phycologia; Descourtilz, Flore des Antilles, Paris 1822-29, 8°. mit 600 Abbildungen.

Ausserdem eine grosse Menge medizinischer Schriften von

gemeinnütziger Art.

Im Fache der Astronomie: Pearson, Practical astronomy, 3 Bde. 4°.; Zach, Monatliche Correspondenz für Erd- und Himmelskunde, 28 Bde. 8°.; Flamsteed, Atlas coelestis, London, 1753, folio; Plana, Théorie du mouvement de la lune u. a. m.

# d. Abtheilung der Geschichte:

Saint-Réal, Histoire de la conjuration des Espagnols contre la République de Venise, Paris, 1795, folio, nur in 65 Exemplaren gedruckt; Messager des sciences historiques etc. de Belgique 1823—53, 27 Bde.; Guizot, Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France, 31 Bde.; die Memoiren der Englischen Historical Society, 29 Bde., ursprünglich nur für die Mitglieder dieser Gesellschaft bestimmt; Exploration scientifique de l'Algérie, Bd. 1—17 nebst den ersten 139 Lieferungen des Atlasses; Roberts, Views in the Holy Land, 4 Bde. folio; Stillfried, Alterthümer und Kunstdenkmale des Hauses Hohenzollern, 4 Lieferungen folio; Cook, Recollections of a tour in the Jonian Islands, Greece and Constantinople, Grossfolio; Edwards, Sketches in Scinde; Piranesi, Vasi etc., 1778, 2 Bde. folio; Murphy, The Arabian Antiquities of Spain; Martin, The civil costume of England from the conquest to the present time, 4°.;

Ferrario, Il costume antico e moderno, 17 Bde.; Grote's Goschichte von Griechenlaud, im Englischen Original und in deutscher Uebersetzung.

#### e. Abtheilung der Jurisprudenz und Politischen Oekonomie:

Parliamentary Debates from 1803—1852, London, 190 Bde. 8°.; Statutes at large, from magna Charta to George III, 40 Bde. 4°.; dazu eine sehr bedeutende Anzahl nicht so bändereicher und kostspieliger, aber gleichwohl unentbehrlicher Werke.

#### f. Abtheilung der orientalischen Sprachen:

- 1) Sanscrit: Discours prononcé au Collège Royal de France. à l'ouverture du cours de langue et de littérature Sanscrite, par Chézy, Paris 1815. Mit dieser Rede wurde die erste Lehrstelle für Sanscrit in Europa eröffnet; The Sauhita of the Black Yajur Veda, with the commentary of Madhava Acharya, Calcutta 1854: Translation of several principal books etc. of the Veds by Rajah Rammohun Roy. London, 1832; Brahma-Vaivartu Purani, edidit Stenzler, Berlin, 1829; Markandeya Purana, edidit Baneries. Calcutta, 1855; De nonnullis Padma-Purani capitibus, edidit Wolchheim, Berlin, 1831; Kalidasa's Sakontala, herausgegeben von Williams. Hertford, 1853; Malavika et Agnimistra, Dramen von Kafidasa, herausgegeben von Tulberg, Bonn, 1840; desselben Dichters: Meghu-Duta, Ausgaben Wilson's, London, 1843 und Gildenmeisters, Bonn, 1841; Ritusanhara, mit lateinischer und deutscher Uebersetzung von Bohlen, Leipzig, 1840; Kumarasambhava, ed. Stenzler, Berlin, 1839. Somit besitzt die Bibliothek alles was bisher von Alt-Indiens Shakespeare bekannt geworden; so wie ferner noch Atharva-Veda-Sauhita, Ausgabe Roth's, Berlin. 1855 und die Fortsetzung der Bibliotheca Indica in dem verflossenen Jahre erworben wurden.
- 2) Verschiedene Indische Sprachen: Dhammupadam. Text Pali mit lateinischer Uebersetzung von Fausböll, Kopenhagen, 1855; Grammatik der Tamulischon Sprache, Englisch von Renius herausgegeben, Madras, 1846; Thomsons Lexicon der Urdu-Sprache, Serampore, 1838; Lake's Birmanisches Wörterbuch, Kalkutta, 1841, 4".

Ausserdem sind zahlreiche Textausgaben und die neuesten Hülfsmittel zum Studium des Arabischen, Persischen, Syrischen, Koptischen, Türkischen, Mandschurischen und Chinesischen, sowie nicht minder für verschiedene Amerikanische und Ozeanische Sprachen, als: Dahota, Tagala, Ghili, Fedge, Malaisch und Grönländisch, alle in den letzten fünfundzwanzig Jahren darüber erschienene Schriften angeschafft worden.

g. Abtheilung der Schönen Künste und der Technologie.

Zur Geschichte der zeichnenden Künste: Landon, Vie des peintres, 10 Bde.; Weale, Divers works of early masters in christian decorations, 2 Bde.; Zahn, Auserlesene Verzierungen aus dem Gesammtgebiete der bildenden Kunst; desselben Ornamente aller klassischen Kunst-Epochen; Boisserée, Denkmale der Baukunst vom VII. bis zum XIII. Jahrh. am Niederrhein; Kallenbach, Atlas zur Geschichte der deutschmittelalterlichen Baukunst in 86 Tafeln; Heideloff, Les ornements dy moyen age; Kugler, Handbuch der Kunstgeschichte, neue Ausgabe von 1855 nebst Atlas; desselben Kleine Schriften und Geschichte der Baukunst; Singer, Researches on playing cards; Faber, Conversations-Lexicon für bildende Kunst, 6 Bde. 8°.

Zur Technik: Encyclopédie d'architecture, in monatlichen Heften, 1850—55; Die badische Eisenbahn, Carlsruhe, 1853, 2 Bde. folio; Chenevard, Album de l'ornementiste, folio; desselben: Nouveau recueil des décorations intérieures, folio, und La mosaique, nouveau recueil de dessins, folio; Transactions of the society for the encouragement of art, manufactures and commerce, London, 1783—1845, 61 Bde. 8°; The civil engineer and architects journat, 13 Bde. 4°; Hoffstadt, Gothisches A. B. C. Buch, folio; Grüber, Vergleichende Sammlung für christliche Baukunst; Gärtner, Ausgeführte Gebäude Münchens, folio; Entwürfe aus der Sammlung des Architectenvereins zu Carlsruhe, fol.; Vorlegeblätter für Baumeister, folio; Eisenlohr, Ornamentik, folio; Zinkguss-Ornamente, 2 Bde. 4°; Steinhauser, Verzierungen für Architectur, Zimmerdekoration und Eleganz. 4°. u. s. w.

Musikalische Werke: Marx, Die Lehre von der musikal. Composition, und von demselben: Die Musik des XIX. Jahrhunderts, 1856; Winterfeld, Ueber den evangelischen Kirchengesang. Von demselben Verfasser: Gabrieli und sein Zeitalter, und Zur Geschichte der heiligen Tonkunst. Von Kiese wetter: Geschichte der europäisch-abendländischen Musik; Ueber die Musik der neueren Griechen; Schicksale und Beschaffenheit des weltlichen Gesanges. Ferner Lambillotte, Esthétique, théorie et pratique du plain-chant; Häuser, Geschichte des christlichen Kirchengesanges; Forkel's Geschichte der Musik; Dlabaz biographisches Lexikon böhmischer Künstler u. s. w.

Kupferwerke: Gallerie de la duchesse de Berri, 2 Bde. fol.; Gallerie du Duc de d'Orléans, 2 Bde. fol.; Rubens, Gallerie du Luxembourg; Kaulbachs Gallerie zu Shakespeare u. s. w.

Technologische Schriften: Putsche, Allgemeine Encyclopädie der gesammten Land- und Hauswirthschaft der Deutschen, 16 Bde. 8°. und Behlen, Real- und Verbal-Lexicon der Forstund Jagdkunde, 7 Bde. 8°.

(Fortsetzung folgt.)

#### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

- Antiquarius, denkwürdiger u. nützlicher rheinischer, welcher die wichtigsten u. angenehmsten geograph., histor. u. polit. Merkwürdigkeiten d. ganzen Rheinstroms etc. darstellt. Von e. Nachforscher in histor. Dingen (Chrn. v. Stramberg). Mittelrhein. II. Abth. 6. Bd. 5. Lfg. u. iII. Abth. 5. Bd. 1. Lfg. gr. 2. Coblenz. geb. à % Thir. (I, 1—1v, 5. II, 1—vi, 5. u. III, 1-v, 1.: 47¾ Thir.)
- Arnold, Frdr., der herzogl. Palast v. Urbino gemessen, gezeichnet u. hrsg. Mit erläuterndem Texte. 6. (Schluss-)Lfg. Imp.-Fol. Leipzig.
- baar (a) n. 6% Thir.

  Aeschyll Eumenides. Ad cod. ms. emendata. gr. 8. Gotha. geh. n. % Thir.;
  in engl. Einb. n.n. i Thir.
- Baldinetti, Caesaris, de metaphysica generali liber singularis. Editio romana novis curis emendata et expolita. gr. 8. Romae 1856. (Leipzig.) geh. n. 1½ Thir.
- Bardeleben, Dir. Prof. Dr. A., Lehrbuch der Chirurgie u. Operationslehre, m. freier Benutzung v. Vidal's Traité de pathologie externe et de médecine opératoire, besonders f. das Bedürfniss der Studirenden bearb. Mit mehr als 500 in den Text gedr. Holzschn. 2. Ausg. 2. Lfg. gr. 8. Berlin. geh.
- 2. Lfg. gr. 8. Berlin. geh.

  1½ Thir. (1. 2.: 2 Thir.)

  Bibliothek der gesammten deutschen National-Literatur. (I. Abth.) 36.

  Bd. A. u. d. T.: Lohengrin. Zum erstenmale kritisch hrsg. u. m.

  Anmerkgn. versehen v. Prof. Dr. Heinr. Rückert. gr. 8. Quedlinburg 1858.

  (I, 1—12. 13c—36. II, 1—3. III, 1.: 87½ Thir.; Velinp. 107½ Thir.)

  Bippart, Geo., Hellas u. Rom. Ein Grundriss d. klassischen Alterthums
- Bippart, Geo., Hellas u. Rom. Ein Grundriss d. klassischen Alterthums f. die studierende Jugend. (In 2 Bdn.) 1. Bd.: Land u. Volk, Staat u. Familie, Religion u. Cultus der Hellenen. gr. 8. Prag 1859. geh.
- Beutigny, M. G. H., Studien üb. die Körper im sphäroidalen Zustande. Neuer Zweig der Physik. Nach der 3. Aufl. des franz. Orig. übers. v. M. Arendt. Mit 27 (eingedr.) Holzschn. gr. 8. Leipzig 1858. geh. n. 1% Thlr.
- Cacernig, Karl Frhr. v., Ethnographie der oesterreichischen Monarchie-Mit i ethnograph. (chromolith.) Karte in 3 Bl. (in Imp.-Fol.) Hrsg. durch die k. k. Direction der administrativen Statistik. 1. Bd. 1. Abth. u. 2. u. 3. Bd. gr. 4. Wien. cart. n. 18 Thlr.
- Delitzsch, Prof. F., Commentar zum Briefe an die Hebräer. Mit archäologischen u. dogmatischen Excurson üb. das Opfer u. die Versöhnung.
- gr. 9. Leipzig. geh.

  Egger, Dr. Jos. Geo., die Foraminiferen der Miocän-Schichten bei Ortenburg in Nieder Bayern. Mit 11 (lith.) Taf. gr. 8. Stuttgart. geh.

  n. 1 Thir.
- Erdmann, Prof. Dr. Joh. Ed., Vorlesungen üb. akademisches Leben u. Studium. gr. 8. Leipzig 1858. geh. n. 2 Thir.
- Fallou, Frdr. Alb., Anfangsgrunde der Bodenkunde. gr. 8. Dresden. geh. n. 28 Ngr.
- Fresenius, Geh. Hofr. Dir. Prof. Dr. C. Remig., Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse od. die Lehre v. der Gewichtsbestimmung u. Scheidung der in der Pharmacie, den Künsten, Gewerben u. der Landwirthschaft häufiger vorkommenden Körper in einfachen u. zusammengesetzten Verbindungen. Für Anfänger u. Geübtere bearb. 4. sehr verb. u. verm. Aufl. Mit in den Text gedr. Holzschn. gr. 8. Braunschweig. geh.

Gesenius, weil. Consist.-R. Prof. Dr. Wilh., hebräisches u. chaldäisches Handwörterbuch üb. das alte Testament. 2. Thl.: 3—7. 5. Aufl. besorgt v. Prof. Dr. Frz. Ed. Chr. Dietrich. Lex.-8. Leipzig. geh.

(à) 2 Thlr.

Grant Liciniani, Gai, amedium quae supersunt ex codice ter scripto musei Britannici Londinensis nunc primum ed. Dr. Kar. Aug. Brid. Pertz. Accedit tabula (lith.) gr. 4. Berlin. geh. n. 1 Thir.

Hahn, Missionar C. Hugo, Grundzüge einer Grammatik des Hereró [im westl. Afrika] nebst einem Wörterbuche. Lex. - 8. Berlin. geh. n. 2% Thir.

Held, Prof. Dr. Jos., System d. Verfassungsrechts der monarchischen Staaten Deutschlands m. besond. Rücksicht auf den Constitutionalismus. 2. Thl.: System des geltenden, den deutschen constitutionellen Monarchien gemeinsamen Staatsverfassungsrechts. Lex.-8. Würzburg. geh. n. 2. Thir. 21 Ngr. (colt.: n. 4 Thir. 18 Ngr.)

burg. geh.

n. 2 Thir. 21 Ngr. (cplt.: n. 4 Thir. 18 Ngr.)

Hermann, Prof. Dr. Karl Fdr., Lehrbuch der griechischen Antiquitäten.

2. Thi. A. u. d. T.: Lehrbuch der gottesdienstlichen Alterthümer der Griechen.

2. Aufl., unter Benutzg. v. des Verf. Handexemplar bearb. v. Prof. Dr. Carl Bernh. Stark.

2 Abthlgn. gr. 8. Heidelberg. geh.

2 Thir.

berg. geh.

2 Thir.

Herr, Prof. Dr. Jos. Ph., Lehrbuch der höheren Mathematik. 2 Bde. gr. 8.

(1. Bd.: Die algebraische Analysis u. die aulayt. Geometrie in der
Ebene enth.) Wien. geh.

n. 4 Thir.

Hrotsvitha, Werke. Hrsg. v. Conservator Dr. K. A. Barack. gr. 8. Nürnberg 1858. geh. 2% Thir.

Talser, Bankdirekt. Simon, die Wissenschaft des schweizerischen Rechtes. I. (Abth.) A. u. d. T.: Schweizerisches Staatsrecht in 3 Büchern dargestellt. 1. Buch; die individuellen Rechte. gr. 8. St. Gallen 1858. geh. 1 Thir. 18 Ngr.

Maturgeschichte der drei Reiche. Zur allgemeinen Belehrg. bearb. v. G. W. Bischoff, J. R. Blum, H. G. Bronn, K. C. v. Leonhard, F. S. Leuckart u. F. S. Voigt. Botanik [Anhang]. A. u. d. T.: Wörterbuch der beschreibenden Botanik od. die Kunstausdrücke, welche zum Verstehen der phytographischen Schrifter nothwendig sind. Lateinisch-deutsch u deutsch-latein. bearb., alphabet. geordnet u. erklärt v. Dr. Glieb. Wilh. Bischoff. 2. verb. u. verm. Aufi, m. Berücksicht. der neueren botan. Schriften bearb. v. Prof. Dr. J. A. Schmidt. gr. 8. Stuttgart. geh.

Palacky, Frz., Geschichte v. Böhmen. Grösstentheils nach Urkunden u. Handschriften. 4. Bd. Das Zeitalter Georgs v. Podebrad. 1. Abth. Die Zeit v. 1439 bis zu K. Ladislaws Tode 1451. gr. 8. Prag. geh. n. 1 Thir. 24 Ngr. (I—IV, 1.: n. 10 Thir. 14 Ngr.) Guellensammlung zur Geschichte d. Hauses Hohenzollern hrsg. v. Con-

Guellensammlung zur Geschichte d. Hauses Hohenzollern hrsg. v. Conservator Dr. C. A. H. Burkhardt. 1. Bd. A. u. d. T.: Das funfit merckisch Buech d. Churfuersten Albrecht Achilles. gr. 8. Jena. geh. n. 2 Thir.

Ribbeck, Ferd., Donatus u. Augustinus od. der erste entscheidende Kampf zwischen Separatismus u. Kirche. Ein kirchenhistor. Versuch. [1. Hälfte.] gr. 8. Elberfeld. geh. n. 1% Thir.

Remberg, Prof. Dr. Mor. Heinr., Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Menschen. 3. Aufl. 1. Bd. A. u. d. T.: Pathologie u. Therapie der Sensibilität- u. Motilität-Neurosen. 3. Abth. gr. 8. Berlin. geh. n. 1% Thir. (1. Bd. cpit.: n. 5% Thir.)

Stammer, Dr. Carl, chemisches Laboratorium. Anleitung zum Selbstunterrichte in der Chemie. 3. Thl. gr. 8. Giessen. geh. n. 4. Thlr. (cplt. n. 1% Thlr.)

Steinbeck, Geh. Bergrath Aemil, Geschichte des schlesischen Bergbaues, seiner Verfassung, seines Betriebes. 2. Bd.: Geschichte d. Bergbetriebes bis 1769. gr. 8. Breslau. geh. 1½ Thr. (cplt.: 3½ Thlr.)

Taettus, Cornelius. Erklärt v. Karl Nipperdey. 2. Bd.: Ab excessu divi Augusti XI — XVI. Mit den Varianten der Florentiner Handschrift u. der Rede des Claudius. 2., verb. Aufl. gr. 8. Berlin, geb. 3. Thir.

(1. 2.: 1 Thir. 14 Ngr.)

Testamentum, novum, tetraglotton. Archetypum graecum cum versionibus vulgata latina, germanica Lutheri et anglica authentica in usum manualem edendum curaverunt C. G. G. Theile et R. Stier, DD. Editio 11. Lex.-8. Bielefeld 1858. geh.

Thiersch, Frdr., Epikrisis der neuesten Untersuchungen d. Erechtheums auf der Akropolos zu Athen. [Aus den Abbandlungen der k. bayer. Akad. der Wiss. J. Cl. VIII. Bd. II. Abth.] gr. 4. München. geb.

n. 2 Thir,
- über das OlKHMA bei Pausanias. Eine Beilage zur Epikrisis der
neuesten Untersuchungen d. Erechtheums. Aus den Abbandlungen

der k. bayer. Akad. der Wiss. I. Cl. VIII. Ed. II. Abth.] gr. 4. Ebd. geb. n. ½ Thir.

Ucherweg, Privatdoc. Dr. Frdr., System der Logik u. Geschichte der logischen Lehren. gr. 8. Bonn. geh. n. 1% Thir. Vergil's Gedichte. Erklärt v. Th. Ladewig. 2. Bdchn.: Aeneide Buch 1-

VI. 3. Aufl. gr. 8. Berlin. geh. "Thir. Vespasiani, Prof. Phil., de sacri pallii origine disquisitio. Lex.-8. Romae 1856. (Leipzig.) geh. n. 24 Ngr.

Vidal's, Peire, Lieder. Hrsg. v. Conservator Dr. Karl Bartsch. 8. Berlin. geh. n. 2 Thir.

Veit, Dr. Karl, physiologisch-chemische Untersuchungen. 1. Hft. gr. 8.
Augsburg.

½ Thir.

Wagner, Dr. Adph., Beiträge zur Lehre v. den Banken. gr. 8. Leipzig. n. 2 Thir.

Walfmann, Inspect. J. C., die Formenlehre der Namaquasprache. Ein Beitrag zur südafrikanischen Linguistik. 12. Berlin. cart. n. ¾ Thir. Weber, Minist -R. Dir. Dr. Karl v., Aus vier Jahrhunderten. Mittheilun-

gen aus dem Haupt-Staatsarchive zu Dresden. [In 2 Bdn.] 1. Bd. gr. 8. Leipzig. geh. 24 Thir. 24 Thir. Stantsen, Privatdoc. Dr. Hugo, die Electricität in der Medicin. Studien. Mit 4 lith. Taf. (wovon 3 in Tondr.) Lex.-8. Berlin. geh. n. % Thir.

# ENGLAND.

Abbott (J.S.C.) — History of King Philip, Severeign Chief of the Wumpanoags; including the Early History of the Settlers of New England. By John S, C. Abbott. Fcp. 8vo. with engravings. (New York), pp. 410, cloth.

Armeld (T.) — The Miscellaneous Works of Thomas Arnold, D.D., Collected and Republished. 2d edit. 8vo. pp. 500, cloth. 12s.

Bellingham (0.) — A Treatise on Diseases of the Hearth. 8vo. (Dubl.), pp. 620, cloth. 12s. 6d. Campbell (Lerd) — Lives of the Lord Chancellors and Keepers of the

Campbell (Lerd) — Lives of the Lord Chancellors and Keepers of the Great Seal of England, from the Ecarliest Times till the Reign of George IV. By John Lord Campbell. 41st edition. 10 vols. Vol. 10, crown 8vo. pp. 402, cloth.

Creker (J. W.) — Essays on the Early Period of the French Revolution. By the late Right Hon. John Wilson Croker. Reprinted from the "Quarterly Rewiew," with Additions and Corrections. 8vo. pp. 560, cloth.

Euripides — Fabulae Quatuor: scilicet, Hippolytus Coronifer; Alcestis; Iphigenia in Aulide; Iphigenia in Tauris. Ad Fidem Manuscriptorum ac Veterum Editionum emendum, et Annotationibus instruxit Jacobus Henricus Menk. Editio nova. 8vo. (Cambridge.) pp. 440, cl. 12s.

Euripides — Hippolytus Coronifer. Ad Fidem Manuscriptorum ac Veterum Editionum emendavit, et Annotationibus instruxit Jacobus Henricus Monk. Editio sexta. 8vo. (Cambridge) pp. 114, cl. 5s.

Fors (E.) — The Judges of England: with Sketches of their Lives, and Miscellanoeus Notices connected with the Courts of Westminister from the Time of the Conquest, By Edward Foss. Vols. 5 and 6, 8vo. pp. 1060, cloth.

Gese (P. H.) — A Commentary on the Gospel of St. Matthew. By the Rev. Harvey Goodwin. Post 8vo. (Cambridge.) pp. 576, cl. 12s. Gesse (P. H.) — Omphalos: an Attempt to Untie the Geological Knot. By Philip Henry Gosse. Post 8vo. pp. 370, cloth.

Gray (F.) — Automatic Machanism, as applied in the Control of the Control of

Philip Henry Gosse. Post 8vo. pp. 370, cloth.

Gray (F.) — Automatic Mechanism as applied in the Construction of Artificial Limbs in Cases of Amputation. By Frederick Gray. With upwards of One Hundred Illustrative Cases and Correspondence. 2d

edit. 8vo. pp. 226, cleth. 7s. 6d.
Gregory (W.) — A Handbook of Inorganic Chemistry, for the use of Students. By William Gregory. 4th edition. crown 8vo. pp. 356,

cloth.

6s. 6d.

Harper (L.) — Preliminary Report of the Geology and Agriculture of the State of Mississippi. By L. Harper, LL.D. 8vo. (Jackson), plans, maps, &c. pp. 357, cloth.

14s.

Livingstone (D.) — Missionary Travels and Researches in South Africa; including a Sketch of Sixteen Years' Residence in the Interior of Africa, and a Journey from the Cape of Good Hope to Loanda on the West Coast, thence across the Continent, down the River Zambesi to the Eastern Ocean. By David Livingstone. 8vo. pp. 690, cloth.

Mergan (R. W.) — The British Kymry; or, Britons of Cambria: Outlines of their History and Institutions, from the Earliest to the Present Times. By the Rev. R. W. Morgan. 12mo. (Ruthin), pp. 290, cloth.
2s. 6d.

Porter (J. A.) — First Book of Chemistry and Allied Sciences; including an Outline of Agricultural Chemistry. By John A. Porter, MA. MD 12mo. (New York), pp. 301, half-hound.

MD. 12mo. (New York), pp. 301. half-bound.

Shaff (P.) — Germany; its Universities, Theology and Religion: with Sketches of Neander, Tholuck, Olshausen, Hengstenberg, Twesten, Nitzsch, Müller, Ullmann, Rothe, Dorner, Lange, Ebrard, Wichern, and other distinguished German Divines of Age. By Philip Schaff, D.D. Crown 8vo. (Philadelphia), cloth.

7s. 6d.

Smith (R. S.) — Manual of Linear Perspective, Perspective of Form, Shade and Shadow, and Reflection. By R. S. Smith. 8vo. (New York), plans, pp. 86, cloth. 9s.

Sullivan (J.) — Cumberland and Westmoreland, Ancient and Modern:
 the People, Dialect, Superstitions, and Customs. By J. Sullivan. 8vo.
 pp. 172, cloth.
 46. 6d.

Testament. — The New Testament: consisting of the Greek Text of Scholz; with the Readings, both Textual and Marginal, of Griesbach and the Variations of the Editions of Stephens, 1550, Beza, 1598, and the Elzevir; with the English Authorised Version and its Marginal Renderings. 4to. pp. 620, cloth. 10s. 6d.

Warren (G. K.) — Explorations in the Dacota Country in the Year 1855.
By Lieut. G. K. Warren. 8vo. (Washington), maps, &c. pp. 82, sewed.
10s. 6d.



zum

# SEBAPEUM.

15. Februar.

**M** 3.

1858.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, wiche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vorfleile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

Jahresbericht

der

Kaiserlich - Oeffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg

überreicht

dem Beren Minifter des Raiferlichen Bofes

AUB

dem Director der Bibliothek, Mitgliede des Reichsrathes und Staatssecretair

Baron M. von Korff,

und

auf Befehl Seiner Majestät des Raisers bokannt gomacht.

(Fortsetzung.)

B. Karten, Musikalien, Kupferstiche und Zeichnungen.

Die seit einigen Jahren in der Bibliothek angelangte und bereits sehr reiche Sammlung volksthümlicher Holzschnitte (sogenannter Lindenbastbilder) wurde durch ein neues Geschenk des Wirkl. Staatsraths Dahl, besteheud in 123 Blättern und 71 Abdrücken von Sprüchen und Mährchen mit dergleichen Bildern, vervollständigt.

Ferner erhielt die Bibliothek zum Geschenke: von Herrn G. Abbot aus Nordamerika, 4 Aquatinta-Blätter nach Katskill von Smilli gestochen, darstellend den Lebensweg des Menschen; —

XIX. Jahrgang.

von dem Wiener Buckhändler Paterne, ein schönes Bildniss der jetzigen Kaiserin von Oesterreich avant la lettre; — von HH. Lewitzki und Schpakowski hieselbst, die photographischen Portraits von 24 jetzt lebenden russischen Litteratoren und dem kürzlich verstorbenen berühmten Componisten Glinka; — von dem Ehren-Correspondenten Br. Moffmann zu Hamburg: eine grosse Sammlung in Kupfer gestochener Bildnisse von mehr oder weniger berühmten Hamburgern, — vom Hofrath Stassow, 15 Photographien nach Handzeichnungen, die Karl Brülow in Rom hinterlassen u. s. w.

Auf Kosten der Bibliothek wurden angeschaft, als Anfang einer demnächst zu vervellständigenden Sammlung, verschiedene photographische Abdrucke von Kunstwerken aller Art, als: der Dürerschen und Rembrandtschen Kupferstiche; der antiken Bauwerke Athens; der Nürnberger Basreliefs von Kraft u. s. w.

# C. Handschriften und Autographe.

So. Majestät der Kaiser geruhten der Bibliothok zu Merweisen:

1) Ein kirchenslawisches Evangelienbuch, in Kursivschrift des XVI. Jahrhunderts, 8°., welches im Jahre 7106 (1598) von Nikita Grigorjewitsch Stroganow der Mariä-Empfängniss-Kirche, auf einem seizer Erbgüter an der Kama verehrt worden war. Sr. Kaiserlichen Majestät wurde dieses Manuscript von einem Comptoirbeamten der Jugo-Knaufschen Fabrik Namens Nikolajew dargebracht, der dafür eine goldene Uhr empfing.

2) Die Sr. Kaiserlichen Majestat von der Israelitischen Kaufmannschaft gewidmete Krönungs-Ode, hebräisch und russisch mit goldenen Buchstaben geschrieben, in einem ebenso reichen als geschmackvollen Einbande von durchbrochener und erhobener Arbeit in Silber, Gold und Email. Dies werthvolle Kunstwerk ist nach der Zeichnung des Architekten Stelb von Sasikow aus-

geführt.

An kirchenslawischen und russischen Handschriften wurden geschenkt: von dem Vorsteher des Rostowschen Rorisoglebskischen Klosters Amphiloch, 1) Sechs Handschriften, darunter ein Evangelienbuch in folio, in Halbfractur vom Jahre 6969 (1461). — Von der verwittweten Geheimräthin Frolew-Bagreew, gebornen Gräfin Speranski 2) Hinterlassene Papiere des Grafen M. W. Speranski. — Von dem Ehrenmitgliede der Bibliothek S. D. Polteratzki, 3) Schriftstücke aus dem Nachlasse Kuban's, eines bekannten russischen Schriftstellem des vorigen Jahrhunderts, als: ein Originalbrief Ssuwerows an ihn, mehrere Briefe von Georg Konisski, Biachof von Mohilew, vom Grafen Panin, von Kroptin u. s. w. — Von A. S. Dargomyshski, 4) Autographe der russischen Componisten Glinka, Struinki, Aliabiew und Warlamgw. — Vom Hofrath La-

quiere, 5) Kine stawenische Haudschrift, Kloster-Rechnungen aus den Jahren 1725 und 1726, geschrieben mit Cyrillischen und Lateinischen Buchstaben und aufgefunden in dem Benedictiner-Kloster zu Natizi, einem Flecken Slaweniens. — Von dem Ehren-mitgliede der Bibliothek Reichskanzler Graf Nesselrode, 6) drei Schreiben des Grafen M. M. Speranski.

An Handschriften in fremden Sprachen; Von dem Oberbibliothekar Minzloff, 1) Die Gellertsche Fabel vom Zelsig, von Ihrer Majestät der verwittweten Kaiserin Alexandra Foodorowna Höchsteigenhändig aufgezeichnet für Ihren Bakel den Grossfürsten Casarewitsch. - Von dem Bibliotheks-Redacteur Kossowitsch, 2) Bahawat-Gita, eine Sanscrit-Handschrift mit Ministuren verziert. - Vom Hofrath Stassow, 3) Die Copie des sogenannten Hagiopolites, eines griechischen Manuscriptes der Pariser Bibliothek, das von der Griechischen Kirchenmusik handelt --- Von dem Riasanschen Erzbischef Gabriel; 4) Kine Sammlung polnischer und lateinischer Schriftstücke aus den: Jahren 1581 und 1582, bezüglich auf die Belagerung Pakowe durch Stephan Batory und auf andere Zeitereignisse. -- Von dem Commissionair der Bibliothek Clubel, 5) das freiherrliche Patent des Generals Leval, unterzeichnet von Napoleon den 1. Juni: 1808. - Von dem Director der Bibliothek, 6) ein Schreiben Alexander von Humboldt's. - Von den HH. Dargomyshski, Stassow und Serow, 7) Autographe von Schoberlechner. Fetis, Scarlatti, Berlioz und Liszt. — Ven dem General-Major Duhamel, 8) Eigenhändiges Schreiben König Ludwig XVIIIten an den Hofrath Duhamet, gegeben zu Mitau. — Von J.K. Hunke, 9) Sechs Schottische Lieder, von Beethoven's Hand geschrieben für eine Singstimme, Piano, Geige und Violoncell. Eines dieser Lieder ist noch unedirt. — Von dem Mitgliede des Reichsrathes L. G. Seniawin, 10) "Hurrah!" Gedicht von Th. N. Glinka, in Mandschurischer Uebersetzung. -Von dem Junker der Marine-Artillerie Sagalajew, 11) Mémoire sur la guerre de 1805, 2 Bde. fel., angeblish von dem Fürsten Metternich verfasst und von dem ehemaligen zussischen Gesandten am Wiener Hofe Chanykow abgeschrieben. — Von dem Oberbibliethekar Posselt, 12) Ein Aufsatz geschrieben im J. 1723 von Koet, Schwedischem Gesandten am russischen Hofe, über das Bündniss der sechs Mächte gegen Peter den Grosson. - Von dem Ehrencerrespondenten Dr. Hoffmann, 13) Kith und zwanzig Briefe des ehemaligen Russischen Gesandien v. Struve. — Von dem Reichskanzler Graf Nesselrode, 14) Ein Schreiben Talleyvand's an den Grafen M. M. Speranski.

Von der Bibliothek selbst wurde angekund: 1) Eine Autographen-Sammlung, namentlich 3 von König Friedrich Wilhelm III., 10 von Schelling, 5 von Schiller, einzelne von Göthe, H. Heine, Mozart, Beethoven, von König Louis Philipp, Joseph Napoleon, Pichegru, Hudson Lowe, Bolivar u. s. w. 2) Suso's Ewige Weisheit Gottes, angeblich 1382 geschrieben. 71 Bl. in 4°.

3) Zwei und dreissig Original-Briefe des Archäologen Millin an die Herzogin Dorothea von Kurland, geborene Gräfin Medem, datirt vom October 1807 bis zum Novembor 1815. 4) Zwei sehr seltene Handschriften in der noch wenig bekannten Batta-Sprache, auf Baumrinde. (Siehe Beschreibung und Facsimile derselben bei Junghuhn, die Battaländer auf Sumatra. Berlin, 1845. p. 256.) Sieben Handschriften aus der Jungmannschen Bibliothek, worunter Czechische Predigten aus dem XVIten Jahrhunderte; ein medizinisches Werk, O nemocech téla lidského, aus dem XVten Jahrhunderte; O sprawedlnosti a präwu vom Jahre 1602 u. s. w.

## D. Allgemeine Uebersicht der neuen Erwerbungen.

#### Gedruckte Bücher u. s. w.

| 300.00                                                        |      | · - | ••• |   |   |   |        |        |
|---------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|---|---|--------|--------|
| Auf Allerhöchsen Befehl und V                                 |      |     |     |   |   | • |        |        |
| behörde                                                       |      |     |     |   |   |   | 282    | Bände. |
| Von den Censurbehörden                                        | • .  |     |     |   |   |   | 5878   | Numm.  |
| Von den Zollämtern                                            |      |     |     |   |   |   | 2017   |        |
| Geschenke von Privat-Personer                                 | 1    |     |     |   |   |   | 5065   |        |
| Gekauft aus eigenen Mitteln .                                 | •    |     |     |   |   |   | 12.595 | -      |
| Gekauft aus eigenen Mitteln .<br>Kingetauscht gegen Dubletten |      |     | •   |   | • |   | 1255   | _      |
|                                                               |      |     |     |   |   |   | 27,092 |        |
| Karten, Musikalien, Kupferstiche u. s. w.                     |      |     |     |   |   |   |        |        |
| Geographische Karten und Pläi                                 | ne   |     |     |   |   |   | 52     | Namm.  |
| Kupferstiche, Lithographien u.                                | 8. Y | 7   |     |   |   |   | 1615   |        |
| Musikstücke                                                   |      |     |     |   |   |   | 852    |        |
| Kalligraphische Hefte                                         |      |     |     | • |   |   | 31     | _      |
|                                                               |      |     |     |   | _ |   | 2,550  | _      |
| Handschristen und Aulographen.                                |      |     |     |   |   |   |        |        |
| Auf Allerhöchsten Befehl                                      |      |     |     |   |   |   | 2      | Numm.  |
| Von den Zollämtern                                            |      |     |     |   |   |   | 25     | _      |
| Von Privatpersonen geschenkt                                  |      |     |     |   |   |   | 241    |        |
| Gekauft                                                       |      |     |     |   |   |   | 26     | -      |
|                                                               |      |     |     |   | _ |   |        |        |

Die eigenen Ankäufe der Bibliothek, einschliesslich der Transportkosten, beliefen sich auf die Summe von 18,735 R.  $75\frac{1}{2}$  K.

294

Auf Buchbindererbeit, an mehr als 8000 Bänden, wurden über 3000 R. S. verwendet.

(Schluss folgt.)

### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

- Acterum, novorum, academiae Caesareae Leopoldino- Carolinae naturae curiosorum vol. XXVI. pars I. Et. s. t.: Verhandlungen der Kaiserl. Leopoldinisch Carolinischen Akademie der Naturforscher. 26. Bd. 1. Abth. Mit 30 Steindrucktaf. (wovon 7 color. u. 2 in Tondr. in gr. 4., qu. Fol., qu. gr. Fol. u. qu. Imp.-Fol.) gr. 4. Breslau u. Bonn. geh. n.n. 10 Thlr.
- Anecdeta gracea. Tomus I. Et s. t.: Sancti patris nostri Maximi Confessoris de variis difficilibus locis SS. PP. Dionysii et Gregorii ad Thomam V. S. librum ex codice ms. Gudiano descripsit et in latinum sermonem interpretatus post I. Scoti et Th. Gale tentamina nunc primum integrum ed. Franc. Oehler. gr. 8. Halle. geh. n. 2% Thir.
- Arago, Franc., Oeuvres complètes publiées d'après son ordre sous la direction de J. A. Barral. Tome XIV. gr. 8. Paris. Leipzig. geh. (à) n. 2 Thir.
- Beck, Regimentsarzt Dr. Bernh., klinische Beiträge zur Histologie u.
  Therapie der Pseudoplasmen, nebst e. Berichte üb. die vom März
  1851 bis Juli 1857 in Rastatt ausgeführten Operationen. gr. 8. Freiburg im Br. geh.

  3/4 Thlr.
- Biblistheca geographica. Verzeichniss der seit der Mitte d. vorigen Jahrhunderts bis zu Ende d. J. 1856 in Deutschland erschienenen Werke ab. Geographie u. Reisen m. Einschluss der Landkarten, Pläne u. Ansichten. Hrsg. v. Wilh. Engelmann. Mit e. ausführl. Sach-Register. 2. Hälfte. Lex.-8. Leipzig 1858. geh. Nachberechnung: n. ½ Thir.) (cplt.: n. 4 Thir.) graeca curantibus Frid. Jacobs et Val. Chr. Fr. Rost. B. Scripto-
- graeca curantibus *Prid. Jacobs et Val. Chr. Fr. Rost.* B. Scriptorum orat. pedestris vol. VIII. Et. s. t.: Xenophontis opera
  omnia. Recensita et commentariis instructa. Vol. II.: De Socrate
  commentarii. Recognovit et explanavit Rect. Dr. *Raphael Kühner*. gr.
  8. Gotha. geh. 2 Thir.
- dieselbe. B. Scriptorum vol. XX sect. I. Et. s. t.: Platonis opera omnia. Recensuit, prolegomenis et commentariis illustravit Godofr. Stallbaum. Vol. V. Sect. I. cont. Lachetem, Charmidem, Alcibiadem utrumque. Editio II. multo auctior et emendatior. gr. 8. Ebd. geb.
- Cotta, Prof. Bernh., geologische Fragen. Mit in den Text gedr. Holzchn.

  1. Hälfte. gr. 8. Freiberg. geh.

  Denkanbriffen der besoal der besoal
- Denkschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophischhistorische Classe. VIII. Bd. gr. 4. qu. gr. Fol. u. qu. Imp.-Fol. Wiengeh. n. 5 Thir. 4 Ngr. (I-VIII.: 61 Thir. 24 Ngr.)
- Eschenbach, Wolfr. v., Parcival. Rittergedicht. Aus d. Mittelhochdeutschen zum ersten Male übers. v. San-Marte [Alb. Schulz]. 2 Bde. 2. verb. Aufl. 8. Leipzig 1858. geh. n. 4 Thlr.; in engl. Einb. m. Goldschn. n. 4% Thlr.
- Förstemann, bibliothekar lyc.-lehr. Dr. Ernst, altdeutsches namenbuch. 2. Bd. Ortsnamen. 3. Lfg. gr. 4. Nordhausen, geh. (à Lfg.) n. 1 Thir.
- Frauenstädt, Dr. Jul., Briefe über natürliche Religion. 8. Leipzig 1858. geh. n. 1½ Thir.
- Freyer, C. F., neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde m. Abbildgn. nach der Natur. 115. u. 116. Hft. (od. 7. Bd. 15. u. 16. Hft.) Mit 10 illum. Kpfrtaf. 4. Augsburg. å n. 1 Thlr.

Gildemeister, Dr. C. H., Johann Georg Hamann's, des Magus in Nor-den, Leben u. Schriften. 2. Bd. gr. 8. Gatha. gah. (A) n. 2 Thir. Handbuch, kurzgefasstes exegetisches, zum Alten Testament. 12. Lfg. A. u. d. T.: Die Bücher Exodus u. Leviticus. Erklärt v. Prof. Dr. Aug. Knobel. gr. 8. Leipzig. geh.

(1—12. 14—16.: 22 Thir. 29½ Ngr.)

Hesychii Alexandrini lexicon post Joannem Albertum recensuit Maur.

Schmidt Vol 1 Face III book A Tonne Albertum recensuit Maur. Schmidt. Vol. 1. Facs. III. hoch 4. Jena. geh. (à Fasc.) n. ¾ Thir. Lorff, Staatssecret. Baron v., die Thronbesteigung d. Kaisers Nicolaus I. Auf allerhöchsten Besehl Sr. Maj. d. Kaisers Alexander II. verfasst. Officielle Ausg. 2. Aufl. gr. 8. Frankfurt a. M. geh. 27 Ngr. Maller, Prof. Dr. Joh., Lehrbuch der Physik u. Meteorologie. Theilweise nach Pouillet's Lehrbuch der Physik selbstständig bearb. 5. umgearb. u. verm. Aufl. Mit ca. 1500 in den Text gedr. Holzschn., farbigen u. schwarzen Kpfrtaf. 1. Bd. 7. u. 8. Lfg. [Schluss d. 1. Bdes.] gr. 8. Braunschweig, geh. Nellreich, Oberlandesgerichts-R. Aug., Flora v. Nieder-Oesterreich. Eine Aufzählung u. Beschreibung der im Erzherzogth. Oesterreich unter der Enns wild wachsenden od. in Grossem gebauten Gefässpflanzen, nebst e. pflanzengeograf. Schilderg. dieses Landes. (In ca. 9 Lign.) 1. Lig. Lex.-8. Wien 1858. geh. n. 1 Thir. Nesselmann, G. H. F., die orientalischen Münzen des akademischen Münzcabinets in königeberg beschrieben. gr. 8. Leipzig 1888. geh. n. 2 Thlr. Panofka, Th., über merkwiirdige Marmorwerke d. königi. Museums zu Berlin. [Aus den Abhdign. d. k. Akad. der Wiss. zu Berlin 1857.] Mit 6 Kpfrtaf. gr. 4. Berlin. cart. n. 1 Thir. 4.Ner. Perthes, Prof. Clem. Thdr., Frdr. Perthes Leben nach desser schriftlichen u mündlichen Mittheilungen aufgezeichnet. 3 Bde. 4 Auft. gr. 8. Gotha. geh. n. 3 Thir.; in engl. Einb. n. 4 Thir. Gotha, geh.

Onenstedt, Prof. Fr. Aug., der Juca. Mit 3 Uebersichtstaf., 42 (eingedr.)

Holzschn. u. Atlas von 100 Taf. 4. (Schluss-)Lfg. Lex.-8. Tü
Subser.-Pr. n. 3 Thir. 6 Ngr. (cpt.: Subscr.-Pr. n. 10 Thir.; Ladenpr. n. 12 Thir.)
Redtenbacher, Dr. Ludw., Fauna austriaca. Die Käfer. Nach der analyt. Methode bearb, 2., gänzi. uongearb., m. mehreren Hunderten v. Arten u. m. der Charakteristik sämmti. europ. Kälergattungen verm. Aufl. 5. u. 6. Hft. Lex.-8. Wien. 5. u. 6. Hft. Lex.-8. Wien.

Remand, Hofrath Prof. Dr. Achill, Lehrbuch d. Gemeinen Deutschen so wie des in der Allgemeinen Deutschen Wechsel-Ordnung enthaltenen Wechselrechts. 2. verm. u. verb. Aufl. gr. 8. Giessen. geb. a. 1% Thir. Rudorf, Adf. Frdr., römische Rechtsgeschichte. Zum akademischen Gebrauch. In 2 Bdn. 1. Bd. Rechtebildung. gr. 8. Leipzig. geh. 1% Thir. Schmid, Dr. Geo. Vict., die säcularisirten Bisthümer Teutschlands. (In 2 Bdn.) 1. Bd. gr. 8. Gotha 1858. geh. n. 2 TMr. 12 Ngr. Segesser, Ant. Phil. v., Rechtsgeschichte der Stadt u. Republik Lucern. 3. Bd. 2. Lfg. [od. 13. Buch: Die Staatsverwaltung während der drei letzten Jahrhanderte.) gr. 8. Lucera. geh.

#### ENGLAND.

(i-III, 2: 8 Thtr. 12 Ngr.)

Adams (R.) — A Treatise on Rheumatic Gout, or Chronic Arthritis of all the Joints. By Robert Adams. Sec. cloth, and plates folio. 21s.

Addres. (W.) Handhook of the Science and Practice of Medicine. By William. Aitken. Post 8vo, pp. 860, cloth.

15s.

Athinson (T. W.) - Oriental and Western Siberia: a Narrative of Seven Years' Explorations and Adventures in Siberia, Mongolia, the Kinghis Steppes, Chinese Tartary, and Part of Central Asia. By Thomas William Atkinson. Royal 8vo. pp. 620, cloth. 42s.

Bonema's Ninevel and its Palaces. New edition, revised and considerably enlarged, both in matter and plates; including a full Account of the Assyrian Sculptures recently added to the National Collection. Post ewo. upwards of 300 fine engravings, cloth.

Bescale (The) Tracts relating to the Escape of Charles the Second after the Battle of Worcester, and his subsequent Adventures. Edited

by J. Hughes. 2d edit. 8ve. pp. 890. cloth. Buckland (F. T.) - Curiosities of Natural History. By Francis T. Buck-

land. 42mo. pp. 320, cleth.

Garpenter (W. B.) — The Microscope and its Revelations. By William

B. Carpenter. 2d edit. 12mo. pp. 720, cloth. 12s. 6d.

Dufferin (Lord) — Lettres from High Latitudes; being some Account of a Voyage in the Schooner Yacht, "Foam," to Iceland, Jan Mayon, and Spitzbergen, in 1856. By Lord Dufferin. 2d edit. post 8vo. pp. 410, cl. 21s.

EMicott (C. J.) — A Critical and Grammatical Commentary on St. Pauls Epistles to the Philippians, Colossians, and to Philemon; with a revised Translation. By C. J. Ellicett. 8vo. pp. 282, cloth. 10s. 6d. Calbrath (J. A.) Haughton (S.) — Manual of Euclid, Books 1, 2, and 3. By Joseph A. Galbraith and Rev. Samuel Haughton. 2d edit. 12mo.

pp. 122, sewed.

leggry (W.) — A. Handbook of Chemistry, Inorganic and Organic; for the Use of Students. By William Gregory. 4th edit. pest 8vo. pp. 1030, cloth.

Belden (H. A.) — Foliorum Silvula: being Select Passages for Translation into Latin Elegiac and Heroic Verse. Arranged and edited by Herbert Ashton Holden. Part 1, 6s.; Part 2, 7s. 6d. post 8vo. cl. Button (J.) — A Familian Acceptant of the Thege and Dacoits, the Here-

ditary Garotters and Gang Robbers of India. By James Hutton. Post 8vo. pp. 170, cloth.

5s.

Enapp (A. J.) — Rects and Raunifications; or, Entencis from Various

Books, Explanatory of the Derivation or Meaning of Divers Words.

By Arteur John Knapp. 12mo. pp. 169, cloth.
Lewndres's Bibliographer's Manual of English Literature; comprising an Account of Rare, Curious, and Useful Books published in England since the Invention of Printing: with Bibliographical and Critical Notices and Prices. New edit revised and enlarged. To be completed in 8 parts, ferming 4 vols. post 8vo. Vol. 1, Part 1. 3s. 6d.

Lukis (W. C.) — An Account of Church Bells; with some Notices of Bells and Bell Founders: containing a Copious List of Founders, a Comparative Scale of Tenor Bells, and Inscriptions from nearly 500 Parishes in Various Parts of the Kingdom. By Rev. William C. Lukis. 8vo. pp. 146, aloth.

**Eacaulay** (Lord) — The History of England from the Accession of James the Second. By Lord Macaulay. Vol. 1, crown 8vo. pp. 454, cloth. 6s.

Hacfarlane (C.) — History of British India, from the Earliest English Intercourse. By Charles Macfarlane. 3d edit., with Continuation to the Fall of Delhi and the Relief of Lucknow. 12mo. pp. 650, cl. 5s.

Milman (H. H.) — History of Latin Christianity, including that of the Popes to the Pontificate of Nisholas V. By Menry H. Milman, D.B.

2d edit. 6 vols. 8ve. cloth. 72s. **Eundy** (G. C.) — Our Antipodes; or, Residence and Rambles in the Australien Colonies: with a Glimpse of the Gold Fields, By Lieut.—Col. G. C. Mundy. 4th edit. post 8vo. pp. 282, boards.

Eunford (G.) — An Analysis of the Demesday Book of the County of Neefolk. By Rev. George Munford. 8vo. pp. 138, cloth. 108. 6d.

Mash (D. W.) — Taliesin; or, the Bards and Druids of Britain: a Translation of the Remains of the Earliest Welsh Bards, and an Exami-nation of the Bardic Mysteries. By D. W. Nash. 8vo. pp. 341,

Normanby (Marquis). - A Year of Revolution; from a Journal kept in Paris in 1848. By the Marquis of Normanby. 2 vols. 8vo. pp. 900,

Regers (S. B.) — An Elementary Treatise on Iron Metallurgy up to the Manufacture of Puddled Bars, built upon the Atomic System of Philosophy; the Elements operated upon being estimated according to Wollaston's Hydrogen Scale of Equivalents, &c. &c. By Samuel Baldwyn Rogers. 8vo. pp. 528, cloth. 25s. Scott (G. G.) — Remarks on Secular and Domestic Architecture, Present

and Future. By George Gilbert Scott. 8vo. pp. 290, cloth. Wight (G.) — Geology and Genesis: a Reconcilation of the Two Records.

By the Rev. George Wight. 12mo. pp. 296, cloth.

Williams (C. G.) — A Handbook of Chemical Manipulation. By C. Gre-ville Williams. Post 8vo. pp. 580, cloth. 15s. Williams (W.) — Commentary on the Book of the Prophet Isaiah. By the late William Williams. 8vo. pp. 370, cloth. 7s. 6d.

Wrigley (A.) — A Collection of Examples and Problems, in Pure and

Mixed Mathematics; with Answers and Occasional Hints. By Rev.
Alfred Wrigley. 4th edit. 8vo. pp. 314, boards.

Wylle (J. A.) — Ruins of Bible Lands: a Journey over the Region of
Fulfilled Prophecy. By the Rev. J. A. Wylie. 12mo. (Glasgow), pp. 280, cloth.

# Anzeigen.

# Bei Martinus Nijhoff im HAAG ist erschienen:

Monumens typographiques des Pays-Bas au XV<sup>o</sup> siècle. Collection de fac-simile d'après les originaux conservés à la Bibliothèque Roy. de la Haye et ailleurs. Publiée par J. W. HOLTROP, Bibliothécaire en chef de la Bibliothèque Roy. 3º Livraison. gr. in-4to. Planche 13—18. (Gravure en bois de la première moitié du 15e siècle faite en Hollande; la 2º éd. du Speculum; 3º éd. de la Biblia Pauperum; fragments de Donats en xylogr.; impressions inconnues, etc. etc.). Prix de la livraison. 3 Thir.

# Nederlandsche Bibliographie. 1858.

Verzeichniss aller literarischen Erscheinungen im Königreich der Niederlande. Pro Jahrg. von 15 à 20 Nro. (à 8 S.) Mit Titel und Register. 15 Ngr.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



zum

# serapeum.

28. Februar.

M 4.

1858.

Bibliothekordnungen etc., neueste in und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich miter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, wulche mich divect mit. resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grüssten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

#### Jahresbericht

der

# Kaiserlich - Oeffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg

überreicht

dem herrn Minifter des Raiferlichen Sofes

dem Director der Bibliothek, Mitgliede des Reichsrathes und Staatssecretair

Baron M. von Korff,

und auf Peschl Seiner Majestät des Kaisers bekannt gemacht. (Schluss.)

# V. Bibliographische Arbeiten.

Aus den Katalogisations-Arbeiten ergaben sich folgende Resultate für das Jahr 1856:

# 1) In der Abtheilung der Russischen Litteratur:

Ein alphabetischer und Standorts-Katalog der epischen und lyrischen Poesie, der Landwirthschaft und mechanischen Künste, sowie der Medizin.

# 2) In der Abtheilung der Handschriften:

Rin alphabetisches Verzeichniss sämmtlicher seit 1850 von der Bibliothek erworbenen Autographe, nebst kurzen biographi-XIX. Jahrgang. schen Nachrichten Dieses Supplement-Verzeichniss umfasst 605 Autographe von 252 verschiedenen Personen.

3) In der Abtheilung der Russland betreffenden Schriften in fremden Sprachen:

Ein systematisch geordneter Zettel-Katalog, um dessen Vollendeng sich der Hofrath Stassow ein um so anerkennenswertheres Verdienst erworben, als er, nicht im Dienste der Bibliothek stehend, diese Arbeit unentgeltlich, nur aus patriotischem Interesse für die Sache übernommen.

4) In der Abtheilung der Naturwissenschaften und der Mathematik:

Systematische Special-Kataloge der Zoologie, Entomologie, Botanik, Mineralogie, Alchimie und Chimie, der Astronomie, der Seefahrts- und Kriegswissenschaften.

5) In der Abtheilung der Polygraphie und Litterar-Geschichte:

Die alphabetischen und Standorts-Kataloge der Zeitschriften sowie der Litterar-Geschichte und Bibliographie.

- 6) In der Abtheilung der Schönen Wissenschaften: Der systematische Katalog der deutschen Litteratur.
- 7) In der Abtheilung der Incunabeln und bibliographischen Seltenheiten:

Drei systematische Special-Kataloge, welche deu Inhalt sämmtlicher Ausstellungen der Bibliothek (mit Ausnahme derer im Manuscripten - Saale und der kirchenslawischen) umfassen, und im
Drucke zu erscheinen bestimmt sind unter dem Titel: Description
des collections spéciales de la Bibliothèque Impériale Publique:
I. Exposition des Bibles en toutes langues. II. Raretés typographiques et littéraires. HI. Exemplaires historiques et reliures remarquables. Die Aulegung dieser Sammlungen und die Beschreibung derselben verdankt die Bibliothek dem Ober-Bibliothekar
Minzloff.

Unabhängig von diesen Katalogisations-Arbeiten, hat sich die Bibliothek anheischig gemacht, einer der gelesensten hiesigen Monatsschriften (den von Herrn A. A. Krajewski redigirten Oтечественныя записки) ein genaues Verzeichniss aller von den Censur-Behörden empfangenen, also aller im Inlande erscheinenden Schriften zu liefern. Diese laut Weisung des Directors von dem Registrator der Bibliothek Meshow angefertigten Verzeichnisse erscheinen seit Januar 1856 monatlich als bibliographische Beilage der genannten Zeitschrift und sind als der erste Versuch,

dem in der Russischen Litteratur immer fühlbarer werdenden Mangel sines bibliographischen Journals abzuhelfen, mit allgemeinem Beifall aufgenommen worden.

Ausser den vorkin erwähnten uneigennützigen Bemühungen des Hofraths Stassew, und dem unermüdlichen bibliographischen Bienensleisse, mit welchem das Ehrenmitglied der Bibliethek, der in Europa bekannte "Bibliophile russe", Herr Poltorazki, für unsere Büchersammlung thätig ist, haben wir noch dankend der Beihülse zu erwähnen, welche der Bibliothek gelegentlich von verschiedenen hiesigen Gelehrten zu Theil geworden, namentlich von dem Khreamitgliede der Bibliothek Akademiker Kunik, sowie von den bereits oben genaanten Akademikern Brosset, Ssresnewski und Schiefner, und dem Priester der Kasanschen Kathedrale Magister Moroschkin, welcher letztere mit Genehmigung Sr. Heiligkeit des Metropoliten Gregorius die Beschreibung der alten kirchenslawischen Drucke der Bibliothek übernommen.

Mit ganz besonderer Erkenntlichkeit muss hier auch der Name eines sehr geachteten auswärtigen Bibliographen, des Redacteurs der in Hamburg erscheinenden Litterärisch kritischen Blätter Dr. Hoffmann, gengent werden. Herr Moffmann führt den Titel eines Ehrenkorrespondenten der Kaiserlich Oeffentlichen Bibliothek mit der That, indem seine Nachforschungen und Mittheilungen im Interesse unserer Anstalt das Maass gewühnlicher Gefäßigkeiten weit überschreiten.

# VI. Benutzung der Bibliothek.

Nach dem Abschlusse des Friedens vermehrte sich die Zahl der Leser wiederum sehr beträchtlich. Es wurden im Laufe des Jahres 2875 Leserbillete vertheilt (im Jahre 1855 nur 2232) und im Ganzen 27,866 mal (die des vorigen Jahres 23,755 mal) 1) benutzt. Die Bändezahl der gelesenen Bücher belief sich auf 51,593 (im Jahre 1855 auf 32,446), wovon 37,003 in russischer und 14,590 in fremden Sprachen.

Unter den ausländischen Gelehrten, welche im verslossenen Jahre die Bibliothek besuchten und benutzten, nennen wir die Herren Lappenberg, Imanuel Miller und Paulin Paris.

Die Bibliothek hatte das Glück den Besuch Seiner Kaiserlichen Heheit des Herzogs Nicolaus von Leuchtenberg, den 6. April, Ihrer Kaiserlichen Hoheiten des Grossfürsten Cäsarewitsch und seines erlauchten Bruders des Grossfürsten Alexander Alexandrowitsch, den 10. April, sowie Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Grossfürstin Maria Pawlowna, verwittweten Grossherzogin von Sach-

<sup>1)</sup> Im vorigen Jahresberichte war diese Zahl durch einen Druckfehler in 32,755 verwandelt.

sen-Weimar, den 17. Juli, zu empfangen; auch ward ihr die Ehre zu Theil II. HH. den Prinzen Nicolaus von Nassau, den Prinzen Friedrich Wilhelm von Preussen und den Herzeg Leopold von Hohenzollern in ihren Mauern zu sehen, sewie fast alle painhaste Fremde, die im vergangenen Sommer nach St. Petersburg gekemmen, unter andern Admiral Napier, den Sardinischen Gesandten Herzog Broglio, den Papstlichen Nuntius Fürsten Chiggi, die Herzoge Zagarello und Finno aus Rom, die französischen Generale Leboeuf, Dumont und Frossart.

Mit Genehmigung Ihrer Majestät der Kaiserin-Mutter machten die oberen Klassen des adeligen Fraulein-Instituts. den 25. Februar, der Bibliothek einen Besuch und nahmen daselbst, nuchdem sie alle Säle durchwandert und die zur Sehau gestellten Sehenswürdigkeiten betrachtet hatten, ein Frühstück ein.

Im Ganzen wurde das Innere der Bibliothek von 1863 Personen unter der Leitung eines erklärenden Beamten in Augenschein genommen.

#### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DRUTSCHLAND.

Abhandlungen der mathemat. - physikalischen Classe der Königl. Bayer. Akad. der Wissenschaften. VIII. Bd. 1. Abth. [In der Reihe der Denkschristen der XXXI. Bd.] gr. 4. München. geh. n. 2% Thirder philosoph.-philologischen Chasse der Königt. Bayer. Akademie der Wissenschaften. VIII. Bd. 2. Abth. [In der Reihe der Denkschrif-

ten der XXXIII. Bd.] gr. 4. Ebd. geh.

n. 2% Thir.

Andersson, Charles J., Reisen in Südwest-Afrika bis zum See Ngami in den J. 1850 bis 1854. Aus den Schwed. v. Dr. Herm. Lotze. 2. Bd. (Schluss.) Mit 3 Stahlst. in Tondr. v. Alex. Alboth, u. zahlrei-

chen (eingedr.) Helzschn. nebst 1 (isth.) Karte (in qu. long. Fol.)
Lex.-8. Leipzig 1858, geh.

Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- u. Kurlands. Hrsg. v. der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft. I. Serie. Mineralogische Wissenschaften, nebst Chemie, Physik u. Brdbeschreibung. 1. Bd. 3. [Schluss-]
Lfg. [Mit 3 Steindrtaf.] Lex.-8. Dorpat. geh

a. 2 Thir. Lrg. [Mit 3 Steindrtaf.] Lex.-8. Dorpat. geh

a. 2 Thir.

(I, 1. II, 1, 1-4.: n. 8 Thir.)

Arago, Franc., Ocuvres complètes publices d'après son ordre sous la

direction de J. A. Barral. Tome IX. gr. 8. Paris. Leipzig. geh.
(a) n. 2 Thir.

Barth, Dr. Heiner., Reisen u. Entduckungen in Nord. u. Central - Afrika in den J. 1849 bis 1855. Tagebuch seiner im Auftrage der Brittischen Regierung unternommenen Reise. 3. Bd. Mit (3 in Kpfr. gest.) Karten (in qu. Fol. u. gr. Fol.), (eingedr.) Holzschn. (u. 1 Holzschntaf. in 4.) u. (16 chromolith.) Bildern. gr. 8. Gotha. In engl. Einb. (a) n. 6 Thir.; Pracht-Ausg. (a) n. 12 Thir. Bibliothesa graces curantibus Frid. Jacobs et Vat. Chr. Fr. Rost. A. Poetarum vol. XI. Et. s. t. Euripidis tragoediae. Recensuit et commentariis in usum scholarum instruxit Prof. Aug. Jul. Edm. Pflugk. Vol. I. Sect. IV. continens Heraclidas. Editio II., quam curavit Reinhold Klotz. gr. 8. Gotha 1858. geh.

Blumberger, W., Grundzüge einiger Theorieen aus der neueren Geolmetrie in ihrer engeren Beziehung auf die ebene Geometrie. Mit n. 1 Thir. 26 Ngr.

21 (lith. Taf.) gr. 8. Halle 1858. geh.

Bluntschill, Br. (J. C.), Geschichte der Republik Zarich. Fortgesetzt it. beendigt v. J. J. Hottinger. 3. Bd. 2. Abth.: Vom Ausbruche des 30jähr. Krieges dis zur helvetischen Staatsumwälzung, gr. 8. Zürich. geh. 24 Ngr. (cpit.: 4 Thir. 28 Ngr.)

Bede's, J. E., Anleitung zur Kenntniss d. gestivnten Himmels. Hrsg. v. Dr. C. Bremiker. 11. verm. u. verb. Ausg. (In 6 Lign.) 1. Lig. gr. 8. Berlin 1858. geh. n. ½ Thiv.

Buchner's, M. Gfried., biblische Real- u. Verbal-Hand-Concordanz od. exegetisch-homilet Lexicon. Durchgesehen u. verb. v. (Superint. Consist.-R.) Dr. Heinr. Leona. Heubner. (1. Aufl. (In 8 Lfgn.) 1. Lfg.

Lex.-8. Braunschweig 1858. geh.

\*\frac{1}{2} Thir.

Chelius, Geh.-R. Prof. Dr. Max Jos., Handbuch der Chirurgie zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen. 2 Bde. 8., verm. u. verb. Orig.-Aufl. gr. 8. Heidelberg. geh.

One of Thir. v., Ethnographie der oesterreichischen Monarchie. Hrsg. durch die k. k. Direction der administrativen Statistik. 1. Bd. 1. Abth. u. 2. u. 3. Bd. gr. 4. Wien, cart. Ausg. m. 1 chromolith. Karte is qu. Imp.-Fol. n. 12% Thir.

Doebereiner, Dr. Frz., die Lehren v. den giftigen u. explosiven Stoffen der unorganischen Natur, welche im gewerblichen u. häusfichen Leben vorkommen. Populär bearb. gr. 8. Dessau 1858. geh. 1 Thir. Dolch; Osk., Geschichte d. deutschen Studententhums v. der Gründung

der deutschen Universitäten bis zu den deutschen Freiheitsbriegen. Ein historischer Versuch. 8. Leipzig 1858. geh. n. 1½ Thir.

Brickson, Dr. W. F., Naturgeschichte der Insecten Deutschlande. Fort-gesetzt v. Prof. Dr. H. Schaum, Dr. G. Kraafz n. H. v. Kiesenwetter. 1. Abth. Coleoptera. 2. Pd Bearb. v. Br. G. Kraotz. 5. u. 6. Lig. 1% Thir. gr. 8. Berlin 1858. geh. (L, 1, 1. 2. m. iri. u. iv. 1.: 13% Theri)

Eye, Dr. A. v., Deutschland vor drethundert Jahren in Leben u. Kunst aus seinen eigenen Bildern dargestellt. Erfäutert u. hrsg. (In 25 Lign.) 1. u. 2. Lfg. Fol. Leipzig. à n. 🍇 Thir.

Pthrer, Prosector Dr. F., Handbuch der chirurgischen Anatomie. 2 Abthlgn. Mit e. Atlas v. 22 Kpfrtaf. (in gr. 8. u. qu. 4.) gr. 8. Berlin. 5% Thir. geh.

Fürst, Dr. Jul., hebräisches u. chaldäisches Hundwörterbuch üb. das Alee Testament. Mit e. Anh. e. kurze Geschichte der hebr. Lexicographie enthaltend. 5. Lfg. Lex.-8. Leipzig. geh. (à) ¾ Thir.

Cangstudien od. Beiträge zur Kenntniss der Erzgänge. Hrsg. v. Prof. B. Cotta u. Bergamtsass. Herm. Müller. 111. Bd. 1. u. 2. Hft. Mit 1 (chromolith.) geognost. Uebersichtskarte d. Erzdistrictes v. Schneeberg (in qu. gr. 4.), 1 (chromolith.) Gangkarte üb. die nächste Umgebg. v. Schneeberg (in qu. Imp.-Fol.) u. 15 in den Text gedruckt. Holzschn. gr. 8. Freiberg. geh. n. 3 Thir.; ohne Gangkarte n. 2 Thir. (I-lil, 1, 2 m. Karte n. 10 Thir.)

Guil., de literaturae Phoneticae origine atque indole disseruit tabulis literas veterum Semitarum Indorum Graecorum Italorum Himjaritarum Normannerum Anglosaxonum Ulfilae soripturam cuneatam Iranicam exhibentibus illustravit. Editio II. emendatior. gr. 4. Berlin 1858. geh. n. % Thir.

Gesetze, die, der Angelsachsen. In der Ursprache m. Uebersetzg., Er-läutergn. u. e. antiquarischen Glossar herausg. v. Prof. Dr. Reinhold Schmid. 2., völlig tingearb. u. verm. Aufl. Lex.-4. Leipzig 1858. geh. n. 61/2 Thir.

- Giebel, C. G., Beiträge zur Osteologie der Nagethiere. Mit 5 lith. Taf. [Aus dem 1. Bd der Abhandign. d. naturwissenschaftl. Ver. f. Sachsen u. Thüringen in Halle abgedr.] Imp.-4. Berlin. geh.
- Gottfried v. Strassburg, e. Sänger der Gottesminue. Von Prof. Dr. J. M. Watterick. 16. Leipzig 1853. geh. 1/4 This.
- Grammatici latini ex recensione Henr. Keilii. Vol. I. Fasc. II. Et. s. t.: Diomedis artis grammaticae libri III ex Charisii arte grammatica excerpta ex recensione Hear. Keilii. Lex.-8. Leipzig. geh. 31/6 Thir. (I. II.: b. 122/7 Thir.)
- Hagenbach, Prof. Dr. K. R., Encyklopädie u. Methodologie der theologischen Wissenschaften. 5. durchgeseh. Aufl. gr. 8. Leipzig. geh.
- 2. Thi. 3. - Vorlesungen üb. Wesen u. Geschichte der Reformation. Aufl. A. u. d. T.: Geschichte der Reformation in Deutschland u. der Schweiz. 2. Thl. 3. Aufl. gr. 8. Ebd. geh. (à) 🔏 Thir.
- Handwerterbuch der reinen u. angewandten Chemie. Begründet v. Dr. D. v. Liebig, Dr. J. C. Poggendorff u. Dr. Fr. Wöhler, Proff. 2. Aufl. neu bearb. v. Prof. Dr. P. A. Bolley, Prof. Dr. H. Buff. Dr. Essebbach, Prof. Dr. H. v. Fehling, Prof. Dr. Frankland etc. Red. v. Prof. Dr. Herm. v. Fehling. Mit zahlreichen in den Text gedr. Holzschn. 1. Bd. 6—8. Lfg. [Schluss d. 1. Bdes.] gr. 8. Braunschweig. geh. a n. K This.
- Hellmann, Oberlieutn. J., Feldzug v. 1813. Antheil der Bayern seit dem Rieder-Vertrag. [Mit 1 (in Stahl gest.) Plane d. Schlachtfeldes bei Hanau (in qu. 4.) Lex.-8. München, geh. n. 1 Thir. 12 Ngr.
- Herodoti Halicarnassensis Musae. Textum ad Gaisfordii editionem recognovit, perpetua tum Fr. Creuzeri tum sua annotatione instruxit, commentationem de vita et scripsit Herodoti, tabulas geographicas, imagines ligno incisas, iudicesque adjecit J. C. F. Bachr. Editio II. emendatior et auctier. Vol. II. gr. 8. Leipzig. geh. 3½ Thir. (1. 2.: 71/8 Thir.)
- Hellstein, Dr. L., Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 3. völlig umgearb. Aufl. Mit 200 in den Text gedr. Abbildgn. (in Holzscha), theilweise nach E. Wilson's anatom. Vademecum. 3. Lfg. boch 4. Berlin. geh. (a) n. 1 Tbir.
- Jahrbuch, Berliner astronomisches, f. 1860. Mit Genehmhaltg. der königl. Akademie der Wissenschalten brsg. v. Dir. J. F. Encke unter Milwirkg. d. Hrn. Prof. Wolfers. gr. 8. Berlin. baar n.n. 3 Thir.
- Kayser, Dr. J. C., Deutschland's Schmetterlinge m. Berücksichtigung sämmtl. europäischer Arten. 27. u. 28. Lfg. qu. Lex.-8. Leipzig. a n. 🔏 Thir.
- Koch, M., Quellen zur Geschichte d. Kaisers Maximilian II. In Archiven gesammelt u. erläut. gr. Lex.-8. Leipzig. geh. n. 1% Thir.
- Kock, Thdr., Sophokleïsche Studien. 2. Hft.: Ein zusammenhaengender
- Commentar zum König Oedipus. gr. 4. Guben. Berlin. 4 Thir. (1. 2.: 1½ Thir.)

  Kreyssig, F., Vorlesungen üb. Shakspeare, seine Zeit u. seine Werke. (In 3 Bdn.) 1. Bd. 8. Berlin 1858, geh. 2 Thir.
- La-Roche, Studienlehr. Paul, Charakteristik des Polybius. gr. 8. Leipzig. geh. % Thir.
- Mahn, Dr. C. A. F., Denkmäler der baskischen Sprache. Mit e. Einleitung, welche v. dem Studium der baskischen Sprache handelt u. zugleich Beschreibg. u. Charakteristik derselben enthaelt. 8. Berlin. baar n. 11/2 Thir. geh.
- Martini u. Chemaita, systematisches Gonchylien-Cabinet. Neu hrsg. v. H. C. Küster. 158. Lig. [III. Bd. 17. Hft.] gr. 4. Nürnberg. à n. 2 Thir.

Eigenl, Prof. Dr. Fred. Ant. Guil., Flora Indiae Batavae Accedent tab. lapidi incisae. Vol. II. Fasc. 3. Et. s. t.: Flora van nederlandsch India. Met platen. 2. Deel. 3. Stuk. Lex.-8. Amstelaedami. Leipzig. (a Fasc.) n. 1% Thir.

Miller, Prof. Dr. Joh. Lehrbuch der Physik u. Meteorologie. Theilweise nach Pouillet's Lehrbuch der Physik selbstständig bearb. 5. umgearb. u. verm. Aufl. Mit ca. 1500 in den Text gedr. Holzschn. farbigen u. schwarzen Kpfrtf. 2. Bd. 1—4. Lfg. gr. 8. Braunschweig. geh.
à n ½ Thir.
Paleentegraphica. Beiträge zur Naturgeschichte der Verweit. Hrsg. v.

Wilk Dunker u. Herm. v. Meyer. 5. Bd. 2. Lfg. gr. 4. Cassel geh.
n. 2 Thir. (I—V, 1. 2. VI, 1—3.: n. 73% Thir.)
Susemial, Prof. Dr. Frz., die genetische Entwickelung der Platonischen

Philosophie einleitend dargestellt. 2. Thi. 1. Hälfte. gr. 8. Leipzig.
n. 2 Thir. (I. II, 1.: n. 5 Thir.)

Feissbash, Pfr. Fr. Rd., das hohe Lied Salomo's erklärt, übersetzt u. in seiner kunstreichen poetischen Form dargestellt. gr. 8. Leipzig 1858.

**Förterbuch**, mittelhochdeutsches, m. benutzung d. nachlasses v. Geo. Frdr. Benecke ausgearb. v. Prof. Wilh. Müller u. Prof. Frdr. Zurnche. 3. Bd. Bearb. v. Wilh. Müller. 2. Lfg. Lex.-8. Leipzig. geh. n. 1 Thir. (I-II, 1. III, 2.: n. 81/2 Thir.)

Zeitschrift, Berliner entomologische. Hrsg. v. dem entomologischen Vereine in Berlin. Red.: Dr. G. Kraetz. 1. Jahrg. [1857.] Mit 1 Kofrtaf, gr. 8. Berlin, geh.

#### ENGLAND.

- Beith (A.) Christ our Life; or, Expository Discourses on the Gospel
- by John. Vol. 2, crown 8vo. pp. 600, cloth.

  5s.

  Cameron (C. A.) Chemistry of Agriculture: the Food of Plants, including the Composition, Properties, and Adulteration of Manures.

  By Charles A. Cameron. Post 8vo. (Dublin), pp. 146, cloth. 3s. 6d.

  Carlyle (T.) Critical and Miscellaneous Essays. Collected and republished.

  By Thomas Carlyle. 4 vols. Vol. 4, post 8vo. pp. 386, cloth.
- doth. 6s.
- Clark (J.) The Outlines of Theology; or, the General Principles of Revealed Religion briefly stated: designed for the Use of Families and Students in Divinity. By Rev. James Clark. Vol. 2, 8vo. pp. **436**, cloth.
- Cotton (R. P.) On Consumption: its Nature, Symptoms, and Treatment.
- By Richard Payne Cotton. 2d edit. 8vo. pp. 314, cloth. 8s.

  Brayson (A. W.) Sporting Scenes amongst the Kaffirs of South Africa.

  By Capt. Alfred W. Drayson. 8vo. pp. 336, cloth. 10s. 6d.
- Dufferin (Lord) Letters from High Latitudes: being some Account of a Veyage in the Schooner Yacht "Foam," to Iceland, Jan Mayen, and Spitzbergen, in 1856. By Lord Dufferin. 3d edit. 8vo. pp. 430, cloth. 218.
- Feets (J.) Lectures on the Gospel according to Luke. By Rev. James Foote. 3d edit. 2 vols. (Edinburgh), pp. 1590, cloth.
- Calleway (R.) A Manual of Qualitative Analysis. By Robert Galloway. 2nd edit. post 8ve. pp. 200, cloth.
- Miggiason (F.) The Ocean, its Unfathomable Depths and Natural Phenomena; comprising Authentic Narratives and Strange Reminiscences of Enterprise, Delusion, and Delinquency; with the Voyages and Discoveries of Her Majesty's Ship "Cyclops." By Lieut. Francis Higginson. Post 8vo. pp. 202, cloth.

Hegg (J.) — The Microscope; its History, Construction, and Application being a Familiar Introduction to the Use of the Instrument, and the Study of Microscopical Science. By Jabez Hogg. 3d edit. 12mo. pp. 600, cloth. Lee (R.) - The Effect of Glimate on Tuberculous Disease; being (with additions) the Essay for which the Fiske Fund Prize was awarded to Edwin Lee. With Appendix of Gorroborative Observations, and Notices of several places of Winter Resort. Crown 8vo. pp. 218, 5s. **6**d. cloth.

Lees (C.) - Lectures on Diseases of the Stemach and Indigention. By

Cathcart Lees. 12mo. (Dablin), pp. 234, cloth.

Ludewig (H. E.) — The Literature of American Aboriginal Languages.

By Hermana E. Ludewig. With Additions by Professor W. Terner. Edited by Nicholas Trubaer. Svo. pp. 280, cloth. 10s. 6d.

Luther (M.) — The Life of Luther: illustrated by Engravings from Gustav König; with an Introduction, and a View of the Reformation in England. By Rev. George Crely. 8vo. pp. 356, cloth. 21s. Macbride (J. D.) — The Mohammedan Religion explained; with an In-

troductory Sketch of its Pragress, and Suggestions for its Gnastra-tion. By J. B. Macbride. 8vo. pp. 224, cloth. 7s. 6d.

Macduff (J. R.) - Memoirs of Gennesaret. By the Rev. John R. Macduff. Post 8vo. pp. 390, cleth. 6s. 6d.

Macleod (H. D.) — The Elements of Political Economy. By Heavy

Dinning Macieod. Svo. pp. 580, cloth.

Marsden (J. B.) — Dictionary of Christian Churches and Sects; the Earliest Ages of Christianity. By the Rev. J. B. Marsden. New edit. 8vo. pp. 468, cloth.

Maxwell (W.) — Iona and the Ionians; their Manners, Customs,

and Traditions: with a few Remarks on Mull, Staffa, and Tyree. By William Maxwell. 12mo. (clasgow), pp. 76, cloth.

Edice chirurgical Transactions published by the Royal Medical and

Chirurgical Society of London. 2nd Series, Vol. 22, 8vo. pp. 270, 10s. cloth.

Mill (J.) - The History of British India. By James Mill. 5th edit. with Notes and Continuation by Horace Hayman Wilson. Vol. 1, 12mo. pp. 420, cloth.

Phillippo (J. M.) -- The United States and Cuba. By James M. Phillippo. Post 8vo. pp. 490, cloth.

Prideaux (F.) — Precedents in Conveyancing: with Dissertations on its

Law and Practice. By Frederick Prideaux. 3d edit. royal Sve. pp.

Steveking (E. H.) — On Epilepsy and Epileptiform Seizures: their Caueking (E. H.) — Un Epitopsy and Epitopsy and Epitopsy and Freatment. By Edward Henry Sieveking. Post 7s. 6d.

8vo. pp. 280, cloth.

Stephen (J.) — Exposition on the Kpisde to the Romans. Delivered in a Series of Lectures. By the Rev. John Stephen. 12mo. pp. 592, cloth.

Taylor (B.) - Northern Travel: Summer and Winter Pictures of Sweden, Lapland, and Nerway. By Bayard Taylor. Post 8vo. pp. 380. cloth. 86. 6d.

Thompson (H.) - The Enlarged Prostate; its Pathology and Treatment: with Observations on the Relation of this Complaint to Stone in the Bladder. 8vo. pp. 310, cloth. 7s. 6d. White (J.) — The Eighteen Christian Centuries. By Rev. James White.

Post 8vo. pp. 510, cloth. 7s. 64



zum

# Serapeum.

18. März.

**№** 5.

1858.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

# Reglement

der

Verwaltung und Benutzung der Kantons - Bibliothek zu Aarau.

#### Der Begierungs-Bath des Kantons Aargau hat

im Hinblick auf das Organisationsgesetz vom 23. Christmonat 1852. das Reglement über die Verwaltung und Benutzung der Kantons-Bibliothek einer Revision unterworfen und

beschlossen:

# I. Allgemeine Bestimmungen.

#### **6.** 1.

Die Kantons-Bibliothek ist eine öffentliche, am Hauptorte des Kantons errichtete Staatsanstalt, welche den Zweck hat, das geistige Leben zu fördern und der wissenschaftlichen Thätigkeit, so viel möglich, die nothwendigen Hülfsmittel an die Hand zu geben.

#### **6**. 2.

Die Kosten der Erhaltung, Vermehrung und Verwaltung der Kantonsbibliothek werden aus dem vom Grossen Rathe jährlich zu diesem Zwecke bewilligten Staatsbeitrage und den andern, in diesem Reglemente näher bezeichneten Einnahmen bestritten.

XIX. Jahrgang.

Zur Bezahlung der im Rechnungsjahre gemachten, aber nicht eingegangenen Bestellungen dürfen die Ueberschüsse dieser Einkünste auf die Rechnung des folgenden Jahres übertragen werden.

#### **6.** 3.

Die Vermehrung der Kantons-Bibliothek soll nach folgenden Grundsätzen stattfinden:

- Es sollen keine Bücher, Kunstwerke oder litterarische Gegenstände irgend welcher Art angekauft werden, die keinen, oder einen nur vorübergehenden Werth haben; ebenso keine, die sich speziell und blos mit sogenannten Fachwissenschaften beschäftigen.
- 2) Ausgeschlossen sind:
  - a. alle sogenannten belletristischen Werke, insoweit sie nicht anerkannt klassischen oder historischen Werth haben;
  - alle theologischen, juridischen und medizinischen Schriften, welche kein allgemeines oder historisches Interesse darbieten.
- 3) Dagegen sollen solche Werke angeschafft werden, welche entweder bei hohem wissenschaftlichem Werth auch allgemeines Interesse darbieten, oder eine spezielle Beziehung zum Kanton haben. Es sind daher insbesondere folgende Zweige in's Auge zu fassen:
  - a. Bibliographie, Litteratur und Kunstgeschichte;
  - b. Geschichte, insbesondere der Schweiz, nebst Denkwürdigkeiten und Biographien;
  - c. Geographie, nebst Reisebeschreibungen und Statistik;
  - d. Gesetzgebung, Staatswissenschaften, Politik und Nationalökonomie;
  - e. Philosophie und Pädagogik;
  - f. schöne Litteratur der modernen Völker;
  - g. Naturgeschichte, nebst Physik und Chemie;
  - h. Philologie, nebst ihren Hülfswissenschaften;
  - i. Sammelwerke, Encyclopädien u. s. w.;
  - aus den Fakultätswissenschaften nur solche Werke, welche ein allgemeines oder historisches Interesse darbieten (Ziff. 2. Lit. b.);
  - l. endlich die Werke einheimischer Schriftsteller.

# II. Verwaltung der Bibliothek.

## §. 4.

Die Verwaltung der Bibliothek wird der Erziehungsdirektion und einem Bibliothekariat übertragen.

Der Krziehungsdirektion liegt die Oberaufsicht, dem Bibliothekariat die spezielle Besorgung der Bibliothek ob.

### **6**. 5.

#### Oberaufsicht.

Die Erziehungsdirektion übt die Oberaufsicht über die Bibliothek in folgender Weise und Ausdehnung aus:

 Sie überwacht die innere Einrichtung, Vermehrung und Verwaltung der Bibliothek, so wie die Thätigkeit und ganze

Geschästsführung des Bibliothekariats.

 Sie entscheidet in den Grenzen ihrer Kompetenz über alle die Bibliothek betreffenden Verhältnisse, sofern sie nicht ausdrücklich in den Geschäftskreis des Bibliothekariates fallen.

- Sie verfügt über die Vorschläge des Bibliothekars, welche neue Anschaffungen, Austausch von Doubletten, so wie den übrigen Verkehr in bibliothekarischen Gegenständen betreffen.
- 4) Sie lässt sich vom Bibliothekar über jeden beliebigen, auf die Bibliothek bezüglichen Gegenstand Bericht erstatten, sei es, um von sich aus in der Sache zu verfügen, oder um gutächtliche Anträge an den Regierungsrath zu stellen.
- 5) Sie prüft entweder von sich, oder mit Beiziehung des Hochbaumeisters die baulichen Aenderungen, welche die Einrichtung der Bibliothek erfordert, und überträgt je nach deren Umfang entweder der Baudirektion deren Erstellung, oder sucht diese beim Regierungsrathe nach.
- 6) Sie beruft und bestellt, so oft sie es nöthig erachtet, sowohl einzelne Experten, als auch Expertenkommissionen, um über besonders wichtige Angelegenheiten der Bibliothek deren Gutachten zu vernehmen.
- Sie prüft die Jahresrechnung des Bibliothekariats und nimmt dieselbe nach ertheilter Genehmigung in die Jahresrechnung der Direktion auf.
- 8) Sie nimmt wenigstens allmonatlich eine Inspektion der Bibliothek vor und lässt sich dabei die sämmtlichen Geschäftsbücher des Bibliothekariates zur Kinsicht vorlegen.
- Sie trifft endlich alle zur Vollziehung des Reglementes nüthigen Anordnungen und ertheilt die von den Umständen geforderten Weisungen.

#### **6**. 6.

# Spezielle Besorgung.

Die spezielle Besorgung der Bibliothek wird einem Bibliothekar übertragen, dem ein Gehülfe und ein Abwart beigegeben sind.

#### Der Bibliothekar.

Der Bibliothekar wird auf den Vorschlag der Krziehungsdirektion von dem Regierungsrathe auf die Dauer von 4 Jahren gewählt.

Die erledigte Stelle wird jeweilen von der Erziehungsdirektion öffentlich ausgeschrieben, bei welcher auch die Bewerber ihre Anmeldungen einzureichen haben.

### **6.** 8.

Der Bibliothekar bezieht eine jährliche Besoldung von zwölfhundert Franken. (Besoldungsgesetz vom 26. Januar 1842.)

Wenn die gesetzmässige Besoldung aus irgend einem Grunde dem Bibliothekar nicht vollständig ausgerichtet wird, so soll der auf der Besoldung gemachte Ueberschuss, ohne Verkürzung der büdgetirten Einnahmen, für die laufenden Bedürfnisse der Bibliothek verwendet werden.

### **6**. 9.

Dem Bibliothekar liegt unter der Oberaufsicht der Erziehungsdirektion die spezielle Beaufsichtigung und Verwaltung der Bibliothek ob.

Er ist für den Bestand und die besondere Verwaltung derselben verantwortlich und leistet dem Staate dafür eine unbedingte Bürgschaft.

In Fällen jedoch, welche auf Entscheidungen oder Verfügungen der Erziehungsdirektion beruhen, ist er jeder Verantwort-lichkeit entbunden.

(Fortsetzung folgt.)

# Uebersicht der nenesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Beitrage zur Kenntniss d. Russischen Reiches u. der angränzenden Länder Asiens. Hrsg. von K. E. v. Baer u. Gr. v. Helmersen. 20. Bdchn.: Wlangali's Reise nach der östlichen Kirgisen-Steppe. [Mit 1 (lith.) Karte (in gr. Fol.)] Lex.-8. St. Petersburg 1856. Leipzig. geh. n. 1 Thir. 3 Ngr.

zig. geh.

n.n. 1 Thir. 3 Ngr.

Bibliothek, slavische, od. Beiträge zur slavischen Philologie u. Geschichte hrsg. v. Fr. Miklosich u. J. Fiedler. 2. Bd. gr. 8. Wien 1858. geh.

n. 2 Thir. (1. 2.: n. 3 Thir. 6 Ngr.)

Boll, Ernst, Beitrag zur Kenntniss der silurischen Cephalopoden im nord-

Bell, Ernst, Beitrag zur Kenntniss der silurischen Cephalopoden im norddeutschen Diluvium u. den anstehenden Lagern Schwedens. Mit 9 (lith.) Taf gr. 8. Schwerin. geh. n. % Thir.

- Brieffade, Est. u. Livländische. Eine Sammlung v. Urkunden zur Adels. u. Gütergeschichte Est. u. Livlands, in Uebersetzg. u. Auszügen. Hrsg. von Dr. F. G. v. Bunge u. Baron R. v. Toll. 1. Thl. Dänische u. Ordenszeit. 1. Bd. u. 2. Bd. 1. u. 2. Lfg. hoch 4. Reval 1856.
- Balan. Prof. Frdr., die Rittergüter u. ihre Stellung zu Staat u. Gemeinde. Mit besond. Rücksicht auf die Verhältnisse des Grossherzogth. Sachsen-Weimar-Eisenach. gr. 8. Leipzig. geh. n. 1 Thlr.
- Caillet, J., de ratione in imperio romano ordinando ab Hadriano imperatore adhibita. Dissertatio. gr. 8. Paris. geh. n. % Thir.
- Gastréns, M. Alex., ethnologische Vorlesungen üb. die altaischen Völker nebst samojedischen Märchen u. tartarischen Heldensagen. Im Auftrage der kaiserl. Akad. der Wiss. hrsg. v. Ant. Schiefner. Lex.-8, St. Petersburg. Leipzig. geh. n.n. 1 Thlr. 3 Ngr.
- Charras, Lt.-Colonel, Histoire de la campagne de 1815. Waterloo. Avec Atlas spécial, composé de 5 plans et cartes (lith.) dessinés par Vandermaelen. (in qu. Imp.-Pol. m. 15 S. Text.) gr. 8. Leipzig. geh. n. 34/6 Thir.
- geh.

  n. 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub> Thir.

  Plemenbach, Phil., Geschichte der Stadt u. Burg Friedberg in der Wetterau.

  Nebst 4 lith. Skizzen (in gr. 8. u. qu. 4.) gr. 8. Darmstadt.

  geh.

  n. 1 Thir.
- Feeht, Prof. C. G., der südwestliche Schwarzwald u. das anstossende Rheingebiet. Zustände v. Land u. Volk aus älterer u. neuerer Zeit. Mit Karte u. Originalansichten. 1. Abth. Allgemeine Geschichte. gr. 8. Lörrach 1858. geh. 1 Thir. 12 Ngr.
- Funke, Prof. Dr. Otto, Atlas der physiologischen Chemie. Zugleich als Supplement zu C. G. Lehmann's Lehrbuch der physiolog. Chemie. 2. gänzl. neu gezeichnete Aufl. 18 (lith. u. chromolith.) Taf., enth. 180 Abbildgn., sämmtlich nach dem Mikroskop gezeichnet u. erläutert. gr. 4. Leipzig. 1858. cart.
- tert. gr. 4. Leipzig. 1858. cart.

  In 3%, Thir.

  Hallwachs, With., über den Ursprung der Hippursäure im Harn der Pflanzenfresser. Eine v. der medicin. Facultät der Georgia Augusta am 13 Juni 1857 gekrönte Preisschrift. gr. 4. Göttingen. geh. n. 16 Ngr.
- Harries, Didr., quid de articulis puris mixtisque ecclesiae nostrae doctores senserint exposuit et dijudicavit. Commentatio in concertatione civium Academiae Georgiae Augustae ab summe venerabili Theologorum ordine praemio regio ornata. gr. 4. Göttingen. n. 16 Ngr.
- Rirtenfeld, Dr. J., der Militär-Maria-Theresien-Orden u. seine Mitglieder.
  Nach authentischen Quellen bearb. Zur ersten Säcularfeier 1857.
  gr. Lex.-8. Wien. geh. n.n. 2% Thlr.
- Eretsvithae Gandeshemensis, comoedias sex ad fidem codicis Emmeranensis typis expressas edidit, praefationem poetriae et ejus epistolam ad quosdam sapientes hujus libri fautores praemisit, versiculos quosdam Hrotsvithae, nondum antea editos, eodem ex codice iis adjunxit J. Bendixen. 16. Lübeck. geb. n. ¾ Thir.
- Jahrbuch der kaiserl. königl. Central Commission zur Erforschung u. Erhaltung der Baudenkmale. II. Bd. (1857.) Mit 34 (lith.) Taf. (wovon 2 chromolith. u. 29 in Tondr.) u. 156 (eingedr.) Holzschn. Red. v. Dr. G. Heider. Imp.-4. Wien. geh. n. 5½ Thir. (1. 2.: n. 9 Thir.)
- Jahrbacher des Vereins f. meklenburgische Geschichte u. Alterthumskunde, aus den Arbeiten d. Vereins hrsg. v. Archiv-R. Dr. G. C.
  Frdr. Lisch. 22. Jahrg. Mit 2 (eingedr.) Holzschn. Mit angehängtem Jahresberichte. gr. 8. Schwerin. geh.

  [a) n. 1% Thir.

  Latenberger, Prof. Dr. Mart., Wissenschaft vom logischen Disschen Dr. 1. Die Grundfresen der Logisk gr. 2. Leinzig 1850.
- Letzenberger, Prof. Dr. Mart., Wissenschaft vom logischen Denken.

  1. Thl. A. u. d. T.: Die Grundfragen der Logik. gr. 8. Leipzig 1858.
  geh.

  n. 1½ Thlr.
- Krebel, Dr. Rud., Volksmedicin u. Volksmittel verschiedener Völkerstämme Russlands. Skizzen. gr. 8. Leipzig 1858. geb. n. 1 Thir. 6 Ngr.

Kurtz, Prof. Dr. Joh. Heinr., die Ehen der Söhne Gottes m. den Töchtern der Menschen. Eine theolog. Untersuchg. zur exeget., bistor., dogmat. u. prakt. Würdigg. d. biblischen Berichtes Gen. 6, 1—4. [Zugleich e. Nachtrag zu des Verf. Geschichte d. Alten Bundes. Bd. I.] gr. 8. Rerlin, geh.

gr. 8. Berlin. geh.

Nageli, Carl, u. Carl Cramer, pflanzenphysiologische Untersuchungen.

4. Hft. v. Carl Cramer. gr. 4. Zürich. geh. n. 2 Thlr. 12 Ngr.

Mees v. Esenbeck, Dr. Th. Frdr. Ludw., u. A. Henry, das System der Pilze. 2. Abth. bearb. v. Dr. Th. Bail. Nebst 26 (lith.) Taf. m. 160 zum grössten Theil color. Gattungsbildern. gr. 8. Bonn 1858. geh. n. 2%, Thir. (1. 2.: n. 4%) Thir.)

Neumann, Karl Frdr., Geschichte d. engl. Reiches in Asien. 2 Thle. gr. 8.
Leipzig. geh. n. 7 Thlr.

**Bieszkowski**, Johs., Versuch e. Monographie der in den silurischen Schichten der Ostseeprovinzen vorkommenden Trilobiten. [Aus dem Archiv f. die Naturkunde Liv-, Ehst- u. Kurlands, I. Serie, Bd. I. abgedr.] Lex.-8. Dorpat. geh. n. 1 Thir. 18 Ngr.

Moellner, Hofger.-R. Dr. Frdr., die deutschen Einheitsbestrebungen im Sinne nationaler Gesetzgebung u. Rechtspflege. Mit Benutzg. amtl. Urkunden. gr. 8. Leipzig. geh. n. 1½ Thlr.

Pfeiffer, Dr. Louis, Novitates conchologicae. Abbildung u. Beschreibung neuer Conchylien. 9 Lfg. m. 3 (lith.) Taf. color. Abbildgn. — Figures et descriptions de coquilles nouvelles. 9. Livr. gr. 4. Cassel. geb. (à) n. 1½ Thir.

Pful, Dr., Serbski słownik. Wendisches Wörterbuch. Wendisch-deutscher Thl. 1. Hft. gr. 8. Bautzen. n. % Thlr.

Raumer, Frdr. v., Geschichte der Hohenstausen u. ihrer Zeit. 3. verb. u. verm. Ausl. 6. u. 7. Halbbd. gr. 8. Leipzig. geh. å n. ½ Thir.

Walpers, (Dr. Guil. Gerard.,) Annales botanices systematicae. Tom. IV. Et. s. t.: Synopsis plantarum phanerogamicarum novarum omnium per annos 1851, 1852, 1853, 1854, 1855 descriptarum. Auclore Dr. Carl Müller. Fasc. III. gr. 8. Leipzig. geh. n. 1 Thir. 6 Ngr. (I—IV, 3.: n. 24 Thir. 24 Ngr.)
Wilhelmi, Decan Stadtpf. Karl, die Bergruine Steinsberg bei Weiler un-

Wilhelmi, Decan Stadtpf. Karl, die Bergruine Steinsberg bei Weiler unfern der Amtsstadt Sinsheim im Unter-Rheinkreise d. Grossherzogth.
Baden. Beschreibung u. Geschichte. Nach dem Tode des Verf. hrsg.
v. Dr. Karl Klunzinger. Mit i Situations-Plane der Burg, i Durchschnitte d. Thurmes, i Grundrisse d. Geschosses II, i Grundrisse
der Plate-Forme u. e. Darstellg. v. 55 Arten v. Steinmetzeichen
an den Ruinen (auf 2 Steintaf.) Fol. Heidelberg. (Stuttgart.) geh.
n. 18 Ngr.

#### ENGLAND.

Agassix (L.) — Contributions to the Natural History of the United States of America. By Louis Agassiz. First Monograph. In Three Parts. —

1. Essay on Classification. 2. North American Testudinata. 3. Embryology of the Turtle; 2 vols. 4to. (Boston), pp. 696, 34 Plates, 2 coloured, cloth, London. 27. 7s.

Burke (B.) — A Genealogical and Heraldic Dictionary of the Peerage and Baronetage of the British Empire. By Sir Bernard Burke, 20th edit. 8vo. pp. 1200. cloth.

edit. 8vo. pp. 1200. cloth.

Burn (R. S.) — Mechanics and Mechanism; being Elementary Essays and Examples for the use of Schools and Students. Edited by Robert Scott Burn. 3d edit. 8. pp. 126, cloth.

2s.

Campbell (W.) — British India in its Relation to Hindooism and the

Campbell (W.) — British India in its Relation to Hindooism and the Progress of Christianity: containing Remarks on the Manners, Customs, and Literature of the People; on the Effects which Idolatry has produced; on the Support which the British Government has afforded to their Superstitions in Education, and the Medium through with it should be given. By the Rev. William Campbell. New edit.

8vo. pp. 610, cloth. 8s. Dadd (G. H.) — The Anatomy and Physiology of the Horse; with Anatomical and Questional Illustrations: containing also a Series of Examinations on Equine Anatomy and Physiology; with Instructions in reference to Dissection and the Mode of making Anatomical Preparations: to which is added Glossary of Veterinary Technicalities, Toxicological Chart, and Dictionary of Veterinary Science. By George A. Dadd, M.D. V.S. Imp. 8vo. (Boston), pp. 292, cloth, London. 15s.

Dallas (W. S.) — Elements of Entomology: an Outline of the Natural History and Classification.

History and Classification of British Insects. By William S. Dallas. Post Svo. pp. 416, cloth.

**Dower** (J.) — A Short Atlas of Modern Geography, for the Use of Schools. By J. Dower. New edit. royal 8vo. half-bound, coloured.

**Elphinstone** (M.) — The History of India: the Hindu and Mahometan Periods. By the Hon. Mountstuart Elphinstone. 4th edit. 8vo. pp. 710, cloth.

Graham (T.) — Elements of Chemistry; including the Applications of the Science in the Arts. By Thomas Graham and Henry Watts. 2d edit. 2 vols. Vol. 2, 8vo. pp. 800, cloth.

Hamilton (J. C.) — History of the Republic of the United States of America taken from the Writings of Alexander Hamilton and his Contemporaries. By John C. Hamilton. Vol. I. 8vo. pp. 588, Bos-

**Humber** (W.) — A Practical Treatise on Cast and Wrought Iron Bridges and Girders, as applied to Railway Structures and to Buildings generally: with noumerous Examples, drawn to a large Scale, selected from the Public Works of the most Eminent Engineers. By William Humber. Folio, half-bound.

Jukes (A.) — The Types of Genesis briefly considered as revealing the Development of Human Nature in the World, Within and Without, and in the Dispensations. By Andrew Jukes. Post 8vo. pp. 440, cloth. 7s. 6d.

**Londonderry** (Marquis) — Story of the Peninsular War. By the late Marquis of Londonderry. With Continuation by G. R. Gleig. New edit. 12mo. pp. 324, boards.

**Moore** (F.) — American Eloquence; a Collection of Speeches and Addresses by the most Eminent Orators of America, with Biographical Sketches and illustrative Notes. By Frank Moore. 2 vols. 8vo. pp. 1190, New York.

Mountain (A. S. H.) — Memoirs and Letters of the late Colonel Armine S. H. Mountain, Aide-de-Camp to the Queen and Adjutant-General of Her Majesty's Forces in India. By Mrs. Armine S. H. Mountain. 2d edit. 12mo. pp. 314, cloth.

**Euscutt** (E.) — Altar Sins; or, Historical Illustrations of the Eucharistic Errors of Rome, as taught and enforced in England. By Edward

Muscutt. 8vo. pp. 37ó, cloth. 20s. Peaslee (E. R.) — Human Histology in its Relations to Descriptive Anatomy, Physiology, and Pathology. With 434 Illustrations on Wood. By E. R. Peaslee. A. M., M. D., Professor of Physiology and Pathology in the New York Medical College, &c. &c. 8vo. pp. 648. boards, Philadelphia. #1. 1s.

Ranking (W. H.) and Radcliffe (C. B.) — The Halfyearly Abstract of the Medical Sciences: being a Practical and Analytical Digest of the Contents of the British and Continental Medical Works published in the preceding Six Months, &c. Edited by W. H. Ranking and C. B. Radcliffe. Vol. 26, post 8vo. pp. 384, cloth.

Ruskin (J.) — The Political Economy of Art; being the Substance (with Additions) of Two Lectures delivered at Manchester, July, 1857. By John Ruskin. 12mo. pp. 246, cloth. 2s. 6d.

Spencer (H.) — Essays, Scientific and Speculative. By Herbert Spencer. Reprinted chiefly from the Quarterly Reviews. 8vo. pp. 436, cl. 12s.
 Symington (A. J.) — The Beautiful in Nature, Art, and Life. By Andrew James Symington. 2 vols. post 8vo. pp. 762, cloth. 21s.
 Turton (W.) — Manual of the Land and Fresh-Water Shells of the

Turton (W.) — Manual of the Land and Fresh-Water Shells of the British Islands, with Figures of each of the Kinds. By William Turton. New edit. with Additions by John Edward Gray. Post 8vo. pp. 346, cloth. 15s.

# Anzeige.

Im Verlage von Rudolph Kuntze's Verlagsbuchhandlung in Dresden ist erschienen:

# TRÉSOR

DES

# LIVRES RARES ET PRÉCIEUX

OŪ

# NOUVEAU DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE

CONTENANT

plus de cent mille articles de livres rares, curieux et recherchés, d'ouvrages de luxe etc. Avec les signes connus pour distinguer les éditions originales des contrefaçons qui en ont été faites, des notes sur la rareté et le mérite des livres cités et les prix que ces livres ont atteints dans les ventes les plus fameuses, et qu'ils conservent, encore dans les magasins des bouquinistes les plus renommés de l'Europe,

par

# Jean George Théodore Graesse

conseiller antique, bibliothécaire du feu roi Frédéric-Auguste II, directeur du musée japonais à Dresde, et auteur de l'histoire littéraire universelle.

# PREMIÈRE LIVRAISON

Aa, P. van der - Amarusinha

Vorstehendes Werk wird in 12 bis 16 Lieferungen, à Lieferung 2 Thir., erscheinen und ist durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melser in Leipzig.



zum

# SERAPEUM.

31. März.

**M** 6.

1858.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

# Reglement

der

Verwaltung und Benutzung der Kantons - Bibliothek zu Aarau.

(Fortsetzung.)

# **§.** 10.

In Folge dessen kommen dem Bibliothekar folgende Verrichtungen und Obliegenheiten zu:

- Er hat entweder selbst zu führen, oder unter seiner Leitung und Aufsicht durch den Gehülfen führen zu lassen:
  - a. ein Journal über die angekausten Werke u. s. w., nebst genauer Angabe des Preises und des Buchhändlers;
  - b. ein Journal über die Fortsetzungen von Werken und Zeitschriften;
  - c. ein Journal über die zur Einsicht von den Buchhandlungen u. s. w. eingegangenen Werke, mit Angabe des Datums, wann sie erhalten und wann sie wieder abgeschickt wurden:
  - d. ein Journal über die Buchbinderarbeiten, mit dem Datum des Ausgangs und des Eingangs, nebst der Angabe des Einbandes:
  - e. ein Verzeichniss derjenigen Werke und Gegenstände, welche nur mit Bewilligung der Erziehungsdirektion ausgegeben werden dürfen;
  - f. ein Verzeichniss der Doubletten und ihres Austausches;

## XIX. Jahrgang.

- g. ein Verzeichniss der Desekte und ihrer Ergänzung;
- h. ein Ausleihe Register;
- ◆i. ein Lese-Journal; und
  - k. ein Donatorenbuch.
- Der Bibliothekar besorgt alle Einsichtsbestellungen, so wie die von der Erziehungsdirektion bewilligten Anschaffungen.
- Er sorgt dafür, dass alle Rechnungen der Bibliothek, sei es im Laufe des Jahres, oder rechtzeitig vor Abschluss der Jahresrechnung an ihn abgegeben werden.
- 4) Kr hat die eingegangenen Rechnungen zu pr
  üfen, deren sachliche und arithmetische Richtigkeit zu bescheinigen, und die richtig befundenen oder remedirten der Erziehungs-direktion zur Zahlungsanweisung zuzustellen.

 Er hat das vom Gehülfen zu führende Kassabuch der Bibliothek und die Ablieferung der Einnahmen an die Staatskasse zu überwachen.

6) Er prüft und begutachtet zu Hauden der Erziehungsdirektion die vom Gehülfen gestellte Schlussrechnung über die jährlichen Einnahmen und Ausgaben der Bibliothek.

7) Er hat die Kataloge in strengster Ordnung zu halten, dieselben sorgfältig fortzuführen und alle neuen Bücher, Manuscripte, Karten, Bilderwerke u. dergl. mit dem Stempel der Bibliothek zu versehen.

8) Er soll dafür sorgen, dass die Fortsetzungen (Ziff. 1. b.) richtig geliefert werden.

 Er wird sich jederzeit die wichtigsten Auktionskataloge verschaffen und sie, mit seinen allfälligen Vorschlägen zu Anschaffungen, der Erziehungsdirektion mittheilen.

- 10) Er hat sich mit Auktionären, Antiquaren, Bibliothekariaten u. s. w. in Verbindung zu setzen, um die vorhandenen Doubletten gegen wichtige oder interessante, oder überhaupt wünschbare Werke mit Genehmigung der Erziehungsdirektion einzutauschen.
- Er ist dafür besorgt, dass verkaufte oder ausgetauschte Bücher vor ihrer Angabe mit dem Doubletten-Stempel versehen werden.
- 12) Er wird bei Auktionen und bei andern gebotenen Anlässen stetsfort auf die Ergänzung der vorhandenen Defekte aufmerksam sein, und hat zu diesem Zweck für den einzelnen Fall eine Kompetenz von 20 Fr.
- 13) Ebenso wird er sein Augenmerk auf die Anschaffung von wichtigen Flugschriften, vorab solchen, welche die Vergangenheit oder Gegenwart der Schweiz betreffen, richten, wofür er im einzelnen Falle eine Kompetenz bis auf 15 Fr. hat.
- 14) Er hat das Ausleihe-Register (Ziff. 1. h.) mit grösster Pünktlichkeit zu führen, in der Benutzung der Bibliothek die reglementarische Ordnung streng zu handhaben, und

nicht nur das Zurückkommen der Bücher u. s. w., sondern auch deren Zustand bei ihrer Rückgabe genau zu kontrolliren. Jeden durch seine Schuld der Bibliothek diesfalls erwachsenden Schaden hat er selbst zu vergüten.

15) Er ordnet alljährlich von sich aus die reglementarische Revision der Bibliothek an und trifft die dazu nothwendigen Vorkehren.

- 16) Er hat alljährlich über die Vermehrung, Benutzung und Verwaltung und die besondern Bedürsnisse der Bibliothek, so wie über die anderweitigen Interessen und Beziehungen derselben einen Bericht an die Erziehungsdirektion zu Handen des Regierungsrathes zu erstatten.
- 17) Er wohnt, so oft die Erziehungsdirektion eine Expertenkommission beruft (§. 5. Ziff. 6.) und er bei ihrer Berathung nicht persönlich betheiligt ist, den Verhandlungen mit berathender Stimme bei und führt das Protokoll.
- 18) Bei Feuersgefahr in der Stadt begiebt er sich sogleich in's Bibliothekgebäude und trifft alle Massregeln, welche durch die Umstände geboten sind.
- 19) Er kann vom Erziehungsdirektor einen 14tägigen Urlaub erhalten; einen längern muss er beim Regierungsrathe nachsuchen.
- 20) Er vollzieht die von der Erziehungsdirektion erhaltenen Weisungen und Aufträge, und überwacht die Diensttreue und Thätigkeit der ihm untergeordneten Angestellten.

#### 8. 11.

#### Der Gehülfe des Bibliothekars.

Der Gehülfe des Bibliothekars wird auf den gutächtlichen Vorschlag der Erziehungsdirektion, welche auch die diesfällige Ansicht des Bibliothekars einholt, vom Regierungsrathe mit einer Amtsdauer von zwei Jahren gewählt, und bezieht eine jährliche Besoldung von dreihundert Franken. (Besoldungsgesetz vom 26. Januar 1842.)

#### **8.** 12...

Derselbe hat dem Bibliothekar in seinen Geschäften die nöthige Aushülfe zu leisten, und ist demselben in dem ihm angewiesenen Geschäftskreise für den Bestand der Bibliothek verantwortlich.

Er ist zugleich der Stellvertreter des Bibliothekars, so oft dieser aus einem gesetzlichen Grunde an der Besorgung der Bibliothekargeschäfte verhindert ist.

#### **6**. 13.

Es liegen daher dem Gehülfen des Bibliothekars im Besondern folgende Verpflichtungen ob:

 Er ist dem Bibliothekar untergeordnet und wird allen Weisungen desselben, welche die Bibliothek und deren Verwal-

tung betreffen, pünktliche Folge leisten.

2) Er hat sich an den Tagen, an welchen die Bibliothek geöffnet ist, regelmässig und pünktlich einzufinden und daselbst die vorgeschriebene Zeit zuzubringen; überdies leistet er dem Bibliothekar während der jährlichen Revision die nöthige Aushülfe.

3) Er führt unter Aufsicht des Bibliothekars das Rechnungswesen und das Kassabuch der Bibliothek; er besorgt in dieser Eigenschaft den Inkasso der Lesegelder (§. 27.) und Bussen (§§. 19, 33, 40, 41.), sowie den Erlös des Katalogs (§. 22.) und liefert sämmtliche Einnahmen vierteljährlich an die Staatskasse ab.

Er stellt die Jahresrechnung der Bibliothek, welche der Bibliothekar, mit seinem Prüfungsberichte versehen, der Erziehungsdirektion zur Genehmigung übermacht. (§. 10. Ziff. 6.) Der Rechnung legt es ein Verzeichniss der erlaufenden Bussen, verkauften Kataloge und der zeitweiligen Leser

(§. 27.) bei.

5) Er hat sich bei einer Feuersgefahr in der Stadt sogleich auf die Bibliothek zu begeben, dem Bibliothekar bei den nöthigen Vorkehrungen an die Hand zu gehen und dessen Austräge sofort zu vollziehen. In Abwesenheit des Letztern hat er selbst die nöthigen Sicherheitsmassregeln zu treffen.

6) Er hat in Verhinderungsfällen den nöthigen Urlaub für einzelne Tage beim Bibliothekar, für längere Zeit bei der Er-

ziehungsdirektion nachzusuchen.

 Für den Fall der Abwesenheit wird er für einen dem Bibliothekar genehmen Stellvertreter sorgen, für dessen treue Geschäftsführung er gutsteht.

 Im Uebrigen ist er gehalten, allen reglementarischen Bestimmungen und sonstigen Weisungen, welche seinen Geschäftskreis berühren, genau nachzukommen.

§. 14.

#### Der Abwart des Bibliothekariats.

Die Stelle eines Abwarts des Bibliothekariats ist dem jewei-

ligen Abwarte der Erziehungsdirektion übertragen.

Derselbe hat an den Tagen, an welchen die Bibliothek geöffnet ist, die vorgeschriebene Zeit auf derselben zuzubringen, die Aufträge des Bibliothekars und seines Stellvertreters zu vollziehen, und namentlich die Einbringung der über die reglementarische Frist ausstehenden Bücher zu besorgen, so wie er auch während der jährlichen Revision die nöthige Aushülfe leistet.

Bei einer Feuersgefahr in der Stadt wird der Erziehungs-

direktor über seine Aushülfe verfügen.

Die Reinigung, Lüftung und beziehungsweise Heizung der Lokalitäten liegt dem Abwarte des Regierungsgebäudes ob.

(Fortsetzung folgt.)

#### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Arbeiten der Kaiserl. Russischen Gesandtschaft zu Peking üb. China, sein Volk, seine Feligion, seine Institutionen, socialen Verhältnisse etc. Aus d. Russ. nach dem in St. Petersburg 1852-57 veröffentlichten Orig. v. Dr. Carl Abel u. Oberlehr. F. A. Mecklenburg. 2 Bde. gr. 8. Berlin. geh.

Berkhan, Gymn-Oberlehr. W., die Anwendung der Algebra auf Geometrie. Eine Anleitung zum Auflösen geometrischer Aufgaben vermittelst der algebraischen Analysis. Zum Gehrauche f. die oberen Classen in Gymnasien. Real- u. Gewerbeschulen, sowie auch zum

Classen in Gymnasien, Real- u. Gewerbeschulen, sowie auch zum Selbstunterrichte. Mit 8 (lith.) Figurentaf. (in qu. gr. 4.) gr. 8. Halle. geh.

n. 24 Ngr.

Bescherner, Finanzprokurator Rechtsanwalt Jul. Herrm., das deutsche n. 24 Ngr.

Eisenbahnrecht m. besond. Berücksicht. d. Actien- u. Expropriationsrechtes. Lex.-8. Erlangen. geh. n. 1 Thir. 22 Ngr.

Stdinger. Max, oesterreichische Geschichte bis zum Ausgange des 13. Jahrhunderts. 1. Bd. gr. 8. Leipzig. geh. n. 2% Thir.

Camesina, Alb., die ältesten Glasgemälde d. Chorherren-Stiftes Kloster-neuburg u. die Bildnisse der Babenberger in der Cistercienser-Abtei

Heiligenkreuz. Gezeichnet u. beschrieben. Mit 27 (lith.) Taf. u. 22 (eingedr.) Holzschn. Imp.-4. Wien 1857. geh. n. 2½ Thir. Eitelberger v. Edelberg, Prof. Rud., Cividale in Friaul u. seine Monumente. Mit 9 (eingedr.) Holzschn. Imp.-4. Wien 1857. geh. n. ½ Thir.

Fockens, Jac. Wilh., über die Lustwurzeln der Gewächse. Inaugural-

Dissertation. gr. 8. Göttingen 1857. geh. baar n. ¾ Thir. Gildemeister, Dr. C. H., Johann Georg Hamann's, des Magus in Norden, Leben u. Schriften. 3. (Schluss-) Bd. [Mit Hamann's Facs. (auf 2 Steintaf.)] gr. 8. Gotha 1857. geh. (a) n. 2 Thir.

Havemann, Dr. Wilh., Geschichte der Lande Braunschweig u. Lüneburg. 3. Bd. gr. 8. Göttingen 1857. geh. n. 2\% Thir. (cpit.: n. 8\% Thir.)

Hermann's, Karl Frdr., Culturgeschichte der Griechen u. Römer. Aus dem Nachlasse des Verstorbenen hrsg. v. Dr. Karl Gust. Schmidt. n. 1 Thir. (cplt.: n. 2½ Thir. 2. Thl. (Schluss.) gr. 8. Göttingen. geh.

Kemper, Jos., de Ungarorum ex Lebedia et Atelcuzu demigratione primisque Francos inter et illos foederibus et bellis. Dissertatio inau-

guralis. gr. 8. Münster. geh. '/, Thir.

Kepleri, Joa., astronomi, opera omnia. Edid. Ch. Frisch. Vol. I. Pars II.

Lex.-8. Frankfurt a. M. n. 2 Thir. 6 Ngr. (I. cplt.: n. 4 Thir.)

Leonhard, K. C. v., Hutten-Erzeugnisse u. andere auf künstlichem Wege gebildete Mineralien als Stützpuncte geologischer Hypothesen. (In 3 Hftn.) 1. Hft. gr. 8. Stuttgart 1858. n. % Thir. n. % Thir.

Lerch, Peter, Forschungen ub. die Kurden u. die iranischen Nordchaldaer. 1. Abth. Kurdische Texte m. deutscher Uebersetzung. Lex.-8. n.ň. 💃 Thir. St. Petersburg. Leipzig. geh.

Mémoires de l'académie impériale des scieuces de St.-Pétersbourg. Série. Sciences mathématiques, physiques et naturelles. Tome VIII. 1. Partie. Sciences mathématiques et physiques. Tome VI. Imp.-4. St. Pétersbourg. Leipzig. geh. n.n. 6 Thir. 28 Ngr. Meyer, Ernst H. F., Geschichte der Botanik. Studien. 4. Bd. gr. 8. Kö-nigsberg. geh. n. 2% Thlr. (1-4.: n. 9% Thlr.) Mühry, Dr. A., klimatologische Untersuchungen od. Grundzüge der Klimatologie in ihrer Beziehg, auf die Gesundheits-Verhältnisse der Bevölkerungen. Mit e. geographisch geordneten, die gesammte Erde umfassenden Sammlg. klimatograph. Schilderungen. 2 Abthlen. Mit 1 Karte in Kpfr. (in qu. Fol.), 1 Karte auf Stein (in qu. 4.) u. 3 Holzschn. in Text. gr. 8. Leipzig. geh. n. 4 Thlr. Münzstudien. Neue Folge der Blätter (. Münzkunde. Hrsg. v. H. Grote. Nr. 3. gr. 8. Leipzig. geh.

Peraice, Privatdoc. Dr. Hg., die Geburten m. Vorfall der Extremitäten neben dem Kopfe. gr. 8. Leipzig 1858. geh.

(a) n. 1½ Thir. Plini Secundi, C., naturalis historiae libri XXXVII. Recensuit et commontariis criticis indicibusque instruxit Jul. Sillig. Vol. VIII. quo cont. indices rerum a Plinio memoratarum. M—Z. 2 Partes. gr. 8. Gotha. geh. Subscr.-Pr. (à Vol.) n. 3 Thir.; Ladenpr. (à Vol.) n. 4 Thir. - in naturalis historiae libros indices. Composuit Otto Schneider. Pars II, M-Z. 2 Fasc. gr. 8. Ebd. geh. (à Pars) n. 4 Thir. Praun, Sigm. v., Abbildung u. Beschreibung europäischer Schmetterlinge in systematischer Reihenfolge. (In 40 Hftn.) 1. Hft. gr. 4. Nürnn. 28 Ngr. Rechtsdenkmäler des deutschen Mittelalters. Hrsg. von Dr. A. v. Daniels, Dr. Fr. v. Gruhen u. Dr. Frdr. Jul. Kuehns. 1. Abth.: A. u. d. T.: Das saechsische Weichbildrecht. Jus municipale Saxonicum. Hrsg. von Dr. A. v. Daniels u. Dr. F. v. Gruben. 2. Lfg. gr. 4. Bern. 14 Thir. (1. 2.: n. 24 Thir.) lin 1858. geh. Recuell, général nouveau, de traités, conventions et autres transactions remarquables etc. Rédigé sur copies, collections et publications authentiques. Continuation du grand recueil de Géo. Fr. de Martens. Par Charles Samwer. Tome XV. 1853—1857. A. s. le t.: Recueil général de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international. Tome II. gr. 8. Göttingen. 5 Thir. 12 Ngr. (1. 2.: 10 Thir. 6 Ngr.) Renouard, Hauptm. a. D. C., die Kurhessen im Feldzuge v. 1814. Ein Beitrag zur hessischen Kriegsgeschichte. Nach handschriftl. Originalien u. anderen Quellen bearb. Mit 18 Beilagen u. 1 (lith.) Uebern. 1% Thir. sichtskarte (in Fol.) gr. 8. Gotha. geh. Ruete, Dr. C. G. Thdr., ein neues Ophthalmotrop. Zur Erläuterung der Functionen der Muskeln u. brechenden Medien d. menschlichen Au-ges. Mit 1 Kufrtaf. (in Fol.) gr. 8. Leipzig 1857. geh. 27 Ngr. ges. Mit 1 Kpfrtaf. (in Fol.) gr. 8. Leipzig 1857. geh. Schaaff, Dr. F. W., Abhandlungen aus dem Pandektenrecht. 1. Bd. 1. Hft.: Zur Lehre v. der Culpa. gr. 8. Heidelberg. **Schaff**, Prof. Dr. Phil., Amerika. Die politischen, socialen u. kirchlichreligiösen Zustände der Vereinigten Staaten v. Nordamerika m. besond. Rücksicht auf die Deutschen aus eigener Anschauung darge-stellt. 2., m. Beilagen verm. Aufl. gr. 8. Berlin 1858. geh. n. 1% Thir. **Schmid**, Dr. Geo. Vict., die säcularisirten Bisthümer Teutschlands. 2. Bd. gr. 8. Gotha. geh. n. 2 Thir. 16 Ngr. (cplt.: n. 4 Thir. 28 Ngr.) Sengelmann, Pred. Dr. H., das Buch Tobit erklärt. gr. 8. Hamburg. geh. n. ¾ Thir.

Simon, Dr. Gust., die Exstirpation der Milz am Menschen nach dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaften beurtheilt. Lex.-8. Giessen.

n. 1 Thir. 6 Ngr.

**smith**, Casp. Guil., de locis quibusdam grammaticae linguarum Balticarum et Slavonicarum. Partic. II. De nominum declinatione. gr. 8.
Kopenhagen. geh. 4 Thir. (1. 2.; 1 Thir. 3 Ngr.)

Späth, Prof. Dr. Jos., Compendium der Geburtskunde f. Studirende. Mit
54 in den Text gedr. Holzschn. 2. Hälfte. Lex.-8. Erlangen. geh.
n. 1 Thir. 14 Ngr. (cpit.: n. 2 Thir. 24 Ngr.)

Spräche, die, Salomo's, übers. u. ausgelegt v. Prof. Dr. Ferd. Hitzig.

Lex -8. Zürich 1858. geh.

Statz u. G. Ungewitter, gothisches Musterbuch. Mit e. Einleitg. v. A. Reichensperger. 8. Lfg. Fol. Leipzig.

Stein, L., Lehrbuch der Volkswirthschaft. Zum Gebrauche f. Vorlesungen

u. f. das Selbsstudium. gr. 8. Wien 1858. geh.

n. 2 Thir.

Stöckl, Lyc.-Prof. Dr. Alb., die speculative Lehre vom Menschen u. ihre

Geschichte. Im Zusammenhange m. den obersten Grundsätzen der Philosophie u. Theologie dargestellt. 1. Bd. Lex.-8. Würzburg. geh.
n. 2 Thir.

Strippelmann, Oberger.-R. Dr. F. G. L., der Gerichts-Eid. 3. Abth. A. u. d. T.: Die nothwendigen etc. Eide. Mit Belegen aus der Praxis der obersten Gerichte. 1. Hälfte. gr. 8. Cassel. geh. (I-III, 1.: 41/2 Thir.)

Suckow, Prof. Dr. Gust., die Mineralogie. Mit besond. Beziehg, auf che-misch-genetische u. metaworphische Verhältnisse der Mineralien dar-21/2 Thir.

gestellt. gr. 8. Weimar 1858. geh.

Testament, das Neue, Griechisch nach den besten Hülfsmitteln kritisch revidirt m. e. neuen Deutschen Uebersetzg. u. e. krit. u. exeget. Kommentar v. Consist.-R. Dr. Heinr. Aug. Wilh. Meyer. 2. Thl., den Kommentar enthaltend. 15. Abth. A. u. d. T.: Kritisch-exegetisches Handbuch üb. den Brief d. Jakobus v. Past. Dr. Joh Ed. Huther. gr. 8. Göttingen. geh.

Testamentum, Novum, graece. Ad antiquos testes denuo recensuit, ap-

paratum criticum omni studio perfectum apposuit, commentationem isagogicam praetexuit Constant. Tischendorf. Edit. VII. Fasc. 4. gr. 5. Leipzig. geh.

Thesaurus graecae linguae ab Henr. Stephano constructus. Tertio edidd. Car. Bened. Hase, Guil. Dindorfus et Lud. Dindorfus. [Nr. 5. 1 Vol. VIII. Fasc. 5. Kel. Denis geb.

56.] Vol. VIII. Fasc. 5. Kol. Paris. geh. (a) n. 3% Thir.
Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Hrsg. v. dem Vereine f. Lübeck. Geschichte u. Alterthumskunde. 2. Thl. 11. u. 12. Lfg. gr. 4. Lübeck. 1857 geh. Subscr.-Pr. à n. 1 Thir.

Ussing, Prof. J. L., griechische Reisen u. Studien. Mit 3 (lith.) Taf. (in 8., 4. u. gr. 4.) gr. 8. Kopenhagen. geh.

1 Thir. 3 Ngr. Witzschel, Lehr. Dr. Benj., Grundlinien der neueren Geometrie m. besond. Berücksicht, der metrischen Verhältnisse an Systemen v. Punkten in e. Graden u. e. Ebene. Mit in den Text gedr. Holzschn. gr. 8. Leipzig. geh.

Folf, J. W., Beiträge zur deutschen mythologie. 2. Abth. gr. 8. Göttingen n. 2 Thir. (cpl.: n. 31/3 Thir.)

Zhishman, Dr. J., die Unionsverhandlungen zwischen der orientalischen u. römischen Kirche seit dem Anfange d. XV. Jahrhunderts bis zum Concil v. Ferrara. gr. 8. Wien 1858. geh. 1 Thir. 24 Ngr.

#### ENGLAND.

Agassiz (L.) - Contribution to the Natural History of the United States of America. By Louis Agassiz. First Monograph. In Three Parts. -I. Essay on Classification. II. North American Testudinata. III. Embryology of the Turtle. 2 vols. 4to. (Boston), pp. 696, 34 Plates, two of which are coloured, cloth, London.

Knowledge. Edited by George Ripley and Charles A. Dana. In 15 vols. Vol. I. A-Araguays. R. Svo. (New York), pp. 778, Lon-**Bayfield** (S. J.) — Practical Observations on the Local and Constitutional Effects of Syphilis, and its Treatment. By S. J. Bayfield. 12mo. pp. 130, sewed. 2s. 6d. Blackie (J. S.) - On Beauty. Three Discourses, delivered in the University of Edinburgh. With an Exposition of the Doctrine of the Beautiful according to Plato. By John Stuart Blackie. Post 8vo. (Edinburgh), pp. 270, cloth.

Brown (S.) — Lectures on the Atomic Theory; and Essays, 8s. 6d. Scientific and Literary. By Samuel Brown. 2 vols. crown 8vo. (Edinburgh), pp. 720, cloth. Cowper (B. H.) - The Principles of Syriac Grammar. Translated and abridged from the Work of Dr. Hoffmann, by B. Harris Cowper. 8vo. pp. 184, cloth. 7s. 6d. Entomologist's (The) Annual for 1858. 12mo. pp. 160, boards. 2s. 6d. Gregory's Gift Book. Fcp. 8vo. pp. 372, with illustrations, cloth. 2s. 6d. Hazlitt (W. C.) — The History of the Origin and Rise of the Republic of Venice. By William Carew Hazlitt. 2 vols. 8vo. pp. 872, cl. 24s. **Hutton** (C.) — Mathematical Tables: containing the Common, Hyperbolic, and Logistic Logarithms; also, Sines, Tangents, Secants, and Versed Sines, both Natural and Logarithmic: together with several other Tables useful in Mathematical Calculations; also, the complete Description and Use of the Tables. By Chas. Hutton. With 7 additional Tables of Trigonometrical Formulæ, by Olinthus Gregory. New edit. royal 8vo. cloth. 12s.
Irving Vignettes — Vignette Illustrations of the Writings of Washington living, engraved on Steel, by Smillie, Hall, and others: with a Sketch of his Life and Works, from Allibone's forthcoming "Dictionary of Authors," and Passages from the Works. 12mo. (New York), illustrated, pp. 344, cloth, London.

St. Linton (H.) — A Paraphrase and Notes on the Epistles of St. Paul. By Henry Linton. 12mo. pp. 579, cloth. 7s. 6d.

Macdougall (P. L.) — The Theory of War; illustrated by numerous Examples from Military History. By Lieut.-Col. P. L. Macdougall. 2d edit. post 8vo. pp. 350, cloth. 10s. 6d.

Prideaux (H.) — An Historical Connection of the Old and New Testaments; comprising the Historical Connection of the Old and New Lessaments; comprising the History of the Jews and neighbouring Nations, from the Decline of the Kingdoms of Judah and Israel to the Time of Christ. By Humphry Prideaux. With an Account of the Rabbinic Authorities, by Rev. A. M'Caul. New edit. by J. T. Wheeler. 2 vols. Svo. pp. 1130, cloth.

Redding (C.) — Fifty Years' Recollections, Literary and Personal; with Observations on Men and Things. By Cyrus Redding. 3 vols. post 200 pp. 770 cloth

American Cyclopædia (The New.) — A Popular Dictionary of General

Rome (Modern Ilistory of), from the Taking of Constantinople (1453) to the Restoration (1850) of Pope Pius the Ninth. Svo. pp. 117, cl. 3s. 6d. Tooke (W.) — The Monarchy of France: its Rise and Progress, and Fall. By William Tooke. New edit. 8vo. pp. 800, cloth. 7s. 6d.

Warren (G. K.) — Explorations in the Dacota Country in the Year 1855.

By Lieut. G. K. Warren. 8vo. (Washington), pp. 82, maps, &c.

8vo. pp. 770, cloth.

sewed, London. 12s.



zum

# RRAPEUM.

15. April.

**№** 7.

1858.

Bibliethekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vertheile zw.

T. O. Weigel in Leipzig.

# Reglement

der

Verwaltung und Benutzung der Kantons – Bibliothek zu Aarau.

(Fortsetzung.)

# III. Katalege.

6. 15.

Die Bibliothek hat einen allgemeinen und einen besondern Katalog, nebst den nöthigen Lokal-Katalogen.

Der allgemeine Katalog umfasst sämmtliche Werke der Bibliothek in alphabetischer Folge; der besondere dagegen stellt sie nach den Wissenschaften geordnet dar-

#### **6**. 16.

Der allgemeine oder alphabetische Katalog soll gedruckt, und es soll alle drei Jahre zu demselben ein Supplement geliefert werden.

An die Leser wird er zu einem ermässigten Preise abgegeben.

XIX. Jahrgang.

# IV. Benutzung der Bibliothek.

### **§**. 17.

Die Bibliothek steht allwöchentlich am Montag, Mittwoch und Samstag Nachmittags, und zwar im Sommer bis zum 1. October von 1—5 Uhr, im Winter bis zum 1. April von 1—4 Uhr zur Benutzung offen.

Ausgenommen hievon ist die Zeit, während welcher dieselbe Behufs der Revision geschlossen bleibt. (§. 37.)

### **§**. 18.

Die Bibliothek kann von den Lesern entweder zu Hause oder zur oben bezeichneten Zeit auch auf dem Bibliothekgebäude benutzt werden.

#### **6**. 19.

Jeder, dem irgend ein Werk der Bibliothek in der einen oder andern Weise zur Benutzung übergeben wird, übernimmt damit die Garantie für das ihm anvertraute Gut im ganzen Umfange.

Wer ein Buch verliert, hat den vollen Werth desselben zu vergüten. Verliert er nur einzelne Bände eines Werkes, so sind diese entweder binnen 4 Wochen zu ersetzen, oder es muss der Werth des ganzen Werkes gegen Behändigung des Restes entrichtet werden.

Wer ein Buch beschreibt, arg verunreiniget oder beschädiget, oder gar in seiner Brauchbarkeit verstümmelt, hat dafür entweder die volle oder eine dem Schaden angemessene Vergütung zu leisten, worüber nach eingeholtem Gutachten des Bibliothekars die Erziehungsdirektion entscheidet.

Wird ein solches Buch in der Bibliothek behalten, so hat der Bibliothekar die Schädigung desselben auf der innern Seite der hintern Decke anzumerken.

#### **6.** 20.

Wer ein Buch empfängt, hat sich sofort von seinem Zustande zu überzeugen und jede Schädigung desselben, sofern sie nicht bereits angemerkt ist (§. 19.), dem Bibliothekar unter Rückstellung des Buches, unverweilt anzuzeigen.

In einem solchen Falle ist dann immer derjenige für die Schädigung verantwortlich, welcher das Buch zunächst vorher benutzt und ohne Anzeige einer Schädigung zurückgegeben hat.

## **6.** 21.

Denjenigen Lesern, welche die Bibliothek im Lokale derselben benutzen wollen, wird ein besonderes, im Winter geheiztes Lesezimmer angewiesen. Nach Mitgabe des Art. 5. der Abtretungsurkunde ist die Benutzung derselben im Lesezimmer unentgeldlich.

Der Bibliothekar wird darüber ein eigenes Journal führen.

### **§**. 22.

Diejenigen Leser, welche die Bibliothek bei Hause benutzen wollen, haben sich hiefür beim Bibliothekar anzumelden, sich von ihm in das Verzeichniss der ordentlichen Leser eintragen zu lassen und, nebst der Ausstellung eines Reverses, den Katalog der Bibliothek und, so lange sie als Leser eingeschrieben sind, auch die jeweits erscheinenden Ergänzungen desselben um den festgesetzten Preis zu Handen der Bibliothekkasse anzukaufen, wogegen sie dann die Bibliothek unentgeldlich benutzen können.

#### **4**. 23.

Der in §. 22. geferderte Revers ist von dem Leser zu unterzeichnen und wird vom Bibliothekar sorgfältig aufbewahrt. Derselbe lautet:

#### Revers.

"Der Unterzeichnete verpflichtet sich hiermit, alle diejenigen Werke, oder Theile von Werken, welche durch seine Schuld verloren gehen, oder unbrauchbar gemacht, oder auch nur wesentlich beschädigt werden sollten, nach den Bestimmungen des gegenwärtigen Reglementes (§. 19.) sogleich nach geschener Mahnung zu ersetzen, oder im Falle wesentlicher Beschädigung den Schaden zu vergüten."

(Datum.) (Unterschrift.)

Für minderjährige Leser haben diesen Revers die Eltern oder Vormünder, oder deren Stellvertreter zu unterzeichnen, und zwar in dem Sinne, dass sie sich durch ihre Unterschrift verbindlich machen, alle Verpflichtungen ihrer Kinder oder Pflegbesohlenen gegen die Bibliothek zu übernehmen.

#### **6**. 24.

Diejenigen Leser oder Aussteller eines Reverses, deren Vermögensverhältnisse nicht bekannt sind, oder deren bürgerliche Stellung sonst eine weitere Sicherheit fordert, haben, ausser dem Revers, noch die Bürgschaft einer bekannten und habbaften Person beizubringen und überdies nach Umständen eine Realkaution von Fr. 50. zu leisten.

Die Bürgschaft ist dem Revers in folgender Fassung beizusetzen:

"Der Unterzeichnete macht sich hiermit verbindlich, die im obigen Revers bezeichnete Verpflichtung des (oder der) . . . . zu übernehmen, wenn derselbe (oder dieselbe) sie nicht erfüllen sollte."

(Datum.)

(Unterschrift.)

### **6**. 24.

Die Erziehungsdirektion hat in den vom Bibliothekar beanstandeten Fällen zu entscheiden, ob der einfache Revers genüge, oder ob dazu eine Bürgschaft zu verlangen sei, sowie ob die angebotene Bürgschaft als genügend angenommen werden könne, eder ob zudem eine Realkaution nach 6. 24. zu leisten sei.

Ebenso kann sie mach verlangen, dass die Unterschriften, wo sie es für nöthig erachtet, durch die zuständige Behörde legalisirt werden.

#### 4. 26.

An Minderjährige unter 18 Jahren dürfen, mit Ausnahme der Kantonsschüler der beiden obersten Klassen, keine Bücher ausgegeben werden.

Für die Benutzung jedes einzelnen Buches haben die Kantonsschüler die schriftliche Bewiltigung des bezüglichen Fachlehrers, die übrigen noch minderjährigen Leser eine solche von ihrem Vater, Vormunde, Prinzipalen oder Lehrherren u. dergl. beizubringen.

Ueberdies sind auf solche Leser die sichernden Bestimmungen der \$4. 22, 23, 24 und 25. auf sämmtliche minderjährige, sowie überhaupt auf alle rechtsunfähigen Leser mit entsprechender Sorgfalt anzuwenden.

#### **6**. 27.

Ausnahmsweise können einzelne Werke der Bibliothek auch an solche Leser zur Benutzung zu Hause abgegeben werden, welche nicht reglementarisch (§. 22.) eingeschrieben sind.

Jedoch finden auch auf solche Leser die sichernden Bestimmungen der §§. 22, 23, 24 und 25. ihre Anwendung; ausserdem aber sie haben sie ein wöchentliches Lesegeld von 30 Rp., und bei mehr als drei Bänden das Doppelte zu entrichten.

# **§**. 28.

Es sollen in der Regel auf einmal nicht mehr als drei Bände zur Benutzung zu Hause ausgegeben werden.

Von dieser Beschränkung sind jedoch diejenigen Leser ausgenommen, welche die Bibliothek zum Zwecke einer wissenschaftlichen Arbeit benutzen. Für sie wird keine Zahl von Werken oder Bänden bestimmt.

Jedes ausgegebene Buch oder sonstige Werk wird vom Bibliothekar sogleich in das Ausleihe-Register eingetragen.

Handschriften, grosse Kupferwerke, seltene und kostbare Bücher u. s. w., sowie auch solche Werke, die man auf der Bibliothek selbst zum Nachschlagen sucht und braucht, dürfen ohne besondere Bewilligung der Erziehungsdirektion, an die man sich deshalb zu wenden hat, nicht ausgeliehen werden.

Diese Bewilligung darf aber immer nur gegen eine baare Hinterlage oder eine ihr gleichkommende sichere Bürgschaft er-

theilt werden.

Der Betrag beider wird auf den Vorschlag des Bibliothekars in jedem einzelnen Falle nach dem Werthe des verlangten Werkes von der Erziehungsdirektion selbst bestimmt.

(Schluss folgt.)

# Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Albrecht, Navigat.-Schuldir. M. F., u. Navigat.-Lehr. C. S. Vierew, Lehrbuch der Navigation u. ihrer mathematischen Hülfs-Wissenschaften. Für die Königl. Preuss. Navigations-Schulen bearb. Hrsg. im Auftrage d. Königl. Ministeriums f. Handel etc. 2. Aufl. Lex.-8. Berlin 1857. geh. 3½ Thir.; in engl. Einb. 3½ Thir. Besser, Dr. Leop., das Werden u. Wachsen unserer Kinder. Ein Buch üb. Kindespflege. 16. Frankfurt a. M. geh.

ub. Kindespflege. 16. Frankfurt a. M. geh.

in engl. Einb. 1 Thir.;

in engl. Einb. 1 Thir.;

in engl. Einb. 1 Thir.;

Beheman, Carol. H., Insecta Caffrariae annis 1838—1845 a J. A. Wahlberg collecta. Pars II. Coleoptera. [Scarabaeides.] Cum Tab. (lith.) I.

gr. 8. Stockholm 1857. geh.

n. 3% Thir. (I. II.: n. 7% Thir.)

Beissier, E, Diagnoses plantarum novarum praesertim orientalium nonnullis europaeis boreali-africanisque additis. Series II. Fasc. 2. 3.

et 5. gr. 8. Leinzig 1856. geh.

et 5. gr. 8. Leipzig 1856. geh.

Burger, Ob.-Amtswundarzt Dr. C. G., Handwörterbuch der Chirurgie m. ger, Ob.-Amtswundarzt Dr. G. G., naudworkelbace der Cherchere. Für Einschluss der Operations-, Verband- u. Arzneimittellehre. Für prakt. Wundärzte bearb. (In 6 Lign.) 1. Lig. gr. 8. Leipzig. geh. n. % Thir.

Campell's, Ulr., zwei Bücher rätischer Geschichte. Nach dem ungedruckten latein Mskr. im Auszug deutsch bearb. u. m. Anmerkgn. versehen von Conrad v. Mohr. [Abdruck aus dem Archiv f. die Geschichte der Republik Graubünden.] gr. 8. Chur 1851. geh. 4 Thir. 6 Ngr.

Cedex diplomaticus. Sammlung der Urkunden zur Geschichte Cur-Rätiens u. der Republik Graubunden. Hrsg. v. Th. v. Mohr. 1. u. 2. Bd. [Abdr aus dem Archiv f. die Geschichte der Republik Graubunden.] gr. 8. Chur 1848 bis 1852. geh.

Cornelli a Lapide, Prof., commentarii in sacram scripturam. (In 16 Bdn.) Tom. 1. Complectens commentaria in pentateuchum indicibus necessarlis illustrata. Fasc. 1. Rditio recens a quamplurimis mendis, quibus caeterae scatebant, diligentissime expurgata et castigata. hoch 4. Mediolani 1857. (München.) n.n. 8 Ngr. Diegelmann, Dr. Ant., tabellarische Uebersicht der Arzneimittel. Ein Hilfsbuch f. Studierende sowohl als prakt. Aerzte u. Wundärzte. 5. verb. u. verm. Aufl. 16. Wien. cart. n. 1 Thir. 2 Ngr. Deederlein, (Hofrath Prof. Dr.) Ludw., Homerisches Glossarium. 3. Bd.

Deedsrlein, (Hofrath Prof. Dr.) Ludw., Homerisches Glossarium. 3. Bd. (Schluss.) Lex.-8. Erlangen. geh. n. 2 Thir. 12 Ngr.

(cplt.: n. 6 Thir. 2 Ngr.)

Dudumi, Demeter, Pester Briefe öb. Literatur, Kunst, Theater u. gesellschaftliches Leben. 2. Aufl. gr. 12. Pest. In engl. Einb. n. 1 Thir. Durand-Fardel, Dr. M., Handbuch der Krankheiten d. Greisenalters. Aus d. Franz. übertr. u. m. Zusätzen versehen v. Dr. D. Ullmann. 2.

d. Franz. upertr. u. m. Zusatzen versehen v. Dr. D. Ulmann. 2. [Schluss-] Lfg. Lex.-8. Würzburg. geh. n. 2 Thir. 9 Ngr. (cplt.: n. 4 Thir.)

Elkan, D. Levy, Album-Blätter im mittelakterlichen Style in lith. Farbendr.
5. Hft. Imp.-4. Leipzig.
(a) n. 1½ Thir.

Encyklopädie, allgemeine, der Wissenschaften u. Künste in alphabetischer Folge v. genannten Schriftstellern bearb. u. hrsg. v. J. S. Ersch
u. J. G. Gruber. 1. Section. A.-G. Hrsg. v. Herm. Brockhaus. 66.
Thl. gr. 4. Leipzig 1857. cart. (a) n. 3% Thir. Velinp. (a) n. 5 Thir.;
Prachtausgabe (a) n. 15 Thir.

Epkema, Petr., Epistola critica de oratione prima in Catilinam frustra a Cicerone abjudicata. gr. 8. Amsterdam 1857. geb. n. 22 Ngr.

Erdmann, Dr. B. A., die örtliche Anwendung der Elektricität in der Physiologie, Pathologie u. Therapie. Mit Zugrundlegung von: Duchenne de Boulogne de l'électrisation localisée et de son application à la physiologie, à la pathologie et à la thérapeutique bearb. 2. vielfach umgearb. u. verm. Aufi. Mit 64 (eingedr.) Holzschn. Lex.—8. Leipzig. geh.

Probel, Jul., Aus Amerika. Erfahrungen, Reisen u. Studien. 2. Bd. (Schluss.)
8. Leipzig. geh. (à) n. 2½ Thir.

Handbuch der speciellen Pathologie u. Therapie, bearb. v. Prof. Bamberger, Dr. Falck, Prof. N. Friedreich, Prof. Griesinger, Prof. Hasse etc. Red. v. Prof. Rud. Virchow. V. Bd. 1. Abth. 2. Hälfte. Lex.-8. Erlangen 1857. geh. n. 26 Ngr. (I. II, 1, 11. IV, 1, 1. V, 1, 11, 1. VI, 11, 1 u. 2.: n. 19 Thlr. 18 Ngr.)

Hilferding, A., die sprachlichen Denkmäler der Drevjaner u. Glinjaner Elbstaven im Lüneburger Wendlande. Aus d. Russ. v. J. E. Schmaler. gr. 8. Bautzen 1857. geh. "4 Thir.

Helmgren, Aug. Emil, Monographia Tryphonidum Sueciae. (Ex act. reg. academiae scient. Holm. 1855.) Imp. -4. Stockholm 1856. cart. baar n.n. 5 Thir.

Helzschuher, Dr. Rud. Frhr. v., Theorie u. Casuistik d. gemeinen Civilrechts. Ein Handbuch f. Praktiker. 3. Bd. (Schluss.): Obligationenrecht. 2., sorgfältig umgearb., verm. u. verb. Aufl. gr. 8. Leipzig.
geh. 5 Thir. (cplt.: 13 Thir.)
Jahrbuch der Literatur u. Kunst. Hrsg. v. Hofrath Prof. Dr. Osto. Mar-

Jahrbuch der Literatur u. Kunst. Hrsg. v. Hofrath Prof. Dr. Oswo. Marbach u. ehemal. Gymn.-Prof. Dr. Gottwerth Schmiedt. 1. Jahrg. 1858. 12 Hfte. Lex.-8. Leipzig. n. 5% Thir.

Kelenati, Prof. Dr. F(rid.) A., Meletemata entomologica. Fasc. 378 1 hlr. moptera stridulantia Caucasi etc. adnexis nonnullis Arachnidibus. Accedunt tabulae (chromolith.) 2. gr. 8. Mosquae 1857. (Brünn.) geh. n.n. 1 Thir.

Lewades, William Thom., the bibliographer's manual of english literature containing an account of rare, curious, and useful books, published in or relating to Great Britain and Ireland, from the invention of printing; with bibliographical and critical notices, collations of the rarer articles, and the prices at which rhey have been sold in the present century. New edition, revised, corrected and enlarged. (In 8 parts.) Part 1. 8. London 1857. Leipzig. In Leinw. geb. n.n. 1½ Thir.

Bergrath Frz. Foetterle. 1. Jahrg. 1857. 2. Hft. gr. Lex.-8. Wien 1857.

u. Zustände der Bewohner des Herzogth. Lauenburg v. der Vorzeit bis zum Schlusse des J. 1851. Nach Urkunden u. authent. Quellen bearb. von Dr. A. E. E. L. v. Duve. 2—5. (Schluss-) Lfg. gr. 8. Ratzeburg 1857. geh. n. 3 Thir. 3% Ngr. (cplt.: n. 3% Thir.) Tuseum, deutsches. Zeitschrift f. Literatur, Kunst u. öffentl. Leben.

Huseum, deutsches. Zeitschrift f. Literatur, Kunst u. öffentl. Leben. Hrsg. v. Rob. Prutz. 8. Jahrg. 1858. 52 Nrn. (à 2-3 Bg.) gr. 8. Leipzig. n. 12 Thir.

Leipzig.

Panefka, Thdr., Poseidon Basileus u. Athene Sthenias.

Nebst e. Vorwort zu e. Vasenbild der Kerkopen. 17. Programm zum Winckelmannsfest der archäolog. Gesellschaft zu Berlin. Nebst 3 Bildwerken (auf 1 Steintaf.) gr. 4. Berlin 1857. geh.

n.n. 4 Thir.

ken (auf 1 Steintaf.) gr. 4. Berlin 1857. geh.

Papen's, (Major) Aug., Hoehenschichten Karte v. Central-Europa. 12
(chromolith.) Blätter. Maassstab 1:1000000. 1. Lfg. qu. Imp.-Fol.
Frankfurt a. M.

Reconstruction of the contract of the co

Peggenderff, J. C., biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften, enth. Nachweisungen üb. Lebensverhältuisse u. Leistungen v. Mathematikern, Astronomen, Physikern, Chemikern, Mineralogen, Geologen u. s. w. aller Völker u. Zeiten. (In 4 Lign.) 1. Lig. Lex.-8. Leipzig. geh. n. 2% Thir.

Reich, Dr. Ed., Lehrbuch der Chemie. Für Studirende u. prakt. Aerzte bearb. Mit Berücksicht. der österreich. u. preuss. Pharmakopoe. 2. Bd. A. u. d. T.: Medicinische Chemie. 2. Bd.: Organische Chemie. Mit 10 in den Text gedr. Holzschn. Lex.-8. Erlangen. geh. n. 2% Thir. (1. 2.: n. 4 Thir. 12 Ngr.)

Richtebrief, der Schaffhauser. Die aeltesten Satzungen der Stadt aus d. J. 1291. Hrsg. v. Johs. Meyer. 8. Schaffhausen 1857. geh. n. 1/2 Thir.

Sandberger, Gymn.-Lehr. Dr. Guido, Uebersicht der naturhistorischen Beschaffenheit des Herzogth. Nassau. Mit mehreren (7) lith. Taf. (in gr. 8., 4. u. qu. Fol.) u. 1 (eingedr.) Holzschn. gr. 8. Wiesbaden 1857. geh. n. 27½ Ngr.

1857. geh.

Sars, Prof. Dr. M., J. Koren, D. C. Danielssen, Fauna littoralis Norvegiae. 2. Livr. Avec 12 planches (lith.) gr. Fol. Bergen 1856. (Leipzig.) cart.

n.n. 6 Thir.

Schinzinger, Privatdoc. Dr. Alb., die complicirten Luxationen. gr. 8. Lahr. geh. n. 4 Thir.

Simon, G., die Geschichte der Dynasten u. Grafen zu Erbach u. ihres Landes. Mit 2 (lith. u. color.) Karten (in qu. Fol.) 2 Holzschn.(-Taf.) 3 Stammtaf. (in qu. Imp.-Fol.) u. dem Erbachischen Urkundenbuche. gr. 8. Frankfurt a. M. geb. n. 3 Thlr. 24 Ngr.

Sprecher v. Bernegg, Ritter Dr. Fort., Geschichte der Kriege u. Unruhen, v. welchen die drei Bünde in Hohenrätien v. 1618 bis 1645 heimgesucht wurden. Nach d. Latein. bearb., durch Anmerkg. erläutert u. unter den Auspizien der bündnerischen geschichterschenden Gesellschaft hrsg. vom Präs. derselben Conradin v. Mohr. [Abdr. aus dem Archiv f. die Geschichte der Republik Graubünden.] 2 Thle. (in 1 Bd.) gr. 8. Chur 1856. geh.

Stellwag v. Carion, Prof. Dr. Karl, die Ophthalmologie vom naturwissenschaftlichen Standpunkte aus bearb. 2. Bd. 3. Abth. gr. 8. Erlangen.

n. 1/2 Thir. (1. u. 2. Bd.: n. 7 Thir. 12 Ngr.)

Strabonis geographica. Graece cum versione reficta. Accedit index variantis lectionis et tabula rerum nominumque locupletissima. Curantibus C. Müllero et F. Dübnero. Pars altera. [Bibliotheca scriptorum graecorum. Vol. XLVII.] gr. Lex.-8. Paris 1857. geh. n. 5% Thir. (cpit.: 9% Thir.)

olmann, Oberger.-R. D. F. G. L., der Gerichts-Eid. 3. Abth. A. u. d. T.: Die nothwendigen etc. Eide. Mit Belegen ans der Praxis der obersten Gerichte. 2. Hällte. gr. 8. Cassel 1857. geh. 1% Thir. (I-III.: 5% Thir.)

Vehse, Dr. Ed., Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation. 41. Bd. [6. Abth.] A. u. d. T.: Geschichte der kleinen deutschen Höfe.

Subscr.-Pr. (a) 1½ Thir. 7. Thi. & Hamburg. geh. Viererdt, Prof. Dr. Karl, die Erscheinungen u. Gesetze der Stromgeschwindigkeiten d. Blutes nach Versuchen. Mit (eingedr.) Holzschn. u. 2 lith. Tal. (in qu. gr. 4. u. qu. gr. loi.) Lex.-b. Frankfurt a. M. geb. 14 Thir.

Zur Geschichte der Republik Graubunden. Hrsg. v. Theod. v. Mohr. [Abdr. aus dem Archiv f. die Geschichte der Republik Graubunden.] gr. 8. Chur 1848. geh.

#### REGLAED.

Archnologia Gambrensis: the Journal of the Cambrian Archnological Association. 3d series, Vol. 3, Svo. cloth, 30s. - Vol. 1 and 2 are now raised to

**Balfour** (J. H.) — The Plants of the Bible — Trees and Shrubs. By John Hutton Balfour. Royal 5vo. with 22 oil-coloured litustrations, cloth, bevelled edges, full gilt back and gilt edges, with gilt block on 7s. 6d.

**Criffin** (J. J.) — The Radical Theory in Chemistry. By John Joseph

Griffin. Post Svo. pp. 570, cloth. 12s. 6d.

Eaven (J.) — Mental Philosophy; including the Intellect, Sensibilities, and Will. By Joseph Haven. Post Svo. (Boston), pp. 604, cloth. London.

Jukes (J. B.) — The Student's Manual of Goology. By J. Becte Jukes. Post 8vo. (Edinburgh), pp. 616, cloth. 8s. 6d.

Lee (E.) — The Baths of tiermany, France, and Switzerland. By Edwin

Lee. 3d edit. post 8vo. pp. 3c0, cloth. 8s. 6d.

- Practical Observations on Mental and Nervous Disick (A. R.) orders. By Alfred Beaumont Maddock. 2nd edit. evo. pp. 240, 5e. 64 deth.

ock (B. A.) — Pulmonary Consumption, Bronchitis, Asthma, Chronic Cough, and various Diseases of the Chest successfully treated by Medicated Inhalations. By Alfred Beaumont Maddock. 6th edit. 8ve.

pp. 212, cloth. 5s. 6d. ppl. 212, cloth. 5s. 6d. ppl. 212, cloth. 5s. 6d. Book of Modern History, as well as a perfect Treasury of Facts, Dates, and Important Events in the History of Modern Linedoms and States: with Lives of Celebrated Characters. By George Townsend. New edit. 12ms. pp. 702. bound.

Stanley (A. P.) - The Epistes of St. Paul to the Corinthians; with Critical Notes and Dissertations. By Arthur Penrhyn Stanley. 2d

edit. Svo. pp. 620, cloth.

Stats (The) and the Angels; or, the Natural History of the Universe
7c. 6d and its Inhabitants. 12me. pp. 400, cloth.



788

# SEBAPEUM.

30. April.

M 8.

1858

Bhlisthekardsungen etc., neueste in - und ausfändische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besongung aller in nachstehenden Biolographen verzeichneten Rücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnelleter und belogigter Behenung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen berbren, sechere ich des gefosten Vosbeile zu.

2. 0. Weigel in Leipzig.

# Regiement

45

Verwaltung und Benutzung der Kantons - Bibliothiek zu Aarau.

(Sch:uss)

#### 6 34

Noch unempräundene Bischer, sowie Beite und Lederungen von Werken, wesche noch meht vosständig ersettungen und, dorfen nur an solche Leser anngageten werten, wesche deserten für eine wassenschaftliche Arbeit angestagt nichte nache.

#### منة ي

John, der Richer zur bezotennt anner dem Local der Bibushek verlangt, dat für john Wert einen Emplongschein mit seiner Namenwalerscheit, zu unterbegen.

Der Röbindheiter wirt jedem dieser Leser was Zeit zu Zeit die nichtige kanzin von sonnen gestrucken Lauftungscheinen abgeben.

Wer die Bischer nacht persimien nut, sol den Tast jedes verlangten Werken auf einem 1 es en Cern Langinopstheme genom merken mit den Schein eigenwindig unterzeichnen.

#### 6 22

Für degenigen Leiter, wiede die Bisbistles Austi Teinetlung der Paul beseiten . wurd die Ecnothungsfarmlien auc der XXI. Jahrenag. Postadministration über angemessene Ermässigung des Porto die

nöthige Uebereinkunst treffen.

Diejenigen Leser, welche die Bücher durch Privatboten beziehen, haben sich mit diesen über das Porto selbst abzusinden, so wie auch für jeden durch sie geschehenen Verlust oder Schaden einzustehen. (§. 19.)

### **§**. 33.

Die Bücher oder sonstigen Werke werden an die Leser bei Hause auf vier Wochen ausgegeben.

Sollte ein ausgegebenes Werk nach Umfluss dieser Zeit nicht zurückgegeben worden sein, und von einem andern Leser verlangt werden, so wird der Bibliothekar dasselbe auf Begehren schriftlich zurückfordern.

Wenn Jemand dieser Mahnung des Bibliothekars nicht Folge leistet, so wird dieser das Buch durch den Abwart entweder persönlich oder schriftlich abfordern lassen, wogegen der Säumige an die Kasse der Bibliothek eine Ordnungsbusse von drei Franken und dem Abwart 30 Rp. zu bezahlen hat.

Dieser Betrag wird von den hiesigen Lesern direkt, und von den auswärtswohnenden durch Nachnahme auf der Post erhoben.

# **6**. 34.

Der Bibliothekar hat den Eingang der Bücher in dem Ausleihe-Register sogleich zu bemerken und den erhaltenen Empfangschein zurückzustellen.

Bevor er die eingegangenen Bücher in ihre Gestelle bringt, wird er, unter Mitwirkung des Gehülfen, von ihrem Zustande genaue Einsicht nehmen.

# **§**. 35.

Die Bücher werden im Lesezimmer, wie in Empfang genommen, so auch wieder abgegeben.

Ohne besondere Erlaubniss des Bibliothekars ist Niemand der

Eintritt in die Säle der Bibliothek gestattet.

Wer diese Erlaubniss erhalten hat, darf keine Bücher aus den Gestellen herausnehmen, sondern er hat sich diesfalls an den Bibliothekar oder dessen Gehülfen zu wenden, der die gewünschten Bücher und sonsligen Werke vorlegen wird.

#### **§**. 36.

Im Lesezimmer soll ein Desiderienbuch aufgelegt sein, in welchem Jedermann, der die Bibliothek benutzt, seine Wünsche über Anschaffungen, Benutzung oder andere Gegenstände und Verhältnisse der Bibliothek einschreiben kann.

Dasselbe soll vom Erziehungsdirektor allmonatlich bei Anlass

seiner Inspektion (§. 5. Ziff. 8.) eingesehen und nach Gutfinden soweit möglich erledigt werden.

#### §. 37.

Die Bibliothek steht auch Literaten und Literaturfreunden, welche ausserhalb des Kantons wohnen, zur Benutzung offen.

Dieselben können sie jedoch nur durch Vermittlung von Bürgern oder Einwohnern des Kantons benutzen, welche für sie die reglementarischen Verpflichtungen gegen die Anstalt übernehmen.

#### **6.** 38.

Der Bibliothekar ist ermächtiget, andern öffentlichen Bibliotheken der Schweiz, welche die gleiche Vergünstigung gewähren, die von ihnen verlangten Werke der hierseitigen Bibliothek nach reglementarischer Vorschrift, jedoch ohne Abonnement oder Lesegeld, zur Verfügung zu stellen.

Zur Mittheilung von Handschriften, kostbaren oder seltenen Werken, ist aber auch für sie die Bewilligung der Erziehungs-

direktion erforderlich.

# V. Revision der Bibliothek.

### **6**. 39.

Alljährlich in der ersten Hälfte des Monats Mai findet eine Revision der Bibliothek statt.

Dieselbe wird vom Bibliothekar und seinen Gehülfen vorgenommen, und soll jedesmal bis zum 15. Mai vollendet sein.

### **6.** 40.

- Behufs der Revision wird der Bibliothekar im Anfang Aprils alle ausgeliehenen Werke durch öffentliche Bekanntmachung einfordern und den Schluss der Ablieferungsfrist auf den 1. Mai festsetzen.

Wer dieser Aufforderung nicht Folge leistet, verfällt zu Handen der Bibliothek-Kasse in eine Busse von sechs Franken, nebst einer Gebühr von 50 Rappen für den Abwart.

#### **6.** 41.

Wünscht ein Leser wegen literarischer Arbeiten oder aus einem andern erheblichen Grunde die gewünschten Bücher auch während der Revision zu behalten, so kann ihm dieses allein von der Erziehungsdirektion, und zwar unter der Bedingung gestattet werden, dass er die Bücher dem Bibliothekar vorweise und sie gegen neue Empfangscheine wiederum in das Ausleihe-Register eintragen lasse.

Wer sich dieser Bestimmung nicht unterzieht, hat ebenfalls die in §. 38. festgesetzte Busse und Gebühr zu bezahlen.

#### 6. 42.

Der Bibliothekar wird in der öffentlichen Kinforderung der Bücher auf die in den \$4.38. und 39. enthaltenen Bestimmungen aufmerksam machen und diese hernach gegen die Saumseligen zur Vollziehung bringen.

#### 6. 43.

Sobald die nöthigen Vorarbeiten gemacht sind, wird das Bibliothekariat die Revision sofort an die Hand nehmen und in der gegebenen Frist (§. 37.) mit aller Genauigkeit zu Ende führen.

#### 6. 44.

Ueber das Ergebniss der Revision erstattet der Bibliothekar der Erziehungsdirektion jedesmal Bericht und verbindet damit allfällige Wünsche und Ansichten, deren Verwirklichung das Interesse der Anstalt jeweilen erfordern mag.

Sollten sich bei der Revision Anstände oder Mängel von grösserer Bedeutung ergeben, so hat die Erziehungsdirektion darüber an den Regierungsrath Bericht zu erstatten und demselben ihre gutächtlichen Anträge zur Entscheidung vorzulegen.

# IV. Schlussbestimmungen.

# **§**. 45.

Gegenwärtiges Reglement, durch welches dasjenige vom 13. Mai 1845 über die Verwaltung und Benutzung der Kantonsbibliothek aufgehoben wird, soll in das Gesetzblatt aufgenommen und dem Katalog vorgedruckt werden.

Die Abschnitte über die Benutzung und Revision der Bibliothek (IV. und V.) sind überdies besonders zu drucken und im Lesezimmer der Bibliothek anzuschlagen.

#### **§**. 46.

Das Reglement tritt mit dem 1. Januar 1858 in Krast. Die Erziehungsdirektion ist mit der Vollziehung desselben beauftragt. Gegeben in Aarau, den 9. Herbstmonat 1857.

Der Landammann, Präsident des Regierungsrathes: A. Keller.

Der Rathschreiber: Wagner.

# Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Abedah Sarah, od. der Götzendienst. Ein Traktat aus dem Talmud. Die Mischna u. die Gemara, letztere zum erstenmale vollständig übersetzt, m. e. Kinleitg. u. m. Anmerkgn. begleitet u. hrsg. v. Pred. Dr. Ferd. Chrn. Ewald. Lex.-8. Nürnberg 1856. geh. n. 2 Thir. 24 Ngr. Anger, C. T., Untersuchungen üb. e. Methode zur Berechnung der planetarischen Störungen. [Aus den Schristen der naturforschenden Ge-sellschaft in Danzig. Bd. VI. Hst. I. abgedr.] gr. 4. Danzig. geh. n. 1/2 Thir. istein, Reinhold, die Aussprache d. Mittelhochdeutschen. 8. Halle. Beehstein, Reinhold, die Aussprache d. Mittelhochdeutschen. n. 16 Ngr. Bethmann-Hellweg, M. v., Christenthum u. bildende Kunst. Vortrag in der Special - Conferenz f. religiöse Kunst auf dem Kirchentage zu Stuttgart im Septbr. 1857. Lex.-8. Gotha 1857. geh. n. % Thir. Beyrich, E., über die Crinoiden d. Muschelkalks. [Aus den Abhdign. d. k. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1857.] Mit 2 Kpfrtaf. Imp.-4. Berlin 1857. cart. n. % Thir. Birkner, Glieb., das Wasser der Nerven in physiologischer u. pathologischer Beziehung. Mit e. Vorw. v. Prof. Dr. Emil Harless. gr. 8. 12 Ngr. Augsburg 1857. geh.

12 Ngr.

Briefe, offene, üb. den heutigen Zustand der Philosophie u. Theologie. folgeweise der gesammten Bildung unseres Zeitalters. 1—3. Brief. gr. 8. Wismar. (Leipzig.) 6 Ngr. Chellus, geh. R. Prof. Dr. M. J., zur Lehre von den Staphylomen des Auges. Mit 1 (lith.) Tuf. (in qu. 4.) gr. 8. Heidelberg. geh. n. 16 Ngr. Chroniken, die, der Stadt Mekka gesammelt u. auf Kosten der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft hrsg. v. Ferd. Wüstenfeld. (In 4 Bdn.) 3. Bd. A. u. d. T.: Geschichte der Stadt Mekka u. ihres Tempels v. Cutbed-Din Muhammed Ben| Ahmed el-Nahrawali. Nach den Handschristen zu Berlin, Gotha u. Leyden hrsg. v. Prof. Dr. Ferd. Wüstenfeld. gr. 8. Leipzig 1857. geh. n. 4 Thlr. Cesta, Ethbin Heinr., Bibliographie der deutschen Rechtsgeschichte. gr. 8. Braunschweig. geh. 1 Thir. 18 Ngr. Cotta, Prof. Bernh., geologische Fragen. Mit in den Text gedr. Holzschn.
2. Hälfte. gr. 8. Freiberg. geh.
(a) n. 1 Thir. **Drechster**, Dr. Adph., die Sonnen- u. Mondfinsternisse in ihrem Verlaufe od. Anleitung wie diese durch Rechnung od. Zeichnung zu ermitteln sind. Allgemein dargestellt u. durch Beispiele erläutert. Mit 9 Tabellen, 6 Steintaf. u. in den Text gedr. Holzschn. Lex -8. Dresden. geh. D. 11/3 Thir. Erichsen, Joa., de textura nervi olfactorii ejusque ramorum. Dissertatio inauguralis. [Accedit tabula lith. (in 4.)] gr. 8. Dorpati 1857. (Mitau.) geh. n. % Thir. geh.

Fischer, Dr. Cuno, Clavis Kantiana. Qua via Immanuel Kant philosophiae criticae elementa invenerit. Commentatio. gr. 4. Jena. geh. n. % Thir. Fixsen, Carol., de linguae raninae textura disquisitiones microscopicae. Dissertatio inauguralis. [Accedit tabula lith.] gr. 8. Dorpati 1857. (Mitau.) geh. n. % Thir.

Fuchs, Prof. Dr. Joh. Nepom. v., Bereitung, Eigenschasten u. Nutzanwendung d. Wasserglases m. Einschluss der Stereochromie. [Aus den Abhdign. der naturwiss. techn. Comm. bei der k. Akad. d. Wiss.

in München.] Mit e. kurzen Auszug aus: Fr. Kuhlmann's Abhandlungen üb. die Anwendg. der löslichen kieselsauren Alkalien zur Här-

etc. gr. 8. n. **% Th**lr. tung poröser Kalksteine, in der Malerei, beim Drucken etc. München 1857. Geschichte des Rabbi Jeschua ben Jossef hanootzri genannt Jesus Christus. 2. Aufl. (In 14 Lfgn.) 1. u. 2. Lfg. 8. Hamburg. geb. à ½ Thir. Geyser, G. W., Geschichte der Malerei in Leipzig von frühester Zeit bis zu dem J. 1813. Nebst alphabet. Künstlerverzeichniss. [Abdr. aus dem 3. Jahrg. d. Naumann'schen Archivs f. die zeichnenden Kunste.] gr. 8. Leipzig. geh. Harless, A. v., das Buch v. den ägyptischen Mysterien. Zur Geschichte der Selbstauflösung d. heidnischen Hellenenthums. Lex.-8. München. n. 22 Ngr. Hassenkamp, Ernst, geognostische Beschreibung der Braunkohlenforma-tion in der Rhön. Mit 1 (color.) Steindrtaf. [Abdr. aus dem VIII. Bde. der Verhandign. der Würzburger phys.-med. Gesellschaft.] Lex.-8. Wurzburg. (Fulda.) geh. n. 1/4 Thir. Hegesippus, qui dicitur sive Egesippus, de bello Judaico, ope codicis Cassellani recognitus. Edidit Prof. Carol. Frider. Weber. Imp.-4. Marburg. geh.

Sebell, Frz. v., Tafeln zur Bestimmung der Mineralien mittelst einfacher chemischer Versuche auf trockenem u. nassem Wege. 6. verm. Aufl. gr. 8. München. geh. n. 16 Ngr. Kreutzer, Karl Jos., Jahresberichte üb. die Fortschritte u. Leistungen im Gebiete der Fotografie, m. genauer Nachweisung der Literatur. 1855. gr. 8. Wien. geh.

n. ½ Thir.

Lasaulx, Ernst v., des Sokrates Leben, Lehre u. Tod. Nach den Zeugnissen der Alten dargestellt. Lex.-8. München. geh. n. 22 Ngr. Lehmann, Pfr. J. G., urkundliche Geschichte der Burgen u. Bergschlösser in den ehemaligen Gauen, Grasschasten u. Herrschaften der bayerischen Pfalz. Ein Beitrag zur gründlichen Vaterlands-Kunde. (In ca. 10 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 8. Kaiserslautern 1857. geh. n. 18 Ngr. **Elchaells**, G., über die Anordnung d. Alphabets, besonders in wissenschaftlichen Wörterbüchern. Mit e. Abhandlg. über die für Ch, Sch, Sz vorgeschlagenen Zeichen v. Jac. Grimm. gr. 8. Berlin. rlin. geh. n. 8 Ngr. Mousson, Prof. Dr. Alb., die Physik auf Grundlage der Ersahrung. (In 3 Abthign.) 1. Abth.: Physik der Materie. Mit vielen gravirten Abbildgn. (auf 11 Steintaf. in gr. 8., 4. u. qu. gr. 4.) gr. 8. Zürich. geh. n. 1 Thir. 14 Ngr. Osiander, Dekan Dr. J. E., Commentar üb. den zweiten Brief Pauli an die Korinthier. gr. 8. Stuttgart. geh. n. 2 Thir. 12 Ngr. Richter, Gymn.-Lehr. Dr. Herm., Grundzüge religionsphilosophischer Anschauung in Dante's Paradies nach Philalethes. Festrede zur Feier d. Geburtstages Sr. Maj. d. Königs Johann v. Sachsen am 12. Decbr. baar n.n. 4 Thir. 1857 gehalten. gr. 8. Zwickau. geh. Schäfer, Dr. Wilh., deutsche Städtewahrzeichen. Ihre Entstehung, Geschichte u. Deutung. 1. Bd. Mit 15 in den Text gedr. Abbildgn. n. 1 Thir. (in Holzschn.) 8. Leipzig. geh. Scaechi, A, Catalogus conchyliorum regni Neapolitani quae usque adhuc reperit. gr. 8. Neapel 1857. geh.

Springer, Dr. Ant. Heinr., kunsthistorische Briefe. Die bildenden Künste reperit. gr. 8. Neapel 1857. geh. in ihrer weltgeschichtl. Entwickelung. 4. (Schluss-)Lfg. gr. 8. Prag 57. geh.

(a) 25½ Ngr. (cplt. cart.: n. 3½ Thir.)
Vinc., kirchliche Bauwerke in gothischem Style. (In 12 Lign.) 1857. geh. 1. Lfg. Imp.-Fol. Leipzig. **Volkmar**, Gust., das vierte Buch Esra u. apokalyptische Geheimnisse überhaupt. [Abdr. aus der Zürcher Monatssch. d. wissenschaftl. Vereins.] Lex.-8. Zürich. geh. n. 1/4 Thir. Wernicke, Dr. C., die Geschichte der Welt. 2. verb. Aufl. (In 8 Halbdn.) 1. Halb-Bd. Lex.-8. Berlin. geh. n. 274 Ngr.

**Wilkemm**, Maurit., Icones et descriptiones plantarum novarum criticarum et rariorum Europae austro-occidentalis praecipue Hispaniae. Fasc. 12. Imp.-4. Leipzig. (à) n. 2 Thir.

Wittmaack, Dr. Thdr., Licht u. Geist od. die Lehre v. den belebenden Prinzipien in der organischen Natur. Nebst e. Anhange. Den Freunden der Naturwissenschasten u. Philosophie im Interesse e. vernunstgemässen Aufklärung gewidmet. gr. 8. Leipzig. geh. 1% Thir.

**Wunderbar** , R. J., biblisch-talmudische Medicin, od. pragmat. Därstellung der Arzneikunde der alten Israeliten, sowohl in theoret., als pract. Hinsicht. Von Abraham bis zum Abschlusse d. babylon. Talmuds, d. i. v. 2000 v. Chr. bis 500 n. Chr. [Neue Folge.] 2. Bd. 1. Abth. Staatsarzneikunde u. gerichtl. Medicin der alten Israeliten. eh. n. ¼ Thir. (i. II, 1.: n. 3½ Thir.) [1. Abschnitt.] gr. 8. Riga 1857. (Leipzig.) geh.

**Idaleński**, Theoph., Encephaloceles congenitae casus rarior. Dissertatio inauguralis. [Adnexa tabula (lith.)] gr. 8. Dorpati 1857. (Mitau.) n. % Thir. geh.

# ENGLAND.

Arneld (T.) — History of Rome. By Thomas Arnold, D. D. New edit. 3 vols. 8vo. cloth. 36s.

Arneld (T.) — History of the Later Roman Commonwealth, from the End of the Second Punic War to the Death of Julius Cæsar; and of the Reign of Augustus: with a Life of Trajan. By Thomas Ar-

nold, D. D. New edit. 2 vols. 8vo. pp. 476, cloth. 24s. Barnes (R.) — The Physiology and Treatment of Placenta Previa: being the Lettsomian Lectures on Midwifery for 1857. By Robert Barnes.
Post 8vo. pp. 220, cloth.

Burgess (J.) — The Medical and Legal Relations of Madness; shewing

a Cellular Theory of Mind and of Nerve Force, and also of Vegetative Vital Force. By Joshua Burgess, M. D. 8vo. pp. 290, cloth. 7s.

Ded (R. P.) — The Peerage, Baronetage, and Knightage of Great Britain and Ireland for 1858; including all the Titled Classes. By Robert P. Dod. 12mo. cloth. 10s. 6d.

Ferbes (J. D.) — A Review of the Progress of Mathematical and Physical Science in more recent Times. By James D. Forbes. 4to. (Edinburgh),

pp. 566, boards. Ss. 6d.

Forbes (J.) — Of Nature and Art in the Cure of Disease. By Sir John

Forbes. 2d edit. post 8vo. pp. 260, cloth.

Grinden (L. H.) — Life; its Nature, Varieties, and Phenomena. By L. H. Grinden. 2d edit. 8vo. pp. 410, cloth, sewed.

Fandbook of the Court, the Peerage, and the House of Commons, for

1858. Square 16mo. cloth.

5s.

Henfrey (A.) — The Rudiments of Botany: a Familiar Introduction to

the Study of Plants. By Arthur Honfrey. 2d edit. 12mo. pp. 240, cloth. 3s. 6d.

Hoblyn (R.D.) - A Dictionary of Terms used in Medicine and the Collateral Sciences. By Richard Hoblyn. 8th edit. 12mo. pp. 666, 12s. 6d. cloth.

Helthouse (C.) — On Squinting, Paralytic Affections of the Eye, and certain Forms of Impaired Vision. By Carsten Holthouse. 12mo. pp. 214, cloth.

Kimber (T.) - A Mathematical Course for the University of London. By Thomas Kimber. With new Appendix. Svo. cloth, advanced.

Lardner (D.) — Animal Physiology for Schools. By Dionysius Lardner. 12mo. pp. 240, cloth. 3s. 6d. Macaulay (A.) - A Dictionary of Medicine and Surgery, designed for Popular Use: containing an Account of Diseases and their Treatment, including those most frequent in Warm Climates; with Directions for administering the various Substances used as Medicines, &c. By Alexander Macaulay. Revised and re-written by Robert Welbank

Macaulay. 14th edit. 8vo. (Edinburgh), pp. 736. cloth. 10s. 6d.

Hackay (C.) — The Mormons, or Latter-Day Saints: a Contemporary
History. Edited by Charles Mackay. New edit. post 8vo. pp. 310,

**Mahon** (Lord) — The Rise of our Indian Empire. By Lord Mahon (now Earl Stanhope). Being the History of British India, from its Origin till the Peace of 1783. Extracted from Lord Mahon's History of England. 12mo. pp. 172, boards. 3a. 6d.

Mill (J.) — The History of British India. By James Mill. 5th edit. with Notes and Continuation by H. H. Wilson. Vol. 3, 12mo. pp. 456, cloth.

**Einton** (S.) — The Foundations of the Earth: an Ancient Record interpreted by the Light of Modern Science; being the Substance of a Lecture delivered in the Music Hall, Store Street, on Monday, Octo-

ber 26, 1857. Fcp. pp. 40, sewed.

Meore (G. L.) — Popular Guide to Homœopathy; for Families and Private Use. By George L. Moore. 32mo. (Manchester), pp. 160, cl. 1s.

Newman (F. W.) — Theism, Doctrinal and Practical; or, Didactic Religious Utterances. By Francis W. Newman. 4to. pp. 184, cl. 8s. 6d.

Nicol (J.) — Elements of Mineralogy: containing a General Introduction to the Science: with Description of the Species Reprinted from

to the Science; with Description of the Species. Reprinted from the English Edition of the "Encyclopædia Britannica." By James Nicol. New edit. 12mo. (Edinburgh), pp. 350, cloth. 5s.

Notes and Queries: a Medium of Intercommunication for Literary Men, Artists, Antiquaries, Genealogists, &c. 2d series, Vol. 4, 4to. cloth. 10s. 6d.

Owen (R.) — An Introduction to the Study of Dogmatic Theology. By

the Rev. Robert Owen. 8vo. pp. 540, cloth.

12s. Plate. — The Apology of Socrates, the Crito, and Part of the Phædo: with Notes from Stallbaum; Schleiermacher's Introductions, and his Essay on the Worth of Socrates as a Philosopher. Edited by Dr. William Smith. 3d edit. 12mo. pp. 240, cloth.

Pratt (J. H.) — Scripture and Science not at Variance; with Remarks on the Historical Character, Plenary Inspiration, and Surpassing Im-portance of the Earlier Chapters of Genesis. By John H. Pratt. 2d

edit. 8vo. pp. 98, cloth.

Pugh, (G.) — Crime, in its Relation to Religion, Education, and Laws, as exhibited at Home and Abroad. By the Rev. G. Pugh. 8vo. pp. 54, sd.

Shelley and his Writings. By Charles S. Middleton. 2 vols. post 8vo. pp. 650, cloth.

Timbs (J.) - The Year-Book of Facts in Science and Art; exhibiting the most Important Discoveries and Improvements of the Past Year in Mechanics and the Useful Arts, Natural Philosophy, Electricity, Chemistry, Zoology and Botany, Geology and Mineralogy, Meteorology and Astronomy. By John Timbs. 12mo. pp. 290, cloth. 5s. Wilson (E.) — A Three Weeks' Scamper through the Spas of Germany

and Belgium; with an Appendix on the Nature and Uses of Mineral Waters. By Erasmus Wilson. Post 8vo. pp. 368, cloth. 6s. 6d.



zum

# serapeum.

15. Mai.

Mº 9.

1858.

Bibliothekordnungen etc., neueste in . und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

# Die Tischendorfsche Palimpsestensammlung.

Die kais. öffentliche Bibliothek zu St. Petersburg hat vor Kurzem die Sammlung von Palimpsesten und anderen Handschriften erworben, welche Professor Tischendorf vor einigen Jahren aus dem Orient nach Deutschland gebracht. Die Zahl der Palimpseste beträgt nicht weniger als 17, wenngleich mehrere derselben nur aus wenig Blättern bestehen. Zehn davon haben zur Grundschrift einen griechischen Text. In dieser Zahl befindet sich einer von 88 Octav- oder 44 Quartblättern mit Text vom Pentateuch aus dem 5. oder 6. Jahrhundert, und ein anderer von 28 Quartblättern mit neutestamentlichen Fragmenten von sieben verschiedenen Händen zum grössern Theil im 5., zum geringern Theil im 6. und 7. Jahrhundert verfasst. Bei dem ersteren besteht sogar die neuere, unter anderm eine vollständige Homilie des Johannes von Damaskus enthaltende, Schrift aus griechischen Unzialen, solchen wie sie im 9. Jahrhundert im Gebrauch waren; die neuere Schrift des anderen hingegen ist georgisch. Zwei andere Palimpseste, 6 und 3 Quartblätter, enthalten Bruchstücke aus Jesaias und aus den Büchern der Könige vom 7. und 8. Jahrhundert. Uebrigens wurden die genannten vier Handschriften, ihrem ältesten griechischen Texte nach, unlängst von Professor Tischendorf im ersten Bande seiner Monumenta sacra inedita, Nova Collectio, herausgegeben. Obgleich viele Blätter der Originale auf den ersten Anblick kaum Spuren einer vertilgten früheren Schrift dem Auge darbieten, so wurden sie doch mit nur wenig Ausnahmen ohne alle Anwendung chemischer Tinkturen von dem Finder und Her-XIX. Jahrgang.

ausgeber entziffert. Acht andere Blätter mit griechischer Schrift des 5. Jahrhunderts scheinen einer noch unbekannten patristischen Schrift anzugehören. Von ganz besonderer Merkwürdigkeit sind diejenigen Pergamente, die nicht nur einen doppelten, sondern sogar einen dreifachen Gebrauch im Laufe der Jahrhunderte erfahren haben. Von dieser Art ist ein griechisch-slavonischer Palimpsest, von dessen 23 Blättern mehrere zweimal griechisch beschrieben worden waren, ehe sie mit einem slavonischen Texte belegt wurden. Ein anderes Blatt enthält eine dreifache griechische Schrift, eine über der andern; die erstere enthält in späterer Unzialschrift Text aus Paulinischen Briefen, die zweite in schöner Minuskelschrift Stellen der Apostelgeschichte, die dritte einen zwischen Notenzeilen gesetzten Gesangtext. Ein anderes Blatt befand sich zuerst, und zwar im 5. Jahrhunderte in griechischen Händen und wurde mit schöner griechischer Unzialschrist ausgestattet; darauf ging es in syrische Hände über: der syrische Text verräth das 7. Jahrhundert. Endlich aber fand sich auch noch ein georgischer Mönch, der über die beiden vertilgten Texte einen georgischen setzte. Ein syrisch-georgisches Palimpsest, fünfzig Blätter stark, verspricht eine wichtige textkritische Ausbeute für die früheste syrische Evangelienübersetzung. Das einzige bis jetzt davon gelesene Blatt, aus dem Evangelium des Lucas, beweist, dass die Uebertragung aus dem Griechischen mit der grössten Treue ausgeführt worden; doch fällt der Text mit keinem der bisher bekannt gewordenen Uebersetzungen zusammen. Nicht geringere Wichtigkeit darf einer arabischen Handschrift, 75 Folioblätter stark, beigemessen werden. Sie enthätt den ältesten arabischen Text der Paulinischen Briefe, zu welchem sich der bis jetzt am meisten geschätzte Erpenische wie die Vulgata zur Itala verhält, dergestalt, dass regelmässig aus der Erpenischen Handschrift die modern christliche Ausdrucksweise, aus der neuaufgefundenen Urkunde aber die ursprüngliche oder älteste Ausdrucksweise der arabischen Christen geschöpst werden kann. Kennerurtheil setzt die seltene Handschrift in's 8. Jahrhundert. Neben ihr ist für die arabische Paläographie von grösstem Interesse ein Fragment, das einen ausführlichen Nachweis seiner Abfassung im Jahre 885 enthält, womit wahrscheinlich das älteste Datum einer arabischen Handschrift gegeben ist. Indem wir anderes übergehen, wie die kleinern Reste von griechischen Bibelhandschriften, deren Alter allem Anschein nach noch über das 5. Jahrhundert hinaufreicht, gedenken wir noch der karaitischen und rabbanitischen Manuscripte in der Tischendorfschen Samm-Die erstern wie die letztern sind reich an interessanten Ineditis. Während unter den rabbanitischen ein philosophischer Codex, Logik, Physik und Metaphysik enthaltend, auch als Autograph des Verfassers nach Dr. Steinschneiders kundigem Urtheile Bedeutung hat, sind unter karaitischen theils die zahlreichen Poesien, theils die gegen 400 Quartblätter umfassenden exegetischen Bestandtheile auszuzeichnen. Die letzteren sind nach genauerer Prüfung als Arbeiten eines der berühmtesten jüdischen Bibelausleger, Namens Jefet, erkannt worden, die sich nur in äusserst wenig Manuscripten erhalten haben und erst zum geringsten Theile neuerdings an's Licht gezogen worden sind.

(Beilage zu Nr. 62 der Allg. Ztg.)

# Hebräische Bibliographie.

Die hebräische und an das Judenthum sich knüpfende Litteratur hat in neuester Zeit die Ausmerksamkeit eines grösseren Kreises von Lesern und Schriftstellern auf sich gezogen, der buchhändlerische und antiquarische Verkehr innerhalb dieses Gebietes ist namentlich in den letzten Jahren durch besondere Umstände in ungewöhnlicher Weise gewachsen. Es kaben die eigenthümlichen Verhältnisse des hebräischen Schristthums und seiner Verbreitung, - welche in dem Artikel Jüdische Typographie und judischer Buchhandel der Realencyklopädie von Ersch und Gruber im Allgemeinen geschildert sind. - und die weitschichtigen Beziehungen des Judenthums zu den verschiedensten Litteraturkreisen, von jeher auf die Bibliographie dieses Gebietes nachtheilig gewirkt; was für dieselbe von verschiedenen Seiten, meistens nur nebenher, geschehen ist, reicht jedenfalls heute nicht mehr aus. Es dürste daher der Versuch, für dieselbe ein selbstständiges Organ zu schaffen, welches zunächst und hauptsächlich die dem Gelehrten, dem Bibliophilen, sowie dem Buchhändler und Antiquar wünschenswerthe Bücherkenntniss zu fördern sucht. auf Interesse und Unterstützung von den genannten Seiten aus. rechnen dürfen.

Die unterzeichnete Buchhandlung giebt, auf Veranlassung des unterzeichneten Redacteurs, vom gegenwärtigen Jahre 1858 an ein Repertorium für den bezeichneten Litteraturkreis unter dem Titel:

#### המזכיר

# HEBRÄISCHE BIBLIOGRAPHIE.

Blätter für neuere und ältere Litteratur des Judenthums,

in der zu bezeichnenden Weise heraus.

Es erscheinen im Laufe eines Jahres 6 Nummern, deren jede 16—24 Seiten umfassen und in zwei Haupttheilen bibliographische Zusammenstellungen oder kurze Artikel enthalten wird, deren Inhalt sich durch folgende allgemeinste Rubriken einigermassen kennzeichnet:

- Gegenwart: 1. Bücher und Flugschriften. 2. Journallese.
   3. Kataloge und Bibliotheksnachrichten. 4. Bevorstehende litterarische Erscheinungen und Unternehmungen. 5. Verzeichnisse der Schriften lebender Autoren. 6. Miscellen.
- II. Vergangenheit: Beiträge zur Geschichte der jüdischen Typographie und des jüdischen Buchhandels, Zusammenstellung oder Beschreibung von unbekannten oder seltenen Druckwerken, Incunabeln u. s. w., von Producten einzelner Officinen, von Sammlungen und Verzeichnissen, von Manuscripten in öffentlichen oder Privatbibliotheken, Nachrichten über Preise, Anerbietungen und Gesuche u. s. w.

Wir werden hierbei, die Haupttendenz nicht aus den Augen lassend, dennoch dem, nicht in unbewegliche Grenzen einzuschränkenden Lauf des lebendigen Verkehrs und den Fortschritten der Forschung Rechnung zu tragen uns bemühen. Wir werden namentlich den Buchhandel überall berücksichtigen, und die unterzeichnete Firma wird sich bestreben, auch den sich herausstellenden practischen Bedürfnissen zu dienen, so weit die erwähnten schwierigen Verhältnisse es zu lassen. Die erste Hauptabtheilung soll so gut als möglich den Kreis der neuen Erscheinungen des Jahres erschöpfen.

Hiermit wenden wir uns zunächst an alle Gelehrten, Büchersammler, Schriftsteller, Verleger und Antiquar-Buchhandlungen und laden dieselben ein, unser Unternehmen durch Zusendung von Schriften, Verzeichnissen und Nachrichten zu fördern; die Herren S. D. Luzzatto, Professor in Padua, J. Zedner in London, J. Benjakob in Wilna, G. Polak in Amsterdam, haben uns ihre freundliche Unterstütung zugesagt.

Die der Redaction als Freiexemplare zugehenden Novitäten werden durch eine detaillirte Anzeige Berücksichtigung finden; von allen hebräischen Erscheinungen, welche nach irgend einer Seite hin etwas Neues oder Interessantes bieten, nimmt die Buchhandlung sogleich auch 2 Exemplare zum Buchhändlerpreise, und dieselbe wird sich um weitere Verbreitung alles dessen bemühen, was zu ihrer Kenntniss gelangt. Sie erbietet sich überhaupt zur Vermittlung von Anerbietungen und Gesuchen für eine mässige Commissionsgebühr; auch werden Kataloge als Beilage zur Bibliographie aufgenommen, oder gegen entsprechende Entschädigung hier redigirt und gedruckt werden.

Die geehrten Redactionen von Journalen ersuchen wir der Tendenz Ihrer Blätter gemäss eine unser Unternehmen betreffende Notiz zu geben.

Die erste Nummer der Hebräischen Bibliographie ist am 1. April erschienen, und ist dieselbe zugleich als Probe auf Verlangen gratis von uns zu beziehen. Der Preis des Jahrgangs ist auf 1 Thaler festgesetzt.

Bestellungen werden von der Verlagsbuchhandlung, sowie von allen übrigen Buchhandlungen des In- und Auslandes und sämmtlichen Postämtern angenommen.

Berlin.

M. Steinschneider.

A. Asher & Co.

Alle die "Hebr. Bibliographie" betreffenden Zusendungen und Mittheilungen bitten wir zu adressiren an die Buchhandlung:
A. Asher & Co. Berlin. U. d. Linden 20.

### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Abhandlungen der historisch-philosophischen Gesellschaft in Breslau. 1. Bd. gr. Lex.-8. Breslau. geh. Boeckh's, Aug., gesammelte kleine Schriften. 1. Bd. A. u. d. T.: Orationes in universitate litteraria Friderica Guilelma Berolinensi habitae. Edid. Ferd. Ascherson. gr. 8. Leipzig. geh. n. 2% Thir. Dieckhoff, Prof. Dr. A. W., die Waldenser im Mittelalter. Entgegnung gegen Dr. Herzog's Schrift: üb. die romanischen Waldenser. [Abdr. aus den Göttinger gel. Anzeigen.] 8. Göttingen. geh. n. 8 Ngr. aus den Göttinger gel. Anzeigen.] 8. Göttingen. geh. n. 8 Ngr. Feddersen, B. W., Beiträge zur Kenntniss d. elektrischen Funkens. Inauguraldissertation. Mit 2 lith. Taf. (in gr. 8. u. 4.) gr. 8. Kiel 1857. geh.

n. ½ Thir.

Glecker, Ernst Frdr., geognostische Beschreibung der preuss. Oberlausitz, theilweise m. Berücksicht. d. sächs. Antheils. Nach den Ergebnissen einer auf Kosten der naturforschenden Gesellschaft in Görlitz unternommenen Reise entworfen. Mit 50 Fig. in (eingedr.) Holzschn., 1 lith. Taf. (in qu. gr. Fol.) 1 geognost. (lith. u. color.) Charte der land- u. forstwirthschaftl. Bodenclassen der preuss. Oberlausitz (in qu. Imp.-Fol.) Lex.-4. Görlitz. geh. u. in Mappe. n. 3 Thir. Grani Liciniani quae supersunt emendatiora edid. philologorum Bonnensium heptas, gr. 8. Leipzig, geh. n. 16 Ngr. Gutschmid, Alfr. v., Beiträge zur Geschichte d. alten Orients. Zur Würdigung v. Bunsen's Aegypten Bd. IV u. V. gr. 8. Leipzig. geh. n. 1 Thir Hackermann, Dr. A., die Laokoonsgruppe. Archäologischer Vortrag. gr. 8. Greifswald. geh. 4 Thir. Leyden. Hall, Dr. Herm. van, Observationes de Zingiberaceis. Imp.-4. n.n. 1 Thir. 4 Ngr. geh. Heilingbrunner, sen., Schullehrer. Ant., deutsche Sprachlehre nach der geistbildenden Methode. 2. Abth., f. Schüler der III. Elementar-Klasse. 5. verb. Aufl. 8. Regensburg. 3% Ngr. Hesmann, Baumstr. Ludw., mathematisches Wörterbuch. Alphabetische Zusammenstellung sämmtlich in die mathemat. Wissenschaften gehörender Gegenstände in erklärenden u. beweisenden, synthetisch u. analyt. bearb. Abhandlungen. 2—5. Lfg. gr. 8. Berlin. geh. à n. % Thir. Earner, Dr. Mich., über Stahlquellen, Molken u. climatische Einflüsse als die wichtigsten u. wirksamsten Heilmittel bei tuberculöser Anlage u. chronischer Lungenschwindsucht. Ein lieitrag zur Therapie der Lungentuberculose, ju. zur Kenntniss u. Würdigung des Curortes Sternberg in Böhmen, als Curort f. Brustkranke. Lex.-8. Prag. geh. n. % Thir.

- Kell, Karl, epigraphische Excurse. [Abdr. aus dem 2. Supplementbde. der Jahrbücher f. class. Philologie.] gr. 8. Leipzig geh. 9 Ngr.
- Matthiessen, Privatdoc. Dr. Ludw., über die Gleichgewichts-Figuren homogener freier rotirender Flüssigkeiten. Nebst t (lith.) Figurentaf. (in qu. 4.) gr. 8. Kiel 1857. geh.
- Meyer, Dr. W. H. Thdr., Beobachtungen üb das geschichtete electrische Licht sowie üb. den merkwürdigen Einfluss d. Magneten auf dasselbe, nebst Anleitg. zur experimentalen Darstellg, der fraglichen Erscheinungen. Mit 1 Lith. u. 3 color. (lith.) Taf. (in gr. 4. u. Fol.) gr. 4. Berlin. geh. n. 271/2 Ngr.
- **Muys**, Privatdoc. Dr. Gfried., Forschungen auf dem Gebiete der alten Völker- u. Mythengeschichte. 2 Thl. A. u. d. T.: Hellenika. gr. 8. n. 21/3 Thir. (1. 2.: n. 4 Thir.) Köln. geh.
- Piechioni, L., del senso allegorico, pratico e dei vaticini della Divina Comedia. Lezioni due recitate alla società academica di Basilea. gr. 8. Basel 1857. geh. % Thir.
- **Preiss**, Dr. Ed., physiologische Untersuchungen üb. die Wirkungen d. kalten Wassers im Bereiche d. Nervensystems u. üb. die Gesetze der Leitung in der peripherischen sensitiven Nervensphäre, gr. 8. Berlin. 1% Thir.
- Rosenkranz, Karl, Apologie Hegels gegen Dr. R. Haym. gr. 8. Berlin.
- n. 8 Ngr. Rumpf, Joh. Wilh., Bibel u. Christus. Beleuchtung der Gründe f. den n. 1% Thir. Kirchenglauben, gr. 8. Strassburg, geh.
- Sammlung der sämmtlichen, seit dem 1. Jänner 1826 bis Ende Dezbr. 1855 f. Böhmen ergangenen geistlichen Gesetze u. Verordnungen als Fortsetzg. d. Peter Karl Jaksch'schen Gesetzlexikons. Hrsg. v. Statthalterei-Offizial Ant. Schimon. gr. 8. Prag 1856. geh. n.n. 3 Thir.
- Schmid aus Schwarzenberg, Doc. Dr. X., philosophische Pädagogik im Umriss. gr. 8. Erlangen. geh. n. 1 Thir. 6 Ngr.
- Schoemann, G. F., Prolusio de religionibus exteris apud Athenienses. gr. 4. Greißwald 1857. geh.
- Veigt, Privatdoc. Dr. Mor., das jus naturale, aequum et bonum u. jus gentium der Römer. 2 Bd. Das jus civile u. das jus gentium der Römer. 1. Abth. gr. 8. Leipzig. geh. n. 2% Thir. (I. II, 1.: n 6% Thir.)
  Verlaender, Kataster-Insp. Steuerrath J. J., Ausgleichung der Fehler po-
- lygonometrischer Messungen. Lex.-8. Leipzig. geh. 1/2 Thir.
- Wurm, Wilh, über die Heilwirkung der Baquete. Ein Beitrag zur Metallotherapie. [Mit e. Anticritik an Hrn. Dr. Gleich.] gr. 8. München. % Thir. geh.

# ENGLAND.

- Acton (W.) The Functions and Disorders of the Reproductive Organs, in Youth, in Adult Age, and in Avanced Life, considered in their Physiological, Social, and Psychological Relations. By William Acton. 7s.
- 8vo. pp. 114, cloth. American Almanack and Repository of Useful Knowledge for the Year 1858. (Boston), pp. 376, roan, sewed, London. 5s.
- Baird (W.) A Cyclopædia of the Natural Sciences. By William Baird. 8vo, pp. 600, cloth. 12s. 6d.
- By John Balfour (J. H.) — The Plants of the Bible: Trees and Shrubs. Hutton Balfour. Royal 8vo. pp. 54, cloth. 7s. 6d.

Bowman (J. E.) — An Introduction to Practical Chemistry, including Analysis. By John E. Bowman; edited by C. L. Bloxam. 3d edit. 12mo. pp. 290, cloth. 6s. 6d. Burke (B.) - A Genealogical and Heraldic Dictionary of the Landed Gentry of Great Britain and Ireland. By Sir Bernard Burke. New edit. royal 8vo. pp. 1400, cloth.

47s. 6d.

Campbell (H. F.) — Essays on the Secretory and the Excito Secretory System of Nerves in their Relations to Physiology and Pathology. By Henry Fraser Campbell, A.M., M.D. 8vo. (Philadelphia), with illustrations, pp. 156, cloth London.

Ss.

Canadian Haturalist and Geologist, and Proceldings of the Natural list. tory Society of Montreal. Conducted by a Member of the Natural History Society. 8vo. Vols 1 & 2 (Montreal), pp. 986, cloth, London each 18s. Capgrave (J.) - The Chronicle of England. By John Capgrave. Edited by Rev. Francis C. Hingeston. Royal 8vo. half-bound. 8s. 6d. Church Papers: History - The Church after the Apostles. pp. 18, sewed. 2d. Davey (J. G.) — The Ganglionic Nervous System: its Structure, Functions, and Diseases. By James George Davey. 8vo. pp. 305, cloth. Guyet (A.) — Comparative Physical Geography; or, the Earth in relation to Man. By Arnold Guyet. Translated from the French by C. C. Felton. 2d edit. 12mo. pp. 200, cloth. **Eadfield** (H. H.) — A Treatise on Perspective, explanatory of a System for simplifying a Knowledge thereof. Illustrated by a large sheet of coloured diagrams. By H. H. Hadfield. 12mo. cloth. Herodotus. - The History of Herodotus: a new English Version, edited with copious Notes and Appendices illustrating the History and Geography of Herodotus, from the most recent sources of information, and embodying the Chief Results, Historical and Ethnographical, which have been obtained in the Progress of Cuneiform and Hieroglyphical Discovery. By George Rawlinson. 4 vols. Vol. 1, 8vo. pp. 698, cloth. **Honigherger** (J. M.) — Cholera, its Cause and Infallible Cure; and on Epidemics in General. By J. M. Honigherger. 8vo. 1s. India: its History, Religion, and Government. 8vo. sewed.

Is.

Ling (T. H.) — The Study Book of Mediæval Architecture and Art. By
Thomas H. King. Vol. 1, folio, half-bound.

63s. Laishley (R.) — A Popular History of British Birds' Eggs. By Richard Laishley. Square 16mo. pp. 310, cloth. 10s. 6d. Lewes (G. H.) — Sea-side Studies at Ilfracombe, Tenby, the Scilly Isles, and Jersey. By George Henry Lewes. Evo. pp. 410, cloth. 10s. 6d. **Memoirs** chiefly Illustrative of the History and Antiquities of Northumberland. 2 vols. 8vo. cloth. 42s. Owen (J.) — The Stepping-Stone to Natural History. By James Owen. New edit. in 2 parts; 1 vol. cloth.

2s. 6d.

Pattison (S. R.) — The Earth and the Word; or, Geology for Bible
Students. By S. R. Pattison. 12mo. pp. 140, cloth.

3s. 6d.

Smith (W.) — A Classical Dictionary of Biography, Mythology, and Geography; based on the larger Dictionary. By William Smith. 4th edit.

8vo. pp. 832, cloth.

18s.

Stract (1) — The Antiquities of Athens and other Monuments of Greece.

Byo. pp. 832, cloth.

Start (J.) — The Antiquities of Athens and other Monuments of Greece, as measured and delineated by James Stuart and Nicholas Revett.

3d edit. 12mo. pp. 150, cloth.

5s.

# Anzeigen.

Bei T. O. Weigel in LEIPzig ist vorräthig:

# The Bibliographer's Manual

OF

# ENGLISH LITERATURE,

CONTAINING

an account of rare, curious and useful books, published in or relating to Great-Britain and Ireland, from the invention of printing; with bibliographical and critical notices, collations of the rarer articles, and the prices at which they have been sold in the present century.

By

# William Thomas Lowndes.

NEW EDITION,

revised, corrected and enlarged.

In eight parts, forming four volumes.

Part I. 8°. gebunden. Thir. 1. 10 Ngr.

Bei Martinus Nijhoff im HAAG ist erschienen:

Monumens Typographiques des Pays-Bas au XVesiècle. Collection de Fac-simile d'après les originaux conservés à la Bibliothèque Roy. de la Haye et ailleurs. Publiée par M. J.-W. Holtrop, Bibliothécaire en chef de la Bibliothèque Roy. IVe Livraison. Enthaltend Tafel XIX—XXIII. Folio. Preis 3 Rthlr.

Jährlich erscheinen 2 à 3 Lieferungen. Die V. Lieferung kann durch jede Buchhandlung à Cond. bezogen werden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



en na

# SERAPEUM.

31. Mai.

**№** 10.

1858.

Bibliothekordnungen etc., neweste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusieherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipnig.

# Neuester Bericht über die Hamburger Bibliothek.

Das "Verzeichniss der Vorlesungen, welche im Hamburgischen akademischen und Real-Gymnasium von Ostern 1858. bis Ostern 1859. gehalten werden. Herausgegeben von Prof. Chr. Petersen. Hamburg 1858." (XVI und 60 [62] Seiten. 40.) enthält Seite XI fgd. nachstehenden Bericht über die Hamburger Stadtbibliothek und die mit derselben verbundenen Sammlungen.

Die Zahl der Bücher hat wieder in ausserordentlicher Weise zugenommen. Unter den zum Theil schon im Jahre vorher übergebenen und desshalb schon früher erwähnten Büchern des Herrn Dr. N. H. Julius sind besonders zahlreich die Schristen über Gefängnisskunde und Armenwesen, über Taubstummen- und Blindenunterricht, es finden sich darunter aber auch werthvolle Einzelheiten aus den Gebieten der Hymnologie und der neueren, namentlich der Spanischen und Italienischen Litteratur; es sind ungefähr 3000 Bücher und Brochuren. Eine zweite Sammlung von fast 400 Büchern und kleinen Schristen, besonders historischen und politischen Inhalts, verdanken wir Seiner Excellenz Herrn Geheimrath von Struve. Nicht kleiner ist eine dritte. welche Herr Generalconsul E. Merck geschenkt hat, aus der eine sehr bedeutende Collection der in den Jahren 1848-50 erschienenen politischen Brochuren hervorgehoben zu werden verdient. Einen reichen Schatz von Brochuren über Pressgesetzgebung, Zoll- und Handelsverhältnisse, internationale Politik und die Sklavenfrage verdanken wir Herrn Professor Wurm. Eine

XIX. Jahrgang.

umfangreiche Sammlung geographischer Karten, und zwar aus dem Gebiet nicht nur der politischen, sondern auch der historischen und physischen Geographie, die der verstorbene Herr Joh. Dan. Runge mit grosser Sachkunde und Aufwendung nicht geringer Mittel zusammengebracht hatte, ist von dessen Frau Wittwe der Stadtbibliothek übergeben worden. Von den einzelnen Werken, die wir der Freigebigkeit der Verfasser, Herausgeber oder bisherigen Besitzer verdanken, erlauben wir uns der Aufmerksamkeit derjenigen Gelehrten, welche ein besonderes Interesse daran nehmen, vor andern noch zu empfehlen: die neue Ausgabe der Werke Spanischer Reformatoren von Herrn Benj. B. Wiffen in Mount Pleasant bei Woburn in Bedfordshire; die Französische Uebersetzung von Swedenborgs Werken von dem Uebersetzer Herrn J. F. E. le Boys des Guays zu Saint Amand, Depart. Cher; Documents relative to the local History of the State of New-York Vol. I, III—VII und IX, The revised Statutes of the State of New-York Vol. I-III, ein Geschenk der Regents of the University an unsern Hochweisen Senat; Exposition universelle de 1855 Rapport du Jury international, 3 Vol. 40, nebst Atlas descriptif, 1 Vol. in Querfolio, Geschenk für denselben von Seiten der Kaiserlichen Commission; Alfr. Maury Indigenous Races of the Earth, Philadelphia 1857, Geschenk des Herrn Julius Hesse zu Mobile in Nord-Amerika. Zu den werthvollsten Erwerbungen des verflossenen Jahres gehören mehrere Handschriften, unter denen die wichtigsten sind: Ein Arabisches Manuscript des Al-Koran, Geschenk des Herrn Dr. Med. L. Brésselau; eine Papierhandschrift aus dem funfzehnten Jahrhundert, welche im Kölnischen Dialekt Lebensbeschreibungen von Heiligen enthält und den Titel führt: "Van den perickel der unbescheidener bichter ind dem love der bescheidener ind die besocht sint, genomen us dem boiche verklairder manne," Geschenk des Herrn J. L. de la Camp; ein noch grösserer Schatz aber ist ein Niedeutsches Lectionarium (Evangelien und Episteln) "das Somerdeil," 138 Blätter Pergament in 40. vom Jahre 1390, das, so viel wir haben in Erfahrung bringen können, einzig in seiner Art ist; wir verdanken dasselbe unter Vermittlung des Herrn Dr. J. Geffcken einer hiesigen Stifftung, die der Förderung der Kunst und Wissenschaft schon manches Opfer gebracht hat. Den ausführlicheren Bericht über alle Geschenke müssen wir verschieben, bis die Veröffentlichung des Accessions-Katalogs Gelegenheit bietet unsern Dank, den wir hier schon im Allgemeinen aussprechen, zu wiederholen. Die Bibliothek ist zu schnell und in zu grossem Umfange gewachsen, um neben der ungeheuren Arbeit des Real-Katalogs, auf dessen Beendigung die Behörde dringt, die Veröffentlichung des jährlichen Zuwachses so rasch, als es sein sollte, bewirken zu können. Doch hat einer der Herren Secretäre einen ausserordentlichen Aufwand an Zeit aufgeboten, die Arbeit bis zum Anfange des vorigen Jahres nachzuholen. Alle übrigen Ar-

beiten haben ihren regelmässigen Fortgang gehabt. Die Benutzung der Bibliothek, welche im Sommer einige Wochen unterbrochen werden musste, weil die Fussböden, sowohl der Geschäftszimmer als der Bibliothek selbst, gestrichen wurden, ist sich in den letzten Jahren ziemlich gleich geblieben; die Zahl der verliehenen Bücher belief sich auf wenig mehr als im Jahr vorber und betrug 4746, wogegen die Zahl derer, welche die Lesezimmer benutzten, mehr als 2200 Personen betrug und um 300 grösser war als das Jahr vorher. Vom Real-Katalog sind seit vorigen Ostern 20 Bände fertig geworden, so dass derselbe auf 270 Foliobände angewachsen ist. Ansprechender würde der Bericht sein, wenn er auf die zahlreichen wissenschaftlichen Unternehmungen eingehen könnte, die theils unmittelbar aus unserer Bibliothek hervorgegangen, theils durch dieselbe unterstützt oder gefördert sind. Aber der Umfang desselben würde zu gross für diese Blätter.

Ueber die Vergrösserung der kleinen, mit der Bibliothek verbundenen Sammlungen ist bereits in No. 41 des Amtsblattes und in der Beilage No. 44 der Hamburger Nachrichten berichtet worden. Die Sammlung Hamburgischer und Germanischer Alterthümer hat sich wiederum einer besonderen Berücksichtigung zu erfreuen gehabt; es sind drei kleine Privatsammlungen in dieselbe übergegangen: die des Herrn Major v. Wasmer (der schon früher seine Steingeräthe geschenkt hatte und nun auch die Broncesachen hinzugefügt hat), die des Herrn Senator Biernatzki. jetzt in Sierksdorf bei Neustadt, und die des Tertianers Hermann Petersen aus Oldenburg. Die Commission ist bemüht. denselben eine vortheilhaftere Aufstellung zu veranstalten, als bisher möglich war. In noch höherem Grade ist ein grösserer Raum für eine bessere Aufstellung der ethnographischen Sammlung wünschenswerth; die Gegenstände stehen und liegen so vor und über einander, dass die wenigsten gehörig gesehen, und größere Gegenstände gar nicht mehr aufgenommen werden können. Bei gleicher Zunahme des naturhistorischen Museums, das zunächst liegt, ist es leider unmöglich, sich dahin auszubreiten, und desshalb in dem jetzigen Gebäude an Erweiterung des Raumes kaum zu denken; doch darf es nicht versäumt werden, rechtzeitig auf das Bedürfniss hinzuweisen. In der artistisch-antiquarischen Sammlung ist nur das Münzcabinet von Bedeutung, das dieses Mal besonders reich bedacht ward. Die demselben von Herrn Dr. H. E. Hartmeyer geschenkte Münzsammlung (116 Stück) zeichnet sich durch zahlreiche Französische und Dänische Münzen und einige werthvolle Medaillen aus.

#### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Arago, Franç., Ocuvres complètes, publices d'après son ordre sous la direction de J.-A. Barral. Tome VII. gr. 8. Paris. Leipzig. geh. (a) n. 2 Thir. Aschbach, Prof., über römische Kaiser-Inschriften m. absichtlichen aus

dem Alterthume herrührenden Namentilgungen. [Aus den Sitzungsber. 1857 der k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. Wien 1857. geh. n.n. % Thir. Bergmann, Jos., Pflege der Numismatik in Oesterreich im XVIII. Jahr-

hundert m. besond. Hinblick auf das k. k. Münz- u. Medaillen-Cabinet in Wien. Mit erläut. Anmerkgn. II. [Mit 1 (in Kpfr. gest.) Taf.] [Aus den Sitzungsber. 1857 der k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. Wien n.n. 17 Ngr. 1857. geh.

Böklen, Ingen. W., gesammelte Erfahrungen üb. die Anwendung d. Was-serglases. Von Consumenten eingeholt durch Johs. Rominger u. zusammengestellt unter Mitbenützg. der neuesten einschlägigen Literatur. gr. 8. Stuttgart. geh. n. 6 Ngr.

Bremiker, Insp. Dr. C., nautisches Jahrbuch od. vollständ. Ephemeriden u. Tafeln f. d. J. 1860 zur Bestimmung der Länge, Breite u. Zeit zur See, nach astronom. Beobachtgn. nebst e. gemeinfassl. Anleitg., wie die erforderl. Rechnungen anzustellen sind. Unter amtl. Auf-

sicht hrsg. [9. Jahrg.] gr. 8. Berlin. geh. n. % Thir. Carnall, R. v., geognostische Karte von Ober-Schlesien. 2. Aufl. Maassstäbe 1:200000. 2 Bl. Chromolith. qu. Imp. - Fol. Berlin 1857. n. 2% Thir.

Centralorgan, bibliographisches, d. oesterreichischen Kaiserstaates. Im hohen Außrage d. kaiserl. Ministeriums d. Innern. Red. von Dr. Const. v. Wurzback. Jahrg. 1858. 24 Nrn. gr. Lex.-8. Wien. baar n. 24 Thir.

Cowper, B. Harris, the principles of Syriac Grammar. Translated and abridged from the work of Dr. Hoffmann. gr. 8. London. Leipzig. geh. n.n. 24 Thir.

Detleften, Dr., über ein neues Fragment e. römischen Wachsurkunde aus Siebenbürgen. [Mit 1 lith. Taf.] [Aus den Sitzungsber. 1857 der k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. Wien 1857. geh. n.n. ¼ Thlr.

— über zwei neu entdeckte römische Urkunden auf Wachstafeln. [Mit 6 lith. Taf. (in Lex.-8. u. 4.)] [Aus den Sitzungsber. 1857 der k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. Ebd. 1857. geh. n. ¾ Thlr.

Akad. d. Wiss.] Lex.-8. Ebd. 1857. geh.

n. % Thir.

Ditscheiner, Leander, über die graphische Kreis-Methode. [Mit 6 (lith.)

Taf. (in 4., gr. 4. u. qu. gr. 4.)] [Aus den Sitzungsber. 1857 der
k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. Wien. geh.

Gallhabaud, Jul., die Baukunst des 5. bis 16. Jahrhunderts u. die davon

abhängigen Künste, Bildhauerei, Wandmalerei, Glasmalerei, Mosaik,

Arbeit in Eisen etc. Unter Mitwirks der bedestendeten Andelichten Arbeit in Eisen etc. Unter Mitwirkg. der bedeutendsten Architekten Frankreichs u. anderer Länder hrsg. 26. u. 27. Lfg. Imp.-4. Leipzig.

baar à n. 16 Ngr. Gegenbaur, Prof. C., anatomische Untersuchung e. Limulus m. besond. Berücksicht, der Gewebe. Mit 1 (lith.) Tat. [Abgedr. aus dem 4. Beruckstent, der dewebe. Alle I (1921) Bde. der Abhign. der Naturforschenden Gesellsch. in Halle.] gr. 4. Halle geh. n. % Thir.

Halle. geh.

n. % Tair.

Groskepff, Ob.-Ger.-Anwalt Dr. G. C., zur Lehre vom Rententionsrechte. gr. 8. Oldenburg. geh. n. 18 Ngr.

Hankel, W. G., elektrische Untersuchungen. 3. Abhandlung üb. Elektricitätserregung zwischen Metallen u. erhitzten Salzen. [Aus den Abhdign. der math.-phys. Classe der K. Sächs. Gesellschaft d. Wiss.] n. 16 Ngr. (1-3.: n. 31/2 Thir.) gr. Lex -8. Leipzig. geh.

Bermann's, Karl Frdr., Culturgeschichte der Griechen u. Römer. Aus dem Nachlasse d. Verstorbenen hrsg. v. Dr. Karl Gust. Schmidt. 2. Thl. gr. 8. Göttingen. geh. n. 1 Thir. (cplt.: n. 21/2 Thir.) Hyrtl, Prof., über die Plica nervi laryngei. [Mit 1 (lith.) Taf.] [Aus den Sitzungsber. 1857 der k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. Wien 1857. geh. n. 4 Ngr. Kenner, Frdr, die Roma-Typen. [Mit 1 lith. Taf.] [Aus den Sitzungsber. 1857 der k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. Wien 1857. geh. n.n. 9 Ngr. Lochner, Geo. Wolfg. Karl, die Urkunden der Monumenta Zollerana frankischer Linie nach den wichtigsten Beziehungen zusammengestellt. n. 12 Ngr. gr. 8. Nürnberg. geh. Ludwig, C., u. A. Spiess, Vergleichung der Wärme d. Unterkiefer-Drusenspeichels u. d. gleichseitigen Carotidenblutes. [Aus den Sitzungs-ber. 1857 der k. Akad. der Wiss.] Lex.-8. Wien 1857. geh. n. 2 Ngr. Meyer, Herm. v., Reptilien aus der Steinkohlen-Formation in Deutschland. Mit 16 (lith.) Taf. Abbildgn. gr. Fol. Cassel. n. 16 Thir. Reidhart v. Reuenthal. Hrsg.v. Mor. Haupt. gr. 8. Leipzig. geh. n. 2 Thir. Oberleitner, Karl, Beiträge zur Geschichte d. 30jähr. Krieges m. besond. Oberleitner, Karl, Beiträge zur Geschichte d. 30jähr. Krieges m. Desong. Berücksicht. d. österreich. Finanz – u. Kriegswesens. Nach den Quellen d. k. k. Finanz-Ministerial-Archivs. Vom J. 1618—1634. [Ausdem XIX. Bd. d. Archivs f. Kunde Oesterreich. Geschichtsquellen.] Lex.-8. Wien 1857. geh. n.n. 7 Ngr. Olga a. Wladimir. Skizzen aus der Urgeschichte Russlands. Nach Nestors Annalen hrsg. v. G. Kuttler. gr. 8. Stuttgart 1857. geh. 18 Ngr. Oeltzen, W., Argelander's Zonen-Beobachtungen vom 15. bis 31. Grade südl. Declination in mittleren Positionen für 1850-0. [Aus den Sitzungsber. 1857 der k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. Wien 1857. geh. n.n. 14 Ngr. Oppel, Dr. Alb., weitere Nachweise der Kössener Schichten in Schwaben u. in Luxemburg. [Aus den Sitzungsber. der k. Akad. d. Wiss.] Lox.-8. Wien. geh.

certel, Dr. Frdr. Max., das Jahr 1857. Erster Nachtrag zur 2. Aufl. der genealog. Tafeln d. 19. Jahrhunderts. gr. 16. Meissen. geh. n. 6 Ngr. Pauli, Dr. F., Mémoire sur la nature de l'opthalmie d'Egypte. gr. 4. Würzburg. geh.

n. ½ Thir. Lex.-8. Wien. geh. Würzburg, geh.
Petaval, Prof. J., Bericht üb. dioptrische Untersuchungen. [Aus den Sitzungsber. 1857 der k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. Wien 1857. geh. n.n. % Thir.

Pohl, Dr. J. J., über den Gebrauch d. Thermo-Hypsometers zu chemischen u. physical. Untersuchungen. [Mit 1 (lith.) Taf.] [Aus den Sitzungsber. 1857 der k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. Wien. geh. n. 4 Ngr. Renner, Frid., de vestitura possessoria rerum mobilium ejusque tuitione secundum vetus jus germanicum. Dissertatio inauguralis. gr. 8. Marburg. geh.

n. 8 Ngr.

Reuss, Prof. Dr. Aug., mineralogische Notizen aus Böhmen. [Mit 1 (lith.) n. 8 Ngr. Taf. [Aus den Sitzungsber. 1857 der k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. Wien 1857. geh. n.n. 7 Ngr. über silurische Schalsteine u. das Eisenerzlager v. Auval bei Prag. [Aus den Sitzungsber. 1857 der k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. Ebd. 1857. geh.

n. 4 Ngr.

Riedel's, (Geh. Archivrath Dr. Adph. Frdr.,) Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken u. sonstigen Geschichtsquellen f. die Geschichte der Mark Brandenburg u. ihrer Regenten. Fortgesetzt auf Veranstaltg. d. Vereins f. die Geschichte der Mark Brandenburg. Des 1. Haupttheiles od. der Urkunden-Sammlung f. die Orts- u. specielle Landesgeschichte 14. Bd. gr. 4. erlin 1857, geh.
n. 4½ Thir.
derselbe. Des 2. Haupttheiles od. der Urkunden-Sammlung f. die Berlin 1857, geh.

Geschichte der auswärtigen Verhältnisse 6. Bd. gr. 4. Ebd.

n. 41/2 Thir. (I, 1-14. II, 1-6.: n. 90 Thir.)

Rechleder, Prof. Dr. Frdr., Anleitung zur Analyse v. Pflanzen u. P

Schaefer, Prof. Dr. Ed., über e. Vergiftung m. Mitisgrün, nebst e. Reihe chem. Untersuchgn., die Resorption u. Ausscheidg. v. Arsen u. Antimonial-Präparaten betreffend. [Aus den Sitzungsber. der k. Akadd. Wiss.] Lex.-8. Wien 1857. geh.

d. Wiss.] Lex.-8. Wien 1857. geh.

5. n. 4 Ngr.

5. chmidt, J. F. Jul., Untersuchungen üb. die Leistungen der Bourdon's schen Metallbarometer m. Hinweisg. auf den Nutzen dieser Instrumente f. die Marine. Mit 3 (lith.) Taf. gr. 4. Olmüz. geh. n. % Thir.

Spitzer, Simon, Bemerkungen üb. die Integration linearer Differential-Gleichungen m. Coëfficienten, die bezüglich der unabhängig Variablen v. der ersten Potenz sind. [Aus den Sitzungsber. der k. Akad. d. Wiss. J. ex.-8. Wien 1857. geb.

Wiss. Lex.-8. Wien 1857. geb.

Integration verschiedener linearer Differential-Gleichungen. [Aus den Sitzungsber. 1857 der k. Akad. d. Wiss.]

Lex.-8. Ebd. 1857.

n.n. % Thir.

Stark, Dr. Frz., Beiträge zur Kunde germanischer Personennamen. [Aus den Sitzungsber. 1857 der k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. Wien 1857. geh. n. 4 Ngr.

geh.

Stagmann, Karl, üb. die Briefe d. Andrea da Burgo, Gesandten König Ferdinand's an den Cardinal u. Bischof v. Trient Bernh. Cles. [Aus den Sitzungsber. der k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. Wien 1857. geh. n. 1/2 Thir.

Studien, indische. Beiträge f. die Kunde d. indischen Alterthums. Im Vereine m. mehreren Gelehrten hrsg. v. Dr. Albr. Weber. 4. Bd. 2. Hst. gr. 8. Berlin. (à Hst.) n. 1½ Thlr.

Ubbelohde, Privatdoc. Dr. Aug., über den Satz: ipso jure compensatur. Eine Untersuchung aus dem römischen Rechte. gr. 8. Göttingen. geh. n. 1½ Thir.

Unger, Prof. Dr. F., Beiträge zur Physiologie der Pflanzen. [Mit 1 (hth.) Taf.] [Aus den Sitzungsber. 1857 der k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. Wien 1857. geh. n.n. 7 Ngr.

Verhandlungen der physicalisch-medicinischen Gesellschaft in Würzburg. Hrsg. v. der Redactions-Commission der Gesellschaft. 8. Bd. 3. Hft. Lex-8. Würzburg. n. 3/3 Thir. (I-VIII, 3.: n. 17 Thir. 27 Ngr.)

Vierteljahrs-Catalog aller neuen Erscheinungen im Felde der Literatur in Deutschland. Nach den Wissenschaften geordnet. Mit alphabet. Register. 12. Jahrg. 1857. 4. Hft. Octb. bis Decbr. Nebst Anhang.

gr. 8. Leipzig.

Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Red. v. Prof. Dr. Rud. Wolf. 2. u. 3. Jahrg. 1857 u. 1858. å 4 Hfte. gr. 8. Zürich.

a Jahrg. n. 3 Thir.

Walewski, Prof. Ant. v., Geschichte der heil. Ligue u. Leopolds I. vom Umschwung im Gleichgewichtssystem d. Westens durch den schwedisch-polnisch-österreich. Krieg, bis zur Verwicklg. der oriental. Frage durch August II. 1657—1700. 1. Thl. 1. Abth. gr. 8. Krakau 1857. (Wien.) geh. n. 2% Thir.

## ENGLAND.

Aeschylus: ex novissima Recensione Frederici A. Paley. Accessit verborum quæ præcipue notandu sunt, et nominum Index. 18mo. pp. 266, cloth.

Beale (L. J.) — Illustrations of the Constituents of Urine, Urinary Deposits, and Calculi. By Lionel J. Beale. 8vo. pp. 70, cloth. 9s. 6d.

Bishop. Vol. 2, 8vo. (Boston), pp. 874, cloth, London. - Commentaries on Criminal Law. By Joel Prentiss

**British** (The) Workman's Family Guide to Homocopathic Treatment, Compiled chiefly from the Works of Drs. Guernsey, Malan, Hering, and Moore. 32mo. (Manchester), pp. 150, cloth, 1s. Buckland (F. T.) — Curiosities of Natural History. By Francis T. Buck-

land. 2d edit. 12mo. pp. 320, cloth.

Creasy (E. S.) - History of the Ottoman Turks from the Beginning of their Empire to the Present Time; chiefly founded on von Hammer. By E. S. Creasy. New edit. 8vo. pp. 1050, cloth.

Dahne (J. L.) — A Zulu-Kafir Dictionary, Etymologically explained; with copious Illustrations and Examples. Preceded by an Introduction on the Zulu-Kafir Language. By the Rev. J. L. Dohne. Medium 8vo.

**Dunglison** (R.) — A Dictionary of Medical Science: containing a Concise Explanation of the various Subjects and Terms of Anatomy, Physiology, Pathology, Hygiene, Therapeutics, Pharmacology, Pharmacy, Surgery, Obstetrics, Medical Jurisprudence, Dentistry, &c.; Notices of Climate and of Mineral Waters, Formulæ for Officinal, Empirical, and Dietelic Preparations; with French and other Synonymes. By Robly Dunglison. New edit revised and enlarged, royal 8vo. pp. 990, cloth.

Encyclopedia Britannica; or, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature. 8th edit. 4to. (Edinburgh), cloth.

Everett (J. D.) — The Philosophy of Teaching; or, Psychology in its Relation to Intellectual Culture: being an Essay read before the Literary and Philosophical Society of the University of Glasgow. By J. D. Everett. 8vo. sewed.

Fleming (W.) — The Vocabulary of Philosophy, Mental, Moral, and Metaphysical: with Quotations and References for the use of Students. By William Fleming. 2d edit. 12mo. pp. 568, cloth.

Fraser (A.C.) - Rational Philosophy in History and in System: an Introduction to a Logical and Metaphysical Course. By Alexander C. Fraser. Post 8vo. (Edinburgh), pp. 144, cloth.

Gauss. — Theoria Motus: Theory of the Motion of the Heavenly Bodies Moving about the Sun in Conic Sections. A Translation of Gauss's Theoria Motus: with an Appendix. By Charles Henry Davis. 4to. (Boston), cloth, London. 25s. Gibson (W. S.) — Lectures and Essays on various Subjects, Historical, Topographical, and Artistic. By William Sidney Gibson. 8vo. cl. 9s.

Gray (A.) — Introduction to Structural and Systematic Botany and Vegetable Physiology: being a Fifth and Revised Edition of the Botanical Text-Book, illustrated with over Thirteen Hundred Woodcuts. By Asa Gray, M. D. 8vo. (New York), pp. 555, cloth, Lon-10s. 6d. don.

Gray (M. E.) — Figures of Molluscous Animals selected from various Authors: etched for the Use of Students. By Maria Emma Gray. Vol. 5, 8vo. cloth. 12s.

Grey (G.) - Proverbial and Popular Sayings of the Ancestors of the New Zealand Race. By Sir George Grey. 8vo. pp. 120, sewed. 3s. 6d.

Jenes (T. W.) — A Catechism of the Physiology and Philosophy of Body, Sense, and Mind; for use in Schools and Colleges, and in Private Study. By T. Wharton Jones. 12mo. pp. 130, sewed. 2s. 6d. Kavanagh (J. W.) — Arithmetic; its Principles and Practice. By James

W. Kavanagh. New edit. 12mo. cloth.

Lee (R.) — A Treatise on the Employment of the Speculum in the Diagnosis and Treatment of Uterine Diseases; with Three Hundred Cases. By Robert Lec. 8vo. pp. 132, cloth.

Lobb (H. W.) — On some of the more Obscure Forms of Nervous Affections, their Pathology and Treatment; with an Introduction on the Physiology of Digestion and Assimilation, and the Generation and Distribution of Nerve Force, based upon Original Microscopical Observations. By Harry William Lobb. 8ve. pp. 320, cloth.

Macaulay (Lord) — The History of England from the Accession of James the Second. By Lord Macaulay. Vol. 4, 12mo new edit. pp. 410,

Mahomet. — The Life of Mahomet, and History of Islam, to the era of the Hegira; with Introductory Chapters on the Original Sources for the Biography of Mahomet, and on the Pre-Islamite History of Arabia. By William Mair. 2 vols. 8vo. pp. 500, cloth.

Mantell's Wonders of Geology; or, a Familiar Exposition of Geological Phenomena. 7th edit. revised and augmented by T. Rupert Jones, complete in 2 vols. with coloured Geological Map of England, plates, and upwards of 200 beautiful woodcuts. Vol. 2, with Index, 7s. 6d. post 8vo. cloth.

Miller. - The Principles and Practice of Obstetrics, including the Treatment of Chronic Inflammation of the Uterns, considered as a frequent cause of Abortion. By Henry Miller. With illustrations on wood.

8vo. (Philadelphia), pp. 644, cloth, London.

21s.

Milner (J. T.) — Christian Theology; an Epitome of the Principal Doctrines of the Bible: with Reflections, Experimental and Practical. By Joseph Thorpe Milner. 4th edit. 12mo. pp. 300; cloth.

Weale (J. M.) — A History of the so-called Jansenist Church of Holland; with a Sketch of its Earlier Annals, and some Account of the Brothers of the Common Life. By Rev. J. M. Neale. 8vo. pp. 420, 10s. 6d. cloth.

Petrce. — Physical and Celestial Mechanics. By Benjamin Peirce, Perkins Professor of Astronomy and Mathematics in Harvard University, and Consulting Astronomer of the American Ephemeris and Nautical Almanac. Developed in Four Systems of Analytic Mechanics, Celestial Mechanics, Potential Physics, and Analytic Morphology. 4to. (Boston), pp 536, cloth, London. 48s.

Taylor (I.) — Physical Theory of Another Life. By Isaac Taylor. New

edit. 8vo. pp. 350, cloth. 10s. 6d. Walkingame (F.) — Arithmetic, Simplified and improved, according to Modern Advancement in Arithmetical Science. By Francis Walkingame. New Edit., by W. Nicholson. 12mo. (Halifax), pp. 194.

Webster (R.) — A History of the Presbyterian Church in America, from its Origin until the Year 1760; with Biographical Sketches of its Early Ministers. By the Rev. Richard Webster. With a Memoir of the Author by the Rev. C. Van Rensselaer, D.D. An Historical Introduction by the Rev. William Blackwood, D.D. Svo. (Philadelphia), pp. 720, cloth, London.

Williams (J.) — Essays on Various Subjects, Philological, Philosophical, Rthnological and Archæological, connected with the Pre-historical Records of the Civilised Nations of Ancient Europe, especially of that Race which first occupied Great Britain. By John Williams, M. A. 8vo. pp. 390, cloth.



zum

# serapeum.

15. Juni.

M 11.

1858.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denes, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

# Die von Ponickau'sche Bibliothek in Halle.

Rine wichtige Bücher- und Schriftensammlung über sächsische Geschichte, die von Ponickau'sche Bibliothek, ist seit längerer Zeit mit der Universitätsbibliothek in Halle verbunden. Die Benutzung derselben ist sicherem Vernehmen zufolge schon seit längerer Zeit auf alle Weise erleichtert und zugänglich gemacht und insbesondere auch in Aussicht gestellt, dass die Wünsche der Gelehrten im Königreiche Sachsen in Bezug auf die Benutzung dieser Bibliothek auf ein bereitwilliges Entgegenkommen zählen dürfen. Diese Bibliothek befand sich früher bei der Universität Wittenberg, an welche sie durch Vermächtniss des Sammlers derselben, des 1802 verstorbenen kursächsischen Geheimen Kriegsraths Johann August von Ponickau, gelangte. Herr von Ponickau hatte, ausser etwa 30,000 kleineren Schriften, noch 15—16,000 Bände zusammengebracht, von welchen ungefähr drei Viertel die sächsische Geschichte betreffen. Da der Umstand, dass der Besitzer die bei seiner Sammlung befindlichen Doubletten nicht davon getrennt oder verkauft wissen wollte, deren Erwerbung durch die kurfürstliche Bibliothek zu Dresden im Wege stand, vermachte er 1798 seine Bibliothek der Universität Wit-Auch verband er damit eine Stiftung von 3000 Thaler, deren Zinsen theils zur Erwerbung von Büchern im Fache der sächsischen Geschichte verwendet werden, theils dem Bibliothekar zusliessen sollten. Die Bibliothek kam demgemäss nach dem Ableben des Herrn von Ponickau nach Wittenberg und von da nach XIX. Jahrgang.

Halle. Schliesslich sei noch erwähnt, dass sich ein Verzeichniss der in der von Ponickau'schen Sammlung befindlichen Handschriften zur sächsischen Geschichte (gegen 1150 Nummern) in der "von Zehmen'schen Bibliothek" der deutschen Gesellschaft zu Leipzig befindet. (Leipz. Zeit. Wissensch. Beil. 1858. Num. 32.)

#### Anerbieten

zur Uebernahme und Fortsetzung eines für Philologen und Theologen interessanten Verlagsartikels.

Zu den betrübenden Brscheinungen im Gebiete des litterarischen Lebens gehört es ohne Zweisel, dass schriststellerische Leistungen, ebschon vor dem litterarischen Forum aus Anerkennendste beurtheilt, dennoch aus Mangel an gehörigem Absatz, der oft nur durch äusserliche Umstände, wie Entlegenheit des Verlagsorts u. s. w., veruraacht wird, in's Stocken gerathen.

Dieses Schicksal traf auch die Animadversiones in S. Basiflum Magnum von dem bekannten bernischen Philologen Alb. Jahn, deren Fasiculus I, über Tom. I. der Opera S. Basilii Magni sich erstreckend, im Jahr 1842 in Bern bei Huber und Comp. (Körber) in trefflicher äusserer Ausstattung erschienen sind, und über welche sich die Journale, so viele sie zur Kenntniss brachten, auf's Günstigste ausgesprochen haben. Siehe Heidelberg. Jahrbucher 1842, Nr. 9. S. 132—137, Repertorium von Geredorf 1842, Nr. 9. S. 196 f. Berlin. Litterar. Zeitung 1843, Nr. 3. S. 36 f. Zeitschrift für die ges. Latherische Theologie 1843, S. 137. Münchner Gelehrte Anzeigen 1842, S. 477-484. Dieser aligemeinen Amerkennung ungeachtet, kann der sehr ehrenwerthe Herr Verleger, nach dem bisherigen Resultate des Absatzes, nicht daran deuken, die längst verbereitete und in jenen Journalen gewäuschte Fortsetzung dieser Animadversiones en's Licht treten su lessen.

Rs würde dieselbe in einem dem ersten Fascikel im Volumen entsprechenden zweiten Fascikel von ungefähr 15 Bogen, die zwei übrigen Bände der Werke des Basilius umfassen, und einem mehrfach geäusserten Wunsche gemäss würde durch ein beizufügendes genaues Verzeichniss der zahlreichen emendirten und erklärten klassischen hirchlichen Schriftsteller, so wie des behandelten Sprachschatzes, das Ganze für den Gebrauch nutzbater gemacht.

Philologen sowehl als Theologen sollte der Abschluss dieser Arbeit erwünseht kommen. Ist dech Bustlius ein Kirchenlehrer, welcher heltenische und patristische Bildung auf's Umfassendete in sich vereinigt, und war es des Verfassers Bestreben, die Schriften des Basilius auch diesen beiden Seiten hin in's Licht

zu setzen! Mit Recht konnte daher der gelehrte Münchener Recensent, der kön bayer. Akademiker Krabinger, von des Verfassers Schrift sagen: sie könne als die beste Anleitung zu einem gründlichen Studium der Kirchenväter betrachtet werden, und müsse auch den Verehrern platonischer Studien höchst willkommen sein. Wie übrigens die animadversjones in S. Basilius M., abgesehen von den vielen gelegentlich, zumal aus Handschriften. eingestreuten Emendationen namentlich der philosophischen Schriftsteller des Alterthums, aus Basilius selbst kritischen Gewinn für die klassischen Schriststeller zu ziehen bedacht sind, beweisen die dom Fascic. I. angefügten Emblemata Plutarchea ex Basitio. Obschon nun der bernische Verleger, mit örtlichen Schwierigkeiten beim Absatz dieses Verlagsartikels kämpfend, die Fortsetzung desselben von sich aus nicht erscheinen lassen kann, so ist er doch andererseits sehr bereitwillig, die Herausgabe derselben mit den annehmbarsten Anerbietungen im Auslande zu vermitteln. Auf den Fall nämlich, dass ein Verleger des Auslandes zur Uebernahme und Fortsetzung jenes Artikels sich geneigt zeigen sollte. erklärt sich derselbe bereit, dieselbe dadurch zu erleichtern, dass er dem betreffenden Verleger die vorräthigen Exemplare vom Fascic. I. gegen billige Entschädigung abtreten wird. Sollte nun von den vielen hochachtbaren, auch für Förderung der Wissenschaften thätigen Herren Verlagsbuchhändlern des Auslandes, keiner eines allgemein lobend anerkannten, und nur vermöge seines entlegenen Druck- und Verlagsortes zu wenig bekannt gewordenen litterarischen Produkts sich annehmen wollen?

Abgesehen von Russland, welches dem h. Basilius so Vieles verdankt, und von England, wo die patristischen Studien alleinheimisch sind, - sollte nicht ein Verleger zunächst in Deutschland, besonders in Leipzig sich finden lassen, wo des Verfassers Schrift so günstig aufgenommen wurde (s. Gersdorfs Repertorium a. a. 0.), and you we aus der Absatz ungleich günstiger, als von dem entlegenen Bern aus, sich machen würde? Von den vielen Philologen und Theologen jenes grossen litterarischen Marktplatzes kann der allfällig auf dieses Anerbieten reflektirende Verlagsbuchhändler binlänglichen Außschluss über dessen Werth oder Unwerth erhalten. Die längst vorbereitete Fortsetzung des betreffenden Verlagswerks würde der Verfasser nicht anders einsenden, als in druckfertiger und leicht zu berechnender Reinschrift, so dass keine Gefahr von Hinziehen des einmal begonnenen Drucks oder von übermässiger Ausdehnung de Werkes zu besorgen wäre. Endlich würden seine Bedingungen in Betreff des Honorars der bescheidensten Art sein.

# Uebersicht der neuesten Literatur.

# DRUTSCHLAND.

| Abhandlungen der naturforschonden Gesellschaft zu Halte. Im Auftrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| der Gesellschaft red. v. Max Schultze. Originalaufsätze aus dem Ge-<br>biete der gesammten Naturwissenschaften. A. Rd. Flahry. 1856 1. 2. u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -  |
| biete der gesammten Naturwissenschaften. 4. Bd. [Jahrg. 1856.] 2. u<br>3. Hft. gr. 4. Halle. å Hft. n. 2 Thir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| Arctacus, des Kappadocier, auf uns gekommene Schriften, aus der Griech übers, v. Dr. A. Monn er 5. Halle, geb. n. 14. Thi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l  |
| Griech, übers, v. Dr. A. Mann. gr. 5. Halle, geh. u. 1½ Thi<br>Berlehte über die Verhandlungen der Königl. Sächs. Gesellschaft de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ľ  |
| Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Classe. 9. Bd<br>(od. Jahrg.) 1857. II. (Hft.) u. 10. Bd. (od. Jahrg. 1858.) I. (Hft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i  |
| gr. 8. Leipzig. å Hit. n. 1/2 Thli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ŀ  |
| Bibliotheca aegyptiaca. Repertorium üb. die bis zum J. 1857 in Bezu, auf Aegypten, seine Geographie. Landeskunde, Naturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| auf Aegypten, seine Geographie, Landeskunde, Naturgeschichte<br>Denkmäler, Sprache etc. etc. erschienenen Schriften, acad. Abhandign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •  |
| u. Aufsätze in wissenschaft!. u. anderen Zeitschriften. Von Dr. E. Jolowicz. Nebst e. alphabet. Namen-Register. gr. 8. Leipzig. gel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| n. 2 This                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١. |
| Blätter, süddeutsche, f. Kunst, Literatur u. Wissenschaft. Red.: Gee<br>Frisch. 2. Jahrg. 1858. 52 Nrn. (B.) gr. 4. Manaheim. Vierteljährlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b  |
| Blem, Amtm. Gust. Pet., Geschichte der Staatsveränderung Norwegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ŗ. |
| im J. 1814. Mit Aktenstücken, gr. 8, Leipzig, geh. n. 1½ Thir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١. |
| Brandt, Joh. Geo., Alphabete u. Schriftmuster aus Manuscripten u. Druck<br>werken verschiedener Länder vom 12. bis zum 19. Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -  |
| Lig. qu. Fol. (5 theilweise color. Kpfrtaf.) Frankfurt a. M. (a) n. 1 Thi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r. |
| Calendewide i. e. menologium ecclesiae Angelo – Saxonicae poeticum<br>Textum Hickesianum e collatione codicis manuscripti a Benjamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١. |
| Thorpe facta emendavit interpretatus est adnotavit E. W. Bouter well                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ì, |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| gr. 5. Gütersloh 1857. geh. n. 12 Ng<br>Gappe, Heinr. Phil., die Münzen der deutschen Kaiser u. Könige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L  |
| Gappe, Heinr. Phil., die Münzen der deutschen Kaiser u. Könige e<br>Mittelalters. 3. Abth., Nachtrag zur 1. u. 2. Abth. enth. Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l  |
| Gappe, Heinr. Phil., die Münzen der deutschen Kaiser u. Könige e<br>Mittelalters. 3. Abth., Nachtrag zur 1. u. 2. Abth. enth. Mit<br>Kpfrtaf. gr. 8. Dresden 1857. Berlin. geh. n. 2% Thir<br>(1—3.: n. 10 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Cappe, Heinr. Phil., die Münzen der deutschen Kaiser u. Könige of Mittelalters. 3. Abth., Nachtrag zur 1. u. 2. Abth. euth. Mit Kpfrtaf. gr. 8. Dresden 1857. Berlin. geh. u. 2% Thir puhamel, Lehrbuch der analytischen Mechanik. Nach der (1—3.: n. 10 Thir puhamel, Lehrbuch der analytischen Mechanik. Nach der 2. effer frei ins Benteche äbeste u. Prof. Dr. O. Schliefeld. 2. effer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Cappe, Heinr. Phil., die Münzen der deutschen Kaiser u. Könige of Mittelalters. 3. Abth., Nachtrag zur 1. u. 2. Abth. euth. Mit Kpfrtaf. gr. 8. Dresden 1857. Berlin. geh. u. 2% Thir puhamel, Lehrbuch der analytischen Mechanik. Nach der (1—3.: n. 10 Thir puhamel, Lehrbuch der analytischen Mechanik. Nach der 2. effer frei ins Benteche äbeste u. Prof. Dr. O. Schliefeld. 2. effer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Gappe, Heinr. Phil., die Münzen der deutschen Kaiser u. Könige of Mittelalters. 3. Abth., Nachtrag zur 1. u. 2. Abth. enth. Mit Kpfrtaf. gr. 8. Dresden 1857. Berlin. geh. u. 2½, Thi u. 2½, Thi Duhamel, Lehrbuch der analytischen Mechanik. Nach der 2. Aufl. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Gappe, Heinr. Phil., die Münzen der deutschen Kaiser u. Könige of Mittelalters. 3. Abth., Nachtrag zur 1. u. 2. Abth. enth. Mit Kpfrtaf. gr. 8. Dresden 1857. Berlin, geh. u. 2½ Thit (1—3.: n. 10 Thir Duhamel, Lehrbuch der analytischen Mechanik. Nach der 2. Aufl. de Orig. frei ins Deutsche übertr. v. Prof. Dr. O. Schlömisch. 2. gänz lich ungenrb. Aufl. der Egger'schen Gebersetzung. 4—6. Lig. gr. 8. Lepzig 1857. 58. geh. h. ½ Thir Direr-Album, Albrecht. Eine Sammlung der schönsten Dürerschen Holzschnitte nach den von dem Künstler gefertigten Orig. in gleiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Cappe, Heinr. Phil., die Münzen der deutschen Kaiser u. Könige of Mittelalters. 3. Abth., Nachtrag zur 1. u. 2. Abth. enth. Mit Kpfrtaf. gr. 8. Dresden 1857. Berlin. geh. n. 2%, Thin (1—3.: n. 10 Thir. 11 Thir. 11 Thir. 12 Thir. 12 Thir. 12 Thir. 13 Thir. 14 Thir. 15 Thir. 15 Thir. 16 Thir. 16 Thir. 17 Thir. 17 Thir. 17 Thir. 18 Thir. |    |
| Cappe, Heinr. Phil., die Münzen der deutschen Kaiser u. Könige of Mittelalters. 3. Abth., Nachtrag zur 1. u. 2. Abth. enth. Mit Kpfrtaf. gr. 8. Dresden 1857. Berlin. geh. n. 2%, Thin (1—3.: n. 10 Thir. 1985). The Duhamel, Lehrbuch der analytischen Mechanik. Nach der 2. Aufl. de Orig. frei ins Deutsche übertr. v. Prof. Dr. O. Schlömisch. 2. gänzlich umgearb. Aufl. der Egger'schen Uebersetzung. 4—6. Lig. gr. 6. Leipzig 1857. 58. geh. h. ½ Thin Dürer-Album, Albrocht. Eine Sammlung der schönsten Dürerschen Holz schnitte nach den von dem Künstler gefertigten Orig. in gleiche Grösse auf's Neue in Holz geschn. unter Vitwirkg. u. Aufsicht vo Dir. W. e. Kaußech u. Dir. A. Krefing. 4. Lig. Imp.—Fel. Nürnber. (4) n. 1 Thir. 6 Ngr.; chines. Pap. baar (4) 2½ Thir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Gappe, Heinr. Phil., die Münzen der deutschen Kaiser u. Könige of Mittelalters. 3. Abth., Nachtrag zur 1. u. 2. Abth. enth. Mit Kpfrtaf. gr. 8. Dresden 1857. Berlin. geh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Gappe, Heinr. Phil., die Münzen der deutschen Kaiser u. Könige of Mittelalters. 3. Abth., Nachtrag zur 1. u. 2. Abth. enth. Mit Kpfrtaf. gr. 8. Dresden 1857. Berlin. geh. u. 2% Thi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Gappe, Heinr. Phil., die Münzen der deutschen Kaiser u. Könige of Mittelalters. 3. Abth., Nachtrag zur 1. u. 2. Abth. enth. Mit Kpfrtaf. gr. 8. Dresden 1857. Berlin, geh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Gappe, Heinr. Phil., die Münzen der deutschen Kaiser u. Könige of Mittelalters. 3. Abth., Nachtrag zur 1. u. 2. Abth. enth. Mit Kpfrtaf. gr. 8. Dresden 1857. Berlin. geh. u. 2% Thh. (1—3.: n. 10 Thir. Duhamel, Lehrbuch der analytischen Mechanik. Nach der 2. Aufl. de Orig. frei ins Deutsche übertr. v. Prof. Dr. O. Schlömisch. 2. gänz lich umgenrb. Aufl. der Egger'schen Gebersetzung. 4—6. Lig. gr. 8. Leipzig 1857. Sch. geh. å n. ½ Thi. Direr-Album, Albrocht. Eine Sammlung der schönsten Dürerschen Helz schnitte nach den von dem Künstler gefertigten Orig. in gleicht Grösse auf's Neue in Holz geschn. unter Vitwirkg. u. Außsicht vo Dir. W. s. Kausbach u. Dir. A. Kresing. 4. Lig. Imp.—Fel. Nürnbert (å) n. 1 Thir. 6 Ngr.; chines. Pap. baar (å) 2½ Thir Pirster, (Prof. Dr.) Ernst, Denhamle deutscher Baukunst Bildnerei u. Kalerei v. Einführung d. Christenthums bis auf die neueste Zeit. 88—95. Lig. Imp.—4. Leipzig.  Prachtausg. in Fol. à n. 1 Thir.—Denhamle deutscher Baukunst v. Einführung d. Christenthums bis auf die neueste Zeit. 8—13. Lig. Imp.—4. Ebd. baar à n. ¾ Thir.—Denhamle deutscher Bildnerei u. Kalerei v. Kinführung d. Christenthums bis auf die neueste Zeit. 8—13. Lig. Imp.—4. Ebd. baar à n. ¾ Thir.—Denhamle deutscher Bildnerei u. Kalerei v. Kinführung d. Christenthums bis auf die neueste Zeit. 8—13. Lig. Imp.—4. Ebd. baar à n. ¾ Thir.—Denhamle deutscher Bildnerei u. Ralerei v. Kinführung d. Christenthum bis auf die neueste Zeit. 8—13. Lig. Imp.—4. Ebd. baar à n. ¾ Thir.—Denhamle deutscher Bildnerei u. Ralerei v. Kinführung d. Christenthum bis auf die neueste Zeit. 8—13. Lig. Imp.—4. Ebd. baar à n. ¾ Thir.—Denhamle deutscher Bildnerei u. Ralerei v. Kinführung d. Christenthum bis auf die neueste Zeit. 8—13. Lig. Imp.—4. Ebd. baar à n. ¾ Thir.—Denhamle deutscher Bildnerei v. Kinführung d. Christenthum bis auf die neueste Zeit. 8—13. Lig. Imp.—4. Ebd. baar à n. ¾ Thir.—15. Edd. baar  |    |
| Gappe, Heinr. Phil., die Münzen der deutschen Kaiser u. Könige of Mittelalters. 3. Abth., Nachtrag zur 1. u. 2. Abth. enth. Mit Kpfrtaf. gr. 8. Dresden 1857. Berlin. geh. u. 2% Thh. (1—3.: n. 10 Thir. Duhamel, Lehrbuch der analytischen Mechanik. Nach der 2. Aufl. de Orig. frei ins Deutsche übertr. v. Prof. Dr. O. Schlömisch. 2. gänz lich umgenrb. Aufl. der Egger'schen Gebersetzung. 4—6. Lig. gr. 8. Leipzig 1857. Sch. geh. å n. ½ Thi. Direr-Album, Albrocht. Eine Sammlung der schönsten Dürerschen Helz schnitte nach den von dem Künstler gefertigten Orig. in gleicht Grösse auf's Neue in Holz geschn. unter Vitwirkg. u. Außsicht vo Dir. W. s. Kausbach u. Dir. A. Kresing. 4. Lig. Imp.—Fel. Nürnbert (å) n. 1 Thir. 6 Ngr.; chines. Pap. baar (å) 2½ Thir Pirster, (Prof. Dr.) Ernst, Denhamle deutscher Baukunst Bildnerei u. Kalerei v. Einführung d. Christenthums bis auf die neueste Zeit. 88—95. Lig. Imp.—4. Leipzig.  Prachtausg. in Fol. à n. 1 Thir.—Denhamle deutscher Baukunst v. Einführung d. Christenthums bis auf die neueste Zeit. 8—13. Lig. Imp.—4. Ebd. baar à n. ¾ Thir.—Denhamle deutscher Bildnerei u. Kalerei v. Kinführung d. Christenthums bis auf die neueste Zeit. 8—13. Lig. Imp.—4. Ebd. baar à n. ¾ Thir.—Denhamle deutscher Bildnerei u. Kalerei v. Kinführung d. Christenthums bis auf die neueste Zeit. 8—13. Lig. Imp.—4. Ebd. baar à n. ¾ Thir.—Denhamle deutscher Bildnerei u. Ralerei v. Kinführung d. Christenthum bis auf die neueste Zeit. 8—13. Lig. Imp.—4. Ebd. baar à n. ¾ Thir.—Denhamle deutscher Bildnerei u. Ralerei v. Kinführung d. Christenthum bis auf die neueste Zeit. 8—13. Lig. Imp.—4. Ebd. baar à n. ¾ Thir.—Denhamle deutscher Bildnerei u. Ralerei v. Kinführung d. Christenthum bis auf die neueste Zeit. 8—13. Lig. Imp.—4. Ebd. baar à n. ¾ Thir.—Denhamle deutscher Bildnerei v. Kinführung d. Christenthum bis auf die neueste Zeit. 8—13. Lig. Imp.—4. Ebd. baar à n. ¾ Thir.—15. Edd. baar  |    |
| Gappe, Heinr. Phil., die Münzen der deutschen Kaiser u. Könige of Mittelalters. 3. Abth., Nachtrag zur 1. u. 2. Abth. enth. Mit Kpfrtaf. gr. 8. Dresden 1857. Berlin. geh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |

- Generall, Prof. Dr. Guil., thesaurus philologicus criticus linguae hebracae et chaldagae Veteris Testamenti. Tomi III. fasc. novissimus, quo cont. indices, additamenta et emendationes. Digessit et edid. Prof. Dr. Aemil. Roediger. Editio II. secundum radices digesta priore germanica longe auctior et emendatior. gr. 4. Leipzig. geh. 2 Thir. (cplt.: 19 Thir.)
- Gienebrecht, Prof. Guil., de Gregorii VII. registro emendando. gr. 8. n. 8 Ngr. Brauaschweig, geh.
- Besychii Alexandrini lexicon post Joannem Albertum recensuit Mour. Schmidt, Vol. 1. Fasc. 4. hech 4. Jena. zeh. (à Fasc.) n. % Thir.
- Jahresbericht über die Fortschritte der reinen, pharmacentischen n. technischen Chemie, Physik, Mineralogie n. Geologie. Unter Mitwirkg. v. H. Buff, E. Diesenbach, C. Ettling, F. Knapp, H. Will, F. Zamminer brsg. v. (Prof. Dr.) Justus (Frbru. v.) Liebig u. Herm. Kosp. Register zu den Berichten f. 1847 bis 1956. gr. 8. Giessen.
- n. 2½ Thir. Josenhans, Insp. J. Atlas der evangelischen Missions-Gesellschaft zu Basel. Nach den Angaben der Missionare Locher, Plessing, Kies, Albrocht, Weigle, Dr. Gundert, Lechler u. Winnes unter Mitwirke. d. Ingen.-Topographen And. Gross bearb. qu. Fol. Basel. geh. bear n.n. 2 Thir.
- Juvenalis, D. Jun., Satiren. Lateinischer Text m. metrischer Uebersetzg. u. Erläutergu. von Prof. ftr. Ed. Casp. Jac. v. Siebold, Lex.-8. Lei 1% The. zig. goh.
- Eatalog, IX., naturwissenschaftlicher Werke aus dem antiquarischen Lager v. T. O. Weigel. gr. 8. Leipzig. geh. baar 3 Ngr.
- Elepp, Dr. Onno, Geschichte Ostfrieslands unter preussischer Regierung is zur Abtretung an Hannover. Von 1741-1515. (Geschichte Ostfrieslands 3. B4.) gr. 8. Hannever, geh. (1-3.: a. 64 Thir.)
- Laister, Rect. Dr. W. H., das sogenannte innere Object nach seinem Begriff n. Arten, wie sie sich bei den Tragikern besonders bei Sophokies darstellen gr. 4. lizeboe. (Hamburg.) geh.
- Lohmann, Prof. Dr. G. Zoochemie, in Verbindg. m. Bace. med. Hopport bearb. u. brsg. : Abdr. aus G me i ins Handbuch der organ.
  Chemie gr. B. Heidelberg. geh.

  Louckart, Dr. Bul., die Fortpflanzung u. Entwicklung der Pupiparen.
  Nach Beobachtungen an Melophagus ovinus. Mit 3 (hith.) Taf. Abbildgn. (Abgedr. aus dem 4. Bde. der Abbildgn. der Naturforschenden.
  Gesellschaft in Halle.) gr. 4. Halle. geh.

  Nach Beobachtungen an Melophagus ovinus. Mit 3 (hith.) Taf. Abbildgn. (Abgedr. aus dem 4. Bde. der Abbildgn. der Naturforschenden.

  Sie Lauch der Abbilden gehen ausgen fin (aus Rd. NYIV)
- Linnace. Ein Journal f. die Botanit is ihrem ganzen Umfange. Bd. XXIX od. Beiträge zur Pflanzentunde. Bd. XIVI 6 HRe. Hrsg. von Dir. Prol. Dr. D. P. L. v. Schlechtendol gr. 8. Halle 1957. Braunschweig. a. 6 Thir.
- LEtrow, Karl v., der Zonen-Apparat am Mittagsrohre der Wiener Stern-
- Lockell, Geh. Reg.-R. Prof. Dr. Joh. Wifh . die Entwickelung der deutschen Poesie v Klopstocks erstem Auftreten bis zu Goethe's Tode. Vorlesmeen, gehalt, zu Boto un Witter 1954 vor e. Versamule, v. Missers a. Fraces. Mit interarkister. Ausführe 2. Bd. A. u. d. T. . C. M. Wieland. Am Bozzer Vorlesungen. S. Braunschweig, geh.
- (a) 2. 15 Thir. Lacur, Dir. Prof. Dr. H., none Besträge zur Kenntass der Styteren. 4 u. 5 Reitrag. 4. Berim 1956. 57 geh
- (1-6.: 3 Thr. 17 Ngr.) Leventum, Caret. Observationes crucae ad Vitrovian. gr. 4. Goda.

Mahn, Dr. C. A. F., etymologische Untersuchungen auf dem Gebiete der n. 12 Ngr. Romanischen Sprachen. Specimen 9-12. 8. Berlin. (1-12.: n. 28 Ngr.)

Meinardus, Cellabor. Dr. K., Studien üb. den Zusammenhang der ägyptischen u. der griechischen Religion m. besond. Beziehg. auf Herodot u. Bunsen. 4. Bremen. geh. n. 12 Ngr.

Eitthellungen der antiquarischen Gesellschaft [der Gesellschaft f. vater-

länd. Alterthumer] in Zürich. XI. Bd. 7. Hft. gr. 4. Zürich. n. 1% Thir. Müller, Prof. Heinr., über die Entwickelung der Knochensubstanz nebst Bemerkungen üb. den Bau rachitischer Knochen. Mit 2 Kpfrtaf. (in qu. gr. 4.) [Abdr. aus der Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoolegie IX. 8d.] gr. 8. Leipzig. geh. 1 Thir.

Trailer, Conservat. Dr. Jean, Monographie de la famille des Hésédacées. Accompagné de 10 planches lith. Unvrage couronné. gr. 4. Zürich 1857. (Genf.) geh.

Miller, Prof. Lic. Dr. L., die Münzen d. Thracischen Königs Lysimachus.

Mit 9 in Kpfr. gest. Taf. gr. 4. Kopenhagen. (Leipzig.) geh. n.n. 3 Thir. Reli, Privatdoc. Dr. A. M., der Planetenlauf, e. graphische Darstellung der Bahnen der Planeten, um m. Leichtigkeit ihren jedesmaligen Ort unter den Gestirnen auf e. Reihe v. Jahren voraus zu bestim-men. Mit 1 Atlas v. 5 Taf. in Stahlst. (u. in gr. Fol.) gr. 8. Braunschweig, geh. u. in Carton. n. 1% Thir.

Neugebauer. Dr. Ludw. Adph., Morphologie der menschlichen Nabelschnur. Mit 2 (lith. theilweise color.) Taf. Abbildgn. (in qu. gr. 4.) Lex.-8. n. % Thir. Breslau, geh.

Petersen, Real-Gymn.-Prof. Chrn., das Gymnasium der Griechen nach seiner baulichen Einrichtung beschrieben. [Abgedr. aus dem Programm d. Gymnasiums v. Ostern 1858.] gr. 4. Hamburg. geh. n. ½ Thir.

Rochleder, Prof. Dr., Chemie u. Physiologie der Pflanzen. (Abdr. aus Meder, Prof. Dr., Chemie u. rhysiologio doi i hambellerg. geh. Gmelin's Handbuch der organ. Chemie.) gr. 8. Heidelberg. geh. n. 28 Ngr.

Ross, Ludw., Italiker u. Gräken. Sprachen die Romer Sanskrit od. Griechisch? In Briefen an e. Freund. gr. 8. Halle. geh.

Schriften der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissen. schaften zu Marburg. 7 Bd. A. u. d. T.: Physisch-medicinische Topographie d. Physikatsbezirks Eschwege. Preisschrift, verfasst v. Dr. Carl Schreiber. Mit 1 (chromotith.) Taf. (in gr. Fol.) gr. 8. Marburg 1849. geh. n. 11/2 Thir.

Schrötter, Prof. A., Bericht ab. den gegenwärtigen Standpunkt der Erzougung u. Verarbeitung d. Aluminiums in Frankreich. [Aus den Sitzungsber. 1859. d. k. Akad. d. Wiss. Lex.-8. Wien. geh. n. 2 Ngr.

Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. XXIV. Bd. [Jahrg. 1857.] 3. Hft. n. 1% Thir. Mit 9 (lith.) Taf. Lex.-8. Wien 1857.

Spayer, Dr. Adf., u. Aug. Spayer, die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands u. der Schweiz. Nebst Untersuchungn. üb. die geograph. Verhältnisse der Lepidopterensauna dieser Länder überhaupt. 1. Thi. Die Tagfalter, Schwärmer u. Spinner. [Papilio, Sphinx et Bombyx s. l.] gr. 8. Leipzig. geh. n. 3 Thir.

Spiess, Dr. G. A., die pathologische Physiologie u. Hr. Prof. Rud. Virchow, e. Antikritik. gr. 8. Frankfurt a. M. geh. n. % Thir. Statz, V., n. G. Ungewitter, gothisches Musterbuch. M. e. Einleitung v. A. Reichensperger. 9. Lig. Fol. Leipzig. (a) n. 2 Thir.

Stier, Gymn.-Oberlehr. G., hebräisches Vocabularium zum Schulgebrauch. Mit Hinweisgn, auf die Lehr- u. Lesebücher v. Nägelsbach, Rödiger, Seffer u. Brückner zusammengestellt. 1. od. grammatisch-geordneter Thl. 2. Abth.: Grammatisches Verzeichniss der Nomina. gr. 8. Leip-6 Ngr. (Die 1. u. 2. Abth. zusammen 12 Ngr.) rig, geh.

Tabelle der griechischen Verba anomala nach fialm's Klasseneintheilung.

(Vom Studienlehr. Kohl.) Lex.-8. Landshut. geh. 6 Ngr. Vega, Geo. Frhr. v., logarithmisch-trigonometrisches Handbuch. 42. Aufl. Neue vollständig durchgesehene u. erweiterte Ster.-Ausg. Bearb. v.

Dr. C. Bremiker. gr. 8. Berlin. geh. 1¼ Thir. 3. Hn. Verhandlungen d. historischen Vereins f. Niederbayern. 5. Bd.

(a HR.) 114 Ngr. gt, 8. Landshut. (a HR.) 114 Ngr. Victeljahreschrift, österreichische, f. Rechts- u. Staalswissenschaß. Hrsg. v. Prof. Dr. Frz. Heimerl. 1. u. 2. Bd. (Jahrg. 1658.) 4 Hrte. gr. 8. Wien.

Vischer, Prof. Dr. Fr., über das Verhältniss v. Inhalt u. Korm in der Kunst. [Abdr. aus der Monatsschrift d. wissenschaft!. Vereins in Zärich.] Lex.-B. Zürich. geb.

A. 6 Net.

Werterbuch, mittelhochdentsches, m. benutung d. nachlasses v. Geo. Frdr. Benecke ausgearb. v. Prof. With. Müller u. Prof. Frdr. Zaracke. 2. Bd. Bearb. v. Fr. Zaracke. 2. Lig. Lex.-S. Leipzig. geh. n. 1 Thfr. (1—11, 2. 11, 2.: n. 94 Thfr.)

#### ENGLAND.

Annual of Scientific Discovery; or, Year-Book of Facts in Science and Art for 1858. Exhibiting the most Important Discoveries and Improvements in Mechanics, Useful Arts, Natural Philosophy, Chemistry, Astronomy, Geology, Zoology, Botany, Mineralogy, Meteorology, Geography, Antiquities, &c.: together with a List of Recent Scientific Publications, a Classified List of Patents, Obituaries of Eminent Scientific Men, Notes on the Progress of Science during the Year 1857, &c. Edited by David O. Wells, A. M. 12mo. (Boston), pp. 419, cloth. London.

Bacon (F.) — The Works of Francis Bacon. Collected and Edited by James Spedding, Robert Leslie Ellis, and Douglas Denon Heath. Vol. 4 — Translation of the Philosophical Works, Vol. 1. 8vo. pp. 500,

cloth.

cloth.

Brown (T.) — A Key to the Prophetical Books of the New Testament. By Thomas Brown. Post 8vo. cloth.

Bucknill (J. C.) — A Manual of Psychological Medicine; containing the flistory, Nosology, Description, Statistics, Diagnosis, Pathology and Treatment of Insanity: with an Appendix of Cases. By John Charles Backnill and Daniel H. Tuke. 8vo. pp. 566, cloth.

Backnill and Daniel H. Tuke. 8vo. pp. 566, cloth.

Backnill and Daniel H. Tuke. 8vo. pp. 566, cloth.

Backnill and Daniel H. Tuke. 8vo. pp. 566, cloth.

Backnill and Daniel H. Tuke. 8vo. pp. 566, cloth.

St. 6d.

Badia Religions (The); or, Results of the Mysterious Buddhism. By an Indian Missionary. Post 8vo. pp. 180, cloth.

Ts. 6d.

Lewades's Bibliographer's Manual of English Literature; comprising an Account of Rare, Curious, and Useful Books published in England since the Invention of Printing; with Bibliographical and Critical Notices and Prices. New edit. revised and enlarged, by Henry G. Bohn. To be completed in 8 parts, forming 4 vots, post 8vo. Part 2.

33. 6d. 3z. 6d.

Terentii Andria, from the Texts of Bentley and Vollbehr: with a Notice of the Life of Terence; an Introduction to the Metres of the Play; Summaries, elucidating the Scenes; and Notes, Grammatical, Ety-mological, and Explanatory. By Newshiam Terrors. 12mo. pp. 120, cloth. 3s. 6d.

### Anzeigen.

# Neues antiquarisches Bücher-Verzeichniss.

Mit Gegenwärtigem erlaube ich mir, das soeben erschienene 81. Bücher-Verzeichniss meines antiquarischen Bücher-Lagers allen Freunden der Literatur, namentlich Bibliotheken, höhern Lehranstalten etc. zu geneigter Berücksichtigung zu empfehlen, indem dasselbe die schöne Bibliothek des verst. Herrn Prof. Dr. Schuch in Donaueschingen nebst andern Sammlungen von seltenen und interessanten Werken aus allen Wissenschaften, besonders der Philologie, Archäologie und Geschichte, älterer Medizin etc. zu den billigsten Preisen enthält und daher eine reiche Auswahl darbietet.

Die daraus ertheilten Aufträge werden, wie bisher, prompt effectuirt und kann dieses Verzeichniss, sowie meine früheren No. 77—80 durch alle Buch- und Antiquarhandlungen des Inund Auslandes, sowie von mir gratis bezogen werden.

ULM im Juni 1858.

# Wolfgang Neubronner.

Soeben erschien in meinem Verlage und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Abhandlungen der historisch-philosophischen Gesellschaft in Breslau.

I. Band. Gr. Lex.-Format. (21 Bog.) Eleg. broch. 3 Thlr. Hieraus einzeln:

Bernays, Jac. — Grundzüge der verlorenen Abhandlungen des Aristoteles über Wirkung der Tragödie. (4½ Bog.) Eleg. broch. 25 Sgr. Braniss, C. J. — Ueber atomistische und dynamische Naturauffas-

Mommsen, Th. — Die Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat.

(33/, Bog.) Eleg. broch.

Breslau, Febr. 1858.

# Eduard Trewendt, Verlagshandlung.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



2 U M

# serapeum.

30. Juni.

M 12.

1858.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

### Plan

der Cantonsbibliothek zu Lausanne:).

#### A.

Bibliographie générale. Encyclopédie générale. Ordvæbs diverses scientifiques.

#### Bibliographie générale.

Introduction: Bibliolegie et science du bibliothécaire.

Encyclopédies et manuels généraux.

Bibliographie de certaines sociétés religieuses.

Bibliographie des anenymes et pseudonymes.

Bibliographie des livres remarquables.

Bibliographie italienne.

Bibliographie francaise.

Bibliographie suisse.

Bibliographie allemande.

Bibliothèques publiques.

Voyages littéraires.

1) Entnommen dem vortrefflich gearbeiteten: "Catalogue de la bibliothèque cantonale Vaudoise. Lausanne (en vente à la bibliothèque cantonale.) 1856.", (in sieben Abtheilungen in 6°.) redigirt von Hermann Wieaer, Professor der griechischen Litteratur an der Akademie von Lausanne.

XIX. Jahrgang.

Manuscrits: Catalogues et extraits.
Catalogues de bibliothèques publiques.
Histoire de l'imprimerie et de la librairie; Catalogues d'imprimeurs.
Catalogues de bibliothèques particulières et de ventes.

#### Encyclopédie générale.

Cours généraux d'études. Erudition et érudits. Philosophie des sciences. Histoire des lettres et sciences. Dictionnaires encyclopédiques. Manuels encyclopédiques. Bibliothèques populaires.

#### Ocuvres diverses scientifiques.

Extraits divers de divers auteurs.

Collections de sentences, de traits historiques etc.

Livres en Ana.

Oeuvres diverses scientifiques: Collections générales.

Oeuvres diverses scientifiques: Auteurs espagnols.

Oeuvres diverses scientifiques: Auteurs italiens.

Oeuvres diverses scientifiques: Auteurs français.

Oeuvres diverses scientifiques: Auteurs suisses.

Oeuvres diverses scientifiques: Auteurs allemands.

Oeuvres diverses scientifiques: Auteurs belges et hollandais.

Oeuvres diverses scientifiques: Auteurs anglais.

B.

Mémoires de sociétés savantes. Ouvrayes périodiques.

#### Mémoires de sociétés savantes.

Congrès scientifiques.
Sociétés savantes en général.
Sociétés savantes d'Italie.
Sociétés savantes de la France.
Sociétés savantes de la Suisse.
Sociétés savantes de l'Allemagne.
Sociétés savantes de la Belgique et de la Hollande.
Sociétés savantes de la Grande-Bretagne.
Sociétés savantes des royaumes scandinaves.
Sociétés savantes de la Russie.
Opuscules publiés par des établissements d'enseignement supérieur.

#### Ouvrages périodiques.

Journaux bibliographiques.

Journaux politiques de l'Italie et de la France.

Journaux politiques de la Suisse.

Journaux politiques de l'Allemagne et des pays du Nord.

Journaux littéraires et scientifiques de l'Italie et de la France.

Journaux littéraires et scientifiques de la Suisse.

Journaux littéraires et scientifiques de l'Allemagne et des pays du Nord.

Journaux de géographie et d'histoire.

Journaux de grammaire et de philologie.

Journaux des sciences mathématiques, physiques et naturelles.

Journaux de médicine, de pédagogie et d'art militaire.

Journaux d'industrie et d'agriculture.

Journaux de jurisprudence et de sciences politiques.

Journaux de théologie.

Annuaires scientifiques.

Almanachs.

Annuaires, Almanachs et Etrennes de la Suisse.

#### C.

#### Prolégonères de l'histoire.

# Géographie et Voyages.

Géographie: Atlas, cartes, plans, tables, vues.

Géographie universelle: Introduction, dictionnaires, mélanges.

Géographie universelle: Manuels.

Géographie de l'Europe.

Géographie de l'Asie.

Géographie de l'Afrique.

Géographie de l'Amérique.

Géographie physique. Géographie ancienne.

Statistique.

Voyages: Introduction. Collections générales.

Voyages maritimes.

Voyages en plusieurs continents.

Voyages en Europe-Voyages en Asie.

Voyages en Afrique.

Voyages en Amérique.

Voyages en Océanie.

#### Chronologie.

Manuels.

Tables chronologiques.

Traités sur quelques parties de la chronologie.

#### Diplomatique. Méraldique, Généalogie, Numismatique.

Introduction. Médaillers. Numismatique ancienne.

Numismatique du moyen-âge et des temps modernes.

#### Epigraphique.

Traité et collections.

D.

HISTOIRE UNIVERSELLE. HISTOIRE ANGIENNE, DU MOYEN-AGE, MODERNE.

Atlas historiques. Généralités.

Chroniques et manuels d'histoire universelle.

Histoire générale des conspirations et des révolutions.

Histoire générale des moeurs, usages et institutions.

Histoire générale des sciences et des arts.

Histoire générale des femmes.

Histoire ancienne: Dictionnaires et manuels généraux.

Moeurs, usages et institutions des peuples anciens.

(Antiquités générales.)

Histoire ancienne de l'Asie et de l'Afrique.

Histoire ancienne de la Grèce.

Moeurs, usages et institutions des Grecs. (Antiquités grecques.)

Histoire ancienne de Rome.

Moeurs, usages et institutions des Romains. (Antiquités romaines.)

Histoire du Bas-Empire.

Histoire ancienne: Gaulois.

Histoire ancienne: Nation germanique; migrations des peu-

Histoire du moyen-âge.

Moeurs, usages et institutions du moyen-âge.

Histoire moderne.

Histoire moderne: Considérations politiques.

R.

# Histoire des états nodernes, (à l'exception de la Suisse.)

Collections générales.

Histoire de l'Espagne et du Portugal.

Histoire de l'Italie: Collections et traités généraux.

Histoire de la monarchie de Savoie et de la république de

Histoire de la Lombardie et de Venise.

Histoire de l'Italie centrale et méridionale.

Histoire de la France: Généralités, collections de documents.

Histoire de la France: Traités généraux.

Histoire de la France jusqu'à l'année 1789.

Histoire de la France depuis l'année 1789.

Histoire de la France: Maison royale.

Histoire de la France: Moeurs, usages, institutions.

Histoire de la France: Anciennes provinces, départements.

Histoire de l'Allemagne: Généralités, collections de documents.

Histoire de l'Allemagne: Chronique et traités généraux.

Histoire de l'Autriche, de la Prusse et des autres États de la Conféderation germanique.

Histoire de la Belgique et de la Hollande.

Histoire de l'Angleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande.

Histoire du Danemarck, de la Norvège et de la Suède.

Histoire de la Pologne et de la Russie.

Histoire moderne de la Grèce et de la Turquie.

Histoire moderne de l'Asie.

Histoire moderne de l'Afrique.

Histoire moderne de l'Amérique.

Histoire moderne des Juiss et des Bohémiens.

(Fortsetzung folgt.)

# **Uebersicht der neuesten Literatur.**

### DEUTSCHLAND.

Archiv für die Geschichte des Bisthums Breslau. Hrsg. v. Gymn.-Oberlehr. Aug. Kastner. 1. Bd.: Beiträge zur Geschichte d. Bisthums Breslau v. 1500 bis 1655. gr. 8. Neisse. geh. n. 1½ Thir. Brevern, Geo. v., Studien zur Geschichte Liv-, Esth- u. Kurlands. 1. Bd. A. u. d. T.: Der Liber census Daniae u. die Anfänge der Geschichte Harrien u. Wirland's [1219—1244.] Lex.-8. Derpat. (Leipzig.) geh. n.n. 2 Thir. 24 Ngr.

- Cornill. Adph., Materialismus u. Idealismus in ihren gegenwärtigen Entwickelungskrisen beleuchtet. gr. 8. Heidelberg. geh. n. 2 Thir. Deakmäler, Forschungen u. Berichte als Fortsetzung der archaeolog.
  Zeitung hrsg. v. (Prof. Dr.) Ed. Gerhard. 37—40. Lfg. (od. Jahrg. 1858.) Mit Kpfr.- u. Steintaf. gr. 4. Berlin. Facciolati, J., Aeg. Forcellini et J. Furlanetti, Lexicon totius latinitatis. Nunc demum juxta opera R. Klotz, G. Freund, L. Döderlein aliorumque recentiorum auctius, emendatius melioremque in formam redactum curante Dr. Franc. Corradini. (In 4 Voll. à 10 Fasco. Fasc. I. gr. 4. Venedig. geh. n. 1% Thir. Fritzsche, Frid., quatuor leges scenicae Graecorum poeseos ab Horatio in arte poetica latae. Commentatio praemio ornata. gr. 8. Leipzig. n. 1/2 Thir. Fritzsche, F. V., quaestionum metricarum specimen II. gr. 4. Rostock. (Leipzig.) geh. baar n. 9 Ngr. (I. II.: baar n. 13 Ngr.) Geppert, Carl Ed., üb. die Aussprache d. Lateinischen im älteren Drama. n. % Thir. gr. 8. Leipzig. geh.
- Geschichte der europäischen Staaten. Hrsg. v. A. H. L. Heeren u. F. A. Ukert. 31. Lfg. 2. Abth. gr. 4. Gotha. Subscr.-Pr. n. 2 Thlr. 16 Ngr. (I-XXXI, 2.: n. 1351/2 Thir.)
- Hamernik, emer. Doc. Prof. Dr. Jos., das Herz u. seine Bewegung. Beitrage zur Anatomie, Physiologie u. Pathologie d. Herzens,

Herzbeutels u. d. Brustfelles. gr. 8. Prag. geh. n. 1% Thir.

Hernay, Ursprung u. Entwicklung der Sprache. 1. Thi.: Enthüllung d.
Ursprungs der Sprache. gr. 8 Berlin. geh. n. 1% Thir.

- Hethe, H. G., die Malerschule Hubert's van Eyck nebst deutschen Vorgängern u. Zeitgenossen. Öffentliche Vorlesung. 2. Thl. Die flandrische Malerei d. 15. Jahrhunderts. 1. Lfg. gr. 8. Berlin. geh. n. 1 Thlr. (I. II, 1.: n. 3 Thlr.)

  Käreher, Karl Gust., die Straferkenntniss. Eine Begründung d. Strafbe-
- weises in der Denklehre. 2. Bd. Die Lehre v. der Erkenntniss der Strafbarkeit. 1. Abth. Das Verbrechen. gr. 8. Erlaugen. geh. n. 22 Ngr. Eekscharow, N. v., über den russischen Phenakit. Mit 5 lith. Taf. [Aus
- den Mémoires de l'académie imp. des sciences de St.-Pétersbourg.] Imp.-4. St. Petersburg 1857. Leipzig. geh. n.n. % Thir. n.n. % Thir.
- Lassen, Prof. Chrn., indische Alterthumskunde. 3. Bd. Geschichte d. Handels u. d. griechisch-römischen Wissens v. Indien u. Geschichte d. nördl. Indiens v. 319 n. Chr. Geb. bis auf die Muhammedaner. n. 2% Thir. Hälfte, 2. Abth. Lex.-8. Leipzig. geh. (I-III.: n. 18 Thir. 16 Ngr.)
- Liebetrut, Pfr. Dr. Frdr., Dr. J. T. Beck, ordenti. Professor der Theologie zu Tübingen. u. seine Stellung zur Kirche, insonderheit zu derjenigen seines Bekenntnisses. Nr. 2. Nebst zeitgemässer Erörterg. kirchl. Prinzipienfragen; aus Veranlassg. v. Dr. Becks 4. Sammig. christl. Reden beleuchtet. gr. 8. Berlin. geh. n. 28 Ngr.
- (1. 2.; n. 1 Thir. 8 Ngr.) Lorinser, Dr. Fr. W., Merkur u. Syphilis. [Aus der "Wiener medicin. Wochenschrist 1858" abgedr.] gr. 8. Wien. geh. n. 8 Ngr.
- Mannhardt, Wilh., germanische Mythen. Forschungen. gr. 8. Berlin. n. 4 Thir.
- Marcou, Prof. Jules, Geology of North America; with 2 reports on the prairies of Arkansas and Texas, the Rocky Mountains of New Mexico, and the Sierra Nevada of California, originally made for the United States government. Imp.-4. Zürich. Paris. geh. n. 8½ Thlr.
- Marks v. Marksfeld, pens. Hauptm. Jos., vierzig Munzen der Normannen, Hohenstaufen u. Anjou in Sicilien u. Neapel v. 1166 bis 1309. Mit 4 (lith.) Tal. Abbildgn. gr. 8. Mailand. (München.) geh. n. 🔏 Thir.

**Mélanges** asiatiques tirés du bulletin historice - philologique de l'académie impériale des sciences de St-Pétersbourg. Tome III. 2. Livr. Lex.-8. St.-Pétersbourg. Leipzig. geh. n.n. 14 Ngr. (I-III, 2.: a.n. 7 Thir. 4 Ngr.) - physiques et chimiques tirés du bulletin physico-mathématique de l'académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. Tome III. 2. Livr. Avec 1 planche (lith. in gr. 8.) Lex.—8. Ebd. geh. n.n. 17 Ngr. (I—III, 2.: n.n. 7 Thir. 28 Ngr.)

Middenderff, A. (Th.) de, Compte rendu de l'académie impériale des sciences de St.—Pétersbourg. Année 1856. Lex.—8. St. Pétersbourg 1856. Leipzig. geh. n.n. 14 Ngr. Mohs, Frdr., die Charaktere der Klassen, Ordnungen, Geschlechter u. Arten d. naturhistorischen Mineral-Systemes. Neu bearb. v. Reg.-R. Prot. Dr. F. X. M. Zippe. A. u. d. T.: Die Charakteristik d. naturhistor. Mineral-Systemes als Grundlage zur richtigen Bestimmg. der Species d. Mineralreiches v. F. X. M. Zippe. gr. 8. Wien. geh. n. 1½ Thlr. Hundarten, die deutschen. Vierteljahrschrift f. Dichtung, Forschung u. Kritik. Hrsg. v. Dr. G. Karl Frommann. 5. Jahrg. 1858. 4 Hefte. Lex.-8. Nördlingen. Quellen, muhammedanische, zur Geschichte der südl. Küstenländer d. Kaspischen Meeres, hrsg., übers. u. erläutert v. (Bibliothekar Dr.) B(ern.) Dorn. 2. u. 3. Thl. Lex.-8. St. Petersburg 1857, 58. Leipzig. geh. n.n. 3 Thir. 22 Ngr. (I—III.: n.n 8 Thir. 22 Ngr.)
Rathgeber, Geo., neunundneunzig silberne Münzen der Athenaier aus der Sammlung zu Gotha. Nebst Prolegomenen über die ältesten Münzen der Aioler, Dorier, Joner, e. Briefe üb. den Ares d. Alkamenes u.
e. zweiten Briefe üb. die unvollständig erhaltene Gruppe d. Ares
in der Villa Ludovisi zu Rom. 4. Weissensee. geh. n. 2 Thir. 24 Ngr.

Reichardt, Privatdoc. Dr. E., die chemischen Verbindungen der anorganischen Chemie, geordnet nach dem electro-chemischen Verhalten,
m. Inbegriff der durch Formeln ausdrückbaren Mineralien. gr. 8. Ern. 1 Thir. 26 Ngr. langen. geh. Mehreren neu hrsg. u. m. histor., genealog. u. herald. Notizen begleitet von Dr. Otto Titan v. Hefner. 44. Lfg. od. 1. Bd. 2. Abth. 4. Hft. gr. 4. Nürnberg. (à Hft.) n. 1 Thir. 18 Ngr. Steinhäuser, Wilh., Verzierungen f. Architectur, Zimmerdecoration u. Eleganz. 21. Lfg. Imp.—4. Berlin. Stiemer, Dr. G. F., die Cholera. Ihre Actiologie u. Pathogenese, ihre Prophylaxe u. Therapie basirt auf den veraenderlichen Ozongehalt der Lust u. dessen Einfluss auf die Athmung. gr. 8. Königsberg.
n. 2 Thir. Studien, nordalbingische. Neues Archiv der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft f. vaterländische Geschichte. Neue (Titel-) Ausg. ohne die Beilagen zum Handschriften-Verzeichniss. 6 Bde. gr. 8. Kiel (1844—54). geh. n. 4 Thir. Tehebyehev, P., sur les questions de Minima qui se rattachent à la représentation approximative des sonctions. [Tiré des Mémoires de l'académie imp. des sciences de St. Pétersbourg.] Imp.-4. St. Pétersbourg. Leipzig. geh.

n.n. 1 Thlr. 3 Ngr.

Walpers, (Dr. Guil. Gerard.,) Annales botanices systematicae. Tom. IV.

Et. s. t.: Synopsis plantarum phanerogamicarum novarum omnium per annos 1851, 1852, 1853, 1854, 1855 descriptarum. Auctore Dr. Carol. Müller. Fasc. V. gr. 8. Leipzig. geh. n. 1 Thir. 6 Ngr.) (1—IV, 5.: n. 27 Thir. 6 Ngr.)

#### ENGLAND.

Gladstone (W. E.) — Studies on Homer and the Homeric Age. By the Right Hon. W. E. Gladstone. 3 vols. 8vo. (Oxford), cloth.

Halsey (Le Roy J.) — The Literary Attractions of the Bible; or, a Plea for the Word of God, considered as a Classic. By Le Roy J. Halsey, D.D. 12mo. (New York), pp. 442, cloth, London.

Huntingford (E.) — The Voice of the Last Prophet: a Practical Interpretation of the Apocalypse. By the Rev. Edward Huntingford. 12mo. pp. 380, cloth.

75.

Heumann and Baretti. — A Dictionary of the Spanish and English

Reumann and Baretti. — A Dictionary of the Spanish and English Languages (originally compiled by Neuman and Baretti); wherein, the Words are correctly explained according to their different Mennings, and a great Variety of Terms relating to the Arts, Sciences, Manufactures, Merchandise, Navigation, and Trades, elucidated, thoroughly revised, and enlarged. By M. Saine. 11th edit. 2 vols. 8vo. cloth.

Paxton (J.) — A Pocket Hotanical Dictionary: comprising the Names, History, and Culture of all Plants known in Britain; with a full explanation of Technical Terms. By Joseph Paxton, assisted by Professor Lindley. New edit., with a Supplement, containing all the new Plants since its appearance, 12mo. pp. 300. cloth.

new Plants since its appearance, 12mo. pp. 300, cloth.

Prendeville (J.) — Photographic Facsimiles of the Antique Gems formerly possessed by the late Prince Poniatowski; accompanied by a Description of each Subject. By James Prendeville. 1st series, 4to. cloth.

Richardson (J.) — Gospel Unities: Practical Remarks on Ephesians, chap. 4, ver. 4—6. By Rev. John Richardson. 12mo. pp. 142, cloth.

Scripture Quadrupeds: containing a Description of the Animals mentioned in the Bible. Imp. 16mo.

3s. 6d.

Smith (J. S.) — Cancer: its Diagnosis, Prognosis, and Treatment. By

James Seaton Smyth. 8vo. sewed.

Themas (F. S.) — Historical Notes relative to the History of England from the Accession of Henry VIII. to the Death of Anne: 1509—1714.

By F. S. Thomas, Esq. 3 vols. 8vo.

40s.

# Anzeige.

Bei Martinus Nijhoff im HAAG ist erschienen:

Monumens Typographiques des Pays-Bas au XVsiècle. Collection de Fac-simile d'après les originsux conservés à la Bibliothèque Roy. de la Haye et ailleurs. Publiée
par M. J.-W. Holtrop, Bibliothécaire en chef de la Bibliothèque Roy. IV- Livraison. Enthaltend Tafel XIX—XXIII.
Folio. Preis 3 Rthlr.

Jährlich erscheinen 2 à 3 Lieferungen. Die 1. Lieferung kann durch jede Buchhandlung à Cond. bezogen werden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



zn m

# SERAPEUM.

15. Juli.

**M** 13.

1858.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

2. 0. Weigel in Leipzig.

#### Plan

# der Cantonsbibliothek zu Lausanne. (Fortsetzung.)

#### F.

#### HISTOIRE DE LA SUISSE.

Généralités. Collections de documents.

Histoire de la Suisse: Chroniques et manuels généraux. Histoire de la Suisse: Traités sur diverses périodes.

Histoire de la Suisse: Zurich. Histoire de la Suisse: Berne.

Histoire de la Suisse: Lucerne.

Histoire de la Suisse: Uri, Schwyz, Unterwald, Glaris, Zug.

Histoire de la Suisse: Fribourg, Soleure.

Histoire de la Suisse: Bâle, Schaffhouse, Appenzell.

Histoire de la Suisse: Saint-Gall, Grisons.

Histoire de la Suisse: Argovie, Thurgovie, Tessin.

Histoire de la Suisse: Vaud.

Histoire de la Suisse: Valais, Neuchâtel.

Histoire de la Suisse: Genève.

#### HISTOIRE DES RELIGIONS ET DES SUPERSTITIONS.

Les cultes en général.
Le paganisme ancien.
Mythologie des peuples de l'Orient.
Mythologie des Grecs et des Romains.
Mythologie des peuples du Nord.
La religion Juive après Jésus-Christ.
Le mahométisme.

## Mistoire ecclésiastique.

Généralités. Collections de documents. Manuels généraux d'histoire ecclésiastique.

Histoire biblique.

Histoire ecclésiastique des six premiers siècles.

Histoire ecclésiastique du moyen-âge et des temps modernes: Statistique.

Histoire ecclésiastique: Missions et sociétés bibliques.

Histoire ecclésiastique: Saints. Histoire ecclésiastique: Conciles.

Histoire ecclésiastique: Papes et Cardinaux; Inquisition.

Histoire ecclésiastique: Ordres religieux.

Histoire ecclésiastique: Hérétiques.

Histoire ecclésiastique: Réformation et Protestantisme. Histoire ecclésiastique: Albigeois, Hussites, Quakers, etc.

Histoire ecclésiastique de l'Italie et de la France.

Histoire ecclésiastique de l'Allemagne. Histoire ecclésiastique de la Hollande.

Histoire ecclésiastique de l'Angleterre, de l'Irlande et de l'Ecosse.

Histoire ecclésiastique du Danemarck, de la Pologne et de la Hongrie.

Histoire ecclésiastique des Grecs, des Russes et de l'Orient. Histoire ecclésiastique de l'Amérique.

#### H.

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE DE LA SUISSE.

Affaires ecclésiastiques générales de la Suisse-

L'Eglise catholique en Suisse.

La Réformation en Suisse; controverses entre les deux Eglises.

Histoire ecclésiastique des différents Cantons.

#### L

Anecdotes, biographies, éloges, mémoires et lettres.

Collections d'anecdotes.

Biographies: Dictionnaires et collections générales.

Biographies: Temps anciens.

Biographies: Portugais, Espagnols, Italiens.

Biographies: Français. Biographies: Suisses.

Biographies: Allemands, Belges, Hollandais, Anglais, Scan-

dinaves.

Biographies: Polonais, Russes.

Biographies: Américains. Eloges: Collections générales.

Kloges: Italiens, Français.

Bloges: Suisses.

Eloges: Allemands, Hollandais, Anglais.

Mémoires: Italiens, Français.

Mémoires: Suisses.

Mémoires: Allemands, Anglais, Polonais, Russes.

Mémoires: Américains. Lettres: Espagnols, Italiens.

Lettres: Français. Lettres: Suisses.

Lettres: Allemands, Belges, Hollandais, Anglais.

#### K.

LINGUISTIQUE. -- INTRODUCTION AUX BELLES-LETTRES.

Généralités. Origine et filiation des langues.

Ecriture: Hiéroglyphes, Paléographie, Sténographie, Télégraphie.

Grammaire générale.

Mélanges de grammaire comparée.

Langues asiatiques en général. Langue chinoise, turque, persane.

Langues sémitiques en général. Langue arabe, éthiopienne, punique.

Langues hébrarque, syriaque, chaldéenne.

Langues indo-européennes en général. Sanscrit. Arménien.

Langues grecque et latine.

Langue grecque: Grammaires et Dictionnaires. Langue grecque: Dialectes; grecque moderne. Langue latine: Grammaires et Dictionnaires. Langue latine: Dialectes; latin du moyen-âge.

Langues romanes en général: Langues portugaise et espagnole.

Langue italienne. Romanschi

Langue française: Généralités, grammaires.

Langue française: Dictionnaires. Langue française: Dialectes.

Langues celtiques.

Langues germaniques en général: Langues hollandaise, flamande, suédoise.

Langue allemande: Grammaires et Dictionnaires.

Langue allemande: Dialectes.

Langue anglaise. Langue slaves. Esthélique.

Rhétorique, poétique; art de l'orateur et du comédien.

Littérature générale et comparée.

#### L.

#### LITTÉRATURE ORIENTALE ET LITTÉRATURE ANGIRENE.

Littérature orientale.

Littérature ancienne: Kncyclopédie et mélanges de philologie classique.

Bibliographie et histoire littéraire, grecques et romaines.

Collections d'auteurs grecs et romains réunis.

Proverbes grecques et romains. Histoire de la littérature grecque.

Littérature grecque: Anecdotes, Collections générales. Chrestomathies.

Littérature grecque: Poesie épique, didactique, lyrique.

Littérature grecque: Poesie dramatique.

Littérature grecque : Mistoire.

Littérature grecque: Histoire byzantine. Littérature grecque: Biographie, Mythologie. Littérature grecque: Romans, Satires, Lettres.

Littérature grecque: Orateurs. Littérature grecque: Philosophie.

Littérature grecque: Oeuvres diverses.
Littérature grecque: Rhétorique, Critique.
Littérature grecque: Grammaire, Lexilogie.
Littérature grecque: Mathématique, Musique.
Littérature grecque: Géographie et Astronomie.

Littérature grecque: Agriculture, Sciences naturelles. Médecine.

Littérature greoque: Superstitions, Sciences occultes.

Littérature grecque du moyen-âge et des temps modernes.

Histoire de la littérature romaine.

Littérature romaine: Collections générales. Chrestomathies.

Littérature romaine: Poésio épique, didactique, lyrique.

Littérature romaine: Poésie dramatique.

Littérature romaine: Histoire.

Littérature romaine: Mythologie, Superstitions. Littérature romaine: Romans, Satires en prose.

Littérature romaine: Epistolaires. Littérature romaine: Orateurs. Littérature romaine: Philosophie. Littérature romaine: Oeuvres diverses.

Littérature romaine: Rhétorique, Grammaire.

Littérature romaine: Mathématique, Sciences militaires, Architecture.

Littérature romaine: Géographie.

Littérature romaine: Agriculture, Médecine, Soiences natu-

relles.

Littérature latine du moyen-âge et des temps modernes. Littérature macaronique.

(Fortsetzung folgt.)

#### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Abhandlungen, mathematische, der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem J. 1857. gr. 4. Berlin. geh. n. 1 Thlr.

— philologische u. historische, der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem J. 1857. gr. 4. Ebd. geh. n. 5 Thlr.

— physikalische, der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem J. 1857. gr. 4. Ebd. geh. n. 2 Thlr.

— für die Kunde d. Morgenlandes hrsg. v. der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft unter der Red. d. Prof. Dr. Herm. Brockhaus.

1. Bd. Nr. 3. gr. 8. Leipzig. geh. n. 3 Thlr. (1—3.: n. 3½ Thlr.)

Archiv für die zeichnenden Künste m. besond. Beziehung auf Kupferstecher- u. Holzschneidekunst u. ihre Geschichte. Hrsg. v. Gymn.—Lehr. Stadtbibliothekar Dr. Rob. Naumann, unter Mitwirkg. v. Rud. Weigel. 4. Jahrg. 1858. 1. u. 2. Hft. Mit 1 Kpfrst. (in 4. u. 1 Papierabdr. v. e. Schwefelabguss. gr. 8. Leipzig. n. 8 Thlr.

— für das Studium der neueren Sprachen u. Literaturen. Hrsg. v. Ludw. Herrig. 23. Bd. 4 Hfte. gr. 8. Braunschweig. (à Bd.) n. 2 Thlr. Bädeker, Fr. W. J., die Eier der europäischen Vögel nach der Natur gemalt. Mit e. Beschreibg. d. Nostbaues v. Ludw. Brehn u. W. Passsler. 3. Lfg. gr. Fol. Iserlohn.

Baudenkmäler, die mittelalterlichen, Niedersachsens. Hrsg. v. dem Architecten- u. Ingenieur-Verein f. das Königr. Hannover. 3 Hft. Imp.-4.

chitecten u. Ingemeur-verein i. das königt. Hannover. 3 Hft. Imp.-4. Hannover. (à) n. 1½ Thir. Berichte über die Verhandlungen der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Mathematisch-physische Classe. 10. Bd.

Wissenschaften zu Leipzig. Mathematisch-physische Classe. 10. Bd. (od. Jahrg.) 1858. I. Hft. Mit 4 (lith.) Taf. (in qu. gr. 4.) gr. 8. Leipzig. (å Hlt.) n. ½ Thlr.

Delitzsch, Dr. Fr., u. Dr. Ad. v. Scheurl, Proff., die Sache d. Professors Dr. Baumgarten in Rostock theologisch u. juristisch beleuchtet. [Abdr. aus der Zeitschrift f. Protestantismus u. Kirche.] gr. 8. Erlangen. geh. n. % Thir. Friedrich der Grosse v. Kolin bis Rossbach u. Leuthen nach den Cabi-

nets-Ordres im Königl. Staats-Archiv. Nobst 2 Beilagen u. 2 (lith.)
Schlachtplänen (in qu. gr. 4. u. Fol.) Hrsg. v. der histor. Abthlg.
d. Königl. Preuss. Generalstabes. gr. 8. Berlin. geh. n. 1 Thlr.
Geisheim, Dr. F., die Hohenzollern am heiligen Grabe zu Jerusalem,

Geisheim, Dr. F., die Hohenzollern am heiligen Grabe zu Jerusalem, insbesondere die Pilgerfahrt der Markgrafen Johanu u. Albrecht v. Brandenburg im J. 1435. Aus den Quellen bearb. gr. 8. Berlingeh. n. 1% Thir.

n. 1% Thir.

Geschichte d. preussisch-schwedischen Krieges in Pommern, der Mark
u. Mecklenburg 1757—1762. Zugleich e. Beitrag zur Geschichte d.
Siebenjährigen Krieges. Nach gleichzeitigen preuss. u. schwed. Berichten v. d. \*n. gr. 8. Berlin. geh.

Graesse, Biblioth. Dir. Dr. Jean Geo. Thdr., Trésor des livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique. 2. Liv. gr. 4. Dresden, geh. (a) n. 2 Thlr.

Groth, Dr. Klaus, Briefe úb. Hochdeutsch u. Plattdeutsch. 12. Kiel. geh. n. 24 Ngr.

Heeger, Ernst, Beiträge zur Naturgeschichte der Insecten. [17. Fortsetzg.]
[Mit 6 (lith.) Taf.] [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.]
Lex.-8. Wien. geh.

n. 17 Ngr.

Heger, Dr. Ign., üb. die Auflösung e. Systemes v. mehreren unbestimmten Gleichungen d. ersten Grades in ganzen Zahlen. [Aus den Denkschriften d. k. Akad. d. Wiss. zu Wien abgedr] gr. 4. Wien. geh. n. 2 Thlr.

Heffmann v. Fallersleben, Martin Opitz v. Boberseld. Vorläuser u. Probeder Bücherkunde der deutschen Dichtung bis zum J. 1700. gr. 8. Leipzig. geh. 6 Ngr.

Knesebeck, Oberstlieut. E. v. dem, Ferdinand Herzog zu Braunschweig u. Lüneburg während d. siebenjährigen Krieges. Aus engl. u. preuss. Archiven gesammelt u. hrsg. 2. Bd. gr. 8. Hannover. cari. Nachberechnung. n. 3/2 Thir. (cplt. n. 5% Thir.)

Kugler, Frz., Geschichte der Baukunst. Mit Illustr. u. anderen artist. Beilagen. 5. Lfg. [2. Bd. 1. Lfg.] gr. 8. Stuttgart. geh. n. 1 Thlr.

(1—4.: n. 4 Thir. 24 Ngr.)

— Handbuch der Kunstgeschichte. 3. gänzlich umgearb. Aufl. Mit
zahlreichen Illustr. (in eingedr. Holzschn.) u. dem Bildniss des Verf.
(in Stahlst.) 4. Lfg. [2. Bd. 1. Lfg.] gr. 8. Ebd. geh.

n. 1 Thir.
(1—4.: n. 3 Thir. 24 Ngr.)

Lewysohn, Pred. Dr. L., die Zoologie d. Talmuds. Eine umfassende Darstellung der rabbinischen Zoologie, unter steter Vergleichung älterer u. neuerer Schriftsteller. gr. 8. Frankfurt a. M. geh. baar n. 2 Thlr.

Lieder, geistliche, e. elsässischen Zimmermannes aus dem vorigen Jahrhundert. (Von Jos. Mich. Meckert.) Mit e. Biographie des Verf. hrsg. v. Ernst Stähelin. Mit e. einleitenden Vorw. begleitet v. Wilh. Wackernagel. 16. Erlangen. geh. 9 Ngr.

Luschka, Prof. Dr. Hub., die Halbgelenke d. menschlichen Körpers. Eine Monographie. Mit 6 Kpfrtaf. Imp.-4. Berlin. cart. n. 5% Thlr.

Mitthellungen des historischen Vereins zu Osnabrück. 5. Bd. 1858. gr. 8.
Osnabrück. geh.
n. 1½ Thir. (1—5.: n. 6½ Thir.)

Muir, J., original Sanskrit texts on the origin and progress of the religion and institutions of India; collected, translated into English, and illustrated by notes. Chiefly for the use of students and others in India. Pars 1. The mythical and legendary accounts of caste. gr. 8. London. Leipzig. geh.

n. 3 Thir.

**Entanabbii** carmina cum commentario Wahidii. Ex libris manu scriptis qui Vindobonae, Gothae, Lugduni Batavorum atque Berolini asservantur ed. Prof. Dr. Fr. Dieterici. (In 4 Fascc.) Fasc. I. gr. 4.

n. 3% Thir.

Wägeli, Carl, u. Carl Cramer, pffanzenphysiologische Untersuchungen.

2. Hft. A. u. d. T.: Die Stärkekörner. Morphologische, physiologische, chemisch-physicalische u. systematisch-botanische Mono-graphie v. Carl Nägeti. Unter Mitwirkg. v. Dr. C. Cramer u. Dr. B. Wartmann. gr. 4. Zürich. n. 10 Thlr. (1—4.: n. 18 Thlr.)

B. Wartmann. gr. 4. Zürich.

Perger, Dr. Ludw., Otto v. Ritberg, Bischof v. Münster. [1301—1308.]

Nach grösstentheils bisher ungedr. Quellen dargestellt.

gr. 8. Münn. ½ Thir.

ster. geh.

Rein, Prof. Dr. Wilh., das Privatrecht u. der Civilprocess der Römer v. der ältesten Zeit bis auf Justinianus. Ein Hülfsbuch zur Erklärung der Classiker u. der Rechtsquellen f. Philologen u. angehende Juristen. Nach den Quellen bearb. (2. gänzl. umgearb. Aufl.) gr. 8. Leinzig, geh.

Leipzig. geh. 5 Thir.

Rumpf, H., de interioribus aedium Homericarum partibus gr. 4. Giessen.

geh.

Schlegel, J. B., Schlüssel zur Ewe-Sprache, dargeboten in den grammatischen Grundzügen d. Anlo - Dialekts derselben, m. Wörtersammig. nebst e. Sammig. v. Sprüchwörtern u. einigen Fabeln der Eingebornen. gr. 8. Stuttgart 1857. geh.

Wetss, Prof. Herm., Kostümkunde. Handbuch der Geschichte der Tracht, d. Baues u. Geräthes v. d. frühesten Zeiten bis auf die Gegenwart.

Mit zahlreichen Illustr. (in eingedr. Holzschn.) nach Originalzeichngn. des Verf. 7. l.fg. gr. 8. Stuttgart. geh. (a) n. 24 Ngr.)

Vigand, Dr. Paul, denkwürdige Beiträge f. Geschichte u. Rechtsalter-

thumer aus westphälischen Quellen gesammelt u. als e. Nachtrag zu seinen früheren Werken f. Geschichte Westphalens hrsg. gr. 8.
Leipzig. geh.

Zimmermann, Prof. Dr. Rob., Aesthetik. 1., historisch-kritischer Theil.
A. u. d. T.: Geschichte der Aesthetik als philosophischer Wissen-

schaft. Lex.-8. Wien. geh. n. 4 Thir. 12 Ngr.

# Anzeigen.

Um die Anschaffung eines klassischen Werkes dem grösseren Publikum zu erleichtern, haben wir uns entschlossen, die in unserm Verlage erschienene, von der Kritik mit allgemeinem Beifall aufgenommene und mit der grössten Correctheit gedruckte Original-Ausgabe des

# Homer

von Immanuel Bekker

im Preise herabzusetzen. Wir geben von jetzt an

die Ilias für 25 Sgr. und die Odyssee ebenfalls für 25 Sgr.

Beide Bände also für 1 Thlr. 20 Sgr.

Nicolai'sche Buchhandlung in Berlin.

Von Juli d. J. anfangend, versenden wir wöchentlich einen Band von einer billigen gebundenen Ausgabe

VOD

Meyer's

# GROSSER REAL-ENCYKLOPÆDIE

in 52 Bänden

mit den Supplementen.

#### PREIS 21/2 THLR. FÜR DEN BAND

in englisch Cambric gebunden, mit allen Illustrationen.
(Das complete Werk gebunden 130 Rthlr. Courant)
(früher 260 Rthlr.)

Die Verlagshandlung bietet mit dieser sich auf eine nur sehr geringe Anzahl von Exemplaren beschränkenden Ausgabe dieses werthvolle Werk, anerkannt das umfangreichste und erschöpfenste Compendium des menschlichen Wissens, das mit seiner Million Artikel eine allgemein wissenschaftliche Bibliothek nicht nur ersetzt, sondern auch räumlich ausfüllt, in einer schönen, geordneten und bequem zu handhabenden Form. Sie hofft damit nicht nur dem vielfach laut gewordenen Wausch manches Bibliophilen, den der seitherige hohe Preis von der Anschaffung abgeschreckt hat, nach Kräften entgegen zu kommen, sondern auch einer grossen Anzahl von anfänglichen Subscribenten, die noch im Besitz von Bruchstücken des Werks sind, eine wesentliche Erleichterung zur Ergänzung ihrer Exemplare zu gewähren. Letzteren liefert die Verlagshandlung den Band in Heften zu 2 Rthlr. und das Heft zu 3 Sgr.

Um das Werk so nutzbar als möglich zu machen, sowohl für die letzigen Besitzer als auch für neu hinzukommende Abnehmer, lassen wir

# Neue Supplemente

in wöchentlichen Heften à 6 Sgr.

erscheinen, welche mit den früheren Supplementen das Hauptwerk begleiten und ganz auf die Höhe unserer Zeit führen. Von der gebundenen Ausgabe in 52 Bänden wird an Subscribenten, falls micht eine raschere Lieferung verlangt wird, wöchentlich 1 Band ausgegeben, das ganze Werk also in Jahresfrist geliefert, ebenso die neuen Supplemente, welche eiren 1—2 Bände bilden.

In den grösseren Buchhandlungen liegen Probebande zur Ansicht vor

und werden Bestellungen angenemmen.

# Das Bibliographische Institut

IN HILDBURGHAUSEN.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verteger: T. O. Wolgel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



zum

# serapeum.

31. Juli.

**№** 14.

1858.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

# Plan

der Cantonsbibliothek zu Lausanne.

(Fortsetzung.)

#### M.

#### LITTÉRATURE MODERNE.

Histoire générale de la littérature des langues romanes. Littérature portugaise et espagnole.

Littérature italienne: Collections et œuvres diverses. Littérature italienne: Poésie lyrique, épique, didactique.

Littérature italienne: Poésie dramatique.

Littérature italienne: Romans et opuscules en prose.

Histoire de la littérature française.

Littérature française (et provençale) du moyen-âge. Littérature française moderne: Collections générales.

Littérature française moderne: Ocuvres diverses littéraires ou essentiellement littéraires.

Littérature française moderne: Poésie lyrique, épique et didactique.

Littérature française moderne: Poésie dramatique.

Littérature française moderne: Romans. Opuscules en prose.

Littérature des patois français.

Proverbes français.

XIX. Jahrgang.

Histoire de la littérature allemande.

Littérature allemande (et gothique) du moyen-âge.

Littérature allemande moderne: Oeuvres diverses littéraires ou essentiellement littéraires.

Littérature allemande moderne: Poésie lyrique, épique, didactique.

Littérature allemande moderne: Poésie dramatique.

Littérature allemande moderne: Romans, Opusculus en prose.

Proverbes allemands.

Littérature flamande et hollandaise.

Histoire de la littérature anglaise.

Littérature anglaise moderne: Oeuvres diverses littéraires ou essentiellement littéraires.

Littérature anglaise moderne: Poésie épique, lyrique, didactique.

Littérature anglaise moderne: Poésie dramatique.

Littérature anglaise moderne: Romans, opuscules en prose.

Littérature ossianique. Littérature scandinave.

Littérature slave en général. Littérature polonaise et lithuanienne.

Littérature russe.

#### N.

#### PHILOSOPHIE ET ÉDUCATION.

#### Philosophic.

Introduction.

Histoire de la philosophie. Oeuvres diverses philosophiques.

Philosophie: Encyclopédie et Manuels généraux.

Philosophie: Anthropologie. Philosophie: Psychologie. Philosophie: Logique. Philosophie: Métaphysique.

Philosophie: Sentences et Mélanges de morale. Philosophie: Manuels généraux de morale.

Philosophie: Traités sur quelques parties de la morale.

#### Education.

Généralités.

Manuels d'éducation générale et spéciale.

Education: Ecoles publiques.

Education: Lectures pour l'enfance et pour la jeunesse.

Instruction publique et établissements d'éducation des différents pays.

#### SCIENCES MATHÉMATIQUES.

Mathématiques: Généralités, Mélanges.

Mathématiques: Encyclopédies et Traités sur plusieurs parties.

#### Mathématiques pures.

Arithmétique. Géométrie élémentaire. Algèbre. Trigonométrie et Géométrie analytique. Tables mathématiques. Calcul supérieur.

## Mathématiques appliquées.

Calcul des probabilités. Mécanique générale.

Mécanique: Hydrodynamique, Hydraulique.

Mécanique: Machines.

Astronomie: Généralités, Mélanges, Instruments, Atlas.

Astronomie: Systèmes, Observations, Tables. Astronomie: Sphère, Mesure du temps.

Géométrie pratique.

Génie des ponts et chaussées.

Marine.

Sciences militaires: Généralités, Mélanges. Sciences militaires: Histoire des guerres. Sciences militaires: Stratégie et Tactique.

Sciences militaires: Traités sur la constitution militaire et

sur les différentes armes.

Sciences militaires: Armées de différents pays.

P.

Sciences physiques et naturelles.

#### Origines de la science.

Magie, Astrologie, Alchimie.

## Sciences physiques et naturelles en général.

Bibliographie, Dictionnaires, Histoire-

Philosophie de la nature.

Traités sur plusieurs parties des sciences physiques et naturelles.

#### Sciences physiques.

Physique: Généralités, Mélanges. Physique: Traités généraux.

Physique: Pesanteur, Chaleur, Actions moléculaires.

Physique: Acoustique, Optique. Physique: Magnétisme et électricité.

Physique: Météorologie. Chimie: Généralités, Mélanges. Chimie: Manuels généraux.

Chimie: Traités sur quelques spécialités. Chimie appliquée à la médecine et aux arts.

#### Histoire naturelle.

Mélanges. Musées. Histoire naturelle de différents pays. Encyclopédies et Traités sur plusieurs parties des sciences naturelles.

Minéralogie: Généralités, Mélanges. Minéralogie: Manuels généraux.

Minéralogie: Traités sur quelques spécialités.

Géologie et Paléontologie.

Collections de minéraux et Minéralogie de différents pays.

Histoire naturelle des corps organiques en général.

Botanique: Généralités, Mélanges.

Botanique: Systèmes et Manuels généraux.

Botanique: Recueils de descriptions et de figures de plantes

rares.

Botanique: Monographies de quelques familles, (par ordre alphabétique).

Botanique: Organographie et Physiologie des plantes. Botanique: Jardins botaniques; Flores de différents pays.

Zoologie: Généralités et Mélanges.

Zoologie: Systèmes et Manuels généraux.

Zoologie: Mammiferes; Oiseaux; Poissons; Reptiles.

Zoologie: Invertébrés en général; Crustacés; Arachnides; Insectes.

Zoologie: Mollusques et Zoophytes.

Zoologie: Anatomie et Physiologie comparées; Instinct des

animaux.

Zoologie: Faune de différents pays.

0.

SCIENCES MÉDICALES.

Dictionnaires, Histoire de la médecine. Introduction. Mélanges et Oeuvres diverses de médecine.

Anatomie de l'homme.

Physiologie de l'homme.

Hygiène.

Maladies particulières à certaines classes et à certains pays. Histoire de quelques épidémies.

Pathologie générale.

Pathologie spéciale: Maladies chroniques; Fièvres.

Pathologie spéciale: Maladies de la tête et du système nerveux; Maladies mentales.

Pathologie spéciale: Maladies de la poitrine, du cœur et des organes digestifs.

Pathologie spéciale: Maladies de la peau; Maladies scrophuleuses, syphilitiques, goutteuses.

Pathologie spéciale: Maladies des femmes et des enfants.

Thérapeutique et Matière médicale générale.

Matière médicale: Spécialités; Toxicologie.

Formules de médecine; Pharmacies; Pharmacopées officielles. Cure d'eau froide. Eaux minérales. Etablissements de bains. Chirurgie générale.

Oculistes et opérateurs spéciaux. Sages-femmes, Gardemalades.

Médecine légale. Médecine populaire. Médecine vétérinaire.

(Fortsetzung folgt.)

## Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Archiv der Gesellschaft f. ältere deutsche Geschichtkunde zur Beförderg.
e. Gesammtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten d.
Mittelalters hrsg. v. G. H. Pertz. 11. Bd. 5. u. 6. Hft. gr. 8. (VIII S.
u. S. 533—893.) Hannover.
n. 1% Thir. (I—XI.: n. 38½ Thir.)

Arneth, Alfr., Prinz Eugen v. Savoyen. Nach den handschriftlichen Quellen der kaiserl. Archive. 2 Bd. 1708—1718. Mit (4 in Stahl gest.)
Portr. u. (3 lith.) Schlachtplänen (in qu. Fol.) Lex.-8. (VIII u. 537 S.) Wien. geh. (à) n. 2% Thir.; Velinp. (à) n. 3% Thir.

Babries u. die älteren Jambendichter. Griechisch m. metrischer Uebersetzung u. prüfenden u. erklärenden Anmerkgn. v. J. A. Hartung. gr. 12. (274 S.) Leipzig geh. 1 Thir.

Beek, Archivrath Bibliothekar Dr. Aug., Johann Friedrich der Mittlere, Herzog zu Sachsen. Ein Beitrag zur Geschichte d. 16. Jahrhunderts. 2 Thle. gr. 8. (XV u. 953 S.) Weimar. geh. n. 4 Thlr.

Beitrage zur Palaeontographie v. Oesterreich. Hrsg. von Frz. Ritter v. Hauer. 1. Bd. (in 6 Hiten.) 1. Hft. gr. 4. (III S. u. S. 1—32 m. 6 Steintaf.) Olmüz.

n. 3½ Thir.

Bibliothek der gesammten deutschen National-Literatur. (I. Abth.) 37.
Bd. A. u. d. T.; Die Erlösung. Mit e. Auswahl geistlicher Dichtungen hrsg. v. Karl Bartsch. gr. 8. (LXXX u. 381 S.) Quedlinburg. 2½ Thir.; Velinp. 3 Thir. (I, 1—2. 13c—37. II, 1—3. III, 1.: 90 Thir.; Velinp. 110½ Thir.)

Boll, Ernst, Geschichte Meklenburgs m. besond. Berücksicht der Culturgeschichte. 2 Thle. gr. 8. (XXVIII u. 1204 S.) Neubrandenburg 1855. 56. geh. n. 5 Thlr.

Bennell, Heinric. Eduard., de dignitate Majoris domus regum Francorum a Romano sacri cubiculi Praeposito ducenda. gr. 8. (III u. 50 S.)
Berlin. geh. n. ½ Thir.

 Brücke, Ernst, üb. die reducirenden Eigenschaften d. Harns gesunder Menschen. [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8.
 (9 S.) Wien. geh.
 n. 2 Ngr.

Untersuchungen üb. den Bau der Muskelfasern m. Hülfe d. polarisirten Lichtes. [Mit 2 (lith.) Taf. (wovon 1 chromolith.)] [Aus den Denkschristen d. k. Akademie d. Wiss. zu Wien abgedr.] gr. 4. (16 S.) Ebd. geh.

Bruckner, Dr. Theophil, Beiträge zur wissenschaftlichen Begründung der Homoeopathie. Eine kurze Darstellg. d. Wesens u. der Resultate der neuen Heilmethode. gr. 8. (63 S.) Basel. (Leipzig.) geh. n. 8 Ngr.

der neuen Heilmethode. gr. 8. (63 S.) Basel. (Leipzig.) geh. n. 8 Ngr. Chmel, Jos., Beiträge zur Geschichte König Ladislaus d. Nachgebornen. Habsburgische Excurse VI. 2. Abth. [Aus den Sitzungsber. 1857 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.—8. (54 S.) Wien. geh. n. 8 Ngr.

k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (54 S.) Wien. gen.

Claudius, Prosector Dr. M., physiologische Bemerkungen üb. das Gehörorgan der Cetaceen u. das Labyrinth der Säugethiere. gr. 8. (35 S.)
Kiel. geh. n. 4 Talr.

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Urkunden-Sammlung zur Geschichte Mährens, im Austrage d. mährischen Landes-Ausschusses hrsg. von P. Ritter v. Chlumecky u. red. v. Jos. Chytil. VII. Bd. [1334—1349.] 1. Abth. gr. 4. (S. 1—440.) Brünn. geh. n.n. 2% Thir. Corpus juris confoederationis Germanicae od. Staatsacten f. Geschichte

Corpus juris confoederationis Germanicae od. Staatsacten f. Geschichte u. öffentliches Recht d. deutschen Buudes. Nach officiellen Quellen hrsg. v. Legat.-R. Phil. Ant. Guido v. Meyer. Ergänzt u. bis auf die neueste Zeit fortgeführt v. Hofrath Prof. Dr. Heinr. Zoepfi. 2. Bd. 1. Lfg. 3. Aufl. hoch 4. (S. 1-192.) Frankfurt a. M. geh. n. 1 Thir. (I. II, 1.: n. 3% Thir.)

Denkschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Mathematischnaturwissenschaftliche Classe. XIV. Bd. gr. 4. (XIII u. 258 S. m. eingedr. Holzschn., 9 Steintaf., 4 Chromolith. u. 12 Taf. Naturselbstdr. in gr. 4., gu. Fol. u. gu. gr. Fol.) Wien, cart. n. 8% Thir.

in gr. 4., qu. Fol. u. qu. gr. Fol.) Wien. cart.

n. 8% Thir.

Diesing, Dr. Karl Mor., vierzehn Arten v. Bdellideen. Mit 3 (chromolith.)

Taf. [Aus den Denkschriften d. k. Akad. d. Wiss. zu Wien abgedr.]

gr. 4. (18 S.) Wien. geh.

n. 1 Thir.

Dudík, Dr. B., des hohen deutschen Ritterordens Münz-Sammlung in Wien. Mit steter Rücksicht auf das Central-Archiv d. hohen Ordens geschichtlich dargestellt u. beschrieben. Mit 21 Kpfr.- u. 1 Holzschntaf. Imp.-4. (XII u. 272 S.) Wien. geh. n. 14% Thlr.

Ettingshausen, Prof. Dr. Constant. Ritter v., Beiträge zur Kenntniss der fossilen Flora v. Sotzka in Untersteiermark. [Mit 4 lith. u. 2 Taf. in Naturselbstdr.] [Aus den Sitzgungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (99 S. m. eingedr. Holzschn.) Wien. geh. n. 28 Ngr.

üb. die Nervation der Bombaceen m. besond. Berücksicht. der in der vorweltlichen Flora repräsentirten Arten dieser Familie. [Mit 11 Taf. in Naturselbstdr.] [Aus d. Denkschriften d. k. Akad. d. Wiss. zu Wien abgedr.] gr. 4. (14 S.) Ebd. geh. n. 28 Ngr.

Fabretti, Ariodantis, glossarium Italicum in quo omnia vocabula continentur ex Umbricis, Sabinis, Oscis, Volscis, Etruscis caeterisque monumentis quae supersunt collecta et cum interpretationibus variorum explicantur. (In 10 Fasco.) Fasc. 1. gr. 4. (Sp. 1—160 m. eingedr. Holzschn. u. 3 Steintaf.) Augustae Taurinorum. (München.) n.n. 1% Thir.

Petfaltk, Jul., üb. König Wenzel v. Böhmen als deutschen Liederdichter u. üb. die Unechtheit der altböhm. Pisen milostná krále Václava I. Zwei literar-historische Studien. [Aus den Sitzungsber. 1857 d. k. Akad. der Wiss.] Lex.-8. (56 S.) Wien. geh. n. 8 Ngr. n. 8 Ngr.

Fontes rerum austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Hrsg. v. der histor. Commission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften

in Wien. 2. Abth. Diplomataria et acta. 17. Bd. Lex.-8. Wien. geh. n. 2 Thir. 14 Ngr. (I, 1. 2. II, 1-15. 17.: n. 30 Thir. 14 Ngr.) Fritsch, Custos Ant., Naturgeschichte der Vögel Europa's. 1. Abth.: Raubvögel. 1-3. Hft. gr. Fol. (12 Chromolith. m. Text S. 1-64 in Lex.-8.) Prag. geh. u. in Mappe. n. 9 Thir.

Gottlieb, Prof. Dr. J., Lehrbuch der pharmaceutischen Chemie m. besond. Berücksicht. der österreich., preuss. u. sächs. Pharmakopöen. Mit vielen in den Text godr. Abbildgn. (in Holzschn.) 2. Bd. 1. Hälfte gr. 8. (S. 1—240.) Berlin. geh. n. 1% Thir. (I. II, 1.: n. 4 Thir.) Grailich, Castesadj. Prof. Dr. Jos., krystallographisch-optische Untersuchungen. Eine v. der kaiserl. Akademie der Wiss. gekrönte Preis-

schrift. gr. 8. (XII u. 236 S. m. eingedr. Holzschn.) Olmüz. geh. n. 2% Thir. nm, Jac., u. Wilh. Grimm, deutsches wörterbuch. 2. Bd. 6. Lfg.

Grimm, Jac., u. Wilh. Grimm, deutsches wörterbuch. [doch — druck.] hoch 4. (Sp. 1201—1440 od. 15 Bog.) Leipzig. (à) n. % Thir. geh.

Haas, Landrichter Heinr., Monumenta Abenbergensia gegenüber den Monumentis Zolleranis od. die Abstammung der Burggrafen v. Nurnberg u. d. Königl. Preuss. Hauses v. Markgraf Adalbert in Kärnthen, Gaugraf in Radenzgau u. Graf v. Calw wie v. Abenberg als Entgegnung auf die Urkunden der Monumenta Zollerana u. Verwandtes. gr. 8. (IV u. 64 S. m. 5 Tab. in gr. 8., Fol. u. qu. Imp.-Fol.) Erlangen. geh.

Hoffmann, Dir. Carl Aug. Jul., Homerische Untersuchungen. II. Die Tmesis in der Ilias. 1. Abth. [Aus dem Programme d. Johanneums zu Lü-neburg abgedr.] gr. 4. (22 S.) Clausthal. geh. n. ½ Thir.

(I. II. 1.: n. 17 / Ngr.) Υπερείδου λόγος επειάφιος. Hyperidis gratio funebris recens reperta. Recensuit C. G. Cobet. Lex.-8. (III u. 72 S.) Leyden. geh.
n.n. 12% Ngr.

Hyrtl, Prof. Jos., ub. den Amphibienkreislauf v. Amphipnous u. Mo-

nopterus. [Mit 1 (lith.) Tal.] [Aus den Denkschriften d. k. Akad. d. Wiss. zu Wien abgedr.] gr. 4. (12 S.) Wien. geh. n.n. % Thir. Phillipps, Hofrath, die deutsche Königswahl bis zur geldenen Bulle. [Aus den Sitzungsber. 1857 u. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. Wien. geh. n. 1 Thir. Rochleder Dr. F. Wielder Dr. F. Wie

Rochleder, Dr. F., Mittheilungen aus dem chemischen Laboratorium zu Prag. [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (39 S.) Wien. geh. n.n. 7 Ngr.

Ressman, Privatdoc. Dr. Jul., Beiträge zur Kenntniss der Phyllomorphose. 2. Hft.: Ueber die Spreitenformen einiger Ranunculaceen. Mit 8 Steindrtaf. gr. 4. (V u. 26 S. m. 1 Tab. in qu. Fol.) Giessen. geh. n. 1½ Thir. (1. 2.: n. 2½ Thir.) Reth, Prof. Paul, Mecklenburgisches Lehenrecht. gr. 8. (VIII u. 296 S.)

Rostock. geh.

n. 2 Thir.

Unger, Frz., üb. fossile Pflanzen d. Süsswasser-Kalkes u. Quarzes. [Mit 5 (lith.) Taf. u. e. (chromolith.) Ansicht (in qu. gr. Fol.)] [Aus den Denkschriften d. k. Akad. d. Wiss. zu Wien abgedr.] gr. 4. (38 S. n. 1% Thir. m. eingedr. Holzschn.) Wien. geh.

## Anzeige.

Von Juli d. J. anfangend, versenden wir wöchentlich einen Band von einer billigen gebundenen Ausgabe

VOT

Meyer's

# GROSSER REAL-ENCYKLOPÆDIE

in 52 Bänden

mit den Supplementen.

## PREIS 21/2 THLR. FÜR DEN BAND

in englisch Cambric gebunden, mit allen Illustrationen.

(Das complete Werk gebunden 130 Rthir. Courant) (früher 260 Rthir.)

Die Verlagshandlung bietet mit dieser sich auf eine nur sehr geringe Anzahl von Exemplaren beschränkenden Ausgabe dieses werthvolle Werk, anerkannt das umfangreichste und erschöpfenste Compendium des menschlichen Wissens, das mit seiner Million Artikel eine allgemein wissenschaftliche Bibliothek nicht nur ersetzt, sondern auch räumlich ausfüllt, in einer schönen, geordneten und bequem zu handhabenden Form. Sie hofft damit nicht nur dem vielfach laut gewordenen Wunsch manches Bibliophilen, den der seitherige hohe Preis von der Anschaffung abgeschreckt hat, nach Kräften entgegen zu kommen, sondern auch einer grossen Anzahl von anfänglichen Subscribenten, die noch im Besitz von Bruchstücken des Werks sind, eine wesentliche Erleichterung zur Ergänzung ihrer Exemplare zu gewähren. Letzteren liefert die Verlagshandlung den Band in Heften zu 2 Rthlr. und das Heft zu 3 Sgr.

Um das Werk so nutzbar als möglich zu machen, sowohl für die jetzigen Besitzer als auch für neu hinzukommende Abnehmer, lassen wir

## Neue Supplemente

in wöchentlichen Heften à 6 Sgr.

erscheinen, welche mit den früheren Supplementen das Hauptwerk begleiten und ganz auf die Höhe unserer Zeit führen. Von der gebundenen Ausgabe in 52 Bänden wird an Subscribenten, falls nicht eine raschere Lieferung verlangt wird, wöchentlich 1 Band ausgegeben, das ganze Werk also in Jahresfrist geliefert, ebenso die neuen Supplemente, welche circa 1—2 Bände bilden.

In den grösseren Buchhandlungen liegen Probebände zur Ansicht vor

und werden Bestellungen angenommen.

## Das Bibliographische Institut

IN HILDBURGHAUSEN.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



ZIIm

## SERAPEUM.

15. August.

**№** 15.

1858.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur,
Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schneilster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipnig.

## Plan

der Cantonsbibliothek zu Lausanne.
(Schluss.)

R.

ARTS ET MÉTIERS.

#### Beaux-Arts.

Généralités. Mélanges.

Musées, Monuments et Exposition des beaux-arts dans différents pays.

Arts du dessin dans l'antiquité. (Archéologie.)

Arts du dessin chez les modernes.

Musique.

Danse et Gymnastique; Equitation; Natation; Jeux divers.

#### Arts industriels.

Sylviculture et Chasse.

Agriculture et éducation d'animaux domestiques.

Culture de la vigne.

Horticulture.

Technologie générale. Exposition des produits de l'industrie.

Technologie: Combustion et Combustibles; Mines et Salines. Arts et métiers divers. Economie domestique.

# S.

Politique.

Introduction. Histoire de la société civile.

Philosophies des sciences politiques.

Traités généraux sur la politique.

Traités sur les pouvoirs constitutionnels de l'Etat, la rovauté, etc.

Traités généraux sur l'économie politique.

Socialisme et communisme.

Paupérisme, Système pénitentiaire, Emigration.

Finances, Poids, mesures et monnaies.

Industrie et classes ouvrières.

Histoire du commerce, de la navigation et des colonies modernes.

Manuels à l'usage du commerçant.

Traités généraux et spéciaux sur le commerce.

Histoire de la diplomatie. Manuels à l'usage du diplomate.

Histoire administrative de l'Italie et de la France.

Histoire administrative de la Suisse.

Histoire administrative de la Grande-Bretagne.

Histoire administrative de l'Amérique.

Francs-maçons. Sociétés de bienfaisance, d'assurance, d'agrément.

#### T.

## Jurisprudence.

Bibliographie. Introduction.

Philosophie du droit (Droit naturel).

Histoire du droit; législations comparées-

Droit romain: Introduction et histoire.

Droit romain antérieur à Justinien.

Droit romain à Justinien: Codes et commentaires.

Systèmes de droit, essentiellement de droit romain: Dictionnaires, Œuvres diverses (classées par ordre géographique), Manuels.

Traités de droit civil.

Traités de droit criminel.

Traités d'organisation judiciaire.

Traités de droit public et administratif. Collections de constitutions. Traités de droit international (Droit des gens). Collections d'actes diplomatiques.

Droit canonique et ecclésiastique: Généralités, Codes et Manuels généraux.

Droit ecclésiastique: Rapports de l'Eglise avec l'Etat.

Droit espagnol.

Droit italien.

Assises du royaume de Jérusalem.

Droit français antérieur à 1789. Droit français postérieur à 1789.

Droit suisse: Lois fédérales. Droit suisse: Lois cantonales.

Droit allemand: Empire germanique.

Droit allemand: Confédération germanique et Etats qui la

composent.

Droit hollandais, belge, scandinave.

Droit anglais.

Droit slave en général. Droit russe.

Droit américain.

U.

Théologie en général. Théologie exégétique.

## Théologie en général.

Introduction aux études théologiques. Encyclopédies. Histoire de la théologie. Bibliographie théologique.

Œuvres des Pères de l'Eglise: Introductions, Collections.

Pères de d'Eglise et écrivains ecclésiastiques antérieurs à la réformation: Grecs et Orientaux.

Pères de l'Eglise et écrivains ecclésiastiques antérieurs à la réfermation : Latins.

Ecrivains ecclésiastiques postérieurs à la réfermation: Protestants.

Ecrivains ecclésiastiques postérieurs à la réformation: Catholiques romains.

## Théologie exégétique.

Bibliographie. Introduction à l'Ancien et au Nouveau Testament.

Critique biblique.

Herméneutique biblique: Manuels.

Herméneutique biblique: Concordances hébraïques: Concordances, dictionnaires, grammaires du Nouveau Testament.

Herméneutique biblique: Histoire, géographie, sciences naturelles, antiquités.

Bibles polyglottes, versions anciennes de la Bible. Ancien Testament: en hébreu, grec, syriaque, arabe.

Talmud (et littérature hébrarque moderne).

Nouveau Testament: en grec, hébreu, syriaque, arabe. Versions modernes de la Bible, avec leurs concordances.

Mélanges d'exégèse biblique; Commentaires sur l'Ancien et le Nouveau Testement réunis.

Commentaires et paraphrases sur l'Ancien Testament. Commentaires et paraphrases sur le Nouveau Testament.

#### V.

Théologie systématique et théologie pratique.

## Théologie systématique.

Considérations générales sur les croyances religiouses et la révélation.

Philosophie de la religion.

Théologie naturelles.

Apologétique générale.

Apologétique contre les Juiss.

Apologétique: Preuves du christianisme.

Confessions de foi des différentes Eglises. Symbolique.

Polémique et Irénique en général.

Polémique: Auteurs catholiques romains. Polémique: Controverses de prosélytes.

Polémique: Auteurs luthériens. Polémique: Auteurs calvinistes. Polémique: Auteurs anglicans. Dogmatique: Histoire des dogmes.

Dogmatique des différentes Eglises et sectes; Mystiques, Chiliastes.

Dogmatique: Traités sur quelques dogmes en particulier. Morale.

#### Théologie pratique.

Constitution de l'Eglise; sa positions vis-à-vis de l'Etat. Lois et réglements de l'Eglise catholique grecque et romaine. Lois et réglements des Eglises protestantes.

Histoire du culte (Antiquités ecclésiastiques.)

Culte: Liturgies de l'Eglise catholique grecque et romaine.

Culte: Liturgies des Eglises protestantes.

Culte: Hymnes, psaumes, cantiques.

Fonctions pastorales en général.

Kloquence de la chaire: Manuels.

Sermons antérieurs à la réformation.

Sermons de prédicateurs protestants.

Sermons de prédicateurs catholiques romains.

Instruction religieuse: Passages bibliques; Catéchismes.

Livres d'édification antérieurs à la réformation.

Livres d'édification d'auteurs protestants.

Livres d'édification d'auteurs catholiques romains.

Livres d'édification: Esquisses biographiques.

## Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Arage, Franc., Oeuvres complètes, publiées d'après son ordre sous la direction de J.-A. Barral. Tome X. gr. 8. Paris. Leipzig. geh. (a) n. 2 Thir. Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Hrsg. v. der zur Pflege vaterländ. Geschichte aufgestellten Commission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. XXVIII. Bd. 2. (Hälfte.) u. XIX. Bd. 1. Hälfte. Lex.-8. (18. Bd. S. 219-473 u. 19. Bd. S. 1--208.) Wien. geh. n. 1% Thir. Atlas de l'archéologie du Nord représentant des échantillons de l'âge de bronze et de l'âge de fer publié par la société royale des antiquaires du Nord. Fol. (22 Kpfrtaf. m. 10 S. Text in französ. u. dänischer Sprache.) Copenhague 1857. Leipzig. cart. n.n. 10 Thir. Baldemar v. Peterweil, Beschreibung der kaiserl. Stadt Frankfurt am Main aus dem XIV. Jahrhundert. Urschrift m. Uebersetzg. u. Erläutergn. hrsg. v. Dr. L. H. Fuler. gr. 8. (60 S.) Frankfurt a. M. geh. baar n. 13½ Ngr. Beckhaus, Dr. F. W. K., die Stellung der Privatdocenten. gr. 8. (IV u. 44 S.) Leipzig. geh. 3 Thl. (I. II.: 4½ Thir.) Bluntschli, Dr., über die Gründung einer schweizerischen Staatsmann. gr. 8. (16 S.) Zürich. geh. 4 Ngr. Bluntschli, Dr., über die Gründung einer schweizerischen Staatsmann. gr. 8. (16 S.) Zürich. geh. 4 Ngr. Beck, Curatgeistl. Conservator Fr(z.), Geschichte der liturgischen Gewänder d. Mittelalters od. Entstehg. u. Entwickelg. der kirchl. Ornate u. Paramente in Rücksicht auf Stoff, Gewebe, Farbe, Zeichnung, Schnitt u. rituelle Bedeutg. nachgewiesen u. durch 110 Abbildgn. in Farbendr. erläutert. Mit e. Vorwort v. Bischof Dr. Geo. Müller. 1. Bd. 2. Lfg. Lex.-8. (XIII S. u. S. 121-322 m. 19 Taf.) Bonn. geh. n. 2 Thlr.; Velinp. n. 2½ Thlr. (I. 1. 2.: n. 3½ Thlr.; Velinp. n. 4 Tblr.) Brunner, Sebast., Clemens Maria Hoffbauer u. seine Zeit. Miniaturen zur Kirchengeschichte v. 1780 bis 1820. 8. (VI u. 312 S.) Wiea. n. 1½ Thlr.

Budenz, Dr. Jos., das Suffix κός [ικός, ακός, υκός] im Griechischen. Ein Beitrag zur Wortbildungslehre. gr. 8. (V u. 90 S.) Göttingen. geh. n. 16 Ngr.

- Czoernig, Dir. Dr. Carl Frhr. v., Oesterreich's Neugestaltung 1848 bis Stuttgart. geh. n. 4 Thir. 4 Ngr. 1858. gr. 8. (X u. 728 S. m. 1 Tab. in qu. Fol.) Stuttgart.
- Frank, Prof. Dr. Fr. H. R., die Theologie der Concordienformel historisch-dogmatisch entwickelt u. beleuchtet. 1. (Thl.) Die Artikel vom summarischen Begriff der Lehre, v. der Erbsunde u. vom freien Willen. gr. 8. (VIII u. 240 S.) Erlangen. geh. n. 28 Ngr.

Gunther, Carol. Frid., In causi damni, quod quis alteris nec dolo nec culpa

dedit, utrum jus Romanam an jura antiqua Germanica in foro debeant praevalere? Pars II. Dissertatio. gr. 4. (17 S.) Leipzig. geb. (a) 3 Ngr. Hase, Geh. Kirchen-R. Prof. Dr. Karl, das geistliche Schauspiel. Geschichtliche Uebersicht. 8. (XV u. 320 S.) Leipzig. geh. 1½ Thir. Hottinger, Prof. Dr. J. J., das Wiedererwachen der wissenschaftlichen Bestrebungen in der Schweiz während der Mediations- u. der Restrebungen Poriode. Finledungsschift. gr. 4. (IV u. 38 S.) Törich

staurations-Periode. Einladungsschrist. gr. 4. (IV u. 38 S.) Zürich. geh.

Ibn Abd-el-Hakem's history of the conquest of Spain. Now edited for the first time, translated from the Arabic, with critical and exegetical notes, and a historical introduction by John Harris Jones. gr. 8. (VII u. 114 S.) Göttingen. geh. n. 24 Ngr.

Karlowa, C., juris Romani principia de accessionibus possessionum, quae in usucapionibus rerum et in temporalibus praescriptionibus alque in interdictis possessoriis locum habent. Commentatio etc. praemio

regio ornata. gr. 4. (III u. 47 S.) Göttingen. n. 16 Ngr. Laemmer, Privatdoc. Lic. Dr. Hugo, die vortridentinisch-katholische Theologie d. Reformations-Zeitalters aus den Quellen dargestellt. gr. 8. (XV u. 353 S.) Berlin. geh. 15 Thir.

rius, C. Rich., Königsbuch der alten Agypter. 2 Abthlgn. Imp.-4. (VIII u. 188 S. m. 73 lith. Taf. u. 23 S. Tab. in qu. gr. Fol.) Berlin. Lepsius, n.n. 15 Thir. cart.

Markhauser, W., der Geschichtschreiber Polybius, seine Weltanschauung u. Staatslehre m. e. Einleitg. üb. die damaligen Zeitverhältnisse. Eine gekrönte Preisschrift. gr. 8. (VIII u. 155 S.) München. geh. n. 22 Ngr.

Martius, Car. Frid. Phil. de, Flora Brasiliensis sive enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum. Fasc. XXI. gr. Fol. (124 Sp. m. 24 Steintaf., wovon 2 in Tondr. u. 1 chromolith. Karte in Imp.-

Fol.) Leipzig. geh. n. 9 Thir. 14 Ngr. (I—XXI.: n. 196 Thir. 11 Ngr.)

Meyer, Privatdoc. Dr. Ludw., die allgemeine progressive Gehirnfähmung,
e. chronische Meningitis. Eine klinische Abhandlung. [Abdr. aus den
Charité-Annalen.] gr. 8. (IV u. 159 S. m. 1 Steintaf. in qu. gr. Fol.)
Berlin. geh.

7. Thir.

Mithoff, H. Wilh. H., Archiv f. Niedersachsens Kunstgeschichte, eine Darstellung mittelalteri. Kunstwerke in Niedersachsen u. nächster Umgebung. III. Abth.: Mittelalterliche Kunstwerke in Goslar. 2. u. 3. Lfg. Imp.-Fol. (S. 9-20 m. eingedr. Holzschn., 11 Steintaf. u. 1 Chromolith.) Hannover. n. 4 Thir. (1—III, 1—3.: n. 18 Thir.)
Prantl, Prof. Dr. Carl, die Philosophie in den Sprichwörtern. gr. 4. (24 S.)

München. geh.

Radetaky, Feldmarschall Graf, Denkschrissen militärisch-politischen Inhalts aus dem handschriftlichen Nachlass desselben. gr. 8. (XII u. 553 S.) Stuttgart. geh. n. 2 Thir. 26 Ngr.) 553 S.) Stuttgart, geh.

Rosenkranz, Karl, Wissenschaft der logischen Idee. In 2 Bdn. 1. Bd.:

Metaphysik. gr. 8. (XLIV a. 540 S.) Königsberg. geh. n. 2 Thir. 24 Ngr. Ressel, Dr. Karl, Zur Geschichte d. römischen Wiesbadens. 1. Abth. A. v. d. T.: Ein Militär-Diplom Kaiser Traians aus dem Römerkastell in Wiesbaden u. die Besatzung dieses Kastells. Im Auftrage d. historischen Vereins f. Nassau brsg. gr. 8. (XIV u. 72 S. m. 4 Steintaf. in gr. 8., gr. 4. u. qu. 4.) Wiesbaden. geh. n. 🔏 Thir. Schnizlein, Prof. Dr. Adalb., Analysen zu den natürlichen Ordnungen der Gewächse u. deren sämmtlichen Familien in Europa. I. Phanerogamen, in e. Atlas v. 70 (lith.) Taf. (in gr. Fol.) m. 2500 Fig. er-

S.) Tübingen. geh.

2 Thlr. (cplt.: 8 Thlr. 24 Ngr.)

Shuherský, Prof. Rud., die Methode der orthogonalen Projekzion auf
zwei Ebenen, die keinen rechten Winkel m. einander einschliessen,
als Grundlage f. jede auf dem Principe der orthogonalen [orthographischen] Projekzion beruhende perspektivische Projekzionsart od. Parallel-Perspektive. [Aus den Abhandlgn. der k. böhm. Ges. d. Wiss.] gr. 4. (21 S. m. 2 Steintaf. in qu. Fol.) Prag. geh. n. 16 Ngr.

gr. 4. (21 S. m. 2 Steintaf. in qu. Fol.) Frag. gon.

Thomas, Dr. Geo. Mart., Wallenstein's Ermordung. Ein gleichzeitiges italienisches Gedicht. Hrsg., eingeführt u. m. anderen unbekannten handschriftl. Belegen ausgestattet. gr. 4. (24 S.) München. geh. n. 12 Ngr.

**Toeppen**, Gymn.-Dir. Dr. M., historisch-comparative Geographie v. Preussen. Nach den Quellen, namentlich auch archivalischen, dargestellt. Mit 1 Atlas v. 5 (in Kpfr. gest.) Blättern (in qu. Fol.) gr. 8. (XIV u. 398 S.) Gotha. geh.

volger, Dr. G. H. Otto, Untersuchungen üb. das Phänomen der Erdbeben

in der Schweiz, seine Geschichte, seine Ausserungsweise, seinen Zusammenhang m. anderen Phänomenen u. m. den petrographischen u. geotektonischen Verhältnissen d. Bodens u. seine Bedeutung f. die Physiologie d. Erdorganismus. 3 Thie. Mit 7 lith Taf. u. 1 (lith.) Karte (in qu. Fol.) gr. 8. (VIII u. 714 S.) Gotha. geh. n. 6 Thir.

Waechter, Dr. Osc., das Verlagsrecht m. Einschluss der Lehren v. dem Verlagsvertrag u. Nachdruck nach den geltenden deutschen u. internationalen Rechten m. besond. Rücksicht auf die Gesetzgebungen v. Oesterreich, Preussen, Bayern u. Sachsen systematisch dargestellt. 2. Halfte. gr. 8. (S. 485-920.) Stuttgart. geh. (a) n. 2 Thir. 12 Ngr.

Wieseler, Frdr., Göttingische Antiken. Hrsg. u. erläutert. gr. 4. (40 S. m. 1 Kpfrtaf. in qu. Fol.) Göttingen. geh. n. 16 Ngr.

Wirth, Max, Geschichte der Handelskrisen. gr. 8. (IX u. 480 S.) Frankfurt a. M. geh. 2 Thir.

## ENGLAND.

Arnold (T. K.) — The First Hebrew Book. By the Rev. Thomas Kerchever Arnold. 2d edit. 12mo. revised, pp. 263, cloth. 7s. 6d.

Aytoun (W. E.) — The Ballads of Scotland. Edited by William Edmonstone Aytoun. 2 vols. pp. 760, cloth. 12s.

Bree (C. R.) — A History of the Birds of Europe not observed in the

British Isles. Illustrated with accurately coloured Plates. By C. R.

Bree. Part 1, royal 8vo. sewed.

1s.

Brown (H.) — A Selection of Legal Maxims. Classified and illustrated by Herbert Brown. 3d. edit. 8vo. pp. 980, cloth. 26s. Catafago (J.) — English and Arabic Dictionary. By Joseph Catafago.

Part 1, 8vo. cloth.

Character. — Hints on the Culture of Character. By the Bishop of Carlisle, the Rev. Thomas Dale, the Rev. Henry Melville, the Rev. George Croly. With a variety of Passagess elected from the Writings of Eminent Divines, chiefly those of the present day. 12mo. (Edinburgh), pp. 320, cloth.

Clark (W. G.) — Peloponnesus: Notes of Study and Travel. By William G. Clark. 8vo. cloth. 10s. 6d.

Cumming (J.) — God in History; or, Facts illustrative of the Presence and Providence of God in the Affairs of Men. By Rev. John Cumming. 10th. edit. 12mo. pp. 160, cloth.

Eastwick (C. B.) — A Concise Grammar of the Hindustani Language. By E. B. Eastwick, and the Rev. George Small. 2d edit. 8vo.

**Emerson** (R. W.) — Essays: Second Series. By R. W. Emerson. New edit. post 8vo. 186, cloth.

Encyclopædia Britannica. 8th edit. Edited by Thomas Stewart Traill. Vol. 16, 4to. cloth.

Ferns. — A Plain and Easy Account of the British Ferns, wherein each Species is particularly described, and the Characteristics of those Genera given in Words of common Use; with a Glossary of Technical and other Terms, serving as a Key to larger Treatises. 2d edit.

12mo. plain.

2s. 6d.; coloured, 4s., cloth.

Froude (J. A.) — History of England, from the Fall of Wolsey to the
Death of Elizabeth. By James Anthony Froude. 2d edit. vols 1

and 2, 8vo. pp. 1000, cloth. 26s. Geography. — The Physical and Historical Geography of the British Empire. By a Certificated Teacher. 12mo. cloth. 2s. 6d.

Hooker (R.) - Ecclesiastical Polity: an Analysis of the Fifth Book; with Examination Questions. By the Rev. J. Gorle. 18mo. (Cambridge), pp. 342, cloth.

Horace, by Wheeler. — Q. Horatii Flacci Opera. The Works of Horace:

the Commentary for the Odes on the Basis of Anthon, and for the Satires and Epistles on that of McCaul: with Copious Annotations, partly original and partly selected from Bentley, Doering, Mitscherlich, Jahn, Heinrich, Dillenberger, and Orelli. By George Wheeler,

lich, Jahn, Heinrich, Dillenberger, and Orelli. By George Wheeler, A. M. Vol. 1, Odes and Epodes. 12mo. bound.

4s. 6d.

Horace. — The Odes of Horace, in Four Books; with the Latin Text
Translated into English Lyric Verse, by Lord Ravensworth: with
Preface and Notes, Explanatory and Critical. Royal 8vo. cloth, 21s.;

large paper, imperial 8vo.

63s.

Horsfield (T.) — Catalogue of Lepidopterous Insects in the East India Company's Museum. Vol. 1—Papiliones and Sphinxes. By T. Hors fleld. 8vo. 10s.; coloured, 20s.

Macbride (J. D.) — Lectures on the Acts of the Apostles, and on the

Epistles. By John David Macbride. 8vo. pp. 408, cloth. 10s. 6d. **Eacilwain** (G.) — A Clinical Memoir on Strangulated Hernia: with the Author's Practice: to which are added Remarks on Obstruction of the Bowels from other Causes; and a Postscript. By George Ma-

cilwain. 8vo. pp. 128, cloth.

\*\*Eassey\*\* (W.) — A History of England, during the Reign of George the Third. By William Massey. Vol. 2, 1770—1780, 8vo. pp. 480, 12s.

#ill (J.) and Wilson (H. H.) — The History of British India, from 1805 to 1835. By Horace Hayman Wilson. Vol. 2, (Mill's and Wilson's

India, Vol. 8), 12mo. cloth.

Whewell (W.) — History of Scientific Ideas: being the First part of the Philosophy of the Inductive Sciences. By William Whewell. 3rd. edit. 2 vols. post 8vo, pp. 650, cloth. 1**4**s.



zum

# serapeum.

31. August.

**№** 16.

1858.

Bibliothekordnungen etc., neueste in und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

Auszug aus dem Jahresberichte

der

## st. Petersburger Kaiserlich - Oeffentlichen Bibliothek

får 1857,

auf Befehl Beiner Majeftat des Raifers bokannt gemacht

Yon

dem Director der Bibliothek, Mitgliede des Reichsrathes und Staatssecretair Baron M. von Korff\*).

#### L. Personal-Chronik.

Die Unterbibliothekare Michailow und die Beamten Lebedew und Lamanski erhielten auf ihren Wunseh den Abschied, die beiden ersteren um in andere Dienstverhältnisse zu treten, der letztere Krankheits halber.

Der Uebersetzer im Departement der innern Beziehungen des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten A. Iwanowski wurde zum Unterbibliothekar ernannt.

Neu angestellt wurden die Beamten Durassow und Zimmermann und die noch keiner Rangklasse angehörenden Gehülfen Avenarius und Scholz.

XIX. Jahrgang.

<sup>1)</sup> Besonders gedruckt: St. Petersburg. Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 1858. 20 SS. 8°.

Der Beamte Feldt wurde dem Dejour-Personale des Leser-

saales beigezählt.

Mehreren Bibliothekaren und andern Beamten der Bibliothek wurden in Anerkennung ihres Diensteifers Kaiserliche Gnadenbezeigungen zu Theil.

Dem Oberbibliothekar Minzloff wurde der St. Stanislaus-

Orden 3ter Classe ertheilt.

Der Oberbibliothekar Dorn empfing für seine Verdienste um die persische Litteratur von dem Schach von Persien den Stern des Sonnenordens.

Die Bibliothek hat folgende neue Ehren-Mitglieder erwählt: den rühmlich bekannten Leipziger Orientalisten Gustav Flügel; die Curatoren des Lasarewschen Instituts für orientalische Sprachen, Wirkl. Staatsräthe und Kammerherren J. und Ch. L'asarew¹); den Curator des Wilnaschen Museums für Alterthümer, Kammerjunker Graf E. Tyschkewitsch; den Metropoliten der römisch-katholischen Kirche in Russland Zilinski; Don Manuel-Lopez-Fernandez, Mitglied der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Lissabon; Dr. Cloth-Bey in Marseille. Zu Ehren-Correspondenten sind ernannt: Dr. Zucholdt in Dresden; der Bibliothekar der öffentlichen Ossiolinskischen Bibliothek zu Lemberg Hr. Bielowski; Hr. A. Kirkor, Mitglied der Wilnaschen archäologischen Commission; Hr. Latkin, Kaufmann erster Gilde; Dr. Krehl, Secretair der Königl. Bibliothek zu Dresden.

Der Buchhändler Kymmel zu Riga wurde zum Commissionair und der hiesige Kaufmann Wlassow zum Tischlermeister der Bibliothek ernannt.

#### II. Rinkünfte.

In keinem früheren Jahre hat der aussergewöhnliche Theil der Einkünfte der Bibliothek eine so hohe Ziffer erreicht, wie in dem jüngst verslossenen. Die Ursache hiervon war die auf Allerhöchsten Besehl von dem Director der Bibliothek herausgegebenen Schrist, betitelt: Die Thronbesteigung Nikolaus I., deren Verkauf zum Besten der Bibliothek Seine Majestät auf Bitten des Versassers genehmigt hatte. Zwei sehr starke Auslagen dieses Buches, nebst einem Theile der dritten, wurden in fünst Monaten (von Ansang August bis zum Ende des Jahres) abgesetzt und brachten der Bibliothek die Summe von 24,000 Rbl. S. ein.

Ausserdem geruhte Se. Majestät der Kaiser 800 R. S. zum Ankaufe einer Portrait-Sammlung und 1000 R. S. aus dem

<sup>1)</sup> J. Lasarew ist seitdem zu allgemeinem Bedauern mit Tode abgegangen.

Hof-Bau-Comptoir, zur Erneuerung des Strassenpflasters in der Umgebung der Bibliotheksgebäude, verabfolgen zu lassen.

An Privat-Geschenken erhielt die Bibliothek:

Von dem Wirkl. Staatsrath A. Demidow . . 600 R. — K

Von den Kammerherren J. und Ch. Lasarew . 400 " — "

Von dem Ehrenbürger Glasunow und dem

Kaufmann Muchin . . . . , . . . 300 " — "

Von dem Kaufmann Latkin . . . . . . . . . 1000 " — "

Von dem Zimmermann D. Kondratjew . . 25 " — "

Der Verkauf von Doubletten und Publicationen

Die Procente der Reichs-Cassen-Scheine u. s. w.

#### III. Innere Einrichtungen.

Da die Bibliothek in den letzten Jahren einen sehr beträchtlichen Zuwachs erhalten hat und noch fortwährend, in gleichem Verhältnisse mit der stets zunehmenden Benutzung, vermehrt wird, konnte es nicht fehlen, dass eine Erweiterung der für die Bücher bestimmten Räume und manche Veränderungen in der Aufstellung nöthig wurden. Diese betrafen im verflossenen Jahre namentlich die Abtheilung der Incunabeln oder Ausgaben des XV. Jahrhunderts nebst den Sammlungen der Aldinen und Elzevire und die der Jurisprudenz und politischen Wissenschaften, für welche Sectionen in demienigen Theile des Hauptgebäudes, der bisher zur Aufbewahrung der Doubletten sowie zu andern untergeordneten Zwecken der Bibliothek gedient hatte, jetzt zwei Säle und drei kleinere Zimmer neu eingerichtet sind. Unter diesen verdient der ganz im Style des Mittelalters ausgebaute und meublirte Incunabeln-Saal, der den ehrwürdigen Erstlingen der Buchdruckerkunst vollkommen angemessen ist, besonders erwähnt zu werden. Der auf diese Weise gewonnene Raum kam vorzüglich der sich schnell vermehrenden Abtheilung der Geschichte, sowie denen der Philosophie, der schönen Künste und Technologie zu statten.

Die Schränke in den neuen Sälen (mit Ausnahme der alterthümlich gestalteten Repositorien des Incunabeln-Saales) sind durch passend angebrachte Stützpunkte für Hand und Fuss so eingerichtet, dass man keiner Leiter bedarf, um die Bücher aus den obern Fächern herabzulangen.

Die schon früher sehr bedeutende Zahl der Ausstellungen

von bibliographischen Merkwürdigkeiten, seltenen Kupferstichen und dergl. m. nahm im Jahre 1857 noch beträchtlich zu. Man hat seit einiger Zeit fast in allen grössern europäischen Bibliotheken angefangen, die sogenannten Cimelien hervorzusuchen und zur Schau zu stellen. Und was kann auch zeitgemässer sein? Die Geheimnisskrämerei ist nirgend mehr am Platze, selbst nicht in gehoimen Archiven, die ja vernünstiges Weise dem Historiker zu Gebote stehn, wie viel weniger also in Bibliotheken, die ausdrücklich öffentliche heissen. Gleichwohl waren früher in den meisten derselben die seltensten Sachen so gut wie begra-Man zeigte sie nur auf besonderes Verlangen etwa einem gelehrten Liebhaber, der bereits Notiz davon hatte, aber dem grösseren gebildeten (oder wenigstens bildungsfähigen und zu bildenden) Publikum blieben sie für immer unbekannt, und der Besuch solcher grossen mit verschlossenen Schränken angefüllten Räume konnte also nur ebenso einförmig als unerspriesslich sein. Die St. Petersburger Kaiserlich Oeffentliche Bibliothek hat es sich nun seit einer Reihe von Jahren angelegen sein lassen, einen gewissen Zusammenhang und Methode in ihre zahlreiche und für jedermann zugänglichen Ausstellungen zu bringen. Sie begann mit der Ausstellung merkwürdiger Handschriften und der seltensten Erstlingsdrucke. Hieran schloss sich eine Darlegung bibliographischer Seltenheiten in weiterem Sinne, die Ausstellung von Bibel-Ausgaben in allen Sprachen, die der kirchenslawischen und russischen Drucke von allen Arten von Bilddruck. Die verschiedenartigsten Leistungen, deren die Typographie überhaupt fähig ist, wurden durch Aufstellung des Wiener polygraphischen Apparates anschaulich gemacht und auch die für Bibliotheken und Bücherkenner so wichtige Specialität des Büchereinbandes fand ihre Berücksichtigung, indem eine Reihenfolge charakteristischer Einbande, seit den Zeiten der Erandung der Buchdruckerkunst bis auf unsere Tage, zur Schau gestellt wurde. Den Schluss derselben bildete eine Sammlung historisch merkwürdiger, durch Wappen, Chiffern u. s. w. kenntlicher Exemplare.

Hinzu kamen nun in dem verflossenen Jahre noch folgende ausgewählte Sammlungen, die gleich den früheren in Glasschrän-

kon und Glaskästen aufgeschlagen zur Schau liegen:

## A. Im Saale der inländischen Manuscripte.

1) Kirchenslawische Handschriften in verschiedenen Unterabtheilungen, als: datirte Handschriften in einfacher Schrift, chronologisch geordnet (die Reihe derselben beginnt mit dem Sammelwerke des Grossfürsten Swätoslaw vom Jahre 1076, denn das noch um 20 Jahre ältere Ostromirsche Evangeliarium, das älteste Schriftdenkmal, der codex argenteus der gesammten slawischen Litteratur, ist auf einem besonderen Pulte ausgestellt); Manuscripte mit Miniaturen und verzierter Schrift, darunter mehr

rere aus dem XIII. Jahrhunderte und der berühmte illustrirte Psalter vom Jahre 1485; andere mit Gesang-Noten, beginnend mit den Fest-Menäen des XI. und XII. Jahrhunderts in Neumen (russisch kriuki d. i. Krücken- oder Haken-Noten genannt) und fortlaufend bis zur Einführung des abendländischen Notensystems im Anfange des XVII. Jahrhunderts; noch andere, die sich durch gowisse Sonderbarkeiten wie verschlungene, äusserst kleine Schrift u. dergi. m. auszeichnen.

2) Original-Handschriften grösseren Umfangs von berühmten

russischen Schriftstellern.

3) Autographe bedeutender russischer Hierarchen und geistlicher Personen 1).

(Fortsetzung folgt.)

## Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Abhandlungen der historischen Classe der Königl. Bayer. Akademie der Wissouschaften. VIII. Bd. 2. Abth. [In der Reihe der Denkschriften der XXXII. Bd.] gr. 4. (V S. u. S. 286—655.) München 1857. geh. n. 2 Thir.

Abhandlungen der naturforschenden Geseilschaft zu Halle. Im Auftrage der Gesellschaft red. v. Max Schullze. Originalaufsätze aus dem Gebiete der gesammten Naturwissenschaften. 4. Bd. [Jahrg. 1856.]

4. Hft. gr. 4. (VI u. 78 S. m. 5 Steintaf., wovon 1 color. in gr. 4. u. qu. Fol.) Halle. (à Hft.) n. 2 Thir. u. qu. Fol.) Halle. (à Hft.) n. 2 Thir. Accessionen, die, der Königl. Universitäts-Bibliothek in Göttingen wäh-

Accessionen, die, der Königl. Universitäts-Bidliotnek in Gruingen wanrend des J. 1857. gr. 8. (VII u. 149 S.) Braunschweig, geh. n. % Thir.
Archiv für Naturgeschichte. Gegründet v. A. F. A. Wiegmann. Fortgesetzt v. W. F. Erichson. In Verbindg. m. Prof. Dr. R. Leuckart
hrsg. v. Prof. Dr. F. H. Troschl. 24. Jahrg. 1858. 2 Bde. à 3 Hfte.
(à ca. 130 S. m. Kpfrtaf.) gr. 8. Berlin. n. 6% Thir.
Aus Schleiermacher's Leben. In Briefen. 2 Bde. gr. 8. (X u. 906 S. m.
Portr. in Stahlst.) Berlin. geh. n. 3% Thir.;
in engl. Kinb. n. 4% Thir.

Bachmann, Lic. Privatdoc. Johs., die Festgesetze d. Pentateuchs, aufs Neue kritisch untersucht. gr. 8. (VIII u. 152 S.) Berlin. geh. n. % Thir. Baur, Prof. Dr. Ferd. Chrn., Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte. 2. neu bearb. u. erweiterte Ausg. gr. 8. (XX u. 403 S.) Tübingen. geh.

geh.

1 Init. 24 lygr.

Bibelwerk, das Bunsensche. Drei Gespräche f. Jedermann v. Alethophilos. gr. 8. (60 S.) Berlin. geh,

Die Autographe sämmtlicher Mitglieder des Romanowschen Kaiserhauses sind bereits seit früherer Zeit in einer besondern Vitrine

zu sehn.

<sup>1)</sup> Die Auswahl von Autographen russischer Feldherren, Staatsmänner u. s. w. kann erst im nächsten Jahresberichte ihre Stelle finden, wo auch die durch wichtige neue Erwerbungen sehr erweiterte Ausstellung der griechischen Handschriften und kostbarer Palimpseste besonders erwähnt werden wird.

- Biblietheca graeca curantibus Frid. Jacobs et Val. Chr. Fr. Rost. B. Scriptorum orat. pedestris. Vol. XIII. Sect. I. Et. s. t.: Platonis opera omnia. Recensuit, prolegomenis et commentariis illustravit Godofr. Stallbaum. Vol. III. Sect. I. Cont. politiae libr. I—V. Editio nova plurimum aucta et emendata. gr. 8. (CXXXVI u. 480 S.) Gotha. geh. 2 Thir.
- Böttger, Gymn.-Prof. Dr. C., das Mittelmeer. Eine Darstellung seiner physischen Geographie nebst andern geograph., histor. u. nautischen Untersuchungen m. Benutzg. v. Rear-Admiral Smyth's Mediterraneau. (In 8 Lfgn.) 1. u. 2. Lfg. Lex.-8. (S. 1—160 m. eingedr. Holzschn. u. 1 lith. Karte in qu. Fol.) Leipzig. h. 12 Ngr.
- Bricke, Prof. Ernst, üb. das Vorkommen v. Zucker im Urin gesunder Menschen. [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (7 S.) Wien. geh. n. 2 Ngr.
- Fischer, Prof. Dr. Kuno, Schiller als Philosoph. Vortrag gehalten in der Rose zu Jena am 10. März 1858. 8. (XI u. 170 S.) Frankfurt a. M. geh. n. % Thir.
- Geldstücker, Prof. Dr. Thdr., a dictionary, sanskrit and english, extented and improved from the 2. edition of the dictionary of Prof. H. H. Wilson, with his sanction and concurrence; together with a supplement, grammatical appendices and an index, serving as an english-sanskrit vocabulary. 2. Part. Fol. (1. Bd. S. 81—160.) Berlin. geb. (a) n. 2 Thlr.
- Grallich, J. u. E. Welss, üb. das Singen der Flammen. [Mit 1 (lith.) Taf.] [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (12 S.) Wien. geh.
- Gampel, Th., die Moosflora der Rheinpfalz, f. die Mitglieder u. lieben Freunde der Pollichia. [Abdr. aus dem Jahresberichte der Pollichia pro 1857.] gr. 8. (95 S. m. 1 litho-typograph. Taf. in gr. Fol.) Landau 1857. geh. n. 1½ Thlr.
- Günther, Dr. Johs., Lebensskizzen der Professoren der Universität Jena seit 1558 bis 1858. Eine Festgabe zur 300jähr. Säcularfeier der Universität am 15., 16. u. 17. August 1858. gr. Lex.-8. (XX u. 294 S.) Jena. geh. n. 2 Thir.
- Hern, J. E., Jean Law. Ein finanzgeschichtlicher Versuch. Lex.-8. (VII u. 280 S.) Leipzig. geh. n. 1½ Thir.
- Lechler, Supérint. Prof. Dr. Ghard. Vict., Wiclif, als Vorläufer der Reformation. Antrittsvorlesung, gehalten zu Leipzig den 9. Juli 1858.

  16. (47 S.) Leipzig. geh.

  n. ½ Thlr.
- Löher, Prof. Dr. Frz., König Konrad I. u. Herzog Heinrich v. Sachsen. Ein Beitrag zur deutschen Reichsgeschichte. [Aus den Abhdign. der k. bayer. Åkad. d. W. III Cl. VIII. Bd. II. Abth.] gr. 4. (167 S.) München. geh. n. 1 Thir. 18 Ngr.
- Michelet, J., das Insekt. Naturwissenschaftliche Beobachtungen u. Reflexionen üb. das Wesen u. Treiben der Insektenwelt. Mit e. Vorwort v. Prof. J. H. Blasius. gr. 16. (X u. 384 S.) Braunschweig. geh. n. 1½ Thir.
- Maller, Frdr., der Verbalausdruck im Arisch-semitischen Sprachkreise. Eine sprachwissenschaftliche Untersuchung. [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (39 S.) Wien. geh. n.n. 7 Ngr.
- Overbeck, J., Geschichte der griechischen Plastik f. Künstler u. Kunstfreunde. Mit Illustr. gezeichnet v. H. Streller; geschnitten v. J. G. Flegel. 8. (Schluss-)Lfg. Lex.-8. (2. Bd. S. 193-336. m. eingedr. Holzschn. u. 5 Holzschntaf. in Lex.-8. u. qu. Fol.) Leipzig. Subscr.-Pr. (a) n. % Thir.; Ladenpreis cpit. in engl. Einb. n. 8 Thir.; m. Goldverziergn. n. 8% Thir.; m. Goldverziergn. u. Goldschu. n. 9% Thir.

Prestel, Dr. M. A. F., die geographische Verbreitung der Gewitter in Mittel-Europa im J. 1856, so wie üb. die gegenseitige Beziehg. zwischen dem Austreien der Gewitter, der Temperatur, der Windrichtung u. dem Barometerstande. [Mit 3 (lith.) Tas. (in qu. gr. 4.)] [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (27 S.) Wien. geh.

Redtenbacher, Dr. Ludw., Fauna austriaca. Die Käfer. Nach der analyt. Methode bearb. 2. gänzl. umgearb. m. mehreren Hunderten v. Arten u. m. der Charakteristik sämmtl. europ. Käsergattgn. verm. Aufl. 9. Hft. [Schluss.] Lex.-8. (CXXXVI S. u. S. 1009-1017 m. 4 Kpfrtaf. Wien. (à) n. 1 Thir.

**Schleiden**, Dr. M. J., die Landenge v. Sués. Zur Beurtheilung d. Canalprojects u. d. Auszugs der Israeliten aus Aegypten. Nach den aelteren u. neueren Quellen dargestellt. Mit 6 (lith.) Taf. (in qu. gr. 4.) u. 1 (lith.) Karte d. nordöstl. Aegypten (in qu. Fol.) gr. 8. (XVI u. 1% Thir. 203 S.) Leipzig. geh.

Sitzung, die feierliche, der kaiserl. Akademie der Wissenschaften am 31. Mai 1858. [2. verm. Aufl.] gr. 8. (192 S.) Wien. geh. n. 4 Thir. Stickel, Hofrath Prof. Dir. Dr. Joh. Gust., das Etruskische durch Erklä-

rung v. Inschristen u. Namen als semitische Sprache erwiesen. Mit (eingedr.) Holzschn. u. 3 (lith.) Bild- u. Schrifttaf. (in qu. Fol.) Lex.-8. (XVI u. 296 S.) Leipzig. geh. n. 4½ Thir. Studien, indische. Beiträge f. die Kunde d. indischen Alterthums. Im

Vereine m. mehreren Gelehrten brsg. v. Dr. Albr. Weber. 4. Bd. 3. Hft. gr. 8. (IV S u. S. 337—472.) Berlin. (à Hst.) n. 1% Thir.

Sybel, Heinr. v., Geschichte der Revolutionszeit v. 1789 bis 1795. 3. Bd. 1. Abth. gr. 8. (III u. 342 S.) Düsseldorf. geh. eh. n. 1½ Thir. (I—III, 1.: n. 7½ Thir.)

Thiersch, Dr. Heinr. W. J., die Geschichte der christlichen Kirche im Alterthum. 1. Thl. A. u.d. T.: Die Kirche im apostolischen Zeitalter

u. die Entstehung der neutestamentlichen Schriften. 2., verb. Auff. gr. 8. (XXIV u. 372 S.) Frankfurt a. M. geh. n. 1½ Thlr. Virchow, Rud., Johannes Müller. Eine Gedächtnissrede, gehalten bei der Todtenfeier am 24. Juli 1858 in der Aula der Universität zu Berlin.

gr. 8. (48 S.) Berlin. geh.

weber, Minister.-R. Dir. Dr. Karl v., Aus vier Jahrhunderten. Mittheilungen aus dem Haupt-Staatsarchive zu Dresden. 2. (Schluss-)Bd. gr. 8. (VI u. 477 S.) Leipzig. geh.

weinheld, Dr. Karl, die Riesen d. germanischen Mythus. [Aus d. Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (84 S.) Wien. geh. n. 12 Ngr.

Zachariä v. Lingenthal, Dr. Karl Ed., innere Geschiche d. griechischen Fümischen Bechts II. (Ruch.) Erbrecht. Lex.-8. (S. 89.—187.) Leingenthal.

römischen Rechts. II. (Buch.) Erbrecht. Lex.-8. (S. 89—187.) Leip-ig gab baar (à) n. 3½ Thir.

## ENGLAND.

Ancient Capital Letters: Portfolio of Ancient Capital Letters, Monograms, Quaint Designs, &c. &c. Coloured and tinted, eighteen plates. Folio, cloth.

Angelo (Michael). — The Life of Michael Angelo Buonarroti, with Translations of many of his Poems and Letters; also Memoirs of Savo-narola, Raphael, and Vittoria Colonna. By John S. Harford. 2d edit. 2 vols. 8vo. pp. 760, cloth. 25s. Buckle (H. T.) — History of Civilisation in England. By Henry Thomas

Buckle. Second edit. vol. 1. 8vo. pp. 854, cloth.

Colquhoun (J. C.) — Life in Italy and France in the Olden Time. By

J. C. Colquhoun. Crown 8vo. pp. 643, cloth.

Dictionary of Quotations (A New) from the Greek, Latin, and Modern Languages. Translated into English and occasionally accompanied with Illustrations. Historical, Poetical, and Anecdotal. By the Author of "Live and Learn," &c. With an extensive Index referring to every important word. Crown 8vo. pp. 528, cloth. 7s. 6d.

Ferguson (R.) — English Surnames, and their Places in the Teutonic Family. By Robert Ferguson. Post 8vo. pp. 630, cloth. 7s. 6d.

Hedge (C.) — Commentary on the Epistle to the Romans. By Charles Hodge. 12mo. pp. 440, cloth.

Hegg (J.) — The Ophthalmoscope: its Mode of Application Explained, and its Value shown in the Exploration of Internal Diseases affecting and its Value shown in the Exploration of Internal Diseases affecting the Eye. By Jabez Hogg. Post 8vo. pp. 107: cloth. 3s. 6d. Hemer (according to the Next of Bæumlein). The Iliad; with English Notes, Critical and Explanatory, drawn from the best and latest Authorities: with Preliminary Observations and Appendices. By T. H. Leary. Part 1, Vol. 1, Books 1 to 6 (Weale's Classical Series), 12mo. pp. 208, boards
Part 2, Vol. 1, Books 7 to 12 (Weale's Classical Series), 12mo. pp. 163, boards. 1s. 6d. Homer (according to the Text of Bæumlein). The Odyssey; with English Notes, Critical and Explanatory, drawn from the best and latest Authorities: with Preliminary Observations and Appendices. Rev. T. H. Leary. Vol. 1, Part 1, Books 1 to 6 (Weale's Classical Series), 12mo. pp. 143, boards. Hooker (R.) — An Analysis of the Fifth Book of Hooker's Ecclesiastical Polity: with Examination Questions. By the Rev. J. Gorle, M. A. 18mo. (Cambridge), pp. 342, cloth.

Searick (J.) — Roman Sepulchral Inscriptions: their relation to Archæology, Language, and Religion. By John Kenrick, M. A. 12mo. pp. 3s. 6d. **Macdonnell** (J. C.) — The Doctrine of the Atonement deduced from Scripture, and vindicated from Misrepresentations and Objections. Six Discourses preached before the University of Dublin, being the Donnellan Lectures for the year 1857. By John Cotton Macdonell, B. D. Svo. pp. 254, cloth.

Peniatewski. — Photographic Facsimiles of the Antique Gems formerly possessed by the late Prince Poniatowski; accompanied by a Description and Poetical Illustration of each Subject, carefully selected from Classical Authors; together with an Essay on Ancient Gems and Gem-Engraving. By James Prendeville, B. A.; assisted by the late Dr. Morgan. 1st series, pp. 159, cloth.

Prescott (W. H.) — The Reign of Philipp II. By W. H. Prescott. 2 vols.

post 8vo. 10s. Smith (G.) — History of Wesleyan Methodism. Vol. 2. — The Middle Age. By George Smith. Post 8vo. pp. 698, cloth.
 Sowerby (J. E.) — British Wild Flowers Illustrated. By John E. Sowerby. Described with an Introduction, and a Key to the Natural Orders, by C. Pierpont Johnson. Part 1 (published Monthly), royal 8vo. sewed. Treach (R. C.) — On the Authorised Version of the New Testament, in connexion with some recent Proposals for its Revision. By R. C. Trench, D. D., Dean of Westminster. 8vo. pp. 146, cloth 5s. Verney (Lady). — Practical Thoughts on the First Forty Chapters of the

Prophet Isaiah. By Lady Verney. Crown 8vo. cloth.



zum

# serapeum.

15. September.

**№** 17.

1858.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

Auszug aus dem Jahresberichte

der

# St. Petersburger Kaiserlich - Ceffentlichen Bibliothek

für 1857,

auf Besehl Beiner Majestät des Raisers bekannt gemacht

Von

dem Director der Bibliothek, Mitgliede des Reichsrathes und Staatssecretair

Baron M. von Korff.

(Fortsetzung.)

- B. Im Saale der ausländischen Manuscripte.
- Lateinische Handschriften in chronologischer Reihenfolge vom IV. bis zum IX. Jahrhunderte.
- 2) Lateinische und französische Handschristen mit Miniaturen verziert, vom X. bis zum XVI. Jahrhunderte; darunter zwei aus dem XIII. Jahrhunderte: Histoire de la vie et des exploits militaires de Jules César et de Pompée und Histoire du vaillant Godefroy de Bouillon, duc de Lorraine, die Kaiser Karl V. gehört haben, der eigenhändig seinen Namen auf das erste Blatt geschrieben hat, und aus dem XV. Jahrhunderte eine französische Uebersetzung von Ovids Metamorphosen mit Miniaturbildern von wunderbarer Feinheit.

XIX. Jahrgang.

3) Griechische und lateinische Handschriften mit musikalischen

Zeichen, vom IX. bis zum XIV. Jahrhunderte.

4) Autographe berühmter Tonkünstler, als: eigenhändige geschriebene Compositionen von Scarlatti, Seb. Bach, Haydn, Mozart, Bethoven, Weber, Bellini u. s. w. sowie Briefe von den bekanntesten Componisten des XVII. bis XIX. Jahrhunderts.

5) Autographe geschichtlich berühmter Personen, nach Nationen geordnet und zugleich mit den betreffenden Portraits, in

Kupferstichen zur Schau gestellt, an Zahl über 600.

Ausserdem wurden in einigen andern Sälen der Bibliothek

theils ganz neu eingerichtet:

- 1) Eine Ausstellung der verschiedenartigen Stoffe, auf die man von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten geschrieben und gedruckt hat, also Schriftproben auf Stein, Metall, Wachstafeln, Papyrus, 1) Palmblättern, Holzstäben, Baumrinde, Seidenzeugen, Leder, allen Arten von Pergament und Papier, und zwar die letztern, als bei weitem gebräuchlichsten Stoffe mit näherer Zeitbestimmung. Die älteste hier vorhandene Probe von Lumpen-Papier ist vom Jahre 1380.
- 2) Die Ausstellung aller Arten von Bilddruck wurde mittelst neuer Erwerbungen durch mehrere Varietäten erweitert, als: Stempeldruck, Schrottschnitt, Nielle, Spielkartendruck, Teigdruck, Hammer-Arbeit (opus mallei), Galvanographie, Zinkographie, Heliographie u. s. w.
- 3) Die in letzter Zeit beträchtlich angewachsene Sammlung russischer Kupferstische wurde von den übrigen Schulen dieses Kunstzweiges abgesondert und Proben davon in anschaulicher Uebersicht ausgelegt.
- 4) Eine Ausstellung von Bildnissen Peters des Grossen, die schon jetzt als ziemlich vollständig betrachtet werden kann, obgleich der grosse Reformator zu den Männern gehört, die am häufigsten in ganz Europa und darüber hinaus portraitirt worden sind. Die Sammlung, aus mehr als 200 Nummern bestehend, ist

<sup>1)</sup> Unter den Papyrus-Proben befindet sich eine höchst merkwürdige, bisher noch von Niemand entzisserte Handschrift, angeblich chaldäisch und laut der beigehesteten, sonst aber durch nichts verbürgten, lateinischen Uebersetzung, von einem Rabbiner herrührend, der von dem Tode Christi als Zeitgenosse spricht. Die Uebersetzung ist für eine Original-Handschrift des heil. Hieronymus ausgegeben worden, da sie jedoch aus Baum-Papier geschrieben und in sehlerhastem Latein abgesasst ist, so bedars diese Behauptung weiter keiner Widerlegung. Dies Manuscript kam nach der Einnahme Warschau's durch Suworow zum Vorscheine, der es sür wichtig genug hielt, um einen besondern Kourier damit an die Kaiserin Katharine II. zu schicken. Seitdem sind zu wiederholten Malen die bekanntesten Orientalisten Europas darüber zu Rathe gezogen worden, jedoch bisher ohne einen entscheidenden Ersolg. Die Bibliothek nimmt sich vor, die ganze Untersuchung mit Schristproben herauszugeben.

nach Typen geordnet und enthält manche unica sowie viele Blätter von höherem künstlerischen Werthe.

Die Ausstellung eines prachtvollen Portraits Kaiser Nikolaus des Ersten, nach dem gelungensten Originale Krügers von dem Akademiker Tiurin meisterhaft gemalt, gereicht zur Verschönerung der Manuscriptensäle, wo so viele kriegerische und friedliche Trophäen, des in Gott ruhenden Monarchen, die Manuscripte von Ardebil, Achalzig, Erzerum, die angekauften grossen Sammlungen von Graf Tolstoi, Graf Suchtelen, Pogodin u. a. m. ausbewahrt werden. Im Lesersaale wurde neben den Bildnissen der Grafen Joseph und Andreas Zaluski 1), der Gründer der ersten Warschauer Bibliothek, das Portrait Suworoffs, des Eroberers dieser Bibliothek, die bekanntlich den ersten Fonds der unserigen ausmacht, und das des Fürsten Paskewitsch, als Eroberer der so eben genannten orientalischen Manuscripten-Sammlungen, angebracht. Die Wissenschaft also vereinigt hier friedlich, was im Leben schroff getrennt war. Man darf dies eins von ihren Wundern nennen, dass feindlich einander entgegenwirkende Kräfte doch schliesslich nur einen und denselben Zweck befördert haben.

#### IV. Neue Erwerbungen.

#### a) Gedruckte Bücher u. s. w.

Unter den auf Allerhöchsten Befehl ihr zugewiesenen Werken empfing die Bibliothek 11 Exemplare von dem auf Staats-Kosten herausgegebenen Prachtwerke Les antiquités russes zur Vertheilung an die bekanntesten Bibliotheken des Auslandes; als Pflichtexemplare von den Censurbehörden 6456 Bände; von den Zollämtern 1495 Bände; als Geschenke von verschiedenen Anstalten und Privatpersonen, 27,775 Bände, nämlich: von der englischen Commission der Privilegien, durch Vermittelung des Akademikers Hamel, die 25000 Nummern starke Sammlung von Patenten und Privilegien, die seit dem XVII. Jahrhunderte ertheilt worden; von dem Kaiserl. Ministerium des Innern 600 Bände; von der k. k. Wiener Akademie der Wissenschaften 261 Bände; von dem Ehrenmitgliede der Bibliothek, Akademiker Pogodin 220; von dem Coll.-Ass. Platz 123; von dem Ehrencorrespondenten der Bibliothek Hoffmann in Hamburg 118; von dem Ehrenmitgliede Poltoratzki 118; von der Universität Helsingfors 70; von dem Grafen Sansé 70; von dem Buchhändler Norton in New-York 62; von dem Ehrencorrespondenten Malyschewitsch 60; von dem Tit.-R. Polonski 57; von dem Ehrencorrespondenten Kirkor 55; von dem Ehrencorrespondenten Castelanos de Losada in Madrio 45 Bande u. s. w.

<sup>1)</sup> Oelgemälde, die wir durch die Güte des Grasen Potozki aus Galizien erhalten haben.

Der Gehülfe des Directors der Bibliothek, Fürst Odojewski, hat auf seiner Reise in Deutschland, Frankreich und Italien, zum Nutzen der Bibliothek eine schätzenswerthe Sammlung officieller Erlasse, Verordnungen, u. s. w., hauptsächlich das Schulwesen und städtische Verwaltung betreffend, veranstaltet und einen Theil davon bereits in systematischer Ordnung der Bibliothek übergeben.

Aus eigenen Mitteln angekauft hat die Bibliothek 9,135 Bände eingetauscht gegen Doubletten 821 Bände. Im Ganzen also betrug der Zuwachs an gedruckten Büchern und Broschüren 45,717

Nummern.

## b) Karten, Musikalien, Kupferstiche u. s. w.

Die Sammlung der Kupferstiche, Lithographien u. s. w. vermehrte sich um 15,803 Stücke, darunter eine Portrait-Sammlung von mehr als 14000 Nummern, welche die Bibliothek von dem ehemaligen deutschen Hofschauspieler Laddey erstand; viele seltene Bildnisse Peters des Grossen, namentlich als Geschenke des Ehrenmitgliedes der Bibliothek Fürst Lobanow-Rostowzow, des Ehrencorrespondenten Gennadi, des Oberbibliothekars Bytschkow u. s. w. Der Zuwachs an Plänen und Karten belief sich auf 53, an Musikalien auf 1153 Nummern.

## c) Handschriften und Autographe.

Auf Allerhöchsten Befehl 11 Manuscripte, unter denen das merkwürdigste ein Evangelienbuch in georgischer Sprache, aus dem XI. oder XII. Jahrhunderte, auf Pergament und in massiv silbernem Einbande, das bisher in einer Kirche der Festung Pizunda in Abchasien aufbewahrt worden. Von Privatpersonen wurden geschenkt 229, von der Bibliothek selbst gekaust 78 Stücke, der Mehrzahl nach kirchen-slawische Handschristen und Autographe von mehr oder weniger historischem Werthe.

Sämmtliche Ankäufe der Bibliothek, die Transportkosten mit eingerechnet, betrugen die Summe von 17,363 R. 41 1/4 Kop. S.

Für den Einband von 6137 Bänden, Ausbesserungen und andere Buchbinderarbeit wurden 4027 Rbl. 66 K.S. verausgabt.

(Schluss folgt.)

## Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

- **Briefwechse**l d. Kurfürsten Johann Friedrich d. Grossmüthigen m. seinem Sohne Johann Wilhelm, Herzog zu Sachsen im Decbr. 1546 ab. Verlust u. Wiedereinnahme v. Thüringen. Hrsg. von Karl Frhrn. v. Reitzenstein. gr. 8. (VIII u. 65 S. m. 2 Steintaf.) Weimar. geh. n. ½ Thir.
- Baubrée, A., Beobachtungen üb. Gesteinsmetamorphose u. experimentelle Versuche üb. die Milwirkg. d. Wassers bei derselben. Mit Erlaubniss des Verf. ins Deutsche übers. v. R. Ludwig. gr. 8. (VI u. 38 S.) Darmstadt. geh.

Deiters, Herm., de Hesiodia scuti Herculis descriptione. Commentatio

- philologica. gr. 8. (III u. 64 S.) Bonn.

  n. 12 Ngr.

  Fless, Prof. Dr. Heinr. Jos., die Papstwahl unter den Ottonen nebst ungedruckten Papst- u. Kaiserurkunden d. IX. u. X. Jahrhunderts darunter das Privilegium Leos VIII. f. Otto I. Aus e. Trieer Handschrift. gr. 8. (VIII u. 175 S. m. 2 Steintaf.) Freiburg im Br. geh.
  n. 1½ Thir.
- Frank, Gust., die Jenaische Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicke-lung. Eine Festgabe. Lex.-8. (V u. 137 S.) Leipzig. geh. % Thir. Gerlach, Frz. Doroth., Zalenkos. Charondas. Pythagoras. Zur Kulturgeschichte v. Grossgriechenland. gr. 8. (III u. 160 S.) Basel. geh.
- Gerlinger, Dr. Bapt., Fatum u. Nemesis in der dramatischen Dichtung. Eine asthetische Studie. 2. Abdr. gr. 8. (31 S.) Neuburg a. D., geh. n. 6 Ngr.
- Gindely, Dr. Ant., Geschichte der Ertheilung d. böhmischen Majestätsbriefes v. 1609. Lex.-8. (VII u. 216 S.) Prag. geh. n. 1% Thir
- Haan, A. Ludov., Jena Hungarica sive memoria Hungarorum a tribus proximis saeculis academiae Jenensi adscriptorum. gr. 8. (180 S.) Gyulae. (Pest.) geh. n.n. ¾ Thir. Gyulae. (Pest.) geh.

  n.n. % Thir.

  Helferich, Adf., Raymund Lull u. die Anfänge der catalonischen Litera-
- tur. Lex.-8. (V u. 163 S.) Berlin. geh. n. 1 Thir. 6 Ngr.
- Hermann, Heinr., Handbuch der Geschichte des Herzogth. Kärnten in Vereinigung m. den österreich. Fürstenthümern. [Handbuch der Geschichte des Herzogth. Kärnten. II. Abth.] 3. Bd.: Geschichte Kärntens vom J. 1835—1857 od. der neuesten Zeit. 2 Hft. gr. 8. (223 S.) Klagenfurt. 24 ngr. (cplt.: 6 Thir. 14 Ngr.)
- Hoffmann, Prof. Dr. Eman., die Arvalbrüder. [Mit Zusätzen vermehrter Abdr. aus den Verhandign. der 17. Versammig. deutscher Philologen, Schulmänner u. Orientalisten zu Breslau.] gr. 4. (IV u. 47 S.) Breslau. geh.
  n. 4 Thir.
- lau. geh.

  Refmeister, Geo. Eberh., Genealogie d. Hauses Wettin v. der ältesten bis zur neuesten Zeit in allen seinen Haupt- u. Nebenlinien m. kurzen histor. Anmerkgn. Nebst e. genealog. Uebersicht der alten Herzöge v. Sachsen bis zum J. MCCCCXXIII und der alten Landgrafen v. Thüringen bis zum Jahre MCCXLVII. gr. Fol. (VII u. 18 S.) Ronneburg. geh. n. 3 Thlr.; Ausg. auf Kpfdrpap. cart. n. 4 Thlr.
- Mübner, Dr. Otto, Berichte d. statistischen Central Archives zu Berlin. Nr. 2. Die öffentlichen Abgaben in Grossbritannien u. Irland. Fol. (43 S.) Leipzig. geh. n. 1 Thir. (1. 2.: n. 1% Thir.)
- Jancigny, A. de B. de, Histoire de l'Inde ancienne et moderne et de la confédération Indo-Britannique depuis leurs origines jusqu'à nos jours. 12. (371 S.) Leipzig. geh.

**Mommsen**, Th., die römische Chronologie bis auf Caesar. gr. 8. (283 S.) Berlin, geh. p. 1% Thir. Otto, H. J., Pallas Athene. Eine mythologische Abhandlung. gr. 8. (IV n. 4 Thir. u. 70 S.) Nordhausen, geh Palacký, Privatdoz. Dr. Joh., wissenschastliche Geographie. Besonderer Thi. 1. Bd. 1. Hft. A. u. d. T.; Die Pelagischen Inseln v. Afrika. gr. 8. (VI u. 151 S.) Prag. n. 1 Thir. Panum, Prof. Dr. P. L., physiologische Untersuchungen üb. das Sehen in. zwei Augen. Mit 57 Bildern (in eingedr. Holzschn. u. 2 Chromolith.) gr. 4. (III u. 95 S.) Kiel. geh. n. 2 Thir. 12 Ngr. Preller, L., römische Mythologie. gr. 8. (VIII u. 822 S.) Berlin. geh. n. 1% Thir. Schinz, Dr. Emil, Würdigung d. Tychonischen Weltsystems aus dem Standpunkte d. XVI. Jahrhunderts. gr. 8. (15 S.) Halle. geh. n. 1/4 Thr. Schoene, Dr. Gust., Edda-Sagen. gr. 12. (X u. 206 S.) Göttingen. n. 🔏 Thir. Ohlemann, (Doc.) Dr. Max, Handbuch der gesammten ägyptischen Alter-thumskunde. 4 Thl. Die Literatur der alten Aegypter an Beispielen erklärt und erläutert. Mit 2 lith. Taf. gr. 8. (VIII n. 316 S.) Leip-zig. geh. n. 1% Thlr. [cplt.: n. 61% Thlr.) Verhandlungen der 17. Versammlung deutscher Philologen, Schulmanner u. Orientalisten in Breslau, vom 28. Septbr. bis 1. Octbr. 1857. gr. 4. (IV u. 135 S.) Breslau. geh. n. 1% Thir. Zeitschrift f. Acclimatisation. Organ d. Acclimatisations - Vereins f. die königl. preuss. Staaten. Hrsg. v. Ernst Kaufmann. 1. Bd. Jahrg. 1858. 12 Hfte. gr. 8. (1—6. Hft. 192 S.) Berlin. n. 2½ Thir. der deutschen geologischen Gesellschaft. 10. Bd. 4 Hfte. gr. 8. (1. Hft. 87 S. m. 2 lith. u. color. Karten in Fol. u. qu. Imq.-Fol.) baar n. 6 Thir. Berlin. Zur deutschen Literatur u. Geschichte. Ungedruckte Briefe aus Knebel's Nachlass. Hrsg. v. Heinr. Düntzer. 2 Bdchn. 8. (XXXIV u. 410 S.) Núrnberg, geh.

#### ENGLAND.

Alfred (King) — The Whole Works of King Alfred the Great, with Preliminary Essays illustrative of the History, Arts, &c. of the Ninth Century. 2 vols. royal 8vo. cloth. £2 2s. Angley (J. G.) — Hezekiah and Sennacherib, a Parallel; or, God's Pro-

Angley (J. G.) — Hezekiah and Sennacherib, a Parallel; or, God's Promises and Power His People's Delight and Security: with an Examination of the Angel of the Lord, Contemporaneous Jewish and Assyrian History, and the Millennum. By the Rev. J. G. Angley. 12mo. cloth.

Archæology Portfolio; or, Selections of Curious and Quaint Designa of Art, Folio, cloth. 21s.

Bacon (F.) — The Works of Francis Bacon. Collected and Edited by

Bacon (F.) — The Works of Francis Bacon. Collected and Edited by James Spedding, Robert Leslie Ellis, and Douglas Denon Heath. Vol. 5. Translations of the Philosophical Works, Vol. 2. 8vo. pp. 670, cloth.

Barnes (W.) — Notes on Ancient Britain and the Britons. By William Barnes. 12mo. pp. 170, cloth. 3s.

Boece (H.) — The Buik of the Croniclis of Scotland; or, a Metrical Version of the History of Hector Boece: by William Stewart. Edited by W. B. Turnbull, of Lincoln's Inn, Esq., Barrister-at-Law. Vol. 1, pp. 688; with facsimile page, and an historical and bibliographical Preface. Royal 8vo. half-bound. 8s. 6d.

Buck (W. C.) — Theology: the Philosophy of Religion. In Two Parts. By the Rev. W. C. Buck. Portrait. Post 8vo. (Nashville), pp. 514, cloth, London. 7s. 6d.

Butler (J.) — The Analogy of Religion. By Joseph Butler. With Analytical Preface and Index, by Rev. Edward Steere. 12mo. cloth. 6s.

Capgrave (J) — Johannis Capgrave Liber Henricus. Edited by Rev. Francis Charles Hingeston. Royal 8vo. half bound.

Cencordance: the Twofold Concordance to the Words and Subjects of the Holy Bible; including a concise Dictionary, a Chronological Arrangement of the Sacred Narrative, and other Tables designed to facilitate the Consultation and Study of the Sacred Scriptures. Post 8vo. pp. 1088, cloth. 9s. 6d.

Cruden (A.) - A Complete Concordance to the Sacred Scriptures. Alexander Cruden, A.M. Slightly Condensed, but retaining all that is really valuable; with Memoir and Portrait of the Author. Post

8vo. pp. 866, cloth.

6s. 6d.

Duniap (S. F.) — Vestiges of the Spirit: History of Man. By S. F. Dunlap. 8vo. (New York), pp. 410, London. 21s. Framjee (D.) — The Parsees: their History, Manners, Customs, and Re-

ligion. By Dosabhoy Framjee. Post 8vo. pp. 286, cloth.

Gordon (G.) and Glendinning (R.) — The Pinetum; being a Synopsis of all the Coniferous Plants at present known, with Descriptions, History, and Synonymes, and comprising nearly One Hundred new Kinds. By George Gordon, formerly Superintendent of the Horticultural Garden, Chiswick; assisted by Robert Glendinning, F. H. S. 8vo. cloth.

Greek Architecture. - Portfolio of Greek Architecture; or, Drawing-Book of Dilettanti Architectural Engravings. With descriptive Text. 4to. cloth.

Hanley (S.) — The Conchological Miscellany, illustrative of Pandora, Amphidesma, Ostrea, Melo, the Melaniadæ, Ampularia and Cyclostoma.
40 plates. Royal 4to. pp. 12, cloth boards.

26s.

Eymers (J.) — Treatise on Differential Equations, and on the Calculus

of Finite Differences. By J. Hymers. 2d edit. enlarged, 8vo. pp. 140,

and Mary, 1689. 8vo. pp. 500, cloth.

Staurence (J. Z.) — The Diagnosis of Surgical Cancer. By John Zachariah
Laurence. 2d edit. 8vo. pp. 126, cloth.

The History of British India, from 1805 to 1835.

By Horace Hayman Wilson. 3 vols. Vol. 3 (Mill and Wilson's India, Vol. 9), post 8vo. cloth.

Monumenta Franciscana: I. Thomas De Eccleston de Adventu Fratrum

Minorum in Angliam. II. Adæ De Marisco Epistolæ. III. Registrum Fratrum Minorum Londoniæ. Edited by the Rev. J. S. Brewer, M.A., Professor of English Literature, King's College, London, and Reader at the Rolls. With 4 facsimile pages, historical and bibliographical Preface, Appendices, Notes, and Index. Royal 8vo. pp. 812, half-8s. 6d. bound.

Reeves (C. E.) - Diseases of the Spinal Cord, and its Membranes, and the various forms of Paralysis arising therefrom, Chorea and Tetanus. By Charles Evans Reeves. Post 8vo. pp. 420, cloth.

Samuelson (J.) - Humble Creatures. The Earthworm and the Common Housefly, in Eight Letters. By James Samuelson and J. Bruxten Hicks; with Microscopic Illustrations by the Authors. Post 8vo. pp. 76, cloth.

Shuckford (S.) — The Sacred and Profane History of the World connected, from the Creation of the World to the Dissolution of the Assyrian Empire at the Death of Sardanapalus, and to the Declension of the Kingdom of Judah and Israel under the Reigns of Ahaz and Pekah: with the Treatise on the Creation and Fall of Man. By

and Pekah: with the Treatise on the Creation and Fall of Man. By Samuel Shuckford. New edit. revised, with Notes and Analysis, by J. Talboys Wheeler. 2 vols. 8vo. pp. 820, ctoth.

Trevilian (M. C.) — A Dissertation on the History of "The Beast," as derived from the Prophets Daniel and John, and of that Beast especially, "whose Deadly Wound was Healed." By Maurice Cely Trevilian. 8vo. pp. 610, ctoth.

Virgil. — P. Virgilii Maronis Opera; with a Commentary. By John Conington. Vol. 1, 8vo. pp. 410, ctoth, (Bibliotheca Classica). 12s.

Wellington (Duke of). — Supplementary Despatches and Memoranda of Field-Marshal Arthur Duke of Wellington. India, 1797—1805. Edited by his Son, the Duke of Wellington. Vol. 2 (June 6, 1800, to December 11, 1801). 8vo. pp. 649, ctoth.

## Anzeige.

Bei T. O. Weigel in LEIPZIG ist vorräthig:

# The Bibliographer's Manual

## ENGLISH LITERATURE,

CONTAINING

an account of rare, curious and useful books, published in or relating to Great-Britain and Ireland, from the invention of printing; with bibliographical and critical notices, collations of the rarer articles, and the prices at which they have been sold in the present century.

BY

## WILLIAM THOMAS LOWNDES.

NEW EDITION,

REVISED, CORRECTED AND ENLARGED.

In eight parts, forming four volumes.

Vol. I. Part 1. 2. 8°. geb. å 1 Thlr. 10 Ngr.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



zum

# SERAPEUM.

31. September.

**M** 18.

1858.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

Auszug aus dem Jahresberichte

der

## St. Petersburger Kaiserlich · Oeffentlichen Bibliothek

für 1857,

auf Befehl Beiner Majeftat des Raisers bekannt gemacht

TOR

dem Director der Bibliothek, Mitgliede des Reichsrathes und Staatssecretair
Baron M. von Korff.

(Schluss.)

## V. Bibliographische Arbeiten.

Die vorerwähnte Umstellung verschiedener Abtheilungen der Bibliothek verursachte eine theilweise Unterbrechung der Katalogisations-Arbeiten; jedoch wurden dieselben im Ganzen auch in diesem Jahre beträchtlich gefördert. Als allgemeines Resultat ergiebt sich, dass, während im Jahre 1850 von 640,000 Bänden noch 600,000 zu katalogisiren waren, am Schlusse des Jahres 1857 von 802,717 Bänden nur noch 125,000 zu verzeichnen blieben.

Beim Katalogisiren der hebräischen Bücher betheiligte sich mit dankenswerther Gefälligkeit der gelehrte Hebräer Berlin.

Von dem Oberbibliothekar Walther wurde ein neuer Inventar-Katalog der Elzevier-Sammlung angefertigt, aus dessen reichhal-XIX. Jahrgang. tigem Material von ihm Nachträge und Berichtigungen zur zweiten Auslage von Pieters Annales de l'imprimerie Elsévirienne gewonnen und bearbeitet wurden. Der Oberbibliothekar Becker beschäftigte sich damit, die von ihm bereits vollständig katalogisinten Abtheilungen der Naturwissenschaften und der Mathematik nach dem Schleiermacherschen bibliographischen Systeme zu ordnen.

Neben den laufenden Arbeiten wurden einige besondere Aufträge von den Beamten der Bibliothek ausgeführt, namentlich wurde von dem Oberbibliothekar Bytschkoff ein Verzeichniss aller die Raskolniken (Schismätiker) betreffenden Schriften für S. K. H. den Grossfürsten Konstantin Nikolaje witsch geliefert, so wie eine Uebersicht der in Russland seit 1848 erschienenen hippologischen Schriften, als Beitrag zu einer allgemeinen Litteratur der hippologischen Wissenschaft, die man in Preussen herauszugeben beabsichtigt. Derselbe verfasste auch in Gemeinschaft mit dem Oberbibliothekar Minzloff eine Uebersicht von selteneren und kostbaren Werken der russischen Litteratur, auf den Wunsch des Patriarchen der heutigen Bibliographie, Brunet, für die von diesem unternommene neue Ausgabe seines Manuel du libraire et de l'amateur des livres.

Für das zu Paris bei Teschener erscheinende Bulletin du Bibliophile machte der Oberbibliothekar Minzloff eine Mittheilung aus seiner description des exemplaires historiques de la Bibliothèque Impériale Publique, mit Wappenzeichnungen von dem bei der Bibliothek angestellten Künstler Gornostajew.

Der Oberbibliothekar Dorn gab mit Genehmigung der Direction im vierten Bande seiner Muhammedanischen Quellen ausführliche Auszüge aus ungedruckten orientalischen Handschriften der Bibliothek heraus.

Die Bibliographischen Blätter als Beilage der Отечественныя записям, zur Anzeige aller im Inlande erscheinenden Schriften, wurden seitens der Bibliothek fortgesetzt. Dieselbe liess auch, in russischer Sprache und nur in 50 Exemplaren, den ersten Theil des Buches der Schenkungen, bis zum 1. Januar 1854 gehend, drucken, das nebst einer geschichtlichen Uebersicht ein chronologisches und alphabetisches Verzeichniss aller Personen, Gesellschasten und Behörden enthält, welche die Bibliothek durch Geschenke bereichert haben. Ein Prachtexemplar dieses Documentes wird in einem besondern Schreine des Lesersaales zu stetem Andenken ausbewahrt.

Zum Jahresschlusse erschien ferner das erste in der Bibliothek selbst gedruckte Schriftchen, Personel de la Bibliothèque Impériale Publique de St. Pétersbourg; in 200 Exemplaren, Product einer kleinen Pariser Handpresse mit verschiedenen hier noch nicht gebräuchlichen Schriften. Das Gelingen dieses ersten Versuchs, die bereits in den Stiftungs-Statuten projectirte Bibliotheks - Druckerei zu verwirklichen, verdankt die Bibliothek der Gefälligkeit des Proten der Kaiserl. Akademischen Typographie

Reiner und seinen Gehülfen, dem Setzer Mortimer und dem Drucker Möller.

## VI. Benutzung der Bibliothek.

Die Zahl der Leser vermehrte sich in dem letzverflossenen Jahre dergestalt, dass es häufig an Raum fehlte und viele, namentlich an den Winterabenden, stehend zu lesen genöthigt waren. Während sich sonst an den 3 wöchentlichen Lesetagen nur etwa 20-30 Personen einstellten, ist jetzt die tägliche 1) Durchschnittszahl der Leser zwischen 150 und 200. Es wird daher auch jetzt schon an eine Vergrösserung oder Verlegung des Lesesaales gedacht, wiewohl nach der Beschaffenheit der gegebenen Räumlichkeiten diese Veränderung nicht ohne sehr, bedeutende Kosten zu Stande zu bringen sein würde. Im Laufe des Jahres wurden 3512 Leserbillete vertheilt (im vorhergehenden Jahre 2875) und im Ganzen 31,151mal benutzt. Die Bändezahl der gelesenen Bücher war 68,180, wovon 49,671 in russischer und 18.509 in fremden Sprachen. Dazu kommen 630 Bände Manuscripte und eine nicht zu bestimmende Anzahl von Werken, die mit besonderer Erlaubniss in den Bibliothekssälen selbst benutzt worden sind.

Zum Besuche des Innern der Bibliothek, Sonn- und Dienstags, fanden sich im Laufe des Jahres 2067 Personen ein.

Von ausländischen Gelehrten, welche die Bibliothek ze benutzen kamen, sind zu nennen: der Secretair der Stockholmer Akademie der Wissenschaften Hildebrand und der Bibliothekar des Ossolinskischen Institutes zu Lemberg Bielowski.

Auf den Wunsch der spanischen, sowie der französischen Gesandschaft wurde es verstattet Abschriften verschiedener Original-Schriftstücke zu nehmen. Der Archäologischen Gesellschaft zu Wilna und dem Archivdirector Fürst Obolenski zu Moskau verabfolgte man theils Abschriften, theils Auszüge polnischer Manuscripte u. s. w. u. s. w.

Auch fand die Bibliothek erwünschte Gelegenheit manche Bibliotheken Polens und des innern Russlands durch unentgeltliche Abtretung von Doubletten zu bereichern.

Seit 1852 ist die Bibliothek bekanntlich das ganze Jahr hindurch, ausser im Juli, täglich von 10 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends für die Leser geöffnet.

## Merkwürdigkeiten

#### aus der karaitischen Litteratur.

Von

#### Dr. Edw. von Muralt.

(Aus der Kaiserlichen Oeffentlichen Bibliothek.)

Unter den durch Kaiserl. Munificenz für die K.Ö. Bibliothek erworbenen Handschristen des Leipziger Professors Tischendorf, findet sich No. 30 ein karaitischer Diwan d.h. eine Sammlung von 222 geistlichen und weltlichen Gedichten aus dem 9. 10. und 11. Jahrhundert von Karaiten (benannt vom Worte Kara, lesen), den Protestanten unter den Juden, oder von den Anhängern des reinen Schristprincips für's A.T. im Gegensatze zu der dasselbe überwuchernden talmudischen Ueberlieserung der Rabbinen versasst.

Diese im 18. Jahrhunderte auf 288 Blättern türkischen Baum-wollen-Papiers gefertigte Abschrift war aber unvollständig; nach der Augabe des gelehrten karaitischen Priesters Firkowitsch, welcher durch den Herrn Direktor der Bibliothek mit der Untersuchung dieser und anderer hebräischen Handschriften Tischendort's beauftragt worden, mussten zwischen den mit 138 und 139 paginirten Blättern mehrere ausgefallen sein; denn das erstere gab durch den Custos als auf dem nächsten Blatte folgend das Wort wetismach (und du wirst lachen) an, wogegen auf dem folgenden das Wort wehoschieni (und mich retten) zu lesen war.

Herr Firkowitsch erinnerte sich, als er diese Lücke in der Handschrift Tischendors entdeckte, dass er mehrere mit derselben übereinstimmende Blätter besitze, die er in der karaitischen Synagoge zu Jerusalem erworben hatte. Er brachte sie auf die Bibliothek, und siehe — sie entsprachen nicht bloss im Papier, im Format und in den Schriftzügen denen der lückenhaften Handschriften, sondern sie füllten gerade die erwähnte Lücke aus; denn sie begannen mit dem vermissten Worte (wetismach) und gaben als Custos des zehnten Blattes das andere (wehoschieni) an.

Herr Tischendorf hatte seine Handschrift von Dr. Pruner in Kairo erworben, während Herr Firkowitsch die in derselben fehlenden zehn Blätter in Jerusalem bekommen hat. Diese zwei im Morgenlande auseinandergerissenen Bestandtheile der karaitischen Liedersammlung haben sich denn auf der K. Ö. Bibliothek in St. Petersburg unvermuthet zusammengefunden, wie ungefähr von Clemens von Rom erzählt wird, dass er zu Cäsarea in Palästina seinen verloren geglaubten Vater wieder getroffen habe (nach den sogenannten Clementinischen Recognitionen).

Da obige zehn Blätter in der ärmlichen karaitischen Synagoge zu Jerusalem, welcher die Türken nur ein einziges Fenster offen zu halten gestatten, aufbewahrt gewesen, so waren sie von der Feuchtigkeit angegriffen, wogegen der übrige Theil der Hand-

schrift ein besseres Loos gehabt hat.

Merkwürdiger Weise findet man aber gerade in diesen kaum erhaltenen und nur durch einen günstigen Zufall an die Oeffentlichkeit gelangten zehn Blättern anagrammatisch, durch die Anfangsbuchstaben eines Gedichtes, den Namen des Verfassers eines derselben, des karaitischen Fürsten (Nasi) Salomo, Davids Sohns aus dem 9. Jahrhunderte, der noch jetzt in Aegypten Nachkommen haben soll, von wo aus einer derselben den Herrn Firkowitsch in Jerusalem besuchte.

Aus dem 10. Jahrhunderte, und zwar aus der ersten Hälfte desselben, rühren die Commentare zum A. T. des berühmten Karaiten Jephet Abul-Hassan von Bassora, der in Aegypten lebte und von welchem eine mit arabischen Buchstaben geschriebene Handschrift von 382 Blättern in  $4^{\circ}$ , durch Professor Tischendorf erworben, ebenfalls auf die K. Ö. Bibliothek gelangt ist (No. 34-39). Einzelne Theile dieses wichtigen Commentars, die Dr. Munk nach Paris gebracht hat, erregten dort die Aufmerksamkeit der Gelehrten in hohem Grade. Noch nicht heraus-gegeben sind ferner No. 31, ein Ritualbuch mit Hochzeitliedern u. a. Gedichten, 48 Blätter in 8°., No. 32 dogmatische Bruchstücke von Afendopulos, Samuel dem Arzte und Abu Jakob, 33 Blätter in 40. und No. 33 zehn Homilien über die zwei ersten Bücher Mosis, 120 Blätter, ferner philosophische Schriften des Said Ibn David el Adeni el Israili el Rabbani, 198 Blätter in 4°. und Legenden, abgeschriehen 1687, 30 Blätter. Alle diese Handsehriften sind ebenfalls auf türkisches Baumwollen-Papier geschrieben und Denkmale einer seit dem 9. Jahrhunderte blühenden karaitischen Litteratur. Siehe darüber Stein-

(Schluss folgt.)

schneider in der hebräischen Bibliographie, Berlin, Asher und Co.

S. 18-21 und Tischendorf, Anecdota, Lipsiae, 1855.

## Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DRUTSCHLAND.

Archiv für die Geschichte d. Bisthums Augsburgs. Hrsg. v. Domkapit.

Ant. Steichele. 2. Bd. 2. Hft. gr. 8. (S. 145 — 288.) Augsburg.

(à Hft.) n. % Thir.

für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Hrsg. v. der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiseri. Akademie der Wissenschaften. XIX. Bd. 2. Hälfte. Lex.-8. (XIV S. u. S. 209—410.) Wien. geh.

n. % Thir.

Bibliotheca historico-geographica od. systematisch geordnete Uebersicht der in Deutschland u. dem Auslande auf dem Gebiete der gesammten Geschichte u. Geographie neu erschienenen Bücher hrsg. v. Dr. Gust. Schmidt. 6. Jahrg. 1858. 1. Hft. Januar—Juni. gr. 8. (70 S.) Göttingen. n. 6 Ngr. Göttingen. historico-naturalis, physico-chemica et mathematica od. systematisch geordnete Uebersicht der in Deutschland u. dem Auslande auf dem Gebiete der gesammten Naturwissenschaften u. der Mathematik neu erschienenen Bücher hrsg. v. Ernst A. Zuchold. 8. Jahrg. 1858-1. Hft. Januar—Juni. gr. 8. (105 S.) Ebd. n. 9 Ngr. medico-chirurgica, pharmaceutico-chemica et veterinaria od. geordnete Uebersicht aller in Deutschland und im Ausland neu erschienenen medicinisch - chirurgisch - geburtshülf. pharmaceutischchem. u. veterinär - wissenschaftl. Bücher. Hrsg. v. Carl Joh. Fr. W. Ruprecht. 12. Jahrg. 1858. 1. Hft. Januar-Juni. gr. 8. (52 S.) Ebd. n. % Thir. philologica od. geordnete Uebersicht aller auf dem Gebiete der classischen Alterthumswissenschaft wie der älteren u. neueren Sprachwissenschast in Deutschland u. dem Ausland neu erschienenen Bucher. Hrsg. v. Dr. Gust. Schmidt. 11. Jahrg. 1858. 1. HR. Januar-Juni. gr. 8. (46 S.) Ebd. n. 4 Ngr. theologica od. geordnete Uebersicht aller auf dem Gebiete der evangelischen Theologie in Deutschland neu erschienenen Bücher. Hrsg. v. Carl Joh. Fr. Ruprechl. 11. Jahrg. 1858. 1. Hft. Januar-Juni. gr. 8. (28 S.) Ebd. n. 3 Ngr. Bock, C., historische Ergebnisse e. archäologischen Fundes in Croatien. [Mit 1 (chromolith.) Taf. (in Fol.)] [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (34 S.) Wien. geh. n.n. 14 Ngr. Boultz, H., platonische Studien. [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (78 S.) Wien. geh. n. 12 Ngr. Bronn, Dr. H. G., Untersuchungen üb. die Entwickelungs-Gesetze der organischen Welt während der Bildungs-Zeit unserer Erd-Oberfläche. Eine v. der Franz. Akademie im J. 1857 gekrönte Preisschrift, m. ihrer Erlaubniss Deutsch hrsg. gr. 8. (X u. 502 S.) Stuttgart. geh. n. 3 Thir. 6 Ngr. Dudik, Dr. B., über die Aussindung der Reliquien der heil. Elisabeth. Landgräfin v. Thuringen. gr. 8. (24 S.) Wien. geh. Waldstein v. seiner Enthebung bis zur abermaligen Uebernahme d. Armee-Ober-Commando, v. 13. August 1630 bis 13. April 1632. Nach den Acten d. k. k. Kriegsarchivs in Wien dargestellt. gr. 8. (XXII u. 496 S.) Ebd. geh. n. 3 Thir. 16 Ngr. Fischer, Prof. Dr. Cuno, de realismo et idealismo. Commentatio. gr. 4. (16 S.) Jena. n. 6 Ngr. Förster, (Prof. Dr.) Ernst, Denkmale deutscher Baukunst, Bildnerei u. Malerei v. Einführung d. Christenthums bis auf die neueste Zeit. 98-104. Lfg. (à 2 Stahlst. u. 4 S. Text.) Imp.-4. Leipzig. à n. % Thìr.; Prachtausg. in Fol. à n. 1 Thir. Denkmale deutscher Baukunst v. Einsührung d. Christenthums bis auf die neueste Zeit. 18—25. Lfg. Imp.-4. (à 2 Stahlst. u. 4 S. Text.) Ebd. baar à n. % Thir. Denkmale deutscher Bildnerei u. Malerei v. Einführung d. Christen-thums bis auf die neueste Zeit. 18—25. Lfg. Imp.-4. (a 2 Stahlst. u. 4 S.-Text) Ebd. baar à n. 🦠 Thir. Fresenius, Lehr. Dr. G., Beiträge zur Kenntniss mikroskopischer Organismen. Mit 3 (lith.) Taf. [Abgedr. aus den Abbdign. der Senckenberg. naturforschenden Gesellschaft.] gr. 4. (34 S.) Frankfurt a. M.

Baumgarten, Dr. M., Schild u. Schwert. gr. 8. (IV u. 62 S.) Leipzig.

12 Ngr.

p. 1 Thir.

- Gêrres, Jos. v., gesammelte Schriften. Hrsg. v. Marie Görres. 2. Abth.
  1. Bd. [Der gesammelten Schriften 7. Bd.] A. u. d. T.: Gesammelte
  Briefe. 1. Bd. Familienbriefe. gr. 8. (XIII u. 509 S.) München. geh.
  n. 1 Thir. 18 Ngr. (1—4. 7.: n. 7 Thir. 28 Ngr.) Grimm, Jac., üb. einige fälle der attraction. [Aus den Abhandign. d. k. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1858.] gr. 4. (31 S.) Berlin. geh. n. 1/2 Thir. Helder, Dr. Gust., Prof. Rud. v. Eitelberger u. Architect J. Hieser, mittelalterliche Kunstdenkmale d. oesterreichischen Kaiserstaates. 10-12. Lfg. Fol. (2. Bd. S. 1-66 m. eingedr. Holzschn. 10 Kpfrtaf. u. 2 Chromolith.) Stuttgart. à n. 11/2 Thir. Prachtausg, a n. 2 Thir. 12 Ngr. Hester, Franc. Jos., de infinitivi natura et apud Horatum usu. Dissertatio philologica, gr. 8. (60 S.) Münster, geh. 1/4 Thir. Heyer, Joa., de intestinis sub Ludovico Pio ejusque filiis in Francorum regno certaminibus. Dissertatio historica. gr. 8. (III u. 47 S.) Münster. geh.

  Kerieth, Domin., de Atticorum Jove Milichio. Dissertatio philologica.

  ½ Thir. (49 S.) Münster. geh. Kropf, Dr. F. G., Studien zu einer medicinischen Topographie des Königr. Bayern u. zur Anwendg. der Mortalitäts-Tabellen auf Pathogenese. Mit 6 Tab. (in qu. Fol. u. qu. gr. Fol.) u. 5 (lith.) Taf. (in qu. Fol.) Lex.-8. (IV u. 42 S.) München. cart.

  Lex.-9. (IV u. 42 S.) München. cart. New edition, revised, corrected and enlarged. Part. 2. 8. (1. Bd. S. V – XII u. S. 269 – 576.) London. Leipzig. In eugl. Einb. In eugl. Einb. Lutzow, Dr. Karl Fr. Arn. v., zur Geschichte d. Ornamentes an den bemalten griechischen Thongefässen. Habilitations-Schrift. Mit 3 Steindr.-Taf. Lex.-8. (III u. 56 S.) München. geh. n. 16 Ngr. Martius, Car. Frid. Phil. de, Flora Brasiliensis sive enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum, Fasc. XXII. gr. Fol. (162 Sp. m. 25 Steintaf.) Leipzig. geh. n. 9 Thlr. 24 Ngr. (I-XXII.: n. 2061/6 Thir.) **Taximilian's**, I., Kaiser, geheimes Jagdbuch u. Von den Zeichen d. Hirsches, e. Abhandlung d. 14. Jahrhunderts. Beides zum ersten Mahle hrsg. von *Th. G. v. Karajan*. 16. (XV u. 85 S. m. 1 Holzschntaf.) n. 1 Thir. Wien. geh. **Motley**, John Lothrop, der Absall der Niederlande u. die Entstehung d. hollandischen Freistaats. Aus d. Engl. 2. Bd. Lex.-8. (IV u. 490 S.) (a) n. 3 Thir. Dresden. geh.

  (a) n. 3 Thir.

  Neumann, Wilh., Jeremias v. Anathoth. Die Weissagungen u. Klagelieder d. Propheten nach dem Masorethischen Texte ausgelegt. 2. Bd. Weissagungen, Kap. 18 bis 52 u. Klagelieder. gr. 8. (XI u. 536 S.) Leipzig. geh.

  n. 2½ Thir. (cpit.: 5½ Thir.)

  Oeltzen, W., Argelander's Zonen-Beobachtungen. [Fortsetzung.] [4. u. 5. Abth. v. 16h bis 18h.] [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] J. 2. (S. 222) [4. u. 5. Abth. v. 16h bis 18h.] n. % Thir. (1-5.: n. 1 Thir. 29 Ngr.) Wiss.] Lex -8. (S. 233-362.) Wien. geb.
- Opitz, Religionslehr. Herm., die Grundgedanken der christlichen Dogmatik in ihrer systematischen Verbindung dargestellt. gr. 8. (VIII u. 172 S.)
   Leipzig. geb. 1 Thir.
   Passavant, J. D., Rafael v. Urbino u. sein Vater Giovanni Santi. 3. Thil.
   Mit. 5. Abbilden (in Kofret) gr. 8. (X n. 346 S.) Leipzig geb.

Mit 5 Abbildgn. (in Kpfrst.) gr. 8. (X u. 346 S.) Leipzig. geb.
n. 3 Thir. (cpit.: n. 21 Thir.)

Philologus Zeitschrift f. das klass Alterthum, Hrsg. von Krust e.

Philologus. Zeitschrist s. das klass. Alterthum. Hrsg. von Ernst e. Leutsch. 13. Jahrg. 4 Hite. gr. 8. (1. Hst. 244 S.) Göttingen. n. 5 Thir.

Pokorny, Gymn.-Lehr. Privatdoc. Dr. Alois, über die Nervation der Pflanzenblätter. Mit besond. Berücksicht. der österreich. Cupuliferen. Mit 59 (eingedr.) Fig. in Naturselbstdr. [Aus dem Programme d. k. k. akadem. Gymnasums in Wien f. 1658 abgedr.] gr. 4. (32 S.) Wien. n. 1/2 Thir. geh.

Queck, Prof. Dr. G. A., de quadam gymnasiorum et literarum universitatum inter se necessitudine. Disputatio. gr. 4. (15 S) Sondershau-

Quellen der westfälischen Geschichte. Hrsg. v. Kreisgerichtsrath Joh. Suibert Seibertz. 3. Hft. gr. 8. (1. Bd. S. 321-463. Schluss.) Arns-

berg.

Riedel's, (Geh. Archivrath Dr. Adph. Frdr.), Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken u. sonstigen Gedenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken u. sonstigen Geschichtsquellen f. die Geschichte der Mark Brandenburg u. ihrer Regenten. Fortgesetzt auf Veranstaltung d. Vereins f. Geschichte der Mark Brandenburg. Des 1. Haupttheiles od. der Urkunden-Sammlung f. die Orts- u. spezielle Landesgeschichte 15. Bd. gr. 4. (III u. 532 S.) Berlin. geh. n. 4½ Thlr. (I, 1—15. II, 1—6.: n. 94½ Thlr.) Schimper, Prof. Dr. W. Ph., Versuch e. Entwickelungs-Geschichte der Torfmoose [Sphagnum] u. e. Monographie der in Europa vorkommenden Arten dieser Gattung. [Mit 27 Kpfrtaf. in Fol. u. qu. gr. Fol.] Fol. (III u. 97 S.) Stuttgart. geh. n. 8 Thlr.; color. n. 10½ Thlr. Schmidt, Julian, Geschichte der deutschen Literatur seit Lessing's Tod. 4., durchweg umgearb. u. verm. Aufl. (In 6 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 8. (1. Bd. S. 1—256.) Leipzig. geh. n. 1 Thlr. 4 Ngr. Urkundensammlung zur Geschichte v. Anhalt hrsg. v. Frz. Kindscher. Einleitung: Peter Beckers Zerbster Chronik zum ersten Male hrsg. 4. (V u. 186 S.) Dessau. geh. n. 1 Thlr. 24 Ngr.

## Anzeige.

## Leipziger Bücher-Auction.

So eben ist erschienen und durch alle Buch- und Antiquariatshandlungen, sowie von dem Unterzeichneten zu beziehen:

Verzeichniss der hinterlassenen Bibliothek des berühmten Ornithologen Dr. F. A. L. Thienemann in Dresden, welche nebst mehreren anderen bedeutenden Büchersammlungen, sowie einem Anhange von Musikalien am 1. November 1858 versteigert werden soll.

Ein sehr werthvoller und reichhaltiger Katalog (über 9000 Werke enthaltend), in welchem alle Wissenschaften durch die besten Erscheinungen aus neuerer und älterer Zeit würdig vertreten sind.

LEIPZIG.

T. O. Weigel, Buchhändler.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



zum

# Serapeum.

15. October.

**№** 19.

1858.

Sibliethekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

## Merkwärdigkeiten

aus der karaitischen Litteratur.

Von

Dr. Edw. von Muralt.

(Schluss.)

Daraus scheint zu erhellen, dass die Karaiten jedenfalls bereits schon im 9. Jahrhunderte bestanden; nun hat man aber an den Sitzen derselben in der Krim, wie zu Tschufut Kaleh, Inschriften sogar vom Jahre 598 gefunden, welche mit denen aus Kertsch aus der Zeit kurz nach der Zerstörung Jerusalems, aber auch mit derjenigen aus Anapa vom Jahre 43, also vor dieser Zerstörung, in Verbindung gebracht, eine nicht so sehr jüdische als israelitische Bevölkerung verrathen lassen dürften. Im Jahre 668 war (nach der Aussage des Patriarchen Nikephor) das Phanagoria, jetzige Taman von Juden bewohnt, und mit dem Jahre 767 ist die krimsche Grabschrift Isaak Sangaris datirt, welcher als Bekehrer der Chasaren genannt wird; diese aber findet man bereits seit dem Jahre 562 an den pontischen Gestaden und zwar um 704 an der Südküste der Krim bei Cherson (jetzt Sewastopol) im damals sogenannten Gothenlande, mit ihrem Chan herrschend, dessen Schwester Theodora des Kaisers Justinian II. Gemahlin war. Unter dem Chalifen Harun al Raschid (780-809) hätten (nach Ibn-el-Asir bei Dimeschky) die aus dem römischen XIX. Jahrgang.

Reiche 1) vertriebenen Juden die Chasaren bekehrt. Mit den Jahren 843 und 847 bezeichnet sind Bücher des A. T. in Handschriften der Karaiten der Krim, und zwar ohne irgend eine Spur talmudischer Erklärung oder Punktation. Allein die Bekehrung der Chasaren durch diese Karaiten scheint nur eine vereinzelte gewesen zu sein, da sie bei Kaiser Michael III. (842-867) so wie bei den muhammedanischen Bulgaren Unterricht in deren Religionen suchten und jener ihnen dazu den Philosophen Constantin sandte (nach den Aota Sanctorum und der Colbertinschen Handschrift bei Banduri). Im Jahre 868 ging wirklich ein Theil der Chasaren zum Islam über, andere waren seit der Mission St. Abos am Kaukasus?) († 787) Christen geworden; allein im Jahre 965 wurde eine karaitische Handschrift der chasarischen Synagoge in Solchat gewidmet, und aus derselben Zeit stammt das Schreiben des Rabbi Chisdai, eines Zeitgenossen Abdalla's III. (912-961) und Sohnes des Saadia Gaon (927-942) an den Chasaren Chan Joseph, um dessen Gunst sich dieser spanische Jude ebenfalls bewarb, wahrscheinlich um den Karaiten die Chasaren nicht allein zu überlassen, die noch im Jahre 988 zur Zeit der Bekehrung der Russen, als Juden genannt werden. Damals hatten die Karaiten biblische Handschriften mit Vocal-Punkten, aber nicht mit denen, welche in dem von den talmudistischen Rabbinen überlieferten Texte stehen, sondern einer andern mehr morgenländischen, babylonischen oder persischen Aussprache gemäss. Diese also punktirten Handschriften, welche mit Daten, die den Jahren 917, 918 und 938 n. Chr. entsprechen, bezeichnet sind, würden also die allgemeine Einführung der sogenannten masoretischen oder talmudischen Punktion nicht vor dem 10. Jahrhunderte anzunehmen gestatten. Während manche sie in's 5. und noch höher hinaufrückten, wollten andere sie erst mit dem Jahre 1034, als Aaron Assers Sohn und Jakob Naphthalis Sohn die morgenländischen und abendlän-

<sup>1)</sup> Nach Georg Harmatolus vertrieb Kaiser Heraclius im Jahre 629 ste nur aus Jerusalem, wie denn auch der Chalife Omar, der auf ihr Anstisten das Kreuz auf dem Oelberge zu Boden warf, sie dort wieder antraf und im Jahre 653 ein Jude aus Edessa in Mesopotamien das Erz des Kolosses auf Rhodos verhandelte (Theophanes); nach Georg dagegen des Kolosses auf Rhodos verhandelte (Theophanes); nach Georg dagegen war er aus Emesa, Hems im Libanon, und zwischen 680 und 721 flüchteten sich Juden aus Syrien nach Isaurien in Kleinasien, wo man um 820 die Athinganer oder getausten Juden findet. Die Karäer sowohl, als die rabbinischen Juden leiten den Ursprung dieses Schisma von einem gewissen Anan her, der um das Jahr 640, nach Anderen um 754, bei der Wahl des "Hauptes der Gefangenen" sei zurückgesetzt worden. Vgl. die Geschichte der Karäer von Jephet, dem Leviten um's Jahr 1140.

2) Siehe das Ruch des Rabbi Juda des Leviten (1105 bis 2150) genannt Kosri d. h. der Chasare; Ibe-Fozlan aus dem Jahre 922 giebt an, der König und seine 4000 Satelliten seien alle Juden gewesen; die Stadt Semendar, welche die Russen im Jahre 969 zerstörten, war zum Theil von Juden bewohnt, nach Ibn-Chaukal, auch war hier ein mit dem Chasaren-Chan verwandter jüdischer König, nach Istachari.

dischen Ausgaben des Textes durchsahen, beginnen lassen. Nach einer Nachricht in No. 5 der karaitischen Handschriften hätten 200 Familien in der Krim im Jahre 717, von den aus Jerusalem zu ihnen gesandten Gelehrten die Vocale und Accente angenommen; allein eine Anfangs des 11. Jahrhunderts in Aegypten geschriebene Bibelhandschrift musste doch noch Regeln darüber geben. Jene 200 Familien können aber auch zu den talmudischen gehört haben, die noch jetzt in Theodosia und Karasu Bazar neben den karaitischen wohnen, bei welchen die aus Persien stammenden Handschriften mit der verschiedenen Punktation aus dem 10. Jahrhunderte sich finden 1). Somit hätten die Verfechter des reinen Schriftprincips unter den Hebräern eine vielleicht von den verlornen und vielgesuchten zehn Stämmen Israels herrührende Aussprache ihres heutigen Idioms bewahrt und bis auf unsere Tage gebracht. Aus Persien hatte sie der Juden König Phirez (456-483) vertrieben (nach Hamza dem Ispahanier); von da konnten sie nach Baku im Dagestan ansgewandert sein, wo man neben den Karaiten auch andere Abkömmlinge der alten Perser trifft, so wie zu Hit bei Bagdad 2) in Syrien, Aegypten und Konstantinopel, Galizien, Wolynien, Litthauen und der Ukräne, ferner in der Krim zu Tschufut-Kale, Karasu-Bazar, Kyrkier, Mangup und Tschikurta, besonders aber in Baktschi-Sarai, wo ihrer 1,100 wohnen. Ihr gemeinsames Glaubensbekenntniss beschränkt sich (nach Herzegs theologischer Encyclopädie) auf folgende 10 Artikel: 1) Alle Weltkörper sind erschaffen; 2) nur der Schöpfer ist unerschaffen; 3) einzig ohne Gleichen; 4) er hat seinen Diener Moses gesandt; 5) man soil die Sprache des Gesetzes und die Deutung derselben verstehen: 7) Gottes Geist waltete auch über den Propheten; 8) am Gerichtstage wird Gott die Todten erwecken und 9) jedem nach seinen Werken vergelten; 10) Gott hat sein Volk nicht verworfen, obwohl er es in der Gefangenschaft züchtigt. Daher muss man täglich, das Heil durch den Messias, den Sohn Davids, erwarten.

(Aus der St. Petersb. Ztg. 1858, No. 131.)

2) Hier hatte der Perser Mebod im Jahre 592 die Juden niedermachen lassen, nach Theophylakt.

Denkschristen der Odessaer Gesellschaft 1844 S. 640 (russisch), Auswahl historischer Stücke aus hebraischen Schriststellern, Berlin 1846.
 Pinner, Bericht über Handschristen des Chacham (Lehrer oder Weisen) Firkowitsch.

#### **Ueber**

## die Bücher- und Handschriften-Sammlung des mährischen ständischen Landes-Archives.

Bereits vor mehreren Monaten erschien der: "Bericht über das mährische ständische Landes-Archiv, dem hochlöblichen mähr. ständ. Landesausschusse erstattet von P. R. von Chlumecky, Archivs-Director, und Dr. Chytil, Archivar. Für das Jahr 1857. Brünn 1858." (108 und 3 nicht numerirte SS. 8°.) — Wir heben aus diesem ausführlichen Berichte dasjenige hervor, was über die Bibliothek und die Handschriftensammlung gesagt ist. (S. 16—20.)

I.

#### Die Büchersammluug.

Die Bibliothek hat zwar die Bestimmung, eine archivalische Hilfsbibliothek zu sein; dass sie jedoch als solche ihrem Inhalte nach nicht angesehen werden kann, ist dem Umstande zuzuschreiben, dass dieselbe durch Ankauf der Boczekschen Privatbibliothek entstanden ist. Boczek hatte in dieser Bibliothek auch andere Fächer vertreten, — Naturwissenschaften, schöne Litteratur, u. dgl., dann erhält die Hilfsbibliothek durch das Wohlwollen ihrer Freunde Geschenke, die nicht immer historische Quellenwerke sind; dagegen hat die Bibliothek sehr viele und wesentliche Lücken.

Es fehlen zum Beispiel Bullare, Concilien-Sammlungen, Glossare, Wörterbücher, Diplomatare, griechische und römische Historiker — Chronisten, Hilfsbücher aus dem Gebiete der Litteratur und Rechtsgeschichte, der Archäologie, Genealogie und Paläogra-

phie, Geographie, Kirchengeschichte u. s. w.

Die Bibliothek zählte 1727 Druckwerke, hiervon 163 Incunabeln, darunter sind die ältesten für Mähren von speciellem Interesse, weil sie aus der ehemaligen Bibliothek des classisch gebildeten mährischen Landherrn Ladislaw von Boskowic auf Cernahora stammen, so z. B. M. T. Cicero de oratore, Romæ typis Petri de Maximis 1469. — M. T. Ciceronis epistolæ, ibidem 1470, Comediæ XX. Plauti, Venetijs typis Joanis de Colonia 1472, welche auch noch wegen des Umstandes interessant sind, dass sie Original-Marginal-Noten des genannten Ladislaw Boskowic enthalten. (Dieser lebte Ende des XIV., und zu Anfang des XV. Jahrhunderts.)

Gut vertreten ist die altböhmische theologische Litteratur.

Die akatholische theologische Litteratur hatte durch mehr als 160 Jahre bedeutende Verluste erlitten, einzelne Werke sind ganz verschwunden, oder haben sich in die Hausbibliotheken von Landleuten geflüchtet, wo sie mit Eifersucht bewahrt werden. Nur sehr schwer ist ein Bauer zu bewegen, sich von diesen Reliquien zu trennen, und doch sind diese seltenen Ueberreste in der Hütte des Landmannes vielen Gefahren ausgesetzt.

Unter den böhmischen Druckwerken verdienen genannt zu werden:

Kin böhmisches Passional vom Jahre 1475, eine Bibel vom Jahre 1488, die sechstheilige Kralitzer Brüderbibel 1579—1593, dann die eintheilige vom Jahre 1596 nebst 11 anderen Bibeln, 8 verschiedene Brüderagenden (Kralitzer Druck), Ctibora z Cimburka hadání Izi a pravdy 1593, 19 Werke von Huss, 20 Brüderkancionale (darunter 6 Kralitzer), 20 Werke des A. Komeníus, 11 von Simon Lomnický, mehrere Postillen, 3 Werke von Giřík Strejc, 6 von Daniel Adam Weleslavin, 11 Ausgaben des neuen Testamentes, mährische Landesordnung vom Jahre 1562 und 1604, die Teschner Landesordnung vom Jahre 1592, 11 Werke von Paul Zalansky nebst vielen anderen sehr seltenen Tractaten der mährischen Brüder etc. etc.

(Schluss folgt.)

#### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Abriss einer geographischen u. genealogischen Geschichte sämmtlicher Staaten alter u. neuer Zeit. Ein Hülfsbuch beim Gebrauche historischer Werke. (Von E. Ahrens.) gr. 8. (IX u. 238 S.) Reval. geh.

Bergmann, Prof. F. G., les Scythes, les ancêtres des peuples germaniques et slaves; leur état social, moral, intellectuel et religieux; esquisse ethno-généalogique et historique. gr. 8. (XVI u. 76. S.) Halle. geh. n. % Thir.

Böcking, Geh. Justizrath Prof. Dr. Ed., Index bibliographicus Huttenianus. Verzeichniss der Schristen Ulrichs v. Hutten. Lex.-8. (IV u. 104 S.) Leipzig. geh. n. 1 Thlr.

Carlyle, Thom., Geschichte Friedrichs II. Königs v. Preussen, genannt Friedrich der Grosse. Deutsch v. J. Neuberg. [Deutsche vom Verf. autoris. Uebersetzg.] 1. Bd. 1. Hälfte. gr. 8. (S. 1-320.) Berlin. geh.

Oatalogue mensuel de livres anciens, rares et curieux, qui se trouvent chez T. O. Weigel à Leipzig. Octbr. 1858 — Septbr. 1259. 12 Nrn. (B.) Lex.—8. Leipzig. baar n.n. 12½ Ngr.

Collection of british authors. Copyright edition. Vol. 444—446. gr. 16. Leipzig. geh. Inhalt: Cariyle history of Frederick II. 1—3. Bd. An. 44 Thir.

Gorssen, Prof. Guil., de Volscorum lingua commentatio. gr. 4. (52 S.)
Numburgi. (Leipzig.) geh.
n. 12 Ngr.

Cour, la, de Russie il y a cent ans 1725—1783. Extraits des dépêches des ambassadours anglais et français. 2. Edition. gr. 8. (422 S.) Berlin. geh. n. 2 Thir.

Dippel, Lehr. L., Beiträge zur vegetabilischen Zellenbildung. Mit 6 (lith.)
Tafeln in Farbendr. gr. 4. (VII u. 68 S. Leipzig. geh. n. 2% Thlr.

- Förstemann, bibliothecar lyc.-lehr. Dr. Ernst, altdeutsches namenbuch.

   Bd.: Ortsnamen. 7. Lfg. gr. 4. (Sp. 961 1120.) Nordhausen. geh.
   (à l.fg.) n. 1 Thir.
- Gerstaecker, Doc. Dr. A., Entomographie. Abhandlungen im Bereich der Gliederthiere, m. besond. Benutzg. der koenigl. entomolog. Sammlung zu Berlin. J. Bd. A. u. d. T.: Monographie der Endomychiden, e. Familie der Coleopteren. Mit 3 Kpfrlaf. gr. 8. (XIV u. 433 S.) Leipzig. geh. n. 3½ Thir.
- Glebel, Prof. C., die silurische Fauna d. Unterharzes nach Hrn. C. Bischof's Sammlung bearb. Mit 7 lith. Taf. [Aus den Abhandlgn. d. Naturwissenschaft]. Vereines f. die Prov. Sachsen u. Thüringen abgedr.] Imp.-4. (72 S.) Berlin. geh. n. 3 Thir.
- Grimm, Jac., von vertretung männlicher durch weibliche Namensformen.

  [Aus den Abhdign. d. k. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1858.] gr. 4.

  (56 S.) Berlin. cart.
- Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen u. deutschen Privatrechts. Hrsg. v. Kanzler C. F. v. Gerber u. Prof. R. Jhering.
  3. Bd. 3 Hite. gr. 8. (1. Hft. 222 S.) Jena. (à Bd.) n. 2 Thir.
- **Evenler**. Pastor H. O., Realismus u. Nominalismus in ihrem Einflusse auf die dogmatischen Systeme d. Mittelalters. Ein Beitrag zur Dogmengeschichte u. zur Geschichte der Philosophie. Aus den Quellen dargestellt. gr. 8. (VII u. 193 S.) Gotha. geh. n. 28 Ngr.
- Leibnizens gesammelte Werke aus den Handschristen der Königl. Bibliothek zu Hannover hrsg. v. Geo. Heinr. Pertz. III. Folge. 5. Bd. A. u. d. T.: Leibnizens mathematische Schristen hrsg. v. C. I. Gerhardt. 2. Abth. Die mathematischen Abhandlungen Leibnizens enth. 1. Bd. gr. 8. (VIII u. 418 S. m. 8 Steintaf. in gr. 8. u. qu. Fol.) Halle. geh.
- Liharžik, M. Dr. Frz., das Gesetz d. menschlichen Wachsthumes u. der unter der Norm zurückgebliebene Brustkorb als die erste u. wichtigste Ursache der Rhachitis, Scrophulose u. Tuberculose. Lex.-8. (VI u. 295 S.) Wien. geh. n. 2 Thir.
- Löwe, Lic. F. A., Luther, Schleiermacher u. die Mecklenburgische Krisis. Ein Wort der Verständigung üb. Rvangel. Freiheit an alle Freunde derselben. gr. 8. (XVI u. 191 S.) Gotha. geh. n. 24 Ngr.
- Mehring, Pastor H. J. F., der Brief Pauli an die Roemer. Uebersetzt u. erklaert. 1. Thl. enth. die ersten 5 Kapitel. gr. 8. (XI u. 648 S.) Stettin. geh. n. 2\% Thlr.
- Orfila, Prof., zwölf Vorlesungen üb. die Lehre v. den Vergiftungen im Allgemeinen u. üb. die m. Arsenik insbesondere. In das Deutsche übertr. v. Frz. Händel. gr. 8. (VI u. 134 S.) Weimar. geh. 174 Ngr.
- Platonis opera omnia. Recognoverunt Jo. Geo. Baiterus, Jo. Casp. Orellius, Aug. Guil. Winckelmannus. Vol. XIII. Editio III. Et. s. t.: Platonis res publica. Recognovit Jo. Geo. Baiterus. Edit. III. br. 8. (LIX u. 316 S.) Zürich. geh. 5% Thir.
- Radlkofer, Privatdoc. Dr. Ludw., üb. das Verhältniss der Parthenogenesis zu den anderen Fortpflanzungsarten. Eine Berichtgg. der Einsprüche Prof. A. Braun's gegen meine Anschauungen üb. die Fortpflanzungs-verhältnisse der Gewächse. gr. 8. (74 S.) Leipzig. geh. 12 Ngr.
- Schön, Bruno, Mittheilungen aus dem Leben Geistesgestörter. gr. 8. (VIII u. 320 S.) Wien 1859. geh. 1 Thir. 21 Ngr.
- Schott, Dr. A. C., Wildbad Sulzbrunn bei Kempten in Bayern nebst der neuesten vom Frhrn. Dr. v. Liebig vollzogenen authent. Analyse seiner Jodquellen, sowie der dadurch auf organischem Wege erzeugten Jodmilch u. Jodmolke. 1. Jahrbuch. gr. 8. (XII u. 234 S.) Frankfurt a. M. geh. n. 1 Thir. 6 Ngr.

Smitt, Frdr. v., Suworow u. Polens Untergang. Nach archival. Quellen dargestellt. (In 3 Thln.) 1. u. 2. Thl. Mit 4 (lith. u. color.) Plänen (in qu. Fol. u. qu. gr. Fol.) gr. 8. (XXVIII u. 1093 S.) Leipzig.
n. 5% Thir.

Steinthal, Privatdoc. Dr. H., der Ursprung der Sprache. im Zusammenhange m. den letzten Fragen alles Wissens. Eine Darlegung, Kritik u. Fortentwicklung der vorzüglichsten Ansichten. 2, umgearb. u. er-

weit. Ausg. gr. 8. (XII u. 142 S.) Berlin. geh. n. 1 Thir. Weingaertner, Wilh., die Aussprache d. Gothischen zur Zeit d. Uisilas. Eine sprachwissenschaftliche Abhandlung. gr. 8. (68 S. m. 1 Steintaf. in Fol.) Leipzig. geh. n. 16 Ngr.

Ursprung u. Entwicklung d. christlichen Kirchengebäudes. Lex.-8. (XII u. 142 S.) Ebd. geh. n. 1% Thir.

#### ENGLAND.

Alford (H.) - Homilies on the Former Part of the Acts of the Apostles,

Chap. 1 to 10. By Henry Alford. 8vo. pp. 340, cloth. 8s.

Baoon (M.) — The Historical Tableaux: Illustrative of an Entirely Novel Method of Studying History. By M. Bacon. Imp. folio, cloth. 21s.

Berjeau (J. B.) — Homœopathic Chapt: showing at one view the Com-

parative Remedial Properties of the twenty-four Principal Medicines, with the Doses and Antidotes. Compiled from the Works of Hahnemann and others. By J. B. Berjeau. 12mo. case.

Carr (T. S.) — A New Classical Lexicon of Biography, Mythology, and Geography: including the Pronunciation of Proper Names, supported by Authorities, and numerous Classical Citations in Illustration of the Text. By Thomas Swinburne Carr. Post 8vo. pp. 530, cl. 10s. 6d.

Collingwood (C.) — On the Scope and Tendency of Botanical Study: an Inaugural Address delivered before the Liverpool Royal Infirmary School of Medicine, May 3, 1858. By Cuthbert Collingwood. 8vo. sewed.

British Catalogue. — Index to the British Catalogue of Books published

during the Years 1837 to 1857 inclusive. Compiled by Sampson Low. Royal 8vo. pp. 331, half-bound.

26s.

Church History. — History of the Christian Church from the Thirteenth Century to the Present Day: including the History of the Reformation. By the Rev. A. Lyall, the Right Rev. R. D. Hampden, Bishop of Hereford, the Rev. J. C. Crosthwaite, &c. &c. Post 8vo. pp. 458, cloth. 7s. 6d.

Dollman (F. T.) - Examples of Ancient Domestic Architecture; illustrating the Hospitals, Bede Houses, Schools, Almshouses, &c., of the

Middle Ages, in England. By Francis T. Dollman. 4to. cloth. 31s. 6d.

Drew (G. S.) — Scripture Studies; or, Expository Readings in the Old
Testament. By Rev. G. S. Drew. With an Appendix. Crown 8vo. cloth.

Ellicott (C. J.) — A Critical and Grammatical Commentary on Saint Paul's Epistles to the Thessalonians; with a revised Translation. By C. J. Ellicott. 8vo. pp. 160, cloth.

Heraldry. — The Manual of Heraldry: being a Concise Description of the several Terms used, and containing a Dictionary of every designation in the Science, illustrated by 400 Engravings on Wood. 5th. edit. 12mo. pp. 132, cloth.

Herschell (J. F. W.) — Outlines of Astronomy. By Sir John F. W. Herschell. 5th. edit. 8vo. pp. 720, cloth.

**Lowe** (R. T.) — A Manual Flora of Madeira, and the adjacent Islands of Porto Santo and the Dezertas. By R. T. Lowe. Part 1, 12mo. 3s. 6d. Madras and Cuddalore (Notices of) in the Last Century from the Jour-nals and Letters of the Earlier Missionaries of the Society for Pro-

moting Christian Knowledge. Post 8vo. pp. 169.

So. 6d.

Menzies (H.) — Early Ancient History; or, the Ante-Greek Period as it appears to us since the most recent Discoveries in Egypt. and Assyria; with References to Wilkinson, Layard, and others Authorities. Intended for Popular Use. By Henry Menzies. 12mo. pp. 311,

cloth.

Micol (J.) — A Geological Map of Scotland, from the most recent Authorities and Personal Observations. By James Nicol. In Case, 21s.

Paterson (J.) — Origin of the Scots and the Scottish Language. By James Paterson. 2d edit., 12mo. cloth.

Saint John. — The Gospel according to Saint John, construed Literally and Word for Word. By Rev. Dr. Giles. 18mo. pp. 150, sewed, 2s. 6d.

Sanford (J. L.) — Studies and Illustrations of the Great Rebellion. By John Langton Sandford. 8vo. pp. 630, cloth.

Tindall (H.) — Grammar and Vocabulary of the Namaqua-Hottentot Language. By Henry Tindall. 8vo. sewed.

White (J. T.) — Latin Suffixes. By the Rev. John T. White. Post 8vo. pp. 160, cloth.

5s.

pp. 160, cloth.

Ss.

Wyclif (J.) — Fasciculi Zizaniorum Magistri Johannis Wyclif cum Tritico.

Nation of Weldon Provincial of the Carmelite Ascribed to Thomas Netter, of Walden, Provincial of the Carmelite Order in England, and Confessor to King Henry the Fifth. Edited by the Rev. W. W. Shirley, M.A. With illuminated facsimile page, Historical and Bibliographical Introduction, Notes, &c., Glossary, and Index, royal 8vo. pp. 644, half-bound.

## Anzeige.

## Leipziger Bücher-Auction.

So eben ist erschienen und durch alle Buch- und Antiquariatshandlungen, sowie von dem Unterzeichneten zu beziehen:

Verzeichniss der hinterlassenen Bibliothek des berühmten Ornithologen Dr. F. A. L. Thienemann in Dresden, welche nebst mehreren anderen bedeutenden Büchersammlungen, sowie einem Anhange von Musikalien am 1. November 1858 versteigert werden soll.

Ein sehr werthvoller und reichhaltiger Katalog (über 9000 Werke enthaltend), in welchem alle Wissenschaften durch die besten Erscheinungen aus neuerer und älterer Zeit würdig vertreten sind.

LEIPZIG.

T. O. Weigel, Buchhändler.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



zum

# serapeum.

31. October.

**№ 20**.

1858.

Bibliothekerdnungen etc., neueste in und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung sehnellster und billigster Bedienung; denen welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

Ueber

die Bücher- und Handschriften-Sammlung des mährischen ständischen Landes-Archives.

(Schluss.)

II.

### Die Handschriftensammluug.

Diese enthält:

1. Die Manuscripte, welche von den Erben des Gubernial-Secretairs J. P. Cerroni erkauft wurden, und jene Handschriften, welche Boczek gesammelt hat.

Ueber die Geschichte der Cerronischen Sammlung, so wie über deren Inhalt hat der hochwürdige Herr Landeshistoriograph Dr. Dudik in seinen "Geschichtsquellen Mährens" werthvolle Aufschlüsse gegeben und mehrere dieser Handschriften beschrieben.

Diese Sammlung besteht eigentlich aus zwei Theilen, wovon der erste die von Cerroni verfassten nicht gedruckten Werke, 135 Stück, zählt; dagegen sind im zweiten Theile die von J. P. Cerroni gesammelten Handschristen, 413 Stück, enthalten.

Aus dem ersten Theile verdienen hervorgehoben zu werden: die Folge aller Landeshauptleute, obersten Landesofficiere, Burggrafen, Castellane, Lehenhofrichter, Tribunalbeisitzer etc. etc. die Geschichte der mährischen Bibliotheken der älteren und neueren

XIX. Jahrgang.

Zeit, mit den Biographien der Besitzer, Bibliothekare etc., eine Uebersicht der vorzüglichsten Werke, besonders der Incunabeln (bis 1530), Geschichte der bildenden Künste in Mähren und Oesterr. Schlesien, mit den Biographien einheimischer und fremder Künstler, "Genealogische Geschichte" des landsässigen Adels in Mähren mit Stammtaseln, Wappen etc., 6 Bände in gr. Folio; Nachrichten über den Bergbau in Mähren und Oesterr. Schlesien; Scriptores Bohemiæ cum eorum vitæ et scriptorum ennarratione; Scriptores Moraviæ; Beiträge zur Geschichte der Akatholiken in Mähren und ihrer Schulen; Geschichte der Olmützer Universität; Regestum diplomatum Monasteriorum Moraviæ; Sammlung der Grabschristen und Inschristen in Mähren und Oesterr. Schlesien B. S. W.

Im zweiten Theile ragen insbesondere hervor nachstehende Chroniken: Arnoldi (continuatoris Helmoldi) chronica Slavorum sec. XIII., beigebunden die Oden des Horaz, Ms. des XIV. Jahrhunderts; Dalemili chronicon rythmicum sec. XIV., Nicolai (de Bohemia) chronicon Bohemiæ cod. sec. XV.; Nosydlo von Geblitz Wenc. Geschichte der Begebenheiten, die sich zu seiner Zeit, nämlich vom 1. Jänner 1626 bis 11. Juni 1538, in Böhmen zugetragen haben; Rosenbergsche Chronik; Chronicon Cosmæ u. a. m.

Ferner sind der besonderen Erwähnung würdig: Pessinæ Mars Moravious Tom. II.; Slavatæ comit. Guil. historia sui temporis in Bohemia; dann Chaos Pessinianum: Ulmann Marian, Alt- und Neu-Mähren, zweiter ungedruckter Theil (autograph.) 1763.; Hirschmentzl C. historia quadripartita de regno; de Marchionalu Moraviæ et de Monasterio Welehrad 1698. Ejusdem sacri cineres Welehrad (autograph.) 1700; Ejusdem Welehrad vetus et novum; Historia pravdivá o některých zvláštních věcech a divech božich a skutcych v svetě obzvláštně pak při jednotě Bratrské stalých (1554); das Tobitschauer Buch des Ctibor z Cimburka in 5 Exemplaren: das älteste mährische Ritterbuch 1535; Geschichte der Religionsunruhen in Olmütz 1619. Diarium Caroli liberi Baronis a Zierotin; verschiedene antihussitische Abhandlungen, als: Joannis de Ragusio tractatus adversus errores Bohemorum cod. sæc. XV.: Pauli de Praga tractatus duo contra Hussitas sæc. XV.: Stanislai de Znoima tractatus contra articulos Wiclefi sæc. XVI.: Stephani epistola contra Hussitas et VII articuli Hussitas concernentes sæc. XV.: Ejusdem tractatus contra ductrinam Wiclest sæc. XV. u. s. w.

2. Unter den von Boczek gesammelten Handschriften sind zu erwähnen: Rinige bisher unbekannte Legenden der hh. Cyrill und Method: Continuator Pulkavæ: Anonymus Gradicensis sæc. XII. & XIII.: Jasetuv hlas Stražného: synod Třebičsky 1596, Municipal der Stadt Brünn aus dem XVI. Jahrhunderte: die Beschreibung der Reise des Mainzer Dechants Bernhard von Breitenbach nach Palästina 1483: das Iglauer Bergrecht vom 1300, Pühonen und Nalezen vom Jahre 1411—1551. das Tobitschauer

Buch: eine ausführliche Chronik der mährischen Wiedertäufer bis zum Jahr 1665: Victorin Kornelius von Wehrd aus dem XV. Jahrhunderte: die älteste geschriebene Landesordnung, abweichend von der kniha Towacowska, dem Codex Drnovicianus und dem gedruckten Entwurf der Landesordnung vom Jahre 1535; endlich Gedenkbücher der Städte Hradisch (1634—1635), Eibenschitz (1442—1506), Littau (1333—1577), Olmütz (1617—1621), Prerau und Prossnitz (1485—1633) und Slrassnitz (1544—1638) etc. etc.

3. Die Ausbeute der Forschungen des Landeshistoriographen Dr. Dudik in Rom und Schweden, die hierüber herausgegebenen Bücher:

"Forschungen in Schweden im Jahre 1851, unternommen and veröffentlicht von Dr. B. Dudik. 1852." und

"lter Romanum, im Auftrage des hohen mährischen Landesausschusses in den Jahren 1852 und 1853, unternommen und veröffentlicht von Dr. Beda Dudik O. S. B. 1855", enthalten eine genaue Schilderung dieser Sammlung, welche insbesondere, und zwar aus Schweden:

- 1. Chronicon Zdarense, seu notata quædam de familia Podebradiana,
  - 2. Pulkava vita Caroli et breve chronicon Bohem.,
- 3. Necrologium Podlažicense,
- 4. Ueber Wallensteins Verrath,
- · 5. J. A. Comenii epistolæ sex,
  - 6. Regesta Polono-Bohemica 1395-1527.
- 7. Expositio compactorum Iglaviensium; und aus Rom:

Die Beschreibung der dortigen Privat-, halböffentlichen und öffentlichen Bibliotheken und Archive nebst reichhaltigen Auszügen aus deuselben, umfasst.

- Unter den Bibliotheken wurde besonders jene der Königin Christine von Schweden mit Sorgfalt behandelt, und es wurden vor allen hervorgehoben:

a) die Handschriften, die mit Sicherheit aus Böhmen oder Mähren stammen, u. z. aus Nikolsburg, Olmütz, Prag, dann

b) 6 Handschriften, von denen mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass sie aus Mähren oder Böhmen stammen.

c) Handschriften, welche gur Beleuchtung der mährisch-böhmischen Geschichte dienen können; ferner zwei Legenden vom heil. Wenceslaus, Beiträge zum Mongolischen Einfall, Literæ regis Ladislai de reducendis Cumanis ad fidem Christianam 1279.

Relatio Brunonis episcopi Olomucensis ad Gregorium IX. 1272. Synodus magna Budensis 1309. 46 Briefe aus einem Formelbuche des Brünner Notars Johannes von Gelnhausen für den Markgrafen Jodok; Relationen, Unterhandlungen und Zuschriften, die mährische

Rebellion betreffend, vom Jahre 1608—1620. 57 Stück Copien aus dem geheimen päpstlichen Archive. — Ueber Wallensteins Tod und Verrath, Itinerarium Ladislai Weleni L. Baronis a Zerotin 1590—1594 etc. etc.

#### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Abhandlungen, naturhistorische, aus dem Gebiete der Wetterau. Eine Festgabe der Wetterauer Gesellschaft für die gesammte Naturkunde in Hanau bei ihrer 50jähr. Jubelfeier am 11. Aug. 1858. gr.-8. (XII u. 392 S. m. 3 Tab. in Imp.-Fol.) Hanau. geh. baar n.n. 1% Thir. Adels-Lexicon, neues allgemeines deutsches, im Vereine mit mehreren Historikern hrsg. v. Prof. Dr. Ernst Heinr. Kneschke. (In 6 1. da. od. 1861.) 24 Abthlgn.) 1. Abth. gr. 8. (1. Bd. XVI S. v. S. 1—144 m. Nach-trägen 7 S.) Leipzig 1859. geh. n. 1½ Thlr. Alterthumer, die, unserer heidnischen Vorzeit. Nach den in öffentl. u. Privatsammign, befindl. Originalien zusammengestellt u. hrsg. von dem römisch-germanischen Centralmuseum in Mainz durch dessen Conservator L. Lindenschmit. 1. Hft. gr. 4. (10 S. m. 8 Steintaf. u. 8 Bl. Erläutergn.) Mainz. Archiv für Frankfurts Geschichte u. Kunst. Mit Abbildgn. 8. Hft. gr. Lex.-8. (VIII u. 191 S. m. 3 Steintaf. u. 1 Kpfrtf. in gr. Lex.-8 u. qu. Pol.) n. 11/2 Thir. (cpit.: n. 141/2 Thir.) Frankfurt a. M. Bach, Lehr. M., Käsersauna s. Nord- u. Mitteldeutschland mit besonderer Kucksicht auf die preuss. Rheinlande. 3. Bd. 2. Liefg. [od. 6 Liefg.] gr. b. (S. 143-317.) Coblenz 1859. geh. n. 1 Thir. 2 Ngr. (1-III.: n. 6 Thir. 12 Ngr.) Baumgarten, Dr. M., die Apostelgeschichte, od. der Entwickelungsgang der Kirche v. Jerusalem bis Rom. Ein biblisch-historischer Versuch. 2. verb. Ausl. (In 2 Bdn.) 1. Bd. Von Jerusalem bis Korinth. gr. 8. 2. verb. Aufl. (In 2 Dun.) 1. Du. 100. 3 Thir. 9 Ngr. (XXIV u. 630 S.) Braunschweig 1859. geh. 3 Thir. 9 Ngr. Beebachtungen, astronomische, auf der königt. Universitäts-Sternwarte zu Königsberg. 33. Abtheil. Fol. (IV u. 172 S.) Königsberg. (Leiphar n.a. 2 Thir. zig. (32. Abtheil. erscheint später.) baar n.n. 2 Thir. Berg, Hauptm. Konr. v., die bayerische Landesfestung Ingolstadt in kriegsgeschichtlicher u. strategischer Beziehung dargestellt. gr. 8. (IV u. 252 S. m. 1 lith, Karte in Fol.) Ingolstadt. (Landshut.) geh. n. 1% Thir. Bernhardi, Theod. v., Denkwürdigkeilen aus dem Leben des kais. russ. Generals v. der Infanterie Carl Friedrich Graieu v. 2011.

(VIII u. 871 S.) Leipzig. geh. n. 4½ Thir. (cpit. n. 11½ Thir.)

Billroth, Privatdoc. Dr. Thdr., Beiträge zur pathologischen Histologie nach Beobachtungen aus der Königl. chirurgischen Universitäts-Klinik zu Berlin. Hierzu 6 Kpfrifin. (in gr. 80 u. qu. gr. 4. m. 6 Bl. Erklärgn.) gr. 8. (VII u. 228 S.) Berlin. geh. n. 2 Thir.

Brattler, Dr. Wilh., ein Beitrag zur Urologie im kranken Zustande. gr. 8. (VI u. 71 S.) München. geh. n. ½ Thir.

Bulmerineq, Prof. Dr. Aug., die Systematik des Völkerrechts. 1. Theil: Kritik der Ausfühlungen u. Forschungen zu Gunsten der Systematisirung des positiven Völkerrechts. Lex.-8. (XII u. 352 S.) Dorpat. n. 2 Thir, Generals v. der Infanterie Carl Friedrich Grafen v. Toll. 4. Bd. gr.—8. (VIII u. 871 S.) Leipzig. geh. n. 4½ Thir. (cpit. n. 11% Thir.) Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae regiae Monacensis. Tom. VII. Et. s. t.: Codices manu scripti bibliothecae regiae Monacensis Gallici, Hispanici, Italici, Anglici, Suecici; Danici, Slavici, Esthnici, Hungarici descripti. Lex.-8. (X u. 420 S.) München. cart. (Tom. I—VI erscheinen später) n. 3 Thir.

Chlumecky, Archivs-Dir. P. R., U. Archivar Dr. J. Chytil, Bericht über das mähr. ständ. Landes-Archiv, dem hochlöbl. mähr. ständ. Landes-ausschusse erstattet. Für das Jahr 1857. gr.-8. (111 S.) Brünn, geh. n. 12 Ngr.

Claus, Pfr. Dr. Conr. Herm., Christian III., König v. Dänemark u. Norwegen, Herzog in Schleswig, Holstein etc., Graf v. Oldenburg etc. Ein biograph. Beitrag zur Geschichte des 16. Jahrh, insbesond. der Kirchenreformation. Zum Säcularandenken an den 1. Januar 1559, den Todestag Christians III gr. 8. (VIII u. 150 S.) Dessau 1859. geh. % Thir. Cetta, Bernh., Deutschlands Boden, sein geologischer Bau u. dessen Ein-

Cotta, Bernh., Deutschlands Boden, sein geologischer Bau u. dessen Einwirkung auf das Leben der Menschen. 2. verm. Aufl. 2. Thir. Einfluss des Bodenbaus auf das Leben der Menschen. gr.-8. (1. Thi. S. VI—X u. 2. Thi. VIII u. 232 S. m. eingedr. Holzschn.) Leipzig. geh. n. 1 Thir. (cplt. n. 3 Thir.) Elegiker, die griechischen. Griechisch mit metrischer Uebersetzg. u. prü-

Elegiker, die griechischen. Griechisch mit metrischer Uebersetzg. u. prüfenden u. erklärenden Anmerkg. v. J. A. Hartung. 1. Bd. A. u. d. T.: Die Elegiker bis auf Alexanders Zeit. gr. 12. (V u. 365 S.) Leipzig 1859. geh.

Frehschammer, Prof. Dr. J., Einleitung in die Philosophie u. Grundriss der Metaphysik. Zur Reform der Philosophie. gr. S. (X u. 484 S.) München. geh. n. 1 Thlr. 24 Ngr.

München. geh.

Gerstaecker, Privatdoc Dr. A., Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie während des J. 1856. gr. 8. (214 S.) Berlin. geh.

Gettschall, Rud., Poetik. Die Dichtkunst u. ihre Technik. Vom Stand-

Gettschall, Rud., Poetik. Die Dichtkunst u. ihre Technik. Vom Standpunkte der Neuzeit. gr. 8. (VI u. 474 S.) Breslau. geh. 2½ Thir. Hallier, Ernest., de Cycadeis quibusdam fossilibus in regione Apoldensi

repertis. Dissertatio philosophica. gr.-8. (24 S.) Jena. geh. n. ½ Thir. Hansen, P. A., Theorie der Sonnenfinsternisse u. verwandten Erscheinungen. Mit 2 (lith.) Taf. (in Imp.-Fol.) [Aus den Abhdign. der math.-phys. Cl. der K. Sächs. Gesellschaft der Wiss.] gr. Lex.-8. (152 S.) Leinzig geh.

Leipzig, geh.

Repf, Dr. Karl, historisch-genealogischer Atlas. Abth. I: Deutschland.

Bd. I. Fol. (XVI u. 449 S. m. eingedr. Holzschn. Gotha. n. 14 Thir.;

in engl. Einb. n. 16 Thir.; Prachtausg. in Leder geb. n. 28 Thir.

Hupfeld, Prof. Dr. Herm., die Psalmen. Uebersetzt u. ausgelegt. 2. Bd. gr.-8. (VI u. 424 S.) Gotha. geh. (a) n. 2 Thir.

Kehrein, Semin.-Dir. Jos., kathol. Kirchenlieder, Hymnen, Psalmen, aus den ältesten deutschen gedruckten Gesang- u. Gebetbüchern zusammengestellt. (In 3 Bdn.) 1. Bd. A. u. d. T.: Die ältesten katholischen Gesangbücher v. Vehe, Leisentrit, Corner u. A. in e. Sammlg. vereinigt. 1. Bd. Lex.-8. (XII u. 752 S.) Würzburg 1859 geh. n. 2% Thir. Hieraus ist abgedruckt:

Kletke, Karl, Quellenkunde d. Geschichte des Preuss. Staates. I. Abth. A. u. d. Tit.: Quellenschriftsteller zur Geschichte des Preuss. Staats, nach ihrem Inhalt u. Werth dargestellt. gr. 8. (IX u. 614 S.) Berlin. geh. n. 4 Thlr.

Köhler, Medic.-R. Dr. Reinhold. Handbuch der speciellen Therapie, einschliesslich der Behandlung der Vergistungen. 2 Bde. 2. umgearb. u. u. verm. Aust. Lex.-8. (XXII u. 1485 S.) Tübingen 1859. geh. n. 7 Thir. 6 Ngr.

Ketschy, Custos-Adjunct Dr. Thdr., die Eichen Europa's u. des Orients. Gesammelt, zum Theil neu entdeckt u. m. Hinweisg. auf ihre Cultur-

Fähigkeit f. Mittel-Europa etc. etc. beschrieben. In 10 Lfgn. 1. Lfg. Imp.-Fol. (5 Chromolith. u. 5 Bl. Text in latein., deutscher u frann. 4 Thir.; Prachtausg. n. 5 Thir. zős, Sprache. Olműz. In Mappe. Lorenz, Dr. J. R, parallelo-chromatische Tafeln zum Studium der Geo-logie. qu. Imp.-Fol. (10 Chromolith. u Text 19 S. in gr. 8.) Gotha. geh. u. in Mappe.

n. 4½ Thir.

Martens, Bn. Charles de, Causes célebres du droit des gens. 2. Edition, revue, corrigée et augmentée par l'auteur. 2 Tomes. gr. 8. (XXVII u. 962 S.) Leipzig. geh.

n. 5 Thir.

Mitthellungen aus den Papieren eines Sächsischen Staatsmannes (Jos. v. Zezschwitz.) (Hrsg. v. Jos. Woldem. v. Zezschwitz.) gr. 8. (VIII u. 562 S.) Camenz. geh. 562 S.) Camenz. geh. Mohl, Rob. v., die Geschichte u. Literatur der Staatswissenschaften. In Monographisen dargestellt. 3. Bd Lex.-8. (XV u. 851 S.) Erlangen. n. 4% Thir. (cplt : 11 Thir. 18 Ngr.) **Maller**, Prof. Dr. Carl Otto, Lehrbuch der Institutionen. gr.-8. (VIII und 898 S.) Leipzig geh. 3% Thir. Octinger, d. Wirtembergischen Prälaten Frdr. Chph., sämmtl. Schriften, zum ersten Mal vollständig gesammelt u. unverändert hersg. v. Pfr. Carl Chr. Eberh. Ehmann. 2. Abth. 1. Bd. gr. 8. Stuttgart. geh. n. 1 Thir. 4 Ngr. Remak, Dr. Rob., Galvanotherapie der Nerven- u. Muskelkrankheiten. gr. 8. (XV u. 461 S.) Berlin. geh. n. 21/2 Thir. Rehrbacher's, Abbé, Universalgeschichte der kathol. Kirche. Deutsche Ausg., nach der 3. Originalausg. m. durchgehender Rücksicht auf d. Quellon aus d. Franz. übertragen, m. Zusätzen verm. u. m. Nach-weisen versehen. (In 29 Bdn. nebst allg. Register.) 1. u. 8. Bd. gr. 8. (1. Bd. 1. Liefg. XLVIII S. u. S. 1-48 u. 8. Bd. 1. Liefg. S. 1-80.) à n. 1½ Thir. Mûnster, geh. Römer-Büchner, Dr. B. J., der deutsche Adler nach Siegeln geschichtlich erläutert. Mit 2 lith. Taf. Lex.-8. (61 S.) Frankf. a. M. geh. n. 🐪 Thlr. Schiller, Gymn.-Prof. Dr. Ludw, Stämme u. Staaten Griechenlands nach ihren Territorialverhältnissen bis auf Alexander. 2. Abschn.: Messenien u. Lakonien. gr. 4. (25 S.) Ansbach. (Erlangen.) geh. (à) ¼ Thir. Schule, die junggermanische. Ziel u. Grundsätze derselben dargelegt von ihr selbst. 2. verb. Aufl. gr. 8. (28 S.) Altona 1859. geh. n. 1/6 Thir. Sehwah, Dr. Joh. Bapt., Johannes Gerson, Professor der Theologie und Kanzler der Universität Paris. Eine Monographie Lex.-8. (XVI u. 808) n. 3 Thir. 24 Ngr. S.) Würzburg. geh. Smitt, Frdr. v., Feldherrn-Stimmen aus u. über den Polnischen Krieg vom Jahr 1831. gr. 8. (XI u. 418 S.) Leipzig. geh. n. 2 Thlr. Stellvag v. Carien, Prof. Dr. Karl, die Ophthalmologie vom naturwisseno. 2 Thir. schastlichen Standpunkte aus bearb. 2 Bd. 4 Abth. gr. 8. (VIII S. u. S. 1015-1356 m. 1 Steintaf.) Erlangen, geh. n. 1 Thir. 14 Ngr. (cplt: n. 8 Thir. 26 Ngr.) Teufel, Prof. Dr. Wilh. Sigm, Caecilius Statius, Pacuvius, Attius, Afranius. Probe einer Bearbeitg. der römischen Litteraturgeschichte. gr.-4. nius. Prope einer Dearstra.

(III u. 43 S.) Tübingen. geh.

Teutsch. Gymn – Dir. G. D., das Zehntrecht der evangel. Landeskirche

A. B. in Siebenbürgen. Eine rechtsgeschichtl. Abhandlung. Lex.-8.

11/3 Thir. Zeitzehrift für die Geschichte des Oberrheins, Hersg. von dem Landes-archive zu Karlsruhe, durch den Dir. desselben. F. J. Mone. 10. Bd. 4 Hfte. gr. 8 (1. Hft. 128 S.) Karlsruhe. n. 1% Thir. n. 1% Thir. Zimmermann, Prof. Dan., Quae ratio philosophiae Stoicae sit cum religione romana. gr.-4. (23 S.) Erlangen. geh-14 Thir.

#### ENGLAND.

- Cepland (J.) A Dictionary of Practical Medicine; comprising General Pathology, the Nature and Treatment of Diseases, Morbid Structures, and the Disorders especially incidental to Climate, to the Sex, and to the different Epochs of Life; with numerous Prescriptions for the Medicines recommended, a Classification of Diseases according to Pathological Principles, a copious Bibliography with References, and an Appendix of approved Formulae: the whole forming a Library of Pathology and Practical Medicine, and a Digest of Medical Literature. By James Copland. Vol. 3, Pts. 1 and 2, 8vo. pp. 1560, cloth, 51s.; 4 vols. complete, 8vo. cloth.
- Ecclesiastical History from Birth of Christ to the Present Time, by various Writers. 3 vols. post 8vo. 21s.
- Rimham (T.) Historia Monasterii S. Augustini Cantuariensis. By Thomax of Elmham, formerly Monk and Treasurer of that Foundation. Edited by Charles Hardwick, M. A. 8vo. pp. 377, half-bound. 8s. 6d.
- Eaton (T. R.) Shakespeare and the Bible. By the Rev. T. R. Eaton. Post 8vo. pp. 190, cloth. 5s.
- Frederick the Great History of Friedrich II. of Prussia, called Frederick the Great. By Thomas Carlyle. 4 vols. Vols. 1 and 2. 8vo. pp. 1340, cloth.
- Genera of British Beetles, from "Curtis's Entomology." 4to. 42s. Moths and Bouterflies. 4to. 42s.
- Gilliss (J. M.) The U. S. Astronomical Expedition to the Southern Hemisphere during the Years 1849. 51. 52. Vol. 3, Observations to Discover the Solar Parrallax. By Lieut, J. M. Giliss, LLD. 4to. (Washington), pp. 780, half-bound, London.
- Gray (H.) Anatomy, Descriptive and Surgical. By Henry Gray. The Dissections, Jointly by the Author and Dr. Carter. Royal-8vo. pp. 750, cloth.
- Kitab-I-Zamini (The): Historical Memoirs of the Amir Sabaktagin and the Sultan Mahmud of Ghuznu. Translated from the Persian Version of the Arabic Chronicle of Al Utibi by the Rev. J. Reynolds. 8vo. cloth. 15s.
- Lowe (R. J.) A Natural History of British Grasses. By E. J. Lowe. Royal-8vo. pp. 240, cloth. 21s.
- Lewndes's Bibliographer's Manual of English Literature; comprising an Account of Rare, Curious, and Useful Books published in England since the Invention of Printing; with Bibliographical and Critical Notices and Prices. By Henry G. Bohn. New edit. revised and enlarged. Post 8ve. part. 3.

  3s. 6d.
- Macnair (R.) The Christian Sabbath; or, Rest in Jesus. By Robert Macnair. 12mo. pp. 76, sewed.
- Manton (T.) Isaiah's Report of the Messiah, as revealed in the Fifty-third Chapter of his Prophecy: expounded in a Series of Twenty-four Lectures founded upon a Publication by the Rev. Thomas Manton, and now revised and edited by T. M. Macdonagh. 12mo, pp. 420, cloth.
- Mayne (R. G.) Expeditory Lexicon of the Terms, Ancient and Modern, in Medical and the General Science; including a complete Medical and Medico-Legal Vocabulary: presenting the correct Pronunciation, Derivation, Definition, and Application of the Names, Analyses, Synonymes, and Phrases in English, Latin, Greek, French, and German, connected with Medicine. By R. G. Mayne, M. D. 8vo. Parts 1 to 7, each.

Normandy (A.) — The Dictionary to the Atlas: being a Dictionary of Simple and Compound Substances, indicating the Tests by which they may be identified, and a Dictionary of Reagents, indicating the Preparations for the Laboratory, the Means of Testing their Purity, and their Behaviour with Substances. By A. Normandy. Post 8vo. cloth.

5s.

Notes on the Book of Exedus. 12mo. pp. 346, cloth.

2s. 6d.

Rita: an Autobiography. 2 vols. post 8vo. pp. 620, boards.

21s.

Webster (N.) — The Universal Pronouncing and Defining Dictionary of the English Language. By Noah Webster. With numerous Synonyms carefully discriminated, by C. A. Goodrich: to which is added Walker's Key to the Pronunciation of Classical and Scripture Proper Names. New edit. 8vo. pp. 600, cloth.

7s. 6d.

West (C.) — Lectures on the Diseases of Women. By Charles West. Part. 2. Diseases of the Ovaries. 8vo. pp. 256, cloth.

6s.

Winslow (O.) — The Inner Life, its Nature, Relapse, and Recovery. By Octavius Winslow. 5th edit. 12mo. pp. 314, cloth.

3s.

### Anzeige.

Bei T. O. Weigel in LEIPZIG ist vorräthig:

# The Bibliographer's Manual

OF

## ENGLISH LITERATURE,

CONTAINING

an account of rare, curious and useful books, published in or relating to Great-Britain and Ireland, from the invention of printing; with bibliographical and critical notices, collations of the rarer articles, and the prices at which they have been sold in the present century.

RV

## WILLIAM THOMAS LOWNDES.

NEW EDITION,

REVISED, CORRECTED AND ENLARGED.

In eight parts, forming four volumes.

Vol. I. Part 3. 80. geb. à 1 Thir. 10 Ngr.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



zum

# SERAPEUM.

15. November.

**№ 21**.

1858.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Auseigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Beglienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vorthelle Su.

T. O. Weigel in Leipnig.

## Ber Katalog der griechischen Bibliothek von Boistaillé.

Im Jahre 1839. gab der Prof. der alten Litteratur in Bern Dr. Carl Wilhelm Müller zu dem "Index lectionum in universitate litterarum Bernensi inde a die XV. Ootobris mensis MDCCCXXXIX. usque ad diem XXXI. Martii mensis MDCCCXXXX. habendarum" heraus: "Analecta Bernensia, particula I. De Beëstallerii bibliotheca Graeca." Der gelehrte Herausgeber macht in dem angezogenen Programme die Bemerkung, dass er über die Person dieses "Boëstallerius" nicht habe in's Klare kommen können. (Denn S. 2. sagt er: "Codex Bernensis 360. catalogum Graece scriptum bibliothecae a Boëstallerio, legato a rege Gallorum ad rempublicam Venetiorum misso, collectae continet. Invenire non potui, quando Boëstallerius vixerit et cuius Gallorum regis legatus fuerit" u. s. w.)

Indem wir den in Rede stehenden interessanten Katalog hier unsern Lesern mittheilen, bemerken wir zuvor, dass jener "Besstallerius" jedenfalls Jean Huranit de Botstaillé ist, ven welchem Félibien (Histoire de la ville de Paris, B. XXI. eap. 66.) erzählt: "Il (le Maréchal de Montmerency) lui (au Cardinal Charles de Lorraine) envoya Hurault de Boistaillé, depuis peu ambassadeur à Venise, et autrefois fort ami du cardinal de Lorraine, pour le prier de s'absténir d'entrer en armes dans la ville." Diese Bitte überbrachte nun Hurault de Boistaillé am 8. Januar 1565, also war er wahrscheinlich 1564. Gesandter in Venedig gewesen. Die Angabe ist im Ganzen entlehnt aus XIX. Jahrgang.

Thuani historiar. lib. XXXVII. cap. 7. — Genauere Angaben über Jean Hurault de Boistaillé finden sich auf der ersten Seite der Quartausgabe der Mémoires de Cheverny (== Philippe Hurault, comte de Cheverny, geb. den 25. März 1528, gest. 1599.) — Die Bretagne'sche Adelsfamilie Huraut oder Hurault speltete sich im 15. und 16. Jahrhundert in folgende Zweige: Saint Denys — Cheverny — Vibray — Heuriel — Marais — Vueil — Bel-esbat — Le Fay — Bois taille (oder taillé) — Maisse. (Nähere Angaben hierüber in den erwähnten Mémoires de Cheverny, Paris, 1636. 4°.)

N.

Πίνας σύν θεῷ άγίφ τῆς βιβλιοθήκης τοῦ ἐνδοξοτάτου κυρίου Ἰωάννου Βοεσταλλερίου, πρεσβευτοῦ Ἐνετίησι τοῦ γαληνοτάτου βασιλέως τῶν Γάλλων.

1) Ἡ πεντάτευχος καὶ ἄχρι τῆς Ῥούθ. μεθ' ἐρμηνείας πολλῶν διδασκάλων τῶν παλαιῶν. 2) Ἰουλιανοῦ ἀποστάτου λόγοι καὶ ἐπιστολαί. 3) Νικάνδρου θηριακά. 4) Βλεμμίδου λογική. 5) Φαλάριδος ἐπιστολαὶ σὺν εἰδυλλίοις Θεοκρίτου. 6) Ἐλεγχος Ἰουδαϊκῆς πλάνης. 7) Θεοδώρου Μετοχίτου όμιλίαι, ἐμμέτρως. 8) ᾿Απολλωνίου ἀργοναυτικά. 9) ᾿Ορφέως ἀργοναυτικά καὶ ὕμνοι.

Pag. 2. 10) Πρόπλου ύμνοι. 11) 'Ορφέως περὶ λίθων. 12) Διόρθωσις εἰς Στράβωνα. 13) Περὶ προσωδιῶν Ἡρωδιανοῦ. 14) Θεοδώρου Μετοχίτου λόγοι. 15) + 'Ισαὰκ 'Αργυροῦ περὶ κύπλων ήλιου καὶ σελήνης. 16) + Γεωργίου τοῦ Γεμιστοῦ περὶ τῶν ἐν Πελοποννήσω. 17) 'Αλεξάνδρου 'Αφροδισέως, Βησσαρίωνος, Πλάτωνος, Συνεσίου, Γρηγορίου, Πλουτάρχου, 'Αναχάρσεως, 'Απολλωνίου ἐπιστολαί. 18) Σιβύλλης ἔπη. 19) Αὶ ἐπιστολαὶ Παύλου καὶ

πράξεις τῶν ἀποστόλων μεθ' έρμηνείας διαφόρων.

Τοι. β΄. 20) Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας ξομηνεία εἰς τὰς ἐπιστολὰς Παύλου. 21) Πρὸς Κωνσταντίνον βασιλέα τὸν Πωγωνάτον σύνταγμα περλ τροφῶν ἀνωνύμου τινός. 22) Βίβλος ὀνομαζομένη ἐφόδια τῶν ἀποδημούντων. 23) Διοςκορίδου ἀναζαρβέως περλ ῦλης ἰατρικῆς βιβλία πέντε. 24) Γραμματικὴ τοῦ Μοσχοπούλου. Τοῦ αὐτοῦ σχέδη. 25) Αἰσώπου μῦθοι. 26) Ἐρωτήματα τοῦ Μοσχοπούλου. ἄλλα ἐρωτήματα. 27) Πολυαίνου στρατηγημάτων βιβλία ή. 28) Ἱλαρίωνος μοναχοῦ τοῦ Βερξοναίου λόγος διαλεκτικὸς περλ τοῦ μυστικοῦ ἄρτου τῶν Ἑλλήνων καλ ἀζύμων τῶν Λατίνων. 29) Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ ἔπη. 30) Βασιλείου γνῶμαι δίστιχοι. 31) Ἱπποκράτους ἀφορισμοί.

Pag. 4. 32) Γαληνοῦ ἐξήγησις εἰς τὸ προγνωστικὸν Ίπποπράτους. 33) Μελετίου μοναγοῦ περὶ φύσεως ἀνθρώπου. 34) Περὶ οῦρων, ἀπὸ φωνῆς Θεοφίλου. 35) Τοῦ αὐτοῦ σφιγμὴ πάριον. 36) Αἰσχίλου τραγφδίαι σὺν ἐρμηνεία. 37) Αἰσχίνου λόγοι κατὰ Κεησιφώντος καὶ κατὰ Δημοσθένους καὶ κατὰ Δημάργου. 38) 'Αρι-

στοτέλους ἐπιστολή εἰς 'Ολυμπιάδα. 39) Δίωνος πέντε. 40) Διονυσίου σοφιστοῦ τέσσαρες. 41) Λιβανίου τινές. 42) Αλσχίνου έπιστολαί ιζ. 43) Βασιλείου, Γρηγορίου και Δίωνος άλλαι. 44) Λύσιδος Πυθαγορικοῦ ἐπιστολή προς Πππαρχον. 48) Αρκτουαρίου

βίβλος, τελεία.

Fol. γ΄. 46) Διονυσίου τοῦ περιηγητοῦ τὰ πάντα μεθ' έρμηvelas. 47) Tempolou lanidou Kunglou orizou nolitinol. 48) Aiβανίου σοφιστοῦ λόγοι. 49) Αριστοτέλους μετὰ τὰ φυσικὰ καὶ μετέωρα καὶ ἄλλα. 50) Βασιλείου τοῦ μεγάλου ἀσκητικά. 51) Τοῦ αὐτοῦ Βασιλείου έρμηνεία είς τὸν Ἡσαΐαν. 52) Αριστάρχου καὶ αλλων τινών ερμηνεία είς 'Οδύσσειαν 'Ομήρου. '53) Παράφρασις είς την Ίλιάδα Όμηρου. 54) Έρμηνεία διαφόρων είς τὸν Ἰώβ. 55) 'Αριστοφάνους καὶ Εὐριπίδου τινά. 56) Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου τινά. 57) Φαλάριδος καὶ Βρούτου καὶ ἄλλων ἐπιστολαί. 58) 'Αρβιανοῦ, τοῦ 'Επικτήτου, διατριβαί. 59) 'Ερμηνεία ανωνύμου τινός είς τὰ ἔπη τοῦ Πυθαγόρου.

Pag. 6. 60) Ιωάννου τοῦ Χουσοστόμου έρμηνεία εἰς την έξαήμερον. — 61) Συριανού, είς τὰ μετὰ τὰ φυσικά. — 62) Η πεντάτευχος. — 63) Γρηγόριος ο θεολόγος. — 64) Μιχαήλ τοῦ Ψελλοῦ είς την του Αριστοτέλους φυσικήν. - 65) Δαμασκίου φιλοσόφου περί πρώτων άρχων. — 66) Είς τετράβιβλον Πτολεμαίου, άνωνύμου. — 67) Πορφυρίου είςαγωγή άστρολογίας. — 68) Θέωνος Αλέξανδοέως είς το πρώτον της Πτολεμαίου μαθηματικής. — 69) Πάππου 'Αλεξανδρέως υπόμνημα είς τὸ έ τῆς συντάξεως περί κατασκευής άστρολάμπου δργάνου και άλλα τοῦ αὐτοῦ. - Κλεομήδου

άστρονομία. — 70) 'Αράτου φαινόμενα. Fol. δ'. 71) Κλεομήδου ἐξήγησις ἐν τοῖς τοῦ οὐρανοῦ σφαιοικοίς — 72) Πλουτάρχου παραλλήλων βίων — 73) Πρόκλου Αυκίου Πλατωνικοῦ διαδόχου περί τοῦ τίνα χρη καὶ πόσα πρό τῆς συναναγνώσεως της πολιτείας κεφάλαια διαρθρώσειν τους δρθώς έξηγουμένους αὐτήν — 74) Έξήγησις ἀνώνυμος είς την τετράβιβλον Πτολεμαίου - 75) Πορφυρίου φιλοσόφου είσαγωγή είς αποτελεσματικήν Πτολεμαίου -- 76) Παύλου 'Αλεξανδρέως περί οίκοδεσποτείας — 77) Θεοφυλάκτου άρχιεπισκόπου Βουλγαρίας έρμηνεία είς τὸ κατὰ Ματθαΐον καὶ Ἰωάννην εὐαγγέλιον — 78) Έρμηνεία τινὸς άνωνύμου είς τὰ εὐαγγέλια, άνευ άρχης καὶ τέλους — 79) Εὐαγγέλιον βασιλικόν, γράμματα έκείνου τοῦ κυρίου Χαρίτωνος, ώραῖον λίαν.

Pag. 8. 80) Βασιλείου τοῦ μεγάλου όμιλίαι. 81) 'Ασπασίου είς ήθικά Αριστοτέλους. 82) Θεμιστίου παράφρασις είς άποδεικτικά και φυσικά και κερι ψυχής, περι υπνου και έγρηγόρσεως καί περί μνήμης και άναμνήσεως, περί ένυπνίων και περί της καθ' υπνον μαντικής του 'Αριστοτέλους. 83) Δαβίδ φιλοσόφου έρμηνεία είς τας πέντε φωνάς Πορφυρίου και είς τας τοῦ Αριστοτέλους δέκα κατηγορίας. 84) Έξηγησις διαφόρων είς τὰς βασιλείας. 85) Εὐαγγέλια τὰ τέσσαρα. 86) + Γεμιστοῦ πρὸς τὸν αὐτοπράτορα, ὑπέρ 87) + Ίσαὰκ Μοναχοῦ τοῦ Αργυροῦ τών εν Πελοποννήσω.

ήλιακών καὶ σεληνιακών κύκλων.

Fol. έ. 88) Περί ζώων ίδιστητος και περί φυτών δια στίχων λαμβικών, πρός τὸν Κωνσταντινουπόλεως πατριάργην κύριον Δέργιον. 89) 'Αλεξάνδρου 'Αφροδισιέως έπ τοῦ πρώτου βιβλίου τών ήθικών αύτου προβλημάτων σχόλιον έν διαλόγω, περί του, εί πάντα γίνοιτο καθ' είμαρμένην, άναιρεϊσθαι τὸ δυνατόν τε καὶ ἐνδεγόμενου. 90) 'Αθανασίου τοῦ μεγάλου, άρχιεπισκόπου 'Αλεξανδρείας, διάλογος έν τη κατά Νίκαιαν συνόδφ πρός "Αρειον τον δυσσεβή. 91) Τοῦ αὐτοῦ περὶ τοῦ άγίου πνεύματος πρὸς Σεραπίωνα ἐπίσκοπον. 92) Τοῦ αὐτοῦ πρὸς Αμμοῦν μονάζοντα. 93) Τοῦ αὐτοῦ έπ της ένάτης έορεαστικής έπιστολής. 94) Τοῦ αὐτοῦ πρός Ρουφιανόν επίσκοπον.

Pag. 10. 95) Κανόνες του μεγάλου Βασιλείου, άρχιεπισκόπου Καισαρείας και Καππαδοκίας, προς 'Αυφιλόχιον, επίσκοπον Ικονίου. 96) Έρμηνεία είς τοὺς αὐτοὺς πανόνας τοῦ Ζωναρά. 97) Τοῦ αύτου μεγάλου Βασιλείου έκ του κζ κεφαλαίου των περί του ώγιου πνεύματος πρός τον μακάριον 'Αμφιλόχιον. 98) Τοῦ αὐτοῦ ἐπιστολαὶ δογματικαὶ κς' πρός 'Αμφιλόχιον. 99) Τοῦ μεγάλου 'Αθανασίου δμολογία της καθολικής πίστεως, ην έθωπε πρός Ιούλιον πάπαν Ρώμης. 100) Τοῦ αὐτοῦ διάλογος πρός Μανιχαίους. 101) Έρμηνεία διαφόρων διδασκάλων είς το καθ' Ιωάννην αγιον εύαγγέλιον. 102) Λεξικόν τοῦ άγιου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.

Fol. ζ΄. 103) Τοῦ σοφωτάτου πυροῦ Γεωργίου τοῦ Γεμιστοῦ περί άρετῶν. 104) Λέοντος, ἐν Χριστῷ βασιλεί αίωνίω εὐσεβοῦς βασιλέως, της εν όλοις βιβλίοις ξ πάσης νομοθεσίας πραγματευομένης αύτῷ παραλλήλου συναγωγής και συντάξεως. 105) Προκοπίου σοφιστού, Γρηγορίου του Νύσης, Βασιλείου του μεγάλου, 'Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Εὐαγρίου, Διδύμου, Νείλου και αλλων πολλών έρμηνεία είς τὰ τοῦ Σολομώνος τέσσαρα βιβλία. 106) 'Αριστοτέλους πολιτικών βιβλία γ΄. 107) Πραξαπόστολος. 108) Τοῦ μεγάλου Βασιλείου ἐπιστολαὶ τκ΄. 109) Τετραευάγγελου.

Pag. 12. 110) Τοῦ Μανασή γρονικόν. 111) Ο Βαρλαάμ, 112) Μουσικής βιβλίον, και γραμματικής. 113) Βοετίου ποιητικά . μεθ' ώραίας έρμηνείας. 114) Ομήρου γένος διά στίχων πολιτικών παι βαψωδίαι τινές. 115) Τετραευάγγελον παι πραξαπόστολος. 116) 'Οριγένους φιλοπαλία. 117) Τοῦ μεγάλου Βασιλείου έξαήμερος. 118) Γρηγορίου Νύσης είς την τοῦ ἀνθρώπου κατασκευήν. 119) Ανδρέου, άρχιεπισκόπου Καισαρείας, έρμηνεία είς την αποκάλυψιν 'Ιωάννου τοῦ εὐαγγελιστοῦ. 120) Δουκιανοῦ λόγοι, ἤγουν διάλογοι. 121) Βιβλίου εκκλησιαστικόυ.

(Schluss folgt)

#### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

- Agardh, Prof. Jac. Geo., Theoria systematis plantarum; accedit familiarum phanerogamarum in series naturales dispositio, secundum structurae normas et evolutionis gradus instituta. Cum tab. XXVIII (lith.) gr. 8. (CII u. 408 S. Mit. Explicatio iconum 104 S.) Lundae. Leipzig. geh. n 6 Thir.
- Assehyll quae supersunt tragoediae. Vol. I. Sect. I. gr. 8. Giessen. geb. n. 24 Ngr.
- Archiv für die Geschichte der Republik Graubunden. Hrsg. von Conradin v. Mohr. 27. Hft. gr. 8. Zürich. n. 28 Ngr. für das Studium der neueren Sprachen u. Literaturen. Hrsg. v. Ludw.
- Herrig. 24. Bd. 4 Hfte. gr. 8. (1. u. 2. Hft. 224 S.) Braunschweig. (a Bd.) n. 2 Thir.
- , Prof. Dr. Ferd., die Krankheiten des Auges, f. prakt. Aerzie go-schildert. 2. Bd. A. u. d. T.: Die Krankheiten der Sciera, Iris, Cho-linea. 4. unveränd. Abdr. gr. 8. (354 S.) Prag. geh. (à) n. 2 Thir. Arlt, Prof. Dr. Ferd., die Krankheiten des Auges, rioidea u. Linse. 4. unveränd. Abdr. gr. 8. (354 S.)
- Arnold, Dr. Frdr., die physiologische Anstalt der Universität Heidelberg v. 1853—1858. gr. 8. (IV u. 159 S. m. 7 Steintaf.) Heidelberg. geh. n. 1 Thir. 6 Ngr.
- Assmuss, Dr. Ed. Philib., Symbola ad faunam Mosquensem. Enumeratio lepidopterorum in gubernio Mosquensi indigenorum. Fasc. I. Macrolepidoptera. Lex -8. (XII u. 56 S.) Leipzig. geh n. 🐁 Thir.
- Bahr, Sanitats-R. Dr. B., Digitalis purpurea in ihren physiologischen u. therapeutischen Wirkungen unter besond. Berücksicht. d. Digitalin m. Benutzg, der gesammten medicin. Literatur monographisch dargestellt. Gekrönte Preisschrift. Lex.-8. (VI u. 219 S.) Leipzig 1859, geh. n. 1% Thir.
- Barkow, Medic.-R. Prof. Dr. H. C. L., anatomische Untersuchungen üb. die Harablase d. Menschen nebst Bemerkgn. üb. die männliche u. weibliche Harnröhre. Mit 13 lith. Taf. Imp.-Fol. (III u. 60 S.) Bresn. 8 Thir. lau. cart.
- Beiträge zur vergleichenden sprachforschung auf dem gebiete der arischen, celtischen u. slawischen sprachen. Hrsg. v. A. Kuhn u. A. Schleicher. 4. Hft. gr. 8. (1. Bd. VI S. u. S. 401-522. Schluss.) (à) n. 1 Thir. Berlin.
- Bock, Frz., das heilige Köln. Beschreibung der mittelalterlichen Kunstschätze in seinen Kirchen u. Sakristeien, aus dem Bereiche d. Goldschmiedegewerkes u. der Paramentik. Auf Wunsch d. Vorstandes des christl. Kunstvereins der Erzdiöcese Köln hrsg. (In 4 Lign.) 1. Lig. hoch 4. (X u. 149 S. m. 12 Steintaf. in Tondr. u. chromolith. Titel) n. 3 Thir. Leipzig
- Bunsen, Chrn. Carl Josias, Gott in der Geschichte od. der Fortschritt d. Glaubens an e. sittliche Weltordnung. 2. Thl. 3. u. 4. Buch. gr. 8. (642 S.) Leipzig. geh. n. 3% Thir. (1. 2.: n.6% Thir.)
- (642 S.) Letpzig. geh. n. 3% Thir. (1. 2.: n.6% Thir.)
  Burg, Reg.-R. Prof. Adam Ritter v., Compendium der höheren Mathemutik. 3., sehr verm. u. verb. Aufi. Mit 4 Kpfrtaf. (in qu. Fol.) gr. 8. (XXVIII u. 660 S.) Wien 1859. geh.
- Castrén's, M. Alex., Versuch e jenissei-ostjakischen u kottischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnissen aus den genannten Sprachen. Im Auftrage der kaiserl. Akademie der Wissenschaften hrsg. v. Ant. Schlefner, Lex.-8. (XXIII u. 264 S.) St. Petersburg. Leipzig. geh. n.n. 1½ Thir.

- Castrén's, M. Alex., Versuch e. ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichniss. Im Austrage der kaiserl. Akademie der Wissenschaften hrsg. v. Ant. Schiefner. 2. verb. Aufl. Lex.-8. (XVII u. n.n. % Thir. 126 S.) St Petersburg. Leipzig. geh.
- Classen, Dr. Aug., Untersuchung ub. die Histologie der Hornhaut. Habilitations-Schrift. gr. 8. (38 S.) Rostock. geh. n. 6 Ngr.
- Cerasen, W., üb. Aussprache, Vokalismus u. Betonung der lateinischen Sprache. Von der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin gekrönte Preisschrift. 1. Bd. gr. 8. (X u. 378 S.) Leipzig. geh. n. 2 Thlr. 12 Ngr.
- Denkmäler der Kunst zur Uebersicht ihres Entwicklungsganges v. den ersten künstler. Versuchen bis zu den Standpunkten der Gegenwart. Begonnen von Oberbau-R. v. Voit. Fortgeführt u. vollendet v. Dr. E. Guhl, Jos. Caspar u. Dr. Wilh. Lübke. Neue Ausg. bearb. v. Dr. Wilh, Lübke u. Jos. Caspar. 31. u. 32. (Schluss-)Lfg. qu. Fol. (2. Bd. 9 Kpfrtaf. u. Text S. 411-538 in gr. 8.) Stuttgart. In Couvert à n. 1 Thir. 6 Ngr. (cplt. in engl. Einb. n. 42 Thir. 12 Ngr.)
- Dieterici, Dir. C. F. W., Handbuch der Statistik d. preussischen Staats. (In ca. 8 Hftn.) 1. Hft. gr. 8. (S 1—96.) Berlin.

  \*\*Epistolae obscurorum virorum. (Hrsg. v. E. Böcking.) 16. (V u. 412 S.)
- Leipzig. In engl. Einb. n. 1% Thir.
- Fraustadt, Pfr. Alb., die Wahlstatt v. Keuschberg. Ein Abschnitt aus der Vorgeschichte d. Hochstifts Merseburg. gr. 8. (34 S.) Leipzig.
- Fritsch, Gymn.-Oberlehr. Pr. Ernst Aug., philologische Studien. A. u. d. T.: Vergleichende Bearbeitung der Griechischen u. Lateinischen Partikeln. 2. Thl.: Die Präpositionen. gr. 8. (VI u. 243 S.) Giessen. geh. n. 1% Thir. (1. 2.: n. 3 Thir.)
- Harless, G. Chr. Adph. v., Commentar üb. den Brief Pauli an die Ephesier. 2., unveränd. Aufl. gr. 8. (LXXIX u. 574 S.) Stuttgart. geh. n. 2 Thlr. 24 Ngr.
- Jahrbuch f. romanische u. englische Literatur. Unter besond. Mitwirkg. v. Ferd. Wolf, hrsg. v. Prof. Dr. Adf. Ebert. 1. Bd. (Jahrg.) Octbr. 1858—Septbr. 1859. 4 Hfte. gr. 8. (1. Hft. 130 S.) Berlin. n. 3 Thir.
- Kaeuffer, Consist.-R. Holpred. Dr. Joh. Ernst Rud., Geschichte v. Ost-Asien. Für Freunde der Geschichte der Menschheit dargestellt. 1. Thl. gr. 8. (XXIV u. 465 S.) Leipzig. goh. n. 2% Thir.
- Keil, Dr. Karl Frdr., Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung in die kanonischen u. apokryphischen Bücher d. Alten Testamentes. 2 Hälften. 2. verm. u. verb. Aufl. gr. 8. (1. Hälfte 320 S.) Frankfurt a M. geh. n. 2% Thir.
- Kern, Prof., etymologische Versuche. gr. 4. (56 S.) Stuttgart. (Tübingen.) geh. % Thir.
- Kissel, Dr. Carl, die Heilmittel Rademachers u. der naturwissenschaftl.
  Therapie. gr. 16. (IV u. 269 S.) Giessen 1859. geh. n. 1 Thir.
- Klinggräff, Dr. Hugo v., die höheren Cryptogamen Preussens. Ein Beitrag zur Flora der Provinz. gr. 8. (XX u. 220 S.) Königsberg. geh. 1½ Thir.
- Lerch, Peter, Forschungen üb. die Kurden u. die iranischen Nordchaldäer. 2. Abthl. Kurdische Glossare, m. e. literar.—histor. Einleitg. Lex.-8. (V u. 228 S.) St. Petersburg. Leipzig. geh. n.n. ¾ Thlr. (1. 2.: n.n. 1¼ Thlr.) (V u. 228 S.) St. Petersburg. Leipzig. geh.
- Lewis, Kanzler Baronet Sir George Cornevall, Untersuchungen üb. die Glaubwürdigkeit der altrömischen Geschichte. Deutsche, vom Verf. vielfach verm. u. verb., sowie m. e. Nachtrag versehene Ausg., besorgt durch Felix Liebrecht. 2. Bd. gr. 8. (VIII u. 497 S.) Hannover. geh. n. 2% Thir. (cpt.: n. 5% Thir.)

- Leydolt, Prof. Dr. Frz., u. Prof. Adf. Machatschek, Anfangsgründe der Mineralogie. 2. verm. u. verb. Aufl. Mit 9 Kpirtaf. (in Fol.) u. in den Text gedr. Holzschn. gr. 8. (XVI u. 329 S. Wien 1859. geh. n. 2% Thir.
- Leyh, Prof. Frdr. A., Handbuch der Anatomie der Hausthiere. eigener Belehrg. 2. verm. u. verb. Aufl. Mit (eingedr.) Holzschn. nach Originalzeichngn. gr. 8. (XIX u. 724 S.) Stuttgart 1859. geh. n. 3 Thlr. 18 Ngr.
- Lutheri, Dr. Mart., exegetica opera latina. Curaverunt Dr. Joan. Conrad. Irmischer et Dr. Henr. Schmidt. Vol. XXI. Cont.: Annotationes in ecclesiasten Salomonis, explicationem loci eccles. VII: non est justus etc. et enarrationem in cantica canticorum, S. (vi u. 500 S.), Final furt a. M.

  (a) 1/4 Thir.

  Messmer, Prof. Alois., Introductio in libros Novi Testamenti. gr. 8. (VIII

Memmsen, Prof. Dr. Frdr., Erörterungen aus dem Obligationenrecht. 1. Hft. A. u. d. T.: Erörterungen über die Regel: Commodum eins esse debet, cujus periculum est. gr. 8. (VII u. 144 S.) Braunschweig 1859.

**Niebuhr** , B. G., historische u philologische Vorträge an der Universität zu Bonn gehalten. 4. Abth. A. u. d. T.: Vorträge üb. römische Alterthumer. Hrsg. v. Dr. M. Isler. gr. 8. (XXIV u. 672 S.) Berlin. geh. 24 Thir (I. 1—3. II. 1—3. III. IV.: 19 Thir.)

Osenbrüggen, Ed., deutsche Rechtsalterthümer aus der Schweiz. 1. Hft. [Abdr. aus der Monatsschrift d. wissenschaftl. Vereins in Zürich.] Lex.-8. (46 S.) Zürich. n. 1/4 Thir.

Pagenstecher, Doc. Dr. E., die römische Lehre vom Eigenthum in ihrer modernen Anwendbarkeit. 2. Abth.: Erwerb u. Verlust d. Eigenthums. gr. 8. (IV u. 391 S.) Heidelberg. geh. n. 2 Thlr. 6 Ngr. (1. 2.: n. 3 Thlr.)

Quellen, muhammedanische, zur Geschichte der südl. Küstenländer d. Kaspischen Meeres, hrsg., übers. u. erläutert v. (Bibliothekar Dr.) B(ern.) Dorn. 4. Thi. Lex.-8. St. Petersburg. Leipzig. geh. n.n. 4 Thir. (I—IV.: n.n. 12 Thir. 22 Ngr.)

Ranke, Ernst, der Fortbestand d. herkömmlichen Pericopenkreises v. geschichtlichem u. practisch-theologischem Standpunkt aus beleuchtet. gr. 8. (VIII u. 137 S.) Gotha 1859. geh.

r. 8. (VIII u. 137 S.) Gotha 1859. geh. Anselm Mansvet, magyarische Grammatik. gr. 8. (VII u. 356 S.) Wien. geh. n. 1% Thir.

Samter, Dr. J., die Grenet'sche Batterie u. ihre Bedeutung für die operative Heil-Anwendg. d. Galvanismus. gr. 8. (21 S.) Posen. geh. 4 Thir. Sanie, Prof. Frdr. Dan., zur Geschichte der Römischen Rechtswissen-

schaft. Ein Prolegomenon. gr. 8. (116 S.) Königsberg. geh. n. % Thir. Sehmit Ritter v. Tavera, Dr. Carl, Bibliographie zur Geschichte d. österreichischen Kaiserstaats. 1. Abth. 2. Bd.: Bibliographie zur Geschichte

Osterreichs unter Carl V. u. Ferdinand I. Lex.-8. (VII u. 156 S.) (a Bd.) n. 14 Thir. Wien. cart.

Schumacher, weil. Legat.-R. Andr., Geschichte der Thronentsetzung und des Todes Peter III. Hrsg. v. J. Schumacher. Lex.-8. (XIX S. u. 63 S. m. lith. Portr.) Hamburg, (Leipzig.) geh. 1 Thir.

Sharpe's, Sam., Geschichte Egyptens v. der ältesten Zeit bis zur Eroberung durch die Araber 640 [641] n. Chr. Nach der 3. verb. Originalaufi. deutsch bearb. v. Dr. H. Jolowicz. 2. Bd. (Schluss.) gr. 8. (XIII u. 342 S.) Leipzig. geh. (à) n. 2 Thir.

Staatongeschichte der neuesten Zeit. Hrsg. v. Karl Biedermann. 1. Bd. gr. 8. Leipzig. geh. n. 1 Thir.

Stahr, Adf., G. E. Lessing. Sein Leben u. seine Werke. 2 Thle. gr. 8. (X u. 715 S.) Berlin 1859. geh. n. 4 Thlr.

Wachsmuth, Privatdec. Dr. Adph., allgemeine Pathologie der Seele. gr. 8.

(XII u. 348 S.) Frankfurt a. M. 1859. geh.

N. 2 Thir.

Walewski, Prof. Ant. v., Geschichte der hl. Ligue u. Leopolds I. vom
Umschwung im Gleichgewichtsystem d. Westens durch den schwedisch-polnisch-österreich. Krieg, bis zur Verwickig. der oriental.

Frage durch August II. 1657—1700. 1. Thl. 2. Abth. gr. 8. Krakau.

(Wien.) geh.

N. 2½ Thir. (I. 1. 2: n. 5½ Thir.)

Wartburgkrieg, der, hrsg., geordnet, übers. u. erläutert v. Karl Simrock.

gr. 6. (III u. 464 S.) Stuttgart. geh.

N. 1 Thir. 12 Ngr.

Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur

Mitte des 13. Jahrhunderts. Eine von der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen gekrönte Preisschrift. gr. 8. (XVI u. 477 S.)

Berlin. geh.

Netter, J., der Mythus vom Atlas und seine neuesten Deutungen. Eine

mythologische Forschung. gr. 8. (XII u. 68 S.) Mainz. geh. n. ¼ Thir.

Wettersheim, Dr. Ed. v., Geschichte der Völkerwanderung. 1. Bd. 1. Hälfte.

gr. 8. (VIII u. 268 S.) Leipzig 1859. geh.

Welf, Rabb. Dr. M., die philonische Philosophie. In ihren Hauptmomenten dargestellt. 2., verm. u. theilw. umgearb. Ausg. gr. 8. (X u. 61 S.) Gothenburg. (Leipzig.) geh.

n. n. 18 Ngr.

#### ENGLAND.

Alexander (J. A.) - The Gospel according to St. Mark explained. By Joseph Addison Alexander. Crown Svo. (New York), pp. 444, 7s. 6d. Aristotle. — The Ethics of Aristotle, illustrated with Essays and Notes. By Sir Alexander Grant. 3 vols. Vol. 2, containing the Nicomachean Ethics, Books 1 to 6; with Notes, Critical and Explanatory. 8vo. pp. 290, cloth. Catafago (J.) — An English and Arabic Dictionary; in Two Parts. Joseph Cartafago. Part 2, crown 8vo. cloth. 25s. - 2 vols. complete, 8vo. cloth. Graham (G. F.) - English Synonymes Classified and Explained, with Practical Exercises: designed for Schools and Private Tuition. By G. F. Graham. 3d edit. 12mo. pp. 440, cloth. Kidd (C.) - On Ether and Chloroform as Æsthetics: being the result of about 11,000 Administrations of these Agents personally studied in the Hospitals of London, Paris, &c., during the last Ten Years.

By Charles Kidd. 2d edit. 12mo. pp. 120, cloth.

4s. 6d.

Murray's Handbook for Travellers in Syria and Palestine; including an Account of the Geography, History, and Antiquities and Inhabitants Account of the beography, History, and Antiquities and Inhabitants of these Countries, the Peninsula of Sinai, Edom, and the Syrian Desert, with detailed Descriptions of Jerusalem, Petra, Damascus, and Palmyra: with Maps and Plans. 2 vols. 12mo. pp. 650, cloth. 24s. Snow (J.) — On Chloroform and other Anæsthetics: their Action and Administration. By John Snow. Edited, with a Memoir of the Author, by Benjamin W. Richardson. 8vo. pp. 458, cloth. 10s. 6d. Thudichum (J. L.) — A Treatise on the Pathology of the Urine: including a complete Guide to its Analysis. By J. L. W. Thudichum. 8vo. pp. 440. cloth. 8vo. pp. 440, cloth.



zum

# serapeum.

30. November.

**№ 22**.

1858.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schneilster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipnig.

## Der Katalog der griechischen Bibliothek von Boistaillé.

(Schluss.)

Pag. 13. 122) Νικήτα, μητροπολίτου Ήρακλείας, ξομηνεία εἰς τὸν θεολόγον. 123) Αί τοῦ Χρυσοστόμου ὁμιλίαι. 124) Έρμηνεία διαφόρων διδασκάλων εἰς τὰ τέσσαρα εὐαγγέλια. 125) Έρμηνεία διαφόρων εἰς τὸν ψαλτῆρα. 126) Η περίφημος βίβλος τοῦ Χρυσοστόμου, ῆγουν οἱ μαργαρῖται. 127) Λόγοι Έφραϊμ τοῦ Σύρου. 128) Λέοντος, δεσκότου Ῥωμαίων, τακτικὰ καὶ πολεμικά. 129) ᾿Ασκληπιοδότου πεφάλαια τακτικά. 130) Οὐοβικίου τακτικὰ στρατηγικά. 131) ᾿Αξιανοῦ τέχνη τεκτική. 132) ᾿Αθηναίου περίμηχανημάτων πρὸς Μάρκελλον.

Pag. 14. 133) Βίτωνος κατασκευαὶ πολεμικῶν ὀργάνων καὶ καταπελτικῶν. 134) Ἡρωνος χειροβαλίστρας κατασκευὴ καὶ συμμετρίας (leg. συμμετρία). 135) Ἡρωνος Κτησιβίου βελοποιϊκά. 136) ᾿Απολλοδώρου πολιορκητικά. 137) Ἐκ τῶν Φίλωνος βελοποιϊκῶν λόγοι ὁ καὶ ὁ πέμπτος. 138) Λόγος πῶς δεῖ πολεμεῖν τὸν στρατηγόν. 139) Διοφάντου ᾿Αλεξανδρέως ἀριθμητικὰ μετ᾽ ἐξηγήσεως τοῦ Πλανούδου. 140) Θεολογούμενα τῆς ἀριθμητικῆς. 141) Κλήμεντος τοῦ στρωματέως ἐρμηνεία εἰς βητά τινα εὐαγγελικά.

Pag. 15. 142) Έρμηνεία ἀνωνύμου εἰς τούς σοφιστικούς εἰέγχους. 143) Πρόκλου Πλατωνικοῦ διαδόχου εἰς τὸν τοῦ Πλάτωνος Παρμενίδην βιβλία ζ΄. 144) Έρμηνεία εἰς τοὺς κανόνας τῆς ἐν Καρθαγένη άγίας συνόδου, τοῦ Ζωναρᾶ. 145) Τοῦ αὐτοῦ έρμηνεία εἰς τοὺς κανόνας τῆς ἐν ᾿Αγκύρα άγίας συνόδου. 146) Τοῦ αὐτοῦ εἰς τοὺς τῆς ἐν Νεοκαισαρεία συνόδου κανόνας. 147) Τοῦ

XIX. Jahrgang.

αὐτοῦ είς τοὺς τῆς ἐν Γάγγρα συνόδου. 148) Τοῦ αὐτοῦ είς τοὺς της εν Αντιοχεία συνόδου. 149) Τοῦ αὐτοῦ είς τοὺς της Οίκουμενικής εβδόμης άγίας συνόδου κανόνας. 150) Τοῦ μεγάλου πατρὸς Γρηγορίου τοῦ Νύσης τὰ πάντα. 151) Τῆς άγίας καὶ Οἰκου-

μενικής τρίτης συνόδου τὰ πρακτικά.

Pag. 16. 152) Θεοδωρίτου περί ύλης τοῦ κόσμου. 153) Τοῦ αὐτοῦ περὶ ψυχῆς καὶ άλλα τινά. 154) Μάρκου, τοῦ άγιωτάτου μητροπολίτου Έφεσου, τίνι τρόπω εδέξατο το της άρχιερωσύνης άξίωμα, και δήλωσις της εν Φλωρεντία γενομένης δγδόης συνόδου. 155) Τοῦ αὐτοῦ πρὸς τοὺς Καρδηναλίους καὶ ἄλλους διδασκάλους, πρός τὸ ἐν αὐτοῖς δοξαζόμενον καθαρτήριον πῦρ. 156) Γρηγορίου τοῦ θεολόγου τετράστιγα μεθ' έρμηνείας Δαβίδ φιλοσόφου. Τῆς άγίας καὶ Οἰκουμενικῆς πέμπτης συνόδου τὰ πρακτικά. Νικηφόρου τοῦ Ξανθοπούλου έρμηνεία είς τὸν ψαλτήρα.

Pag. 17. 159) Αύτολύπου περί έπιτολών και δύσεων πρώτυν. 160) Πλωτίνου τινά. 161) 'Αριστείδου Κοϊντιλιανού περί μουσικής. 162) Μανουήλ Βουενίου άρμονικών. 163) + Δαβίδ φιλοσόφου έρμηνεία είς τας τοῦ 'Αριστοτέλους κατηγορίας. 164) Πρόκλου Πλατωνικού διαδόχου είς την Πλάτωνος θεολογίαν. 165) Tov αύτοῦ θεολογικής στοιχειώσεως. 166) Έρμείου φιλοσόφου είς τὸν Πλάτωνος Φαϊδρον βιβλία τρία. 167) Ερμείου του αύτου είς Φαϊδρον βιβλίον α΄. 168) Πλάτωνος απαντα. 169) Περί προπα-

ρασκευής εὖαγγελικής. 170) 'Αριστάρχου γραμματική.
Pag. 18. 171) 'Ιωάννου τοῦ Ζωναρᾶ ἐξήγησις εἰς τοὺς κανόνας Γρηγορίου τοῦ Νύσης. 172) Τοῦ αὐτοῦ εἰς τοὺς κανόνας Κυρίλλου Αλεξανδρείας. 173) Τοῦ αὐτοῦ εἰς τοὺς κανόνας Θεοφίλου 'Αλεξανδρείας. 174) Τοῦ αὐτοῦ είς τοὺς κανόνας Τιμοθέου 'Αλεξανδρείας. 175) Τοῦ αὐτοῦ είς τοὺς κανόνας Διονυσίου 'Αλεξανδρείας. 176) Τοῦ αὐτοῦ εἰς τοὺς κανόνας Πέτρου 'Αλεξανδρείας. 177) Τοῦ αὐτοῦ εἰς τοὺς κανόνας Γρηγορίου τοῦ θαυματουργοῦ. 178) Ενωσις της καθολικής εκκλησίας γεγονυίας παρά των εύσεβεστάτων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ρωμανού. 179) Τού μεγάλου Αθανασίου, πατριάρχου Αλεξανδρείας, περί πλείστων καὶ ἀναγκαίων ζητημάτων πρός του βασιλέα Αντίοχου. 180) Τοῦ μεγάλου Κυρίλλου, πατριάρχου 'Αλεξανδρείας . . .

Pag. 19. 181) Πρόκλου διαδόχου ύποτύπωσις άστρονομικών ύποθέσεων. 182) Αυκόφρονος Άλεξάνδρα, Νικάνδρου θηριακά. 183) Πινδάρου τὰ πάντα. 184) Έρμηνεία Ίσαακίου τοῦ Τζέτζου είς τὰ 'Αράτου, Λυκόφρονος, Πινδάρου, Νικάνδρου, καὶ είς τὴν 'Οδύσσειαν. 185) 'Ισοκράτους, Λυσίου, Πλουτάρχου, Πλάτωνος, 'Αριστοτέλους, 'Απολλωνίου Τυανέως, Κέβητος, "Ώρου 'Απόλλωνος Νικηφόρου Γρηγορά, Γεωργίου τοῦ Γεμιστοῦ, Θεοφράστου καὶ έτερα. 186) Νικομάχου τοῦ Γερασηνοῦ ἀριθμητικά. 187) Εὐ-πλείδου γεωμέτρου στοιχεῖα ί, ἐκ τῆς ἐκδόσεως Θέωνος. 188) Βιβλίον έκκλησιαστικόν. 189) 'Αριστοτέλους κατηγοριών και τοπικών. 190) Φωτίου περί είδων και γενών.

Pag. 20. 191) Συνεσίου περί βασιλείας είς 'Αρκάδιον. 192) Τοῦ αὐτοῦ περί Δίωνος βίου και περί προνοίας. 193) + Ίσαακ

Αργυρού μέθοδος λογικωτέρα των ήλιακών καὶ σεληνιακών κύκλων καί τῶν τούτοις ἐπομένων. 194) Βιβλίον Ιατρικόν, Θεραπεῖαι διάφοροι εν συνόψει και ετερα πολλά. 195) 'Αετίου βιβλία ή. Σύνοψις τῶν τριῶν βιβλίων 'Ορειβασίου, λέγω δη τῆς πρὸς 'Ιουλιανον και προς Ευστάθιον και των θεραπευτικών βιβλίων, Γαληνοῦ καὶ Αρχιγένους καὶ Ρούφου καὶ ετέρων τινῶν ἀρχαίων ἐπισήμων, Γαληνού πρός Πίσωνα περί δηριακής, Πεδακίου Διοσκορίδου Αναζαρβέως περί ύλης Ιατρικής βιβλία ζ΄. 197) Συριανού είς τὰ μετά τὰ φυσικά. Πλωτίνου τινά. — 198) Ἰωάννου ᾿Αλεξανδρέως κατά των του Ποόκλου ιή έπιχειρημάτων. 199) Έτερον βιβλίον Διοσπορίδου 'Αναζαρβέως.

Pag. 21. 200) Osoyovia nal aonis Hoiódov. — 201) Eniστολαί Φαλάριδος καί Βρούτου και Απολλωνίου Τυανέως. 202) Περί τῶν πέντε διαλέκτων, πόθεν καὶ ἐκ τίνων αί διάλεκτοι. 203) Ήρωδιανοῦ περί έγκλινουένων καί έγκλιτικών καί συνεκκλιτικών μορίων. 204) Της Οίπουμενικής πρώτης συνόδου τὰ πρακτικά. 205) Πρόκλου Πλατωνικοῦ διαδόχου είς τὰ δ΄ στοιχεῖα Εὐκλείδου. 206) Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὰ Εὐπλείδου κατοπτρικά. 207) Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὰ Εὐπλείδου φαινόμενα. 208) Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ τῶν Εὐκλείδου όπτικῶν. 209) Τοῦ αὐτοῦ είς τὰ Εὐκλείδου δεδομένα.

210) Μοσχίωνος περί γυναικείων παθών. Pag. 22. 211) Αριστείδου ξήτορος λόγοι ιθ΄. 212) Σέξτου Έμπειριποῦ περὶ πασῶν τῶν μαθήσεων βιβλία ή. 213) Απολλω-νίου Ροδίου ἀργοναυτιπά. 214) Αράτου φαινόμενα. 215) Νιπάνδρου θηριακά. 216) 'Αφθονίου σοφιστοῦ προγυμνάσματα. 217) Έρμογένους δητορική. 218) Η νέα γραφή. 219) Περί πολέμου Τροίας ανωνύμου στίχοι. 220) Αρσενίου Μονεμβασίας συνθήκη lwviag. 1) 221) Κυρίλλου λεξικόν. 222) Όππιανοῦ άλιευτικά μεθ έρμηνείας. 223) Σοφοπλέους τραγωδίαι μεθ' έρμηνείας. 224) Ήσιό-

δου έργα και ήμέραι μεθ' έρμηνείας.

Pag. 23. 225) Έπιφανίου άρχιεπισκόπου Κύπρου περί φύσεως πετεινών και έρπετών. 226) Περί κύκλων ήλίου και σελήνης άδήλου. 227) Νεμεσίου ἐπισκόπου Ἐμέσης λόγος κεφαλαιώδης περί φύσεως άνθρώπου. 228) Νείλου τοῦ Καβάσιλα κατὰ Δατίνων. 229) Φλαβίου Ἰωσήπου Ἰουδαϊκῆς άλώσεως, σὺν διαλόγοις Λουκιανοῦ καὶ Φαλάριδος καὶ Βρούτου ἐπιστολαῖς. 230) Εὐδήμου ρήτορος περί ρητορικών λέξεων. 231) Νικηφόρου του Βλεμμίδου λογική, σύν έρμηνεία Βοετίου φιλοσόφου είς την διαλεκτικής τέχνην. 232) Γαλήνου πλείστα, καὶ περὶ ούρων πραγματεία άρίστη. 233) Παρμενίδου τοῦ σοφωτάτου τινά. 234) 'Αλή ξιμπνη τοῦ Σινᾶ, παρ' 'Ιταλοίς δε 'Αβιτζηάνου τινά.

Pag. 24. 235) Ζαχαρίου άρπτουαρίου τοῦ σοφωτάτου περί τέχνης Ιατρικής βιβλία έ. 236) Τοῦ αὐτοῦ Ετερα. 237) Αρμενοπούλου έξάβιβλος σύν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς κανόσι. 238) Πρόκλου

<sup>1)</sup> Beweis, dass der Katalog aus dem 16. Jahrhundert ist; denn Arsenius, Erzbischof von Monembasia, lebte noch in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. (N.)

έρμηνεία είς τὰ Εὐκλείδου στοιχεῖα. 239) Αημοσθένους λόγοι 'Ολυνθιακοί καὶ Φιλιππικοί. 240) Έποκφάτους πάντα. 241) Λεξικου κατά στοιχείου άνωνύμου. 242) Τοῦ σοφωτάτου Νικολάου Μυρεψού, αντίδοτος ωραία 'Αλεξανδρίνα, στοιχεία κό'. 243) Διοσκορίδου άπλων δυνάμεων των φαρμάκων. 244) 'Ορειβασίου περί μέτρων και σταθμών Ιατρικών. 245) Μελετίου Μοναγού περί φύσεως ανθρώπου και περί τοῦ πῶς συνέστηκεν ὁ κόσμος, ώραῖον.

## Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DRUTSCHLAND.

Andree, Karl, geographische Wanderungen. 1. u. 2. Bd. gr. 8. (XIV u. 762 S.) Dresden 1859. geh. 3½ Thir.
Antiquarius, denkwürdiger u. nützlicher rheinischer, welcher die wich-

ügsten u. angenehmsten geograph., histor. u. polit. Merkwürdigkeiten d. ganzen Rheinstroms etc. darstellt. Von e. Nachforscher in histor. Dingen (Chrn. v. Stramberg). Mittelrhein. II. Abth. 8. Bd. 2. Lfg.

gr. 8. (160 S.) Coblenz. geh.
(I, 1—1v. II, 1—viii, 2. u. III, 1—v.: 55 Thir. 2½ Ngr.)

Bender, Jul., Repetitorium d. gemeinen deutschen Civilprocesses f. Studirende u. Prüfungs-Candidaten bearb. 8. (VIII u. 103 S.) Göttingen

Böhm, Dr. L., ub. die Anwendung d. blauen Doppel-Lichts auf leidende Augenpaare. Ein Vortrag zur Feier des 64sten Stiftungstages des Königl. medicin. - chirurgischen Friedrich - Wilhelms - Instituts am 2. Aug. 1858 gehalten. gr. 8. (24 S. m. 1 Chromolith.) Berlin. geh.
n. 1/3 Thlr.

Böttger, Gymn.-Prof. Dr. C., das Mittelmeer. Eine Darstellung seiner physischen Geographie nebst audern geograph., histor. u. nautischen Untersuchungen m. Benutzg. v. Rear-Admiral Smyth's Mediterranean. 4. u. 5. Lfg. Lex.-8. (S. 241—400 m. 1 lith. Karte in qu. Fol.) à n. 12 Ngr.

Bredrück, Hauptm. Karl, Quellenstücke u. Studien üb. den Feldzug der Reichsarmee v. 1757. Ein Beitrag zur deutschen Geschichte im 18. Jahrhundert. gr. 8. (XIII u. 379 S. m. 2 lith. Karten in 8. u. 4. u. 2 Tab. in Fol.) Leipzig. geh.

Jahrbuch, bibliographisches, f. den deutschen Buch-, Kunst- u. Land-karten-Handel. 6. Jahrg. 1858. 2. Bd. A. u. d. T.: Messkatalog. Michaelis 1858. gr. 8. (LXXI u. 327 S.) Leipzig. geh. baar n. 1½ Thir.

Karajan, Th. G. v., Bericht üb. die Thätigkeit der historischen Commission der kais. Akademie der Wissenschassen während d. akademi-

sion der kais. Akademie der Wissenschallen wautenu u. anausenschen Verwaltungsjahres 1856 auf 1857 vorgetragen in der Classensitzung vom 12. Mai 1858. Lex.-8. (16 S.) Wien. geh. 3 Ngr. Exyserling, Dr. M., Sephardim. Romanische Poesien der Juden in Spanien. Ein Beitrag zur Literatur u. Geschichte der spanischportugiesischen Juden. gr. 8. (XII u. 371 S.) Leipzig 1859. geh. 2 Thir.

Kölliker, Prof. A., Handbuch der Gewebelehre d. Menschen. Für Aerzte u. Studirende. Mit 365 (eingedr.) Holzschn. 3. Auff. Lex.-8. (XXIV u. 686 S.) Leipzig 1859. geh.

Lagardii, P., analecta syriaca. gr. 8. (XX u. 208 S.) Leipzig. baar n. 6% Thir.

ad analecta sua syriaca appendix. gr. 8. (IV u. 28 S.) Ebd.

baar n. 16 Ngr.

**Michaelis**, Oberfeldarzt Dr. Alb. Carl Jul., Compendium der Lehre v. der Syphilis u. der damit zusammenhängenden ähnlichen Krankheiten u. Folgezustände f. prakt. Aerzte u. Studirende. gr. 8. (XV u. 382 S.) Wien 1859. geh.

n. 2½ Thir.

Morell, Carl, die Schweizerregimenter in Frankreich. 1789—1792. Epi-

soden aus der Revolutionsgeschichte Frankreichs u. der Schweiz.

gr. 8. (VII u. 171 S.) St. Gallen. geh.

24 Ngr.

Plats, Dr. Phil., geognostische Beschreibung d. unteren Breisgaus v. Hochburg bis Lahr. Mit 1 (chromolith.) geognost. Karte u. 1 (chromolith.) Profiltaf (in Imp.-Fol. u. qu. Imp.-Fol.) gr. 4. (VI u. 29 S.)

Carlsruhe, geh.

Pyl, Doc. Dr. K. Th., Kunstwerke alter u. neuer Zeit als Hülfsmittel f. akadem. Vorlesungen erworben, geordnet u. beschrieben. gr. 8. (152 n. 24 Ngr.

Ritter, Dr. Heinr., die christliche Philosophie nach ihrem Begriff, ihren äussern Verhältnissen u. in ihrer Geschichte bis auf die neuesten Zeiten. 1. Bd. gr. 8. (XVI u. 767 S.) Göttingen. geh. n. 3% Thir.

Scheffler, Baurath Dr. Herm., Theorie der Festigkeit gegen das Zerknicken, nebst Untersuchungen üb. die verschiedenen inneren Spannungen gebogener Körper u. üb. andere Probleme der Biegungstheorie, m. prakt. Anwendgn. Mit 84 in den Text gedr. Holzschn. gr. 8. (X u. 138 S.) Braunschweig, geh. n. 24 Ngr.

Sternberg, P. Chr., Reform der Studienstiftungen. Nachweis, wie durch bessere Benutzg. der vorhandenen Mittel die der Volkserziehung gewidmeten Kapitalien vermehrt, die Stipendien der Gymnasien u. Universitäten verdoppelt, u. andere f. Bürger u. Gewerbeschulen flüssig gemacht werden können. 8. (46 S.) Stuttgart 1859. geh. 4 Thir.

Urkundenbuch für die Geschichte d. Niederrheins od. d. Erzstifts Cöln, der Fürstenthümer Jülich u. Berg, Geldern, Meurs, Cleve u. Mark, u. der Reichsstifte Elten, Essen u. Werden. Aus den Quellen in dem Königl. Prov.-Archiv zu Düsseldorf u in den Kirchen- u. Stadt-Archiven der Provinz, vollständig u. erläutert, m. 20 Registern etc. hrsg. v. Archiv-R. Bibliothekar Dr. Theod. Jos. Lacomblet. 4. Bd. [2. Hälfte: Die Urkunden v. 1501 bis zum Erlöschen d. Jülich-Cleve'schen Hauses im Mannsstamme [1609], die Nachlese u. Register enth.] gr. 4. (XXV S. u. S. 607—846.) Düsseldorf, geh. baar n.n. 2 Thir.

(cpit.: baar n.n. 231/2 Thir.) Viertelsjahrs-Catalog aller neuen Erscheinungen im Felde der Literatur in Deutschland. Nach den Wissenschaften geordnet. Mit alphabet. Register. 13. Jahrg. 1858. 2. u. 3. Hft. April bis Septbr. Nebst Anh. gr. 8. (XLIII S. u. S. 111—344.) Leipzig. baar à n. ¼ Thir. Die Rubriken: I. Theologie u. Philosophie; II. Medicia u.

Naturwissenschaften; III. Pädagogik werden auch einzeln aus-

gegeben.
Max, Grundzüge der National-Oekonomie. 2. Bd. gr. 8. (XIX u. 1859. geh.
n. 2% Thir. (cpit.: n. 5 Thir.) 552 S.) Köln 1859. geh.

Wolf, Adam, Aus dem Hofleben Maria Theresia's. Nach den Memoiren d. Fürsten Jos. Khevenhüller. 2. verm. Aufl. gr. 8. (XII u. 396 S.)

Wien 1859. geh. 2% Thir. Zeitsehrift für die historische Theologie. In Verbindung m. d. v. C. F. Illgen gegründeten historisch-theolog. Gesellschaft zu Leipzig hrsg. v. Dr. Chrn. Wilh. Niedner. Jahr. 1859. 4 Hite. gr. 8. (1. Hit. 164 S.) Gotha 1859.

für die gesammte lutherische Theologie u. Kirche, hrsg. v. Dr. A. G. Rudelbach u. Dr. H. E. F. Guericke. 20. Jahrg. 1859. 4 Hfte. à Hft. n. % Thir. gr. 8. (1. Hft. 208 S.) Leipzig.

#### ENGLAND.

Batcheler (H.) — The Logic of Atheism. Lectures delivered in the large Temperance Hall, Sheffield. 12mo. cloth. 2s. 6d. Commentary (The) wholly Biblical: an Exposition in the very Words of Scripture. 3 vols. 4to. pp. 2600, cloth. 63s.

### Anzeigen.

Im Verlage von T. O. WEIGEL in Leipzig erscheint im Laufe des nächsten Jahres und werden Subscriptionen darauf entgegengenommen:

# INDEX LOCUPLETTISSIMUS

LIBRORUM

QUI INDE AB ANNO MDCCL USQUE AD ANNUM MDCCCLVIII IN GERMANIA ET IN TERRIS CONFINIBUS PRODIERUNT.

Vollständiges

# Bücher-Lexicon

enthaltend

alle von 1750 bis Ende des Jahres 1858 in Deutschland und in den angrenzenden Ländern gedruckten Bücher.

Von

### CHRISTIAN GOTTLOB KAYSER.

13. und 14. Theil.

Die Erscheinungen von 1853 bis 1858 enthaltend.

ca. 11 - 12 Thir.

Das Manuscript dieser Ergänzungsbände der letzten fünf Jahre liegt bis auf die letzten nothwendigen Nachträge vollständig geordnet vor, so dass beide Bände sich voraussichtlich noch vor
Ende 1859 in Händen der verehrlichen Subscribenten befinden
werden.

Von Juli 1859 ab erscheint und ist durch T. O. WEIGEL in Leipzig zu beziehen:

# MANUEL DU LIBRAIRE

ET

## DE L'AMATEUR DE LIVRES

#### CONTENANT

#### 1º UN NOUVEAU DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE

Dans lequel sont décrits les Livres rares, précieux, singuliers, et aussi les ouvrages les plus estimés en tout genre, qui ont paru tant dans les langues anciennes que dans les principales langues modernes, depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'à nos jours; avec l'histoire des différentes éditions qui en ont été faites; des renseignements uécessaires pour reconnaître les contrefaçons, et collationner les auciens livres. On y a joint une concordance des prix auxquels une partie de ces objets ont été portés dans les ventes publiques faites en France, en Angleterre et ailleurs, depuis plus de soixante ans, ainsi que l'appréciation approximative des livres anciens qui se rencontrent fréquemment dans le commerce;

#### 2º UNE TABLE EN FORME DE CATALOCUE RAISONNÉ

Où sont classés, selon l'ordre des matières, tous les ouvrages portés dans le Dictionuaire, et un graud nombre d'autres ouvrages utiles, mais d'un prix ordinaire, qui n'ont pas dû être placés au rang des Livres ou rares ou précieux:

## PAR JACQUES-CHARLES BRUNET

CINQUIÊME ÉDITION ORIGINALE ENTIÈREMENT REVUE ET AUGMENTÉE DE Plus d'un quart par l'auteur.

La nouvelle édition que nous annonçons, dont la dernière révision doit être entièrement terminée avant que le premier volume ait paru, sera refondue dans toutes ses parties, mise au courant des progrès qu'a faits depuis quinze ans la science bibliographique, et enfin considérablement augmentée. Dans le but d'y rendre les recherches plus faciles, les noms des auteurs dont les ouvrages n'ont place que dans la Table méthodique, qui forme le dernier volume du Manuel, seront rappelés au bas de chaque page avec un chiffre de renvoi à ladite table; en sorte que, sans être obligé de recourir à une table particulière, comme on était contraint de le faire dans les précédentes éditions, celle-ci présentera dans un seul ordre alphabétique les noms de tous les auteurs compris, soit dans le Dictionnaire, soit dans la Table méthodique. Sans nul doute, cette amélioration sera facilement appréciée par toutes les personnes qui font usage de ce vaste répertoire bibliographique, rangé maintenant parmi les livres les plus indispensables à toute bibliothèque.

Par la comparaison des prix anciens avec ceux que présentent les ventes les plus récentes, on jugera des variations singulières survenues dans la valeur des livres, soit en France, soit en Allemagne, soit en Angleterre. C'est d'après ces prix; et en tenent compte du degré de conservation des exemplaires, de la beauté des reliures et aussi de la faveur et de la défaveur dépendant de circonstances particulières, que les amateurs et les libraires pourront établir une moyenne dans l'évaluation du prix des livres.

Les marques typographiques des libraires et imprimeurs, dont la connaissance et l'étude sont si nécessaires aux bibliographes et aux bibliophiles, seront reproduites et complétées.

placé à la fin de l'ouvrage, en facilitera la recherche,

La précédente édition du Manuel du Libraire et de l'Amateur de livres, formant cinq volumes, se vendait 90 francs, soit 18 franc chaque volume. La nouvelle et cinquieme édition originale que nous annonçons formera six gros volumes d'un grand format in-8, de 800 à 900 pages. Chacun d'eux contiendra beaucoup plus de matières que les précédents, et aussi un plus grand nombre de feuilles. Cependant le prix en sera moindre, puisque les six volumes ne coûteront que 100 francs 1).

Quant à la rapidité d'exécution, il suffira de dire que l'impression ne commencera que le jour où le manuscrit sera entièrement achevé, afin qu'aucun retard, aucun obtacle, ne puisse en interrompre la marche régulière à raison de deux volumes par an 2).

Ainsi seront complétement remplies les deux conditions qui, de nos jours, dans la publication des livres, et indépendamment du mérite de l'ouvrage, sont de plus en plus impérieusement exigées: Célérité d'exécution et Modicité de prix.

#### AMBROISE FIRMIN DIDOT.

Ce prix de 100 francs est celui que payeront les personnes qui souscriront avant la publication du second volume.

Le nom du souscripteur, qui se sera fait inscrire avant la publication du premier volume, sera imprimé en tête de son exemplaire. On invite les personnes à envoyer bien lisiblement leur nom, qualité et demeure.

Il sera tiré un petit nombre d'exemplaires (cent au plus) sur grand papier de Hollande, format petit in 40. Chaque exemplaire, numéroté, portera le nom du souscripteur. — Le prix de l'exemplaire est de 200 francs.

Chaque vol. paraltra de six mois en six mois, à dater du mois de iuillet 1859.

Paris, 1er juillet 1858.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leidzig.

<sup>1)</sup> La quatrième édition étant épuissée depuis un an, le prix s'en est élevé dans les ventes de 115 à 180 francs.

<sup>2)</sup> Bien que M. Brunet, après avoir consacré quinze années à la refonte de son livre, puisse considérer son labeur comme terminé, il a encore voulu employer la présente année tout entière à une dernière révision.



zum

## serapeum.

15. December.

*M* 23.

1858

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur,
Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

## Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(S. Hauptblatt des Serapeums Jahrg. 1859. Num. 1.)

Ī.

## Pergamenthandschriften.

- Biblia sacra Latina. 4. oder gross 8. Die Initialen blau und roth. Aus dem 14. Jahrhundert. Anfang: Epistola S. Hieronymi. Schluss nach der Apocalypse: Interpretationes Hebraicorum nominum, an deren Ende nach der Erklärung des Wortes Zusim: "Amen. In fine libri reddatur merces Guillelmo Cardinali."
- Biblia sacra Latina. Goth. Schrift, gespalt. Column. Goth. Minuskel in zwei Columnen. Die Initialen jedes Buches stellen einen merkwürdigen Gegenstand des Inhaltes dar. Ausserdem noch viele farbige und vergoldete Anfangsbuchstaben. Das Pergament sehr fein. Stammt nach Gercken I, p. 74 N. 19 aus dem Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrh., nach Haas aus dem 14. 8.

Am Rande sind Bemerkungen einer jüngern Hand, so bei Matth. VI. "panem cottidianum" "fuperstantialem". Johannes I, V, 8 "et hi tres unum funt" fehlen.

Nach der Apocalypse ein leeres Blatt, dann folgt:

a) Concordia Evangeliorum.

XIX. Jahrgang.

b) Index Evangeliorum et Epistolarum in Dominicis et praeci-

puis festivitatibus per anum legi solitarum.

Dieser Index hat 5 Rubriken: Dies. Principia. (Evangel. oder Epistol.) Lib. (woraus Evangel. od. Epist.) Caput. Finis. Unter den Festen findet sich auch natalis (sic!) S. Francisci.

c) Orthographica signa et interpunctiones veterum.

Auf der Rückseite des Deckels: Wilhelmus Saxoniae dux haee sacra Biblia propria scripsit manu. 1576. Der Rinband ist mit schwarzer Seide bezogen und führt die Inschrift: E. M. B. D. W. G. (Erhalte Mich Bei Dem Worte Gottes) und darunter W. H. Z. S. (Wilhelm Herzog zu Sachsen) 1576.

Angeführt bei Gercken a. a. O. Gerbert iter alem. p. 207.

Sander Reisen, II. p. 429, b.

3. Epistolae S. Pauli. Actus Apostolorum. Apocalypsis. Epistolae Canonicae. Fol.

Auf sehr starkem Pergament aus dem 11. oder gar 10. Jahrhundert, weil nach den Episteln Pauli auf leeren Blättern von anderer Hand geschrieben zwei Officia (exaltat. S. Crucis und SS. Philippi et Jacobi) mit musicalischen Noten in den Responsorien erscheinen, welche im 11. Jahrhundert in Gebrauch waren. Vor den Episteln stehen Quaestiones über dieselben. Vor jedem Buche roth: explicit etc. incipit etc. Nach den Prologen (Hieronymi, womit die einzelnen Stücke versehen sind) folgen:

a) Versus S. Damasi de S. Paulo. (Damasi opp. Rom. 1754 p. 225) und zwar mit folgenden Varianten:

v. 2. vellit — vellet

8. laudasse — laudare

7. possit — posset

11. vectus - coeli

12. possint - possent

18. cum magnum - cui magnum

23. que — quo

24. vixit - vivit

25. beatissime - sanctissime

v. ult. sce. Paule

sodann die Epist. ad Rom. Corinth. Ephes. Philipp. Thessalon. Coloss. und hierauf ohne Titelanzeige:

b) Epistola S. Pauli ad Laodicenses apocrypha, bei welcher eine jüngere Hand beigeschrieben hat: "ifta epiftola non habetur in canone. Nun folgen:

Epistol. ad Timoth. Tit. Philem. ad Hebraeos, die Actus apostol., Apocalypsis und die Briefe Jacobi, Petri, Johhannis, (sic) Judae.

4. Epistolae S. Pauli. Fol.

Auf rauhem, aber ziemlich geglättetem Pergament läuft der Text ohne Absatz fort. Die Prologe sind nicht vorgesetzt, doch finden sie sich auch in margine. Die Briefe haben rothe Initialen. Kine Glosse umfasst auf beiden Seiten den Text oder ist darüber geschrieben.

Von den Episteln auf der ersten Seite stehen von jün-

gerer Hand:

a) Versus Leonini de morte.

Am Ende der Episteln ebenfalls von jüngerer Hand unbekannte:

b) Versus Reinhardi de morte Philippi regis (1208) mit darüber geschriebenem Commentar. Auf der Rückseite des letzten Blattes findet sich von einer Hand des 16. Jahrh.

c) Alphabeti Hebraici pronunciatio.

Handschrift deutet auf das 12. Jahrh.

Zum Einband sind zwei Documente des 15. Jahrh. verbraucht.

5. Sancta quatuor Evangelia. Fol.

Auf starkem, etwas rauhem Pergament geschrieben wie jetzt und ohne Prologe und dem 14. Jahrhundert angehörig. Die Initialen, namentlich zu Anfange eines jeden Evangelii, sind reich mit Farben und Gold geziert.

Der Codex war früher im Besitz des Marcus Horn de Khingen, wie die Rückseite des Einbandes beweisst: "Marcus Horn d'Ehingen me possidet iusto Titullo."

Zum Einbande sind zwei prächtige Fragmente eines sehr alten Choralbuchs verbraucht.

6. Evangelium S. Matthaei cum glossa. Fol.

Auf zartem sehr geglättetem Pergament im 12. oder gar 11. Jahrhundert geschrieben, ohne Titel gleich mit Hieronymi Prologe beginnend, dem der Text folgt. Für die Initialen ist Raum gelassen. Die Glosse bedeckt die Seiten und oft den obern Rand, ähnelt der des Hieronymus, ist aber kürzer.

7. Evangelium S. Lucae cum glossa. Fol.

Ganz wie Nr. 6 sowohl hinsichtlich der Schrift als des Pergaments. Auf der ersten Seite vor dem Anfange des Evangelium stehen:

a) Versus rythmici de beneficiis Dei et Salvatoris.

Nach dem Evangelium folgen:

b) Decretum Concilii Laodicensis (melius Gelasii P.) de scriptura canonica, und:

c) Regulae de paupertate monastica, welche von einer jüngern Hand (des 14. Jahrh.) geschrieben sind.

8. Evangelium S. Lucae cum glossa. Fol.

Im 11. Jahrh. geschrieben beginnt es mit Hieronymi Prologe und hat Capitelabtheilung und am Schlusse einen Index der Capitel von derselben Hand, wie die Glosse. Der Initialbuchstabe (O) fehlt.

9. Evangelium S. Lucae cum glossa. Fol. m.

Aus dem 11. Jahrh. ähnelt es der vorigen Nr. sowohl in

der Glossa als der Schrift. Dem Prologe ist vorgemaßt der gestügelte Ochs, die Initialen des Evangeliums Q und F. sind mit rother Farbe und sehr gross geschrieben. Zum vordern Einbanddeckel verbraucht ein Fragment eines sehr alten liturgischen Codex, zum hinteren:

a) Litterae creditivae abbatis nostri Conradi IV pro duobus pa-

tribus Romam missis ao. 1386.

10<sup>1</sup>. Sancta quatuor Evangelia. fol. m.

Im 11. oder 12. Jahrh. geschrieben, enthält dieser durch seine buntgestickte Ueberdecke merkwürdige Band (Gerbert a. a. O. p. 202. Kugler kleine Schristen Bd. I. S. 61. Nr. 6 und Stälin p. 80) so wie durch seine Initialen und die gemalten vier Evangelisten vor den Evangelien ausser dem gewöhnlichen Evangelienapparate noch:

a) Epistola et Canones Eusebii Caesariensis super quatuor Rvan-

gelia.

b) Capitulare Evangeliorum per circulum anni.

c) Literae (seu copiae) fundationis, donationis etc. monasterium Alospach O. S. B. in diocesi Basiliensi attinentes. Letztere von einer andern verschiedenen Hand geschrieben beginnen auf dem zweiten Blatte der Handschrift (auf Blatt 1 befindet sich eine Marianische Antiphonie) und setzen sich nach dem capitulare fort, wo namentlich die Reliquien aufgeführt werden. Wenn eine spätere Hand: "Reliquiae Hirfaugiensium" bemerkt hat, so beruht das auf einem Irrthume und lässt sich dadurch widerlegen, dass nichts vom S. Aurelius erwähnt wird, wohl aber "dens Scti Johanis Baptistae" welcher dem Kloster Altzbach gehörte. Wenn an die Worte Rel. Hirf. sich eine Hypothese stützen sollte, so wäre es die, dass der srüher dem Kloster Altzbach zugehörige Codex nach Hirschau und von da nach Zwiefalten gewandert ist.

10<sup>2</sup>. Evangelium S. Marci cum glossa. fol. m.

Im 12. Jahrh. geschrieben, umgiebt die Glosse überall den Text.

11. Evangelium S. Matthaei cum glossa. Fol. m.

Im 12. Jahrhundert geschrieben, steht die Glosse theils zwischen dem Texte, theils um denselben.

12. Evangelium S. Matthaei cum glossa. Fol. m.

Sehr alte Handschrift. Nach dem Evangelium folgt von gleichzeitiger Hand:

a) Homilia in orationem dominicam; item decalogus legis.

13. Numeri cum glossa. fol. max.

Handschrift des 11. Jahrhunderts mit Prologen des Origenes und Isidors in librum Exodi. Die Marginalglosse ist aus dem Rhabanus, Augustinus, Gregorius, Origenes u. andern.

Zum vordern Einbanddeckei dient ein sehr altes Fragment des Propheten Jonas, zum hintern eines der Epistel an die Hebräer. 14. Exodus cum glossa. Fol. max.

Wenigstens aus dem 12. Jahrh. stammend, ohne Prolog und Capiteleintheilung. Die Glossa theils zwischen dem Texte, theils auf dem Rande ist die sogenannte Catena patrum.

15. Evangelium S. Matthaei cum glossa. Fol. m.

Wahrscheinlich dem 11. Jahrhundert angehörig. Die Capiteleintheilung ist von jüngerer Hand. Die Glosse weicht von der früheren öfters ab. Auf dem ersten Blatte hat eine gleichzeitige Hand die Zeitalter der Welt und deren Dauer bemerkt.

16. Apocalypsis S. Joannis evangelistae cum glossa. 4.

Handschrift des 11. Jahrh. ohne Prolog und Capiteleintheilung mit der glossa ordinaria.

Zum Einband ein sehr altes Manuscript verbraucht mit

musikalischen Noten des 11. Jahrhunderts.

17. Sancta quatuor Kvangelia. 4.

Handschrist wenigstens des 10. Jahrh. mit der gewöhnlichen Abbildung der vier Evangelisten, ohne Capiteleintheilung. Ende Lucae sind durch die Unausmerksamkeit des Buchbinders die Blätter verbunden. Auf dem letzten Blatte findet sich:

a) Literae donationis pro anniversario Liuggarde de Buirron.

18. Ecclesiastes et Cantica Canticorum cum glossa. 4.

Handschrift des 12. Jahrh. mit den Prologen des Hieronymus und der glossa catena patrum.

Zum Einband das Fragment eines ausgezeichneten Chro-

nicon verwendet.

19. Expositio Psalmorum. 2 Bde. Fol.

Diese Handschrift des 11. Jahrh. zeigt auf dem ersten Blatte den Thurm zu Babel und die Stadt Babylon, auf der Rückseite findet sich ein Procemium in Psalmos. Die Psalmen selbst sind am Rande in Majuskel mit gemalten Initialen geschrieben, die Glosse füllt die ganze Seite. Jeder Psalm hat einen roth geschriebenen Titel. Der erste Band schliesst mit Psalm 74, der zweite Psalm hat dasselbe Procemium wie Bd. 1. und nochmals Psalm 1. sodann aber Psalm 75. Nach dem letzten Psalm: "laudate dominum de coelis" folgt der Psalm, den David ehe er mit Gollath kämpste gemacht haben soll: "Pusillus eram inter fratres meos et adolescentior in domo patris mei."

Zum Einbande des zweiten Bandes ist eine sehr alte Handschrist verbraucht.

(Fortsetzung folgt.)

#### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Archiv für Ophthalmologie, hrsg. v. Prof. F. Arit, Prof. F. C. Donders u. Prof. Dr. A. v. Graefe. 4. Bd. 2. Abth. Mit 1 (lith.) Taf. Abbildgn. u. (eingedr.) Holzschn. gr. 8. (VII u. 304 S.) Berlin. geh. n. 2% Thir. Arendt, Dr. Rud., das Wachsthum der Haferpflanze. Physiologisch chemische Untersuchungen üb. Aufnahme, Vertheilung u. Wanderung der Nahrungsstoffe. gr. 8. (VIII u. 199 S.) Leipzig 1859. gch. n. 1 Thir. Assmuth, Eduard Johann, Pastor zu Torma-Lohhusu in Livland. Ein Lebensbild aus der livländ. Kirche u. e. Beitrag zu der Geschichte dieser Kirche, insbesond ihres Kamples m. Herrnhut. Von e. Freunde Assmuth's. gr. 12. (XI u. 240 S.) Gotha 1859. geh. n. 24 Ngr. Beiträge zur Statistik der freien Stadt Frankfurt, hrsg. v. der statistischen Abtheilg. d. Frankfurter Vereins f. Geographie u. Statistik. 1. Bd. 1. Hft. gr. 4. (89 S.) Frankfurt a. M. n. 28 Ngr. Bellermann, Heinr., die Mensuralnoten u. Taktzeichen d. XV. u. XVI. Jahrhunderts erläutert. gr. 4 (VIII u. 104 S.) Berlin. cart. n. 2 Thir. Berghaus v. Groessen, Dr. Heinr., Deutschland seit hundert Jahren. Geschichte der Gebiets-Eintheilung u. der politischen Verfassung d. Vaterlandes. (2 Abthlgn. in 4 Bdn.) 1. Abth. A. u. d. T.: Deutsch-Vaterlandes. (2 Abthlgn. in 4 Dun.) 1. April. (3. U. 448 S.) Leipzig land vor hundert Jahren. 1. Bd. gr. 8. (XXII u. 448 S.) Leipzig n. 2% Thir. 1859. geh. Böhtlingk, Otto, u. Rud. Roth, Sanskrit-Wörterbuch hrsg. v. der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 13. Lfg. [od. 2. Thl. 6. Lfg. Imp.-4. (Sp. 801-960.) St. Petersburg. Leipzig. geh. (a) n.n. 1 Thir. Bösche, Ed. Thdr., neues vollständiges Handwörterbuch der portugiesischen u. deutschen Sprache. Mit besond. Rücksicht auf Wissenschaften, Kunste, Industrie, Handel, Schifffahrt etc. - Novo diccionario geral das linguas portugueza e allemā. 2 Thle. 8. (VIII u. 1652 S.) Hamburg. geh.

Brandstaeter, Prof. Dr. F. A., de vocabulis graecis, maxime paronymis, in —trns locus alter, qui est de significationibus. gr. 4. (26 S.)

n. 4 Thr. Bühler, Geo., das griechische Secundärsuffix της. Rin Beitrag zur Lehre von der Wortbildung. gr. 8. (III u. 43 S.) Göttingen. geb. n. 8 Ngr. Buek, Dr. H. W., Genera species et synonyma Candolleana alphabetico ordine disposita, seu index generalis et specialis ad A. P. Decandolle et Alph. Decandolle prodronum systematis naturalis logicality of dolle et Alph. Decandolle prodronum systematis naturalis logicality of getabilis. Pars III. [Cont. tomos operis Candolleani VII. [partem posteriorem], VIII., IX., X., XI., XII et XIII.] gr. 8. (XI u. 508 S.) Hamburg. geh.

n. 3 Thir. (1—3.: 7% Thir.)

Bulletin de la classe physico-mathématique de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. Tome XVII. 24 Nrs. (B. m. Kpfrn.) gr. 4.

Se Pétersbourg. Leidzig. Corpus juris confoederationis Germanicae od. Staatsacten f. Geschichte u. öffentliches Recht d. deutschen Bundes. Nach officiellen Quellen hrsg. v. Legat.-R. Phil. Ant. Guido v. Meyer. Ergänzt u. bis auf die neueste Zeit fortgeführt v. Hofrath Prof. Dr. Heinr. Zoepfl. 3. Aufl. 2. Bd. 3. Lfg. hoch 4. (S. 385-576.) Frankfurt a. M. geh. n. 1 Thlr. Dalmer, Lic. Past. Karl Ed. Fr., Auslegung d. Briefes St. Pauli an die Colossor. gr. 8. (VI u. 220 S.) Gotha. geh.

Demelius, Prof. Dr. Gust. die Pocktebus. Demelius, Prof. Dr. Gust., die Rechtsfiktion in ihrer geschichtlichen u. dogmatischen Bedeutung. Eine juristische Untersuchung. gr. 8. (VII

n. 16 Ngr.

u. 96 S.) Weimar. geh.

Dietrich, A., die Electricitätsverhältnisse der Almosphäre u. der Erdoberfläche unter dem Einfluss der Eisenbahnen u. der elektr. Telegraphie. Eine Untersuchung u. Darstellung d. Zusammenhanges derselben m. den in unserer Zeit so verschiedenartig hervorgetretenen

Leiden der Pflanzenweit. gr. 8. (38 S.) Dresden geh. n. 1/6 Thir. Dittmann, Dr. A. F., die grossen Veränderungen der Erdoberfläche. I. Bisherige Muthmassungen, Ansichten u. Theorien üb. d. Entstehg. d. Erdkörpers, die Beschaffenheit seines Innern, die Bildg. seiner Oberfläche u. die darauf vorgegangenen Verändergn. II. Thatsachen, durch welche die grossen Verändergn. der Erdobersfäche bestätigt werden. Hil. Nächste Ursache derselben, — entdeckt u. erläutert. gr. 8. (415 S.) Schleswig. geh. n. 2 Thir. S.) Schleswig. geh.

Dittmer, Kanzlei-Secret. Dr. G. W., die Reichsvögte der freien Stadt

Lüheck, während d. 13. u. 14. Jahrhunderts, u. der ihnen verliehene Reichszins. gr. 8. (26 S) Lübeck. geh. n. 6 Ngr. Erhard, Dr., Fauna der Cykladen. 1. Thl. Die Wirbelthiere der Cykladen. Nebst e. Anh. üb. deren Pflanzendecke. Mit 1 (lith. u. color.) Karte äb. die Verbreitg. der Hasen u. Caninchen. Lex.-8. (V u. 117 n. % Thir.

S.) Leipzig. geh.

p. % Thir.

Förstemann, bibliothecar lyc.-lebr. Dr. Ernst, altdeutsches namenbuch.

2. Bd.: Ortsnamen. 8. Lfg. gr. 4. (Sp. 1121—1250.) Nordhausen. geb. (à Lfg.) n. 1 Thir.

efrerer, Prof. A. Fr., Pabst Gregorius VII. u. sein Zeitalter. (In ca. 5 Bdn.) 1. Bd. Lex.-8. (XVI u. 671 S.) Schaffhausen 1859. geh. n. 2 Thir. 24 Ngr.

Hildebrandslied, das, nach der Handschrift v. Neuem hrsg., kritisch bearb. u. erläutert nebst Bemerkgn. üb. die ehemal. Fulder Codices bearb. u. erläutert nebst Bemerkgn. u.b. u.e onder Casseler Bibliothek v. Dr. C. W. M. Grein. Mit 1 lith. Taf. gr. 8.

1. 1/2 Thlr.

Kreesner, Bergamtsassessor Lehr. Paul Mart., systematischer Abriss der Bergrechte in Deutschland m. vorzügl. Rücksicht auf das Königr. Sachsen. Nebst e. Anh. üb. die wichtigsten ausserdeutschen Berg-gesetzgebungen. Zum Gebrauche bei Vorlesungen u. zum Selbststadium. gr. 8. (XX u. 384 S.) Freiberg. geh. n. 24 Thir. Lehmann, Gymn-Lehr. Dr. H., Claudius u. Nero u. ihre Zeit. (In 3 Bdn.)

1. Bd. Claudius u. seine Zeit. gr. 8. (VIII u. 378 S. m. Anh. 66 S. n. 2 Thir. 12 Ngr. u. 6 Tab. in qu. gr. 4.) Gotha. geh.

Letze, Herm., Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte u. Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. 2. Bd.: Der Mensch. Der Geist. Der Welt Lauf. gr.8. (VII u. 448 S.) Leipzig. geh. (a) 24 Thir.

Paldamus, Dr. Frdr., deutsche Dichter u. Prosaisten v. der Mitte des 15. Jahrh. bis auf unsere Zeit nach ihrem Leben u. Wirken geschildert. 2. Abth.: Von Klopstock bis Schiller. 7. u. 8. Lfg. gr. 16. (1. Bd. IV S. u. S. 497-639 m. 3 Portr. in Holzschn. Schluss.) Leipzig. geh. à % Thir.

Parthey, G., Aegypten beim Geographen v. Ravenna. [Aus den Abhdign. d. k. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1857.] gr. 4. (35 S.) Berlin. n. 12 Ngr.

Regenten, die, Böhmens v. der frühesten Zeit bis zur Gegenwart sammt dem Stammbaume der Premisliden. 1 lith. Bog. in Imp.-Fol. Carlsbad. (Prag.) n. 🔏 Thir.

Reiff, Ch. Ph., nouveaux dictionnaires parallèles des langues russe, francaise, allemande et anglaise en 4 parties, rédigés d'après les dictionnaires de l'Académie russe, l'Académie française, Adelung, Heinsius, Johnson, Spiers et autres lexicographes. 2. Partie. — Dictionnairé français. Explication des mots français en russe, en allemand et en anglais. 3. Edition. Soigneusement revue et considérablement augmentée. br. 8. (XLVIII u. 816 S.) Carlsruhe 1859. (Leipzig.) geh. baar n. 2% Thir.

Ritschl, Gymn.-Oberlehr. G., üb. einige wildwachsende Pflauzenbastarde. Ein Beitrag zur Flora v. Posen. gr. 4. (24 S. m. 1 Steintaf.) Posen. 1857. (Berlin.) geb.

n. ½ Thir. Mit 2 Portr. Schmidt-Weissenfels, Friedrich Gentz. Eine Biographie. (in Stahlst.) u. e. (lith.) autograph. Briefe Gentzens. 2 Bde. 8. (XVI u. 635 S.) Prag 1859. geh. n. 3 Thir.

u. 635 S.) Prag 1859. geh.

Schönborn, Gymn.-Prof. A, die Skene der Hellenen. Ein Versuch. Nach

Schönborn, Gymn.-Prof. A, die Shene der Hellenen. Ein Versuch. Nach dem Tode des Verf. hrsg. v. Gymn.-Dir. Dr. Carl Schönborn. gr. 8. (XI u. 361 S. m. 1 Steintaf. in qu. gr. 4.) Leipzig. geh. n. 2 Thlr. Thesaurus graecae linguae ab Henr. Stephano constructus. Tertio edidd. Car. Bened. Hase, Guil. Dindorfus et Lud. Dindorfus. [Nr. 57.] Vol. I. Fasc. 7. Fol. (Sp. 321—640.) Paris. geh. (à) n. 3% Thlr. Trahndorf, Prof. K. F. E., Theos, nicht Kosmos! Denkschrift als Zeugniss f. die Wahrheit. gr. 8. (119 S.) Berlin 1859. geh. n. % Thlr. Virchow, Prof. Dir. Rud, die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische u. pathologische Gewebelehre. Zwanzig Vorlesungen, gehalten während der Monate Februar, März u. April 1858 im pathologischen Institute zu Berlin. Mit 144 (eingedr.) Holzschn. gr. 8. (XVI u. 440 S.) Berlin. geh. n. 3% Thlr.

#### ENGLAND.

Alexander (J. A.) — The Gospel according to Mark explained. By Joseph Addison Alexander. Post 8vo. pp. 450, cloth. 7s. 6d.

Atkinson (W.) — Principles of Social and Political Economy; or, the Laws of the Creation and Diffusion of Wealth Investigated and Explained: preceded by an Examination of the extant and prevailing Principles and System of Political Economy. By William Atkinson. 3 vols. Vol. 1, 8vo. pp. 650, cloth.

Beale (L.) — The Microscope in its Application to Practical Medicine. By Lionel Beale. 2d edit. with 270 woodcuts, and a coloured plate. 8vo. pp. 400, cloth.

Calderwood (H) - Caffres and Caffre Missions, with Preliminary Chapters on the Cape Colony as a field for Emigration, and basis of Missionary Operations. By the Rev. H. Calderwood. Post 8vo. pp. 230,

Chambers (R.) — Cyclopædia of English Literature: a History, Critical and Biographical, of British Authors, from the Earliest Period to the Present Time. Edited by Robert Chambers. 2 vols. Vol. 1, royal

Clarke (A.) — The Holy Bible: containing the Old and New Testament, the Text carefully printed from the most correct copies of the present Authorised Translation; including the Marginal Readings and Parallel Texts: with a Commentary and Critical Notes, designed as a help to a better understanding of the Sacred Writings. By Adam Clarke. New edit. with the Author's final corrections. 6 vols. royal 8vo. cloth.

Ferrier (J. P.) — History of the Afghans. Py J. P. Ferrier. Translated from the Original unpublished Manuscript, by Captain Jesse. 8vo. pp. 470, cloth.



zum

# SERAPEUM.

31. December.

*№* 24.

1858.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

# Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

20. Petri Lombardi commentarius in Psalmos. fol.

Handschrift des 13. Jahrh. Nach dem Procemium beginnt Pag. 2. Colum. 2. Psalm. 1. mit einem sehr grossen, zierlich gemalten Buchstaben. Einzelne Verse sind roth geschrieben, auf dem Rande sind die Patres, denen die Glossa entlehnt ist, genannt. Nach dem letzten Psalm wird der Vers: "Omnis fpiritus laudet dominum" wiederholt und mit grösseren Buchstaben beigefügt: "Finito Chriftus rex libro fit benedictus." Auf der letzten Seite finden sich Anmerkungen und Auslegungen verschiedener Stellen der heiligen Schrift.

21. Haymonis commentarius in XII prophetas minores. fol.

Handschrift des 12. Jahrh. hat auf der ersten Seite in abwechselnd rother und schwarzer Majuskel: "In Trinitatis nomine incipit expositio Heimonis in duodecim Prophetas." Auf der zweiten Seite beginnt der Commentar Hoseas, worauf die andern Propheten in gewöhnlicher Ordnung folgen. Die Initialen eines jeden Propheten sind mit rother Farbe schön geschrieben.

Zum Einband ein sehr altes Manuscriptenfragment der

heiligen Schrift verbraucht-

22. Commentarius in Psalmos. Fol.

XIX. of hrgang.

23.

Wahrscheinlich Handschrist des 9. Jahrhunderts. Ein Fragment der Vorrede auf Seite 1, Seite 2 beginnt Psalm. 1. ohne Ueberschrist mit einer sehr grossen Initiale, welche auch Psalm 2 hat; die andern Psalmen sühren Ueberschristen. Der Versasser der Glosse ist jünger als S. Gregorius, der schon im ersten Psalmen citirt wird. Der Codex ist nicht vollständig, denn er schliesst mit dem unvollständigen Psalmen: "Domine probasti me." — Gerbert. a. a. O. p. 201. Haymonis expositio Apocalypsis. Fol.

Handschrift wenigstens des 12. Jahrh. Auf der Rückseite des ersten Blattes beginnt dieselbe roth geschrieben: Incipit Prologus Heimonis Super Expositionem Apocalipsis. Der Commentar zerfällt in 9 Bücher, deren Initialen roth und in

eleganten Zügen geschrieben sind.

Auf dem hintern Einbanddeckel klebt ein Fragment eines liturgischen Codex mit sehr alten musikalischen Noten.

24. Haymonis commentarius in aliquas S. Pauli epistolas. Fol.

Handschrist des 12. Jahrhunderts, beginnt mit der Ep. ad Rom. cap. 2. vers: "quia ex operibus legis non justisscabitur omnis caro coram illo" und unterscheidet sich weniger im Texte als der Capiteleintheilung und der Ordnung der Episteln von den gedruckten Ausgaben. Die Reihenfolge der Episteln ist folgende: Ep. ad Roman., ad Hebraeos, ad Coloss., ad Titum. Die Initialen sind roth. Am Schlusse von gleichzeitiger Hand das auch in vielen andern Codd. der Zwiefalter Bibliothek vorkommende Distichon:

Matris Christe tuae famulos librosque tuere Quos Zwifulda tuum fervat ad obsequium.

Diese Handschrift wird auch erwähnt: Gercken I, p. 74 N. 15. Gerbert iter Alemannic. p. 201.

25. Haymonis commentarius in reliquas S. Pauli epistolas. Fol. Von derselben Hand wie N. 24 geschrieben beginnt der Codex auf der Kehrseite Blatt 1. roth: "In hoc volumine habetur expositio Haymonis supepläs Pauli ad Corint. ad Tesal. ad Timot. ad Galat. ad Rifesios ad Philipenses." Ausser diesen Episteln enthält die Handschrist noch die an Philemon. Im Texte sind geringe Verschiedenheiten, grössere in der Capiteleintheilung.

26. Bedae Venerabilis commentarius in psalmos. Fol.

Handschrift des 10. Jahrhunderts in Minuskel, beginnt mit der zweiten Vorrede (vergl. Beda. Colon. 1612) und darauf sogleich mit den Worten: "nunc ad librum afcendamus" der Commentar. Die Argumente, wie dieselben in den gedruckten Ausgaben stehen, fehlen; die Verse sind häufig durch Initialen gekennzeichnet. Der Commentar wird durch gleich zu erwähnende Stücke unterbrochen und endet mit dem unvollständigen 121. Psalm, Psalmen wie in den gedruckten Ausgaben.

Nach Psalm 25, wo leere Blätter waren, findet sich von der Hand des 11. Jahrhunderts geschrieben:

a) Exhortatio, excommunicatis non esse communicandum.

Dieselbe bezieht sich auf einen noch lebenden Guibertus Ravennas, der lange nach seiner 1099 erfolgten Excommunication zu Rom auf der Engelsburg starb.

b) Expositio orationis dominicae secundum Augustinum.

Dieselbe wird unterbrochen und erst am Ende des Codex vollständig beendet. Vergl. übrigens Augustin. opp. Antwerp. 1700. T. III p. 2. wo sich diese Expositio ähnlich findet.

- c) Fragmentum ex decretis Hadriani papae II ad Carolum regem Francorum. (Gratian. distinct. 63. cauon. 22).
- d) Decretum Leonis (VIII) papae ad Ottonem I regem Teutonicorum. (Gratian. distinct. 65. canon. 23).
- e) Item aliud ejusdem Leonis ad eundem Ottonem (quo omnes donationes Romanae ecclesiae factae eodem Ottoni ad usum militiae conceduntur).
- f) Decretum Fabiani Pont. de non accusandis episcopis etc. (Collect. Concil. Paris. T. I. p. 328).
- g) Decretum Silvestri Papae (seu potius Concil. Rom. II. sub eodem celebrati) de iudicio praesulum. (Collect. Concil. Paris. T. II. p. 145 et 154).

Diesen Codex erwähnt Gerbert a. a. O. p. 201.

Paterii codex testimoniorum s. commentarius super prophetas majores et minores, item apocalypsim, actus apostolorum, epistolas S. Pauli, Jacobi, Petri, Johannis, item sancta quatuor Evangelia. Fol.

Dieser wenigstens dem 12. Jahrh. angehörige, mit Nr. 31 zu verbindende Codex mit zum Theil rothen Ueberschriften enthält einen Commentar, welcher aus den Werken des Gregor. M. entnommen ist.

Am Sohlusse des Codex von gleichaltriger Hand: Zwiuelde librum bene qui custodiat ipsum Mater virgo dei prospicietur ei.

28. Rhabani Mauri Abbatis commentarius in libros regum. Fol.

Der um das 13. Jahrh. geschriebene Codex hat auf dem ersten Blatte in schwarzer und rother Farbe Christus (mit der rothen Inschrift XPC SALUATOR), der in der einen Hand ein Buch, in der andern ein Kreuz hält, welches letztere er einem Menschen darreicht, unter dem roth steht: "Homo lapfus"; darüber:

Emptu morte crucis t' (i. e. tibi) regnu reddo parentif Ut mecum regnes fi te virtute gubernes.

Auf der Kehrseite beginnt die Vorrede mit folgender Ueberschrift: Incipit. Prologus. Rabani Abbis. in Explanationem. Libror. Regum. Der erste Anfangsbuchstabe ist sehr verziert. Der Text stimmt mit der Cölner Ausgabe von 1626. Vergl. auch Gerbert a. a. O. p. 201.

29. Expositio nominum Biblicorum cum glossa in S. scripturae veteris et novi Testamenti libros: item Commentarius in Psalmos. Fol. maj.

Das erste Werk, in doppelten Columnen im 11. Jahrhundert geschrieben, beginnt S. 1. mit rother Inschrift: Incipit glossa in prologum genesis. Den schwerern Worten wird eine Erläuterung — zuweilen auch deutsche wie Cortina Vmbihang — zugefügt, die meist aus den Kirchenvätern stammt. Den Glossen werden besondere Abhandlungen beigefügt. Das Ganze schliesst mit der Epistel an die Hebräer.

Das zweite Werk, der Psalmencommentar, scheint im 12. Jahrhundert geschrieben, beginnt mit einer Vorrede und von der aus verschiedenen Schriftstellern zusammengesetzten Glosse. Jeder Psalm führt einen Titel, der roth geschrieben ist.

Bei dem ersten Werke sind auf den Seiten am Rande lateinische Distichen, deren jedes oben und unten mit rothen Strichen eingefasst ist. Diese Verse enthalten:

a) Cato poeticus expositus seu Catonis Disticha moralia, als deren Verfasser sich am Schlusse nennt:

Hoc quicunque legit Martini Musa quod egit Sic ubi laudatur longaevo laus habeatur.

Sodann steht noch da:

Hic Cato finitur qui me tibi scribere scitur.

b) Allegorica expositio alphabeti graeci.

Zum Einband des Ganzen hat ein sehr altes liturgisches Buch gedient. Ueber diesen Codex und namentlich die deutschen Glossen vergl. Hoffmann Glossensammlung I, XIV. Massmann Denkmäler, I, p. 90. Gräters Iduna und Hermode. 1812. N. 30. S. 118—120. Graff Diutiska II, p. 71. III. Stälin a. a. O. p. 21. Der Codex war eine Zeitlang in Ellwangen.

 Bedae Venerabilis liber scintillarum, item expositio parabolarum Salomonis, Ecclesiastis, Canticum Canticorum, Apolalypsis et Evangelii S. Joannis, item Sententiae generales de opusculis Scti Hieronymi. Prespyteri. 4.

Das erste Werk', offenbar im 12. Jahrh. geschrieben, beginnt auf dem zweiten Blatte (das erste ist leer und hat nur die Notiz Sebastianus abbas [welcher im 16. Jahrh. lebte]) mit der rothgeschriebenen Ueberschrift: "Incipit Liber Scin-

tillarum de diuersis voluminibus", worauf sogleich der wie die übrigen roth geschriebenen Titel, de Charitate folgt ganz wie in der gedruckten Ausgabe der Beda T. VII. p. 370.

Das zweite (wahrscheinlich noch unedirte) Werk scheint im 11. Jahrh. geschrieben und beginnt in Majuskel: "Parabole Salomonis filii David regis Ifrael." Nach dem Schlusse: "Finit liber Johis apostoli" findet sich auf derselben Seite und Zeile roth geschrieben: "Incipiunt sententie generales de opusculis sci Jeronimi pbri." Da dieser Abschnitt von derselben Hand geschrieben, so ist es wohl zu dem zweiten Werke zu rechnen.

31. Paterii testimoniorum codex seu commentarius super pentateuchum, librum judicum, libros regum, psalmos, parabolas Salomonis, Cantica canticorum; iterum super parabolas Salomonis, librum Ecclesiastes, denuo super cantica canticorum, librum sapientiae et Ecclesiastici. Fol. m.

Dies ist der erste Theil zu No. 27 und ganz wie dieser

geschrieben.

32. S. Joannis Chrysostomi homiliae in Evangel. Soti Matthaei. Fol. m.

Auf der Rückseite des ersten Blattes beginnt dieser im 10. Jahrhundert geschriebene Codex mit rother Farbe: "In xpi Nome Incipiunt Omelie Beati Johis. epī cognomento Chrifoftomi. In Beatum Matth. Apoft. Numero XXII. 1. De S. Pancratio. Accefferunt ad Jefum pharifaei etc." Diese (zweifelhaften) Homilien finden sich in der Pariser Ausgabe von 1614 nicht mehr, wohl aber in der Herwagischen 1539, jedoch auch dort haben sie andere Ueberschriften oder lauten gar anders. Ueber den Uebersetzer lässt sich nichts feststellen. Merkwürdig erscheinen auch die hin und wieder befindlichen Abbildungen.

33. Orationes aliquot S. Gregorii Nazianzeni. Fol. m.

Handschrift des 13. Jahrh. Von wem die Uebersetzung herrührt, ist nicht zu constatiren, die Vorrede Rufins und die eilf Reden selbst finden sich in der Pariser Ausgabe 1609. S. 726. 613. 624. 705. 472. 265. 190. 224. 529. Die Uebersetzung ist sehr verschieden, wie aus dem Anfange der ersten Rede erhellt.

Codex.

Ed. Paris.

Victus sum et sateor superaVictus sum, idque agnosco et
tum; subjectus sum domino ideo sateor subditus sum domino et
obsecravi eum, dignum etenim oravi eum. Libet enim a beaesse vt mihi beatus David adatissimo Davide sermonis initium
periat sermonis ostium. Immo sumere vel ab eo potius, qui in
vero [u] ille ipse qui in [dd] Davide locutus est ac per eum
Dauid loquebatur idem etiam
nunc per eum loquitur. etc. etc.

Gercken a. a. O. S. 74 No. 16 und Gerbert a. a. O. p. 201 erwähnen einer Handschrift in Quart aus dem 11. Jahrhundert, die sich aber nicht mehr vorfindet.

(Fortsetzung folgt.)

### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Aktenstücke zur orientalischen Frage. Nebst chronol. Uebersicht zusammengestellt von Dr. J. v. Jasmund. 3. Bd. gr. 8. (XIV u. 250 S.) Berlin 1859. geh.

n. 1½ Thir. (cplt.: n. 5½ Thir.)

Alterthümer u. Denkwürdigkeiten Böhmens. Mit Zeichnungen v. Jos.

Hellich u. Wilh. Kandler. Reschrieben v. Ferd. B. Mikowec. 1. Lfg. qu. gr. 4. (S. 1-20 m. 3 Stahlst.) Prag. geh.

n. 12 Ngr.

Anger, Rud., nachträgliche Bemerkungen zu Hermas. 3. Hft. [Abdr. aus

Gersdorf's Repertorium Bd. IV. 1858.] gr. 8. Leipzig. (a) n. % Thir. Appell, J. W., die Ritter-, Räuber- u. Schauerromantik. Zur Geschichte der deutschen Unterhaltungs-Literatur. gr. 8. (V u. 92 S.) Leipzig

1859. geh. 1/4 Thir. Bary, Prof. Dr. Ant. de, Untersuchungen üb. die Familie der Conjugaten [Zygnemeen u. Desmimidieen.] Ein Beitrag zur physiolog. u. be-schreibenden Botanik. Mit 8 lith. Taf. gr. 4. (VI u. 91 S.)

Leipzig. geh. n. 4 Thir. Beer, Lehr. Aug. Heinr., Erdbohrkunde. Ein Abschnitt aus den Auf-

schluss- u. Ausrichtungs- Arbeiten der allgemeinen Bergbaukunde. Lex.-8. (VIII u. 400 S. m. eingedr. Holzschn. u. 4 Steintaf. in 4.)
Prag. geh. n. 2% Thir.
Bibliotheca graeca curantibus Frid. Jacobs et Val. Chr. Fr. Rost. A.
Poetarum Vol. XII. Et. s. t.: Euripidis tragoediae. Recensuit et commentariis instruxit Prof. Aug. Jul. Edm. Pflugk. Vol. II. Sect. I. cont. Helenam. Editio II., quam curavit Reinhold. Klotz. gr. 8. (195 S.) Gotha 1859. geh.

S.) Gotha 1859. geh. 18 Ngr. - dieselbe. B. Scriptorum orat. pedestris vol. XIII. sect. II. Et. s. t.: Platonis opera omnia. Recensuit, prolegomenis et commentariis instruxit Godofr. Stallbaum. Vol. III. Sect. II. cont. politiae libr. VI-X. Editio II., plurimis locis aucta et emendata. gr. 8. (515 S.) 1% Thir. Ebd. 1859. geh.

Bibliotheca scriptorum classicorum et Graecorum et Latinorum. Alphabetisches Verzeichniss der Ausgaben, Uebersetzgn. u. Erläuterungsschriften der griech. u. latein. Schriftsteller d. Alterthums, welche vom Jahre 1700 bis gegen Ende des J. 1858 besonders in Deutschland gedruckt worden sind. Hrsg. v. Wilh. Engelmann. Mit e. litterar-histor. Uebersicht. 7. umgearb. u. ergänzte Aufl. gr. 8. (XLVI n. 33/2 Thir. u. 744 S.) Leipzig. geh.

Bussler, Rob., der Rafael-Saal. Verzeichniss der im königl. Orangerie-hause zu Sans-Souci auf allerhöchsten Befehl aufgestellten Copien nach Gemälden v. Rasael Sanzio. gr. 16. (58 S.) Berlin. geh. n. % Thir. Ciceronis, M. Tullii, Laelius sive de amicitia dialogus. Erklärt v Gymn.-

Dir. Dr. C. W. Nauck. 3. Aufl. gr. 8. (74 S.) Berlin. geh. 6 Ngr. Daniel, Dr. Carl Geo. Frdr. [Ludw.], der Legisactionen- u. der Formularprozess der alten Römer aus eigenen Quellenforschungen f. Archäologen, Historiker u. Juristen, so wie sonstige Freunde der antiken

Literatur dargestellt. gr. 8. (VI'u. 252 S.) Schwerin. geh. n. 11/3 Thir. Eichwald, E. v., Beitrag zur geographischen Verbreitung der fossilen Naturalistes de Moscou abgedr.] Lex.-8. (242 S.) Moskau 1857. (Stuttgart.) geh.

Encyklopadie, allgemeine, der Wissenschaften u. Künste, in alphabetischer Folge v. genannten Schristellern bearb. u. hrsg. v. J. S. Ersch u. J. G. Gruber. 1. Sektion. A—G. Hrsg. v. Herm. Brockhaus. 67. Thl. gr. 4. (V u. 451 S.) Leipzig. cart. (a) n. 3% Thir.; Velinp. (a) n. 5 Thir.

Fortschritte, die, der Physik im J. 1856. Dargestellt v. der physikal. Gesellschaft zu Berlin. XII. Jahrg. Red. v. Dr. A. Krönig. 1. Abth. 2 Thir. (I-XII, 1.: 39% Thir.) gr. 8. (S. 1-384.) Berlin. geh. Fuxhoffer, Damiani, monasteriologiae regni Hungariae libri duo totidem tomis comprehensi. Recognovit ad fidem fontium revocavit et auxit Dr. Maurus Czinar. Tom. I. Monasteria ord. S. Benedicti. gr. 4. (XIV n. 347 S.) Pest. geh. baar n. 4% Thir. Gairdner, Dr. W., die Gicht. Aus d. Engl. übers. u. m. Zusätzen versehen v. Dr. C. Braun. gr. 8. (VII u. 276 S.) Wiesbaden, geh. n. 11/3 Thir. Graesse, Biblioth. Dir. Dr. Jean Geo. Thdr., Tresor des livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique. 3. Livr. gr. 4. (a) n. 2 Thir. (S. 193—288.) Dresden, geh. Handelmann, Privatdoc. Dr. Heinr., Geschichte v. Brasilien. (In 9 Lfgn.) 1. Lfg. Lex.-b. (1. Bd. S. 1-112.) Berlin 1859. geh. 1/2 Thir. Hirschel, Dr. Bernh., der hombopathische Arzneischatz in seiner Anwendg am Krankenbette. Für Familie u. Haus. 2. bedeutend verm. u. verb. Aufl. gr. 8. (XVII n. 208 S.) Dresden 1859. geh. Journal für die reine u. angewandte Mathematik. Als Fortsetzung des v. A. L. Creile gegründeten Journals hrsg. v. C. W. Borchardt. 56. Bd. 4 Hfte. (à ca. 12 B.) Mit Steintaf. gr. 4. Berlin. n. 4 Thir. Kaempf, Pr. Doc. Dr. S. J., nichtandalusische Poesie andalusischer Dichter aus dem 11., 12. u. 13. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte der Poesie d. Mittelalters. 2 Bde. Lex.-8. Prag. geh. n. 2½ Thir. Kepleri, Joa, astronomi, opera omnia. Edit. Ch. Prisch. Vol. II. Pars I. Lex.-8. (S. 1—320 m. eingedr. Holzschn.) Frankfurt a. M. geh.
n. 2 Thir. (I, II, 1.: n. 6 Thir.)

Statistik d. zollvereinten u. nördlichen Deutschlands. In Verbindg. m.
den Hrn. Berghauptm. v. Dechen, Prof. Dr. Dove, Academiker Dr.
Klotzsch u. Prof. Dr. Ratzeburg unter Benutzg. amtl. Aufnahmen
hrsg. v. Geh. Oberfinanz-R. Dr. Geo. v. Viebahn. (In 3 Thin.) 1. Thi.:
Landeskunde. Lex.-8. (XXVII u. 1120 S.) Berlin. geh. n. 4% Thir.
Thaulow, (Prof. G.), 55 Themata aus der Rechtsphilosophie. Zum Behuf
v. Vorlesungen u. Renatitorien. gr. 8. (A.S.) Kiel v. Vorlesungen u. Repetitorien. gr. 8. (4 S.) Kiel. 14 Ngr. Trap, Etatsrath J. P., statistisch-topographische Beschreibung d. Königreichs Dänemark. Aus d. Dän. v. Premierlieut. Chrn. Sarauw. 3 Hft. gr. 8. (S. 385—592.) Kiel.

(a) n. % Thir.

Unterlagen, die, f. die Heilung u. Erziehung der Idioten. Medicinischpädagogische Erfahrungen u. Studien aus der Heilpflege- u. Erziehanstalt "Levana" im Schlosse Liesing bei Wien. 1. Bd. A. u. d. T.: Medicinisch-pädagogisches Jahrbuch der Levana f. d. J. 1858. Hrsg. v. Dir. Dr. Georgens im Vereine m. Jeanne Marie v. Gayette u. Heinr. Deinhardt. Uebergeben als erster Rechenschaftsbericht an die k. k. österreich. Regierung f. die Zeit v. der Begrundg, der Anstalt bis Ostern 1858. gr. Lex.-8. (VII u. 305 S. m. 61 Stein- u. 1 Holzschntaf. in gr. Lex.-8., Fol. u. gr. Fol.) Wien.

n. 4 Thir.

Urkundenbuch, Liv-, Esth- u. Curlandisches, nebst Regesten. Hrsg. v. Staatsrath Dr. Frdr. Geo. v. Bunge. 4. Bd. 4-6. Hft. gr. 4. (S. 65-104 u. Sp. 353-752.) Reval. à Hst. n. 1 Thir. Urkundensammlung der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Geseilschaft f. vaterland. Geschichte. 2. Bd. 4. Abth. Register. gr. 4. (III S. u. S. 581-678. Schluss.) Kiel. geh. p. 1-Thir. (I-III, 1. m. Nachtr.: n. 13 Thir. 26 Ngr.)

Wunderlich, Geh. Medic.-R. Dir. Prof. Dr. G. A., Geschichte der Medicin. Vorlesungen gehalten zu Leipzig im Sommersemester 1858. Lex.-8. (XVI u. 366 S. m. Anh. 98 S.) Stuttgart 1859. geh.

n. 2 Thir. 12 Ngr.

#### ENGLAND.

Eadie (J.) — A Commentary on the Greek Text of the Epistle of Paul to the Philippians. By John Eadie. 8vo. pp. 330, cloth. 10s. 6d. Gloag (P. J.) — The Primeval World: a Treatise on the Relations of Geology to Theology. By the Rev. Paton J. Gloag. Post 8vo. (Edinburgh pp. 208 cloth.)

Geology to Theology. By the Rev. Paton J. Gloag. Post 8vo. (Edinburgh), pp. 208, cloth.

3s.

Henry the Third, King of France and Poland: his Court and Times. From numerous unpublished sources; including MS. Documents in the Bibliothèque Imperiale, and the Archives of France and Italy, &c. By Martha Walker Freer. 3 vols. post 8vo. pp. 1290, cloth. 31s. 6d.

Heredetus. — The History of Herodotus: a new Ruglish Version, edited with copious Notes and Appendices, illustrating the History and Geography of Herodotus. From the most recent Sources of Information.

graphy of Herodotus, from the most recent Sources of Information, and empodying the chief Results, Historical and Ethnographical, which have been obtained in the Process of Cunciform and Hiero-

which have been obtained in the Process of Cunettorm and Hieroglyphical Discovery. By George Rawlinson, Sir H. Rawlinson, and
Sir J. G. Wilkinson. 4 vols. Vol. 3, 8vo, pp. 563, cloth. 18s.

Maclear (G. F.) — The Cross and the Nations; or, the Adaptation of
Christianity to the Human Mind, as illustrated by the Intellectual
Characters respectively of the Greek and Latin Church: an Essay
which obtained the Hulsean Prize for the year 1857. By the Rev.
G. F. Maclear. Post 8vo. pp. 104, sowed.

2s.

Motley (J. L.) — The Rise of the Dutch Republic: a History. By John
Lothern Motley Royal 8vo. pp. 446 cloth

Lothrop Motley. Royal 8vo. pp. 446, cloth.

#### Anzeige.

# Wichtiges antiquarisches Bücher-Verzeichniss.

So eben erschien das 82. Verzeichniss meines antiquarischen Lagers, welches eine reiche Auswahl von 3000 guten und seltenen Werken aus allen Theilen der Literatur derbietet und insbesondere eine interessante Sammlung von Orientalien zu den billigsten Preisen enthält.

Ich erlaube mir daher dasselbe allen Literaturfreunden, insbesondere den verehrlichen Vorständen von Bibliotheken zu geneigter Berücksichtigung angelegentlich zu empfehlen und werde mich bestreben, die mir zukommenden Aufträge auf's prompteste zu effectuiren.

Obiges Verzeichniss kann durch alle Buch- und Antiquarhandlungen des Aus- und Inlandes, sowie von mir directe gratis bezogen werden.

ULM, im December 1858.

# Wolfgang Neubronner.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

# Serapeum.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

v o n

Dr. Robert Naumann.

Zwanzigster Jahrgang.

Leipzig:

T. O. Weigel. 1859.

Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



# Inhalts verzeichniss.

|      | 1                                                                                                                             | Seite |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.   | Die Bibliothek der ehemaligen Benedictiner-Ablei Zwiefalten.                                                                  |       |
|      | Beitrag zur Litteraturgeschichte des Mittelalters, namentlich Würt-                                                           |       |
|      | tembergs. Von Dr. J. F. L. Th. Merzdorf, Grossherzogl. Ol-                                                                    |       |
|      | denburgischem Bibliothekar                                                                                                    | 1     |
| 2.   | denburgischem Bibliothekar<br>Der Dichter Joh. Adelphus. Mitgetheilt von Emil Weller in                                       | -     |
|      | Zürich                                                                                                                        | 12    |
| 3.   | Zürich                                                                                                                        | 16    |
| 4.   | Die Bibliothek der ehemaligen Benedictiner-Abtei Zwiefalten u.s.w.                                                            | 10    |
| 7.   | (Schluse von Num 1)                                                                                                           | 17    |
| 5    | (Schluss von Num. 1.)                                                                                                         | 11    |
| J.   | Commerciental Joh. Wih. Oelsner in Breslau                                                                                    | 22    |
| R    | Zur Litteratur der Crinolinen oder Reifröcke. Von R. in W.                                                                    | 27    |
|      | Die altdeutschen Handschriften der k. k. öffentlichen und Univer-                                                             | 41    |
| • •  | sitätsbibliothek in Prag. Verzeichnet von Prof. Dr. Johann                                                                    |       |
|      | Kelle in Prag                                                                                                                 | 33    |
| ۵    | Ueber den Joachim Slüter zugeschriebenen niedersächsischen                                                                    | 33    |
| 0.   | Katechismus. Von Wiechmann-Kadow auf Kadow bei Gold-                                                                          |       |
|      | hard in Machiner                                                                                                              | 47    |
| 9.   | berg in Mecklenburg                                                                                                           | 48    |
| 10.  | Die altdeutschen Handschriften u. s. w. (Fortsetzung von Num. 7.)                                                             | 49    |
| 11.  | Thomas Campanella. Von E. Weller in Zürich                                                                                    | 59    |
| 12.  | Nachtrag zu dem S. 305 ff. des vorigen Jahrganges befindlichen                                                                | JJ    |
| 12.  | Artikel von Fr. Latendorf. Von Dr. Dan. Sanders in Neu-                                                                       |       |
|      |                                                                                                                               | 63    |
| 13   | Strelitz                                                                                                                      | 64    |
| 14   | Die altdeutschen Handschriften u. s. w. (Schluss von Num. 10)                                                                 | 65    |
| 15.  | Die ältere Litteratur der Legenden vom heil. Meinrat. Von A.                                                                  | w     |
| 13.  | Gutenäcker, k. Scriptor der Hof- und Staatsbibliothek in                                                                      |       |
|      | Manchan                                                                                                                       | 75    |
| 16.  | München Anzeige von (Nolte [L.]) Katalog der Privatbibliothek Sr. Maje-                                                       | 10    |
| 10.  | stät des Königs von Hannover. Hannover 1858. Von Dr. J. F.                                                                    |       |
|      | L. Th. Merzdorf, Grossherzogl. Bibliothekar in Oldenburg.                                                                     | 78    |
| 17.  | Anzeige von: Catalogue of the New-York State library: 1855.                                                                   | •0    |
| ١    |                                                                                                                               |       |
|      | General library, Albany: Charles von Benthuysen, printer, 1856. — Catalogue etc. Law library. Ebendas. — Catalogue etc. 1856. |       |
|      |                                                                                                                               |       |
|      | Maps, Manuscripts, Engravings, Coins etc. Ebendas. 1857. —                                                                    | 79    |
| 18.  | Von Ebendemselben                                                                                                             | 13    |
| 10.  | bibliothekar zu Würzburg                                                                                                      | 81    |
| 19.  | Anzeige von: Bulletin du Bibliophile Belge, publié par F. Heuss-                                                              | OI    |
| ı J. | ner, sous la direction de Mr. Aug. Scheler. Tome XIV. (2e                                                                     |       |
|      | série, tome V.) 3e cahier. Bruxelles 1858. — Von Dr. F. L.                                                                    |       |
|      | Hoffmann in Hamburg                                                                                                           | 91    |
|      | AT VILLEMANII III FIMICIULTX                                                                                                  | JI    |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 20.<br>21.  | Die ältere Litteratur u. s. w. (Schluss von Num. 15.) Die Bibliothek zu Sandaniele. Von Geh. Rath Neigebaur in                                                                                                                                               | 94    |
|             | Breslau Zur Litteratur der Vaticana. (Schluss von Num. 18.)                                                                                                                                                                                                  | 95    |
| 22.<br>23.  | Litterarischer Verkehr, Privat- und Klosterbibliotheken, Briefe,<br>Verkauf und Vermächtnisse von Büchern im Mittelalter. Nach<br>Urkunden und anderweitigen Aufzeichnungen aus dem 8., 10.,<br>13. Jahrhundert und den Jahren 1400. 1426. 1439. 1441. 1449. | 97    |
|             | und 1456. — Von Hofrath Dr. L. F. Hesse in Rudolstadt                                                                                                                                                                                                        | 105   |
| 24.<br>25.  | Handschriftenfund. Vom Herausgeber                                                                                                                                                                                                                           | 112   |
| 26.         | (III.), quem recudendum curavit F. L. Hoffmann. Hamburgi<br>1857. Von Dr. M. Isler, Secretair der Stadtbibliothek in                                                                                                                                         | 113   |
| 27.         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 123   |
|             | in Zurich                                                                                                                                                                                                                                                    | 126   |
| 28.<br>29.  | Zur Geschichte der k. Hof- und Staatsbibliothek in München.<br>(Aus dem "Stenographischen Berichte über die Verhandlungen der bayerischen Kammer der Abgeordneten", Sitzung vom 10.                                                                          | 127   |
| <b>3</b> 0. | März 1859.)<br>Pamphilus Gengenbach. (Zusatz.) Mitgetheilt von Em il Wel-                                                                                                                                                                                    | 129   |
| 31.         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 142   |
| <b>32</b> . | Mittheilungen über Typographie des 15., 16., 17. und 18. Jahr-                                                                                                                                                                                               | 143   |
|             | hunderts. Von Anton Ritter von Spaun in Odenburg                                                                                                                                                                                                             | 145   |
| 33.         | ner, sous la direction de Mr. A. Scheler. Tome XIV. (2e série, tome V.) 4e cahier. Bruxelles 1858. Von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg.                                                                                                                        | 148   |
| 34.         | Anzeige von: Bibliothek der Mecklenburgischen Ritter- und Landschaft. Erste Abtheilung. Mecklenburgica. Rostock 1858. Von Dr. F. L. Th. Merzdorf, Grossherzogl. Bibliothekar in Oldenburg.                                                                   | 153   |
| 35.         | Anzeige vou: Trübner (Nicol.) bibliographical guide to American literature. London 1859. Von Ebendemselben                                                                                                                                                   | 155   |
| 36.         | Anzeige von: Edwards (Edward) Memoirs of libraries. Lond. and Leipzig 1859. 2 Voll. Von Ebendemselben                                                                                                                                                        | 156   |
| 37.         | Cisiojanus. Mitgetheilt von Emil Weller in Zürich                                                                                                                                                                                                            | 160   |
| <b>3</b> 8. | Handschriften, welche in Katalogen öffentlich verkaufter Biblio-<br>theken verzeichnet sind. Von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg                                                                                                                               | 161   |
| 39.         | Historische Pamphlets von 1560 bis 1561. Mitgetheilt von Emil<br>Weller in Zürich                                                                                                                                                                            | 171   |
| <b>4</b> 0. | Nachträgliches über Burchard von Strassburg. Von Dr. J. C.<br>M. Laurent, Secretair der Stadtbibliothek in Hamburg                                                                                                                                           | 174   |
| 41.         | Bibliothekchronik und Miscellaneen                                                                                                                                                                                                                           | 176   |
| 42.         | Anzeige von: Bulletin du Bibliophile belge, publié par F. Heussner, sous la direction de Mr. Aug. Scheler. Tome XIV. (2e série, tome V.) 5e cahier. Bruxelles 1858. Von Dr. F. L. Hoff-                                                                      | •••   |
|             | mann in Hamburg                                                                                                                                                                                                                                              | 177   |
| <b>4</b> 3. | Anzeige von : Bulletin du Bibliophile belge etc., tome XIV. (2e série,                                                                                                                                                                                       |       |
| 44.         | tome V.) 6e cahier. Bruxelles 1858. Von Ebendemselben<br>Der Bibliothekar Maturin Veyssière La Croze und der Ober-<br>bibliother Britagisch Ausgebergen in Besti                                                                                             | 180   |
|             | bibliothekar Friedrich August Hackemann in Berlin. 1718—1719.<br>Von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg                                                                                                                                                           | 182   |

|             |                                                                                                                                     | Derre      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>45</b> . | Auszug aus dem Jahresberichte über das Hamburgische Aka-                                                                            |            |
|             | demische und Real-Gymnasium, sowie die damit verbundenen                                                                            |            |
|             | wissenschaftlichen Anstalten und Sammlungen. Von Dr. F. L.                                                                          |            |
|             | Hoffmann in Hamburg                                                                                                                 | 188        |
| <b>4</b> 6. | Die Bibliothek der Universität Pavia. Von Geh. Rath Neige-                                                                          |            |
|             | baur in Breslau                                                                                                                     | 191        |
| 47.         | Bibliothekchronik und Miscellaneen. Vom Herausgeber                                                                                 | 192        |
| 48.         | Anzeige von: Bulletin du Bibliophile belge, publié par F. Heuss-                                                                    |            |
|             | ner, sous la direction de Mr. Aug. Scholer. Tome XV. (2e                                                                            |            |
|             | série, Tome VI.) 1er cahier. Von Dr. F. L. Hoffmann in                                                                              |            |
|             |                                                                                                                                     | 193        |
| 49.         | Une imposture. Von Inspector J. D. Passavant in Frankfurt a.M.                                                                      | 199        |
| <b>50.</b>  | Ein Brief des Organisten Johann Kellner zu Cöln an der                                                                              |            |
|             | Spree an den Hamburgischen Organisten Valentin Pralle,                                                                              |            |
|             | Spree an den Hamburgischen Organisten Valentin Pralle,<br>nebst einigen Musikalien und Notizen von der Hand des Letz-               |            |
|             | teren, auf der Hamburgischen Stadtbibliothek aufgefunden und                                                                        |            |
|             | mitgetheilt von Jos. Lud. de Bouck in Hamburg                                                                                       | 202        |
| 51.         | Notiz über: Eloge historique de Madame Elisabeth de France.                                                                         |            |
|             | II. édition. Par Ant. Ferrand. A Paris 1814. Von Geh. Rath                                                                          |            |
|             | Neigebaur in Breslau                                                                                                                | 207        |
| <b>52</b> . | Neigebaur in Breslau                                                                                                                | 208        |
| 53.         | Die Bibliothek der Stadt Ravenna. Von Geh. Rath Neigebaur                                                                           |            |
|             | in Breslau                                                                                                                          | 209        |
| 54.         | Die Bibliotheken in Bologna. Von Ebendemselben                                                                                      | 211        |
| 55.         | Die deutschen Zeitungen des 16. Jahrhunderts. Von Emil                                                                              |            |
|             | Weller in Zürich                                                                                                                    | 218        |
| 56.         | Anzeige von: Kapport sur la Bibliothèque de la société Lie-                                                                         |            |
| •••         | geoise de littérature Wallonne par Ulysse Capitaine. Liège,                                                                         |            |
|             | 1859. Von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg                                                                                             | 225        |
| 57.         | Anzeige von: Oeuvres de Rabelais. Paris 1858. Von G. Bru-                                                                           |            |
|             | net, Secretair der Akademie der Wissenschaften und schönen                                                                          |            |
|             | Künste in Bordeaux                                                                                                                  | 229        |
| 58.         | Künste in Bordeaux  Die deutschen Zeitungen u. s. w. (Fortsetzung von Num. 55.) Bibliothekchronik und Miscellaneen. Vom Herausgeber | 234        |
| 59.         | Bibliothekchronik und Miscellaneen. Vom Herausgeber                                                                                 | 240        |
| 60.         | Anzeige von: Catalogue des livres imprimés et des manuscrits                                                                        |            |
|             | légués à la bibliothèque Bodleyenne, par Fr. Douce. Oxford<br>1840. Von G. Brunet, Secretair der Akademie der Wissen-               |            |
|             | 1840. Von G. Brunet, Secretair der Akademie der Wissen-                                                                             |            |
|             | schaften und schönen Künste in Bordeaux                                                                                             | 241        |
| 61.         | Anzeige von: Les cent Nouvelles nouvelles, publiés par Tho-                                                                         |            |
|             | mas Wight Paris 1858, 2 Voll. Von Ebendemselben.                                                                                    | 244        |
| 62.         | Zur Stuttgarter Publication von H. Stadens Beschreibung seiner                                                                      |            |
|             | Reise nach Brasilien. Von Prof. J. Casar in Marburg                                                                                 | 246        |
| 63.         | Die deutschen Zeitungen u. s. w. (Fortsetzung von Num. 58.)                                                                         | 249        |
| 64.         | Bibliothekchronik und Miscellaneen. Vom Herausgeber.                                                                                | 256        |
| 65.         | Erklärung. Vom k. Oberbibliothekar Dr. Anton Ruland in                                                                              |            |
|             | Würzburg                                                                                                                            | 256        |
| 66.         | Anzeige von: Bulletin du Bouquiniste, publié par Auguste                                                                            |            |
|             | Aubry. Années 1-3. 1er semestre. Paris 1857-59. Von Dr.                                                                             |            |
|             | F. L. Hoffmann in Hamburg                                                                                                           | 257        |
| 67.         | Anzeige von: Bulletin du bibliophile Belge, publié par F. Heussner,                                                                 |            |
|             | sous ladirection de Mr. Aug. Scheler. Tome XV. (20 seile,                                                                           |            |
|             | tome VI.) 2e cahier. Bruxelles 1859. Von Ebendemselben                                                                              | <b>260</b> |
| 68.         | Ueber ein Bruchstück der dem Einhard zugeschriebenen fran-                                                                          |            |
|             | kischen Reichsannalen. Von Anton Ritter von Spaun in                                                                                |            |
|             | Odenburg                                                                                                                            | 264        |
| 69.         | Odenburg                                                                                                                            | 267        |
| 70.         | Erklärung in der Halm'schen Sache. Vom k. Oberbibliothekar                                                                          |            |
|             | Dr. Anton Ruland in Würzburg                                                                                                        | 270        |
|             |                                                                                                                                     |            |

|             |                                                                                                                        | Seite      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 71.         | Die Bibliothek des alten Benedictiner-Stifts zu Fulda. Vom t.                                                          |            |
|             | Oberbibliothekar Dr. Anton Ruland in Würzburg                                                                          | 273        |
| 72.         | Die deutschen Zeitungen u. s. w. (Fortsetzung von Num. 69.)                                                            | 287        |
| 73.         | Die Bibliothek des alten Benedictiner-Stiftes zu Fulda (Fortse-                                                        |            |
|             |                                                                                                                        | 289        |
| 74.         | tzung von Num. 71.)  Ueber einen noch vorhandenen Mauth-Tarif der Stadt Ödenburg                                       |            |
|             | in Ungarn aus dem Jahre 1394. Von Anton Ritter von Spaun                                                               |            |
|             |                                                                                                                        | 298        |
| <b>75</b> . |                                                                                                                        | 300        |
|             | Die Bibliothek des alten Benedictiner-Stiftes zu Fulda. (Schluss                                                       | 000        |
| • 0.        | von Num 73)                                                                                                            | 305        |
| 77          | von Num. 73.)                                                                                                          | 317        |
| 712         | Neun die Oppenheimer'sche Bibliothek betreffende Briefe von                                                            | 0          |
| •0•         | 1713, 1714, 1719 und 1724. Aus den Briefsammlungen der                                                                 |            |
|             | hamburgischen Stadtbibliothek mitgetheilt von Dr. F. L. Hoff-                                                          |            |
|             | mann in Hamburg                                                                                                        | 321        |
| 79.         | Die deutschen Zeitungen u. s. w. (Fortsetzung von Num 77.)                                                             | 333        |
| 60.         |                                                                                                                        | 300        |
| ov.         | Handschriften, welche in Katalogen öffentlich verkaufter Biblio-                                                       |            |
|             | theken verzeichnet sind. (Fortsetzung zu S. 161 fgd.) Von Dr.                                                          | 337        |
| Ω4          | F. L. Hoffmann in Hamburg                                                                                              | 301        |
| 81.         |                                                                                                                        |            |
|             | Sprache. Von Wiechmann-Kadow auf Kadow bei Gold-                                                                       | 342        |
| 00          | berg in Mecklenburg                                                                                                    | 342        |
| <b>82</b> . | Anzeige von: Notes extraites du catalogue de la vente Libri,                                                           |            |
|             | faite à Londres en aout 1859. Von G. Brunet, Secretair der                                                             | 245        |
| ~ <b>n</b>  | Akademie der Wissenschaften und schönen Künste in Bordeaux                                                             | 345        |
| 83.         | Die deutschen Zeitungen u. s. w (Fortsetzung von Num. 79.)<br>Das Archiv und die Bibliothek zu Mantua. Von Geh. Rath   | 350        |
| 84.         |                                                                                                                        | 0.50       |
|             | Neigebaur in Breslau                                                                                                   | 353        |
| 85.         | Anzeige von: Bulletin du bibliophile Belge, publié par F Heussner, sous la direction de Mr. Aug. Scheler. Tome XV. (2e |            |
|             | ner, sous la direction de Mr. Aug. Scheler. Tome XV. (26                                                               |            |
|             | serie, tome vi.) 4e canier. Bruxelles 1859. Von Dr. F. L. Holl-                                                        |            |
|             | mann in Hamburg.                                                                                                       | 359        |
| 86.         |                                                                                                                        |            |
|             | wesenen Handschriften (Jahrg. 1858. S. 193-198.). Von Eben-                                                            |            |
|             | demselben                                                                                                              | 361        |
| 87.         | Die deutschen Zeitungen u. s. w. (Fortsetzung von Num. 83.)                                                            | 362        |
| 88.         | Ueber eine Handschrift des hebräischen Psalmen - Commentars                                                            |            |
|             | von David Kimchi. Von Prof. Dr. Delitzsch in Erlangen .                                                                | <b>369</b> |
| 89.         |                                                                                                                        |            |
|             | de leur famille et de leurs éditions, par Ch Pieters. 2e édition.                                                      |            |
|             | Gand 1853. Von G. Brunet, Secretair der Akademie der Wis-                                                              |            |
|             | senschaften und schönen Künste in Bordeaux                                                                             | 372        |
| 90.         | Anzeige von: Bulletin du Bouquiniste. 3e Année. Paris, chez                                                            |            |
|             | Aubry, 1859. Von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg                                                                         | 376        |
|             | Die deutschen Zeitungen u. s. w. (Fortsetzung von Num. 67)                                                             | 380        |
| 92.         | Bitte. Von Dr. Eduard Wölfstin in Basel                                                                                | 384        |
|             |                                                                                                                        |            |

Bei Num. 15. liegt bei: Erläuterungen zu den Verhandlungen der hayrischen Kammer der Abgeordneten vom 10. März 1859., die k. Hof- und Staatsbibliothek in München betreffend. München 1859. (Von dem Director der k. Hof- und Staatsbibliothek Prof. Dr. Karl Halm in München.)



Zwanzigster Jahrgang.

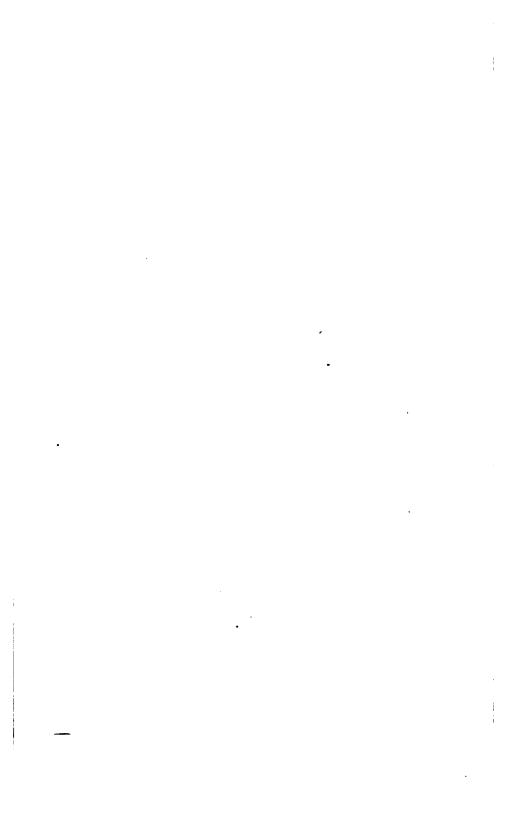

# SERAPEUM.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

# Dr. Robert Naumann.

**M** 1.

Leipzig, den 15. Januar

1859.

Die

# Bibliothek der ehemaligen Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

Beitrag

zur Litteraturgeschichte des Mittelalters namentlich Württembergs

ran.

Dr. J. F. L. Th. Merzdorf, Grossh. Oldenburg. Bibliothekar.\*)

#### Geschichtlicher Ueberblick.

Der berühmte Abt Wilhelm von Hirschau stiftete während seiner langjährigen Regierung, die sich so herrlich in den trüben Zeiten der Verfinsterung ausnimmt, eine grosse Anzahl Klöster, welche sich alle als Pflanzschulen klösterlicher Zucht und wissenschaftlichen Strebens auszeichneten und weithin durch ihre litterarische Thätigkeit einen guten Ruf hatten. Denn wie Trittenheim in seinen Annal. Hirsaug. T. I. p. 227 sagt, indem er von Wilhelm spricht: "sciens autem S. pater experientia laudabiliter doctus necessarium mentis pabulum divinarum esse lectionem scripturarum duodecim e monachis

<sup>\*)</sup> Der hierzu gehörige Katalog wird im Intelligenzblatte des vorigen Jahres von Num. 23. an mitgetheilt.

II. Jahrgang.

fuis foriptores obtimos instituit quibus ut divinae auctoritatis libros et SS, patrum tractatus rescriberent demandavit. Erant praeter hos et alii scriptores sine certo numero, qui pari diligentia fcribendis voluminibus operam impendebant. Et his omnibus praeerat monachus unus in omni genere scientiarum doctissimus qui unicuique rescribendum opus aliquod bonum iniungeret mendaque negligentius scribentium emendaret," und damit Wilhelms Thätigkeit für sein Kloster heraushebt, so darf nicht vergessen werden, dass in allen den Klöstern, welche von Hirschau ausgingen, diese gute Sitte geübt und gepflegt wurde. Solch ein Kloster war auch das Kloster, dessen Schatz hier vorgelegt wird, Zwiefalten, das durch seine geschützte Lage in der Schwäbischen Alp eines der ansehnlichsten Schwabens war und seine litterarischen Schätze der ältesten Zeit — und dieselben scheinen bis auf Hirschau zurückzuweisen (Perg. Codex No. 63, 22, 17, 26, 32, 105, 8, 9, 13. u. s. w. 139. 167.) — beisammen hielt, bis dieselben im Anfange dieses Jahrhunderts der Königl. öffentlichen sowie der Königl. Handbibliothek zusielen und dessen vorzügliche Schätze von den unten öster angeführten Gerbert, Gercken und Sander schon rühmend erwähnt worden sind.

Für die Ansicht, dass das 1089 gestistete Kloster schon einen Vorrath Handschriften von Hirschau mitbrachte und derselbe Geist in seinen Mauern herrschte, spricht Trittenheim, welcher an oben angesührter Stelle weiter sortfährt: "Multa frattes per temporis curium rescriptere volumina, quorum tamen pars minima in hoc Hirsaugiensi menasterio remansit. Sanctus enim pater qui lucrum et utilitatem animarum cunctis mundi rebus semper praeposuit, quoties fratres pro resormatione ad alia monasteria destinavit, libros et quaecunque eis videbantur necessaria, libens et spontanea voluntate dedit" und die Nachricht bei Sulger annales, dass das Kloster unter Udalricus II. Abt (1099) "magna cum librorum copia" verbrannt sei.

Verfolgen wir die Reihe der Aebte, so werden zwar nur wenige namentlich als Förderer der Bibliothek speciell aufgeführt, es fässt sich aber aus dem übrigen Entwickelungsgange der Abtei Zwiefalten und deren Studienanstalten, welche sogar vom Papst Alexander VI. besondere Privilogien erhielten, so wie aus den Namen der Conventualen jenes Klosters, von denen hier nur Ortlieb, Bertholdus, Georg II. Piscater, Georg Haller, Thom. Mezler, Bernh. Ott, Steph. Bochenthaler, Ziegelbauer erwähnt werden sollen, beweisen, dass von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten ein reger wissenschaftlicher Geist in dieser Benedictinerabtei lebte, und dass gerade aus dem Schweigen über die Bibliothek oder deren nur sparsamer Erwähnung geschlossen werden muss, dass man dieselbe als ein nothwendiges unentbehrliches Requisit betrachtete, das in keiner ordentlichen geistlichen Anstalt fehlen dürfte,

da man ja nicht nur von den Conventualen, sondern auch von den benachbarten Conventualinnen noch unter Georg II., der sich überhaupt für Studien interessirte, verlangte (Sulger Ann. II. p. 89) "scribant, legant monachae Choro deputatae. omnia pro superiorum arbitrio." Es ist gewiss kein Ierthum, wenn Ortlieb p. 79 bei Pertz. a. a. O., wo von den ersten Stiftern des Klosters gesprochen wird, "interim per priores regebantur et ad quaeque spiritalis exercitii studia ferventer incitabantur," auch mit auf das Abschreiben als ein geistdiches Exercitium bezogen wird. Von einer fortlaufenden nachweisbaren Bibliothekgeschichte ist also nicht die Rede. sondern nur von einer chronikartigen Aufzählung dessen, was in den verschiedenen Zeiträumen für die Sammlung, deren Anschaffung und Aufstellung gethan worden ist. Derselbe Weg ist schon von uns bei ähnlicher Gelegenheit — wo wir über die Bibliothek des Klosters Neumünster (Bordisholm) in Holstein gesprochen haben — eingeschlageu worden.

Wie schon oben angeführt, waren Handschriften mit den Stiftern des Klosters Hirschau gekommen, deren grösster Theil aber wohl bei dem Klosterbrande 1099 verloren ging. Doch war man wieder bedacht zu sammeln, denn Ortlieb im zweiten Buche seiner Chronik (Pertz monum. XII. p. 88) wollte sogar das dritte Capitel mit der Aufzählung der Bibliothek füllen,

wie das Inhaltsverzeichniss zeigt:

"Post haec nostrorum conscribitur ordo librorum" leider ist aber bekanntlich das Ortliebsche Werke unvollendet geblieben, und Berthold erwähnt vor 1154 (Pertz mon. XII. p. 104) eines "Pfalterium magnum auro confcriptum", das Saleme die Schwester des Böhmerherzogs Boleslaus dem Kloster schenkte, das jedoch nie an das Kloster gelangte, so wie dass Giselbert Presbyter in Martula (ebendas. p. 108) ein "Martyrologium a Hermanno Contracto collectum" schenkte, was auch Sulger a. a. O. T. I. p. 124 kannte, der hinzusetzt: "forfan illud ipfum quo ante Romanum ufus est chorus Zwifaltensis; nam eidem praemittitur chronicon Hermanni;" und welches ohne Zweisel Pergamenthandschrift No. 175 ist. Von einem andern Geschenke freilich, dessen Berthold a. a. O. p. 116 und Sulger a. a. O. T. I. p. 124 Erwähnung thun, eines Priscian und einer Arithmetik, welche der Presbyter von Emeringen Rudolph schenkte (Roudolphus presbyter de Emeringia dedit apud Douwindorf dimidium manfum et unum Priscianum et Arithmeticam), findet sich keine Spur mehr vor.

Frühere Aebte in ihrer Thätigkeit für die Bibliothek und deren litterarische Schätze und Erwerbungen übertraf aber Abt Georg I. 1421—36, dem Sulger a. a. O. T. II. p. 26 das Zeugniss ausstellt: "philomusum suisse vel hinc apparet, quod sub nullo hactenus, quam sub ipso abbate plures omnium sacultatum libri scripti, eius opera et sumptu Bibliothecae nostrae

fint illati, quos hodieque miramur" und p. 38: "cui (Georgio) grata posteritas plurimum sane debebit ob bonas litteras operofe cultas et promotas, cultum divinum splendidius adornatum emptosque multo pretio pagos et latifundia." Unter den, unter seiner Amtsführung thätigen Schreibern, welche weiter unten aufgeführt werden, ist vorzüglich Gregor Sartoris von Braunau (Prawnaw) zu nennen, der sich geradezu als scriptor domini prioris in Zwisalten (Papiercod. No. 57) einführt. Wahrscheinlich ward unter ihm auch der Gebrauch festgestellt, wonach ein jeder Conventuale in der grossen Fastenzeit irgend ein Buch durchstudiren musste, der Gebrauch, den Sulger a. a. O. II. p. 43 ausführlich in folgenden Worten erwähnt: "Equidem viguit hac aetate (1440) nostro in monasterio usus ut sacro cineralium die quilibet conventualis repraesentaret in loco capitulari domino abbati codicem, quem a bibliothecario acceperat, cum schedula et diceret: cum gratia spiritus fancti et paterna vestra benedictione secundum Benedicti patris nostri admonitionem, ego F. N. intendo per istud tempus quadragesimale abstinere ab uno ferculo tribus diebus in hebdomade et orare duo pfalteria, aliasque orationes peculiares, prout deus donaverit et legere istum codicem ex ordine."

Unter dem Abte Georg II. (1489—1525) ward das Kloster nicht nur mit einer Sammlung der berühmtesten Bücher, von denen das Incunabelverzeichniss Zeugniss ablegt, vermehrt, sondern erhielt auch vom Papste Alexander VI. für seine Unterrichtsanstalten die Rechte und Privilegien hoher Schulen. Nach Sulger II. 86. baute er "Bibliothecam amplae capacitatis," welche 1505 vollendet wurde und deren meiste Handschriften von der grössten Seltenheit waren, und zwar so, dass "huicce bibliothecae tunc paucae in Suevia pares crederentur." Heinrich Bebelius besang in folgendem Gedichte das, im alten Bibliotheksale aufgehängt, Sulger noch kannte,

das Kloster und seine geistigen Schätze:

Vos ego felices nunquam dixisse verebor
Noscere si vultis gaudia vestra patres,
Quos neque divitiae vexant, nec tristis egestas
Nec fallax mundi litigiumque fori,
Queis in despectu sopor atque ignobilis otii
Segnities monachis insidiosa nimis.
Segnities hominis cunctos emasculat artus,
Emollit vires ingeniumque terit.
Ast labor et studium vitali robore pectus
Implet et ingenuas imperat ire vias.
Inde patres animo quos circumplector amico
Sit labor in studio nocte dieque frequens.
Qui colit altiloqui lepidas Demosthenis artes,
Seu Ciceronis opes, has domus ista dabit.

Si quae fastorum cura, aut reverentia vatum est Fertilis innocuis non caret aula iocis. Hic tua bella Quiris fama super aethera nota Annalesque tuos gens Alemanna, leges. etc. Das Encominm schliesst mit einem Viervers an den Abt Georg:

"Quod modo doctorum folatia Bibliothecam Struxeris, authorum doctis variisque refertam Codicibus femper Te abba venerande Georgi

Doctorum coetus merito fuper oftra levabit." Der 1537 erwählte Abt Nicolaus I., der von Bruschius monast. Germ. p. 185, als ein ausgezeichneter Musiker ge-rühmt wird, sammelte mit Eifer musikalische Schriften und vermehrte sonst noch die Bibliothek durch medicinische Handschriften, welche sein Bruder, ein Tübinger Arzt, der Klosterbibliothek schenkte. So ward die Vermehrung der Bibliothek weiter fortgesetzt und selbst durch neuere Handschriften, wie die Ott's († 1550) dazu beigetragen, die Bibliothek weiterzuführen. Als nun unter den Regierungen der Aebte Michael (1598-1629) und Balthasar (1629ff.) die Schrecken des 30jährigen Krieges hereinbrachen, so ward zwar das von ersterem 1606 erbaute neue Bibliothekgebäude so wenig verschont, wie das ganze Kloster, das aber doch im Ganzen bei allen Kriegstroubeln mit verhältnissmässig wenig Verlusten davon kam, denn wenn auch 1632 die nach Reutlingen geflüchtete, aus 2650 Bänden — theils gedruckten, theils handschriftlichen — bestehende Bibliothek, in die Hände der Soldaten fiel, so wurden davon doch 1633. 2329 zurückerstattet. Dabei darf auch nicht ausser Acht gelassen werden, dass noch ein Theil der Handschriften im Kloster zum nothwendigen und täglichen Gebrauch zurückgeblieben waren. Vgl. Sulger II. p. 238. Zu dieser Zeit war Georg Haller Bibliothekar, der 1615 einen Katalog der gedruckten Bücher entworfen hat, der sich in dem vorliegenden Verzeichnisse Papierhandschr. No. 175 findet und wahrscheinlich der von Stälin a. a. O. p. 95 erwähnte 1224 enggeschriebene Seiten umfassende Katalog ist. Der bis in die Mitte vorigen Jahrhunderts von demselben verfasste Handschriftenkatalog ist spurlos verschwunden, so wie die Materialien zu einem vollständigen Realkataloge schon im 17. Jahrhundert auf die unverantwortlichste Weise vernichtet worden sind, denn Sulger II. p. 248 sagt darüber: "reliquit (Haller) post se vastam manuscriptorum molem, materias omnes totius bibliothecae nostrae velut compendio et indice universali pulchre complexus; qui tamen labor univerfus non ita pridem imprudentia dicam, an coeco contemptu alicuius bibliothecarii in cucullos, involucra et tunicas quisquiliarum et in vium herbarii medici, non fine operofi authoris iniuria disperiit." Unter dem Abt Johann Martin ward der

östliche Theil des Klosters neu gebaut und erhielt die Bibliothek darin eine neuere schönere Stätte. Ueber das fernere Schicksal sind nur dürstige Notizen vorhanden. So wurden unter Abt Nicolaus II. verschiedene Schriften nach St. Blasien verschenkt. Der 48. Abt Gregor II. scheint sich von neuem der Bibliothek — die durch ihren Ruf zu verschiedenen Zeiten die Gelehrten an sich gezogen und zu Arbeiten veranlasst, so wie flüchtige Besucher angelockt hatte - bekummert zu haben, denn der Bibliothekar Gabriel Haas, dessen Handschriften- und Incunabelkatalog hier vor uns liegt, beehrt ihn mit dem Namen: "bibliothecae restaurator." Aber schon 1794 wurden Bücher (vergl. Note zu Incun. No. 3) verkauft. Bei der Säcularisation ward der grösste Theil der Sammlung der königlichen öffentlichen Bibliothek zu Stuttgart einverleibt, die dadurch gegen 300 vor 1500 geschriebene Handschriften erhielt. Den noch nicht dieser Sammlung einverleibten Rest erhielt 1811 die königl. Handbibliothek zu Stuttgart, wodurch diese einen Zuwachs an Papierhandschriften, Incunabeln, Bibeln etc. erhielt.

Was nun die Bücher und Handschriften anbetrifft, so verdankten die letztern zum grossem Theile ihren Ursprung dem Kloster selbst und folgen im Alter folgendermassen:

Jahrhundert 8. oder 9. Perg. 63. Hieronymus wohl die älteste Handschrift.

Jahrhundert 9. Perg. 22.

Jahrhund. 10. Perg. 17. 26. 32. 105. Jahrhund. 10. 11. Perg. 3.

Jahrhund. 11. Perg. 8. 9. 13. 15. 16, 19. 29. 35. 43. 49. 51. **52. 64. 68. 172. 175. 178.** 

Jahrhund. 11. 12. Perg. 6. 7. 10<sup>1</sup>. 27. 31. 139. 167. 169.

Jahrhund. 12. Perg. 4. 10<sup>2</sup>. 11. 14. 18. 21. 23. 24. 25. 30. 37. 38. 39. 42. 44. 46. 47. 48. 50. 55. 61. 62. 66. 70. 82. 83. 84. 165. 168. 170. 171. 173. 174. 183. 189. 195.

Jahrhund. 12. 13. Perg. 40. 41. 45. 57. 110. 116. 162.

Jahrhund. 13. Perg. 20. 28. 34. 36. 53. 54. 56. 58. 59. 60. 65. 67. 69. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

85. 86. 87. 88. 113. 128. 154. 155. 156. 176. 177. 179. 184 (1220) 185. 186. 190.

Jahrhund. 13. 14. Perg. 134.

Jahrhund. 14. Perg. 1. 2. 5. 90. 106. 108. 109. 111. 112. 114. 115. 120. 121. 123. 124. 125. 126. 127. 129. 130.

135. 136. 157. 158. 160. 161. 163. 164. 180. 181. 187. 188. 194. Pap. 7 (1374) 101 (1393) 132 (1393).

Jahrhund. 14. 15. Perg. 89. 132. 166. Pap. 41. 62 (1368) und 1430) 97 (1395 und 1409) 130.

Jahrhund. 15. Perg. 107. 118. 119. 122. 131. 137 (1434) 138. 169. 182. 191. 192. 193. Pap. 1 (1442) 2 (1440) 3 (1469) 4 (1432) 5. 6 (1434) 8. 9. 10 (1491) 11 (1465) 12 (1468.

**69**. 34) **13** (1431) 14 (1433) 15 (1424) 17. 18. 19 (1457) 20 (1441, 40) 22, 23 (1411) 24, 25 (1448) 26, 27, 28, 29 (1436) 30 (1443) 31 (1417) 32 (1449) 33 (1461) 34. 35. 36 (1436) 37. 38. 39 (1456) 40 (1459) 42. 43 (1429) 44. 45 (1456) 46 (1442. 1410) 47. 48 (1431) 49. 50 (1427) 51. 52 (1436) 53. 54. 55. 56 (1442) 57 (1425) 58. 59. 60. 61. 62 (1452) 63 (1463/4) 64 (1457) 65. 66. 67 (1448) 69 (1471) 70 (1473) 73. 74 (1451) 75. 76. 78. 79. 80 (1456) 81. 83. 84 (1467) 85. 86. 87. 88 (1464) 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 98. 99 (1463) 100. 103 (1473-87) 106, 108, 109, 110, 112 (1498) 113, 114, 116 (1448) 117 (1446) 118. 119. 120. 121. 122. 123 (1427) **124** (1446) 125. 126 (1473) 127. 128. 129. 131. 133. 134 (1427) 136. 137. 138. 139 (1455) 140. 141. 142. 143 (1493) 144. 145. 146 (1455) 147. 150 (1469) 151 (1464) 153. 154 (1417) 155. 156. 157. 160 (1474) 161. 162 (1444) 163 (1447) 164 (1417) 165. 168. 218 (1483) 219. 221. 222. 223. 224 (1467) 225 (1414) 226. 227. 228. 229. **230**. **231**. **232**. **233**. **234**. **235** (1466) **236** (1423) **237** (1456) 238 (1472) 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245 (1472) 246. 247 (1487) 248. 249. 250. 251 (1492) 252. 253. 254 (1467) 255. 256. 257. 258. 259 (1468) 260. 261. 262 (1404) 263. 264 (1455) 265 (1455) 266 (1434) 267. 268. **269.** 270. 271.

Jahrhund. 15. 16. Pap. 147 (1467—1501) 152.

Jahrhund. 16. Perg. 117. 133. Pap. 16. 43 (1551) 47 (1580. 1581) 71. 102 (1558) 104. 105 (1560) 107 (1594) 111 (1546) 135 (1563) 149 (1507) 158. 159. 166 (1591) 167 (1599) 169 (1570) 170. 173 (1549—50) 174 (1549—51) 175 ((1556) 176 (1549) 177 (1547).

Jahrhund. 17. Pap. 68. 72. 115. 148 (1603) 171 (1622) 172 (1634) 178 (1615) 179 (1634) 180. 181. 182 (1627) 183. 184 (1644) 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194 (1660) 195. 196 (1676) 197. 198. 199. 200 (1649) 201. 202. 203. 204. 206. 208. 209. 210. 213. 214. 215.

Jahrhund. 18. Pap. 205 (1724-40) 207. 211. 212.

Unter diesen Handschristen finden sich nur zwei aus Pergament und Papier gemischte Codices. Nämlich Perg. 137 und 187. Wie in andern Handschristen haben sich auch hier die Schreiber zum Theil genannt, oder durch Verse und Endreime ihrem Herzen nach gethaner Arbeit Lust gemacht.

Oben an möge hier stehen, was Perg. 63 in Siglen anführt und dem § Jahrhundert angehört: Augustanus episcopus steri jussit; dem noch der fromme Wunsch hinzugefügt ist: "Legentibus dominus largiatur optimam intelligentiam, scribentibus vitam perfrui saciat sempiternam Amen."

Perg. 43 aus dem 11. Jahrh. endet mit: "Theodoricus

Thancolf scripsit."

Perg. 176. Pictor Wernher aus dem 13. Jahrh. der sich mit dem Abt Reinhard von Munderkingen abgebildet hat.

Perg. 135. "Cuuradus Consul rector eccles. in Stetten under Holnstein" ist wahrscheinlich derselbe Schreiber, welcher Perg. 136 geschrieben und nur unterzeichnete: "per rectorem eccles. in Stetten under Holnstein (13)33 scti Cunradi confessoris die."

Perg. 163: "completus per manus fratris Cunradi Well de Rutlingen a. d. 1369 in die beati Medardi."

Pap. 7. "collectus et finibus per fratrem Petrum de Herenthals canonic. Floressensem praemonst. ordin. 1374 mense Januarii."

Pap. 101. "explicit summa rudium scripta et completa per manus Joannis Stuebler sacerdotis de Rutlingen anno Dni

1393 crastino die Tyburtii et Valeriani."

Pap. 97. "completus per manus Ortolfi docti Dumprobst ad S. Martinum Rome prope Mariam majorem pontifice Bo-nifacio anno 6<sup>10</sup> (d. i. 1395)."

Pap. 41. "finita haec collecta per fratrem Lenhardum de Rutlingen 1400 3<sup>t</sup> feria infra octavum affumptionis virginis gloriofae."

Pap. 47. "Deficiunt vires hinc per me vade libelle

Certifica dubios contractus argue pravos anno 1409 ego Georius Steyrhofr profiteor per praesentes quod dominus Laurentius"

Pap. 46. 1410 und 1442 geschrieben: "per Hainricum

Undinger de Rutlingen."

Pap. 23: "explicit diaeta falutis per me Johannem Tüfel presbyterum a. d. 1411 ipfa vigilia Marci evangelistae hora vesperarum." und: "per me Joh. Tüfel 1411 proxima feria 5ta post invocavit."

Pap. 225: "scripta Basiliae raptissime habita ibidem XIIII

(1414) decimo Kal. Marcii."

Pap. 236: "finitum est a. D. in Sabbato dum cantabatur Laetare, per me Albertum Gossen de Reningen tunc temporis studentem in Gamundia."

Pap. 15: "completus est liber iste a. D. 1424 feria quinta infra octavum Penthech per manus Bertholdi Höltschöfte Ca-pellan. scti Blasii in Tuboingen."

Was bis in diese Zeit nur möglich einzelne Schreiber einzelner Bücher nachzuweisen, so jetzt die Namen einzelner in allerlei Büchern. Obenan steht Gregor Sartoris von Braunau, dessen Namen wir unter der Regierung des Abts Georg I. in den Jahren 1428—1430 finden, so z. B. Perg. 107: "finitus est liber iste in vigilia S. Bartholomaei 1426 per Gregorium de prawnaw dioc. Pasav." Pap. 57: "finitus per me Gregorium de Prawnaw scriptorem dni prioris in Zwifalten die Luce evangelistae XV Kal. Octob. Hora nona 1425." Perg. 182

(Twinger): "per me Gregorium Sartoris de Prunaw nationis de Pavaria ex Patavienii diocesi tunc temporis scriptor in Zwivaltin in vigilia corp. chrifti anno domini 1427 fub domino abbate Georio Eger pro quo gloriosus deus et sua mater beata virgo Maria cum suis dilectis sint benedicti in secula seculorum Amen." Von demselben Schreiber auch Perg. 136, k: liber liturgicus monaster. Zwisaltensis 1430."

Pap. 4. ward "1432 in die Dyonisii scriptor per manus Abeli plebani in Zwisilten claustro."

Johannes Rus erscheint in einer langen Reihe von Jahren (1427—1469) in den Handschriften so: Pap. 123: "explicit fensatus de tempore et finitus est a. D. 1427 die Lunae hora 1<sup>ma</sup> in vigilia virginis et Mariae Katherinae per me Johan-nem Rus adiutorem in Haingen." Pap. 14: "fcriptus et completus a. D. 1433 in vigilia beati Nycolay confessoris per me Johannem Rus capellanum in Rottenacker" und zuletzt Pap. 4 (1469): "explicit a Johannem Rus plebano in Zwialtum anno senectutis meae lxviij uno oculo scriptum. Laus sit deo et matri eius Mariae."

Pap. 82 hat eine eigenthümliche Unterschrift die wohl nur auf 1430 zu deuten ist: "Explicit liber ego nescio anno Dmini mcccc vicesimo decimo tuuc finitus fuit ille liber Johanes Buhler de Lükirch scolaris."

Pap. 12 schrieb 1434: "Erhard Tüffer rector eccles. paroch, in Villingen Constant. Dioces." uud in demselben Jahre Pap. 6: "in vigilia Jacobi Johannes Vetterschaft in Vayhingen."

Pap. 146: "fcript. per Albertum Bagg plebanum Zwifel-

tens. 1435 in festo Johannis ante portam Latinam."

Pap. 36 ward 1436 vollendet: "per me Georium de Brackenhain." Pap. 20: "per me Bertholdum Scultheti de Wyla 1440 feria 3 ante Katherine virginis et Martini" und Pap. 83: nexplicit per Ulricum Dechut (colarem tunc temporis in Philingen a. d. 1440."

Pap. 117 schliesst: "hie hand ein end X capitel ze tutsch gemacht und genommen us dem Buch, genannt in Latin de imitatione Xpi, geschriben and domini M'CCCC'XLVIº in jejunio Andreas Dachs Capellanus in Hünensten", wo wohl Uebersetzer und Schreiber eine und dieselbe Person sind. Pap. 163 geschrieben: "per me Stephanum Büssler de Haydenhan tunc temporis scolarem Rüttlingensem a. d. 1447." Pap. 67: "completus per me Joannem Werner de Urach et fratrem ord. S. Bened. in Zwifelten in vigil. Sete Agathe virginis año 1448."

Pap, 74 ward 1451 geschrieben: "per Johannem Dieb conventualem in Zwiualten." Pap. 64 ist 1453: "per Jacob Pernhardt de Ratisbona" und 1456: "per fratrem Johannem Linder ordin. Theuicorum" geschrieben. Ludwig Rapp von Ruttlingen schrieb in diesem Jahren mancherlei; so findet sich

Pap. 34 geschrieben: "per Ludovicum Rappen de Rutlingen rectorem scholarum Theutonicarum 1454 et 1455" und Pap. 19: "finitus per me L. R. d. R. r. fch. Th. 1457 in vigilia Pasce." Pap. 265: "foriptum a D. per me Michaelem Doerr tunc temporis adiutorem in Bar." Pap. 264 ist 1455 geschrieben: "per baccalaureum Michaelem de Pforzheim" und 1477: "rubricatus per eundem magistrum rectoremque ecclesiae in villa Milhusem." Pap. 39, 1456: "per Johannem Fremd plebanum." Pap. 40, 1459: "per fratrem Cunradum Tegen ord. S. Bened, der auch Pap. 94 geschrieben, wie die Unterschrift: "Cunradus Teccen" anzeigt und Pap. 145: "et sic finitus est iste liber per me Cunradum Tegen ord. S. Bened. existens tunc temporis Capellanus in Angia majori" (sic!). Pap. 152 ist 1462 geschrieben: "per me Jacobum stromaier de siningen."
Pap. 51, 1464: "per Egidium de Bulach tunc temporis scolaris (sic!) in Efflingen in vigilia affumtae Mariae virginis." In demselben Jahre ward auch Pap. 88: "per Georium Keller de Louenberg in vigil. Penthec." geschrieben und zwar: ob amorem fratris sui carnalis." Der Bruder hatte 23 Jahr lang als Geistlicher eine Concubine gehalten, weshalb nun sein Bruder zur Sühne diesen Codex schrieb. Pap. 11, 1465: "per Petrum Schnitzer de Rudlingen pbrm in festo S. Matthiae." Pap. 199d ist 1467 von Hans Trechsol geschrieben, der am Schlusse sagt: "Ich Hans Trechfol han das Buch geschriben büttent got für inn" und in demselben Jahre Pap. 224: per me Wilhelmum de Rotenburg studentem et baccalaur. Heidelbergae in burfa doctoris Weck 1467 proxima faria 4<sup>ta</sup> post festum Scti Lucae evangelistae finitum de mane hora octava in pestilentiis. Pap. 12<sup>1</sup> ist 1468 und 1469 geschrieben: per manus Martini Rott de plaubüren."

Für den Canonicus Conrad Gremlich wurden die in Pap. 147 befindlichen zwölf kleinen Schriften, die zum Theil gleichzeitiger Drucke Abschriften sind, von 1467 bis 1501 copirt. Auch aus dieser Zeit, wo die Buchdruckerkunst weitere Verbreitung fand, finden sich noch Handschriften mit Bezeichnung der Schreiber, ja bis in's 18. Jahrhundert hinein.

Pap. 126: "finit Erffordiae 1473 Wendelinus Wetzstain."
Pap. 103: "F. Symon 1487 orate pro me." Pap. 10: "anno
1491 in vigilia. S. Laurentii per manus fratris Hainrici Maier
prioris in Zwifaltum finitum est, per quod Dominus noster
Jesus Christus filius dei benedictus laudatur in cuius nomine
omne genu flectitur coelestium terrestrium et insernorum."

Aus dem 15. Jahrhundert sind noch folgende Schreiber

anzuführen:

Perg. 131: "Wilhelmus frater conv. Zwifaltens."

Pap. 65: "per Jorum (Gregorium) Spengler tunc temporis scolarem in Stuttgardia." Pap. 37: "Bertoldi sermones scripti per Heinricum Sottrum de Hamborch almae universitatis Lip-

zensis studii fodalem." Pap. 73: "Explicit per me Geori Kötz." Pap. 83: "per Conradum Buler de Leyphain tunc temporis studentem Gamundiae" und: "per magistrum Nicolaum Grim doctorem." Pap. 109: "Balthasar Funck Stattammann zu Memmingen." Pap. 131: "In nomine domini incipit opus sermonum per manus fratris Hainrici de Rottingen ordinis fr. minor. collectum ex diversis voluminibus et secundum chorum Romanae curiae etc." Pap. 152: "per Jordanum Nägelin tunc temporis scolarem in Ehingen." Pap. 153: "per Jacobum Wild de Mengen." Pap. 168: "et sic est sinis per me Alexandrum de Hettingen tunc temporis scolarem in Wimpina." Pap. 241:

"haec praedicta collecta funt per Joh. Mösch."

Aus dem 16. Jahrhundert finden sich ausser den Originalhandschriften Otts, Mezlers, Bochenthalers, Hallers u. anderer, die zum Theil sogar dem 17. und 18. Jahrhundert angehören, folgende Handschriften vor: Perg. 133, welche der als Prior 1593 gestorbene Wilh. Rapp geschrieben zu haben scheint. Perg. 117: "per me fratrem Cunradum Stuttgardianum 1516." Die Bibel, Perg. 2, welche die auf dem Deckel befindlichen Worte führt: "Wilhelmus dux Saxoniae haec facra Biblia propria scripsit manu 1576" ist nicht von diesem geschrieben, sondern gewiss schon im 15. Jahrhundert. Pap. 149: "Johannes Jordan." Pap. 111: "Corpus juris fcriptum (sic) est hic liber per manus Joannis Hermancis de Juliomago fequundis ventis illo tempore paedagogo in Balingen ab incarnatione domini 1546.4 Pap. 147: "Georg Kopff 1550." Pap. 158; "Martin Menne 1556 und 1557." Pap. 175: "frater Wernher Vburiensis militiae Christianae professor in Zwifalda 1556 et tunc temporis prior in monte Stae Mariae apud Trochtelfingen." Pap. 169: "In dem Jar als man zalt nach Christi Jesu unsers liben herren und seligmachers geburt taussent sunsthundert und siebenzig hab ich Paulus Kolb das zu Messen (?) geschrieben." Pap. 157: "et sic finitur a. d. 1599 per me Joachimum Schnell." Pap. 148: "conscripta ao. 1603 a Matth. Tinctorio Kiltingense notario ex imperiale auctoritate publico, converso catholico, peregrinatore egeno, doctoris Matthiaé Tinctorii superintendentis in marchionatu Brandenburgico filio, futuro religioso." Diesem 17. Jahrhundert gehört auch Pap. 215 mit der Schlussschrift: "Haec descripsit F. Matthaeus monachus presbyter monasterii S. Galli R. P. Modesto eiusdem monasterii monacho presbytero, suo olim in theologia professori amoris et gratitudinis ergo profecturo Fuldam cum aliis VI eiusdem monasterii patribus presbyteris ad disciplinam regularem et monasticam monasterii Fuldensis penitus collapsam reintroducendam."

(Schluss folgt.)

# Der Dichter Joh. Adelphus.

#### Mitgetheilt

von

### Emil Weller in Zürich.

Dieser durch verschiedene Werke, die er herausgab, rühmlichst bekannt gewordene Schriftsteller des 16. Jahrhunderts, hat uns zwei politische Dichtungen hinterlassen, das "Narrenschiff von Bundtschuh" o. O. u. J. (1514), 2. Ausg. 10 Bl. 4. und 12 Bl. 4., wo er Jo. M. D. (Joh. Adelphus, Medic. Doctor) zeichnet, und ein Folioblatt, das als etwas Unbekanntes hier seinem ganzen Inhalte nach wiedergegeben werden soll.

#### Ludus nouus.

Darunter ein das Drittel des Blattes einnehmender Holzschnitt: Papst Leo als Löwe mit den Fürsten am Bretspiel. Der König von Frankreich als Hahn mit dem Degen umgürtet und eine Schlange tretend, Venedig als Seehund mit einem Netz, der König von England als Leopard, die Schweiz als Stier mit einem Adler zwischen den Hörnern und einer Katze auf dem Rücken, der König von Spanien als Wolf, der Kaiser Maximilian als doppelköpfiger Adler einen Bock tretend, links vom Löwen, der mit der linken Tatze einen Spiegel hält, die rechte auf der Erdkugel, über dem Kopfe eine Wage, der Cardinal von Sitten als Fuchs mit rothem Hut auf dem Kopf und dem Löwen einen Topf hinreichend, der Herzog von Lothringen als kleiner Vogel in der Nähe des Hahns, Italien und Mailand als zwei verbundene Schlangen. In der linken Ecke ein befestigter Thurm, der Mailand vorstellen soll.

Dann folgen in vier Spalten die Verse:

Ein neuwes spyl ist yetz verhanden Das kumpt her vss fremden landen Wer das will wissen vnnd verston Der soll den brieff do lesen schon.

#### Rex Francie.

Drymal fex damitt gewunnen Was all andern hand gespunnen Die schlang die lyt mir zu den siessen mit gelt thun ich gar vil erschiessen.

#### Antwurt.

Ohnn xviij hast geworffen gutt Desshalb empfangen frölichen mut Verlür die zyt nit üppiklich Das glück gar bald verwädelt fich Dry ess am boden stond darunden Die werde bald vo mengelich funde.

#### Venedig.

Wie wol ich würff all stund vñ zyt So gibt mir doch der würffel nüt Wañ ich wen ich sahe ein fisch So kopt ein heüschreck in min risch.

#### Antwurt.

Du folft es lang gemercket han Wie all Element dir wider stan Dan du gewynnest do kein schantz Wie wol der würffel stot so gantz Vff dem ess als vff dem sess Der löw vnd han, seind alweg böss.

#### Rex anglye.

Ich hab geworffen also fast Das ich do hab kein rug noch rast Ich werff dan einist noch vil mer Das glück das ist mir nit zu ferr.

#### Antwurt.

Sess zinck quater, ein glücklich gob Ein fölich sequentz bringt etwa lob Wer verlürt vnd gewint ein schantz Der stot an eynem hayssen tantz In einem seür dem Fenix glich Gar selten würt ein spyler rich.

#### Schwitzeri.

Für ein mal han ich gworffen gnug Und wil damit yetz haben ruw Bifs min fach thut beffer werden Wil mich bhelffen miner erden Das fpyl ftot in groffen gferden.

#### Antwurt.

Quater dus ess eyn böse schantz Bringt selten ein frölichen Krantz Macht dir die katz de ruck vslauffn Sy dut dir gar vil har ussrouffn Das biftu ynnen worden wol So fich das spil verendern sol.

Rex hyspanie.

Ich würff damit ich wider hab Zu werffen als ein guter knab Setz nit zu vil vff follich wogen Das mir ein ander zyech de rogen Ein wolff der wirt gar felten btroge.

#### Antwurt.

Dry dus els ist der mynst sequentz Wirt etwan ouch zu eren gichrentzt Vnd für das besier gern gnomen Es bringt ouch etwan gute fromen Wan tag vn nacht, seind ungelich Doch vier vnd zwentzig stunde rich.

Cefar imperator maximili. Ich ston alhye zu wersien recht Durch alle welt vnd alle gschlecht vn möcht ouch gar wel wersie groß Wo hend vnd würsiel würden loß Vnd nit verwechslet mir das spyl Mir ist ich wolt wol tressen zyl.

#### Antwurt.

O kayfer gut vnd eren rich
Der würffel ist so gar misslich
Wie wol du hast dus ess gesasst
So ist doch gross der nyd vnd hass
Das sess zingk hart dir kopt hersür
Darumb so sich dich eben für
Wie wol der bock zum füssen lyt
Er springt gar gern hoch in die wyt
Doch gott mag schicken alles recht
Vil glück vnd heyl hie sine knecht.

### Leo papa.

Fürkömen wil ich yrthumb vyl
Ja ob ich mag in diesem spyl
Die kugel stot in meiner handt
Durch einen spiegel wol bekant
Do wil ich sehen an das end
Es sy dan dz die wag mich gschend
Das gott mit sanne gnaden wend,

#### Antwurt

Es wer gar gut wañ es geschech Das yemant hye das end ersech Dwil aber niemant warn sententz Mag gebe recht in disem sequentz Dañ sy nit all geworsten handt So wirt erst nach dem spyl bekant Als urteyl vnd ouch aller list Das vns doch ytz verborgen ist Wañ es hat erst den ansang gthon Gott las das end mit glück visgon.

### Cardinalis von Sitten.

gar wol ich wird de fuons verglücht Dan ich das mus han zugericht Vnd wil es kochen meisterlich Ich acht man find mit meinen glich Der also kocht vil seltzam spys Noch mer steckt etwas in dem ys Das würt nach dier kelten groß Ouch kommen an den tag so bloß Das menglich wirt erkennen wol Waz nun die glock bald schlage sol Das stündle ist noch nit verlosten Wie wol wir all des glücks hossen.

### Dux Lothringie et Sophoye.

Die vntrüw ist in aller welt
Das spür ich wol an meinem gelt
Dem hat doch menglich wider seyt
Das red ich hie vst meinen eydt
Der tusel hat das spyl erdacht
Und mich in solich lyden bracht
Das mir der psauw dut schrecke an
Mit syner gall mich döt der han
Vnd bringt mich do in liden vil
Der stern nit alweg lüchten wil
Wie kom ich vs eim solchen spil
Ich wolt ich trest das rechte zil.

### Italia vnd Meylant.

Italia dir solt traumen schwer Dan du bist glegen schier bissher In guter ruw vnd groffem fridt Jetzt wirt es alles gar verschyt Dañ bayde herren thund dir nahen Eyn yeder bgert dich im zu fahen Und dich zubringen in sein gwalt Es wirt umb dich ein ander gstalt Dañ noch bishar gewesen ist Fürsich dich wisslich dier frist Dañ do kein ander sach nit ist.

### Conclusio autoris Adelfi.

Wer gots vergist vergist ouch gott Das sag ich recht on allen spott Wer gots vergist vnd aller ern Der mag sich kumers nit erwern Vnd wird im komen lyden vil Das sichstu wol in disem spil Wie die mechtigen herrn all Verirret seind in iamers thal Wan gott die welt hie straffen wil So nympt er in vernunsst so vil Das keiner weiss wo vis wo yn Damit so kompt man in die pyn Daruss helft vns die Juncksrow clar Die gott on alle sund gebar Wünst vns der dichter ossenbar.

Joannes Adelfus Phificus Scaffufen. Scripfit edidit et publicauit.
Anno. 1516.

Das beschriebene Exemplar findet sich auf der Züricher Stadtbibliothek.

### Bibliothekchronik und Miscellaneen.

Volksbibliotheken in Schweden. Zu Hebung der Intelligenz unter dem Volke in Schweden werden jetzt in vielen Kirchspielen öffentliche Bibliotheken eingerichtet, deren Bücher besonders von den Landleuten fleissig benutzt werden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Robert Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

## SERAPEUM.



fü

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

### Dr. Robert Naumann,

*N*i 2.

Leipzig, den 31. Januar

1859.

### Die Bibliothek der ehemaligen Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

Beitrag

zur Litteraturgeschichte des Mittelalters namentlich Württembergs

von

Dr. J. E. L. Th. Merzdorf, Grossh. Oldenburg. Bibliothekar. (Schluss.)

Von den Unter- und Schlussschriften mögen folgende hier Raum finden, welche die verschiedenartigsten Beziehungen durchblicken lassen.

Perg. 1.

In fine libri merces reddatur Guillelmo Cardinali.

Perg. 20.

Finito Christus rex libro sit benedictus.

Perg. 24.

Matris Christe tuos samulos librosque tuere Quos Zwisalda tuum servat ad obsequium.

Perg. 27.

Zwiuelde librum bene qui custodiat ipsum Mater virgo dei prospicietur ei.

XX. Jahrgang.

Perg. 61.

Quae tenet iste liber, poteris iam cernere liber Qui cupis haec scire quae sunt hic scripta require.

Perg. 131 (ein Gebetbuch).

Simplicitas claustri nobis placet optime, quando

Sub pulla vesta candida corda latent

At fi corda etiam tetro fint tecta colore Vaeh quantum monitrum intus et extra nigrum.

Perg. 179 (ein Rhaser).

Se fingunt medicos quilibet ideota, facerdos, Iudeus, monachus, histrio, rasor, anus.

Dum locus est morbis medico promittitur orbis Morbo cessante cassabitur res velut ante.

Pap. 3.

Laus sit deo et matri ejus Mariae.

Pap. 4.

Explicit iste liber scriptor sit crimine liber.

Pap. 13.

"Et fic est finis huius regiminis, per quod nos omnipotens deus hic in praesenti conservet nos per longa tempora et perducat nos post hanc vitam ad vitam sempiternam. Amen."

Pap. 15.

Qui scripsit scripta sua dextra sit benedicta.

Pap. 71 (1580 geschrieben).

"Als ich das geschrieben Wer ich schir im Weinfas bliben."

Pap. 116.

"Bit Gott für mich ein aue Ma"

Pap. 118.

"Bittend Gott für die Schriberin Bittend Gott für mich."

Pap. 123.

"Wol vff gen Mundrich Juhe!

Pap. 150 nach einem Cato moralifatus aus dem 15. Jahrh.: Het ich des von Tiesten lib

Und des Kaisers schenes wib
Und der von Venedig gut
Und der von Ulm übermut
Und der von Mailand gelück
Und der von Zirch dick
Und der von Kostenz schwank
Und der von Basel Wechselbank
Und den Zoll an dem Rein
Und het dazu Wiz und Kunst
Wer mecht mir gelich sein!

In demselben Codex:

"Item das haun ich getaun an aller Helge Tag do man zalt 1464."

Pap. 154 ein Arzneibuch:

"ad usum comitis Rudolphi de Hohenburg et ipsius coniugis Margarethae de Tyerstein ao. (14)72."

Pap. 266.

"explicit tractatus bonus et utilis."

Pap. 269.

"Hie hat die Weinertzney ein end Gott uns allen Kummer wend! In Gottes Namen Amen!

Pap. 270.

Hie hat ein end die Rossertzney Gott mach uns aller fünden frey. Amen.

So sehen wir Freud und Leid in diesen Schlussschriften vorüberziehen, von dem innigsten Herzensdank, der mit einem einfachen: "bitt für mich" schliesst, bis zu der Ausgelassenheit, die sich irdisches Gut (Pap. 150) wünscht.

Es finden sich auch inoch eigenthümliche Zeitangaben, z. B. Pap. 70: "ao milleno c quattuor l femel bis x tria nota" was 1473 bedeutet, oder sonstige Notizen wie Pap. 97: "anno 1409 die ultima mens Maj: fuit aura nubilofa et guttatim pluviofa" und Pap. 235: "1466 in octavo apostolorum executio facta est per Plebanum in Forst" was sich auf den Inhalt der Handschrist zu beziehen scheint. Pap. 263: "compilatus in studio Heidelbergensi." Ja der Schreiber versteckt seinen Namen, wie: Pap. 139: "Finis fabbto lx° 8va die Februarii anno dni 1455 hora vndecima. Si Jo. ponatur et Hannaddatur si eo sequitur Qui scripsit sic nominatur K. W." also Johannes.

Von den Schreibern führt der Weg natürlich zu den Rubricatoren und Buchbindern. Für beide sind aber nur in den Incunabeln die Beispiele zu finden und zu bedauern, dass der Haasesche Katalog ihnen weniger Sorgfalt gewidmet hat, indem er nicht ihre Namen anführt. Incun. 48: "ligatus nec non rubricatus per me Henricum de Breda." Incun. 59: "conligatus in Stuckardiensi oppido." Incun. 67 rubricirt 1483, Incun. 87, 1484. Incun. 154, 1490. Incun. 227, 1494 P. W., Incun. 564, o. Jahr. Incun. 653, 1477. Incun. 158 ward 1493 von einem Cartheuser illuminirt.

Unter den Handschriften, welche theils durch prachtvolle Initialen, Federzeichnungen und Bilder schon die Aufmerksamkeit Kuglers (kleine Schriften Bd. 1. S. 56—76) auf sich gezogen haben, finden sich nun vorzüglich folgende, die wir der Reihe nach aufführen wollen: Bunte Initialen und Buchstaben haben die Handschriften Perg. 5. 10<sup>1</sup>. 21. 22. 23. 35, 41. 42. 50. 53. 57. 64. 73—78. 79. 86. 88. 94. 104. 131. 138.

166. 178. 179, grössere Federzeichnungen, Bilder und Initialen in Bilderform finden sich Perg. 2. 9. 17. 19. 28. 32. 47. 56. 65. 66. 67. 69. 89. 98. 101. 106. 108. 109. 110. 121. 130. 132. 133. 159. 167. 168. 170. 171. 174. 176 (wo sich pictor Wernher nebst dem Abte Reinhard von Mundeskingen abgebildet hat) Pap. 73. 75. 77. 107. 109., mit Kupfern geschmückt

ist die Historie von Württemberg Pap. 72.

Durch den Einband zeichnen sich Perg. 2. 10¹. 94 und 105 aus, die zum Theil noch die Spuren einer kostbaren Verzierung in Gold und Edelsteinen zeigen. Aber auch häufig ist der innere Randdeckel der Beachtung werth. So hat Pap. 62 (1452 geschrieben) einen sehr alten Holzschnitt; Incun. 182 einen bei Ottmar in Reutlingen gedruckten deutschen Kalender; Incun. 244 einen deutschen Zürcher Kalender; Incun. 259 einen Holztafeldruck enthaltend: "epistola, quam deus ipfe scripfisse dicitur:" Incun. 552 einen Holztafeldruck von Ludwig Maler zu Ulm (14)68., und Incun. 419 Tauler von 1498 "Erklärungen einzelner Worte."

Wenn wir nun nach der Bezeichnung fragen, wodurch die Bücher sich als Eigenthum Zwiefaltens erwiesen, so finden wir solche in verschiedener Weise bezeichnet, z. B. die

ältern mit:

Matris Christe tuae samulos librosque tuere Quos Zwisalda tuum servat ad obseguium.

oder:

Zwiuelde librum bene qui cuftodiat ipfum Mater virgo dei profipicietur ei.

Später finden sich Andeutungen wie Perg. 186: "Ich hör gen Zwifalten" oder: "Dis buch ils uns Herren von Zwifalten" oder wie Pap. 172: "monasterii Zwifaltensis 1634." Auch wird wie Incun. 318 angegeben, wer es gekauft: "liber quem cernis est conventus Zwyphaltensis ordinis divi Benedicti emptus per fratrem Sebastianum Mollisorem in Gymnasio Tubingensi anno 1501."

Die Bibliothek hat sich wie andere durch Kauf, Tausch und Geschenk gemehrt, und wenn nur vermuthet werden kann, dass Perg. 10. 139. 167 von Hirschau kamen, oder Perg. 10 von Altzbach, Pap. 68 wahrscheinlich aus Salzburg, so finden sich doch andere, deren Abstammung sich deutlich erkennen lässt, so gehörten Pap. 92. 93. Incun. 9. 156. 157. dem Clarissenkloster zu Pfullingen, woher wahrscheinlich auch Incun. 78 stammt, mit der Inschrift: "Der wirdig Vatter Cherubin Harscher hat dis Messbüchlin siner swester Margareta Harscherin gelassen zu bruchen zu irem trost von liebe wegen. er hat ost mess darin gelesen in dem heiligen Land. da er Gardian zu dem Heiligen Grab was da ist das büchlin offt gelegen vst dem altarstein des heiligen Grabes und also hat es so sil heiliger stet und Heiltumb berürt. darum sol man es nit verschenken sondern es in eren han und den swestern zu trost lassen sund die von

finen geschlecht in diss selig Gotzhus kumend und bittend got für in und mich sin arme lybliche swester." Es sinden sich aber folgende Besitzerverzeichnungen. Perg. 5: Marcus Horn d'Ehingen. Perg. 115: Das Buch hat mir die Priorin von Offenhausen geschenkt. Zacharias Ohmizer. 1528. Perg. 179. 181. besass ein Tübinger Arzt, der Bruder Abts Nicolaus I. Perg. 181. Peter de Niderstein. Pap. 2. Gordianus Sättelin Canon. Constant. eccles. S. Joannis. Pap. 18. Udalricus Mocker de Schönberg. Pap. 30. . . . profess. ex Ochsenhusen 1343. Pap. 54. Helmoldus de Salinis. Pap. 68. "Comes de Zeil." Pap. 116: "laudatissimi coenobii Zwiefaltensis instructissimae bibliothecae gratitudinis et memoriae ergo intulit Chriftoph. Befoldus il. anteceffor Acad. Tubing. 1. Jan. A. C. 1624." Pap. 119: "hunc librum legavit conventui Stuttgardiensi ord. Praed. Rvds. Mgr. Joh. Nielant." Pap. 129: Geschenk des Br: Johannes Methamer. Pap. 130: "Hunc librum circum-fpectus vir Joannes Tetzel de Nurenberga dedit conventui Stuttgardiensi in remedium animae uxoris suae Elizabeth filiae Jacobi Sachsen orate pro ea." Pap. 151: "Paulus de Calwu und Conradus Meier." Pap. 156:

Dis Buch ist des Kircheren zu Witingen
Herr Conradts von Beutelberg war das Buch vor der Zeit
Als Ir Gnaden haben gebraucht vil Kriegsstreitt
Und habs ich Ambros Schafhauser bekommen
Von dem edlen vesten und frommen
Wolf Dieterichen von Klingenstein
Der sprach es soll fürterhin mein Aigen sein

Solches ift geschehen ungefähr Als man zalt eintausend fünfhundert und sechzig jar.

Holztaf. 2: "Dis buch hab ich G. E. der elter gen Offenhusen gegeben Attempto 1483." Incun. 1: "Jacobus Molitor me possidet a. d. 1539 parochus de Waltorff dono mihi dedit." "Nihil constat sed parochus de Waltorss dono dedit mihi 1539 Jacobus Miller me possidet." Incun. 12: "Ludewig Helsserich Graf zu Helfenstain." Incun. 16: "Johannes Peck decretor. licentiat. canonic. Ratisponens." Incun. 56: "ex Petri dono." Incun. 58 ein Druck von 1481 hat folgende Notiz, die zu beweisen scheint, dass man damals, wie jetzt, im Buchhandel antedatirte: "liber beate Marie virginis in regisponte comparatus per venerabilem dominam Elyfabet de Stauffenberg abbatissam tunc temporis ibidem anno dni Mcccclxxx." Incun. 59: "ex libris D. Petri Geyer, emptus in Stuckgardensi civitate die vltima Marcii 1517." Incun. 115: "de libris patris olim nostri Johannis Reymann quondam confessoris et sepulti in cella dei (Gottszell, ein Frauenkloster) prope Gamundiam."
Incun. 233: "Symon mender pt. 1493." Incun. 360: "Johann Geswin 1549. 50." Incun. 573: "Gabler aus Tübingen." Incun. 603: "Petrus Schnitzer de Rüdlingen 1478." Von Kaufpreisen — wie dieselben sonst wohl angeführt

werden — finden sich nur einige Spuren, nämlich Pap. 56: Simonis de Cremona fermones de fanctis: "VI gulden viii f3." Pap. 77: "Chronik der Grafen von Waltburg für 25 fl. durch Abt Benedict vom Abt Michael in Ulm erworben." Incun. 86:

"ij guldin incomparabili tamen preciositate."

Dies sind Notizen über die reiche Zwiefalter Bibliothek. welche wie die meisten Schwabens wenig Classiker in Handschriften enthielt, sondern mehr ascetische Werke, Kirchenväter und Geschichtsquellen, die jetzt zum Theil nach diesen Handschriften herausgegeben werden. Jedenfalls lässt der vorliegende Katalog einen tiefen Blick in die rastlose Thätigkeit des Klosters in Bezug auf geistliche Nahrung thun, und legt Zeugniss ab, dass das von Abt Wilhelm gelegte Samenkorn zu einem gewaltigen Baume angewachsen ist, bis ihn der rauschende Sturm der Zeit knickte und gleich manch anderm herrlichen Bau des Mittelalters niederlegte, damit derselbe als Material einer neuschaffenden und weiterstrebenden Zeit dienen möge. Und so ist denn auch die Bücherei Zwiefaltens einer grösseren mehr zugänglichen einverleibt, und somit nutzbarer geworden. Wir können aber nicht umhin, auch in ihrer neuen Umgebung den alten Büchern, die wir uns somit noch als ein Ganzes denken, den Spruch wohlwollend zuzurusen, womit dieselben vielfach geschmückt sind:

> Matris Christe Tuos famulos librosque tuere Quos Zwifalda tuum servat ad obsequium!

#### Ueber

die ersten in Schlesien gedruckten Bücher.

## Vom Geh. Commerzienrathe Joh. Wilh. Oelsner.\*)

Die Geschichte der seit 300 Jahren in Breslau befindlichen Stadtbuchdruckerei, ein Beitrag zur allgemeinen Geschichte der Buchdruckerkunst, welche im Jahre 1804 bei der damaligen 300jährigen Jubelfeier der genannten Stadtbuchdruckerei der verstorbene, um die Verbesserung der Buchdruckerkunst sehr verdiente Stadtbuchdrucker Barth in Breslau veranstaltet hat, enthält in der Einleitung einige recht schätzbare Nachrichten über die Entstehung der Buchdruckerkunst. Wenn wir nun auch in der gegenwärtigen Zeit vieles noch genauer

<sup>1)</sup> Abgedruckt aus den "Schlesischen Provinzialblättern, Bd. 99. S. 527 —534."— Die beiden hier besprochenen Werke finden sich in dem Auctionskataloge der Oelsner'schen Bibliothek, welche den 7. Februar und folgende Tage in Leipzig bei T. O. Weigel zur Versteigerung kommt, unter Num. 12. und 293. Wir machen Rücherfreunde auf diese namentlich auch an Incunabeln (328 Nummern) reiche Bibliothek außmerksam.

und richtiger über diesen Gegenstand kennen, so ist es doch erfreulich, bei so vielen falschen Nachrichten und Urtheilen, die über die Erfindung der Typographie überall verbreitet sind und mit Eifer vertheidigt werden, hier das Wahre und Glaubwürdigste herausgefunden und in der Kürze dargestellt zu sehen. Das Werk selbst enthält die Geschichte der Breslauischen Stadtbuchdruckerei, mit Documenten belegt. Zugleich sind die übrigen damaligen Druckereien Schlesien's mit Hinweisung auf ihre Geschichte erwähnt, so dass durch dieses Werk über Schlesiens Buchdruckereien und die mit derselben sich emporhebende Kultur vieles Licht verbreitet wird.

Die Anlage zur ersten Breslauischen Stadtbuchdruckerei machte im J. 1503 Konrad Baumgarthen. Derselbe war aus Rothenburg an der Tauber gebürtig und kam aus Olmütz nach Breslau, nachdem er im ersteren Orte bereits 1502 ein Werk gegen die Waldenser in lateinischer Sprache in Folio gedruckt hatte. — Auf welcher Strasse Breslau's und in welchem Hause diese erste Buchdruckerei angelegt worden sei, ist nicht bekannt. Denn das Haus, welches noch heute die alte Druckerei genannt wird und sich auf der ehemaligen Reiser- jetzt Neuen Weltgasse befindet und gegenwärtig die Hausnummer 39 hat, ist erst von Johann Scharffenberg, dem 6ten Stadt-Buchdrucker Breslaus, um's Jahr 1578 zur Buch-

druckerei eingerichtet worden.

Die ersten Drucke, welche in Breslau aus Konrad Baumgarthens neu angelegter Buchdruckerei hervorgingen, waren: 1) Sigismundi Fagiluci, Extemporalitates Wratislaviae MDIII die XII Aprilis. (Dieser Fagiluci soll Buchwald geheissen haben und ein Breslauer gewesen sein.) 2) Carmen elegiacum Laurentii Corvini Novo forensis, de Apolline et novem Musis. Am Ende steht: impressum in festa urbe Wratislaviensi per me Conradum Baumgarthen de Rothenburga anno Domini MCCCCCIII die XX mensis Aprilis. 3) Das merkwürdigste Buch, welches 1504 in der Druckerei Baumgarthens erschien, war jedoch die Legende der heiligen Hedewig in deutscher Sprache. Sie ist korrekt, mit scharfen Lettern in klein Folio gedruckt und mit Holzschnitten ausgeschmückt. Die Buchstaben haben die Form der sogenannten gothischen Schrift, sowohl die kleinern als die grössern. Die kleinern gleichen der Schwabacher Schrift, die grössern sind aber jetzt nicht mehr gebräuchlich. Eine genauere Beschreibung dieses in der schlesischen Druckerkunst höchst wichtigen Werkes findet sich in der oben angeführten Geschichte von Barth, die M. J. E. Scheibel mit Anmerkungen begleitete. Der vollständige Titel ist: Alhy hebet sich an die grosse legeda der hailigsten frawen Sandt Hedwigis eine geborne furstyn von Mehran und eyne gewaldige Herzogynne Inpolen unnd Schlefyen welch legenda vil schoner Historien, Jnn sich beschleusset, und bisz heer alleyne bey etzliche geistlichen Cloestere, und Erbaren purgeryn czu Breszlaw, kostparlichen und vor gros cleynot ist gehalden worden, und nw durch mich Conradū Baumgarthen gote czu lobe gedruckt, der czał Cristi unszers Herren M: CCCCC unnd IIII in solio. Auf der letzten Seite steht: Gedruckt un volendet in der konigklichen Stat Breszlaw, Durch mich Conradum Baumgarthen, Am mitwochen vor Johannis des teussers, Nach Cristi geburdt Tausend sunst hundert und ym vyrden Yare.

Diese hier genannten Werke werden gewöhnlich als die ersten in Breslau gedruckten Bücher betrachtet und sind in den Werken über die Geschichte Schlesiens stets als die ersten Druckwerke Breslaus angenommen worden. Allein diese Meinung ist ganz falsch und beruhet auf einer völligen Un-

wissenheit des Geschehenen.

Die Collegiat-Kirche zum heiligen Kreuz auf dem Dome zu Breslau, oder wenigstens einer ihrer Beamten, besass schon weit früher, als die Stadt Breslau, eine Druckerei. Dieses geht unwidersprechlich aus einer Schrift hervor, welche 29 Jahre früher als die oben genannten Schriften, in dieser Druckerei, die sich sichern Vermuthungen zufolge in der Gegend der Kreuzkirche auf dem Dome befand, gedruckt wurde. Es sind die Statuta Synodalia der Bischöfe Peter und Rudolph zu Breslau. Sie wurden im Jahre 1475 von einem Elyas, Succentor ecclesiae St. Crucis, gedruckt. Das Exemplar, welches sich in meinen Händen besindet, hat die Ueberschrift auf der ersten Seite: Statuta Synodalia Domini Ru|dolphi Episcopi

Wratislaviensis feliciter incipiunt.

Diese Statuten enthalten in einer sehr genauen Auseinandersetzung auf 25 Blättern oder 49 Seiten (denn das letzte Blatt ist nur auf einer Seite bedruckt) alles dasjenige, was von den Aebten, Prälaten und Geistlichen auf den Synoden, sobald sie gehalten wurden, auf's gewissenhafteste befolgt werden musste. Daher sind die in den Synoden zu haltenden Gebete darin vorgeschrieben, die Kleidungen, in denen die Geistlichen erscheinen sollen, ganz genau und bestimmt angegeben; das Ceremoniell, welches zu beobachten ist, wird anbefohlen und die Gegenstände, auf die vorzüglich bei den Vorträgen Rücksicht genommen werden sollte, sind vermerkt-Ausserdem werden noch die Oerter und Klöster Schlesiens genannt, aus denen die Aebte, Prälaten, Canonici und Geistliche erscheinen sollen, als der Abt von Leubus, von der heiligen Maria am Sande und von St. Vincenz, ausserhalb der Stadt; forner von Sagan, Henrichau, Camenz, Rauden, Himmelwitz und dann die Prälaten und Canonici aus den Kirchen der Städte Gross-Glogau, Liegnitz, Oppeln, Brieg, Ratibor und Ober-Glogau.

Diese Synoden sind in den Jahren 1471—1473 und 1475, wie in den Statuten selbst angegeben wird, gehalten worden und letzteres ist nun das Jahr, wo diese Statuta Synodalia

zer Vorschrist für die folgende Zeit im Druck zu Breslau in Quarto erschienen sind. Denn am Schlusse derselben heisst es: Que unacum statutis Dominorum Petri et Ru/dolphi Episcoporum Wrat'slaviensium pro laude dei communique | vtilitate Cleri in alma vrbe Wratislaviensi per C. E|lyan Collegiate e. s. Crucis ibidem Succen|torem Impresa et seliciter confumata sunt. | Anno Domini MCCCCLXXV nona vero die mensis Octobris. Sit Laus Deo.

Das Werk ist in klein Quarto und ganz mit gothischen Lettern gedruckt. Sie sind stark, dick, sehr unförmlich und haben grosse Aehnlichkeit mit den Eggesteinschen (Strasburger) Typen. Sie scheinen nicht geschnittene, sondern gegossene Metalllettern zu sein. Auf jeder Quartseite sind 24 Zei-Ueberall findet man Abbreviaturen, auch fehlen öfters Consonanten, insbesondere an den Endsilben. Die Abbreviaturen gleichen ganz denen, wie sie in den Handschriften und alten Drucken von den Jahren 1457-1470 und 1475 vorkommen. Ueberhaupt scheint der Drucker die ältesten Mainzer Drucke, die mit der 42zeiligen Bibel, welche im Jahre 1455 erschien und wohl noch grösstentheils von Gutenberg selbst gedruckt wurde, ihren Anfang nehmen, und die bald nach diesen folgenden Strasburger Drucke zum Muster gewählt zu haben; denn von den spätern Schoifferschen Drucken weicht dieser Druck ganz ab.

Das Papier, worauf die Statuta gedruckt sind, ist ungemein stark und dick, völlig pergamentartig, nur nicht glatt, sondern sehr rauh und etwas ins graue fallend; daher sich die Typen nicht sonderlich darauf ausnehmen. Das Papiermacherzeichen scheint eine Rose zu sein. Die Seiten haben keine Blattzahlen, keine Ueberschristen und keine Signaturen in irgend einer Art. Die Anzeige der §§ oder Capitel fehlt. Die Anfangsbuchstaben sind von keinem Miniator gemalt, sondern klein und schwarz. Die Unterscheidungszeichen sind das Punktum, das Abbreviaturzeichen und das Absetzungszeichen; aber noch fehlt das Colon, Fragezeichen und Comma, deren Stelle stets der Punkt vertritt.

Die nähern Umstände, wer dieser Elyas war, sind uns noch unbekannt, ausser was er selbst von sich angiebt, dass er Succentor, Cantor oder Sänger bei der Kirche zum heiligen Kreuze gewesen. In litterarischer Hinsicht ist er ein so merkwürdiger Mann, dass sein Andenken erneuert zu werden verdient. Sonderbar ist es immer, dass kein schlesischer Annalist seiner erwähnt und doch hat er das erste Buch in Breslau und in ganz Schlesien gedruckt, und welchen Weg der Litteratur dadurch gebahnt! Denn wenn auch in Liegnitz bereits 1487 eine Buchdruckerei schon vorhanden gewesen wäre, wie jedoch Runge und Scheibel mit Gründen bewiesen haben, dass es nie der Fall gewesen ist, sondern auf einem blossen Irrthume beruht, so war seine Druckerei immer 6

Jahre früher vorhanden. (Siehe hierüber das oben angeführte Werk S. 79 f.) Es wäre daher gewiss etwas Verdienstliches, über das Leben, Wirken und Todesjahr dieses in der That hochverdienten Mannes Forschungen anzustellen. Denn immer bleibt es wissenswerth, ob er auf seine Kosten und aus seinen Mitteln diese Druckerei errichtet, oder ob sie durch die Kollegiat-Kirche zum heiligen Kreuz oder vom Dome selbst durch den Bischof errichtet worden sei und ob sie nach seinem Tode noch fortgedauert habe. So viel ist gewiss, dass bis auf die spätesten Zeiten eine Druckerei auf dem Dome existirt hat und dass ein Verkauf des Verlages stets statt fand.

Ferner ist es wohl nicht zweiselhaft, dass aus Elyas des Succentors Presse noch andere Werke hervorgegangen sind, wenn auch nicht immer sein Name darunter gefunden wird, da dieser von den alten Buchdruckern häufig weggelassen

wurde: denn selbst Gutenberg hat sich nie genannt.

Ich nenne daher ein Vetus impressum, welches ganz jener Zeit und wohl gewiss der Presse des Elyas des Succentors zugehört. Es heisst: Antonii Archiepiscopi Florentini tractatus de instructione seu directione simplicium Confesforum.

Die erste Seite fängt damit an: (I) Neipiunt Rubrice super Tractatum De in | structione simplicium con | fessorum. Et primo De potestate confessoria in | audiedo confessores

et abfolvēdo.

Diese Rubriken füllen 4 Blätter aus, auf dem fünsten folgt die Inschrift: Prologus sup Tractatum. De instruc | tione seu directione simplicium confessorum | Editum a dno Anthonio Archiepiscopo | florentino. Nun folgt das Werk selbst. Es enthält 186 Blätter, 372 Seiten und auf jeder Seite 23 Zeilen und ist in klein Quarto gedruckt. Am Ende ist keine Nachschrift, aber auf der letzten Seite und zwar mit der 11ten Zeile schliesst sich das Buch mit den Worten: (Nos) tro Jhesu Cristo in secula seculorum Amen. Noch hat der Miniator hinzugesetzt: Johannes | et sic est finis | (Kirmiss), ein fröhlicher Ausruf, dass er mit der Verzierung sertig war (Juchei).

Die Typen dieses eben beschriebenen Werkes kommen auf's allergenaueste mit denen, womit die Statuta synodalia gedruckt sind, überein. Man erkennt in ihnen ganz die nämlichen. Es sind gothische Lettern, die so dick und unförmlich sind, wie jene oben beschriebenen. Ueberall finden die gleichen Züge in den Buchstaben und Abbreviaturen statt, die Seiten sind ohne Ueberschrist, ohne irgend eine Signatur, wie es bereits oben rücksichtlich der Synodal-Statuten bemerkt wurde. Nirgends sieht man Commata, Colons und Fragezeichen, sondern blos Punkte und Trennungs- und Abkürzungszeichen. Kurz in der eigentlichen Druckform und in den Typen und allem Uebrigen ist zwischen beiden Werken eine

Gleichheit und Aehnlichkeit, dass sie bei der genauesten Untersuchung schwerlich grösser gefunden werden kann. Nur das Papier macht einen Unterschied. Es ist besser, das heisst etwas weniger dick, glätter und weniger grau. Doch hat es das nämliche Papiermacherzeichen, welches indess nichts entscheidet. Eben dieses bessern Papiers wegen nimmt sich die Druckerschwärze etwas schwärzer aus und der Druck erscheint aus gleichem Grunde etwas reinlicher. Ausserdem sind die Anfangsbuchstaben vom Miniator gemalt; auch ist im Ganzen von demselben manche Sauberkeit angebracht; so sind z. B. die einzelnen Sätze durch rothe Striche und kleine Verzierungen von einander getrennt. Wahrscheinlich fällt dieser Druck erst nach den Statutis Synodalibus.

Noch erinnere ich mich ein Werk gesehen zu haben, welches wahrscheinlich aus der Presse des Elyas hervorgegangen ist. Es war in Folio und glich in allem den beiden erwähnten Schriften; auch war, wenn ich nicht ganz irre, in demselben Elyas der Succentor genannt. Vielleicht fügt es sich noch, über dasselbe eine vollständige Nachricht erthei-

len zu können.

Eine höchst interessante Erscheinung bleibt ès demnach, dass sich Breslau unter den Städten befand, in welchen sich die Beförderin alles Wissens und aller Kultur, die Buchdruckerkunst, zugleich mit zuerst ausbreitete und wirksam wurde, denn von dem Jahre 1462, bis zu welcher Zeit wohl nur allein in Mainz, als dem einzigen Orte der Europäischen Welt, Bücher gedruckt wurden, flog sie gleichsam in alle Theile der Erde, wo nur auf Bildung Anspruch gemacht wurde, und da war nach dem Jahre 1470 Schlesiens Breslau einer der Orte, wo sie zuerst festen Fuss fasste und ihre Wirksamkeit zeigte. Keine der nördlich gelegenen Städte, ausser vielleicht Krakau und Lübeck, hatten das Glück, so frühzeitig die wichtigste und heilsamste aller Erfindungen bei sich aufzunehmen.

### Zur Litteratur der Crinolinen oder Reifröcke.

Moden und Trachten, geistliche und weltliche, haben vom XVI. Jahrhunderte an ein reiches Feld für die Kunst und Litteratur geboten, sie haben ihre Abbildner und Beschreiber, ihre Sänger, Dichter und Prediger gefunden. Es genüge hier nur an des Jost Ammann künstliche Abbildungen, an des Franciscus Modius Beschreibung und Besingung derselben, an Spangenberg, an die "Hosenteufel" und sonstige Curiosa jener Zeit zu erinnern, die selbst in solchen Einzelheiten nur Zeugniss für die alte Wahrheit ablegt: Nil novi sub sole.

Um so mehr Interesse gewährt aber die Frage dem Litterator, wie die Zeit solche Erscheinungen aufgenommen, und welche Ansichten sie in ihren gleichzeitigen Schristen ausgesprochen?

Mit einer gewissen Genugthuung nimmt man auch hier wahr, dass sich immer die Zeit in ihrem Urtheile gleich blieb!

Eine solche Erscheinung ist in unseren Tagen die vielbesprochene Crinoline oder der Reifrock der Damenwelt, welcher wohl in den Ländern aller Zungen zum Gegenstand der Satyre und des Spottes ward, so dass bereits diese Tracht anfängt, eine eigene Litteratur zu bilden, wie denn in Frankreich erst vor wenigen Wochen eine Schrift erschien:

Histoire de la crinoline au temps passé, par Albert de La Fizelière, suivie de la satyre sur les cerceaux, paniers &c.; par le chevalier de Nisard, et de l'indignité et l'extravagance des paniers, par un predicateur. Paris. Imprimer. Pillet etc. 1859. 8°.

deren Inhalt schon der Titel kund giebt. Allein weuiger bekannt ist die Thatsache, dass vor länger denn 100 Jahren die Crinoline oder der Reifrock bei seinem ersten Erscheinen in Teutschland mit Spott aufgenommen wurde, und dass mehrere Schriften gegen dieselbe erschienen sein sollen, die aber so selten geworden sind, dass man ausser der durch alte Correspondenzen erweislichen Thatsache ihres Erscheinens nicht einmal mehr die Titel derselben seither ausfindig machen konnte, mit Ausnahme einer einzigen Schrift, oder vielmehr eines aus einem Bogen oder 4 Quartblättern bestehenden Spottgedichtes, welches mit teutschen Typen gedruckt den Titel führt:

Klage Uber den allzusehr eingeriffenen Mifsbrauch

Der

### Reiff-Röcke,

In einem

Schertz-Gedicht

entworffen;

Franckfurt, gedruckt bey David Jacob Cronau, Und in Commission, zu finden bey Joh. Christoph Kolb, Kupferstechern in Augspurg.

 $\texttt{de}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)podd}(\texttt{)p$ 

Ridendo dicere, (sic) verum quis vetat?

Die kleine Schrift dürste zugleich eine namentliche Satyre auf die Frei-, Handels- und Reichsstädte Frankfurt und Augsburg seyn, wo damals die neuen Moden am ersten, überbracht aus Frankreich und Italien, aufzukommen pflegten.

Diese litterarische Curiosität möge hier einen Wiederab-

druck finden!

### Holdseeliges Geschlecht,

Straff meine Kühnheit nicht. Wenn meine Feder sich mit einem Schertz-Gedicht, An deine Kleider-Pracht, ja bis an Reisf-Rock waget, Und dir von selbigem die rechte Wahrheit saget. Es ist itzt deine Tracht gewisslich recht verkehrt, Vor wurde nur von dir ein hoher Schmuck begehrt. Denn man auf deinen Kopff, denselben recht zu zieren, Gleich Babels hohen Thurn ehmahlen kunte spüren. Doch diese Mode geht dir itzo nicht mehr ein, Es muss dein Kopff-Zierath gantz klein und nidrig seyn Da bey dem Männer-Volck er offtmahls höher worden, Zumahlen wenn sie sind in einem solchen Orden, Der von Cornelio den schönen Namen hat. Jetzt ist das Frauen-Volck der hohen Thürne satt, Denn alles muß itzt platt auf ihren Häuptern liegen, Da setzt man Flügel dran, als wenn sie wolten sliegen. Bald hangen sie herab, bald sind sie ausgesteckt, Und alsdenn wird damit der gantze Kopf bedeckt. Da trägt man eine Tour gekrausst von fremden Haaren, Und schmücket seinen Kopff mit lauter falschen Waaren. Daher das Frauen-Volck durch folche neue Tracht Sich itzo, uns zum Trotz, Peruquenmässig macht. Doch aber können wir diss endlich noch vertragen, Wenn sie uns nur nicht auch die Hosen gar abjagen. Difs sey allhier genug vom Kopff-Zierath gemeldt, Der jetzt dem Frauen-Volck vor andern wohlgefällt.

So wie es offt geschicht, dass bey den krancken Leuten, Vor welche man die Cur recht pfleget zu bereiten, Der humor peccans sich an andre Oerter setzt, Und einen solchen Theil, der gantz gesund, verletzt; So hat der Ubersluss von denen Kopss-Zierathen, Womit das Frauen-Volck beschwert war und beladen, Sich in den Untertheil (wer hätt es wohl gedacht?) Von ihren zarten Leib verwegen hingemacht. Was ihnen an der Höh des Hauptes ist benommen, Dasselbe haben sie an Breite itzt bekommen.

Das Fundament wird weit, der Gipssel aber klein, Und alles muss dabey nicht nach der Bau-Kunst seyn. Was Nutzen hat man wohl von solchen weiten Röcken? Kan man was größeres als sonst damit bedecken?

Es wend das Frauen-Volck auf diese Frage ein,
Dass solche Röcke gut vor Sommer-Hitze seyn.
Allein wie kommt es dann, dass man noch nie gelesen,
Dass ihre Mütter auch von solcher Hitz gewesen,
Und sich durch solche Röck im Sommer abgekühlt?
Wie kommts, dass man itzt mehr als sonsen Hitze
fühlt?
Wie kommt es, dass man auch im Winter also gehet,

Wie kommt es, dass man auch im Winter also gehet,
Wann offt ein rauher Nord auf unsre Glieder wehet?
Warum legt man alsden den Reiff-Rock nicht von sich?
Doch nein, es kan nicht seyn, denn jetzt besinn ich mich,
Weswegen ich nur diss zu einer Nachricht melde:
Was vor die Hitze hilst, das hülst auch vor die Kälte.
So hat das Frauen-Volck bey der Invention
Der Reiff-Rock sonsten auch noch diesen Nutz davon,
Dass sich das Männer-Volck bey so gestalten Sachen

Dals lich das Männer-Volck bey fo gestalten Sachen So nahe, als wie sonst, nicht darf zu ihnen machen. Denn diese Aussenwerck von Leinwand und Fischbein, Die können jederzeit die Ehren-Hüter seyn,

Drum man sie angelegt auf etliche Distanzen,
Dess Frauen-Zimmers Ehr dadurch recht zu verschantzen.
Der tumme Pöhel, der aus allem gleich was macht,

Dacht, als man diese Tracht und Mode aufgebracht, Es werde selbige nichts guts prognosticiren,

Gleich den Cometen, so am Himmel sind zu spüren, Und deren lange Schweiff, die sich weit ausgestreckt,

Viel Influenzien, die bös sind, ausgeheckt. Mich schmertzt es, wenn ich mus unschuldige Jungsrauen In einem solchen Rock gantz aufgeschwollen schauen,

Gleich Weibern, welche, wie es offtermahls geschehn, Im 9ten Monat schon mit Zwilling schwanger gehn. Und dannoch sind gewis nunmehr bald da bald dorten Die Reiff-Röck aus einmahl so groß und weit geworden,

Dass auch so gar der Arm auf denenselben ruht.
Ach! aber ist dies nicht ein großer Uebermuth?
Wer wird das Frauen-Volck doch noch dahin vermögen,
Dass sie die Hühnlein-Körb von ihrem Leib ablegen?

Fährt man noch ferner fort mit dieser eitlen Tracht, So ist es Noth, dass man die Gassen weiter macht. Die etwas kleines hat als Jungser ausgesangen, Darf um den schwangern Leib nur einen Reiss-Rock hangen.

So wird man selbiger gewisslich nicht ansehn,
Dass ihr an ihrer Ehr etwas zu viel geschehn.
Ach! welcher wolte nicht der tollen Mode lachen,
Die auch den schönsten Leib gantz ungestalt kan machen?

Die Kirchen sind anitzt gewisslich viel zu klein, Wenn in denselbigen viel solche Röcke seyn, Die man dem Frauen-Volck nicht darff zusammenpressen; Die Banck; auf der vorhero bey 20 sind gesessen, Hat wegen folcher Röck gewisslich itzo kaum, Wie man gar wohl gespürt, vor 10 Personen Raum, Wenn diese Mode auch beym Männer-Volck einrisse, Und sich dasselbige gleichfalls dahin bestisse,

Das ihre Hosen, die anitzo eng und klein, Auch solten, wie die Röck der Frauen, weiter seyn, So würde sich ein Mann und seine Frau nicht schämen, Dergleichen lange Banck alleine einzunehmen.

Man klaget sonst auch noch bey dieser neuen Tracht, Dass man das Fischbein hat dadurch sehr rar gemacht, So dass dasselbige an allen End und Orten,

Wie jedermann wohl weiß, viel theurer ist geworden. Es ist das Mägde-Volck darüber voll Verdruß, Weil es das Fischbein itzt so theuer zahlen muß, Wenn es sich etwa will ein Mieder machen lassen; Da schwert und fluchet es und fänget an zu rasen.

Da heißts: der Hencker hohl doch unser Frauen-Pracht, Dieweil sie das Fischbein so theuer hat gemacht. Man hat vor kurtzer Zeit mir vor gewiß gesaget, Das sich das Mägde-Volck beym Richter hab beklaget, Und solchem dis Supplic von wegen dieser Tracht Durch Abgeordnete demüthig überbracht;

### Gestreng und Weiser Herr,

Nachdem man unsere Frauen In weiten Röcken kan von lauter Fischbein schauen. So haben sie dadurch (dem Himmel sey's geklagt!) Es leyder! dahin bracht, dass eine arme Magd, Wenn sie ein wenig will mit schönen Kleidern prahlen, Zu ihrem Mieder muß das Fischbein theuer zahlen, Da doch anitzt vor uns die Zeiten gar nicht gut, Weil man von seinem Lohn offt viel verliehren thut. Wie bald zerbricht ein Krug, ein Glass und auch ein Hafen, Da will dann unfre Frau uns gar entsetzlich straffen Und das Zerbrochene, dem Schaden zu entsliehen. Uns ohne alle Gnad von unserm Lohn abziehen. Da müssen wir dann viel davon im Stiche lassen. Sonst hört gewiss die Frau niemahlen auf zu rasen, Und da geschicht es offt, dass eine arme Magd, Die man ein gantzes Jahr gemartert und geplagt, Von dem verkürtzten Lohn, der ziemlich schlecht zu nennen, Sich auf den armen Leib kaum etwas schaffen können. Da es nun so mit uns gar übel ist bestellt, Und man uns von dem Lohn so viel zuruck behält, Wird der gestrenge Herr die Sache so verfügen, Dass wir zum wenigsten das Fischbein wolfeil kriegen. Und dieses wird alsdann auch gantz gewiß geschehn, Wenn unsere Frauen nicht in Fischbein Röcken gehn.

Dann diese eitle Tracht, die doch recht zu belachen, Kan solche Theuerung zu unserm Schaden machen.

Wann der gestrenge Herr uns dieser Bitt gewährt, Wird von dem armen Volck der Mägd nicht mehr begehrt. Den Ausspruch wolle man doch ja nicht lang verschieben, Denn dieses bitten wir die wir hier unterschrieben.

Sufanna Kuchenratz.
Urfel von Befenstiel.
Johanna Taugenichts.
Victore Thu nicht viel.
Sabina Murmelthier.
Christina Haltenschnabel.
Afra Buhlhauserin.
Rosina von der Gabel.

Was nun das Mägde-Volck hierdurch hat aufsgericht Dafs hat man noch zur Zeit mir überschrieben nicht. Der Ort, wo es geschehn, ist allzuweit entlegen, Doch ist der Bote schon anjetzo unterwegen.

Wofern ich Richter wär und folt den Ausspruch thun, Damit das Mägde-Volck mich endlich liesse ruhn, Wolt ich die Reisfröck zwar durchaus nicht gar verwehren, Doch liess ich selbige nur den, so sie gehören,

Und die von hohen Stand, reich oder vornehm find. Denn es ist gantz gewis, dass man jetzt viele find, Bey welchem kaum einmahl ein gantzes Hemd zu sehen, Und wollen dennoch auch in einem Reiss-Rock gehen.

Ja es ist, wie man weis, gewisslich manche Stadt, Wo anch die schlechtste Magd jetzt einen Reisfrock hat. Wenn viele sonsten schon zerrisne Lumpen tragen, So lassen sie sich doch den Hosfarths-Teusfel plagen.

Ach! dass sich jeder Stand nicht nach der Decke streckt, Und seinem maden Sack mit solchen Kleidern deckt, Die ihm verordnet sind und welche ihm gebühren! So aber läst man sich die Hossarth so versühren,

Dass der geringste Stand, ein armes schlechtes Blut, Es den die vornehm sind an Kleider-Pracht nach thut. Jedoch ich werde wohl die Welt nicht anders machen, Und darum lege ich bey so gestalten Sachen

Die Feder wieder hin voll Eyffer und Verdrufs, Und schreite, weil es Zeit, nunmehro zu dem Schlufs. So wird der Vorhang nun auf einmahl zugezogen. Der Leser lebe wohl! und bleibe mir gewogen.

### ENDE.

# SERAPEUM.



ſür

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

v o n

### Dr. Robert Naumann.

*№* 3.

Leipzig, den 15. Februar

1859

### Die altdeutschen Handschriften

der

k. k. öffentlichen und Universitätsbibliothek in Prag verzeichnet

von

### Johann Kelle.

Im Jahre 1851 liess Joseph A. Hanslik unterstützt von der Akademie der Wissenschaften in Wien eine Geschichte und Beschreibung der Prager Universitätsbibliothek erscheinen 1). Das Buch entstand, wie der Verfasser in der Vorrede sagt, "aus seinem inneren Bedürfnisse, für seinen eigenen Hausbedarf und Privatgenuss, was ihm wohl auch, ungeachtet er nach der Hand manchen Gedanken zurückgenommen, manchen Ausdruck geändert und namentlich aus der ursprünglich die möglichste Vollständigkeit anstrebenden Beschreibung fast ein Drittheil gestrichen hat, vielleicht nur gar zu leicht anzumerken sein wird." Die Beschreibung der Bibliothek, welche die zweite Abtheilung des Buches bildet (pag. 170—593), erstreckt sich nur auf Bücher, und erst am Ende finden sich einige Angaben und Bemerkungen über Handschriften,

<sup>1)</sup> Cf. Serapeum 1852. pag. 209.

IX. Jahrgang.

und zwar wird auf pag. 602—615 zuerst an einigen Beispielen gezeigt, "dass es an wichtigen, seltenen und schönen Schriften nicht fehlt," sodann wird zur Beschreibung der böhmischen Handschriften übergegangen, (pag. 615—631) und zuletzt (pag. 631—635) werden einige "sehr sehenswerthe Einzelheiten der in geringer Anzahl vorhandenen orientalischen Handschriften hervorgehoben."

Auf deutsche Handschriften hat Hanslik nirgends speciell Bezug genommen, nur bei Gelegenheit (pag. 613 fgd.) werden einige dem 17. und 18. Jahrhundert angehörige Handschriften, welche sich durch seltene Schrift u.s. w. auszeichnen, namhast gemacht, und mehr oder minder aussührlich beschrieben. Veber altdeutsche Handschriften findet sich aber gar keine Angabe, da sich unter denselben keine befindet, die sich durch hohes Alter oder seltene Schrift auszeichnet, welche Gesichtspunkte Hanslik bei seiner Auswahl allein leiteten. Auch anderweitig findet sich keine eingehende gedruckte Mittheilung über die deutschen Handschriften im Allgemeinen und die altdeutschen im Besonderen, und einheimische und fremde Gelehrte, welche sich entweder über den Bestand der deutschen Handschristen überhaupt unterrichten, oder sich von dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer speciellen Handschrift überzeugen und über den Inhalt einer einzelnen belehren wollten, waren und sind an den in der Bibliothek befindlichen deutschen Handschriftenkatalog gewiesen, welcher in alphabetischer Reihenfolge die einzelnen Codices vorträgt. Zu den verschiedensten Zeiten wurde daher auch dieser Katalog von Einheimischen und Fremden manchmal mit zu grossen Erwartungen von den handschriftlichen Schätzen der hiesigen Bibliothek durchforscht. Hoffmann hat diesen Katalog durchgesehen, und theilte später in den altdeutschen Blättern den Inhalt einiger der wichtigsten Handschriften mit. Im Jahre 1843 besuchte Pertz neben andern Bibliotheken Prags auch die Universitätsbibliothek, und notirte in dem Berichte über seine wissenschaftliche Reise aus dem deutschen Handschristenkataloge (Archiv Band IX. pag. 472): Chronik des Erzbisthums Salzburg (XVI. D. 26) und Chronik des Bisthums Würzburg (XVI. C. 23), beide geschrieben von einer Hand des 17. Jahrhunderts.

Um mich über die hiesigen deutschen Handschristen zu informiren, habe ich gleichfalls vor einiger Zeit den Katalog durchgesehen. Ich überzeugte mich hierbei aber bald, dass manche Angabe zu unbestimmt und allgemein gehalten ist, als dass sich der wahre Inhalt der Handschrist daraus bestimmen lasse, und dass die einzelnen in einem Codex enthaltenen Stücke nicht genau und vollständig verzeichnet sind. Manches ergab sich auch bei näherer Betrachtung sofort als

irrig zu erkennen.

In den Zeiten, in denen der Bibliotheksscriptor Z. die Wucht auf sich lud, alle lateinischen, böhmischen und dentschen Handschriften zu verzeichnen, war durch die Verhältnisse weder Eile geboten, noch hatte er mit jenen Schwierigkeiten zu kämpfen, welche sich denen entgegenstellen, die zum erstenmale Tausende von Handschriften zu sortiren und zu verzeichnen haben. Das war bereits geschehen. Auch hatte er zahlreiche und darunter gewiss gute Vorarbeiten. ja es darf dem Gedanken Raum gegeben werden, dass das Gute und Tüchtige in seinen Katalogen eben jenen Vorarbeiten entnommen ist. Dobrowsky hat sicher gewissenhaft und mit Sachkenntniss gearbeitet. Leider aber hat Z. diese Arbeiten so energisch benutzt, dass seit dieser einmaligen und ersten Benutzung nicht nur keine weitere Ausbeute aus Dobrowsky's Arbeiten zu erwarten, sondern von denselben gar nichts übrig geblieben ist. Sie sind spurlos verschwunden. Bei Z's. Arbeiten ist also Ungenauigkeit und Unvollständigkeit nicht etwa durch zwingende Verhältnisse hervorgerusen und daher wenigstens zu entschuldigen, sondern gleich den zahlreichen Fehlern dadurch entstanden, dass Z. weder den erforderlichen Fleiss und männliche Ausdauer, noch das zu solchen Arbeiten gleich unerlässliche Geschik und die ganz unentbehrlichen paläographischen und realen Kenntnisse besass.

Es ist schon unbequem und mit Nachtheilen verbunden. dass er die Handschriften nicht foliirte. Unangenehmer und tieser greisend ist schon, dass er das Alter der einzelnen Codices nicht bestimmte. Chronik von Würzburg s. a. kann eine Handschrift aus dem 10., aber ebenso gut auch aus dem Ende des 17. Jahrhunderts sein. Der Mangel dieser Angabe ist um so fühlbarer und irreleitender, als, wie angedeutet, auch der Inhalt der Codices selbst nur ganz allgemein und unbestimmt angegeben, kein Anfang u. s. w. mitgetheilt ist. Preces monalium, Arzneibuch s. a., die der Katalog aufführt, können dem 11. Jahrhundert angehören, und dann werthvoll, sie können am Ende des 16. Jahrhunderts geschrieben, und dann ohne Bedeutung sein. - Ein richtiges Urtheil über die einzelnen Handschriften aus dem Kataloge, ein Einblick in ihren Inhalt ist auf diese Weise jedenfalls immer erschwert, oft geradezu unmöglich gemacht.— Auch die einzelnen in einem Codex befindlichen Stücke sind nicht erschöpfend und vollständig angegeben; am genauesten noch da, wo die verschiedenen Stücke durch die Schrift u.s.w. sofort auffallen mussten. — Dazu kommt noch, dass theils Z. selbst, theils seine mittelbaren oder unmittelbaren Vorgänger, den Inhalt der Handschrift gar nicht erkannten, sich also neben den vagen Angaben auch ganz irrige und lächerliche finden. Ich erwähne nur ein Curiosum, aus dem zugleich zu ersehen, in welch unbestimmter Fassung der Inhalt in der Regel vorgetragen ist: Z. katalogisirte: Durich(?) Medicina practica in vier Theile eingetheilt s. a. 4°. vid. Unterricht. XVI. F. 2. 2. — und dort heisst es:

Unterricht in der Chirurgie s. a.

In eodem: 1. Tractatus de Fistula;

 Durich Medicina practica in vier Theile getheilt s. a. 4°.

Diesen in der Geschichte der Medicin aber bisher unbekannten Chirurgen entdeckte Zimmermann aus folgender (wörtlich angeführten) Stelle des mit schwarzer Tinte, gross, deutlich und ohne alle Abkürzung geschriebenen Codex:

"Hye begynn ich anzuheben das egenandt püech. Durich ainer nottüerstigen bechantnüs Wil ich ditz püechs ein ör-

nung setzen etc."

Ich konnte mich natürlich aus diesem Kataloge über den Inhalt und die Entstehungszeit der einzelnen Haadschriften nicht so eingehend, wie ich es wünschte, unterrichten, es entstanden mir gegründete Bedenken an der Richtigkeit mancher Angaben, und ich entschloss mich daher, zu meiner genauen Informirung, sämmtliche deutsche Handschriften ganz unabhängig vom Kataloge durchzuarbeiten und, um einen Ueberblick zu gewinnen, die altdeutschen sorgfältig und genau zu beschreiben. Die Freundlichkeit der Beamten, die meiner Arbeit, deren Nothwendigkeit sie einsahen, zu der sie aber selbst nicht kommen können, in der Hoffnung, dass sich noch eine wissenschaftliche Ausbeute ergäbe, stets mit Theilnahme folgten, machte es mir möglich, die einzelnen Handschristen, wie sie in den Repositorien stehen, der Reihe nach einzusehen, und je nachdem es mein Beruf erlaubte, mit Musse zu excerpiren.

Noch während der Bearbeitung aber wurde ich von mehreren Seiten angegangen, die ursprünglich nur für meine Zwecke unternommene Beschreibung zu veröffentlichen, es wünschenswerth sei, auch in weiteren Kreisen die hiesigen altdeutschen Handschristen in einer genauen und zuverlässigen Beschreibung kennen zu lernen, um hier auch wiederum einen Beitrag zu liefern zur übersichtlichen Kenntniss aller handschriftlichen Quellen, welche aus dem deutschen Alterthum noch erhalten sind. Ich glaubte diesem Wunsche um so bereitwilliger entsprechen zu dürfen, als sich, abgesehen von dem erwähnten Gesichtspunkte, vielleicht auch für Detailforschungen noch manches brauchbare Material in den hiesigen Handschristen findet, die Benutzung der Handschristen in loco aber durch diese Beschreibung jedenfalls erleichtert wird, und es überhaupt als wünschenswerth erscheinen muss, die Verzeichnung und Beschreibung der altdeutschen Handschristen zu einem gewissen Abschlusse zu bringen, um dadurch zu ersparen, dass ein späterer aus denselben Gründen wie ich. oder in der Hoffnung, noch irgend einen Fund zu machen, eine schon gemachte Arbeit wiederholt.

Leider besitzt die hiesige Bibliothek weder viele noch besonders wichtige, nie alte Handschriften. Der deutsche Handschristenkatalog weist wohl 265 Nummern auf; davon gehören jedoch 225 der neueren und neuesten Zeit an, weshalb ich sie hier als meinem Zweck fremd, übergehe, obgleich auch aus ihnen noch so manches Goldkörnlein für Specialforschungen gewonnen werden könnte. Es verbleiben nach der Fassung des Kataloges für die ältere Periode 40 Nummern, oder da im Kataloge 3 Bände mit Signatur G. 31. und wieder 3 Bände mit Signatur G. 33. bezeichnet sind, 44 Codices. Dazu kommen noch 3 Handschriften, welche bei den lateinischen Handschriften verzeichnet sind, da der Inhalt derselben zum grössten Theil in lateinischer Sprache geschrieben ist. Mit Ausnahme dieser drei zuletzt genannten Handschristen stehen alle deutschen Codices im Schranke XVI, dessen einzelne Fächer nach der in dieser Hinsicht durchgängigen Ordnung der Bibliothek von unten anfangend mit grossen lateinischen Buchstaben bezeichnet sind (sogenannte radius). In jedem Fache sind die einzelnen Bände mit fortlaufenden Nummern bezeichnet.

Jeder von diesen Bänden enthält mehrere Stücke, welche ich unten bei der Beschreibung genau unter Angabe ihres Raumes verzeichnet habe. Wenn man die kleineren, oft nur einige Blätter einnehmenden Stücke in den Sammelhandschriften als selbstständig auffasst, übersteigt die Anzahl der Stücke die Anzahl der Bände um mehr als das fünffache, jedenfalls aber ist Hanslik's gelegenheitliche Angabe (l. c. p. 594), dass sich in den 284(?) Bänden 325 Werke befinden, ungenau und viel zu niedrig.

Von den 47 zu beschreibenden Handschriften gehört eine dem 12., eine dem 14., alle übrigen aber dem 15., oder Anfang des 16. Jahrhunderts an.

Dreizehn davon haben eine Jahreszahl (früheste 1448; späteste 1551); sieben sind auf Pergament, eine halb auf Pergament, halb auf Papier, alle übrigen aber auf Papier geschrieben.

Dem Inhalte nach befinden sich darunter 3 (bisher gänz-

lich unbekannte) Rechtshandschriften,

5 behandeln medicinische oder naturwissenschaftliche Gegenstände, eine enthält ein Vocabular, alle anderen behandeln Materien, welche direkt oder indirekt zur Theologie gerechnet werden können.

In vieren befinden sich poetische Stücke neben prosaischen; die übrigen enthalten nur Prosa.

Ich gehe nun zur Beschreibung der einzelnen Hand-

schriften über, wobei ich mich an die Bibliotheksaufstellung halte und mit den Handschriften des untersten Faches beginne.

### (1.) XVI. A. 2. Folio. Papier. saec. XVI. (ao. 1514.)

Anfang mank (beginnt mit fol. CXIX), in den ersten vier Lagen sind in der Mitte Blätter ausgerissen, endet auf fol. CCCXIIII<sup>b</sup> mit:

Vnd also hat das puch ein endt, Got vns seinen segen send vnd wer das puch list ein teyl oder alles der pitt got fur ein arme vndanckbere sunderin die das puch geschriben hat. Das jr got genedig sey vnd ir geb ir die ewigen riwe, und sunderlich vergest des nit von dem sie es genomen hat. Das ist von meister Heinrichs predig, ein meister prediger orden, des predig es alles ist vnd pet dem selben ein pr. n. vnd der himel kunigin maria ein Ave maria. Amen.

Dyfs puch sein eytel predig . . . . . geschriben vnd vollendt mit der hilst gotes am obent des heiligen Erczengels sant Michaelis als man schreib nach xpi vnssers lieben herren

gepurt M V hundert vnd jn dem XIIII jar . . . . pit got fur die letzte schreiberin

Appolonia pollanderin . . . .

### (2.) XVI. C. 15. Folio. Papier. saec. XV.

Inc. Uff das ein yderman moge seyne buchir gerechtfertigen, so habe ich hynoch gesatzt das anhebin eines itzlichen artikels. Wie vnd wo der anhebit jn landtrecht lenrechte vn auch in wichilderechte. Man sal zu irsten wissen das der sachsenspigel hat drey buchir . . . . das wichbilde hat nüth eln buch . . . . das leenrecht hat auch nüth ein buch . . . . . itzlich artikel vn Cappitel hebit sich also an als hye noch folget gescriben. (Folgt Aufzählung der Anfangsworte der Capitel der drei Bücher des Landrechts (I. 71; II. 72; III. 91), des Lehenrechts (81 Cap.), des Weichbildes (135 Cap.) fol. 12b beginnt Einleitung mit:

Nu man gemeinliche in allen werktichen gerichten ..... fol. B\*..... daz ein itzlicher deste leichtiglicher vn bas vs den obgenanten sachsischen rechte entrichten vnd die ane große erbit in seyme gedangke brengen vnd die auch dorynne behalden moge so seint dese nochgeschribene alligata vud remissionis ordenlichen uff etzliche deutsche wort gesatzt vnd geschrebin nach gange des abc .... fol. 13bexpl. der Prolog:....

rechtsertige an iren artikeln vnd qwoten Anders seint im sulche remissiones gancz vnhilfsliche do habe sich ein yderman noch zu richten. Das Register beginnt fol. 15° mit: Abba bedeut în Ebreysch in grekisch in latinysch pater das heist vater ...... Apt der apt sal lihen vor enphoen ....

expl. fol. 336<sup>b</sup> mit: würde mit wunden ader gewunden czymmer mag man wol heymsuchunge beweysen, wich. ar. 8z.

Homeyer kennt von Bocksdorfs Repertorium acht hand-

schristliche Exemplare, cs.:

Homeyer, die deutschen Rechtsbücher des Mittelalters. Berlin 1856. pag. 59. No. 7. Zu diesen kömmt also diese

bisher unbekannte, achte.

fol. 340° steht eine Darstellung der Verwandtschaftsgrade und dann bis fol. 242° Bemerkungen hiezu, ähnliche Darstellungen der Verwandtschaftsgrade stehen auf fol. 344°—345° und nach fünf weissen Blättern folgt auf fol. 350°—363° Rubrice digestorum.

### (3.) XVI. D. 16. Folio. Theils Pergament, theils Papier. saec. XV—XVI.

fol. 12. Incipit prologus in vitam beati franncisci ...... So schreib ich sein leben . als ich von den han vernumen die in sahen vnd nu haimlich waren vnd sein heiligkaiten wol erkanten vnd nu fleissigklichen nach volgten den man wol pillichen gelauben schol. Wann sie wol an warheit vnd an togenten erkant waren. Das puech wil ich tailen (fol. 1b) in sechzehen stukch wil ich sagen von seiner wanung die weil er was in werltlichen leben. In dem andern von seiner bekerung vnd wie er die kirchen wider pawt. In dem dritten wie er den orden vand vnd wie die regel vom pabst wart gelassen. In dem vierden, wie der orden zu nam vnder im vnd die regel geuestent wart. In dem fünften von seinem herten leben und wie im die creatur trost erputen. In dem sechsten von seiner diemütigkait, vnd von seiner gehorsam. vnd wie im got nach seinem willen gewaltig was. In dem sibenten von seiner armut vnd wie im wunderlich sein prest erfüllet wart. In dem achten von seiner miltigkait vnd wie die creatur sein begert waren. In dem newnten von seiner prynnenden mynne vnd wie er der marter begeret. In dem zehenten von seinen andechtigen gepet. In dem ailsten von seiner verstandenhait der geschrifft und wie er kunfftige ding weste. In dem zwelsten von seinen nutzen predigen, und wie er gesundhait den creaturen gehalf. In dem drewzehnten von den heiligen fünf zaichen. In dem vierzehnten von seinem tod. In dem funfzehenden von seiner erhebung vnd wie er an das lebentig puch wart geschriben. In dem sechczehenten von den zaichen die er hat getan. — fol. 83a. Incipit: Das ist der brif der dem pabst wart gesant vber di legend der heiligen junkfrauen sant Claren. fol. 842. Hie hebt sich an

das leben der allerheiligsten iunkfrawen sand Claren zum er-

sten von der seligen gepurt.

fol. 1262 incipit: Daz ist der brief den der pahst alexander sant in die lant der cristenheit daran er lobt die heiligen iunksrauen sand claren vnde gepeutet aller cristenheit daz man sie meren hab vnd hochzeit wirdigleich begen sulle.

fol. 130b. Wir bitten auch dich fraw sand Clar

vor allem vbel vns bewar.
wenne vnser leib nu liget tod
so hilf der sele aus aller not.
vnd hilf vns himelifchew Clar
daz unser sel zu got denn var. Amen.

Hie hebt sich an daz leben der heiligen iunkfrawen sand

agnesen die sand claren naturleichew swester was.

fol. 171<sup>b</sup> Dise her nach geschriben suns zeichen sint geschehen do sant clar den noch ym leben was vnd sint bewert vnd sie hat gepredigt der selig vater iohannez capistron. fol. 173<sup>a</sup> daz sint sünf sermon oder predig von vnser heiligen muter sant clara als es gepredigt haben die veter sant frannsen ordens die man uns aus latein zu tewschz hat gemacht tisch zu lesen. fol. 185<sup>b</sup> hie heben sich an zwu sequentzen von vnser heiligen muter sant clara. die erst fol. 190<sup>b</sup> hie hebt sich an sant agnes von prog die vorred und ir leben die edel vnd heilig junckfraw des kunigs tohter von pehem des ordens der heiligen junkfrawen sant Claren. expl. 223<sup>b</sup>

### (4.) XVI. D. 18. Folio. Papier. saec. XVI. (ao. 1517).

Inc. Hye hebt sich an die ausszug humberti des hohen lerers der etwan ein gemeiner meister gewessen ist vber den ganczen prediger orden vber sant Augustinus regel die er geschriben hat den closter frawn mit etlicher eingetragener ler vnd. auweissung der lerer nach ordenung der materi zu merer verstentnus.

expl. fol. 170b Dyfs puch ift geschriben vnd volendt am abent des heiligen apostel vnd ewangelisten Mathei Als man zalt nach xpi gepurt vnssers lieben herren Tawsent sunst hun-

dert vnd jm 17 jar.

Pytt got fur die schreiberin swester Appalonia polanderin

mit einem Aue Maria.

(Cf. Humbertus de Romanis, expositio regulae S. Augustini in Bibl. PP. tom. XXV. pag. 567 sqq.)

### (5.) XVI. D. 28. Folio. Papier. ao. 1470. (cf. XVI. E. 16.)

fol. 1s. Hie hebt sich an das Register des Buchs vnd vonerst die epistel von der zeit des Jares Darnach von den

heiligen. — fol.  $3^a$ . Hie hebt sich an die zauel der Ewangelia vonerst von der zeit darnach von den heiligen. — fol.  $4^b$ . Von den heyligen di euuangelia. — fol.  $6^a$ . hie hebt an der Epistlar durch das gantz Jar vonerst der Sunntag yn dem Aduent . . . .

fol. 106a. hie hebent sich an die ewangelia durch das

gantz jar . . . .

fol. 176a. Hie hebent sich an die ewangelia von den heyligen durch das gantz Jar . . . . expl. fol. 194b.

### (6.) XVI. E. 9. Quart. Papier. -saec. XV.

fol. 1a inc. Hye hebt sich an das buch genant die magnet agdtsteyn (roth durchstrichen und beinahe unleserlich) vnfer frawen vnd czu dem ersten die vorred des selben.

fol. 2b. Das aber difs buch funderlich mog genent werden. Sol es geheysen werden der magnet oder der agdtsteyn (roth durchstrichen) vnser frawen wann als der magnet auss seyner naturlichen krafft czu jm czeucht das grob vnd hert metal das eysen . . . . also das tugentsam leben vnd sunderlich die gutikeyt vnd barmherczikeyt der allerseligsten junckfrawen marie . . . . Ich hab auch dis buch geteylt in vier teyl wan als wir mit eynem wagen der vier reder hat mogen gesurt werden an die begerten stat also so wir nach vermogen nachuolgen dem tugentsamen leben marie vnd vnser hosfnung gancz setzen czu irer barmherczikeyt vnd gutikeyt vnd sie eren nach vermogen.

fol. 35<sup>b</sup>. Nach dem ersten teyl diss buchs das do sagt von dem heyligen wandel der seligen junckfrawen marie vnd von irer heyligen schiedung volgt hie hernach der ander teyl des selben buchs, der do sagt wie die selig Junckfraw sey bey got eyn sursprecheryn der sunder vnd von irem gewalt

vnd irer barmherczigkeit vnd hat funff capitel.

fol. 48<sup>a</sup>... der drit teyl... wie die glaubigen menfehen lob vnd ere erbieten follen... warumb vnd mit wen und wenn wir sie daß en dem meysten thun sollen. (15 Capitel); der vierd teyl... von mangerley gutteten, die die.. junckfraw... beweyst hat. (263 Capitel). expl.: fol. 487b.

### (7.) XVI. E. 11. Quart. Papier. saec. XV. (ao. 1463).

fol. 1ª Incipit: Item Incipit vocabularius ex quo etc.—explicit fol. 213ª zolicus ca cum i. vitalis.

Et sic est finis prime w Feria quarta post galli finitum est in Spalt 1) (M)CCCCLXIII. Auf den drei letzten Blät-

<sup>1)</sup> Kleine Stadt im Bisthum Eichstädt zwischen Ansbach und Weis-

tern stehen Bemerkungen de arte predicandi; auf der letzten Seite: Confiteor deo patri omnipotenti etc. beides von jüngerer Hand.

Diese Handschrift ist gleichlautend mit dem im Jahre 1487 durch Johannes Prüss in Strassburg gedruckten sog.

Vocabularius ex quo. Panz. t. IV. p. 221.

### (8.) XVI. E. 14. Quart. Papier. saec. XV.

fol. 1a. inc.; In dem namen der höchsten vngetailten driualtigkeit gotes vaters gotes suns vnd gotes heyligen geist amen.

Hye hebt sich an ein trachtat von dem hochwürdigen sacrament gotz leichnams vnd wird genent die pluemen der sele. Die vorred. . . . . fol. 2a. Der trachtat ist genent die pluemen der sele auss das wenn als die pluemen lieblich ist zu sehen vnd sües ist ym gesmachen. Also xps der herr ist ein ware pluemen die gewachsen ist auss den rayn zarten acker des rayn kewschen leib marie der hymel künigin der lieblich zu sehen ist den saligen "menschen durch den glauben hye jn dem hochwirdigen sacrament vnd nach disem ellendt frölich an schawen sein götlichen amplick yn der ewigen glori . . . . tue kunt und zu wissen daz ich nichts aus meinem aygen synne yn dem tractat gesetzt hab sunder nach dem als ich in der geschrift der pewärten lerer der heyligen kristenhait hab gelesen — —

expl. fol. 132b. fol. 136a. incipit:

In der lieb des hymelischen prewtigan . . . hat sunder liebhaber

geistlicher ordnung ... die materi des püchleins aus der heyligen geschrifft zu same klaubt ... zu einer ler vnd vnderweisung seiner geistlichen präwt der klostersrawn vnd auch aller kloster lewt die nit latein verstenn vnd mag genannt werden ein spigel der klosterlewt. Wenn als der mensch yn dem spigel siecht wie er gestalt oder vngestalt sey also mag er jn dem püchlein sehen ab er geistlich oder vngeistlich sey in der warhait.

expl. 295\*: hie hat end das püchlein das do haift ein fpiegel der klösterlichen person. fol. 296—fol. 303 folgt In-

haltsverzeichniss.

### (9.) XVI. E. 15. Quart. Papier. saec. XV—XVI.

Czum dem lob vnd ere vnssers herren ihu xpi vnd vnssers aller heiligsten vaters francisci Sind hie nachbeschriben

senburg. Martiniere, Geograph. Lexikon. Leipz. 1748. Band 10. col. 1253.

etliche merchliche ding von dem seligen vatter francisco auch seiner pruder vnd etlicher jrer wunderbarn werk welche jn seiner legendt vntterwegen gelassen sind worden —

fol. 4ª inc.: hie nach folget der spigel der volkumenheit

der mynern pruder . . . . .

expl. fol. 318a.

### (10.) XVI. E. 16. Quart. Papier. saec. XVI. fcf. XVI. D. 28.]

Epistel und Evangelien auf die verschiedenen Tage des Kirchenjahrs (276 fol.).

(11.) XVI. E. 18. Quart. Papier. saec. XVI. (ao. 1546; 1551).
Zwei Predigten (eine aō 1546; die andere 1551) (fol. 45).

### (12.) XVI. E. 20. Quart. Papier. saec. XVI. (ao. 1535).

fol. 12. inc.: Regula sancte Clare ist ein cristenlich leben vnd das Ewm christi jn der warheit. — — Den crist vertrawten Closter junchfrawen des ordens sanct Claren jn Egra wunsh ich Augustin Aluelder gnad frid, bestendigkeit, seligkeit jn Christo jesu.

expl.; fol. 99c. Anno Christi 1535.

### (13.) XVI. E. 21. Quart. Papier. saec. XV.

Hyr beghint wo me en recht beghen schal. (Darunter von etwas späterer Hand: Speculum juris. Joannis Scheuecloth). Hic incipiunt excerpta jurium. (Beigeschrieben: Jo, Scheuecloth). Wenu dat en rychte wert van dren personen... (Homeyer, der Richtsteig Landrechts etc. Berlin 1857. cap. 1); 2. Wo me enen vorspraken kricht (ibid. c. 2); 3. Wo sik de vorsprake bewaren schal (ibid. c. 3); 4. Von des vorspraken lere (ibid. c. 4); 5. Van underschede der claghe (ibid. c. 5); 6. Van borgherliken claghen de komen ies van schult (ibid. c. 6); — folgen Capitel: 7—50, wie bei Homeyer l. c. Epilog sehlt, expl. sol. 57% et sic est finis hujus libri per dei gratiam. Der Text stimmt zu dem der Classe B, wo diese Handschrift nachzutragen ist; Capitel 20 A (Hom. l. c. pag. 161) fehlt.

### (14.) XVI. E. 32. Quart. Papier. saec. XVI.

Inc. Hie mit kurczen worten gib ich czu erkennen was hernach an dysem püchlein geschriben stet. Des ersten an

dem Anfanngk des puchs. Syecht man. das dy pawm gewynnent. Einen siechtumb. Der hayst der Chrews oder die nater. das ist eyn Erczney vnd ein salben zu allenn pawmen. etc. (Folgen Anleitungen wie man Bäume pelzt, Aeste schneidet, verschiedene Bäume, Blumen, Wein pflanzt, etc.) expl fol. 78.

### (15.) XVI. E. 33. Quart. Papier. saec. XV.

Inc. Hy hebt Sich an der Jorg von vnger der eins machtigen graffen syn gewesen ist vud der sich dem heyligen herren sand patricius geopfert hat vnd hat ein gestigen vnd gegangen als dann des heiligen Sand patricij Satzund vnd die ganczleich vnd volchomenleich verpracht hat. etc. (fol. 2b.) Hy hebt sich an der erst brieff des Jorgens warhastigleichen von wortten zu worten. (fol. 8a.) Hie get der Jorg zu Sand Jacob zu fuezzen mit einem chnecht mit wazzer vnd mit prot vmb sein Svnd. Nn chvmbt es zu der geschicht vnd zu der weyse vnd wie der offt genannt Jorge eines edeln manns syn vnd graffen eines machtigen herren von vngern Grifsaffan als das offenwar bewert ist mit mangem ritter vnd chnechte vnd mit andachtigen geystleichen lewten des felben landes zu ungern vnd der egenannt Jorge herren grísaffan syn ein Junglinch bey vier vnd zwaynczich iar alt vnd der ward gesaczt von dem chünig von vngern an das gemerken zu vngern gegen pullenlant vber manigers stat vnd purge vnd besunder vber ein stat die do haizt droga vnd leit auf dem mer neben der stat bari vnd harily vnd haizzet welisch Barletten — darnach zu einer zeit lag der egenannt Jorg in seinem pette vnd ward von got ermant vnd so gedacht er an sein grozze manigveltigen synden wie grewlich vnd wye schewschleich die wer wyder got vnd all hayligen und also erschrak er inwendig seinem herczen vnd foricht gotes zorn vnd sein ewyge verdampnuzze ydoch so het er ein zuversicht zu der parmherczichait vnsers herren ihu xpi vnd gelobt got daz er soliche dinch nymmer mer gesuchen noch begern wolde vnd in chainerlay weis mer begen -

vn het der egenannt Jorge vil vnd grozzew wunderwerch gehort von den weiczen (fol. 10<sup>b</sup>.) Sand patricii vnd er seczt ym für daz er zu der stat des hayligen sand patricij wolt chvmen daz ist an dem endt der welt vnd ist in schottenland — — und do er mit grozzen arbeit zu suezzen gegangen het franckehenreich vnd engellant durchgangen hat zu suessen do chom er in schottenlant vnd eylet sur sich geinde zu der chirchen des hayligen sand patricij — Folgt bis auf fol. 126<sup>b</sup>. die Darstellung wie Jorg aus Ungern auf seine Bitten hier endlich in die Höhle, welche den Eingang zum Fegeseuer bildet, gelassen wird, wie er in dasselbe gelangte

und was er in demselben alles erblickte, wie er vom Engel auch in's Paradies geführt wurde, was sich dort seinem staunenden Auge bot, und wie er endlich nach vierundzwanzig Siunden vom Engel wieder an die Höhle und zu den ihn erwartenden Priestern in der Kirche gelangte, alles, wie es nur etwas kürzer und im Einzelnen abweichend und ohne die auf fol. 1—8 stehenden einleitenden Capitel, welche sich eben auf diesen Georg von Ungarn beziehen, in der visio Oeni militis erzählt wird. Vid. Purgatorium sancti Patricii cap. IV sqq. apud Th. Messinghamii Florilegium insulae hiberniae. Farisiis 1624. pag. 99—107.

fol. 130° inc.: Hy ist zu mercken vnd zu wizzen das die Sybent tugend streyten vnd emziglichen vechten wyder die syben vntugend vnd das sint die syben todsvnd vnd die

streyten vnd vechten emczigleichen mit einander etc.

expl. fol. 156<sup>b</sup> fol. 158 incipit: An dem puche vindet man manig dinch dy an andern puchern verporgen sind. vnd lert uns dicz puchlein das gewint hohen sin. vnd ist genannt ein gemma. das spricht guldeine gyme vnd ist bezaichet dabey wy tewr das puch sey wann waz die geschrist hat bedecht. das hat Lucidarius als volrecht. Vnd wer dicz puch lesen wil. der gewint weistinus vil. daz er von den puchen nicht wirt erwert. wil er gedenchen waz in lucidarius leret. expl. sol. 192<sup>a</sup>.

### (16.) XVI. T. 1. Quart. Papier. saec. XV. (ao. 1473.)

Incipit fol. 12. In differ puch wil ich sagen etwas von dem leben der heiligen frawen sant birgitten etc. fol. 198b hye hebt sych an das leben der erwirdygen frawen Katherine der seligen brigitten tochter mit etlychen wunderzeychen katherina von sweden. fol. 251a. Von der Erhebung sant birgitta dye pulle des pabsies bonifacii des newnden. fol. 279<sup>a</sup> incipit: Merke Eben mit fleys dy nachgeschriben stucleyn. Sanctus Augustinus spricht wen da nicht bewegt zu ymkeit das leiden xpi den mag kein vordynst noch keyne tugent seligt machen. — sanctus Bernhardus spricht . . . . mercke czwelff nvz der betrachtung des leydens ihu (fol. 279b) von der tugent des sweygens (fol. 281b) mercke dye schaden von vil reden vnd claffend . . . von der tugend der gedult vnd des leydens in wyderwertikayt mercke eben zu ... item von funff mayster . . . (fol. 284a) von leiden ihu (fol 286b) von den sussen namen ihu (fol. 287b). — fol. 290a incipit, fol. 382 explicit: hie endet sich das puch das da heist das puch des lebens. Got sey gelobt.

geschriben am mitwoch for pfingsten Anno domini tausend vir hundert LXXIII jar pit got sur mich. fol. 293 steht: Difsen tractatum will ich machen nach der vnterweißung des gewißens mit slechten worten vmb der slechten menschen willen vnd will jn nemen vnd czihen auss den spruchen der lieben heiligen nach der weis einer czweyveldegen red. Dar jnnen die ynnig sel sol sragen durch die betrachtung der czucht der ewigen warheit vnd der jnwendig mensch sol antwurten durch die betrachtung auf das wir muge treten czu der vnaußsprechenlichen bescheulichkeit der innwendigen vbung. So wollen wir demutiglich pyegen vnsere knye vnfers herzen sur den tron der ewigen almechtikeit vnd vor dem stul der vngetaylten dryesaldikeit vnd schreyen an vnterlaß mit trennen vnd mit erseusszen auf das vns gott der vater durch seinen gebenedeiten sun geb yn dem heiligen geist.....

fol. 382b incipit: Register der matery der vnterscheidung. fol. 383b: Das sind die red der vnterscheidung die der vicarius von duringenn der prior von ersturt vnd Bruder eckhartt mit sulchen kindern hett die in disser red sragten vil dinges do sie hassen in collocationibus mit ainander. expl. 427b. Drei einzelne Stücke wie bei Pfeisser, Mystiker, Band 2.

pag. 543-578.

### (17.) XVI. F. 2. Quart. Papier. saec. XV. [cf. XVI. F. 3].

Anfang mank, fol. 8° expl.: Nu hab ich gelernet zu verkennen alle di wunden an ydem glid des leichnams. Nu wil ich dich lernen wie du all wunden hailen scholt vnd wil zu dem ersten an dem haupt anheben, wan das ist als ein kunig ob den anderen glidern. fol. 30°. Nu wil ich dich lernen von allen wunden die geschossen werden . . . fol. 36°. Nu wil ich dich lernen von allen pruchen der pain vnd der gelide . . . fol. 47. . . . von der verrenknus aller glider . . . fol. 55° ist das ein wunden nicht wol gehalt ist vnd begynnet zu sulen . . . fol. 60. Von manigen salben vnd puluern . . .

fol. 69 incipit: Fistula est vulnus seu ulcus (Tractatus de fistula). nach der Lage, welche mit fol. 81<sup>b</sup> schliesst, scheint eine Lage zu sehlen; dieselbe Hand verzeichnet verschiedene Recepte. (Aqua pro oculis, unguentum occulorum sol. 85<sup>a</sup>) expl.: fol. 86<sup>a</sup>. Von sol. 87<sup>b</sup> solgt ein alphabetisch geordnetes, lateinisches Verzeichniss von Medizinalpstanzen etc., deren jedem die deutsche Bedeutung beigefügt ist.

fol. 92ª Hye begünn ich anzuheben das egenandt püech durich ainer nottverfligen bechantnüs. Wil ich ditz püechs eiu örnüg setzen, das man dester leichter erchennen mug: was an disem puech geschriben stett. Oder an welicher stat man es vinden schol. Darumb tayl ich dytz puech in vier tayll. In dem ersten tayl vindt man manigerlay tugend vnd khraft. Manigerlay khreytter vnd gebüerz dy zu erczney ge-

hörendt . . . . . In dem andern tayl vindet man manigerlay ercznei von khrewtern vnd auch von andern dingen . . . . In dem dritten tayl vindet man manigerlay khräfit vnd tugent manigerlay edels gestain . . . . . In dem vierden tayl vindet man manigerlay materi von manigerlay handl, dy do auch durich khuerzbeyl geschriben sint vnd doch an jm selbs nit pöss sind. expl. 1886 (Ende mank.)

### (18.) XVI. F. 3. Quart. Papier. saec. XVI. [cf. XVI. F. 2.]

(Fortsetzung folgt.)

Ueber den Joachim Slüter zugeschriebenen niedersächsischen Katechismus.

Meiner Ausgabe des Slüterschen Gesangbuches (Schwerin, 1858) wurde eine katechetische Schrift in niedersächsischer Sprache beigegeben, welche 1525 bei Ludwig Dietz zu Rostock gedruckt ist und sich als eine freie Bearbeitung des sogenannten Katechismus der böhmischen Brüder erweist. Der Verfasser der kleinen vortrefflichen Schrift hat sich nicht genannt, und es lag wahrlich nahe, an Joachim Slüter zu denken, den auch andere Sachverständige, und besonders Johannes Geffcken in Hamburg, für den wahrscheinlichen Autor halten, ohne dass jedoch directe Beweise für diese Annahme beigebracht werden können. Man vergleiche Geficken's Aufsätze in dem erwähnten Gesangbuche, S. 62 fgd., in der deutschen Zeitschrift für christliche Wissenschaft, 1858, No. 32 und im Hamburger Correspondenten, 1858, No. 218.

In neuerer Zeit ist mir durch die Güte des Herrn Pastor Mönckeberg in Hamburg eine ältere Ausgabe jenes niederdeutschen Katechismus zu Händen gekommen, welche bis auf die ihr fehlenden Bibelstellen am Rande und einzelne Ausdrücke mit dem ein Jahr jüngeren Rostocker Drucke übereinstimmt. Der Titel und die Schlussschrift dieser einen Bogen in kl. 8°. einnehmenden Ausgabe lauten:

Ennn buchlenn | wie man die fin der lerenn schal | phn dem rechtenn Ge= | louen dorch enne wy= | se enner Frage und | Antwort under | wysende. | Mandeburgk

Auf der vorletzten Seite:

Gebruckt phn ber Löblichen vn | Christlichen Stadt Maydes burgt burch Hanß Anap | ben junger, Im M.D. | vnnd XXiiij.

Der Titel steht innerhalb einer saubern Holzschnittein-

fassung; die letzte Seite ist leer.

Durch das Vorhandensein einer solchen älteren Ausgabe ist aber keineswegs der Beweis geliefert, dass Slüter nicht der Verfasser des Buches sein kaun. Der Katechismus der böhmischen Brüder war schon im Jahre 1521 gedruckt, und kann es deshalb auch eine Rostocker Ausgabe der niedersächsischen Schrift geben, welche noch älter ist, als die beschriebene Magdeburger. Wurde doch auch die zweite Ausgabe von Slüter's Gesangbuch in Magdeburg gedruckt.

Und sollte es sich wirklich herausstellen, dass Slüter die in Rede stehende katechetische Schrift nicht verfertigt hat, so muss der neue Abdruck derselben schon deshalb willkommen bleiben, weil das Werkchen an und für sich ein so

vortreffliches ist.

Kadow bei Goldberg in Mecklenburg.

Wiechmann - Kadow.

### Berichtigung.

Ich bin jetzt im Stande den Titel der Ausgabe von 1501. vom Regimen Sanitatis (vgl. vor. Jahrg. S. 269.) genauer anzugeben. Derselbe lautet:

Regimen Sanitatis.

Dis ist das Regiment der gesuntheyt durch all monat monat des ganzen Jars wie man sich halten sol mit essen vä trincken pp.

Am Ende: Impressum Auguste per Johannem Froschauer

Anno Dnī. 1501. 10 Bl. 4. — Bei Panzer ungenau.

Zärich.

E. Weller.

Verlantwortlicher Redacteur: Dr. Robert Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

## SERAPEUM.



füi

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

### Dr. Robert Naumann.

Ni 4.

Leipzig, den 28. Februar

**1859**.

### Die altdeutschen Handschriften

der

k. k. öffentlichen und Universitätsbibliothek in Prag

TOB

### Johann Keile.

(Fortsetzung.)

(19.) XVI. F. 5. Papier. Quart. saec. XIV-XV.

Inc. I. Got gebe siner zele rat der dis buch geticht hat Ecke von Rippchow sin bote sy vnse vrouwe . . . . beyde zu gnade vnd zu fromen; II. Ersten von der werlde begynne horit vnd vornemet; III. Von keyser Julio; IV. Von dem konige Karle; V. Von koning Otte dem Großen; VI. . . . . herzog Gotsried . . . . VII. . . . . keyser Henrich . . . .; VIII. Von der eygenschast. (Folgen bis auf fol. 25° Artikel IX—XL des sächsischen Weichbildrechtes, welche dem Inhalte. nicht aber der Ueberschrift und der Anordnung nach zusammenstimmen mit dem Texte, welchen Daniels und Gruben, das sächsische Weichbildrecht (Berlin 1857) haben drucken lassen. Was in dem genannten Drucke in Einem Artiket steht, ist XX. Jahrgang.

hier oft auf zwei oder mehr vertheilt und umgekehrt. Manches ist ausführlicher, und im Einzelnen von dem gedruck-

ten Texte abweichend.

Artikel XLI. Von mannes erbe stimmt zu dem Texte des Weichbildes, welcher sich in einer Handschrift der Berliner Bibliothek vom Jahre 1369 findet. (Daniels, das Weichbildrecht nach einer Handschrift der Bibliothek in Berlin von 1369. Berlin 1853) Art. 25. §. 1. 2. Artikel XLII—L, LII, LIII, LV, LVII—LXIV, LXVII—LXXI stimmen unter den oben angegebenen Modificationen zu dem von Daniels und Gruben edirten Texte. Artikel LI, LIV, LXV schliessen sich dem Texte von 1369 an, Artikel XLIII, LVI, LXVI (Ab ein erbe nicht bruder noch swester hat; Ab ein man eyn wetewe nympt; von der orhabe) aber finden sich in keinem der

gangbaren Texte wieder.

fol. 32° inc. Liber secundus (steht oben am Rande) mit 55 Artikeln. expl. fol. 55°. Hiervon stimmen I, III, V—IX, XI—XV, zum Weichbildrecht in der von Daniels und Gruben edirten Form, Artikel IV, X, XVI stimmen zu dem Texte von 1369 — beidemal unter den angegebenen Modatitäten — Artikel II, XVII—XXXIII enthalten unter selbständigen Capitelüberschriften und bei selbständiger Auswahl und Anordnung Bestimmungen aus verschiedenen Büchern und Artikeln des sächsischen Landrechtes, Artikel XXXIV—XXXVIII, XI—LIV enthalten die Satzungen 1—5, 6—Schluss der erneuerten Reichssatzung Kaiser Alberti I den Landfriden und anderes betreffend (Lünig Reichsarchiv pars gen. contin. I. pag. 190), Artikel XXXIX enthält eine Verordnung aus der reformatio politica de anno 1236 Kaiser Friederich II, (Lünig l. c. pag. 154. cap. 9. §. 2). Den Schluss dieses Buches Artikel LV bildet: Von der herren geburt. (Sächs. Landrecht ed. Homeyer pag. 24—26).

fol. 56° inc. Liber tertius (oben am Rande) mit 55 Artikeln, welche ihren Inhalt durchaus dem ersten Buche des sächsischen Landrechtes entlehnt haben, aber selbständig angeordnet sind. Oft ist aus einem oder einigen Paragraphen eines Artikels des sächsischen Landrechtes bei einer eigenen Ueberschrift ein Artikel gebildet, oft sind mehrere Artikel oder einzelne Paragraphen mit mehreren Artikeln des Landrechts in Einen Artikel zusammengefasst. So entspricht z. B. Artikel Lunter der Aufschrift: Vmme allirhande clage vnd vngerichte daz man clagit dem Sachsenspiegel Landrecht Buch I (bei Homeyer): Artikel. 59. §. 1. 2; A. 60. §. 1. 2; A. 61. §. 2—5; A. 62. §. 1—5); Artikel XV. unter der Aufschrift: Ab ein man gut dem andern yn syne were lesset entspricht dem Sachsensp. Landr. Buch I

(bei Homeyer) Artikel 9. S. 5. 6.

fol. 81a inc. Liber quartus (oben am Rande) das 72

Capitel enthält, die unter den beim dritten Buche angegebenen Modalitäten ihren Inhalt aus dem sächsischen Lehenrechte entnommen haben. Artikel LXVII unter der Aufschrift: Von bint leen entspricht z. B. dem Sächs. Lehenrechte (bei Homeyer) Artikel 72. §. 6; Artikel XLI unter der Aufschrift: Von der gewere czu entscheidene entspricht dem sächs, Lehenrechte Art. 41. S. 1; A. 42. S. 1. 2. expl. fol. 1042 folgen fünf weisse Blätter; auf einem sechsten halb ausgerissenen steht: Wyr pczemko von gotis gnaden Herczog vnd herre czu Troppaw prestet deus. 1)

## (20.) XVI. F. 7. Quart, Papier. saec. XVI.

Legende der h. Katharina. expl. fol. 100a. Hy endet sich das leben der heyligen Katherina von sems eyn swester von der busse sancti dominici vor deutzscht etwas bosslich durch mich Bruder Marcus von weyda prediger ordens des closters leyptczigk ewer gnaden gancz williger vnd demutiger Capellan etc.

Beigebunden :

fol. 101a incipit: hie hebet sich an die vorrede in dem psalter der heyligen driualtigkeit vnd der juncksraw maria. expl.: 126a. (saec. XVI).

(21.) XVI. F. 8. Quart. Papier. saec. XV. (ac. 1448).

fol. 1a. inc.: Incipit liber super cantica canticorum, – — So wil ich von der heiligen geschrifft yn tevczsch machen der mynne puch — — ich will mit großer geschrifft schreiben dy wort des puch vnd mit cleiner geschrifft dy glofs

expl. fol. 65a. hye ift dass puch der libe auss gelesen vnd geschriben — — Anno domini MCCCCXLVIII et est fini-

tus proxima quinta feria ante dominicam palmarum.

fol. 65b. inc.: Hy Hebt sich an dy gancze aufslegung der libe gotes vnd hebt sich also an. Daz man dester pass erkenne was fruchtlicher lere leuctet auss den pilden vnd auss den worten der liphabenden sele, also do geschriben stet yn dem puch der libe — —

expl.: fol. 99b. Ibidem inc.: Hy hebt sich an dass puch des kamphkriges der vernunfft und der gewißen von der

entphating des heiligen sacraments gotes leichnams.

expl.: fol. 160b.: — hat gemacht czu latein der wir-

<sup>1)</sup> In dem nächsten Hefte der Zeitschrift für deutsches Recht und deutsche Rechtswissenschaft hrsgeg. von Beseler, Reyscher und Stobbe (Band 19. 1. Heft. pag. 140 sqq.) spreche ich ausführlich über diese bisher unbekannte Rechtshandschrift und ihren Inhalt.

dig lerer der heiligen geschrift Meyster matheus von krokkaw etc. Nach sieben weissen Blättern inc. auf fol. 16% : Dise hernach geschriben materie ist ain gaistliche ausslegung wie es den von Israhel ging in Egipto vnd auch jn der wüst vnd wie sie in das gelobt lant komen. Amen. expl. fol. 233b.

fol. 235b. inc.: Das isst der psalmen von erst den dauit

pett vmb die sünder etc.

fol. 283. inc: Dicz püchel ist von gmüetlicher vbüng. expl.: fol. 341b.

#### (22.) XVI. G. 18. Octav. Papier. saec. XVI.

Incipit: Die betrubnis maria magdalene. Ich mane dich du edle sancte maria magdalena des betrubnissen das dw yn deynem hertzem hattest do du sahest das sich die augen besloßenn von bitterkeyt des todes die dich so barmherziglichenn an gesehen so bitt ich dich das du mir erwirbest das er mich mit seynen barmherzigenn augen ansehe jn meynem betrubnis vnde an meynem letzten ende. amem. Folgen verschiedene Gebete bis zum Schluss. Gegen das Ende heisst es unter Anderem: O du gutiger herre Jesu xpe worer got und mensche Ich danke dir aus ganzem meynem herzen vnd aus allen meynen krefsten das du jn deynem leiden hast pitterlich geweynt zwey vnd sechzigk tausend vnd zwey hundert threne jn deynem leiden vnd jn dem olgartten vor engsten plut geswitzet syben vnd newzigktausent drey hundertt vnd funfit troppen. etc.

## (23.) XVI, G. 19. Octav. Papier. saec. XV.

(Anfang mank.) fol. 1a incipit: ist. Und zue dem andern mal so schol er all stund vnd all zeit sten in ainer staten huet sein selbs vnd seiner gedankch vnd seiner wort und seiner werch und seiner funf synn etc. (Gebete, Betrachtungen.) fol. 44a incipit: Das ist sand Bernhartz betrachtung vnd allez daz gotes suu hat vmb den menschen erliten.—fol. 100a Von unser lieben frawn.

expl. fol. 130a.

Nach neun weissen Blättern auf fol. 1402.

Incipit: Das ist sand allex leben. explicit auf fol.172b mit den Worten:

hie hat das puech ein end Got vns sein genad send. Amen.

v. Alexius ed. Massmann. 1843. pag. 1, 2; 45 fgg.

fol. 176<sup>a.</sup> (nach drei weissen Blättern) incipit: Daz ist - and christossen leben. Inc.: Swer schreyben wolt besunder alle die gotes wunder die er durch sein hant getat ye begieng vnd noch begat der muest vil pyrmeid han.

expl. auf fol. 234b.

Da laz genad zw mir fliezzen Daz sy die sel mein besliezzen So daz der gaist an mir gesig Dein guet herre darczu wig Und siech von deiner weishait chur Der parmunge wag für Das der tungt an mir samen Pring, des helf mir christ sprecht Amen.

v. Altdeutsche Blätter. II. 94. Nach fünf weissen Blättern

incipit fol. 240.

das sint die fünff not vnser frawn.

Maria muter raine maid Seid du uns zu trost pist beraitt; eapl. auf fol. 246a.

> Got sprach vil liebe måter maria Du scholt vngemuete lan Vnd neigt vil czachtichleichen des Das sach sand Johannes Des schraib er wann er do was Als mir es ein chlüger maister las. Amen.

Ibidem inc.: das sint die siben fraud voser frawo.

Maria chunigin ich dich gräzz.

Mit dem engelischen wort so süzz.

expl. fol. 250° v. Altdeutsche Blätter II. pag. 88. Nach fünf leeren Blättern auf fol. 256a incipit:

(N)u schult wir beginnen von got furpringen und von allen seinen heiligen die daz himlisch lon jn selben habent genommen die von der werlt entrunnen, daz si got wurden diensthaft die sint heut vil chraft dar in seinem richte da mag in wol gelichte.

(D)ar in was die gute sand margarethe die was ein heydenisch weib vil gut was ir leib ander all ir chuntschaft die der hayden was. Dan was si geporn czu dem gotes dienst

erchorn Margaretha waz si genant.

fol. 257.

es hat sich manig man bedacht czu got ein vil michel lob pracht das si damit verdienent des wirt in wol gelonet. Alfo tet der güt Teothimus Das pach sagt uns alsus

Der die marter ansach (N)u vil ich nw beginnen vil werleichen singen von einer vil heiligen magde etc.

explicit fol: 278b.

fol. 279 incipit eine Katharinalegende exp.: 281b fol. 282a—289b stehen Betrachtungen, Gebete in Prosa. Nach 6 leeren Blättern inc.: fol. 196a. Es was ain ritter genant placidus der het ein schon weib vnd zwey sun. Nu chom das das er aus rail jagen do sach er von verren einen hierrssen etc.

#### (24.) XVI. G. 20. Octav. Papier. saec. XVI. (ao. 1510).

Inc.: In dem heiligen tag conceptionis immacullate virginis maria wen man singt die mei's so betraht wie all engel vnd heiligen im hymel mit so frolichen stymen singen. Gaudeamus. Folgen Gebete für Marienfeste bis fol. 162<sup>b</sup>.

fol. 163<sup>a</sup> incipit: An dem heiligen tag der hohen kurfursten des himelischen kunigs s. Petter vnd s. paulus pitt
sant Andreas sant peters pruder das er officiator sey vnd
die mess sing s. jacobum vnd johannem pitt sye das sy Cantores sind s. lucas sant paulus junger pitt das er Epistler sey
s. Marcus s. petters junger pitt das er evangelier sey etc.
Messgebet zu Ehren der Apostelfürsten. explicit fol.

Messgebet zu Ehren der Apostelfürsten. explicit fol. 177<sup>a.</sup> fol. 182<sup>a.</sup> incipit: Das fest der hochgelobten hymelfürstin der allerheilligsten püfserin — Maria Magdalena sollen wir mit andaht begen. Wenn man anhebt das ampt der

heilligen mess etc.

expl.: fol. 197<sup>b</sup> fol. 198<sup>a</sup> incipit: An dem tag vnser heiligen mutter Clarn so man den jntroit singt so lass dich beduncken wie alle lieb heilligin die von jrm her jczund zu himel syndt mit großen frewden singen etc. expl. fol. 205<sup>b</sup> fol. 206<sup>a</sup> incipit: An dem aller heilligen engel tag so gepetteln von den IX koren der engel von einem ytlichen kor drey stucklein. expl.: 239<sup>b</sup> fol. 240<sup>a</sup> incipit: In aller lieben heiligen tag zu der mess loss dich beduncken etc. expl. 282<sup>b</sup> fol. 283<sup>a</sup> An dem tag vnsers aller heiligsten vater s. francissen loss dich beduncken. etc. expl. fol. 308<sup>a</sup> Diss puchlein ist geschriben vnd vollendet am obt der heiligen aposteln Symon et juda als man zalt M suns hündert vnd X<sub>1</sub> jar.

## (25). XVI. G. 21. Octav. Papier. saec. XVI. (ao. 1510).

Inc. In dem ersten suntag jm advent sing den jntroitum zum ersten mal jn der gedechtnuss der zukunst vnsers erlossers jn disse werlt der der heiligen propheten so vil M jar begert haben mit den sing jn senlicher herczlicher begyrde.

— (Folgen Messgebete.) expl.: Difs puchlein ist geschriben vnd volleudt am abent Dionisij des heilligen pischoffs vnnd martrers Als man zalt nach xpi gepurt tausend V hundert vnd zehen jar.

#### (26.) XVI. G. 22. Octav. Papier. saec. XV.

Inc.: Abissus abyssum invocat. etc. Also spricht der prophet in dem psalter. Das abgrunt ruffet dem abgrunt. Ein abgrunt ift ein gryndlos ding das nymant ergrunden kan — ein abgrunt ruffet dem andern vnd eins hilft dem andern vnd daz erscheinet in dreier hand abgrunt. Es ist ein abgrunt menschlicher possheit der unbekantnus seiner snodigkeit vndugent sunt vnd possheit. in dis abgrunt kunt sehen dem würd pald das lachen geligen vnd ruffen auß der dieffe des abgrundes mit David: — expl. fol. 552 — fol. 60 inc.: In dem namen gotes amen hie ist geschriben der nescht kurtzt weg vnd behendest auf das hochst zu wurcken da durch der mensch in im selbs genidert wirt vnd in got erhocht. - fol. 87a. inc. Von einem gaistlichem Closter. — fol. 90a. Dis ist ein kurcze vnderweisung vnd ein lere wie der mensch sein leben schicken vnd richten sol das er wol leb vnd sicher sterb. expl. fol. 94a.

## (27.) XVI. G. 23. Octav. Pergament. saec. XV.

Incipit. Dis buch tichte ein meister. der hiez bartholomeus vnd nam is czu crichen vs einem buche daz ist genant practica vnd ist in dutschen geticht mit den selbin worten alz meister bartolomeus an sin buch czu latine hat gesatzt. Wer den namen dis buches wil wissen, der sal in alsus erkennen. (Von späterer Hand zwischen die Zeilen geschrieben.) Introductiones vel experimenta magistri Bartholomei in practicam ypocratis Galieni et constantii graecorum medicorum. expl. fol. 4º fol. 5º incipit: Arzneimittellehre (von Arthemisia, abrotanum etc.). explicit: fol. 28b.

## (28.) XVI. G. 24. Quart. Papier. saec. XV.

Inc. Dis poch ist genant der meister vnd ist gar ein nuz puch allen den die do gern walten lernen der natur absterben. vnd ihn nochvolgen in plosser ledigkeit ausst das nescht do man hie in zeit zu mag kumen und sagt wie einem großer meister der heiligen geschrift geschach. — expl. fol. 98. Wer dises puchlein vint der geb es durch got wider swester angnes keisserin oder swester ursala wickersteterin der es auch peider ist. inc. f. 101. Ein schone predig von der heiligen

hochgelobten wirdigen junckfrawen sant urfula — — 127ª Dife vorgeschriben predig hat vns swester Margaretha gryntherin aptilin sant clar ordens von nyrnberg geschickt — fol. 132 inc.: Unfer herr thu xps der vnser leben ist vnd vns gegeben ist dar vmb daz er vns lert reht leben spricht von feinem scheflein sy gin ein und gin aus und finden falle weid vnd ist gesprochen von allen gotlebenden menschen die den herren allezeit haben czu einem gegenwurf fur jrn grant vnd fur ir czufluht — -- expl. 2081; fol. 1104 inc.: Hie vohet an das tütsche pater noster etc. (mit Auslegung). expl. 251a-265a stehen Betrachtungen expl.: - - nement difser wort war ich han sie alle gestudiert aus dem puch meynes gepresten euch zu einer manung vnd nit zu einer lere wanne jch bedarff zum grunde das ich von uch vnd von allen menlohen gelertt werdt der jmer werd ewig freid sei mit vns jn zitt vnd jn ewigkeitt vnd pitte got vir mich vnd on des schribers vergelsen. fol. 268n. Alhie hebt sich an ein geistlicher pawmgarten in dem sich der mensch oft erlusten sol den zu betrachten vnd lesen vnd dem nach sein leben stellen so wirt er an czweisel gotsurhtig vnd hut sich vor den sunden vnd helt der werlt frewd fur niht vn für ein trigeriu vnd wirt darnach sicher des ewigen lebens pey got. fol. 329 inc. Daz ist ein geistlicher mei von den siben varben. expl. 3494 inc. 349b. Hie hebt sich an ein geistlich materi von dem zarten petlein ihv xpi wie man im geistlich petan schol in andaht des herozen mit inigkeit. expl. f. 412b (Ende mank.)

(29.) XVI. G. 25. Octav. Papier. saec. XV.

fol. 1a - 2a: Registrum der matery der vnterschaydung. fol. 2b.

Das sint dy rede der vnterschaydung dy (steht am Rande) der vicarius von durringen der prior von Erffurt vnd bryder eckhart mit sulchen kinden het dy in dieser rede fragten vnd vil dinges do sy sassen in collacoibus mit einander.

fol. 2b-74n die einzelnen Stücke, wie bei Pfeiffer,

Mystiker. Band II. pag. 543-578.

fol, 75× 112b.

Das puch von den spruchen der lerer etc. Wer recht gaystlich wolle werden vnd schire zu der liebe vnd vollkv-menheit der tugenden gere zukomen der halde diesen orden vnd vbe sich an disen sachen. Das erste was er thu das er des begynne in dem nomen ihu xpi vnd mit andacht des herzen spreche an dem angenge in nomine domine etc.

fol. 113a-132a. vor der emphachüg des sacramentes.

fol. 128b. Nach der entpfahahung des Sacramentes.

Nach vier leeren Blättern auf fol. 137a.

Das erst puch von den euseren menschen etc. (Ueber-

setzung des Buches de imitatione Christi).

Inc.: Sancta Maria hilff mir arme sunder in diffem wercke an zu hebin vnd zu volnbrengen. durch dy liebe dy ich zu dir vnd dynem kinde trage Der herre spricht wer mir nachvolget der wandert nicht in dem finsterniss sundern er wirt haben das licht des lebins.

fol. 177\* endet das 23. Capitel. (Cap. 24. 25. fehlen.) fol. 177b. Uns hat setus Jerominus an eyner stat beschreben alsus ich esse ich tringk ich sitze adder stee ich slafe adder wache adder was ich sust thu so duncket mich als das dy stymme durch dy orn schelle mit grymme steet uff ir toten ir sullet geben dem richtere antworte vmbe dit lebin. fol. 196\*: explicit liber Jeromini.

fol. 196b. incipit:

Das ander puch von den inneren menschen. der Herre spricht. das rich gotis ist in euch. — explicit: fol. 22 tb.

fol. 225. Incipit: Das dritt puch der ewigen weisheit. (Capitelüberschriften fehlen); explicit: fol. 343. wo incipit: Von dem sacrament das fierde puch. etc. explicit fol. 385. mit den Worten:

Also ist nu disser vier bucher uz dem latin zu duzsch gemacht eyn ende. Des sy gote gelobet nu vnd alle wege vnd vmer vnd ewiclich. Amen.

## (30.) XVI. G. 26. Octav. Papier. saec. XV.

Inc. Dye syben plut vergiefung ihu xpi — fol. 1b. Dye VII freud maria. fol. 3a.; Prologus hymelftrafsein auzzug — expl. fol. 40b. inc. hie nach volget ein vnterweifung wie du dich solt schicken so du Communicirn wilt etc. — hir nach volgen V stucklein nach der entpsahung des heiligen Sacramentes — expl. fol. 100b.

## (31.) XVI. G. 27. Octav. Papier. saec. XV-XVI.

Inc. Jhesu cristi mynnereychen funf wunden zu lob vnd ere noch dem buch der keuscheyt junckfrawlicher Raynnickeyt habe ich zu dir zu Schreiben das buch des gehorsams noch dem Seligen leben ihu xpi vnd der seligen elizabeth vnd irs maisters Cunradus vnd sunstiet weis tail ich dis buchlein das hernach geschreiben wirt vnd in dem ersten wirt kunt wie sich ein reines kint bereitten schol das es werd wirdig gehorsam zw sein das ander wen es sich wol bereyt hot was er nu scholle ime siresetzen vnd sirenemen willen zw haben das dritte wen und wie der gestalt vnd bewart schol sein dem es sein gehorsam wil leysten Das vierd wie vnd welcher weise es schol leisten sein gehorsam zu halten stete. Das

funfit vmb wie vnd was ewigs lons willen es sich wil frolichen geben in gantzen woren steten kewschen gehorsam ihu xpi gesponss die sich stet vnd trewlichen in gantzen gehorsam wil geben die schal sich mit funfit tugent darozu bereiten . . . .

(Betrachtungen, Ermahnungen bis zum Schlusse.) expl. fol. 155<sup>b.</sup>

### (32.) XVI. G. 28. Octav. Pergament. saec. XV.

Inc. Es segen mich hewt der vater vnd der sun vnd der heylig geyst das heylig chrewz vnfers . . . . herrn behuett

vnd . . . . ivch vor de ewigen . . . .

fol.: 50° Dise nach geschriben drew gepet ein erwirdiger heyliger man gemachet hat der hat gehalsen petrus damiam der was eczwann ain Cardinal vnd ward ain guter Ainsidel auf dy red, das er dester paz got mochte gedyenen vnd es sind gar jnnige nucze gepet. Der si mit vleis vnd mit andacht vberlist vnd das erst get an den vater vnd die hat pischoff Johann von olomuncz des Romischen kayser kanczler zu dewtsch gemacht. Das erst ist zu dem vater. (Folgen Gebete etc.)

expl.: fol. 129b.

## (33.) XVI. G. 29. Octav. Papier. saec. XVI.

Inc. fol. 28. : Von den X werckhen die got am genamsten sind von dem menschen. (Folgen Gebete, mitunter in lateinischer Sprache, zu verschiedenen Heiligen soratio de sancto iohanne, oratio de sancto Joseph, de sancta Martha etc.] und bei verschiedenen Gelegenheiten soratio pro defunctis, oratio pro peccatis etc.]).

## (34.) XVI. G. 30. Octav. Papier. saec. XV-XVI.

Inc. In dem ersten suntag jm Aduent sing den introitum zum ersten mal in der gedechtnis der zukunst vnsers erlossers jn dise werlt der die heiligen propheten so vil M jar begert haben mit den sing in senlicher herzlicher begirde.

expl.: pitt auch die mylten muter das sie dir daz allerheiligst hentlein jre allerliebsten kindleins auf das hawt deiner sel wol legen vnd dich so wol damit gesegen das du sicherlich mugst faren aus dissen jamertal jn daz begirlich vaterlant. Einen anderen weg den du her kumen pist. Quod nobis concedat filius virginis qui uiuit et regnat jn sola solor. Amen. (35.) XVI. G. 30. Papier. Octav. saec. XV.

Enthält eine Abschrift der vorstehenden Handschrift.

(36.) XVI. G. 30. Papier. Octav. saec. XV-XVI.

Inc. In dem heiligen oftertag sing den introitus zu dem ersten mal jn der meynung als die clarificirt menscheit vnsers erlosers ihu xpi jn dem ersten augenplick als er gewaltiglich erstanden ist vnd die sursten des todes herlich vberwunden zu aussweisung der danckperkeit er seine schone lichte auge auf geworsen hat jn den himel vnd zu seinen himelischen vater gesprochen — expl.:

Die gebendeyung sey dir gesungen vnd gesagt (ur alles fluchen und maledeyung das dir die juden jn deinem leiden gethan haben besander zu der tagczeit. Also sey der heiligen dryualtigkeit ewigs lob vnd ere gesagt von mir Armen

vnwirdigen Creaturlein.

(Schluss folgt.)

## Thomas Campanella

war zu Stilo in Calabrien am 5. Sept. 1568 geboren. Die neapolitanische Regierung hielt ihn politischer Gründe halber 27 Jahre gefangen, spannte ihn sieben Male auf die Folter, schleppte ihn in funfzig Gefängnisse, und gab ihn endlich 1626 auf Papst Urbans VIII. Verwendung frei. In Rom musste er noch fast drei Jahre leichte Haft aushalten, ging dann (1634) zur Fortsetzung seiner Arbeiten nach Paris, wo er am 21. Mai 1639 starb.

Ein grosser Theil seiner Schriften ist im Gefängnisse geschrieben und seinem Freunde Tob. Adami zur Herausgabe übergeben worden. Campanella brachte ein neues Leben in Philosophie und Medicin; das Fieber nannte er ein Mittel gegen die Krankheit. Er behauptete, dass Allem ein Sinn zu Grunde liege, was die Theologie vordem geleugnet hatte.

Magliabecchi hat noch viele Manuscripte von ihm gehabt, und in dem Londoner British Museum sollen sechs, zu Paris im Colleg St. Honoré zwei liegen. Literarische Berichte über Gampanella lese man in Clements Bibliothèque curieuse VI. 151 ff. E. S. Cyprian gab zu Amsterdam 1705 und 1722, und zu Utrecht 1741 eine Biographie Campanella's heraus. Jac. Echard, Adelung u. A. haben C. zum Gegenstande ihrer Betrachtungen gemacht.

Seine ersten Schriften sind:

Elogia in morte B. Telesii. Neapoli. 1588. 4.

Lectiones physicae, logicae et animasticae. Neapoli. 1588. 4. Philosophia sensibus demonstrata. Neapoli ap. Horat. Salvianum. 1591. 4.

Später veröffentlichte Adami:

Prodromus philosophiae instaurandae, i. e. dissertationis de natura rerum Compendium, secundum vera principia. Francofurti excudebat Joannes Bringerus Sumptibus Go-

defridi Tampachii. 1617. 4.

De sensu rerum et Magia, Libri IV. Francosurti, apud Egenolphum Emmelinum, impensis Godefridi Tampachii. 1620. 4. N. Ausg. Parisiis, J. Du Bray. 1637. 4. — In Zürich (Stadtbibl.) Worin C. allen Dingen ein mehr oder minder deutliches Gefühl beilegt und die Welt "Gottes lebendige und erkennende Statue" nennt.

Apologia pro Galileo Mathematico Florentino. Francofurti, impensis Godefridi Tampachii, Typis Erasmi Kempferi.

**1622. 4**.

Realis Philosophiae Epilogisticae partes quatuor h. e. De rerum natura, hominum moribus, Politica (cui civitas solis juncta est) et Oeconomica, cum adnotationibus. Francofurti, impensis Godofredi Tampachii. 1623. 4. N. Ausgabe mit dem Titel: Disputationes, s. unten.

Erst nach dem Tode eines Lyoner Buchhändlers gaben

dessen Nachfolger

Astrologicorum libri VI. Lugduni, Sumptibus Jacobi, Andreae et Matthei Prost. 1629. 4. N. Ausg. Francofurti. Sumptibus Godefridi Tampachii. 1630. 4.

die sieben Jahre früher zum Druck bestimmt, heraus, J. Gaf-

farel die

Medicinalium juxta propria principia libri septem. Lugduni, ex Officina Joannis Pillehotte. Sumptibus Joannis Caffin et Francisci Plaignard, 1635. 4.

Sehr selten ist Campanella's

Operum de reformatione scientiarum index. Venetiis. 1633. 4. Seine philosophischen Werke, von ihm selbst zum Druck

befördert, erschienen in vier Theilen:

Philosophiae rationalis partes quinque. Videlicet: Grammatica, Dialectica, Rhetorica, Poetica, Historiographia, juxta propria principia. Parisiis, apud Johannem Du Bray. 1638. 4. — 1. Theil.

Disputationum in quatuor partes suae philosophiae realis libri quatuor. Parisiis, ex Typographia Dionys. Houssaye. 1637. 4. — 2. u. 3. Theil. In Zürich (Stadtbibl.)

Universalis philosophiae s. metaphysicarum rerum, juxta propria dogmata, partes tres. Parisiis. 1638. Fol. —

Zu seinen wichtigsten Arbeiten gehört der vielgenannte:

Atheismus triumphatus, s. reductio ad Religionem per Scientiarum veritates. Romae, apud Haeredes Bartholomaei Zannetti. 1630. Fol. N. Ausg. Parisiis, apud Tussanum Du Bray. 1636. 4.; ib. 1638. 4. — Die A. von 1636 in Zürich.

Dieser Pariser Ausgabe angehängt:

De gentilismo non retinendo. Parisiis, apud Tussanum Du Bray. 1636. 4.

De praedestinatione et reprobatione et auxiliis divinae gratiae. Ib. 1636. 4. — Ludwig XIII. gewidmet.

Ganz besondern Widerspruch unter den Evangelischen erfuhr Campanella's Tractat, obschon wohl aufgenommen als dem Aristotelischen System feindlich:

De Monarchia Hispanica (ursprünglich italienisch). Amstelodami. 1640. 12. Harderovici. 1640. 12. Amstelodami. 1641. 16. Lugduni Bat., Elzevir 1641. 12. s. l. (Amstelod.) 1653. 12. Francofurti ad V. 1686. 12. Ib. 1709. 12. Berolini. 1840.

Englisch: London. 1654. 4.

Deutsch von Besold. Drei Ausgaben:

Von der Spanischen Monarchy, Oder Aussführliches Bedencken, welcher massen, von dem König in Hispanien, zu nunmehr lang gesuchter Weltbeherrschung, sowol insgemein als aus jedes Königreich vnd Land besonders, allerhand Anstalt zu machen sein möchte. o. O. (Frankfurt a. M.) 1620. 4. -- In Zürich (Kantons- u. Stadtbibl.)

Von der Spanischen Monarchy, Erit vnnd ander Theyl. Oder Außführliches Bedencken, welcher massen, von dem König in Hilpanien, der gantzen Weltbeherrschung, so wol ins gemein, als auff jedes Königreich vnnd Land besonders, allerhand Anstalt zu machen sein möchte. Warinnen nicht allein fast aller Herrschafften jetziger Zeit, eygentliche Beschaffenheit entdeckt: sondern zumal de Ratione Status, vand den geheimbsten Mitteln, ein Regiment zu erhalten oder außzubreyten: eygentlich gehandelt wirdt. Nun erstlich auss dem Italienischen. (darin es, vnd zwar allein geschrieben, bey etlich wenigen verborgen gewelst) in vnser teutsche Sprach verfetzt, vnd zum zweytenmal fleissig vbersehen, gebessert, auch mit dem andern Theyl vermehret. Getruckt Im Jahr, 1623. o. O. (Frankfurt a. M.) 4. — In Zürich (Stadtbibl.).

Spanisch Angelhacken, d. i. Discours Th. Campanellae, darinnen er dem Konig von Hispanien mittel vnd wege zeiget, wie er so wol Deutschland als Frankreich, insonderheit aber Niederland angeln, vnd in seine gewalt bringen könne etc. o. O. 1630. 4. — In Zürich (Stadt-bibl.).

Ein auch dem Besold zugeschriebener "Anhang" zur Spanischen Monarchie, 60 S. in 4. erschien deutsch 1623,

dann lateinisch unter dem Titel:

Utrum sit optandum, universum orbem Christianum ab uno solo Capite ac Monarcha gubernari? Lubecae, Typis Jac. Hinderlingi, Anno 1656. 32 S. 4. Befindet sich mit eigener Pagination, aber fortlaufender Bogenzahl am Schlusse von: Trutina Statuum Europae s. Principum Christiani orbis interesse, opus Ducis de Rohan. Lubecae, Typis Jac. Hinderlingi, Anno M.D.LVI. 4. — Beides in Zürich (Stadtbibl.).

Monarchia Messiae, compendium in quo, per philosophiam divinam et humanam, demonstrantur jura summi pontificis super universum orbem etc. Aesii, apud Grego-

rium Arnazzinum (Aquis Sextiis). 1633. 4.

Della liberta e della felice suggettione alla stato ecclesiastico. Jesi, Gregorio Arnazzini. 1633. 4. — Ein Supplement zum Vorigen, worin "die weltlichen und geistlichen Rechte des Papstes und die Rechte der Fürsten auf eine merkwürdige und neue Art vermittelst göttlicher und menschlicher Philosophie auseinandergesetzt" werden.

Civitas Solis; poetica idea reipublicae philosophicae. Dem Mundus alter et idem (des Jos. Hall). Ultrajecti, Waesberg. 1643. 12. beigedruckt. Italienisch als: La città del Sole. Lugano. 1836. 8. Französch von F. Villegardelle als: La Cité du soleil, ou idée d'une république philosophique. Paris, Levavasseur. 1840. 32.; n. éd. ib. 1841. 32. Hierbei erwähne ich zugleich der von Madame Louise Colet edirten Oeuvres choisies de Campanella. Paris, Lavigne. 1844. 12.

Unser Autor berichtet eigens:

De libris propriis et recta ratione studendi, Syntagma. Parisiis apud viduam Gulielmi Pelé. 1642. 8. N. Ausg. Amstelod. 1645, 1688. Herausgeber war Gab. Naudé. Campanella zählt darin mehrere kleinere, durch die Zeitumstände veranlasste Abhandlungen seiner Feder auf, von denen wohl nur noch seltene Exemplare übrig sein dürsten.

Animadversiones ad libellum Parlamenti pro rege christianissimo. Romae. 1626. 4.

Lib. ad defensionem rei christianae. Parisiis. 1656. 4.

De Belgio sub imperium Hispanicum redigende, discarsus.
s. l. et a. 4. Andere Ausgabe: Discursus Fr. Campanellae, De Belgio sub Hispani potestatem redigendo.
s. l. et a. (Basileae. 1617). 8.

Advice to the King of Spain for attaining the universal Monarchy of the World. Translated by Edmond Chil-

mead. London. 1659. 4.

Compendium librorum politicorum de Papana et Hispanica Monarchia. Zwey Discurs Bruder Thomas Campanellen, von des Bapsts, vnd Spaniers vermeinter rechtmessiger gewalt, vnd deroselbigen mit dem Römischen vnd Türkischen Keyser vergleichunge, ja Vorzüge. Allererst aus einem welschen Mst. verdeutzscht vnd mit einer widerlegung apostillirt von einem Mannlichen Rivalem der Klugheit. o. O. 1628. 4. — In Zürich (Kantonsbibl.).

Auch als Dichter trat C. auf, denn 1622 gab Adamí zu Paris, unter der Maske: Settimontano Squilla, von ihm her-

aus:

Scelta d'alcune poesie filosofiche. Stampato nell' anno 1622.

4. — In Zürich (Stadtbibl.).

wovon neuerdings ein Wiederabdruck besorgt ward: Poesie filosofiche di Tom. Campanella, publ. da G. G. Orelli. Lugano. 1834. 8. Es sind 89 Gedichte. Dazu kommt eine lateinische Ecloga in portentosam nativitatem Delphini Galliae. Parisiis. 1639. 4.

Zürich.

E. Weller.

## Nachtrag.

So eben kommt mir der interessante und gehaltreiche Aufsatz von Herrn Fr. Latendorf im vorigen Jahrg. dieser Zeitschrift S. 305 ff. "über die grossherzogliche Bibliothek zu Neustrelitz" zu Gesicht, und ich freue mich um so mehr dieser Arbeit, als sie zur gerechten Würdigung einer Anstalt beiträgt, der auch ich zu grossem Danke verpflichtet bin und die, wie darin sehr richtig angegeben ist, mir namentlich bei meinem nächstens erscheinenden deutschen Wörterbuch die wesentlichsten Dienste geleistet hat.

In dem gedachten Aufsatze findet sich S. 352 ein Autograph Luthers mitgetheilt, zu dem ich mir einige Bemerkun-

gen erlaube.

Die Bibelstellen, die Anfang und Ende jenes Autographs bilden, wurden von Luther sehr häufig zu Inschristen in Bi-

beln seiner Freunde gewählt.

So finden sich in dem 8ten Theil "aller Bücher und Schriften des thewren seligen Mans Gottes, Doctoris Martini Lutheri" etc. (Jhena 1568) S. 309 ff. in der "Auslegung vieler schöner tröstlicher Sprüche aus heiliger Schrifft von D. M. L.

etlichen seinen guten Herren und Freunden in jre Biblein ge-'schrieben," die Stelle: "Alle Wort Gottes sind durchleutert" etc. einmal S. 311b. ff. und dann noch dreimal S. 322; die Stelle aber: Selig sind, die Gottes Wort hören und bewaren, - am Schluss des in Rede stehenden Autographen latei-

nisch - S. 327 ff. sechsmal.

Was aber die zwischen den Bibelstellen stehenden Worte anbetrifft: "Jhar uber alle Jhar ist, käne sein" etc., wozu Herr Latendorf bemerkt, die Bedeutung des Wort "Jhar" erhelle aus dem Gegensatz zu "Heil", ohne dass er jedoch diesen Begriff des Verderbens oder Fluches lexikalisch zu belegen oder zu begründen vermochte, - so wird es vergönnt sein, auszusprechen, dass jenes Wort Jhar wohl die bekannte mittelhd. Interjektion jária oder jará, auch jariach als Ausruf des Wehes ist, vgl. Benecke's mittelhd. Wörterb. 1, 764 und das dort Angeführte, namentlich Lachmann zu den Nibelungen S. 65 ff.

Neu-Strelitz.

Dan. Sanders.

#### Regimen Sanitatis.

In Scheible's Katalog 1858 No. 514 steht eine vielleicht ebenfalls in Reimen gesetzte Ausgabe von 1530, die ich hier nachtrage:

Regiment der Gesundheit. Wie sich ein jeglich Mensch halten soll durch das ganze Jahr mit Essen, Trinken, Schlafen etc. Worms, Hans Meisel. 1530. 4.

Die Ausgaben: Strassburg 1500, und Wittenberg 1546 (letztere von J. Busmann edirt) befinden sich im Germ. Museum. Die von Panzer angezeigte Ausgabe von 1501 ist ungenau und richtiger so:

Regimen Sanitatis. Diss ist das Regiment der gesuntheyt durch all monat des ganzen Jars wie man sich halten sol mit essen vñ trincken etc. Am Ende: Impressum Auguste per Johannem Froschauer. Anno dai.

1551. 10 Bl. 4.

Die ältere Ausgabe bei Hain: Paris. 1493. Col. 1494. Paris, 1497. Argent. 1499 beziehen sich auf das prosaische Werk. Für das Gedicht bleiben also nur die 4 Leipziger und die zwei Ausgaben ohne Ort und Jahr.

Zürich.

E. Weller.

## SERAPEUM.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

Dr. Robert Naumann.

*№* 5.

Leipzig, den 15. März

1859

## Die altdoutschen Handschriften

der

k. k. öffentlichen und Universitätsbibliothek in Prag, verzeichnet

von

#### Johann Kelle.

(Schluss.)

(37.) XVI. G. 31. Octav. Papier. saec. XV.

Inc. Dise ist ein schone lere wy du den hern ihm vor dich solt pilden vnd in allen dingen jn gegenwertig hasbt durch betrachtung do durch du sein altteglicher eren magst. fal. 35. Ein geistlicher herbst von dem ynwendigen leiden vnsers aller libsten herren jhu cristo. fol. 1000. Hy hebt sich an von dem woren einker vnd von den dingen dy dar zu dynen. fol. 1620. Wen dy junckfrawen dy kreutlein gefunden han sollen si dann zu got iren prewtigam gan vnd vor yn demutiglichen pücken vnd sich mit den rosen schon smücken.

Vnd sollen do von machen einen krancz Vnd also mit ihu xpo gen an den tancz XX. Jahrgang. Czu der ewigen selikeit So ist dan dy frewd gar bereit Noch sein ander werch vil gut Wol ym der in reht tut Daz dy sele wol gehelffen mag Wen do komet irer letzter tag Wen sy von dem leib scheit Vnd des leczten vrteyls peyt Daz ist zucht vnd demutikeit Vnd auch andre gute arbeit Daz ist der edel maytüm An hoche wort vnd ane züm Wenn wo dy czwey folgen nach Dy sein der selben ein groß gemach Welch mensch sich wil lassen Auf dy hymellische strassen Der findet pey dem wege stan Wele plumen wol gethan Der zu gotes gericht gehet Wol dem menschen der sy nit versmet Ir smack der ift so gut Das er got sanfite tut.

expl. 166b. Erwidiger liber vater nachdem vnd ich in willen pin noch in kurczen tagen in daz closter Noch dem vnd mir zugesagt ist vnd ich verheyssen hab kom ich vor zu ewer libe vnd pit euch in aller demutikeit Ir wolt mir vor zu einer lecze geben ein cleine lere vnd ein vnterweißnng wy ich mich in dem closter halten vnd regnen soll auff daz ich got gefall vnd meinen swestern nit ergernusse gebe. Der peichvater antwort etc.

Folgen Betrachtungen, Gebete. expl. 224b.

## (38.) XVI. G. 32. Octav. Papier. saec. XVI.

Inc. Wen man ein Requiem singt So bit den abersten prister ihm der sich vmb der lossung willen der armen sel wolgeselligs opster got dem vater an dem stamen des heiligen creus geopfer hat das er offitiater sey bit auch den engel vnd XII potten des menschen sur den man Requiem singt etc.

— (Folgen verschiedene Gebete, Betrachtungen.)
expl. fol. 130b.

## (39.) XVI. G. 33. Octav. Papier. saec. XV.

Inc.: Hie nach volgen die XXIV artikel der XXIV stund mit den firteln . . . . Der erst artikel ist: Dy erst stund zu

der vesperzeit. Die sendung der jungern. Das erst firtl. 1. Die frogung von obentessen etc. fol. 19a.: Ein schon gepet von Sant johans Babtista . . . fol. 31ª Ein schon gepet von vnser heiligen mutter Sant Claren; fol. 38a. Ein gepet von vnsern heiligen vater sancto Francisco. fol. 42b. Ein gepet von dem heiligen lerer sant jeronimo; f. 44a.: do du des morgens avfistest sprich dilsen loblichen gruß . . . . f. 46. Von dem heilsamen namen ihs . . . expl. fol. 57<sup>a</sup>; fol. 62<sup>a</sup> inc.: Mein lieber kint der frid xpi sey mit dir allezeit wiltu gern pald on große mve und arbeit ein rechter warer andechtiger gotlebenter mensch vnd gottes freunt werden so soltu stelen vnd arbeiten nach rechter warer andacht . . . . expl. fol. 80b — fol. 83a inc. Das heilig Sacrament hat vil krafft vnd tugent der ein mensch teilhastig wirt der sich recht darzu schickt . . . . . fol. 94.: Mensch lass dir nit leid sein ob du hast vil ansechtung trwbsal widerwertigkeit fol. 102.: Das ist Eyn geistliche hochzeit expl. 118b.; 119a. inc.: Das ist gar Eyn nutze ler . . . . fol. 160.: Eyn sunderlich gut vnd nütz abc zu lesen (Betrachtungen über: armut, begirliche lieb) expl. 170b. fol. 171a : Eynen loen menschen von der jnprunstigkeit der gotlichen lieb ist im nicht zymlich zureden Doch pin ich gezwungen zu reden Ein kuvrcz wort . . . . 173b. Ein schone ler wie ir iuch den herren ihu solt vorpilden . . . . expl. 192. fol. 1931 inc.: Incipiunt aliqua pulcra de passione xpi et primo Jude de ihrm post xpi vendicatorum in betha.

Ay dw lieber frundt meyn Juda.
Bericht mich was ich dich frag.
Vnd sag mir nach meyner beger.
Wasz horestw newer mehere.
Czu Ihrm yn der statt
Von der falschenn Judenn rath
Den sye habenn wyder meyn kint
Dem sye szo gram synt.
Ich forcht sye werdenn yn tottenn.
O hymelischer vater hilf ym ausz notens.

## Judas respondit

Ach Maria lasz deyne iemerliche frag Vnd kerre dich an keyne sag Ich hore von ym nichtes dan alles gut Dar vmb habe eynen steten mutt. Vnd lass ausz deynem hertzenn Denn großzen iemerlichen schmerczen Ich hab yn lieb yn dem hertzen meyn Vnd hab großze sorg das leben seyn etc. expl.: fol. 200a.:

Meyn allerliebester sun ich bitte dich Czu dem drittenn maell gewere noch mich. Bedencke meyn kindt an das gepot voran Das dw selbest hast gethann Man sal vater vnd muter erenn Des selben vorman ich dich lieber her Auch dye trew dy dw schüldig bist Czu leystenn mir yn disser frist Erwele dir eynenn andern todt Das dw nit leydest dess kreutzes nott.

#### Jhesus respondit

Ich erckenn süfsze muter woll
Das deynn hertz ist aller liebe woll
Ich sal dir antwortenn mit süssigkeyt
Ich bith dich lass deyn iamer vnd leytt
Ich wil den hymelischen vater bithenn fur dich
Das er yn der zait Sicherlich
Dyr gnade wolle gebenn
Vnd darnach das ewige lebenn.
Amen: Jhesus Maria.

fol. 2012: Es ist zu mercken das es nichs wert ist So der mensch leibleich aus der weld gehet vnd lest doch das hercz doryn dorymb spricht got durch den weisen man kynt

gib mir dein hertz.

expl. 209b; fol. 211a inc.: schant must ir selber trogen. komet her . . . . Do sprach der dritte tewsselle vest ich wil thun dass alles pest Luciper herre erleubt mir daz du solt werden gewar Wan ich kan mer dan mein gesellen darumb pring ich vn auss der capellen Luciper sprach nw habe gewalt vnd pring in auss der capellen paldt dorumb ich dich kronen wil vor ander gesellen vil. Der selbige tewssell lisse do hin gar paldt vnd nam an sich menschen gestalt etc. . . .

expl.: 113a. Dar czu maria dy werde meit dy ist gruntfest aller parmherczikeit dy sollen wir pitten jnniglich daz sy

vnsf helff an dafs ewig himelrich. Amen.

## (40.) XVI. G. 33. Octav. Papier. saec. XV.

Inc. Item zu Koln jn dem prediger closter da dan disse lobliche pruderschaft des psalters oder rossen kranz Maria gestyst ist Da ist man alle jar zu vir maln jm jar haben eine gemeinen jartag mit einer vigile vnd mit vill messen fur die gestorben pruder vnd swester disser loblichen pruderschaft des psalters Marie . . . . fol. 4, Ein kurcz rosenkrenzlein von den sreuden vnd leiden Marie . . . . fol. 12. Hye nach

volgen drey Rosenkrenz . . . . fol. 38<sup>a</sup>: Der drit Rosenkrancz Maria ist mit funssczig rotte rossein gestochten vnd bedewt jr groß mitleidung vnd herczenleid . . . expl. fol. 74. fol. 76. Das ist die geistlich andechtig keysserlich kron der junckfrawen Marie darinne große andaht betrachtung beschloßen ist der wirdigkeit vnd Ere vnd besunder wolgesalender dinst der junckfrawen Maria . . . expl. fol. 86<sup>b</sup> fol. 87<sup>a</sup> inc. Ein schone walfart . . . dise vberdenckung dan wir hie haben getailt jn syben sunderliche gepet zu diser edeln junckfrawen Mariam jn den dan die grosten vnd furnemsten ir vnd ires suns geschicht vnd gedet begriffen sint nach syberlay standt ires lebens hier in zeit so durch sy vnd iren lieben sun begangen vnd volbracht sindt.

expl. 126a.

#### (41.) XVI. G. 33. Octav. Papier. (ao. 1516).

Inc. fol. 1—12b. ein Kalender; fol. 16a. inc.: Item hye heben sich an die staciones durch das iancz iar. fol. 28a : Item hie heben sich an die staciones von allen libenn heiligen durch das iancz iar auss noch dem applas der prüder prediger ordens etc. fol. 46ª Item hie hebet sich an ein schönne regel ader vnder weyssüng wie die geystlichen lewt vber wynden schölinn dem teuffel et cetera ... fol. 51b. Item hie hebenn sich an schöne gebetleyn von dem herren iesu.... (Folgen verschiedene Gebete) fol. 57a Item wer do wyl wif-sen der das püchlein hat goschribenn ader gemacht es wirt iohann haster pruder prediger ordens zu geacht vnd ist an dem tausenten fünff hundertem und an dem sechtzeenntem iar dür mich vorwracht. fol. 61. inc. Innocentius ein wischoff vnd ein knecht der knechte gottes zu einem ewigen gedechnüss . das ander mag man seen in der rechtenn wüllenn. Also hebet sich an die regel der swestere des ordens von rewe ader puse sancti Dominici Der ein vater und ein stifter ist des ordens prediger prüder. expl. fol. 83ª. Alzo endet sich dy regel der schwestern von der rewe ader puse etc. fol. 842 inc. Hie heben sich an die syben messen die ein großer meyster vnd andechtiger vater in der heiligen schrifft zu dem folck geprediget vnd verkündiget hat. expl. fol. 89b. Item dife messen hat westetiget der wabst innocencius in dem iar als man czalt in dem iar 1411. fol. 92. Dyse nochfolgende schrift sagt von geistlichenn weybs personenn wie vnd welcher mass die auss genadt und schickung gotes ein besünder für treffendt heilig vnd bescheulig lebenn yczündt pey dysenn zceyten gefürt haben, die die lesenden der selben willich zu güter gocz forcht vnd andechtiger gocz dinstbarckeit reiczen soll . . . fol. 1032 Darumb zü vrkündt wostetigung vnd zeügnüs aller vorgemeltenn ding habenn wir vnssernn disen offen wriff thün fortigen. vnd mit vnserm großen herczogischen angehengten insigel wesestigen Geben zu ferraria . . . . . expl. 115.

#### (42.) XVI. G. 34. Octav. Pergament. saec. XVI. (ao. 1466.)

Die erste Lage ganz und von der zweiten Lage fünf Blätter ausgeschnitten; expl. auf fol. 30°: Hie ist ein end der Regel Sant Clarn swester. Regula te salvat, si seruas que tibi narrat. Ein swester die Regel geschriben hat Da man zalt von Cristus Tausent sunshandert jar vnd V jar geendet an sant erhardi des heiligen pischoff jn Conuent jn Eger.

fol. 32a. inc.:

Hyr heben an statut vermanung de claracië vnd anweisung gemacht den wirdigen vn andechtigen mutter abbm vn swester des ordens vn closters sant Clarn zu Egera von pruder heningus selen vicarien prouincial der mynern pruder von der observancien in der prouincië zu Sachsen Nach xpi gepurt Tawsent vierhundert darnach in dem sechs und sechzigsten jar am freytag nach dynisyonis etc. Die letzten fünf Blätter der Handschrift sehlen.

#### (43.) XVI. G. 35. Octav. Pergament. saec. XV.

Inc. Die genad des heiligen geistes die wan vns pey.

fol. 24<sup>n</sup>. Hie hebt sich an der churs von gotes marter vnd das ist die vesper . . . . expl. f. 80<sup>n</sup> f. 81. inc. Hie hebt sich an der toten vigil et cetera. f. 121. Wann du gotes leicham enphaen wild sprich das gepet das ist gut. (Folgen verschiedene Gebete, Betrachtungen.)

expl. fol. 160a.

## (44.) XVI. H. f. Octav. Papier. (ao. 1535.)

Regula sancte clarn ist ein cristenlich leben vnd das evangelium Christi in der warheit.

Alle die disser regeln volgen vber dee sey fryd und parmherzigkeit vnd vber jsrahel. Das ist ausserwelten gottes.

luc.: Den Christi vertrawten Closterjunckfrawen des ordens s. Claren jn Egra wunsch jeh Augustinus Alueld genad, fryd, bestendigkeit, seligkeit jn xpo jesu. explicit: anno xti 1535.

## (45.) VII. G. 25. Octav. Pergament. saec. XII.

Enthält eine lateinische Beschreibung der Namen etc. (de adamante, de achate, allectorio, de jaspide, de saphi-

redo etc.), sodann Angabe des Pfundes und seiner Bruchseite, Angabe wie Drachma, Scrupel etc. geschrieben werden soll. Darauf fol. 142—14b in zwei Spalten Aufzählung der 83 Capitel, welche abgehandelt werden sollen, den meisten Wörtern dieses Registers sind deutsche Glossen beigefügt. (Auf fol. 14b erste Spalte einige Glossen völlig verwischt und unleserlich; in der zweiten Spalte die meisten verwischt.) Ich theile den Anfang dieser Glossen mit. (Sie sind theilweise nach den Ueberschriften der einzelnen Capitel von gleicher Hand mit rother Tinte, theilweise von späterer Hand mit schwarzer Tinte geschrieben.)

1. Arthemisia, bibot.

2. De abrotano. Stabuuurz. eueride.

3. De absinthio. Wirmode.

4. Vrtica. nitele.

5. De allio. cluflok.

6. De plantagine. Wegbrede.

(Folgen lat. Verse über die verschiedenen Krankheiten, und zuletzt nach einer prosaischen Erörterung über mehrere Pfianzen auf fol. 88b.

Speculum medicorum.

#### (46.) XI. C. 9. Quart. Papier. saec. XV.

Nach mehreren lateinischen Stücken beginnt auf fol. 57. Tugdalus (Anfang mank).

expl. fol. 83<sup>a</sup>—fol. 83<sup>b</sup> incipit:

De sancto sforséo episcopo. Der heylig prister vnd der gros meyster Beda der schreibet von dem pischoss forséo. (Item sancti Forosei episcopi et confessoris, cujus historiam v. Beda scripsit. Nomen corruptum videtur, an forte de Furseo agitur, quem Beda celebrat? Martyrol. Usuardi. pag. 564. cf. Bedae opp. tom. 3. col. 279.) expl. fol. 85b.: darnach ward sein sel wyder gesurt czu dem leyb vnd seyn gut freund stunden vmb yn vnd weynten. Darnach ward er gesunt vnd lebt etwen lang vnd verendet seyn leben mit eynem heyligen Ende. Deo gratias. —

fol. 86a incipit: Dij red gotes czu Brigida. explicit

fol. 88a. -

fol. 90% incipit: Das bychil heyst der spigel gewissen vnd das ist eynen menschen nytzer czu lesen vnd czu horen vnd czu mircken das darynne stet geschriben den ander große vnd tiffe bycher. Besonder wen er sich wol erchennen wil in der beycht seyner sünde vnd ob er yr bekennen begert. Auch sten darynnen dy veyrtag dy man vayrn schol bey dem banne. Vnd auch dy vastag vnd ander vil guter dinge dy man darynnen geschriben vnyt. noch eynander. (Auch sol. 114—122b steht eine Deutung der Messgebräuche; voraus-

gehen: das erste stücke des cristenleichens ordens; dy vyrczehen stücke cristliches gelaubens; von den czehen geboten: von den siben gabe des heyligen geystes; von den neyn fremden fynden; dy siben werch der parmherczigkeyt; von den fvnf synnen; von den veirtagen; von den vasttagen; ein gute lere geystleiches leben; den Schluss macht: Von den czwelff monden vnd wy man sich darynnen schol halden durch das jar: explicit fol. 1286-fol. 129a-130a. steht ein Mariengedicht. — fol. 130a—132b.: Jam entrena plena stet et metu fletu gemens tremens etc. Man sihet lawber tawber vor dem walde palde reysen greysen syt man perg vnde tal val vber al ist nu perg vnde anger awe leider von vogelein singen clingen ist vorstoret horet wyde swyde wehen durch den walt kalt vngestalt ist nu mancher hande sumer cleider und winter lank dem gewanck machet crank sundir wank sümerliche schone zo daz ir varbe garbe mus vorbleichen weychen rosen lozen musen iarlank me we kalder sne dw pist ane mase in awen hone. Folgen noch ähnliche Spielereien bis fol. 1326.

## (47.) XVIII. E. 12. theils Pergament, theils Papier. saec. XV.

In einer lateinischen Handschrift steht auf einem Blatte: (fol.  $6^{a_{-}}$ ) Medicinalia equorum. incipit: Swelich ros ain siechs havpt hab. oder daz zestoret sei oder sast von gesücht chranc sei. Der nem retich wol gederret vnd zit war geleich. vnd machez ze puluer. vnd mische daz mit weine. etc.

```
ABC, ein nützliches, zum Lesen XVI. G. 33. s. 157-185.
Agnes Leben XVI. D. 16. fol. 130-171; 190-223.
Aluelder, s. XVI, E. 20; XVI. H. 1.
Anleitung zum Baumpflanzen etc. XVI. E. 32.
Alexius (Gedicht) XVI. G. 19. f. 140—172.
Arzneimittellehre XVI. G. 23. f. 5—28.
Arzneimittellehre XVI. F. 2. f. 92—188. XVI. F. 3.
Arzneipflanzen XVI. F. 2. f. 87-92.
Augustinus, Regel über den, XVI. D. 18.
Auslegung, wie es dem Volke Israel ging. XVI. F. 8. f. 168
      -233.
Baumpflanzen, Anleitung zum, XVI. E. 32.
Baumgarten, geistlicher, XVI. G. 24. f. 268-329.
Bartholomaus, in practicam Galeni Ippocratis, XVI. G. 23.
    f. 1—4.
Bernhardt, Betrachtungen, s. Betrachtungen.
Betrachtungen, s. Gebete.
Betrachtungen Bernhartz XVI. G. 19. f. 44-100.
Blume der Seele, (Traktat) XVI. E. 14. f. 1—132.
```

```
Blutvergiessung Christi, sieben, XVI. G. 26. f. 1.
Bocksdorffs Remissorium XVI. C. 15.
Brigida, Rede Gottes zu, XI. C. 9. f. 86-88.
Brigida, Leben, XVI. F. 1. f. 1—198.
Brigida, von der Erhebung derselben XVI. F. 1. f. 251—279. Bruderschaft, des Psalters, XVI. G. 33. f. 1—74.
Buch der Liebe v. canticum cantic.
Buch des Kampfes der Vernunst und des Gewissens XVI. F.
     8. f. 99—160.
Buch von gemüthlicher Uebung XVI. F. 8. f. 283-341.
Buch von den Sprüchen der Lehrer XVI. G. 25. f. 75—112.
Buch des Lebens XVI. F. 1. f. 290—382.
Buch, genannt der Magnet XVI. E. 9.
Cantica canticorum, deutsch mit Auslegungen XVI. F. 8. f.
     1—64.
Christophorus (Gedicht) XVI. G. 19. f. 176—234.
Clara, Leben, XVI. D. 16. f. 83—130.
Clara, ein Gebet von der hl., XVI. G. 33. f. 31.
Clara, Regel der Schwester vom Orden der, XVI. E. 20. (ao.
     1535). XVI, H. 1. (ao. 1535). XVI. G. 34. (ao. 1505;
     1466).
Eccard, Matery der Unterscheidung etc. XVI. G, 25. f. 1-74.
Eccard, Matery der Unterscheidung etc. XVI. F. 1. f. 382
       -427.
Chirurgie XVI. F. 2. f. 8—68.
Dominicus, Regel der Schwestern vom heil., XVI. G. 33. f.
     61-83.
Evangelien auf alle Sonn- und Festtage des Jahres XVI. D.
     Ž8. f. 1—194; XVI. E. 15.
Fistel, tractatus über die, XVI. F. 2. f. 69—86. Forseus, Bischof, XI. C. 9. f. 83—85.
Franciskus Leben, XVI. D. 16. f. 1—82; XVI. E. 15.
Gebete und Betrachtungen XVI. G. 19; XVI. G. 18; XVI. G. 22; XVI. G. 24. f. 132—208; 251—265; 329—412; XVI.
    G. 26; XVI. G. 28. f. 1—100; XVI. G. 27; XVI. G. 33;
     XVI. G. 35; XVI. G. 32; XVI. G. 31; XVI. G. 33, f. 51
     --52.
Gebete zu den Heiligen bei verschiedenen Anlässen XVI. G.
    29. XVI. G. 19. f. 282—289.
Gebete zur Messe XVI. G. 30; bei der Todtenmesse XVI.
    G. 32.
Gebete zur Messe an verschiedenen Festtagen (ao. 1510)
    XVI. G. 20.
Gebete zur Messe (ao. 1510) XVI. G. 21.
Georg von Ungarn XVI. E. 33.
Glossen VII. G. 25.
Heinrich, Meister, Predigten (ao. 1514) XVI. A. 2.
Heningus, Bruder, XVI. G. 34.
```

Hochzeit, geistliche, XVI. G. 33. f. 100-157. Humbertus, über den Prediger-Orden, (ao. 1517) XVI. D. 18. Johannes Baptista, ein Gebet von, XVI. G. 33. f. 19—31. Kampf der sieben Tugenden XVI. E. 33. f. 130—156. Kalender XVI. G. 33. f. 1—12. Katharina, Leben, XVI. F. 1. f. 198—251. Katharina, Leben, XVI. F. 7. f. 1—100. Landrecht, sächsisches, s. Rechtsbuch. Liebe Gottes, Auslegung der, XVI. F. 65-99. Lehenrecht, sächsisches, s. Rechtsbuch. Lehrer, Sprüche der, s. Buch. Lehre, wie man den Teufel überwinden soll XVI. G. 33. f. Legende, Alexius (Gedicht) XVI. G. 19. f. 140-172. Christophorus XVI. G. 19. f. 176—234. Katharina XVI. G. 19. Klara XVI. D. 16. f. 83—130. Magdalena X. A. 16. Margaretha (Gedicht) XVI. G. 19. Vf. 256-278. Placidus XVI. G. 296-fin. Leben Katharina XVI. F. 1. f. 198—251. XVI. F. 7. f. 1—100. Franciskus XVI. D. 16. f, 1—82. Agnes XVI. D. 16. f. 130-171. Lucidarius XVI. E. 33. f. 156. Magdalena, Leben, X. A. 16. Magnet, der, (Betracht.) XVI. E. 9. Marcus von Weyda, Leben, d. h. Katharina XVI. F. 7. f.1—100. Margaretha, Leben, XVI. G. 19. Maria funf not unser frawn (Gedicht) XVI. G. 19. f. 240-246. siben fraud unser frawn (Gedicht) ibid. f. 246-250; XVI. G. 26. f. 1—3. Mariengedicht XI. C. 9. f. 130-132. Geistlich andechtig Kron der Jungfrau Maria XVI. G. 33. f. 76—86. Matheus von Krakaw XVI. F. 8. f. 99-167. Medicinalia equorum XVIII. E. 12. f. 6. Meister Heinrich, Predigten (ao. 1514) XVI. A. 2. Meister, dies Buch ist genannt der, XVI. G. 24. f. 1-100. Medicinalpflanzen, s. Arzneipflanzen. Messen, die sieben, XVI. G. 33. f. 84-92. Nachfolge Christi, Buch der, XVI. G. 25. f. 137-385. Patricius, purgatorium XVI. E. 33. Passionsspiel XVI. G. 33. (Nro. 39). f. 193—200. Placidus, Leben, XVI. G. 19. Pollanderin (ao. 1514) XVI. D. 18; XVI. A. 2, Predigten (ao. 1546; 1551) XVI. E. 18. Predigten des Meister Heinrich (ao. 1514) XVI. A. 2.

l

Predigt von der hl. Ursula XVI. G. 24. Predigten über die hl. Clara XVI. D. 16. f. 173-185. Psalmen Davids XVI. F. 8. f. 235—283. Psalter der h. Dreifaltigkeit und der Jungsrau Maria XVI. F. 2. f. 101—126. Psalter, Bruderschaft, s. Bruderschaft. Remissorium Bocksdorffs XVI. C. 15. Regel der hl. Clara, s. Clara. Regel des hl. Dominikus, s. Dominikus. Rechtsbuch XVI. F. 5. Richtsteig, Landrecht XVI. E. 21. Rosenkranzbruderschaft, s. Bruderschaft. Sachsenspiegel, s. Rechtsbuch. Sacrament von der Empfahung nach der Empfahung XVI. G. 25. f. 113—128; XVI. G. 26. f. 40—100; XVI. G. 33. f. 80--83. Scheuecloth, s. Richtsteig. Sieben Tugenden, Kampf der, mit den sieben Lastern XVI. E. 33. f. 130—156. Spiegel, Gewissen, XI. C. 9. f. 90—128. Spiegel der Klosterleut XVI. E. 14. f. 136-295. Spiegel der Vollkommenheit der minneren Brüder XVI. E. 15. Sprüche der Lehrer, s. Buch. Stationen durch das ganze Jahr XVI. G. 33. f, 16—28. Tugdalus XI. C. 9. f. 57—83. Ursula, Predigt von der heiligen, XVI. G. 24. f. 1-132. Vater unser mit Auslegungen XVI. G. 24. f. 208-251.

Vocabularius ex quo XVI. E. 11.

Walfart, eine schöne, XVI. G. 33. f. 87—176. Weichbildrecht, s. Rechtsbuch.

Wunden zu heilen XVI. F. 2.

## Die ältere Litteratur der Legenden v. heil. Meinrat.

#### Von

#### A. Gutenæcker,

K. Scriptor der Hof- und Staatsbibliothek in München.

Die spärliche Aufzählung der Litteratur in Oettingers Bibl. biogr. 1) einerseits, sowie die Schönheit der betreffenden Drucke andererseits, lässt eine kurze Aufführung der Litteratur über

<sup>1)</sup> Ueber S. Meinradus, auch Meginradus, Einsiedler und Märtyrer in der Schweiz, findet sich eine Vita bei Surius. 21. Januar S. 344, verbessert und mit Noten versehen von Bollandus, Acta SS. Antverpiae, Januar. II. S. 381—385, so wie abermal herausgegeben und mit Noten versehen von Mabillon, Acta SS. Ord. Benedict. Saecul. IV. Part. II.

das Leben des oben benannten Heiligen wohl wünschenswerth erscheinen.

Boten theologische und historische Materien gleich bei und unmittelbar nach Erfindung der Buchdruckerkunst besonders ergiebigen Stoff zu bildlichen Darstellungen, so waren es besonders die Vorkommnisse in dem Leben der Heiligen mit den verschiedenen Wundergeschichten, die bildlich versinnlicht wurden.

Es möge daher eine kurze Zusammenstellung der inter-

essanten alten Drucke über diesen Stoff folgen.

1. Vor allem erwähnenswerth und merkwürdig ist das Unicum der k. bayer. Hof- und Staatsbibliothek (Xyl. 47.):

Dis ist der erst aneuang als uns lie | be frowe cappell zu de einsidlen von | sant Meinrat selbs buwe wart mit | sine heilige hendevähies zu denne | zite in dem vinstern wald wan nie- | me da gesesse noch woned was, etc.

32 Bl. in 8°.

Die Beschreibung dieses merkwürdigen Holztafeldruckes s. Serapeum. 1841. S. 308. von Massmann.

Bl. 1a. Incipit pasts sancti Meynrhadi martyris et heremite

Darunter ein Holzschnitt: der H. M. im Ordensgewande in einer Waldgegend.

Bl. 14b: Basiles, Michahel Furter. 12. Kal. octob. 1496.

14 Bl. in 4°. 21 Holzschnitte, s. Hain, N. 12453.

3.

Bl. 1a. Von sant meinrat ein hübsch lieplich lesen was ellend und armut er erlitten hat. vs3 der lateinisch hystorien gezogen

Darunter derselbe Holzschnitt, wie im vorhergehenden.

Bl. 28b. Cetrucht 3th Basel durch Michel Surter.

28 Bl. in 4°. 39 Holzschnitte, worunter 2 blos Verzierungen
(Bl. 28a. und b.) und 1 (Bl. 26b.) das Druckerzeichen sind.

S. Panzer, Zusätze zu den Annalen, S. 5. N. 27d.

4.

Bl. 1a. Von sant Menrat ein hüpsch lieplich lesen was ellend vn armut er erlitten hat.

j

S. 63—68. Einen eigenthümlichen Kontrast bildet dagegen P. Meinradi Stein egger Curiosa, scholastica, stemmatographica Idea vitae, ac Mortis S. Meinradi . . . philosophice, juridico-canonice, ac theologice descripta . . Typis Monasterii Ein(idlensis. 1681. 40.

Darunter derselbe Holzschnitt wie in den beiden vorhergehenden.

Bl. 24a. Getruckt 3 hafel by Michel Surter.
o. J. 4°. 24 Bl. 39 Holzschnitte, worunter 1 Buchdrucker-zeichen.

Diesen Druck finde ich nirgends verzeichnet.

Die 3 oben verzeichneten Drucke haben dieselben Holzschnitte.

5.

Von dem unter No. 3 angeführten Drucke existirt ein Nachdruck, der auf der Rückseite des letzten Blattes unter dem Sant Meinratz Brun noch die Zeile hat:

Zu Lucern bey Johann Spiegel. 4°. o. J.

Dieser Nachdruck, dessen Text ganz gleichlautend ist mit dem unt. No. 3 angeführten Drucke, hat auch genau dem anderen Exemplare nachgeschnittene Holzschnitte, die aber an Schönheit und Reinheit weit hinter dem Originale zurückbleiben, und von denen 3, wahrscheinlich aus Unachtsamkeit, verkehrt geschnitten wurden, so dass, was im Originale rechts steht in dem Nachdrucke auf der linken Seite erscheint und umgekehrt.

Das mir vorliegende Exemplar der K. B. Hof- und Staatsbibliothek zählt 24 Blätter, beginnt mit Bl. a 1, das aber erst dem 5ten Blatte des Originaldruckes entspricht, so dass also trotz der Bezeichnung a noch 4 Blatt vorher fehlen würden. Interessant dürste ein Aufschluss hierüber sein, der nach einem etwaigen zweiten vorhandenen Exemplare leicht zu

geben ware.

6.

Bl. 1a: Das ist die wall fart zu den Einstdln und die leged Sant Meinrat.

Bl. 10a. Getruckt und selligklichen vollendt in der lob lichen flat Aurmwerg von Hans Mayr.

o. J. in 4°. 10 Bl. 27 Holzschnitte.

Diese grosse Seltenheit, wovon bisher nur das Exemplar der Schöpfinischen Bibliothek in Strassburg bekannt war, und die weder Haller (Bibliothek der Schweizergesch. Thl. III. N. 1196. S. 385—84.) noch Panzer (Zusätze zu den Annalen, S. 5. N. 27c.) noch Hain (N. 16141) gesehen zu haben scheinen, befindet sich in der K. B. Hof- und Staatsbibliothek in München. Die Holzschnitte, mit Ausnahme eines einzigen, der die ganze Seite (Bl. 1b.) einnimmt, haben die Breite des Buches, sind aber nur so hoch, dass auf einer Seite zwei stehen und ausserdem noch 5—6 Zeilen Text. Sie sind sehr rasch entworfen, aber mit vieler Kraft und Leben ausgeführt.

Panzers Annahme, als sei der Druck aus dem letzten Decennium des 15. Jahrh. scheint mir dahin berichtigt werden zu müssen, das er in das 1. Decennium des folgenden gehört.

7.

Ein grundtliche vnd warhaftige Beschrybung vonn Sanct Meynrhats Läben | des Heiligen Einsydels | Auch von der Heiligen Walstadt vnser lieben frowen | der Müter Gottes Marie zu den Einsydlen da S. Meynrhat gewonet vnd ermurt worden.

Getruckt zu Freiburg im Brissgaw, Durch Steffan Graff, Anno Domini 1567. 4°. (Bog. A-K.) Die Holzschnitte sind

ähnlich denen in No. 5 angeführten.

Diese Beschreibung ist von Ulrich Wytwyler.

(Schluss folgt.)

## Anzeige.

(Nolte [L.]) Katalog der Privat-Bibliothek Seiner Majestät des Königs von Hannover, Hannover, Schlütersche Hofbuchdruckerei. 1858. X. 507. 4 unp. S. 39 S. 8.

Je weniger in neuern Zeiten Kataloge grösserer ständiger Privatbibliotheken erscheinen, um so grösser ist die Freude, wenn wir einmal eine Ausnahme finden. Freilich ist der Besitzer dieser Privatbibliothek ein König und kann mit königlichem Aufwande der Neigung nachgeben, auch andern zu zeigen, welche kostbare Schätze seine Bibliothek birgt und für welche Dinge er sich besonders interessirt. Das Vorwort giebt uns in kurzen Worten die Geschichte der Stiftung. Der König Ernst August hatte seine Privatbibliothek theils zu London im St. James-Palaste gelassen, theils mit nach Berlin genommen. Dieser letztere, kleinere und unbedeutendere Theil ward aber 1837 beim Regierungsantritte nach Hannover befördert und gewann 1842 aus dem Nachlasse der Prinzessin Sophie Auguste von Grossbritannien einen sehr schätzbaren Zuwachs, aber eine bei weitem höhere Bedeutung, als die bisher in London verbliebenen Bücher mit der Sammlung in Hannover vereinigt wurden. Unter der Regierung des jetzigen Königs Georg V. kam nicht nur die früher kronprinzliche, sondern auch die bisher für sich abgesonderte Handbibliothek der verstorbenen Königin Friederike der Haupt-Bibliothek zu, und wurden mehrere tausend Bände Doubletten ausgesondert und im königlichen Schlosse zu Celle anfgestellt. Der jetzige Bestand der Bibliothek beläuft sich auf ungefähr 25000 Bande,

Merzdorf.

einschliesslich einer ansehnlichen Sammlung englischer, französischer und deutscher Zeitungen, unter denen ein vollständiges Exemplar des "Moniteur universel" besondere Erwähnung verdient. In dieser Bändezahl ist jedoch weder der grösste Theil der Kupferwerke, noch die Landkarten-Sammlung mit in Anschlag gebracht, da namentlich die letztere ausser dem Gebiete planmässig fortschreitender Erwerbungen liegt und nur hin und wieder durch einige neu erscheinende,

besonders wichtige Karten vermehrt wird.

Oldenburg.

Die Geschichte und deren Hülfswissenschaften, so wie die englische und französische Litteratur bilden den überwiegenden Theil der Bibliothek. Musikalien sind in geringer Anzahl vorhanden, doch verdient eine Gesammt-Ausgabe der Händelschen Werke in 30 Foliobänden besonders hervorgehoben zu werden. Ein Anhang umfasst die Gallerie-Werke, Kupferstiche und Lithographien. Die Benutzung der Sammlung ist auf die engern Kreise des Hofes beschränkt, doch wird in besondern Fällen und zu besondern wissenschaftlichen Zwecken von der bestehenden Regel unter persönlicher Verantwortlichkeit des Bibliothekars eine Ausnahme gemacht. Druck und Papier gut.

Catalogue of the New-York State library: 1855. General library. Albany: Charles van Benthuysen, printer. 1856. X S. 1 unp. Bl. 987 S. 8. — Catalogue etc. Law library. Ebend. X und 402 S. 8. — Catalogue etc. 1856. Maps, Manuscripts, Engravings, Coins etc. Ebend. 1857. XII und 274 S. 8. 3 Bde. zusammen.

Gesetzlich verpflichtet sind die Vorstände der Bibliothek jährlich die Erweiterungen der Anstalt zu veröffentlichen und alle fünf Jahre einen vollständigen Katalog zu geben. Der Katalog von 1850 umfasste einen Octavband von ungefähr 1100 Seiten mit einer Bändezahl von 23274 Numern. Der jetzige Bestand beläuft sich auf 43634, wovon 30011 mit Einschluss von 144 Bänden Handschriften in die generelle Bibliothek gehören, 13623 in die Gesetz-Bibliothek. Darnach beläuft sich der Zuwachs innerhalb fünf Jahren auf 20360 Bände, von welchen 3753 der Gesetzbibliothek zufallen, die andern 16607 der generellen Sammlung. Dieser grosse Zuwachs erklärt sich durch die öffentlichen Bekanntmachungen der jährlichen Erwerbungen und durch den Austausch und Geschenke verschiedener Art. Die Schriften über Amerika-

nische Verhältnisse haben den grössten Zuwachs erhalten, und vor allem ist hier zu erwähnen, dass die Bibliothek jetzt die Papiere George Clintons, des ersten Gouverneurs des Staates New-York, in 23 Bänden und die Sir William Johnsons (1738 -1774). in 22 Bänden besitzt, welche für die früheste Geschichté des Staates New-York von grösstem Interesse sind. Seit 1854 befindet sich die Bibliothek in dem neuen Gebäude und wird vielfach und fleissig benutzt. Als eine Eigenthümlichkeit in den Gesetzen der Benutzung erscheint, dass während der Gerichtssitzungen etc. Niemand ein Buch aus der Bibliothek mit nach Hause nehmen kann, er sei denn ein Senator, Gerichtsperson etc. Der Katalog, der vielleicht vom bibliothekarischen Standpunkte aus allerlei Bedenken erregen kann, ist aber praktisch gut eingerichtet und scheint seinem Zwecke vollkommen zu genügen. Der uns vorliegende Report der Vorsteher vom Jahre 1858 zeigt für das Jahr 1857 einen Zuwachs von 5542 Bänden, von denen 3448 gekauft wurden, 2049 kamen durch Tausch oder Geschenke zur Bibliothek Unter den Käufen war einer von 1162 Bänden von Joel Mansell in Albany, welcher meist bibliographischen Inhalts war. Unter den Gesellschasten, welche Tauschverträge eingegangen haben, finden sich die royal society, die society of antiquaries, die geological society and statistical society in London, die royal society in Edinburgh, die Staatsbibliothek in München u. a. mehr. — Da in der Gesetzbibliothek manche Defecte in Bezug auf Gesetzgebung anderer Staaten der Union bemerkt worden sind, hat man mit den Staatsbehörden Anknüpfungen versucht, um diesem Uebelstande abzuhelfen. Mit verschiedenen Gouvernements in Europa existiren Tauschverträge und auf diesem Wege ging der Bibliothek das grosse englische Werk über Patente zu, das von 1852-1856 174 Bände in Folio mit Abbildungen und die gleiche Zahl Bände in Octav für Beschreibungen enthält. Wir sehen, mit welchem Eiser man jetzt auch jenseits des grossen Wassers sich auf die Vervollständigung von Bibliotheken wirst, denn jetzt zählt diese Bibliothek — die doch zu den jüngern gezählt werden muss — schon gegen 50000 Bände und ist wahrscheinlich die stärkste Staatsbibliothek in Nordamerika.

Oldenburg.

Merzdorf.

## SERAPEUM.



för

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

## Dr. Robert Naumann.

Ni 6.

Leipzig, den 31. März

1859.

#### Zur Litteratur der Vaticana.

Von

## Dr. Anton Ruland,

K. Oberbibliothekar zu Würzburg.

Jeder Beitrag zur Geschichte dieser Weltbibliothek gewährt dem Litterator lebhastes Interesse, und von jeder solcher Erscheinung muss Act genommen werden, zumal wenn solche in Rom selbst hervorgegangen ist. Eine solche ist aber die am Schlusse des Jahres 1857 erschienene Schrist:

La Biblioteca Vaticana dalla sua origine fino al presente per Domenico Zanelli. Roma tipografia delle belle arti 1857.

122 Octavseiten stark, welche bereits auch nach Teutschland ihren Weg gefunden hat. Dieselbe giebt in 8 Abschnitten ein ziemlich klares Bild der Zeiten, die an dieser Bibliothek und den mit ihr vereinten Sammlungen vorüber gegangen sind, und unterlässt nicht, die Persönlichkeiten namhaft zu machen, welche irgend einen Einfluss auf diese Anstalt übten. Dass sich hier des Bekannten Vieles treffe, liegt schon in der Natur der Geschichte und der verschiedenen bereits vorhandenen Darstellungen, von denen übrigens die von Zanelli ihren Zweck, den Besuchern ein Bild des Ganzen zu bieten, recht gut erreicht, wobei die Italienische Anschauung der Sache XX. Jahrgang.

für den Teutschen noch überdies einen besonderen Reiz bietet. Wir wollen es versuchen, die 8 Abschnitte, die dem Verfas-

ser beliebten, übersichtlich darzustellen.

I. Nach der Ansicht desselben, die sich auf Eusebius Historia ecclesiastica VI. c. 9. gründet, ergab sich in der Kirche bereits am Schlusse des ersten Jahrhunderts das Bedürfniss an den Bischofssitzen Büchersammlungen zu begründen, wo "i libri canonici, gli atti dei martiri e dei pontefici" gleichsam als der Anker der Gläubigen aufbewahrt wurden. Gleiches, meint er, sei auch unter den Päpsten Clemens I. und Anterus (235 n. Chr. Geb.) und selbst die Christenverfolgungen unter Alexander Severus und später bis zu Maximinian so wie die Haeresien der Novatianer u. dgl. seien nicht im Stande gewesen diese Bücher der Gläubigen, die Werke der Väter, die Martyrer- und Concilien-Acten zu zerstören. Der h. Papst Hilarius habe im 5. Jahrhundert im Lateran selbst zwei Bibliotheken gegründet, die eine speciell für die Römische Kirche, in der sich "le lettere dei sommi Pontefici, i decreti e gli atti dei Concili, le opere dei Patri, le sentenze pronunciate contro gli eretici e le loro ritrattazioni" befanden; die andere zum allgemeinen Gebrauch der Gläubigen. So der Verfasser! Es sind diese Angaben, wenn auch auf Hieronymus und Eusebius gestützt, immer nur historische Dämmerlichter, die die ersten Geschicke der Päpstlichen Bibliotheken, somit auch die der Vaticana, keineswegs zu erhellen vermögen, trotz der ernsten Sentenz des Papstes Gelasius "contro i corruttori de' libri santi e contro i falsificatori di ogni scrittura", welche die Prototypen der päpstlichen Bibliothek voraussetzt. Von hier an fällt nur ein spärliches Licht in die Zeit Gregors II. und des Papstes Zacharias, der, Grieche von Geburt, Schriften der lateinischen Väter für seine Landsleute übersetzen liess. Das Mittelalter von Kaiser Carl dem Grossen bis auf Papst Gregor VII., aus welcher Periode sich so manche Andeutungen über die von den Päpsten verschickten Codices auffinden lassen, ward mit den Worten: "Molte cure vi consacrarono i successivi pontefici, i quali per molti secoli ebbero stanza in Laterano: ma anch'essa ando incontro a gravi sventure" abgethan, und sogleich auf die Uebersiedlung des Römischen Hofes durch Papst Clemens V. im Jahre 1305 nach Avignon der Uebergang gemacht, mit dem auch die "Biblioteca Apostolica" übersiedelte und im "Palazzo pontificio" ihre Aufstellung fand, bis sie nach Beendigung des grossen Schisma der Papst Martin V. 1417 nach Rom zurück bringen liess. Das Schicksal dieser Bücher wird mit den Worten bezeichnet: "Quelli transportati a Roma non piu furono posti in Laterano, ma al Vaticano, e sparti e confusi in modo, che tornava impossibile il poterne avere e leggerli."

Dieses der Anfang der Vaticana, die bald darauf im Papste Nicolaus V., der schon als einfacher Geistlicher ungemeine Bücherliebe kund gab, ihren eigentlichen Stator oder Begründer fand, welcher keine Gelegenheit vorüber gehen liess, dieselbe zu vermehren, sei es durch Originalcodices, die er erkaufte, oder sei es durch Abschriften, die er fertigen liess. Hierzu bot das in den letzten Zügen liegende Griechenland vielsache Gelegenheit, die aber auch in den anderen Ländern nicht versäumt wurde. "In Italia e specialmente in Allemagna il grande Pontefice fece far ricerche in ogni chiostro." Hatten doch die Römer, seit sie das Concil zu Constanz besucht, die Schätze kennen gelernt, welche die Klöster teutscher Zunge, wir erinnern nur an Reichenau und St. Gallen, in sich bargen, und selbe tüchtig "ausgeführt"! Zu diesem Zweck ward auch Nicolaus Perottus, anfänglich Privatsecretär des Cardinals Bessarion, 1) später Erzbischof von Manfredonia, beauftragt, bezüglich dessen der Verfasser die Mittheilung macht: "In una lettera, che ho letta inedita nella biblioteca Vaticana questo scrittore ringrazia il sommo Pontefice dell' oro e dell' argento a lui mandato, e lo fa avvertito per mezzo del Bessarione, che gli ha spedite quattro opere, cioè i quattro Evangeli, le orazioni di S. Gregorio Nazianzeno, i problemi e le orazioni di Aristotele. E pone termine alla sua lettera dicendo: "Questi libri abbiamo trovati dopo grandi diligenze e con somma difficolta: speriamo di poterne inviare ogni anno a Vostra Santità altrettanti o anche piu. Il poterne trovar molti ad un tempo egli è assai difficile; ma quattro o cinque all' anno non sara impossibile." Der erste Bibliothekar war der bekannte Grammatiker Joannes Tortellus. Allein schon unter dem ersten Nachfolger Nicolaus V. — also unter Calixtus III., dessen Regierung eine unruhige war, litt die Vaticana, wie es scheint, durch sorglose Hände, worüber sich der bekannte Humanist Franciscus Philelphus mehrfach beklagt, wenn auch I. S. Assemanus in der Praefatio zur Bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana, Tom. I. Romae 1719 erzählt: "Interea a summis Pontificibus, qui Martino V. successere, non modice laboratum est, ut eam praestantissimis omnigenae doctrinae voluminibus locupletarent. Quo in negotio Calisti III insignis fuit liberalitas et providentia, qui, Barbaris Graeciam vastantibus, recuperandis ex eo naufragio Graecis codicibus quadraginta millia aureorum insumpsisse dicitur." Das Pontificat des litteraturfreund-

<sup>1)</sup> Zu vergleichen sind die vorzüglichen Arbeiten E. G. Vogels "Bessarions Stiftung oder die Anfänge der S. Marcusbibliothek in Venedig." Serapeum 1841. S. 90—107. 138—139 und besonders: "Einiges zur Geschichte der Vaticana seit der Zeit Sixtus IV. bis zum Jahre 1600." Serapeum S. 288—300. 316—320, der bezüglich der Personalien das Meiste weit genauer giebt als Zanelli.

lichen Pius II. so wie des litteraturfeindlichen Paul IL ging ohne wesentliche Aenderung für die Vaticana vorüber, indessen Sixtus IV. der Ruhm vorbehalten blieb, die Bibliothek in vier prachtvollen Sälen in entsprechenden Büchergestellen aufstellen zu lassen, auf alle mögliche Weise zu vermehren und nutzbar zu machen. Als "scrittori apostolici" dienten an dieser Bibliothek Männer wie Leonard Dati, B. Platina, Sigismund Conti, Matthias Palmieri, Domizio Calderino und -Volaterranus. Als Einkünfte der Bibliothek bestimmte Sixtus jährlich 100 Goldscudi, zum eigentlichen Bibliothekar aber den Joannes Andreas de Bussi, seinen Secretair und nachmaligen Bischof von Aleria "uomo assai lodato nell' emendare i libri" — den Protector der ersten Römischen Drucker Sweynheim und Pannartz, die er nur seine Söhne nannte, Tag und Nacht für deren Typographie, die leider keinen goldenen Boden hatte, unermüdet thätig. Joannes Andreas starb 1475 und sein Nachsolger war Platina, dessen Diensteid sich in dem Codex Vaticanus 3953 erhalten hat: "Ego Platina SS. Domini Nostri Sixti divina providentia papae IV. familiaris et bibliothecarius, libros in hoc ordine annotatos et in ordinem ac numerum redactos policeor me conservaturum redditurumque semper rationem bene atque integre gubernatae bibliothecae. Die 18. Julii 1475." In einer Freske der Vaticana, gemalt von Pietro della Francesca, findet sich Platina auf den Knien vor seinem Maecen Papst Sixtus IV. unter Beigabe folgender Verse:

Templa, domum expositis, vicos, fora, moenia, pontes Virgineam Trivii quod repararis aquam,
Prisca licet nautis statuas dare commoda portus,
Et Vaticanum cingere Sixte jugum:
Plus tamen Urbs debet. Nam quae squalore latebat,
Cernitur in celebri Bibliotheca loco.

Platina starb tief betrauert 1481. Als seine Nachfolger ernannte Sixtus IV. den Bartholomaeus Manfredi, dann den Christophorus Persona und Laurentius Venetianus. Der Verfasser fügt zugleich folgende, über die Stellung der Bibliothekare u. s. w. Licht verbreitende Bemerkung bei: "E per dare a questo officio maggiore dignita e splendore Sisto IV stabili che i bibliotecari della Vaticana fossero in perpetuo scudieri del papa, e che oltre alla mercede dei dieci scudi d'oro mensili, avessero gli onori ed i doni, che solevano avere i palatini. Volle però, che il bibliotecario dasse sicurta per dieci mila scudi d'oro. Per moltiplicare i codici e rinnovare quelli guasti dal tempo e dalle ingiurie degli uomini, colloco nella biblioteca scrittori delle lingue latina, greca ed ebraica." Wirklich der alte dem XV. Jahrhunderte angehörige Sixtus erkannte den Werth tüchtiger

Bibliotheksmänner besser als das XIXte. namentlich in — Teutschland!

II. Die zweite Periode beginnt mit Innocenz VIII. (1484) und endet mit Gregor XIII. Unter Innocenz VIII. scheinen mehrere Codices zerstreut worden zu sein, namentlich ist es zweifelhaft, ob jene, die auf Ansuchen des Lorenzo de' Medici dem Angelo Poliziano verabreicht wurden, jemals wieder an die Vaticana zurück kamen. Alexander VI. ernannte 1493 den Geronimo Catalani, zwei Jahre später den Giov. Fonsolida, Bischof von Terni, 1498 aber den Giuliano Volterrano zu Bibliothekaren. Der Krieg-, Kunst- und Prachtliebende Julius II. war auch für die Vaticana nicht unthätig, und unter ihm wurde Tommaso Inghirami als Bibliothekar der Vaticana wohl aus Erkenntlichkeit aufgestellt, dass er die 1493 aufgetauchten Bobbienser Schätze derselben zugeführt: "Nel 1493 furono scoperti molti codici di classici scrittori nel chiostro di S. Colombano in Bobbio!"

Mit dem Mediceer Leo X. begann die Blüthezeit für die Bereicherung der Bibliothek, wobei sich derselbe des Faustus Sabaeus als "cacciatore di libri" bediente! Von ihm sagt der Verfasser: "Ed il dotto Sabeo fu veduto percorrere sovente a piedi l'Italia, la Francia, la Germania e la Grecia, flutando ove stesse qualche opera inedita," indessen er bezüglich Leo X. fortsährt: "Egli sece sborsare la somma di cinquecento zecchini per il manoscritto di Tacito, che possedeva l'abbazia Corvey in Germania, manoscritto pregevole a preferenza di quanti se ne conoscevano, essendo tutti mancanti di qualche libro, e portato in Roma dal prelato Angelo Arcimboldi." Ueberhaupt waren die Augen Leo's auf Teutschland gerichtet. Unter Leo X. stand der Vaticana als Bibliothekar vor Philippus Beroaldus, 1518 der Dominicaner Acciaiuolo und dann ein Jahr lang Hieronymus Aleander. Noch findet sich in dem vom Heinrich VIII. dem Papste Leo zugefertigten Originale der "Assertio septem sacramentorum" die Inschrift: "Anno Dni 1520 die 12. Oct. sanctiss. in Xto p. et Dūs Leo divina Providentia papa decimus consignavit nobis, Laurentio Parmenio et Romulo Mammecino pontificiae bibliothecae custodibus, hunc librum in eadem bibliotheca cum aliis asservandum et custodiendum" welche 2 Custoden nennt, deren erster übrigens Demetrius von Lucca war, den bereits Sixtus IV. ernannt hatte. Das kurze Pontificat des guten Hadrians VI. "che fu veduto entrare in Roma a pie nudi, senza corteggio," tranne quello de' poveri" wird bezüglich der Vaticana mit den Worten bezeichnet: "La biblioteca vaticana nessuno vantaggio, se eccettuviamo la nomina del dotto Fausto Sabeo a custode, trasse quindi da questo pontefice, che vecchio e malaticcio non poteva vivere a lungo,

e che considerava come gentilesca profanita tutti i libri non sacri." Die Plünderung Roms unter Clemens VII. mag allerdings an der Vaticana nicht spurlos vorüber gegangen sein; ob aber die Schilderung: "dei manoscritti furono visti strappare le belle miniature in oro o le ricche legature, che poi mettendosi in mostra sulla piazza di S. Pietro erano vendute all' incanto. Con fogli di preziosi volumi strappati, molti di questi avventurieri ... alimentarono il fuoco del loro accampamento etc." nicht übertrieben sei, bleibe um so mehr dahin gestellt, als nur zu oft den Soldaten in die Schuhe geschoben ward - was eigene Treulosigkeit sündigte, abgesehen, dass die Phantasie in solchen Angaben eine Hauptrolle spielt 1). Papst Paul III. widmete der Bereicherung und Verwaltung der Vaticana volle Sorgfalt, indem er die Scriptoren um zwei vermehrte. Er ernannte eigene Buchbinder und einen eigenen Diener. Als Bibliothekare wirkten der bereits genannte Aleander und Augustinus Steuchus. Paul war es aber auch. der die Würde eines "Cardinalbibliothekars der h. Römischen Kirche" schuf, zu deren erstern er den Cardinal Marcello Cervini viva voce ernannte. Unter diesem wirkten als "correttori dei libri" Majoranus und der Fabeldichter Gabriel Faernus, von denen jeder monatlich eine Besoldung von fünf und einem halben Scudi bezog! Die Päpste Marcellus III., Julius III., Paulus IV., der den Robert de Nobili zum Cardinalbibliothékar ernannte, thaten für die Vaticana nichts, um so mehr aber Pius IV. auf Antreiben seines Neffen des h. Carolus Borromaeus, der die Stelle des Staatssecretairs inne hatte. Pius ertheilte dem bekannten Augustiner Onuphrius Panvinius und dem Franciscus Avanzatus unbedingte Creditbriefe zum Ankauf lateinischer, griechischer und hauptsächlich orientalischer Handschristen. An der Bibliothek waren als correttori fortan beschästigt Joh. Franz Manfredi, obiger Panvinius, mit 10 Goldscudi Besoldung, indessen als Cardinalbibliothekar der gelehrte Venezianer Marcantonio Amulio wirkte, der selbst eine reiche Bibliothek besass, ohne dass er jedoch solche mit der Vaticana hätte vereinigen lassen. Noch wirkten als Custoden der Bibliothek Faustus Sabaeus und Nicolaus Maioranus; ersterem folgte Nicolaus Ranaldus, letzterem nach seiner Erhebung zum Bischof Guilelmus Sirletus,

<sup>1)</sup> Gewöhnlich beruhen alle Sagen von zerstörten Bibliotheken, vom Streuen der Handschriften als Pferdestreue v. s. w., wie z. B. diese Sagen von der Fuldaer, Heidelberger u. a. Bibliotheken gehen, auf Unwahrheit; wohl aber kann man kuhn behaupten, dass kein Jahrhundert unbarmherziger mit Bibliotheken verfuhr als das XIXte. Ja selbst heute noch werden in öffentlichen Bibliotheken die kostbarsten historisch gewordenen Bände "elendiglich" zerschnitten, wenn auch nur deshalb, mm einige Groschen aus einer doppelt vorhandenen Piece zu lösen!

der als eine lebendige Bibliothek galt, und später Cardinalbibliothekar wurde, als welcher er für Vermehrung der Bibliothek ungemein bedacht war. Der folgende Papst Pius V.,
später canonisirt, liess 158 Pergamenthandschriften, die als
Bestandtheile der Lateranischen Bibliothek unter Clemens V.
nach Avignon gebracht und dort später zurück geblieben
waren, in die Vaticana übersetzen, welches Ereigniss durch
die Inschrift verewigt wurde: "Pius Papa V. centum quinquaginta octo volumina literarum diversorum pontificum Avenione
in Bibliothecam asportari jubet." Noch befahl dieser Papst
durch ein sogenanntes "Motu proprio" die Verfertigung eines
Inventars und der Cataloge der Vaticana. Unter Gregor
XIII. ward die Bibliothek mit Handschriften und gedruckten
Büchern vorzüglich bereichert. Aus ihr ging übrigens die

Ausgabe der Septuaginta hervor.

III. Die dritte Periode bildet die Zeit des Papstes Sixtus V., der durch seine vielen Bauwerke unsterblich ward. Derselbe schaffte innerhalb eines Jahres unter der Beihülfe von hundert Maurern und ebenso viel Malern ein neues Bibliotheklokal, welches in Rücksicht der unglaublich kurzen Zeit als ein wahres Wunder gepriesen wurde. — Der Verfasser giebt nun (Seite 36-40) eine Schilderung der neuen Räume, der Verzierungen und Gemälde, von deren Beschreibung um so mehr Umgang genommen werden muss, als jede solche hinter der Wirklichkeit zurück bleibt. Nur das werde bemerkt, dass die Bibliothek in 40 bemalten und vergoldeten Schränken aufgestellt ward, und einen solchen Eindruck machte. dass man das Urtheil fällte: "La libreria dei pontefici essendo da Sisto V. in si celebre luogo riposta e di tante pitture e ornamenti abbellita, si può meritamente chiamare la prima, che sia oggi in Europa, per non dire nel mondo tutto." Rechts und links des Einganges zum Prachtsaal wurden die Inschriften aufgestellt, deren erstere die Geschichte. - deren zweite die Gesetze der Benutzung enthält. Erstere lautet: Sistus V. Pont. Max. | Bibliothecam apostolicam | sanctissimis prioribus illis pontificibus | qui beati Petri vocem audierunt | in ipsis adhuc surgentis ecclesiae primordiis | inchoatam | pace ecclesiae reddita, Laterani institutam | a posterioribus deinde in Vaticanum | ut ad usus pontificios paratior esset | translatam, ibique a Nicolao V. | auctam, a Sixto IV. insigniter excultam | quo fidei nostrae et veterum ecclesiasticae | Disciplinae rituum documenta omnibus linguis | expressa et aliorum multiplex | sacrorum copia librorum conservaretur | ad puram et incorruptam fidei | et doctrinae veritatem | perpetua successione | in nos derivandam | toto terrarum orbe celeberrimam | cum loco depresso, obscuro | et insalubri sita esset | aula perampla, vestibulo, | cubiculis circum et infra | scalis, porticibus, totoque aedificio | a fundamentis extructo | subselliis, pluteisque directis, libris dispositis, | in hunc editum, perlucidum, salubrem | magisque opportunum locum, extulit | picturis illustribus undique ornavit | liberalibusque doctrinis | et publicae studiorum utilitati | di-

cavit | Anno MDLXXXVIII | Pontific. III.

Die Worte der zweiten sind: Sixto V. Pont. Max. | perpetuo hoc decreto de libris Vaticauae | Bibliothecae conservandis | quae infra sunt scripta hunc in modum | sancita sunto | inviolataque observantor. | Nemini libros, codices, volumina | hujus Vaticauae Bibliothecae | ex ea auferendi, extrahendi | aliove asportandi, | non bibliothecario neque custodibus | scribisque aeque quibusvis aliis | cujusque ordinis et dignitatis | nisi de licentia summi Rom. Pont. | scripta manu | facultas esto. | Siquis secus fecerit libros | partemque aliquam abstulerit | extraxerit depresserit, rapseritque | concerpserit corruperit | dolo malo, | illico a fidelium communione ejectus | maledictus | anathematis vinculo | colligatus esto | a quoquam praeterquam Rom. Pont. | ne absolvitor.

Beide, wenn auch oft gedruckte, Inschriften werfen ein treffendes Schlaglicht auf die Geschichte und Verwaltung der Vaticana 1). Die im Vatican gleichfalls errichtete Typographie steht mit der Bibliothek nur in ferner Beziehung. Die vier folgenden Päpste erhielten sich bezüglich der Vaticana

kein Andenken!

IV. Die vierte Periode von Clemens VIII. bis Urban VIII. ist eine der wichtigsten, denn sie begreift die Uebergabe der Palatina oder Heidelberger Bibliothek in sich. die nun einmal ein unzerstörbares Interesse für Teutschland hat! Clemens VIII. griff in die Bibliothek-Verwaltung insofern ein, dass er die Stellen der zwei Scriptoren und der zwei Correktoren aufhob, dagegen fünf andere substituirte, deren jeder monatlich 8 Scudi nebst Wohnung und Unterhalt im Vatican bezog. Diese waren Adrian Cipriani, German Voss, ein Teutscher, Joh. Battista aus Toscana und Friedrich Metz, ein Pfälzer, welchen der Augustinermönch Angelus Rocca, der Verfasser der Schrift: "Bibliotheca Vaticana a Sixto V. in splendidiorem locum translata. Romae 1591. 4"." — ohne Bezug einer Besoldung — beigegeben wurde. Der unsterbliche Baronius wurde nach dem Tode des bereits unter Gregor XIV. ernannten Marc. Ant. Colonna Cardinalbibliothekar, Alexander Ranaldi aher an 30 Jahre lang Custos, der mit seinem Bruder, dem Custus Dominicus Ranaldi, unermüdet an dem Cataloge der lateinischen Handschriften fortarbeite. An Bereicherungen erhielt die Vaticana Mehreres aus der Bibliothek des jüngeren Aldus Manutius, so wie die reichhaltige Sammlung des ungemein gelehrten

<sup>1)</sup> Die Bändezahl der Vaticana-soll damals 12000 gewesen sein!

Alterthumskenners Fulvius Ursinus, von dem der Verfasser, nachdem er dessen antiquarische Sammlungen und Kenntnisse gerühmt, beifügt: "Non meno grande era la sua perizia nel conoscere i codici antichi, di cui fece preziosa raccolta." Zum äussern Glanz der Bibliothek suchte er durch die prachtvolle Ausmalung eines andern Saales (le sale del braccio destro) beizutragen, von dem jedoch der Verfasser sagt: "le arti erano in decadimento, e queste pitture ne sono una prova."

Nach dem Tode des Baronius, welcher den Cardinal Luigi Torres zum Nachfolger erhielt, setzte Paul V. fest, dass die Einkünste der Abtei S. Maria di Venticano, welche erstere für sich bezogen hatte, fortan nur im Interesse der Bibliothek selbst (provedere alle spese, che sogliano esser fatte giornalmente nella biblioteca) verwendet werden sollten. Unter dem Cardinal Scipio Borghese Caffarelli als Nachfolger des Torres versahen die Dienste der Custoden und Scriptoren Balth. Ansidei, Alexander Rainaldi, Andronicus Spinelli und Dominicus Belli, indessen als der Custos vorzugsweise Nicolaus Alemanni galt. Noch fügt unser Verfasser bei: "Questo pontefice nel desiderio di porre in salvo i codici piu preziosi della biblioteca del cardinale Sirleto e degli Orsini, che era passata in casa Altemps, servendosi della suprema sua autorita volle dal duca Giovanni cento dei piu presiosi codici che fece collocare nella Vaticana."

Und nun kommt der Moment der Uebersiedelung der Heidelberger Bibliothek nach Rom, wo der Römische Verfasser selbst sprechen soll! Er erzählt: "Ma un grande acquisito fece la Biblioteca Vaticana sotto Gregorio XV., il fondatore del grande collegio di Propaganda Fide. Massimiliano I. elettore di Baviera, chiamato dagli scrittori tedeschi il Salomone di Germania, dopo di avere colle sui armi, capitanate dal prode e piissimo conte di Tilly, abbattuto il partito de' protestanti, volle far dono al sommo Pontefice della grande biblioteca Palatina, che esisteva in Heidelberga e che era ricca di preziosi manoscritti provenienti della copiosissima libreria di S. Benedetto sulla *Loira* in Francia, e comprati dal duca Palatino, dagli eredi del Sig. Bonghard a Strasburgo. E Gregorio XV., sommamento lieto di uno tanto beneficio, ne scrisse lettere di ringraziamento al generoso principe, dicendo fra le altre cose: "Quanti sono i codici, che mandate, avrete in Roma altrettanti testimoni delle vostre laudi, i quali perpetuamente narreraño i trionfi e la munificenza dei duchi di Baviera."

"E per retirare da Heidelberga quella biblioteca e condurla a Roma spedi in Germania Leone Alacci di Chio, scrittore della Vaticana, e uomo assai distinto nella greca lette-

ratura, nell' archeologia e nelle scienze teologiche. Giunto questi in Heidelberga, occupossi di racogliere i libri, e specialmente quelli scritti a mano, che in numero di quasi tre mila colloco in sessanta e piu casse per spedirli a Roma. Indi si diede a scegliere gli stampati, non volendo tutti trasportarli, perché, scrivea egli al nipote del pontefice, il Cardinale Lodovisi, a condurli tutti non basteriano cinquecento carri: e la condotta sarebbe superflua per essere trenta e 40 volte l'istesso libro stampato nell' istesso luogo, tempo e forma, che certo non posso immaginarmi a che effetto si facesse simile raccolta. "Quanti veramente fossero i libri, che il munificentissimo principe regalava al sommo Pontefice a segno di sua devozione verso la Santa Sede, non si potè ben sapere, imperocchè" qua dentro, scrisse l'Allacci, non ho potuto trovare un indice, che mi guidasse, se non dei greci: e il pigliare al presente nuova indice, e voler rivedere e confrontare saria di troppa lunga considerazione e maneggio, e io ho pressa di patirmi e portar meco quello che si può portare! il resto lasciarlo" Giunto colle casse deilibri a Monaco ne fece avvertito il cardinale Lodovisi, mostrando come fosse al sicuro da ogni pericolo, e quali stenti e fatiche ebbe a soffrire por giungere in questa citta. Arrivata a Roma, la Biblioteca Palatina fu consegnata al custode della Biblioteca Vaticana Nicolao Alemani, come è manisesto dal seguente scritto: "lo Nicolo Alemanni, faccio fede con la presente, come io ho avuto in consegna nelle stanze della medesima biblioteca dal sig. Leone Allaccio casse numero centottantaquattro di libri con numero a ciascheduna cassa ordinamente. E di piu confesso, che detto sig. Leone mi ha lasciato loco depositi casse numero 12, quali sono segnate con croce e senza numero." Questi libri non appartenevano però tutti alla Biblioteca Palatina: l'Alacci in una sua lettera allo Alemani, dopo di avere descritte le fatiche, che ha sostenute, ma con ogni piacere, per condurre i libri da Heidelberga a Monaco, soggiunge: "Credo che V. S. averà inteso l'acquisti, che ho fatto delli libri manoscritti, giacchè io sono venuto in Germania per una Biblioteca, e ne ho acquistate tre, la biblioteca pubblica di Heidelberga, quella del Palatino e del collegio della Sapienza, e una ha soccorso in abbondanza di libri e di bontà. Vengo con le mani piene di buono, e porto a molti di fatigare, e sollecito quanto piu posso la venuta."

Dieses die Erzählung unseres Autors, der sich auf Pag. 65 und 40 von Theiners Schrift: "Schenkung der Heidelbergar (sic) Biblioteck (sic) Durch. (sic) Maximilian. I. fon (sic) Augustin Theiner. Munchen (sic) 1844" bezieht 1). Eigen-

<sup>1)</sup> Man vergesse nicht die schöne Arbeit Bähr's: "Die Entführung der

thümlich, dass bis heute diese Schenkung immer noch nicht in ihren Vorverhandlungen aufgeklärt werden konnte! Die Aufklärung ist nur allein durch Einsicht der Verhandlungen, die der damalige Nuntius mit Bayern führte, noch möglich! Die Palatina selbst liess Gregors Nachfolger — Urban VIII. binden und aufstellen "entro armadi in una stanza." Urban's Cardinalbibliothekare waren Francesco und Antonio Barberini. Als Custos functionirte Orazio Giustiniani, der fleissig ordnete und Kataloge anfertigte.

(Schluss folgt.)

### Anzeige.

Bulletin du bibliophile belge, publié par F. Heussner, sous la direction de M. Aug. Scheler, bibliothécaire du Roi. Tome XIV (2° série, Tome V). — 3° cahier. Bruxelles, F. Heussner, librairie ancienne et moderne (Place Sainte-Gudule). Juillet 1858. S. 169—256 u. Annal. Plantin. S. 153—168. Gr. 8. 1)

Einen bedeutenden Raum dieser Lieferung (S. 169—191) ist dem Referenten für mehrere Zusätze und Berichtigungen, so wie für das Namenregister und das Register der anonymen Schriften zu seinem "Essai d'une liste chronologique des ouvrages et dissertations concernant l'histoire de l'imprimerie en Hollande et en Belgique" (Bulletin. t. XII, S. 1—12, 85—97, 180—188, 320—330, 380—389; t. XII, S. 28—32, 159—175, 246—256, 273—285, 337—349) gestattet worden. Er muss seinem verehrten Freunde, Herrn Doctor Scheler, von Neuem seinen Dank für die Sorgfalt, mit welcher derselbe auch diesen Theil des Versuches bei dem Abdrucke überwacht hat, darbringen. Noch einige, die Coster-Litteratur betreffende Vermehrungen, welche Referent dem ihm von Hrn. F. Muller in Amsterdam gütigst zur Benutzung mitgetheiltem "Gedenkboek der Coster-Feesten. Haarlem 1858" entnommen hat, sollen nächstens nachfolgen.

Heidelberger Bibliothek nach Rom im Jahre 1623." Serap. 1845. S. 113—127. 129—144. 145—160. zu vergleichen.

<sup>1)</sup> Mit Zusätzen des Referenten aus den Hamb. Litter. u. Krit. Blättern, Nr. 59, abgedruckt.

Diese dritte Lieferung enthält ferner von Hrn. Capitain A. de Reume einen Beitrag zur Bibliographie der Werke, in welchen sich Facsimiles befinden, als Vervollständigung des bekannten "Manuel de l'amateur d'autographes"; dann die Fortsetzung der Jahrbücher der bei dem antwerpener Buchhändler Johann Stelsius erschienenen Bücher (1546, 6, 1547, 3, 1548, 4, 1549, 3, 1550, 9, 1551, 6, 1552, 9, worunter mehrere spanische), von Hrn. C. J. Nuyts; von dem kenntnissreichen Buchdrucker Hrn. J V. Vincent einen geschichtlichen, in einer, von einem älteren brüsseler Bruchdrucker, Peeter Van de Velde, verfassten Vorrede gefundenen Nachweis über die Gründung des Klosters St. Clara der Urbanisten in Brüssel, u. s. w. (zu des Paters Mathias Croonenborch's "Troostelyck onderwys voor deugtminuende zielen, etc. 1685"; von Hrn. Aug. Bernard in Paris eine beachtungswerthe Mittheilung, welche überschrieben: "De l'archaïsme typographique" (über den bei den Franzosen zur Mode gewordenen verkehrten und sprachwidrigen Gebrauch des I und des V statt des J und des

U im Buchdruck, auf Schildern u. s. w.)

In der Revue bibliographique werden besprochen: die akademische Abhandlung: "Üeber die beiden wieder aufgefundenen niederländischen Volksbücher von der Königin Sibille und von Huon von Bordeaux (- beide bei W. Vorsterman, Antwerpen, o. J., aber in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts gedruckt -) von Ferdinand Wolf, Wien, 1857," von Hrn. H. Helbig; "Deuvres complètes de Tabarin. Par. 1858;" "Mémoires de la reine Marguerite;" die Probe von Etudes bio-bibliographiques sur les fous littéraires, die Herr Octave Delpierre herauszugeben beabsichtigt, u. A., von Hrn. G. Brunet; "Documents pour servir à l'histoire des troubles religieux du XVIe siécle dans le Brabant septentrional, recueillis par M. P. Cuypers-van Velhoven. Bois-le-Duc (1566 -1570). Bruxelles 1858," 1r Band. VI u. 628 SS. gr. 80., dem sich ein zweiter, eine geschichtliche Einleitung enthaltender anschliessen soll, von Hrn. C. Ruelens; "Bilderheste zur Geschichte des Bücherhandels u. s. w. Herausgegeben von H. Lempertz, Jahrg. 1858; "Nobiliana. Curiosités nobiliaires et héraldiques. Suite du livre intitulé: Les Nobles et les Vilains, par Alph. Chassant. Par. 1858, ", Voyage d'Oultremer en Jhérusalem per le seigneur du Caumont l'an MCCCCXVIII. Publié pour la première fois d'après le manuscrit du Musée britannique par le marquis de la Grange. Paris, Aubry, 1858; "Etudes historiques par M. Auguste Nicaise. Par., Aubry, 1858, von Hrn. Scheler, der die Anfrage in Nr. 38 unserer Blätter, ob die Listes des titres de noblesse, etc. des Pays-Bas. Brux. 1784" einen officiellen Charakter hätten, nicht nur bejahend beantwortet, sondern uns auch belehrt, dass dieses Buch 1847 in einer

neuen, vermehrten, von Hrn. de Jonghe bearbeiteten Auflage bei A. Vandale in Brüssel erschienen sei.

Unter der Rubrik: Librairie - Ventes de livres liesert Herr C. Ruelens einen sehr anziehenden Artikel über den Verkauf der bibliographischen Schätze des Hrn. Borluut de Noortdonck in Gent vom 19. bis 27. April, und ein Ereigniss, welches den Besitzer schon srüh der Welt entsremdet haben soll (- eine von dem Mädchen seiner Wahl leichtsinnig veröffentlichte schriftliche Liebeserklärung -) und ihn zum Bibliophilen machte. Bei dem Verkaufe war Frankreich vertreten durch die Herren Didot, Girand, Techener, Porquet, Schlesinger, Baillieu, Claudin, Gouin, u. s. w., aus Paris; Hrn. Leleu, aus Lille; England durch die Herren Boone, Toowey, Quaritch, Evans; Holland durch die Herren Van Baelen, aus Rotterdam und Nijhoff, aus dem Haag; Belgien durch mehrere seiner Bibliophilen und seiner bedeutendsten Buchhändler: die Herren Vergauwen, De Meyer, Pieters-Morel, Dael- Van Goethem, Van der Haeghen, Serrure, Duquesne, u.s. w., aus Gent, Graf Legrelle, Schoof- Van Straelen und Taye, aus Antwerpen; Helbig und Wittert, aus Lüttich, Baron de Vinck, Baron De la Villestreux, de Walsch, Nuyts, aus Brüssel; de Bruyne, aus Mecheln; de Moor, aus Brügge; Vercruyssen-Bruneel, aus Courtrai, u. s. w. Die Königliche Bibliothek in Brüssel war vertreten durch die Herren Alvin und Ruelens, die zu Gent durch den Hrn. Baron de Saint-Genois; das Museum zu Brüssel durch die Herren Vicomte Dubus und Stiénon; das zu Antwerpen durch Hrn. Rombouts; Se. K. H. der Graf von Flandern hatte den Bibliothekar des Königs und der Prinzen Hrn. Aug. Scheler, nach Gent gesandt. Der Restaurateur des Clubhauses, welches der Verstorbene bewohnte, hatte treffliche Diners für die zahlreich Anwesenden veranstaltet, bei denen der Redacteur des Katalogs, Herr Van der Meersch, in der ansprechendsten Weise präsidirte. Ein Verzeichniss der wichtigsten versteigerten Werke mit den Preisen und Namen der Käufer ist S. 240-248 beigefügt. Wir entnehmen demselben:

299. Jacq. Legrant, Le livre des bonnes moeurs. MS. magnifique, orné d'un grand nombre de miniatures, et provenant de la bibliothèque des ducs de Bretagne, 3700 fr. à M. Buyser, à Gand.

764 et 65. Le Musée français et le Musée royal, par Robillard et Laurent, 3200 fr. à M. Techner.

220. Boutillier, La somme rurale. Bruges, Colard Mansion, 1479. Magnifique exemplaire, chef-d'oeuvre de reliure de Niedrée, 2650 fr. à M. Techener (M. Borluut avait acheté ce volume de M. Techener, au prix de 600 fr.)

245. Bonifacius liber sextus decretalium. Mayence, Fust et Schoiffer, 1465. Un des neuf exemplaires sur peau

de vélin, 2000 fr. à M. Didot, à Paris. (M. Borluut avait acheté cet exemplaire au prix de 600 fr., chez frères de Bure, à Paris.)

694. Du Sommerad, Les arts au moyen âge, 1350 fr. à M.

Van Baelen, à Rotterdam.

1136. Joan. Balbus de Janua, Catholicon. Volume très-rare, imprimé, selon toute apparence, par Gutenberg, 1150 fr.

à M. Didot, à Paris.

2169. La Généalogie avec les gestes et nobles faitz darmes de Godefroy de Boulion. Paris, 1511. Magnifique exemplaire d'un des livres les plus précieux de la classe des romans de chevalerie, 1000 fr. à M. Quaritch, à Londres.

769. Galeries historiques de Versailles, par Gavard, 800 fr.

à la bibliothèque de l'université de Gand.

1840. Recueil de mystères français. Précieux volume, relié par Padeloup, et renfermant un grand nombre de pièces non décrites, 750 fr. à M. Boone, à Londres.

2763 et suivants Recueil de mystères italiens, 750 fr. à M.

Boone, à Londres.

Herr G. Brunet berichtet über den sehr beachtenswerthen Katalog der Bibliothek des Marchese Costabili von Ferrara, gest. 1841, Präsident des Directoriums der Cisalpinischen Republik, Senator des Königreichs Italien und Präsident des Staatsrathes; dann über die "Description bibliographique des livres choisis en tout genre, composant la librairie de J. Techener, Tome 2. Paris, 1858."

Der Bogen 20 der Annal. Plantin. der Herren de Backer und Ruelens liefert Nr. 36—44 von 1574, und 40 Nummern

von 1575.

Hamburg.

Dr. F. L. Hoffmann.

Die ältere Litteratur der Legenden v. heil. Meinrat.

Von

### A. Gutenæcker.

K. Scriptor der Hof- und Staatsbibliothek in München.

(Schluss.)

8.

Von dem Leben und Sterben des heiligen Einsidels vnd Marterers Meinradi. Auch von der heiligen Walstatt vnnd Capell vnser lieben Frawen der Müter Gottes Marie zu den Einsydlen. Mit angehenktem Leben vnnd Leyden des heyligen Hauptmans Mauritij vnd seiner Gesellen. Des heiligen Künigs Sigismundi. Des heiligen neunjährigen knaben Justi. Des hei-

ligen Einfidels Geroldi. Vnnd des heiligen Bischoffs Wolffgangi. Alles v. newen inn Truck geben. 1577. in 4". (6 Bl. 115 S.)

Dieses Leben ist von dem Einsiedler Conventual E. Joachim Müller nach Ulrich Wytwylers Ausgabe neu herausgegeben. Die hierin vorkommenden Holzschnitte, die sich jedoch nur im Leben des H. Meinrat finden, sind ganz dieselben wie in der vorhergehenden Ausgabe.

Warhafftige vnd gründliche Hiftori vom Leben vnnd Sterben defs H. Einfidels vnd Martyrers S. Meinradts, Auch von dem Anfang, Auffgang, Herkommen vnd Gnaden der H. Wallstatt vnd Capell vnier lieben Frauwen, etc.

Freyburg in der Eydgnoschafft bey Abrah. Gemperlin,

1587. in 4°.

In Betreff dieser, so wie der späteren Ausgaben und Schriften über den h. Meinrat, verweise ich noch auf E. v. Hallers Bibliothek der Schweizergeschichte, III. S. 385 ff. No. 1201 ff.

Betrachtet man schliesslich diese Reihe von Drucken und Ausgaben mit Holzschnitten, so zeigt sich, dass sämmtliche nur in zwei Klassen zerfallen. Einzig steht das unter No. 6 beschriebene Exemplar da, dessen Holzschnitte in Form, Composition und Ausführung grosses Talent und Fertigkeit des Künstlers verrathen, während die sämmtlichen übrigen Drucke theils gute Nachbildungen, theils rein mechanische Abbildungen der Schnitte des unter No. 2 verzeichneten Druckes sind, dem jedoch selbst wieder der Holztafeldruck (No. 1) zum Vorbilde diente.

### Die Bibliothek zu Sandaniele.

Von dem Geheimerathe **Neigebaur.** 

Die kleine Stadt Sandaniele in dem Venetianischen Königreiche, zwischen Udine und Spilimbergo, am Tagliamento, über welchen eine mehr als 3000 Fuss lange Brücke führt, zählt nur etwa 5000 Einwohner, die bedeutenden Getreidehandel treiben. Im Jahre 1421 wurde die Stadt dem Patriarchen von Aquileja als Lehen verliehen, nach Unterdrückung dieses Patriarchats aber mit der Republik Venedig vereinigt. Ein Sohn der alten Schlossherren von Artegna in der Nachbarschaft, Gornerio, ward Canonicus und seit 1446 Pfarrer in S. Daniele. Dieser sammelte nicht nur Handschriften meist von Classikern, sondern besoldete auch mehrere Abschreiber und Miniaturmaler, um seine Codices mit Miniaturen zu versehen, z. B. die Naturgeschichte von Plinius von dem Maler Giacan-

battista de Cingoli. Viele schrieb er mit eigner Hand, z. B. den Florus und Cicero de officiis. Er wetteiferte mit Cosmus von Medici und dem Papste Nicolaus V. in Anlegung ihrer Bibliotheken, indem er um hohen Preis die von dem Patriarchen Pancerinus gesammelte Bibliothek erkaufte. Der gelehrte Cardinal Bessarion erklärte diese Guarnerianische Bibliothek für die erste Italiens, wo nicht der ganzen Welt. Bei der im Jahre 1467 daselbst herrschenden Pest vermachte Garnerius diese Bibliothek der Kirche S. Michaele, wo sie drei Jahrhunderte hinter drei verschlossenen Thuren versteckt gehalten wurde, bis sie die Stadt-Gemeinde 1743 zum öffentlichen Gebrauche aufstellen liess. Die Beschreibung dieser Bibliothek befindet sich in einem Buche, wo man sie nicht suchen durste, nămlich in den Inaugurazione del Carlo Fontanini Vescovo di Concordia, Sandaniele del Friuli. 1846. Tip. Biasutti, verfasst von dem Professor Pirona und mit Bemerkungen versehen von A. Carnier. Zu den am meisten geschätzten Seltenheiten dieser Bibliothek gehört eine Bibel in zwei grossen Bänden, aus dem 10. Jahrhandert, mit von der Vulgata abweichenden Eintheilungen der Ueberschriften der Capitel. Von den hier befindlichen Kirchenvätern sind noch mehrere Handschriften unbenutzt, z. B. von Hieronymus, Augustinus, Cyprian, u. a. m. Von liturgischen Büchern, Psalterien und Choralbüchern sind viele reich mit Malereien ausgestattet. Aber auch von den Classikern dürsten noch hiesige Handschriften zu benutzen sein, z.B. von Catull und Diogenes Laertius. Die Franzosen haben auch hierher ihre räuberischen Hände ausgestreckt, und von 9 Werken, die sie raubten, ist nur die Quittung von Monge von 1797 vorhanden; sie sollen verloren gegangen sein; darunter war ein Livius aus dem XV. Jahrhundert, ein Aesop aus dem XIII. ein Persius und Juvenal aus dem XIII. Jahrhundert. Von den hier geretteten Handschriften sind besonders durch ihre Malereien ausgezeichnet ein Lactanz, Plutarch, Aemilius Probus, Caesar, Properz, Tibull, Catull, Cicero (quaest. Tuscul.), ein Eusebius, Ephraem Syrus u. s. w. Der aus Sandaniele gebürtige Prälat Fontanini, der 1736 zu Rom starb, berühmt durch mehrere gelehrte Werke, vermachte seine Bibliothek seiner Vaterstadt. Doch wurden viele seltene Werke von dem Dogen in Venedig zurückbehalten, wogegen die Stadt anderweite Vermächtnisse von Bücher-Sammlern erhielt, z. B. von Farlati, worunter sich dessen Urschrift das Illyria Sacra befindet. Diese Bibliothek ist öffentlich und hat zum Bibliothekar einen Geistlichen, Namens Vidani.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Robert Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

## SERAPEUM.



fü

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

Dr. Robert Naumann.

*N*: 7.

Leipzig, den 15. April

1859.

## Zur Litteratur der Vaticana.

Von

Dr. Anton Ruland, K. Oberbibliothekar zu Würzburg.

(Schluss.)

V. Die fünfte Periode, abermals eine Periode der glücklichsten Vermehrungen, läuft herab bis auf Clemens XII. Die erste grosse Bereicherung fand statt durch Alexander VII., der die prachtvolle Manuscripten-Sammlung der Bibliothek, die einst die Herzoge von Urbino angelegt, im Jahre 1658 von der Stadt als Eigenthümerin gegen ein Geschenk von 10000 Scudi übernahm, welche Bibliothek Cimarelli 1642 in seiner "Storia del Ducato di Urbino" mit den Worten beschreibt: "Infiniti libri, tutti manoscritti... tanto in latino, come in greco ed in ebraica lingua" indessen der frühere Biograph ihres Begründers, nämlich Vespasiano in "Vita di Federico d'Urbino", dem die Bibliothek 300,000 Ducaten gekostet haben soll, schrieb: "In quella libreria tutti i libri sono belli in superlativo grado." Uebrigens ernannte der Papst seinen eigenen Neffen Flavius Ghigi zum Vorstand der Bibliothek. Die drei folgenden Päpste Clemens IX., Clemens X. und Innocenz XI., waren nicht in der Lage zur Vergrösserung und Mehrung der Vaticana beizutragen; um so mehr

XX. Jahrgang.

geschah für selbe unter dem Pontificate Alexander des VIII aus der Familie der Ottobuoni, unter dem die berühmte Bibliothek der Königin Christina Alexandra von Schweden im Jahre 1685 an die Vaticana überging. Der Verfasser entwirft ein nettes Bild von den Studien und Bestrebungen der Königin, auch nachdem ihre Schätze und — "specialmente una ricca collezione di libri" nach Rom gekommen waren. Aus dem was der Verfasser über die Entstehung ihrer Bibliothek bemerkt, möge hier blos ausgehoben werden: "In Parigi tratto con Petau . . per l'acquisito della rica libreria, che questi aveva ereditato dal proprio genitore. Questa libreria era un'avanzano della famosa biblioteca che esisteva nel chiostro di S. Benedetto sulla Loira, e che venne barbaramente sac-cheggiata dagli eretici nel 1562." Wir heben diese Stelle aus, weil Zanelli bereits oben bei der Heidelberger Bibliothek jene libreria di S. Benedetto sulla Loira die Quelle des Heidelberger Reichthums sein lässt! Zanelli fügt noch bei: "A tutti questi libri dobbiamo aggiungere quelli che ella ebbe della biblioteca del cardinale Mazzarino, dalle biblioteche di Wurtzbourg, di Olmutz, di Praga e di Brema, portati nella Suezia da Gustavo Adolfo durante la guerra di Germania" wobei wohl bemerkt werden dürste, dass man bis heute noch nicht in's Reine gekommen ist, welche Handschriftenschätze denn eigentlich aus Würzburg entführt worden sein sollen! Wir fügen lieber der Zanellischen Angabe bei, dass sich über Christinens Bibliothek treffliche Aufschlüsse in "Isaaci Vossi et Nicolai Heinsii epistolae mutuae" finden, wie solche P. Burmann im 3. Bande seiner "Sylloge Epistolarum (Leidae 1727) pag. 556—692 herausgegeben hat, womit die Epistolae Nicolai Heinsii datae ad Christinam Augustam, Sueciae Reginam (im 5. Bande pag. 734 — 806 zu vergleichen sind) 1). Nach Zanelli zählte die Bibliothek Christinens noch 2111 Codices, welche Alexander VIII. um 8000 Goldscudi — somma tenuissima, se consideriamo i preziosi manuscritti - erkaufte. Hundert Codices und die gedruckten Bücher schenkte der Papst seinem Nessen, dem Cardinal Pietro Ottoboni. Inschrist und Gedenkmunze (Addito in Vaticano sapientiae pabulo ex regiis Christianae Thesauris!) verherrlichten diese Bereicherung!

Der Nachfolger, Innocenz XII., erwarb sich ein Verdienst durch die Ernennung zweier ausgezeichneter Männer zu Custoden der Vaticana, nämlich des Hieronymus Casanate, der selbst Besitzer einer 23000 Bände starken Bibliothek war, und des als Schriftsteller fruchtbaren Augustiners

<sup>1)</sup> Ueber die von Christina gewünschte Bibliotheca Memmiana zu Mans vergl. Rp. XLVIII. "Claudii Sarravii ad Nicol. Heinsium d. 1651." in "Celebr. viror. Epistol. Ed. Bern. Hummel. Norimberg. 1777."

Heinrich Noris; beide später Cardināle, von denen unser Autor schreibt: "e i loro nomi sono certamente un lustro

per questa rinomata libreria."

Grosse Verdienste um die Bereicherung der Bibliothek erwarb sich Papst Clemens XI., der nach Vereinigung der. wenn auch nicht grossen, doch werthvollen Handschriften-Sammlung des Papstes Pius II., welche sich in den Händen der Theatiner bei S. Andrea della Valle befand, sein Augenmerk auf Orientalische Handschriften richtete, mit welchem Geschäfte er nicht allenfalls einen Beamten der Vaticana, sondern mit wahrer Umsicht den Maroniten Gabriel Eva, einen Mönch des Libanons betraute, durch welchen zugleich jene Verhältnisse, mit den Assemani begründet wurden, Verhältnisse, die einen unübertrefflichen Gewinn für die Wissenschaft, einen unsterblichen Ruhm für die Vaticana hervorbrachten, deren eine Frucht die "Bibliotheca orientalis" war, ein Werk fort und fort für die Wissenschaft unentbehrlich. Noch erwarb Innocenz XII. die Bibliothek des Comthurs Cassiano del Pozzo. Auch Clemens XII. sammelte besonders Orientalische Handschristen, und richtete für diese und die seines Vorgängers eine eigene Abtheilung der Vaticana ein. Auch das Geschenk des nachfolgenden Cardinalbibliothekars Quirini, ernannt als solcher von Clemens XII. nach dem Tode des Cardinal Panfili (1730), ward durch Inschrift verewigt, so wie dieser, freilich etwas eitle. Gelehrte durch seine litterarischen Leistungen Europäischen Ruf sich erwarb. Seine Bücher erhielt er übrigens gegen Erlegung von 1000 Scudi für seine Diöcese Brescia später zurück! Noch ist das Breve vom 24. Aug. 1739 zu erwähnen, welches abermal festsetzte, dass Niemand, nicht einmal der Cardinalbibliothekar, ohne specielle päpstliche Erlaubniss irgend ein Buch, gleichviel ob geschrieben oder gedruckt, aus der Bibliothek mit sich nach Hause nehmen durste. Eben so sollten die Stellen der Scriptoren nur nach einem vorgängigen Examen über die nothwendige Wissenschaft — ma anche sulla perizia di scriverle in caratteri nitidi e ben formati und Handfertigkeit in der entsprechenden Schrift 1) besetzt werden. Nicht minder waren die Vorschriften bezüglich der Leser geeignet den Eifer der Gäste nie in Arroganz und Unbescheidenheit ausschlagen zu lassen.

<sup>1)</sup> Hierin war man also vor 120 Jahren in Rom weit vorwärts gegen das heutige Teutschland, wo schon förmliche Ignoranten im Bibliothekwesen — als Vorstände grosser Anstalten angestellt wurden, die nichts besitzen als namenlose Arroganz, durch die sie die Einrichtungen ihrer Vorfahren — leider aber auch selbst die Anstalten zerstören. Rom mag es seinen Päpsten danken, dass sie ihren Cardinalbibliothekaren, die wir Directoren nennen würden, nie freie Hand liessen, Bibliothekseigenthum zu veräussern, eine Krankheit, die in Teutschland bis zum Wahnsing treibt!

VI. Die sechste Periode umfasst die Regicrungszeit des wirklich grossen Papstes Benedict XIV. der wie für ganz Rom, so auch für die Vaticana Treffliches anordnete. Ihm verdankt dieselbe die Ottobonische Büchersammlung, deren Ursprung sich auf den Papst Marcellus II. zurückführen lässt; ihm verdankt sie Bereicherungen aus seiner Privatbibliothek, ihm die ausgewählte Büchersammlung des Marchese Alexander Capponi, ihm verdankt sie endlich die auch an Handschriften nicht unerhebliche Sammlung des Archäologen Baron Philipp von Stosch. Anlangend die von Benedict XIV. bei der Vaticana angelegten zwei Musea — sacrum et profanum — so gehören sie nicht in den Bereich unserer Bücherwelt, und mögen deshalb hier übergangen werden, so höchst interessant, sie auch für jeden Gebildeten sind. Noch ist zu erwähnen, dass Benedict XIV. auch für die Auffrischung und Verschönerung der Bücherschränke Sixtus V. besondere Sorge trug!

In dieser Periode benutzte Frobenius Forster zur Ausgabe Alcuins, so wie Ruhnken für Plato die Vaticana, wozu der Cardinalbibliothekar Passionei gern die

Hand bot.

VII. Die siebente Periode beginnt mit Clemens XIII. und endet mit dem hartgeprüften Pontificate Pius VII. nach seiner Rückkehr.

Nachdem 1761 Passionei gestorben war, erneuerte Clemens XIII. die Statuten des Papstes Clemens XII., in denen er noch speciell einen förmlichen Concurs für solche, die zur Stelle eines Scriptors adspiriren würden, ausschrieb, so wie besondere Anordnungen bezüglich der Bibliothek-Regie traf. Als Cardinalbibliothekar ernannte er Alexander Albani. Auch Clemens XIV. war für die Vaticana, die er mit Papy-

rusrollen bereicherte, nicht unthätig.

Pius VI. zeichnete sich durch prachtvolle Bauten in der Vaticana aus. Zum Cardinalbibliothekar ernannte er 1780 den Franz Zelada, einen wahren Litteratur- und Alterthumsfreund, der als Schriftsteller im Fache der Numismatik auftrat. Ehe aber Pius VI. seine grossartigen Absichten zu Ende führen konnte, traten jene welterschütternde Ereignisse der französischen Revolution ein, die auch bis in die Vaticana eindrang und ihre Wirksamkeit nicht verläugnete. Der Friede von Tolentino legte der päpstlichen Regierung bezüglich der Bibliothek auf, 500 der kostbarsten Handschriften und 185 der ältesten Druckwerke an die Bibliothek "der grossen Nation!" nach Paris abzuliefern. Hierunter waren 206 griechische Codices! Aus den gedruckten Werken hebt der Verfasser den Petrarca von 1470, den Dante von 1471 und den Boccaccio von 1472 hervor. — Bekanntlich erschien 1797 das Verzeichniss — oder die Recensio dieses Raubes. Von dem

Verluste ihrer Münzen sprechen wir nicht. Die verdienten Complimente, welche sie dieser grossen Nation, welche Italien von seinen Schätzen zu befreien wusste, zu machen sich gedrungen fühlt, übergehen wir, das Einzige bemerkend, dass die Valicana es wenigstens dem General Saint-Cyr verdankt, ihr in der Person des Gaetano Marini einen Generalinspector gegeben zu haben, der sie vor weiterer Beraubung als treuer Patriot schützte, welche Verdienste Marini's auch später die rechtmässige Römische Regierung gern anerkannte, indem sie ihn 1801 zum ersten Custos, den Canonicus Battaglini aber zum zweiten ernannte. Zelada erlebte, am Schlusse dieses Jahres gestorben, nicht mehr die Freude der Restitution der nach Paris abgeführten Schätze, die auf Betrieb des nachmaligen Cardinals, De Gregorio, durch Decret der Grafen von Artois (!) vom 19. April 1814 wieder zurück gegeben werden mussten. Als Commissär schickte Rom den obigen Marini. Freilich blieb Manches in Paris zurück, da Van Praet, der Pariser Bibliothekar, sich nur schmerz-lich von diesen Schätzen trennte — und das "Helf" was helfen kann<sup>u</sup> kräftig sich zurief').

Hier erwähnt nun auch Zanelli, ohne dass ihm Wilkens Geschichte der Heidelberger Bibliothek bekannt geworden zu

<sup>1)</sup> Bekanntlich hatte Napoleon aus allen Bibliotheken die kostbarsten Schätze requirirt, wo besonders Teutschland des Mächtigen Gebot fühlte. Auch München trug seinen Antheil, der ihm aber auch grösstentheils bei der Restauration der Bourbonen restituirt wurde. Uebrigens war damals München noch im Besitze unermesslicher Schätze und konnte damals solche Verluste leicht ertragen, da es die grösten Kostbarkeiten oft dop-pelt besass und heilig bewahrte. Die k. Hof- und Staatsbibliothek hat sich seither selbst geplündert! Man vergleiche den beissenden, ja höhnischen Artikel des Constitutionel vom 7. Jun. 1858. "Vente d'Augsbourg" übergegangen in den Courrier de la Librairie. Nr. 24. pag. 544: "d'autre part, la vente des doubles n'est-elle pas souvent une grande imprudence dans un pays où les livres se décomplétent avec un facilité prestigieuse, et parsois même disparaissent, ad minorem conservatoris gloriam. Ce qui est du domaine public, ce qui est le bien de tous, ne saurait être aliené sans de graves inconvenients: conservons donc toujour nos doubles, nos triples même, sinon pour le présent, du moins pour l'avenir." Der Verfasser dieses Artikels P. Deschamps erzählt bezüglich des von der Hof- und Staatsbibliothek verkausten Pergamentdrucks des Gutenberg'schen Catholicon: "L'exemplaire de la vente d'Augsbourg est imprimé sur ce beau velin, si fin si blanc du XVe siècle, que nos parcheminiers, depuis si long temps, ont renonce à obtenir, rien ne fait mieux ressortir l'admirable gothique Mayence que cette blancheur mate et cette transparence de la peau. Celui qu'avait préféré M. le directeur était, au contraire, imprimé sur un gros parchemin jauni, tellement gros que le volume était certainement plus épais du double, et jugez de la pesanteur. En Amérique, où l'on donne des pris aux enfants lourds, cette consideration lui aurait assuré la suprématie sur tous les exemplaires connus . . . M. le directeur triomphait; il avait besoin d'un compliment. Nous aurions pu lui en fair un . . . . de condoléance; mais la politesse! . . .

sein scheint, die bekannte Rückgabe der Codices nach Heidelberg: "Dei codici che furono trasportati a Parigi molti, fra cui 76 greci, appartenevano alla biblioteca palatina, che sotto Gregorio XV. . . . fu unita alla vaticana: e Pio VII., accogliendo le dimande dei deputati della universita di Heidelberga, di tali codici ne concesse loro trentanove, fra greci e latini, e oltre cio della biblioteca palatina diede loro altri 847 volumi, tutti scritti in antico tedesco." Sich tröstend setzt der patriotische Italiener bei: come quelli, che di poca importanza per la Vaticana, ne aveano molta per la storia o letteratura germanica. Bereits früher hatte Zanelli gemeldet: "Il Pontefice Pio VII. volendo dare al re di Baviera un segno dell' alta sua affezione gli spedi in dono quei libri della Biblioteca Palatina, che erano scritti in tedesco, e che risguardavano specialmente le cose di Germania." Bekanntlich sollen damals die Römer der Meinung gewesen sein, Heidelberg sei noch Bayrisches Besitzthum! Wie wenig man sich aber bezüglich dieser "Volumi scritti in antico tedesco" auskannte, dafür bürgt, dass man auch die beigebundenen Xylographa zurückgab, die sicherlich für jede Bibliothek (vielleicht die Münchner Hof- und Staatsbibliothek ausgenommen, die solche in solchem Ueberflusse besitzt, dass sie sich derselben sogar durch öffentliche Versteigerungen zu entäussern veranlasst findet), von einiger "importanza" gewesen sein würden!

VIII. Die Schlussperiode umfasst die Rückkehr Piu's VII. nach Rom und die neueste Zeit.

Pius suchte die Wunden der Kriegszeit zu heilen. Die Vaticana — namentlich das "Conclave Alexandrinum" liess er mit Fresken, Momente aus dem Leben seiner Vorfahren darstellend, zieren. Mit der Vaticana vereinigte er die Bibliothek des Cardinalbibliothekars Zelada, so wie viele Bücher, die sich im Quirinal befanden. Ebenso erwarb er für selbe 100 kostbare Codices des Hauses Colonna im früheren Besitze der Florentinischen Familie Salviati. Eben so ward selbe durch den Capuziner-Missionär P. Angelo da Posi und den Reisenden Belzoni mit Aegyptischen Papyrusrollen bereichert. Als Cardinalbibliothekar ernannte Pius VII. den Val. Gonzaga († 1808), der gleichfalls die Vaticana mit mehreren kostbaren Handschriften beschenkte. Noch musste es als ein Ereigniss gelten, dass Pius VII. 1819 den Angelo Mai von Mailand als Custos nach Rom an die Vaticana an Balbi's Stelle berief. Amati wurde Scriptor für die Geschichte, Andreas Molza für die Lateinische und Arabische Sprache.

Leo XII. bereicherte die Vaticana mit weiteren Papyrusrollen, und mit der Bibliothek des Grafen Leopold Cicognara, die für Artistik ungemein reichhaltig war, erkauft

um 20000 Scudi. Von der kostbaren Porzellan-Vase, ein Geschenk Carl X., welche Leo in der Bibliothek aufstellen liess. schweigen wir. Zum Cardinalbibliothekar ernannte er Somaglia, der die Vaticana mit einem kostbaren Papyrus und mehreren alten Handschristen beschenkte. Scriptoren wurden die Philologen Sarti und der Archäologe Nibby. Wir übergehen Gregor XVI. vielfache Bemühungen für die Vermehrung der Schätze des Vaticans, insofern sie sich nicht unmittelbar auf die Bibliothek als solche beziehen. Auf solche bezieht sich der Ankauf der Fellers'chen Bibliothek, so wie die Vermehrung der orientalischen Handschriften. Die Bibliothek erweiterte er um 10 Zimmer, indem er die Borgia'schen Gemächer beizog. Cardinalbibliothekar ward nach Somaglia's Tod der Cardinal L. Lambruschini, der als solcher die Bibliothek mit dem grossen französischen Prachtwerke über Aegypten beschenkte. Unter Gregor XVI. trat an Mai's Stelle als erster Custos der berühmte Mezzofanti.

Der jetzt regierende Papst Pius IX. erneuerte und verschönerte in prachtvollster Weise die damaligen Räume der Vaticana unter der Leitung des Architekten Martinucci, so dass man allerdings bei dem Eintritte in die von Marmor und Gold glänzenden Räume höchlich überrascht erscheint. Die Inschrift über den Saal Sixtus V. lautet:

Bibliothecam hanc Vaticanam A Sixto V. P. M. aedificatam exornatam Annn MDLXXXVII

Pius IX. P. M. omni cultu instauravit an. MDCCCLI. Sac. Princ. V.

Für die Bibliothek selbst erwarb er ausser den orientatalischen Handschriften des Molza die aus 6950 Bänden und 292 Handschriften bestehende Bibliothek des Angelo Mai, die auf 19,733 Scudi geschätzt ward, eine Menge anderer Geschenke nicht zu gedenken.

Das Personal belangend, so ward nach Laureani's 1) Tod 1851 Andreas Molza erster Custos, der sich aber, wie man glaubt, in Folge mancher Defecte selbst entleibt haben soll. Sein Nachfolger ward Alexander Asinari, Erzbi-

<sup>1)</sup> Laureani war besonders auch durch seine Freundlichkeit bekannt. Ein schönes Zeugniss für die Gefälligkeit der Verwaltung gab Palacky in seiner Italienischen Reise (Abhandlungen der k. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Fünfte Folge. 1. Band. Prag 1841. S. 52., "Die Schwierigkeiten bei Benutzung dieser Bibliothek, über welche einst so laut geklagt wurde, scheinen jetzt unter der Verwaltung so aufgeklärter und wohlwollender Männer, als die beiden Präfecten Monsigg. Mezzofanti und Laureani sind, gänzlich verschwunden zu sein. Insbesondere lässt des letzteren unermüdliche Geduld und Gefälligkeit keinen anderen Wunsch übrig, als dass jede grössere Bibliothek sich so trefflicher Administration zu erfreuen habe." Ebenda giebt Palacky

schof von Ephesus. In Folge bitterer Erfahrungen wurden von Pius IX. die Bibliothek-Satzungen (Moto-Proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX. dei 20. Ottobre 1851 col quale si prescrive il regolamento per la biblioteca apostolica vaticana) erneuet, Angelo Mai aber zum Cardinalbibliothekar ernannt. Zanelli spendet ihm das Lob: "E ben era degno tale porporato di questo onore, perchè da tutti onorato come principe dei filologi del secolo decimo nono. Mai starb bekanntlich in Albano am 9. Sept. 1854 und fand seine Ruhestätte in seiner Titularkirche S. Anastasia, wo das Monument desselben sein Landsmann Benzoni, gebürtig wie Mai in Schilpario bei Bergamo, fertigte.

Wirst man nun einen Blick auf diese kurze Geschichte der Vaticana und ihrer Wirksamkeit zurück, so kann man seine Bewunderung den Männern, die auf Petri Stuhl im Verlause der Jahrhunderte sassen, nicht versagen, da nur wenige gefunden werden, die dieser Weltanstalt nicht einen Beweis sorgsamer Liebe selbst in den schwersten Zeitläusen gegeben hätten. Will man wirklich unbefangen urtheilen, so muss man, gleichviel ob Katholik oder Protestant, mit den Schlussworten Zanelli's einstimmen: "Queste brevi pagine fanno conoscere ancora quali grandi protettori delle lettere, delle arti e delle scienze siano i stati papi, e quanta luce di sapienza sia partita dal Vaticano per spandere nel mondo la vera civilita."

auch eine der damaligen neuesten Guida des Melchiorri entnommene Zusammenstellung des Handschriftenreichthums der Vaticana, der sich seither, wie oben gezeigt, noch bedeutend mehrte:

Bibl. Vaticana (im engern Sinne) zählt 2158 gr. 8942 lat. zus. 11,100 MSS. 431 ,, 1984 ,, 2415 " 165 ", 1704 ", 245 ", 2092 ", Urbinas 1869 97 " Alexandrina (s. Reg. Suec.) 2337 " " " 470 , 3386 , Ottoboniana 3856 " Smlg. Capponi und Zelada 393 " Orientalische Handschriften 2317

Summa 24,277 MSS.

Litterarischer Verkehr, Privat- und Klosterbibliotheken, Briefe, Verkauf und Vermächtnisse von Büchern im Mittelalter.

Nach Urkunden und anderweitigen Aufzeichnungen aus dem 8., 10., 13. Jahrhundert und den Jahren 1400. 1426. 1439. 1441. 1449. und 1456.

Von

Hofrath Dr. L. F. Messe in Rudolstadt.

(Fortsetzung des Außatzes im Serapeum 1858. Nr. 2. und 3.)

Alcuin stand in einer Art von wissenschaftlichem Verkehr mit Arno, Erzbischof von Salzburg (seit 789, Bischof seit 11. Jun. 785 bis 821 24. Jan.), er lieh ihm z.B. eine Erklärung zu dem Prediger Salomo's (Alcuini opera, cura Frobenii (Ratisbonae 1777. fol. III. p. 612.), oder sendete ihm einen Band vermischten Inhalts, den wir aus Epist. 117. (T. I. p. 169) genauer kennen lernen, welche wir deswegen hier mittheilen.

### Epistola CXVII a)

Ad Arnonem.

Venerando Evangelistae. AQUILAE ALBINUS salutem.

Direxi dilectioni vestrae per Fredegisum filium meum manualem libellum multa continentem de diversis rebus, id est: Breves expositiones in Psalmos septem poenitentiae: In Psalmum quoque CXVIII: Similiter et in Psalmos XV. Graduum. Est quoque in eo libello Psalterium parvum, quod dicitur beati Bedae Presbyteri Pfalterium b) quem ille collegit 1) per versus dulces in laude Dei, et orationibus per singulos Psalmos, juxta hebraicam veritatem. Est quoque Hymnus pulcherrimus de sex dierum opere et de sex aetatibus mundi c). Est et in eo Epistola de Confessione d), quam fecimus ad infantes et pueros: Est et in eo Hymnus vetus de XV Pfalmis graduum. Habet et alias orationes; et Hymnum quoque nobilissimum elegiaco metro compositum de quadam regina Edildryde f) nomine, quem libellum posui in manus Fredegisi silii mei. Tu quaere illum ab eo, ne forte in oblivione habeat propter alias occupationes tibi eum reddere, et nullatenus permittas, nisi habens illum ob memoriam nostri five in domo?) five in itinere, ut audias illum quasi me tibi loquentem in cor. Plura mississem in eum, nisi sestinatio ejus praeveniret me, et non habeam tempus eum ordinare, sicut dispositum habui. Valeto prospere et feliciter legens illum

MS. collexit.
 Cod. domu.

meique memor in orationibus semper sine fine vale. Obsecro Clementissimam Benignitatem vestram, o dilectissime Aquila! ut filium meum Fredegisum benigno suscipiatis et familiariter, eumque adjuvetis secundum possibilitatem vestram, habeatisque illum fratrem in Christo, qui vos conservet in aeternum.

### Notae Frobenii.

a) Inedita hactenus prodit nunc e Cod. MS. Salisburg.

b) Bedae . . . Pfalterium] Quod habetur infra inter Officia per ferias sub titulo: Collectio Psalterii Bedae.

c) Hymnus de sex dierum opere etc.] Quis ille, et an Ven.

Bedae, an Alcuini fit? ignoro.

d) Epistola de Confessione.] Quem nuper ad Magum suum direxit. Vid. Epist. priorem Not. (c)
e) Hymnus vetus etc.] Hunc vide post Comment. in Psalmos

Graduales.

f) Hymnum de regina Edildryde.] Extat inter carmina Alcuino supposita et T. III. Opp. Ven. Bedae p. 139.

Alma Deus Trinitas, qui secula cuncta gubernat Annue jam coeptis alma Deus Trinitas.

### Büchervorrath zu Staffelsee.

Invenimus in infula quae Staphinfeie 1) nuncupatur, ecclesiam in honore sancti Michaelis constructam, in qua rep-

perimus:

De libris: liber eptaticium Moysi 2) et liber Josuae, et liber iudicum, et Ruth, et libri regum 4, et libri paralippomenon 2 in uno volumine: liber psalmorum Davit, et liber parabule Salomonis, et liber ecclesiastaes, et liber parabule Salomonis et liber ecclesiastaes canticum canticorum, et liber sapientiae, et liber Jesu silii Sirach, et liber Job, et liber Tobi, et liber Judith, et liber Hester, et liber duo Machabeorum in uno volumine: liber 12 prophetarum et libri Hesdrae duo in uno volumine: liber actuum apostolorum, et liber epistolarum Pauli et libri 7. epistolaram canonicarum, et liber apocalipsin, in uno volumine, liber lectionarius, tabulas laminis cuprinis deauratis habens paratas I., liber omeliarum diversorum auctorum I, liber beati Gregorij 3a) quadraginta omeliarum I., libri sacramentorum 3b) 3, libri lectionarii 2, liber canonum excerptus I., liber expositio psalmorum sine auctore I., liber quattuor evangeliorum vetustus I., libri antesonarii (antiphonarii) 3c) 2, liber commentarii Hironimi 4) in Matheum I., liber regule fancti Benedicti I., — — vid. Karoli Magni Capitularia. Beneficiorum, sscorumque describendorum formulae in Monument. Germaniae histor. T. III., (Legum T. I.) p. 176.

1) insula Staffelsee, in episcopatu Augustano, in qua Benedictoburani monasterii conditor Lantfridus asceterium in honore S. Michaelis archangeli construxerat. Monum. Boica 7, 83.

2) Heptateuchus sive libri quinque Moysis liber Josuae et liber Ruth.

3a) Gregorii I. Sancti Magnique (Papae ab ann. 590 ad 604. 12. Mart.) Homiliae XL in Evangelia ad Secundidinum Tauromenitanum Episcopum. Vid. Fabric. biblioth. lat. med. et inf. aet. Vol. III. p. 249. 3. Baehr die christl. romische Theologie. S. 444. 3.

3b) Ejusd. Gregorii liber sacramentorum. Fabric, 1. c. p. 256 fq. 7. Baehr S. 450 f.

3c) Ejusd. Liber Antiphonarius nebst einer ähnlichen Schrist: Liber responsalis, s. Antiphonarius, beides Sammlungen von Antiphonien oder den abwechselnden Kirchengesängen. Fabric. l. c. p. 254 sq. \$. 10. Baehr S. 451. 3. 4. 4) Hieronymi Stridonens. Commentarii in Matthaeum libri

IV. S. Baehr S. 183 f.

Dass auch Privatpersonen begannen Bibliotheken anzulegen, erhellt aus dem im J. 903 aufgestellten Verzeichnisse der Sammlung von 56 Büchern, welche ein Passauischer Landbischof besass, unter denen Schriften römischer Klassiker am bemerkenswerthesten sind:

Ex Monument. Boic. Vol. XXVIII. P. 2. (Monachii 1829): Codex traditionum ecclesiae Pataviensis, olim Laureacensis tertius, ab Episcopo Ottone de Londors 1) concinnatus.

#### III.

## ann. 903. 8. Sept.

Burcardi pataviensis antistitis et Chorespiscopi Madalwini complacitatio de pretioso suppellectiti ecclesiastico, gravibusque libris, nec non de pluribus bonis in Oriente, ultra montem Comagenum in Panonia et in pagis

<sup>1)</sup> Nobiles de castro Lonstorf, ministeriales Patavienses bonis quoque et juribus locupletes erant ad Anasum et Urulam fluvios, illustri familiae de Buchheim uti et Ruenringiis cognationis vinculis adstricti. Otto, antea archidiaconus, 1254. successit Bertholdo fratri Alberti Ratisbonensis Episcopi, 1250. in solium depulsi Rudigeri de Randeck elevato Friderico bellicoso devinctissimi. Undecim annos laureacensi cathedrae summa

Rotagau, Quinzingau, Schweinachgau et Traungau. 8. Sept. 903.

Tradidit namque prefatus Madalvinus in manum p. 201. nostram et in manus aduocatorum nostrorum. Ratolfi, et Alperici, totum apparatum suum, id est sicut ipse paratus ad missam solitus fuerat stare. pluviale purpureum. auro paratum. Casulam purpuream. Siricam. de sirico precioso. Stolas. II. cum anfanone auro. 1) et gremmis (gemmis?) paratum, plenarium IIII ewangeliorum, epistolare, L. Librym sacramentorum, in quo continentur benedictiones ecclesie, et benedictiones sacrorum ordinum, et cetera omnia que ad ipsum ministerium episcopi pertinent. Gra(du)ale et nocturale bene notati, predicationes per anni curiculum. Collectarium ab initio. XL. (Quadragesime) usque in pascha super omnia cottidiana euuangelia. Tractatum Albini super, IIII. ewangelia canones de diuersis conciliis et de capitularibus karoli. ceterorumque Regum, epistolas pauli, et VII, epistolas canonicas. bene glossatas, passionale de Natale domini usque ad missam sancti Johannis. Aliud passionale. de missa sancti Michaelis. usque in pascha. vitam sancti Martini 1). et Dyalogos seueri 2). de miraculis que fecit. Comp(u)tus cum Cyclo. pleno 3). Vitam sancti Seuerini 4) confessoris et explanatio in regum. Liber poenitentialis lex bawariorum et francorum et alemannorum in uno corpore. De Arte Gramatica. Donatum minorem. et majorem. et opus Albini 5) in Donatum Gramatica augustini 5b). vid. infra igitur uel Jeronimi 5c) quod fecit deodato filia augustini. Opus Bede 6) presbiteri. de metrica ratione. Opus Malii teodori de ipsa arte. Opus orosii 7) de ratione anime. Opus Cassiodori 8) oratoris de disputatione anime. opus boetii de consolatione. philosophie bene glosatum, et opus ipsius 9) de dividuitate, idem apoteosis. Libros martiani minnei. felicis capelle, pleniter. in VII. liberales artes. Carmen paschale sedulii. in uetus et nouum testamentum cum prosa ipsius. Carmen artoris (Aratoris?) subdiaconi. in actus apostolorum. et libri Catonis IIII. et fabule. auieni. et plauti. aularia et formatas epistolas, et martyrologium, metro compositum et opus Wan Dyaconi 10) in ministerium celebrationis misse. et explanatio in Genesis in uno corpore. Epigramata prosperi 11). et psichomachia prodentii. Enigmata simphosii. et Althelmi 12). et Joseppi 13). et libros bestiarum ysiodori 14). in uno corpore decem egloge, et georicon *Virgilii*, Liber

cum laude praesuit. Otto 9. April 1265 vita functus. In Ottonis locum evenit Wladislaus juvenis Silesiae dux sed ad paucos solummodo menses. vid. ibid. p. 194.

<sup>1)</sup> ansone aureo i. e. annulo aureo, fibula aurea, (?) wie wir diese verdorbene Stelle zu lesen geneigt sind. Auch könnte man vorschlagen: ansa noua aurea.

seruii plenissimus in totum virgilium. liber officiorum 15) et martirologium uersibus compositum. et expositio in genesis, Summa vero omnium librorum est. L. et VI. libros.

Edidit L. B. ab Hormayr annal. liter. viennens. XL. A. Bl. 8.

Zu muthmasslicher Bestimmung der in dieser, wie es scheint, nicht sehlersrei abgedruckten Urkunde angesührten weniger bekaunten Bücher und ihrer Versasser mögen solgende kurze Andeutungen dienen.

- Das um's Jahr 400 von Sulpicius Severus verfasste Leben des heiligen Bischofs Martin von Tours, welches durch ganz Gallien verbreitet war, abgedruckt in: Sulpicii Severi opera omnia, accurante G. Hornio L. B. 1647.
   p. 457—511. und Edit. III. Amst. 1665.
   p. 437—494.
- Sulpicii Severi dialogi tres (vel potius duo) de virtutibus
   Martini. Ib. p. 512—584. und ed. III. p. 495—572. —
   S. auch Baehr: die christliche römische Theologie. (Carlsruhe 1837. S. 221. III.
- 3) Da es schwer sein möchte, aus der Menge solcher Schriften die hier gemeinte heraus zu finden, so begnügen wir uns damit, blos einige davon namhaft zu machen. Bedae de computo dialogus vid. Fabricii biblioth. lat. med. et inf. aetat. Vol. I. p. 497. Baehr S. 479. Ejusd. vel Bedae junioris computus vulgaris s. ephemeris. Ibid. Ejusd. libellus de ratione computi. Ib. p. 499. Rabani liber de computo. Ib. et Vol VI. p. 77. 6. (Joa. Trithemius de computo ecclesiastico. Ib. Vol. IV. p. 466.) Incerti tractatus de computo solent adscribere librarii Isidori tractatum de computo, de quo vid. Isidori opera ed. Arevali. Romae 1797. III. 74 et 234. cf. Endlicher l. c. N. CDXIV. III. CDXI. III. p. 290. Tractatus de computo ecclesiastico. Ib. N. CDI. II. p. 283. Vergl. auch über einige häufig (z. B. Vienne 1512. 4. und ebend. 1517. 4.) gedruckte Bücher dieser Art: Denis Wiens Buchdruckergeschichte S. 81. N. 84. und S. 176. N. 186.
- 4) Eugippii vita S. Severini Noricorum apostoli ad Paschalium diaconum. Zuerst herausgegeben von Marcus Welser in Augsburg (Opera 1595. 4. p. 635 sqq. und Opera in unum collecta, accurante Christoph. Arnoldo. Norimb. 1682. fol.) p. 629—676, aus einer Handschrift des 10. Jahrhunderts in St. Emmeram, der ältesten in Deutschland. S. Oelrichs commentarii de scriptoribus ecclesiast. lat. (Lips. 1791. 8.) p. 376. Baehr S. 414. und be-

sonders Wattenbach: Deutschlands Geschichtquellen im Mittelalter (Berlin 1858. 8.) S. 30—35.

5a) Albini (Alcuini) grammatica vid. Fabricii biblioth. lat. T. II. (Venetiis 1728. 4.) p. 499. N. 14. (ap. Putsch. p. 2075—2143.)

5b) Augustini de grammatica liber vid. Fabric. l. c. p. 469. N. 12. (ap. Putsch. p. 1975—2018) Vergl. Baehr S. 240 f.

5c) Nunc quoque Grammaticae summus *Donatus* in arte *Hie-ronymo* cum discipulo docet edere partes. (Godofredus Viterbiensis parte decima Panthei. vid. Fabric. l. c. p. 467.)

 Bedae presbyteri opus de metrica ratione v. Fabric. l. c. p. 472. 23. (ap. Putsch. p. 2350—2383.) Bachr Gesch.

der röm. Litteratur. 3. Ausg. 2. Bd. S. 622.

 Orosii opus de ratione animae gehört vielleicht unter dessen unächte Schriften, s. Baehr die christl. röm. Theologie S. 318.

8) Cassiodori de ratione animae liber v. Fabric, bibl. lat. T. II. p. 170. N. X. — extat in Cassiodori oper. Genevae 1663. 4. p. 403—440. — cf. Endlicher N. CCCLX. CCCLXI. 2. CCCLXII. 2. — Baehr a. a. O. S. 422.

Boetii opus de dividuitate (de unitate trinitatis — Quod pater, filius et spiritus sanctus de divinitate non substantialiter praedicentur) v. Fabric, bibl. lat. T. II. p. 155.
 N. 2. — de divisione et definitione v. ibid. p. 157. N. 11. — Plura Boetii scripta periisse dolendum est, de quibus fuse Bertius. Vergl. Baehr S. 223 f.

10) Wandelbertus, Diaconus et monachus Prumiensis, floruit aevo Lotharii Imp. anno 850. vid. Polyc. Lyseri hist. poetar. med. aevi. p. 240. XXIV. Scripsit etiam Martyrologium carmine heroico. v. Fabric. bibl. med. et inf. aet.

Vol. VI. p. 877. cf. Vol. I. p. 497 sq.

11) Prosperi epigrammata vid. Lyser p. 67. I. Fabric. bibl. lat. T. II. p. 238. 13. et ejusd. bibl. m. et inf. aet. Vol. VI. p. 38. Baehr: die christlichen Dichter S. 63 f.

12) Aldhelmus ann. 666—709. scripsit aenigmata, versu heroico vid. Lyser p. 210 sq. IV. Fabric. bibl. lat. m. et inf. aet. Vol. I. p. 143. cf. Kjusd. bibl. lat. T. II. p. 247. — Baehr, die christl. Dichter S. 86.

 Josephi Iscani Devonii epigrammata et carmina diversi generis. v. Fabric. bibl. m. et inf. aet. Vol. IV. p. 525.

Josephi, Alcuini discipuli, versus. Ib. p. 522 sq.

14) Isidori originum s. etymologiarum liber 12. de animalibus — in Lindemann corp. grammaticor. lat. vet. T. III. (Lips. 1833. 4.) p. 373—414. cf. etiam Endlicher p. 298. N. CDXX. III. Excerpta ex Isidori Hispalensis Originum libris et e Solini Polyhistore. — Alter titulus: Incipit de bestiis terrae excerptum ex eadem (Ysidori) aethimologia etc.

13) Liber officiorum — Bedae de officiis (ecclesiasticis) libellus? — de quo Fabric. bibl. m. et inf. aet. Vol. I. p. 514. Baehr, die christl. röm. Theol. S. 486.

Der Erzbischof Friedrich von Salzburg liess eine kleine Bibliothek, die ihm aus einer Hinterlassenschaft zukam, aufheben und registriren.

Diese betreffende Notiz, welche mehrere Worte enthält, die ich nicht zu erklären weiss, mag hier vollständig stehen. Sie findet sich in einer Handschrist der Wiener Hosbibliothek (cod. Sal. 72, nov. 89) fol. 9 verso: (Itta regis (?) filia hec contulit.) (omittit haec verba Endlicher.) Ista sunt nomina librorum qui post obitum Perhtarii (perhtharii Endl.) domino Fridarico archiepiscopo praesentabantur, et ille jussit servare glossarius I., passionarium, liber Ysidori, liber legis (?), glossarium super Sedulium egloga, ordo romani concilii, ordo de katezizindis (catechizandis) rudibus, epistola Pauli, liber partium sapientiae, liber Catónis, liber Albini, Peda de metrica arte, epistole Alexandri Magni ad Aristo(te)lem, liber regum, amalherii (?). Ich bemerke, dass Interpunktion und Anfangsbuchstaben von mir nach Gutdünken gesetzt sind. Vergl. Steph. Endlicher, catal. codd. mss. latt. bibliothecae palatinae Vindobonensis. (Vindobonae 1835. 4.) p. 197 sq. V. CCCII. Codex ms. membranaceus seculi IX. m. fol. 7—9. Isidori Hispalensis Ordo Temporum. Origg. Libr. V. cap. 39. Inscriptio: "Incipit liber de ordine temporum." F. 9. V. manu paulo recentiori sequens adscripta est notula: "Ista sunt nomina librorum qui post obitum" - post: "amalheri." - addit Endlicher: Fridedericum I. archiepiscopum Salisburgensem, qui ab anno 958 ad ann. 990 (secundum alios ab ann. 954-991. 1. Maj.) sedit, innuere videtur.

S. Max Büdingers Oesterreichische Geschichte. 1. Bd. (Leipzig 1858. 8.) S. 288. Ann. 3.

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich muss gelesen werden: Glossarum super Sedulium ecloga. Denn dass die Handschriften dieses Dichters mit zahlreichen Glossen versehen waren, bezeugt der neueste Herausgeber. (s. Sedulii Opera illustrata a Fausto Arevalo. Romae 1794. 4. Prolegom. p. 68—131) mit folgenden Worten: "In codicibus MSS. passim occurrunt glossae et in nonnullis locupletiores: ex quibus aliquando vera lectio eruitur, interdum sententia obscura explanatur. Hujusmodi glossis antiquis, quum opportunum visum fuit usi sumus." Hierher gehören auch unter andern: Glossa in Sedulium et Virgil. saec. IX. 4. in der Bibliothek zu Laon und Sedulii carm. cum glossa anti-

qua et Lucan. saec. X. Zu Montpellier aus Pithou's gelehrtem Nachlasse.

 Augustini de catechizandis rudibus liber unus. Baehr S. 231. N. XLI.

 Alexandri Magni epistola ad Aristotelem de situ Indiae. vid. Endlicher l. c. p. 200. N. CCCIII. I. of. p. 94. N. CXCVI. V.

4) Amalarius Fortunatus, monachus Benedictinus et ab ann. 809 ad 814. Archiepiscopus Trevirensis. Fabric. bibl. lat. m. et inf. aet. Vol. I. p. 211 sq. Wattenbach, Deutschlands Geschichtquellen im Mittelalter, S. 139:

Alius hujus nominis, chorepiscopus Metensis, (ann. 816. 825.) scripsit de ecclesiasticis officiis. Fabric. l. c. p. 209—211.

(Schluss folgt.)

### Handschriftenfund.

Die "Wissenschaftliche Beilage" zur Leipziger Zeitung Num. 31. enthält einen (Cairo, den 15. März datirten) Brief des Prof. Dr. Tischendorf an den Staatsminister von Falkenstein, in welchem derselbe von der Aussindung einer kostbaren Handschrift in einer Klosterbibliothek am Fusse des Mosisberges berichtet. Die Handschrift besteht aus 346 feinen, schönen Pergamentblättern von so grossem Formate, dass deren je zwei ein ganzes Gazellenfell beansprucht haben. Diese nach dem Urtheil des Finders dem vierten Jahrhundert angehörige Handschrift, welcher ein höherer Werth als dem berühmten Vaticanischen Bibelcodex beizulegen ist, umfasst sehr umfängliche Theile des Alten Testamentes, z. B. den grössten Theil der grossen und kleinen Propheten, den Psalter, das Buch Hiob, das Buch Jesus Sirach, die Weisheit Salomo's nebst mehrern andern alttestamentlichen Apokryphen. diese Bücher folgt das ganze Neue Testament. Und hierin liegt die ausserordentliche Bedeutung des Fundes. Nur drei umfängliche Bibelhandschriften des hohen christlichen Alterthumes vom 4-9. Jahrhundert sind auf unsere Zeit gekommen, aber das ganze Neue Testament enthält keine einzige. (Die umfänglichste darunter ist noch der Londoner Codex Alexandrinus.) Nach der Offenbarung Johannis enthält die Handschrift noch den Brief des Barnabas und den ersten Theil vom Hirten des Hermas. - Von dem ganzen Codex nimmt Prof. T. jetzt Abschrift und hofft damit bis April vollständig fertig zu sein.

## SERAPEUM.



## Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

## Dr. Robert Naumann.

Leipzig, den 30. April

Litterarischer Verkehr, Privat- und Klosterbibliotheken, Briefe. Verkauf und Vermächtnisse von Büchern im Mittelalter.

Nach Urkunden und anderweitigen Aufzeichnungen aus dem 8., 10., 13. Jahrhundert und den Jahren 1400. 1426. 1439. 1441. 1449. und 1456.

Von

Hofrath Dr. L. F. Hesse in Rudolstadt.

(Schluss.)

Monument. Boic. Vol. XXIX. P. 2. p. 81 sq. Ex IV. cod. Patav.

### LXII.

Otto praesul (Otto de Lonsdorf, episcopus Pataviensis 1254—1265. 10. April.) varios libros e camera sua abbatibus et pluribus capituli sui membris communicat.

Hos libros de Camera nostra concessimus. Magistro Virico de Hartchirchen. Instituta. Magistro Gotfrido de feodis quaternum. et quicunque. uult. Capellano. Esopum, et alium libellum. ubi ratio loquitur homini. Preposito. S. Ypoliti. ordinem judiciarium. Summam Reimundi. 1) Sermones Innocentii. 2)

XX. Jahrgang.

et alios sermones dominicales. Ab aduentu domini, usque ad octavam pentecoste et Lapidarem. Item Summam titulorum magistri jofridi. 3) Item Magistro Walchuno in S. Flor. II. libros, in uno uolumine Cantus canticorum cum duplici glossa. In alio uolumine formula uiuendi, cum aliis. Item domino Reinoldo sermones per se loquentes, sed pro memoriali dedit sermones fratris Bertholdi. 4) Notum quod magistro. Hertwico concessimus . . . sancti Nicolai et quendam librum Decani ubi tractatus de plantatione arborum et herbarum et aliarum rerum. 5) Item summam vitiorum. Item abbati de Altha. Ysidorum ethimologiarum pro Cronica memoriali. Item dominus de Phrosdorf. habet Dyalogum Veg. et Senecam. Item abbati de Gaersten pustillas domini Hugonis 6) super psalterium. Item dominis de S. Nijcol. Summam uirtutum. dominus Otto Cantor Dyalogum et miracula beate uirginis 7) et Cura pastoralis. Item Priori de Lambach, Sermones magistri danielis de ordine predicatorum. Item abbati de Altha ordinem episcopalem et quantitas demissa et opera beati Bernhardi. Notum quod in dominica populus Syon recommisimus. Sifrid. et Gebhardo Mutam 8) Patauiensem cum omnibus debitis Eng.

Votum quod dominus Episcopus concessit domino. Alberti (Abbati?) et priori de Alderspach. Summam virtutum. et summam viciornm et sermones pro se loquentes. et Fri. (Fratri?) VIr. de Linza. quinquagesimam primam partem psal-

terii. Item magistro Virico, Instituta.

Item Magistro Hertwico Sermones in libro Nigro p. 82. et Sermones Magistri Danielis. 9) et Palladium. Item Magistro

Conrado Decretum et Summam Decretorum.

Notum quod prepositus et Conuentus de Richersperge concesserunt mihi duos libros uidelicet, epistolas Senece et epistolas Jeronimi. 10) pro quibus sibi uel illi pro memorali. Sermones cancellarie, assignauimus. Item postillas super psalterium concessimus, ad S. Florianum. Ebergero et magistro Chunrado. Item eisdem, Evangelium Nychodemj. 11) ad sanctum Nycolaum. ordinem Judiciorum. 12) Item in Alderspach concessimus Summam uitiorum. Item Decretum rufum habet Albero notarius. Item Abbati de Altah. Ysidorium ethimologiarum. Item libellum de mirabilibus Rome. 13) Item Priori de Lambach, quaternos cum sermonibus magistri danielis. Item magistro Hertwico summam virtutem. Item eisdem paruulum libellum rufum. Item preposito de S. ypolito, decretum et decretales, et tres alios uidelicet, solinum et themata et de tartaris et aliis multis.

C. Hos libros concessi de camera mea. Abbati de Aldersbach. Summam virtutum. Summam vitiorum. et Sermones per se loquentes. Item magistro. Haertwico. Postillas psalterii. domini Hugonis. Item magistro Chunrado de Sancto

Floriano. distinctiones super cantica canticorum. Item preposito sancti ypoliti Epistolas Senece. Item Magistro Virico Instituta.

Bei Erklärung der in dieser Urkunde vorkommenden Namen und Titel stösst man ebenfalls auf Schwierigkeiten, die uns schon oben (vgl. S. 109.) begegneten und zum Theil von dem nicht mit erforderlicher Genauigkeit besorgten Abdrucke herrühren. Unser Versuch, diese Angaben in helleres Licht zu setzen, muss daher mangelhaft und unvollständig bleiben.

1) Raimundus Martini Subiratensis, ordinis Praedicatorum in conventu Barcinonensi, mortuus post ann. 1286; Summae contra Alcoranum, quod opus, secundum Fabricium (biblioth. lat. med. et inf. aet. Vol. VI. p. 114. of. Vol. IV. p. 133.) nondum est editum.

 Innocentii V. Papae per paucos menses ann. 1276 a 20. Jan. ad 22. Jun., sermones varii. Ib. Vol. IV. p. 101.

 Godfridus de Fóntanis junior (circa ann. 1283.) Bulaeus notat, in vetusto codice commemorari Quodlibeta M. Godefridi et summam Godefridi. Ib. Vol. III. p. 196,

4) Bertholdus, Reginoburgensis s. Ratisbonensis, Franciscanus s. ordinis minorum, defunctus in patria an. 1272, scripsit sermones de tempore et de sanctis. Ib. Vol. I.

p. 57.
5) Tractatus de plantatione arborum et herbarum et aliarum rerum — vielleicht aus Palladius de re rustica (s. unten) od. Martialis Gargilius. — S. Baehr Geschichte der röm. Litteratur. 2. B. S. 557—559.

6) Hugo de S. Caro s. de S. Theoderio suburbio Viennae Allobrogum (1245 — 1260, quo Lugduni obiit) scripsit postillas s. breves commentarios in universa biblia, diffusius in Psalmos, Danielem et Lucam. v. Fabric. bibl. lat. m. et inf. aet. Vol. III. p. 850 sq. cf. p. 845 et 883.

7) Miracula beatae virginis Mariae. vid. Naumann catal. biblioth. senat. Lips. p. 64. N. CXCVII. of. Brunet Manuel du libraire (Bruxelles 1839.) T. III. p. 256.

8) Muta 1) mensa publicanorum, eine Mauth. 2) quodvis vectigal. 3) pretium, quod datur pro mutatione praedii, quum alteri creditur.

 Danielis de Parisiis, ordinis Praedicatorum, sex sermones ann. 1273. Parisiis habiti. Fabric. bibl. m. et inf. aet. Vol. II. p. 35.

 Hieronymi Stridon, epistolae. S. Baehr die christl. röm. Theologie. S. 171—173. III.

11) Nicodemi evangelium. S. Litterarische Blätter, 5. Bd. S. 23.

8\*

 Aegidii de Foscarariis, Decretorum Doctoris Bononiensis, de ordine judiciario. v. Endlicher p. 91 sq. N. CLXXXIX. V. Fabric. l. c. Vol. I. p. 49 sq.

13) Libellus de mirabilibus Romae. v. Brunet III. 256. Christi. Guil. Schneider commentatio historico-literaria de antiquo ilibello: Mirabilia Romae inscripto. Jenae 1756. 4. Vergl. Gründl. Auszüge aus den neuesten theol., philos. und philol. Disputationen v. J. 1758. XXVI. Bd. S. 516—525.

### 1400.

Johann Tornbreze verkauft dem Kloster St. Michaelis zu Lüneburg einige Bücher.

Nachfolgende Urkunde vom 4. Decb. 1400 — etwa 36 Jahre vor Erfindung der Buchdruckerkunst — wird kein unwichtiger Beitrag zur Geschichte der ältern Litteratur sein, um so mehr, da man gewiss höchst selten Bücher in Urkunden, als einen besondern Gegenstand, in dieser Periode abgehandelt finden wird. Es ist eine buchstäblich genaue Abschrift des Originals, das im hiesigen Archive des Klosters St. Michaelis aufbewahrt wird.

"Ik Johann tornbreze wonastich to der hoye bekenne opembar indessem breue vor alles weme dat ik mit wolberadene mude redelken vn rechtliken hebbe vorkost vn vor kope iewardigen mit craft desse breues deme gheystliken manne hern Borchardo van dem Berge monneke vn Preuender des closters sunte michel bynnen luneborg vnd dem gemen de dessen breff heft sunder syne weddersprake alle desse nagescreuen boke. tho dem ersten ein Speculum iudiciale. Innocencium. Compostellanum abbatem. Sextum decretalium duplicatum. archidiaconum super sexto. Clementinas cum paulo gentzelinum gwilhelmum de monte lauduno et Bartholomeum brixiensem super decretum cum quibusdam reportatis vor. XV. vnd hundert guder vulwichtige rinche guldene demy wol na willen betalet syn zo dat my genuget desser vorscreuen boke schal ik vnde wil eme eyn recht warende wezen vor alle den gennen de dar wes mit rechte upp facken mogen. Un wy Curd klenk. ortgys van wechelte vnde Johann van vulle bekennen dat wy dellen kopp gedegedinghet vnd dar an vn euer gewezen hebben an aller wife alzo vorscreuen ys vn des tho vrkunde vn vorder bekanntnisse aller vorscreuen Stucke zo hebbe wy fakewolde vn degedinges lude alle vorbenand vnfe Ingezegele witliken gehenget vor dessen brest gegeuen na godes Bord veertheynhundert jar an Sunte Barberas dage der heyligen junkvrowen."

S. S. S. S.

Ich will es versuchen, die Titel der hier nur kurz angeführten 9 Manuscripte zu nennen. Das Speculum judiciale ist vermuthlich der Richtsteig des Land- und Lehn-Rechts. Innocencius; wahrscheinlich Innocentii IV. P. Commentar in V libr. Decretalium. Compostellanus Abbas; Bernardi Compostellani Comment. in I. Decretalium; denn es findet sich noch ein Fragment, unter dem Titel: Lectura Abbatis magistri Bernardi in Decretales. Sextus Decretalium Bonifacii P. VIII. ist bekannt. Archidiaconus Super sextum, müsste Raymund de Pennasorti sein, wiewohl ich einen besondern Kommentar von ihm bisher nicht kenne. Clementinae cum Paulo, sind Pauli de Liazariis Commentarii Super Clementinas. linus, ist eigentlich Zenzelinus super constitut. Clementinas. Gwilhelmus de Monte Lauduno, Gillermi de Monte Laduno Commentarii in Extrauagantes, und Bartholomeus Brixiensis sind Bartholi Brixiensis casus Decretorum. — Späterhin findet sich noch ein Handel über Bücher, die dem Kloster gegen eine Rente von 5 Procent überlassen waren. "xl. marck gegeuen den vicariis. S. Lamberti, Ciriaci, Benedicti ac criptas nostrae, darmede affgeloset iarliches II. marck renthe welkers H' Johann Woldeke vor sine nagelaten bocke by vnss gemaket vnd bistedigt d. 8. October." Kelnerey - Register vom J. 1550.

Von den noch vorhandenen Manuscripten und einigen Fragmenten, besonders von einem Lehnrechte, das ganz von der gemeinen Ausgabe abweicht, gebe ich zu einer andern Zeit Nachricht.

Lüneburg.

Wedekind.

S. Allgem. litterar. Anzeiger 1798. N. LXXIX. S. 801 f.

### 1439.

Johann Steeuberg verpfändet dem Kloster St. Michaelis zu Lüneburg 35 Bücher. (Autographum.)

Vgl. Allg. litt. Anz. 1798. No. LXXIX, S. 801-802.

## D. 11. Aug. 1439.

In nomine domini amen. Ego Johannes Steenberg, Elemosinarius in monasterio sancti Michaelis in Luneburg, ordinis sancti Benedicti, Verdensis diocesis, tenore presencium recognosco publice protestando: quod uenerabilis et religiosi domini, Ludolfus prior, totusque conventus jamdicti monasterii, concesserunt michi centum et quinquaginta marcas Luneborgenses, in prompta et numerata pecunia michi presentatas. Pro quibus marcis impignoraui ipsis triginta quinque uolumina siue libros, in uno uasculo ligneo, duabus

seris et clauibus suis, quarum unam apud me duxi retinendam, reborato repositos et seruatos. Quas centum et quinquaginta marcas si prenominatis dominis et conuentui ante obitum meum non exsoluam, tum effectu libri ipsi prelibati apud pretactos dominos et conuentum ipsorumque successores, pro pecunia memorata et perpetua mea memoria ad diem obitus mei futuris temporibus per sepefatos dominos et ipsorum successores uigiliis et defunctorum missis anuatim obseruanda, sine contradictione cuiuscumque imperpetuum remanebunt. Saluo illo, si reuerendus dominus Baldewinus de Wenden, abbas nominati monasterii, uelit competens et condignum exponere precium pro apparatu Innocencii super decretales, inter expressa uolumina collocato, quod in hoc gratiosus sibi flat condescensus; pro illo enim a retro temporibus seriose apud me instare pluries eligebat. In quorum omnium et singulorum euidens testimonium, sigillum meum, ex certa mea sciencia, presentibus est appensum. Datum Luneborg, anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo nono, sequenti die beati Laurencii martiris gloriosi.

Ob diese Bücher dem Konvente geblieben sind, darüber habe ich noch keine Nachricht gefunden; aber Joh. Steenberg ist dreimal wie ein besonderer Wohlthäter im Nekrologio angeführt. Ueberhaupt müssen unsere Benedictiner als grosse Bücherfreunde bekannt gewesen sein. Im Nekr. Saec. XV. kommt, ausser einem Geschenke von 2 Missalien, Saec. XII, noch Folgendes vor:

"Nonis Martii Johannes de Bucken, plebanus in Berghen — — dedit libros theologicos et medicinales, quos estimavit ad XXX marcas Luneburgens. denariorum."

"Nonis Novembris ob. Hinricus Garsen, prothonotarius proconsulum et consulum ciuitatis Luneborch, qui dedit II libros omeliarum, per curriculum anni valentes XL. marcas."

Boldewin von Wenden, durch Herzog Johann's Tochter, Mathilde, ein Abkömmling aus dem Braunschweig-Lüneburgischen Hause, wird hier und in andern Kloster-Urkunden, die er selbst ausgestellt hat, bloss Abt genannt, wiewohl er schon seit dem J. 1434 Erzbischof zu Bremen war. — Der sogenannte Apparatus Innocencii, oder Innocentii IV. Pont. Max. in V libros Decretalium et in Sextum commentaria, sind nachher zu Frankfurt 1570 und zu Venedig 1610 Folio gedruckt.

Da Urkunden, wie jene, ganz eigenthümlich für den ALA. gehören, so wäre zu wünschen, dass man dergleichen auch aus andern Gegenden erhielte, wo sie vielleicht noch reich-haltiger sein mögen. Es könnte sich dann mit der Zeit ein Codex diplomaticus eigener Art sammeln, dem es für die Geschichte der Litteratur im Mittelalter nicht an Brauchbar-

keit fehlen würde. (Ein Wunsch, zu dessen Erfüllung wir auch später im Serapeum noch beizutragen hoffen. L. F. Hesse.)

Läneburg.

Wedekind.

### 1441.

Diese Urk. v. J. 1441. (P. D. S. 353. auf Papier), die wir aus dem Original mittheilen, ist auch, aber nicht ganz richtig, abgedruckt im Frankenhäuser Intelligenzbl. Jahrg. 1765. 28 St. S. 217—19. Vergl. Sagittar's Gesch. d. Herrsch. Heldrungen bei Klotzsch und Grundig, 6. Bd. S. 318.

Wyr frouwe Angnese von Heldrunge Herre Heinrich von helderunge vnse san itczunt wonhasstigk nff der neddern börgk zou kranchfeld. wir bekennen das wir vnfe dutsche buch genannt apokalipsis vnde cantica deme erwerdigen vatere von Johanse Apte zou der paulin zcelle vnde syner samenuge vme sunderlicher fruntschafft unde gunst willen vorkaufft habn unde haben on das gegeben. Vor acht schog alder missener grof-schen dy sy vns nützlich vud wol bezealt haben das vns wol gnüget. vnde fagen fy folcher fumen geldes quijd ledig vad lofs. Das genante buch apokalipfis vade cantica haben wir on geantwort vor or geld. vnde wir vortzihen vns aller ansprache daran also das wir das nicht fördere nach anspreche woln nach nymant vo vnser wegin thun sal. sundern wir woln fv des koufes were also weres recht ist ane alle geuerde vnde ane argelist Des zou eyme bekentenis haben wir obgntl vrouwe anguese von heldrunge vnde wir herre heinrich von helderunge vnser beyder Insegele gehengit an dessen brist Der do gegeben ist nach cristi geburt vierzeenhundert iar darnach in deme ein vnde vierzeigisten Jare an sente 1441. peters obende genant vincula petri.

Das erste Siegel (Angneses von helderungen) ist abgerissen, das zweite noch vorhanden und hat die Umschrist: S: heiurici: edlen vo heldervgen. Ein Löwe als Wappen.

Der bekannte Geschichtschreiber Joh. Friedrich Müldener, der diese Urkunde in das Frankenhäuser Intelligenzblatt einrücken liess, hat dieselbe mit einigen Bemerkungen begleitet, die wir jetzt wiederholen wollen.

"Nach ihm betrugen 8 Meissnische Schock damals ungefähr 8 Meissnische Gulden zu 21 Groschen gerechnet. Aus dem Verhältniss der Stärke dieser zwei Bücher gegen die übrigen Theile der heil. Schrift kann man gar leicht den Ueberschlag machen, dass, wenn die letztern um eine gleiche Summe verkauft werden sollen, diese sodann gewiss bis auf 500 solcher Schock hinauf gestiegen sein würde. Man kann deutlich aus der Urkunde selbst ersehen, dass der Abt zu Zelle, welcher dieses teutsche Buch gekauft, noch dazu einen Rathkauf dabei gethan und ein anderer gewiss noch mehr als acht Schock dafür hätte geben müssen. — Es ist in der That etwas ungewöhnliches, dass man über den Verkauf eines Buches, welches gedruckt nicht einmal ein halbes Alphabet betragen konnte, einen formalen Kontrakt zu errichten und denselben mit allen erforderlichen Klauseln zu versehen für nöthig erachtet hat. - Agnese von Heldrungen war die Gemahlin und Heinrich der Sohn des unglücklichen Friedrich v. Heldrungen, welcher in die berufene Fleglergesellschaft trat, darüber aber 1412 seine beiden Herrschaften Heldrungen und Wiehe verlor und landflüchtig wandern musste. Wollte man sagen, dass der hier angeführte Heinrich dessen Bruder und Frau Agnese dessen Mutter gewesen, so wäre gar nicht zu begreifen, wie derselbe seines Bruders Verbrechen mit büssen können, da er für sich ganz unschuldig und damals noch sehr jung gewesen, mithin auch demselben sein Antheil an gedachten beiden Herrschasten nicht entzogen werden können. welches er sich aber als ein Sohn des Verbrechers schlechterdings gefallen lassen musste. Das Unglück seines Vaters setzte denselben und seine Mutter, wie leicht zu erachten, in bekümmerte Umstände, und man wird wohl daher denselben nicht zu viel thun, wenn man auf die Gedanken geräth, dass sie ihr teutsches Buch, und zwar beide, Mutter und Sohn zusammen, welches welches wohl anzumerken, aus Noth an den Abt des Klosters Zelle Johann II. verkauft haben, welcher 1442 verstorben und dem Kloster ungemein wohl vorgestanden, solches mil vielen Gütern, und wie es das Ansehn hat, auch dessen Bibliothek mit seinen Büchern vermehrt hat."

Willeram, Mönch in Fulda (starb als Abt in Ebertsberg), übersetzte das Hohelied und fügte dazu eine Umschreibung in lateinischen Versen und eine Auslegung halb lateinisch, halb deutsch. Schon aus der äusseren Zusammenstellung dieser drei Dinge in den Handschristen offenbart sich, dass hier kein Schulzweck zu Grunde lag, sondern ein klösterlich gelehrtes Kunststück beabsichtigt werde. In der Vorrede sagt Willeram: Itaque cantica canticorum statui, si Deus annuerit, et versibus et teutonica planiora reddere, ut corpus (die Vulgata) in medio positum his utrimque cingatur et ita facilius intellectui occurrat, quod investigatur. S. Seite VI. der Ausgabe Hoffmanns von Fallersleben: Willerams Uebersetzung und Auslegung des Hohenliedes in doppelten Texten aus der Breslauer und Leidener Hs. herausgegeben und mit einem vollständigen Wörterbuche versehen. Breslau (jetzt

Hannover), Carl Rümpler. 1827. 8. So geschmacklos uns die mühsame Arbeit Willerams erscheinen muss, so fand sie doch bei den Zeitgenossen grossen Beifall: von keinem althochdeutschen Werke haben sich so viele und zum Thell schöne Handschristen erhalten. (S In dulci jubilo nun singet unde seid froh. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Poesie von Hoffmann von Fallersleben. Hannover, C. Rümpler, 1854. 8. S. 4 f.)

Eine weniger bekannte Ausgabe ist folgende von David Gottfried Schöber (Kaufmann und Bürgermeister zu Gera): Das hohe Lied Salomonis aus zwoen alten deutschen Handschristen, deren eine in verschiedenen Stücken deutscher Reime über dasselbe, die andere in einer altdeutschen Uebersetzung davon bestehen; mit vorläufiger Nachricht von diesen beiden Handschriften und angehängter kurzen Umschreibung des ersten Kapitels des Hohenliedes. Augsburg 1752. 8.

Ueber ein handschriftliches Fragment von Willerams Paraphrase des Hohenliedes s. G. Veesenmeyers Sammlung von Außätzen zur Erläuterung der Kirchen-Litteratur- etc. Geschichte. (Ulm 1827. 8.) S. 173—181.

Ausserdem gedenkt ein einziger Paulinzellischer Klosterbrief der für die dasige Capelle des heil. Laurenzius anzuschaffenden Bücher.

N. 259. v. J. 1449 Lra testamenti dni Henrici herwige —

quarta feria post dominicam invocauit.

Darin heisst es: dye oberigen dry phunt zou bosseleibin die sullen Jerlichien geuallen zeu der gnatin cappeln sante laurecien die eyn apt selber In neme sal vnd dovon zeugen messe gewant bucher altirtuchir vnd do methe von jar zou jare bessere vnd buwe was do nothdorst ist zeu gotes dinste an der cappeln.

### 1436. 1456.

### Preis der Bücher im Mittelalter.

Nach einer Urkunde von 1456 (mitgetheilt in Justi's Vorzeit J. 1823) versetzten die Brüder von Stockhausen dem Stift Corvey mit Vorbehalt der Wiederlöse ihr Rechtsbuch Spegel von Sassen geheissen, für 8 gute genehme vollwichtige Rheinische Gulden. Nach einem Kaufbriefe desselben Jahres wurde um den nämlichen Preis eine Menge Land unweit Corvey verkauft, die nach jetzigem Werth mit 120 Thaler bezahlt wird, und somit wissen wir ungefähr den Preis einer damaligen Handschrift des Sachsenspiegels im Verhältniss zum Werthe des Geldes.

Im Jahre 1426 kaufte das Kloster Bödeken eine Bibel,

worüber folgende Urkunde Auskunft giebt:

Ego Henricus levehenke archipresbiter ebdomedarius ecclesie Hervordensis vulgariter nuncpatus, presentibus publice recognosco, quod anno dom. M.CCCCXXVI ipso die sanctorum martirum Felicitatis et filiorum ejus septem fratrum ex certa sciencia et maturo animo vendidi presentibus et vendo devotis et religiosis viris, priori et conventui ecclesie regularium mon. S. Maynulfi Pad. Dyoc. in Budeken presentibus et futuris duo volumina veteris testamenti, quorum unum continct penthateucum, Josue, Judicum et Ruth; secundum, Regum, paralipomenon, parabolas et cantica canticorum libros. per dictos emptores, justo emptionis titulo perpetuo possidendos pro viginti sex florenis bonis et gravibus, quorum quilibet unam marcam Bilveldensis monete valebat, promittentes eis firmam warandiam in huiusmodi vendicionis contractu perpetuam per tempora sanitatis mee me facturum. Recognosco quoque quod hujusmodi libri per me redempti et empti de manibus alienatorum scilicit. Judeorum et aliorum de scitu et consensu religiosarum personarum abbatisse et conventus monasterii in *Vloto* ordinis cisterciensis Myndensis diocesis, ad quas proprietas predictorum librorum aliquando noscitur pertinuisse. Et ut hujusmodi contractus perpetuo valeat inconvulsus, ego Hinricus predictus rogavi devotam personam dominam Elyzabeth de Hilbrynchusen abbatissam monasterii predicti in Vloto, quatenus et ipsa suum consensum cum suo conventu dignaretur presentibus adhibere, suoque et sui conventus Sigillo presentem vendicionem approbare. Nos quoque Elyzabeth abbatissa prenominata, quod dictus dominus Henricus predictos XXVI flor. nobis dedit et contulit ad usum et utilitatem monasterii nostri, quod consideravit jam maxime ruinosum, ideireo ad devotas suas preces huius modi vendicionem de consensu conventus nostri predicti presentibus approbamus et confirmamus, promittentes bona fide eam vendicionem nos et posteras nostras firmam perpetuo servaturas. In cujus rei testimonium sigillum abbatie nostre et conventus nostri una cum Sigillo domini Henrici supradicti presentibus duximus appendenda; presentibus ludolfo Hoepmann, Johanne Steenbicker. Bertoldo Kukkelkuec, clericis pad. dioc. testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

S. Paul Wigands Archiv für Geschichte und Alterthumskunde Westphalens, 4. Bd. 2. Hft. Lemgo 1829. 8. S. 217 f.

## Anzeige,

Catalogus librorum officinae Ludovici Elsevirii (III), quem secundum exemplar quod unum adhuc cognitum est Bibliothecae publicae Hamburgensis Hamburgi mense Decembri anni MDCCCLVII typis Augusti Guilielmi Bartz L exemplis accuratissime recudendum curavit et viro cl. Carolo Pieters, Gandavensi, de historia vitae et editionum Elseviriorum optime merito d. d. d. Fridericus Laurentius Hoffmann J. U. D. Hamburgensis.

Zw eiter Titel: Catalogus librorum officinae Ludovici Elzevirii, designans Libros, qui tam ejus typis & impensis prodierunt, quam quorum alias copia ipsi suppetit. (Vignette mit der Devise: Ne extra oleas.) Amstelodami Apud Ludovicum Elzevirium CIO IOCXLIX. Neun unpaginirte Blätter, ein leeres Blatt, eine Seite Vorrede des Herausgebers. 8. 1)

Das Original des Bücherverzeichnisses, wovon hier ein neuer Abdruck vorliegt, ist im Besitze der Hamburger Stadtbibliothek und bereits vor Jahren von dem Herausgeber, Herrn Dr. Hoffmann, als sonst ganz unbekannt bezeichnet worden. In Naumann's Serapeum 1849, No. 12, S. 177—180, machte er zuerst auf dasselbe aufmerksam und in derselben Zeitschrift 1854 No. 9 liess er es ganz abdrucken. Dieser Abdruck jedoch fiel nicht ganz correct aus, und eine Wiederholung von J. Chenu in Paris in der Weise der Elsevirdrucke konnte daher auch nicht geuügen, weil ihr das Original nicht zu Grunde lag. Da aber das Büchlein für die Geschichte des holländischen Buchdrucks von Wichtigkeit ist, und es deshalb nicht gleichgültig sein kann, wenn über den Inhalt desselben Fehler sich verbreiten, so hat Herr Dr. Hoffmann die gegenwärtige neue Ausgabe in einer Auflage von 50 Exemplaren zur Vertheilung an seine Freunde veranstaltet. Dieser Abdruck ist zwar keine Facsimile, jedoch, wie er es ausdrückt, eine auch in der äusseren Gestaltung, so weit dieses möglich, sorgfältig ausgeführte Nachbildung;" es entsprechen sich Seite für Seite und Zeile für Zeile genau, und die vollständigste Correktheit des Druckes ist erreicht, so dass die erste

<sup>1)</sup> Aus der Staats- und Gelehrten-Zeitung des Hamburgischen unpartheitschen Correspondenten und den Hamb. Litterar. und Kritisch. Biättern, 1858. Nr. 74.

Ausgabe dem Besitzer dedurch entbehrlich wird, und die vorliegende Wiederholung Forschungen über Geschichte des Buchhandels und des Buchdrucks mit Zuversicht zu Grunde

gelegt werden kann.

Freilich ist es nur ein Bücherkatalog, von dem hier die Rede ist, und Viele werden die Frage aufwerfen: Wie kann man für ein so untergeordnetes Product der Litteratur Zeit und Mühe verwenden? Wer jedoch der Sache weiter nachdenkt, wird ein verwerfendes Urtheil bald zurücknehmen und die Veröffentlichung als einen Beitrag zur Geschichte der Buchdruckerkunst ansehen, in welcher sie eine bisher vorhandene Lücke auszufüllen bestimmt und geeignet ist. Ist die Kunst Gutenbergs einer der schönsten Triumphe des menschlichen Geistes, verdanken wir ihr die Verbreitung und somit auch die Förderung und Erweiterung aller modernen Bildung, so haben auch diejenigen Nachfolger, welche das Werk desselben veredelten und vervollkommneten, ihren gebührenden Platz in den Annalen der Neuzeit. Holland ist im 17. Jahrhundert in Bezug auf Handel und Industrie auf der Höhe seiner Entwickelung, Holländer sind es daher auch, die in der Typographie so Ausgezeichnetes leisteten; sie entfalten einen edlen Luxus, um die Werke des Geistes in ansprechendster Form zur Geltung zu bringen. Das ist derselbe Sinn, der zum Ersatz der durch Schrecken des Krieges zerstörten Stadt sich die Gründung einer Universität erbittet, der die grössten Männer der Zeit beruft, um sie zu schmücken. Vergleichen wir nur die gleichzeitigen Erzeugnisse deutschen Presse: die Rohheit und Verwilderung, die durch den 30jährigen Krieg über das ganze Land verbreitet, findet auch in ihnen den deutlichsten Ausdruck. Erst in den letzten Jahren hat man in Deutschland wieder erkannt, wie wichtig es sei, die Werke des Geistes in würdiger ansserer Ausstattung in die Hände der Lesewelt zu bringen. Jeder weiss aus eigener Erfahrung, wie gern er zu einem schön gedruckten Buche greist, wie viele Ueberwindung es kostet, schlecht und nachlässig gedruckte durchzulesen, wie oft man sich durch uncorrekten Druck in wichtigen und tiefgehenden Forschungen gehemmt sieht. So ist also auch in einer scheinbar untergeordneten Sphäre das Geistesleben der Nationen scharf ausgeprägt, und wer dasselbe an irgend einem Punkte zu ergründen strebt, hat seinen vollen Antheil an dem Werke, das noch immer der zusammensassenden Hand des Künstlers harrt, an einer Geschichte der Entwickelung des menschlichen Geistes.

Wenn also unter den vortrefflichen Buchdruckern Hollands der Familie der Elseviere, die mehr als hundert Jahre hindurch als Buchdrucker und Buchhändler genannt werden, allgemein die Palme zuerkannt wird, so ist die Beachtung solcher Männer gerechtfertigt, und das Studium und die Gelehrsamkeit, die der treffliche Ch. Pieters auf seine im Jahre 1858 in zweiter Ausgabe erschienenen Annales de l'imprimerie des Elseviers verwendet hat, ist nicht als überslüssige Mikrologie zu betrachten. In dieser neuen Ausgabe der Annales sind die wesentlichen Bereicherungen, die unser Katalog schon in seiner bisher nur ungenauen Veröffentlichung für die Kenntniss der Elsevier'schen Druck-Erzeugnisse darbietet, bereits verwerthet. Das ist denn die vollgültigste Bürgschaft für die Berechtigung eines neuen Abdrucks; denn seit Pieters mit seinen Forschungen hervorgetreten ist, haben auch Andere angefangen, ihre Untersuchungen den Elseviers zuzuwenden und können demnach eine Urkunde wie die unsrige nicht entbehren. Auch weil die Untersuchung über die Aechtheit und Unächtheit dieser Drucke eine complicirte ist, hat ein Document, das unzweifelhast aus den Pressen eines Elsevier hervorgegangen über deren Thätigkeit berichtet, seinen Werth. Die Elseviers haben theils unter fremder Firma gedruckt. da in den Zeiten der heftigsten Kämpfe auf dem Gebiete der Politik und der Theologie es nicht immer gefahrlos war, Druckort und Verleger eines Buches zu nennen: theils haben Andere ihrer Firma sich bedient, um bei der Beliebtheit ihrer Drucke einen leichteren Absatz zu erwirken. So hat denn auch hier die Kritik ein Arbeitsfeld, und dazu ist ein Katalog, wenn auch nur von geringem Umfange und in seiner Ausarbeitung den Ansprüchen der Bibliographie, wie sie heute gemacht werden, wenig entsprechend, von bedeutendem Werthe.

Von 1583 bis 1712 haben vierzehn Männer aus der Familie der Elseviers gelebt, von denen dreizehn nachweislich Buchdrucker oder Buchhändler oder beides zugleich waren. Ludwig E., der früher als der zweite dieses Namens unterschieden wurde, nach den neuesten Untersuchungen aber für den dritten zu halten ist, druckte zu Amsterdam von 1638 bis etwa 1665 theils allein, theils in Verbindung mit seinem Vetter Daniel. Unser Katalog ist vielleicht der erste, den er herausgegeben hat, wenigstens der erste uns bekannte; wohl mögen andere ganz untergegangen sein, wie denn auch die Erhaltung des gegenwärtigen nur an einem einzigen Faden gehangen hat. Er enthält 127 Titel, in alphabetischer Ordnung, von lateinischen, deutschen, französischen und holländischen Büchern. Die deutschen Rücher sind in der Mehrzahl Romane der damaligen Zeit: "Phil. Caesii Ibrahims oder des Durchleuchtigsten Bassa und der beständigen Isabellen Wundergeschichte." "Jüngst erbawete schäfferey von Amoena und Amandus" n. dgl. m.; serner ascetischen Inhalts, wie: "Lobwassers Psalmen Davids mit 4 oder 5 stimmen des Kunstreichen Claudin le Jeune, und durch aus mit noten. Sampt andern geistlichen Liedern, Katechismo u. s. w." Ueber wissenschaftliche Gegenstände sind unter ihnen nur: "Fortification oder Heutiges tages übliche kriges baukunst mit den vornämsten Fästungen der Christenheit lehr-bilds-weise ausgezieret, durch Matthiam Dögen" (welches Werk auch in lateinischer und französischer Sprache ausgeführt ist) und: "Wassenberg (Eberhard) Erneweter Teutscher Florus, mit Animadversionen und Correctionen bis Anno 1647 continuirt." Auch "Zinkgräsen (Julii Wilhelmi) Teutsche Apopththegmata, mit dem dritten Theil vermehrt durch Johan Leonhard Weidnern" ist zu bemerken.

Von diesen Werken in solcher Ausgabe ist zum Theil erst durch unsern Katalog Kunde geworden, Pieters' sorgfältige Arbeit hat sie verzeichnet und könnte selbst hie und da noch ergänzt werden. Unserem Herausgeber aber statten wir unseren Dank ab für seine interessante Gabe, die um so mehr anzuerkennen, da sie ganz anspruchslos Niemanden sich aufdrängt und daher auch nicht in den Buchhandel übergegangen ist. Der Officin des Herrn Bartz gereicht die saubere und fehlerfreie Ausstattung zur Ehre.

Dr. M. Isler.

### Wahre und falsche Druckorte.

Mitgetheilt

AOD

## Emil Weller in Zürich.

Herr A. v. Spaun irrt sich in mehreren von ihm citirten angeblichen Erstlingsprodukten einzelner Städte. Vielen Orten sind Schriften zugeschrieben, die ganz anderswo ihren Ursprung genommen, und diese Orte haben zum Theil nie eine Druckerei besessen. Man muss sich eben sehr hüten, die Fiction mit der Realität zu verwechseln. Brugghofen, wiewol Herr v. Spaun in einem früheren Jahrgange des Serapeum irrthümlich es glaubte, hat im 17. Jahrh. keine Druckerei aufzuweisen; man kennt nur drei Schriften des Jesuiten Jac. Keller: Litura Hispanicae Cancellariae a Lud. Camerario instructae. 1623; rhabarbarum domandae bili, quam in apologia sua proritavit L. Camerarius, propinatum. 1625; tubus Galilacanus. 1625, mit der Firma: Brugghovii. Die Verkleidung des Versassers in: Fabius Hercynianus, der Umstand, dass es hestige antiprotestantische Streitschristen waren, noch mehr aber der Beisatz: "apud Victorem Haussreich," also die Wahl dieses Namens, weisen zur Genüge auf die Absicht der Verhüllung hin, wenn nicht überdies noch die Lettern eine Münchner Druckerei verriethen. Derselbe Keller hat unter dem gleichen Namen 1624 zu München ein weiteres Pamphlet: Volradi Plessii Ajax post oppugnatam frustra Cancellariam Anhaltinam in spongiam incumbens, mit der Fiction: "Salmenhemii, Germanus Rheinfelder" herausgegeben. Wenn auch der Titel es vorgibt, war Selmenheim doch keineswegs der Druckort, weil es gar keine Druckerei hatte. Aehnlicher Art hatte der famose Caspar Scioppius ein Amuletum adv. Satanae fascinum angeblich "Reinsbergae" 1608, ein Consilium regium angeblich "Molshemii" 1620 drucken lassen (letzteres zu Ingolstadt publicirt, ersteres wahrscheinlich zu München), und so noch vieles Andere, worüber man in meinem Buche: "Die falschen und fingirten Druckorte" (Leipzig 1858) S. 162—165, nachschlagen kann.

Kellers Litura erschien auch deutsch mit der Firma: "Brugghofen bey Victor Haufsreich" und mit dem Titel: Strich durch

die Spanische Canzley. 1623.

Faustus Socinus firmirte mit "Gerapoli" von Basel aus seine Justificationis nostrae per Christum synopsis, wobei er sich selbst Gratianus Turpio Gerapolensis nennt. Deshalb ist es nicht wirklich zu Gera gedruckt, wie Herr v. Spaun vermuthen könnte; "Ein newe Litaney etc. Gedruckt zu Prefsburg im Hungerland. 1624" nicht wirklich zu Pressburg; der "Esel König etc. Ballenstet bey Papyrio Schönschrifft (1625)" nicht wirklich zu Ballenstädt. Beispiele zu Tausenden wären hier anzuziehen; man vergleiche darüber mein Buch.

Es sei mir noch gestattet, aus Büttinghausen eine von mir vergessene Piece nachzutragen, die auch einen Pseudonymen entdeckt: Triumphus Bohemicus s. Panegyricus votivus pro felicissima coronatione Bohemica etc. Autore A Logo Christo Omnes Pie Palantes Beamur. In oppido Julii (Oppenhemii 1619). Aus Buchstabenversetzung ersteht als Ver-

fasser: Bartholemaeus Agricola Oppenhemiensis.

Der im Serapeum 1858. Nr. 8 erwähnte Druckort: "Augustae Rauracorum" (übersetzt wäre es Augst bei Basel) 1589, ist ebenfalls fingirt; die Schrist erschien zu Strassburg. Woder Kaiser-Augst noch Basel-Augst hatten eine Druckerei, und hatten sie vielleicht bis auf den heutigen Tag nicht.

## Poetische Kinderzucht.

Mitgetheilt

von

### Emil Weller in Zürich.

Zucht der Kinder. o. O. 1521. 2 Bl. 4. — Mir nicht näher bekannt, wie auch das Folgende.

Kinderzucht. Benedicite vnd Gracias vor die Kinder etc. Gedruckt zu Dresden, durch Wolfgang Stöckel. 1540. 8. Kinderzucht Von guten züchtigen vnd zierlichen sitten, gebärden vn wandel, in ston vnd gon, in reden vnd hören, zu tisch, by eeren lüten, daheim vnd dauss, vast notwendig jungen lüten sich darinn zeüben vnd zelernen, ein vast nutzlich büchlin.

Was ist doch über zucht vnd eer?
Fürwar kein ding dich zieret mer.
Der rych vnd arm muss han den schyn
Sunst fallt jm all sin achtung hin.
So kouff mich nun o junger man,
Gwüs wirst din gält nun legen an.

Am Ende: Gedruckt zu Zürich by Eustachin Froschouer. M.D.XLV. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Bogen. 8. (letztes Blatt leer). — In Zürich

(Stadtbibl.). Anfang des Gedichts:

Hie wöllend wir nun heben an Wie ein junger gebärd sol han u. s. w.

Kinder zucht Von guten, züchtigen vin zierlichen sitten, gebärden vnd wandel, in ston vnd gon. in reden vin hören, zu tisch, by eeren lüten, daheim vin dauss, vast notwendig jungen lüten sich darinn zeüben vnd zelernen, ein vast nutzlich büchlin.

Am Ende: Getruckt zu Zürich by Christoffel Froschower dem jungen. 1563. 20 Bl. 8. Der Versasser nennt sich am Schlusse: C. H. Burger zu S. G. — In Zürich (Stadtbibl.).

Anfang:

Hie wöllend wir nun heben an Wie ein junger gebärd sol han

An lyb vnd gmüt frisch, frölich, frey u. s. w. Zuchtbüchlin, für die Schulkinder, mit etlichen Gebettlein.

O wee was hab ich alter mañ,
In meinen jungen tagen than,
Das ich nichts lernet wie ich folt
Kein straff, lehr, zucht annemen wolt.
Jetzundt leb ich, in angst vñ not
Zu meine schaden hab den spot
Darum liebes Schulkind dich kehr
Fleissig zu der zucht, straff vnd lehr.

Am Ende: Getruckt zu Augspurg, durch Valentin Schönigk, auff vnser Frawen Thor. o. J. (c. 1590). 20 Bl. 8. mit acht Holzschnitten. — In Zürich (Stadtbibl..)

Gödeke in seinem Grundriss kennt keine einzige dieser

Kinderzuchten.

# SERAPEUM.



# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

## Dr. Robert Naumann.

*N* 9.

Leipzig, den 15. Mai

1859.

### Zur Geschichte der K. Hof- und Staatsbibliothek zu München.

Die Redaction entnimmt aus dem "Stenographischen Berichte über die Verhandlungen der bayerischen Kammer der Abgeordneten" folgende in der zwölften öffentlichen Sitzung vom 10. März gepflogene Verhandlung:

I. Präsident: Der nächste Gegenstand der Reservefondausgaben ist ein ausserordentlicher Zuschuss zu dem Bücherankaufsfond der Hof- und Staatsbibliothek mit 3000 fl. Dieser Gegenstand hat den Herrn Referenten und den Ausschuss veranlasst, eine Verwahrung einzulegen gegen die Verwendung von je 3000 fl. für die Jahre 1853—1854 und 1854—1855 zum Bücherankauffond der Hof- und Staatsbibliothek.

Ich eröffne die Diskussion über diesen Gegenstand, bemerke aber vorher, dass der Herr Abgeordnete Dr. Ruland zu diesem Antrage des Ausschusses einen Zusatz proponirt hat, welcher lautet:

"und beschliesst zugleich, an Seine Majestät den König die ehrfurchtsvolle Bitte zu bringen:

"an derselben den Verkauf litterärischer Schätze als unveräusserliche Bestandtheile alsbald sistiren, die aber bereits zum Verkause verschickten Werke dieser Art zurück nehmen zu lassen."

Ich gebe dem Herrn Dr. Ruland das Wert zur Motivi-

rung seines Zusatzes.

Dr. Ruland. Ich ergreife das Wort im Interesse einer Anstalt unseres Landes, welche von hoher und wichtiger Bedeutung ist, im Interesse einer Anstalt, welche, seit den Tagen des Herzogs Albrecht V. wunderbar vermehrt, im Beginne unseres Jahrhunderts eine Grösse, aber auch einen Reichthum in der alten Litteratur erhielt, wie keine andere Bibliothek des Continents. Diese Vergrösserung entstand nämlich in Folge der Säcularisation, krast deren sast alle Bibliotheken der bayerischen Klöster und Stifte Eigenthum der damals churfürstlichen Bibliothek wurden. In ihr wurden nur wahre Schätze - litterarische Schätze - vereiniget. Damals hatte die Anstalt das Glück, Vorstände zu haben, welche wirklich diesem Geschäfte vollkommen gewachsen waren. Es stand damals an der Spitze der Anstalt der churstrichen Bibliothek Christoph Freiherr von Aretin, nachheriger Appellationsgerichtspräsident.

Es war dieses Geschäft gleichfalls anvertraut einem Manne, der als Kenner typographischer Alterthümer weit in Deutschland einen Namen hatte, nämlich Johann Baptist Bernhart.

Diese Männer hatten nun den Grundsatz, das Beste, was diese Sammlungen der aufgelösten Corporationen in sich schlossen, auszusuchen und zum Gebrauche des Landes in der Art zu vereinen, dass sie auf den wissenschaftlichen wie auf den litterarischen Werth der Bücher, so wie auf die Beschaffenheit der Exemplare Rücksicht nahmen, zugleich aber auch auf den Zweck der Bibliothek ihr Auge richteten, nämlich dasjenige selbst doppelt oder mehrfach zu besitzen, was für Benutzung der Bibliothek in derselben selbst oder ausserhalb, entsprechend dem litterarischen Bedürfnisse des Publikums nothwendig war.

Es war nun bis zum Jahre 1856 Grundsatz an dieser vortrefflich eingerichteten Anstalt, dass kein Werk, welches eingereiht war, dass kein Werk, welches bereits als Bestandtheil oder bleibendes Eigenthum der Bibliothek katalogisirt war, veräussert werden konnte und durste.

Die Sache war auch an und für sich schon desshalb nothwendig, weil selbst diejenigen Bücher oder Exemplare, welche die Bibliothek doppelt besass, entweder um ihres wissenschaftlichen Werthes willen zum allgemeinen Gebrauche nothwendig waren oder wegen ihrer Seltenheit als Beweis des ungemeinen Reichthumes zum Ruhme der Anstalt gereichten.

Im vorigen Jahre nun erschien plötzlich ein Katalog un-

ter dem Titel:

"Katalog einer kostbaren Sammlung von xylographischen und typographischen Seltenheiten, welche am Montag den 3. Mai 1858 und den folgenden Tagen bei Fidelis Butsch in Augsburg öffentlich verstei-

gert werden."

Wie dieser Katalog erschien, gerieth man allgemein in Staunen über den ungemeinen Reichthum dieser Sammlung. Es konnte Niemand begreifen, wie eine Sammlung solcher Kostbarkeiten auf einmal zusammengeschichtet worden sein könne.

Da verbreitete sich plötzlich die Sage, dass der Inhalt dieses Kataloges, wenigstens die 720 Nummern grosser Kostbarkeiten, Eigenthum der k. Hof- und Staatsbibliothek in München sei, und veräussert werden solle, wie denn die Verwaltung beschlossen habe im ausgedehnteren Massstabe zur Veräusserung der Bibliothekbestandtheile zu schreiten.

Es war nun dieser Katalog den Nummern nach ein kleiner, dem Werthe nach ein ungemein grosser, weil er die grössten Seltenheiten enthielt.

Alle Augen der Sachkenner richteten sich nun auf die-

ses Verzeichniss!

Ich selbst, nachdem ich zufälliger Weise ziemlich genaue Kenntniss der k. Hof- und Staatsbibliothek hatte, theils aus früheren Verhältnissen zum alten seligen Schmeller, theils in Folge meiner freundschaftlichen Verhältnisse zu dem alten ehrwürdigen Bibliothekar Namens Krabinger, der die Traditionen dieser Bibliothek durch und durch in sich trug, konnte über die Sache urtheilen, und muss gestehen, meine Herren, dass mir das Herz bluttete, und ich die Frage an mich richtete: Ist es möglich, dass man in Bayern solche Schätze verkaufen kann und darf?

Meine Herren! Ich sah aber noch mehr aus diesem Verzeichnisse, nämlich ich nahm wahr, dass einzelne Kostbarkeiten nur dadurch zum Verkaufe gelangen konnten, dass man die antiken, werthvollen und schönen Bände zerschnitt oder

die einzelnen Theile aus denselben löste.

Dies ging soweit, dass man selbst Stücke aus einer Sammlung, nämlich die des berühmten alten deutschen Chronikschreibers Hartmann Schedel aus Nürnberg, der 1514 starb, und dessen Bibliothek an die herzogliche Bibliothek einst gekommen war, nahm, und aus dieser wunderschönen Sammlung herausschnitt und verkaufte!

Meine Herren: In diesem Kataloge findet sich z. B. Seite 2 Nr. 18 "die erste lateinische Bibel von Guttenberg und Faust um 1450—1455 gedruckt," aus

2 Bänden bestehend.

Von diesem Wunderwerke deutscher Nation, — es ist ein Werk des Ruhmes deutscher Nation, von welchem sich nur sehr wenige Exemplare in der ganzen Welt erhalten haben, hatte die Münchner Hof- und Staatsbibliothek das ungemeine Glück, zwei Exemplare zu besitzen. Das eine Exemplar stammt aus dem Kloster Andechs, das andere aus dem Kloster Rottenbuch; aber wohl gemerkt, es wissen alle Bibliographen, dass gerade die zweiten Theile dieser Exemplare verschieden waren, und es ist wohl bekannt, dass hierüber eine eigene Abhandlung geschrieben wurde. Nichts desto weniger hat man das eine Exemplar um 2336 fl. verkauft und es ist jetzt, wie man hört, Eigenthum der kaiserlichen Bibliothek in Petersburg!

Eben daselbst, in diesem Kataloge, befinden sich Seite 44 sieben kostbare Pergamentdrücke, darunter befindet sich unter Nummer 665 das "Catholicon des Joannes de Janua." Es ist dieses Werk ein Druck Guttenbergs

vom Jahre 1460.

Die K. Hof- und Staatsbibliothek hatte das ungemeine Glück, zwei Exemplare zu besitzen, das eine auf wunderfeinem Pergament, das andere auf grobem Pergament.

Das wunderfeine Pergamentexemplar wurde verkauft, verkauft um 4410 fl. und befindet sich in den Händen eines Pariser Liebhabers, der Band hat 374 Blätter. Ich muss noch bemerken, dass aus dem Augsburger Verzeichnisse 27,000 fl. erlöst worden sind, von welchen 27,000 fl. der Antiquar 9000 fl. Provision erhielt!

Am 3. Februar d. Js. begann nun in Paris eine Auction

der Bibliothek Quatremère.

Es ist diess eine Bibliothek, welche die Hof- und Staatsbibliothek im vorigen Jahre, wenn ich nicht irre, um 340,000 Francs verkauste. Ueber den Werth derselben ein Urtheil zu fällen, ist nicht meine Sache, ich kenne sie nicht, aber das kenne ich, und das weiss ich, dass in diesem Kataloge in der Vorrede folgende Bemerkung vorkommt — die Vorrede ist französisch geschrieben, ich werde sie Ihnen deutsch vor-

tragen — es heisst dort also beiläufig:

"Es sei unnöthig die Bücherfreunde auf eine Reihe von Nummern — nämlich von Nr. 2289—2750 aufmerksam zu machen, welche alte Drucke (Incunabeln), seltene und merkwürdige Bücher, Drucke auf Pergament, ja selbst ein Xylographon — nämlich eine ganz vollständige Armenbibel, — enthalte. Man glaube behaupten zu dürfen, dass seit langer Zeit kein Katalog erschienen sei, der eine solche Quantität alter Drucke — als Seltenheiten erster Klasse enthielte. Diese seien grösstentheils der Münchner Bibliothek entnommen."

Und leider ist diese Behauptung sehr wahr! Es finden sich in diesem Kataloge abermals Kostbarkeiten erster Klasse.

Es finden sich in diesem Kataloge abermals neun kost-

bare Pergamentdrucke aufgeführt, darunter das Rationale divinorum officiorum des Durandus, ein berühmtes Werk von 1459, in Mainz gedruckt! Ferner die Institutionen des Justinian von 1468 in Mainz gedruckt!

Es finden sich in diesem Kataloge nahe an 300 Wiegendrucke, also aus der allerersten Zeit der Erfindung der Kunst, hier vom Jahre 1467 angefangen bis herab auf 1500. Jedes

Jahr ist vollkommen vertreten!

Ja selbst, meine Herren, ein Holztafeldruckwerk, ein Xylographon, also Bücher in Holz geschnitten, die als erste Kostbarkeit jeder Bibliothek gelten, von denen kein Exemplar dem anderen vollkommen gleicht, schon aus dem Grunde weil die Farben in der Regel verschieden sind, selbst ein solches Xylographon steht in diesem Kataloge!

Auch im Augsburger Kataloge befinden sich mehrere, ich weiss nicht, ob diese auch Eigenthum der Staatsbibliothek

waren.

Nun, meine Herren, muss ich Ihnen sagen, dass ich es tief beklage, dass diese Schätze, die man in Bayern seit Jahrhunderten so sorgsam bewahrt hatte, mit einem Male veräussert worden sind!

Ich muss es tief beklagen, dass dieses geschieht, dass diese Bestandtheile der Bibliothek, die ihr einverleibt waren. veräussert wurden, in einer Weise, die, ich sage es offen, nicht zu rechtsertigen ist, und die nicht einmal die grösste finanzielle Noth dieses Institutes hätte rechtfertigen können. indessen eine solche Noth nicht bestand. Solche Kostbarkeiten, solches litterarisches Eigenthum muss man dem Lande bewahren. Rinmal dem Lande entzogen, ist es nie mehr wieder zu gewinnen, nie mehr, denn gehen Sie hin und bieten Sie 2000 fl., es wird Ihnen Niemand mehr die Bibel schaffen können, gehen Sie hin und bieten Sie die 4000 fl. es wird Ihnen Niemand mehr den schönen Pergamentdruck, an dem sich jeder Litteraturfreund erfreut, schaffen können. Sie sind fortgekommen aus dem Lande und kommen nie wieder. Meine Herren, ich muss Ihnen dazu bemerken, dass es noch bitter ist, wirklich bitter, dass eben diese Sachen in Paris in der neuesten Zeit verkauft wurden, dort wo die königliche, nunmehr kaiserliche Bibliothek nicht eine Doublette verkauft, dort wo man solche Schätze festhält; es ist zu beklagen. dass die bayerischen Kostbarkeiten in Paris verkauft werden. wo man doch weiss, welche Traditionen in Frankreich sich an diese deutschen Bücher knüpfen. Ich hätte geglaubt, man hätte sich erinnern sollen, dass unsere Hof- und Staatsbibliothek, im Jahre 1800, zur Zeit jener französischen Invasionen ihr Kontingent nach Paris stellte, dass "der grosse Kaiser" Napolen, "der grosse Napoleon" traditionsgemäss alle Bibliotheken der Welt leerte und deren Schätze

in grosser Masse in Paris sammelte. Das Lied ist in München gesungen worden, und dieses Lied würde der kleine Nesse jedensalls singen, wenn er je die Macht dazu haben könnte.

Meine Herren! wenn man diese Kostbarkeiten also selbst dort vergeudet, was muss man dann von uns Deutschen eigentlich halten? Darum ist das erste, was ich will und wünsche, dass die Kammer, hinblickend auf diese grossen Verluste, die unersetzlich sind, dahin wirke, dass von diesem Augenblicke an der Verkauf dieser litterärischen Kostbarkeiten des Landes sistirt werde.

Allein, meine Herren, ich habe mit eben dieser Bitte noch einen andern Antrag verbunden, der darin besteht, alsbald diejenigen Werke, welche bereits ausgeschieden sein dürsten oder sind und der Verschickung harren oder verschickt sind, zur Bibliothek zurückgenommen werden sollen.

In der antiquarischen Welt ist es nämlich sehr bekannt, dass abermals eine grosse Auction gehalten werden soll, und zwar soll dieses Mal das Fach der Theologie, der Gottesgelahrtheit, an die Reihe kommen, und insbesondere das Fach der Patristik. Meine Herren! Das ist nun abermals eine Sache von grosser Bedeutung, denn das sind die Werke, die so in's Geld fallen, wie keine anderen, die nunmehr in Deutschland so selten sind, — denn Deutschland ist wirklich förmlich ausgekauft und geplündert worden, — dass ein Private sie nicht mehr anschaffen kann; sie müssen also in solchen Bibliotheken sein und wenn sie zwei- und dreimal darin sind, ist es nicht zu viel, denn sie werden gebraucht und der Nutzen der Bibliothek würde sehr vermindert sein, wenn man sie nicht mehrfach dort finden könnte.

Nun, meine Herren, das ist das, was ich ausführen wollte. Ich will noch bemerken, dass nebst diesem der Handverkauf an der Hof- und Staatsbibliothek bedeutend gestiegen ist. Es. ist bekannt und hat in deutschen Blättern Aufsehen erregt, dass ein Werk, genannt die Bollandisten, welches aus einigen 50 Foliobänden besteht, in der Venetianischen Ausgabe, die die Bibliothek nur einmal besass, um 500 oder 600 Gulden, verkauft worden ist.

Was ich Ihnen gesagt habe, meine Herren, ist wahr, und ich habe kein Wort gesagt, welches ich Ihnen nicht Schwarz auf Weiss nachweisen kann. Ueber das, was französische Journalisten, über das, was deutsche gesagt haben, darüber spreche ich jetzt nicht, ich kann Sie nur bitten, diesen Antrag, der von grosser Wichtigkeit für diese Weltanstalt ist, lebhaft zu unterstützen, behalte mir aber vor, im Falle von irgend einer Seite her vor Schluss der Discussion Einwendungen gemacht werden sollten, diese jedenfalls gründlich zu beantworten.

I. Präsident: Ich habe die Frage zu stellen, ob der Antrag des Herrn Dr. Ruland Unterstützung findet.

Ich bitte diejenigen Herren, welche ihn unterstützen, sich

zu erheben.

(Die grosse Mehrzahl erhebt sich.)

Er ist genügend unterstützt.

Ich eröffne nun die Diskussion über den Antrag sub Ziff. 5 des Ausschusses und den Zusatz, den der Herr Abgeordnete Dr. Ruland gemacht hat.

Hirschberger, I. Sekretär: Meine Herren! Der Herr Abgeordnete Dr. Ruland hat einen Antrag gestellt, welcher entschieden von hoher Wichtigkeit ist. Er hat mit der dem ächten Fachmanne eigenen Wärme und mit tiefer Gründlichkeit Ihnen gesagt, wie mit den wissenschaftlichen Schätzen des Staates in einer ganz unverantwortlichen Weise verfahren werde, wie die bayerische Staatsbibliothek. die europäische Perlenkrone in ihrer Art, - der schönsten und grössten Zierden beraubt wurde, und wie dieselbe Gefahr laufe, noch weiter beraubt zu werden. Meine Herren! Er hat Ihnen darüber wirklich mit dem von Schmerz zerschnittenen Herzen einer Mutter geklagt, die sich über den Verlust von Kindern, die zu dem Stolze und zur Zierde der Familie gehörten, nicht damit trösten kann, dass sie noch andere liebenswürdige Kinder besitze. — Es fügte der Zufall, dass ich gerade zu der Zeit, als jene Versteigerung in Augsburg stattfand, die dem wissenschaftlichen Europa als ein wahres Räthsel galt, auf einer Reise mit Männern zusammen kam, die in diesem Fache entschieden zu solchen gehörten, denen ein Urtheil hierüber zugetraut werden kann.

Ich halte es für meine Pflicht, bei dieser Gelegenheit Ihnen mitzutheilen, in welcher Weise sich dieselben über die fragliche Versteigerung geanssert haben. Sie sagten, sie könnten sich dieses Aufsehen erregende Ereigniss nur dadurch erklären, "dass die Vorstände dieser Anstalt entweder in einer höchst beklagenswerthen Unwissenheit befangen seien." oder, meine Herren, - es waren ihre Worte - neinen wahren Verrath an der ihnen anvertrauten Staatsanstalt begehen." Bezüglich des Werthes dieser Schätze und der behaupteten Doubletten-Eigenschaft, die sie gleichsalls theilweise in Abrede stellten, äusserten sich dieselben in ganz ähnlicher Weise, wie wir so eben von dem entschiedenen fachkundigen Herrn Abgeordneten Dr. Ruland vernommen haben. Wären aber die uns bezeichneten Werke auch wirklich Doubletten gewesen, so waren sie doch jedenfalls von solcher Seltenheit, dass man ihren wissenschastlichen Werth nicht genug zu schätzen wusste. - Schätze solcher Art behandelt man nicht wie gewöhnliche Doubletten. Hätte aber auch - wie nicht anzunehmen - die Staatsbibliothek auf einmal nicht mehr

genug Raum für dieselben gehabt, — nun denn — dann gab es ja noch andere Landesbibliotheken, für welche sie entschiedene Zierden gewesen wären, ich meine die Universitätsbibliotheken, die sie gewiss mit grösstem Danke

aufgenommen hätten.

In Anbetracht der Wichtigkeit dieses Gegenstandes bitte ich Sie daher dringend, meine Herren, unterstützen Sie den Antrag des Herrn Abgeordneten Dr. Ruland auf das Lebhafteste! Dabei erlaube mir nur noch zu bemerken, dass die Veräusserung dieser Güter wohl unter jene zu rechnen sein dürfte, welche nach der Staatsverfassung als Veräusserung von Staatsgut ausdrücklich verboten ist.

Es sind nämlich alle Sammlungen des Staates für Künste und Wissenschaften, und namentlich die Staatsbibliotheken, als unveräusserliches Staatsgut in der Verfassungsurkunde Tit. III. §. 2. Ziff. 7 bezeichnet. Ich bitte Sie deshalb auch, darum nicht zuzugeben, dass die werthvollsten Schätze einer solchen Sammlung in die Gefahr kommen, für das Land verloren zu werden, und zu diesem Zwecke den Antrag zu un-

terstützen.

I. Präsident: Ich schliesse die Diskussion, wenn Niemand das Wort mehr verlangt.

Der Herr Ministerialkommissär.

Regierungscommissär Völk: Meine Herren! Ich erlaube mir vor Allem über den Zusatz, den der Herr Abgeordnete Dr. Ruland beantragt hat, einige erläuternde Worte zu sprechen. Doubletten sind von jeher bei den grossen Bibliotheken Deutschlands in beträchtlicher Zahl verkauft worden. In Wien bei der Staats- und Universitätsbibliothek, in Berlin, in Stuttgart und ferner, um auch eine ausserdeutsche Bibliothek zu nennen, in Petersburg. Die hiesige Staatsbibliothek besitzt eine ganze Reihe von Werken, welche sie auf diesem Wege erworben hat, durch Veräusserungen von Doubletten, die bei andern Bibliotheken stattgefunden haben. Im Allgemeinen glaube ich daher, dass die Veräusserungen von Doubletten als eine so bedenkliche Massregel nicht angesehen werden kann, wie sie Ihnen so eben geschildert worden ist.

Was die speziellen Verhältnisse in Bayern betrifft, so bestimmt der §. 7. Abs. 2. Tit. III. der Verfassungsurkunde, das Seine Majestät mit dem beweglichen Staatsgut zweckmässige Veränderungen und Verbesserungen vornehmen können. Seine Majestät der König haben daher das Recht, über derartige bewegliche Güter, wie die Doubletten sind,

Verfügungen zu treffen.

Nun ist die Staatsbibliothek seit langer Zeit, seit vierzig oder fünfzig Jahren ermächtigt, Doubletten zu verkaufen, und von dieser Ermächtigung hat sie auch ausgedehnten Gebrauch gemacht. In den dreissiger und vierziger Jahren sind weit

mehr Doubletten veräussert worden, als diess in jüngster Zeit der Fall gewesen ist. Es sind Seltenheiten veräussert worden, ohne dass sich desshalb die öffentliche Stimme dagegen erhoben hat, es war nur ein Unterschied in der Methode. In den dreissiger und vierziger Jahren war der Verkauf der Doubletten von Hand zu Hand üblich, und jetzt hat man grosse Auctionen versucht. In den dreissiger und vierziger Jahren wurden selbst für grosse Seltenheiten nur geringe Preise erlöst, in jüngster Zeit waren die Preise derselben über alle Erwartung günstig. Was nun die Veräusserung der Seltenheiten in Augsburg anbelangt, so sind es vorzugsweise zehn, welche so zu sagen den Kern der Versteigerung gebildet haben. Die Veräusserung dieser zehn Seltenheiten hat aber aus folgenden Gründen stattgefunden. Die meisten derselben waren in einem sehr schadhasten Zustande, sie waren zum Theil durch den Zahn der Zeit und andere Ereignisse so erheblich beschädigt, dass sowohl die Bibliothekverwaltung als auch der Antiquar, welcher die Versteigerung übernommen hatte, zweifelhaft waren, ob sie überhaupt in die Versteigerung aufgenommen werden sollten. Insbesondere war die Guttenberg-Bibel, die um 2336 Gulden versteigert worden ist, sehr wurmstichig und wasserfleckig, vom zweiten Band fehlte das erste Blatt, viele Initialen waren ausgeschnitten und mussten künstlich ergänzt werden. Der zweite Grund war, weil von jeder veräusserten Doublette ein schöneres, unbeschädigtes und werthvolleres Exemplar in der Staatsbibliothek zurückbehalten worden ist. Meine Herren! Vor der Versteigerung hat durch eine Commission von Sachverständigen eine sorgfältige Vergleichung stattgefunden zwischen jenen Exemplaren, welche zurückbehalten, und jenen, welche versteigert worden sind. Es kann daher in dieser Beziehung mit voller Sicherheit und Bestimmtheit ausgesprochen werden, dass kein Exemplar zur Versteigerung gekommen ist, welches mit dem entsprechenden, zurückbehaltenen Exemplar den Vergleich hätte aushalten können. Es ist dies insbesondere auch der Fall gewesen bei dem vom Herrn Abgeordneten Dr. Ruland erwähnten Katholikon. Dieses Katholikon, dessen Schönheit im übrigen nicht bezweifelt werden soll, war auf den letzten 17 Blättern vom Wurm erheblich beschädigt, das in der Staatsbibliothek zurück behaltene Exemplar aber ist ganz tadellos und mit prachtvoll bemalten Initialen geschmückt. Ein dritter Grund, warum diese Versteigerung stattgefunden hat, waren die dermaligen Preise dieser Seltenheiten, welche ganz enorm sind; sie unterliegen aber dem Geschmacke des Publikums, und es ist leicht möglich, dass nach Umfluss von mehreren Jahren vielleicht nicht mehr als ein Drittheil ihres gegenwärtigen Werthes aus denselben erlöst werden könnte. Ein weiterer Grund ist, dass diese Seltenheit keinen in's Gewicht fallenden

wissenschaftlichen Werth besitzen; sie haben zwar Werth als Seltenheiten, sie werden aber von den Männern der Wissenschaft in der Regel nicht als Quellen und Behelfe gesucht; es ist desshalb durchaus nicht nothwendig, solche Doubletten in der Staatsbibliothek zu bewahren, und es kann aus der Veräusserung derartiger Doubletten eine wissenschaftliche Beschädigung der betreffenden Anstalt doch wohl nicht gefol-

gert werden.

Ein weiterer Grund, aus welchem die Veräusserung der fraglichen Doubletten in Augsburg sich rechtfertigen lässt, ist die Verwendung des Erlöses. Meine Herren! Der Erlös wird ausschliesslich dazu verwendet, um die grossen Lücken der Staatsbibliothek auszufüllen. Es bestehen in der Staatsbibliothek trotzdem, dass sie den Ruhm der Reichhaltigkeit hat, wie selten eine andere, grosse Lücken in der Litteratur des 17., 18. und selbst des 19. Jahrhunderts, die nicht wohl länger geduldet werden können, die ausgefüllt werden müssen, wenn dem Anspruch des litterarischen Publikums genügt werden soll. Um diese Lücken auszufüllen, giebt es keine anderen Mittel als den Erlös aus Doubletten. Der Bücherankaufsfond beträgt 18,500 Gulden; hiervon müssen 5000 bis 6000 Gulden abgezogen werden, welche für das Journalzimmer und die Buchbinderlöhne abgehen, so dass nur ungefähr 12 bis 13.500 Gulden für den Ankauf von Litteralien übrig bleiben. Diese Summe wird bei einer sorgfältigen Wirthschaft kaum ausreichen, um die laufenden Litteraturbedürfnisse zu befriedigen. Ich erlaube mir daher ergebenst zu wiederholen, dass der Erlos aus diesen Doubletten lediglich dazu bestimmt ist, ein anderes Staatsgut zu schaffen; es ist ein Umtausch des einen Staatsguts, welches wohl als ein todtes betrachtet werden kann, gegen ein anderes, welches vielleicht lebhaft vom litterarischen Publikum gewünscht wird, und es ist natürlich, dass Nichts angekaust wird, was nicht von Männern des Fachs als nothwendig erkannt, verlangt oder bezeichnet worden ist. Die erwähnten Lücken können also, wie gezeigt, auf keine andere Art ergänzt werden, als eben durch den Briös von Doubletten und in dieser Beziehung ist auch schon Vieles geschehen.

In den zwei letzten Jahren ist um <sup>2</sup>/<sub>5</sub> mehr Litteratur angeschafft worden, als früher; es sind mehr Handschristen in den letzten zwei Jahren angekauft worden, als früher in zwölf Jahren. Die musikalische Sparte hat eine völlige Umstaltung erfahren. In derselben ist in den letzten zwei Jahren mehr erworben worden, als im ganzen laufenden Säculum. Auch auf antiquarischem Wege haben grossartige Ergänzungen stattgefunden, namentlich was die nordische, holländische und slavische Litteratur, die Archäologie und die Mathematik betrift. Meine Herren! Wenn Sie diese Verhältnisse genauer

erwägen, dürsten die von dem verehrten Herrn Oberbibliothekar Dr. Ruland, dessen Sachkenntniss ich natürlich nicht im entferntesten bezweiße, gegen den Augsburger Doublettenverkauf gemachten Bemerkungen in einem milderen Lichte erscheinen. Uebrigens kann der dermaligen Direktion der k. Hof- und Staatsbibliothek das Zeugniss nicht versagt werden, dass sie mit der grössten Umsicht und Sachkenntniss bei der Verwaltung der ihr anvertrauten Staatsanstalt verfährt.

Was den von dem Herrn Oberbibliothekar Dr. Ruland berührten Grundsatz anbelangt, dass bis zum Jahre 1856 die eingereihten Werke nicht veräussert werden durften, so ist dies im Allgemeinen wohl richtig; man muss aber dabei bemerken, dass die Einreihung in früherer Zeit in einer Weise geschehen ist, welche als zweckmässig wohl nicht bezeichnet werden kann. Es wurden von einzelnen Werken 10, 20, ja 25 Exemplare aufgestellt, wenn sie nur einigermassen gesucht waren. Eine so grosse Anzahl war offenbar nicht nöthig. Wenn also an diesem Grundsatze festgehalten worden wäre, so würde der Missstand, von einzelnen Werken 20 bis 25 Exemplare zu besitzen, wohl niemals gehoben worden sein.

Was das Zerschneiden schöner Einbande anbelangt, welches ebenfalls erwähnt worden ist, so hat das Ministerium darüber umfassende Recherchen angeordnet, es liegen aber die bestimmtesten Versicherungen vor, dass schöne Einbände nie zerschnitten worden seien. Eine Auflösung von Beibänden hat allerdings stattgefunden, vorzugsweise desewegen, um Doubletten zu gewinnen. Wenn aber diese Beibände, - bekanntlich Konglomerate verschiedener litterarischer Erzeugnisse, schön, kostbar oder merkwürdig gebunden waren, so hat eine Auflösung nicht stattgefunden, wenigstens nach dem Resultate

der Erhebungen des Ministeriums.

Was die hohe Provision des Augsburger Antiquars anbelangt, so ist zu bemerken, das Antiquar Butsch mit grosser Thätigkeit und Umsicht verfahren ist, der auch dieser glänzende Erfolg der Versteigerung vorzugsweise verdankt wird. Wenn die Versteigerung in weniger thätige Hände gelegt worden wäre, so wurde aus derselben wahrscheinlich nicht die Hälfte erlöst worden sein. Es ist natürlich, dass dem Manne, dem zum grossen Theil der glänzende Erfolg zugeschrieben werden muss, eine grössere Provision zu gewähren war, als die gewöhnliche. Auch musste derselbe über ein Jahr lang in München zubringen; er hatte Auslagen für Annoncirungen und sonstige Dinge verschiedener Art, so dass die Provision eine bedeutende Abminderung erlitten haben wird.

Was den Doublettenverkauf in Paris anbelangt, so bin ich in dieser Beziehung nicht ermächtigt, auf den Gegenstand näher einzugehen, weil bezüglich des hiermit zusammenhängenden Ankaufs der Quatremère'schen Bibliothek das Geschäft

noch nicht vollständig abgewickelt ist und desshalb zur Zeit eine erschöpfende Aeusserung hierüber nicht gemacht werden kann.

Das ist es, was ich dem hohen Hause als faktische Erläuterung ergebenst vorzutragen hatte.

Dr. Ruland: Eine thatsächliche Berichtigung! Die Diskussion ist geschlossen, ich kann mich also weiter nicht aussprechen, aber eine Thatsache muss ich konstatiren, nämlich damit es die ganze gelehrte Welt wisse, dass diese Guttenbergische Bibel keine wahre Doublette war. Ich bitte darüber nur nachzulesen: "Beiträge zur Geschichte und Litteratur, vorzüglich aus den Schätzen der pfalzbayerischen Centralbibliothek zu München, herausgegeben von Johann Chr. Freiherrn von Aretin. Dritter Band." Dort ist ein Aufsatz, welcher lautet:

"Historisch-kritische Untersuchung über das Dasein, die Kennzeichen und das Alter der von Johann Guttenberg und Johann Faust in Mainz gedruckten lateinischen Bibel"

und da findet man im 6ten Stück Seite 81 ff. eine genaue Vergleichung beider Exemplare. Consequent ist also, was ich gesagt habe, rein wahr, nur die Staatsbibliothek hat nicht gewusst, dass die Sache so beschaffen ist!

I. Präsident: Wenn Niemand mehr das Wort über diesen Gegenstand verlangt, schliesse ich die Diskussion und behalte dem Herrn Referenten seine Bemerkungen vor.

Frhr. v. Lerchenfeld (Referent): Meine Herren! Es handelt sich heute hauptsächlich wohl um den Antrag des geehrten Herrn Kollegen Ruland, welcher bezweckt, den Veräusserungen von Doubletten der Staatsbibliothek, von denen Sie so eben eine Schilderung gehört haben, die nicht ganz beruhigend lautet, so viel es in in unserer Befugniss

steht, entgegenzutreten.

Meine Herren! Der Herr Regierungskommissär hat Ihnen davon gesprochen, dass Bibliotheken bewegliches Vermögen seien, worüber die Staatsregierung frei verfügen könne. Das ist eine juristische Ketzerei; die Bibliotheken sind nach allen Rechtsgrundsätzen und in allen Gesetzgebungen immer als Immobiliar erklärt, darüber kann gar kein Zweifel sein. Allein ich will davon absehen, ich will der Staatsregierung keineswegs bestreiten, dass sie das Recht habe, Doubletten aus der Bibliothek zu verkaufen, aber est modus in rebus. Man hat sich darauf berufen, es seien auch früher zahlreiche Doubletten verkauft worden. O ja, meine Herren! Ich habe selbst mehr als einmal Doubletten aus der Staatsbibliothek gekauft, aber dass eine Guttenberg'sche erste Bibel verkauft worden wäre, wird Niemand behaupten wollen, das ist noch nie vor-

gekommen. Meine Herren! Die Sache ist leider geschehen, erlauben Sie mir nur noch, ein paar Worte über die Veranlassung dazu zu sagen. Die Veranlassung zu diesem Jammer ist die, dass man über Staatsgelder disponirt hat, ohne die Kammer irgendwie zu fragen, es ist eben das, was seit einer langen Reihe von Jahren ständiger Usus geworden ist, wie Sie es auch in dem heutigen Referate auf jeder Seite finden und in dem Vortrage des Herrn Kollegen Bermühler zur Genüge finden werden. Man hat in Paris die Quatremère'sche Bibliothek um 340,000 Francs gekauft und hat dafür keinen Kredit gehabt. Um das nun zahlen zu können, oder wenigstens den grössten Theil dieser ganz exorbitanten Summe zahlen zu können, desswegen musste alles, was irgendwie beweglich gemacht werden konnte, aus der Staatsbibliothek über Hals und Kopf verkauft werden. Das ist der Kern der ganzen Sache. Man kann uns zwar keinen Aufschluss geben, wie der Herr Commissär erklärt hat, weil die Sache noch nicht abgewickelt ist; aber wenn das der Fall ist, werden die Doubletten sämmtlich weg sein, und vielleicht noch manches Andere auch, und dann haben wir das leere Nachsehen.

Ich habe kein Urtheil über die Quatremère'sche Bibliothek, aber Leute, die über die Sache zu urtheilen befähigt sind, haben mich versichert, dass der Hauptwerth derselben in orientalischen Manuscripten bestehe, in indischen, chinesi-

schen, persischen u. dgl. Manuscripten.

Meine Herren! Für die orientalische Litteratur haben wir in München keinen Beruf. Wir haben weder ein Reich in Ostindien, noch einen Besitz in Algier. Wir haben im Orient gar Nichts zu suchen, und mag daher hier auch ein Schatz von orientalischen Manuscripten aufgeschichtet werden, so wird doch immer jenes rege Interesse für die Verhältnisse des Orients fehlen, welches die erste Voraussetzung für die gedeihliche Entwickelung irgend eines Zweiges der Wissenschaft ist. Wenn wir hier zwei oder drei grundgelehrte Männer haben, die sich mit orientalischer Sprachforschung beschäftigen, so ist es wahrhaftig viel einfacher, diesen Männern von Zeit zu Zeit eine Summe zu bewilligen, um nach Paris oder London zu gehen, wo grosse orientalische Bibliotheken sind, als dass wir mit solchen Opfern, wie sie gegenwärtig gebracht werden, hier einen künstlichen Sitz orientalischer Litteratur gründen wollen. Das Hauptunglück ist, glaube ich, schon geschehen; wenigstens der erste grosse Verkauf, bei dem man so traurige Erfahrungen hinsichtlich der kaufmännischen Behandlung des Unternehmens gemacht hat, hat stattgefunden. Jeder Antiquar verkauft jede Bibliothek, sie mag aus noch so vielen und wenig bedeutenden Gegenständen bestehen, zu 10 %; für 6 Kr. vom Gulden übernimmt jeder

Antiquar den Verkauf, katalogisirt, besorgt den Druck des Kataloges und die Versendung desselben und alles Uebrige. Wenn man  $33^{1}/_{3}$   $^{0}/_{0}$  in dem vorliegenden Falle gegeben hat, so muss ich bekennen, dass ich das nicht für möglich gehalten hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass Jemand diese im antiquarischen Betrieb ganz bekannten Dinge so wenig wüsste und solche Bedingungen eingehen könnte. Allein, meine Herren, es ist ein grosser Theil jetzt wieder zum Verkaufe ausgesetzt, und ich kann desswegen nur dringend empfehlen, dem Antrage des Herrn Dr. Ruland beizustimmen, um wo möglich zu verhindern, dass noch mehr in der Weise geschehe, wie leider schon geschehen ist.

I. Präsident: Wir können den Gegenstand verlassen, nachdem Niemand mehr das Wort verlangt hat.

# Pamphilus Gengenbach.

(Zusatz.)

Mitgetheilt

VOR

### Emil Weller in Zürich.

Nachträglich habe ich in der hiesigen Kantonalbibliothek wieder ein Flugblatt des Baseler Druckers aufgefunden:

Tranflation vfs hifpanischer sprach zu Französisch gema
cht, so durch de Vice Rey in Neapols,
Fraw Margareten Hertzogin in Bur
gundi zu geschriben.

Dieser Titel in Figuren-Einfassung rechts und links, oben ein Stück Verzierung, unten Kaiser Karls Portrait, wie es in den "Bundtgenossen". Auf der Rückseite folgt das grosse französische Wappen mit: Quy vouldra. Al. 1517, das bereits in Gaurici Prognosticon gebraucht worden war. Die äussere Seitenwand ist mit denselben Figuren verziert wie in der "Nouella", in den "Drei Christen" u. s. w. Das Ganze hat 4 Blätter 4. und der Text schliesst auf der ersten Seite des vierten Blattes mit Folgendem:

Geben Validolyff vff de vij. tags Octo bris. Anno. xxij. E D G Auf der Rückseite steht dasselbe französische Wappen <sup>1</sup>) nochmals. Nach obigem Datum muss die Schrift im December 1522 oder im Januar 1523 gedruckt worden sein.

Von einem ferneren Drucke kann ich den Titel getreu nach einem Exemplare der Schaffhauser Stadtbibliothek, welche auch die erste Ausgabe der "X. alter" und der "geuchmat" besitzt, wiedergeben.

Beatissi. | Patris Nili. Epi. | scopi & martyris Theologi an tiquis. Sentétiae morales e gre | co in latinum versae. | Bilibaldo Pircheimero Norim- | bergensi. Interprete. | Hic paucis redolet quicquid cecinere pphetae | Et lex & quicquid sacra Sophia docet | Basileae | apud Pamphilum G. | Mense Januario. | AN. M. D. XVIII. 8 Bl. 4. mit Titeleinf. Am Schlusse dasselbe Wappen wie auf dem Titel der "X. alter."

#### Die Bibliotheken zu Treviso.

Von dem Geheimerathe Neigebaur.

Die in dem Oestreichisch-Venetianischen Königreiche gelegene Stadt Treviso von nur 20,000 Einwehnern ist nicht blos eine reiche, sondern auch eine gebildete Stadt. Sie besitzt zwei bedeutende Bibliotheken; die eine ist die des Domkapitels, die andere die der Stadt, durch ein Vermächtniss des gelehrten Grafen Ramboldo degli Assoni Avogadro.

Die Stadt-Bibliothek. Ein geräumiges neu errichtetes Gebäude ist von der Stadt-Gemeinde zur Aufstellung dieser Bibliothek vor einigen Jahren aufgeführt worden, welche für den öffentlichen Gebrauch bestimmt ist; zum Bibliothekar wurde Doctor Giuseppe Bionchetti erwählt, der als Mitglied des Instituts zu Venedig einen bedeutenden Ruf hat. Er ist der Verfasser mehrerer Werke, von denen wir nur folgende nennen. La vita de Giulia Biancardi, ein beliebter Roman, Elogio di Cristoforo Colombo, degli scrittori Italiani, degli uomini de lettere, Saggi della scienza, Opere varie, VI Bände. Der erste Grund zu dieser Bibliothek ward gelegt durch das

<sup>1)</sup> Aus Versehen hatte ich in meinem Aufsatze diesen Holzschnitt dem Kalender beigelegt: er ist nicht darin. Der Kalender enthält, soweit sich aus dem sehr desekten Zustande entnehmen lässt, drei grosse, sechs kleinere Holzschnitte und eine grössere Anzahl von 1—2 Zoll Höhe.

Vermächtniss des Canonicus Bocchi zu Adria im Jahre 1770. welcher seine sehr ausgewählte Bibliothek der Stadt vermachte. die in dem Capitelsgebäude aufgestellt wurde, dem der gelehrte Bocchi seine Sammlung nicht vermachen konnte, da die Venetianischen Gesetze nicht erlaubten, der Geistlichkeit etwas letztwillig zu überlassen. Diese katholischen Republikaner waren aufgeklärter als viele andere. Der Domherr Graf Ramboldo machte diese Bibliothek der öffentlichen Benutzung zugänglich und beförderte deren Vermehrung. Die Stadt kauste hierauf die Sammlung des gelehrten Domherrn Rossi, reich an vaterländischen Memoiren und seltenen Handschriften. so dass dieses städtische Eigenthum um 10,000 Bände vermehrt wurde. Nachdem diese Bibliothek auf 34,000 Bände angewachsen war, befahl die Stadt-Gemeinde das erwähnte neue Gebäude aufzuführen, wo jetzt besonders das Fach der Archäologie und Numismatik, besonders aber die italienische Litteratur sehr reich vertreten ist.

Die Bibliothek des Dom-Kapitels. Das Dom-Kapitel besass schon im Jahre 1135 eine Büchersammlung, welche dem Ansehen einer so bedeutenden Stadt jener Zeit angemessen war und die stets vermehrt wurde, so dass Avogadro Conte Rombaldo in seinen "Memorie per servire alla storia Letteraria Tom. VIII" sie rühmt, und auch Tiraboschi ihrer ehrenvolle Erwähnung thut. Hier befinden sich mehrere Codices berühmter alter und neuer Schriststeller und vieler alten Dichter, besonders aus Treviso selbst, auch Werke über Architektur, die Handschriften von den lateinischen Gedichten von Bologni, das Werk von Lozzarini und des Abbate Benglio; auch Zeichnungen von dem berühmten Pretti und von Scotti. In neuer Zeit ist über die hiesigen Bibliotheken nichts weiter gedruckt wurden, als eine kurze Nachricht von dem gelehrten Valentinelli an der Marciana zu Venedig, in den östreichischen Blättern für Litteratur und Kunst, Wien 1845. No. 25. Nach der erfolgten Trennung dieser Bibliothek von der vorhin gedachten Stadtbibliothek ward die des Dom-Kapitels der Leitung des geehrten Schriststellers Polanzani anvertraut.

# SERAPEUM.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

# Dr. Robert Naumann.

**M** 10.

Leipzig, den 31. Mai

1859

Mittheilungen über Typographie des 15., 16., 17. und 18. Jahrhunderts.

1. Meran in dem österreichischen Kronlande Tyrol. 1679.

Hier ist im Jahre 1679 in fol. erschienen: "De Angelis, de confessionibus tam judicialibus quam extrajudicialibus, 2 tomi." [S. 43 des I. Theiles von Theoph. Georgi allgemeinem Europäischen Bücher-Lexicon, Leipz. 1742.] Weder Ternaux-Compans noch Falkenstein widmen dieser Druckstätte eine Erinnerung.

## 2. Berleburg in Preussen. 1716.

Das älteste Ternaux-Compans bekannte Erzeugniss einer Presse dieser Stadt, von welcher Falk enstein schweigt, ist: "Gesangbuch. Berlenburg 1717" in 8°.; S. 67, I. des B.-L. von Georgi aber kann man verzeichnet lesen: "Gottfried Arnold's Auszug der Kirchen- und Ketzer-Historie. Berlenburg 1716 in 8°."

# 3. Aschersleben in Preussen. 1698.

In diesem Orte, über welchen die Arbeit von Falkenstein schweigt, erscheint nach Ternaux-Compans als XX. Jahrgang. das älteste Druckwerk: "Lutheri Catechismus. 1705, Aschersleben" in 12. Georgi hingegen führt uns S. 68, I. seines B.-L. vor: "Gottsr. Arnold, die Zeichen dieser Zeit. Aschersleben, Struntz, 1698" in 8°.

## 4. Landsberg in Baiern. 1677.

Diese Stadt fand weder bei Falkenstein, noch bei Ternaux-Compans Berücksichtigung; und doch theilt uns Georgi auf Seite 129, I. seines B.-L. ein Werk in 8". mit, welches den Titel führt: "Michael Bergmann, Teutsches Aerarium poeticum. Landsberg. 1677."

# 5. Ebersdorf in dem Fürstenthume Reuss jüngerer Linie.

Weder bei Ternaux-Compans noch bei Falkenstein geschieht dieses Druckortes Erwähnung. S. 140, I. des Georgi'schen Bücherlexicons aber lese ich angezeigt: "Ungemeine Betrachtung über das schmertzliche Leiden Jesu Christi. Ebersdorff 1721" und "1726." 80.

## 6. Mergentheim in Würtemberg. 1691.

Während Falkenstein diese Stadt übergeht, bezeichnet P. Gottfried Reichhart (im Serapeum) das Jahr 1693, und Ternaux-Compans das Jahr 1694 als die Epoche; in dem B.-L. von Georgi, I., S. 165, ist aber die Rede von einem Buche in 4°., betitelt: "Petri Blöchingers Thesaurus Eucharisticus, seu Conciones in laudem venerab. Sacramenti euch. Mergenth. 1691."

# 7. Tambach in dem Herzogthume Sachsen-Coburg-Gotha.

S. 186, I. von Georgi's B.-L. wird besprochen: "Jac. Bornitii de Nummis in Republ. percutiendis et confervandis. Tambachi 1608." 4. Ternaux - Compans führt an, 1630 sei hier das erste Druckwerk an das Tageslicht getreten, Falkenstein dagegen ging völlig über diesen Druck-ort hinweg.

# 8. Lauenburg in Dänemark. 1720.

In dieser Stadt, welche sowohl von Falkenstein als von Ternaux-Compans unbeachtet geblieben ist, wurde 1720 in 8". gedruckt: "Bibliotheca Reimeriana." [Georgi's B.-L., L, S. 155.]

### 9. Kloster Hem in Holland. 1497.

Ueber diese nächst Schoonhofen gelegene und bekanntlich schon in das 15. Jahrhundert zurückreichende Druckstätte hat sich bereits Herr E. G. Vogel aus Dresden in seinem Aufsatze: "Klosterdruckereien im 15. Jahrhundert" [Serapeum, XII., S. 358] verbreitet, und als das älteste ihm bekannte Erzeugniss der hiesigen Presse einen Druck aus dem Jahre 1499 bezeichnet; ein älteres Buch stellt sich unter Nr. 268, Seite 30 des "Catalogus eener uiterst zeldzame Versameling van Hollandsche Bijbels etc., verkrijgbaar bij Frederik Muller, Boekhandelaar te Amsterdam. 1857. (12. November)" dar, und führt dasselbe den Titel: "Dat heilige leue ons ließ here ih'u xpi etc. Op 't einde: Gedruct bute scoenhoue Inde he (in het klooster den Hem). Int jaer ons here M. CCCC. seven en tnegentich. (1497.) opte kers anont." (sic.) In kl. 8°.

### 10. Lauingen in Baiern.

Falkenstein behauptet S. 173 seiner Geschichte der Buchdruckerkunst, dass diese Stadt, in der sich einst ein berühmtes in dem Jahre 1618 eingegangenes Gymnasium befand (Zedlers Univ.-Lex., S. 105, XVI.), dessen Rector längere Zeit hindurch der bekannte Nicolaus Reusner, welcher auch eine Beschreibung von Lauingen geliefert hat, (S. 125, II. von Martini Zeilleri "Historici, Chronologi et Geographi celebriores, Ulmae 1652.") gewesen ist, bald, nachdem 1473 hier Augustins Werk: "de confensu Evangelistarum" die Presse verlassen hatte, "aus der Reihe der druckthätigen Städte verschwand." Die Einsichtnahme in verschiedene bibliographische Arbeiten und insbesondere in die Bücherkataloge von Clessius und Draudius liefert jedoch die Ueberzeugung, dass hier, wo vorzugsweise die Buchdrucker Sebastian Mylius von Augsburg, und Leonhard Reinmichel thätig waren, wenigstens in dem Zeitraume von 1560 bis 1614 eine sehr grosse Anzahl von Büchern gedruckt worden ist. Aus dem erstgenannten Jahre kann ich anführen: Nic. Reufneri fylvula genealogica principum Boiariorum et, Palatinorum" in 4°., dem Jahre 1614 aber entsprang: "D. Georgii Viti Abbatis Coenobii Anhusani Doctrinale S. Bibliorum harmonicum" in folio. [Vergleiche die Seiten 63 und 1540 der Bibliotheca classica von Georg Draudius, Francfurt, 1625. Ödenburg.

Anton Ritter v. Spaun.

### Anzeigen.

Bulletin du bibliophile belge, publié par F. Heussner, sous la direction de M. Aug. Scheler, bibliothécaire du Roi. Tome XIV (2° série, Tome V). — 4° cahier. Bruxelles, F. Heussner, librairie ancienne et moderne. Septembre 1858. S. 257—328. Annal. Plantin. S. 169—176. Gr. 8. 1)

Unter der Rubrik Bibliothèques enthält dieses vierte Hest eine umfangreiche Mittheilung des Herrn Abbé Stroobant, überschrieben: Catalogue des bienfaiteurs de la bibliothèque de la compagnie de Jésus à Bruxelles. (Bibliothèque royale; manuscrit no. 7052.)2) Der Titel dieses Verzeichnisses lautet: Benefactoribus bibliothecae collegii societatis, Bruxellae, 1599. Nomina et tituli benefactorum, qui bibliothecam societatis Jesu Bruxellae munificentia sua auxerunt ac promoverunt. Unter 112 Nummern sind hier die Namen der Geschenkgeber, zum Theil mit Angabe der Jahreszahl etc. und belo-benden Worten angesührt, nebst Nachbildungen von 15 Familien-Wappen und dem Plantin'schen Buchdruckeremblem. War eine grössere Anzahl von Büchern der Bibliothek verehrt, so ist aus dem Verzeichnisse der Titel des ersten und letzten Werkes entnommen. Diese sowie die Titel einzelner geschenkter Bücher sind kurz angegeben. Auch Münzen wurden der Bibliothek auf dem Wege der Schenkung zu Theil. Manche anderweitig bekannte Persönlichkeiten (z.B. den Pater Aubert le Mire, Olivier de Vree, Christopher Butkens, die gelehrte Familie der Chifflet, den Buchdrucker Joh. Blaeu, Abraham Elsevier, Joh. Bolland und Gottfr. Henschen) findet man hier; mehre (Männer und Frauen) sind fürstlichen und adelichen Familien Belgiens entsprossen. Die beiden Balthasar Moretus,

1) Mit Zusätzen des Referenten aus den Hamb. Litter. u. Krit. Blätter, 1858. Nr. 85. abgedruckt.

<sup>2)</sup> Die Unterdrückung der Gesellschaft der Jesuiten in Belgien erfolgte am 13. September 1773. Ihre Bibliotheken wurden nach Absonderung der vorhandenen Handschriften und Auswahl werthvoller Bücher 1777 bis 1780 öffentlich verkauft; das Ergebniss des Verkaufes war die Summe von 132,084 fl. 3 s. 3 d. Herr P. Namur hat in seiner "Histoire des bibliothèques publiques de la Belgique. Tome 1er. Bibliothèques de Bruxelles. Bruxelles, 1840". woselbst S. 102 fl. zu vergleichen, sieben Auctions-Kataloge der Bibliotheken zu Nivelles und Ruremonde, zu Brüssel und Mecheln, zu Ypern, Courtrai und Gent, zu Antwerpen, zu Löwen, und einen "Catalogue des livres choisis dans les bibliothèques des Jésuites des Pays-Bas. Bruxelles, 1750" verzeichnet. Der Katalog der Gesellschafts-Bibliotheken zu Brüssel und Mecheln erschien 1778.

die Officina Plantiniana, bereicherten den Büchervorrath mit ihren Verlagsartikeln und andern werthvollen Werken. Der Pater Philipp Nutius (Nuyts), derselbe, welcher das Bekehrungswerk der Königin Christina zu fördern nach Schweden gesandt wurde 1), schenkte 600 Flor., wofür die Bibliothek verschiedene ausgewählte Bücher erwarb; er vermehrte die Zahl derselben später noch durch andere in dem Verzeichnisse aufgeführte Werke. Von dem bibliothekarischen Interesse des Artikels abgesehen, ist er auch in gewisser Hinsicht als Beitrag zur belgischen Personalchronik beachtungswerth und die saubern Wappenabbildungen werden die Genealogen erfreuen.

In der Abtheilung Biographie erhalten wir zuerst einen Beitrag des Herrn A. De Reume: Imprimeurs, libraires, correcteurs, compositeurs, fondeurs, lithographes, etc., qui ce sont fait connaître à divers titres, principalement comme écrivains. (1re série.) Diese Notizen umfassen die Buchstaben A bis D und sind vorzüglich, was belgische Buchdrucker und Buchhändler betrifft, interessant und für den künftigen Geschichtschreiber des belgischen Buchdrucks und Buchhandels werthvoll. Zwei Deutsche, Breitkopf und Cotta, haben eine Stelle gefunden. Ueber den ersteren und seine schriftstellerischen und typographischen Leistungen wäre noch weit mehr zu sagen gewesen, als der Artikel, bei welchem der Herr Versasser unsern "Essai d'une liste chronologique des ouvrages et dissertations concernant l'histoire de l'imprimerie en Hollande et en Belgique" (im "Bulletin du bibliophile belge") citirt, wo des Hochverdienten nur beiläufig Erwähnung geschieht, bringt; m. vergl. nur u. A. "Biographie Herrn Joh. Gottlob Immanuel Breitkopf's (von C. Gottl. Hausius). (Leipzig) 1794", mit dem Bildnisse als Titelvignette, 8°. Uebrigens ist Breitkopf's Uebersetzung der Abhandlung des brüsseler Akademikers Jean des Roches nicht, wie die Wortstellung vermuthen lässt, besonders gedruckt, sondern ein Bestandtheil von Breitkopf's bekannter, auch von Herrn De Reume angeführter Schrift: "Ueber die Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst." Zu den französischen Buchhändlern, die Schristeller waren, gehört noch der Nesse des General Dumouriez. Pierre Basile François Delespine de Chateauneuf, der in Hamburg eine englische, französische und italienisché Buchhandlung errichtete und Verfasser zweier anonymen Werke ist, nämlich: "Idylles de Théocrite, mises en vers français, suivies de quelques Idylles de Bion, Moschus et autres auteurs

<sup>1)</sup> M. s. die nicht in den Buchhandel gekommene Schrift: "Philippe Nutius à la cour de Suède. Par C. J. N(uy/s). (Motto:) Pietas homini tutissima virtus. Bruxelles. Imprimerie de J. Vandereydt, libraire-éditeur. 1856." 36 SS., gr. 8°. Sie ist in den "Hamb. Litter. u. Krit. Blättern" besprochen.

plus modernes (— die dritte "L'origine de l'essence de rose" ist Originaldichtung des Uebersetzers —). Amsterdam 1794", 8°., und "Paraboles de l'Évangile, mises en vers français. Hambourg, 1795", 4°. (Geb. zu St. Petersburg 1750 von französischen Eltern, gest. am 7. Mai 1799 in Hamburg. Bevor er sich dort 1794 niederliess, war er französischer Generalcensul in den Barbaresken-Staaten gewesen.) Vergl. unsern Aufsatz: "La presse périodique française à Hambourg depuis 1686 jusqu'en 1848" im ersten Bande der zweiten Reihefolge

des "Bulletin," S. 428.

Es folgt eine sehr anziehend abgefasste bio-bibliographische Arbeit des Herrn H. Helbig: Edmond Breuché de la Croix; sa vie et ses ouvrages. Ueber diesen wenig bekannten lülticher Schriststeller, der wahrscheinlich gegen das Ende des 16. oder vielmehr in den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts in Frankreich, und nicht in Lüttich, wie der verstorbene Etienne Henaux in einer Studie über denselben in der "Revue belge" behauptet, geboren wurde, hat zuerst der Baron· de Villenfangue Näheres, aber zum Theil Unrichtiges und Unvollständiges veröffentlicht. Herr Helbig hat hauptsächlich aus Breuché's Werken dessen Lebensskizze entworfen. Breuché war Geistlicher und lebte, nachdem er sich lange in Italien aufgehalten, am französischen Hofe in ehrenvoller Stellung. namentlich von Gaston von Orléans sehr begünstigt. Eines geheimen politischen Einverständnisses mit der muthvollen. geistreichen und schönen Prinzessin Henriette von Lothringen verdächtig, musste er Frankreich verlassen und fand im Lütticher Lande eine Zufluchtsstätte. Das Jahr, in welchem Breuché in Ungnade fiel, kennt man nicht, aber 1641 war er in Villers-le-Temple, in Condroz, dem Sitze einer Comthurei des Maltheser-Ordens, der ihn beschützte und zu welchem er wahrscheinlich schon längere Zeit in Beziehung gestanden. Seine Anwesenheit daselbst bekunden drei 1641 erschienene Werke, die Herr Helbig, so wie drei andere, von denen weiter unten, genau beschreibt und ihren Inhalt erörtert; wir müssen uns auf die Angabe der Titel beschränken: "La Vierge souffrante au pié de la croix. Liège, Léonard Streel, 1641," 16 Blätt. u. 100 SS.; "Prières pour les associés en la confrairie de notre Dame des sept douleurs, en l'église de Saint-Martin en Isle à Liège, composées par M. Breuché de la Croix, protonotaire apostelique, prédicateur, etc. Liège Léonard Streel, 1641, 38 SS., kl. 4°.; "De la tranquillité du sage ministre d'estat, dans les affaires et dans la disgrâce. Dialogue. Liège, Jean Tournay, 1641, 8 Blätt. u. 116 SS. kl. 4°. (die Dedication ist "Ergaste" unterzeichnet), 1645 und 1652 in Doudez unter dem Titel: "Entretien du sage ministre d'estat, sur l'égalité de sa conduité en faveur et en disgrace. Leyden, chez les Elzeviers," neu aufgelegt. (Die hamburgische

Stadtbibliothek besitzt die Ausgabe von 1652, 8 unbez. Blätter den Titel mitgerechnet, und 103 SS.; die Dedication ist hier nicht wie in der Lütticher Ausgabe an Hubert Van Dhaem. sondern "A monsieur monsieur De Tentenier, receveur général des contributions du pays de Luxembourg, conseiller au Conseil de Mastrich, etc. gerichtet. Breuche schildert darin die Aehnlichkeit des Charakters De Tentenier's mit dem seinigen. — Als 1642 die einträgliche vereinigte Pfarre von Flémalle-Petite oder richtiger Flémalle-Haute, und Flémalle-Grande, zwei kleine Meilen von Lüttich, am linken Ufer der Mosel, deren Patronat dem Maltheser-Orden zustand, erledigt wurde, erhielt Breuché, der bereits Bewahrer der Privilegien dieses Ordens war, dieselbe. Nachdem er zwanzig Jahre lang sein Predigeramt verwaltet, entsagte er, weil sein Gesundheitszustand sehr schlecht war, 1662 seiner Pfarre gegen le-benslängliche Pension von 50 Ducaten, die sein Nachfolger ihm zahlen musste. Von da an verschwindet jede Spur Breuché's; es ist unbekannt, ob er in sein Vaterland heimkehrte oder in seinem theuren Fémalle blieb. - Drei noch zu erwähnende Schriften sind: "Le divertissement d'Ergaste. Liège, Bauduin Bronckart, 1642," 71 nicht bez. Blätter kl. 8". (— in der hamburgischen Stadtbibliothek!) wie alle Schriften Breuché's, selten —); "Paraphrase sur le tableau de Michel Ange du dernier jugement, etc. 1644," ohne Angabe des Ortes und Namens des Buchdruckers, aber in Lüttich von Bauduin Bron-ekart gedruckt, 8 Blätter, 25 u. 146 SS. 4°., das beste Werk Brenché's; (es sind hier noch zwei von ihm verfasste, aber vermuthlich nie gedruckte Bücher angekündigt: "Maximes da royaume de Jésus" und "Deuil de l'univers sur la mort de roi Jésus-Christ"); "L'Académie de Flémal au pays de Liège, établie par le sieur Edmond Breuché de la Croix, aumônier et prédicateur de Son Altesse royalle, Madame, Duchesse d'Orléans, conservateur des privilèges de Malte et pasteur des Flémals. Liège, Bauduin Bronckart, 1653," 142 nicht bezeichnete Blätter, mit Inbegriff von vier Kupferstichen von Natalis und einem weissen Blatte, 40.; diese Schrist ist eine Sammlung prosaischer und poetischer Aussätze, die "réglements et praticques" seiner Pensionsanstalt enthaltend. gewissermassen der Prospect derselben. Sie bestand jedoch schon mehrere Jahre vor der Veröffentlichung dieser Schrift, denn damals lebten zwölf junge Edelleute in dem Institute. ---Herr Helbig nennt Breuché einen würdigen Vorgänger Bos-

<sup>1)</sup> Wir hatten schon früher uns lange vergeblich bemüht den Verfasser dieses kleinen sauber gedruckten Buches zu erforschen; Herr Helbig, der die ältere lütticher Litteratur sehr genau kennt, nannte uns, auf unsere Anfrage sofort seinen Namen. Ausser dem hamburgischen ist ihm nur noch ein Exemplar bekannt.

suet's, und bemerkt, dass man ihn als Dichter unbedingt den Schülern Malherbe's beizählen und Rancan zur Seite stellen könne. Am Schlusse der musterhasten Arbeit heisst es u. A.: "Breuché de la Croix gleicht weder in seinen Versen noch in seiner Prosa den Dichtern und Prosaisten, die zu seiner Zeit schrieben; nur ist er eben so wenig wie sie frei von dem schlechten Geschmacke jener Epoche, das heisst, er verlässt in der Regel den gewöhnlichen, gebahnten Weg und zieht es vor auf den Pfaden der Phantasie zu wandeln. Unleughar verirrt er sich dort sehr oft, weil er seine Schritte nicht zur rechten Zeit zu hemmen versteht. Er fehlt besonders durch zu grossen Ueberfluss, häuft Bild auf Bild, und einer gediegenen und glücklichen Vergleichung folgt eine zweite; welche die erste schwächt. Ungeachtet dieser Fehler verdient Breuché einen bescheidenen Platz in dem Gemälde der beachtenswerthen Schriftsteller des siebzehnten Jahrhunderts. Doch dieser Platz ist ihm versagt worden. Seine Schriften, die fern von den grossen Mittelpunkten der Litteratur erschienen, wurden nicht vergessen, sondern blieben unbemerkt. Sie hatten übrigens eben so gut Anspruch darauf erwähnt und neu herausgegeben zu werden wie diejenigen seiner Zeitgenossen, Théophile's, Dassoucy's, Benserade's und selbst Voiture's, Balzac's und Racan's." — (Sein vorzüglichstes Gedicht nebst einigen andern seiner Poesien werden Bestandtheile einer von Herrn Helbig unternommenen, ihrem Erscheinen nahen Sammlungen auserlesener Gedichte älterer lätticher Dichter, von 1550 bis 1650, mit Notizen über jeden, bilden) 1).

Die Revue bibliographique enthält Referate des Herrn G. Brunet über den zweiten Band der Ausgabe der "Oeuvres de Rabelais" der Herren Burgaud des Murets und Rathery; der "Vaux-de-Vire d'Olivier Basselin et de Jean Le Houx, suivis d'un choix d'anciens vaux-de-vire et d'anciennes chansons normandes, nouvelle édition, revue et publiée par P. L. Jacob, bibliophile; des "Essai sur l'histoire de la littérature catalane, par M. Camboulin. Paris, 1858" (— es ist hier des Werkes "Dispute de l'asne contre frère Turmeda sur la nature et la noblesse des animaux, l'homme par devant" gedacht; in der hamburgischen Stadtbibliothek ist die Ausgabe von 1606 vorhanden —), und der "Mémoires du comte de Turenne, suivis de l'histoire de la guerre de Guyenne, par Balthazar, nouvelle édition, revue et annotée par C. Moreau. Paris,

<sup>1)</sup> Herr Helbig hat unter dem Titel: "Edmond Breuché de la Croix, sa vie et ses ouvrages. (Motto:) "Les hommes sont injustes et la renommée capricieux." Ch. Nodier. Bruxelles, F. Heussner, librairie ancienne et moderne, 1858." 24 SS. gr. 60.," 50 Separatabdrucke von seinen Mittheilungen veranstaltet.

Januet, 1858." — Herr Dr. Aug. Scheler berichtet nach einigen einleitenden, beherzigungswerthen Worten über den Inhalt eines jeden Bandes der berühmten Publication des Herrn Generalarchivars Gachard: "Correspondance de Guillaume le Taciturne, prince d'Orange, publiée pour la première fois, suivie de pièces inédites sur l'assassinat de ce prince et sur les récompenses accordées par Philippe II à la famille de Balthazar Gérard," von welcher der 1-4. und der 6. Band, 1847—1857 (Bruxelles, Emm. Devroye) erschienen sind und der noch fehlende fünste, welcher ein Supplement zu den ersten vier Bänden enthalten soll, demnächst ausgegeben werden wird. Den hohen Werth der Gachard'schen umfangreichen Vorreden und der im sechsten Bande enthaltenen Abhandlung, in welcher Wilhelm's Verbannung und Ermordung zuerst, auf neu aufgefundene Actenstücke gestützt, gründlich erörtert ist, hat der Berichterstatter mit Recht besonders hervorgehoben. Sie sind die trefflichsten Muster, wie Geschichtsquellen ausgebeutet und die Ergebnisse der Forschungen zur Anschauung gebracht werden műssen.

Auf Seite 169—176 der "Annal. Plantin." sind aus dem Jahre 1576 achtzehn Drucke beschrieben oder bezeichnet; aus dem Jahre 1577 zwei, ein "Missale romanum" und Tom. 1—7 der "Opera D. Aurelii Augustini.")

Hamburg.

Dr. F. L. Hoffmann.

Bibliothek der Mecklenburgischen Ritter- und Landschaft. Erste Abtheilung. Mecklenburgica. Rostock 1858. Druck von L. Hirsch (auf dem Umschlage: Stillersche Hofbuchhandlung (Hermann Schmidt) in Rostock). I. unp. Vorblatt, XII u. 370 SS. 8.

Bis 1740 besassen die Mecklenburgischen Landstände keine Bibliothek, zu der im genannten Jahre durch letztwillige Disposition der Oberst Adolph von Bassewitz auf Neuhof den Grund legte, indem er seine gesammte Bibliothek nebst den zum Trausport derselben nach Rostock erforderlichen Mitteln den Landständen überliess. Im Jahre 1749 erhielt diese Sammlung durch den Ankauf der vom Landrath von Negen-

<sup>1)</sup> Für die Freunde und Sammler Elsevier'scher Drucke bemerken wir, dass Herrn Charles Pieters "Annales de l'imprimerie des Elsevier on histoire de leur famille et de leurs éditions. Seconde édition revue et augmentée. Gand 1858" durch Herrn Heussner in Brüssel (Place Ste Gudule) für 16 Frcs. zu beziehen sind.

dank auf Zierow nachgelassenen Bibliothek einen beträchtlichen Zuwachs, blieb aber in den folgenden dreissig Jahren ohne wesentlichen Zuwachs. Erst auf dem Landtage des Jahres 1779 ward von der Ritterschaft aller drei Kreise eine Anlage von vier Schillingen für die Hufe und von der Landschaft eine gleiche Aufbringung nach Erben, für die Bibliothek bewilligt und seitdem haben ähnliche Bewilligungen, wenn auch mit einigen Unterbrechungen und Modificationen bis zum Jahre 1852 stattgefunden. Seit dieser Zeit geschehen die Verwendungen bis zur Summe von 700 Thalern Cour. jährlich aus der Landtagskasse. Dadurch ward es möglich 1782 die vom Vice-Landsyndicus Dr. Taddel nachgelassenen Bücher etc. zu erwerben, 1836 die vom Staatsminister von Kamptz gesammelten Mecklenburgica und 1808 die des Hofrath Mantzel zu erwerben. Dass manches werthvolle Geschenk noch zur Bibliothek gekommen, ist ja wohl selbstverständlich.

Die erste Aufstellung der Bibliothek geschah in einem Privathause, jedoch schon 1745 ward die Bibliothek in das von den Ständen erworbene Local in der St. Johannis-Kirche verlegt; als diese abgebrochen ward, gewährte die Stadt Rostock ein anderweitiges Local in der St. Nicolai-Kirche bis zum Jahre 1853, wo die Landstände ein eigenes Haus erwarben und in demselben die Bibliothek und Archiv unterbrachten. Es war auch höchst nöthig, da das frühere Local theils

unzureichend war, theils nicht geheizt werden konnte.

Man besass schon früher gedruckte alphabetische Kataloge dieser Sammlung von 1789 und 1823, dieselben waren aber nicht genau und umfassten nur die Druckschriften; es erschien daher — wenn die Bibliothek den Benutzern — den Ständen — nützlich sein sollte — höchst nothwendig einen neuen Katalog, der alles umfasste, zu entwerfen, und die Grundsätze festzustellen, welche für die Vervollständigung der Bibliothek sich zweckdienlich erweisen. Es wird dieselbe durch Altes und Neues vervollständigt und dadurch der Zweck — einer Bibliothek für Landesvertretung — immer mehr erstreht

Im Jahre 1857 war die Ordnung und Katalogisirung der Bibliothek beendigt und ist dieselbe nach Hauptabtheilungen aufgestellt, für deren jede 1) ein Standkatalog, enthaltend das Verzeichniss der Manuscripte und Druckschristen nach laufenden Namen, 2) ein systematischer und 3) ein alphabetischer Katalog angesertigt ist. Ueber die Dissertationen besteht ein besonderer alphabetischer Katalog.

Zur Erleichterung des Gebrauchs wird der systematische Katalog gedruckt mit Ausnahme der Dissertationen und derjenigen Schristen, welche nicht zu den für eine ständische

Bibliothek geeigneten Fächern gehören.

Die Bibliothek ist zunächst zum Gebrauch der Landstände

bestimmt, doch ist auch anderen die Benutzung gestattet, jedoch nur insoweit, als die wesentliche Bestimmung des Instituts solches möglich macht.

Das System des vorliegenden Theils zeigt von grossem Reichthum, namentlich an handschriftlichen Sachen und ist

mit Sachkenntniss angelegt.

Oldenburg.

Merzdorf.

Trübner (Nicol.) Trübners bibliographical guide to American literature. A classed list of books published in the united states of America during the last forty years. With bibliographical Introduction, Notes and Alphabetical Index. London Trübner and Co., 60, Paternoster Row. 1859. CXLIX and 554 SS. 8. Auf dem Umschlagtitel ist neben der Trübnerschen Handlung in London, noch die Brockhausische in Leipzig angegeben.

Diese Schrift zerfällt in zwei Theile, nämlich in einen historisch-litterarisch-bibliothekarischen und in das Bücherverzeichniss. Der erstere ist von Edward Edwards bearbeitet und enthält ausser den Nachrichten über die Bibliotheken der Vereinigten Staaten S. XCIX - CXXXI, welche sich in desselben Verfassers Memoirs of libraries T. II. S. 163-242 wortlich wiederfinden, höchst interessante Beiträge zur Litterärgeschichte Amerika's. Dieselben beginnen mit den bibliographischen Werken über Amerika, denen die Amerikas folgen in den Abtheilungen: periodische Schristen, allgemeine Bücherkataloge, Verzeichnisse über einzelne Fächer. Die Litteraturgeschichte selbt beginnt mit der Colonialperiode und endet in der neuesten Zeit, sodann werden S. LXXVI-LXXXI die fremden Schriftsteller, welche in Amerika leben, besprochen, hierauf das Erziehunswesen, die Einführung und Ausbreitung der Buchdruckerkunst, das Honorar der Schriftsteller, der Buchhandel und seine Ausdehaung, namentlich die Zeitungen, die Buchdruckerpressen, nebst allem zur Typographie gehörenden Zubehör. Es dürste sich wohl der Mühe und Arbeit lohnen, diesen Aufsatz über Nordamerika's geistiges Leben in deutsches Gewand zu kleiden. Der zweite, bibliographische, Theil zerfällt ausser der Rubrik "Addenda" in 31 Abschnitte die sehr übersichtlich geordnet sind, nur fällt uns gewiss auf, dass nach der Musik die Freimaurerei aufgeführt ist, welcher — ziemlich anrüchige Nachbarn folgen, Mormonismus und Spiritualismus. Sind diese beiden letztern Hirngespinnste auch rein-amerikanische Erfindung, so würden wir doch den Mormonismus bei der Theologie suchen und den Spiritualismus

vielleicht bei Abschnitt VIII. "natural philosophy." Doch darüber lässt sich nicht rechten, jedes Land hat seine Sitten. Druck und Papier, wie bei allen Trübnerschen Verlagsartikeln, gut. Der Reichthum des Inhalts hält mit der äussern Ausstattung vollkommen Schritt.

Oldenburg.

Dr. Merzdorf.

Edwards (Edward) Memoirs of libraries; including a hand-book of library-economy. London: Trübner et Co. Leipzig: F. A. Brockhaus 1859. Vol. I. XXVIII S. ein unp. Blatt 841 SS. nebst 9 Steindrucktafeln, (wovon die eine das Augustinerkloster zu Canterbury darstellend nicht numerirt) und in den Text eingedruckten Holzschnitten. Vol. II. XXXVI und 1104 SS. nebst 8 lithographirten Tafeln mit Typenfacsimile's, 7 Tafeln mit Proben von Buchbinderarbeit, und 26 Plänen und Ansichten von Bibliothekslocalitäten und zwei vergleichenden Tabellen über Classification. 2 Bände. 8.

Endlich liegt das viel angekündigte und lang erwartete Werk Edwards' vor uns und wir müssen gestehen, dass für den ersten Augenblick uns der Preis für das elegante ausgestattete Werk, obgleich hoch (16 Thlr.), doch nicht zu hoch erschien, sich jedoch diese Meinung bald änderte, als wir das Werk, dem der Fleiss der Zusammenstellung, die Mühsamkeit der Arbeit keineswegs abgesprochen werden soll, näher prüften und fanden, dass ein überreiches Material von Unnöthigkeiten beigegeben worden ist, die zwar nebenbei sehr angenehm zu erfahren sind, die aber uns doch völlig überflüssig erscheinen und unter dem Scheine der Gelehrsamkeit doch eine gewisse Oberflächlichkeit nicht verdecken können. Wir sind weit entfernt nicht anerkennen zu wollen, dass die Zusammenstellung des reichhaltigen Materials und der verschiedenen Notizen mühsam, zeitraubend und beschwerlich sei, und dass bei allem Nachspüren, bei allen Verbindungen und beim besten Willen Lücken bleiben, die nur nach und nach auszufüllen sind, und deshalb in diesen Punkten die grösste Nachsicht geübt werden muss, so bald man nur sieht, dass es dem Verfasser Ernst mit der Sache ist. Und Ernst ist es doch Herrn Edwards, dessen Bemühungen für Bibliothekswesen uns allen schon lange bekannt sind, der in England den Austoss mit gab zu den sogenannten free libraries, und zu den allgemeinen bekannten Verhandlungen, welche im Englischen Parlamente 1849 und 1854/5 stattfanden. Doch betrachten

wir den Inhalt des Buches, das uns in vieler Beziehung an Struve's bibliotheca historiae litterariae erinnert, und mit Hülfe der neuesten Hülfsmittel soweit geführt ist. Nach einer sehr kurzen unbedeutenden Einleitung wird eine Uebersicht über die Bibliotheken der Alten gegeben, welcher S. 32-54, Cap. III. IV eine uns upnöthig erscheinende Zusammenstellung der wortlich mitgetheilten Stellen der classischen Schriftsteller beigefügt ist. Cap. V. bespricht die Zerstörung dieser Bibliotheken und die Nachsuchungen nach ihren rückständigen Bestandtheilen, so wie die Versuche, welche gemacht worden sind, um die Rollen aus Herculanum und Pompeji lesbar zu machen. Das zweite Buch bespricht die Bibliotheken des Mittelalters und beschäftigt sich im ersten Capitel mit der Gründung und dem Wachsthume klösterlicher Bibliotheken, im zweiten mit den Bibliotheken der englischen Benedictiner, wo als in die-sem Buche entbehrlicher Anhang S. 122—236 ein alter Katalog der Abtei zu Canterbury mitgetheilt wird, im dritten mit denen der deutschen, flämischen und schweizerischen, im vierten, mit denen der italiänischen und französischen, im fünsten mit den Büchereien der Mendicanten. In der Auszählung deutscher Klosterbibliotheken ist eine grosse Dürstigkeit fühlbar, und die Nachrichten über die englischen finden sich in gleicher Vollständigkeit im Merryweathers Bibliomania in the middle age, dem auch die Cap. VI-VIII über die Einrichtung der Klosterbibliotheken, das Studium in den Klöstern und dessen Verfall, die Aufhebung der Klöster und Zerstreuung ihrer Bücherschätze zum grossen Theil angehören. Das 9. Capitel beschäftigt sich mit verschiedenen einzelnen Büchersammlern des Mittelalters. Im dritten Buche finden wir die Geschichte der neueren Bibliotheken in Grossbritannien und Irland und zwar Cap. 1-5 die des brittischen Museum in London, Cap. 6-8 die der Universität zu Oxford, Cap. 9. 10 die der Universität von Cambridge, Cap. 11 die der öffentlichen Bibliothek in Manchester, welche Capitel allerlei Interessantes darbieten. Cap. 12 bespricht die Cathedralbibliotheken Englands. über welche 1849 Botsield eine ziemlich bedeutende Schrift veröffentlichte, der auch die erzbischöfliche Bibliothek zu Lambeth, welche hier das Cap. 13 bildet, in seine Untersuchungen aufgenommen hatte. Cap. 14. bespricht die Bibliotheken von Lincoln's Ina und die des mittleren und inneren Tempels. Im 15. Capitel werden die Stadtbibliotheken von Norwich, Bristol und Leicester aufgeführt, während das Cap. 16. sich mit den Parochial- und Člausi-parochialbibliotheken beschästigt, in welchem Capitel nebenbei auch (S. 753) von den englischen Bibelübersetzungen gehandelt wird. Das 17. Capitel giebt nun die staatlichen Verhandlungen über das Bibliothekwesen (1850 bis 1855) und weist im 18. den Einfluss derselben auf die städtischen Bibliotheken, namentlich die von Manchester, Sal-

ford und Liverpool nach. Beilagen zu diesem Bande bilden die Parliamentsbeschlüsse über öffentliche Bibliotheken aus den Jahren 1854 und 1855. Das 19. Capitel (womit der zweite Band beginnt) bespricht die Bibliotheken der Advocaten und Notare zu Edinburg, das 20. die der Städte und Universitäten Schottlands, das 21. die Irlands, das 22. die kleinern Bibliotheken Londons, das 23. die untergegangenen englischen Privatbibliotheken, das 24. die noch jetzt bestehenden, unter denen die Spencersche noch heut das grösste Ansehen geniesst. Das vierte Buch (im Inhaltsverzeichnisse fälschlich als das dritte bezeichnet) behandelt die Bibliotheken der Vereinigten Staaten Amerikas, über deren schnelles Wachsthum wir im Interesse der Wissenschaft uns zu freuen alle Ursache haben. Von den Collegienbibliotheken (Cap. 1) ausgehend, bekommen wir eine Uebersicht über die Gesellschaftsbibliotheken (Cap. 2), die Staatsbibliotheken (Cap. 3), die Stadtbibliotheken (Cap. 4) und sodann der auch uns in Europa so wohl bekannten Smithsenian Institution in Washington (Cap. 5), welcher sich (Cap. 6) der Bericht über die Schul- und Distriktsbibliotheken anschliesst. Das 5. Buch beschästigt sich mit den Bibliotheken der verschiedenen Länder des Continents und zwar Cap. 1 bis 3 mit denen Frankreichs, wo Cap. 1 der Nationalbibliothek zu Paris allein und Cap. 2 der kleinern Bibliotheken daselbst gewidmet ist, während Cap. 3 die Bibliotheken in den Provinzialstädten bespricht. Den Bibliotheken Italiens ist verhältnissmässig weniger Rechnung getragen, denn dieselben mussen sich mit einem Capitel (4) begnügen. Das 5-7. Capitel beschäftigen sich mit den Bibliotheken Deutschlands und da — müssen wir gestehen — finden sich allerlei bedenkliche Lücken und Inconsequenzen, so dass wir genöthigt sind zu erklären. Herr Edwards habe Herrn Petzholdts Buch über die deutschen Bibliotheken nur sehr oberflächlich benutzt. Das 8. Capitel führt uns die Büchereien Hollands, der Schweiz und Belgiens vor, das 9. die Danemarks, Schwedens und Norwegens, wo wir uns vergeblich nach den Bibliotheken von Soree, Odensee, Lund umsehen; das 10. Capitel bespricht Ungara, Böhmen, Polen, Russland, jedoch ist diese Parthie sehr schwach und sind z.B. alle russischen Universitätsbibliotheken gänzlich vergessen. Das 11. Cap. behandelt in gleicher Weise Portugal und Spanien, während das 12. Cap. ein allzemeines Raisonnement über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunst des Bibliothekwesens giebt.

Der zweite Hauptabschnitt in vier Bücher getheilt beschästigt sich speciell mit der Bibliothekwissenschaft und hat
bei der grossen Reichhaltigkeit doch nichts Neues, im Gegentheil allerlei, was wir für einen — wenn auch schönen, doch
unnöthigen — Uebersuss halten, wie die Ansichten verschiedener Bibliotheksgebäude, die doch ohne besondere Auswahl

aufgenommen sind; wie die Facsimiles alter Drucke und Buchbinderarbeiten. Das ist jedenfalls zu wenig und zu viel. Wenn man die Arbeiten Schreitingers, Eberts, Molbechs, selbst Petzholdts Handbuch vergleicht, so freut man sich über deren Präcision und kann nicht begreifen, warum allerlei Veraltetes von Neuem aufgetischt wird. Doch betrachten wir die einzelnen Abschnitte. Das erste Buch in sechs Capiteln behandelt das Büchersammeln im Allgemeinen und speciell für Bibliotheken. die Freiexemplare und Copy-tax, die Geschenke; (in einem unnöthigen Capitel die Geschichtsschreibung auf Staatskosten und den Druck von Staats wegen), den internationalen Austausch der Doubletten, die Ankäufe, worin allerlei interessante Data und Details, namentlich über englische Schriften zu finden sind. Das zweite Buch in vier Capiteln handelt von den Bibliothekgebäuden (den aufgeführten, den projectirten), giebt Winke und Rathschlage über Allgemeines und über Repositorien, Glaskästen und innere Ausstattung. Das dritte Buch in sechs Capiteln behandelt die Katalogisirung, indem erst über Kataloge im allgemeinen gesprochen wird, dann die verschiedenen Systeme aufgeführt und besprochen, so dann die Schwierigkeiten des Katalogisirens in ihren Details dargethan werden und sodann die Frage zur Beantwortung kommt: soll der Katalog gedruckt werden oder nicht, aber nicht definitive Entscheidung erhält, sondern nur eine relative durch Beispiele gedruckter Kataloge und den Preisüberschlag solcher Unternehmungen. Das letzte Capitel dieses Buchs bespricht Standortsrepertorien und Verzeichnisse einzelner Sammlungen, das Katalogisiren von Kupfern, Charten, Plänen und dergleichen. Das vierte und letzte Buch bespricht nun die innere Administration, sowie den öffentlichen Dienst in acht Capiteln, handelt zuerst vom Bibliothekar und dessen Eigenschasten, bespricht sodann die Beaufsichtigung von dessen Amtsführung, die Finanzen und die wirkliche innere Administration, giebt dann eine durch schöne Tafeln erläuterte Geschichte der Buchbinderei und wendet sich im fünsten Capitel zur öffentlichen Benutzung der Bibliothek, welche von S. 989 bis 1022 durch die verschiedenen Bibliothekgesetze verschiedener Staaten dargelegt wird. Das sechste Capitel, dem zwei Beilagen beigegeben sind, die Gesetze der Universitätsbibliothek zu Cambridge, so wie die der Manchester free library. bespricht die Lesezimmer, namentlich in Bezug auf städtische Bibliotheken. Das siebente Capitel giebt die gesetztlichen Bestimmuugen über solche Bibliotheken, welche Bücher ausleihen, und das achte eine vollständige Recapitulation dieses vierten — wichtigen — Buches.

Wenn wir nochmals uns alles überlegen, so können wir doch zu keinem andern Verdict über dieses Buch kommen, als zu dem, dass dasselbe den gehegten Erwartungen nicht entspricht, wenn gleich des Verfassers Mühe und Liebe zur Sache nicht zu verkennen ist. Wir möchten dasselbe in mancher Beziehung mit Falkensteins Geschichte der Buchdruckerkunst vergleichen, die ja bekanntlich bei vielem Lobenswerthen doch auch viel Ueberflüssiges und auf das Auge Berechnetes hat.

Oldenburg.

Merzdorf.

### Cisiojanus.

### Mitgetheilt

von

### Emil Weller in Zürich.

Durch eine gefällige Mittheilung des Herrn Wiechmann-Kadow wird meine Muthmassung bestätigt, dass die Kündigsche Ausgabe wirklich eine zweite ist. Nach dem Exemplar der Grossherzogl. Bibliothek zu Neustrelitz ergiebt sich der Titel vollständig so:

Kalender werende inn ewigkeyt. In welchem die Osteren, so do syn würt, vnd die do gewesen sindt, fünden khanst, Mit allen Festen. Jetz neuwlich visgangen. Der Cision. Jetz in rymen versafst.

Unter diesem eingerahmten, zum Theil roth gedruckten Titel steht: Getruckt zu Basel, by Jacob Kündig. Der Cisiojanus beginnt Bl. 3a:

> Jefus gottes kindt ward befchnitten, Drey köng von morgeland kamen gritten, Vnd opfferten dem herrn lobefam, Antony fprach zu febastian, Agnes ist do mit Paulus gewesen, Wir solten auch mit wesen.

o. J. (c. 1550.) 4 Bl. 4.

Ueber den Cisiojanus selbst wolle man vergleichen den Neuen Litt. Anzeiger. 1806. Sp. 109 und 411, 1807. Sp. 59, ferner Serapeum 1848. S. 36 ff. und 1853. S. 145 ff.

# SERAPEUM.



füı

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

# Dr. Robert Naumann.

**N**i 11.

Leipzig, den 15. Juni

1859.

## Handschriften,

welche

in Katalogen öffentlich verkaufter Bibliotheken verzeichnet sind.

Von

Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg.

(Fortsetzung.)

(Vgl. Serapeum 1858. Num. 15. S. 225 fgd.)

Bibliotheca Sarraziana, distrahenda per Abr. de Hondt et H. Scheurleer, Bibliop. Ad diem 16. Septb. 1715. S. N. ......

Hagae Comitum, apud | Abrah. de Hondt | 1715. Auch m. | 1715. Auch m. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715. | 1715.

Kupfertitel. 8º., 24, 188, 218 u. 138 SS.

Jaques Basnage schrieb aus Haag am 15. März 1720 an den Pastor Johann Christoph Wolf in Hamburg: "Memini vir doctissime summa cum animi gratitudine tot amioitiae Testimoniorum quibus me colere dignatus es. vellem lubenti animo tibi praestare officia, qua possem arridere et me strictiori vinclo devincire. doleo sortem meam quod nulla mihi nunc sit libertas Libros tibi necessarios ut opus Reipublicae litterariae vtilissimum proficias mittendi. vellem tibi duplici ratione opem quam postulas ferre primo devotionem meam tibi demonstraturus dein ut auxilia praestarem quibus vltimam ma-

XX. Jahrgang.

num scripto tuo cuius iam prima pars in tanto pretio est admovere posses, sed libros illos tum editos tum manu scriptos ex Bibliotheca Sarraziana eduxeram. distracta est penitus illa Bibliotheca a pluribus annis, vt ex catalogo edito tibi constare potuerit. quis vero ea scripta Judaica sibi comparaverit ignoro penitus. id unum mihi compertum est opus Michaelis Barrios esse Amstelodami editum anno ni fallor 1683 et ibi reperiri poterit in Athiae Bibliopolio aut illius qui vices eius obiit et illud Bibliopolium aere proprium sibi fecit . . . . . ..... (Sammlung eigenhändiger Briefe an Jo-

hann Christoph Wolf, in der hamburgischen Stadtbibliothek.) Darauf bezieht sich nun die folgende Stelle eines Briefes Wolf's an Mathurin Veyssière La Croze vom 10. April 1720: "Vidistine umquam catalogum bibliothecae Sac(r)ro(a)zianae Hagae Comitum ante hos quatuor annos sub hasta venditae? Illum ego, postquam frustra alibi quaesiveram, Brema nuper accepi inspiciendum, et obstupui, cum insignem librorum copiam optimorum non minus quam rarissimorum, qualem in unum hominem cadere vix posse credideram, observarem. Praemissa est catalogo praefatio verbosa et longa, brevis eadem et ieiuna, quae nec verbo mentionem iniiciat pristini possessoris. Si qua tibi de eo comperta sint, quaeso te vehementer, ut ea me rescire patiaris." (Tomus II. The-sauri epistolici Lacroziani. Lips. 1733, 4°., S. 155.)

La Croze gab in seinem Antwortschreiben (Berolini, Idibus Maiis A. C. 1720.) die folgende Auskunft über die Person des Besitzers der Bibliothek: "De Bibliotheca Saraziana, cuius Catalogum non legi, etsi"scio locupletissimam fuisse, id tibi narrabo quod compertum habeo. Ea pertinuit olim ad Helvetium hominem nomine la Sarra (sic), concionatorem castrensem, et quod forte miraberis, Centurionem in legione Albermarliana. Is homo cum ditissimus esset, et ut audio, politissimis moribus, etsi nulla fama eruditionis, locupletissimam illam librorum copiam, partim aere suo, partim muneribus paravit. Jam vero cum satis superque fortunis suis prospexerit, ministerii functionibus omissis, et omni cura litterarum, divenditis libris suis, gladio cinctús obambulat, seque perinde gerit, ac si nunquam Theologi personam induisset. Uxorem duxit filiam Jacobi Basnage de cuius puellae fortunis fabulae elegantes scribi possent, quas in Batavia nemo nescit. Per eam factum est, ut Petrus Jurieux (Jurieu), eius avunculus et gener Petri Molinaei 1), quemadmodum et

<sup>1)</sup> Nach Chausepie's Nouv. Diction. t. III., Art. Jurieu, war dessen Gattin Helene eine Tochter Cyrus du Moulin's. (Beiläufig bemerke ich, dass La Croze ein litterarischer Feind des Geschichtschreibers der Juden war; in seinen Entretiens sur divers sujets d'histoire. Cologne chez Pierre Marteau [Amsterdam] 1711, kritisirt er Basnage's Histoire de Juife mit grosser Strenge.)

Basnagius, in eas inimicitias inciderent, quas nec ultima divideret mors. Haec carcinomata invitus tango; historiam tamen integram tibi bona fide narrabo, si quidem eam nesciveris, et scire cupias." (Aus der Sammlung von Briefen an Wolf) 1).

Im dritten Bande der Bibliotheca hebraea (1727) gedenkt Wolf S. 1002 dann des Besitzers (Sarrasius) der Bibliothek als Basnage's Schwiegersohn. Er hiess, wie aus der Vorrede zum zweiten Bande von Basnage's Annales des Provinces-Unies. La Haye, Charl de Vier, 1726, Folio, S. VI zu ersehen, George Louis de la Sarraz. Von Basnage (gest. am 27. December 1723), wird dort gesagt: "Il n'a laissé qu'une fille, qui est mariée à M. George Louis de la Sarraz, conseiller privé de guerre de Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe."

Im Königl. Polnischen und Churfürstl. Sächsischen Hoff- und Staats-Calender. Leipzig, 4°., auf das Jahr 1728, 1729 und 1730 ist unter den "Titular geheimb-Kriegs-Räthen" Herr La Sarras (sic) aufgeführt; im Jahrgange 1731 kommt er nicht mehr vor.

Der reiche Feldprediger und Hauptmann de la Sarraz, welcher ungeachtet des Mangels an wissenschaftlichen Kenntnissen, dessen La Croze ihn beschuldigt, doch so kostbare bibliographische Schätze sammelte, ist nicht zu verwechseln mit Jacques de la Sarraz de Franquesnay, der, gleichfalls ein Schweizer, sich in Holland aufhielt und dort schrieb: Le Ministre public dans les Cours etrangéres, ses fonctions, et ses prérogatives. Amsterdam, 1731, 12°.; Paris, 1731, 12°.; ferner auch, ohne Nennung seines Namens auf dem Titel, das eigenthümliche Buch: Essay sur l'esprit, ses divers caractères, et ses différentes opérations, divisé en six discours. Paris, André Cailleau, 1731, 12°. (recens. in den Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux arts [Mémoires de Trévoux], Janv. 1732. Lyon. Paris 1732, S. 119—125.

Auffallend ist, dass Basnage, des Bibliophilen de la Sarraz Schwiegervater, in der dem angesührten zweiten Bande der Annales des Provinces-Unies vorangestellten Lebensskizze

<sup>1)</sup> Die Briefe La Croze's nehmen im Vol. II. der Epistolae autographae ad J. C. Wolfium. Lit. C. die Seiten 258—718 ein. Neun andere und ein Brief von dessen Adoptivsohn Gaultier de la Croze enthält der Vol. X. C—G. bezeichnete Band. Ausserdem besitzt die hamburgische Stadtbibliothek noch Auszüge aus La Croze's Briefen von 1710—1721, die Johann Christian Wolf, der Bruder des Pastors Johann Christoph Wolf, geschrieben. Die Briefe stehen natürlich zu den im Thesaurus epistolaris Lacrozianus abgedruckten Wolf's in Beziehung und würde die, wenigstens theilweise Veröffentlichung derselben viele auch jetzt noch werthvolle Notizen zur Gelehrten- und Büchergeschichte von 1710—1738 liefern. Auch einiges die Preussische Königsfamilie, einzelne Persönlichkeiten und die Königliche Bibliothek Betreffende bieten manche Briefe dar.

sieur de Franquenet genannt wird. (In Herrn Namur's Bibliographie paléographico-diplomatico-bibliologique, t. II. Liége, 1838, findet man S. 214: Bibliothéque de Mr. H. Sarraz, avec

un supplément. La Haye, 1759, 80.).

In Veranlassung des öffentlichen Verkaufes wurde die de la Sarraz'sche Bibliothek in gleichzeitigen Journalen sehr gerühmt; so liest man z. B. in den Nouvelles littéraires. Du Samedi 6. Juillet 1715 (t. Il. 1. p.) La Haye, 1715, 120., S. 32: "La fameuse Bibliothèque de M. de la Sarraz, si connue des Voyageurs et si estimée des Scavans de tous les Ordres, assemblée avec tant de goût, des soins et de fraix, composée d'un très grand nombre d'Editions et de Livres rares dans toutes les Langues, et magnifiquement reliez se vendra publiquement à la Haye chez A. de Hondt et A. Scheurleer, et la vente en commencera le 16. de Septembre 1715." In den Neuen Zeitungen von Gelehrten Sachen auf das Jahr 1715. Leipzig den 26. Julii N. XXX, 8°., wird S. 240 bemerkt: "Die Bibliothek des Herrn de la Sarraz, welche so berühmt, und mit so grossen Kosten und Fleiss gesammelt, auch durchgehends kostbahr gebunden ist, wird künstigen 16. September öffentlich verauctioniret werden. Die grosse Menge der Editionen und raren Bücher in allen Wissenschaften und Sprachen wird die Liebhaber vergnügen." Der Herausgeber der Neuen Zeitung von Gelehrten Sachen, Johann Gottlieb Krause, hat dem Jahrgange 1715 eine "Kurtze Einleitung in die Historie der Literatur des Jahres 1715. Welche statt eines allgemeinen Extracts aus denen in diesem Jahre gedruckten gelehrten Zeitungen dienen kann" vorangesetzt. Dort, S. VIII, sagt er noch, nachdem er daran erinnert, dass nauch unterschiedliche herrliche und mit grossen Unkosten gesammelte Bibliotheken dieses Jahr über betrübte Proben der menschlichen Vergänglichkeit und Unbeständigkeit (!) hätten abgeben müssen: "Die unvergleichliche Sarrasiana, wie sie an Menge und Sellenheiten der Bücher. wie auch an Kostbarkeit der Bände sich von andern distinguiret, also hat sie auch darin etwas besonderes gehabt, dass sie noch bey Lebzeiten des Besitzers durch öffentlichen Verkauf von einander zertrennet, und in vielerley Hände gebracht worden." 1)

Als Beitrag zur Geschichte der Auctions-Bücherpreise in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts darf das folgende Verzeichniss von Büchern in Folio, die zu 100 fl. übersteigenden Preisen verkaust wurden, hier wol einen kleinen Raum in Anspruch nehmen.

Lateinische Bibel, Neapel, 1476, 145 fl. Lateinische Bibel mit der Glosse, o. O. u. J. (nach Angabe des Katalogs 1478), 4 Bände, 280. Die Pariser Conciliensammlung, 37 Bände, 205. Acht Werke Sandrat's, zusammen 151. Du Chesne's Historiae Francorum scriptores coetanei, 5 Bände, und Desselben Historiae Normanorum scriptores antiqui, 206; ein zweites

Die Zahl der Handschriften, die im Kataloge von den gedruckten Werken nicht geschieden sind, namentlich der geschichtlichen (- auch in der Abtheilung Libri juridici et politici kommen dergleichen vor —) ist sehr bedeutend und verdient daher der Katalog die Aufmerksamkeit der Geschichtsforscher; ein grosser Theil besteht freilich aus italienischen Gesandschaftsberichten, von denen sich bekanntlich in manchen öffentlichen Bibliotheken Abschriften befinden; doch trifft man auch nicht in diese Klasse Gehöriges an. Ueber die italienischen Handschriften wird in der von Wolf richtig charakterisirten Vorrede, deren grösste Hälfte von seltenen Büchern im Allgemeinen handelt, gesagt: "Adest feracissima Manu-scriptorum Italicorum collectio, ex qua facile plenissimam totius Italiae in genere, ejusque situs, morum, opum, politiam, interesse, etc., in specie assequaris notitiam, quam tibi denegabat innumerorum librorum lectio.(1) Eadem vero Manuscripta totius semi saeculi accuratissimam cum Italiae, tum caeterarum Europae regionum tibi suppeditabunt historiam, variaque scitu dignissima in iis reperies, quae frustra alibi quaeras."

Wie man aus der Auswahl aus dem Kataloge ersehen wird, hat der Verfasser der Handschriften-Beschreibungen oft sein Urtheil über dieselben ausgesprochen und ihren Werth hervorzuheben sich bemüht; in bibliographischer Beziehung und zum leichteren Wiedererkennen wäre die Angabe der Blätterzahl, der Anfangs- und Schlussworte, etc., der wich-

tigsten Handschriften nützlicher gewesen.

Die Käufer der Handschriften nachzuweisen ist mir ebenso wenig möglich, wie es Basnage schon 1620 (m. s. oben) war, da das benutzte Exemplar des Kataloges, welches unserer Stadtbibliothek gehört, nur mit den beigeschriebenen Preisen (nach Fl. und St.) versehen ist. (Auch die königliche öffentliche Bibliothek besitzt ein ähnliches Exemplar.)

Meine Auswahl aus den Handschristen ist folgende:

### In Folio.

7. Biblia Latina integra sexcentorum annorum. Elegantissime et accuratissime litteris semiuncialibus manuscripta in

Exemplar, 153. Sechs Chroniken portugiesischer Könige von 1600, 1607, 1613, 1653, 1597, zusammen 270. De Larrey's Histoire d'Angleterre, etc. 4 Bände, 100. Gronovius' Thesaurus antiquit. graec., Graevius' Thesaurus antiquit. rom. und Thesaurus antiquit. et histor. Italiae, zusammen 415—5. Ciceronis Opera. Venet., Aldus, 1583, 4 Bände, 117. Quintiliani Institutiones oratoriae. Romae 1470, 359. Desselben Declamationes. Venet. 14-1, 150. — Serveti Dialog. de Trinitate libri 2; item de Justitia Regni Christi libri 4. 1532, 8°., wurde mit 140 fl. bezahlt. Besonders gute Preise erfolgten für einige spanische geschichtliche Werke und griechische und römische Classiker, welche in die verschiedenen Wissenschaftsfächer einrangirt sind.

pergameno optimeque conservata; forma magna, corio turcico, foliis deauratis. 3 vol. 180. (181.) Obras del doctor Yshack Orobio, etc. Contiene

este libro quatro tradados: El primero respuesta a un predicante sobre la perpetua observancia de la divina ley; el segundo, explicacion paraphrastica del capitulo 52 d'Ysaias; el tercero, explicacion paraphrastica de las 70 semanas de Daniel; el quarto, una epistola invectiva contra un Judio philosophico medico, que negava la ley de Moseh y siendo Ateista afectava la ley de naturaliza. C. t. f. d. Haec sunt opera famigeratissimi illius doctoris Judae; studiose et impense, sed incassum, ab eruditis hactenus quaesita. Ms. arte pretiosissimum, cujusque apographa curiosorum instantiis constanter fuerunt denegata 1).

707. Discorso della militia del Sr. Giulio Cesare Brancaccio, etc.2) Ms. singulare. Mit Nr. 708: Modo di armare é disarmare una galera.

849. Grand Recueil de diverses miniatures excellentes, vases;

2) Herr Mariano d'Ayala führt in seiner Bibliografia militare italiana. Torino, 1854, 8°, S. 9, drei handschriftliche Arbeiten Giulio Cesare Brancaccio's an: Discorso della militia contenente l'istoria della guerra degli Ugonotti all'anno 1561 al 1562, Discorso della militia fatto in Venetia alli 20 di gennaio 1572, und: Discorso sulla guerra.

<sup>1)</sup> Jacques Basnage hat diese Schriften Orobio's angeführt und über ihren Inhalt berichtet in seiner Historie de Juis. Nouv. édit. augmentée, t. IX. 3e p. La Haye, H. Scheurleer, 1716, 8°., S. 1046—1056. Da der Besitzer, wie oben erwähnt, Basnage's Schwiegersohn war, so konnte er sich mit ihnen und den übrigen Handschriften der Bibliothek leicht näher bekannt machen. Dem Namen Orobio ist in Basnage's Titelcopie hinzugefügt: de Castro, aliàs Don Baltazar, cathedratica de metaphysica y
medicina en las Universidades de Alcala y Sevilla, medico de la camara
del duca de Medina-Celi, y de la familia de Borgogna. del rey Phelippe
Quarto, professor publico del rey de Francia en la insigne ciudad de
Tolosa, y su conseyero mayor. Die vierte Schrift hält Basnage für die
bedeutendste. Vgl. Giov.-Bern. De-Rossi's Bibliotheca judaica antichri-Dedeutendste. Vgl. Giov.-Bern. De-Rossi's Bibliotheca judaica antichristiana, qua editi atque inediti Judaeorum adversus christianam religiomem libri recensentur. Parmae, 1800, 8°., S. 85 u. 86, über die erste, zweite und dritte Schrift; die vierte ist angeführt in Dessen Dictionario storico degli autori Ebrei e delle loro opere, vol. II. Parma, 1802. 8°., S. 83 u. 84, Art. Orobio; Joh. Christoph. Wolf's Bibliotheca Hebraea, vol. III., S. 551 u. 552. Wolf bemerkt, dass handschriftliche Werke Orobio's in einem Kataloge spanischer Bücher, die von dem jüdischen Buchhändler Isaac Fundam 1724 in Amsterdam zum öffentlichen Verkause gebracht wurden, verzeichnet seien. Die hamburgische Stadthibliothek gebracht wurden, verzeichnet seien. Die hamburgische Stadtbibliothek besitzt diesen, auch in anderer Beziehung nicht uninteressanten Katalog (Catalogo de libros españoles, y portuguezes que se vende in domingo siendo 20 de Febrero del año 1724, etc. Amsterdam, 4°., 20 SS.; die Zahl 20 und der Name sind hinzugeschrieben). Auf der Rückseite des Titels, bez. 4, findet man Nr. 62, in Folio: Obras del Eminentissimo Doctor J. Orobio de Castro, escrito per Ab. Fidanque con sus laminas muy curiosos, que hasta no ay su semejança. f. b. fig. (Der Katalog ist fehlerhalt gedruckt und daher mit Vorsicht zu benutzen.)

bas reliefs; païsages; vue de villes et de portes; maisons; dessins originaux de Heemskerke; oiseaux de diverses espèces, fleurs, fruits, etc. Forme atlantique Maroquin, doré sur tranche et partout, de la dernière rareté.

1048. Tite Live, en vieux Francois. Ms. sur du parchemin. 2 Vol. Folió magna. Lib. rarus.

1521. Lettera patente dell' imperadore Carlo V. per laquale il celebre Titiano di Veccelli e creato conte 1) l'anno 1533. Ms.

Mit Nr. 1520: Le Martyrologe des Chevaliers de S. Jean de Hierusalem, dits de Malthe, par E. Matthieu de

Goussancourt. Paris, 1654. 8—15. 1543. Histoire de Merlin. Ms. sur du vélin, très ancien. 70. 1544. Histoire du chevalier Lancelot du Lac. Ms. sur du vélin. très ancien.

1622. M. T. Ciceronis Orationes selectae tredecim, manuscriptae quingentorum-annorum, in pergameno, manu supra fidem elegant. In capite hujusce codicis eminet exquisitissima tabella auro et coloribus depicta, magistrum docentem et discipulos ab ejus ore pendentes referens, etc. C. t. f. d. Ms. omni numero absolutissimum.

1701. L'art d'aimer. Ms. en vieux Gaulois sur du parchemin, avec des miniatures; en veau.

1731. Tre discorsi del Sr. Beccadello, arcivescovo di Ragusa sotto il pontificato del papa Pio V. Ms. accuratiss. et ingeniosiss.

1732. Discorso philologico del Sr. Beccadello, arcivescovo di Ragusa, all intorno de diverse materie erudite<sup>2</sup>). Nel fine diquesto excellentissimo discorso si trova un soneto non mai stampato di Giov. Boccaccio sopra la morte

Cadore e in venezia, o della literat. Seconda della literat. Seconda

<sup>1)</sup> Das Wort "conte" ist mit "palatino" zu ergänzen. M. s. (Rac-colta artistica, t. XIV.) Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architetti, di Giorgio Vasari: pubblicati per cura di una Società di amatori delle arti belle, vol. XIII. Firenze, Felice le Monnier, 1857, 8°, S. 37. Anmerk. 4°: Tiziano fu fatto cavaliere e conte palatino da Carolo V. nel 1533, con diploma dato da Barcellona dei 10 di maggio; il che mostra che il Ridolfi (Le maraviglie dell' arte, ovvero le vite degli illustri pittori veneti e della stato. Venetia, 1648, 2 Bănde, 4°.) e gli altri scrittori errarono nel date a quel diploma l'anno 1558. Questa rettificazione si deve al più molte citato Cadorin in suo libro. Dell' amore ec. (Dell' amore ai Veneziani di Tiziano Vecellio, delle sue cose in Cadore e in Venezia, e delle Vite dei suoi figli. Venezia, 1833, 4°.) a

di Francesco Petrarca. Item memorabilia quaedam inedita de Laura manu propria Francisci Petrarchae scripta et in quodam codice Virgilii in Papiensi Bibliotheca re-

perta 1). Ms. exquisitissimum. C. purpureo d. 1808. Lettere di Paolo Beni a varii eminenti personaggi, come al papa Clemente VIII., Sisto V., all imperatore, alle re di Francia e di Spagna, a principi, cardinali, marchesi, arcivescovi, conti, etc. in prosa ed in verso. Ipsissimum authoris autographum, ut testatur cum eruditissimi illius viri manus aliquot doctis satis nota, tum censoris librorum et inquisitoris ad calcem codicis apposita approbatio. Ms. exquisitissimum<sup>2</sup>). C. t. admodum d. 113.

### In Quarto.

1. Liber precum manuscriptus, etc. Pergam. mit Miniaturen. (Die kalligraphische Ausstattung beschrieben.) C. t. flavo. f. d. 80.

2. Liturgia sive idem liber precum, etc. Pergam. mit Miniaturen, etc. (Mit ähnlicher Beschreibung wie Nr. 1.) 100.

3. Liber Psalmorum graece, manuscriptus in charta quadringentorum annorum, manu summe eleganti, cum amplissimis marginibus, et variis hymnis etiam graece, ad calcem. C. t. f. d.

86. Tratado de la verdad de la ley de Moseh, y providencia de Dios con su pueblo, por el señor H. H. Saul Levy Mortera 3). Ligat. gall. f. d. Ms. elegantissimum, in quo elucet maxima vis ingenii, opus (ut omnia uno verbo complectar) in quo sic acute religio judaica defenditur, ut, meo judicio, nulli hujusce generis sit secundum. 30.

95. Livro fecto por E(lias) Montalto en que mostra a verdade de diversos textos e cazos, que allegaon as gentilidadez (die Christen) para confirmar suas seictas. 2 Tom. 1. vol.4) C. t. f. d. Ms. ingeniosissimum.

<sup>1)</sup> Das Sonet und die Memorabilia waren bereits 1650 in der zweiten Ausgabe von Giacomo Filippo Tomasini's Petrarcha redivivus. Patavii, 4°., S. 241 u. 242, bei Beccadelli's vita del Petrarcha gedruckt. Tomasini erhielt die Abschrift dieser Biographie nach dem Manuscripte Nr. 6165 der Vaticanischen Bibliothek von Leone Allacci.

<sup>2)</sup> Es wäre interessant von italienischen Bibliothekaren zu erfahren, wo diese Briefsammlung P. Beni's (— Professor der Beredtsamkeit zu Padua und fruchtbarer Schriftsteller, gest. 1625 —), die, so weit mir bekannt, noch ungedruckt ist, sich gegenwärtig befindet.

3) Den Inhalt dieser Handschrift giebt Basnage a. a. O. S. 1018—1025 an. Nach ihm ist sie 484 Quartseiten stark. Vgl. De-Rossi a. a. O. Art. Mortera, S. 64 u. 65. Wolf a. a. O. S. 1002.

4) Basnage, t. IX. 2e p., S. 608—612. De-Rossi Art. Montalto S. 63 u. 64. Wolf S. 104.

98. Discursos y exposiciones sobre la Vara de Jeudda, baticinio del insigne patriarcha Jahacob segun el v. 10 del cap. 49 del Genesis, por Abraham Israel Bizaaro 1). C. t. f. d. Ms. quam acutissime scriptum.

108. Verdad de la lei de Moseh aclarada en dos Dialogos. etc. C. t. f. d. Ms. manu admodum eleganti descriptum et ingeniosissime compositum, in quo elucet non mediocris controversiarum inter Christianos et Judaeos notitia 2).

854. Viaticum Constantini Africani et Liber epidemiarum Hippocratis, latine, Ms. quingentorum annorum in pergameno manu admodum eleganti. C. t. d.

1117. Arte del tiempo y sus divisiones con algunas cosas nuebas de provecho y de gusto por Don Juan Manuel de Navarra. Cum variis tabellis materiam elucidantibus. Ms singularissimum et curiosissimum. C. t. f. d.

1726. Descriptio poëtica historiae legionis Thebeae, scil. de passione sanctorum Thebeorum, Mauricii Excuperii sociorumque eorum. — Descriptio prosaica Diocletiani ad imperium electi, generis morumque ejus. C. t. f. d. Ms. exquisitum scriptum manu admodum eleganti in pergameno, et optime conservatum.

1770. Propertius, manuscriptus in charta, cum notis. Odyssea. Responsio Ulixis ad Penelopem per Angelum Sabinum vatem egregium. Ms. ineditum et antiquum, poëseos enthusiasmum redolens. C. t. f. d.

1820. Ulisse all' isola di Circe descritto secondo che fú fatto l'anno 1650 del archiduca Gulielmo Leopoldo nella sala regia di Brussellas in applauso, alle nozze di Filippo re di Spagna e Maria Anna d'Austria. C. purp. d. f. d. Ms. elegantiss. Poësis non contempenda.

1867. Descripção en verso come Dispois que a armada yngresa tomon a cidade de Cadis vio correndo acosta do reyno do Algarve, etc. C. t. f. d. Ms. lusitanum, paucissimis notum et rarissimum. 9-19.

1899. Demetrii Constantinopolitani de nutritione et cura accipitrum liber. Authoris innominati de cura avium liber. Authoris innominati de cura canum liber. Omnia graece. Ms. in charta quod fuit Conradi Gesneri ut ipsius manus testatur, cujus etiam propria manu varia sunt adnotata in hac codice. Omnià manu admodum eleganti descripta. C. t. d. 8)

<sup>1)</sup> Basnage, t. IX. 3e p., S. 1009-1016. Er nennt den Verfasser Pilzaro (so auch De-Rossi S. 92) und in der Anmerkung Pilzarro, por la gracia de Dios, en la muy lucida Congregacion Israelitica de la po-pulosa ciudad d'Amsterdam. Wolf S. 42. 2) Vielleicht eine andere Abschrift von Morter'as Tractat.

<sup>3)</sup> Der Gesner'schen Handschrist des Demetrius Constantinopolitanus

### In Octavo et forma minori.

10. Alcoranum antiquum manuscriptum supra fidem eleganter in pergameno, etc. (Die prächtige Ausstattung und das Alter gerühmt.) C. t. f. d.

11. Liber precum, accuratissime manuscriptus in pergameno et optime conservatus, etc. (Nähere Beschreibung der glänzenden artistischen Ausstattung mit Randverzierungen und Miniaturen.) C. t. undiquaque d. et f. d.

1574. Boëce de la consolation de la Philosophie. Manuscrit sur de très beau vélin et fort bien conservé, traduit par Jean de Mehun (Meun), auteur (Fortsetzer) du Roman de la Rose, par ordre exprès de Philippe IV, roi de France 1).

Livre de consolation à Louis, roi de France, sur la mort du prince Louis son fils, par Frère Vincent de Beaunis (Beauvais) en XVI chapitres 2).

Ces deux pièces sont très curieuses, la première par l'exactitude et par la force du style et de la traduction, la dernière par la manière dont l'auteur manie son sujet, et par l'ordre qu'il y gard e comme par l'énergie du style dont elle est écrite, maroquin rouge d. s. t.

<sup>(</sup>Pepagomenus) wird in der Simler-Friese'schen Bibliotheca C. Gesneri. Tiguri, 1585, F., S. 189 gedacht. Gesner selbst sagt im dritten Bande seiner Historia animalium, qui est de avium natura. Tiguri, 1555. F., S. 9: "Nos nuper Demetrii cujusdam Constantinopolitani librum Graecum, gram ille ad Importante Constantinopolitani librum Graecum, quem ille ad Imperatorem Constantinopo. scripsit de accipitrum educatione et cura, doctissimi Augustae Vindelicorum Medici Achillis Gassari bene-ficio nacti sumus." Wahrscheinlich Copie der augsburger, jetzt in Mün-chen befindlichen, im Catalogus graecorum codicum qui sunt in biblio-Vindelicor. ad insigne pinus, 1595, 4°., S. 55, vgl. Catal. codicum manuscriptorum graecorum bibliothecae regiae bavaricae auctore Ignatio Hardt, t. IV. Monachii, 1810, 4°., S. 203 u. 204, Cod CCCXC, von Friese und Peter Lambeck in seinen Commentar. de biblioth. Caes. liber VI., S. 160, dem ich den Nachweis verdanke, angeführten Codex. Gesner theilt mehre in's Lateinische übersetzte Stellen seines Manuscriptes mit.

<sup>1)</sup> Eine schöne Handschrift dieser im 15. Jahrhundert in mehreren

Ausgaben veröffentlichen Uebersetzung wird im Catal. des livres de feu M. le duc de La Vallière, I. p. t. 1., S. 835, Nr. 127, beschrieben.

2) Lateinisch handschriftlich u. A. in der baseler Bibliothek. S. Haenel's Catal. libror. manuscript., S. 575: unter dem Titel Consolatio super morte amici mit vier andern Tractaten Vincent's von Beauvais gedruckt, Basileae, Johan. Amerbach, 1481, F. Eine Handschrift der französischen Uebersetzung, in welcher der Anfang der Dedication des Uebersetzers an den König von Frankreich Karl V. fehlt (Colbert's Sammlung Nr. 3091, auf Pergament in Folio) wird in Jac. Quetif's und Jac. Echard's Scriptores ordinis Praedicatorum recensiti notisque historicis et criticis illustrati, t. I. Lutet. Parisior., 1719, F., S. 236, angeführt. Der Titel schliesst mit folgenden Worten: Laquelle epistre lut translatée de latin en François se-lon la fourme qui s'ensuit l'an de grace de l'incarnation notre Seigneur MCCC soixante et quatorze."

Nachdem diese Notizen bereits beendigt, erwarb die hamburgische Stadtbibliothek eine werthvolle Sammlung zum Theil seltener, von jüdischen Schriftststellern in spanischer Sprache geschriebener Bücher und Manuscripte. Unter den letzteren befinden sich auch treffliche Abschriften von Orosio's und Montera's Abhandlungen. Ich werde darüber gelegentlich näher berichten.

### Historische Pamphlets von 1560 bis 1561.

### Mitgetheilt

#### von

### Emil Weller in Zürich.

In Lelong's Bibliothèque historique sind die für Protestanten bedeutungsvollen Jahre 1560 und 1561 allzu flüchtig behandelt. Ich habe vor mir einen Band mit 24 einzelnen Piècen, von denen nur drei bei Lelong sich vorfinden. Alle diese, mit Ausnahme der drei zuletzt stehenden, wurden zu Lyon von Benoit Rigaud, einem der thätigsten protestantischen Buchhändler jener Zeit, gedruckt, wie es die Typen deutlich erkennen lassen. Hier eine getreue Wiedergabe der Titel:

Harangue des Ministres de la Parole de Dieu, Faite en l'assemblee de Poissi, le neufiéme iour de Septembre, Mil cinq cens soixante & un. A Poissi s. a. (1561). 8. 16 Bl. ohne Seitenzahlen.

La Requeste presentee au Roy Le IX. de Juin, M.D.LXI. Par les deputez des Eglises esparses parmi le Royaume de France. A Paris, M.D.LXI. 8. 4 Bl. ohne Seitenz.

Hiervon kenne ich noch eine andere Ausgabe:

La Requeste presentee au Roy Par les deputez des Eglises esparses parmi le Royaume de France, qui desirent vivre selon la pureté de l'Evangile de nostre Seigneur Jesus Christ. Avec la Confession de leur Foy. M. D.LXI. s. l. (Lyon). 8. 31 gezăhlte Seiten.

La Seconde Requeste presentee Au Roy le XVII. de Juin, M.D.LXI. Par les deputez des Eglises esparses parmi le Royaume de France. M.D.LXI. s. l. 8. 4 Bl. ohne Seitenz.

La Troisieme Requeste presentee au Roy, Par les deputez des Eglises esparces parmy le Royaume de France. M.D.LXI. s. l. 8. 4 Bl. ohne Seitenz.

La Supplication & Requeste Quatrieme presentee au Roy, par les deputez des Eglises de France. M.D.LXI. s. l. 8. 4 Bl. ohne Seitenz.

Confession de foy, faitte d'un commun accord par les François, Qui desirent vivre selon la pureté de l'Evangile de nostre Seigneur Jesus Christ. M D.LXI. s. l. 30 gezählte

Seiten, 1 Bl. leer.

La Harangue et Remonstrance du Peuple et Tiers Estat de France, prononcee devant le Roy tres-chrestien Charles neuflesme, tenant ses Estatz à saint Germain en Laye. Imprimé nouvellement. 1561. s. l. 8. 19 Bl. leer.

Dies ist die Rede des Deputirten Bret.

Lelong nennt eine:

Harangue du Peuple et Tiers Estat de toute la France, au Roy Tres-Chrestien Charles IX, faite par Maistre Jean Lange de Lupe. Orléans, Gibier. 1561. 8.; Paris,

Jean Lange. 1561. 12.

Exhortation aux Princes et Seigneurs du Conseil Prive du Roy. Pour obvier aux seditions qui occultement semblent nous menacer pour le fait de la Religion. M.D.LXI. s. l. 8. 47 gezählte Seiten. Unterzeichnet: S. P. P. faciebat. Nicht genau bei Lelong.

Remonstrance aux Princes du sang, touchant les affaires de nostre temps. Imprimé nouvellement. 1561. s. l. 8. 8 Bl.

ohne Seitenz.

Am Ende drei Sonnets an den König und ein huictain

an das Volk von Paris.

Remonstrance faite par M. François Grimaudet, advocat du Roy à Angiers, aux Estats d'Anjou, assemblez dernierement audit lieu. Imprimé nouvellement. 1561. 8. 16 Bl. ohne Seitenz.

Bei Lelong.

Responce au livre inscrit, Pour la Maiorité du Roy François second. Ensemble ledit Livre. A Amboise, M.D.LX. 8. 61 gezählte Seiten, 1 Bl. leer. Auf der 51. Seite beginnt das Buch des Johann du Tillet, Bischofs von S. Brieu in der Bretagne.

La Responce des Tres Illustres Electeurs et Princes du sacré Empire Romain, à l'Ambassadeur du Pape Pie IIII. Sur la Harangue & Sommation à eux faitte, pour assister au Concile general mandé à Trente. Imprimé à Strabourg (sic), M.D.LXI. 8. 8 Bl. ohne Seitenz. (4 Bl. die französische Uebersetzung, 4 Bl. das lateinische Original).

L'Histoire du tumulte d'Amboyse advenu au moys de Mars, M.D.LX. Ensemble, Un avertissement & une complainte au peuple François. 1560. s. l. 8. 28 gezählte Seiten, 1 Bl.

ohne Seitenzahl, 1 Bl. leer.

Remontrance a tous Estats Par laquelle est en brief demontré la foy & innocence des vrays Chrestiens: Les abus ausquels sont detenus leurs ennemis et persecuteurs: Et le iugement que Dieu en fera. A Paris, 1560. 8. 32 gezăhlte Seiten.

Supplication et Remonstrance, Adressee au Roy de Navarre,

& autres Princes du sang de France, pour la delivrance du Roy & du Royaume. M.D.LXI. s. l. 8. 62 gezählte Seiten, 1 Bl. leer.

Brieve exposition des lettres du Cardinal de Lorreine, envoyees au nom du Roy, aux Cours des Parlemens de France. Du dernier de Mars, M.D.LX. s. l. 8. 8 Bl. ohne Seitenz. Unterzeichnet: Vos treshumbles & obeïssans, Les Amateurs du bien public.

Monologue de Providence divine, parlant à la France Plus. Un petit Devis, sur le changemet de la Cour de France: Composé par une Damoyselle Françoise. Imprimé à Reims. M.D.LXI 8. 16 Bl. ohne Seitenz. In Versen.

Estrille pour blason d'armoires de la Chevallairie de Villegaignon. A Paris, M.D.LXI. 8. 4 Bl. ohne Seitenz.

Gegen Nic. Durand. Angezeigt bei Lelong.

La Suffisance de Maistre Colas Durand, dit Chevallier de Villegaignon, pour sa retenue en l'estat du Roy. Item, Espoussete des armoiries de Villegaignon, pour bien faire luire la fleur du lis, que l'Estrille n'a point touchee. M.D.LXI. s. l. 8. 7 Bl. ohne Seitenz., 1 Bl. leer.

L'Amende honorable de Nicolas Durand, Surnommé le Chevalier de Villegaignon. M.D.LXI. s. l. 8. 15 gezählte Seiten.

Harangue pour Messieurs de la Noblesse. Par Noble & puissant Seigneur Messire Niclas de Bauffremont, Seigneur et Baron de Senescey, premier des païs, & Duché de Bourgongne. M.D.LXI. s. l. 8. 8 gezählte Seiten.

Recit Veritable du grad Temple et Clocher de la Cité de Londres, en Angleterre, nomé saint Paul, ruiné & destruit par la foudre du Tonnerre. A Lyon, par Jean Saugrain.

1561. 8. 8 Bl. ohne Seitenz.

Aus dem Englischen übersetzt. Am Schlusse einige Verse. Appointement fait entre messire Loys de Bourbon, Prince de Condé, & monsieur le Duc de Guise. A Lyon, Par Jean

Saugrain. 1561. 8. 4 Bl. ohne Seitenz.

La Description de l'ordre et assemblee des trois estatz tenus à Orleans. Avec un bref discours de la seance des tenans & representans lesditz estatz. A Lyon, Par Jean Saugrain. 1561. 8. 4 Bl. ohne Seitenz.

Hier noch einige seltene von Lelong nicht genannte Piècen aus derselben Zeit:

Catalogue des marchandises & danrées pour lesquelles il plait à Treshaut & Tresillustre Seigneur et Prince Emanuel Philibert, come souverain en son païs de Savoye, Separer la traicte Foreine à raison des sommes en chacun article cy aprés escriptes. A Lyon, Par Benoist Rigaud, 1560. Avec permission.

Am Ende: Imprimé à Lion, par Françoys Gaillard. 1560. 8. 8 Bl. ohne Seitenz.

Le Pasquil de la Cour, composé nouvellement par Maistre Pierre de Cognières resuscité. Jadis Advocat en la Cour de Parlement à Paris. Avec la generation du desolateur Antechrist, filz du diable. Plus un Echo, sur la vie abominable dudit Antechrist, et de ses supposts. A Paris (Lyon, par B. Rigaud). 1561. 8. 4 Bl. ohne Seitenz. In Versen.

Remonstrance à la Royne Mere du Roy, par ceux qui sont persecutés pour la parole de Dieu. En laquelle ils rendent raison des principaux articles de la Religion, & qui sont aujourdhuy en dispute. P. A. M. 1561. s. l. (Lyon). 8. 248 gezählte Seiten.

Cantique spirituel, et consolatif à Monseigneur le Prince de Condé. Avec un Echo, sur l'adieu du Card. de Lor. Plus la declination des Papes, Contrepronostication à celle de Nostradamus. Imprimé à Reims (Lyon, par B. Rigaud).

M.D.LXI. 8. 4 Bl. ohne Seitenz.

Ample discours des Actes de Poissy. M.D.LXI. Contenant le commencement de l'assemblee, l'entre et issue du Colloque des Prelats de France, et Ministres de l'Evangile: l'ordre y gardé: Ensemble la Harangue du Roy Charles IX. Avec les sommaires poincts des oraisons de Messieurs le Chancelier Theodore de Besze, le Cardinal de Lorraine, Response de la Royne au dire dudit Cardinal, & l'harangue de monsieur le Cardinal de Tournon. 1562. s. l. (Bâle, par J. Oporin). 8. 24 Bl. ohne Seitenz.

## Nachträgliches über Burchard von Strassburg.

Ein Freund macht mich darauf aufmerksam, dass ich in meinem Aufsatze über Burchard von Strassburg das Verhältniss desselben zum M. Thietmar nicht genügend entwickelt, nicht klar dargelegt habe. Ich eile, diese Pflicht nach Kräften zu erfüllen.

In M. Thietmari peregrinatio S. 12 meiner Ausgabe heisst es: Loco campanarum precone utuntur, ad cuius uocationem solent solent solent follempniter ad ecclesiam convenire. Diese selbigen Worte finden sich beim Gerhard-Burchard im Arnold von Lübeck VII 10 S. 524 der Bangertschen Ausgabe, wo ganz derselbe Fall auf derselben Seite noch mehrmals Statt hat, so dass eine wörtliche Uebereinstimmung des Thietmar und des Gerhard-Burchard offenbar vorliegt. Da nun Gerhard-Burchard nach Arnold v. Lübeck S. 517 im Jahre 1175, Thietmar aber 1217 schrieb, so schliesse ich daraus, dass Thiet-

mar den Gerhard-Burchard benutzt hat, habe aber auch nichts dagegen, wenn man annimmt, beide, Gerhard-Burchard und

M. Thietmar, haben aus denselben Quellen geschöpft.

Dasselbe gilt zum Theil von folgender Stelle des von mir oben abgedruckten Auszugs des Burchard. Da heisst es nămlich S. 10 \$. 66: Et nota, quod Damascus est sanissima ciuitas, et multos senes nutrit homines, et insuper omnia, que dici possunt de ea, quasi sit altera paradysus, secundum quod magister Thetmarus declarat in suis scriptis predictis. Que sunt veraciter vera.

Man wird nämlich aus diésen Worten schliessen, dass der Verfasser des Auszugs Burchards die Uebereinstimmung Thietmars und Burchards in Bezug auf die Schilderung von Damascus auch erkannt hat. Aber wie ist es mit dem Namen Thetmar, den er citirt? den er noch viermal sonst citirt? — Das ist die Frage, die schon Herr Baron de St. Genois aufwirst und die ich oben S. 4 nicht genügend beantwortet habe.

Die Sache ist die. Es giebt zwei Texte des M. Thietmar, einen ächten, von mir herausgegebenen, und einen unächten, welcher eine von Auslassungen und Einschiebseln strotzende Ueberarbeitung des Originals ist. Diese Ueberarbeitung ist von Titus Tobler 1851 und auch von Herrn Baron de St. Genois edirt. Der ächte Text entstand also 1217, der unächte viel später, vielleicht im 14. Jahrhundert, wie ich das in meiner Ausgabe S. 55 f. nachgewiesen habe.

Der unächte Text nun, die Ueberarbeitung, lag dem, der den Auszug aus dem Gerhard-Burchard anfertigte, vor, nicht der ächte Text. In dieser Ueberarbeitung finden sich mehrfach Stellen aus dem Gerhard-Burchard. Der Verfasser der Ueberarbeitung, des sog. Thetmar, hatte ganze Stücke aus dem Gerhard - Burchard aufgenommen. Das wusste der Verfasser des Auszugs Burchards nicht, sondern liess sich durch die Uebereinstimmung des Burchard mit dem Thetmar vielmehr zu der Meinung verleiten, Burchard habe den Thetmar ausgeschrieben, weil er seine Berichte wahr befunden und nichts anderes, als er, über das Geschehene zu sagen gewusst habe. So begnügte er sich denn, auf den Thetmar zu verweisen, setzte aber hinzu: Que sunt veraciter vera. Vgl. S. 7 §. 25 Quod verum est. S. 8 §. 34 et sicut per eundem (d. i. Thetmar) predictum est, hoc ego testor verum esse. Denn so, meinte er, wurde Burchard selbst etwa geschrieben haben. hätte er es nicht vorgezogen, die Worte Thietmars selbst auszuschreiben.

Diese Art des wörtlichen Ausschreibens ist im Mittelalter bekanntlich nicht ungewöhnlich. Für den vorliegenden Fall aber passt das Beispiel, dass im Rudimentum noviciorum Blatt CLXIIII die Reise des Burchardus de Monte Syon mit den Worten anhebt: Ego Borchardus professorum sacre pagine

minimus, während doch gerade diese Einleitung von dem Herausgeber, nicht von Burchard de Monte Syon, dem Verfasser

der Reise, herrührt.

Es ist also klar, warum im Auszuge des Burchard von Strassburg sich fünfmal der Thetmar citirt finden kann; in dem Originale, welches sich bei Arnold von Lübeck VII, 10 findet, ist der Thietmar oder Thetmar natürlich nie genannt. Wäre das der Fall, so wäre meine ganze Beweisführung nichtig: aber es ist, wie gesagt, nicht so: Thietmar oder Thetmar wird von Gerhard-Burchard bei Arnold von Lübeck nie genannt. Der Auszug Burchards wird wie der Thetmar in's 14. Jahrh. fallen, jedenfalls ist der Thetmar, die Ueberarbeitung, früher geschrieben, als der Auszug Burchards.

früher geschrieben, als der Auszug Burchards.
Wie viel der Versasser des Auszugs Burchards auf seinen Thetmar gab, erhellt auch daraus, dass er ihn zweimal auch da citirt, als er ihn vergebens nachgeschlagen hat. Denn S. 8. §. 42. sagt er: De hac terra nichil loquitur Thetmarus. Und S. 10. §. 61: De isto castro nichil loquitur Thetmarus.

Also noch einmal: Burchard von Strassburg schrieb 1175. Ihn benutzte 1217 Thietmar. Thietmar wurde als Thetmar später überarbeitet, und diese Ueberarbeitung benutzte der Epitomator Burchards.

Hamburg.

J. C. M. Laurent, Dr.

### Bibliothekchronik und Miscellaneen.

Im September vorigen Jahres starb auf einer Villa des Ofener Gebirges Anton Reguly, erster Custos der Universitätsbibliothek zu Pesth und ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften daselbst, geboren im Jahre 1818.

Im Mai vorigen Jahres starb zu Brüssel Joh. Ferd. Franç. Marchal, pensionirter Conservateur der Handschriften der dasigen königlichen Bibliothek, geb. zu Brüssel den 9. December 1780. Ausser vielen geschichtlichen Schriften verfasste er auch das "Inventaire des Mss. de l'ancienne bibliothèque royale des ducs de Bourgogne, Brux. 1840."

Dem Unterbibliothekar der Kön. Hof- und Staatsbibliothek in München K. Wiedemann ist das Ritterkreuz 1. Klasse des Kön. Bayerischen Verdienstordens vom h. Michael verliehen worden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Robert Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

# SERAPEUM.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

# Dr. Robert Naumann.

Ni 12.

Leipzig, den 30. Juni

1859.

### Anzeigen.

Bulletin du bibliophile belge, publié par F. Heussner, sous la direction de M. Aug. Scheler, bibliothécaire du Roi. Tome XIV (2° série, Tome V). — 5° cahier. Bruxelles, F. Heussner, librairie ancienne et moderne. Novembre 1858. S. 329—392. Annal. Plantin. S. 177—192. Gr. 8.1)

Die Abtheilung Histoire des livres wird mit der Fortsetzung der bibliographischen Beschreibung einiger seltenen oder merkwürdigen Bücher der hamburgischen Stadtbibliothek (Nr. 26—49 [50]), von dem Berichterstatter, eröffnet; zu den seltensten hier beschriebenen Werken gehören wohl die Ausgabe der Erben Philippo de Giunta's von Boccaccio's "Ameto," 1529, und die "Obras de Francisco de Figueroa," Lissabon bei Pedro Craesbeck, 1625. (Ticknor bemerkt in seiner "History of Spanish Litterature," dass die Gedichte Figueroa's die Jahreszahl 1570 trügen und schon damals handschriftlich im Umlaufe gewesen, aber, wie er

<sup>1)</sup> Aus den Hamb. Litter. u. Krit. Blättern, 1858. Nr. 98. mit Zusätzen und Abanderungen abgedruckt.

IX. Jahrgang.

meine, erst 1626 gedryckt seien. Die Angabe des Druckjahrs ist falsch: es ist 1625 1); die Jahreszahl 1572 befindet sich allerdings im Buche, aber nicht auf dem vorletzten Blatte, welches die Worte: "Fin de las Obras de Francisco de Figueroa" enthält, sondern auf der Stirnseite des erwähnten Blattes, auf welcher man eine Grabschrift des Kardinals de Espinosa liest, mit folgender vorangestellter Notiz: "Este Epitaphio del cardenal don Diego de Espinosa obis po que fue de Siguença, i presidente del consejo real, i inquisitor mayor, hizo Francisco de Figueroa: i se puso sobre su sepultura en Martin Muñoz por orden de su sobrino don Diego de Espinosa, i de allí le trasladó fielmente el licenciado Luis Tribaldos de Toledo (— der Herausgeber der Gedichte —) passando con la corte à Valladolid." Die letzten Worte der Grabschrist lauten: "Lo immortal, i tu clar onombre, i gloria viven, i vivian eternamente. 1572.") Dann folgt 2) die Fortsetzung des Verzeichnisses der Druckwerke des antwerpenschen Buchdruckers Joh. Steelsius (1553, 10, 1554, 6, 1555, 6, 1556, 1,), von Herrn Nuyts. 3) Berichtigung eines bibliographischen Irrthums des Herrn Van Iseghem in seiner Biographia Thierry Martens' (1852), die Nummern 37 ("Sonsieult Vng sermon que fist frere Olivier Maillard etc.") und 52 (die Sammlung, von welcher Nr. 37 ein Bestandtheil: "Sensieult vune ocuure nouelle contenant plusicurs materes, et premiers, Lan de sept dames etc.") der bibliographischen Partie, unter welchen in zwei verschiedenen Artikeln derselbe Druck beschrieben ist, betreffend, unterzeichnet C. D. B. 4) Supplement ze den Zusätzen und Verbesserungen des Versuches eines chronologischen Verzeichnisses der Werke und Abhandlungen, welche die Geschichte der Buchdruckerkunst in Holland und Belgien betreffen, von dem Referenten (vgl. 3. Liefer. des Bulletin, S. 169-191). Die Zusätze sind grösstentheils dem uns durch die Güte des Herrn Frederik Muller in Amsterdam zur Benutzung mitgetheilten "Gedenkboek der Coster-Feesten, door J. J. F. Noordziek" entnommen. Was wir berichten kennten, wollten wir nicht zurück-halten; Weiteres müssen wir den belgischen und holländischen Bibliographen überlassen. Doch soll, so Gott will, das Bulletin eine jährliche Fortsetzung unserer Arbeit bringen. (Wenn wir das Versprechen, unsern bibliographischen Freunden einen besonderen Abdruck des "Essai etc." zur näheren Prüsung vorzulegen, bisher unerfüllt liessen, so liegt der Grund darin, dass an den uns freundlichst gesandten Exemplaren noch die Bogen 6 und 7 und das Titelblatt fehlen.) 5) Ein Schreiben des Herrn Consuls Rahlenbeck an Herrn Dr. Scheler über den Ketalog der Bibliothek des Predigers Tur-

<sup>1)</sup> In den Litter. u. Krit. Blätt. ist irrthumlich 1652 gesetzt.

resin in Genf († 1772), die leider nach seinem Tode zerstreut wurde, welchen die Stadtbibliethek zu Montpellier besitzt.

Unter der Rubrik Biographie setzt Herr A. De Reume seine interessanten bio-bibliographischen Notizen über die Buchdrucker, Buchhändler u. s. w., die sich in verschiedener Weise, namentlich als Schriftsteller bekannt gemacht haben (D. bis L.), fort. Als litterarisch sehr thätig erscheinen besonders Herr Theodore De Rive und Jean-Baptiste Auguste Imbert; auch die berühmte Wahrsagerin Marie Anne Lenormand, die sich einige Jahre in Paris dem Buchhaudel widmete, hat in Herrn De Reume's Galerie einen Platz erhalten. 2) Ein kleiner Beitrag zur Geschichte der schriftstellerischen Thätigkeit des Generals Dumouriez, "Un détail sur la vie de Dumouriez" überschrieben, von uns mitgetheilt: Fragment eines Briefes des Domherrn Meyer in Hamburg, welches Dumouriez's Uebersetzung der "Fragmente aus Paris" desselben zum Gegenstande hat. Meyer liess diese, von ihm vielfach verbesserte Uebertragung (- Dumouriez besass nur eine sehr unvollkommene Kenntniss der deutschen Sprache -- ) in Londen drucken; der Buchhändler sandte dem General kein Honorar, sondern 500 Exemplare, die dann von dem Buchhändler Bohn, von Westphalen (- später hamburgischer Senator -), dem Macenas Dumouriez's, und Meyer, so gut es gehen wollté, verwerthet wurden, so dass sie dem Uebersetzer doch 50 bis 60 Louisd'or zustellen konnten; die unverkausten Exemplare erhielt der Domherr - als Maculatur; Herr Aubry durfte daher in Nr. 28 seines "Bulletin du bouquiniste" das Buch wol mit Recht als "rare" bezeichnen.

Der erste Artikel der Abtheilung Melanges, vom Redacteur des Bulletin, ist der Kaiserlichen Oeffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg gewidmet. Aus dem letzten (auch in den "Hamb. Litter. u. Krit. Blättern" und im "Serapeum" vollständig abgedruckten) Jahresberichte ist das Wichtigste hervorgehoben, und werden die unermüdlichen Bestrebungen des hochverdienten Directors, Herrn Baron von Korff, für das Gedeihen der Bibliothek, "dont il a su faire en si peu de temps," wie Herr Dr. Scheler schreibt, "un foyer de lumière, ravonnant bien audelà des frontières de la Bussie" gerühmt.

rayonnant bien audelà des frontières de la Russie, gerühmt. In der Revue bibliographique sind sechs Werke besprochen; das erste Referat über den zwölsten Jahrgang des "Annuaire de la noblesse de Belgique, publié par le baron Isidore de Stein d'Altenstein, ist N. V. H. unterzeichnet. Die übrigen Berichte sind von Herrn Dr. Scheler und betreffen: 1) "Le marquis de Sy et M. Poupar, et de la littérature de l'exil. Lettres de M. A. Baron et de M. Sylvain Van de Weyer. Londres 1857, aus den Schriften der Gesellschaft der londoner Bibliophilen in 50 Exemplaren abgedruckt. 2) "Maximes populaires de l'Inde méridionale. Traduites et expliquées

par Ph. Van der Haeghen. Première serie. Cent proverbes tamouls. Paris, Brux. et Leipz. 1848." 3) Mémoires de Féry de Guyon, etc. avec un commentaire historique et une notice sur la vie de l'auteur, par A. P. L. de Roblaux de Soumoy. Brux. 1858." (m. s. die "Hamb. Litt. u. Krit. Blätt. Nr. 97). 4) "La chasse royale composé par le roy Charles IX., etc. Paris 1858." 5) "Les illustrations militaires du Hainaut, par M. Hipp. Rousselle. Discours etc. Mons 1858." Namentlich über die erste Schrift hat Herr Dr. Scheler sich umständlich in anziehender Weise ausgesprochen.

Der vierzehnte Band des Bulletin wird in Kurzem vollständig vorliegen und ein Rückblick auf den in unsern Anzeigen zur Kunde gebrachten reichen und gediegenen Inhalt desselben unsere oft wiederholte Anerkennung des Verdienstes der gegenwärtigen Redaction um dasselbe, gewiss als vollkommen begründet und gerechtfertigt er-

scheinen lassen.

Die beiden Halbbogen der Annal. Plantin. umfassen unter 1577 den Schluss der genauen Beschreibung der Plantin'schen Ausgabe der Werke des h. Augustinus, sowie Nr. 3 bis 15, und 30 Nummern unter 1578.

Bulletin du bibliophile belge etc. Tome XIV. (2° série, tome V.) — 6° cahier. Décembre 1858. S. 393—432, nebst Titelblatt und Namensverzeichniss der Mitarbeiter im Jahre 1858. (18). 1)

Mit diesem sechsten Heste schliesst der vierzehnte Band. In dem ersten, L. V. H. unterzeichneten Aussatze ist erwiesen, dass der wahre Versasser des Buches: "De justa reipublicae christianae in reges impios et haereticos auctoritate. Paristis, apud Guilielmum Bichonium, via Jacobaea, sub signo hinnulei 1590," 8°., anonym, zweite Ausgabe: "Antverpiae, apud Joannem Keerbergium, anno 1592," 8°., mit dem Namen Guililemus Rosaeus, William Reynold, nach seiner Grabschrist: "Guilielmus Riginaldus, alias Rosaeus, ein aus England Verbannter, und nicht Guillaume Rose, Bischof von Senlis, sei. Im zweiten Artikel sind von Herrn C. J. Nuyts, der vor Kurzem eine zweite, sehr vermehrte Auslage seiner Schrist: "Essai sur l'imprimerie des Nutius" in 100 Exemplaren, IV u. 133 SS., gr. 8°., veröffentlicht hat, die Annalen der Buchdruckerei des J. Steelsius (1555, 1, 1556, 8, 1557, 7,

<sup>1)</sup> Aus den Hamb. Litter. u. Krit. Blättern, 1859. Nr. 8. mit Aende-rungen des Verfassers.

1558, 5, 1559, 2,) fortgesetzt. Herr A. de Reume liefert dann die Fortsetzung seines Verzeichnisses von Buchdruckern. Buchhändlern etc., die sich in verschiedener Weise, besonders als Schriftsteller ausgezeichnet haben, von Luthereau bis Maurice.

Der Abschnitt Mélanges enthält auch in diesem Hefte verschiedene interessante Notizen; wir entnehmen denselben nur die Nachricht, dass Herr Edgar Quinet im Archive der Stadt Ypern ein von Alba selbst geschriebenes und unterzeichnetes Document aufgefunden hat, in welchem er den Besehl ertheilt, jedem Ketzer, der hingerichtet werden soll, die Zunge mit einem glühenden Eisen zu durchstechen; Herr Quinet hatte in einer Schrift über Philipp von Marnix dieses Befehls gedacht, aber Widerspruch gefunden; ferner: Herr F. A. G. Campbell im Haag hat eine bisher unbekannte lateinische Uebersetzung des Reinecke Fuchs, die von Ketelaer und Leempt zu Utrecht zwischen 1473 und 1480 gedruckt, entdeckt; merkwürdig ist, dass der Uebersetzer erklärt, er habe seine Uebersetzung nach einem vlämischen Manuscripte des 13. Jahrhunderts verfertigt, und Reinecke sei schon damals in den Niederlanden sehr populär gewesen. (Reynardus Vulpes. Poëma ante annum 1280 a guodam Baldwino e lingua teutonica

translatum. Hagae Com. 1859, 60 SS. 80.)
In der Revue bibliographique berichtet Herr G. Brunet über zwei Bestandtheile der bei G. Jannet in Paris 1858 erschienenen "Bibliothèque elzevirienne": eine neue Ausgabe der Werke Rabelais' und die "Nouvelles françoises en prose du XIVe siècle publiées d'après les manuscrits, avec une Intro-duction et des notes par MM. Molant et d'Hericault; Herr A. Scheler über das, auch in den "Hamb. Litter. u. Krit. Blätt.," 1858, Nr. 16. ausführlich besprochene "Bulletin de la Société liégoise de littérature wallonne; dann führt er die für die Tendenz des "Bulletin du bibliophile" bemerkenswerthen Artikel in Belgien 1858 erschienener periodischer Schrifton an; er berichtet ferner über die "Nouvelle bibliothèque curiouse" des Buchhändlers Duquesne in Gent, namentlich über den neuen Abdruck des aus dem Vlämischen in's Französische übersetzten Eulenspiegel (Orléans, par Éloy Gibier) mit einer litterarischen Einleitung von Herrn Pr. Van Duyse, bei welcher vorzüglich des Herrn Archivars Dr. Lappenberg in Hamburg treffliche Arbeit (1854) benutzt ist. Herr C. Ruelens macht uns nach einigen einleitenden Worten bekannt mit: "Bibliographie gantoise. — Recherches sur la vie et les travaux des imprimeurs de Gant (1483 - 1850), par Ford. Van der Haeghen, 1ero partie, XVo et XVI siècle. Gand." III u. 378 SS. 8°. mit Abbildungen. Herr G. Brunet nennt

im Abschnitte: Catalogues. — Ventes de livres einige seltene Bücher des ersten Theils des Katalogs der Bibliothek des Herrn Bergeret.

Die Seiten 425-432 füllen die Inhaltsangabe und das

Register des vierzehnten Bandes.

Hamburg.

Dr. F. L. Hoffmann.

Der

Bibliothekar Maturin Veyssière L'a Croze und der

Ober-Bibliothekar Friedrich August Hackemann in Berlin.

1718-1719.

Von

Dr. F. L. Moffmann in Hamburg.

In der Sammlung an den Pastor Johann Christoph Wolf in Hamburg gerichteter Briefe, welche die hamburgische Stadtbibliothek besitzt, ist eine bedeutende Anzahl Briefe Maturin Veyssière La Croze's befindlich; drei derselben kaben die Anstellung des ehemaligen Professors in Helmstädt Hackemann an der königlichen Bibliothek in Berlin im Jahre 1718 zum Gegenstande. Sie dienen zur Charakteristik La Croze's, des gelehrten Freundes unseres Wolf, geben genauere Auskunft über diese, wenn auch nicht unbekannte, Angelegenheit und sind als Beitrag zur Geschichte der Verwaltung öffentlicher Bibliotheken in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts beachtungswerth. Ich lasse daher den ersten Brief vollständig, aus den beiden andern die betreffenden Stellen abdrucken.

Ueber die sich hier feindlich gegenüberstehenden Persönlichkeiten wird es genügen, zu wiederholen was Friedrich Wilken in seiner Geschichte der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Berlin, 1828, 8°., von ihnen sagt:

"Maturin Veyssière La Croze, welcher im Jahre 1696 den Benedictinerorden und Paris wegen Verfolgung verlassen, dann einige Zeit in Basel sich aufgehalten hatte, daselbst zur reformirten Kirche übergegangen und noch im Herbste des Jahres 1696 zu Berlin angekommen war, erhielt eine vorläufige Anstellung an der Bibliothek durch ein Churfürstliches Decret vom 15. Januar 1697, wurde im Jahre 1702 zum Bibliothekar ernannt und erhielt wahrscheinlich im Jahre 1718, nach dem Tode des Hefraths Schott, die Aufsicht über das Medaillen-

und Antiquitäten-Cabinet 1). Durch ein Königliches Deeret vom 29. April 1739 wurde ihm verstattet, beide Stellen als Königlicher Bibliothecarius und Antiquarius an seinen adoptitten Sohn Jacques Gaultier de la Croze abzutreten. Er starb am 21. Mai 1739. S. Histoire de la vie et des ouvrages de Mr. la Croze, par M. Jordan. Partie 1. 2. Amsterdam 1741. 8. (Der zweite Theil enthält La Croze's Remarques sur divers sujets.) Thesaurus epistolicus Lacroztanus. Ex bibliotheca Jordaniana edidit Jo. Ludovicus Uhlius. T. I—III. Lips. 1742—1746. 4." (La Croze, geb. am 4. December 1661 zu Nantes, war auch Königlieher Rath, Professer und Directer der französischen Schule zu Berlin, und Mitglied der Königl. Preussischen Societät der Wissenschaften.)

"Friedrich August Hackemann, zuvor Professor zu Helmstädt, wurde durch ein Königl. Deeret vom 18. November 1718 zum Hofrath und "Oberbibliothekar über die Bibliothek im Schlesse und die Spanheimische" 2) mit einem Jahrgehalte von 400 Thalern ernannt, verliess aber sehr bald diese Stelle und ergab sich wieder dem unstäten Leben. S. Fassmann Leben und Thaten des Königs Friderici Guilieland S. 1027 felg." (David Fassmann spricht in dem citirten; anonym erschienenen Buche [Hamburg und Breslau, 1735, 8".; ein zweiter Band, ebendas. 1741] bis S. 1037 von Hackemann und seinen Abentenern; er erzählt u. A., dass er 1728 wieder in Berlin gewesen sei, in einem Memorial Ansprüche auf seine rückständige Besoldung gemacht und dem Titel eines Geheimen Hofraths und Grand Bibliothécaire verlangt habe, u. s. w. Ich fand bis jetzt in La Croze's Briefen keine Spur von diesem zweiten Erscheinen Hackemann's in Berlin; Wilken so

eember 1717., micht 1718., wie Jücher angiebt.

2) Die im Jahre 1701. erworbene, etwa 9000 Bände starke Bibliothek des Staatsministers und Gesandten Ezechiel von Spanheim war damals noch in dem grossen Saale des Collegienhauses oder "Consistorialgebändes" in der Brüderstrasse aufgesteht und wurde erst im Februar 1735. in die grosse Königliche Bibliothek (— die Spanheimische hiess gewöhnlich die kleine —), in deren Local durch die Abgabe der mathematischen und medicinischen Bücher an die Societät der Wissenschaften in demselben Jahre, dazu Raum geworden war, gebracht. M. vgl. Oelrichs und Wilken.

wenig a. a. O. wie Johann Carl Conrad Oelrichs in seinem Entwurf einer Geschichte der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Berlin, 1752, 80., gedenken desselben.

I.

Viro plurimum Reverendo, amico suo singulari Joanni Christophoro Wolfio S. P. D. Manturinus Veyssière La Croze.

Neminem habeo apud quem tutius quam apud te omnes animi mei aestus et moerores deponere possim: quare calamitatem insperatam quae rebus meis intervenit, hic tibi paucis, nemini adhuc nunciatam, narrare aggredior. Nuper admodum Hackmannus quidam ex Professore Helmstadensi, secretarius primum Baronis de Görtz, deinde vagus cursor per omnes fere aulas et Provincias Germaniae 1) huc fama successuum Gundlingii allectus, venit, et in aula apud eum qui hic omnia potest morionis aulici personam felicissime gessit. Itaque cum de meritis viri ageretur, placuit ut praeficeretur utrique Bibliothecae, quarum supremus Praesectus?) Diplomate Regio electus est. Ductus ergo ab Excell. D. de Printz Ministro Regis intimo 3) jusjurandum hodie praestitit in Regia Bibliotheca, unde ab eodem in Spanhemianam adductus 1) hoc ipso die quo haec scribo horis matutinis, mihi oblatus est, ut homo scilicet cui parere deberem. Ego vero statim atqué haec audivi, non omnino imparatus, nec perturbatus animo, ea respondi Excell. Printzio quae mox fidelissima adscripturus sum. Nimirum mei quidem officii esse ut in omnibus quibuscunque rebus mandatis Regiis morem gererem; at citra ullam meam ignominiam; quam cum hic certissimam et evidentissimam viderem, me non modo Hackmanno homini mihi sat noto hanc mihi imperandi provinciam non concessurum, verum sponte Bibliothecarii munus abdicaturum; quod et oblatis Excell. Printzio utriusque Bibliothecae clavibus me tunc ex animo facere declaravi. Ceterum, subiunxi, aliam a Rege

Bibliothecarius."

4) M. vgl. die Anmerk. 2. zur vorigen Seite.

<sup>1)</sup> Auch in Hamburg war Hackemann. "Versatus idem," schreibt Wolf an La Croze "per aliquot tempus est apud nos Hamburgi, familiaritatemque cum eruditis nostratibus quaesivit, sed non obtinuit, modestissimo facillimoque Fabricio nostro, ut de aliis non dicam, visus intolerabilis. Heredes Kielmanseggiani opera eius ad ordinandam bibliothe-cam patriam usuri erant, sed et illis eam probavit fidem, quae arctiori in domicilio ipsius custodia compensanda videretur." Thesaurus epistoticus Lacrozianus, t. III., S. 137.

2) La Croze hat auf dem Rande des Briefes beigefügt: "Ober-

<sup>3)</sup> Der Geheime Staatsrath, nachherige Obermarschall Marquard Ludewig von Printz hatte durch eine Königl. Verfügung vom 2. Juli 1709. die Aussicht über die Bibliothek erhalten.

mercedem sperabam fidéi meae, et assidui laboris qui me per aliquot menses exercitum habuit in detegendo eo furto, quo nisi agnitum fuisset, periculum fuerat ne totus Regiae thesaurus expilaretur 1). Haec summa modestia prolocutus obversis in Hackmannum oculis me mirari dixi eum ausum fuisse eam dignitatem expetere quam sine contumelia mea nancisci nequibat. Is vero hac charta pallidior titubante lingua, se modestissimum collegam meum potius quam superiorem fore respondit. Ego vero, tu sane neque collega meus eris, neque mihi praeficieris. Quod modo habes quaesivit olim frustra vir eruditus Ludolphus Kusterus<sup>2</sup>) cui concedere nolui neque tibi concedam. Ut omnia mihi desint non deerit caula, aut arbor in silva sub cuius umbra mihi potius moriendum esse statuo quam hoc dedecus subire. Interim lenibus verbis me Excell. Printzius hortabatur ut Regiae voluntati meam accomodarem, sed frustra. Haec, inquam, Domine, tam fixa sunt quam quae sunt munita sigillo aeternitatis; addidique Latine, superiora enim Gallice acta sunt: nescit cogi qui scit mori. Post Excell. Printzius et Hackmannus discessere, ego in aulam me contuli ubi Principi Regiae apud quam pransus sum, haec omnia narravi. Illa vero illacrymata est, meque omnibus modis consolari studuit. Jam vero quae futura sunt Deus **b**ovit; ego vel vitae meae discrimine constantiam meam tuebor. Supplices ad Regem litteras dabo cras quibus alio aboundi facultatem petam. Haec est aulae fortuna: hinc intelligi potest quam vere Comicus Graecus dixerit:

2) Oelrichs erzählt a. a. O. S. 146. Küster habe sich beschwert, dass er unter La Croze stehen solle, die Oberaufsicht über die Bibliothek und den Titel eines Archibibliothekars verlangt, da jedoch sein Wunsch nicht erfällt worden sei, Berlin verlassen. Wilken bemerkt a. a. O. S. 179., dass Küster's Name in den Bibliotheks-Acten nicht vorkomme.

<sup>1)</sup> Aus einem Briefe La Croze's an Wolf, IX. Cal. Junãas A. C. 1718:
, Audivisti procul dubio furtum in aula factum esse non Regiorum modo numismatum et aliorum χειμηλίων, verum etiam ipsius Aerarii Regii unde ad duodecim millia argenteorum Imperialium surrepta sunt. Casu quodam contigit, ut ex nummo antiquo Aetolorum mihi venali oblato prima illius furti vestigia detegerem, cuius reus habetur faber ferrarius [der Hoff Schlösser] arcis Regiae. Ea res me per hosce dies ita occupatum habuit, ut vix cuiusquam rei agendae otium superesset." Auch in seinem Briefe X. Calend. August. A. C. 1718. gedenkt er dieses Diebstahls; über denselben s. m. Fassmann a. a. O. S. 215—220. Auf Königl. Befehl wurde gedruckt: Acten-mässige Relation von Denen beyden Castellan, und Daniel Stieffen, gewesenen Hoff-Schlösser..... Nebst denen in dieser Sachen edirten Theologischen Schriften..... Berlin, Joh. Andr. Rüdiger, 1719.; 8 unbez. Blätt., 124 (127), 220 SS., 4 unbez. Blätt., 52 SS. 4°., mit 4 Kupfern. Ueber die Entdeckung durch La Croze s. m. Actenmässige Relation, S. 1., und: Die erwiesene Göttliche Zornmassige Relation, S. 1., und: Die erwiesene Göttliche Zornmassige Relation, S. 28. und 29.

Αὐλὰς θεραπενείν Εστιν, ώς ἐμοὶ δοπεῖ, η φυγάδος, η πεινώντος, η μαστιγίου.

Quae sequentur ex me audies. Nihil boni spero, etsi Regina me jusserit evdrueiv. Hand ita forte opus erat ut haec ad te scriberem, nec fecissem nisi intellexissem eo facto dolorem meum levatum iri. Vale, et me Deo O. M. in precibus tuis commendatum habeto. Quaecumque hic scripta sunt nulla arcani lege tenentur: nihil enim malo quam ut in notitiam emnium hominum perveniant. Dabam Berolini die 22. Novembris A. C. 1718, 1)

П.

Litterae tuae etsi mihi incredibili solatio fuerunt, haud tamen omnem animi mei aegrimoniam emovere, cum res meas ita comparatae sint ut quod futurum sit potius suspicari possim, quam quidquam pro certo affirmare. Ubi o osgadune de reluctatione mea certior factus est, eam primum aegre tulit, consensit tamen paulopost ut Antiquarii nemine servato nullam stipendii mei imminutionem paterer. Ego vero Bibliothecam Spankemianam praeterea petil, cuius etiam mihi spes, nondum plane certa, facta est. Interim Preto-Bibliothecarius noster sese in sula et per urbem, nemine non ridente, effert et jactat; et omnes homines prae se adspernatur. Practet iniurias tamen quotidianas, alapas, videlicet, fuliginem qua infici solet, puerorum ipsorum e ministerio ludibria, nuper a Gundlingio ita fuste dedolatus est ut vix pedem movere possit. Pauci dies abierunt, ex quo apud Regem in corona aulicorum dixit me hominem esse omnium litterarum prorsus rudem et ignarum; cui dicto, quod mihi non nisi honorificum esse potest, magna pars anlicorum se se opposuere; nec defuit Gundlingius qui stentoria voce clamaret, ridentibus Rege et Regina, ipsa enim aderat: Tace stulte; hic, ut et ubique ignorantiam tuam prodes. Certe minime dignus es qui sordes e calceis Lacrozii detergas. Haec qualiacunque sint haud libenter animo recogito. Portum quidem illum habeo quem memoras, quo refugiam<sup>2</sup>), at scito edicto prohibitum esse ea intercessione uti; quod etsi mirum est, minus tamen mirum tibi videretur si hic esses. Ceterum video constantiam meam ab omnibus probari. Sunt etiam qui dicant Hack-

<sup>9)</sup> Wolf's Antwort auf diesen Brief, Hamburgi Kal. Decembr. 1718., s. m. im Thesaur. epistol. Lacroz. a. a. O. S. 136—138.
1) Wolf schrieb: "Equidem non dubito, singulari divini Numinis manu accidisse, ut serenissima regina, quam Deus servet! sua te gratia tam insigniter te complecteretur. Ea scilicet futura erat portus, qua te reciperes, ea, crede mihi, portus erit, qued rerum tuarum naufragium, si vel maxime ab aliis, quod non puto, quaeratus, certissime prohibobit." A. a. O. S. 136.

mannum brevi ex aula eiectum iri. κέκλοφε γὰο καὶ ἐνταῦθα, ἀλλὰ τοῦτο ἐκ παλαιοῦ γέγονεν, γνωστὸν δὲ ἄπασιν οὐκ ἐστίν, καίπες τότε εἰς τὸ δεσματήριον εἰσήχθη. Hoc tamen per ma silebitur

Dabam Berolini die IV. Id. Decembr. A. C. MDCCXVIII.

#### III.

Nihil se fefellerunt vota tua; nebulo noster turpiter hinc discessit, seque contulit Vienam sacra Pontificiorum amplexurus, non sine ludibrio eorum qui eum hic commendaverant ut insignem virum. Facti seriem hic perscribo verbis Cl. Gundlingii qui haec nuper ad me Potsdamio scripsit: "Hakemannus homo fatuus, malignusque, veniam a Rege obtinuit ut uxorem liberos ac suam supellectilem huc possit transferre, acceptaque pecunia Lipsiam se contulit. Sed aliter res evenit ac sperabatur: Hakemaanus enim Dresdam et inde Viennam abiit, ubi, accepto suo diplomate, promissoque stipendio superbit, religiouis sacra plus offerenti traditurus. Regem de abita suo jam fecit certiorem, quem tamen responsione indignum jam rejecit. Transiit hic fumus qui clarissimorum virorum in Bibliotheca oculos offenderat, homo perditus ac profigatissimus." A quo tempore haec acta sunt in Bibliothecam Regiam redire coepi unde, ut nosti, discesseram. Sic nubes illa dissipata est, quae etsi levis fuit, incredibiles animo meo molestias intulit, quibus me medo levatum ee libentius video, quod nemo sit in aula et in urbe qui constantiam meam in loco meo tuendo landibus suis non prosequatur. Tibi vero in primis plurimum debeo, qui me et sapientibus alloquiis consolatus es, et precibus tuis apud D. O. M. cuius to ut integerrimum ministrum veneror et amo, commendatum habuisti, quod ut facere pergas vehementer etiam atone etiam precor et obsecro

## Dabam Berelini die V. Februarii. A. C. MDCCXIX. 1)

# Anophy and dem Johnesberichte über

das Hamburgische Akademische und Real-Gymnasium, sowie

die damit verbundenen wissenschaftlichen Anstalten und Sammlungen. 1)

Mitgetheilt

TOR

## Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg.

Die Stadtbibliothek und die mit derselben verbundenen Sammlungen.

Ueber die Stadtbibliothek glauben wir uns dieses Mal um so kürzer fassen zu dürsen, je aussührlicher wir das nächste Mal sein zu können hossen. Denn dann wird zu berichten sein vom wissenschaftlichen oder Real-Katalog, der jetzt fast auf 300 Bände angewachsen ist und dessen Beendigung mit Hülse der zu diesem Zwecke gewährten Unterstützung demnächst zu erwarten steht.

Zu dieser Arbeit sind die Kräfte aller Mitarbeiter, so viel die laufenden Geschäfte irgend zuliessen, verwandt worden. Deshalb sind alle ausserordentlichen Arbeiten, welche nicht dringend waren, ausgesetzt: so ist z.B. ein grosser Theil der Bibliothek, weil, wie früher berichtet worden ist, neue Börter angebracht werden mussten, noch umzustellen, und von den Geschenken größeren Umfangs sind mehrere noch einzutragen. Denn wenn die Zahl der Bücher, welche der Bibliothek im Jahre 1858 geschenkt sind, auch weit geringer ist, als in manchen Jahren vorher, so ist sie doch beträchtlich genug und umfasst manches werthvolle Werk. Ganze Sammlungen von Büchern und Brochuren sind uns zugekommen von Herrn Dr. J. Geffcken (über 100), von Herrn Generalconsul E. Merck (gegen 100), von Herrn Dr. G. Riesser (über 200). Von grössern Werken, welche unsere Bibliothek der Freigebigkeit verdankt, mögen hier genannt werden: Oeuvres de Fréderic le Grand, Vol. X. u. XI., Geschenk Seiner Majestät des Königs von Preussen; J. Oppert, Expédition scientifique en Mésopotamie (so weit es erschienen), Geschenk des Verfassers; Franc. Zanotto, Il

<sup>1)</sup> Verzeichniss der Vorlesungen, welche am Hamburgischen Akademischen- und Real-Gymnasium von Ostern 1859 bis Ostern 1860 gehalten werden. Herausgegeben von K. W. M. Wiebel, o. o. Professor der Physik und Chemie, d. Z. Rector. Der Delphische Festcyclus des Apollon und des Dionysos von Prof. Chr. Petersen. Hamburg 1859, XX u. 45 (48) SS. 4°., S. IX—XI.

Palazzo Ducale de Venezia, Geschenk des Herra Generalconsul E, Merck; J. Clerk of Elden, Views in Scotland, und verschiedene Quellen der Schottischen Kirchengeschichte, Geschenk des Bannatyne-Club in Edinburg; andere Quellen der Schottischen Geschichte, Geschenk des Herrn D. Laing in Edinburg; eine Sammlung von urkundlichen Sehriften über die ersten christlichen Missionen in Nordamerika, Geschenk des Herrn James Lenox in New-York. Mit Einschluss dieser etwa 600 Schriften von grösserem oder kleinerem Umfang beträgt die Vergrösserung der Stadtbibliothek gegen 2600 Nummern. Für das bereits begonnene Jahr haben wir wieder ein bedeutendes Geschenk zu erwarten, dessen wir uns aber insofern nur weniger freuen können, weil es die Folge eines für das Gymnasium unersetzlichen Verlustes ist. Herr Prof. Wurm 1), der schon bei seinen Lebzeiten manche Bücher und darunter selbst kostbare Werke, die er eben neu angeschafft hatte, der Bibliothek übergab, hat in seinem Testament folgende Bestimmungen getroffen:

"Von meinen Büchern, einschliesslich meiner nicht ganz unbeträchtlichen Sammlung von Flugschriften, soll die hamburgische Stadtbibliothek dasjenige auswählen und aufstellen, was sie nicht besitzt. Es wird darunter zwar Manches sein, was die Commerzbibliothek besitzt und was in die Fächer derselben einschlägt; aber wenn, wie zu wünschen ist. in Hamburg das Studium der Staats-

<sup>2)</sup> Herr Prof. Wie bel beginnt den Jahresbericht mit einer Aeusserung des Dankes und darüber, dass für das Gymnasium lange Erstrebtes nun zum Theil glücklich verwirklicht worden sei und fährt dann fort: "Allein ein harter Schicksalsschlag dämpst diesen Ausbruch der Freude und mischt ihn mit den Empfindungen der tiefsten Wehmuth, welche bei dem Verluste eines Theuren die Seele beherrschen. Wurm, unser ver-ehrter College, ward uns am 2. Februar durch dem Tod entrissen! Die Bedeutung dieses schmerzlichen Verhängnisses für unsere Anstalt vermögen nur diejenigen in ihrem ganzen Umfange zu fassen, welche, wie wir stete Zeugen seiner Liebe und Treue gegen Commilitonen und Collegen, seines nie rastenden Eifers, seiner unermüdlichen Thätigkeit für das Beste des Gymnasiums waren. Tief gebeugt folgten wir ihm, geleitet von zahlreichen Freunden und Mitburgern, zur letzten Ruhestätte, auf welcher Herr Professor Petersen in seinem und seiner Gollegen Namen in angreisenden Worten den verdienten Ehrenkranz niederlegte. Busch's Geist hatte in ihm eine neue Verkörperung, aber auch die entsprechende höhere Entfaltung gewonnen. Darum wird auch die Erinne-rung an unsern theuren entschlasenen Collegen in der Geschichte des Gymnasiums alle äussern Zeichen dankbarer Anerkennung überdauern. Was er der Vaterstadt, dem Vaterlande war, zeigt in erhebender Weise das schristliche Denkmal, welches von genannten und ungenannten Freun-ihm bereits errichtet wurde." ("Dem Andenken Christian Friedrich Wurm's, Professor der Geschichte am akademischen Gymnasium in Hamburg. Hamburg Perthes-Besser & Maucke. 1859," VI u. 41 S. 8°. Das Vorwort ist von Dr. H. Schleiden unterzeichnet.) Wurm wurde am 3. April 1803 zu Blaubeuern in Würtemberg geboren.

wissenschaften und der neueren Geschichte mehr Bingang findet, so wird es nicht unzweckmässig sein, wenn ein Vorrath einschlagender Bücher an mehr als einer Stelle anzutreffen ist." --- ---

"Es ist dabei (bei der Verfügung über den schriftlichen Nachlass) von dem Gesichtspunkt auszugehen, dass ich Alles, was öffentliche Verhältnisse, hanseatische sowohl als allgemein politische, sowie was wissenschaftliche Interessen betrifft, auch meine Correspondenz mit Buchhändlern und Redactionen, der Stadtbibliothek zu übergeben wünsche. Ich glaube damit eine Pflicht zu erfüllen, da sich zufällig nicht uninteressante Beiträge zur Zeitgeschichte, auch abgesehen von deutschen Verhältnissen (z. B. über die Verhandlungen der Oestlichen Frage 1836-41), in meiner Hand zusammen gefunden haben. Auch glaube ich ein Recht zu haben, dafür zu sergen, dass die Fäden dessen, was ich unter verschiedenen Verhältnissen gutentheils erfolglos gewollt und erstrebt, und auch für Hamburg gewollt und erstrebt, möglichst offen für denjenigen zu Tage liegen mögen, der etwa bei der Beschäftigung mit denjenigen allgemeinen Intereasen, in welche sie näher oder entfernter einschlagen, sie der Beachtung nicht ganz unwerth halten möchte."

Indem wir unsern Dank für das Vermächtniss einfach aussprechen, sind wir uns wohl bewusst, dass der beste Dank in der umfassendsten Benutzung bestehen wird; was dafür von Seiten der Bibliothek geschehen kann, besteht darin, dass sie diese Schätze sobald als möglich denen, die sie gebrauchen, zugänglich macht durch Aufnahme in die Fächer und in die Kataloge.

Die Benutzung der Bibliothek ist ungefähr gleich geblieben: verliehen sind 4533 Bücher, und das Lesezimmer be-

suchten 2149 Personen.

Von der ethnographischen und der antiquarischen Sammlung mit Einschluss des Münzcabinets ist ausser den eingegangenen Geschenken, für welche der geziemende Dank bereits im Amtsblatt 1) Nr. 53. d. J. und Nr. 63. Beil. und folg. der Hamburger Nachrichten ausgesprochen ist. nur zu berichten, dass besonders in Rücksicht auf die erste Mangel an Raum eine angemessene Aufstellung unmöglich macht und bald nicht mehr gestatten wird, grössere Gegenstände aufzunehmen. Die Sammlung Hamburgischer und deutscher Alterthümer hat ausser den Geschenken im letzten Jahre auch durch Ankauf zweier Sammlungen ausser-

<sup>1)</sup> Staats- und Gelehrte-Zeitung des hamburgischen unpartheiischen Correspondenten.

ordenttich angenommen. Der grösste Theil der erworbenen Gegenstände gehört dem Steinalter an: die eine dieser Sammlangen stammt meistens aus der Insel Alsen, die andere aus Angeln.

### Die Bibliothek der Universität Pavia.

# Yon dem Geheimerath Meigebaur.

In Pavia lebte Petrarca einige Zeit auf dem Schlosse der Visconti; noch zeigt man den Thurm, wo seine Bibliothek war, die an 1000 Handschriften enthiekt. Unter Ludwig XII, wurde Pavia von den Franzosen genommen, welche diese Codices nach Blois fortschleppten. Man konnte hier keine Auskunft darüber erhalten, wohin sie später gekommen. Doch findet sich in der Brera zu Mailand ein Katelog derselben in Abschrift, woraus so viel bervorgeht, dass sich hier Handschrifton von Homer, Virgil, Ovid, Juvenal, Priscian und andern befanden, sowie auch eine lateinische Uebersetzung des Homer. Jetzt ist das grosse Pavia mit seinen 100 Thürmen zu einer blossen Provincialstadt herabgesunken, deren 25000 Einwohner hier Raum genug finden. Die Stadt ist sehr still und lässt den Professoren und den jetzt hier lebenden 1000 Studenten Ruhe genug zum Arbeiten. Das prachtvelle Universitätsgebaude ist hauptsächlich unter Maria Theresia, der Zeit eines Volta. Beccaria und der anderen grossen Geister der Lembardei jener Zeit erweitert worden, so dass es jetzt ein grossartiges Bauwerk von 5 Höfen mit doppelten Säulen und Gängen ausmacht. Die Hörsäle sind sehr anständig ausgestattet, so wie die Räume der Bibliothek, welche jetzt an 80,000 Bände, ausser 25,000 Dissertationen und Flugschriften zählt. Da diese Bibliothek erst seit der Zeit von Maria Theresia angelegt wurde, enthält sie, ausser den Kloster-Erbschaften, meist Werke der Neuzeit, und wird bei den Anschaffungen, wozu jährlich 1500 Rlr. angewiesen sind, hauptsächlich auf die Bedürfnisse der Professoren Rücksicht genommen. Von alten Handschriften findet sich hier ein Enchiridion des Augustin, das aus dem 11. Jahrhundert sein soll, die Statuten der hiesigen Kaufmannschaft, breve mercandantie von 1296., ein Vertrag über den Handel zwischen Pavia und Mailand, aus der Zeil, wo beide Städte noch ihre Unabhängigkeit hatten. Die älteste Urkunde ist von 1034, wodurch sich Jemand verpflichtet, nach Longobardischem Rechte zu leben; eine andere von 1071. enthält eine gleiche Unterwerfung unter das Salische Recht. Von seltenen Drucken wird auf ein Spottgedicht auf die Gefangennehmung des Königs Franz I. bei Pavia aufmerksam gemecht. Seit zwei Jahren ist die hiesige Bibliothek in den Genuss einer reichen Erbschaft gekommen. Hier war nämlich ein berühmter Professor Frank aus Regensburg und sein Sohn, die als Mediciner einen so grossen Ruf hatten, dass sie von dem Kaiser Alexander I., der Vater nach Petersburg, der Sohn nach Wilna berufen wurden. Der letzte verliess sein bedeutendes Vermögen als Fideicommissum de eo quod superest. seiner Willwe, diese nun folgte ihm bald, und so kam die hiesige Bibliothek zu dem Genusse von jährlich 2500 Thalern, die nur zu medicinischen Werken verwendet werden dürfen. so dass dies Fach bald viele andere Universitäten übertreffen dürste. Bibliothekar ist jetzt Herr Rath Bussedi und Vice-Bibliothekar Herr Dr. Piccaroli; ausserdem sind noch ein Coadjutor, ein Secretair und 3 Büchervertheiler angestellt. Auf der hiesigen Universität ist die mathematische Facultät am besten geachtet, welche zu ihrem Decan den ausgezeichneten Professor Brioschi hat. Die juristische Facultät besitzt als Director den gelehrten Ritter Lunfranchi, und den nicht minder ausgezeichneten Professor Zambelli. Für die Philologieist Professor Hachegger aus Tirol und für die griechische Sprache Professor Müller aus Mähren 1) angestellt. Eine Theolegische Facultät giebt es hier nicht. Bibliothekar ist der ausgezeichnete Professor der Rechtswissenschaft, Ritter Brissedi; auch der Vice-Bibliothekar Dr. Piccaroli ist ein sehr achtungsworther Gelehrter. Doch die Wissenschast ist hier nicht blos auf die Professoren beschränkt, und so finden sich viele reiche Liebhaber derselben, von denen wir nur den Ritter Brambilla erwähnen wollen, welcher eine bedeutende Münz-Sammlung, besonders von der alten Freistadt Pavia, angelegt hat.

## Bibliothekohronik und Miscellaneen.

Der Director der Cabinetsbibliothek-Direction und der Cabinetsmuseums-Direction Dr. Ph. Alexander Walther zu Darmstadt hat die Grossherzogl. Hessische goldene Verdienstmedaille für Wissenschaft und Kunst erhalten.

Dem Oberbibliothekar und ord. Professor in der philosophischen Facultät der Universität Bonn Welcker ist der K. Preuss. rothe Adlerorden 3. Klasse mit der Schleife verliehen worden.

<sup>1)</sup> Prof. Müller in Pavia giebt jetzt mit dem Prof. Ferrari in Florenz eine Sammlung von Uebersetzungen der besten deutschen philologischen Werke heraus, mit Ottfried Müller anfangend.

Verlantwortlicher Redacteur: Dr. Robert Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

# SERAPEUM.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

## Dr. Robert Naumann.

*Ni* 13.

Leipzig, den 15. Juli

1859.

### Anzeigen.

Bulletin du bibliophile belge, publié par F. Heussner, sous la direction de M. Aug. Scheler, bibliothécaire du Roi. Tome XV (2° série, Tome VI). — 1<sup>er</sup> cahier. Bruxelles, F. Heussner, librairie ancienne et moderne. Février 1859. 64 SS. 8°. ¹)

Die erste Abtheilung, Histoire des livres, enthält die Fortsetzung des Verzeichnisses der von dem antwerpener Buchhändler Johann Steelsius verlegten Werke: 1559, 3—9, 1560, 6, 1561, 6, 1562, 7, 1563, 4, 1564, 4, von Herrn C. J. Nuyts, die zweite, Biographie, eine Erörterung der Frage ob Johann Rothe, der Chronikenschreiber und Dichter des 15. Jahrhunderts (— Thüringische Chronik; Leben der heil. Elisabeth —) in Luxemburg oder Creuzburg im Grossherzogthume Sachsen-Weimar-Eisenach geboren sei? mit Bezug auf Herrn Professors Michelsen "Urkunden-Verzeichniss Johann Rothe betref-

Aus Nr. 26, der letzten der ferner nicht erscheinenden Hamburger Litterarischen und Kritischen Blätter, verändert und berichtigt abgedrucht.

IX. Jahrgang.

fend" in der "Zeitschrift des Vereins für thüringische Geschichte und Alterthumskunde, 3, 1. Jena 1857," von Herrn Dr. A. Namur; die Frage bleibt unentschieden, obgleich das Zeugniss des wittenbergischen Professors Peter Weiss (Petrus Albinus) sehr für Luxemburg spricht. Herr Namur giebt zugleich eine kurze Nachricht von Rothe und seinen Schriften. Es folgt dann eine an Herrn Heussner von Herrn J. Gabriel Abry gerichtete Mittheilung über den tapfern und geistreichen Marquis Claude François de Chauvelin, geboren zu Paris am 1. März 1716, gestorben zu Versailles 23./24. November 1773, als maître de la garde-robe; sein berühmtes. unter dem Namen der "Sept péchés mortals (capitaux)" bekanntes Impromptu ist abgedruckt; es ist an sieben Damen gerichtet, die Verse von ihm verlangten: "Wären Sie drei Damen," sagte er, "so würde ich Sie mit den Grazien, wenn neun, mit den Musen vergleichen; aber unglücklicher Weise sind sie sieben, und so bleibt mir nichts übrig, als sie mit den sieben Todsunden zu vergleichen." Es wurde geloset und seiner Gemahlm die "Gourmandise" zu Theil; als Probe hier die für sie bestimmten Verse:

> En songeant à votre péché Et vous voyant les traits d'un ange, En vérité, je suis fâché

De n'être pas quelque chose qu'on mange. Herr A. De Reume hat seinen Artikel über die Buchdrucker, Buchhändler etc., die sich, namentlich als Schriftsteller, ausgezeichnet, fortgesetzt (- 20; von A. C. G. Mathieu bis C. L. F. Panckoucke —). Ueber Hégésippe Mereau, geboren zu Paris am 9. April 1810, gestorben daselbst im Hospital am 20. December 1838, der abwechselnd Setzer und Lehrer war, Verfasser des Gedichtes "Diogene" und vieler kleiner Podsion. die 1838 unter dem Titel: "Le Myosotis, petits contès et petits vers" erschienen, äussert sich Herr De Reume sehr günstig: "Nous ne dirons qu'un mot d'Hégésippe Moreau. C'est que jamais homme n'avait donné de plus riches espérances poétiques, et que la postérité le placera un jour au premier rang des poëtes qui ont illustré le XIXe siècle, et bien au-dessus, peut-être, de ceux qui jouissent dès au-jourd'hui, vivants ou morts, d'une célébrité aussi brillante qu'incontestée." In dem Artikel, der Herrn F. Muller in Amsterdam betrifft, hätte vorzüglich sein musterhaft redigirter "Catalogus van de Bibliothek der Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, Amsterdam, 1855 (56), gr. 8°., angeführt werden müssen. In der dritten Abtheilung Melanges, werden dem hochverdienten Mitgliede der Königl. belgischen Akademie und Conservateur des Königl. Waffenund Alterthumer-Museums, Herrn Antoine Guillaume Bernard Schayes, geboren zu Löwen am 11. Januar 1808, gestorben

za Irelles am 8. Januar d. J., einige Worte der Erinnerung gewidmet. Aus der "Correspondence littéraire" ist ein Artikel abgedruckt, der den ungemein grossen Umfang der ersten Lieferung des von der französischen Akademie ausgearbeiteten "Dictionnaire historique de la langue française" (- 368 SS. in Quarto, endigend mit dem Wortu abusivement. welches sich in dem audern 1,872 SS. starken Wörterbuche der Akademie auf der dreizehnten Seite befindet —!) zum Gegenstande hat und merkwürdige, die Vollendung der Arbeit betreffende Berechnungen darlegt. In Herrn Techener's "Bulletin du bibliophile," Nov.-Dec. 1858, vorkommende Irrthümer über die in Rom erschienene Bibel-Ausgabe des Kardinals Angelo Mai (1857, 5 Quartbande und Herrn Albert Rilliet's Uebersetzung des Neuen Testaments, "Les livres du Nouveau Testament, traduits pour la première fois d'après le texte grec le plus ancien, Genève, 1858," gr. 80., werden berichtigt. Die vierte Abtheilung, Revue bibliographique, ist sehr reichhaltig. Herr G. Brunet bespricht die neuen Ausgaben der "Chansons de Gautier Garguille," der "Cent Nouvelles nouvelles," nach der einzigen bekannten Handschrist (- Verlagsartikel von Jannet in Paris -), der "Philippiques de la Grange-Chancel" des "Virgile travesti, par Scarron" und der "Oeuvres de Philippe Desportes" (Paris, A. Delahays); ferner zwei neue Bände der Bibliothèque elzevirienne, welche enthalten: "Histoire amoureuse des Gaules, t. III." und "Les anciens poêtes de la France, publiés sous les auspices de M. le ministre de l'instruction publique et sous la direction de M. J. Guessard;" der erste Band bringt: "Gui de Bourgogne," zum ersten Male nach den in London und Tours be-Andlichen Handschriften herausgegeben; es wird in diesem Gedichte Karl's des Grossen fabelhafte Eroberung Spaniens erzählt; "Otinel," poetischer Bericht über die Unternehmung Karl's nach der Lombardei gegen die Sarassinen; in England sind von diesem kurzen Gedichte zwei freie Uebersetzungen oder Nachahmungen in Versen vorhanden, von welchen eine in Edinburg 1836 veröffentlicht ist; "Fleovant," ein kleines, dem karolingischen Cyclus eigentlich nicht angehöriges Gedicht, dessen Held einer der Söhne Clovis'; man kennt nur eine einzige, in der Bibliothek zu Montpellier aufbewahrte Handschrift desselben; modificirt und mit etwas veränderten Personennamen ist es in die bekannten, seit dem 15. Jahr-hundert gedruckten "Reali di Francia" übergegangen, Herr Ch. Ruelens macht uns näher mit der kleinen, leider nicht in den Buchhandel gekommenen Schrift des Herrn A. Panizzi: "Chi era Francesco da Bologna? Londra, C. Wittingham, 1858" bekannt. Herr Dr. Scheler, dem von seinem, alle wissenschaftlichen Bestrebungen huldreich anerkennenden und bereitwillig fördernden Könige an Dessen letz-

tem Geburtstage das wohlverdiente Ritterkreuz des Leopoldordens übersandt ist, giebt eine Uebersicht der bedeutendsten bibliographischen und litterargeschichtlichen Artikel in Herrn Techner's "Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire" (— so lautet der Titel jetzt —), Jahrgang 1858, und berichtet über die zweite Publication der Gesellschaft für belgische Geschichte: Mémoires de Viglius et de Hopperus sur le commencement des troubles des Pays-Bas" (Bruxelles, F. Heussner), die der Stadt-Archivar von Brüssel, Herr Alph. Wauters, mit Notizen und Anmerkungen versehen; dann folgen Berichte über die zweite, sehr vermehrte und berichtigte Ausgabe des "Essai sur l'imprimerie des Nutius, par C. J. N(uyts); ",,Quellen zur Geschichte des Kaisers Maximilian II., in Archiven gesammelt und erläutert v. M. Koch. Leipz. 1857;" über den Abdruck der ältesten bekannten Ausgabe des "Reynardus Vulpes. Poema ante annum 1280, a quodam Baldwino e lingua teutonica translatum: Ex unico adhuc superstite exemplo quod circa annum 1473, Ultrajecti per Nic. Ketelaer et Ger. de Leempt impressum in bibliotheca publica Daventriensi adservatur, recudi curavit M. F. A. G. Campbel. Hagae Comitis, ap. M. Nijhoff, 1859," VIII u. 60 SS. 8".; über: "Die Handschriften altdeutscher Dichtungen der fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek zu Donaueschingen. Geordnet und beschrieben von J. Vict. Scheffel (— dem Bibliothekar, Verfasser des Romans "Ekkehard" —). Stuttgart, 1859;" IV u. 52 SS. 4". (nicht im Buchhandel; die 43 beschriebenen Handschristen stammen aus der Bibliothek von Lassberg's), über die "Dissertation sur les médecins-poëtes belges, par C. Broeckx, à Anvers, 1858" (Auszug aus den "Annales de la Société de médecine d'Anvers) 53 SS. 80.; "es werden 53 belgische dichtende Aerzte vorgeführt. — In der letzten Abtheilung, Catalogues. — Ventes publiques, entnimmt Herr G. Brunet dem "Catalogue d'une collection de livres rares et précieux à vendre à la librairie de L. Potier. Paris, 1859," der nur 694 Nummern enthält, welche aber zu hohen Preisen ausgeboten werden (- die meisten zu 100 Frcs., sehr viele zu 550-1000 Frcs. -), diejenigen Seltenheiten, welche den Bibliographen unbekannt geblieben sind; dann referirt er über den "Catalogue des livres . . . . . provenant de la bibliothèque de M. Libri. Paris. V. Tilliard, 1838."

Der 25. Halbbogen (S. 193—200) der Annales de l'imprimerie Plantinienne der Herren A. de Backer und Ch. Ruelens (1578, Nr. 31—45, 1579, Nr. 1—10) ist beigefügt.

Bulletin du bibliophile belge etc. Tome XV. (2° série, tome VI.) — 2° cahier. Bruxelles, F. Heussner, librairie ancienne et moderne. Mai 1859. S. 65—152. u. Annal. Plantin. S. 201—203. Gr. 8". 1)

Dieses Hest enthält unter der Rubrik Histoire des livres zuerst die Fortsetzung des Verzeichnisses der Publicationen des Buchhändlers zu Antwerpen Joh. Steelsius 1564, Nr. 5-8, 1565, Nr. 1-3, 1566, eine Nummer, 1567, Nr. 1-4, 1568, 1-3, 1569, Nr. 1-5, 1570, Nr. 1-10 [— das Dictionarium des Aelius Antonius Nebrissensis von 1879 befindet sich in der hamburgischen Stadtbiblioihek -- ], Nr. 1-5), von Herrn L. J. Nuyts. Dann folgt ein von dem Unterzeichneten mitgetheilter Auszug aus dem im Serapeum, 1854, S. 295-301 und 305-312 beschriebenen Kataloge der Manuscripte der Escorial-Bibliothek, welcher die Titel von 27 den Kaiser Karl V. betreffenden zur Kunde bringt; darauf die bibliographische Beschreibung von 13 seltenen oder merkwürdigen Büchern der hamburgischen Stadtbibliothek (darunter Nr. 61: Los Psalmes [so ist statt Palmes zu lesen] De David Metvts. En Rima Bernesa, Per Arnaud de Salette. M. A Ortes. Per Louis Rabier, imprimur deu Rey 1583, 8°. —). von dem Unterz. Herr Camille Picqué hat in Veranlassung der bei Aug. Aubry in Paris 1857 erschienenen Chants historiques et populaires du temps de Charles VII. et de Louis XI., publiées pour la première fois, d'après le manuscrit original, avec des notices et une introduction par M. Leroux de Lincy einen interessanten Aufsatz über den Volksgesang geliefert; Herr Aug. Bernard: Bekanntes und einiges Neue, z. B. über Johann Fust's Aufenthalt in Paris, über das Verwandtschaftsverhältniss Schoeffer's zu demselben (- seine Frau war nicht Fust's Tochter, sondern seine Enkelin —) etc. zur Geschichte des Ursprungs der Buchdruckerkunst zusammengestellt; der Aufsatz ist dem 26. Bande des Magasin pittoresque mit Bewilligung des Verfassers entnommen.

Die Abtheilung Biographie beginnt mit einem von Herrn Dr. Aug. Scheler versassten litterarischen Nekrolog des verslossenen Jahres (Belgier, 8, Deutsche, Oesterreichische eingeschlossen, 71; Engländer und Amerikaner 24; Franzosen,

Die Redaction.

<sup>1)</sup> Da die Hamburger Litterarischen und Kritischen Blätter zu erscheinen aufgehört haben, aus welchen wir bisher die Anzeigen des Bulletin, meistens mit Aenderungen und Zusätzen des Herrn Dr. Hoffmann, entnahmen, so hat letzterer uns die gütige Zusage gemacht, von nun an in dem Serapeum die Anzeigen des erwähnten Journals fortzusetzen und die einzelnen Heste gleich nach ihrem Eischeinen zu besprechen.

die französische Schweiz eingeschlossen, 40 [der in Baris am 8. April gestorbene Francis Servais Auguste Gathy ist zu Lüttich am 11. Mai 1800 geboren, vgl. Bulletin du bibliophile belge, 1854, S. 435 und 436], Hollander 11; Italiener, 7; Russen, 5; Skandinavier, 4; Griechen, 1, Andr. Koromilios, gest. im November, der thätigste und unternehmendste der Buchdrucker Griechenlands, der einen bedeutenden Einfluss auf die wissenschaftliche Bewegung des Landes ausübte). Von den Verstorbenen waren Bibliothekare: François Joseph Ferdinand Marchal (Brüssel), Sigfried Wilhelm Dehn (Berlin), Aug. Ernst Schleiermacher (Darmstadt), Samuel Heinrich Spiker (Berlin), Friedrich August Ludewig Thienemann (Dresden), Louis Auguste Prévot (London, British Museum). Dem Ritter Marchal, geb. zu Brüssel am 9. Dezember 1780, gest. am 22. April 1858 zu Schaerbeck, ist mit Benutzung des Artikels im Annuaire de l'Académie royale für 1859 von Herrn Alvin, eine ausführlichere Notiz gewidmet; sein früheres Leben in einer administrativen Laufbahn war ein sehr bewegtes. Herr A. De Roume hat seine Nachweise über Buchdrucker, Buchhändler, Correctoren, Setzer, Schriftgiesser, Lithographen etc. die sich in verschiedener Weise, namentlich als Schriftsteller ausgezeichnet, von P. (Florimond Parent) bis R. (Alphonse Simon Rastoni) fortgesetzt.

Die dritte Abtheilung, Mélanges, besteht aus folgendem: Les Commentaires de Charles-Quint (betr. die beachtungswerthe Abhandlung des Herrn Prof. Arendt in Löwen, in Nr. 2 des 6. Bandes, 2. Série des Bulletin der Königl. belgischen Akademie [auch besonders abgedruckt, 47 SS. gr. 8°.] über dieselben). L'Annuaire de l'Université catholique de Louvain, 1859 (Hervorhebung der litterargeschichtlich-biographischen Artikel; wir machen besonders aufmerksam auf: Travaux faits à l'Université de Louvain pour l'édition romaine de la Bible, à la demande de Christoph Plantin, en 1574 [Brief desselben vom 9. October an den Pabst Gregor XIII.]. Don Carlos, poéte. Bibliothèque universitaire de Gand — de Liège. (Ausgaben, u. s. w. 1853 — 1855.). Wohlwollendes Urtheil über Herrn Hofrath Grässe's Trésor des livres rares et curieux.

4. Lieferung.

In der Revue bibliographique sind besprochen: von Herrn Ch. Ruelens: 1) Jean Gutenberg, premier maître imprimeur, ses faits et discours les plus dignes d'admiration, et sa mort. Ce récit fidèle, écrit par Fr. Dingelstedt, est ici traduit de l'allemand en françois, par Gustave Revilliod. A Genève, par Jules Guillaume Fick, imprimeur, 1856. (Paris, Aug. Aubry.) gr. 8°, mit 6 grossen KK. und dem Facsimile des grossen Buchdruckerzeichens des Schwiegervaters Robert Etienne's, Jodocus Badius. 2) Des gravures en bois dans les livres d'Antoine Vérard, maître libraire, imprimeur, enlumineur et

tailleur sur bois, de Paris 1485—1512. Par J. Renouvier. Paris, A. Aubry, 1859, 8"., mit Holzschn. (Herr Renouvier ist bekanntlich Verfasser des Werkes Des types et des manières des maitres graveurs); von Herrn Aug. Scheler: 1) Bibliographie montoise, Annales de l'imprimerie de Mons, depuis 1580 jusqu'à nos jours, par Hippolyte Rousselle, président de la Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut. Mons, 1858. VIII u. 771 88. 80. auf gr. Pap. (Ein Bestandtheil des Werkes, das 3. Kapitel der Einleitung, verdiente durch einen besonderen billigen Abdruck allgemeiner verbreitet zu werden; Herr Rousselle handelt in demselben von dem Polizeimassregeln in Bezug auf die Presse und der betreffenden Gesetzgebung in Belgien von Karl dem Fünsten an bis zur Gegenwart.) 2) Neuer Anzeiger für Bibliographie und Bibliothekwissenschaft. Herausgegeben von Dr. J. Petzholdt. 1857 (Febr.-Dec.); 1858, 1859 (Jan. und Febr.). 3) Bilder-Heste zur Geschichte des Bücherhandels und der mit demsolben verwandten Künste und Gewerbe. Herausgegeben von H. Lempertz. Jahrgang 1859. Köln. Fol. 4) Bulletin da Bouquiniste. Paris, Aug. Aubry. Nos 31-55. (1er avril 1858 - 1er avril 1859.) (Die Ueberschrift eines von dem Unterz. dem Bullet. du bouquiniste, Nr. 43, mitgetheilten Artikels ist dort so zu lesen: Lettre inédite de Bernard de Montfaucon à Conrad Widow, alors sénateur, depuis bourgmestre de Hambourg.)

Die Annal. Plantin. bringen: Fortsetzung von Nr. 10, 1579, bis Nr. 35 desselben Jahres (darunter ein Prachtwerk, das auch in musikalischer Reziehung grosses Interesse gewährt: Octo Missae, quinque, sex et septem vocum auctore Georgio De la Hele, apud insignem Cathed. Tornacepsem ecclesiam Phonasco. Jam primum in lucem edits. Antverpis, ex officina Christophori Plantini, typographi regii. M.D.LXXVIII. Fel. max.)

Hamburg.

Dr. F. L. Hoffmann.

# Une imposture.

On a fabriqué à Munich plusieurs gravures sur bois d'ance exécution assez raide dans le goût du XV<sup>c</sup>. siècle, mais qui sont de date récente. On prétend que les bois en ont été trouvés ensevelis sous la poussière d'un grenier avec une grande quantité d'épreuves sur un papier qui parait être plus ou moins ancien. Nous en donnons ici une description pour mettre les amateurs en garde contre cette tromperie et afin qu'ils n'en soient pas la dupe.

Ce sent d'abord deux cahiers à gravures sur bois, d'en-

viron 13 pouces de hauteur sur 7 p. de largeur, représentant les Saints de la contrée de Bâle, première et, soit disant, seconde édition. La première édition à 7 feuilles a pour titre:

Di | Beiligen | der | Candshaft | Vassel | 181,8. Les initiales sont imprimées en rouge, les autres d'une teinte noirâtre ainsi qu'un rinceau à dix feuilles qui entoure le titre. 2. St. George debout tuant le dragon sous ses pieds. 3. St. Hilaire debout tenant une banderole avec son nom imprimé en rouge. La marque d se trouve en haut à la droite. Les jambes de cette figure sont d'un dessin très-plein et tout-àfait moderne. 4. Un Saint en armure se dirige vers la gauche. De la main droite il tient une croix noire et de la gauche un globe surmonté d'une croix. A droite en haut se trouve une marque ressemblant à un h percé d'un clou et imprimé en rouge. 5. Un Saint debout tourné vers la droite et tenant, dans une attitude pensive, la main gauche à son menton. Cette figure est prise d'une composition d'Overbeck représentant Jésus à l'âge de douze ans qui dispute dans le temple avec les docteurs de la loi. A droite en haut se trouve une marque ressemblant à un a avec un rinceau d'ornement imprimé en rouge. 6. Un roi, vu de face, tenant devant lui une banderole noire. A droite en haut la lettre p, percée d'une barre et imprimée en rouge. 7. Un homme à barbe, vu presque de dos, avec la tête penchée et couverte d'une calotte. Il est tourné vers la gauche et parait contempler un modèle de tour posé à terre. Cette figure est également imitée d'Overbeck. A droite en haut se trouve une marque ressemblant à un 🕱 avec un petit drapeau qui contient une inscription. 8. Quelque fois on trouve jointe à ces seuilles une vue de Bâle avec l'inscription: Passel Q1Q1 (1414 à rebours), mais ne ressemblant en rien à cette ville. H. 4 p. L. 10 p. 9 l.

Une autre édition des Saints de la contrée de Bâle de 8 feuilles avec le litre ne contient de l'édition précédente que le St. George No. 2, la vue de Bâle No. 8, et une copie en contrepartie du No. 4 représentant un Saint en armure qui tient une croix. La lettre h est imprimée en noir. Le titre est à peu près le même que celui que nous avons déjà indiqué, seulement le millésime est disposé comme suit: 12.1'2, et la bordure ou le rinceau qui l'entoure est orné de quatre feuilles de chaque côté, tandis que dans la soit disant première édition il n'y en a que trois du côté droit. Les initiales sont également imprimées en rouge. Les autres figures de cette édition sont les suivantes: 9. Un Saint debout en armure est vu de face et tient de la main droite une lance avec un petit drapeau contenant une marque semblable à une lettre, et de la main gauche il s'appuie sur un écusson. En haut à droite un a percé d'une flèche. 10. Un Saint debout en armure qui tourne la tête vers la droite et appuie sa main gauche sur une hache d'armes. En haut à la droite une marque ressemblant à un A percé d'un rinceau. 11. Un jeune homme vu de face qui tient de la main gauche un drapeau avec la lettre M, imprimée en rouge. Le dessin des jambes de cette figure a cette même ampleur moderne de dessin que nous avons déjà remarquée dans le No. 3 de la première édition. 12. Un Saint couvert d'un large manteau, vu de face et tenant un rosaire des deux mains. En haut aux côtés de tête se trouvent les lettres V et A (?) imprimées d'un noir foncé. Très-mauvaise planche. 13. Un jeune Saint en armure, la tête couverte d'un bonnet ducal. Il s'avance vers la droite tenant de la main droite une branche de lis et de la gauche une épée renversée. En haut à droite une marque comme un & percé d'un rinceau imprimé en rouge.

Un autre petit cahier, p. in 4°. (de 7 pouces 8 lignes de hauteur), est de la même origine et contient, outre le titre, six seuilles de texte xylographié en dix lignes separées par des barres, qui sont toutes du même contenu et qui commencent: wir Streiter cristi wel une schla'n etc., puis 8 figures

de Saints. En tout 15 feuilles.

Le titre est ainsi conçu: Die Streiter Christi > Mains 1930. Les premières lettres de chaque mot son imprimées en rouge. A la droite de cette inscription est représenté un ange élevant une épée slamboyante et armé d'un écusson ovale orné d'une croix. Les 8 feuilles suivantes contiennent des Saints debout avec ces inscriptions: St. Balduin, St. Paul, St. Lodovicus, St. Magnus, St. Hilar, St. Wenzelaus, St. Augusti et St. Georgius.

Nous avons encore connaissance de six feuilles separées avec des gravures sur bois de la même fabrique et peut-être en existe-t-il encore d'autres que nous n'avons pas eu occa-

sion de voir. Ce sont les suivantes:

1. St. Christophe. Mauvaise imitation de celui de Buxheim en deux exemplaires, une fois imprimé en noir pâle, puis coloré avec fond d'or et couvert d'un vernis luisant. H. 9 p. 10 l. L. 7 p. 8 l.

2. Un roi assis à droite présentant à un jeune homme debout à gauche une lance avec un petit drapeau. Au-dessus de ce dernier se trouvent les lettres W. A. H. 7 p. 9 l.

L. 9 p.

3. Jésus Christ monté sur un âne pour faire son entrée à Jerusalem. Trois hommes l'entourent. Fond noir pâle orné de rinceaux. Très-mauvaise planche. H. 5 p. 6 l. L. 3 p. 11 l.

4. La Vierge debout sous un tabernacie. Les lettres et et Se trouvent aux côtés de sa tête. H. 5 p. 6 l. L. 4 p. 1 l.

5. La Vierge debout, tournée vers la gauche et vêtue d'un large manteau qui lui couvre les mains. Cette figure est

quelque fois imprimée en rouge et accompagnée, au côté gauche, de deux grands rinceaux avec des feuilles de lierre imprimées en noir. Sans bordure. H. 5 p 3 l. L. 3 p. 8 l.

6. Un chevalier en armure est à genoux devant un beaume à droite (quelque fois imprimé en rouge) placé sur un rinceau d'ornement sur lequel est perché à gauche un oiseau et qui entoure toute la figure. Sans bordure. H. 4 p. 3 l. L. 4 p. 2 l.

7. Initiale figurée ressemblant à un §. Élle contient trois têtes, un singe, un petit chien et un couple, demi-figures, qui s'embrasse. Mauvaise imitation d'une gravure sur bois francaise. H. 4 p. 6 l. L. 3 p..

(Aus dem demnächst erscheinenden Werke des Herrn J. D. Passavant: Le Peintre-Graveur, Histoire de la gravure sur bois et au buin. Leipzig, Rudolph Weigel.)

### Ein Brief

des Organisten Johann Kellner zu Cöln an der Spree

Hamburgischen Organisten Valentin Pralle

nebst

einigen Musikalien und Notizen von der Hand der Letzteren, auf der

# **Mamburgischen Stadthibliothek** aufgefunden und mitgetheilt

von

# Joseph Ludewig de Bouck.

Bei der vorgenommenen Auflösung eines alten abgängigen Bücher-Umschlages, wurden folgende Sachen zu Tage gefördert:

1) Ein Schreiben des Organisten Johann Kellner zu Cöln an der Spree an den Hamburgischen Organisten Valten Praln, oder wie dieser selbst sich schreibt: "Valentin Pralle" vom Jahre 1554.

2) Fragment eines Foliobogens aus einem, von Valentin Pralle eigenhändig geführten, Geschäfts-Notizenbuche: hie und da fehlen einige Worte, die sich jedoch bis auf die Jahrszahlen leicht ergänzen lassen.

3) Diverse handschristliche Musikalien.

Der sehr gut erhaltene Brief an Valentin Pralle, von welchem nur an einer Seite etwas Weniges weggeschnitten ist, lautet folgendermassen:

"Mein gantz willig vngesparte Dienst alzeit zuuorn Erbar vnd kunstreich günstig gutter vnd lieber freundt Valten. Do Ir ynd Ewere liebe Hausfraw, frisch vnd bei guter gefundtheit weret, euch auch sonst glüglich und wol ginge, gende ich euch von hertzen gern. Wil euch auch hinwieder mein zimliche gesunde wolfarth nit vorhalten. Vnd mag euch ferner nit pergen. Das ich diesen bothen jnn eil zu Meister Jacob Seherern geschickt hab vond mag ench mit eim kleinen briestein voersucht nit lassen damit ich euch Vrsach gebe mir wieder zu schreiben. Vberschick euch auch hiebej ein Motetel. Bitt wollet ... vorstendigen wie euch des Componisten arth gefallen vnd mir wiederub wes Newes von Clemens non P[apa] 1) (do Ihr etwas guts habt) bej diesem meinem bothen vberschicken und Ewer wolfarth vormelden das bin ich umb euch jnn freundtschafft zuwordienen, gantz gewilligt. Gott besohlen. Datum jun eil. Coln an der Sprew, Sontags nach Omnium Sangtorum Anno D. jm Liiij.

E. Allzeit Johan Keliner williger Organist.

DEm Erbarn vnnd kunstreichen Ern Valten Praln Organisten zu Hamburgk. Meinem besondern lieben

vnd gutten freunde zu eigenen Händen.

So viele Mühe ich mir auch gegeben, hat es mir doch nicht gelingen wollen, etwas Näheres über Valentin Pralle in Erfahrung zu bringen; namentlich ob er ein geborner Hamburger und an welcher Kirche oder sonstigem Institut derselbe angestellt gewesen.

Rin Vincent Pralle 2), geboren zu Hamburg 1537, studirte zu Basel, erhielt daselbst die akademischen Würden. ward 1578 Rector am dortigen Gymnasium, darauf Prediger an der Peterskirche, 1591 Professor der Beredsamkeit und starb 1594 am 28. April. Seine hinterlassene Wittwe Barbara, geb. Schmidt<sup>3</sup>) starb im 66. Jahre am 8. Juli 1604.

In einem auf der Hamburgischen Stadtbibliothek befindlichen Exemplar von "Hortulus animae. Ein Lustgarde edder Arstedie der Seelen. Hamburg 1586" befindet sich folgende Notiz: "1616 den 18. December, Gesche Prale hort diet book tho" u. s. w.

Dass Ersterer ein Sohn, Letztere eine Enkelin unseres Valentin Pralle gewesen, lässt sich wohl annehmen, aber bis jetzt nicht nachweisen.

Eben so wenig ist es gelungen über Johann Kellner, den Schreiber des obigen Briefes, etwas aufzufinden.

<sup>1)</sup> Jacob Clemens genannt non Papa. Ein Niederländer, Kapellmeister Kaiser Karl V. † vor 1567. (s. Gathy's musikal. Lexicon. Seite 76.)
2) Vgl. über ihn: "Johs. Grossius Vrbis Basil. Epitaphia et Inscriptiones etc. Basil. 1623." 8. Seite 164. Feruer: "Zeitschrift des Vereins für Hamb. Geschichte." Bd. 3. Seite 3.
3) Siehe: "Johs. Grossius" a. a. O. Seite 163.

Ob der im Brief erwähnte "Meister" Jacob Scherer, Orgelbauer 1), Organist oder Schullehrer gewesen, hat sich ebenfalls nicht ermitteln lassen. Im "Registrum monitorium Memoriarum in Summo . . . anni 1555 — 15564 wird unter "Redditus in et sub parochia Jacobi anno 1556, Mester Jacob Scherer, mit "XII mrc" aufgeführt?).

Ueber Valentin Pralle's Privatleben und Charakter giebt der hier folgende Auszug aus den, von seiner eigenen Hand geschriebenen, Notizen einiges Licht. "Ao . . . . vp Michelj heffe ick Pawel schweikmann")

[borger t]ho Hamborg vp rente gedan na Ludt [fineer Vor-]fegeling nett . . . . . . . . . . . . . . . . 600 & 0 ft 0 a dat the vorrentende mit 7 & 0 ft . . . [we]nte 42 & 0 ft. Solcke Summa schall [he my be] talen sampt der rente Ao. 54 jn den, [achte Dagen] na Michelj na Ludt siner Vorselunge. 4) [Solckes h]est my gelauet Pawl rum-hert 5) bor[ger tho H]amb: eines vor Alles vnd hest mit [vorfegelt] vnderschreuen." Ao. . . . . den 1. Majus hest Pawl zweigk[mann van] my koft 11 droige lesse") idt [Stuke th]o 29 fs, tein marck schall he my [gelyk ge]uen vnd the reste schall he my geuen [wenn he] de lesse entsangeth belopen sick de . . .... gelde net ....... 19 \$ 15 %. Ao. 52 den 2. september koste Jochim hartmann van my 3 roide engelske laken idt stucke tho 65 4 0 f na

lut finer handschrift vp Michelj Ao. 53 the betalende is mann borger the Hamborch, wanhastich vp dem nesse vnde fchal my geuen vvn hundertt 💤 6, na lutt finer hantschrift so ick vvn em heffe.

Ao. 53 den 1 Junius heffe ick Jochim hartmann dusse vorgeschreuen Summa vpgesecht.

Ao. 56 den 31 Januarius hest my hein hinsken betalt is 45 ± 0 %

6) Lachse.

<sup>1) &</sup>quot;Anno 1603 - 4 hat der Orgelbauer Hans Scherer und seine beiden Söhne Hans und Fritz die Orgel zu St. Petri total reparirt." (s. Jürg. Suhr, Reschreibung der St. Petri-Kirche. Hamb. 1842. S. 35.) 2) S. Staphorst, Hamb. Kirchengesch. I. 3. S. 765.
3) Seiner wird in Staphorst Hamb. Kirchengesch. vielsach gedacht, vgl. daselbst I. 2. S. 378, 544, 547, 548, 754, 755, 757 und I. 3. S. 629, 640 und 797.
4) Vorsegelunge.
5) 1557 war Paul Rumbert Innet an St. Michel & Marchengesch.

<sup>5) 1557</sup> war Paul Rumhert Jurat zu St. Nicolai, s. Mönckeberg, Die St. Nicolai-Kirche. Hamb. 1846. S. 270. Vgl. auch über ihn Staphorst, Hamb. Kirchengesch. I. 2. S. 857 und 1. 3. S. 766.

Ao. 56 den 14 Februarius hest my heine hinske (sic) noch betalt is 20 4 0 g

Summa betalt — 65 1 0 fs Ao. 56 den 31 martius heft my heine hinsken gesent by finem knechte Lorentz neuen schreuen . . . Noch em auergeuen tho vor 25 Daler 36 kstucke 19 & welke den ock 25 Daler maken.

Ao. 56 den 10 martj heft my Cort de maler betalt neuen schreuen . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Daler 0 g. Ao, 56 den 21 Aprilis heffe ick van Mester Johan Pape 1) ("abboteker" wie er ihn an einer andern Stelle bezeichnet) entfangen vnd halen laten vp neuen schreuen betaling 19 & linolie<sup>2</sup>) idt & tho 3 & is [3 & 9 &.)

Unser Valentin Pralle hat also, nach diesen Notizen zu schliessen, neben der Ausübung seiner Kunst, auch Handelsgeschäste und zwar mit den verschiedenartigsten Gegenständen betrieben, ausserdem machte er aber auch noch Geldgeschäfte, bei denen er die Zinsen für verliehene Capitalien mit 6 und 7 Procent berechnete. Der Zinsfuss im 14. Jahrhundert war 62/3 Procent 3) hatte sich also, wie es scheint. seitdem noch wenig verändert.

Von den bei obigem Briefe mit aufgefundenen Musikalien. haben sich die folgenden 18, mehr oder minder defecten Heste,

zusammenstellen lassen.

I. Ein Hest in 4to mit der Musik, ausser zu einem Tanz, zu eilf deutschen und einem französischen Liede No. 6-18. (die 5 vorhergehenden fehlen). Der Text der Lieder ist nicht vorhanden, sondern die Noten sind nur mit den Lieder-Anfängen bezeichnet.

No. 6. Es wolt ein metlin water haln.

7. Es taget vur dem walde.

8. Die prünlein die do fliessen. 4)

9. Es ist nicht alles golde.

10. Nach willen dein. 5)

11. 6)

12. Es hadt ein metzger.

2) In alterer Zeit handelten auch die Apotheker mit dergl. Material-

<sup>1)</sup> Bei Erwähnung des Rentebuches der "Sunte Jhesus Broder-schop the Sunte Jacobe" heisst es in Staphorst, Hamb. Kirchengesch. I. 1. S. 232:

<sup>&</sup>quot;Magister Johannes Pape, apothecarius huius civitatis." "Fraternitatis haec dicitur alias officium piscatorum."

<sup>3)</sup> Siehe J. C. M. Laurent, Das älteste Hamburgische Handlungsbuch. Hamb. 1841. S. 20.
4) S. den Text bei "Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied. Stuttgart 1841. S. 851
5) Wird ebendaselbst Seite 360 als Melodie citirt.

<sup>6)</sup> Von No. 11. ist der Ansang weggeschnitten.

13. ¹)

14. (ein Tanz.)

15. Wol kumpt vnfs2der mey.

16. Ein iunger Hundt.

17. Ein Stouer oder ein windt.

18. Vray dyeu.

II. Fünf Heste mit deutschem Text zu vier und sünf Stimmen, die Tenorstimme ist überschrieben: Johannes Stahell.

No. 1. Der heilige Bonifacius der lag und fohlief.

2. Ruegeis hat einen fohn.

3. Der Zevs lag hinter den Strauch verborgen.

4. 't is so gut die benen seen.

- (No. 1. und 2. zu fünf, No. 3. und 4. su vier Stimmen.)
  III. Fünf Hefte mit lateinischem Text zu fünf Stimmen;
  die einzelnen Stücke sind mit den Namen der Componisten
  bezeichnet:
  - No. 1. Plangite Pierides duleique Helicane relicto.

Benedictus.

- 2. Repletur os meum laude taa et himnum dicam.

  Jaguet.
- 3. . . . . . salutem et inimicis nostris.

Balthasar Arthophius.

4. Rcce, ego mitto vos.

Rupertus Underholz.

IV. Fünf Hefte, enthaltend 10 Musikstücke mit. französischem Text zu sechs Stimmen. (Bassus, Temer, Altus, Discant, Bassus secundus sexta vox.) Die einzelsen Stücke sind auch hier mit den Namen der Componisten bezeichnet:

No. 1. J'ai bien cause de lamenter.

Josquia.

2. Alligies moy, doulce plaisir brunette...

Barbe.

3. Petite cammusete.

Adrian Willaert

4. Doleur me bat et tristesse.

Adrian Willaert.

5. Mille regretz de vous abandonner.

Nicol. Gombert.

6. Toutiour leal a ma maitrese.

Joannes Courtois.

7. Tous les plaisiers que la terre supports.

Benedictus.

8. Si le suis en tristesse.

Lupi.

9. Je ne scay pas comment.

Benedictus.

<sup>1)</sup> Von No. 13. ist der Ansang weggeschnitten.

#### 10. Tout le confort de ma ieunesse.

Courtois.

V. Ein Hest mit Bruchstücken einzelner Notenblätter verschiedener Stimmen eines Musikstückes, am Ende bezeichnet: Former, 1559.

VI. Ein Hest mit zwei andern, nicht weiter zu bezeichnenden Blättern, welche, so wie auch die Rückseite des obigen Brieses, mit Neten, wahrscheinlich von der Hand Valentin

Pralle's beschrieben sind.

No. II—IV. sind Abschriften und wie aus einem Zeichen am Ende der Bassstimme von No. III., welches sich bei den handschriftlichen Notizen mehrere Male wiederholt, hervergeht, ebenfalls von Val. Pralle's Hand, ob No. I. auch Abschrift oder eigene Composition desselben ist, wage ich nicht zu entscheiden.

#### Notiz.

Eloge historique de Madame Elisabeth de France. II. Edition. Par Ant. Ferrand. A Paris, 1814.

#### Von dem Guheimerath Nefigebautr.

Das ist eben kein seltenes Buch; allein es giebt Veranlassung, auf die Missbräuche aufmerksam zu machen, welche bei dem Gebrauche der Briefe bedeutender geschichtlicher Personen leider mitunter gemacht werden. Dies ist der Fall bei dem vorliegenden Werke, welches die Leidensgeschichte der Schwester des Königs Ludwig XVI. enthält, welche nach ihm, im Mai 1794 hingerichtet wurde, in demselben Paris, wo jetzt die Franzosen ein Kloster nach dem andern erbauen und die Geistlichkeit wieder in den Familien eine bedeutende Rolle spielen kann. Der Verfasser dieses Werkes Herr Ferrand hat seiner Arbeit dadurch einen bedeutenden Werth geben wollen, dass er die Briefe dieser unglücklichen Prinzessin, die sie an ihre Freundin, die Frau v. Raigecour, von 1789 an bis zum 8. August 1792 geschrieben, mit abdrucken liess. Allein wie dieselben verstummelt worden, ergiebt die Vergleiehung derselben mit den Urschriften. Der Baron Feullet de Conches, der gelehrte Ceremonien-Meister und Intendant des Ambassadeurs am Hofe des Kaisers Napoleon III., erhielt diese Urschriften von dem Sohne der Freundin dieser Prinzessin Elisabeth zur Vergleichung mit deren Abdruck durch Herrn Ferrand, und hat darnach sein mit Papier durchschossenes Buch vervollständigt, das er uns zur Benutzung mittheilte. Es ist beinahe kein einziger dieser zahlreichen Briefe,

der nicht verändert oder verstümmelt wäre; sogar ganze Seiten sind ausgelassen worden, so dass der Charakter dieser Prinzessin ganz verändert erscheint, z. B. sehlen die Ausdrücke der hohen Verehrung für ihren Beichtvater, der Werth, den diese fromme Prinzessin auf das Fasten u.s. w. legte; in dem Briefe vom 14. April 1792 fehlen unter anderm die Worte: Le roi de Suede est mort avec beaucoup de courage. Quel dommage qu'il ne fût pas catholique! il eut été un vrai heros! Ueberall sieht man Absichtlichkeit die Wahrheit zu entstel-Von dem letzten Briefe theilt Herr Ferrand nur den Inhalt mit. Dieser Brief ist vom 8. August 1792, obwohl derselbe sehr bezeichnend ist; die Prinzessin sagt unter anderm: J'ai l'honneur de souhaiter le bonjour à Madame de Raigecourt, et à l'agonie de mon titre de seur du pouvoir executif Nach der Schwägerin der Fr. v. R. erkundigt sich die Briefstellerin mit folgenden Worte: Comment va-t-elle, et a quelle (sic) quantième d'enfant est-elle tant filles, que garcons? Der Schluss lautet: Tu me parois d'une grande lenteur à executer les commissions que l'on te donne. En attendant,

j'enrage, je t'embrasse et t'aime de tout mon coeur.

Auf diese Weise wird die geschichtliche Wahrheit entstellt, und verdient die litterarische Fälschung als Seitenstück
zu den verfälschten Briefen Friedrichs II. in dem Leben Mau-

pertuis von de la Beaumelle bekannt zu werden.

Bibliothekchronik und Miscellaneen.

Am 10. Juni starb zu Berlin Dr. Karl Brandes, erster Secretair der öffentlichen Bibliothek daselbst.

Dem bisherigen Custos der Bibliothek des k. k. polytechnischen Instituts zu Wien Anton Martin ist die Stelle des Bibliothekars, dem Amanuensis K. Jos. Kreutzer die des Scriptors an dieser Anstalt übertragen worden.

Der Custos der Universitätsbibliothek und Privatdocent in der philosophischen Facultät Dr. Theodor Möbius in Leipzig ist zum ausserordentl. Professor ernannt worden.

Nachdem der erste Bibliothekar an der Universitätsbibliothek zu Leyden Prof. Dr. Geel auf sein Ansuchen in den Ruhestand versetzt worden ist, hat der bisherige Conrector am Leydener Gymnasium Dr. W. G. Pluygers das Amt des ersten Bibliothekars erhalten.

Verlantwortlicher Redacteur: Dr. Robert Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

# SERAPEUM.



füi

# Bibliothekwissenschaft, Handschristenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

### Dr. Robert Naumann.

*Ni* 14.

Leipzig, den 31. Juli

1859.

#### Die Bibliothek der Stadt Ravenna.

Von

dem Geheimerathe Neigebaur.

Ravenna liegt dem Reisenden dergestalt ausser dem gewöhnlichen Wege, dass es im Ganzen wenig besucht wird, obwohl hier des Berichtenswerthen sehr viel ist.

Die Stadtbibliothek befindet sich in dem ehemaligen Camaldulenser-Kloster, das man sich aber nicht etwa als ein finsteres Bauwerk mit kleinen Kloster-Zellen denken darf, sondern man bewundert hier herrliche Säle und grossartige Treppen, mit Fussböden von Verde antico und orientalischem Marmor, besonders in der dazu gehörigen Kirche, die dem heiligen Romuald gewidmet ist. Nach Vertreibung der Mönche im Jahre 1798. wurden diese herrlichen Gebäude dem von dem Cardinal Barberini 1695. gestifteten Collegium oder Gymnasium übergeben. Die grosse Säulen-Halle von griechischem Marmor enthält eine Menge römischer Bildwerke und Marmorinschriften aus der benachbarten zerstörten Hafenstadt Classe. Das ehemalige Refectorium ziert das prachtvolle Gemälde, die Hochzeit von Kana von Luca Longhi, seinem Sohne und seiner Tochter Barbara. Die Prachttreppe, welche zur Bibliothek führt, ward von dem Camaldulenser-Mönche Pellicciotte ausgeführt. Den grossen Saal schmückt ein Gemälde von Franz Mancini, die 1439 zu Florenz erfolgte Ver-

XX. Jahrgang.

einigung der mergenkändischen mit der römischen Kirche vorstellend, wozu ein Traversori, einer der ehemaligen Herrscher von Ravenna viel mitwirkte; allein dieses Gemälde hat jene Vereinigung bei weitem überlebt. Ausser Bologna haben wenig Städte eine so prachtvolle Ausstellung für ihre Bibliothek, selbst die in Hamburg steht in dieser Beziehung zurück.

Was nun die hier ausbewahrten litterarischen Schätze betrifft, so hat diese Sammlung ihren Ursprung seit dem Jahre 1714, wo der Geistliche Caneti aus Cremona der Stadt Ravenna seine Bibliothek vermachte, die bald derch ein Vermächtniss eines reichen Mitbürgers, Camillo Monigo, vermehrt wurde, bis durch die Aushebung der hiesigen zahlreichen Klöster, und besonders des der Camaldulenser, dieselben bereichert, und der Stadt zugleich diese Räumlichkeiten überlassen wurden. Im ersten Hauptsaale sind ausgestellt: Erdbeschreibung, Reisen und Geschichte, die Aldinen und lateinischen und italienischen Classiker; darauf solgt ein Saal für Philosophie, Mathematik, Medicin, Chemie und Naturwissenschaften, ein anderer für Patristik; den Schriststellern aus Ravenna ist ein besonderer Saal eingeräumt, ein anderer der Theologie und Moral, dann der Jurisprudenz, der letzte ist den Handschristen

vorbehalten, so wie den Incunabeln.

Am berühmtesten ist hier die vollständige Handschrift des Aristophanes aus dem 10. Jahrhundert, sehr gut erhalten. Aus dem 14. Jahrhundert ist ein grosser Folio-Band mit schönen Miniaturen, einen Commentar zu der Divina Comedia, von Benevento Ramboldi enthaltend, ein ähnlicher Pergament-Band enthält die Geschichte von Ricobaldo Ferrarese. Die hiesigen zahlreichen Incunabeln sind chronologisch geordnet, die bedeutendsten darunter sind die Decretalen von Bonifacius VIII. auf Pergament von Schoister zu Mainz 1465. gedruckt; Plinius der Jüngere, ebenfalls auf Pergament von Johann von Speier 1468. zu Venedig gedruckt, eine Bibel auf sehr feines Pergament 1478. von Jenson in Venedig 1478. gedruckt; Augustinus de civitate Dei in gr.-Folio in Rom, in dem Hause von Pietro Massima gedruckt 1468; die göttliche Comedie in Folio von L. u. A. Piemontesi 1478. Eine Sammlung von mehr als 4000 Pergament-Urkunden, vom 11. bis 18. Jahrh. ist von dem früheren Bibliothekar Nannini 1819. geordnet. Der jetzige Bibliothekar ist der gelehrte Graf Alexander Cappi, bekannt durch mehrere wissenschaftliche Werke, besonders aber durch das Prachtwerk, das Leben des Maler Longhi enthaltend: "Luca Longhi, illustrato del Conte Alessandro Cappi. Ravenna 1853. Fol." mit vielen braven Kupferstichen, von Marcelli, della Costa, Schotto, Apolloni u. a. m. Dieses Werk verdient in jeder Bibliothek zu sein, wo Kunstgeschichte gesammelt wird. Von ihm ist die Beschreibung dieser Bibliothek, welche den Namen von der alten Stadt Classe fährt. "La Biblioteca Classense illustrata ne prinzipali suoi Codici, del Conte A. Cappi. Rimini 1847." Diese Erläuterungen der litterarischen Schätze dieser Bibliothek werden jedem Freunde der Bibliothekenkunde sehr willkommen sein. Der Verf, macht besonders aufmerksam auf die amtlichen Verhandlungen aus der Zeit, in welcher Venedig Ravenna besass, von 1471, bis 1491, worin man findet, dass der Geist des Handels der Venetianer überall mit Kunst und Wissenschaft Hand in Hand ging, so dass der Doge Johann Moncenigo das Grabmal Dante's in Ravenna durch Pietro Lombardo wieder herstellen liess. In diesem Werke macht der kunstliebende Cappi auf drei Kirchenbücher mit prachtvollen Miniaturen aufmerksam, die dem 15. und 16. Jahrhundert angehören. Ueber einen Codex, Briefe Cicero's enthaltend, führt er das Urtheil unseres Mommsen an, welcher ihn dem 13. Jahrhundert zuschreibt. Bei dem oben erwähnten Codex des Aristophanes führt er die Urtheile von Friedrich Schoell und Carl Witte, Dindorf, Immanuel Bekker, Müller und anderen deutschen Gelehrten an. Bei den Incunabeln hebt dieser gelehrte Bibliothekar besonders den in Neapel 1475. gedruckten Seneca hervor, und bei dem Augustin de civitate dei bemerkt er, dass derselbe eben so geschätzt wird. wie der ein Jahr früher in Subiaco mit denselben Lettern gedruckte, berühmte Lactanz. Uebrigens ist der römische Druck ebenfalls von einem Deutschen, Arnold Pannartz. Diese Bibliothek zählt über 60,000 Bände und ihr Katalog ist in bester Ordnung; die Stadt giebt jährlich 300 Scudi (à 1 Thir. 13 Sgr.) zu neuen Anschaffungen. Uebrigens ist mit dieser Bibliothek ein sehr reiches Münz-Cabinet verbunden.

Da in Ravenna die Vornehmsten zugleich die Gebildetsten sind, findet man hier mehrere bedeutende Privatbibliotheken, z. B. in dem Palaste des Markgrafen Spreti eine reiche auf Ravenna Bezug habende Bibliothek und eine Münz-Sammlung von Römern, Griechen und Hebräern nebst vielen Alterthümern. In dem Palaste Locatelli findet sich eine Sammlung von 5000 Bänden ausgewählter Ausgaben, alte und neue Ku-

pferstiche und Kaiser-Münzen u. s. w.

## Die Bibliotheken in Bologna.

# Von dem Geheimerathe Neigebaur.

Bononia docet, war das alte Sprüchwort in ganz Europa und in Italien nannte man diese Stadt Bologna dotta. Nach dem von Alidesi in Bologna 1620. herausgekommenen Verzeichnisse der dortigen Doctoren beider Rechte lehrte schon ein gewisser Peppo im Jahre 980. dort die Rechtswissenschaft. Nach Muratori's italienischen Jahrbüchern war aber Irnerius oder Warnieri (Werner) der erste, welcher um das Jahr 1116. eine förmliche Rechtsschule eröffnete.

Unter vielfach wechselnden Schicksalen hat Bologna seinen wissenschaftlichen Standpunkt wohl bewahrt, und seine

litterarischen Schätze verdienen alle Aufmerksamkeit.

#### Die Universitäts-Bibliothek

steht in dieser Beziehung oben an. Nach der Geschichte dieser Bibliothek von dem Archivisten Mazzetti (s. Memorie storiche sopra l'Università e l'istituto delle Coierzi de Bologna e sopra gli stabilimenti scientifici etc. de Serafino Mazzetti Bolognese. Bologna 1840. Tip. di S. Tomaso d'Aquino) legte den Grund zu dieser Bibliothek ein Geschenk des gelehrten Generals Marsigli, bestehend in meist physikalischen, griechischen, arabischen, türkischen und persischen Werken, die durch die Bibliotheken von Bonfiglioli und Aldobrandini vermehrt wurden, wozu Clemens XII. und Benedict XIIII. das jetzige Universitätsgebäude aufführen liessen; bald machte der Graf Zambecchari und Cardinal Monti auch mit ihren Bibliotheken hierher Geschenke. Im Jahre 1776. wurden die Bücher des Ubaldo Zanetti, 1785. die Bücher der Bibliothek Montesani und 1789. die Kupferstichsammlung des Grafen Savioli angekauft

Da in Italien bei den Vornehmen die Wissenschaft in der höchsten Achtung steht und sie darauf viel verwenden, erhielt diese Bibliothek von solchen Freunden der Litteratur bedeutende Geschenke an den von ihnen gesammelten Werken. von denen wir nur nennen: den Markgrafen Angelelli, den Grafen Bargellini, den Markgrafen Magnani, die Gräfin Caprana, den Grafen Gozzadini (noch jetzt lebt hier ein sehr wissenschaftlich gebildetes Mitglied dieser Familie), Graf Ferri, Markgraf Marsigli Cardinal, (Tanari, ein jetzt hier lebendes Mitglied dieser Familie ist ebenfalls von ausgezeichneter wissenschastlicher Bildung); der jetzige Papst hat die aus 1800 Werken, meist linguistischen Inhalts, Wörterbüchern und Sprachlehren bestehende Bibliothek des berühmten Cardinal Mezzofanti für 3000 Rihlr. angekaust, welcher hier von 1815. bis 1832. Bibliothekar war, so dass sie jetzt an 150,000 Bände zählt, (worunter sehr viele Incunabeln), so weit sich dies nämlich jetzt übersehen lässt; denn der Katalog ist noch nicht ganz in Ordnung gebracht, so thätig auch der jetzige Bibliothekar, der Nachfolger von Manzori, der verdienstvolle Herr Vegetti und dessen Adjunct Herr Charonte damit beschäftigt sind, so dass noch fünf Jahre darüber hingehen werden. Ausserdem sind noch ein anderer Adjunct und drei Assistenten bei dieser Bibliothek angestellt. Zu neuen Anschaffungen sind 900 Scudi bestimmt. Die Räumlichkeiten sind ausserordentlich prachtvoll, das Bibliothekgebäude ward 1744, von Carlo Dotti erbaut und enthält sechs grosse Säle, ausser mehreren anderen Zimmern; in den für die Leser bestimmten Sälen finden sich im Durchschnitt täglich an 100 Personen ein. Im Vorsaal ist das Bild des Stifters, des Grafen Marsigli zu Pferde von Torelli, ausserdem stellt ein Marmordenkmal in Relief von Barozzi und Tadolini die Minerva dar, wie sie die Werke Marsigli's auf den ihm zu Ehren errichteten Altar niederlegt. Ueber dem Thore ist das Bild von Benedict XIIII, angebracht. der aus Bologna war und die Stiftung dieser Bibliothek sehr förderte. Auch von andern Wohlthätern derselben finden sich hier viele Bilder und Büsten von dem Dichter Manfredi und dem fruchtbaren Schriftsteller Capacelli Albergati. Büsten von den Papsten alter und neuer Zeit fehlen natürlich nicht. Der Saal der Handschriften, deren Anzahl 6000 ist, enthält bedeutende Schätze, von denen ein wohlerhaltener Codex des Lactanz aus dem 5. oder 6. Jahrhundert der wichtigste durch sein Alterthum sein dürste, er besand sich sonst in dem hiesigen Kloster S. Salvatore. Ein griechisches Evangeliarium, ein griechisches Missale aus dem 12. Jahrhundert und ein Eusebius aus dem 14 Jahrhundert werden sehr geschätzt. Viele Chroniken aus dem 14. Jahrhundert, viele Handschriften mit trefflichen Miniaturen fehlen hier nicht, unter diesen auch armenische, slavische und mexicanische Malereien. Besonders wichtig ist die Sammlung der morgenländischen Handschriften, welche der ehemalige österreichische General, der oben genannte Graf Marsigli, während er in türkischer Gefangenschaft war, selbst gesammelt hat. Werthvoll sind: ein Dioscorides in arabischer Sprache, mit Abbildungen von Pflanzen versehen, ein Hesiod aus dem 13. Jahrhundert, ein Philostrat, sehr gut auf Papier geschrieben, so wie das prachtvolle Breviarium von Julius II. u. s. w. Auch finden sich hier alte Karten aus Portulane, eine derselben von 1472, ist besonders schön, so wie der Atlas Estense aus dem 16. Jahrhundert, wo Amerika viel treuer dargestellt ist, als Deutschland. Von Incunabeln, deren über 6500 vorhanden sind, fehlt zwar das erste in Bologna gedruckte Buch, der Ovid, aber die zweite Auflage desselben ist hier, so wie das älteste in Italien gedruckte Buch, der Lactanz aus Subiaco; ausserordentlich ist die Menge von seltenen und kostbaren Drucken. In dem von Heinrich VIII. von England gegen Luther geschriebenen Buche: Assertio 7 sacramentorum adversus Lutherum, findet sich die eigenhändige Widmung des Königs an Leo X., so wie in einem Exemplar von Voltaire's Mahomed ein Brief an den Papst, eigenhändig vom Verfasser geschrieben. Bei den vielen Geschenken, welche von den Päpsten und andern an diese Bibliothek gemacht worden, fehlt es nicht an einer Menge von Merkwürdigkeiten, die von dem Herrn Bibliothekar Doctor Vegetti mit der rühmlichst bekannten Bereitwilligkeit der italienischen Gelehrten gezeigt werden. Zu diesen Merkwürdigkeiten gehört auch ein in China ganz nach chinesischer Art gedrucktes Evangelium mit Bildern in derselben Weise und in chinesischer Sprache. Das Bibliothekgebäude ist eines der prächtigsten und ausdrücklich dazu gebaut enthält es noch ausserdem ein Alterthums-Museum von dem Professor Schiassi erläutert. Ausser mehreren römischen Inschristen findet man bier einen Puteus sacer, an den Eid Puteal erinnernd, den die Richter schwören mussten; ferner viele ägyptische Alterthumer, hetrurische Gefässe, Idole und Spiegel mit Inschristen, einen Fuss von einer kolossalen auf der Insel Capri gefundenen zertrümmerten Statue von Bronce, Geräthe, Geschmeide u. s. w., das Modell des Neptun von Johann v. Bologna, welcher den Brunnen vor dem Gemeindepalast ziert, einen Runen-Kalender von dem Gelehrten Doctor Frati erklärt, mexikanische Alterthümer u. s. w. Ferner'ist hier eine bedeutende Münzsammlung.

#### Die Stadt-Bibliothek

ist in einem wahrhaft grossartigen und prachtvollen Gebäude aufgestellt in der ursprünglichen Universität, hier waren die Hörsäle, und noch bewundert man das herrliche Holzschnitzwerk in dem anatomischen Amphitheater, welches jetzt bisweilen zu öffentlichen Vorlesungen benutzt wird. In den prachtvollen Logengängen sieht man die Denktafeln zum Andenken berühmter Professoren und rings um sie die Wappen der Senioren der verschiedenen Landsmannschaften.

Nachdem, wie oben erwähnt, Graf Marsigli seine grosse Schenkung gemacht und das hiesige Institut gestistet hatte, ward dasselbe von der Stadt in dem von dem Cardinal Poggi erkausten Palaste untergebracht, die jetzige Stadtbibliothek aber war die alte Universität unter dem Namen: Archiginnasio, welches von Franz Teribilea 1563 erbeutet ward. (S. Mazzi. Annali di Bologna.) Im Jahre 1803 wurde die Universität aus dem alten Archigiunasio in das neue, das jetzige Universitätsgebäude verlegt, und das erstere der Stadt zu einer Schule überlassen, welche es endlich für die städtische Bibliothek bestimmte. Diese fand ihren Ursprung in den aufgehobenen Klöstern, von denen besonders das der Dominikaner am reichsten mit Büchern versehen war, welche bisher unbenutzt geblieben waren. Die Revolution von 1796 und 1798 öffnete die bisherigen Schranken; die Stadtgemeinde richtete eine öffentliche Bibliothek ein und eraannte zum Bibliothekar den Marc Antonio Vogli, einen geachteten Professor der Philosophie

Im Jahre 1811 erbte die Stadt das ganze Vermögen des Gelehrten Abbé Magnani mit seiner ausgezeichneten Bibliothek und vielen Kunstsachen, unter andern das berühmte Bild von

Borocci, Christus als Leichnam.

Hier war unter andern Girolamo Bianconi, ein gelehrter Antiquar, als Bibliothekur angestellt, bis 1817 beide städtische Bibliotheken vereinigt wurden und 1821 den P. Landi und 1823 Lignani zum Bibliothekar erhielten. Unterdessen war diese Stadtbibliothek in einem den Dominikanern gehörigen Gebäude untergebracht worden. In der Neuzeit verlangten die Dominikaner dies Gebäude zufück, die Stadt beschloss daher, das seit 35 Jahren zu Elementarschulen herabgewürdigte herrliche Archiginnasio zu der Stadtbibliothek einzurichten, und so wurde es 1838 in den jetzigen würdigen Stand gesetzt. Im Jahre 1848 wurde der ausgezeichnete Gelehrte und einer der bedeutendsten Dichter der Neuzeit. Graf Joh. v. Marchetti, von der Stadt zum Bibliothekar gewählt, welchem der Gelehrte Doctor Luigi Frati folgte, der vorher der erzbischöflichen Bibliothek vorgestanden hatte und als Conservator dem archäologischen Museum der Universität: Unter ihm hält die Stadt noch einen Inspector, einen Secretair und zwei Gehülfen, welches dieser Stadt von 80,000 Einwohnern alle Ehre macht. Von 11 bis 3 Uhr ist diese Bibliothek täglich geöffnet, der Lesesaal sehr anständig eingerichtet und geheizt, auch wird er täglich im Durchschnitt von 30 Lesern benutzt, unerachtet die Universitätsbibliothek ebenfalls stark besucht wird. Jetzt beläust sich die Zahl der hier ausgestellten Bände auf 100,000, von denen das meiste auf Theologie, Jurisprudenz und vaterländische Geschichte kommt. Bei der neuen Anschaffung werden diejenigen Fächer am meisten bedacht, welche in der Universitätsbibliothek fehlen. Zu den jährlichen Anschaffungen hat die Stadt 420 Scudi ausgesetzt. Herr Doctor Frati arbeitet sleissig an dem Kataloge dieser wichtigen Bibliothek, aus welcher noch manches für die Wissenschaft Wichtige durch denselben bekannt gemacht werden wird.

Mit welchem eisernen Fleisse er den Runen-Kalender det Universitätsbibliothek erläutert hat, ist von der nordischen Gesellschaft in Kopenhagen anerkannt worden. Von seinen anderweitigen Werken erwähnen wir nur seinen alphabetischen Katalog der erzbischöflichen Bibliothek zu Bologna, von der später die Rede sein wird, ferner seine Abhandlung über alte Goldmünzen, welche in dem Reno bei Bologna 1851 gefunden wurden und seine Geschichte der Münze zu Bologna vom

Jahre 1858.

#### Die erzbischöfliche Bibliothek

ist aus einem Vermächtnisse des gelehrten Cardinal Erzbischofs Palatus zu Bologna entstanden; sie bestand ursprünglich

aus 5000 Bänden, wurde aber bedeutend durch den Cardinal Oppizzonius vermehrt. Sie ist besonders reich an Leben der Heiligen, Synodal-Verhandlungen und andern geistlichen Werken, worunter aber auch manche seitene Drucke, z. B. Antonii (Bettini) de Senis de divina providentia, 1480 ohne Druckort, Ariosti de Usuris, Bononiae, opera Baltasaris de Hibernia 1486, die Editio princeps von Boetii Arithmetica, per Erhardum Ratdolt, Augustae 1488, die sehr seltene Editio princeps der Exercitia Spiritualia des Johann von Lojola. Rom 1548, die Editio princeps des Jamblichus, von Aldus 1497, sehr selten. Von dem Umfange dieser Bibliothek kann man sich einen Begriff machen, wenn man den von dem oben genannten Dr. Frati mit grosser Sorgfalt gemachten Katalog einsieht, der mit sehr schätzbaren bibliographischen Bemerkungen versehen ist und 412 Seiten füllt. (Bibliothecae archiepisc.) Bononiensis Catalogus annotatiunculis illustratus, Bononiae 1850. 8'. Unter andern hat Herr Frati in dem Werke: Sententiae Hebraeorum, Pirke-Avoth, Isnae in Algavia, Anno 1541 ein Buchdruckerzeichen entdeckt und in diesem Kataloge im Facsimile mitgetheilt, das selbst Brunet nicht kannte, nämlich ein Buch zwischen den Buchstaben P. F., welche den Buchdrucker Paul Fagius bezeichnen.

#### Die Bibliothek von S. Lucia.

An der Kirche dieses Namens, welche 432 von dem Bischofe Petronius erbaut, aber 903 von den Ungarn zerstört wurde, so dass sie 1295 wieder neu erbaut werden musste, bis sie die Jesuiten 1562 durch Rainaldi umformen liessen, liegt das Collegium der Barnabiten, welche 1774 die Nachfolger der Gesellschaft Jesu wurden. In der Capelle wird ein Brief des heiligen Franz Xaver als Reliquie angebetet. Die zu diesem Collegio gehörigen Bibliotheksäle wurden von Ambrosi erbaut; die hier befindlichen Bücher wurden ursprünglich von einem Geistlichen, Namens Zambeccari, geschenkt, und sind seitdem beträchtlich vermehrt worden. Doch scheinen die hier erzogenen Geistlichen, so wenig wie die im Seminar gebildeten, keine besonders höhere Richtung einzuschlagen, da noch vor Kurzem ein geistlicher Censor zu Forli einer Ankundigung eines Extractes von Bella donna das Imprimatur mit der Bemerkung verweigerte: Es ist nicht erlaubt, aus schönen Frauen einen Extract zu machen. Diese Thatsache wurde in einer grossen Gesellschaft erzählt, welcher der Einsender in Bologna selbst beiwohnte.

Die Bibliothek der Akademie der Künste.

In dem prachtvollen und grossartigen ehemaligen Jesuiten-Collegio, das 1727 neu erbaut wurde, findet sich nicht nur

eine Sammlung von Gyps-Abformungen der in Rom befindlichen Standbilder, ein Geschenk von Benedict XIIII. und dem Cardinal Gazzadipi und die Pinakothek mit den Meisterwerken von Francia und andern, sondern auch eine Bibliothek zum Gebrauche der Zöglinge und Professoren dieser Kunst-Academie. welche auch von dem Herzoge Peter von Kurland auf seiner Durchreise im Jahre 1785 ein Geschenk von 1000 Ducaten erhielt, um Preise zu vertheilen, weshalb auch ein Saal, der kurlandische, ihm zu Ehren seit 1811 eingerichtet worden ist. Diese Bibliothek entstand, als die Universität mit dem Marsigli'schen Institute vereinigt wurde, durch Ueberweisung der Doubletten, die sich auf die Kunst beziehen. Diese Bibliothek, welche durch jährliche Anschaffungen von Werken, welche die Künste im Allgemeinen, die Kunstgeschichte, Abbildungen von Kunstwerken und Militairbaukunst betreffen, vermehrt wird. ist schon sehr bedeutend angewachsen, indem auch andere Wissenschaften, Ethnographie, Biographien und selbst Dichtungen nicht ausgeschlossen sind. Der Secretair der Academia Clementina ist zugleich Aufseher dieser Bibliothek. In dem Secretariat findet sich ausser andern Gemälden auch der Tod Alceste's von unserem Tischbein und das Bild des Maler Creti von der akademischen Künstlerin Gräfin Barbara Salino. Präsident dieser Academie ist jetzt der Markgraf Amico von Ricci, der berühmte Verfasser mehrerer bedeutender Wérke über die Kunstgeschichte. Inspector dieser höchst bedeutenden Gemäldesammlung ist der Ritter Giordani, durch seine Gefälligkeit gegen Fremde ausgezeichnet, aber auch als Gelehrter und Schristeller sehr bedeutend. Unter seinen vielen Schristen befindet sich auch eine Beschreibung der Handschriften in dem Palaste Hercolani zu Bologna.

# Von Privat-Sammlungen,

an denen diese von alten Zeiten her durch Gelehrsamkeit so berühmte Stadt so reich ist, erwähnen wir nur die des Professor Anton Bertoloni, Director des botanischen Gartens bei der Universität zu Bologna, welcher eine kostbare Sammlung sehr selfener italienischer Werke angelegt hat, eine Liebhaberei, die er neben seinen grossen botanischen Verdiensten seit vielen Jahren fortgesetzt hat. Von seinen anderweiten Arbeiten erwähnen wir hier nur seine Forschungen über einen seltenen bolognesischen Druck, nämlich die Beschreibung des Turniers, welches 1470 unter Bentivoglio II., damals Fürst von Bologna, gehalten wurde. Die Bibliophilen kannten bisher nur zwei Exemplare davon. Bertoloni bemerkte eine gleichzeitige Handschrift dieser Beschreibung auf der Universitätsbibliothek, und zeigt hier die Irrthümer in dem Dictionnaire historique et crit. des livres rares von Clement Vol. I. S. 195 über den Verfasser.

Die Sammlung des Grafen Gozzadini enthält nicht mer eine sehr bedeutende Anzahl von auf die Geschichte von Bologna namentlich Bezug habenden Werken, und ein reiches Kupferstich-Cabinet, sondern auch die Früchte seiner neuerlich gemachten antiquarischen Forschungen.

Die deutschen Zeitungen des sechzehnten Jahrhunderts.

#### Von Emil Weller in Zürich.

Die Nothwendigkeit, unsere ältere Litteratur in immer grösseren Umrissen zu erforschen und übersichtlicher zu veranschaulichen, gab Veranlassung zum Versuch einer Bibliographie der deutschen "Zeitungen" des 16. Jahrhunderts, welche nebst den Chronikenschreibern die Quellen zur Erforschung der Geschichte gewesen sind. Wenn wir die "Anzeigen," "Berichte," "Historien" u. s. w. in unser Verzeichniss nicht aufnahmen, so ist dies allein unserer pedantischen Absicht zuzuschreiben, nur den heutigen Ausdruck Zeitung festzuhalten: die ganze geschichtliche Litteratur des 16. Jahrhunderts sollte nicht verzeichnet werden. Man wird aus unserer Arbeit entnehmen können, wie wenig Herr Prutz die Zeitungen von damals gekannt hat, als er eine "Geschichte des deutschen Journalismus" schreiben wollte.

Wir geben die Titel meist genau nach den Quellen unter Benutzung der Schweizerbibliotheken, der Ulmer Statdbibliothek und des in diesem Fache bisher Bekanntgewordenen. Die gereimten Zeitungen (circa 90), die erst 1535—1540 aufkamen, sind unsern noch ungedruckten "Annalen der historischen,

satirischen. Lehr- und Volks-Poesie" entlehnt.

Gestatte man uns hier die Berichtigung eines romantischen Irrthums. Prutz' Ausspruch: Je zahlreicher die Pressen, je sparsamer die Lieder, war für's 16. Jahrhundert ein sehr gewagter, ja ein sehr voreiliger. Herr Prutz kannte die Unzahl von Liedern nicht, welche an jedes Ereigniss der Historie und der Natur anknüpsten: sonst hätte er nicht aus seinem Kopse heraus ohne Untersuchung obige Phrase ziehen können. Unsere Bibliographie der Poesien des 16. Jahrhunderts wird dies saktisch nachweisen, und dabei ist noch zu bedenken, dass sehr viele Lieder spurlos im Lause der Zeit verschwunden sind. Der prosaische Bericht und die poetische Einkleidung gingen Hand in Hand 1) zu einer und derselben Zeit, vom An-

<sup>1)</sup> Im Jahre 1587 sehen wir sogar den historischen Bericht sofort metrisch verarbeitet unter gleichem Titel in's Publikum gebracht.

fang bis an's Ende jenes Jahrhanderts. Das Lied trat ebenso

gut und ebenso schlecht in Details ein als die Prosa.

Der Name "Zeitung" beginnt unseres Wissens im Jahre 1505, nicht 1515, wie Prutz meint, der doch in seiner Quelle "Panzers Annalen" (Zusätze S. 115) eine Zeitung von 1509 hätte finden können. Aber erst in den zwanziger Jahren häufen sich die Berichte, darunter auch die "Zeitung" genannten, und reichen noch in die Zeit hinein, wo periodische Hefte und Blätter die Flugblätter zu ersetzen begannen. Im Jahre 1566 wuchs mit der Türkengefahr die Zahl der letzteren; zum erstenmale entstanden numerirte Blätter, von 1 bis 8, die eiligst nachgedruckt wurden, gleichwie alles Wichtige damaliger Zeit. In den neunziger Jahren brachte ein Jac. Francus, in welchem Einige den Conrad Memmius, Andere den Conrad Lautenbach sehen wollen, einen halbjährlich erscheinenden Bericht, aber nicht "Zeitung" betitelt, der in monatlichen Uebersichten das wissensdurstige Publikum auf dem Laufenden erhalten sollte. Nachahmungen folgten rasch. Das Austauchen wöchentlicher Zeitungen fällt in die erste Hälste des 17. Jahrhunderts.

Für die Jahre ergiebt sich nach unserer Bibliographie folgendes Zahlenverhältniss. Es fallen auf 1500—1520 8, auf 1520—1529 29, auf 1530—1539 55, auf 1540—1549 50, auf 1550—1559 31, auf 1560—1569 88, auf 1570—1579 114, auf

1580-1589 134, auf 1590-1599 69 Zeitungen.

 Copia der Newen Zeitung auß Brefillg Landt. o. O. u. J. (1505). 4 Bl. 4. mit Titelholzschn. — In der Leipziger Univ. Bibl.

Copia der Newen Zeytung auß Presillg Landt. o. O. u. J. (1505). 10 Bl. 4. — In Dresden.

Vielleicht einer von Amerigo Vespucci's Reiseberichten.

- Newe Zeittung von Padua vnnd von vil andere Stetten in welschen lande gelegen kurtzlich ergangen wie das büchlein hienach aussweyst. o. O. 1509. 4 Bl. 4. — Panzers Zusätze S. 115.
- Aber ein newe getheitung vonn der Keyferlichen Maieflat und von den Venedigern. o. O. u. J. (1509). 4 Bl. 4. (letztes leer). Panzers Zusätze S. 115.
- 4. Newtzeytung aufs welfchen landen eyns handels fryde zu machen tzwischen Bebstlicher heylikeit vnd dem konige von Frangkreych durch mittel der Oratores Kayserlicher Maiestat, der konige von Hyspanien vn Engelant. o. O. u. J. (1510). 6 Bl. 4. — Panzers Zusätze S. 119.
- Newe Gezeitigung auß romischer kaiserlicher Maiestat vnd des künigs von Engellandt Herr vor Terebona in Bickhardia. Was eer erbietung der künig von Engeslandt der

kayferlichen Maiestat in irer zukunst erzaigt etc. o. O. 1513. 4.

 Ain neuwe Warhaftige gezittung der kriegssleuff, fo zwischen der Aidgenossen vnd kunig von Franckreich ergangen seind in dem M.CCCCC Vnd XV Jare. o. O. u. J. (Basel, P. Gengenbach 1515). 4 Bl. 4. — Gödeke, Gengenbach S. 439.

7. — Newe Zeytung: wie vnnd welcher gestalt Kayserliche Maiestat . . . zu Wien eingeritten ist, vn was sich aldo verlouffen hat. Am Ende: Gedruckt zu Nürnberg durch Friedrich Peypus, jm Tausent Fünsthundert vn Funstzehen-

den iare. 4. — Panzers Zusätze S. 134.

Newe zeytung: wie vnnd welcher gestalt Keyserliche Maiestat, mit sampt den Konigen von Hungern, vn Polen Am Sechzehenden tag Julij Tausent Fünshundert sunszehne zu Wien eingeritten ist, vn was sich aldo verlousen hat. o. O. u. J. (1515). 6 Bl. 4. mit Titelwappen. — Panzer No. 823.

Newe zeytung: wie . . . Kayferlich Maiestat: mit sampt den Konigen von Vngern vnd Polan. Am Sechsten tag Julij 1515. Zu Wien eingeriten ist etc. o. O. u. J. (1515). 6 Bl. 4. mit Titelwappen. — Im Germ.

Museum.

 Neu Zeitung, Handlung vnd Geschichte, so sich bald nach Abgang Kayserlicher Maiestat Maximiliani löblicher Gedächniss, zwischen den Fürsten von Beyern, Wirtenberg vnd dem Schwäbischen Bund begeben, in diesem Jar 1519. Leipzig. 1519. 4. — In Wolsenbüttel. v. d. Hardt, Autographa II. 62.

 Neugelzeittung auf das Jar M. D. xxj. Eyner schriftlichen werbunge gethan von dem fürsten der helle. Seinen lieben getrewen. Aller vnd ides standes seinis Reichs. Am Ende: Datum Anno M. CCCCC. xxj. o. O. u. J. (1521).

6 Bl. 4. — Panzer No. 1241.

 Ain newe Zeytung von den zwayen Landtherren vnd Burgern vo Wien, wie fy der Fürst Ferdinandus hat lassen richte in der Newenstat im Monat Augusti, im iar 1522. o. O. u. J. (1522). 4 Bl. 4. (letztes leer). — Panzer No. 1536.

 Neue Zeyttung Von der stat Genua wie sy Kayserlich Mayestat Erobert hat. Am letsten Tag Maij im Jar 1522.

o. O. u. J. (1522). 4 Bl. 4. — Panzer No. 1563.

 Newe zeittung von dem Lande das die Spanier funden haben ym 1521 jare genannt Jucatan. Newe zeittung von Prussla, von Kay. Ma. Hofe 18. Martze 1522. Newe zeittung von des Türken halben von Offen geschrieben. o. O. u. J. (1522). 4. — In Berlin.

13. — Newe zeytüg Aus dem Niderlandt. Auß Rom. Auß

Neapolis. Aufs der Newenstat. Aufs Oesterreich. o. O.

u. J. (1523), 4 Bl. 4. — Panzer No. 2054.

- Warhaftige newe Zeitung der übermäßigen vnd großmächtigen Belegerung vnd Bestreitung der hochchristlichen Stadt Rhodis, so der Herr der Türken nächst vergangen 22. Jars fürgenommen vnd gethan hat. o. O. u. J. (1523). 4. — Hirsch, Millenarius III. 222.

- Neuw zeytung fo kurtzlich difs Jars. Año jm. xxiiij. zu Kyngssburg in Preussen fürgangen, durch gnädigen vffrüsten des götliche worts, vn wunderbarlichen abgangs aller newe abgöttereyen der unchristlichen psassen vnd münchen sampt iren papistischen anhängern. Hierin ist ein Christenlich ansehen. Am Ende: Johannes Döring genant Candidus. Anno M. D. xxiiij. o. O. 4 Bl. 4. — In Zürich.

16. — Warhafftige newe Zeitung, was kürtzlich der Raht zu Schaffhausen, Christlicher Meinung fürgenommen und aufgesetzt hat, mit kurtzem ausgezeichnet, vnd einem Christlichen Bruder überschickt. o. O. u. J. (1524). 4. — In Wolfenbüttel. v. d. Hardt, Autographa. III. 112.

17. - Warhastige Newe Zeitung vnd antzal der verbrenten zerstörten Schlosser vnd Closter ym Franckenland mit namen anzeygt. 1525. o. O. 4. — Panzer No. 2781.

 Antzaygendt Newtzeyttung, wie es aigendtlich mitt der fchlacht vor Pavia, vnd als man vor Lody auß gegen den Feynnden zogen ist ergangen den 24. Februarij 1525 o. O. u. J. (1525). 4. mit 2 Holzschn. — Im Germ. Museum.

19. — Anzeig wahrhafftiger newer zeytung, wie es sich eygentlich mit der Schlacht von Pavia, zwischen Keyserlicher Maiestat und des Königs von Franckreych kriegs volck auff xxiiij Februarij begeben hat. o. O. u. J. (1525).

8 Bl. 4. — Prutz, Journalismus S. 139.

20. — Newe Tzydungh Von der großer victoryen so der vnouerwyntlich Rom. Keyfer Karolus yn Lombardyen vur Pavia geghen die Frantzosen gehat hait in welcher Schlacht Franciscus Könynk von Frankrych ist nyder gelacht vnd gefangen worden etc. o. O. (Cöln bei Lupus). 1525. 4. mit Titelholzschn.

21. — Newe Zeitlung Wie die Schlacht zu Vogern mit dem Türckischen Keyser ergangen: Hatt einer vonn Wien so dabey gewest: herauff jen Oringen Geschrieben. M.D.XXvj.

o. O. 4. — Bibl. Ebner. IV. p. 442.

- New Zeitung. Die Schlacht des Türckischen Keysers mit Ludouico etwan König zu Vngern, geschehen am tag Johannis entheuptung. 1526. Item, des Türcken Feinds Brieff, König Ludouico zugesand für der Schlacht etc. o. O. u. J. (1526). 4. — In Wolfenbüttel.

New Zeytung. Die Schlacht des Türckischen Keysers mit Ludouico etwan König zu Vngern geschehen am tag Johannis entheuptung 1526. New Zeytung vom Babst zu Rome am xxviij tag Septembris geschehen. 1526. o. O. 8 Bl. 4. — Panzer No. 3156.

23. — New erbarmliche Tzydunge von der groiffer schlacht, so der Türcksch Keyser mit dem Konynk von Vngarn vnd Behem vp den 28 dach des Augst geday hait. In wilcher d' Konynk vnd vyl groiffer Herren synt erschlagen worden etc. Cölln, by Lupus 1526. 4. mit 2 Holzsch. — Schlacht bei Mohacs.

24. — Newe Zeitung wunderlicher geschicht zc. Erstlich, vo dam löblichen sriden, zwuschet dem vnüberwindlichsten Keyser Karll zc. vn dem Christlichen Künig Franciscus von Frackreich Gemacht vn beschlossen worden zu Madril. Nachmalen von etzlichen mirackela, so kurtzer Zeyt in äusserlicher nacion, ergangen, Großmechtig Fürsten vn herrn belangende, lustig vnd lieblich zu hören zc. o. O. u. J. (1526). 8 Bl. 4. mit Titelwappen. — Panzer No. 3148. Andere Ausgabe. Am Ende: Gedruckt zu Cöln, Sam-

stags vor Letare dess jars 1526. 8 Bl. 4.

25. — Newe Zeittung vnd heimliche wunderliche Offenbarung etlicher sache vnd handlungen, so sich vff den tag der zw Baden in Ergöw, vor den Sanndtbotten der zweiff örter der löblichen Eydgnosschaft, vff den Sechsundzwentzigiste tag des Brachmonats. Im jar Fünffhundert vn XXVI. gehalten worden, zwgetragen vnnd begeben hat. M. D. XXVI. o. O. 16 Bl. 4. (letztes leer). Versasser ist Joh. Faber. — In Zürich, Wolsenbüttel, Berlin etc. Panzer No. 3049.

26. — Newzeittigung den Sighaften einzug Kayferlicher Maieftat Kriegfvolckh in Italien. Auch den fturm vnd eroberung der Stat Rhom wie die fach auff bayden taillen er-

gangen ist, klärlich betreffundt. o. O. 1527. 4.

Newe gezeytungen von Rom, wye des Keyfers volck die flat Rom, am. xij. tag Maij hat eyngenomen ym Jare.
 M. D. XX. vij. o. O. u. J. (1527). 2 Bl. 4. — Prutz, Journalismus S. 141.

28. — Newe Zeytung was auf den 20. Tag des Monats Septembris durch das Kayferlich Kriegsvolck gegen dem Babst vnnd andern yn Rom mit dem Ernst gehandelt worden ist. o. O. u. J. (1527). 4. — Bibl. Ebner. I. 1240.

29. — Ein Schöne Newe zeytung fo Kayferlich Mayestät auss India yetz newlich zukommen seind. Gar Hüpsch, von den Newen ynseln, vnd von yrem sitten gar kurtzweylig zu lesen. o. O. u. J. (1527). 4. — Bibl. Ebner. V. p. 33.

 Zeyttung des Sendbrieffs, Graff Nicklasen von Salm, wie es jm inn Eroberung der Schlacht mitt Graff Weyda ergangen. o. O. 1527. 4. mit Titelholzsch. 31. - Newe Zeitung wie die Ritterschafft mit sampt der Landtschafft vnd Burgerschafft zu Wien in Osterreich seind Eingeritten und sich erzeigt gegen den Fürsten von Oesterreich als Irem gnedigen Herren Erwelten Künig zu Beheim.

o. O. 1527. 4. — Schratts Kat. III. S. 47.

32. — Warhafftige neuwe zeitung: Von de krieg zwischen Keyferlicher Maiestat, dem Hauss von Burgundi, Stifft Utrecht, vnd Hertzog Karol von Gellern etc. Reychen Ow, Joh. Hafelbergk. 1528. 4. mit Titelholzsch. — In Berlin, Wolfenbüttel und im Germ. Museum. Geht bis zum 8. Sept. 1528.

33. --- New Zeitung von Leyptzig. o. O. u. J. (1528). 4. Briefe

des Walter Cochläus. — In Wolfenbüttel.

- Newe Zeytung wie ein türckischer Herr in eynem gul-34. den fluck gefangen, was er gefragt vñ darauff geantwort hat. o. O. u. J. (1529). 8.

35. - Newe zeytung von den Widertewsern vnd yhrer Sect, newlich erwachsen im stifft zu Salzburg und an andern enden mehr etc. Dressden, Wolfg. Stöckel. 1528. 4 Bl. 4. Unterzeichnet: J. N. E. — In Berlin und Wolfenbüttel.

- Newe Zeyttung vom Türcken. So vf Mitwochen den XX. tag des Weinmons, auss Wien geschriebe worden, den nechste tag nach des Türcke abzug, das ist gewest v# Sambitag den XVj tag des Weinmons, seind die drey Obersten, sampt dem öbersten Veld Marschalck, auf dem wasser gehn Wien gerückt. M. D. XXIX. o. O. 4. — In Wolfenbüttel. Bibl. Ebner. IV. p. 455.

> Newe Zeytung vom Türcken. So ein gut Freundt, der damit vand bey gewest ist, vonn Wien heraust gehen Nürnberg geschriben, Dabey von Drey gesangen Türcken, Was man die gefragt, vad fie darauff geantwort haben. M. D. XXIX. o. O. 4. — Bibl. Ebner. IV.

p. 455.

37. — Waarhaftige New Zeittung, der niderlag des Türckischen Heeres etc. o. O. u. J. (1529). 4. — Collection (von

Kuppitsch) 1846. No. 7306.

38. - Warhafflige Newe zeytung von der Stat Wien, wie sie von der erschröckenlichen Macht der Thürcken belegert im 1529. Jar. Regenspurg o. J. (1529). 4. Dazu "Ein schöner Spruch" von Seb. Thaw und Valten Sparhack. — Ashers Cal. LXI. p. 97.

- Warhaffte newe zeytungen, Von der Key. Mai. yetzigen vorhabenden Kriegs wider den König in Frankreich etc. durch namhafftig personen beschriben, welchen guten glauben wol zu geben ist. Am Ende: Hanns Guldenmundt o. J. (1529). 4. — Hirsch, Millenarius IV. 605.

- Newe zeytung des erschrocklichen großen Wassers, **4**0. So sich auff den fünften tag Novembris im Niderland erhaben, vnd was es für schaden gethon hat zc. 1530. o. O. 2 Bl. 4. — In Zürich und Berlin.

Newe zeitüg des Erschrocklichen groffen Wassers, so sich aus den Fünsten Novembris ym Nyderland erhaben, vn was es sür schaden gethan hat. o. O. 1530. 2 Bl. 4. — In Berlin.

Mewe zeytug auss Rom, wie das grausam vnnd erfehrocklich groß wasser der Tyber schaden than hat. o. O. u. J. (1530). 2 Bl. 4. — In Berlin.

New. Zeittung von Rom etc. o. O. u. J. (1530). 2 Bl. 4.

- In Berlin.

Newe zeyttung aufs Rom, wie das graufam vnd erfchröcklich groß wasser der Tyber schaden than hat, den 8. tag Octobris. Dessgleichen den sunstten tag Novembris im nyderland etc. o. O. 1530. 4 Bl. 4. — In Berlin.

Newe Zeyttunng. Wie Kayferliche Mayestat jre Kayferliche krönung, vff Sant Mathies tag, den XXiiij. Februarij nechstverruckt zu Bononien empfangen, vnd willens sey, sich heraufs in Teütsche Land, vff den angesetztenn Reichstag zuthun. M. D. XXX. o. O. 4. — Bibl. Ebner. IV. p. 461.
 Zeitung welcher gestalt die aufrürerischen Salzbur-

Zeitung welcher gestalt die aufrürerischen Salzburgischen Vnderthanen etc. von newem Huldigung gethan haben. o. O. u. J. (1530).
 Zeitung welcher gestalt die aufrürerischen Salzburgischen Huldigung gethan haben.

S. 104.

44. — Warhafflige Zeitung das der Großmeister von Rhodiss durch seinen Capitaneo Salviaten vnd Kais. Mai. Hauptmann Andre de Doria, die Stat Modona, so der Türck vergangener Jahr mit Verlierung etwa viel 1000. Mann erobert etc. mit geschwind vnerhörter practik ietzo widerum abgwunnen hat. o. O. u. J. (1531). 4. — Bibl. Ebner. L. No. 1249n. Auch bei Hirsch III. 441.

 Newe Zeitung von der Schlacht vnd Handlung, fo yetz durch die Schweitzer geschehen, am xviij. Tag. Octobris M. D. xxxj. o. O. u. J. (1531). 4 Bl. 4. — Cat. Bibl. Vogt.

No. 4541. Schlacht bei Kappel.

46. — Newe zeyttung, vā warhaste anzaygūg, wie die streisfend rott des Türckischen Tyrannen vnd versolger des Christlichen pluts, aus hilfs vnd gnad des almechtigen Gots, durch die vnsern erlegt vnd vmbgebracht, Am 18. Septembris geschehen. M. D. XXXII. o. O. 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich und im Germ. Museum.

(Fortsetzung folgt.)

# SERAPEUM.



fitti

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden berausgegeben

# Dr. Robert Naumann.

*№* 15.

Leipzig, den 15. August

1859.

### Anzeige.

Rapport sur la Bibliothèque de la Société Liégeoise de Littérature Wallonne par Ulysse Capitaine. Liège, J. G. Carmanne, imprimeur, 1859. 47 SS. 8°.

Der Zweck der Gesellschaft für wallonische Litteratur in Lüttich ist, zur Abfassung litterarischer Arbeiten im lüttichwallonischen Dialecte zu ermuntern, gute Volkslieder zu verbreiten, dem alten Idiom seine Reinheit zu bewahren, die Rechtschreibung und Regeln desselben, so weit es möglich, festzustellen, und dessen Beziehung zu andern Zweigen der romanischen Sprache darzulegen. Erfreuliche Beweise der Thätigkeit, die dieser Verein in kurzer Zeit entwickelt hat, sind u. A. das Bulletin de la Société Liégeoise de Littérature Wallonne. Première année (1857), Liège 1858, 8°., der Rapport présenté à l'assemblée générale, etc., par Alphonse Le Roy. Concours No. 2. Liège 1859. 8°.

Der anzuzeigende Bericht des Bibliothekars und Archivars der Gesellschaft, Herrn Ulysse Capitaine, dem wir auch einen Wiederabdruck in 45 Exemplaren der sehr seltenen Satire: Pasquée critique et calotenne sot les affaires de l'mediçenne. A Visé (Liège), à mon Mathi et Jacque

XX. Jahrgang.

Bourgeois, à l'enseigne de Peron ligeois (1856), nebst einer interessanten Einleitung verdanken (- sie ist auch im Bulletin mitgetheilt -), enthält weit mehr als der Titel andeutet, nämlich den Versuch einer kleinen wallonischen Bibliographie. Der Herr Versasser liefert nicht nur ein Verzeichniss des in der Gesellschafts-Bibliothek gedruckt Vorhandenen, welches mit einem Stern bezeichnet ist, sondern auch einer ansehnlichen Zahl anderer im wallonischen Dialecte geschriebener, hauptsächlich poetischer Erzeugnisse, und zwar nach folgender Anordnung: Province de Liège: Dialecte de Liège. Noëls. Cramignons. Pièces anonymes et pseudonymes. Mélanges (Werke, in welchen Lieder, Satiren, Gedichte, dramatische Arbeiten etc. zusammengestellt sind). Dann folgen die einzelnen Productionen unter den Namen ihrer Versasser. Es ist die alphabetische Ordnung derselben gewählt und sind mehreren Namen kurze biographische Notizen hinzugefügt Dialecte de la Hesbave. Dialecte de Verviers. — Province de Brabant. — Province de Hainaut: Dialecte de Mons. — Province de Luxembourg: Dialecte de la Famenne luxemburgeoise. - Province de Namur: Dialecte de Dinant. Dialecte de la Famenne namuroise. Dialecte de Namur. — Patois de France.

Die älteste bisher bekannte wallonische Pièce mit bestimmter Jahresangabe war ein gegen die protestantischen Prediger 1622 von D'Heur (Hubert) genannt Ora (Oranus) geschriebenes Sonnet von 4 Strophen: Sonnet Ligwet à Miniss, in einer 1622 zu Lüttich erschienenen Controversschrift: Le Chasteau du moine, par L. du Chasteau; sie ist in der Sammlung: Choise de chansons et poésies wallonnes (in lûtlich-wallonischem Dialecte), recueillies par MM. B\*\*\* et D\*\*\* (François Bailleux, Secretair der Gesellschaft, und Joseph Dejardin). Liege, Oudart, 1811, 8"., wieder abgedruckt. Vor Kurzem hat Herr Arthur Dinaux in der Zeitschrist: Archives historiques du nord de la France et du midi de la Belgique eine noch zwei Jahre jüngere Ode in lütticher Patois veröffentlicht. Die lateinische Außehrift derselben lautet: Eximio domino ac magistro nostro D. Mathiae Navaeo Leodiensi in d. Petri Duaci pastori vigilantissimo doctoralem in sacra theologia lauream Musa patria gratulatur. 1620. Ode dicolos tetrastrophos; am Schlusse: On le vend à Lamen, al foche d'Ecir, a dispan del vef de marly de Tirbourse, 1620. (Auch im Bulletin S. 135-141 mit gegenüberstehendem correcteren Texte.)

Unter den 79 in der Bibliographie Genannten trifft man Personen aus den verschiedensten Ständen an. Einer der vorzüglichsten wallonischen Dichter ist Charles Simoneau (geb. zu Lüttich 1774, gest. zu Val-Benoit am 20. Januar 1847); unter den in seinen *Poésies en patois de Liège*, 1845, befindlichen Gedichten zeichnet sich vor allen *Li koparei* (1822)

aus. Ein Maler, Hanson, (lebte 1780) hat wallonische Travestien der Lusiade in 6 Gesängen und der Henriade in 10 Gesängen, jede von etwa 3500 bis 3800 verfertigt; ein Schneider, Joseph Hasserz, ein sehr fruchtbarer Poet, nennt sich selbst artiss compoziteur, chansonnié, dit l'Berangé Ligeois. -Drei Bühnenspiele in wallonischem Dialecte von 1757, eins von 1759 und eins von 1789 findet man im Théâtre liégeois. Nouvelle édition augmentée d'une pièce inédite (von 1789, eine komische Oper, deren Verfasser der nach 1805 gestorbene Domherr François-Mathieu Henault); revue et annotée par F. Bailleux, précédée d'une introduction historique, par U. Capitaine, d'une lettre aux éditeurs par J. Stecher (1), et ornée de trois planches par J. Helbig<sup>2</sup>). Liège, Carmanne, 1854, 8<sup>o</sup>. Ein Lustspiel des Herrn André Delchef: Li galant de l'siervante, welches 1857 mit der goldenen, 200 Fr. werthen Preismedaille, belohnt wurde, brachte das Bulletin (— deuxième édition. Liège, Renard éditeur, 1858, 18°.; auf dem königlichen Theater zu Lüttich und den Theatern zu Verviers und Huy dargestellt —). Der oben angeführte Bericht des Herrn Prof. Le Roy besteht aus geistreichen Analysen und Beurtheilungen der zur Preisbewerbung von 1858 eingesandten Stücke.

Der Verfasser des ersten wallonischen Wörterbuches: Dictionnaire wallon-françois ou recueil de mots et de proverbes françois, extraits des meilleurs dictionnaires. Liège, Bassompierre, 1787, 8°., ist der Priester M. R. H. J. Cambresier. Der erwähnte Domherr F. M. Henault beabsichtigte 1787 die Herausgabe eines Dictionnaire liègeois-françois, françois-liégeois, die aber aus Mangel an Subscribenten zur Deckung der Kosten unterblieb. Herr Charles Grandgagnage, der Präsident der Gesellschaft, veröffentlichte ein Dictionnaire wallon étymologique de la langue wallonne. Liége, 1847, 1850, 8".; der frühere Fabricant Toussaint-François-Joseph Hubert (gest. 1856) ein Dictionnaire wallon-liègois et français, 1853. Thomas-Joseph Angenot (geb. zu Verviers 1773, gest. zu Hodimont 1855) verfasste eine wallonische Grammatik, die jedoch nicht erschien und deren Manuscript bis jetzt nicht aufgefunden worden ist.

i) Herr J. Stecher, Professor an der Universität zu Lüttich, hat zu dem Annuaire de la Société Libre d'Emulation de Liège pour l'année 1859. Liège, J. G. Carmanne, imprimeur. 1859, 80., eine sehr beachtungswerthe Abhandlung: Wallons et Flamands (S. 71—133) geliefert.

<sup>2)</sup> Das angeschrte Jahrbuch enthält S. 173-195 einen interessanten Aufsatz dieses talentvollen Künstlers (- Bruders des bekannten Bibliographen Herrn H. Helbig in Seraing-): Une visite au Musée communal à propos d'un tableau de Gérard Lairesse. (S. 173-195.)

Als eine Probe des Verzeichnisses der Schriftsteller lassen wir folgen:

#### Forir (Hubert),

Professeur honoraire à l'Athénée royal de Liège, ancien président et membre honoraire de la Société Liégeoise de littérature wallonne.

- Li so galant. So l'air: Lise accueille tous mes rivaux. 5 c.

- Li wiss' è l'poïe.

— Pasqueie po Melle L. F. ka sposé M. D..... Air: Un

rigodon ... 5 c.

 Blouwett Ligeoiss publicie a benefiss di l'Institu dé mouwai è di-z-aveul, è de dicie à tott lè gen charitaf.

Liche Dessain, 1845, in -12 de 18 pp.

Recueil contenant: L'kuré d'sain Vincain. — Li marieche di m'kuzin Flip. — Li k'tapé maneche. — Po beur on ko al fiess. — On to p'ti filosof. — Raskin.

— \*Li jeu n'va nin lè chandele. Air: femmes voulez-vous

éprouver.

Impr. de Carmanne, 1857. 7 c.

- V. article G. J. E. Ramaux,

Die Bibliothek der Gesellschaft ist, wenn man die Seltenheit vieler Abdrücke einzelner Lieder u. dgl. berücksichtigt, schon recht reichhaltig. Einen ansehnlichen Zuwachs erhielt sie durch ein Geschenk des Mitherausgebers des Werkes: Choise de chansons et de poésies wallonne, Herrn Joseph Dejardin, der die Frucht seines fast zwanzigjährigen Sam-

melns dem Vereine übergab.

Herrn U. Capitaine's Versuch einer wallonischen Bibliographie, auf dessen Bearbeitung der musterhafteste Fleiss verwandt ist, kann und wird hoffentlich dazu dienen der Bibliothek manches in wallonischem Patois geschriebene Erzeugniss, welches sich in belgischen Privatsammlungen befindet, zuzuführen; auch bietet er Gelegenheit dar dem Herrn Verfasser seine verdienstliche Arbeit ergänzende Beiträge zukommen zu lassen.

Hamburg.

Dr. F. L. Hoffmann.

### Anzeige.

Œuvres de Rabelais, seule édition conforme aux derniers textes revus par l'auteur, avec les variantes de toutes les éditions originales, des notes et un glossaire. Paris, P. Jannet. 1858. in 12.

Quoiqu'il existe déjà de nombreuses éditions de Rabelais, quoique Mss. Firmin Didot viennent d'en publier une éxécutée avec beaucoup de soins par deux savants fort en mesure de s'acquitter très bien de cette tache') M. Jannet, l'actif et intelligent éditeur de la Bibliothèque elzevirienne dont nous avons plusieurs fois fait mention, a pensé qu'il ne pouvait se dispenser de placer la célèbre épopée satirique de maitre François dans sa collection, et il vient de mettre au jour le premier volume d'une édition qui se dévisera en trois tomes.

Nous n'avons pas besoin de rappeler que les anciens Elzeviers imprimèrent Rabelais en 1663, et en deux petits volumes; cette édition, recherchée des bibliophiles qui la payent fort cher lorsqu'ils en trouvent de beaux exemplaires, n'a d'ailleurs aucun mérite, si ce n'est celui d'une jolie éxécution typographique. Elle est défigurée par une foule de fautes d'impression, ce n'est que depuis quelques années que, grâces à la découverte des éditions originales des premiers livres de Rabelais, on a pu établir le texte avec des soins tout nouveaux.

Le système qu'a adopté Mr. Jannet et qu'il fait connaître

dans un très court avertissement est celui-ci:

"Reproduire exactement le texte des éditions regardées comme les dernières publiées avec le concours de l'auteur; donner en notes les variantes de toutes les éditions qu'il avait

publiées précédemment."

On sait que chaque livre du roman de Rabelais sut publié séparément. A chaque réimpression de ces livres séparés faite avec son concours, l'auteur sit des changements considérables, modifiant par-ci, retranchant par-là, ajoutant en maintes places. Ces changements n'ont jamais été signalés d'une manière satissaisante; on les trouvera pour la première sois indiqués dans l'édition de Mr. Jannet.

Plusieurs volumes ignorés des anciens éditeurs ont été mis à profit. Dans le nombre est une édition du premier livre antérieure à 1535 et dont on ne connait qu'un seul

<sup>1)</sup> Œuvres de Rabelais, collationnées pour la première fois sur les éditions originales et accompagnées de notes nouvelles sur Mrs. Burgaud des Marets et Rathery. Paris, Firmin Didot, 1858. 2 vol. petit 8°.

exemplaire découvert par M. le Marquis de La Garde; il est malheureusement incomplet du 1<sup>rt</sup> feuillet, de sorte que l'on ignore s'il portait une date, mais il est évident qu'il a du sortir des presses de François Juste à Lyon, antérieurement à l'édition de 1535.

Pour le second livre, on a relevé les variantes de l'édition datée de M.D.XXXIIII, ayant sur le frontispice le monogramme de François Juste et intitulée: Pantagruel AFAOH TTXH. Le savant auteur du Manuel du Libraire, le premier des

bibliographes européens, possède un exemplaire.

Les diverses leçons de l'édition de François Juste donnée l'année antérieure (Pantagruel, Jesus Maria, MDXXXIII) ont été également relevées. On sait qu'on ne connaît qu'un seul exemplaire de cette édition; il appartient à la bibliothèque royale de Dresde. Mr. Regis en a publié les variantes dont Mr. Jannet s'est borné aux éditions que Rabelais a pu corriger lui-même; il ne fait pas mention d'une édition fort rare du second livre de Rabelais decouverte il y a peu d'années; elle a été décrite et ses variantes ont été relevées d'après un exemplaire imparfait du titre 1) dans un opuscule publié à petit nombre en 1844: Notice sur une édition inconnue du Pantagruel, Paris, 1844, in 8°.

Dépuis Mr. J. Ch. Brunet a parlé en détail de cette édition dans ses Recherches sur les éditions originales des cinq livres de Rabelais (Paris, 1852, pag. 56), il avait sous les yeux l'exemplaire probablement unique que possédait Mr. Armand Bertin et qui, à la vente de sa bibliothèque en 1854, sut acquis, moyennant le prix de 1800 fr. par la bibliothèque impériale. C'est un petit in 8°. daté de 1533, et avec la marque des Marnef, libraires de Poitiers. Cette édition fournit quelques variantes que ne donne aucune des quatre éditions que Mr. Jannet a confrontées. Nous en signalerons

quelques exemples.

Dans l'énumération des professions qu'exercent aux enfers divers souverains et héros de l'antiquité, on lit partout: Godeffroy de Billon était dominotier; l'édition dont nous parlons substitue le nom de Dolin de Mayence.

Nerva était houssepaillier. (L'édition de Poitiers met Roboastre était houssepailler; d'autres anciennes éditions por-

tent le nom de Charlemague.)

Le pape Jules, crieur de petitz pastez, mais il ne portoit plus sa grande et bougnique barbe. (L'édition de Poitiers donne: Ganymede crieur de petitz pastez.)

Cet exemplaire auquel manque une partie des feuillets a été acheté, il y a une dizeine d'années par la bibliothèque impériale à Paris; il avait été trouvé chez un libraire à Bordeaux.

Les quatre papes, Boniface, Nicolas, Alexandre et Sixte, ne sont pus indiqués dans l'édition de Poitiers; leurs noms sont remplacés par ces deux lignes:

Le roy Gadifer estoit papetier

Le bossa de Suave estoit preneur de ratz.

Le motif de ces corrections vient de ce qu'à cette époque l'autorité, à l'instigation de la Sorbonne, sévissait contre les imprimeurs de Paris; imprimeur Poitevin usa de circonspection à l'endroit de la hiérarchie ecclésiastique et des personnes royales.

Le roy Tigranes estoit recouvreur. (On lit dans l'édition de Poitiers: le roy Oberon; dans d'autres édition on trouve Penin.)

Je veis Epictete vestu gualantement. (Dans l'édition de

Poitiers: je vis Patelin.)

Je veis maistre Jehan le Maire qui contresaisoit du pape (du pardonneur, dans l'édition de Marnes) et à tous ces pavares roys et papes (à tous ces disciples et subjects) faisoit

baiser ses pieds.

L'édition de Poitiers fournit au commencement du chap. 32 une très bonne leçon digne d'être relevée; on lit dans les trois éditions qu'a consultées Mr. Jannet: "une feuille de bardane qui restoit moins large que l'arche du pont de Monstrible;" les anciens commentateurs, Leduchat, Johanneau, etc. ont cru qu'il s'agissait d'un pont jeté sur là Charente à un petit endroit nommé Montrible, et ils ne se sont pas inquiétés de ce que cette phrase ne présentait un sens raisonnable; lisez l'arche du pont de Mantrible, et la chose s'explique parfaitement. On sait que ce pont joue un grand rôle dans les poèmes chevaleresques relatifs à Charlemagne. Il en est question dans le poème provençal de Fier-à-bras, publié par Mr. Bekker:

Entro'l pon de Martiple ne y sen arremenatz.
Flagot correr dejos cum cayrel enpenatz.
Desur fo la camporta de grans cayros talhatz
Et ab ferolhs de fer lo portal fo fermatz,
E d'una gran cadena environ per totz latz
Dedins no duptan home que sia de mayre natz.

Calderon a composé une pièce: la puente de Mantible qui a été imprimée plusieurs fois et notamment dans l'édition de Leipzig, 1827. t. I. p. 117—140; Lope de Vega avait écrit sur le même sujet un drame qui parait perdu (voir A. F. von Schack, Geschichte der dramatischen Literatur in Spanien, II. 704. III. 196.) Renvoyons aussi à une note de Clemencin dans sa savante édition de Don Quichotte (Madrid, 1833. 7 vol. in 4°.) t. III. p. 438, et à l'Histoire de la littérature provençale, par Mr. Fauriel, t. III. p. 12.

Au chapitre 29 les éditions modernes, copiant celles de

1542, portent; "Panurge leur contoyt les fables de Turpin, les exemples de sainct Nicolas;" et autres éditions anciennes mettent Panurge leur contoyt des fables et les exemples...; l'édition de Poitiers donne: "Panurge leur contoyt les fables et les exemples de sainct Nicolas." Elle a l'ai ainsi de mettre au rang des fables les exemples du saint, pensée irrévérencieuse qui est moins nettement énoncée dans les autres éditions.

Toutes les éditions consultées par Mr. Jannet portent que la grosse et énorme cloche de saint Aujuon "estoit en terre, passez deux cens quatorze ans;" l'édition de Poitiers dit qu'elle "estoit en terre près de trois cens ans y avoit."

Nous ne voulons pas prolonger ces détails minutieux; il suffira de dire que l'édition de Marnef donne des leçons qui parfois se retrouvent dans telle ou telle des éditions originales et qui, dans certain cas, ne se trouvent dans aucune

autre 1).

Cette édition ne peut d'ailleurs servir à restituer les passages en langues diverses placés dans le chapitre IX et qui sont très fautifs et très défigurés dans toutes les impressions anciennes: Mr. Jannet annonce à la suite de son glossaire quelques essais de restitution et d'interprétation de ces passages; Mr. Burgaud des Maretz et Rathery ont pris le parti de leur rendre la correction qu'ils devraient avoir. Ils donnent pour le passage en basque un projet de restitution emprunté à un opuscule de L. Urhersigarria (Examen critique du Manuel de la langue basque.)

Un Basque très instruit nous a donné de ce même passage une restitution qui est la même à fort peu de chose près, mais il y a quelque différence dans sa traduction; la

voici :

"Grand Seigneur, à toutes choses il faut un remède; le trouver comme il convient, voilà la grande affaire. Ainsi donc, je vous supplie de ne pas me laisser m'enivrer au milieu de notre entretien, ce qui aurait lieu, sans menterie, si vous me faisiez porter de quoi me rassasier. La fin de compte demandez moi ce que vous voudrez. Peu vous importe, Dieu merci, de faire les frais des deux."

La nouvelle édition de Rabelais est d'ailleurs imprimée avec beaucoup de soin, sur papier fort et avec un caractère très lisible, et en format portatif, sa correction, l'exactitude du texte doivent lui faire obtenir tout l'accueil quelle mérite.

<sup>1)</sup> Il serait à desirer qu'on put vérifier le texte de l'édition du second livre qui porte sur le titre: "se vend à Paris au bout du Pont aux Meusniers à lenseigne sainct Loys." Mr. Brunet (Recherches, p. 53), dit ne l'avoir jamais vu. Il y en a un exemplaire à la bibliothèque impériale de Vienne.

Le second volume est sous presse; il contiendra les

livres IV et V et les divers petits écrits de Rabelais.

Le troisième volume offrira une biographie de Rabelais (sujet curieux et sur lequel il y a bien des choses à dire, même après le travail d'ailleurs intéressant et bien fait de Mr. Paul Lacroix.)

L'éditeur promet de plus un Glossaire et divers autres

travaux sur lesquels il ne s'explique pas encore.

Il serait à desirer qu'il y fit entrer une notice sur les efforts qu'on a fait hors de France pour traduire ou pour expliquer Rabelais. La traduction allemande ou plutôt la paraphrase de Fischart mériterait d'être examinée; ce pantagruéliste ne s'est pas borné à faire passer d'une langue dans une autre; il a ajouté de verve une foule de détails; sa liste des jeux de Gargantua comprend plus de 600 noms, au lieu des 215 portés dans le texte original. En 1838 on a réimprimé à Londres en un volume in 40, tiré à petit nombre, l'ancienne traduction anglaise telle qu'elle avait paru en 1653; elle avait été mutilée dans les réimpressions. Il y a peu de temps que le libraire Bohn a également publié en anglais un Rabelais où l'on a inséré des notes écrites par John Wilkes, personnage politique fameux dans les premières années du règne de Georges III.

La Bibliothèque elzevirienne continue d'ailleurs le cours de ses publications si dignes de l'encouragement des biblio-

philes.

Un des derniers volumes qu'elle vient de mettre au jour est un recueil de Nouvelles françoises (en prose) du XIVe siècle publiées par Mrs. Molant et d'Héricault. On y trouve trois écrits remarquables à divers titres: La Légende d'Asseneth, femme de Joseph; l'Histoire de Foulques Fitz Warin, chevalier anglo-normand en guerre avec son souverain Jean-Sans-Terre, et le roman de Troïlus, traduction libre du Filostrato de Boccace. Une introduction fort étendue (149 p.) donne des détails sur ces divers écrits et s'occupe surtout de Troīlus; elle suit les diverses phases, sous lesquelles se montre cette production dans les auteurs anciens, où elle est en germe, dans le Roman de Troye, composé par le trouvère Benoit de Sainte Maure, dans un poeme de Chaucer, dans un mystère de Jacques Millet (la Destruction de Troye la grande), dans un drame de Shakespeare (Troilus and Cressida). Ces recherches laborieuses sont exposées d'une facon fort attachante et la plus judicieuse critique dicte les jugements aux quels elles ont conduit.

Une autre publication de la Bibliothèque elzevirienne qu'il suffit d'indiquer, est celle des Œuvres du seigneur de Branthome. Mr. Mérimée, l'un des plus ingénieux conteurs qu'il y ait en France, l'auteur du Théâtre de Clara Gazul, de

Colomba et de bien d'autres compositions charmantes, a fait du seizième siècle une étude persévérante, ainsi que le montre l'édition qu'il a annotée des Aventures du baron de Fueneste par d'Aubigné; il s'est joint à Mr. L. Lacour auguel la Bibliothèque elzevirienne est redevable d'une édition de Bonaventure Desperriers; le Moniteur du 18 septembre renferme une appréciation remarquable de Brantome; elle est due à la plume de Mr. Mérimée.

Bordeaux.

Gust. Brunet.

Die deutschen Zeitungen des sechzehnten Jahrhunderts.

#### Von Emil Weller in Zürich.

(Fortsetzung.)

47. — Von zweien Türcken newlich gefangen was sie gefraget worden vnd geantwortet haben. Zeitung wie der Türck Güns gesturmbt hat. o. O. 1.32, 4, mit Titelholzsch.

48. — Warhafftige newe zeittung von dem Türcke, welliche eyn gefangner Türck zu Wien, auff die Fragstuck, so hieriñ begriffen, geantwort. o. O. 1532. 4. mit Titelholzsch.

- Im Germ. Museum.

- Newe Zeytung von veraynigung vnd frid, so zwischen Ro. Kü. Maiestat vnd dem großmächtigisten Türkischen Kayser in kurtz verschiner Zeyt beschehen. o. O. u. J. (1533). 4 Bl. 4. Am Ende: Datum Läbach den XXVII. tag Februarij, im XXXII. Jar. - Bibl. Ebner. p. 472.

Newe Zeytung von vereinigung vnd fridt, fo zwischen Rom. Künigl. Mayestat vnd dem großmächtigisten Türckischen Kayser kurtz verschiner zeit beschehen.

o. O. 1533. 4 Bl. 4.

Newe Zeytung von vereinigung vnd Frid zwischen Rö. Kö. Maiestat vnd dem Türckischen Keyser in kurcz verschiner zeit beschehen. o. O. 1533. 4. - Köhlers

Antiq. Anz. Hefte 1858. Januar No. 351.

50. — Newe Zeitung von jüngster Ausschiffung Andrea Doria auf Choron wider den Türken, daneben auch etlich Schreiben aus dem Schweitzerland etc. o. 0. 1533. 4. — Hirsch, Millenarius II. 614.

- Newe Zeitung des einzugs so der Bapst zu Marsilien **51**.

in Franckreich gethan. o. O. u. J. (1533). 4.

— Newe zeittung von dem Landgrafen zu Heffen etc. Scharmützel. o. O. 1534. 4. mit Titelholzsch.

- Zweyerley Newe Zeyttung, von Bapst Clementis abster-

bung, vnd der erweelung Pauli des Dritten dises Namens. Die Ander von Barbarossa des Sophois hauptman, vn dem Königreych Tunysi. M. D. XXXIIII. o. O. 4. — Bibl. Ebner. IV. p. 353.

 Newe Zeytung, Die Widerteuffer zu Münster belangende. o. O. 1535. 4. mit Titelholzsch. — Im Germ. Mu-

seum.

55. — Newe zeyttung, Wie die Statt Münster erobert vnnd gewunnen worden ist etc. den 25. Junij, des 1535. jar. o. O. u. J. (1535). 4 Bl. 4. (letztes leer) mit Titelholzsch. — In Berlin und im Germ. Museum.

- Zeitung von der statt Münster. Was sich auch zwischen Rom. K. May. vnd des Königs von Frankreich bottschaft begeben. o. O. 1535. 4. — Schratts Kat. V. S. 27.
- 57. Newe zeittunge von Münster, was sich begeben hat, inn der stadt vnd aufswendig der Schantzer vnd Blochheusern seyd Pfingsten, Erbermlich zu hören. o. O. 1535. 4 Bl. 4. Signatum Walbeck. In Berlin.
- 58. New Zeitung, wie die Statt Münster erobert vnd eingenommen durch die Landsknechte, am Freytag nach Johannis zu Mitternacht mit einem Anfallen. Hermann von Mengerissen. o. O. 1535. 4. In Wolfenbüttel. v. d. Hardt, Autographa I. 318.
- 59. Newe zeytung von den Widertaufferen zu Münster. Auff die newe zeytung von Münster D. Martini Luthers Vorrede. Propositiones wider die Leer der Widertauffer gestelt durch Philip. Melanch. Wider das gotzlesterlich vnd schentlich Buch, so zu Münster im truck newlich ist aussgangen, etlich Artickel gestelt durch Philip. Melanch. zu Wittenberg. M. D. XXXV. o. O. 12 Bl. 4. In Zürich.

Newe Zeytung von den Wydertaussern zu Munster etc. mit Luthers Vorred etc. Am Ende: Getruckt zu Nurmberg durch Fr. Peypus. 1535. 16 Bl. 4. — Bibl.

Ebner. V. p. 31.

Newe Zeitung von den Widertauffern zu Münster. Auff die Newe zeitung von Münster D. M. Luther Vorhede. Propositiones wider die Lehre der Widertauffer gestelt durch Philip Melanch etc. Nürmberg, Jeronimus Formschneider. 1535. 16 Bl. 4. — In Berlin und Ulm.

Newe zeytung von den Wydertausseren zu Münster etc. mit Luthers Vorred etc. Am Ende: Gedruckt zu Nurmberg durch Jo. Haden. 1535. 16 Bl. 4. — Bibl. Ebner. V. p. 133.

60. — New Zeytung, außgangen zu Genua an dem ersten Tag Maij im 1535. jar, wie Kayserliche Maiestät mit hülft des Bapits, etlicher Künigreich vnd Länder in Rüstung ist auß dem Mör, wider den seindt der Christenhait den Türcken vnd feinen anhang, in aigener person zu ziehen mit solcher macht, wie hierinn angezaigt wird. o. O. u. J. (1535). 2 Bl. 4.

 Warhafftige newe zeitung des Kayferlichen Sigs, zu Galetta vnd Thunis geschehen. o. O. 1535. 4. mit Titel-

holzsch. — Im Germ. Museum.

 Newe zeytung, von der Römischen Kay. May. etc. zug, vnd eroberung des Künigreychs Thunesse. o. O. u. J. (1535). 4. mit Titelwappen. — Im Germ. Museum.

63. — Newe zeyttung von Kaiserlicher Maiestat Kriegsrüstung, wider den Barbarossa, gegen der Statt Thunis in Affrica zu schicken, Auss Neapolis vnd andern orten geschriben.

o. O. 1535. 4 Bl. 4. — Im Germ. Museum.

64. — Zeitung. Die groß erlegung des türkischen Heers vom Sophi in Persien, die zahl der erschlagenen vnd eroberung des Türken Schatz vnd Frawenzimmers. o. O. 1535. 4 Bl. 4. — Becks in Nördlingen 48. Cat. S. 100.

65. — Newe zeyttung von Kayferlicher Maiestat, vo dem Türcken, vn dem grossen Sophi etc. Auss Venedig gen Augspurg geschriben. o. O. 1535. 4. — Im Germ. Museum.

> Zeittung von keiferlicher Maiestat, von dem Türcken, vnd von dem großen Sophi etc. o. 0. 1535. 4. mit

Titelholzsch.

- 66. Wunderparliche Newe zeitung, so Anno 1535 Durch fünf vnd zwaintzig Burger etc. der Statt Amberg, die inn einem vngeheüren holen Berg bey einem Dorff, haysts Predenwind 900 Klaster gegangen vnd durchkrochen, was sie wunderbarliches darin gesehen etc. durch ein mitrayfer Perth. Buchner seim vetter zugeschriben. o. 0. 1535. 4. Im Germ. Museum.
- 67. Newe Zeytung vom Teuffel vnd Bapst wie sie vnter einander gesprech halten. Von dem Teuffel, dem die Hell will zu eng werden. o. O. u. J. (Nürnberg 2c. 1535). 4. mit Titelholzsch. Der Versasser dieser Gedichte ist Hans Sachs

 Newe Zeitung von einer Thüringischen Grase-Magd, der ein Kind begegnet. o. O. u. J. (Nürnberg 2. 1535).

4. Gedicht von Hans Sachs.

69. — Erschrökliche Warhafftige Newe zeittung, die sich mit grausamen erdbidem vnd seur in Sicilia, an vnd vmb den perg Ethna begeben haben, aus der Welsche sprach verteutscht X. Julij. M. D. XXXVI. o. O. u. J. (1536). 4 Bl. 4. — In Berlin und Wolfenbüttel.

 Zeittung wie die Röm. K. Mayestat von Thunis aus Affrica in Messana vnd Neapolis ankomen etc. o. O. 1536.

12 Bl. 4. — 34 Cat. von Butsch S. 104.

71. — Newe zeytung von Kayferlicher Mayestat kriegshand-

lung, wider den Künig von Franckreich, Von dem XIII bifs auff den XXII tag Julij gefchehen. o. O. 1536. 4. mit Titelholzschn. — Im Germ. Museum.

Newe zeytung von Keyserlicher Mayestat Kriegshandlung, wider den König von Franckreych, Von dem Xiij. biss auf den XXij. tag Julij geschehen. M.D.XXXVI.

o. O. 4. — Bibl. Ebner. IV. p. 358.

72. — Warhafftige newe Zeyttung von schrecklichen vngewittern, so sich im nechst vergangenem Jar in der Slesien begeben haben, wunderbarlich zu lesen. Mit einer Vorrede Doctor Martini Luthers. Am Ende: Gedrückt zu Nürnberg durch Hans Güldenmundt. M. CCCCCXXXVI. 4. Versasser: Laur. v. Rosenroth. — Im Germ. Museum.

73. — Newe zeytung, was fich gar vor newlichen tagen zwischen dem Hertzog von Soffoy, denen von Bern, vnd dem König von Franckreich, in kriegs hendlen hab zugetragen. M. D. XXXVI. o. O. 4. mit Titelholzsch. — Im

Germ. Museum.

Die im 34. Cat. von Butsch S. 104 notirte Ausgabe

scheint eine andere zu sein.

74. — Zeytung. Von der eroberung Copenhagen, der Haubtftatt in Denmarckt. Aus dem Keiserlichen Feldtleger vor Thurin. Von Römischer Kaiserlicher Mai. Von Graff Heinrichen vo Nassaw etc. Im monat Septembris, 1536. o. O. 4 Bl. 4. — In Wolfenbüttel.

75. — Newe Zeyttung, was sich zwischen dem Hertzog zu Holstayn, dem Künig von Schweden, auch Hertzog Albrecht in Preussen etc. zugetragen auß wasser vnd land, gegen den von Lübeck. o. O. 1536. 4. — Bibl. Feuerlin.

II. p. 527.

76. — Zeytung aus Constantinopel. o. 0. 1536. 4.

77. — Newe zeitung des ratschlags vnd reys der kriegssrüstung, so der Türck newlich wider Karolum den Römischen Keyser vnd die Christen fürgenommen, mit anzeygung der niderlag, so er von dem Sophi erlitten hat auch mit warhastige beschreyben der religion vnnd weys zu kriegen, so die Persier gebrauchend. Wirt auch angezeygt, warumb Abraim der oberist Bassa von dem Türckische Keyser getödet sey. Im Junio M. D. XXXVI. Am Ende: Gedruckt zu Strasburg bey Wendel Rihel. o. J. (1536). 10 Bl. 4. (letztes leer). — In Zürich.

78. — Warhaftige Newe zeittung vis Trynt Meyland, Rom, vnd Venedig an Fürsten vnd Herrn zu Speier zugeschrieben, wie alle Kriegshandlug in letzten tagen Maii, zwischen Rö. Keys. Ma. vn dem König vis Frauckreich sich zu getragen Darneben auch die vnneynigkeyt vnd schlacht Teütscher knecht vnnd Gastguniger, vnder dem Fran-

tzofen.

Hie haftu die warheyt gar,
Wie es in Franckreich vber al,
Vmb hochlöblich Keyferlich Maiestat
Vnd dem Frantzosen ergangen hat
Vngesert bis vff dise stundt
Niemandt hat gewisser grundt
Der Almächtig Gott wöll vns beschern
Da mit wir vns der Frantzosen erwern.

o. O. 1536. 4 Bl. 4. mit deutschem Reichswappen. — In Zürich.

 Ernstliche Newe zeytung so sich zwischen Kaiserlich vnd Künigklichen Maieslaten, dem Bapst, Herrschafft zu Venedig, an ainem, vnd anders tails dem Türcken zugetragen. Auch wie der Türckisch Kaiser Corson belegert hat, o. O. 1537. — Im Germ. Museum.

Ernstliche newe zeytung, so sich zwische Keyserlich vnd Königlichen Mayestaten, dem Bapst, Herrschafft zu Veuedig an einem, vnd ander teils dem Türcken zugetragen. Auch wie der Türckisch Keyser Corsun belegert hat. o. O. 1537. 4. — Bibl. Ebner. IV. p. 481.

80. — Newe Zeitung, nach gestalt der Welt vil Nation betreffende, Auch von der handlung des Tyrannischen Türckens, die er newlich begangen, sampt der zukunsst Keyfer Friderichs, der als mañ sagt aust erdtrich verlorn soll sein, wie wan vnd welcher gestalt er wider kommen soll etc. Durch Joh. Haselbergk von Reichenaw. o. O. u. J. (1537). 4. — Bibl. Ebner. IV. p. 481.

 Erschrockliche Newe zeytung von ainem grawsamen Vngewitter, So sich newlicher tag zu Haydelberg ereügt hatt. o. O. u. J. (1537). Folioblatt. — In Zürich.

Ein erschregliche Newe zeitung von einem grausamen Vngewitter, So sich aust S. Marcus tag zu Heidelberg, jnn diesem 37. jar, erhaben hat. Wittemberg, Nickel Schirlentz. 1537. 4 Bl. 4. (letztes leer). — In Berlin.

82. — Newe Zeytung von Bäpflicher Heiligkeit das Concilium zu Mantua zu halten etc. den 27. Maij. 1537. Item was sich zwischen K. May. vnd den Frantzosen bis auf den 17. Julij verlaufen. o. O. u. J. (1537). 4. — 34. Cat. von Butsch S. 104.

83. — Newe Zeitung, bundtnus vnd kriegfsruftung keifer Carls, Bapft Pauli, der Herrichaft zu Venedig etc. wider den Türcken zu Rom beschlossen Anno 1538. Dresden o. J. (1538). 4. — 34. Cat. von Butsch S. 95.

84. — Newe Zeitung. Einzugk Babst Pauli III vnd Caroli V, auch Frawen Leonore etc. in die Statt Nizza. Dresden. 1538. 4. — 34. Cat. von Butsch S. 104.

85. — Wunderbarliche vnd erschrockliche newe Zeitung, so

fich neulich auff den 28 tag Septembris im 1538 jar, in Welfchland, nit fern von Neapolis zugetragen haben. o. O. u. J. (1538). 4. — Bibl. Ebner. IV. p. 432.

86. — Zeitung wie Kay. vnd Künigl. von Franckreich Majefletten jungst des monats Junij 1538 zu Nissa in S. Francisci Kirchen auff zehen jar vnzerbrechlich sich verbunden vnd zusamengeschworen etc. o. O. u. J. (1538). 4.

87. — Newe zeyttung, von Kayferlicher vnd Küncklicher Mayeftat, So yetzunt geschehê. vnd gemacht ist worden, zu
Prag, auch von dem Frantzosen vnd Turcken, vñ sambt
dem Graff Weyda, gehandelt vnd vrküntlich aussgangen.
jm M. D. XXXviij. jar de 24. Aprilts. o. O. u. J. (1538).
4 Bl. 4. — Bibl. Ebner. IV. p. 486.

 Wunder zeitung, von eine Geldteufel, ein feltzame, vnglaubliche, doch warhaftige geschicht, Zu Frankfurt an der Oder beschehen vo vrkuntliche ausgaen. o. O. 1538.

4 Bl. 4. Von Andreas Ebert. — Berlin.

89. — Zeitung aus Strassburg gen Speyr etc. den 14. Decembris Anno 1538. Von den vermainten Newen Gott der sich in Schweitz vnnd vmb Strassburg hin vnd wider errewgen soll. o. O. u. J. (1538). 4 Bl. 8. (letztes leer). — In Berlin.

90. — Wunderbarliche Newe zeitung. Von den Wunderzeychen am hymmel erschynen, sampt dem erschrockenlichen gewitter, welches im ansang dises gegenwirtigen jares, auff den sechzehenden Januarij, an vil orten geschehen, vnd am hymel von aller menigklich gesehen worden, Anno M. D. XXXVIII. o. O. u. J. (1538), 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. Unterzeichnet: J. H. — In Zürich.

91. — Ein nüwe zytung vnnd spiegel aller Geistlichheit, wie sy yetz ist, vnd syn sol, wo nit im wäsen, doch im gegenteil. In glangswyss gestelt vff die Melody von üppigklichen dingen. o. O. u. J. (1538). 4 Bl. 4. — In Berlin. Wackernagel, Bibliographie des deutschen Kirchenliedes

S. 152. Beginnt:

Gross freud zwingt mich zu singen etc.

Newe Zeittung vnd Spiegel aller Gaiftlichait, wie sie ytzt ist, vnd sein sol, wo nit im wesen, doch im gegenthail. Gestellt zu singen auf die Melodey, Von vppiklichen dingen. o. O. (Nürnberg). 1538. 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Berlin und Ulm. Wackernagel S. 152. Abgedruckt in dessen Kirchenlied S. 687, in Strobels Neuen Beyträgen III. 2. Stück, S. 195, und bei Soltan, 2. Hundert. S. 191.

Groß freudt zwingt mich zu singen Dis Christlich schön gedicht etc.

Newe Zeittung vnd Spiegel aller Geistlicheit etc. o. O. 1538. 4 Bl. 4. — Abgedr. bei Uhland S. 653.

New zeitung vnd spigel aller Gaistlichkait, wie Sie ytz ist, vnd sein sol, wa nit im wesen doch im gegenthail. Gestellt zusingen auss die Melodey, Von vppigklichen dingen. o. O. 1539. 4 Bl. 8. — In Frankfurt a. M. Wackernagel S. 155.

Zeitung von einem erbarn Mann in Schlesien etc. Einzugk Hertzog Heynrichs auff Sant Annaberg. o. O. 1539.

4. In Reimen. — Schratts Kat. I. S. 77.

93. — Gute zeyttung, von der Christlichen Armata eroberung Castello novo vnd Ripana, Auch Barbarossa vnd der Türcken erlitten Schiffbruch vnd Flucht. In 2 lateinischen gedruckten Missiuen vast ordenlich begriffen vnd vleistig verteutscht. o. O. 1539. 8. Von Eleutherius Magnefius. — Im Germ. Museum.

 Newe Zeytung wie Castell novo widerumb von Dürcken erobert ist worden. Augspurg, Elchinger o. J. (1539).

2 Bl. 4. — Lempertz, Bibl. germ. 2368.

(Fortsetzung folgt.)

#### Bibliothekchronik und Miscellaneen.

Dem Vorstand der administrativen Bibliothek des k. k. Ministeriums des Innern zu Wien Dr. Constantin von Wurzbach ist der Titel und Rang eines Ministerial-Secretairs verliehen worden.

Dem Gymnasiallehrer und provisorischen Universitätsbibliothekar Dr. Ign. Vinc. Zingerle zu Innsbruck ist die ord. Professur der deutschen Sprache und Litteratur bei der dortigen Universität übertragen worden.

Der bisherige Bibliothekar zu Lemberg k. k. Rath Dr. Franz Ritter von Stronski ist als Bibliothekar und ord. Professor der Bibliographie an die Universität Krakau berufen worden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Robert Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

Dieser Nummer liegen bei: Erläuterungen zu den Verhandlungen der bayerischen Kammer der Abgeordneten vom 10. März 1859, die k. Hof- und Staatsbibliothek in München betreffend. München 1859.

# SERAPEUM.



föi

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

### Dr. Robert Naumann,

M 16. Leinzig, d

Leipzig, den 31. August

1859.

#### Anzeigen.

Catalogue des livres imprimés et des manuscrits légués à la Bibliothèque Bodleyenne, par Francis Douce. Oxford, imprimerie de l'Université, 1840. in folio.

Quoique le catalogue dont nous allons parler ait été mis au jour, il y a déjà assez long temps, nous croyons qu'il n'est pas hors de propos de livrer sur son compte quelques détails à l'attention des bibliophiles et des bibliographes. C'est un volume exécuté avec luxe, et tiré à petit nombre, son prix est fort élevé, et certainement il n'en est sorti de l'Angleterre que bien peu d'exemplaires.

Parlons d'abord du savant qui avait formé l'importante

collection dont il s'agit.

Francis Douce, né à Londres en 1757, mourut dans la même ville le 13. mars 1834; il avait de la fortune et du bien; il consacra son existence à l'étude; les moeurs, les usages, les productions littéraires de la Grande Bretagne au moyen-âge et jusqu'au commencement du dix-septième siècle furent surtout l'objet de ses recherches.

Cet homme, si instruit, si laborieux, a peu produit; deux ouvrages très estimés d'ailleurs et très interessants, l'un sur

XX. Jahrgang.

16

Shakespeare et sur divers points qui se rattachent plus ou moins au grand poëte dent les Anglais sent, à bon droit, si fiers 1), l'autre sur la danse des morts 2), quelques mémoires épars dans *l'Archaeologia* 3), voila tout ce qu'il a publié; il a laissé, il est vrai, beaucoup de manuscrits, beaucoup de notes et de matériaux rassemblés pour divers ouvrages qu'il avait entrepris, mais, en léguant tout cela à l'université d'Oxford, il a stipulé que les caisses bien cachetées qui renferment les résultats de ses labeurs persévérants, ne seraient point ouvertes avant le 1er janvier 1900.

Le catalogue que nous avons sous les yeux est d'une exécution splendide, papier superbe, caractères gros et d'une beauté remarquable, soin attentif apporté à la réduction, rien n'y manque, si ce n'est un autre système de classi-

fication.

On a, suivant l'usage adopté en Angleterre, suivi l'ordre alphabétique, et cet ordre rend lés recherches des travailleurs impossibles. Quelqu'un qui voudrait savoir, par exemple, quels sont les ouvrages sur les sciences occultes ou sur l'histoire de l'art dramatique que renferme la bibliothèque Douce, serait forcé de lire tout le catalogue dépuis la première page jusqu'à la dernière. Certes, l'ordre méthodique constamment suivi en France, est infiniment préférable; il ne laisse rien à désirer lorsqu'il est accompagné d'une table alphabétique, et si les conservateurs de la bibliothèque Bodleyenne ne se sont pas vus autorisés à s'écarter de la méthode que l'habitude a consacrée dans leur pays, ils auraient du au moins joindre à un inventaire alphabétique une table méthodique; lors même qu'ils n'auraient donné qu'une énumeration alphabétique semblable à celle qui se rencontre dans la Bibliotheca Grenviliana léguée au Musée Britannique, ils auraient rendu infiniment plus utile le superbe volume qu'ils ont édité, et qui présente parfois des livres placés de manière à dérouter ceux

3) Ce recueil très estimé et dont l'origine remonte à 1770, forme déjà 36 volumes in 4°. Les mémoires que Douce lui a fournis se trouvent dans les volumes XIII, XIV, XV, XVII, XXI.
4) C'est ainsi qu'aux mots Angleterre, Cromwell, théâtre (noms que

<sup>1)</sup> Illustrations of Shakespeare and of ancient manners, with dissertations on the clowns and fools of Shakespeare, on the collection of po-pular tales entitled Gesta Romanorum, and on the english morrisdance. London, 1807. 2 vol. 8°., seconde édition, 1839. 6°. 2) The dance of death exhibited in elegant engravings on wood,

with a dissertation on the several representations of that subject, but more particularly on those ascribed to Macaber and Hans Holbein. London, 1833. 8°.

nous prenons au hasard) on trouve indiquées toutes les pages du catalogue où sont enregistrés des ouvrages relatifs à ces divers objets. On peut sans doute faire mieux, mais ces indications sont déjà fort utiles; elles dispensent du moins de parcourir le catalogue entier pour savoir ce qu'il renferme de special sur une question dont on s'occupe.

qui voudraient les chercher. C'est ainsi que divers ouvrages français, espagnols et anglais concernant l'histoire d'Espagne se trouvent rassemblés à l'article Hispania, et un ouvrage français intitulé les Quatre choses est placé au mot Quatuor.

Il nous serait facile de signaler diverses erreurs que les rédacteurs du catalogue auraient évité s'ils avaient mieux connu la littérature étrangère à la Grande Bretagne. On observe par exemple de la confusion à l'article Mercier; Mr. Douce possédait des ouvrages composés par trois écrivains de ce nom; le catalogue n'en reconnait que deux et se trompe dans ses attributions; il indique le Tableau de Paris comme étant du à l'auteur du Supplément à l'Histoire de l'Imprimerie, et il enregistre l'ouvrage intitulé Mon bonnet de nuit comme étant sorti de la plume de Mercier de Compiègne.

G. Michel, auteur d'un recueil de chansons imprimées à Paris en 1641, n'est point le même personnage que Guillaume Michel de Tours, qui vivait cent cinquante ans auparavant, et dont le Forêt de conscience fut mise au jour en 1516.

Deux pamphlets du temps de la Ligue sont placés à l'article d'Henri de Valois, duc d'Espernon; ils concernent le roi Henri III et nullement le duc que nous venons de nommer.

On ne rencontre presqu'aucun volume en allemand dans la bibliothèque de Mr. Douce; les livres italiens y sont assez rares, mais les produits de l'ancienne typographie française sont nombreux et d'un grand prix. Nous avons distingué un choix étendu de romans de chevalerie, deux éditions fort rares des Cent nouvelles nouvelles (celle de Vérard, sans date, et celle de Desprez, 1505, l'une et l'autre imprimées à Paris) le Matheolus de Vérard, 1492, plusieurs mystères, quatre éditions précieuses du Roman de la Rose, sans date, vers 1480, Lyon, 1505, Paris 1531). Signalons aussi un exemplaire du curieux recueil des Proverbes de Lagniet.

Parmi les incunables, on distingue un exemplaire du volume xylographique bien connu aux bibliographes sous le nom du Speculum humanae salvationis, et un exemplaire sur velin de la traduction italienne de Pline, 1461 (il avait couté à

Mr. Douce 300 guinées).

Un grand nombre de livres facétieux, d'anciens recueils de bons mots surtout en langue anglaise, se rencontrent dans le catalogue dont nous essayons de donner une idée. Il est facheux qu'on n'y ait placé aucune note; bien des ouvrages peu connus, dont on s'est borné à enregistrer les titres, auraient pu être l'objet de quelques détails, qui auraient singulièrement rehaussé le mérite du volume, dont l'administration de la bibliothèque Bodleyenne a gratifié le public lettré.

Les manuscrits, au nombre de 393, forment une des por-

tions les plus remarquables des collections de Mr. Douce, un grand nombre d'entr'eux, en latin et en anglais, appartiennent à la théologie et à la liturgie; la littérature française du moyen-âge est largement représentée; d'anciens romans de chevalorie, des fabliaux, des poésies inédites méritent toute l'attention des érudits. Dans l'impossibilité, où nous sommes de signaler tant d'ouvrages importants, nous nous bornerons à mentionner un curieux recueil de proverbes du quatorzième siècle, les Bestiaires de Guillaume le Normand et de Richard de Furnival, un volume de pièces de vers composées par des troubadours.

Divers manuscrits se recommandent au plus haut degré

par leur âge ou par leur ornementation splendide.

Un Psautier sur vélin écrit en lettres d'or est un brillant modèle de calligraphie et parait remonter à l'époque de Charlemagne. On peut attribuer au huitième siècle un commentaire de Primasius sur l'Apocalypse (ouvrage d'ailleurs inséré dans la Bibliotheca Patrum), un Psautier en caractères lombards du 9° siècle, un autre en français, probablement du onzième, sont d'une exécution remarquable.

Quelques manuscrits sont ornés de miniatures d'une grande beauté. Les n° 14 et 29 contenant des prières et des cantiques sont renfermés des peintures de la main de Girolamo da Libri, artiste habile mentionné dans Vasari, Vite de' pittori. Le n° 11 renfermant un Officium Beatae Virginis est attribué à la main de l'artiste qui a décoré le célèbre manuscrit de Dante, qui est au Vatican, probablement à Pietro Perugino.

Des fac-similes de quelques uns de ces codices se trouvent dans le catalogue dont nous offrons une analyse succincte et qui est bien digne de trouver une place dans toute

grande bibliothèque.

Mr. Douce ne s'était point borné à réunir des livres; il avait également formé une très belle collection de médailles, de dessins et de gravures qu'il légua aussi à la Bodleyenne. Nous croyons que le catalogue de cette portion de son riche cabinet a également été mis au jour, mais jusqu'à present, nous n'avons pu réussir à nous le procurer.

Les cent Nouvelles nouvelles, publiées d'après le seul manuscrit connu avec une introduction et des notes par Mr. Thomas Wight, membre correspondant de l'Institut de France. Paris, Jannet, 1858, 2 vol. in 12.

On sait que les Cent nouvelles écrites vers le milieu du quinzième siècle, forment un des recueils de contes les plus curieux, que présente l'ancienne littérature française; La Fontaine et bien d'autres poëtes y ont puisé largement. Nous

n'avons pas d'ailleurs à envisager cet ouvrage sous le point de vue littéraire; sa bibliographie seule nous occupera auiourd'hui.

Depuis quelques années, les Cent nouvelles se sont ressenties de la ferveur avec laquelle la France est revenue à l'étude de ses vieilles productions littéraires. Mr. Leroux de Lincy en donna en 1841 une édition fort soignée et précèdée d'une introduction qui atteste de patientes recherches; elle a été réimprimée en 1855 (Voir un article dans l'Athenaeum français, 16 juin 1855). Mr. Paul Lacroix a mis au jour en 1857 un volume qui ajoute peu de chose au travail de son devancier. Voici enfin une édition nouvelle qui fait partie de cette Bibliothèque elzevirienne, dont nous avons parlé plusieurs fois et qui mérite bien tout l'accueil qu'elle trouve de la part des amis des livres.

Mr. Wright n'a point voulu refaire ou étendre le travail de ses prédécesseurs; il ne s'est point occupé de signaler les origines ou les imitations de chacun des récits qui composent les Cent nouvelles, il s'est attaché au dessin tout à améliorer

le texte, et la chose était bien nécessaire.

En effet, le seul texte qu'on put prendre jusqu'ici pour guide était celui donné par le libraire Antoine Verard qui, à la fin du quatorzième siècle, publia le premier ce recueil, mais avec assez peu de soin; ce texte, reproduit par Mr. Leroux de Lincy a été encore détérioré dans les vieilles éditions qui suivirent la première; il est devenu détestable dans celles données à Cologne et à La Haye en 1701 et 1732, volumes qui n'ont aucun autre mérite que celui de renferme des gra-

vures dues au burin de Romain de Hooghe. Par un hasard singulier, on ne connaissait aucun manuscrit des Cent nouvelles; le catalogue de la bibliothèque d'un amateur distingué (Gaignat) vendue en 1763, en signalait un. mais personne ne savait ce qu'il était devenu. Il était entré dans le cabinet d'un médecin anglais, le docteur Hunter, bibliophile zélé, qui légua ses collections à la ville de Glascow. et c'est dans l'Hunterian Museum, que Mr. Wright a retrouvé ce précieux manuscrit, qui parait avoir été copié sur l'original et qui a l'avantage inappréciable d'être plus complet et plus correct que le texte imprimé. Il est aujourdhui que Vérard avait fait usage d'une mauvaise copie, qui a été modifiée à l'impression, des expressions ont été changées, des omissions assez considérables se sont produites, quelquefois par négligence, plus souvent pour abréger le texte. Ces retranchements deviennent beaucoup plus considérables à la fin de l'ouvrage qu'au commencement; le dernier conte dans l'édition de Vérard, comparé au manuscrit de Glascow, offre une réductions d'un tiers environ. Il est permis de conjecturer que l'éditeur, voulait dans l'intérêt de sa spéculation, ne pas faire

un trop gros volume et, dans le but de réduire ses débours, il abrégea malencontreusement l'œuvre qu'il mettait sous presse. Dans la 10° et la 11° nouvelles on constate des changements considérables. Parfois Vérard a substitué le mot prieur à celui de curé, que donne le manuscrit. Circonstance remarquable, il a ajouté à la dédicace une phrase qui n'est point dans l'ancienne copie: "notez que par toutes les nouvelles où il est dit par monseigneur, il est entendu par monseigneur le Daulphin, lequel depuis a succédé à la couronne, et est le roy Loys unsiesme, car il estoit lors ès pays du duc de Bourgoingne." C'est par suite de cette interpolation que s'est répandu l'idée que Louis XI avait eu part à la rédaction des Cent Nouvelles, opinion, contre laquelle Mr. Wright oppose de bonnes raisons. On lira avec profit l'indrotuction écrite par ce savant et les notes courtes et substantielles qu'il a placées à la fin du second volume; un glossaire rédigé avec soin et beaucoup plus étendu que celui qu'avait donné Mr. Leroux de Lincy ajoute un mérite de cette édition nouvelle, qui se recommande si bien sous tous les rapports, au suffrage des amateurs de l'ancienne littérature française.

Bordeaux.

G. Brunet.

## Zur Stuttgarter Publication

von

H. Stadens Beschreibung seiner Reise nach Brasilien.

Von Prof. J. Casar in Marburg.

Die eben erschienene siebenundzwanzigste Publication des litterarischen Vereins in Stuttgart enthält: N. Federmanns und H. Stades Reisen in Südamerika 1529 bis 1555 herausgegeben von Dr. Karl Klüpfel. Die Bemerkungen, welche der Herausgeber über die Schrift von Hans Staden, den er fälschlich auf dem Titel und sonst Stade nennt, S. 208 fgd. hinzugefügt hat, geben zu einigen nicht unwesentlichen Nachträgen und Berichtigungen Anlass. Es heisst dort: "Das uns vorliegende Original ist 1557 in Frankfurt am Main bei Weygandt Han gedruckt, füllt sammt Titel. Vorrede und Anhang 167 Quartseiten, und ist mit zahlreichen zum Theil nicht übeln Holzschnitten ausgestattet. Dieser alte Druck ist selten und eine neue Auslage nie veranstaltet worden." Die hier bezeichnete Ausgabe ist aber nicht das Original, sondern dieses, welches in einem der Landesbibliothek zu Kassel gehörenden Exemplar mir vorliegt, ist, wie auf dem Titel steht, "getruckt zu Marpurg im jar M.D LVII.;" am Ende heisst es:

"Zu Marpurg im Kleeblatt, bei Andres Kolben, vff Fastnacht. 1557." Es ist zu verwundern, dass der Herausgeber auf dieses Original keine Rücksicht genommen hat, da es doch der von ihm angeführten Uebersetzung von Ternaux (die sich übrigens nicht im ersten, wie Herr Kl. sagt, sondern im dritten Bande der Voyages, relations etc. findet) zu Gruude liegt, und dort Druckort und Drucker genannt ist. Diese Marburger Ausgabe ist im Format etwas grösser und enthält 178 Quartseiten; der grössere Umfang ist hauptsächlich den mehr Raum einnehmenden Holzschnitten zuzuschreiben, welche überhaupt den hervorstehendsten Unterschied dieser von der Frankfurter Ausgabe ausmachen. Denn während sie in dem Marburger Druck wesentlich zu dem Buch gehören und für dieses angefertigt sind, so enthält der Frankfurter wenigstens in dem mir vorliegenden, der hiesigen Universitätsbibliothek angehörenden Exemplar ganz fremdartige, anderen Volksbüchern, wie es scheint, entnommene Darstellungen, die nicht nur ganz und gar nichts mit der Eigenthümlichkeit des Inhalts gemein haben, sondern in Vergleich mit diesem zum Theil als ganz albern erscheinen, zum Beispiel gleich die erste, welche statt des Schiffes im Original einen Reiter darbietet. Es ist freilich zu begreifen, dass dem Frankfurter Nachdrucker die Original-Holzschnitte nicht zu Gebote standen, und er sich, so gut oder übel es ging, zu helfen suchen musste. Was nun diesen Frankfurter Druck näher betrifft, so setzt ihn Hr. Kl. in's Jahr 1557; mit welchem Grunde, ist undeutlich, da er wenigstens in unserm Exemplar keine Jahreszahl enthält, und in dem Tübinger vermuthlich auch nicht, sonst würde der Hgb. nicht den Abdruck des Titels in Klammern beigefügt haben: [Frankfurt am Main durch Weygandt Han 1556.], welohes der Unterschrift der Vorrede entnommene Datum mit dem obigen in Widerspruch und offenbar unrichtig ist. Die orthographischen Abweichungen vom Original könnten eher eine freilich unzuverlässige Hinweisung auf eine spätere Zeit enthalten; gründlichere Forschungen darüber habe ich nicht anstellen können, doch ist so viel gewiss, dass das Buch nicht später als 1568 gedruckt ist, da wir im folgenden Jahre be-reits "Wigand Hanen Erben" als Frankfurter Drucker finden, und wahrscheinlich vor 1564, da es in den mit diesem Jahr beginnenden Frankfurter Messkatalogen nicht vorkommt. Ausser den orthographischen enthält der Frankfurter Druck auch andere, wenn auch für den Inhalt unwesentliche Abweichungen von den ursprünglichen, durch welche Sprache und Stil verbessert werden sollte, z. B. in der Ueberschrift des zweiten Kapitels heisst es in diesem: "Aufsfart meiner ersten schifffart von Lissebona auss Portugal" statt Beschreibung, ebenso im sechsten Kapitel; auch sonstige Nachlässigkeiten oder Wilkurlichkeiten, welche für den Wiederabdruck die

Benutzung des Originals wünschenswerth gemacht hätten. An den "Ketfers Ducaten" am Schluss, für welche Hr. Kl. richtig "Kaisers Ducaten" vermuthet, ist übrigens selbst der Nachdrucker unschuldig; wenigstens steht in unserm Exemplar deutlich i statt t. Die auf der letzten Seite des Originals verlangte Verbesserung, von "gellicht" in "unschlicht liecht" in der Vorrede von Degander (welche zeigt, dass jene hessische Bezeichnung nicht schriftmässig erschien; hat der Frankfurter Drucker vorgenommen.

Eine lateinische Lebersetzung dieser merkwürdigen Schrift findet sich, wie der Hrsg. angiebt, im dritten Bande der von de Bry und Merian veranstalteten Sammlung indischer Reisebeschreibungen. Es ist hinzuzufügen, dass die höchst werthvollen Kupferstiche, womit dieses Werk geziert ist, grösstentheils den Holzschnitten des Originals so sorgfältig nachgebildet sind, als es der verschiedene künstlerische Standpunkt zuliess. In der deutschen Ausgabe jener Sammlung ist, wenn ich aus einem mir allein vorliegenden Bruchstück schliessen darf, dem Abdruck der Frankfurter Druck zu Grunde gelegt. Einen Auszug aus diesem Werke mit Benutzung jener Kupferstiche giebt Joh. Ludw. Gottfrieds neue Welt-Historie.

Frkst. 1631. fol., wiederholt 1655.

Diesen Auszug allein kannte Hans Just Winkelmann, der Verfasser der Beschreibung von Hessen, als die zufällige Auffindung von vierunddreissig der Holzschnitte, welche Staden für seine Beschreibung hatte ansertigen lassen, in Cassel ihn veranlasste, sie, wie er meinte, vom Untergang zu retten, indem er sie mit dem Abdruck eben dieses Auszugs seinem Buch: Der Americanischen neuen Welt Beschreibung. Oldenburg 1664. S. 137—223 einverleibte. Er hatte, wie er S. 135 meldet, nicht in Erfahrung bringen können, ob Stadens Beschreibung mit den Holzfiguren gedruckt sei, und kannte auch die de Bry'sche Mittheilung nicht aus eigener Ansicht. Von der Person des Reisenden weiss er nicht mehr zu berichten, als wir aus dem Buch selbst entnehmen; nur fügt er hinzu, dass derselbe in seiner Geburtsstadt auch gestorben sei, und giebt zum Beschluss "Hans Stadens wahres Contresait und Abbildung."

Die Angabe von Ternaux in der oben angeführten Uebersetzung, pref. p. 8., dass H. St. zu Wetter geboren sei, beruht auf Missverständniss einer Stelle der Vorrede von Dryander, wo Wetter als Geburtsort des Vaters unsers Reisenden bezeichnet wird. Er selbst nennt sich "von Homberg in Hessen," und Winkelmann bezeichnet dieses Städtchen ausdrücklich als seinen Geburtsort. Es fehlt aber auch sonst nicht an Ungenauigkeiten in dieser französischen Bearbeitung, selbst solchen, die sich mit Hülfe der lateinischen Uebersetzung hätten vermeiden lassen. Ein zufällig sich darbietendes Beispiel

mag hier angeführt werden, weil es zugleich einen Beweis der Unzuverlässigkeit des Frankfurter Drucks giebt. Cap. 12 wird die Lage eines Hafens bestimmt: "rrviii». gradus Sudwert equinoctial." Der Nachdrucker hat sich versehen und die Zahl in rrrim verwandelt; Ternaux setzt vingt-huit; das Richtige aber bietet die lateinische Uebersetzung: qui ad 28. gradum et dimidium ab Aequatore positus est. In derselben Weise hat der lat. Uebers. Cap. 14. die Zahlzeichen "i» meil" wiedergegeben: sesquimilliare, während der Nachdrucker daraus "zwe meil," Ternaux aber "un mille" gemacht hat. Gottsriedt und Winkelmann haben die Zahl der Frankfurter Ausgabe. — Dass Ternaux Cap. 4. zu Anfang "walt," wo Construction und Zusammenhang an der Nothwendigkeit des Begriffs silva keinen Zweifel lässt, durch muraille wieder giebt und demgemäss den Satz umgestaltet, ist ein sonderbares Versehen.

Doch dies mag für unsern Zweck genügen.

Die deutschen Zeitungen des sechzehnten Jahrhunderts.

#### Von

#### Emil Weller in Zürich.

95. — Warhaftige Newe zeytung, von einem Bawern, Wie er in feiner Kranckheit feinem Pfarherr gebeicht hat. o. O. u. J. (1540). 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Berlin. Satirisches Gespräch.

 Neue Zeittung aus dem Niederlandt. Von Vnterdrückung des Euangeliums etc. o. O. u. J. (1540). 6 Bl. 4. — Lem-

pertz, Bibl. germ. 2381.

97. — Glaubhafftige zeytung vnd bericht, des kriegs, fo. zwifchen dem k\u00fcning auss Portugall, vnd dem T\u00fcrkischen Kaifer, in India, her disshalb fluss Ganges etc. verlauffen. Augspurg. 1540. 4. A. d. Latein. des D. Goes. — Col-

lection (von Kuppitsch). 1846. No. 2715.

98. — Warhafftige auch ganz glaubwürdige newe Zeitung, wie Kais. Mai. iüngst verschienen den 5. Januarij dieses 40. Jars zu Paris in Frankreich aukummen ist, auch mit was Pomp vnd Pracht er empfangen vnd geehrwirdigt worden sey. Alles gegenwärtig gesehen, ersahren vnd schrifftlich versasset, wie nachfolgends klärlich angezeygt wird. o. O. u. J. (1540). 4. — Hirsch, Millen. II. 782.

99. — Newe Zeittung von Rom, Woher das Mordbrennen komme? M.DXLI. o. O. 4 Bl. 4. — Vergl. Allg. Litt. An-

zeiger, 1799. Sp. 516.

Newe zeittung von Rom, Woher dus Mordbrennen komme? M. D. XLI. o. O. (Nürnberg). 8 Bl. 4. — In Zürich, Berlin, Wolfenbüttel. Auf Bl. 4 bis Schluss: Ein new Te Deum laudamus, Vom Bapst Paulo dem dritten, Welchs zu Rom in Lateinischer Sprach gesungen haben, Pasquillus vnd Marsorius, ein Gesetz vmbs ander. Verdeudscht durch Bepstlicher Heiligkeit guten Freund, Erasmum Alberum. — Dieses gereimte Tedeum soll auch apart

gedruckt sein.

100. — Newe zeytung vonn dem erschrockenlichen sewr vnd brunst, so newlich in disem gegenwertigenn M D. XXXXI. Jar, Dornstag vor Pfingsten, das ist der ij. tag Junij, Inn der klainern statt Prag auss dem Künigklichen schloss, vnd andern orten mer geschehen ist etc. Am Ende: Gestruckt zu Augspurg durch Heynrich Steyner o. J. (1541). 8 Bl. 4. mit 2 Holzsch. — In Berlin.

Newe zeytung vonn dem erschrockenlichen sewr vnd brunst, so newlich in disem gegenwertigen M.D.XXXXI. Jar etc. inn Der kleinern statt Prag aus dem Künigklichen schloss etc. geschehen ist etc. Augspurg, H. Steyner. 1541. 8 Bl. 4. mit 2 Holzsch. — In Berlin

und im Germ. Museum.

101. — Warhaftige Newe Zeyttung: wie es in Vngern zwifchen deme kriegesvolcke der Deutschen vnd Türcken ergangen ist, im Jar, 1541. Item: Einer Landtschafft auß Merhern schreiben, an den Herren Oberhauptman inn Schlesien vmb hielst, wider den Türcken, vnd rettung des landes. o. O. u. J. (1541). 8 Bl. 4. — In Herrn Wiechmann-Kadow's Bibliothek.

102. — Newe Zeitung. Zween Sendbrieff An Hansen Worst, zu Wolffenbüttel geschrieben. M. D. XLI. o. O. 12 Bl. 4.

- In Wolfenbüttel.

Der Herzog hatte eine Schrift herausgegeben unter dem Namen: "Justinus Warfager Nachrichter zu Warheitsbrun." Der erste Sendbrief ist vom Lucifer, der andere vom Diebs-Hencker zu Wolfenbüttel.

103. — Newe Zeyttung von dem Tyrannen des Türckischen Keysers Haubtmann, mit sambt einem Münch Pauliner Ordens, was sie zu Osen vnd Pescht gehandelt haben. o. O.

u. J. (1541). 4.

104. — Newe Zeytung, Wie die Röm. Key. May. auff den XX. Octobris, des XLI. Jars, mit einer trefflichen Armada, die Statt Algiero zu Erobern, daselbst ankommen etc. o. O. u. J. (1541). 4. mit 2 Holzsch. — Im Germ. Museum.

Warhafftige Zeitung, wie die Röm. Keyf. Maiestät auff den 20. Octobris dess 1541 Jars mit einer trefflichen Armada die Statt Algiero zu erobern daselbst ankommen vnd was sich allda begeben. o. O. u. J. (1541). 4. mit 2 Holzsch. — 34. Cat. von Butsch, S. 104.

105. — Warhaftige vnd erschrockenliche Newe zeyttung, inn Schlesien geschehen inn disem XXXXII. Jar am tag der Hymelsart Marie. Von vnerhörten Hewschrecken, Wie vil der gewesen, vnd was sie schaden gethan haben. Werdt jr hierinn warhaftig begriffen sinden. M. D. XXXXII. Den 15. Augusti. o. O. 4 Bl. 4. mit kleinem Titelholzsch. (eine Heuschrecke). Auf Bl. 3b nennt sich der Vers. Antonius Rurscheyt der Elter. — In Zürich und Berlin.

Warhafftige vn erschröckliche Newe Zeytung in Schlefsien geschehen in disem 42. jar, am tag der Hymelfart Marie. Von vnerhörten Hewschrecken, Wie vil der gewesen und was sie schaden gethan haben. 1542. ihm 15. Augusti. o. O. u. J. (1542). 4 Bl. 4. — Bibl.

Ebner. IV. p. 372.

106. — Newe Zeytung von der Venedischen Verrettereyn der Cathiliniensischen conjuration bey den Römern nicht sast vngemess. — Nebst Abbildung: solliche wunderliche thiere seint grosser menichte in Italia mit Regen aus der Lusst gefallen vnd die Gewechs der Erden verderbet. o. O. 1542. 4 Bl. 4. mit Holzsch.

107. — Ain erschreckenliche Newe Zeyttung, So geschehen ist den 12 tag Junij, In dem 1542 Jar, in einem Stättlin hayst Schgarbaria leyt 16 Wälsch Meyl wegs von Florentz, da haben sich grausammer Erdtbiden Siben Inn ainer stundt erhöbt, wie es da zu ist ganngen, werdt jr hyrinn begriffen sinden. Ein andere Newe Zeyttung, So geschehen ist in des Türcken Land, da ist ein Statt Verfuncken, das nit ein Mensch darvon ist kommen, die ist von Salonichio ain Tagrays da der Turkisch Saffra wechst auss der ehne etc. o. O. u. J. (1542). 4 Bl. 4. mit 2 Holzsch. — Prutz, Journalismus S. 159.

Ein erschröckenliche Newe Zeytung, so geschehen ist den 12. tag Junij, in dem 1542. jar, in einem Stetlein Schgarbaria genent, 16. Welsch meyl wegs von Florentz gelegen. Da haben sich grausamer Erdtbiden 7. in Einer Stund erhaben etc. Ein andere zeytung, geschehen in des Türcken land, Von einer Sat (sic), welche versunken ist etc. o. 0. 1542. 4 Bl. 4. — In

Berlin.

108. — New Zeitung vom Rein. Anno 1542. o. O. 4 Bl. 4. (letztes leer). Von Martin Luther. — In Berlin, Ulm und im Germ. Museum. Reliquien betreffend. Neu herausg. von G. Schwelschke. Halle 1841. Letzter Abdruck: 1856.

109. — Zeitung: des römischen Reichs beharrliche Hilf vnd christenliche Kriegsrüstung wider den Türcken. Nördlingen, Er. Scharpff. 1542. 4. mit Titelholzsch. — 34. Cat.

von Butsch, S. 95.

110. — Ware New zeitung vom Türken, durch einen Glaubwirdigen Man, der damit vnd da bey gewest, Aus Vngern einem guten Freund zugeschrieben. Item andere New zeitung, aus Venedig geschrieben, vom Türcken vnd Frantzosen, Den dritten Jenners im XLij. Mehr noch andere zeitung, vom Babst aus Rom geschrieben. Anno M.D.XLij. o. 0. 10 Bl. 4. — In Göttingen.

111. — New Zeytung, von dem verlagten strümpsichten Weissen Ross. o. O. 1548. 8 Bl. 4. Gedicht auf Herzog Heinrich von Braunschweig, von Günter Strauss. — In Berlin. Abgedruckt in der Zeitschrift. d. Vereins f. Nie-

dersachsen, 1850. S. 11.

New Zeittung bring ich auff die pahn, Wiefs dem Weitsen Ros ist ergahn etc.

112. — Warhafftige Zeitung, wie der Churfürft zu Sachsen etc. vnd Landgraf zu Hessen etc. Wolfenbüttel erobert haben. 12. Aug. 1542. o. O. u. J. (1542). Folioblatt, Gedicht. — Im Germ. Museum.

Warhaftige Zeitung, wie der Churfürst zu Sachsen etc. Wolsenbüttel erobert haben. o. O. 1542. 4 Bl. 4. — Abgedr. in Schade's Satiren und Pasquille aus der

Reformationszeit, I. S. 77.

Warhafftige zeitung wie der Churfürst zu Sachsen etc. vnd Landgraff zu Hessen etc. Das schloss Wolsenbüttel erobert haben. 1542. o. O. 4 Bl. 4. — In Berlin. Ueberschrieben: Bruder Veyt Landtsknechts im Leger Vor Wolssenbüttel, Trewliche warnung.

Der got der himel vnd erden mechtig ift Hat fein macht beweifet zu difer frift etc.

Warhafftige Zeitung wie der Churfürst zu Sachsen etc. o. O. u. J. (1542). 4 Bl. 4. — In Weimar. Abgedr. bei Wolff S. 115, und in d. Zeitschrift d. hist. Ver.

f. Niedersachsen, 1850. S. 6.

Got der himel vnd erden mechtig ist etc.

Von der wunderbaren Eroberung etc. Wolffenbüttel, o. O. u. J. (1542), 4 Bl. 4.

Gott des die Erd vnd Himel ist etc.

113. — New Zeytung erschrecklicher Dinge die zu Constantinopel, Handrianopel vnd 20 Meyle breyt jres umbkreiss dies 42 jars M. Junij mit Hewschrecken, Erdtbidmen etc. sich zugetragen. o. 0. 1542. 4.

114. — Newe Zeytung von Constantinopeli. Von ainem Comet etc., von ainem sewren Tracken etc., von großem

Erdtbidmen zu Constantinopeli etc. o. 0. 1542. 4.

115. — Newe Zeytung von etlichen wunderzeychen, fo gefehen find worden in lüfften, ober einer Stat, Stabonicchio genant, ligt in Judea etc. Newe Zeytung wie ein Kneblein in Mareman geboren fey etc. vnd als bald nach

der geburt, reden vnd gehn künden. Newe Zeytung wie vnd was newlicher zeyt für wunderzeychen zu Florentz etc. Aufs der Welfchen sprach ins Teutsch gebracht. o. O. 1543. 4. mit Titelholzsch. — Bibl. Ebner. IV. p. 373.

116. - Zeytung von der R. K. M. Heerzug aufs de Land zu Geldern, Wider den Künig von Franckreich gefürt, vnd der Künig ... ain schlacht thun wolte geschehen im Nov. 1543 für Camersien auff der Frontier etc. Nüremberg. 1543. 4. mit Titelholzsch.

117. - Newe Zeytung. Was fich in Africa im M. D. XLiij. Jar mit Einnemung vnd Eroberung des Königreychs Tremetzen, sambt vil andern Stetten vnnd Landen, durch den wollgebornen Graffen von Alcandette etc. verlauffen hat. Aul's Hyspannischer, in Italianische, vand hernach in Hochteutsche sprach transseriert. H. F. o. O. u. J. (1543). 4 Bl. 4. mit Carls V. Bildniss. — Bibl. Ebner. IV. p. 493.

118. — Ein warhafftige vnd gewisse Newe zeytung, wie der Königin, vnnd des Hertzogen von Cleve, bayder Kriegsvolck, yetz auff den 24. Marcij des 43 Jars Ein tref-fenliche Schlacht gethaon, so inn freyem feld, zwischen Zittart vnd Remunde vmb die neundte stunde des tags, im Land zu Geldern gelichehen. Ist copiert auss einem Briene, dem Hoff von Brabant zugeschriben. o. O. 1543. 4. mit Titelholzsch. — Im German. Museum.

119. - Newe zeytung Auss Callipoli, In der Türckey gelegen, gen Venedig geschriben. Zu Constantinopel ist 2. tag vnd nacht finster gewesen etc. Newe zeyttung, wie der Türck vnd der Sophi mit einander kriegen etc. Aufs welscher

sprach in hoch Teutsch gebracht. Vnd ist zu Venedig aufs gangen. o. O. u. J. (1543). 4 Bl. 4. — In Zürich.

120. — Newe Zeytung dess Kriegs und Zugs zwischen Röm. Kayf. May. vnd dem Kunig zu Franckreych von Kamerbrey aul's mit Herr Jörg von Regenspurgs Regiment auff das Land Lutzelberg, Luttringen vnd Franckreich etc. o. O. 1544. 4.

Newe Zeyttung des Kriegs, vnd Zugs zwischen Rhö. Kayserlichen Mt. vnnd dem Künig zu Franckreich, von Camerbrey aus, mit Herr Jorg von Regenspurgs Regimentt, auff das Landt Lucelburg, Luttringen vnnd Franckreich im. 1544. Gedrückt im 1545. Jar. Am Ende: Steffan Hamer zu Nürnberg auff der Schmelz-hütten. 1545. 4. — Bibl. Ebner. IV. p. 377.

121. — Newe zeyttung von einer tapffern Kriegfsrüftung, auff den yetzigen Früling. 1544. G. S. o. O. u. J. (1544). 4 Bl.

Gedicht von Günter Strauss. — In Berlin.

Der Trommelschlager rufft.

Herbey herbey jr lieben gfelln Die fich Kriegs gebrauchen wölln etc. Newe Zeittung von einer tapfern kriegsrüftung auf den itzigen Früling. G. S. o. O. 1544. 4 Bl. 4.

Newe zeitung von einer tapffern Kriegfsrüftung in Vtopie im Jar 1544. G. S. o. O. u. J. (1544). 4 Bl. 4. — In Berlin.

122. — Newe zeytung. Copia, vī abschrift etlicher Brieff so newlicher zeyt, gen Venedig von einer Stadt Corphu genant, in Morea, im gelobten Land gelegen, geschickt sind worden, des inhalts, wie das an disen orten der Erdpidem, so grausam und erschröcklichen gewest, und mit empörung und vberlaussung der wasser stüs, drey merckliche große Stedt, als Corphu, Syttuni, und Novapatre, eingeworssen etc. geschehen den 24. Marcij Anno 1545. Newlich in Italianischer sprach zu Verona gedruckt, und yetz verdeutscht. H. F. o. O. u. J. (1545). 4. — Bibl. Ebner. IV. p. 496.

123. — Newe Zeitung der Braunschweigischen kriegs vbungen, so sich im 1545 des Octobris zugetragen. o. O. u. J.

(1545). 4 Bl. 4. — Schratt's Kat. IV. S. 115.

Newe Zeitung vad Bericht der Braunschweigischen Kriegs-

übunge. o. O. 1545. 4 Bl. 4.

124. — Newe Zeytung, wie sich der krieg mit Herzog Heinrich von Braunschweig geendet hat. o. O. 1545. 4 Bl. 4. (letztes leer).

Newe Zeytung. Wie fich der Krieg mit Hertzog Heinrich von Braunschweig geendet hat. o. O. 1545. 4. — Im

Germ. Museum.

125. — Warhafftige Zeitung wie Hertzog Heinrich von Braunschweigh mit seinem Eltisten Son in diesem vergangenen Scharmützel gesangen sind worden. o. O. 1545. 4 Bl. 4. mit Titelholzsch.

126. — Newe Zeitung von der Ergebung des deudschen Türcken, newen Pharaoni vnd Sauli, den man sonst Hertzog Heinrich vonn Braunschweig nennet. o. 0. 1545. 4. —

Schratt's Kat. IV. S. 115.

127. — Warhaftige vnd erschrockliche newe zeitung, des gleichen vor nie gehört, so geschehen ist in dem Königreich Polen, auss dem Palmtag, In disem M. D. XLV. Jar. o. O. u. J. (1545). Folioblatt mit Holzschnitt (drei rothe Kreuze; ein gewappneter Mann kämpst mit seurigem Schwerte gegen einen Hausen Kriegsvolk; ein Drache verschlingt ihn; daraus ist der Himmel roth, dann schwarz geworden, was bis zum andern Tag gewährt). — In Zürich.

128. — Neue zeittung aus Dem Niderlandt. Welche anzeygenn die graufame vnnd vnchriftliche Tieranney, wider die armen Chriftenn vmb Gottes worts willen, Aus denen man klerlich befindet. Das des Keyfers kriegfsrüftung nicht ist fürgenomen vmb etzlicher Fürsten vngehorsam, Sondern das Euangelion vnnd Gottes wort, vntter zudrücken, Aber Gott der do wacker ist vber seinem wort, der zurstöre vnd mach zu nicht sölch fürnemen, Zu Ehrseines Göttlichen Namens vnd worts, Auch zu Trost vnd besserung seines volcks, Amen. Am Ende: 1546. o. O. 4 Bl. 4. (letztes leer). — In Zürich.

Newe zeittung aus dem Niderlandt. Welche anzeygen die graufame vnd vnchriftliche Tieranney, wider die armen Christen vmb Gottes worts willen etc. o. O. u. J. (1546). 4 Bl. 4. — In Berlin und Wolfen-

büttel.

Newe Zeitung aus dem Niderland, zaigt an die graufame vnd vnchriftliche Tyranney wider die armen Chriften etc. o. O. u. J. (1546). 4. — 34. Cat. von Butsch S. 104.

129. — Newe Zeyttung von disem Krieg. Was sich von ansang bis jetz verlossen hat. Ware abcontersettung vnd vergleichung auss dem Dritten Buch der Künigen etc. o. O. u. J. (1546). 4 Bl. 4. Unterzeichnet: M. S. — In Berlin, Satire.

Neuwe Zeitung von diesem Krieg, was sich von Anfang bis jetz verlossen hat. o. O. u. J. (1546). 4 Bl. 4. — In Ulm.

- 130.— Newe zeytung die yetzigen Kriegseleust im Teutschen Landt belangend. Durch W. M. (d. i. Wolfg. Musculus). o. 0. 1546. 12 Bl. 4. — In Berlin und im Germ. Museum. Sechs Gespräche.
- 131. New Zeytung wie es in dem Euangelischen oder Protestirenden leger zu stehe. o. O. 546. 4.
- 132. Warhafftige Zeitungen aus dem Feldleger bey Gengen vom 15 bis in den 20 Octobris 1546. o. O. u. J. (1546).
  8 Bl. 4. (letztes leer). In Ulm und Wolfenbüttel.
- 133. Newe zeytung, der jetzigen Kriegs le
  üffen halb, vii gefar des Te
  ütschen lands. M. D. XLVI. o. O. (Magdeburg, Christian R
  ödinger). 4 Bl. 4. In Z
  ürich.
  N
  üwe zytung der yetzigen kriegsl
  öuffenhalb vnd gefar

des Tütschen Lands. o. O. u. J. (1547). 4 Bl. 4. —

In Zürich und Ulm.

134. — Newe zeittung wie Key. May. fich mit dem Bapft vereiniget hat, des jetzigen Kriegs halben wider das Deudschlandt, sampt des Bapfts zusagung so er Key. May. gethan hat mit geldt vnnd volck, dargegen auch widervmb des Keisers fürnemen und ausstheylung etlicher Stet 2c. wie er dan fölchs dem bapft schrifftlich zugesendt, alles hirinen auss kürtzt angezeigt, durch ein deutsche aus welschland, zur warnung, geschrieben 2c.

Vil Keyler hat gotts wort verdroffen vnd hats doch keiner nye genoffen Solts dan der Keyler yetzt genieffen das must Got in seim reych verdrieffen.

o. O. u. J. (1546). 4 Bl. 4. — In Zürich, Ulm und Wol-

fenbüttel.

135. — Zeitungen aus Welschlanden, daraus ein jder klar verftehen kan, das der Bapst vnd seine geistlichen, den Keyfer zu den jetzigen Kriege bewegt vnd die Ansaher desfelben Kriegs seind, widder die Lutherischen, Churfürsten, Fürsten, Stende vnd Stete 2c. o.0.1546. 10 Bl. 4. — In Ulm.

136. – Warhaftige Zeitung von dem schrecklichen Wetter zu Mecheln in Brabant. o. O. 1546. 2 Bl. 4. — In Wolsen-

büttel. Lempertz, Bibl. germ. 2380.

137. — Neue Zeitung, wie neulich zur Neuburg in Beiern einer, genant Alphonfus Diafius, feinen Bruder Johannem graufamlich ermordet hat etc. o. O. 1546. 4. Von Phil. Melanchthon. — Hirsch, Millenarius IV. 920. Die erste Ausg. erschien mit dem Titel:

Ware historia, wie newlich zu Newburg an der Tonaw ein Spanier, genant Alphonsus Diasius oder Decius etc. ermordet habe. o. O. 1546. 4. — Eine fernere Ausgabe:

Wie newlich zu Neuburg jn Beiern einer genant Alphonfus Diafius feinen Bruder Johannem graufamlich ermordt hatt, aus has Wider die chriftliche lahr. o. O. 1546. 4. mit Titelholzsch.

(Fortsetzung folgt.)

#### Bibliothekchronik und Miscellaneen.

Der Custos der Universitätsbibliothek zu Lemberg Dr. Adalbert Urbański ist zum Bibliothekar, Graf Johann Załuski zum Custos an dieser Anstalt ernannt worden.

Der Bibliothekar der Privatbibliothek Sr. Majestät des Königs von Sachsen Dr. Julius Petzholdt hat den Charakter eines kön. sächs. Hofrathes erhalten.

#### Erklärung.

Der Unterzeichnete wird nicht ermangeln, dem Herrn Director Dr. Halm auf seine "Erläuterungen" möglichst bald gebührend zu antworten.

Dr. Ant. Ruland,

Verlantwortlicher Redacteur: Dr. Robert Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

# SERAPEUM.



für

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

## Dr. Robert Naumann.

**Ni** 17. Leipzig, den 15. September 1859.

### Anzeigen.

Bulletin du Bouquiniste (paraissant le 1er et le 15. de chaque mois) publié par Auguste Aubry, libraire. 1er Année. 1er et 2e Semestre. 2e Année. 1er et 2e Semestre (1er — 48e numéro). 3e Année. 1er Semestre 49e — 56e numér. Paris chez Aug. Aubry, rue Dauphine, 16. 1857. 1858. 1859. 610, 643, 238 SS. 8e.

Diese Zeitschrift besteht aus zwei Abtheilungen: Variétés bibliographiques und Livres anciens et modernes, rares et curieux en vente aux prix marqués à la librairie d'Auguste Aubry. Die Veröffentlichung des Verzeichnisses des sehr reichen Aubry'schen Lagers von älteren und neueren Büchern, unter welchen grosse Seltenheiten, gab die nächste Veranlassung zur Herausgabe des Bulletin; die bibliographisch-litterargeschichtlichen u. a. Mittheilungen waren Anfangs nur von geringem Umfange, haben sich aber nach und nach bedeutend erweitert und sind ein wesentlicher Bestandtheil des kleinen Journals geworden. Wir haben die auf den Titeln der ersten vier Bände genannten Namen der Mitarbeiter weggelassen, XX. Jahrgang.

können aber versichern, dass sich Hert Aubry der Beiträge angesehener, ja berühmter Manner der Wissenschaft auf dem Gebiete der Bibliographie, Litterärgeschichte und Geschichte erfreut. Der Gebrauch der Jahrgänge 1857 und 1858 ist durch ein ausführliches Register erleichtert, welches wir jedoch nicht aus eigener Ansicht kennen. Es wärde nicht schwer sein aus der grossen Anzahl von Aufsätzen und Notizen, die der erste bis vierte Band enthält, mehrere von besonderem Werthe hervorzuheben, wir müssen uns hier jedoch darauf beschränken, einige der wichtigsten und interessantesten, welche die Nummern 49—56 des gegenwärtigen Jahrganges darbieten, in kurzer Angabe zur Kunde der Leser des Serapeum's zu bringen.

Nr. 49. L'Enigme des quinze joies de mariages, von P. L. Jacob, bibliophile; vergl. Nr. 53, Notiz von E. T. (de Brest). Nr. 50. Document inédit relatif au bâtard d'Orléans (Dunois) et à l'époque de sa naissance, von C. F. Vergnau d-Romagnesi in Orléans (theilweise in deutscher Uebersetzung mit einigen Zusätzen in den Hamb. litterar. u. kritisch. Blättern, 1859, Nr. 25; Herr Vergnaud-Romagnesi lieferte in mehreren Nummern des Bulletin, 1857 eine Notice sur les diverses ouvrages et sur les nombreux écrits relatifs à Jeanne d'Arc). — Les missels de l'Hôtel de ville, de la maladerie et de l'hôpital Saint Julien de Lille, von De La Fons-Mélicocq. Nr. 51. Qu'est-ce que bibliographie?, von R. Minzloff, aus den in russischer Sprache zu Moskau erscheinenden bibliographischen Jahrbüchern übersetzt. Nr. 52. Copie d'une lettre du bibliophile Peignot, Dijon, ce 10 juin 1841, an Herrn Alph. Chassant, Stadtbibliothekar zu Evreux (Eure). — Manuscrits relatifs à la littérature française et conservés à Oxford, in der Bodley'schen Bibliothek, Vermächtniss von Francis Douce, 1834, aus dem 1840 in Folio gedruckten Kataloge seiner Bücher und Handschriften, von G. Brunet in Bordeaux. Nr. 53. Description d'une salle de la Bibliothèque Impériale de Saint-Pétersbourg, von R. Minzloff, zuerst in der deutschen Original-Mittheilung, früher in den Hamb. litterar. u. kritisch. Blättern abgedruckt. — Les Livres des pauvres écoliers et des enfants trouvés, aux XVIe et XVIIe siècles; prix des livres d'un élève de (l'Académie) de Juilly, von De La Fons-Mélicocq. Nr. 54. Stanislas de l'Aulnaye (Herausgeber der Werke Rabelais'), von P. L. Jacob, bibliophile — Legs de livres de prières et de manuscrits au XV° siècle, von De La Fons-Mélicocq. — Bibliothèque de Francis Douce à Oxford; Livres imprimés, von G. Brunet. Nr. 55. Deux lettres inédites de P. Cornelle. - Louis XV., mitgetheilt von Gustave Masson, in Harrow on the Hill. — Marmontel (ein Theil seines handschriftlichen Nachlasses), A. Ch. unterzeichnet. Nr. 56. Une question d'histoire littéraire (betreffend: Plan d'un nouvel équilibre

en Europe, ouvrage publié en 1798 sous le voile de l'anonyme par Joseph de Maistre. Nouvelle édition, précédée d'une Introduction par M.R. de Chantelauze. Lyon, Girard et Josserand, Paris, Douniol, 1859, 80.), von J. M. Quérard; es wird unwiderlegbar nachgewiesen, dass unter de Maistre's Namen ein Werk neu aufgelegt ist, dessen Verfasser der Abbé de Pradt war, und welches 1798 in Hamburg (— fingirter Druckort Londres —) unter dem Titel: L'Antidote au congrès de Rastadt, ou Plan d'un nouvel équilibre en Europe, freilich mit dem un wahren Zusatze: Par l'auteur des Considérations sur la France, die der Graf de Maistre anonym veröffentlicht hatte, erschien. Zu den von Herrn Quérard citirten Belegen können wir noch hinzufügen: Supplément à la France littéraire de 1771—96. Contenant les additions, etc. jusqu'en 1800. Par Jean Samuel Ersch. Hambourg, 1802, S. 382. Sécond Supplément . . . jusqu'en 1805. Hamb. 1806, S. 430. (Fleischer's) Dictionnaire de bibliographie française. Tome I. Paris, 1812, S. 467. — Une lettre inédite de la reine Marguerite de Navarre, von Usone, ce 9 mai 1594, an Henri IV. (Bibliothèque de l'Institut, collection Godefroy, manuscrit 375). - Nachtrag zu Herrn Lacroix's (P. L. Jacob, bibliophile, Artikel über Stanislas de l'Aulnay, von Bressolles d'Au-villars. In mehreren Nummern des Bulletin findet man auch Berichte über neue geschichtliche, litterargeschichtliche, bibliographische u. a. Werke, z. B. über De la Réparation des vieilles reliures, Complément de l'Essai sur l'art de restaurer les estampes et les livres, suivi d'une Dissertation sur les moyens d'obtenir des duplicata de manuscrits, par A. Bonnadot. Paris, Castel, et chez Aug. Aubry. 1858, kl. 80., von Raymond Bordeaux, über den Katalog der Libri'schen Sammlung von Manuscripten, (verkauft in London am 28. Marz u. ff. Tage), unterzeichnet B.: die Titel der in die ältere französische Litteratur einschlagenden Schriften, nebst Herrn Guillaume Libri's aus dem Englischen übersetzten Bemerkungen; über den Catalogue de la Bibliothèque de Dieppe, rédigé en 1857, par A. Morin, bibliothécaire archiviste. Dieppe, Levasseur. 400 SS. 8°., unterzeichnet R. B., u. s. w.

Das Lager-Verzeichniss des Herrn Aubry (in den Jahrgängen 1857 und 1858, 8484 Nummern, in den bis zum 15. April erschienen Hesten, 1859, 1343 Nummern) verdient die Ausmerksamkeit aller Bibliothekare, Büchersreunde und Buchhändler; die Bibliographen sinden in demselben manche belehrende Notizen und zweckmässige Zusammenstellungen, z. B. der Werke über die allgemeine und besondere Geschichte der Städte und Provinzen Frankreichs, numismatischer und archäologischer Werke, französischer bibliographischer Schrif-

ten, u. s. w.

Dte letzten, nicht paginirten Seiten machen die Leser mit

den neuen Verlagsartikeln des Herausgebers und andern beim Schlusse des Hestes in den französischen Buchhandel gebrachten Büchern bekannt.

(Das Bulletin du bouquiniste ist in Leipzig durch F. A.

Brockhaus zu beziehen.)

Bulletin du bibliophile belge, publié par F. Heussner, sous la direction de M. Aug. Scheler, bibliothécaire du Roi. Tome XV (2° série, Tome VI). — 3° cahier. Bruxelles, F. Heussner, librairie ancienne et moderne. Juillet 1859. S. 153—216. u. Annal. Plantin. S. 209¹)—216. Gr. 8°.

Diese Lieferung des Bulletin, auf welches wir die Leser des Serapeums, namentlich die Herren Bibliothekare. von Neuem aufmerksam machen, bietet in der Abtheilung Histoire des livres, folgende Aufsätze und Notizen dar: 1) von Herrn J. B. Vincent, einem sehr unterrichteten Buchdrucker in Brüssel, den Versuch einer Geschichte der Buchdruckerkunst in Belgien seit dem 15. Jahrhundert bis Ende des 18. Jahrhunderts. Es ist dies eine mit Dank entgegenzunehmende Skizze, die bei einer mehr in's Einzelne eingehenden, umfangreicheren Arbeit später gute Dienste leisten kann. Voran gehen einige Worte über den Ursprung der Buchdruckerkunst (- Herr Vincent erklärt sich entschieden für Gutenberg -), ihre Verbreitung in Italien, Deutschland und Frankreich, ihre Einführung (- um 1473, durch Thierri Martens -) und ihr Gedeihen in Belgien. Dann folgen die bedeutendsten Buchdrucker und Buchhändler Antwerpen's im 16. Jahrhundert (63). Daran schliessen sich Buchdrucker in Brüssel (4), in Gent (13; Herr Ferd. Vanderhagen hat vor Kurzem eine Bibliographie gantoise, etc. herausgegeben, ohne Zweifel ein werthvoller Beitrag zur Geschichte der belgischen Buchdruckerkunst, den wir aber noch nicht aus eigener Ansicht kennen), Löwen (15), Binche (1), Ypern (1), Lüttich (6), Mons (1) und Mecheln (2). — Von Herrn C. J. Nuyts erhalten wir den Beschluss seiner Annalen der von dem antwerpener Buchhändler J. Steelsius oder Steels publicirten Schriften (1572, 7; 1573, 5; 1574, 2; 1575, 1; 4 ohne Angabe des Druck-jahres; 3 aus den Pressen von Gilles (Aegidius) Steelsius 1574, 1576 und 1592 hervorgegangenen Werke; Zusätze zu den Jahren 1533, 1535, 1536, 1537, 1538, 1545, 1546). Die

<sup>1)</sup> Nr. 13. des Serapeum, S. 197 l. m. statt 203, 208.

fleissige Arbeit des Herrn Nuyts leidet natürlich, gleich allen ähnlichen Zusammenstellungen, Ergänzungen und nähere Bestimmungen, die gewiss nicht ausbleiben und zu denen wir Einiges beizutragen im Stande sein werden. Mittheilungen des Unterzeichneten sind: Ein Druck Hugo's Janszoen van Woerden in Leyden (Leven ons liefs heren Jesu-Christi, 1498.); ferner drei seltene Drucke Gherard Leeu's in Antwerpen (Rosarium beatae Mariae virginis, 1487; Meditationes Jordanni de vita et passione Jhesu Christi, 1488; Officium beatae Mariae virginis secundum consuetudinem romanae curiae, 1487). Sie besinden sich, so wie der Leydener Druck, in der hamburgischen Stadtbibliothek. - Eine Notiz des Herrn Staatsarchivars M. Hardt zu Luxemburg, ist überschrieben: Un énigme paléographique resolue. Sie betrifft den von ihm entdeckten Namen: Claes van Acen, des Copiisten des Manu-scriptes des Reinaert de Vos in der Bibliothek de Bourgogne in Brüssel.

Die Abtheilung Biographie enthält 1) die Fortsetzung des Artikels: Imprimeurs, libraires, correcteurs, compositeurs, fondeurs, lithographes, etc., qui se sont fait connaître à divers titres, principalement comme écrivains (Ratinckx bis Suringar), von Herrn A. De Reume. 2) Eins der kleinen biographisch-bibliographischen Genrebilder, die Herr H. Helbig in Seraing so meisterhaft zu zeichnen versteht: Gilles Boileau de Bouillon, sa vie et ses ouvrages. Auch besonders in 35 Exemplaren abgedruckt, Bruxelles, H. Heussner, 1859, 16 SS. gr. 8°.). Nach einer kurzen Einleitung, in welcher an Karl's V. und Philipp's II. Stellung zu den Niederlanden, besonders an des Ersteren Bestrebungen, bevor er der Regierung entsagte, in Belgien die Sitten, Gebräuche und selbst die Spruche der iberischen Halbinsel einzuführen, an Beider Gewaltschritte, die Ursache häufiger Auswanderungen, erinnert wird, ist das Wenige, was über Gilles Boileau aus seinen Schriften zu entnehmen, mitgetheilt. Zu den Auswanderern gehörten auch mehrere Belgier, die in französischer Sprache dichteten, unter ihnen Boileau, der wahrscheinlich zu Änfang des sechzehnten Jahrhunderts auf wallonischem Gebiete geboren war, in Karl's Heere diente, commissaire et contrerol-leur de Cambray wurde, aber in Ungnade siel und nach Paris ging. Seit 1555 lebte er in Lüttich; ob er nach 1559 noch dort verweilte oder nach Frankreich zurückkehrte, ist ungewiss. Als Dichter ist er bedeutungslos und scheint er selbst den Mangel des dichterischen Talentes erkannt zu haben, indem er sich hauptsächlich mit Uebersetzungen beschäftigte; seine Kenntniss vieler Sprachen (- statt l'hébreu ist 8. 194 l'espagnol zu lesen -) besähigte ihn dazu. So übertrug er 1551 (Paris, Vincent Sertenas et Jehan Longis, 80.) den Commentario de la guerra de Alemaña, von Luys de Avila y

Zuniga, in's Französische, mit Anmerkungen, die manche belehrende, sonst nirgends zu findende Auskunft über die militairischen Zustände jener Zeit geben; 1552 (Paris, Vincent Sertenas, Fol.) das neunte Buch des Amadis. Eine Uebersetzung des berühmten Werkes Albrecht Dürer's: Etliche vnderricht, zu befestigung der Stett Schloss vnd Flecken. auf die in den Anmerkungen zu dem Commentaire du seigneur don Luys d'Avila hingedeutet wird, ist nie erschienen. (Chr. Wechel veröffentlichte zu Paris 1535 nicht, wie es Seiten 201 heisst, eine französische, sondern eine lateinische Uebersetzung des Dürer'schen Werkes.) Aus dem Flämischen übersetzte Boileau (Anvers, Jehan de Laet, 8°.) eine kleine strafwissenschaftliche Schrift. Ein selbstständiges, seltenes Werk desselben ist: La sphere des deux mondes, composée par Darinel, pasteur des Amadis. Avec vn epithalame, que le mesme autheur ha faict, sur les nopces et marriage de tres-illustre et serenissime prince, don Philippe, roy d'Angleterre, et cet., commenté, glosé et enrichy de plusieurs fables poétiques, par G. B. D. B. cc. de C. N. L. OVBLI, (Buchdruckerzeichen; dann ein Quatrain.) En Anvers, chez Je. Richart, avec privilege, 1555, kl. 4°., 4 bez. und 57 nicht bez. Blätter, mit Holzschnitten und Landkarten. (Brunet's Manuel und Grasse's Trésor, S. 471, sind nach dieser genauen Angabe des Herrn Helbig zu berichtigen und zu ergänzen.) Prosa und Verse wechseln in diesem geographisch-kosmographischen Werke ab; die beiden "chants nuptiaux" sind in spanischer Sprache verfasst. — In den Jahren 1557 und 1559 gab Boileau in Antwerpen bei Jehan Withage heraus: Prognostication pour l'an de nostre Seigneur 1558 und 1560. Noch führt Herr Helbig eine Karte von Savoyen, von Gilles Bullion Belge, Antwerpen 1613, und Amsterdam 1619, an, wahrscheinlich neuere Ausgaben; endlich Mémoires de Sleidan, sur la tactique et la levée du siège de Mez en 1552, aus dem Lateinischen, die schwerlich gedruckt sind.

In der Abtheilung Mélanges finden wir zuerst die Anzeige, dass Herr Dr. Scheler beauftragt ist, die Interessen des Germanischen Museums in Brüssel und der Umgegend wahrzunehmen. Der Vorstand kann darauf rechnen, dass der Auftrag mit Umsicht und Eifer ausgeführt werden wird. Ueber die von der Gesellschaft veröffentlichten Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas de 1563 à 1580, Io partie, und die Mémoires de Pasquier de la Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai, 1565—1570, avec notice et annotations par M. Alex. Pinchart, tome 1er, hat Herr Dr. Scheler einen kurzen über die von Herrn Gachard herausgegebene Correspondenz Karl's V. mit Adrian VI., deren Hauptbestandtheil der Abdruck des hamburgischen, von dem Unterzeichneten der Commission d'histoire bekannt gemachten Ma-

nuscriptes Van Torre's in Lille bildet, einen aussührlicheren Bericht erstattet. (Der Name des Versassers des erwähnten Jenaer Universitäts-Programmes von 1813; Analecta critica de Hadriano VI., Pontifice Romano. I. De electione Hadriani VI. in Papam, ejusque caussis, ist nicht Daub, wie irrthümlich gesetzt ist, sondern Danz.) Der sünsten Lieserung des Grässe'schen Trésor des livres rares et curieux wird gedacht, so wie einer Versteigerung (im Haag am 11. April) kostbarer Manuscripte und Autographen, die grösstentheils aus dem Nachlasse eines Zeitgenossen Albert's und Isabella's, des Gesandten der Generalstaaten Fr. Van Aerssen herstammen; die Königliche Bibliothek in Brüssel erwarb das ungemein inter-

essante Album amicorum P. Hondius' (1589—1610).

In der Revue bibliographique sind von dem Herrn Redacteur des Bulletin aus drei belgischen periodischen Schriften bibliographisch-litterargeschichtliche Artikel hervorgehoben: aus dem Messager des sciences historiques, année 1859, 100 liv., die Notices sur quelques livres rares du XVIe siècle, suite, par H. Helbig (auch besonders abgedruckt, 12 SS. 80.). und drei Notizen des Herrn Lecouvet über den Dichter Jean Rosier, Pierre und Michel Brisseau und Prosper Stellart; aus der Revue trimestrielle, 6e année, t. II: De la littérature néerlandaise au XIIIe siècle, Van Maerlant, par Alp. Willems, und Poëtes du XVIe siècle en Belgique. Jean Polit, von Herrn Dr. Hyacinthe Kuborn in Seraing 1); aus dem Annuaire de la Société libre d'Emulation de Liège pour l'année 1859: La Couronne Magaritique ou definition de l'urbanité en 1505. Par N. Peetermans (in Seraing; auch in Separatabdrücken, Liège, F. Renard, éditeur, 1859, 11 SS. 8°.; La Couronne Magaritique ist eine 1549 erschienene Schrist Jean Le Maire's betitelt, in welcher sich die Definition befindet).

Der Inhalt der letzten Abtheilung, Catalogues. — Ventes de livres, gehört ganz Herrn G. Brunet in Bordeaux an; aus den Auctionskatalogen der Sammlungen der Herren Francisque Michel, Boissonade und Libri (Manuscripte) ist vorzüglich Bemerkenswerthes ausgewählt. Auch hier bekundet Herr Brunet sein seltenes Talent solche bibliographische Blu-

menlesen in ansprechender Weise anzustellen.

Der Halbbogen 27 der Annal. Plantin. umfasst Nr. 36—59 von 1579, und Nr. 1—13 von 1580.

Hamburg.

Dr. F. L. Hoffmann.

Damit ist Herrn H. Helbig's Beschreibung in dem Journal La Meuse, von welcher auch einige besondere Abdrücke veranstaltet, zu vergleichen.

Ueber ein Bruchstück der dem Einhard zugeschriebenen fränkischen Reichsannalen.

Es war am 21. April des Jahres 1856, als ich bei der öffentlichen Versteigerung der reichhaltigen, aber ohne irgend einen wissenschaftlichen Zweck entstandenen und darum völlig ungeordneten Bücher-Sammlung des Grasen Leopold von Königsacker zu Wien ein nach Mönchsart gebundenes Buch, dessen Inhalt mehrere Incunabeln der Buchdruckerkunst bilden, aus dem Grunde erstand, weil ich auf der inneren Seite des Deckels eine schon dem ersten Anblicke nach dem X. Jahrhunderte entstammende Handschrift geschichtlichen Inhaltes gewahr geworden war. Nach Ablösung des in Octavgrösse erscheinenden Pergamentblattes, dessen Text an mehraren Stellen braune, wie es scheint, von Feuchtigkeit herrührende Flecken, welche jedoch der Leserlichkeit nicht den geringsten Abbruch thun, zeigt, fand ich auch die Rückseite beschrieben, doch hatten die Schriftzüge der letzteren durch den Klebestoff, mit dem sie einst waren überstrichen worden, an der ursprünglichen Schwärze etwas eingebüsst. — Da es mir selbst in Oedenburg, wohin ich bald darauf umgesiedelt war, sowohl an Zeit als an den unentbehrlichen litterarischen Hilfsmitteln gebrach, um zur Collationirung des Fragmentes schreiten zu können, so unterbreitete ich dasselbe anlässlich eines im September 1858 unternommenen Besuches der herrlichen Residenzstadt München der oft erprobten Beurtheilung des Herrn k. Hof-Bibliothekars Föringer, welcher die Ge-wogenheit hatte, mich bald darauf in den Besitz einer Zuschrift, in der das "werthvolle" Bruchstück einer eingehenden Betrachtung unterzogen wird, gelangen zu lassen. — Demnach enthält die in Rede stehende Membrane ein Fragment der fränkischen Reichsannalen, welche bisher unter dem Titel: Annales regum Francorum Pipini, Caroli M. et Lodovici ab anno 741—829, dann Loiseliani plebeji bekannt waren, von Georg Heinrich Pertz aber in dem I. Bande der "Monumenta Germaniae historica" [Hannover, 1826], p. 124 ff. unter dem von dem Kloster Lorsch herrührenden Titel: "Annales Laurissenses (majores) et Einhardiu herausgegeben wurden, und für deren Verfasser die Mehrzahl der Historiker, so Wattenbach [s. S. 108 seiner "Geschichtsquellen Deutsch-lands im Mittelalter, Berlin 1858."], Du Chesne und Pertz, Einhard selbst halten. (Anderer Ansicht huldigen u. A. Frese und L. Giesebrecht.)

Die Handschrift unserer historischen Original-Reliquie selbst aber gehört dem ausgehenden X. Jahrhundert, und einer Textes-Recension an, welche durch keine der von Pertz benutzten Handschriften vertreten ist, wenigstens nicht bezüglich der betreffenden zwei Jahre 784 und 785; mannigfaches Interesse durste auch der Styl so wie die Orthographie unseres

Manuscriptes bieten.

Um den geehrten Lesern des Serapeums die Gelegenheit zu bieten, sogleich einen Vergleich der eben besprochenen Handschrift mit den schon publicirten Texten der auf die zwei Jahre 784 und 785 bezüglichen Stellen von Einhard's Annalen anstellen zu können, lasse ich nunmehr die beiden auf Seite 166 und 167 der Pertz'schen monumenta abgedruckten Leseweisen folgen und theile hiervon den Wortlaut meines

Fragments mit.

784. Domnus rex Carolus 🗆 ad fluvium Albiam, et inde ad Stagnfurd et inde ad Scahiningi, ibique conventionem factam, reversus est in Franciam supradictus gloriosus rex. Westfalai vero voluerunt se congregare ad Lippiam. Quo au-Caroli regis, obviam eis accessit una cum scara quae cum eo dimissa fuit, in pago qui dicitur Dragini, et inierunt bellum. Auxiliante Domino, domnus Carolus. filius magni regis\_Caroli, victor extitit una cum Francis, multis Saxonibus Valente Deo, ininterfectis. laesus remeavit ad genitorem suum in Wormaciam civitatem: ibique inito consilio cum Francis, ut iterum hieme tempore iter fecisset suprádictus domnus rex in Saxoniam: quod ita et factum est.

785. Ibi (nämlich: *Aeres*burgi) tota hieme resedens, et ibi pascha iam fatus excellentissimus rex celebravit. Et dum ibi resideret, multotiens scara misit, et per semetipsum iter peregit: Saxones, qui rebelles

784. Ipse per Thuringiam perrexit per Toringiam usque iter faciens, venit in campestria Saxoniae, quae Albi atque Salae fluminibus adjacent, depopulatisque orientalium Saxonum agris ac villis incensis, de Scahningi — hoc loco nomen erat — in Franciam regressus est. ditu a supradicto filio domni vero filius ejus, cum ei iter agenti in pago Draigni juxta Lippiam fluvium Saxonum occurrisset exercitus, commisso cum eis equestri proelio, felici ac prospero eventu dimicavit; nam magno eorum numero interfecto, caeteris in diversa fugatis, victor ad patrem Wormaciam reversus est. Rex autem, congregato iterum exercitu, in Saxoniam profectus est etc.

785. Cum ibi (nämlich: *Ae*resburgi) hiemare decrevisset, accitis atque adductis ad se uxore ac liberis, relictoque cum eis in eodem castro satis fido ac firmo praesidio, ipse cum expedita manu ad Saxonum fuerunt, depraedavit, et castra pagos vastandos ac villas dicoepit, et loca eorum munita ripiendas egressus, inquietam intervénit, et vias mundavit, ut satis hiemem ubique discurdum tempus congruum venis- rendo et cuncta caedibus atque ad Paderbrunnen. Et inde iter peragens, vias apertas nemine contradicente, per totam Saxoniam quocumque voluit. Et tunc in Bardengawi venit, ibique mittens post Widochindum et Abbionem, et utrosque ad se conduxit, et firmavit, ut non se subtrahissent, nisi in Franciam ad eum pervenissent: petentibus illis, ut credentias haberent, quod inlaesi fuissent: sicut et factum est.

set, sinodum publicum tenuit incendiis permiscendo, tam per seipsum, quam per duces quos miserat, Saxonibus reddidit. Cumque hujusmodi vastationibus per totum hiberni temporis spatium omnes fere Saxoregiones ingenti clade num adfecisset, transacta tandem hieme et advectis ex Francia commeatibus, publicum populi sui conventum in loco qui Padrabrunno vocatur, more solemni habuit. Ac peractis his, quae ad illius conventus rationem pertinebant, in pagum vocabulo Bardengoo proficiscitur, ibique audiens Widokindum ac Abbionem esse in transalbiana Saxonum regione primo eis per Saxones, ut omissa perfidia ad suam fidem venire non ambigerent, suadere coepit.

Text meines Fragments, u. z.

a) Vorderseite.

b) Rückseite.

misit. Ipse vero cepto itinere | parte illius hiemalis temporis per toringiam usque ad fluvium residens, pascha albiam pervenit. et inde usque Sed dum in eodem castro read steinfurt, inde scahuningi pervenit. Ibi quoque concione cum francis habita et victoria perpetrata in franciam reversus est. Vestfali vero adunata manu valida contra karolum filium magni regis Karoli aciem dirigunt. bellumque acerrimum commissum est. In quo auxiliante domino karolus victor extitit. interfectisque plurimis immo innumerabilibus saxonum, cum triumpho ad genitorem snum in vuormaciam civitatem reversus est. In qua urbe consilio inito cum . . .

Odenburg.

celebravit. sedisset. frequentissimis expeditionibus saxones protrivit. et firmitates eorum ac castella destruxit, et vias exercitu suo praeparavit. Aestatis vero tempore conventum francorum habuit ad patrebrunna, inde itinere accepto per vias planas nemine contradicente saxoniam peragravit. Et cum pervenisset in bartengove, ibi ad eum vuidikindus et abbi gener ejus venit. et firmaverunt sub sacramentis illum se secuturos esse in franciam. Postquam vero reversus est rex in franciam, misit . . .

Anton Ritter v. Spaun.

Die deutschen Zeitungen des sechzehnten Jahrhunderts.

#### Von Emil Weller in Zürich.

(Fortsetzung.)

- 138. Zeitung von einem groffen vnd erschröcklichen Erdbeben, so sich den 14. Januarij dises gegenwertigen 46. Jars im Jüdischen Lande zugetragen, dadurch zu Jerusalem etc. mercklicher Schade geschehen etc. aus Italiänischer Sprach verdeutscht vnd itzt in druck ausgangen. o. O. u. J. (1546). 4. In Wolfenbüttel. v. d. Hardt, Autographa III. 352.
- 139. Newe Zeitung wie des Königs auss Portugals Schiffleut eynen großen mann haben zu wegen bracht heist Christian groß India, wie er sich vermählet hat mit eyner Junckfrawen die Christenheyt Europa genaut würdt sein leyb mit seynen glidern im ansang schimpslich beschriben durch Laurentium Lerchern von Riedling. o. O. u. J. (1546). 8 Bl. 4. (letztes leer). Stargardts 32. Cat. S. 64. Fernere Ausgaben s. unter 1571 und 1586.
- 140. Newe zeittung, der man furmals nicht viel gehöret, die fich begeben haben in Nidderland, zu Mecheln etc., welche vom Donner vnd Blixen sehr beschediget sind worden etc. in dem 1546 Jhare. Mit einer schönen Vorrhede eines Christlichen Predigers. o. O. u. J. (1546). 6 Bl. 4.

- In Berlin und Wolfenbüttel.

141. — Pafquillus. Newe Zeytung Vom Teuffel. Wie newlich der Bapft vnd fein gesell Der überst Sathanus auss der hell Von jhrer gfellschafft vnd disem Krieg Sprach gehalten, vnd wem sye den Syeg All beyd hertzlich gern günnen wolten Darin die Reichständ auch hart gscholten Drumb das fye fich stelln zur gegenweer Wider den Keyfer mit groffem heer Wie auch der Bapft nur eines dings bforgt Sathan dargegen auff etwas horcht Dem Bapst soll sein forg gwiss werden war Dem Sathan sein hoffnung felen gar. Fromer Christ Kauff vnd liss mich in Trewen Dein gelt foll dich gewisslich nicht rewen Thu ich dann nicht frey die warheyt fagen So magitu mich vor dem Bapit verklagen.

M. D. XLV. o. O. 12 Bl. 4. — In Zürich. Pafquillus. New Zeyttung vom Teuffel. Wie neulich der bapft vnd fein gefell Der oberft Sathanus aufs der hell Von jhrer gfelschafft vnd disem Kryg Sprach gehalten u. s. w.

Sprach gehalten u. s. w. o. O. 1546. 12 Bl. 4. — In Berlin und Ulm. Pafquillus. Newe Zeyttung vom Teuffel.

Wie newlich der Bapft vnd fein Gfell u. s. w.

o. O. 1546. 20 Bl. 4. — In Berlin. Dialog zwischen Papst und Teufel.

142. — Newe Zeittung. Von Bäpftlicher, vermainten heyligen Mess, fröliche Badensart. Darin sie wider grün zuwerden verhosst, aber vnversehens auss ihr ein tödtlichs wasser geschwitzt, daraust kläglich und jämerlich gestorben. Mit göttlicher schrisst wol bewart, kurtzweilig und nützlich zulesen inn jetzigem laust. Am Ende: Getruckt zu Rom auss dem Palacium, Durch doctor Mess-Ancken, im jar vor Christus geburt (Strassburg, Jac. Cammerlander t. 1546). 20 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich. Drama in Reimen nach Niclaus Manuel bearbeitet.

Newe Zeitung. Von Bäpftlicher, vermainten heyligen Mess, fröliche Badenfart etc. o. O. u. J. 4. — In Berlin.

Vergl. Grüneisen, Manuel S. 225.

143. — Von Marggraff Albrecht von Brandenburg warhafftige Zeitung, der lich . . . . frewenlich wider den Churfürsten zu Sachsen zu erdrückung warer christlicher Religion als Feind eingelassen etc. sampt dem Landtgrauen von Leuchtenberg mit allem Kriegsvolk bei Rochlitz erlegt vnd gefangen. o. O. 1547. 4.

144. — Newe Zeyttung Von Römischer Keyserlicher Maiestat vnnd Hertzog Moritzen zu Sachssen zc. Victori vnd vberwindung, wider Hertzog Johann Friedrichen, ettwa Chursürsten zu Sachssen, grundtlicher Bericht. Anno Salutis M. D. XLVII. Am Ende: Datum, den Xij. tag Maij, Aus Keiser. Mai. Feldleger, vor Wittenberg Anno Domini M. D. XLVII. o. O. 8 Bl. 4. — Bibl. Ebner. IV. p. 498.

Newe Zeittung. Ware vnd grundtliche anzaigung vnnd bericht, inn was gestalt, auch wenn, wie vnd wo, Hertzog Johann Friderich, gewesner Chursürst zu Sachsen, von der Römischen Kaiserlichen Maiestat, neben Hertzog Moritz zu Sachsen zc. Am sontag Misericordie Dni, d' da was der XXiiij tag April erlegt vn gesangen worden ist. Anno Salutis M. D. XLVII. Am Ende: Ingolstat durch Alexander Weyssenhorn. Als Versasser nennt sich unter der Vorrede: Hanns Bawmann von Rotenburg auf der Tauber. 8 Bl. 4. — Bibl. Ebner. IV. p. 498.

Newe zeytung. Ware vnd gründliche anzaygung vnnd bericht, inn was gestalt, auch wenn, wie vnnd wo, Hertzog Johann Friederich, geweiner Churfürst zu Sachsen, von der Römischen Kaiserlichen Maiestat. neben Hertzog Moritz zu Sachsen zc. Am Sontag Misericordie Dñi, der da wz d'xxiiij tag April erlegt vnd gfangë worde ist. M. D. XLVII. o. O. (Augsburg, H. Zimmermann). 8 Bl. 4. mit deutschem Reichswappen: Plus oultre. — In Zürich.

Ware vnnd gründtliche anzaygung Newe zeyttung. vnnd bericht, inn was gestalt, auch wann, wie vnnd wo. Hertzog Johann Friderich, gewessner Churfürst zu Sachssen, von der Römischen Keyserlichen Mayestat. neben Hertzog Moritz zu Sachsen 2c. Am Sonntag Misericordie Domini, der dz was der xxiiij. tag. Aprill, erlegt vnd gefangen worden ift. M. D. XLVII. o. O. (Augsburg). 8 Bl. 4. Auf dem Titel das kaiserl. Wappen mit der Devise: Plus oultre. — In Zürich.

145. — Newe Zeytung. Wie der Durchleüchtigst Hochgeboren Fürst vnnd Herr, Herr Philipp Printz von Hispanien, Römischer Kaiserlicher Maiestat Sun, zu Mayland eingezogen. 1548. Am Ende: Getruckt zu Augspurg, durch Philipp Vlhart. 6 Bl. 4. mit Reichswappen: Plus oultre. —

In Zürich.

Newe Zeitung WIe der durchleuchtigiste Hochgeboren Fürst vnd Herr, Herr Philipp Printz von Hispanien 2c. Römischer Keiserlicher Maiestat Son, zu Meisand eingezogen. Gedruckt zu Leipzig, durch Valentin Babst. M. D. XLIX. 8 Bl. 4. — Prutz, Journalismus S. 105.

146. — Nüwe Zyttung am Hymel ist gesehen worden zwischend Nürmberg Feüchtwangen vnd Onoltzpach im iar M. D. L. o. O. u. J. (1550). Folioblatt m. Holzsch. (ein Mann neben einen gesattelten weissen Ross, einen Hund an der Leine haltend, darüber ein Regenbogen; oben die Sonne, über welche sich ein Kübel mit Blut ergiesst, daneben ein flie-

gender Adler ohne Füsse). — In Zürich.

147. — Warhafftige, erschröckliche, Newe zeytung, so im Land zu Hungern von Nattergezüchte vnnd Eidexen, disen Sommer sich zugetragen hat. Gedruckt zu Wien, durch Egidium Adler o. J. (1551). Folioblatt m. Holzsch. (Nattern fahren einer Gruppe Bauern aus dem Munde). Bei Markt Zichsa starben über 3000 an solchen Nattern. — In Zürich.

Warhafflige, erschrockliche neuwe zyttung, so im land zu Hungern, von nattern gezüchte und eydexen, diser fommer fich zugetragen hat. 1551. Gedruckt zu Wienn. durch Egidium Adler. Folioblatt mit demselben Holz-

schnitt. — In Zürich.

Warhafftige erschreckliche vnd vnerhörte newe Zeitung. fo im Lande Vngarn vom Ottergezüchte vnd Eidexen disen Sommer sich zugetragen hat. o. O. 1550 (?). 4.

148. — Erschrockliche newe zeitunge, die im Land zu Francke etc. geschehen, da etzliche Wolckenbrüche nider gesallen seind etc. Item von einem Weibe, welches vom Teussel in der Mechelburgischen Grentzen weggefüret ist. Leipzig, G. Hantzsch. 1551. 4. — Im Germ. Museum.

149. — Newe Zeytung, Vnd Warhafte Geschicht, die sich des vergägnen M. D. L. Jars den ij Februa. in der Löbliche Freye Stadt Strassburg, in vnser Frauwe Thumbstisst dz Münster genät an wid' aussrichtüg d' Grausame vn Abscheühliche Gotslesterüg bäpstlicher Messen, so mä d' Pfassen Interim nenet, hat begeben vnd zugetrage, Hieruor niemals yetzund aber durch Blasiü Arge vo Magdeburg in den Truck gegeben. Anno dominj M. D. Lj. Gantz lustig vnd lieblich zu singen in der Narren Kappen oder Stoltzen Müllerin weis etc. Am Ende: Zu Magdeburg bey Michael Lother getruckt. 1551. 16 Bl. S. mit Titelholzsch. — In Zürich. Der Herausgeber dieses Gedichts ist Matth. Flacius.

Der Tollen Opffer Pfaffen vyl, Sah ich eyns abends spat etc. (Fortsetzung folgt.)

#### Erklärung

in der Halm'schen Sache, in Bezug auf Num. 15. des Serapeums.

Der Unterzeichnete fand sich verpflichtet, am 10. März d. J. in Folge seiner Stellung als Abgeordneter der Bayer'schen Kammer Einsprache zu erheben gegen ein von der Verwaltung der k. Hof- und Staatsbibliothek eingeschlagenes System, welches er für den Bestand jener Weltanstalt verderblich hielt, und das er um so mehr tadeln zu müssen glaubte, je inniger die Verwaltung von der Statthaftigkeit ihrer Ansichten überzeugt schien und deren Durchführung anstrebte.

Der Unterzeichnete trat in jener Verhandlung, welche die Redaction des Serapeums in No. 9. dieses Jahres wieder gab, so objectiv auf, dass er nicht einmal, nicht ein einzigesmal, den Namen des Mannes, der obigen Grundsätzen Geltung ver-

schaffte, auch nur nennen wollte.

Durch die Veröffentlichung der Schrift "Erläuterungen zu den Verhandlungen der bayerischen Kammer der Abgeordneten vom 10. März 1859, die k. Hof- und Staatsbibliothek in München betreffend. München 1859. Joh. Palm's Hofbuchhandlung." hat sich nun der k. Oberbibliothekar und Director obiger Bibliothek Herr Dr. Halm auf den Weg der Persönlichkeit begeben, welcher immerhin ein unerquicklicher bleibt, und welchen den "Fehdehandschuh aufhebend" hier zu verfolgen

der Unterzeichnete um so weniger geneigt sein kann, da ihm das Serapeum zu lieb ist, als dass er es zum Tummelplatz von Persönlichkeiten (wie "grober Fälschung," "Verläumdung" u. dergl.) machen möchte, wenn auch Herr Halm durch die Art und Weise, wie er seine Erläuterungen den Lesern des Berapeums mittheilt, hierzu auffordert.

Für den Zweck des Serapeums kann ich mich kurz fassen. Derjenige Leser, der die Ueberzeugung hegt, dass die

folgenden Grundsätze:

"Kine noch so grosse Bibliothek braucht von Werken, die nur als Seltenheiten einen Werth haben, und von denen oft in Decennien nicht ein Exemplar auch nur zum Ansehen begehrt

wird, keine zwei Exemplare" -

"Wie keine Blbliothek von einem seltenen Druck, wenn eine solche schon ein gutes Exemplar davon besitzt, ein zweites als reinsten Luxus-Gegenstand ankaufen wird, so darf und soll sie, wenn sie Doppelexemplare besitzt, davon eines, wofern sie ein entsprechendes Aequivalent erlangen kann, abgeben" —

"Scheinbar verschiedene Ausgaben, welche sich bei sorgfältiger Vergleichung als identische Drucke erweisen,

dürfen als Doubletten behandelt werden" —

"Nachdrucke aller Art, von denen auch die Originalausgaben vorhanden sind, wenn sie keine Zusätze durch neue Bearbeiter erhalten, ebenso wie wirkliche Doubletten zu veräussern, und in allen Fällen, wo von einem Werke eine zu grosse Zahl von ungeänderten Abdrücken vorhanden ist, diese Zahl auf das dem Bedürfnisse ent-

sprechende Maass zurück zu führen" -

die richtigen sind, und die Directiven für eine Weltbibliothek sein müssen, der wird Herrn Halm keinen Vorwurf machen, wenn er selbst eine differente Gutenbergische Bibel, wenn er das einzige Pergamentexemplar des Durandus von 1459, welches die Bibliothek besass, wenn er einen Pergamentprachtdruck des Gutenbergischen Catholicons von 1460, wenn er das einzige auf der Bibliothek vorhandene Papierexemplar desselben Werkes, von dem er selbst sagt: "Exemplar hoc splendidissimum elegantissimumque demum prelum reliquisse videtur et oculos cujusvis in admirationem rapit," wenn er Kylographa und bedeutende Werke, wie die Editio Veneta der Bollandisten veräusserte, u. s. w.

Er wird Herrn Halm Recht, dem Unterzeichneten Un-

recht geben.

Wer aber den Grundsatz vertheidigt, dass die Aufgabe

einer Weltbibliothek sei:

"Das menschliche Wissen aus allen Zeiten in möglichst erringbarer Vollständigkeit zu repräsentiren" — "Das culturgeschichtliche Moment aufrecht zu erhalten und zu pflegen" —

"Das litteraturgeschichtlich-bibliographische Moment

zu hegen und zu fördern" -

"Ein Vehikel für höhere Kunst wie für einfache Technik," mit einem Worte "eine allgemeine Bildungsanstalt zu sein,"

der wird Herrn Halms Verfahren verwerfen, und dem Unter-

zeichneten beistimmen.

Dieses sind die Puncte, die für das friedliche Serapeum sich eignen. Alles andere ist vom Ueberflusse — und zwecklos.

Desshalb ist der Unterzeichnete auch weit entfernt, den Lesern des Serapeums seine Widerlegung des Herrn Halm durch allfallsige Beilegung einer Druckschrift aufzudringen!

Im Uebrigen kann er jene, die sich für die Sache interessiren, nur auf seine so eben erscheinende Druckschrift

verweisen:

Die

in der Schrist

des Herrn Oberbibliothekars und Directors Dr. Karl Halm "Erläuterungen

zu den

Verhandlungen der bayerischen Kammer der Abgeordneten

vom 10. März 1859.

die

k. Hof- und Staatsbibliothek in München betreffend"

#### gegen die Kammerverhandlungen vom selben Tage gemachten Angriffe

zurückgewiesen

TOD

Dr. Anton Buland, bayer. Landtags-Abgeordneten des Wahlbezirks Wirzburg.

Wirzburg. 1859.

in welcher er Herrn Halm antwortet, wie sich gebührt.

Dieses das letzte Wort, mit dem er das Serapeum in dieser Sache behelliget, sobald es sich nicht mehr um die Sache, sondern um die Person handelt!

München

am 16. Aug. 1859.

Dr. Ant. Ruland.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Robert Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

## SERAPEUM.



füi

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

## Dr. Ròbert Naumann.

**Ni** 18. Leipzig, den 30. September 1859.

Die Bibliothek des alten Benedictiner-Stifts zu Fulda.

Von

Dr. Anton Buland, K. Oberbibliothekar in Würzburg.

Kein Kloster der Teutschen Lande hat sich einen solchen litterarischen Ruhm erworben als Fulda, die Pflanzschule Teutscher Gesinnung, Gesittung und Teutscher Wissenschaft, dessen Bibliothek durch Jahrhunderte in der christlichen Welt einen Ruhm genoss, gegen welchen die übrigen Anstalten dieser Art bescheiden zurück treten mussten! Fulda war nämlich eine Schöpfung des Teutschen Apostels Winfrid, Bonifacius genannt, der in der Gründung dieser religiösen Institute die eigentlichen Bollwerke gegen das Heidenthum erkannte. S. Sturmio, sein Lieblingszögling, dem Angelsachsen Wigbert übergeben, auf Monte Cassino in Italien, der Pflanzschule S. Benedicts, gebildet, war es, der im Buchenlande, im alten Gaue "Grapfeld" die geeignete Stätte für Gründung dieses Klosters fand, und Bonifaz selbst, der Karlmanns und Pipins Vermittelung zur Begründung und Ausführung des Werkes anrief.

So wurde Fulda im Jahre Christi 744 begründet, mit Kaiserlicher Huld und Freigebigkeit von Karl dem Grossen, Ludwig dem Frommen, Karl dem Kahlen unterstützt,

XX. Jahrgang.

qui amplissimis praemiis, varioque liberalitatis instrumento propositis, excitare monachorum studia, et juventutem ipsam, ac juventutis educatores et magistros cumulare institerunt." 1) Zu solchen Beweisen grossartiger Liberalität gehörten namentlich in jener Zeit Büchergeschenke, da eben Bücher, wenn irgendwo eben in Fulda nothwendig waren, wo vollkommen galt, was Beda Venerabilis in seiner Historia ecclesiastica Lib. IV. Cap. 2. von seinen Engländern zu erzählen weiss: "Hos quippe litteris sacris simul et saecularibus abunde fuisse instructos, et discipulorum congregata caterva, scientiae salutaris quotidie flumina irrigandis eorum pectoribus emanasse; ita ut etiam metricae artis, Astronomíae et Arithmeticae . . disciplinam inter sacrorum apicum volumina, suis auditoribus hi traderent." Und ist das Wort wahr: "Regis ad exemplum," so darf nicht übersehen werden, dass selbst S. Bonifacius, wie seine Briefe lehren2), ein grosser Bücherfreund gewesen ist.

So schreibt ihm die Aebtissin Bugga (Epist. III.) aus Rom, woher er bereits durch Papst Gregorius II. eine "Formula Officiorum S. Sedis Apostolicae" erhalten hatte: "Sciat-que similiter charitas tua, quod "Passiones Martyrum," quas petisti tibi transmitti, adhuc minime potui impetrare. Sed dum valeam faciam." Den Bischof Daniel zu Ventana bittet er (Epist. XII.) um sechs Propheten mit den Worten: "Preterea Paternitatis vestrae Clementiam de uno solatio peregrinationis meae intimis precibus diligenter rogare velim, si prosumam; id est, ut librum Prophetarum, quem venerandae memoriae Vuynbertus Abbas et Magister quondam meus, de hac vita ad Dominam migrans dereliquit, ubi "Sex Prophetae in uno cor-pore" claris et absolutis litteris") scripti reperiuatur, mihi transmittatis. Et si hoc Deus cordi vestro facere inspiraverit. majus solatium vitae meae senectuti, et majus vobis mercedis premium transmittere non potestis. Quia librum Prophetarum talem in hac terra, qualem desidero, acquirere non possum: et caligantibus oculis minutas ac connexas litteras discere non possum. Et propterea de illo libro supradicto rogo, quia tam clare discretis et absolutis litteris scriptus est."

2) Epistolae S. Bonifacii . . illustratae a St. A. Würdtwein. Mogont. 1789. fol. p. 15.

<sup>1)</sup> Broweri Fuldens. Antiquitatum libri IIII. Antverpiae. Plantin. 1612. p. 10-11. 36. 39. 40.

<sup>3)</sup> Unwillkührlich erinnert man sich hierbei der im Jahre 1856. vom Herrn Professor Dr. Ranke zu Marburg in Fulda aufgefundenen Fragmente einer Versio Antehierenymiana, welche er unter dem Titel veröffentlichte: "Fragmenta versionis latinae Antehieronymianae Prophetarum Hoseae, Amosi et Michae. E codice Fuldensi eruit, atque adnotationibus criticis instruxit Ernestus Ranke. Accedit tabula lapide incisa. Marburgi. MDCCCLVI. 4°. worüber zu vergleichen: "Theologische Quartalschrift. 1857. III. Heft. S. 400 u. f.

Den Abt Cuthbert bittet er (XXXVII): "Interea rogamus ut reliqua de "Opusculis" sagacissimi investigatoris Scripturarum Bedae monachi, quem nuper in domo Dei apud vos... scientia scripturarum fulsisse audivimus, conscripta nobis

transmittere dignemini."

Um eben diese schreibt er (Ep. XXXVIII.) an den Erzbischof Eckbert zu Eboracum beifügend: "Maxime autem, si forte possit, quod nobis praedicantibus habile, et "Manuale;" et utilissimum esse videtur super "Lectionarium anniversarium" et "Proverbia Salomonis," quia Commentarios super illa condidisse eum audivimus." Vom Abte Duddo verlangt er (Ep. XLI.), er möge ihm behilflich sein (adjuvare) "maxime in "Sancto-rum Patrum spiritalibus tractatibus". Rogo ut mihi, in adjutorium divinae scientiae partem "Tractatus super Apostolum Paulum," qui mihi deest, mittere digneris. Habeo enim super duas epistolas tractatus, id est, ad Romanos et ad Corinthios primam. Similiter quidquid in sacro scrutinio inveneris, et mihi utile esse arbitreris . . etc." Aus dem LXIX. Brief, den der Diacon Gemmulas an Bonifacius schrieb: "Interea insinuastis mihi, quod Vobis de illis "Epistolis Sancti Gregorii," mitteremus" erkennen wir des letzteren Wünsche, der (Ep. Cl.) an Lul die Bitte stellt: "Similiter obsecro, ut mihi "Aldhelmi Episcopi aliqua opuscula" seu prosatum, seu metrorum aut rytmicorum dirigere digneris ad consolationem peregrinationis meae et ob memoriam ipsius beati antistitis."

Mit Uebergehung anderer Bitten um Schriften Bedas, möge hier noch (Ep. XIX.) Erwähnung finden, wo er die Aebtissin Kadburga bittet, die ihn so oft schon "solamine librorum" beigestanden, die Briefe des Apostels Petrus ihm mit goldenen Buchstaben zu schreiben. "Sie et adhuc deprecor, ut augeas, quod coepisti, id est, ut mihi cum auro conscribas epistolas Domini mei Sancti Petri Apostoli, ad honorem et reverentiam sanctarum scripturarum ante oculos carnalium in praedicando, et quia dicta ejus . . . maxime

semper in praesentia cupio habere" . . .

Bezüglich der in Fulda heute noch vorbandenen drei Hand-

schristen des h. Bonifacius wird unten die Rede sein.

Der zweite Fuldaer Abt war Baugolf (v. Jahre 779—802.) ein der Wissenschaft lebender Mann, der es nicht unter seiner Würde hielt, Virgil's Bucolica eigenhändig abzuschreiben!

Schon der eine Umstand, dass unter ihm ein Alcuin im Kloster lebte und für Wissenschaft wirkte, ist ein halber Beweis für die Bereicherung der Büchersammlung, die unter dem Abte Hrabanus Maurus, diesem Weltwunder der Gelehrsamkeit des Mittelalters (v. Jahre 822—842.) ihren Glanzpunkt erhielt. Von ihm zeugen die Acta vetusta Abba-

tum Fuldensium, welche Schannat (Historia Fuldensis. Francofurti 1729. fol.) im Codex probationum Num. L p. 2. abdrucken liess: "fecit et bibliothecam, quam tanta librorum multitudine ditavit, ut vix dinumerari queant!" Diesem Zeugniss der Bewohner des Klosters steht ein anderes Zeugniss eines Bewohners der Abtei zur Seite. Der Mönch Cornelius legte nämlich in seinem Breviarium Fuldense historicum noch im Jahre 1486. das Zeugniss nieder: "Anno Domini DCCCXXXVIII. Bibliothecam monasticam in tota Germania claram magna cura et labore instituit." 1) Es versteht sich von selbst, dass unter ihm die Cultivirung der Bibliothek mit der Cultivirung der Studien Hand in Hand ging, über welche letztere sich ein schönes Zeugniss des Servatius Lupus, Abt von Ferrara, eines Zöglings der Schule zu Fulda, erhalten hat, von wo er um das Jahr 838. nach Italien zurück gekehrt war. Von da aus schrieb er an Altuin, einen Fuldaer Mönch, den 20. seiner Briefe, der, voll classischer Reminiscenzen, mit den Worten endet: "Jam vero pene stomachor. quoniam non scripsisti, quid Probus noster exerceat, scilicet utrum in saltu Germaniae disciplinas liberales, ut serio dicere solitus erat, ordine curat, an certe inchoatam satyram, quod magis existimo, struens, Ciceronem et Virgilium caeterosque opinione ejus probatissimos viros in electorum collegium admittat" etc. 2) gleichwie eben seine Briefe volles Zeugniss der in Fulda erhaltenen classischen Bildung geben.

Ueber den Stand der Bibliothek selbst giebt einigen Aufschluss Hrabans Epigramm an den Mönch und Priester Gerhoh, welcher den Verschluss der Bibliothek führte, und deshalb

von ihm "Clavipotens" genannt wurde. Er sagt:

Dicere quid possum de magna laude librorum, Quos sub clave tenes, frater amate, tua? Quidquid ab arce Deus coeli direxit in orbem Scripturae sanctae per pia verba viris; Illic invenies, quidquid sapientia mundi Protulit in mundum temporibus variis 3).

Eine nähere Beschreibung des vorhandenen Bücherschatzes hat sich leider nicht erhalten, doch fand Schannat ein Fragment eines Catalogs, im IX. Jahrhundert geschrieben, welches er a. a. O. p. 63. veröffentlichte. Aus diesem "pervetus fragmentum Catalogi manu coëva confecti" geht wenigstens hervor, dass die Bücher bereits geordnet waren. Es lautet:

3) Schannat a. a. O. p. 64.

Schannat a. a. O. II. p. 5.
 Ygl. Migne Patrologiae cursus completus. Tom. CXIX. Paris 1852.
 470.

#### "Tertius Ordo superioris Numeri.

Liber oficiorum.

Epistolae Jeronimi ad August. et rescriptum Aug.

ad Jeronymum

Liber compoti, Epistulae Pauli.

Episiulae Fauli.

Ecclesiastica Is oria. Regula Sancti Basilii.

Vita beati Augustini.

Expositio in cantica canticorum.

Liber Esopi de natura animalium.

Expositio Bede in Apocalipsin.

Liber de vita confessorum.

Expositio Rabani in librum Regum." 1)

Ein anderes Fragment "insignem alterum indicem ex vetustissima membrana, sed mutila et frustratim conscissa, erutum" fand und gab Schannat a. a. O. p. 64.:

XII. Regula Monasterii Tarnantensis.

XIII. Regula Orientalis.

XIIII. Regula cujusdam Patris.

XV. Regula Magistri.

Item. Diversorum Sanctorum Regulae numero X in uno codice.

I. Regula beati Augustini. II. Regula Sancti Athanasii. III. Regula Sancti Fructuosi. IIII. Regula Sancti Isidori. V. Regula Sancti Caesarei Episcopi ad Virgines, VI. Regula Aureliani Episcopi. VII. Regula a Donato collecta. VIII. Regula cujusdam ad Virgines. VIIII. Regula Sancti Columbani. X. Regula ejusdem.

Item. Regula S. P. Benedicti in III. Cod.

Regula Virginum in I. Cod.

Liber de vita Patrum in II. Cod.

Regula Monachorum Aegipti, quam scripsit Eucherius.

Regula Abbatis Columbi-cellae. Regula Abbatis Congelli.

<sup>1)</sup> Dieser Beisatz ist entnommen aus (Kindlinger) "Katalog und Nachrichten von der ehemaligen aus lauter Handschristen bestandenen Bibliothek in Fulda. Leipzig u. Franks. 1812. 8°. S. 7," welcher sagt: "Schannat l. c. p. 63. u. 64. hat uns beide Bruchstücke ausbewahret. Das erste, dessen Ueberschrist ist: "Tertius Ordo superioris Numeri" ist noch vorhanden und der Schrist nach aus dem 9. Jahrhundert oder der ersten Hälste des 10., nur sehlt beim Abdrucke noch "Expositio Rabani in librum Regum."

Excerptio Theodori de Canonibus SS. Patrum. De vita Sanctorum Germani Abbatis. Ioannis Metropol. de peccatis proximorum abscondendis.

#### Opuscula Alcuini.

Expositionis in Evangelium secundum Johannem libri VII. in I Cod.

Ejusdem in Prophetas XII.

Ejusdem in Epist. Pauli ad Ephesios.

Ejusdem in proverbia Salamonis.

Ejusdem in Ecclesiasten in I Cod.

Ejusdem Omeliae in I Cod.

Expositio loseph in Isaiam in I Cod.

De Sancta Trinitate ad Carolum Imperatorem libri III. in I Cod.

Ejusdem Alcuini Dialectica ad Carol. Imp. et altercatio Athanasii cum Arrio probo Judice.

Ejusdem de Rhetorica lib. I. Ejusdem de Musica lib. I.

Metrum ejusdem in Cantica canticorum et versus illius ad diversos in I Cod.

Ejusdem quaestiones in Genesim.

Ejusdem de formulis Arithmeticae artis.

Eiusdem de Grammatica in I. Vol.

#### Opuscula Magnentii Hrabani Mauri.

Expositio in Evang. secundum Matthaeum lib. VIII. in I. Cod.

Ejusdem in Genesim lib. IIII. in I. Cod.

in Exeodum lib. IIII. in I. Cod.

in Leviticum lib. VII. in I. Cod.

in Numerum lib. IIII. in I. Cod. in Deuteronom. lib. IIII. in I. Cod.

in Iesu Nave, Judicum, et Ruth. lib. VI. in I. Cod. in Regum lib. IIII. in I. Cod.

Ejusdem de institutione Clericorum lib. IIII. in I. Cod.

de laude Sanctae Crucis. lib. II. in I. Cod.

de Computo lib. I.

Ejusdem Omeliae LXX. in uno Codice.

ante natale Domini II.

de jejunio decimi mensis.

de Natali Domini II. In Octabis Domini.

Es kann hier nicht am Platze sein, auf eine Zergliederung und Erklärung dieser beiden Fragmente einzugehen. Es ist genug zu wissen, wie zur Zeit Hrabans die Bücher gehandhabt wurden, zu jener Zeit, in der Fulda so im eigentlichen Sinne die erste Akademie der Wissenschaft war. Legt doch Trithemius zum Jahr 838 das Zeugniss ab: "Rhabano in Abbatem sublimato, ejus discipulus Strabus scholae publicae praelatus est . . . Mos erat in Fuldensi coenobio his temporibus monachos non solum in Scripturis sanctis instituere, sed etiam in omni saecularis scientiae litteratur ad plenum erudire. Probe enim judicabant sapientissimi viri, divinas Scripturas neminem posse perfecté intelligere, quem litteras saecularis doctrinae contigisset ignorare. Extant multa monachorum istius temporis praeclara volumina, in quorum comparatione ea, quae hodie cuduntur, tamquam paleae vilesount<sup>4</sup>). Ja Trithem war selbst im Stande uns die specielle Einrichtung dieser Schule, von der er schrieb: "Nam quod Gymnasia publica hodie sunt omnibus, hoc eo tempore Monasteria certa fuere claustralibus" mitzutheilen: "Consuetudo fuit eo tempore in Monasterio Fuldensi . . ut Monachis praeficerentur doctissimi praeceptores, qui eos non solum in divinis scripturis, sed in omni quoque litteratura saecularium studiorum instruerent, et qui post longum exercitium litterarum evasissent doctiores, ceteris Magistris praeponerentur, et ad similia Duces. Inter quos duodecim semper erant praecipui, quorum consilio Abbas in arduis rebus utebatur. Et quoties aliquis ex corum numero vel morte fuisset sublatus, vel ad aliud monasterium missus, mox alius, qui magis videbatur idoneus, in locum ejus consueverat computaria. 2)

Eben diese Zwölse hatten den Saal inne, der "Scriptorium" genant wurde, welcher die solgende Inschrist Alcuins")

trug:

Hic sedeant sacrae scribentes famina legis
Nec non Sanctorum dicta sacrata patrum.
Hic interserere caveant sua frivola verbis,
Frivola nec propter erret et ipsa manus.
Correctosque sibi quaerant studiose libellos,
Tramite quo recto penna volantis eat.
Est labor egregius sacros jam scribere libros,
Nec mercede sua scriptor et ipse caret!

Vom Abte Sigehard (v. Jahre 869—73. wissen die "Acta vetusta" von Büchern blos zu erzählen: "Thecam evangelii auream cum lapidibus praetiosis ornavit", welche Nach-

3) Schannat a. a. O. p. 65.

Brower a. a. O. p. 59.
 Trithemii Tomus I. Annalium Hirsaugiensium. Typ. Monast. S. Galli. 1690. p. 11.

richt Cornelius mit den Worten bekräftiget: "Sanctorum Evangeliorum Librum gemmeo et argenteo involucro inclusit<sup>41</sup>) unbestimmt lassend, ob der Einband der Bibliothek oder dem

Kirchenschatze galt.

Unter dem Abte Hugo oder Hugggi erhielt im Jahre 885 Fuld als Geschenk des Königs Arnolf ein Evangeliare, welches man damals für ein Autographon des h. Bonifaz hielt! "Inter rariora sua — sagt Cornelius, 2) habet Fulda Sanctorum Évangeliorum librum, quem S. Bonifacius Apostolus Germaniae et primus Moguntinus Archi-Episcopus propria manu descripsit, quem idem Arnolphus Rex Monasterio dedit." Brower erzählt diese Sage noch nach mit den Worten: "Ei Arnolfus Rex Evangelii librum S. Bonifacii manu descriptum, praestans utique Regum majorum cimelium, tradidit, Fuldensis Ecclesiae perpetuum thesauris adscribendum 3).

Von jetzt an schweigen die Zeugnisse bezüglich der Fuldaer Bibliothek bis auf die Jahre 974-79, wo diese in einer dem Bischof Liutprand von Cremona zugeschriebenen Schrift: "Adversaria" 1), welche eine Sammlung unzusammenhängender Notizen historisch-geographisch-philologisch- und theologischen Inhalts bildet, mehrfach erwähnt wird. Wer auch der Verfasser derselben sei, in diese Zeit ge-

hört sie.

Dort sagt er nun unter Ziff. 85.: "Cum essem Fuldae bibliothecarius incidi in "Codicem Conciliorum Toletanorum" in membranis, litteris Gothicis scriptum, quem sanctissimus Elipandus Toletanus Archiepiscopus ad Carolum Magnum Augustum transmiserat; ibique reperitur mutilum Concilium Toletanum sub Juliano Toletano archiepiscopo, aera DLXXVIII, anno 9 gloriosissimi regis Theudii: quod videtur nationale concilium, sic:" Indem er nun den Anfang des Codex in wirklich bibliothekarischer Weise bietet, fügt er bei: "Deerant in ipsa Synodo nonnulla folia, et ob id nonnulla capita, et primo, prima quatuor capita: sequitur vero caput quintum."
und giebt capitelweise den Inhalt des ganzen Codex.

Unter Ziff. 132. berichtet er: "Dum fui Fuldae in Bibliotheca reperi vetustissimum "Codicem Antonii Pii," ubi in dif-

<sup>1)</sup> Codex probat. 2. 5.

<sup>2)</sup> Codex probat. 2.
3) Brower a. a. O. 281. Schannat dagegen, welcher, wie der Archivar G. C. Siegler noch früher, bereits 1723. — Vindem. literar. Collect. I. p. 227. die Unterschrift: "Vidrug scribsit" gefunden hatte, spricht in der Historia Fuldensis p. 114. nur "simulque pretiosum Evangeliorum codicem auro gemmisque radiantem ad altare S. Bonifacii obtulit in

<sup>4)</sup> Abgedruckt Tom. CXXXVI. Patrologiae cursus completus p. 1133-1180., wo sich die obigen Stellen p. 1146-49. 1155. 1160. 162. finden. Die Schlussstelle an Tractemund findet sich p. 970-972.

Acillimo itinere ab ostio fluminis Anae Emeritam, reperi in margine Antonium agere de flumine parvo Ana" etc. Sic habent duo codices.

Unter Ziff. 137. meldet er: "Sanctus Latro (sieut legi in "libris Gothicis" Bibliothecae Fuldensis, in "Collectaneis S. Melantii" et in libro "De passione Sancti Serrani" Archiepiscopi Toletani, et in libro S. Joannis Damasceni) dictus est Dimas."

Unter Ziff. 187. schreibt er bezüglich der Missa S. Jacobi "ut testatur Julianus et Felix, Toletani pontifices, libris ea de re editis, in confirmationem missae S. Isidori: quos ego legi, et aliquando evolvi cum essem in Fuldensi Bibliotheca, a Carolo Magno coepta, multisque libris valde referta, bibliothecarius."

Unter Ziff. 200. erzählt er: "Memini me legisse in Bibliotheca Fuldensi, in libro *Trogi Pompeii*, Augustum dedisse edictum de describendo orbe Tarracone; et idem edictum in libro illo dicebatur: "Datum Tarracone" dilata tamen exsecutio

propter negotiorum multitudinem diu."

In einem Briefe, seinem Chronicon vorgeschickt, schreibt er an Bischof Tractemund: "Postremo non minus jucundum mihi fuit, quod modo jubes ut in Fuldensis monasterii bibliotheca (ubi nunc exsul bibliothecarius immoror) quaeram tibi Chronicon Dextri, quod Marcus Maximus monachus Benedictinus prosecutus est." Eben da schreibt er: "Fac, obsecro, ut libros hos conciliorum, et epistolarum decretalium, et nomina sanctorum martyrum Hispanorum ad sanctissimum pontificem . . . Servum Dei transmittas. Porro chronicon, quod petis, in hujus Bibliothecae reperi vetusta membrana descriptum . . . Et gratulor mihi, quod cum Toleto . . . in Italiam proficiscerer, aliquot historiae libros mecum asportavi, in quibus ordine erat series collecta multorum Hispaniae episcoporum: quos et in hac Bibliotheca reperi, jussu, credo Sancti Caroli Magni imperatoris ex Hispania allatos, quos, ut aiunt, illi obtulerat sanctissimus Elipandus archiepiscopus Toletanus, postquam illum erroris sui de adoptione Christi serio et vere poenituit."

Es sind diese in's Einzelne gehende Aufschlüsse nicht weniger werthvoll als die folgende der Regierungszeit des Abtes Erkanbald, nachherigen Erzbischofs von Mainz, an-

gehörige, wohl in das Jahr 1003. fallende Thatsache.

Die Dombibliothek zu Vercelli in Sardinien besitzt nämlich ein sehr schönes Sacramentarium Gregorianum in 4°. aus dem 10. Jahrhundert, von dem Blume 1) aussprach, dass es

<sup>6)</sup> Vgl. Blume Iter Italicum. Erster Band. Berlin 1824. S. 99. Es ist dieses dieselbe Handschrift, von der Herr Geheimerath von Neigebaur im Serapeum von 1857. No. 12. S. 183. spricht und mittheilt: "Im

über die Alpen nach Vercelli gekommen sein müsse, weil es

folgende etwas neuere Bemerkung am Ende habe:

"Noverit astantium et futurorum populorum pia devotio, quemadmodum Erkanbaldus sancti fuldensis collegii prouisor indignus. Heinricho sanctae unirziburgensis praesuli uenerabillimo, librum hunc missalem deo sanctisque suis seruiendum prestitit. eo dicto ut post terminum uitae suae ad dei sanctique bonifacii seruitium sine dilatione praesentetur.

Jahre 1850. ersuchte der Baierische Minister v. d. Pfordten das Dom-Capitel zu Vercelli diese Handschrift dem Herrn Professor Ruland, Mitglied der Stände-Versammlung zur Einsicht zu übersenden. Der über Alles fleissige Bibliothekar Herr Barberis fertigte sofort eine Abschrift, welche er zum Behuf einer gelehrten Arbeit dem Herrn Ruland übersandte."

Noch fügt er bei: "Wie diese Handschrift von Würzburg nach Vercelli gekommen, darüber ist keine Spur aufzufinden; doch vermuthet
man, dass hiesige Bischöfe als geistliche Legaten nach Deutschland geschickt wurden, z. B. Geanfrancesco Bonomio und Geanstefano Terrerio
zu Ende des 16. Jahrhunderts, welche sie erworben haben könnten. Das
Archiv des Dom-Capitels zu Vercelli verdankte diese kostbare Hand-

schrift dem Erzbischof Alexander, Markgrafen d'Angennes."

Anlangend obige persönliche Mittheilung. so besteht sie in voller Richtigkeit. Am 26. April 1850. hatte der Schreiber dieser Zeilen die Bitte an das k. Bayer. Staatsministerium des k. Hauses und des Aeussern gebracht, ihm die Einsicht dieser Handschrist zu dem Behuse zu vermitteln, um ersehen zu können, ob sie in geschichtlicher oder liturgischer Beziehung für die fränkische Geschichte eine Ausbeute liesere. Bereits am 6. Mai erklärte der k. Sardinische Gesandte, Herr Manfredo Bertone, dass er mit Vergnügen behüßlich sein wolle, ja selbst privatim dem Generalvicar zu Vercelli, Conte Pettinengo, deshalb geschrieben abe, und nur wegen Sicherheit des Transportes eine Aengstlichkeit obwalte.

Bereits am 21. Juni hatte aber der Herr Canonicus Johannes Barberis, Capitels-Archivar, die 64 Blätter starke Handschrift Zeile für Zeile, und Wort für Wort, fast Facsimileartig copirt, und solche, von einem Notarius apostolicus mit dem Originale verglichen und von der erzbischöflichen Curie beglaubigt, an das k. Ministerium mit einem Briefe an den Bittsteller überschickt. Aus dem Briefe möge das den Codex Betreffende Aufnahme finden: "Il est toujours un bonbeur pour le Chapitre de Verceil que de pouvoir avec ses codex vraiment precieux se rendre utile aux amateurs de l'antiquité et des monuments qui peuvent servir à l'histoire ecclesiastique. Ce n'est pas la première fois que nos archives se sont ouverts aux Savans de l'Allemagne, et entr' autres aux Professeurs Blume et Maier qui sont venus eux-mêmes copier des extraits de nos manuscrits plus rares. Nous sommes charmés maintenant d'y ajonter le nom d'un si savant et laborieux ecclesiastique, tel que M. l'abbé Ruland.

La copie de ce codex No. clxxxx de notre bibliothèque je l'ai voulu tirer moi-même pour garantir sa plus scrupuleuse fidelité, en sorte qu'en ne puisse pas douter de son identité avec l'original. Vous y trouverez les erreurs et les faules les plus evidentes de l'ancien copiste soit en astronomie en attribuant XXXVIIII jours de lune à un seul mois, soit en latinité que j'ai notées maintes fois avec des (sic).

Jai cru à propos de vous envoyer aussi quelques specimens de

Hier findet sich also die Verleihung eines Buches aus der Fuldaer Bibliothek, unter Bedingung der Zurückgabe, auf die Lebensdauer des Empfängers. Dass nämlich dieser "Erkanbaldus sancti Fuldensis Collegii Provisor" der Abt Erkanbald sei, welcher von 983-1011 dem Stifte Fuld vorstaud, unterliegt keinem Zweisel, da die alten Aebte sich "Ecclesiae Fuldensis dispensator ac provisor" zu nennen pflegien. Eben so gewiss ist es, dass der "Heinrichus praesul sanctae uuirziburgensis" Niemand anders ist als Bischof Heinrich von Rothenburg (995-1018.). Man nehme hierzu die bereits von Brower mitgetheilte Stelle aus Ditmar von Merseburg (Lib. V. Chron.) zum Jahr 1003: "Misit tunc Rex Henricum Wirceburgensem Episcopum, et Erkanbaldum Fuldensis Coenobii Abbatem, ut Swinfordi Castellum incenderent alque diruerent" etc. Bei dieser Gelegenheit mag nun jene Uebergabe dieses Missals statt gefunden haben.

Im Jahre 1014. wurden bekanntlich die sämmtlichen Fuldaer Mönche vertrieben 1) und durch Mönche aus Laurisheim (Lorch) besetzt. Dass diese Aenderung auch auf die Fuldaer Bibliothek nicht ohne Rückwirkung geblieben sei, lässt sich wohl denken, da eine "Migratio monachorum" auch immer

mehr oder minder eine solche der Bibliothek war.

Abt Richart oder Richard, unter dem 1033. auch die Schottländer in Fuld Aufnahme fanden, gab einen wichtigen Besehl<sup>2</sup>). "Mandavit" — sagt Cornelius — "Monachis suis, ut sacta clarorum virorum sideliter describerent, et Manuscripta Bibliothecae inferrent." Wohl mag dieser Besehl die Veranlassung historischer Arbeiten Meginfrids und des Marianus Scotus gewesen sein<sup>2</sup>). Aehnlicher Eiser wird

Man muss gestehen, dass eine solche Freundlichkeit, eine solche Dienstbereitwilligkeit in Erstaunen setzen muss, da Herr Canonicus Barberis wenigstens 6 Wochen ununterbrochen zu arbeiten hatte, um den Codex in der beschriebenenen Weise zu copiren, nachdem das Dom-Capitel, wie leicht denkbar, Anstand nahm, ihn die weite Reise nach Teutschland machen zu lassen.

fac-similé pour vous donner une idée de la différence des caractères entre l'oeuvre principale et le Calendrier outre quelques oraisons vers la fin du livre. Probablement vous jugerez que le Calendrier n'entre que pour bien peu avec le Missel; car les Messes et leur ordre n'y correspondent guère. J'y ai fait ajouter le fac-similé, autant que possible, des quelques arabesques qui forment les initiales des Oraisons des fètes principales. Que ne puis-je aussi vous rendre les brillantes couleurs des vignettes ou se dessinent les premières lignes de ces mêmes Oraisons! Ces couleurs et les dorures sont encore parfaitement conservées."

<sup>1)</sup> Schannat a. a. O. p. 138. Das Breviarium Cornelli im Codex probat. p. 7. sagt von diesem Zeitpunkte: "Popo, natione Buchonius, Professus Laurissensis Monasterii, salutaris Reformator... novos enim et bonos Monachos e suo Monasterio adduxit."

<sup>2)</sup> Codex Probat. p. 8.

<sup>3)</sup> Brower a. a. O. p. 61. 95. Schannat. p. 60.

dem Abt Ecbert, der 1048, zur Regierung kam, zugeschrieben. "In colligendis veterum historiis laboriosus fuit." Von ihm ist bekannt, dass er selbst einen Abgeordneten an Papst Leo IX. deshalb nach Rom schickte, der aber in Folge des Ablebens Leo unverrichteter Sache, "libris quoque Romae relictis" abziehen musste 1).

Eben aus Fuld stammte auch jenes Exemplar der Benedictiner Regel, welches Abt Ruthard im Jahre 1077. dem von ihm reformirten Marienkloster zustellen liess, als eine eigenhändige Abschrift eines in Tour befindlich gewesenen Original codex des h. Benedicts, von diesem einst seinem nach Frankreich gesandten Schüler Maurus übergeben. Derselbe trug die Schlussschrift: "Codex Peccatoris Benedicti. Vae mihi misero habenti contrariam rem; qui reus in his omnibus, quae adversantur moribus meis malis. Tu vero horum Lector, si tuam videris vitam concordare praeceptis orans pro Scriptore, Codicem redde Domino suo."2) Im Jahre 1156. fertigte der Mönch Rugger 6 grosse Bände über die Leben der Heiligen, wovon später die Rede sein wird. Dieses geschah unter Abt Marguard I. (1150-1165.), unter dem nach Schannat p. 65. Ebirhard ein zweibändiges Chartarium Fuldense. Dudo aber ein Missale cum Lectionario et Evangeliario eigenhändig schrieb.

Langes Schweigen wird nun von Seite der Fuldaer Chronisten beobachtet, und nur einmal findet sich eine Andeutung in einer Stiftungs-Urkunde des Propstes Folmar (um 1165.), wo er davon spricht, dass man "in transcriptione librorum" sich das ewige Leben erwerbe. 3) Dagegen legen dieselben von dem Abte Rutger, auch Rugger II. genannt, der schon im ersten Jahre seiner Wirksamkeit, also im Jahre 1176. starb, das merkwürdige Elogium ab: "Bibliothecam valde auxit.. Comparaverat B. Rabanus primo Bibliothecam Monasterii et quidem tam feliciter, ut numerus librorum vix potuerit numerari: maximus certe in Germania Thesaurus. Scribi aut describi jussit hic varia volumina pro actuario Bibliothecae. Quod si omnes observassent. Archimandaritae ante et post eum

vix in toto orbe quid praeclarius visum esset"4).

Von hier an wird der Fuldaer Bibliothek nicht mehr bis zur Regierung des Abtes Johannes I. und zwar in Verbindung mit dem Concil zu Constanz im Jahre 1414. gedacht. Der Chronist Cornelius erzählt: "M.CCCC.XIV erat in Concilio Constantiensi magna cum autoritate et usu. Patres congregati audientes de insigni Bibliotheca Fuldensi rara aliquot

<sup>1)</sup> Cod. Prob. 8. Brower 293.

<sup>2)</sup> Schannat. p. 156. 3) Schannat. p. 42.

<sup>4)</sup> Cod. Prob. p. 10.

volumina MSta acceperunt ex ea, secumque asportarunt cum detrimento monasterii. Weiter geht dagegen der der Zeit nach ferne stehende Brower, welcher schreibt: "lectissima Constantiam de sua bibliotheca volumina exportari jussit, quae magnam partem deinceps restituta non sunt" 1). Es sind solche Nachrichten mehr oder minder ähnlich den Sagen bezüglich der S. Gallener Bibliothek, welche auch durch jenes Concil

mannigfache Verluste erlitten haben soll.

Als mittelbarer Zeuge für die Fuldaer Bibliothek erscheint der Abt Joannes Trithemius, der noch Fuldaer Schriftsteller kannte und benutzte, welche längst verloren sind. In seinem bereits 1495 abgeschlossenen Buche "Catalogus illustrium virorum Germaniae" erwähnt er "Radulphi Monachi Fuldensis Historia Francorum Regum et principum lib. I. Chronicon suorum Temporum Lib. I." Er erwähnt in seiner "Monasterii Hirsaugiensis Chronica" unter dem Jahre 1010 des "Meginfridus monachus Fuldensis Chronographus" und schreibt von ihm: Is inter cetera ingenii sui opuscula historiam sui monasterii ab origine diligenter complexus, abbates singulos secundum ordinem temporis sibi ad invicem succedentes inseruit, et uniuscujusque gesta breviter annotavit; eorum quoque coenobiorum, quibus vel monachos ex Fuldensi missos novit, vel abbates pari ratione meminit, quorum vel successiones abbatum et memorabiliora facta interserendo compendiose descripsit. Ex cujus viri laboribus multa me fateor in hoc opere nostro de Hirsaugiensi historia necessario commiscuisse. Eben so erwähnt er noch 1506 am 6. November in einem Schreiben an Herzog Friedrich von Sachsen eine "historiam de gestis Saxonum, quam Adam de Fulda olim inchoavit, sed morte praeventus non complevit," welche Trithem nach dem Wunsch des Herzogs vollenden sollte. Obiger Adam gehörte dem XV. Jahrhundert an 2).

Und hier an Trithems mittelbares Zeugniss schliesst sich das unmittelbare des Ritters Ulrich von Hutten an, der zwar nicht als Mönch im Fuldaer Noviziate, aus dem er im jugendlichsten Alter entwich, wohl aber später 1519 auf seinen Irrfahrten Zutritt in die Fuldaer Bibliothek fand. Am 26. Oct. 1519 konnte er deshalb an Eobanus Hessus schreiben: "Inveni nuper, dum Bibliothecam Fuldensem pulveribus pene deperditam et carie situque debellatam excutio, libellum insigniter elegantem adversus Gregorium Pontificem, qui et Hildebrand ejusque sectatores inscriptum, in quo illud ad lacrimas usque doleo, quod finis deest<sup>43</sup>). Ob Hutten hier

<sup>1)</sup> Cod. Prob. 14. Brower a. a. O. p. 326.
2) Joh. Trithemii Opera historica. Francof. 1601. Pars I. p. 130. Pars II. p. 46. 518.

<sup>3)</sup> Jacobi Burckhard de Virichi de Hutten fatis ac meritis. Wolfenb. 1717. Pars II. 31. Hutteni Opera. Ed. Böcking. Lips. 1859. I. p. 313.

über den verlassenen Zustand der Bibliothek nicht etwas dichterisch gesprochen, sei dahin gestellt; wenigstens trägt er in der Ausgabe dieser Schrift: "De Unitate Ecclesiae conservanda et schismate, quod fuit inter Henrichum IIII. Imp. et Gregorium VII. Pont. Max. cuiusdam eius temporis theologi liber, in vetustissima Fuldensi bibliotheca ab Hutteno inventus nuper. In aedibus Ioannis Scheffer Moguntini, mense Martio. Anno MDXX in 40.", die er mit einer Vorrede versah, nicht so stark auf. Er erzählt dort: "forte fortuna librum in Bibliotheca Fuldensi, quae codices habet valde multos veteres et bonos, inveni vetustissimis scriptum characteribus, cujus in fronte neque quid contineat, neque quo auctore scriptus sit, indicium ullum erat: ita sine titulo, sine praesatione caput est. Accepi in manus . . et ut erat pulveribus obsitus . excussi" ... In derselben Vorrede erzählt er: "Quare quum invenissem nuper in eadem Fuldensi Bibliotheca quinque libros de vita Henrichi conscriptos, fuerant autem plures: sed posteriores illi abrepti sunt, soelere, arbitror Aeneae Sylvii, qui postea Pius fuit, et Bibliothecam eam misere devastavit 1), addidi continuo ea, quae in Chronicis Fuldensibus de eadem re scripta inveni" . . . Eben dieses Fundes erwähnt auch der Polemiker Johann Cochlaeus (Wendelstein von Debeneck) in einem Schreiben an Wilibald Pirckheimer vom 8. Februar 1520. "Fuit his diebus hic nobilis ille Huttenus.. Invenit in bibliotheca Fuldensi historiam Henrici tertii, qui Caesarem quoque pugnarum numero superasse fertur . . . Invenit etiam Plinium quendam apud Fuldenses in naturalibus, de quo magna promittit. Rogavi eum, ut Cassiodori sit memor." 2) Vorstehende Worte finden ihre Erläuterung in seiner Vorrede zur Schrift: "De Schismate exstinguendo etc. etc." unterzeichnet "VI. Calen. Jun. Anno M.D.XX." wo er sagt: "Non meretur hic quidem cum iis, quos in Fuldensi nuper bibliotheca blattis et cariei inveniens eripui, Plinio, Solino, Quintiliano, Marcello Medico, et aliis quibusdam comparari."

Immerhin ein Zeichen des Handschristenreichthums der Fuldaer Bibliothek 3).

(Fortsetzung folgt.)

<sup>1)</sup> Burckhard a. a. O. p. 35. 48. 49. Von einer Devastation der Bibliothek durch Aeneas Sylvius, den hier Hutten mit dem Wortspiel "qui postea pius fuit" absertigt, spricht kein einziger Fuldaer Chronist! Auch ist sie nicht wahrscheinlich.

<sup>2)</sup> Hutteni Opera. Ed. Bocking I. p. 321. 3) Burckhard a. a. O. p. 55.

Die deutschen Zeitungen des sechzehnten Jahrhunderts.

#### Von

#### Emil Weller in Zürich.

(Fortsetzung.)

- 150. Warhaftige Newe zeitung So sich den 18. Nouembris dieses itzlaussenden 53. jars, zu Schilda im Ampt Torgaw gelegen, wunderbarlich zugetragen haben, das ein Mewrer in einen Born 20. Werk ellen tiest verfallen, vnd 88. stunden darinnen gewesen vnd doch mit hülff des allmechtigen Gottes vnuerletzt an seinem Leibe wieder heraus kommen. 1553. e. 0. 4 Bl. 4. Prutz, Journalismus S. 168.
- 151. Warhafftige Zeitug, Wie Margraff Albrecht der Jünger von Brandenburg, etc. Abermals eine Schlacht verloren, vnd durch Hertzog Hainrichen vonn Braunschweig etc. den xj. tag des Monats Septembris, geschlagen vnd erlegt worden, Anno dominj. 1553. Am Ende: Gedrückt zu Nürmberg, durch Georg Merckel. Wonhafft aussm Newen Baw, bey der Kalckhütten. o. J. (1553). 4 Bl. 4. (letztes leer) mit Titelholzsch. In Zürich und im Germ. Museum.

152. — Newe Zeitung was sich jetzt verschinen tagen mit des Printzen ankunst in Engellandt vnd mit der Schlacht in Italien, Auch mit dem großen Kriege zwischen Röm. Kays. Mayest. vnd dem Frantzösischen Künig zugetragen. Augspurg o. J. (1554), 4. — 34. Cat. von Butsch S. 104.

Newe Zeitung was fich jetzt verschienen tagen mit des Printzen ankunst in Engellandt, bei dessen Vermählung mit der Königin Maria von Engeland zugetragen hat. Item von der Schlacht in Italien vnd dem Krieg in Frankreich. o. O. u. J. (1554). 4. mit Titelholzschitt. — Der Prinz ist der nachmalige König von Spanien Philipp II.

153. — Warhaffte Zeitungen, Die Etlich hundert Menschen Am Himel, zu Ingelstat, zu Regenspurg, Zu Nürnberg gesehen, Nemlich Wie in der Obern vnd Undern Figur angezeygt Ist, Wie Dan unden Im Text Weytleiftiger Bemelth Würdt. 1554. Gedruckt bey Hanns Adam (zu Nürnberg). Folioblatt mit Holzsch. (drei Sonnen, darunter eine Stadt). — In Zürich.

Neuwe Zeyttung vnd Warhaffte geschicht, so dises gegenwertigen M. D. LIII. Jars, von vilen Menschen zu Ingelstatt, zu Regenspurg, vnd zu Nürnberg am Himel gesehen worden, Wie dann inn diser hienach gesatzten Figur vnd volgendem Text, weyttleüfstiger Bemelt vnd angezeygt wirt. Zu Strasburg truckts Theobaldus Berger. o. J. (1554). Folioblatt mit Holzsch, (6 Sonnen, darunter eine Stadt). Es sind immer nur drei auf einmal gesehen worden. — In Zürich.

154. — Newe zeytung aufs Rom. Vom newe Babst Paulo, dem Vierdten dises namens, in disem M. D. LV. Jare erwelet. Anno M. D. LV. o. O. 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. (der Papst mit Hörnera und Pferdefüssen). — In Zürich. Zeitung aus Rom, vom newen Bapst Paulo IV in diefem 1555 Jare erwelet. o. O. 1555, 4 Bl. 4. — In Ulm.

155. — Newe Zeytung, Von dem Türcken, Frantzofen, Parma, Engellandt, vnd Mädenburg geschriben, an den W. hochgelerten Doctor Colonarium zu Zwickaw seinem lieben Herren, Datum den iiij Tag Augusti. M. D. Lj. Am Ende: Getruckt zu Francksurt an der Ader bey Hanss Eynhorn. Im Jar. M. D. Lj. 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. Auf Blatt 2 nennt sich der Schreiber: Hans Lor Stadt Artzt zu Lybig. — In Zürich.

156. — Newe Zeitung vnnd Geschicht, geschehen zu Aldenburg am 9. tage des Augstmonds dises 1556. Jars. Valentin Geyssler (in Nürnberg). 1556. 4. mit Titelholzsch.

- Im Germ. Museum.

157. — Newe Zeitung auß Hungern, wie die vnsern durch Mithülse Gottlicher Gnaden dem Bluthunde der gantzen Christenheit in etlichen Scharmützeln obgesieget. Item Ein erschrecklich Wunderzeychen von zweyen Erdbidemen zu Rosanna vnd Constantinopel Anno 1556. o. O. n. J. (1556). 4. mit Titelholzsch.

158. — Newe Zeytung einer warhaftigen, wunderbarlichen vnd vnerhörten geschicht. o. O. 1556. 4 Bl. 12. mit Titel-

holzsch. — Hagens Bücherschatz No. 815.

159. — Newe Zeitung: des Türckischen Keisers Absagbrieff, so er newlich dem Römischen König Ferdinando zugesand Anno 1555. o. O. 1556. 4. mit Titelholzsch. — 34. Cat. von Butsch S. 95.

160. — Neuwe Zeyttung. So sich zwischen der K. Mayestat vnnd dem Bapst, vor dem Schloss Belliano in Italien zugetragen. Von Eröberung, Der Statt S. Quintin darbey vermeldet, was Personen darinnen gefangen. Die Schlacht vor S. Quintin zwyschen der Königlichen Mayestat außengellandt, vnnd dess Königs von Franckreichs, Kriegsvolck, Wie es ergangen ist, auf Sanct Laurentzen tag, mitt anzeygung der Fürtresslichsten Personen, Vnnd gefangnen Hauptleütten. Anno 1557. o. O. 4 Bl. 4. — In Zürich und im Germ. Museum.

(Fortsetzung folgt.)

## SERAPEUM.



füı

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

Dr. Robert Naumann.

**N**: 19. Leipzig, den 15. October 1859.

Die Bibliothek des alten Benedictiner-Stifts zu Fulda.

Von

Dr. Anten Buland, K. Oberbibliothekar in Würzburg. (Fortsetzung.)

Das Jahr 1525 mit seinem Bauernkriege und der Einnahme der Stadt Fulda durch den Landgrafen Philipp von Hessen 1) dürste kaum spurlos an der Bibliothek vorüber gegangen sein; bedeutende Verluste fanden aber kaum statt, da auch nach dieser Zeit die Bibliothek an Handschriften reich war, wie denn der bekannte Rechtsgelehrte und Geschichtsforscher Johannes Sichard von 1527 bis 1531 mehrfach die Fuldaer Bibliothek benutzte! 2)

Abermals in diesem Jahrzehent findet sich ein Augenzeuge für den Bestand der Fuldaer Bibliothek. Es ist dieser der vielbekannte und oft genannte Georg Wicel<sup>3</sup>), welcher seit 1540 Rath bei dem Abte Johann Gelegenheit hatte, die Biblio-

<sup>1)</sup> Schannat a. a. O. p. 254.

<sup>2) (</sup>Kindlinger) Katalog und Nachrichten. (Vgl. S. 277. Anm. 1.)
3) Strobel Beiträge zur Litteratur. Nürnberg 786. S. 273—376. Bemerkt muss werden, dass Wicelius sich öfters auch Vicelius nannte,

merkt muss werden, dass Wicelius sich östers auch Vicelius nannte, wie denn auch eben sein Hagiologium unter letzterem Namen erschienen ist.

XX. Jahrgang.

thek zu benutzen, von welcher Benutzung er auch in seinem "Hagiologium seu de Sanctis Ecclesiae. Moguntiae 1541." fol. ein Zeugniss ablegt. In seiner vom Juli 1541 an Erzbischof Albrecht zu Mainz gerichteten Dedication sagt er: "Extra haec, quod ego sciam esse vetustum in hoc argumenti genere, codices illi Fuldensis Bibliothecae sunt, e quibus sex ingentia volumina composuit Ruggerus, pietate atque doctrina praestantissimus monachus montis S. Mariae, sub abbate Marquardo, Anno humanae salutis restitutae 1156. Vix credam ullibi talem latere thesaurum meliorum ac vetustiorum codicum: Et prope adducor, ut quod A. Gellius de Fabii Annalibus: Libri, inquit, bonae atque syncerae vetustatis, id ego de libris Bonifacianae bibliothecae dicam. Continentur hic varia Sanctorum Passionalia et insigne quoddam Martyrologium, hirto intectum corio, quo libro nihil augustius."

Welche Kostbarkeiten noch im Jahre 1557 in der Fuldaer Bibliothek verborgen waren — dafür zeugen die "Leges Salicae," welche Basilius Johannes Herold in dem Werke: "Originum ac Germanicarum Antiquitatum Libri, Leges videlicet Salicae, Allemannorum, Saxonum etc. etc. Basileae per Henrichum Petri." fol. zum erstenmale herausgab. In seiner Dedication an Johann, Erzbischof von Trier, unterzeichnet: "Basileae Calend. Septemb. Anno à nato Christo M.D.LVII." schreibt er: "cum sanctissimi senis Woluffgangi Principis Fuldensis (er regierte von 1550—58) pietate in manus mihi devenerint Leges Salicae, quibus dignitas Germanici nominis ac verae Francicae libertatis majestas asseritur"... "Eae vero" — fügt er bei — "in celebratissima Fuldensi Bibliotheca per tot annorum spacia, numerosis et importunissimis cladibus quod superesse potuerint, aut hucusque delituerint.

haud sine consilio quodam accidisse arbitror."

In eben dieser Zeit verbreitet sich nun ein helles Licht über den Bestand der Klosterbibliothek in Fulda, indem sich in einem Buche, in welchem durch einen Notar 1561 alle Urkunden und Acten verzeichnet wurden, welche im Schlossgewölbe zu Fulda aufbewahrt waren. In diesem Buche findet sich nun auch das Verzeichniss der in der Bibliothek vorhandenen Handschriften 1), welches den Titel führt: "Catalogus librorum omnium majoris Ecclesiae Fuldensis in Pergameno." Aus diesem Cataloge ergiebt sich, dass diese Bibliothek, die damals bereits als die Fuldaer Dombibliothek galt, aus 794 Bänden von Handschriften bestand, welche in 10 Repositorien, deren jedes vier Fächer hatte, untergebracht waren. So summarisch auch der Catalog ist, und so wenig sich auch

<sup>1)</sup> Kindlinger hat a. a. Orte von S. 49—88 diesen Catalog abdrucken lassen, indessen er S. 28—41 eine Zergliederung desselben vorausschickte.

irgend ein Schluss auf das Alter und den Werth der Handschriften machen lässt, so waren doch damals, ungeachtet vielfacher Verschleppungen (denn alle die von Hutten, wie er sich ausdrückt, aufgefundenen Codices sind aus dem Catalog verschwunden, wie auch Wicels' "sex ingentia volumina" und Herold's "Leges Salicae") sicherlich noch reiche Schätze zu heben, welche übrigens auch von den 1571 in Fulda eingeführten Jesuiten nicht, wie man später muthmasste, gehoben wurden, denn solche kritisch-philologische Forschungen lagen in jener polemischen Zeit den deutschen Jesuiten ferne. Dass aber solche wirklich vorhanden waren, dafür zeugt ein ausgezeichneter Philologe des XVI. Jahrhunderts, Franciscus Modius 1), welcher 1584 nach Fulda gegangen war, um die Bibliothek zu benutzen. Trotz jener vielfachen Verschleppungen konnte er doch noch seinem Tagebuche einschreiben: "26. Sept. veni Fuldam, ubi excussi bibliothecam illam nobilem usque 12. Decembris 1584," und der gleichzeitige Melchior Adam die Erklärung geben: "eo viatico prosecutus est, quod non tantum ad iter Belgicum abunde suffecit, verum etiam ad visendas bibliothecas aliquot nobiles, et inprimis Fulden\_ sem, illam tota Europa celeberrimam: ubi per menses aliquot antiquissimorum voluminum causa, quae ibi partim exscripsit, partim cum excusis exemplaribus contulit". 2) Sofort war 1584 die Bibliothek in Fulda noch so bedeutend. dass Modius, obschon er sich nur mit classischen Handschristen beschästigte, fast eines Vierteljahres bedurfte, um die "antiquissima volumina" durch Abschrift oder Vergleichung zu benutzen. Es ist dieser Umstand um so merkwürdiger. als er in eine Zeit fällt, wo die Heidelberger Bibliothek be-reits den höchsten Ruhm erreicht hatte.

Im Jahre 1598 wünschte Kaiser Rudolph II. aus der Fuldaer Bibliothek das Original von "Rhabanus Maurus de laude S. Crucis" nach Wien geschickt, und etwas später liess der kaiserliche Hof um einen Codex der "Antiquitatum Judaicarum" des Flavius Josephus bitten.")

Und so wären wir denn in das XVII. Jahrhundert gekommen, welches für diese Bibliothek das verderbliche war.

Im Jahre 1607 gab Johannes Pistorius, Canonicus zu Breslau, in Frankfurt den dritten Band der "Rerum Germanicarum Veteres Scriptores" heraus, dedicirt dem Fürstabte Johann Friderich, in welchem Bande sich die "Traditionum Fuldensium libri III" finden, bei welchem Hauptwerke ihm noch

<sup>1)</sup> Vergl. "Erasmus Neustetter, der Maecenas des Franciscus Modius, nach des letzteren Tagebuch. Von Dr. Anton Ruland. Würzburg 1853."
8°. in welcher Schrift die sich auf Modius beziehenden Nachrichten sich gesammelt finden.

<sup>2)</sup> Serapeum. 1853. S. 129.3) Kindlinger a. a. O. S. 19. 20.

mehr Material vorgelegen zu haben scheint als dem Johann Frid. Schannat, der das "Corpus Traditionum Fuldensium" 1724 zu Leipzig neu herausgegeben, in der Vorrede die Worte beifügte: "Veterrimum hujusmodi Traditionum Codicem Scripturae Saeculi IX nacti sumus: Quod si reliquos (nam octo simul, medio Saeculi XII in Sacrario Fuldensi adhuc superfuisse, testatur Ebirhardus Monachus, qui tunc Summaria sua ex iisdem feliciter confecit) ad nostra usque tempora servas—

sent superi". 1)

Gleichzeitig mit Pistorius benutzte damals die Fuldaer Bibliothek der erste eigentliche Geschichtschreiber Fulda's — der Rector des Jesuiten-Collegiums daselbst — Christoph Brower († 2. Jun. 1617 zu Trier). In der Vorrede oder Dedication an den Fürstabt Johann Friderich vom 22. März 1612 schreibt er: "Et vero, cum hominibus religioni nostrae parum aequis, scrinia omnia et penetralia Bibliothecae praenobilis cum tanta optimorum librorum jactura, ceu fontes olim patuerint; invidere nemo potest, vel hos veterum documentorum rivulos ad nos bonorum studio derivatos." Brower benutzte sofort noch die alte Fuldaer Bibliothek, die seiner Ansicht nach nur den Gegnern der Kirche, worunter auch Flacius Illyricus gezählt werden will, "cum tanta optimorum librorum jactura" offen gestanden war!

Es sei nun vergönnt aus diesen vier Büchern der "Fuldensium Antiquitatum" diejenigen Handschristen bemerklich

zu machen, welche Brower benutzte.

Er führt als solche von ihm benutzte Handschriften an:

1) Candidi Monachi Fuldensis Vita Aegil abbatis.

Dieser Candidus, dessen eigentlicher Name Bruun war, hatte dieses in lateinischer Prosa und in Versen gefertigte Leben des IV. Abtes Aegil (von 818—822) im Jahre 825 gefertiget. Brower benutzte noch einen alten Codex, den der Klosterbruder Modestus mit Gemälden verziert oder illustrirt hatte. Ja Brower giebt selbst Abbildungen aus dieser Handschrift, so p. 89 mit der p. 88 sich findenden Einleitung: "Hinc in carminum libro Modestus Ratgarium praeclaro schemate expinxit, juxta eum monocerotis imaginem ponens, infesto cornu in ovium gregem incurrentis." P. 169 kommt Brower nochmals auf diesen Codex, und merkt an: "Modestus Candidi collega, arte pictor, in perantiquo membraneo codice, habitus

<sup>1)</sup> Kindlinger schreibt a. a. O. S. 13: "Die Traditiones Fuldenses, über 1536 an der Zahl, füllten sonst 8 Bücher in länglichem Quartformat. Was Pistorius gebrauchte, fehlt jetzt mit den übrigen bis auf eins, desen Schriftprobe Schannat seinen Tradit. Fuld. vorsetzen liess." Ob in diesen Behauptungen bezüglich des Pistorius keine Irrung vorwalte, sei dahin gestellt.

prisci lineamenta quaedam adumbravit" und giebt p. 170 2 Abbildungen!

Aus eben diesem Codex gab Brower im Jahre 1616 in dem Werke: "Sidera illustrium et Sanctorum virorum, qui Germaniam.. gestis rebus ornarunt. Moguntiae 1616."
40 dieses Leben heraus. In der Dedication an den Decan und die Fuldaer Pröpste vom 25. Aug. 1614 sagt er: "Ceterum hunc exiguum laboris mei, aut vestrae potius Bibliothecae fructum, à Candido ordinis vestri gravi, et Agilis aequali Scriptore profectum, autoritate interposita vestra, prodire in hominum manus volui." 1)

2) Martyrologium.

Auf alte Martyrologien von Fulda berust sich Brower einigemale, ohne jedoch anzudeuten, ob solche verschiedne waren, oder ob nur ein und dasselbe gemeint wird. P. 129 sagt er: "Ad priscum Fuldensis ecclesiae Martyrologium adscriptum: X. Kalend. Ian. © Cuonradvs Rex." Pag. 133 wird geschrieben: "In perantiquo Fuldensis ecclesiae Martyrologio reperiebam: Ad XVII. Kalend. Ianuarii Translatio SS. Simplicii, Faustini, Beatricis, Processi et Martiniani." Pag. 138 bemerkt er: "At universae familiae memoriam ex vetustis Martyrologiis repetenti" etc.

3) Volumen de Sanctorum Reliquiis.

Brower berust sich Pag. 129 auf ein solches Buch, enthaltend die Angaben der in Fulda vorhandenen Reliquien, die er nicht einzeln aufführen will: "cum hujus generis in sacrario paene justum volumen extet. Extant et vetustis librorum monumentis inscriptae Pontificum condonationes, quibus ad patronorum venerationem et srequentiorem cultum invitati majores."

4) Confessio peccatorum Theodisca.

Brower liess diese altdeutsche Beichtformel, beginnend: "Ih wir du Gote almahtigen" Pag. 158—159 abdrucken, und leitet diesen Abdruck mit den Worten ein: "Itaque, quam formulam in Fuldensis Ecclesiae monu-

<sup>1)</sup> Das Buch Browers: "Sidera u. s. w. Moguntiae 1616" 4° ist ein merkwürdiges Buch, weil es aus 9 Abtheilungen besteht, deren jede auch als eignes Werk vorkommt. Die letzte Abtheilung bildet obige Vita unter dem Titel: "Vita Aegil Abbatis Fuldensis à Candido Monacho ad Modestum edita prosa et versibus. Ex MS. Codice vetustissimo Bibliothecae Fuldanae studio ac labore R. P. Christophori Broweri S. J. P. luce donata. Addita Relectio Fuldens. Antiquitatum. Moguntiae. Ex typ. Ioannis Albini. M.DC.XVI." 4°. 63 Pag. Im Jahre 1619 ward diesem Sammel-Werke ein neuer Titel vorgedruckt: "Vitae illustrium et sanctorum virorum, qui Germaniam ... gestis rebus ornarunt. Autore Ch. Browero S. J. Moguntiae. Ex offic. Io. Albini. M.DC.XIX, nebst 2 Blätter neuer Vorrede und 1 Blatt Additiones", indessen alle specielle Titel nicht umgedruckt wurden.

mentis sacerdoti peccata detegendi majoribus usurpatam invenimus, hanc Teutonifrancico sermone . . . subjicere visum est.

5) Regula S. Benedicti.

Ebenso sah Brower noch oben erwähnte Regula S. Benedicti, welche Abt Ruthard 1077 dem Marienberg zustellen liess, und führt Pag. 172 die Schluss-Schrift an. 6) S. Ludgeri Vita B. Gregorii Ultraject. Episcopi.

Ein Manuscriptum Fuldense wird erwähnt Pag. 192.

7) Codicilli Donationum.

Auf diese kommt Brower Pag. 210 "breviarium regiae donationis ex antiquis codicillis affero" und Pag. 217: "Id quod notavimus ex ipsis Bennithi codicillis."

8) Chronicon pervetus Francosaxonicum.

Auf ein solches beruft sich als ein "MS. Fuld." Brower Pag. 291 und führt selbst eine Stelle daraus auf das Jahr 1040 an: Quidam ex latere Regis emissi etc.

9) S. Gregorii Moralia.

Brower sah noch einen alten Codex, den um das Jahr 1045 der Abt Rohing "dem h. Bonisacius" dargebracht und mit Denkversen gewidmet hatte: "Leguntur, sagf er Pag. 292, Rohingi versus praescripti membranis Moral. S. Gregorii:

Hunc licet indignus tibi confert Abba Rohingus, O Winfride librum; quem sex in partibus unum Distinguens plene, praecepit hiantia quaeque Caute suppleri, rursumque superflua demi; Ut serie plana sonet Ethica Gregoriana; Primaque pars eius tenet oram codicis hujus; Ergo sui voti sit merces certa datori:

At siquis tollat, te duro vindice, solvat.

10) Othlonis Vita S. Wolfgangi Episcopi.

Auch diesen Codex, den Othlo während seines Aufenthaltes in Fulda gefertigt und um das Jahr 1070 mit Versen geziert dem Kloster darbrachte, sah noch Brower. 1) Die Verse lauteten:

Praesul Wolfgange cunctis semper venerande Haec tua quae scripsi, jam memor esto mei. Presbyter et Monachus Otloch quidam vocitatus, Sancte, tibi librum, Bonifaci, tradidit istum.

11) Synodus S. Martini.

Ein solches Manuscript erwähnt Brower Pag. 305 mit den Worten: "MS. Fuld. Bibliothec. post Synodum Sancti Martini, wo er zum Jahr 1245 bezüglich des Streites zwischen Würzburg und Fuld erzählt: "Inter leges pacis

<sup>1)</sup> Schannat a. a. O. p. 66.

et hæc sancita sit perennis, ut Abbati Archidiaconatus

Fuldensis, et jus cogende Synodi cederet."

12) Liber gestorum venerab. P. ac D. Henrici de Hoenberg.
Bezüglich der langen Regierungszeit dieses Abtes, die
1340 begann und sich auf 40 Jahre erstreckte, verweist
Brower Pag. 319 mit folgenden Worten auf eine Handschrift: "MS. extat in Ecclesia Fuldensi inscript. Lib.
gestor. venerab. P. ac D. Henrici de Hoenberg."

Die Fuldaer Cimelien, oder die Codices S. Bonifacii, von ihm Pag. 135 und 281 erwähnt, übergehen wir.

Es sind dieses nun jene Codices, welche Brower ausdrücklich als Fuldaer oder als solche der "Bibliothecae praenobilis" bezeichnet! Sofort bestand noch im Jahre 1616 diese Bibliothek.

In eben diese Zeit fällt der Besuch der Fuldaer Bibliothek durch den vielgereisten Geographen und Bibliothekar Peter Bertius, der als Sachverständiger auch urtheilsfähig war, und seine Urtheile nicht auf eine flüchtige Anschauung, sondern auf Jahre langen Aufenthalt in Teutschland basirte. In dem dritten Buche seiner "Commentariorum Rerum Germanicarum" 1) berichtet er nun über die Fuldaer Bibliothek: "Habet autem Basilica Salvatoris instructam antiquis codicibus Bibliothecam, qua nec vetustiorem aliam nec locupletiorem habet Germania. Codices omnes sunt manu exarati, et quidem in membrana, digesti in classes 48. ex qua libri optimi petiti et typis vulgati sunt, atque adhuc petuntur ad conferendas editiones cum exemplaribus authenticis." . . . "Adservantur etiam inter sacra deposita libri III Bonifacii. Testamentum novum integrum. Quatuor Evangelia, quae ipse fertur suis manibus descripsisse, litteris nostro seculo ignotis. Collectanea quaedam fidei ipsius, et doctrinae de S. Trinitate: qui liber laesus est, et transfixus ferro: quod eo usus esset clypei loco ad avertendos ictus Frisiorum, quum ab eis fe-riretur." Es ist dieses lobende und rühmende Zeugniss eines sachkundigen Augenzeugen um so merkwürdiger, wenn man das kühle Lob der damaligen Heidelberger Bibliothek vergleicht, von welcher er sagt: "In fore praecipuum sacrum est Spiritui sancto: habetque tum Principum aliquot sepulturas, tum Bibliothecam omni genere librorum instructam, cui post Melissum praefectus nunc est Ianus Gruterus V.Cl. nobisque conjunctissimus. Vidi in ea Homeri volumina perantiqua, et in charta bombycina Novum testamentum, quum eam ducente Marquardo Frehero lustrarem anno MDCXII una cum Fride-

<sup>1)</sup> Nach der Ausgabe: Amsterdami apud Guilielmum Blaew 1635. Liber III. p. 125. und bezüglich Heidelbergs p. 157. Die erste Ausgabe erschien 1616.

rico Sylpurgo, et Hieronymo Comelino. Magna ad eam accessio optimorum voluminum facta est per Fuggeros."

Dieses ist nun die letzte Meldung, die im XVII. Jahrhundert bezüglich der Fuldaer Bibliothek gemacht wird. Von hier aus verschwindet jede Spur. Der papstliche Nuntius Peter Aloys Carafa, der vom Jahre 1624 bis 1634 sich in Teutschland befand, und östers Geschäste halber in Fulda weilte, welches er 1626 reformiren half, indem damals Mönche von S. Gallen beigezogen wurden, spricht in seiner "Legatio apostolica", so nahe auch die Gelegenheit lag, zumal er über die Schenkung der Heidelberger sich ausdrücklich ausspricht, keinen Laut über die Fuldaer Bibliothek, und um so näher eine Aeusserung erwartet werden durste, als Urban VIII. der grosse Bücherfreund, selbst in Fuldaer Angelegenheiten nicht unthätig war.')

So kam nun der Schwedenkrieg, oder das unheilvolle Jahr 1632, in welchem nicht der Schwede, wohl aber der mit ihm verbündete Hesse das ganze Fuldaer Land an sich riss.<sup>2</sup>) Wie aber die teutschen Fürsten in den Bibliotheken hausten, die in ihre Hände fielen, ist eine bekannte Sache. Man erinnere sich nur, welche Schätze sich die kleinen sächsischen Fürsten damals in Südteutschland aneigneten, welche Beraubungen alle an dem Namen "Schweden" hängen blieben. Wohl wurde von dem Abte Johann Bernard, noch ehe ihn die feindliche Kugel auf dem Schlachtfelde zu Lützen traf, der Kirchenschatz und das Archiv vor Ankunft der Feinde eingepackt und nach Cöln in Sicherheit gebracht und, wie die Protokolle lehren, in dem Franciscaner-Kloster ad S. Olivam sicher aufbewahrt; allein Alles konnte natürlich nicht mitgenommen werden.3) Noch härter war die Lage des Ables Johann Adolf, der 1635 von Cöln kaum nach Fulda zurückgekehrt, abermals den einfallenden Truppen des Landgrafen von Hessen weichen musste.4) Hieraus ist es nun leicht erklärlich, wie heute noch Handschriften der Fuldaer Bibliothek in der Hessen-Casselschen Bibliothek gefunden werden.

Dass aber auch am Ende die rechtmässigen Besitzer durch die namenlose Noth des Kriegs gezwungen worden sein mochten, eine Veräusserung allenfalls geflüchteter Bibliothekstheile vorzunehmen, mag dadurch seine Erklärung finden, dass der Fürstabt Hermann Georg, welcher übrigens dem Papste Urban VIII. grosse Verbindlichkeiten schuldete, sich 1638 ge-

<sup>1)</sup> Schannat a. a. O. p. 280—281. 2) Schannat. 282.

<sup>3) &</sup>quot;Suppellectilem sacram, ac quidquid rerum potuit, Coloniae in tuto collocavi," sagt Schannat p. 282.
4) Schannat a. a. O. p. 284.

zwungen sah, selbst das Archiv um 6000 fl. zu verpfänden

und als Unterpfand zu extradiren.')

Kirchenschatz und Archiv kamen nach Abschluss des Westphälischen Friedens von 1649 bis 1657 allmählich wieder nach Fulda zurück, die "Bibliotheca praenobilis" war und blieb verschollen!

So blieb nun die Bibliothek ohne weitere Nachfrage bis zum 19. Juni 1709, wo der Frankfurter Schöffe und Bücherfreund Zacharias Conrad von Uffenbach nach Fuld reiste und den tüchtigen Geheimen Rath und Archivar Georg Conrad Siegler über die Bibliothek befragte! "Ex eo — sagen Uffenbachs Notate<sup>2</sup>) — cum dolore didicit, neglecta jam a longo tempore Fuldae, Musarum olim habitaculo studia, et potissima bibliothecae, quondam instructissimae, cimelia intercidisse: conquirenda demum ipsi improbo labore e situ ac pulvere fuisse diplomata ac documenta, ad ipsum Cathedrale collegium spectantia." Der Bericht fährt, nachdem er von den werthvollen Fuldischen Urkunden, die Siegler im Hause hatte, gesprochen, fort: "Oculis etiam apud Sieglerum usurpavit quosdam Codices manu exaratos, v. g. duos membraneos, quorum in uno diversi generis diplomata et man-data, a Duce ac Senatu Veneto ad provinciarum suarum praetores missa, in altero Traditiones multae Fuldenses continentur: duos item chartaceos, Chronica videlicet Latino sermone scripta, unum universale Fratris Martiniani ex ordine Praedicatorum, primarii Papae Sacellani, ab ipso primo Pontifice Iesu Christo . . usque ad Ioannem XXI. . .: alterum Erfurtense ab anno 508 ad annum usque 1493. ad quod saepe Tenzelius provocavit, auctorem anonymum Erfurtensem appellitans. Perspicacissimus autem Sieglerus sub codicis calcem auctorem detexit, ubi haec leguntur: "Nicolaus de Syghes din Custos Erfurtensis atque Vestiarius, electus Prior in Hoënburgh et post Prior in Reinsdorf, sed per Abbatem Erfurtensem revocatus ibidem ut spero migravit. Hic ista collegit, obiit eodem anno."

Das war, die 3 Codices Bonifaciani ausgenommen, der ganze Ueberrest der Fuldaer Bibliothek zur Zeit Uffenbachs, welcher die "Varia sacra λείψανα" der Kirche betrachtend beifügt: "Multo jucundius fuisset, si bibliothecam, ingenti priscorum codicum vi instructam, quam Abbas Rabanus Maurus.. hic condidit.. vel insignes saltim illius reliquias lustrare potuisset: rerum nihil plane istius superest." Endlich kommt er auf die Freude, welche bei dem Wiederfunde entstehen würde: "si forte inter belli tricennalis turbas prae-

Schannat a. a. O. p. 286.
 Vergl. Commercii Epistolaris Uffenbachiani Selecta. Ulmae. 1753.
 p. 79, 81—82, 86, 90, 94.

oipua bibliothecae cimelia in absconditum quendam locum fuerint reposita"!

Diese "Observatio de memorabilioribus ab Uffenbachio Fuldae A. MDCCIX animadversis" endet mit den Worten: "Tandem vero Fulda die XXII. Junii valere jussa, altera die ex hoe excursu literario variis libris et calamo exaratis et impressis . . . ad penates suos felici sidere Uffenbachius rediit."

Es ist nun die Frage, ob nicht das folgende Elaborat mit dieser Reise in Verbindung steht! Die Bibliothek zu Wolfenbüttel besitzt unter ihren Manuscripten 4 halbbrüchig geschriebene Folioblätter, bezeichnet: "Extrav.", welche das dortige Verzeichniss der Handschriften muthmasslich dem Historiker Johann Georg von Eckhart zuschreibt, dessen Handschrift aber diese 4 Blätter nicht sind. Dieselben geben aber einen Ueberblick dessen, was im Anfange des XVIII. Jahrhunderts noch in Fulda für die Fuldaer Geschichte Wichtiges zu finden, oder in Hersfeld und Cassel zu suchen war, und mögen deshalb hier ihre Aufnahme finden.

(Schluss folgt.)

Ueber einen noch vorhandenen Mauth-Tarif der Stadt Oedenburg in Ungarn aus dem Jahre 1394.

Zu den vorzüglichsten wissenschaftlichen Sammlungen, welche die königliche Freistadt Oedenburg, die in dem Jahre 1853 auch zum Hauptorte von einem der fünf Verwaltungsgebiete des Königreichs Ungarn erhoben wurde, und vorzüglich diesem Umstande einen bedeutenden Aufschwung in intellectueller und materieller Richtung zu verdanken hat, aufweisen kann, gehören insbesondere das städtische oder das Magistrats-Archiv, ferner das Familien-Archiv des Grafen Paul Széchenyi, welches an Herrn Johann Paur, einem wegen seiner hochschätzbaren Leistungen auf dem Gebiete der antiken Graphik sowohl, als der ungarischen Geschichte rühmlich bekannten Gelehrien, einen ausgezeichneten Vorstand besitzt, und endlich die zu dem hiesigen öffentlichen Obergymnasium des evangelischen Kirchen-Distriktes jenseits der Donau gehörige Bibliothek, die dem grössten Theile ihres Inhaltes nach durch Stiftungen und Spenden einheimischer und auswärtiger Gönner entstanden ist.

Indem ich mir hiermit die geneigte Aufmerksamkeit der Leser des Serapeums auf einen Gegenstand der erstgenannten dieser Anstalten, nämlich des hiesigen Stadt-Archives, zu lenken erlaube, sei es mir vorher vergönnt, zu bemerken,

dass, wie urkundlich festgestellt ist, König Carl Robert von Ungarn, welcher während der Zeit von 1308 bis 1342 regierte, in dem Jahre 1317 alle bis dahin von Ungarns Königen der Stadt Oedenburg verliehenen Privilegien und Freiheiten, so wie sie die Bürger von Stuhlweissenburg und Ofen besassen, vorzüglich aus dem Grunde bestätigt hat, weil Oedenburg zwischen 1314 und 1317 von einer grossen Feuersbrunst verheert worden war, wobei auch das Archiv ein Opfer der Zerstörung wurde. — Dankend muss auch die Liberalität anerkannt werden, mit welcher der Stadtnotăr1), Herr Alexander Bertók, so wie Herr Archivar Hochholzer die Benutzung dieses Archives, das zu den reichhaltigsten Depositorien dieser Art in Ungarn gezählt wird, und dessen älteste Handschrift, nebenbei erwähnt, eine Donational-Urkunde des Königs Stefan von Ungarn aus dem Jahre 1162 ist, gestatten und zu erleichtern suchen. — Um nunmehr auf den eigentlichen Gegenstand dieser Mittheilung überzugehen, so ist anzuführen, dass in dem von 1394 bis 1495 geführten "Burgkrecht oder Grund Buech der Stadt Ödenburg", das in diesem Archive ausbewahrt wird und auf Papier geschrieben ist, folgende, sogleich hier wörtlich wiederzugebende, Angaben über die 1394 hier in Geltung gestandene städtische Accise auf der ersten Seite sich vorfinden.

"Anno domini 1394 in medio quadragelimae dals mein herren habent lazzen beschreiben der mauett recht ze Ödenburg am Chräwtzhof waz man von ye dem Ding ze mäwtt fol geben. Item von eim tuch von brügsst 16 Denare. (Zeichen: 3.) Item von eim welchischen tuch 24 Den. Item von eim langen oder eim churtzen von lofen: 12 Den. Item von eim Chölnischen tuch 6 Den. Item von eim tuch von polen: 3 Den. Item von eim von pehem daz grab ist: 2 Den. Item von eim loden: 1½ (Zeichen: ij.) Den. Item von eim phunt chram gwant: 3 Den. Item von eim Stückeh voltzsch: 2 Den. Item von eim Stückch parchent: 2 Den. Item von ayner Tunn Häring. 4 Den. Item von aym roff: 6 Den. Item von aym Ochssen: 3 Den. Item von aym schoff: 1/2 (Zeichen: 1.) Den. Item von ayner Güyzz: 1/2 Den. Item von aym Swein: 1 Den. Item von aym äwetze wagen geladen mit gefaltzen vischen: 12 Den. Item von aym Deygfl wagen mit gefaltzen vischen geladen: 24 Den. Item von aym wagen geladen mit lebentigen vischen er füre vil oder wenig: 2 Den. und 2 visch. Item von aym wagen geladen mit waytz oder habern: 12 Den. Item von aym Juden: 2 Den. Item von eim fragner der hüner fürt oder ander Ding: 2 Den. und 2 hüner. Item von

<sup>1)</sup> Eine Stelle, die anderswo mit dem Ausdrucke "Magistrats-Secretär" bezeichnet wird.

avm hundert ögssen howt: 12 Den. Item von avm hundert ichof hawt: 3 Den. Item von aym hundert hasen pälg oder ander chlain palgech:  $1^{1}/_{2}$  Den. Item von aym Centner wagss: 6 Den. Item von aym Centner Smer oder unslid: 3 Den. Item von aym Emmer Hönig: 4 Den. Item von aym püsem geseitens gwant: 2 Den. Item von ayner Chüffen weins: 12 Den. Item von aym wagen Saltz er für vil oder wenig: 1 chüffel faltz. So nymt man von ye dem geladen oder gevazztem wagen (switz der fürt: 2 Den. ze wagen mäuett, die fol der geben des der wagen ist, so gibt ayn lerr wagen nichts). Die vorgen. 2 Den. wägen mäutt und rossmäutt am Jarmarcht und süst in der wochen gibt man allez halbs dem Torwertl bei dem hinttern Tor."

Es bedarf wohl kaum einer längeren Erörterung, um nachzuweisen, dass die so eben mitgetheilten Tarifsätze für die Culturgeschichte des Mittelalters überhaupt und einer der bedeutendsten ungarischen Handelsstädte insbesondere nicht ganz ohne Interesse sind; ersehen wir doch aus denselben, welche Handelsartikel am häufigsten in Oedenburg damals eingeführt worden sind, welche Arten von ausländischem Tuche hier die beliebtesten waren, bei welchen verzollbaren Gegenständen Naturalabgaben gebräuchlich waren, welchen Antheil der die Steuer Einhebende bezog und wie hoch man den Leibzoll der Juden damals festgesetzt hatte, u. a. m. -Da die Abgabe meist nach Verhältniss des Preises erhoben wurde, so ist annäherungsweise auch auf den letzteren häufig ein Schluss zulässig.

Ödenburg.

Anton Ritter v. Spaun.

Die deutschen Zeitungen des sechzehnten Jahrhunderts.

#### Von Emil Weller in Zürich.

(Fortsetzung.)

161. - Zeitung der geschichten so zu S. Quintin in Franckreich ergangen Anno 1557. Wien, H. Hofhalter. o. J. (1557). 4. — 34. Cat. von Butsch S. 104.

162. — Wahrhaftige Zeitungen welchermaßen die Kün. würden aus England von S. Quentin den 10. Augusti 1557

Syg erlangt haben. o. O. u. J. (1557). 4. 163. — Newe Zeittungen von eroberung der Statt zu S. Quentin in Franckreich etc. durch die Kun. Wirde zu Hilpanien vnd Engelland etc. den 27. Augusti 1557. Wien, H. Hofhalter o. J. (1557). 4. — 34. Cat. von Butsch S. 104.

164. — Zeitung welcher maffen die Stät vnd Schlöffer Chaftellet, Han vnd Chaugni in Franckreich erobert vnd eingenomen worden Anno 1557. Wien o. J. (1557). 4. — 34. Cat. von Butsch. S. 104.

165. — Zeitung von den Geschichten vnd Handlungen, so sich von Ansang bis Ende diss 57 Jars zugetragen. Wien. 1557. 4. — 34. Cat. von Butsch S. 104. Betrifft die Er-

oberung von S. Quintin, Chastellet und Han.

166. — Newe Zeitung aus dem Landt zu Hungern, was sich zwischen Röm. Königl. Mayest. Kriegsvolck vnd den blutgierigen Türcken begeben etc. o. O. 1557. 4. mit Titel-

holzsch. — 34. Cat. von Butsch S. 95.

167. — Warhaftige neuwe zeitung, eines wunderbarlichen gefchichts, gesehen durch einen Burger zu Schonauw, Paulus Runge genant. Anno M. D. LVII. Getruckt zu Strassburg o. J. (1557). Folioblatt mit Holzschn. (der Versasser erzählt einem mit seinem Mistwagen durch den Waldsahrenden Bauer die Erscheinung eines weißagenden Kindes, das ebenfalls abgebildet). — In Zürich.

Warhaftige Newe Zeitung, Eines wunderbarlichen gefchichts gesehen durch einen Burger zu Schonaw, Paulus Runge genannt, Anno M.D. Lvij. Zu Strassburg am Kornmarckt bey Jacob Frölich. Veritas iuditio carebit. o. J. (1557). Folioblatt mit etwas verändertem, aber schlechterem Holzschnitt. — In Zürich.

168. — Newe Zeytung. Pasquillus vom faltzburgischen Bawrn gjaid geschehen im Siben vnd fünstzigsten Jar, vmb Ruperti im Herbst. o. O. u. J. (1557). 8 Bl. 4. — Abgedr. in Schade's Satiren und Pasquille I. S. 145. Gespräche

in Reimen.

Fürwar ich möcht wol billich sagen, Darzu rechte warheit klagen Dass an dem hof schier keiner wer

Den doch der dienst kompt an so schwer etc. Newe Zeytung. Pasquillus vom salzburgischen Bawren giaid. o. O. u. J. (1557). 6 Bl. 4. — Vergl. Allg.

Litt. Anzeiger. 1799. Sp. 508.

169. — Zeitung was sich in der Schlacht bei der Vesten Greflingen den 13. Julij 1558 zwischen König Philipp vnd der Kön. M. in Franckreich zugetragen. o. O. u. J. (1558).

4. — 34. Cat. von Butsch S. 104.

170. — Zeitung was fich zwischen der königlichen wirden auss Engelandt vnd dem König auss Franckreich vom 13. Julij—13. Augusti 1558 begeben. Nürnberg, bei Hans Glasser Briffmaler. o. J. (1558). 4. mit Titelholzschn. — 34. Cat. von Butsch. S. 104.

171. — Newe Zeitung auß dem Königreich Fessa in Mauri-

tania, in Barbaria, gen Nürnberg geschrieben. Nürnberg. 1558. 4. — Schratts Kat. IV. S. 115.

Copie. Newe zeyttung auß dem Königreych Fessa in Mauritania, in Barbaria, gehn Nürnberg geschrieben.

o. O. 1558. 4. — Bibl. Ebner. III. p. 34.

172. — Zeitung des herrlichen vnd gewaltigen Einzugs der Röm. Kayf. May. Jetzo zu Prag den 5. Novembris 1558. Augspurg o. J. (1558). 4. — Schratts Kat. III. S. 47.

Newe Zeittung. Kurzer bericht, dels herrlichen vnd gewaltigen Einzugs der Röm. Kay. May. Jetzo zu Prag. o. O. u. J. (1558). 4. — Im Germ. Museum.

173. — Newe Zeyttung. Einer wunderbarlichen Historien von zweyen Meidlein, so in jrer Kranckheyt seltzam ding reden. Sampt einer notwendigen Erinnerung D. Martini Lutheri heiligen gedechtnis von der gleichen geschichten vnd wunderzeichen. Am Ende: Gedruckt zu Nürnberg durch Hans Weygel Formschneider. 1558. 8 Bl. 4. mit Titelholzschn. Auf Blatt 4 nennt sich der Versasser: Wolfsgang us Waldner. — In Zürich und im Germ. Museum

174. — Warhafftige Newe Zeittung, von dem Großmechtigen König zu Franckreich, Wie seine Königliche Maiestat zu Paris, im Thurnier, von einem Edelmann vnnd Capitan beschedigt worden, den Eylsten tag des Hewmonats, dieses Neun vnd Fünstzigsten Jars, durch ein zuschlahendt tödtlich Fieber, in Gott seliglich verschieden zc. Zu Nürnberg bey Herman Gall, Briessmaler in der Kotgassen. M. D. LIX. 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. (französ. Wappen). — In Zürich und Ulm.

Warhaftige Newe Zeitung, von dem Großmechtigen König zu Frackreich, wie seine Königliche Maiestat zu Pariß, im Thurnier, von einem Edelman vnd Capitan beschedigt worden etc. durch ein zuschlahendt tödtlich Fieber etc. verschieden zc. Gedruckt zu Erffurdt, durch Georgium Bawman, zum bunten Lawen bey St. Paul Anno 1559. 4. — Bibl. Edner. III. pag. 34.

175. — Eine Grausame erschreckliche vand wunderbarliche Geschicht oder Newe zeitung, Welche warhastig geschehen ist in diesem 1559. Jar, zur Platten, zwo meil weges vom Joachimssthal etc. o. O. 1559. 4 Bl. 4. mit Titelholzsch.

— In Berlin. Von einer Besessenen.

176. — Warhafftige Newe Zeittung, Was fich für Empörung nach des Papfts Pauli des IIII. Todt etc. 1559 zu Rom zugetragen. o. O. u. J. (1559). 4. mit Titelholzsch. — Im Germ. Museum.

177. — Schreckliche zeitung: Warhaftiger vnd gründtlicher Bericht, was sich zugetragen hat mit einem armen Hirten. im Däringerland 2c. 1560. Erffardt, Georg Bawmann. 4 Bl. 4. — In Berlin.

Erschrockeliche Neuwe zeitung, Warhaftiger vnd Gründtlicher Bericht, was sich zugetragen hat, mit einem armen Hirten, im Landt zu Düringen, welcher mit mancherley anfechtung, vnd eusserlichen leiblichen Plagen, bis auff disen tag, vom leydigen teuffel an-gesochten wirt, Gott der Herr wende es genediglich nach seynem willen vnnd wolgefallen, Amen. 1560. 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich.

Schröckliche Zeyttung, Warhafftiger vnd grüntlicher Bericht, was lich zugetragen hat mit einem armen Hirten, im Düringerland, wellicher mit mancherley anfechtung, vnd eusserlichen leiblichen plagen, bis auff disen tag vom laidigen Teüffel angefochten wirdt etc. Erstlich zu Ersfurt im Truck ausgangen, yetzund aber zum andern mal durch namhafte glaubwürdige Personen, so dise geschicht warhafflig ersaren, vnd den Hirten gesehen haben, inn Truck geben. Anno Domini M. D. LX, o. O. 4 Bl. 4. — Prutz, Journalismus S. 166.

Schreckliche Zeitung, was sich zugetragen hat mit einem armen Hirten, der vom leydigen Teuffel angefochten

wart. Nürnberg. 1560. 4.

178. — Newe Zeytung. Von einem Meydlein das entzuckt ist gewest, vnd was wunderbarliche Rede es gethan hat, geschehen zu Freyberg in Meyssen im Jar. M. D. LX. druckt zu Nürnberg durch Georg Kreydlein. o, J. (1560.) 4 Bl. 4. mit kleinem Titelholzsch. — In Zürich. Auch bei Prutz S. 167 notirt.

179. — Warhafte nüwe Zytung, die dem erbarn Jacob Jory Wantzhut von Paniz, im obern Pundt gelegen, erschienen find, den 21. Septembris 1559. Die andere Erscheinung die ihm geschehen, den 1. Maij 1560. o. O. u. J. (1560). 4. — Haller, Bibl. V. No. 531.

180. — Gewille Zeitung: mit was Pracht vnd Gepreng im anfang dieses 1560. Jars, zu Rom gekrönt sey der jetzige Pabít, Pius IIII. Nürnberg, Georg Kreydlein. 1560. 4. mit Titelholzsch. — Im Germ. Museum.

181. — Newe Zeitung wie sich ein Fürst aus Terkiss erbotten hat, so man hernach beschrieben Volck schicken würde, so wolt er dem Türcken widerstand thun, auch Osen wider einnemen etc. o. O. u. J. (1560). 4. — 34. Cat. von Butsch S. 95.

182. — Newe zeytung, welche ein Teutscher Kauffmann von Constantinopel, einem guten Freund zugeschryben hat, von einem gespräch so zwischen dem Türckischen Keyser vnnd einem Teutschen Kaussman gehalten, wunderbarlich

vnd erschrockenlich zulesen. Item Newe zeytung auss Hispanien, wie sich das Künigreych Fessa, inn Affrica gelegen, zu dem Christenlichen glauben bekeret hab. Getruckt zu Ersturdt, durch Martin von Dolgen o. J. (1560). 8 Bl. 4. — In Zürich.

183. — Newe Zeitung so ein erbarer Rathe der Statt Revel von der Botschafft des Königs aus Dennemarck gefragt vnd angehöret, wie alle Sachen zwischen dem vnchristlichen vnd blutdürstigen Tyrannen, dem Großsürsten in Moscaw vnd den Tartern ein gestalt hab. Nürnberg. 1561. 4.

184. — Newe zeyttung auß Hispanien. Wie durch Wunderbarlichen Rath, vnaussprechlicher güte, des Allmechtigen Gotes, ein Königreych Türckischer art, In Affrica gelegen, sich von seiner Machometischen Abgötterey, zum Christlichen Gelauben newlich bekhert hat, Also, dæs der Künig selber, Wie man schreibt, mit einer großen anzal seiner vnderthanen, durch die Tauss, mit Christlichen Ceremonien, der Kirchen daselb, sey eingeleibt worden, Adj den ersten Julij, 1560. inn nechst verschinnen Jar, 2c. Am Ende: Gedrückt zu Nürmberg durch Valentin Geyssler o. J. (1561). 4 Bl. 4. Versasser: Caspar Peucer. — In Zürich.

Es giebt noch eine andere Ausgabe betitelt:

Kurtzer waren bericht auß Affrica, Wie wunderbarlich Gott, durch sein heiligs krestigs Euangelion, den Abgöttischen König in Mauritanien ... bekehrt hat etc. o. O. u. J. (1561). 4 Bl. 4. mit 2 Holzsch. — In Zürich.

185. — Sehr grewliche, erfchröckliche, vor vnerhörte, warhafftige Newe zeyttung, was für graufame Tyranney der Moscouiter, an den Gesangnen, hinweggesürten Christen auss Lysland, beydes an Mannen vnd Frawen, Junckfrawen vnd kleinen Kindern, begehet, vnd was täglichs schadens er jnen in jrem Land zufüget, Beyneben angezeyt, in was grosser sahr vnd not die Lyslender stecken. Allen Christen zur warnung, vnd besserung jhres Sündtlichen lebens, auss Lysland geschriben, vnd in Druck versertiget. Zu Nürnberg bey Georg Kreydlein. 1561. 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. (Russen schiessen mit Pseilen auf nackte Weiber). — In Zürich und im Germ. Museum.

Sehr grewlich erschröckliche, vor vnerhörte, warhastige Newe Zeittung, was für grausame Tyranney der Moscowiter, an den Gesangnen, hinweg gführten Christen aus Lysland etc. o. O. 1561. 4 Bl. 4. mit anderem Holzschnitt (ausgespiesste Leichname). — In Zürich.

(Fortsetzung folgt.)

## SERAPEUM.



füi

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

## Dr. Robert Naumann.

 $\mathcal{N}_{i}$  20. Leipzig, den 31. October 1859.

Die Bibliothek des alten Benedictiner-Stifts zu Fulda.

Von

Dr. Anton Ruland, K. Oberbibliothekar in Würzburg.

(Schluss.)

## "Designation

Der Manuscriptorum, Nachrichten und anderer Sachen, welche ich auff der Reyse nach Fulda gesamlet und mitgebracht.

#### Von Fulde.

 Ein altes Chartularium oder Copialbuch Ecclesiae Fuldensis, so zu Zeiten Frederici I. Imp. geschrieben worinnen viele Päbstl. Bullen und Kayserl. Diplomata enthalten. Codex MS. pergamenus in fol.

2) Noch ein solches auch eod. tempore geschriebenes Copial-Buch, worinnen nebst denen Kayserlichen Diplomatibus auch Traditiones Principum, Comitum et Nobilium

enthalten. Codex MS. perg. in fol.
3) Noch liber antiquus Traditionum so zugleich verschiedene zu denen Geschichten Teutschlands, wo sie am meisten

XX. Jahrgang. 20

ein Licht nöthig haben, dienende Historica begreiffet.

Codex MS. perg. in 4°.

Den Nutzen dergleichen Scripturen so woll quoad Historiam et Genealogiam, als auch Geographiam medii aevi hat Pistorius einigermassen und mit ihme die Gelehrtesten Leute seyner Zeit in Teutschland, in der Praefation seyner gar unvollkommenen und vitios gedruckten Traditionum sive Donationum Fuldensium zu Tage geleget. Es ist aber in dieser Collectione diplomatica etwas gar besonders das solche von Pipino und Carolomanno an bis auff die Zeiten Friderioi I. Imp. eine continuam seriem Imperatorum und darunter so viele Diplomata Carolingorum vorstellet, das nicht leichte ein Ort in der Welt, geschweige in Teutschland dergleichen wird auffzuweisen haben. Es ist der mehrere Theil derselben annoch in Originali vorhanden und hat der Archivarius zu Fulda nahmens Siegler, welcher in re Diplomatica eine ungemeine Wissenschaft und Erfahrung hat, sich anheissig gemacht, diejenige so etwa verlanget werden möchten, jedesmahl zu colla-

4) Liber mortuarius sive Necrologium, woraus die Genealogien, anni emortuales Principum et Comitum Germaniae und verschiedene andere nützliche Nachrichten zu nehmen und noch künftighin zu entdecken stehen.

6) Extractum ex Repertorio antiquo Archivi Fuldensis einige besonder so woll nützliche als curieuse Articul betreffend, worüber der Archivarius auff Ersuchen jedesmahl die Nachrichten zu communicieren sich anheissig gemacht.

 Copia integra Codicillorum Bennithi Comitis Saxoniae ex ipso Originali desumpta, welche Browerus lib. 3. Antiq. Fuld. cap. 12 irrig und vollständig ediret, von vielen Gelehrten aber sehr desideriert werden.

 Diplomata quaedam Lotharii II. Imp. inter quae illud quod Berthoo Abbati Fuld. ob navatam in Italica expeditione

operam concessit.

9) Excerpta aus einer alten geschriebenen und etzlichen raren gedruckten Chroniquen den Thuringischen Krieg von A° 1263, worinnen Hertzog Albrecht der Grosse insonderheit mit verwickelt gewesen, betreffend.

10) Copia Donationis Caroli M. wegen der Stadt Hamelin

auch andere dahin gehörige Nachrichten.

11) Einige curiosa den Fuldischen Primat auch das Archi-

cancellariat der Kayserin concernirend.

12) Copia Diplomatis Conradi I. Imp. rarissimi et Browero nunquam visi. Es wird darinnen nicht allein des Conradi Mutter sondern auch des Bruder Otto Comes genanndt und stünde hiedurch dieses Kaysers familia, worüber unter denen Historicis und Genealogisten bisshero gestritten worden, zu illustriren.

13) Ein Extract eines uhralten documenti Synodum Mogunti-

nam de ao 1049. betreffend.

14) Einige Nachrichten über den Innehalt und figuris litterarum derer Drey uhralten Codicum, welche der heil. Bonifacius vor Zeiten gebrauchet und deren Browerus L. 2. c. 9. wie woll nicht ohne Irthum gedencket.

15) Catalogus Antiquae Bibliothecae Fuldensis. Catalogus librorum Hamelburgensium antiquissimorum.

Notabilia Bibliothecae Capitularium Fuldens, item Conventus Fratrum Minor, Recollectorum,

16) Abdruck der vornehmsten alten Sigillen wie auch

17) Nachgezeichnete Alphabete derer ältesten Diplomatum welche zur Supplirunge Mabillonii und Reineccii, zugleich loco Criterii der Genuinité alter Diplomatum dienen.

 Copiae Diplomatum variorum worinnen sich einige sonderbare Merckwürdigkeiten gefunden, Comitum de Orla-

munde. Conventus Walckensethen etc.

19) Litterae originales Concambii inter Albertum M. Ducem Brunsvic et Abbatem Ecclesiae Fuld wegen gewiesser Adelicher Untersassen de Werle genandt, de aō 1262 cum sigilio.

20) Abschriften einiger der alleraltesten Teutschen documen-

torum publicorum.

 Copia Tabularum Censualium antiquissimarum Ecclesiae Fuldens. so wegen besonderer Einrichtung so woll der rubriquen, als auch der Orter merkwürdig.

22) Excerpta aus einigen alten geschriebenen Teutschen Poeten.

23) Einige alte wollabgefassete Consilia Juris MS. super quaestione: an dominus Feudi possit feudum sive dominium suum alienare vasallo invito?

24) Designatio verschiedener Articul worüber der Archivarius noch künftighin bey abgeredter Correspondence Erläuterunge und Nachricht zu geben verhoffet, zumahlen da bey vorhabender Durchsuchung der vornehmsten Dörfer in Francken, und in der Wetteraue er darzu vermeinet Gelegenheit zu finden.

#### Von Hersfeld.

1) Catalogus Abbatum Hersfeldensium metricus MS.

 Einige Nachrichten von der Fundation, Grentzen und Historie der Abtey Hersfeldt.

3) Designatio der noch übrigen Antiquitäten zu Hersfeldt.

 Notabiliora der noch übrigen wenigen ruderum antiquae Bibliothecae Hersfeld. 5) Descriptio rerum rariorum quas possidet Dn. Chelle Inspector Hersfeld.

#### Von Cassel.

Chronicon MS. Germ. Hassiacum worinnen gar viele particularia so die historie des Durchl. Hauses Braunschweig in den 13. und 14. Saeculis angehen.

Excerpta Bibliothecae Cassellanae in quibus nonnulla ad res

Brunsvicenses facientia.

Copia Diplomatis Fundationis Monasterii in Kauffungen per

Henricum II. Imp. factae.

Copia privilegii Adelhaidis filiae Alberti M. Ducis Brunsv. Johanni Landgravio nuptae, quo firmatur Genealogia exhibita a Meibomio in Not. ad A. B. Andronici Imp. p. m. 177 et sequ.

Nachrichten wo und von Weme an hessischen und anderen umliegenden Oertern künftighin einige historische Uhrkunden zu erlangen oder zu entdecken stehen möchten."

Um dieselbe Zeit begann Joh. Friedrich Schannat, geboren 1683. am 23. August zu Luxemburg, wo sich sein Vater, ein fränkischer Arzt, niedergelassen hatte, seine historischen Forschungen auf dem Gebiete der Fuldaer Geschichte, deren Resultate er von 1723 anfangend zu veröffentlichen begann 1). So fleissig und eifrig er aber auch forschte, und so sehr der Fürstabt Constantin seine Forschungen unterstützte; so sind doch Resultate über die letzten Geschicke der berühmten Bibliothek aus seinen Schristen nicht zu entnehmen! Denn ausser seinem "Conspectus trium vetustissimorum codicum, ex illis, quos in ipso Martyrii campo, ubi S. Bonifacius Archi-Episcopus cum sociis gloriose occubuit, manus sidelium re-

<sup>1)</sup> Merkwürdig bleibt die Hestigkeit des Kampses, der sich in Folge der Schannat'schen Arbeiten zwischen Johann Georg von Eckhart und Joh. Fr. Schannat entspann; wobei jedoch v. Eckhart jedensalls der Ueberlegnere war. Gegen Schannats im Jahre 1727 erschienene "Dioecesis Fuldensis" schrieb Eckhart bitterböse "Animadversiones historicae et criticae. Wirceburgi. 1727. sol." Ihm setzte 1728 Schannat seine "Vindiciae quorundam Archivi Fuldensis Diplomatum. Francos. a. M. 1728. sol." entgegen, die auch des Salzes nicht sparen, aber — verehrte "seinem Gegner v. Eckhart ein wahres Prachtexemplar auf Holländischem Papiere, in Franzband mit Goldschnitt," welches heute noch die hiesige Univ.—Bibliothek besitzt. Auf dem Titel schrieb er als Dedication eigenhändig: "a Monsieur Le Const d' Eccard" was übrigens diesen nicht abhielt in seinen Commentariis Tom. II. p. 870 zu schreiben: "En tibi Lector sex Chartas sive membranas Fuldenses, quas Pyrgopolinices Lucemburgensis adversus me in prima acie collocat, ut mihi terrorem seciant, et ipse gloriosum ante victoriam triumphum canere possit apud homunciones sui similes nec his in rebus versatos."

collegerunt, ac in Sacrarium Fuldense reportarunt," welchen er p. 215—227 des Werkes "Vindemiae literariae. Collect. I. Fuldae et Lipsiae 1723" veröffentlichte und p. 65—78 seiner Dioecesis Fuldensis. Francof. 1727 wieder wörtlich abdrucken liess, erwähnt er eigentlich nur noch einen Codex a. a. O. p. 121 mit den Worten: "Certe, qui priorem ex his donationum tabulis in Chartarium Fuldense retulit Eberhardus Monachus Scriptor coaevus (Schannat spricht vom Jahre 1139), dum codicem variis picturis, pro diversitate subjecti adornat, etiam Bertradae illius effigiem, levi ductu calami, exprimendam censuit," von welchem Chartarium bereits oben Erwähnung geschah.

Um eben diese Zeit machte Johann Georg von Eckhart in seinem unsterblichen Werke "Commentarii de rebus Franciae Orientalis et Episcopatus Wirceburgensis" 1) darauf aufmerksam, dass sich in der Bibliothek zu Hessen-Cassel Ful-

daer Codices befänden.

Dort gab er Tomus I. p. 853 heraus: "Glossarium Romano-Theotiscum, ex Codice seculi octavi, qui olim Monasterii Fuldensis fuit, nunc vero in Bibliotheca Serenissimi Landgravii Hasso-Cassellani asservatur." Eckhart fand diese Glossen von denen er schreibt: "Nostras vero has glossas confectas esse Seculo VIII. supra Coment. Lib. XXIII. cap. 55 ostendimus. Scriptae erant in membrana manu coaetanea, et eadem manus quoque addiderat Exhortationem ad plebem Christianam Theotiscam, quam Catechesi Theotiscae pag. 74 adjecimus." An obiger Stelle aber schreibt er: "Extat ea in vetustissimo Codice Bibliothecae Hasso-Casselanae, olim Fuldensi, quam non sine voluptate animi inspexi seculo octavo conscriptum²).

Ja ebenda (T. I. p. 864) gab er zuerst aus einem Fuldaer

<sup>1)</sup> Das treffliche für jeden Forscher teutscher Geschichte unentbehrliche Werk wurde auf Kosten der Würzburger Universität gedruckt, und erschien unter dem Titel; "Commentarii de rebus Franciae Orientalis et Episcopatus Wirceburgensis, in quibus Regum et Imperatorum Franciae Germaniaeque, Episcoporum Wirceburgensium et Ducum Franciae Orientalis Gesta ex scriptoribus coaevis bullis et diplomatibus genuinis, sigillis, nummis etc. illustrantur. Wirceburgi. Sumptibus almae Universitatis Juliae. 1729. 2 Bände in Folio. Dasselbe war auf 4 Bände berechuet, allein Eckhart führte das Werk blos bis zum Jahre 919, und starb vor Vollendung desselben. Die Universität liess dasselbe als Prämium an den beiden Oberklassen des Gymnasiums in der Art austheilen, dass die Primi einen Band in der vorletzten, und einen Band in der Oberklasse erhielten! Ein treuloser Diener der Universität — veräusserte innerhalb einiger Jahre den grössten Theil des schönen Werkes — als Maculatur!

<sup>1)</sup> Es ist diese "Exhortatio ad plebem Christianam Theotiscam" wohl dasjenige, was Kindlinger als die "Catechesis Theotisca Rabani" S. 45 seiner Nachrichten bezeichnet, wahrscheinlich durch obige Stelle Eckhart "quam Catechesi Theotiscae adjecimus" irre geleitet. Hiernach

Codex das später so berühmt gewordene Hildebrands-Lied unter der Außechrist heraus: "Fragmentum Fabulae Romanticae, Saxonica dialecto Seculo VIII. conscriptae ex Codice Hasso-Casselano." Den Fuldaer Codex beschreibt er p. 867 mit den Worten: "Codex, unde fragmentum hoc desumtum est, extat in Bibliotheca Hasso-Cassellana, et olim Fuldensis Monasterii fuit. Continet is Librum Sapientiae versionis vulgatae, charactere Anglo-Saxonico, unde eum non vane exaratum puto a Bonisacii Anglo-Saxonicis e Britannia sociis, conversioni Hassorum Saxonumque ad Christianismum incumbentibus. Nostrum fragmentum vicinae aetatis, et.membranae vacuae inscriptum est lingua Saxonica nostra etc."

Von Kckhart an ward der Fuldaer Handschristen nicht mehr gedacht, bis Nicolaus Kindlinger in der "Buchonia," eine Zeitschrist zum Nutzen und Vergnügen. In zwanglosen Hesten herausgegeben von J. P. Welle. I. Band, 2. Hest. Fulda 1811. S. 117. — seine "kurze Nachrichten von der ehemaligen aus lauter Handschristen bestandenen Bibliothek zu Fulda" veröffentlichte, wo er S. 118 den Satz ausspricht: "Die Verschwindung der alten aus lauter Handschristen bestandenen Bibliothek zu Fulda scheiut bis jetzt noch ein geheimnissvolles Räthsel zu sein." Er suchte nun dieses Räthsel zu lösen, indem er die Orte aufzählte, wo bis dahin Fuldaische Handschristen vorgekommen waren.

Hier fand er nun solche

### L zu Rom, in der Bibliotheca Vaticana.

Diese Nachricht gründete sich zunächst auf die Mittheilung eines im Jahre 1772 nach Rom geschickten Fuldaers, des Eugenius Gerlach, welcher in der von Heidelberg stammenden Palatina sehr viele Fuldaer Handschriften enthalten wissen will, namentlich Originalwerke des Rabanus. Kindlinger konnte bei sich den Gedanken nicht unterdrücken nob der schlaue Carafa die alte fuldaische Bibliothek nicht vielleicht durch eine (der Heidelberger) ähnliche oder noch dunklere Erwerbungsart in der Stille nach Rom befördert habe?"

Allein bereits oben wurde schon bemerkt, wie Carafa gewiss diesen Umstand, der ein Glanzpunkt seiner Sendung gewesen wäre, in seinen Berichten doch wenigstens angedeutet hätte, würde er eine solche Bibliothek für die Vaticana erworben haben. Allein dass dieses der Fall nicht war, ergiebt sich aus dem Unstande, dass die Bibliotheca Ottobuoniana, die erst unter Papst Benedict für den

durste auch C. W. M. Grein's Bemerkung in seinem Hildebrand's Lied S. 16, "dass er diese Catechesis auch nicht in der "Francia orientalis" erwähnt gefunden habe," ihre Erläuterung finden.

Vatican erworben wurde, mehrere Handschriften des Klosters Fulda enthält, darunter die berühmten Nekrologien von Fulda aus dem X. und XI. Jahrhundert 1).

Dass die verschiedenen Nuntien, mit denen Fuld immer in Verbindung stand, manches aus der Bibliothek zum Geschenk erhalten, ja selbst erkauft haben mögen diese Möglichkeit soll hier durchaus nicht in Abrede gestellt werden, eben so wenig als dass einzelne Fuldaer Codices

- II. zu Wien, in der kaiserlichen Bibliothek gefunden werden, wie mehrere Codices des Marianus Scotus. So mag auch die Vermuthung des Geistlichen Rathes und ersten Fuldaer öffentlichen Bibliothekars Böhm, dass
- III. zu Wolfenbüttel, in der herzogl. Bibliothek, wo er 1776 Virgilii Bucolica, von der Hand des II. Fuldaer Abtes Baugolf geschrieben, erblickte, sich noch manche Fuldaer Codices vorfinden dürften, bei der Reichhaltigkeit jener Sammlung, nicht grundlos sein!

Allein es sind dieses nur einzelne Codices, die vielleicht schon bald nach ihrer Fertigung an andere Klöster von Fulda aus verspendet wurden, und dann durch viele Hände gingen, ehe sie in Wien oder Wolfenbüttel ihren ewigen Wohnsitz fanden.

Anders muss es sich jedoch jedonfalls mit den Fuldaer Handschriften verhalten, welche

IV. zu Hessen-Cassel in der churfürstl. Bibliothek aufbewahrt werden. Sie sind tedenfalls eine Beute des dreissigjährigen Krieges! Böhm sah nämlich dort im Jahre 1776 noch 17 Handschriften aus der ehemaligen Fuldaischen Bibliothek. Allein die Anzahl ist noch grösser, wie unlängst C. W. M. Grein in folgender Schrift nachgewiesen hat:

### Das Hildebrandslied

nach der Handschrift

von Neuem herausgegeben, kritisch bearbeitet und erläutert nebst Bemerkungen

über dle

ehemaligen Fuldaer Codices der Casseler Bibliothek. Marburg.

1858.

<sup>1)</sup> Greith Spicilegium Vaticanum. Frauenfeld 1838. S. 17.

In dieser 42 Octav-Seiten starken Abhandlung kommt Grein auf das räthselhafte Verschwinden der Bibliothek zu sprechen, und führt an, dass der von Kindlinger veröffentlichte mehr erwähnte Katalog ein Mittel an die Hand gebe, mit ziemlicher Sicherheit diejenigen Casseler Pergamenthandschriften zu bestimmen, welche aus Folda stammten, indessen über das Wie und Wann sie nach Cassel gekommen seien, ein undurchdringliches Dunkel herrsche. Das Merkmal ist folgendes: "Bei den meisten in jenem Kataloge verzeichneten Handschriften ist nämlich" — wie Grein S. 13 mittheilt — "noch eine zweite Signatur angegeben, welche auf einer Eintheilung der Bibliothek in 48 Classen — (Ordines) beruht, indem entweder bloss die Nummer der Classe, oder was am häufigsten der Fall ist, zugleich auch die Nummer des Bandes innerhalb dieser Classe angegeben ist. Nun stehen eben diese zweiten Signaturen in Verbindung mit der kurzen Inhaltsangabe, wie sie der Fulder Katalog enthält, in sehr fetter Monchschrift, welche recht wohl dem 16. Jahrhundert angehören kann, auf dem Einband einer Reihe von Pergamenthandschriften und zwar die Nummer des Ordo in römischen, die des Bandes, wo sie angegeben ist, in arabischen Ziffern. Diese Außschristen stehen entweder auf einem besonderen aufgeklebten Pergament- oder Lederstreifen oder mittelbar auf dem Einband selbst, oder es ist beides vereinigt.

In Folge dieser Merkmale ergiebt sich nun, dass in der Hessen-Casseler Bibliothek bis jetzt wenigstens 21 Codices als Bestandtheile der alten Fuldaer Bibliothek vorfindlich sind, denen sich drei weitere als höchst wahrscheinlich gewesene

weitere Bestandtheile anreihen.

Es mögen hier diese 21 Codices nach der Angabe des alten Fuldaer Cataloges folgen:

## Repositorium I.

I. 10. Liber sapientiae et Jesu Syrach. (Kindlinger S. 50.)
IV. 1. S. Augustini Enchiridion ad Laurentium. (Ebendas. 51.)

### Repositorium II.

I. 14. S. Augustini in lib. přmiorum (?) et ejusdem diversae Omeliae. (Ebend. S. 53.)

L 15. Liber ejusdem soliloquiorum. Idem de immortalitate et qualitate animae. (Ebenda S. 53).

## Repositorium III.

 9. Explanatio Hieronymi in prophetarum aliquot libros Oseae, Micheae, Jonae, Sophoniae, Aggei, Malachiae. fol. (Ebend. S. 57.)

II. 1. Expositio Hieronymi in Ecclesiasten. (Ebend. S. 57.)

[II. 4. Ejusdem secunda pars in Ezechielem]. (Ebend. S. 57.)
 IV. 5. Omeliae Origenis in lib. Regum, Esaiae, Jeremiae, Ezechielis; item in Lucam; item fabulae Fulgentii secundum Philosophiam expositae. fol. (Ebend. S. 59.)

#### Repositorium IV.

III. 8. Beda in Apocalypsin. (Ebend. S. 62.)

III. 10. Idem in Historiam Anglorum. (Ebend. S. 62.)

#### Repositorium V.

III. 5. Cassiodorus de Institutione divinarum scripturarum. Item Aug. de Doctrina Christiana, et libri Retractationum ejusdem. (Ebend. S. 65.)

#### Repositorium VI.

- IV. 2. Africanus Episcopus in Apocalipsin Joannis. Liber mutilus. (Ebend. S. 69.)
- IV. 15. Liber Julii episc. prognosticorum futuri saeculi. (Ebendas. S. 69.)

#### Repositorium VII.

- M. 7. Liber Victoris sup. canones 4 Evangelior. (Ebend. S. 72.)
- [III 24. Liber Apocalypsis. (Ebend. S. 73.)

### Repositorium VIII.

- 6. Canones Apostolorum et novem Conciliorum. (Ebend. S. 74.)
- I. 12. Regulae ecclesiasticae. (Ebend. S. 74.)
- [II. 20. Apocalypsis.] Ebend. S. 75.)

### Repositorium IX.

- I. 6. Liber Philonis antiquitatum. (Ebend. S. 78.)
- I. 8. Libri Rhetoricae Ciceronis. (Ebend. S. 78.)
- III. 11. Beda de Computo & tpol seculorum. (Ebend. S. 80.)
- 3. Glossa super evangelistas Matthaei et Joannis. (Ebendas. S. 80.)

## Repositorium X.

- III. 62. De octo partibus Orationis. (Ebend. S. 86.)
- IV. 45. Computus Bedae. (Ebend. S. 88.)

Fasst man nun diese Auswahl der Fuldaer Bibliothek scharf in's Auge, so ergiebt sich, dass hier nicht blosser Zufall waltete, sondern die ganze in X Repositorien aufgestellte Bibliothek einer Untersuchung unterworfen worden sein muss, da sich aus jedem der X Repositorien Bücher d. i. Handschriften vorfinden. Diese Auswahl war um so weniger zufällig, als diese Codices höchst schätzbar zu sein scheinen, wie hierfür die von Grein in Aussicht gestellte Beschreibung 1) den Beweis liefern dürfte. Denn um sich eine Vorstellung zu machen, wie summarisch dieser alte Fuldaer Catalog — dem Beispiele aller alten Cataloge folgend — ge-halten sei, genügt die Beschreibung des ersten Codex, der oben mit den Worten:

"Liber sapientiae et Jesu Syrach"

bezeichnet wurde, anzusugen. Es ist dieses der Codex, wel-

cher das berühmte Hildebrandslied enthält.

"Der Pergamentcodex der Casseler Bibliothek "Theol. fol. 54," mit der alten Signatur "Liber Sapientiae XXXVIII. ord. 10." welcher auf der Vorderseite des ersten und der Rückseite des letzten Blattes unser Fragment enthält, besteht aus 76 Blättern Kleinfolio in 9 Lagen, von denen die sechste . . . und die neunte je 10, die sieben übrigen dagegen je 8 Blätter umfassen."

Der theologische Inhalt besteht aus folgenden Stücken:

1) Blatt 1b. "Oratio et preces contra obloquentes."

2) Blatt 2b. Vorrede des Hieronymus zu den Büchern Salomo's ohne Ueberschrift. "Jungat epistola, quos jungit sacerdotium" etc.

3) Blatt 2b. Vorrede: "Tres libros Salomonis."

4) Blatt 25-3a. Vorrede zum Ecclesiasticus. "Multorum nobisa etc.

5) Blatt 3a-4a. 49 Capitelüberschriften zum "Buche der Weisheit."

6) Blatt 4b-8b. Ungefähr 2/3 der 23 Homilie des Origenes in Numeros, mit der Ueberschrift: "Finit XXII. Incipit XXIII. de eo quod scriptum est: munera mea" etc.

7) Blatt 9a-23a. Das Buch der Weisheit mit der Ueber-

schrift: "Incipit liber Sapientiae."

8) Blatt 23a-24b. 127 Capitelüberschriften zum Ecclesiasticus; am Schlusse derselben steht: "Expliciunt capitula libri hiesu filii Syrach."

<sup>1)</sup> Grein schreibt S. 16: "Gegenwärtig bin ich damit beschästigt, den Inhalt dieser alten Fulder Handschriften der Casseler Bibliothek genauer zu untersuchen und zu verzeichnen, da der bisherige Handschriftenkatalog dieselben nur nach jenen alten Aufschriften auf dem Einband eingetragen enthält, diese aber oft nur einen kleinen Theil des wirklichen Inhalts nmfassen und selbst diesen nicht immer genau bezeichnen. Sobald diese Arbeit vollendet ist, werde ich sie in Verbindung mit einer genaueren Beschreibung der einzelnen Codices veröffentlichen."

9) Blatt 25a—76a. Das Buch Jesu Sirach, ohne Ueberschrift, an dessen Schlusse (sofort nach Cap. 21.) gelesen wird: "Hue usque in greeis habentur."

"Huc usque in grecis habentur."

10) Blatt 76<sup>a</sup>. Gebet Salomons aus Liber Regum III. Cap. VIII. 22—31. der Vulgata, aber von dem Texte der letz-

teren stark abweichend.

"Auf der hintern Innenseite des Einbandes ist als Schutzblatt ein Blatt aus einer älteren lateinischen Handschrift theologischen Inhalts mit angelsächsischen Buuhstaben geschrieben aufgeklebt, das in so ferne Beachtung verdient, als es zwei altdeutsche Eigennamen enthält: dieselben sind, am Rande und in einem Zwischenraume zwischen den Zeilen stehend, ausser aller Beziehung zum sonstigen Inhalt des Blattes." Der eine ist "Uagarolf," der zweite auf demselben Blatte erscheinende Name ist "Herirat": auf dem vorderen Rande nämlich befindet sich eine (mit einem Stempel gedruckte?) schwarze Verzierung und darunter sind auf dem Kopfe stehend mit sehr kleiner Schrift die Worte herirat fecit geschrieben."

Dieser Auszug aus C. W. Greins Schrist "Das Hildebrandslied" möge genügen, um ein Bild von dem zu geben, was durch eine genaue Untersuchung der Casseler Handschristen für die Litteratur überhaupt so wie speciell für die Geschichte der Fuldaer Handschristen zu hossen sein dürste, zugleich aber auch die Vorstände anderer Bibliotheken ausmerksam machen, in ihren Bibliotheken allsallsige Fuldaer Codices zu bezeichnen, nachdem die jetzige Fuldaer Bibliothek von Handschristen, die der alten Klosterbibliothek angehörten, kaum

einige mehr besitzt.

Kindlinger sagt in seinen Nachrichten Seite 46: "In der jetzigen öffentlichen Bibliothek zu Fulda werden zwar noch viele Handschristen von dem 6. (?) Jahrhundert an bis in's verwichene, verwahrt; aber von keinem kann man sagen, dass er zur ehemaligen alten fuldaischen Bibliothek gehört habe; es müsste dann eine Regula sancti Benedicti aus etwa dem 9. Jahrhundert sein, die zur Zeit, als die alte Bibliothek verschwand, bei irgend Jemand ausserhalb der alten Bibliothek lag, so dem Schicksale entging und noch vorhanden ist . . . Bei Anlegung der heutigen öffentlichen Bibliothek fand man nur 10 Manuscripte, die ausser der angeführten Regula S. Benedicti, und einem Codex Quatuor Evangeliorum aus dem Kloster Hersfeld, von keiner Erheblichkeit, und auf Papier geschrieben sind, und nie zur ehemaligen alten Bibliothek gehört haben: alle übrigen waren später erworben."

Hiermit stimmt auch das im "Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. Band VIII. S. 109 niedergelegte Resultat von Knust's im Jahre 1839 gemachten Forschungen überein. "Von alten Fuldaer Manuscripten"

schreibt er — bemerkte ich nur 5 oder 6, die drei Bücher des h. Bonifacius mitgerechnet. Am interessantesten darunter ist der "liber mortuorum fratrum" gleichzeitig von der Mitte des IX. Jahrhunderts bis zum Ende des X. fortgeführt. Es enthält vieles, was Schannat nicht hat, der vielleicht nur eine Abschrift oder eine Ueberarbeitung davon kannte. In dem Handschriftenverzeichnisse Knust's werden alsdann ausser jenen drei Büchern, welche die Tradition dem heiligen Bonifacius zuschreibt, als Fuldaer Codices (S. 624) aufgeführt:r

No. 34. Nécrologium Fuldense.

30. Regula S. Benedicti, aus dem VIII. Jahrhundert, in 8°.

79.? Regula S. Benedicti; Documenta Fuldensia.

" 116. Vitae Sanctorum,

dann noch:

Vita S. Elisabeth; Visiones S. Hildegardis.

Wenn aber Knust schreibt: "Von der alten Fuldaer Bi-bliothek glaube ich, dass sie theils durch Caraffa, theils durch die Jesuiten über die Seite geschafft ist," so ist die Quelle abermals sicherlich nur Kindlingers Angabe: dass den Jesuiten nach ihrer Einführung in Fulda die Bibliothek offen gestanden sei; und wie sehr sie solche benutzt hätten, sagten die vielen Auflagen römischer Schriftsteller, theils Redner, theils Poeten, welche von ihnen zu Cöln, Ingolstadt und an andern Orten im Drucke erschienen seien, und wozu sie die Handschristen aus der Fuldaischen Bibliothek entlehnt hätten, obschon sie diesen Umstand selten oder gar nicht anzeigten, und auch die Handschriften nicht zu-rück stellten." Allein diese Behauptung ermangelt jeder Begründung, und ihr widerspricht die Litteraturgeschichte jener Periode, die wohl geringe Schulausgaben, aber keine einzige kritische Ausgabe jenes Ordens kennt. Und woher sollte denn die Kunde der Benutzung von Fuldaer Codices stammen, wenn die Jesuiten diesen Umstand so sorgfältig verschwiegen? Auch die Sage des XVIII. Jahrhunderts, dass in der Jesuiten-Bibliothek zu Fulda viele Handschriften, besonders von classischen römischen Schriftstellern, aus der ehemaligen Fuldaischen Bibliothek aufgestellt gewesen seien, verdient gerade so viel Glauben als die Mittheilung, dass der letzte Bibliothekar der Jesuiten in Fulda, Schultheiss, zur Zeit, als das Collegium 1773 aufgelöst wurde, diesen Schatz gegen die ausdrückliche Warnung des damaligen Fürsten Heinrichs heimlich entführt habe 1).

<sup>1)</sup> Die Sage lautet: "Ein wackerer Jesuit, Dietherich hiess er, damals Professor der Physik, der diesen Schatz der aufkeimenden öffentlichen Bibliothek gerne gönnte, liess den noch lebenden (1811) Herrn Geistl. Rath und Bibliothekar Böhm unter der Hand wissen, dass Schultheiss drei grosse Verschläge mit Handschriften gefüllt habe, und zum Hinwegschicken bereit hielte. Der hiervon hald unterrichtete Fürst

Diese Erzählungen haben den Werth von Sagen über verborgene Schätze! Vielleicht dass die Zeit auch hier noch das Wahre findet!

Die deutschen Zeitungen des sechzehnten Jahrhunderts.

#### Von

#### Emil Weller in Zürich.

(Fortsetzung.)

186. — Zeitung. Warhaftiger bericht, von dem erschröcklichen Mordt, an acht vnd achtzig Christlichen, vnschüldigen personen, vmb des Evangelions willen, zu Montalo, im Königreich Neaplis begangen, den 11. Junij, 1561. Auss Welscher inn die Teutsche sprache gebracht. Anno M.D.LXI. Am Ende: Gedruckt zu Nürnberg durch Johann vom Berg, vnd Vlrich Newber. 5 Bl. 4. mit Holzsch. — In Zürich.

Warhafftiger bericht, von dem erschröcklichen Mordt, an acht vnd achtzig Christlichen, vnschüldigen perfonen, vmb des Evangelions willen, zu Montalto, im Königreich Naplis begangen. Auss Welscher inn die Teudtschen sprache gebracht. Anno M. D. LXI. o. O.

4. — In Zürich.

187. — Warhaffte Zeychen vnd Zeyttung, so zu Rottenburg vf der Tauber, Anno, M. D. LXI. den XVI. Januarij, am Hymel von menigklich daselbst warhasstig gesehen worden. Gedrückt zu Nüremberg, durch Gerg Merckel. Anno, M. D. LXI. Jar. Folioblatt mit Holzsch. (drei Sonnen mit Ringen). — In Zürich.

188. — Erschröckliche, vnerhörte Neuwe zeittung, welche sich newlich in disem M. D. LXII. Jare, zu Dressigk, zwischen Zeitz vnd Naumburgk, unter dem Ehrenfesten. Gestrengen

liess sogleich den Vorstehern des Collegiums sagen: er hoffe nicht, dass sie etwas vor ihrer Auflösung entwenden würden. -Als am folgenden Tage die fürstlichen Commissarien in's Collegium traten und die Auflösung vornahmen, war der Bibliothekarius Schultheiss mit den drei Verschlägen entslohen, und zwar nach — Breslau, aus welcher Gegend er wahrscheinlich gebürtig war." So Kindlinger Seite 18. in der Anmerkung. Allein wer sieht hier nicht eine fabula anilis — Kleinstädter-Geklatsch! Ein Jesuit wird Verräther! Der Fürst wird als Landesherr davon benachrichtigt! Er erwartet blos! Der Thäter entflieht am selben Tage mit drei grossen Verschlägen! Man lässt ihn ruhig nach Breslau ziehen! — und macht keine Nachsetzungen, noch geht irgend eine Requisition an die Schlesischen Gerichte, des Flüchtlings und der drei Kisten habhalt zu werden! Wo liegt hier die Wahrscheinlichkeit? — Uebrigens war dieser hier beschuldigte Jesuit Conrad Schultheis picht aus Breslau gendern gest Haden von gehoren 1717. nicht aus Breslau sondern aus Hadamar, geboren 1717, 10. December und in den Orden eingetreten 1738, 30. September.

Heinrichen von Bünnw, dem Eltern gelegen, zugetragen, vnd von dem Pfarherren desselbigen orts, an etliche namhasstige Personen glaubwirdig, wie solget, geschriben. o. O. u.J. (1562). 4 Bl. 4. Unterzeichnet: Jacobus Loce-

lius M. vnd Pfarrherr zu Dressigk. — In Zürich. 189. — Neuwe Zeittung, Von dem grossen Heer der roten Juden, so auss den Gebirgen, Caspij genant, in Asia herfür kommen. Dise Juden nennen sich von den sechs geschlechten Israhel, Wie jhr nachvolgendts hören werden. Neuwlich geschriben auss Constantinopel, dis M. D. LXII. Jars. o. O. u. J. (1562). 4 Bl. 4. (letztes leer). — In Zürich.

190. — Newe Zeytung. Von einem erschröcklichen Gesicht vnd Wunderzeichen, so den dreytzehenden Martij dises zwey vnd sechzigsten Jars von den Hochgelerten, der löblichen Vniversitet Wittenberg, am Himmel gesehen, vnd beschriben worden, Darinn zugleich Ir Christlich bedencken, vnd vrteil begriffen vnd angezeygt wird. Am Ende: Gedruckt zu Nürmberg, durch Valentin Geyfsler. o. J. (1562). 4 Bl. 4. — Prutz, Journalismus S. 161.

Newe Zeytung. Von einem erschröcklichen Gesicht und Wunderzeichen, so den 13. Martij dises 62. Jars von den Hochgelerten der löblichen Vniversitet Wittenberg am Himel gesehen, vnd beschrieben worden etc.

o. O. u. J. (1562). 4 Bl. 4. — In Berlin.

191. — Klägliche Zytung. Einer Grusamen blutdurstigen that dessen von Guisen, Beschähen inn der Statt Vasse den ersten tag Mertzen dises M. D. Lxij. Jars. o. O. u. J. (1562). 4 Bl. 4. — In Zürich.

192. – Zytung. Warhafftiger vñ gründlicher bericht wie das Wetter im Wirttemberger land so grossen schaden gethan

hat. o. O. 1562. 4.

193. - Newe Zeytung. Erschröckliche vn warhaftige geschicht. so itzt neulich . . . bey Schnotzbach im Franckenlandt geschehen, darin angezeygt wie es mit etlichen vol sauffern vnd trunckenbold, ergangen. Nüremberg, Georg Merckel. o. J. (1562). 4. In Reimen.

194. — Warhafftige, neuwe Zeytung auß Franckreich, So sich zwischen den beyden Partheyen, als dem Hertzogen von Guise, Connestabel, vnnd dem Marschalckh von Sanct Andree, auff eyner seyten: vnd auff der andern seyten mit dem Hertzogen von Conde, zugetragen hat. Geschehen den einundzweyntzigsten Decembris, Anno M. D. LXII. M. D. LXiij. o. O. 4 Bl. (letztes leer). — In Zürich.

195. — Warhaftige Zeitung von der Schlacht inn Franckreich, wie die sich zwüschen dem Hertzog von Conde, vnd Hertzog von Guis, den xix. tag Christmonats im 1562. Jar begeben vnd zugetragen hat. Vnd wie vil vom Adel vnd groffen Herren auff beiden seitten vmbkommen vnnd gefangen worden seind. Item, wie der Hertzog von Guiss erschoffen vnd vmbkommen ist. Anno M. D. LXIII. Am Ende: Gedruckt zu Strasburg bey Thiebolt Berger am Barsusserplatz. 6 Bl. 4. mit kleinem Titelholzsch. — In Zürich.

Wahrhaftige Zeitung von der Schlacht in Franckreich wie sich die Zwischen dem Hertzog von Conde, vnd Hertzog von Guise etc. begeben etc. o. O. 1563. 4.
Bibl. Ebner. III. p. 196.

196. — Warhaftige vand Erschreckliche Zeitung, von dem grausamen Feynd, dem Moscowiter. Augspurg, Phil. Vlhart. 1563. 4 Bl. 4. m. Titelholzsch. — Im Germ. Museum.

Warhafftige vnd erschröckliche Zeitung, von dem graufamen Feind dem Moscowiter. M. D. LXiij. Am Ende: Gedruckt zu Augspurg, durch Mattheum Francken. 4

Bl. 4. mit 2 Holzsch. — In Zürich.

197. — Zwo Warhaftige vñ Newe zeytungē auss Franckreich, darinn die fürnembste geschicht vnd handlung begrissen ist, vñ auss warhaftigst angezeigt würt, was sich zwischen dem Hertzogen von Guise, Connestabel, vnnd dem Marschalck von S. Andre, sampt den Schweitzern, auss einer seiten, mit dem Hertzogen von Conde, vnd den Teutschen Reutern, so jm zu hilst geschickt worden, begeben hat, von dem 21. tag Decembris, des vergangenen 62. Jars, biss auss den 10. tag Martij, dieses 1563. Jars, 2c. Auch warhaftige Zeytunge von der Schlacht, zwischen den Engellendern, Normandischen, vnd Frantzösischen. Würt äuch weiter darinn vermeldet, wie vnd auss weise der von Guyse, den 24. Februarij sey vmbkomen. Anno M. D. LXIII. o. O. (Strassburg bei Th. Berger). 8 Bl. 4. (letztes leer.) — In Zürich.

198. — Gar Erschröckenliche Newe zeytung von dem Mosch-cowitter, welcher vor wenig tagen, in der Kron zu Polen, Polotzko ein fürneme Stadt, vnd Vestung des Littawer Landes, mit grausamer Tyranney erobert vnd vberweltiget hat, In Klagreyme gesasset durch Joh. Reinhardum Grawingellium. Anno 1563. Am Ende: Gedruckt zu Nürmberg, durch Nicolaus Knorrn. 4 Bl. 4. Datum Königssberg in Preussen, auss Marie Verkündigung, Anno 1563. —

In Zürich.

Gott hat sein Hertz zu mir geneigt 2c.

Neue Ausgabe mit dem Titel: Ein schön new Geistlich Lied, wider den Muscowitter, durch Joh. Reinhardum

Grawingellium. o. O. 1564. 4 Bl. 4.

Auch niederdeutsch: Ein gantz erbarmlike, vnd elende Klage, Des armen vnd hardgedrengeden Lyfflandes, Vor etliken weken heruth in Prüffen geschickt vnnd ytzund rymenwyse in Druck vorgesertiget etc. o. O. u. J. 4 Bl. 8.

199. — Zeitung wie der Sturm zum Tham in Friesslandt ergangen ist. o. O. u. J. (1564). 4. mit Titelholzsch. Vom

5. August. — 34. Cat. von Butsch S. 903.

200. — Newe Zeitung vnd Beschreibung eines gehaltenen Scharmützels zwischen Kön. May. in Denmarck vnd Schweden geschehen auf der Sehe bei der Insel Bornholm. Anno 1564. o. O. u. J, (1564). 4. — 34. Cat. von Butsch S. 104.

- 201. Ziethung, was sich zwischen Beiden, Königlicher Maiestet Dennemarck vnd Schweden 2c. den achten, Neunden vnd zehenden jetzt schwebenden Monat Novembris, Sampt dero beiden Königliche Maiestet bestalten Kriegesvolck, vor vnd bey einem Stedlein im Reiche Dennemarck etc. gelegen, Helmsted genand, hat begeben vnd endlich zugetragen. Anno 1564. o. O. 4 Bl. 4. mit Titelwappen. in Zürich.
- 202. Warhastige newe Zeytung, von dem yetzigen Sieg der vnsern etc. von dem Littawischen Kriegssvolck, wider die Muscowitter Anno 1564. Item: ein schön new Geistlich Lied, wider die Muscowitter gestelt. Im Thon: Nun frewt euch lieben Christen gemein, durch Joh. Reinh. Grawingellinum. o. O. 1564. 4. Bibl. Ebner. III. p. 253.
- 203. Newe Zeitung, Von de erschröckliche Erbseind, des jetzigen new erwelten Türckischen Keisers Absagung, so Maximiliano dem erwölten Römischen Keiser diss 64. Jars zugeschriben. Auß Wien einem Kamerath inn Speir warhaftig zugeschriben. Gedruckt zu Tibingen, durch Virich Morhart wonhaft an der Burgstaig. M. D. LXIIII. 4 Bl. 4. In Zürich.

204. — Newe Zeitung fo geschehen dem Obersten Hauptmann des Venedischen Kriegszugs aust dem Meer, antressend die Zerstörung der Statt Cattaro durch ein Erdbidem den 6.

Brachmonat 1564. o. O. u. J. (1564). 4.

Newe Zeyttung, kurzer Bericht, fo geschehen dem surnemsten hauptmann dess Venedischen Kriegszeugs aust dem Meer, antressende die Zerstörung der Statt Cattaro durch Erdbiedem. o. 0. 1564. 4. — 228. Catwon F. Herdegen S. 88.

(Fortsetzung folgt.)

## SERAPEUM.



füi

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

## Dr. Robert Naumann,

**N**2 21. Leipzig, den 15. November 1859.

Neun die Oppenheimer'sche Bibliothek betreffende Briefe von 1713, 1714, 1719 und 1724.

Aus dem sechsundvierzigsten, fünfzigsten und einundfünfzigsten Bande der in der Hamburgischen Stadtbibliothek aufbewahrten handschriftlichen Briefe in Quarto.

Mitgetheilt

von

Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg.

Die Bedeutsamkeit und Geschichte der Oppenheimer'schen Bibliothek sind hinreichend bekannt; über Johann Anderson jedoch, von dem die vier ersten der neun an Johann Christoph Wolf gerichteten Briefe, und über Losius, von dem der achte Brief geschrieben, wird eine kurze Notiz nicht unzweckmässig sein.

Anderson wurde am 14. März 1674 in Hamburg geboren. Durch Privatunterricht vorbereitet, wollte er sich der Theologie widmen, entschied sich aber später für die Rechtswissenschaft, die er in Halle studirte, wurde 1697 in Leyden Doctor der Rechte und wirkte dann als Sachwalter in seiner Vaterstadt. Der Senat wählte Anderson 1702 zum Secretair, 1708 zum dritten Syndicus. Während der Jahre 1711 bis 1716 leistete er bei diplomatischen Unterhandlungen dankbar

XX. Jahrgang.

anerkannte Dienste: 1723 wurde er Bürgermeister und entwickelte auch in dieser höchsten amtlichen Stellung eine unermüdliche Thätigkeit. Seine vielseitigen Kenntnisse, seine bereitwillige Förderung wissenschaftlicher Bestrebungen fanden allgemeine Anerkennung; er stand mit Leibniz, J. G. Eckard, Dietrich von Stade u. A. in literarischer Verbindung. In den Mussestunden beschäftigte sich Anderson mit naturwissenschaftlichen, so wie die deutschen Alterthümer und die deutsche Sprache betreffenden Studien. Er besass eine ansehnliche, 1746 öffentlich verkauste Bibliothek (- der Katalog erschien ohne Anderson's Namen —) und reichhaltige Sammlungen von Naturgegenständen, Münzen und Gemmen. Er starb am 3. Mai 1743. Selbst hat Anderson von seinen wissenschaftlichen Arbeiten nichts veröffentlicht; 1746 wurde seine "Nachricht von Island, Grönland und der Strasse Davis, zum wahren Nutzen der Wissenschaften und der Handlung," ein zu seiner Zeit werthvolles, auch in's Dänische und Französische übersetztes Werk, in Hamburg gedruckt. Ausser mehreren, auf seinen gesandtschaftlichen und Privat-Reisen geführten Tagebuchern hinterliess er u. A. ein Glossarium teutonicum et allemanicum.

Um das Aufsuchen der Oppenheimer'schen Bibliothek bemühte sich Anderson, als er, vom Friedenscongresse zu Utrecht heimkehrend, eine Zeitlang in Hannover und Braunschweig verweilte. Wolf hat seiner Bemühung 1715 im ersten Bande der Bibliotheca hebraea, S. 290, ohne ihn zu nennen, gedacht, und ihm 1727 den dritten Band derselben, "der ganz sein Eigenthum, ihm seinen Ursprung verdanke," gewidmet.

Der in Anderson's erstem Briefe erwähnte Gerhard Wolter Molanus, Abt des Stifts Lockum, u. s. w. (geb. 1633, gest. 1722), war Besitzer eines Münzcabinets und einer bedeutenden Bibliothek, welche letztere für die Königliche Bibliothek in Hannover erworben wurde. ("Bibliotheca Gerardina, sive Catalogus librorum . . . . quos . . . . . collegit B. Gerardus Wolterus Molanus . . . . . . Bibliotheca haec, certa pecuniae summa, divendita, et bibliothecae Regiae atq. Electorali Hannoveranae est inserta, Anno 1729. 789 [790] SS. 8°. 1665 Nummern in Folio, 2542 in Quarto, 3486 in Octavo, 1450 in Duodecimo.) Ueber dem Eingange zu Molanus' Bibliothek und Münzcabinette soll sich die Inschrift "Fructus Sancti Coelibatus" befunden haben. Er war einer der zahlreichen Correspondenten Wolf's; in seinen, zum Theil sehr weitläufigen, den vorsichtigen Bibliophilen charakterisirenden Briefen, ersucht er um den Ankauf von Büchern in hamburgischen Bücherauctionen und nimmt dabei Wolf's Geduld nicht wenig in Anspruch.

Ueber den Verfasser des achten Briefes M. Johann Justus Losius, dessen Joseph David Oppenheimber in

seinem Schreiben vom 26. September 1724 als Magister Lohse gedenkt, und seine Schristen, enthält Ernst Friedrich Neubauer's "Nachricht von den jetztlebenden Evangelisch-Lutherischen und Reformirten Theologen in und um Deutschland. 2r. Theil. Züllichau 1746, 40., S. 764-770, Biographisches und Bibliographisches, welches von Rothermund im dritten Bande der Fortsetz. und Erganz. zu Jocher's allgem. Gelehrten-Lexicon. Delmenhorst 1810, 4°., S. 2155-57 benutzt ist. (Sein Vater, Johann Christoph, wird dort S. 2152 unter Los aufgeführt.) Er wurde am 7. Nov. 1685 zu Hildesheim geboren, studirte in Helmstädt und Giessen, war 1711 bis 1713 Rector der Schule in Wernigerode, lebte darauf in Hildesheim, von 1720 bis August 1724 in Kiel, dann wieder in seiner Vaterstadt bis 1727. Von dort begab er sich nach Helmstädt, wo er die Aufsicht über das Universitätsconvictorium erhielt. Da sein Wunsch an Lakemacher's Stelle Professor der orientalischen Sprachen, mit denen er sich schon als Jüngling sehr vertraut gemacht hatte, zu werden unerfüllt blieb. verliess er Helmstädt 1737 und ging nach Zelle zum Freiherrn von Wrisberg (oder Wriszberg; Neubauer und Rothermund haben unrichtig Weiszberg); seit 1739 ordnete Losius auf dem Landgute desselben, Wrisbergholtensen, die Bibliothek, für welche ein besonderes Gebäude aufgeführt wurde. Hier schrieb er 1742 die Vorrede zu: "Gedächtniss Christoffs von Wriszberg des Kriegs-Obersten. Hildesh.", F.

Sein Hauptstudium war die hebräische und rabbinische Litteratur; das erste Ergebniss desselben: "Biga Dissertationum, quarum prima exhibet המכר הותביה sive librum de Pomo Aristotelis, quod moribundus in manu gestaverit, cujus odore adstantibus aliis philosophis ad confortationem virium frueretur, quousque discursum absolvisset, ex Arabica lingua olim in Ebraeo - Rabbinicam translatum a R. Abraham Levita nunc latine versum, et notis illustratum: altera ostendit Consensum Kabbalisticorum cum Philosophia Academica et Peripatetica dogmatum per quinque capita; cum praefatione Jo, Henrici Maji. Gissae Hassorum, apud Henningum Müllerum, anno MDCCVI." 4 unbez. Blätt., 96 u. 52 SS. 40. Der Vorrede, und hebräischen Uebersetzung von Abraham Bar Chasdai Sefer ha-Tapuach steht Losius' lateinische Uebersetzung gegenüber, S. 1—19; die SS. 20—96 enthalten Annotationes. Seine letzte gelehrte Arbeit, die ich nur ihrem Titel nach kenne, war: "Commentatio de occul-tatione librorum quorundam sacrorum per doctores Judaicos olim tentata. Helmst. 1736." 8°. — In der Sammlung von Briefen an Wolf (Band 50. der hamburg. Briefsammlung) befinden sich ausser dem unten abgedruckten dreizehn Briefe, die Losius ihm 1720, 1721, 1724, 1725 und 1727 aus Kiel

und Hildesheim geschrieben. — Als Neubauer's angeführtes Werk erschien, lebte er noch.

L

Wohl Edler und Hochgelahrter, Hochgeehrter Herr Professor.

Als ich diesertagen den Herrn Abt Molanum, wie ich fleiszig thue, besuchte, gab er mir von ungesehr zu vernehmen, dasz Er einen Brief ausz Hamburg bekommen, weil Er aber ausz einer natürlichen Faiblesse, die er nicht ändern konte, eine ungemeine aversion vor der Pest 1) hätte: so hätte Er denselben, bey Erblickung des dati Hamburg, mit groszer angst ungelesen von sich geworsten, würde ihn auch in einem halben Jahr noch nicht wieder zur Hand nehmen und lesen. Umb denselben zu rassuriren sagte ich dasz Er mir verstatten mögte denselben zu nehmen und Ihm vorzulesen. welches Er endlich zugab. Da ich ihn mit den Worten, nun solte Er sehen dasz uns beiden nichts böses wiederfahren solte, ergrif und von ort zu Ende vorlasz. Wir haben Meines hochgeehrten Herrn Professoris desiderien darausz beide ersehen, und wie wir beiderseits herzliche Neigung haben Gelehrten Männern in Cultivirung nützlicher Studien nach vermögen beförderlich zu seyn, so haben wir uns sogleich erkundiget, aber weder einen Juden des marquirten Nahmens Veibes noch einige Spuren von einer Oppenheimerischen Bibliothec hier in der Stadt antreffen können. Der Herr Abt vermeinet man würde diese eher in Prag finden müszen. Und ich habe über mich genommen Meinen Hochgeehrten Herrn Professor zugleich in Seinem Nahmen gegenwärtige antwort zu vermelden, der ich nechst hertzlicher gratulation zu gesegneten Succes in aller unter Händen verharnden arbeit auch zum besten Unser Stadt, allemahl aufrichtig bin

Meines Hochgeehrten Herrn Professoris
Hannov. d. 16. Dec.
Dienstbereitwilligster
Joh. Anderson D. Synd.

II.

Hoch Edler und Hochgelahrter Insonders Hochgeehrter Herr Professor.

Dero angenehmes vom 27. abgewichenen Monaths hat mir neuen Muth und appetit gemachet, nach der Oppenhei-

<sup>1)</sup> Die Pest herrschte 1712 und 1713 in Hamburg.

merischen Bibliothec zu inquiriren. Und da Mir hiesige vornehmste Geistliche und Weldliche keine Nachricht davon geben können, auch die Juden vielleicht nicht wollen, so habe endlich einen Hamburgischen Juden rescontriret, welcher mir dieselbe entdecket, und adresse gemacht, sie zu sehen. Ich bin gewisz erstaunt einen solchen unbekandten und gantz vermuthlich nirgends in der Weld mehr in solcher vollkommenheit anzutreffenden Schatz von Jüdischen Büchern zu erblicken. Der Eigenthümer war selbzt nicht gegenwärtig sondern in Prag abwesend. Sein Schwieger-Sohn aber erwiese mir alle verlängliche civilité, und der alte Vorsinger bey der hiesigen Schulen, zeigte mir das notabelste von Büchern, und wornach ich etwa fragte. Zumahl kein Catalogus bey der Hand war, als welchen der Rabbi Oppenheimer stets mit sich auf die reise nimt. Den Numerum der vorhandenen Bücher konte Er nicht eigentlich sagen. Den ungefährlichen vberschlag nach aber, welche ich nach den repositoriis machte. finden sich zum wenigsten in die 6000 Codices oder Volumina worunter gern 2000 Mss. in allen Theilen der Weld von Juden geschrieben, und daher wegen ihres differenten doch allezeit Rabinischen Caracters curieux zu sehen. Deren viele. wie Er mir sagte und auch wohl vermuthlich, noch nie mahls gedruckt worden. Weil aber selbige eben nicht lesen kan, so remarquirte mir ein stück von der Bibel auf grosz-Pergament geschrieben, ausz dem Thora, Sectionibus Prophetic. und Hagiograps. bestehend, so ziemlich uhr alt scheinet, und eins dergleichen in kleineren format von einem reichen Juden vor wenig Jahren überausz sauber geschrieben, mit der Masora in margine welche auf jeder seite auf eine besondere manier von Rahm- Laub- Schrenck- Werk. Thier. Fische etc. theils nur per Microscopium lesbar ad stuporem usque angebracht. Unter den gedruckten findet sich eine verwundernswürdige Qvantité von Bibeln, alle editiones vom Talmud, und an gantz unbekannten Orten und kleinen Dörffern gedruckte Gebeth — und andere Bücher. Der Professor hat auszer der commodité der groszen Correspondence, welche das Oppenheimerische Comtoir durch die gantze Weld gehabt, noch diesen Vortheil, dasz Er wie durch die Kavs. Erb-Lande und Pohlen, also auch in Venedig und in Jerusalem angenommener Rabbi ist. Wes wegen Er über all alles haben kan, wasz die Juden aufzufinden capabel sind, und braucht Er die precaution wenn Er etwas verschreibet, dasz Er an denjenigen, welcher es aussinden würde, nicht allein ein raisonables premium verspricht, sondern auch ein espece von Bann androhet!) falls Ers solte auffinden und unter-

<sup>1)</sup> Anderson's Aeusserung hat wahrscheinlich Wolf verleitet in der Bibliotheca hebraea, v. I, S. 290, zu behaupten, dass Oppenheimer

schlagen wollen. So wegen seines habenden grosz credits von guten effect seyn soll. Er collegirt über diese Bibliothec nunmehr etliche 20 Jahr ohne ansehen der Kosten, oder Mühe. 1) Ich aber wünschte Meinen Hochgeehrten Herrn Professor wohl das Vergnügen dieselbe, wenn der Professor gegenwärtig wäre, ad satietatem usque zu sehen und zu feuillettiren worvon Sie viel nutzen würden haben und machen können. Solte er noch Zeit meines dahierbleibens, anhero kommen, wie die Seinige hoffen wollen, will Ihn zu cajoliren und den Herrn Professor bey Ihm bestens zu recommendiren suchen, um wenigstens communication des Catalogi zu erhalten. Weil indessen diese Leutchen ein weuig furchtsam scheinen, so habe um Sie nicht zu desobligiren, dem Herrn Abt Molano noch nicht einmahl von meiner Entdeckung part gegeben. So auch erst auf die letzte zu thun gedencke, um alsdenn wenigstens dadurch die Addresse offenzuhalten. Meinen Herrn Professor aber habe sogleich des über solche ausforschung gehabten Vergnügens theilhaft machen wollen mit der Versicherung dasz ich nechst empfehlung in den göttlichen Obschirm allstets verbleibe

Des Herrn Professoris bereitwilligster Hannov, d. 27. Jan. 1714. Joh. Anderson.

An den Herrn Prof. Reland ersuche gelegentlich um ein compliment.

seine Bücher sammle "nunc pretio, nunc prece, nunc vi, retigioso sciticet fulmine illis impacto, qui desiderio suo minus respondeant." Gurlitt hatte in seinem Berichte über den neuen Katalog der Oppenheimerschen Bibliothek (Collectio Davidis, etc. Hamburgi 1826) in der Staatsund Gelehrten-Zeitung des hamburgischen unpartheyischen Correspondenten, 1826, 23. Aug., Nr. 134, erwähnt, dass "mehrere Werke durch Schenkung auf beharrliches Bitten, ja einige, wenn Bitten nicht anschlagen wollten, durch Androkung des Kirchenbannes zusammengebracht seien." Der geistliche Beamte der hochdeutschen israelitischen Gemeinde in Hamburg, Isaac Bernays, forderte Gurlitt auf "die historische Quelle nachzuweisen, aus welcher diese sonderbare Behauptung gestossen sein möge." Er nannte als seinen Gewährsmann Wols. M. s. die angest. Zeitung, 2. Sept., Nr. 140. Es solgte dann am 6. Sept., Nr. 142., noch ein "Ehrenrettung (Oppenheimer's)" überschriebener Artikel Bernays.

ein "Ehrenrettung (Oppenheimer's)" überschriebener Artikel Bernays.

1) Herr Dr. M. Steinschneider hat vor mehreren Jahren in Oxford eine interessante Entdeckung gemacht: er fand ein Verzeichniss, welches Oppenheimer 1683 anlegte (Oppenh. 1668. Q. f. 63—87), worin er sich vornimmt von hebräischen Büchern anzuschaffen, was er bekom-

men könne.

#### III.

#### Hoch Edler und Hochgelahrter Hochgeehrter Herr Professor.

Dasz Dero angenehme Briefe nicht ehender beantwortet, daran hat vorhin eine ausgestandene unpäszlichkeit und nachher ein unglücklicher Fall, von welchen noch nicht völlig wieder genesen, allein gehindert. Indeszen ist um den Catalogum derjenigen Bücher, so in der Oppenheimischen Bibliothec vorhanden und in der gedruckten Rabinischen nicht befindlich, an den Professorem nach Prag geschrieben, und mir dazu Hoffnung gemacht worden, weil einige seiner Anverwandten, die meiner assistence in einer wichtigen sachen benöthiget, mich gerne dadurch obligiren wollen. Solte Mein Hochgeehrter Herr Professor sich die mühe geben und die Bibliotheca zu sehen nach Hannover kommen wollen, so halte mich versichert, dasz durch diese Leute Demselben alle verlängliche gelegenheit und beyhülffe werde leisten können. solche Bibliothecq nach aller lust und bequemlichkeit besehen zu können. Ich bin

> Meines Hochgeehrten Herrn Professores Dienstwilligster Joh. Anderson.

Braunschweig d. 4. Maii A° 1714.

IV.

## Insonders Hochgeehrter Herr Professor.

Deszen obligantes schreiben vom 9. hujus ist mir wohl geworden und wie Ich mir biszher angelegen sein laszen zu ihrem Vergnügen und künfftig zum besten der gelehrten Weldt, die Juden, welche zu der Oppenheimerischen Bibliothec kommen können, auf alle arth zu cajoliren, damit Sie Meinen Hochgeehrten Herrn Professor einige Nachrichten möchten zukommen laszen: als habe ich sogleich an den Juden Salomon Philip nach Hannover geschrieben, weil ich wegen meiner incommodität am Arm, noch so bald selbst nicht dürffte hinkommen können, und demselben recommandirt, meinen Hochgeehrten Herrn Professor allen verlänglichen Vorschub zu thun, damit Sie ihre couriosität, daferne sie hinkommen möchten, völlig stillen können. Ich will nicht zweifeln dasz dieser Jude so ehrlich werde seyn und meiner recommendation völlig statt geben. Welches mir gewisz ein rechtes Vergnügen seyn wird. Der Jude Salomon Philip, welcher in der Neustadt ohnfern von der Synagoge wohnet, wird von Meinem Hochgeehrten Herrn Professor ohne alle Müh daselbst

können erfragt werden, und mit sie nach der Schulen hingehen, über welcher die Bibliothec stehet. Ich wünsche indeszen vergnügte Feyertage und allenfalls eine glückliche Reise, verharrend wie alle Zeit

V.

Meines Hochgeehrten Herrn Professores
Dienstbegierigster

Braunschweig d. 15 Maii Aº 1714.

Anderson 1).

Wohl Edler Hochgelahrter Insonders HochgeEhrter Herr,

E. E. Geliebtes Von 16 Versloszenen monaths habe zu recht Nebst dem überschickten Buch erhalten, Vor so Vieler Verursachender mühe ich hösslichsten Danck Erstatte, undt gerne nebst denen meinen alle freüntschasst zu Erwideren trachten werde, dasz ich aber mit meiner geringen respons saumhasst gewesen die ursache deszen, weillen ich denselben welcher die function der Einrichtung deren Bücher wohl wiszendt, anhero beschrieben die meinige auch insgesambt zu in Camniren, nachhero ausst allen Ein auszführliches folgen sollen, so ist aber derselbe noch nicht allhier angelangt, dahero ausst deszen sehr werthes schreiben, dasz nöthige nicht erfolgen kan, bis mehr Berührter sich allhier Einsinden wirdt, so dan ausst allen und jeden Gebühren antwort zu leisten, nicht Ermangelen werde, inzwischen ausst Verlangter nachricht des Salonecischen werde, inzwischen ausst derselben Eben ausz obigen ursachen nicht gefunden worden, so wollen dan alles bis zur anlangung deszelben beruhet sein laszen, und Verbleibe alle Zeit unter obhut Gottes

Meines Insonders wohlEdelen und Hochgelährten Herrens

Hannover den 17. Julij 1714. dienstw. diener

Dawidt Oppnheimer

Oberabiner 2).

 Der dritte und vierte Brief sind von fremder Hand und nur von Anderson unterzeichnet.

<sup>2)</sup> Nur der Name, und zwar undeutlich, nebst dem Worte Oberabiner, und vom Besitzer der Bibliothek selbst geschrieben. Ich habe Herrn Dr. Steinschneider ein Facsimile dieser Unterschrift mitgetbeilt.

Hoch Wohl Ehrwürdiger und Hochgelahrter Insonders HöchstgeEhrtester Herr Doctor.

Wasz Ewre Hochwoll Ehrwürd unterm 23 Passo an mich abzulaszen, mir die Ehre zu geben Beliebet, solches habe mit aller veneration eröffnet; Ich Besinne mich nicht, dasz denenselben bey Ihrer anwesenheit von mir so viel Gutheiten erwiesen, alsz Ewre Hochwoll Ehrwürd. gar höfflich zu rühmen Beliebet, ou Contrair, ich Bedaure nur, dasz Sie nicht nach meriten habe accomodiren können. Und da Ewre Hochwoll Ehrwürd, sich so Geneigt vor die Verbeszerung meiner geringen bibliothec emportiren, So kann ich Versichern dasz mich solches nicht geringe obligation caussiret und in Sorge setzet, Ewrer HochWollEhrwürd, in andern, hinwiederum einiges plaisir zu geben, dahero mir dazu Viele occasions Gehors: ausbitte. Ich musz gestehen Ewre HochwollEhrwürd. haben im Nachsehen, den Mangell meiner Bücher, Beszer als ich selbst attendiret, welches ich, weilen solche im Lateinischen herauszgegeben, die Schuld Beymesze, als welcher sprache ich nicht zu woll kundig bin: Sollte meine bibliothec, von Ewrer HochwollEhrwürd, ein Andencken zu hegen gewürdiget werden, wenn Sie durch des Plantavitii werke durch Sie vermehret würde, So würde ich sie gewisz noch einst so viel aestimiren: auch wasz Ihnen sonsten von Braffen hebraeischen authoribus solte zu Handen kommen, davon wollte mir gleichfalsz eine Geneigte Nachricht nebst Dero Beständigst wehrtesten Freundschafft Inständigst auszgebehten haben. Und anbey Versichern, dasz ich mit allen respectueusen attachements jederzeit mich wieder Bezeigen werde, zu seyn.

> Ewrer Hochwoll Ehrwürd Meines Insonders Höchstwehrtest. Herrn Doctors Dienstgefliszenster nover Diener

Hannover d. 4. August 1719. Diener
Joseph Davidt Oppenheimber 1).

#### VII.

Hoch Ehrwürdiger und Hochgelahrter, Insonders Hochzuehrender Herr Doctor, wehrtester Gönner.

Das mir in Hamburg das Vergnügen ermangeln sollen,

<sup>1)</sup> Einer der Söhne des Oberrabiners Oppenheimer, dessen Name unter allen drei Briefen jedoch Oppenheimber geschrieben ist.

Ew. Hoch Ehrwürd. nicht Besuchen zu können, schmerzet mir auch noch anietzo, wiewohl nicht mehr so herbe, da ich mich durch die Ehre Dero wehrtesten Zuschrifft vom 3do Vergewiszert finde, dasz aus Dero Unschätzbahren Andencken ich noch so gar nicht erloschen seyn müsze. Es Vergnüget mich auch sehr dasz EHEw. nicht ermüden, die Hebraeischen authores aufzusuchen und sich auch in deren antiquiteten zu Ergötzen und da ich Vernehme dasz EHEw. unter solchen den אבן העזר und משפט auff pergament zu Piove di Sacco und zwar vom Jahre "רלח gedruckt i) angetroffen, so wundert mich solches nicht wenig, weilen mir nicht anderst bevor-stehet als das der Eltesle Hebräische Druck von dem Jahre ממר angefangen. Ich sollte auch fast zweyffelln, ob sich diese authores und editiones in meiner Bibliothec antressen laszen würden, es wird mich aber veranlaszen fleiszig nachzusehen ob sich unter denen, welche ich in Zeit von 4 Jahren her. in nicht geringer quantitét noch gesamblet, nicht etwas davon finden laszen mögte. Allein ich bin Unglück., das mein Bibli-thecaire schon vor ¼ Jahre nach Hausz gereyset, ²) also anietzo niemand habe, welchen ich dazu employren können, meine Geschäfte aber, mir selbst es auch nicht erlauben und also Bedaure, dasz EHEw. mit den Verlangenden extracten derer noch angeschafften Bücher, so gleich vor der Hand werde dienen können, wie gerne ich auch darinnen Sie zu satisfaciren Begierig bin. Ich Bemühe mich aber umb einen solchen habilen Menschen aufs fleiszigste; Und da ich Hoffe EHEw. werden woll so pressant nicht seyn, sondern eine kleine Gedult zu hegen Belieben, So will aldenn nicht manguiren Ew. Hoch Ehrwürd, auch darinnen zu zeigen, Dasz ich

2) Ich verdanke Herrn Dr. Steinschneider den Nachweis aus Wolf's Biblioth. hebr., v. 1, S. 321, Nr. 507, dass David ben Mose aus Zülz in Schlesien, der auch Schriftsteller, eine Zeitlang Oppenheimer's

Bibliothekar gewesen.

<sup>1)</sup> Wolf's Pergamentexemplar der dritten und vierten Ordnung (Even Haezer und Choscen nuspat) des von R. Jakob ben Asher verfassten berühmten Werkes Arbā Turim (— zufolge der Schlusschrift der vierten Ordnung in Piove di Sacco [Provinz Padua] am 18. Tamuz 235 [1475] im Hause des R. Mesculläm, genannt Kozè gedruckt —), welches er aus der Ungerschen Sammlung erworben, eine der grössten bibliographischen Seltenheiten, befindet sich in der hamburgischen Stadtbibliothek. Es war früher irrthümlich zu den Manuscripten gestellt, hat später aber seinen rechten Platz erhalten. (Auch in Turin wurde das vollständige, die vier Ordnungen enthaltende Pergamentexemplar der Arbā Turim für ein Manuscript gehalten und im ersten Bande des Katalogs: Codices manuscript bibliothecae regü laurinensis Athenaei, etc. Taurini 1749, F., S. 2, als solches verzeichnet) M. s. über diese, von Wolf und Anderen, einst von De-Rossi selbst (in seiner Schrift De hebr. typogr. orig.) in das Jahr 238 (1478) versetzte Ausgabe, des Letzteren Annales hebraeo-typographici sec. XV. Parmae 1795, 4°, S. 5—9.

2) Ich verdanke Herrn Dr. Steinschneider den Nachweis aus

mit Besonderer Hoch-Achtunge Unverändert zu seyn und zu bleiben wünsche.

> Ewrer Hoch Ehrwürd Meines Insonders HochzuEhrenden Herrn Doctoris Gantz Ergebenster Diener Joseph Davidt Oppenheimber.

Hannover d. 5. May 1724.

#### VIII.

Vir summe Reverende nec non doctissime Fautor multis nominibus colende!

Quod mihi accurandum commisisti, id, simulac Hannoveram ingressus sum, ea qua potui fide et industria executus fui, ideoque rei a me gestae rationes, quas debeo, confestim tibi reddo. Daum Agentem Oppenheimer, qui tunc laborabat pedibus, finito Sabbato, in quo celebrando Judaei tum occupati erant, sine mora adii, eumque praevia salutatione nomine Tuo facta literisque, quas mihi dederas, ipsi redditis maximopere rogavi, ut Bibliothecae Rabinicae perlustrandae copia mihi fieret. Concessit ille haud difficulter id quod desideravi. laudanda caeteroguin humanitate Judaei insueta erga me usus, ideoque postero die Solis familiarem aliquem et domesticum mecum ad Bibliothecam, quae in Synagogae aedibus est, ablegavit, qui in conquirendis libris opem mihi ferret. At vero in hoc negotio jam occupatus expertus sum, quod iste vir humanissimus antea monuerat, laborem hunc non unius aut alterius sed plurium dierum imo octidui propemodum fore, eo quod coemti libri partim adhuc in scriniis laterent, partim reliquis permisti et nondum recte dispositi sint, cujus rei causa sit in defectu periti cujusdam Bibliothecarii, qualem impetrare hucusque concessum non fuerit. Interim ne plane nihil egisse viderer, catalogum recentiorum aut potius per quadriennium recens coemtorum librorum mihi exhibendum curavi, operamque praeterea dedi ut nonnulli saltim conquirerentur quo quid perscriberem, suppeteret, de quo ipso vero, Vir maxime Reverende, paucis ita jam accipe. Catalogus ordine alphabetico digestus complectitur fere ad summam Septingentos libros, interque illos novorum aut recens editorum prope ducentos unacum Manuscriptis quibusdam, quorum nonnulli tamen titulis destituti sunt. Inter libros, quos conquirere potui, denuo, impressos vidi, 1) Sepher Rav Peninim autore R. Alschech, impressum denuo Jesnici 1722 edente R. Hirsch Meier ex רגרב. i) in fol. 2) Sepher Romamot El – s.

<sup>1)</sup> Ragob, wohl Raguhn, im Herzogthume Dessau, woselbst auch der Druckort Jessnitz.

A(1)schech comment, in Psalmos edente eodem Hirsch Meier Jesnici 1721. fol. 3) Sepher Maroth Hazzovaoth s. eiusd. Alschech in Prophetas posteriores comment. edente eodem Jesnici 1720. fol. 4) Tractatus quosdam Talmudicos recusos Amstelod. 1722., in 8°. 5) Midrasch Rabbot recus. 1701. 1) Amstel. 6) Zenorenna in Chumasch. Amstel. 1722. 7) libror. precum s. Tephilloth partim Francosurti partim Offenbaci re-כשר (ecus. Jesnici 1720. 9) מפר (פר ישרה בארר בקדש librum qui complectitur particulas quasdam ex Sohare quae vocantur Idra Rabba et Idra Sota seorsim hic impressas una cum appendice in qua apparent Siphre Zeniutha, Tephilla Elijahu, it. Sepher Zezirah — accurante denuo R. Abraham ben Abraham ex urbe nex Amstel, 1723. 8°. Inter libros plane novos, ut opinor, vidi 1) Tehillim cum exposit. Germanica. Amstel. 1724. 12°. 2) איפן צורת הארץ ומארות a. 1720. 3) Sepher ממה יהורה autore Leo Samuel Oppenheim Grossglogauviensi qui commentarius est in preces mensales, impress. Offenbaci 1721. in 4". 4) ספר מגין זהב autore R. Joel ex civitate שיברשין Pragae 1720. qui liber eadem continet, quae liber Necudat Hacceseph in librum בדרת זהב Inter libros mstos, qui titulis instructi sunt, vidi הסר חזה מתמקה qualis quoque in Siphte Jeschenim recensetur. Pauca haec quantum fieri potuit, per angustiam temporis annotavi, arbitratus religium laborem in plures dies reservandum esse. quem ego animo sane lubentissimo, si ita jusseris, in me suscipiam dummodo doctioris cujusdam Judaei, qui opem ferat in conquirendis libris, copia mihi fleri queat. Cras vero Hildesiam proficiscendi animus est. Velim igitur, paucis mentem Tuam mihi significes, ut qua ratione commodius series illa librorum pertexenda sit, rectius deliberari possit. Nullum mihi taedium, sed summum potius animi gaudium erit, si vel proximo quoque tempore Hannoveram me reverti jusseris eo quid 2) me Totum Tuum et Tibi plane obstrictissimum esse dudum professus sim, et nunc quoque repetita vice sanctissime profitear. — Vale interim et rationes meas Tibi pariter quam commendatissimas habe ac favere perge.

Maxime Reverendi Nominis Tui cultori observantissimo.

Hannoverae d. 25. Septembr. Losio.
1724.

2) Sic!

<sup>1)</sup> Oder 1705? Das letzte Zahlzeichen ist undeutlich geschrieben.

HochwollEhrwürdiger undt Hochgelahrter, Insonders HochgeEhrter Herr Doctor.

Dero wehrtestes Schreiben habe ich durch d. H. Mag. Lohsen woll zu erhalten die Ehre gehabt und Ew. Hochwoll-

Ehrw. Begehren, darab zu Vernehmen.

Wann nun Zweyfelsohne, ged. H. Mag: die mehreste umbstände seiner Commission, und dabey, Berichtet haben wird, Das der, seither Ew. HwEw. hierseyn, angewachsene numerus meiner Bücher, sich in die 600 St. erstrecke; So wird er auch nicht vergeszen haben zu versichern, Dasz Ew. HochwollEhrwürd. ich keine Mühe und fatigue causiren wolle. solche in eigener persohn nachzusehen und was Ihnen dienlich, darausz zn collectiren, welches ich hiemit auch zu Contestiren nicht ermangelln und von EHwEhw. mir versichert halten wolle, das an Hochged. H. Magister, Sie mir einen Ehrlichen Mann recommendiret haben, welchen characteer derselbe auch, so weit ich nun die Ehre habe ihn zu kennen. Billig meritiret, und ihm nicht Verwegern werde EHwEhw. Begierde zu Vergnügen um auch dadurch mein Vergnügen zu Satisfaciren. Ich Vernehme auch dasz EHwEw. den gantz. Talmud auf Pergament gedruckt an sich gekauft haben. Ich kann nicht bergen fast gezweyfelt zu haben, ob ein solcher mehr Vorhanden, und dannenhero die Freyheit nehme EHwEw. zu ersuchen, mir ohn schwer der Ort wo er gedruckt, nebst dem Alter und ob solches werck Complet sey, zu melden.

Zu Dero Unveränderl. Unschätzbahr. Freundtschafft mich

empfehlend, Beharre ich in steter Ergebenheit Ew. HochwollEhrwürd.

Meines HochgeEhrtest Herrn Doctors
Hannover Dienstbegieriger Diener
d. 26. 7bris 1124. Joseph Davidt Oppenheimber.

Die deutschen Zeitungen des sechzehnten Jahrhunderts.

#### Von **Emil Weller** in Zürich.

(Fortsetzung.)

205. — Erfchröckliche Zeitung, wie in Saltzburg Anno 1564 durch ein Wolkenbruch in die 100 Personen ertrenckt vnd 30 Heuser zerrissen. Nürnberg. 1564. 4. mit Titelholzschnitt.

- 206. Warhastige Neuwe Zeittung, So ainer Ansehenliche Person, Auss Vngarn all hieher zugeschribenn ist worden, Vnd sagt von ainer Reichen Person, So sampt Irem ganntzen Haussgesind gestorbenn, vnnd das Hauss aus bewelch dess Potesta, derselben Statt beschiossen, vnd verpettschiert wordenn, Wass für Wunderwerck sich darinn zugetragen hatt. 1564. Getruckt zu Augspurg, Durch Hans Zimermann. 4 Bl. 4. (letztes leer) mit 2 Holzschn. Unterzeichnet: Martinus Stopius Doctor. In Zürich.
- 207. Zeittung von der Rö. Khay. Mt. 2c. Khriegssvolckh in Zips, vnd was dasselb ain zeit herumb gegen Irer Mt. 2c. widerwertige aufsgericht. Am Ende: Gedruckt zu Wien durch Michael Zimermann o. J. (1565). 6 Bl. 4. In Zürich.
- 208. Neuwe Zeittung, vnnd Abschrifft eines Brieffs, so letstlich von Malta kommen ist, in welchem angezeigt wirdt, wie wunderbarlicher weiß die selbig Insell von dem Allergweltigste Vberlag, des Erbseinds, des Türckens erlediget sey worden, mit anzal der stürm vnnd verzeichnus etlicher Ritter vnnd Feindt, so darüber jr lebenn gelassen haben, sampt dem Geschütz, so die Vngleubigen verloren, vnd Innhalt diss, so sich nach dem man den Vnsern zuhilft ist kummen, vnnd Abschid der Türckischen Armada zugetragen hat. Anno M. D. LXV. Getruckt zu Strasburg. Am Ende: Getruckt zu Strasburg bei Thiebolt Berger am Weynmarckt. 6 Bl. 4. mit Titelholzsch. Der Brief ist unterzeichnet: Herr Franciscus von Guevara. In Zürich.
- 209. Zeitung auß der Insel Malta etc. wie es allda ergangen, als die Türkisch Armada daselbst angelendet etc. vnd zum hestigsten belegert hat etc. o. O. 1565. Zwei Folioblätter mit Holzsch. Im Germ. Museum.
- 210. New Zeitung. 1. Beweis, dass der Babst an Christus stadt sitze. 2. Von einem Beilager eines Mönchs mit einem Marienbilde. 3. Von der Barsusser Holzschuch, wovon die gemacht. M. Cyr. Spangenberg. Eisleben. 1565. 8.
- 211. Wahrhafftige newe Zeitung von einer erschrecklichen Wassersluth in dem Dorf Größ bei Freyburgk. o. O. 1565. 4.
- 212. Ein erschröckliche newe zeittung, von einem grossen wunderzeichen, so in dem Gericht Schwab Menchingen, vier meil von Augspurg gelegen, den 18. tag des Christmonats im 1564. Jar gesehen worden. Getruckt zu Dilingen durch Sebaldnm Mayer o. J. (1565). Folioblatt mit Holzsch. (blutige Sonne mit 3 langen Strahlen aufwärts, darunter ein Dors). In Zürich.

213. — Warhafftige newe zeytung aufs Gibraltal, in dem Königreich Hispania gelegen von einem Fisch den man Thonine heißt. Auß Frantzhölischer sprach vertolmetscht. Sein höhe ist X. schuch, vnd einen halben. Sein lenge ist XLvij. schuch. Getruckt zu Augspurg, bey Mattheo Francken o. J. (1565). Folioblatt mit Titelholzsch. (ein Fisch mit allerlei Zeichnung). — In Zürich.

214. — Newe Zeytung von einem seltzamen Meerwunder, so sich diss nechst verschinen Lxiiij Jar, im Land Bresilia, bey der Statt Santes, auß dem Meer herfür gethon, vnd daselbst von den Innwohner ymbgebracht, vnd von mennigklich ist gesehen worden. Getruckt zu Augspurg bey Mattheo Francken o. J. (1565). Folioblatt mit Holzsch. (2 Wilde schiessen mit Pfeilen auf das "Meerwunder", links durchstösst es einer mit dem Schwert). — In Zürich.

215. - Neuwe zeittunge, in der Marck in einer statt Kastrein vñ in truck gegeben, durch Paulum Seurrum Mathematicum vn Rath des Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten vnd herrn berrn Sigmundus Bischoff zu Magdeburg vñ Halberstat, Marckgraff zu Brandenburg etc. meinem gnedigen Herren so wolgefallen inn Truck gegeben hatt Anno 1565, den 3, tag im Brachmonat ist dis wunderzeichen geschehen. Am Ende: Getruckt zu Tübingen, Durch Virich Mochart o. J. (1565). 4 Bl. 8. — In Zürich.

Auf Bl. 3 "Ein Lied in Truck geben Durch Wilhelm Berck von Cöln": All die jr jetzund lebet etc., religiösen Inhalts. Auf Bl. 4 noch ein Busslied: "Im thon. Gott hatt das Euangelium, gegeben das wir werden frumb, 2c.", ebenfalls von Berck: Ach Gott

was will doch werden draus? etc.

Newe zeitunge was fich alhie in der Marck zu Kastrein zugetragen hatt, vnnd in Truck gegeben, Durch Paulum Seuerum Mathematicum vnnd Rath des Durchleuchtigen — Sigmundus — meinem gnedigen Herren zu wolgefallen inn Truck gegeben. Anno 1565. ist dis wunderzeichen geschehen. Getruckt zu Tübingen, Durch Virich Morhart. Am Ende: 1566. 2 Bl. 8. — In Zürich.

Auf Bl. 2 das mit 3 Strophen vermehrte Lied Bercks:

Ach Gott was will doch werden draus etc.

216. — Zweyerley Newe Zeittungen. Welcher, Gestalt das Schlofs Daggay, in Vngern, durch jetzigen Grosmechtige Keyfers Maximiliani Kriegsvolck, dem Türcken, Christliches Namens Erbfeind, widerumb dieses 65. Jhars ab-gewonnen vnd eröbert. Item, Ein Ritterlicher Kampff vn Turnier zweyer Helden, als einem Türckischen Hauptmann, vnd einem Vngerischen jungen Kriegsmann etc. o. O. u. J. (Wien, Mich. Zimmermann 1565). 4 Bl. 4. — In Zürich.

217. — Newe Zeitung auß Livorno von 1566, der Juden vermeynten Messiam betreffend. o. O. u. J. (1566). 4. mit Titelholzsch.

218. — Newe Zeitung von siben Stetten, welche mit dem Volck vnd alles was darin war, in den grentzen von Franck-reich versuncken vnd vndergangen. Strassburg, P. Hug in S. Barbel Gassen. 1566. 4. — 34. Cat. von Butsch S. 104.

Newe Zeittung von siben Stetten, welche mit dem Volck etc. versunken vnud vndergangenn. Augspurg. 1566.

4. — 228. Cat. von Heerdegen S. 88.

Warhafftige newe zeittung, von siben stetten, welche mit dem Volck vnd alles was darin war, in den grentzen von Franckreich versuncken, vnd vndergangen. Ein andere erschrockenliche geschicht von einem sal eines Bergs in Sassoy hinder S. Bernhardts Berg im Augstal gelegen nit weit von der statt Augst, der ein gros Dorst, sampt hundert vnd eylst Personen on die kinder zugedeckt hat. M. D. LXVII. Am Ende: Getruckt zu Strasburg bey Thiebolt Berger am Weinmarck zum Treübel. 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich.

Die "geschicht" in Reimen beginnt: Ougst ein Statt

im Augital leyt etc.

219. — Neuwe Zeittung. In welcher Kurtzlich ordentlich vnd warhaftiglich nach aller vmbstendigkeit erzelet wirdt, was sich in der berhümbten Kauffstatt Antorst zwischen dem 18. vnd 28. Augusti dieses 1566. Jars in der Religion sachen, vnd anderen großen hendlen zugetragen vnd verlaussen hat. D. M. LXVI. o. O. 12 Bl. 4. Unterzeichnet: W. K. B. (Wilh. Klebitz.) — In Zürich und in der Stadtbibl. von Schaffhausen.

220. — Newe zeitung aufs Niderland. Von dem vmgang oder Procession, so in Antorst gehalten mitten im Augsten, dieses 66. jars gantz herrlich vnd auss künstlichts dargestethan, in welchen viel schöne Christliche erinnerungen, in diesen gefarlichen zeiten, jeds stands Personen sehr nützlich zu bedencken. U. s. w. Durch Wilhelmum Klebitium. Getruckt im Jar, 1566. 8 Bl. 4. Manches in Reimen. — In Zürich.

(Fortsetzung folgt.)

## SERAPEUM.



füı

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden `herausgegeben

Dr. Robert Naumann.

**Ni 22.** Leipzig, den 30. November 1859

### Handschriften.

welche

in Katalogen öffentlich verkaufter Bibliotheken verzeichnet sind.

Von

### Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg.

(Fortsetzung.)

(Vgl. Serapeum 1859. Num. 11. S. 161 fgd.)

Catalogus selectissimorum librorum celeberrimi viri Petri Francii, eloq. et histor. in ill. schola Amstelaed. nuper prof. p. Quorum plurimi manuscripti antiqui bonae notae tam Graeci quam Latini; alii virorum doctrina illustrium manu et annotatis ornati. Una cum indice iconum pictarum illustrium eruditorum quibus Museum Francianum superbit. Horum omnium fiet auctio a. d. XIV. Aprilis CIO IOCCV. et seqq. . . . . . Amstelaedami, ex officina Wetsteniana, 1705. Vorsatztitel: Index supellectilis Musaei Franciani. 8°. 8 unbez. Blätt. u. 240 SS. Nach einer handschriftlichen Berechnung im Exemplare der hamburgischen Stadtbibliothek 4709 Nummern.

Die Handschriften und mit handschriftlichen Notizen etc. versehenen Werke stehen im Kataloge, den P. Burman ver-XX. Jahrgang. fertigt haben soll, unter den gedruckten. Ich gebe die Titel der Mehrzahl der ersteren; die von vielen, zum Theil berühmten Gelehrten und dem Besitzer mit Varianten und Anmerkungen bereicherten Ausgaben griechischer und römischer Classiker sind in so grosser Anzahl vorhanden, dass ein Verzeichniss derselben unstatthaft; als Beleg hier nur den Inhalt 1) einer Seite (138.):

856. Anthologia graecorum epigrammatum, apud H. Steph. 1566. Salmasius et B. Vulcanius plurima in hoc libro annotarunt et emendarunt.

857. Eadem H. Grotii et Salmasii ms. annotationibus plena.

858. Eadem cum notis ms. Canteri et Palmerii.

859. Eadem cum plurim. annot. P(etri) F(rancii) et alior.

860. Eadem cum plur. annot. viri docti.

861. Eadem, cui quaedam adscripsit docta manus.

862. Eadem gr.-lat. Lubini. Heidelb. 1603., cum notis et emend. ms. M. Sladii. 2)

865. Gnomologici graeci. Paris. Hephaestion de metris cum scholiis gr. Ibid. 1553. Multa in margine sunt adscripta a G. Cantero.

Alle Werke in Quarto.

Der Besitzer hatte sich vorzugsweise mit der griechischen Anthologie beschäftigt (vgl. J. A. Fabricius im 2. Bande der Biblioth. graeca, S. 704.); lateinische Uebersetzungen mehrerer Epigramme sind seinen Poemata, erste Ausgabe, Amsterd. 1682, 12°., beigefügt; in der zweiten von 1697 fehlen sie, weil Francius eine vollständige Uebersetzug derselben liefern wollte. (Einen ähnlichen, aber bedeutenderen Apparat

<sup>1)</sup> Die Namen dieser Gelehrten, so wie sie im Kataloge vorkommen, sind, alphabetisch geordnet, folgende: A. Aemilius, A. Alciatus, D. Blondellus, J. Cabelavius, Canterus, L. Capellus, J. Chiffletus, J. Dousa, Du Val, Consul Egbertus, Erasmus (— Athenaeus, apud Aldum, 1574, F.—) P. Faber, J. Gebhardus, J. F. Gronovius, Jan. Gruterus, Gutenstenius, Guyetus, D. Heinsius, N. Heinsius, Hogersius, P. Labbaeus, St. le Moyne, Melanchthon (— Homerus, apud Aldum, 1528, 6°.—), P. Morellus, T. Munckerus, J. Palmerius, O. Panvinus, L. Pigaorius, A. Portus, F. Raphelengius, T. Rycqius, Salmasius, J. Scaliger, P. Scriverius, M. Sladus, H. Stephanus, J. Susius, Sylburgus, F. Ursinus (?), A. Vorstius, G. J. Vossius, B. Vulcanius, Xylander.

2) Francius besass viele von Matthaeus Sladus (Slade) mit Anmer-

<sup>2)</sup> Francius besass viele von Matthaeus Sladus (Slade) mit Anmerkungen versehene Ausgaben griechischer Schriftsteller; die von Jöcher und Saxius, Onomastic. literar., p. V, S. 138, erwähnten Notae in Hesychium sind wahrscheinlich die S. 196, Nr. 667. des Kataloges angeführten, welche einem Exemplare der Haganauer Ausgabe von 1521, F., beigeschrieben. — Matthaeus Slade war Arzt und Anatom (gest. 1689, den 20. December), der Sohn Cornelius Slade's, der seinem aus Devonshire gebürtigen Vater Matthaeus Slade, als Rector des Gymnasiums in Amsterdam folgte. Vgl. Anthony Wood, Athenae Oxonienses. (Vol. I.) London, 1721, fol., Sp. 396 n. 397, und Jöcher; die Notiz im Onomasticon ist darnach zu berichtigen.

hinterliess Le Clerc, vgl. Serapeum, 1858, S. 194 und 195. Er hatte aus der Francius'schen Bücherauction die angeführten Exemplare der Estienne'schen Ausgabe von 1566 erworhen.)

Am Schlusse der Vorrede ist bemerkt, dass noch mehr Handschriftliches übrig sei, welches nach genauerer Prüsang bekannt gemacht werden solle.

Pieter Fransz (Francius) war am 29. August 1645 zu Amsterdam geboren und starb daselbst 1704 an seinem Geburtstage. Er wurde 1674 zum Professor der Beredsamkeit und Geschichte, dann, 1686, auch der griechischen Sprache, in seiner Vaterstadt ernannt. Francius muss im Besitze eines bedeutenden Vermögens gewesen sein, um den Erwerb so grosser litterarischer Schätze ermöglichen zu können; sein Amtsgehalt reichte dazu schwerlich hin, wenn derselbe auch bei seiner Berufung nach Leiden ansehnlich erhöhet wurde. (M. vgl. Petri Francii Posthuma. Quibus accedunt illustrium eruditorum ad eundem epistolae. Amstelaedami, ex officina, 1706, 8°.; "Lectori benevolo H. Wetstenius S.", 5—7 unbez. Bl.; Paquot, Mémoires, etc., tome VI., S. 152 — 158; Saxii Onomastic. literar., p. V., S. 247 und 248. Paquot berichtet, dass folgende, mit Noten von Francius versehene Classiker in die, 1758 verkauste Bibliothek Simon Emtinck's, Herrn v. Noordwykerhout, übergegangen: Lucretius, Curtius, Aphthonius, Hermogenes und Longinus, Demosthenes.)

2) Die erste Zahl zeigt die Seite des Kataloges an, die zweite die

Nummer.

<sup>(3.) 16.2</sup> Quatuor Evangelia gr. nitide ms. in membrana. cum iconibus Evangelistarum: item Eclogae IV Evangeliorum. cum indicibus capitum ms. 40.

<sup>(3.) 18.</sup> Epistolae Paulinae ms. in membr. cum versione lat. veteri interlin. venerandae antiquitatis et notae optimae. 4°.

<sup>(17.) 144.</sup> Leonis Imperatoris Sermones in mysteria passionis

<sup>1)</sup> Unter den sog. gelehrten Streitigkeiten des 17. Jahrhunderts ist der Schristwechsel zwischen Francius und Perizonius (als C. Valerius Accinctus) im Jahre 1696 eine der hestigsten. Eine Sammlung der Streitschristen (8) besass der Graf von Bünau; Francke hat sie im Catal. biblioth. Bunav., t. I. v. II, S. 1249 und 1250 specificirt In deutschen Bibliotheken gehört eine solche Sammlung wol zu den Seltenheiten, wenn auch nur zweiten Range (— Paquot kannte blos die Epistola prima —) und mag daher hier bemerkt warden dess eich auch in Hom. prima —) und mag daher hier bemerkt werden, dass sich auch in Hamburg, in der Stadtbibliothek, eine solche, aus 11 Stücken bestehende Collection befindet; zwei derselben sind von J. Jensius veröffentlicht, dessen, bei Gelegenheit der Einführung seines Gönners Perizonius als Professor zu Leiden gedrucktes griechisches Gedicht u. A. Veranlassung gab zu dem mit kleinlicher Leidenschastlichkeit geführten Federkriege.

resurrectionis, etc. J. C. gr. ms, in membr. prisci characteris. F.

(18.) 97. Theodoreti expositiones in Psalmos gr. ms. optimae notae, quod vel ex lacuna patet Psalm. XVIII. edit. Paris. (Oper. omn.) pag. 407. (167.) 4".

(23.) 127. Lactantii de divinis institutionibus libri VII nitidis-

sime ms. in membr. F.

(23.) \*127. – --- ms. in charta. F.

(42.) 279. Petri Alfonsi Hisp. liber contra Judaeos ms. in membr. 40.

(76.) 276. Liber Insularum Archipelagi Christoph. de Bondelmontibus: cujus Auctographon extat in Bibliotheca Thuana Lutet. Ms. cum fig. F.

(91.) 356. Q. Curtius de rebus gestis Alexandri Magni in

membr. nitidissime scriptus. F.

(93.) 589. Curtius eleganter ms. in charta. 4°.

(94.) 600. Sallustius ms. in membr. bonae notae.

(119.) 479. M. T. Ciceronis orationes omnes ms. in membr. bonae notae. F.

(119.) 480. — — — orationes XII eleganter scriptae in charta. F.

(119.) 481. — orationes XV aliae; item Sallustii bellum Catil. et Jugurthinum, partim in membr. partim in charta ms. F.

(121.) 740. — officia ms. in membr. Codex emendatissimus, et cum Gruter. editione plerumque conseatiens: ubi vero dissentit, plerumque melior. 4º.

(121.) 741. — somnium Scipionis, et in illud Macrobii

expositio ms. in membr. 40.

(129.) 909. Cornelii Aurelii, Herasmi, Dorpii et alior. Belgar.

epistolae ms. in charta. 8°.

(134.) 793. Euripidis tragoediarum quae interciderunt, et reliquorum tragicor. graecor. fragmenta selecta scholiisque explicata a Th. Cantero ms. 2 voll. 4°.

(134.) 795. Menandri et Comicorum fragmenta per Th. Canterum ms. Opus rarissimum, praestantissimum. 40.

(138.) 854. Phocylidis et Theognidis sententiae; Dionysii Alex. descriptio orbis; scholia in Dionysium: omnia gr. ms. in charta. 4°. (138.) 855. Anthologia gr. inedita. ms. 4°.

(138.) 866. Gnomologici veteres gr. ms. in charta. 4°.

(147.) 523. Terentius ms. in membr. bonae notae. F.

(148.) 558. Statii Thebais ms. F.

(149.) 889. Horatii Satyrae cum scholiis ms. in charta. 40.

(149.) 894. Virgilius ms. in membr. optimae notae. 40.

(149.) 895. Virgilii Aeneis a medio libro primo ad medium sextum, ms. in membr. 40.

(149.) 896.) — — integra in membr.  $4^{\circ}$ .

| (149.) 901. Ovidii liber epistolarum ms. in membr. 4°.                     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| $(149.)$ 903. —— de arte amandi ms. in charta. $4^{\circ}$ .               |
| $(149.) 904.$ — ms. in membr. $4^{\circ}$ .                                |
| (149.) 905. —————————————in membr. cui desunt pauca in fine. $4^{\circ}$ . |
| (149.) 906. — Metamorphoses ms. in membr. 4°.                              |
| $(149.)$ 907. — ms. in membr. $4^{\circ}$ .                                |
| (150.) 910. — Tristia de Ponto ms. nitidissime in membr. 4°.               |
| (150.) 911. — ms. in charta. 4°.                                           |
| (150.) 912. — de Ponto ms. in membr. 4°.                                   |
| (150.) 913. — Tristia ms. in membr. 4°.                                    |
| (150.) 916. Claudianus ms. in membr. notae satis bonae. 4°.                |
| (150.) 932. Persius et Juvenalis ms. in charta. 40.                        |
| (151.) 940. Statius ms. in membr. 4°.                                      |
| (151.) 941. — ms. in membr. $4^{\circ}$ .                                  |
| (152.) 1068. Terentius ms. in membr. formae elegantis. 8°.                 |
| (153.) 1093. Ovidius: de arte amandi et in Ibin ms. eleganter              |
| in membr. 8°.                                                              |
| (153.) 1097. Ovidii Fasti ms. in membr. 80.                                |
| (153.) 1098. Ovidius de Ponto ms. in membr. 8°.                            |
| (154.) 1106. Propertius nitidissime ms. in membr. 8°.                      |
| (156.) 1156. Gesta Alexandri et Darii regum libris VI. ms. in              |
| membr. nullibi edit. 8°.                                                   |
| (159.) 560. J. Secundi poemata, ipsius auctoris ms. F.                     |
| (159.) 561. Fragmenta vet. Poëtarum ms. a Zach. Pistorio                   |
| magno studio collecta. F.                                                  |
| (184.) 1167. Zenobii epitome proverbiorum Tarrhaei et Di-                  |
| dymi gr. ms. 40.                                                           |
| (185.) 1192. Leopardi emendationes et miscellanea. Libri IX.               |
| priores typis Plantin. 1568 impressi: reliqui XI ms. 40.1)                 |
| (204.) 710. Theophili exegesis in aphorismos Hippocratis gr.               |
| ms. F.                                                                     |

(210.) 742. Nemesius de natura hominis gr. ms. Fuit hic liber Elmenhorstii, Rutgersii, Heinsii, etc. F.

(213.) 795. Senecae epistolae nitide ms. in membr. F.

(214.) 1342. Epicteti enchiridion gr. cum paraphraste gr. inedito ms. Desunt quaedam in fine. 40.

(215.) 1354. Boethius de consolatione philosophiae ms. in membr. notae non adspernendae. 40.

(219.) 1620. Agapeti Scheda: Euripidis vita et tragoediae quaedam et alia gr. ms. in charta. 80.

<sup>1)</sup> Der Titel ist ungenau angegeben. Er lantet abgekürzt: Emendationum et miscellaneorum libri viginti . . . . . Tomus prior, decem libros continens, etc. M. s. die Annales de l'imprimerie Plantinienne der Herren A. de Backer und Ch. Ruelens (die mit dem Bulletin du bibliophile belge bogenweise ausgegeben werden), S. 86, Nr. 34. Die übrigen zehn Bücher nebst den zehn ersten enthält Gruterus' Lampas, sive Fax artium liberalium. t. III, Francof. 1604, 8°., S. 1—408. Er hatte sie von P. Scriverius erhalten; m. s. die angef. Annales.

 1402. Leonis tactica a cap. XVII. ad finem ms. in charta cum emendationib. 4°.

(229.) 825. A. Gellius in membr nitidissime et elegantissime ms. F. 1)

## Kalender des 15. und 16. Jahrhunderts in niedersächsischer Sprache.

Nachdem Herr J. L. de Bouck im Serapeum, 1858. No. 19. mehrere der Stadtbibliothek zu Hamburg gehörige alte Kalender beschrieben hat, stelle ich hier gleichfalls einige solche zusammen, welche zum grössten Theile dasselbe Schicksal erfahren hatten, nämlich als Deckblätter in Einbänden benutzt zu sein. Die Kalender und Practica des 15. und 16. Jahrhunderts sind alle von grosser Seltenheit, schon daher, weil sie zu jener Zeit mit nicht mehr Sorgfalt behandelt wurden, als dies heutigen Tages geschieht; sie wurden verbraucht, um durch neue Ausgaben ersetzt zu werden. Deshalb wäre es auch sehr zu wünschen, dass ein Bibliograph sich daran machte, die Kalender der genannten Jahrhunderte zu sammeln und ihre Einrichtung zu beschreiben.

#### Lübecker Kalender vom J. 1484.

Herr Professor Deecke zu Lübeck besitzt zwei Bll. eines Kalenders in Folio, welcher von Bartholomäus Gothan daselbst gedruckt ist. Bl. 1 enthält: Tythgekoren daghe der Aderlatinge vp den henden vnde armen. Dies in zwei Spalten gedruckte Verzeichniss der Aderlasstage nimmt eine Seite ein und schliesst mit der Bemerkung: Nawynter. ix weken. iij daghe | Pasche dach. xviij. Aprilis. Darunter mit grösseren Lettern: Bartholomeus Ghotan Impressit. Auf der Rückseite beginnen lateinische Gebete, welche auch die erste Seite des zweiten Bl. einnehmen. Die Rückseite von Bl. 2 wird durch eine Mondtabelle ausgefüllt; zur Seite ein Holzschnitt: Christus mit ausgehobener Rechten. Ueberschrift: Anno Christi MCCCC&XXXIIII. In Januario Vulmaen am dinxstedage vor Anthonij. Nyemaen am mydweke na Pauli u. s. w. Am Ende: Guldental iij. Sondages bockstaff de — —.

<sup>1)</sup> Die kurzen Angaben der Titel machten mir augenblicklich nähere, auch überhaupt schwierige, Nachforschungen über das Schicksal der Handschriften unmöglich. Viele blieben gewiss in den Niederlanden. Exemplare des Kataloges mit den Namen der Käufer und den Verkaufspreisen, die dort in öffentlichen Bibliotheken ohne Zweifel aufbewahrt werden, dürften einige Auskunst geben.

#### Lübecker Practica vom J. 1503.

Auch von diesem Drucke in 4°. besitzt Herr Professor Deecke ein Bruchstück, und zwar die vier letzten Blätter. Die

Schlussschrift lautet:

I Dyt is de schickelicheyt des iares. M.ccccciij. vth ghetuchnisse der sternen vnde planeten dorch Magistrü Johanne van groten Glogow, na den regelen der olden Gade to laue vulendighet, vnde nu to lübke dorch Georgium Richolf ghedrucket.

Die noch vorhandenen Capitel haben folgende Ueber-

schriften.

Cap. 6: Witterungsbericht; schliesst: Am auede andree fnee effte regen, am dage andree wande-linge mit winde.

Dat fouende capit. van der schickkelicheit des

winters vnde siner manen.

Dat viij, capittel van de stande der dryer fecten, alze sint Joden Christen vnde Saracenen.

■ Dat x capittel, van den Turken.

Dat xij. capittel van vrede vii strijde.

Dat xiij. capit. va de stande d' fruchte intgemeine.

¶ Dat xiiij. ca. vä dĕ ftande d'fruchte in fun-

derheit.

■ Dat xv capittel va kranckheit vū fteruen.

Dat xvj. ca. van dem ftade etliker koninkrike vn landen Int erfte va de ftande des koninkrikes to Pole.

Dat xvij. capit. van dem ftande etliker ftede, int erfte va der grot berömede ftad Cracow vū

van erem volke.

¶ Dat xix capittel van dem ftāde der geyft-

licheit, welkerer Jupiter eyn beduder is.

Dat xx. capitiel van den mynschen welkerer Mars eyn beduder is.

■ Dat xxj. ca. van dē ftande d' geiftlikē vī welkere de de van nature fwarte farwe beleuen.

Dat xxij. capittel van dem ftande der koplüde philosophen magistri studenten welkere mercurius regeret.

■ Dat xxiij. capittel van iunckvrouwē vnde

vrouwen vnde uelkerer venus eyn regerer is.

Dat xxiiij. capitel van dem ftande der ertze.

■ Dat xxv. capittel. van dem ftande des meynen volkes. v welkeren de mann herfchende is.

Zu Ende dieses Abschnittes steht ein Schild mit dem doppelten Adler, und folgt dann die oben mitgetheilte Anzeige des Buchdruckers. Ohne Cust., Signat. und Blattz.; 35 Zeilen.

#### Lübecker Wandkalender.

Herr Dr. Crull in Wismar theilte mir die obere Hälfte eines Wandkalenders mit, der von Steffen oder Hans Arndes zu Lübeck mit den Lettern der niedersächsischen Bibel von 1494. gedruckt ist. 1) Der Kalender hat aus zwei an einander geklebten Bogen in Fol. bestanden, so dass drei Monate neben einander und vier Monate in einer Spalte stehen. Die noch vorhandene Hälfte enthält: Hardemä. — Mey. — Herueft maen. — Horninck. — Brackmaen. — Saet maen. — Die Ueberschrift ist leider abgerissen, doch haben sich noch einige Anweisungen über den Aderlass erhalten: Ok schal mē nicht to d'ader n late in deme teke dat dat lyt an | fuet Im famer vn Meye last in deme rechtere arme. Im wynter vīn herueft, im luchtern arme. Den einzelnen Tagen sind verschiedene Zeichen beigefügt, z. B. Schröpfköpfe, eine Kanne, als Zeichen, dass sich der Tag zum Einnehmen von Arzeneien eignet. Der Druck ist abwechselnd roth und schwarz.

#### Rostocker Wandkalender vom J. 1527.

Leider ist von diesem Kalender, der von Ludw. Dietz zu Rostock gedruckt und mit sauberen Zierleisten eingefasst ist, gleichfalls nur die obere Hälste aufzusinden, nämlich in einem Exemplar von Dionysii Carthus. in quatuor evangel. enarrationes, Coloniae, P. Quentel, 1532, welches früher der Marien-Bibliothek zu Rostock gehörte, in neuerer Zeit aber an die Universitäts-Bibliothek daselbst übergegangen ist. Oben im Rande steht:

Des heren wort blyfft yn ewicheyt. Efaie. xl. Ca.

Dann folgende Einleitung:

Alfeme telt na Chrifti vnfes heren gebort.

M. CCCCC. vn xxvij. Is de gulden tal | viij. Der
Sonen Cirkel xxiiij. Sodages boekftaff A. Der
Römer tall Indictio genömet xv. Twiffchen
wynachte vn vaftelanet ix. weken vn v. | dage.

Alleluia wert gelecht des Sondages na Valen-

<sup>1)</sup> Steffen Arndes lebte bis 1519; in diesem Jahre druckte auch sein Sohn Hans.

tini. I De Sondach tho grote vaftelauent, ys de Sodach vor Adriani. De erfte Sodach | jn der vafte, ys de Sondach vor Gregorij Pape. Pafche dach ys de Sodach na Valeriani. De Crütze weke geyt an vp den Sodach na Vrbani. u. s. w.

Der Einleitung schliesst sich die Erklärung derjenigen Zeichen an, welche im Kalender benutzt sind, und folgt dar-

auf die Anzeige:

Almanach nye gecalculeret dorch den erhafftigen heren Magiftrum Johannem Bülow, vp de Keyferlike Stadt Lübeck, den Lvi. gradt des poli arctici högede, vp den myddach tho xij. flegen.

Darauf die Monate in drei Spalten. Der Kalender nimmt vollständig einen Bogen in Folio ein, der Druck ist roth und

schwarz.

Rostocker Kalender von 1587 und 1589.

Die jetzt schon selten vorkommende, aber immer noch wichtige Zeitschrist: Etwas von gelehrten Rostockschen Sachen, enthält in Jahrg. 1740, S. 272, eine Nachricht über zwei in Rostock gedruckte Kalender. Der eine Kalender vom J. 1587 in hochdeutscher Sprache ist von Joh. Albinus, Professor der Rechtsgelehrsamkeit zu Rostock, verfasst und "in gemeiner Kalender-Grösse" von Stephan Möllmann daselbst gedruckt. Er enthält verschiedene Gesundheitsregeln, führt das mecklenburgische Wappen und ist dem Herzoge Ulrich von Mecklenburg gewidmet.

Der andere Kalender auf das Jahr 1589 ist von Johann Godtschovius in niederdeutscher Mundart verfasst und dem Rathe der Stadt Rostock zugeeignet. Jeder Monat hat histo-

rische Anmerkungen erhalten.

Wiechmann - Kadow.

### Anzeige.

Notes extraites du catalogue de la vente Libri, faite à Londres en aout 1859.

Le catalogue que nous venons de citer offre une réunion extraordinaire de livres fort précieux, d'éditions inconnues aux bibliographes, de volumes couverts de reliures qui les désignent comme ayant appartenu à des amateurs célèbres. Il tire con intérèt spécial de ce qu'il n'est pas d'ailleurs un simple inventaire de titres placés les uns à la suite des

autres; des notes succinctes et dignes de l'attention des bibliophiles renferment souvent des renseignements utiles. Ce volume ne devant guère sortir de l'Angleterre, nous avons
pensé qu'il serait à propos de prendre à peu près au hasard
et de traduire quelques unes des notes en question. Nous
commencerons par signaler une production rarissime de l'ancienne typographie allemande:

Planèten-Buch ou Livre des Planètes, 4°. sans lieu ni date. Volume imprimé en planches de bois, texte et figures. Il est inconnu à tous les bibliographes; il consiste en six feuillets imprimés des deux côtés. Le reste du premier feuillet et le verso du dernier sont blancs. Chaque page contient dans sa partie supérieure douze allemands rimés, et au des-

sons se trouve une grand gravure sur bois.

Le poème a pour sujet les diverses planètes et leur influence; chaque planète a pour sa part deux pages et deux gravures; l'une représente la figure humaine en emblématique de la planète; l'autre montre, au moyen de nombreuses figures dessinées avec esprit, les actions aux quelles se livreront probablement les personnes nées sons l'influence de la dite planète. La première est Saturne, et l'ouvrage commence par les vers suivants:

Saturnus ain stern bin ich genant: Der höchst planet gar wol bekant, . .

Ensuite viennent Jupiter. Mars, le soleil, Venus, Mercure et la Lune. Le Docteur Falkenstein a signalé (Geschichte der Buchdruckerkunst, p. 56) un autre ouvrage xylographique sur les planètes, avec la date de 1468, plus étendu et contenant un almanach. Le texte présente des variantes assez sensibles, quoique le fond soit le même; on en jugera par les citations suivantes notées à ce qui regarde le soleil:

Texte cité par le docteur Falkenstein:

Die Sonne man mich nennen sol Der myttelst planet byn ich wol Warm und trucken kan ich seyn Naturlich gantz mit meinenn Schein Der Lawe hat meines hawses cryess Dorynne bin ich voste heiß.....

Texte de l'èdition de Mr. Libri:

Die sunne man mich haifsen sol Der mitlest planet bin ich wol Warm und trucken kan ich sin Naturlich gantz mit minem schin Der leo hat mines huses kraissz Dar inn bin ich vast haissz.

Une longue note est jointe (pag. 155) à un exemplaire du traité de Guillermus de Salicato. De salute corporis:

cet exemplaire est joint à trois autres opuscules d'une extrème rareté: Cardinalis de Turrecremata de Salute animæ. Pii Secundi Pontificis Maximi contra luxuriosos et lascivos ad Karolum Cypriatum Tractatus de amore. Meonii Homeri opus insigne cui Yliada titulus inscribitur e græco in latinum versa. On a attribué ces productions aux presses de Coster, on les a signaliés comme rentrant dans la catégorie des plus anciens monuments typographiques. D'autres bibliographes ont pensé au contraire qu'il fallait leur assigner une époque bien moins reculée. Nous n'avons pas à nous occuper ici de ce débat; nous dirons seulement qu'il est très longuement question de ces impressions dans l'important ouvrage de Mr. Leigh Sotheby si peu répendu hors de l'Angleterre (Principia typographica, vol. I. p. 181-187; vol. III. p. 131-138). On ne connait pas d'autre ouvrage dans lequel ait été employé le gros caractère qui a servi à l'impression de ces opuscules; il est d'une forme particulière, et il ressemble à celui qu'on re-trouve dans les Bibl. dite Mazarine, l'un des premiers débuts de l'imprimerie. La physionomie caracteristique donnée à la lettre t a paru aux personnes le mieux versées dans l'examen de ces questions une preuve que ces écrits avaient été mis sous presse dans les Pays-Bas à une époque reculée.

Mr. Libri avait rassemblé une collection fort précieuse d'anciens ouvrages sur la musique, la plupart inconnus jus-

qu'alors. Nous en signalerons quelques uns:

Alberti, Salmi Penitentiali armonizzati a sei voci. Libro primo. Sesto. Ferrara, 1594. 4º. Fétis, dans son Dictionnaire biographique des musiciens, a cru à tort que cet artiste vivait vers l'an 1700, et il ajoute que ses ouvrages ne sont pas connus. Mazzuchelli a oublié le nom d'Alberti dans son immense dictionnaire biographique d'Italiens. Rien ne démontre mieux à quel point ces Salmi sont devenus rares.

Anerio (Felice) Canto primo, Canzonette à quattro Voci. Venetia, 1586. 4°. Volume très rare, et de même que le précedent, inconnu à Fétis et à Mazzuchelli.

Merulo (Claudio) Il terzo libro de Motetti a sei Voci, Venetia, 1605. 4º. Ce troisième livre est resté ignote de Fétis qui ne cite que les deux premiers publiés en 1693 et en 1695.

Motetti Libro primo e libro quarto missarum liber primus et secundus. Motetti e Canzone (in Italiano e in Latino) Libro primo; 4 vol. 4º. oblong. Venetiis, impressum opera et arte Andreæ Antiqui (de Montana). Impensis vero Andreæ (Torresani) Asulani M. D. XXI.

Le silence complet de Mr. Renouard au sujet de ces productions musicales est une preuve sans réplique de leurs extrême rareté. Parmi les noms des compositeurs on trouve ceux de Mola, de Fra Rufino, de Thomas Martin, de Sebastian

Festa, d'Eustachi, etc. tous restés ignorés à Fétis.

Senstii (Ludovici, Boiorum Principis Guilielmi, Musici primarii) Varia carminum genera quibus tum Haratius, tum alii egregii Poetæ Græci et latini usi sunt suavissimis Harmoniis composita, Norimbergæ, Hieronymus Formschneider,

1534. 8°. oblong.

Volume très rare contenant des vers d'Horace, de Virgile, d'Ovide, de Martial, de Catulle, de Prudence, etc. mis en musique. L'editeur fut Simon Minervius qui, dans une épitre dedicatoire à B. Schrenck, donne des détails sur Senfi, qui était né à Bale et non à Zurich, comme Walther, Gerber et autres bibliographes l'ont dit par erreur. Fétis se trompe en avançant que cet ouvrage fut imprimé en 1554. Senfi était regardé comme un de premiers musiciens de son époque; Luther en faisait grandeur, et lui adressa pour lui demander une copie de son *In pace in idipsum* une lettre qui a été imprimée.

Passons maintenant à des ouvrages d'un autre genre en reproduisant quelques unes des annotations qui s'y rap-

portent.

Aragona (Signora Tullia di) Dialogo della Infinità di

Amore, Venezia, 1547. 8°.

Zílioli dans son Histoire (restée inédite) des Poètes italiens, dont Mazzuchelli a donné des extraits, nous informe que Tullia était la fille naturelle du cardinal Pietro Tagliavia, archevèque de Palerme. Elle était au premier rang sous le rapport du talent poétique, mais elle était bien décriée au point de vue de la morale, s'il faut du moins s'en rapporter à Razzi qui, dans sa comédie de la Balia (acte III, scène 7) fait dire à Livio: "Sarebba forse la prima nobile e d'animo grande che è stulta Puttana? Che à la Tullia d'Aragona.

Ariosto, Orlando Furioso, 1539. 4°. Edition très rare; elle contient le poëme dans sa forme primitive en quarante chants seulement. Des bibliographes se sont montrés surpris de ce genuine texte aussi incomplet eut été mis au jour après l'apparition de l'édition complète de 1532, mais le fait est que, par suite d'une ruse devenue assez commune dans la librairie et dont les exemples datent de loin comme on le voit, l'édition datée de 1539, ne fait que reproduire avec un frontispice rajeuni et avec la réimpression du dernier feuillet, l'édition mise au jour en 1526 par Scinzenzeler à Milan, édition dont on ne connaît qu'un seul exemplaire, conservé à la bibliothèque de Brera. L'éditeur pensa que les Milanais qui, après treize ans, lui laissaient encore bien des exemplaires en magasin, ne s'appercevraient pas de la différence.

Argunantio (P. Domenico) Veritiera Relatione della Sacra

Lettera scritta della Gran Vergine Madre di Dio Maria alla

città di Messina, 1689. in 12.

Dissertation singulière écrite par un Jésuite dans le but d'établir l'authenticité d'une lettre qui a été jadis l'objet de bien des discussions et dont on ne s'occupe plus depuis long-temps. Le Révérend Père donne une longue énumération des miracles opérés par cette relique, et il s'étend avec détails sur les pestes, famines, tremblement de terre, etc. dont elle a préservé Messine.

Loix et Ordonnances du Consistoire de la ville de Berne tant pour causes Matrimoniales que chastimens d'Adultère, Paillardise, Necromancie, Enchantemens et autres Vices

et Transgressions. Berne, 1640, in folio.

Ouvrage très rare et curieux. Toute danse publique ou en particulier est punie d'une forte amende. Le mariage avec une belle sœur est rigoureusement interdit. Les lois contre l'adultère sont sévères, ainsi que celles contre les femmes de mauvaise vie: "Putains manifestes" doivent être fouettées publiquement et exilées.

De Jesabelelis Anglae Actis varii generis Poemata la-

tina et gallica. 4º.

Ce volume sans lieu ni date mais qui parait avoir été imprimé à Paris est d'une rareté excessive. Aucun bibliographe n'en a fait mention. Il semble n'avoir jamais été publié car il n'y a pas de frontispice. Les diverses pièces de vers qu'il contient se rapportent à l'éxécution de Marie Stuart, ce qui permet de fixer l'année 1587 ou 1588 comme celle de leur impression.

Manfredi (Hieronymo de) Il Perchè (Liber de homine sive de Conservatione Sanitatis, italice) Bolognia, 1497. in

folio.

Le titre donné à ce singulier ouvrage d'hygiène vient de ce que chaque point qu'il discute commence par ce mot. Tiraboschi le signale comme étant "una traduzione dei Problemi d'Aristotele con piu giunta." On y trouve un long poeme, in terzine, qui commence ainsi:

El pan di grano con salse e col fermento Levato e cocto nissuno e megliore

Digesta bene da forza e valore.

Dans les éditions suivantes un grand nombre de réponses furent supprimées comme contraires à la décence, surtout la dernière: Perche alchuni putti o putte se assomigliano al

padre et alchuni altri ala madre.

Mappamundo. Deux cartes gravées sur bois vers les commencement du quinzième siècle et non signalées par les géographes. Le nom du dessinateur ou du graveur Giovane de Bo da Venecia est tracé dans un angle. Ces cartes sont antérieures au voyage de Magellan et aux conquêtes de Pizarre et de Cortès. Fort peu de points sont indiqués sur le le territoire américain. Spagnola (Saint Domingue) est une île, mais Isabella (Cuba) est réunie à la Tierra firme. Au milieu de la Mer Pacifique est la célèbre Zipagni Isola de Marco Polo. Iava mayor est à une très grande distance de Java.

Missale secundum consuetudinem Herpibolensem cum calendario et notis musicis. Impressum (Venetiis, per L. A. de Giunta) expensis Gavigii Monerii, habitatoris civitatis Herbi-

polensis, 1509, in folio.

Exémplaire sur peau-vélin, inconnu à Van. Praet. Ce volume porte sur le frontispice la fleur-de-lys des Juntes. Renouard, Brunet et autres bibliographes ne l'ont point mentionné. On y trouve les Cautelae circa Defectus Missae, qui se rencontrent fort rarement dans des ouvrages de ce genre.

Missale secundum usum insignis Ecclesiae Trajectensis,

cum calendario. Parisiis, Wolfgang Hupyl, 1515. in folio.

Très beau specimen de la typographie parisienne. Exemplaire sur velin; nombreuses figures sur bois. Cette édition parait complétement ignorée de tous les bibliographes.

Bordeaux.

G. Brunet.

Die deutschen Zeitungen des sechzehnten Jahrhunderts.

### Von **Emil Weller** in Zürich.

(Fortsetzung.)

221. — Aller hand neuwer Zeytungen, Von Niderlendische Religions fachen. Wie sie zu Franckfurt in der Mess, difsmals feil gehabt, zusammen getruckt. Erstlich Kö. May. von Hispanien ernstliche edict vnd beselch, der exeqution des Tridentischen Conciliams. So dann supplication von der Ritterschafft, der Printzin vnnd Regentin im Niderlandt Fraw Margretha Hertzogin zu Parma vnd Placentz vbergeben, sampt jrer Gnaden antwort, vnd des Adels Repplication. Weiter widerlegung Refutation vnd Entschuldigung der Niderlendischen Herrschafft gegen jren aller Gnedigsten Kö. vnd H. Philippo. 2c. Dessgleichen der Statt Antors enderung inn der Kirchen, vand Auss-gangner bekanntnus des Glaubens halben, mit angehenckten Mandaten des Printzen von Orangien 2c. M. D. LXVI. Am Ende: Getruckt durch Samuel Apiarium. 1566. (In Basel.) 48 Bl. 4. mit Holzsch. auf vorletztem Blatte. — In Zürich

222. — Aufszug, etlicher zeyttungen, Was fich zum anfang des jetzigen Türckenkriegs, an etlichen orten in Vngern, verloffen vnd zugetragen hat, mit fampt erobrung der Veste vnd Schloss Dotes genant. 1566. Getruckt zu Augspurg, durch Hans Zimmermann. 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich.

> Zeitung was fich zum anfang des jetzigen Türckenkriegs in Vngern verloffen etc. Nürnberg. 1566. 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — Einnahme des Schlosses

Palotta und der Stadt "Vesperien."

223. — Newe Zeytung, von dem 5. Augusti, dis 66. Jars, auss Wien, von der vesten Stat und Schloss Jula, inn Vagern, 40. meyl under Ofen, 2c. Getruckt zu Augspurg, durch Hans Zimmermann o. J. (1566). 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich.

Newe zeittungen, Von dem 5. tag Augusti, dis 66. Jars, aus Wien, Vonn der Veste vn Stat, Schloss Jula in Vngarn, 40. meil vnder Osen 2c. Getruckt zu Augspurg, Durch Hans Zimmermann o. J. (1566). 4 Bl. 4. mit demselben Holzsch. — In Zürich und

im Germ. Museum.

Newe Zeyttungen, von dem 5. Augusti aufs Wien, Was fich vor der Vestung, Statt vnnd Schloss, in Vngern gelegen, 40 Meyl vnter Ofen verlossen vnd zugetragen hat. Nürnberg, Hans Kholer. 1566. 4. — Bibl. Ebner. III. p. 35. und 253.

224. — Newe zeitung, von XXI. Augusti, aufs Wien, Anno 2c. 66. Getruckt zu Augspurg, Durch Hans Zimmermann o. J. (1566.) 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich und im

Germ. Museum.

Die dritt New zeittung vom 21. tag Augusti aufs Wien, wie Jula wiederumb von den Türcken hessig belegert vnd beschossen ist worden, Auch wie der Türckisch Keyser drey seiner Obersten hat jamerlich tödten lassen, darumb, das sie von Jula vnd Vesperia abgezogen seind. Vnd wie er mit den Christen, Mann, Weib, vnd Kind also vnbermherzig vmbgeht vnd hinweg sürt. Getruckt zu Strasburg bey Peter Hug in S. Barbel Gassen o. J. (1566). 4 Bl. 4. — Prutz, Journalismus S. 130.

225. — Zeitungen vnd Bericht, welcher gestalt die Röm. Kay. Mayest mit Ertzhertzog Ferdinand vnd andern Fürsten den 12. Augusti aus Wien wider den Türckischen Feind angezogen vnd was sich bis zum 21. Augusti zugetragen. Wien. 1566. 4. mit Titelholzsch. — 34. Cat. von Butsch S. 95.

Zeittungen vnd bericht, welcher gestalt die Röm. Kay. May. mit der Furstlichen durchleuchtigkeit, Ertzhertzog Ferdinanden zu Osterreich etc. vnd andern Fürsten vnd jrem Kriegsvolck den 12. Augusti aus Wien wider den Türckischen Feind angezogen etc. Nürnberg, Val. Geyssler. 1566. 4 Bl. 4. — Bibl. Ebner. III. p. 35.

Zeitungen vnd bericht etc. Strasburg, Peter Hug in S. Barbel Gassen o. J. (1566). 4. — 34. Cat. von Butsch

Die vierdt New Zeittung, Welcher gestalt die Römisch Key. May. mit der Fürstlichen Durchleuchtigkeit, Ertzhertzog Ferdinanden zu Osterreich, 2c. vnd andern Fürsten, Herren, Obersten, vnnd jrem Kriegsvolck den zwölsten Augusti, auss Wien wider den Türckischen Feind angezogen, vnd was sich bis aust den xxj. Augusti, zugetragen hat. 1566. Getruuckt zu Strasburg bey Thiebolt Berger am Wynmarck zum Treubel o. J. (1566). 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich.

226. - Aufszug, Newer zeitungen, aufs der Römischen Kayserlichen Maystat Feldleger in Hungern, zwo meyl vnder Rab, von dem XXX. Augusti: 1566. Getruckt zu Augspurg, durch Hans Zimmermann o. J. (1566). 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich.

Newe Zeitung etc. Strasburg, Th. Berger. 1566. 4. -

34. Cat. von Butsch S. 95.

227. - Warhafftige Newe Zeitungen, welcher massen Herr Lazarus von Schwendi etc. die Türcken vnd Tartern zum andernmal erlegt, geschlagen, etliche Schlösser erobert. Vnd was die Türcken gegen beyden Stetten vnd Vestungen Gula vnd Ziget, weiter fürgenomen, den XXX. Au-gusti 1566. Franckfurt, Nic. Basse o. J. (1566). 4.

Newe Zeitungen, welcher massen Herr Lazarus von Schwendi Ritter, vnd der Röm. Kay. May. Oberster im Zips, die Turcken vnd Tartern, zum andernmal erlegt etc. Vnd was die Türcken gegen - Gula vnd Ziget weiter fügenommen haben. Nürnberg, Val.

Geyfsler. 1566. 4. — Bibl. Ebner. III. p. 35.

Die sechst neuw Zeitung, welcher massen Herr Lazarus von Schwendi die Türcken vnd Tartern zum andermal erlegt vnd was die Türcken gegen Jula vnd Ziget weiter fürgenommen. Strasburg, Th. Berger. 1566. 4. — 34. Cat. von Butsch S. 95.

(Fortsetzung folgt.)

# SERAPEUM.



fti

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

# Dr. Robert Naumann.

**N** 23. Leipzig, den 15. December 1859.

#### Das Archiv und die Bibliothek zu Mantua.

Von dem Geheimerath Weigebaur.

Mantua, berühmt durch seine Kunstschätze, aus der Zeit der Gonzaga, ist nicht minder wichtig für die Geschichtsforscher durch sein:

## Regierungs-Archiv.

Dasselbe geht bis in die Zeit zurück, wo der Stern des heiligen Römischen Deutschen Reiches in Italien zu erbleichen anfing. Es befinden sich hier noch Urkunden aus der bis auf fast 1000 Jahr zurückgehenden Zeit, so dass dieses Archiv eines der merkwürdigsten von Oberitalien ist, weshalb es auch von Maffei, Donesmondi, Possevino und Visi als die bedeutendste Quelle ihrer Werke über die Geschichte von Mantua benutzt und gerühmt worden ist, obwohl es durch die Belagerung und Plünderung im Jahre 1630. viel gelitten hat.

Das Archiv, das diplomatische genannt, hat seinen Ursprung schon aus der Zeit der Herrschaft der Grafen von Canossa, von denen noch Abkömmlinge vorhanden sind, z. B. der Podesta oder Ober-Bürgermeister von Verona, der dieses Amt unentgeldlich, durch das Zutrauen seiner Mitbürger berufen, verwaltet; er besitzt noch einen grossen Palast in

XX. Jahrgang.

Mantua. Von der grossen Gräfin Mathilde finden sich hier noch Urkunden, namentlich eine Schenkung an eine Kirche, in der Urschrift. Franz Gonzaga, als vierter Capitaneo von Mantua, welcher das Castell S. Giorgio erbaute, brachte dieses wichtige Archiv im Jahre 1400. nach demselben, wo es sich noch jetzt befindet. Diesem Archiv stand ein geheimer Kanzler vor, später ein Präfect mit 13 Unterbeamten; daher es auch in vorzüglicher Ordnung auf uns gekommen ist. Die jetzige Einrichtung mit vermindertem Personal ist seit 1775.

eingeführt.

Die Wichtigkeit dieses Archivs kann man daraus entnehmen, dass sich hier der Briefwechsel der Gonzaga mit allen Fürsten Europa's befindet, aber auch mit den vielen Gelehrten und Künstlern, mit welchen dieser hochgebildete Hof in steter Beziehung war. Nachdem das Haus Gonzaga seit 1707, aufgehört hatte zu regieren, wurden mit diesem Archive die der anderen Nebenlinien verbunden, als die von Castiglione, Borzolo, Stiviere und Sabionetta, welche besondere Fürstenthümer besessen hatten. Auch von der Markgrafschaft Monferrat befindet sich hier das diplomatische Archiv, welche Grafschaft ebenfalls in Folge des spanischen Successionskrieges von den Gonzagen an das Haus Savoyen kam. Im Jahre 1780. wurden mit diesem Archive noch andere vereinigt, und es erhielt den Namen Regierungs-Archiv, statt des früheren Namens Geheimes Archiv. Während der Franzosenherrschaft kamen ebenfalls alle Verwaltungsgegenstände hierher, bis das Departement vom Mincio wieder unter die österreichische Verwaltang zurückkehrte. Seitdem werden hier alle die Rechtspflege. die Finanz-, Militair-Aushebungs-Gegenstände betreffende, kurz alle öffentliche Urkunden und Acten aufbewahrt, so dass die bis zum J. 1780. dazu bestimmten 10 Säle um 14 haben vermehrt werden müssen, und dennoch langen diese 24 mitunter grossen Säle nicht aus. Herr Zucchetti, Vorstand dieses grossen Archivs, hält dasselbe nicht nur in musterhafter Ordnung, sondern ertheilt auch mit der grössten Bereitwilligkeit gern Auskunft, wie hiermit dankbar anerkannt wird. Das hiesige Archiv steht unter dem Haupt-Archiv der Lombardei in Mailand, dem der gelehrte Dr. Orsio vorsteht; daselbst befindet sich auch eine Commission zur Herausgabe der wichtigsten Urkunden. wozu auch von hier aus schon Beiträge geliefert worden sind.

Die hiesige Autographen-Sammlung von 1328. bis 1716. enthält die merkwürdigsten Privatcorrespondenzen der hiesigen Fürsten mit so vielen Monarchen, wie selten anderwärts vereinigt sind. Besonders merkwürdig ist das Handschreiben des Herzogs Alfons von Ferrara, in welchem er des Morgens um 5 Uhr den in derselben Nacht des 24. Juni 1529. erfolgten Tod seiner Gemahlin Lucretia Borgia dem Herzoge Gonzaga

meldet; dieses Schreiben ist voll von Zärtlichkeit und Lob

der trefflichen Eigenschaften der Verstorbenen.

Ein anderes Schreiben eines Prinzen Johann Gonzaga vom 29. Juni 1829. meldet dem regierenden Herzoge von Mantua das Begräbniss dieser Lucretia, ebenfalls voll des Lobes der Verstorbenen, indem sie seit 10 Jahren fortwährend einen Gürtel mit Stacheln, als Büsserin, getragen, wie sie seit zwei Jahren täglich gebeichtet und zwei bis dreimal monatlich zum Abendmahl gegangen sei. Von Caesar Borgia befinden sich hier viele Briefe, in denen er sich auf die verschiedenartigste Weise unterschrieb, z. B. im Jahre 1500. lediglich Cesar, im Jahre 1498. Cesar de Borgia Volentinorum comes, im Jahre 1501. Borgia de Franzia dux Valent. S: R: Ecclesiae Confalonerius et: capitaneus General.; im Jahre 1509. il Duca di Romagna, im Jahre 1502. Cesar Borgia de Froacia, dux Romondiolae, Volentiaeque, Plombinij etc.

Eine Urkunde von Visconte in Mailand 1421, ist mit trefflichen Miniaturen versehen, deren übrigens hier mehrere bewundert werden können; sie ist contrasignirt: Cico, d. h. Cico Simonetta, der bekannte Kanzler, welcher dem Grafen Belgiojoso zu seinem neuesten Trauerspiele den Stoff gegeben hat. Besonders reich ist diese Sammlung an Briefen der grossen Männer aus der Zeit des Glanzes Italiens, von Ariost, Arretino und andern, namentlich sehr viele von Tasso. Noch zahlreicher sind die Briefe damaliger Künstler, als Pietro Perugino, Montegna, viele von Titian und einige Hundert von Giulio Romano, der, aus Rom vor dem Bannstral hierher geflohen, diese geistliche Waffe weniger fürchtete, als die deutschen Kaiser in ihrer Frömmigkeit, die aber nach Aberglauben aussah. Eine merkwürdige Urkunde vom 11. November 1361. ist mit 90 anhängenden Siegeln versehen, und mit eben so viel auf dem riesenhasten Pergamente gemalten Wappen.

Der Inhalt ist folgendermassen angegeben: Promissio in solidum facta per Enricum de Egligen, ducem della scala, dominorumque della Scala compluribus ejus corporalibus et contestabilis Teutonicis omnibus captivis magnificorum dominorum Guidonis et ejus filiorum de Gonzaga. Mantuae quod non erunt contra dictos Dominos de Gonzaga nec eorum statum et bona, sed in eorum adjutorum cum quibusdam aliis promissoribus factis per supradictos teutonicos praefatis magnificis de Gonzaga. Eine besondere Abtheilung dieser Autographen bilden die Briefe des heiligen Carlo Borromeo an die Gozaga's, ein grosses Heft. Ein besonders wichtiges Werk sind zwei starke Folio-Bände in Pergament, welche die Statuten von Mantua enthalten, die von 1014 anfangend, im 13. Jahrhundert niedergeschrieben und bis zum Jahre 1419. fortgesetzt worden sind.

Der Vorsteher dieses Archivs, Herr Zucchetti, hat darüber

in folgender Schrift Nachricht gegeben: "Gli statuti di Montova. Mantova 1857." Hier wird aus Urkunden von 1286., 1291. und anderen nachgewiesen, dass damals Auszüge aus dem Volumine statutorum Mantuae gemacht worden sind, und dass diese Stadt seit 1116. sich selbst verwaltete. Zu bemerkeu ist, dass die Gräfin Mathilde in ihrem Testamente von 1099. erklärt, dass sie sich als dem Lombardischen Rechte angehörig betrachtet. Auch eine deutsche Urkunde befindet sich in diesem Archive, nämlich die Verschreibung des Markgrafen Friedrich von Brandenburg, welcher 1451. bei der Heirath der Prinzessin Barbara mit einem Gonzaga derselben eine Mitgift von 25,000 Gulden Rheinisch auf einem Landgute sicher stellt.

Ausser allen diesen für die Geschichte wichtige Urkundenschätzen findet man selbst hier in diesen Archiv-Sälen Deckengemälde aus der kunstreichen Zeit von Giulio Romano. die den grössten Theil dieses ungeheuern Schlosses der Gonzaga zieren, von denen der kunstliebende Graf Carlo d'Arco in seinem Leben von Giulio Romano so treffliche Abbildungen gegeben hat, so wie von den Wandgemälden in dem Palazzo Te, welchen Herzog Friedrich Gonzaga im Jahre 1524. anbauen liess, wo er bisher eine bedeutende Stuterei in der Vorstadt hatte. Hier ist besonders der Saal mit dem Kampfe der Giganten gegen Jupiter merkwürdig, denen Maria Theresia Kleider anmalen liess. Ueberall findet man hier Erinnerungen an jene grosse Zeit, z. B. das Haus von Giulio Romano und die herrliche Cathedrale, wo der heilige Anselm angebetet wird, welche im reinsten griechischen Geschmack gehalten ist.

#### Die Bibliothek von Mantua.

In einer Stadt, wo schon im Jahre 1472. auf einmal drei Buchdruckereien entstanden, kann man auch von der Bibliothek viel erwarten.

Das erste hier gedruckte Buch ist ein Dante von Georg und Paul von Mainz 1472. Leider befindet sich hier kein

Exemplar davon, wohl aber in Florenz.

In demselben Jahre wurde der Boccaccio vom Micheli, einem Mantuaner, gedruckt. Auch hiervon befindet sich auf der hiesigen Bibliothek kein Exemplar. Mantua war stets der Sitz wissenschaftlicher Bildung unter den Gonzaga's gewesen, sie selbst hatten Bücher gesammelt, und es befanden sich hier mehrere Bibliotheken, theils in Klöstern, theils bei Privaten, wie aus dem Excursus literarius Patris Zacchariae, Venetiis 1754. und dessen Iter literarium, Venetiis 1762. hervorgeht. Besonders war es die früher hier bestandene Academie der Wissenschaften, welche nach der Aufhebung der Jesuiten im Jahre 1773. deren Bibliothek mit der ihrigen ver-

band, welche auch die Bibliothek des Grafen Julius Caesar Negrisoli von seinem Sohne geschenkt erhielt. Endlich wurde diese Bibliothek besonders auf Betrieb von Camillo Volta im Jahre 1779. mit der jetzigen Mantuanischen Bibliothek vereinigt, welche mit jährlich 1200 Gulden von Maria Theresia ausgestattet wurde, so dass ihre Eröffnung am 30. März 1788. unter dem Bibliothekar Bozzolo erfolgte.

Ausserdem hatte in Mantua ein Collegium der Advocaten bestanden, dessen Bibliothek durch die treffliche juristische Büchersammlung des Domherrn Caspar Alorghi im Jahre 1715. bereichert worden war. Nach der Aufhebung dieses Collegiums, im Jahre 1781., wurde auch diese Bibliothek dieser öffentlichen Anstalt einverleibt. Dazu kam die Sammlung des im Jahre 1783. aufgehobenen Carmeliter-Klosters und die der Benedictiner von Polirone. In Folge der französischen Eroberung wurden die Bücher der Theatiner, Serviten, Barnabiten, Franciskaner u. a. m. mit dieser Bibliothek vereinigt, welche sich in dem Pallazzo dei Studii befindet.

Derselbe wurde prachtvoll im Jahre 1753. von den Jesuiten nach dem Plane von Torreggiani aus Bologna an derselben Stelle aufgeführt, wo früher die Mantuanische Universität stand. Diese, welche unter dem Namen "Pacifica" 1625. von den Gonzaga's gestiftet worden, ging nach der Einnahme der Stadt im Jahre 1630. in dem Kriege mit den Franzosen wieder ein. Die Bibliothek füllt zwei grosse Säle und zwei grosse Zimmer mit 1065 Meter Repositorien. Die Kataloge befinden sich in bester Ordnung; für die Incunabeln ist ein besonderer Katalog nach chronologischer Ordnung seit 1814. gefertigt worden; auch die juristischen Werke haben noch einen besonderen Katalog so wie die Handschriften ebenfalls.

Hier befinden sich an 40,000 Bände, 4971 Hefte mit Dissertationen u. s. w., so wie 1214 einzelne Blätter, als Charten u. s. w., nebst einer Sammlung merkwürdiger Autographen, jedoch nicht mit dem Reichthum des Archives zu vergleichen. Jährlich werden auf neue Anschaftung 2 bis 3000 Franken verwandt. Obwohl hier keine Universität ist, auch viele Bücher ausgeliehen werden, finden sich doch täglich wenigstens im Durchschnitt 20 Leser ein. Als Bibliothekar ist Herr Doctor Gregiati angestellt, welcher in hohem Grade gefällig ist, sein Gehalt beträgt jährlich 800 Gulden, ein Custos bezieht 400 Florentinen, ein Schreiber 250 Gulden und ein Diener 150 Gulden. Da hier von den Verlegern keine Pflicht-Exemplare abgeliefert werden, beträgt der jährliche Zuwachs dieser Bibliothek gewöhnlich an 300 Werke.

Von den ältesten Incunabeln erwähnen wir das Confessionale S. Antonii, Mantua 1475. von Putzbach, S. Augustin de civitate Dei, Venetiis per Vendelin de Spira, ein Dante, Mantua 1478. von Neidobeck, die Vita patrum Norimbergae,

1478. bei Coburger, ein Petrarca, Venedig 1473. bei Regensburch, ferner Hartmann Schedel Chronicon Mundi, Norimbergae 1493. mit Holzschnitten von Wohlgemuth und Pleydenwurst. Ferner besinden sich hier viele Prachtausgaben z. B. der Virgil von Bodoni, 1793. die italiänische Uebersetzung der Aeneide von Annibal Caro in Rom, auf Kosten der Herzoge von Devonshire gedruckt. An guten und seltenen Ausgaben

der Klassiker, besonders der Italiäner, fehlt es nicht.

Die Bibliothek selbst besitzt neben ihrer würdigen Aufstelluug zwei treffliche Bilder von Rubens, welche sonst in einer Kirche ein einziges Gemälde bildeten, das während des französischen Raubsystems, um es leichter wegbringen zu können, so zerschnitten ward, dass es jetzt zwei selbstständige Bilder giebt. Auch an den wichtigsten litterarischen Schätzen vergriffen sich die Franzosen nach ihrer Weise, und ist nicht alles wieder zurückgekommen. Uebrigens war diese Bibliothek während der Franzosenherrschaft ganz vernachlässigt, so dass sie sich nur dnrch den Verkauf von Doubletten erhalten konnte. Erst 1817. wurde diese Bibliothek wieder durch die österreichische Regierung auf den Etat gesetzt und Camillo Volta als Bibliothekar angestellt. Jetzt ist die klassische Litteratur, besonders die italianische hier beinahe vollständig vertreten; sehr reich ist die Naturgeschichte, besonders die Botanik; die Acten der meisten Academien befinden sich hier vollständig, auch die Alterthumswissenschaft ist reichlich versehen; so wie natürlich aus alter Zeit die Theologie, Polyglotten und die grossen Werke von Graeve, Gronov, Burmann und Muratori befinden sich hier ebenfalls, wobei wir eine Privat-Bibliothek erwähnen müssen, die der hiesige reiche Ingenieur Berla in seinem Palaste sehr bereitwillig zeigt, in welcher sich die bedeutendensten Werke über Kunst und Kunstgeschichte, so wie die kostbarsten archi-tektonischen Werke befinden. Von den in der öffentlichen Mantuanischen Bibliothek befindlichen Handschriften, von denen sehr viele mit trefflichen Miniaturen versehen sind, erwähnen wir nur einen Isidor lib. Sentent, aus dem 9. Jahrhundert, S. Gregorii Martyr. aus dem 11. S.; Augustin aus demselben; ein prachtvolles Missale aus dem 13. Jahrhundert, und Regula S. Benedicti aus dem 14. Jahrhundert.

Aus diesen beiden letzten hat Graf Arco in seiner trefflichen Geschichte der Kunst in Mantua Abbildungen mitgetheilt. Die Autographen-Sammlung dieser Bibliothek ist vom Graf Orti in Verona in seinem Poligrafo 1834. beschrieben worden.

Ausserdem ist aber mit der Bibliothek noch ein treffliches Alterthumsmuseum verbunden, eine reiche Sammlung römischer und griechischer Statuen enthaltend und zahlreiche antike Kaiser-Büsten.

Die Entstehung dieses Museums wird dem Secretair der Academie, Carli, verdankt, welcher 1783. ein Verzeichniss der in den herzoglichen Schlössern zu Mantua und in der Provinz befindlichen Statuen verfertigte, welche hier in einer grossartigen Gallerie aufgestellt wurden; er gab 1785, eine Beschreibung der hiesigen herrlichen Reliefs der Medea und der Argonauten heraus; der spätere Custos, Borsa gab einen allgemeine Beschreibung der hiesigen Kunstschätze im Jahre 1790. heraus. Die Franzosen hatten auch hier genommen, was ihnen gefiel; doch mussten sie den Raub wieder zurückgeben. Visconti gab über dieses Museum Discorsi zu Mailand 1841, heraus, nachdem er schon 1823. zu Genua seine Iconografia herausgegeben hatte, auch Mainardi gab davon eine Beschreibung zu Mantua 1823; am wichtigsten aber ist: Labus, Museo dell R. Academia di Mantua 1837. III. Voll. mit Zeichnungen von dem kunstliebenden Grafon Carl Arco, von welchem auch, wie gesagt, das Leben von Giulio Romano unter dem Titel: Historia delle opere di G. Peppi Romano. fol. 1838. herausgegeben ward. Zugleich ist dieser unermüdliche reiche Gelehrte und Künstler mit dem Wohle seiner Mitbürger beschäftigt, wie er durch folgendes Werk gezeigt hat: Dell' economia politica del Municipio di Mantova, da Carlo d'Arco. Mantova 1842.

#### Anzeige.

Bulletin du bibliophile belge, publié par F. Heussner, sous la direction de M. Aug. Scheler, bibliothécaire du Roi. Tome XV (2° série, Tome VI). — 4° cahier. Bruxelles, F. Heussner, librairie ancienne et moderne. (Place Sainte Gudule.) Septembre 1859. Gr. 8. S. 217—272. u. Annal. Plantin. S. 217—224.

Unter der Rubrik Biographie bringt diese Lieferung den Anfang einer grösseren Arbeit, die 1856 Bestandtheil eines Schulprogramms war und daher nur in einem beschränkten Kreise bekannt geworden ist: Notices biographiques sur les auteurs luxembourgeois par J. Neumann, professeur de langue et de littérature françaises à l'athénée de Luxembourg. Der Herr Verfasser, der alle, oft nicht leicht aufzufindenden Notizen sorgfältig gesammelt und zusammengestellt hat, will nur die Biographien solcher luxemburger Schriftsteller liefern, die vor 1700 geboren sind. Die vorliegende Partie (— 22 Schriftsteller —) beginnt mit dem Heil. Willibrord und geht bis Sleidanus (gest. 1556). Die handschriftlich vorhanden

gewesenen oder noch vorhandenen und die durch den Buchdruck veröffentlichten litterarischen Leistungen der Schriftsteller sind kurz angeführt. (Zu Willibrord bemerken wir, dass in Joannis Pitsei Relationum historicarum de rebus anglicis. Tomus primus. Parisiis 1619," 4º. [so lautet der Titel seines Werkes über die englischen Schriftsteller] ihm ausser dem: Ecclesiasticorum canonum liber unus, noch zugeschrieben werden: De sua peregrinatione liber unus. Homeliarum liber unus. Epistolarum ad diversos liber unus. Et alia non pauca. Reuter statt Reuber, S. 255 Anmerk. 2, ist ein Fehler des Setzers). — Herr A. De Reume schliesst seine Mittheilung: Imprimeurs, libraires, etc. qui se sont fait connaître à divers titres, principalement comme écrivains, mit 14 Artikeln (Jules Romain Tardieu — Jean Laurent Wolf, zu welchem letzteren die Notiz hinzugefügt werden kann, dass dieser dänische Buchhändler und Schriftsteller, Jens Lauridsen Wolf, 1582 geboren wurde, studirte, zuerst Bürger und Buchhändler zu Roeskilde war und über 70 Jahre alt in Kopenhagen starb; seine Schriften ') sind genauer verzeichnet in "R. Nyerup's und J. E. Kraft's Almindeligt Litteraturlexicon for Danmark, Norge, og Island," und in "Hielmstiernés Bogsamling.") — Die Mélanges bestehen 1) aus einem Berichte über die zweite Lieferung der in Brüssel vor Kurzem begründeten "Revue d'archéologie et d'histoire" (nach l'Étoile belge); sie enthält u. A. eine Notiz über das Leben des um die Alterthumswissenschaft hochverdienten verstorbenen Herrn Schayes, von Herrn Ch. Ruelens; authentische Familiennachrichten von flämischen Malern, Kupferstechern und Buchdruckern, die Frucht eines zwanzigjährigen Forschens, von Herrn Génard in Antwerpen (Van Dyck, Van Balen, de Cranyer, de Jode, Pepyn, Galle, de Leeu, Pitau, Putau oder Collaert); über die Echtheit der Kosmographie des Aethicus u. s. w. 2) aus dem "Publishers' Circular" entnommene statistische Nachweise über die Bibliothek des britischen Museums; 3) aus einem Artikel des Herrn Mérimée im "Moniteur français": Nouvelle vente Libri; 4) aus einer kleinen Notiz über den fünften Band des Catalogue de la bibliothèque impériale." — Herr G. Brunet bespricht in der Revue bibliographique: den neunten Band der "Variétés historiques et littéraires, revues et annotées par M. Édouard Four-Paris, Paguerre, 1859," und "Catalogue raisonné des manuscrits éthiopiens appartenant à Antoine d'Abbadie. Paris, Imprimerie impériale, 1859, 4°, XV u. 235 SS. Es ist dies eine höchst merkwürdige, an Ort und Stelle mühsam zusam-

<sup>1)</sup> Der Titel der dritten der von Herrn De Reume angegebenen ist: "Norrigia illustrata Eller Norriges med fine underliggende Lande oc Oer, kort oc fandfoedrige Beskrifsvelse." (Island und Grönland ist auf dem Titel nicht erwähnt, aber beschrieben S. 203—296.)

mengebrachte Sammlung, die allerdings verdient, dass Herrn Brunet's Wunsch, sie möge von einer grossen öffentlichen Bibliothek erworben werden, nicht unerfüllt bleibe. — Es folgen grösstentheils umfassende Analysen des Inhalts bibliographisch-litterargeschichtlicher und bibliothekwissenschaftlicher Zeitschriften, nämlich: 1) "Serapeum" 1857, Nr. 22—24; 1858; 1859, Nr. 1—13. 2) "Bulletin du Bouquiniste" Nr. 56—63. 3) "Neuer Anzeiger für Bibliographie und Bibliothekwissenschaft," 1859, 3—7. Heft. 4) "Balletin du bibliophile et du bibliothécaire " 14° série, 1859, Januar — July. (S. 31-37: Prince Aug. Galitzin, Feuilles volantes allemandes du XVI<sup>e</sup> siècle sur la Russie. – S. 183-188: Desbarreaux-Bernard, Note sur un des premiers livres imprimés à Mexico. — S. 188-194: A. de la Fizelière, P. J. Mariette et son catalogue. S. 402-406: Cte Clément de Ris, Document nouveau sur Christophe Plantin Inach welchem Plantin ein Sohn von Charles de Tiercelin, seigneur de la Roche du Maine, was mit Recht bezweifelt wird]). 5) "Bulletin de la Société liégeoise de littérature wallonne. Deuxième année. Liège, 1859," 8°,, 411 u. 63 SS.

Der 28. Halbbogen der Annales de l'imprimerie Plantinienne enthält Nr. 14-36 von 1580 und Nr. 1-10 von 1581.

Hamburg.

Dr. F. L. Hoffmann.

# Nachtrag

zu der Notiz über die in Jean Le Clerc's Besitz gewesenen Handschristen. (M. s. Serapeum, 1858, Nr. 13, S. 193—198.)

Unter den Briefen Johann Jakob Wetstein's an Johann Christoph Wolf (Briefsammlung der hamburgischen Stadtbibliothek. Band 53. in Quarto) befinden sich zwei, welche den Verkauf der Bibliothek Le Clerc's betreffen. In dem ersten, Amsterdam, d. 17. September 1735, zeigt er Wolf an, dass er dessen Aufträge zum Ankaufe von Büchern aus dieser Bibliothek nur unbefriedigend habe ausführen können, Vieles von dem, was Wolf zu erwerben gewünscht, sei zu einem acht-, ja zehnmal höheren Preise, als der festgestellte betrug, verkauft, einige Bücher wären mit andern, die er nicht verlangt, zusammen versteiger worden. Er theilt Wolf dann Titel und Kaufpreise des Erstandenen mit; darunter ist das im Serapeum a. a. O. S. 198 erwähnte Manuscript in Quarto, Nr. 11, Stephani Clerici praelectiones in Poetas Gnomologos Graecos. Darauf fährt er fort: "Libanii Epistolas (Nr. 1 in folio) Waasbergius Typographus emit XXX florenorum pretio. Valesius in Pollucem (Lit. K. in Quarto) publice venum expositus non est, sed una cum tota Anthologia (Lit. A—L in Quarto) emtus est a Cl. Dorvillio pretio si recte memini 460 florenorum. Le Roi vero Observationes in Novum Testamentum (im Katalog Nr. 1 in Quarto) jussus fui emere cum multis aliis pro Bibliotheca Remonstrantium: quod si iste Codex alicui usui tibi esse possit, quamprimum petieris mittam. Clerici Commentarii in V. T. eodem semper pretio, quem statuerant cognati mei, XXII flor. acquiri possunt." u. s. w. Der zweite Brief, Amsterdam, d. 11. October 1735, hat die Uebersendung der Bücher u. dgl. zum Gegenstande.

Hamburg.

Dr. F. L. Hoffmann.

Die deutschen Zeitungen des sechzehnten Jahrhunderts.

### Von Emil Weller in Zürich.

(Fortsetzung.)

228. — Zeyttung, Wie vorbewust, so ist der Türckische Oberst, von der Statt Jula abgezogen, Darumb der Türckische Keyser, so hart erzürnet; vnd den ernanten Obersten (vmb das er nit sort geruckt, oder lenger alda biss zu eroberung verharret ist) vmbbringen lassen, Jetzundt aber, von newem, ist ermelte Statt oder Veste, wiederumb von ernantem Erbseind hart belegert, vnd die Mawr schon dermassen gefallen, vnd gebrochen, das zwen Wägen wol neben einander möchten hinein kommen, gleichwol die Christen darinn wehren sich Ritterlich, Gott wöll jnen beystehen. 1566. Getruckt zu Augspurg, durch Hans Zimmermann. 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich.

229. — Warhaffte Zeitungen aufs der Röm. Kay. May. Feldleger zwischen Raab vnd Camora Anno 66. von ainer ... fürnemen Person ... beschriben etc. Am Ende: Getruckt zu Dilingen, durch Sebaldum Mayer o. J. (1566). 4. —

Bibl. Ebner. III. p. 253.

Warhaffte Zeitungen aufs der Röm. Kay. May. Feldleger zwischen Raab vnd Camora vom ersten September Anno 2c. 66. etc. Augspurg, M. Franck o. J. (1566). 4, — Im Germ. Museum,

Auszug newer Zeittungen auss der Röm. Kay. May. Feldleger in Vugern zwischen Raab vnd Gamorrenn

etc. Augspurg, 1566. 4.

230. — Newe zeitungen, aufs der Römischen Kayserlichen Maystat Feldläger in Hungern, Jetz bei Gamorren, von dem 4. tag September, Anno 1566. Getruckt zu Augspurg, durch Hanns Zimmermann o. J. (1566). 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich und im Germ. Museum.

Newe Zeyttungen, Auss der Röm. Kay. Maiest. Feldtleger: In Vngern: an Jetz bey Gamorren: von dem iii. tag Septembris, Anno, 1566. o. 0. 4 Bl. 4. — In Zürich.

Die fibend new Zeittung aus der Kay. Mayest. Feldleger in Vngern, jetz bei Gamorra den 4. Sept. 1566. Strasburg, Peter Hug in S. Barbel Gaffen o. J. (1566).

4. — 34. Cat. von Butsch S. 95.

231. - Zeitung des Kriegs zwischen K. Mayest. vnd dem Türckischen Kriegsvolck in Vngern mit vermeldung, wie das Schloss Palotta vom Bascha mit 8000 Türcken belagert. Item wie die vnsern die Stadt Vesperin erobert etc. o. O. 1566. 4. mit Titelholzsch. — 34. Cat. von Butsch. S. 95.

232. — Newe zeitung von eroberung vnd verluft, der beder Vestungen, Guila vnd Ziget, in Vngern Anno 1566. Nürnberg o. J. (1566.) 4. Mit Bericht über Zriny's Tod.

233. — Zeitung des jetzigen Kriegs in Vngerland, was fich im August Anno 1566, für Belegerungen vnd Schermützeln zwischen K. Mayest. vnd dem Türckischen Kriegsvolck begeben. o. O. u. J. (1566). 4. — 34. Cat. von Butsch S. 95.

234. - Zeitung. Bericht, was sich im christlichen kays. Veldtzug wider die Türcken vom 22. Aug. bis 9. Sept. Anno 1566. in Ober Vngern vnd Krawaten zugetragen. Nürn-

berg. 1566. 4.

235. — Zeitungen von der Türken Kriegshandlung vor Zigeth. vnd andern orten im Königreich Hungern, auch auf dem

Adriatischen Meer. Nürnberg. 1566. 4.

236. — Die achtest neuwe Zeyttung. Auss der Key. Maystat Veldläger, wz sich von dem letsten tag Augusti an, biss auff den andern tag Octobris, difers 1566. Jars, hat zugetragen vnnd verlauffen, gemeiner Christenheyt, alles getreuwlich vnd warhafftig an tag geben. Gott anrüffende, das er vns sein Vätterliche hilff vnd gnad, weiter wölle erzeygen vnd verleyhen, vns auch gnädigklichen, vor disen Bluthunden erretten. Getruckt durch Samuel Apiarium. 1566. (In Basel). 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich.

237. — Newe Zeitung von des Türckischen Keysers Soldan Solimanus tödtlichen abgang vnd aufflatzung seines Sons Selins. Rotenburg vff der Tauber, durch Albrecht Gros. 1566. 4. — Schratts Kat. IV. S. 115.

Newe Zeytungen, Von des Türgkischen Keysers, Soldan Solimanus tödtlichem abgang, vnd aufflatzung feins Sons Selins. M. D. LXVI. o. O. (Basel, Sam. Apiarius). 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. - In Zürich und im Germ. Museum.

238. - Newe Zeitungen wider dem Türcken vnd seinem Hauffen, der jetzund mit gewalt christliche Kirche in Willens ift zu vertilgen. Frankfurt. 1566. 4 Bl. 4. In Reimen.

239. — Neuwe Zeitunge Von der Weitberümpten Statt Hertzogen Bosch in Brabant gelegen, wie dieselbige mit verrätherey angegriffen, vand wie durch entdeckung folcher Verrätherey die Statt für iren Feinden, durch sonderlichen Rath Gottes bewaret. Dessgleichen von eine Brandt eines Klosters zu Antdorff, wie allda nackete Weiber vnd Cappaunen in der Fasten bey den München gefunden, Vnd von eine Scharmützel vor der Statt zwischen dem Marggraffen vnd den Geusen gehalten. Von wort zu wort treuwlich in vnser Teutsch vertiert, auss einem Sendtbrieff, von einem Franciscaner Münch seinem Bruder zu geschrieben, den achten Martij, Anno 1567. (Darunter 8 Verszeilen). M. D. LXVII. o. O. 4 Bl. 4. — În Zürich.

240. — Newe Zeittung der Niederländischen Stette an die Königliche Kron aus Hispanien übergeben, wie vnd welcher gestalten sie sich wöllen halten mit erbietung einer mechtigen Suma gelts zugeben, damit sie der Religion halben möchten gefreyet werden etc. o. O. 1567. 16 Bl. 4.

In Ulm.

241. - Newe Zeitung, Von einem erschröcklichen Brandt auff der Insel Pyru den xxix Januarij, Anno M. D. LXVII. Getruckt zu Strasburg bey Peter Hug in S. Barbel Gassen o. J. (1567). 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich.

242. — Warhaftige Newe zeitungen wie eine Magd zu Prag in Beham, ein Gsicht in gstalt eines Engels gesehen, Darbey auch ein schön Gesang, durch einen gesangenen knaben, in feiner Gefencknus gestelt, Im Thon, Ich stundt an einem morgen. Geschehen vnd inn Druck gegeben, Im 1567. o. O 4 Bl. 8. mit Titelholzsch. — In Zürich.

Anfang des Lieds: Ach Gott was fol ich fingen etc.

243. — Newe Zeittung, Warhafftige newe zeitung, von einem sehr wunderbarlichen Sig, der sich, so Gott der Herr verliehen der Statt Melilla, in Barbarien gelegen, dem König Philippo in Hispanien zugehorig, vnd von den Moren belegert ward. Anno M. D. LXVII. o. O. 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich.

244. — Zeitung von der Belägerung, mitsampt Eroberung der Stadt Gotha etc., auch wie es dem Wilhelm Grumbach mit seinem anhang zu letzt ergangen ist. o. 0. 1567. 4. —

Schratts Kat. IV. S. 115.

245. — Zeitung von Gotta den 16 — 18. April 1567, wie es ergangen ist. Augspurg. 1567. 4. — 34. Cat. von Butsch S. 104.

246. – Newe Zeittunge: Aus der Kön. May: zu Dennemarck

Leger, Was sich jetzt an etlichen orten in Sweden verloffen vnd zugetragen hat. o. O. u. J. (1567). 4 Bl. 4. — In Zürich.

Vom 20. Oct. bis 23. November.

men:

247. — Warhaftige vnd Erschröckenliche Newe Zeittung, Von dem groffen vnd gewaltigen zulaust, des Wassersluss, der Statt Bern, Im Welschlandt etc. gantz erbärmlich zu hören. Geschehen den 30. vnd 31. tag Octobris, diss 1567. Jars. An Ende: Gedruckt zu Nürnberg durch Nicolaum Knorrn o. J. (1567). 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — Prutz, Journalismus S. 159.

248. — Newe Zeittung, Von der groffen vnnd Erbermlichen Schlacht, fo newlich zwischen dem König in Denmarck vnd Schweden, zu wasser gehalten werden. M. D. LXVII. Andere Zeitung, Von zweien gewapneten Männern, so am Himmel mit zweien sewrigen schwertern vnd andern gesichten vber Calis gesehen worden, den 3. Februarij. o. O. u. J. (Strassburg, Peter Hug. 1567).

4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich. Die "Andere Zeitung" ist in Prosa, die erste in Rei-

Von krieg, von blut vnd großem mordt Wird gesagt vil an manchem ort etc.

249. — Newe Zeytung, Was sich allhie im Landt zu Sachssen hat zugetragen, in der Stadt Bitterseldt an der Dam, wie ein Menschliche Handt mit einem Blut rhoten Schwerdt am hellen Himel gestanden ist vnd Blut vom Himel gesallen ist, Anno 1568. das ist der Dritte Sontag in der Fasten, in Druck geben, durch den Ehrwirdigen Herren Magister Johan Schützen Pastor in S. Peters Kirchen zu Freyburgk in dem Landt Meyssen. o. O. u. J. (1568). 2 Bl. 4. — Prutz, Journalismus S. 162.

250. — Newe Tyrannische Zeittung. Kurtze v\(\tilde{n}\) Warhafstige anzeigung, wie der Hertzog von Alban, so erb\(\tilde{a}\) rmlich mit den Armen, Vnschuldigen vnnd Betr\(\tilde{u}\) beten Christen, im Niderlandt, dises LXVIII. Jars gehandelt, durch anstifftung der Pfassen zu L\(\tilde{o}\) uen, welche sich Doctores der Gottheit nennen, gestelt, wider die, so sich der Reformierten Christlichen Religion anmassen vnnd bekenn\(\tilde{e}\), bey Fewerstraff f\(\tilde{u}\) halt\(\tilde{e}\) lassen, die selben mit Eids pflichten zubestetigen, vnd geloben. o. O. u. J. (1568). 4 Bl. 4. — mit Titelholzsch. — In Z\(\tilde{u}\)rich.

251. — Warhaftige newe Zeitung, Von der gewaltigen Schlacht die vor Grüningen gehalten ist worden, zwischen Graff Ludwigen von Nassaw etc. Anno 1568. Getruckt zu Campen. 4. — Bibl. Ebner. III. p. 36.

Newe Zeitung van der gewaltigen Schlachtung, die gehalten ist, für Grüningen, zwischen Graff Ludwig

von Naffaw vnd dem Graffen zu Arenbergk etc. Getruckt zu Campen. 1568. 4. — 34. Cat. von Butsch S. 105.

252. — Newe Zeittung aus Brüssel. Wie der Hertzog von Alben, daselbst den erste Brachmonat, bis auff den sechsten, hat etliche Graffen, Freyherren, Edelleut vnnd andere personen, so alle hierinn mit namen angezeigt werden, enthaupten lassen etc. o. O. 1568. 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich.

253. — Kriegs Zeittung. Auss dem Niderland, was sich von dem sibenten Weinmonats bis hieher daselbs zwischen Den Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten dem Printzen von Oranigen, ein liebhaber des heiligen Kuangelions, vnd seien widersächer dem Duc de Alba mit Scharmützlen vnd einnemung der statt Santtroy mit sampt dem Kloster vnd anderm zugetragen vnnd verlaussen hat. M.D.LXVIII.

o. O. 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich.

254. — Newe Zeittung von Franckreich, vnnd Niderlandt. Christliche vnd hochwichtige gründe vnd vrsachē, Warumb die Teütschen Kriegsleüt die Christen inn Franckreich vnd Niderlandt nicht verfolgen helssen, oder aus einige weise sich zu jren seinden wider sie gestellen sollen. Allen Ehrlichen vnnd Frommen Teütschen zu einem newen Jar geschenckt. 1568. o. O. 6 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich.

255. — Zeitung aus Franckreich, betreffend das Edict Carl IX von wegen der fridhandlung vnd hinlegung der Empörung, fo zwischen Königlicher Würden vnd dem Printzen von Conde eingerissen. Zusampt angehenckter Schlacht, so vor Paris gehalten worden. o. 0. 1568. 4. — 34. Cat. von

Butsch S. 105.

256. — Newe Zeitung. Warhaftige befohreibung des gesprächs, so sich zwischen dem Durchleuchtigsten vnnd Hochgebornen Fürsten von Conde, vnnd denen von der Königlichen Maiestat in Franckreich darzu verordneten Herren begeben. Darein auch die vrsachen warumb jetzgemelter Fürst von Conde vnnd seine Mitverwandte zur wehr gegriffen, angezeigt werden. Auss Frantzösischer sprach Verteutschet. Anno 1568. o. O. 20 Bl. 4. — In Zürich.

257. — Dreyerley newe Zeitung aus Franckreich vnd dem Niderlande, von zweien Schlachten, so sich in beiden Orttern in nechst vorgangenen tagen verlaussen hat. Anno

1568. o. O. 4. — In Berlin.

258. — Newe Zeitung, was fich in gegenwärtiger französischen Empörung bis im April zwischen dem Printzen von Conde vnd den Königischen zugetragen etc. o. O. u. J. (1568). 4. — In Solothurn.

259. — Warhafftige Zeitung der Schlacht, so in Frankreich

geschehen, sampt andern Scharmützeln den 6. Oct. 1569. Dilingen o. J. (1569). 4. — 34. Cat. von Butsch S. 105.

Newe Zeitung, warhafftige beschreibung von der grausamen Schlacht, so in Franckreich geschehen etc.

o. O. 1569. 4. — Bibl. Ebner. III. p. 249.

Warhafte Zeitung vnd Beichreibung der Schlacht so in Frankreich geschehen, sampt andern geschichten vnd Scharmützeln vom 26. Sept. bis auff den 6. Oct. dieses 1569. Jars. A. d. Franz. o. O. 1569. 4. — Schratts Kat. I. S. 76. Schlacht bei Lodun.

260. — Warhaftige neuwe Zeitung auß Franckreich. Was fich deß gegenwürttig zu ende lauffenden 69. Jars mit Schlachten vnd treffen auch andern hin vnd wider, auffs Königs vnd der Hugenoten oder Euangelischen seiten, in diser noch werenden Frantzöischen empörung zugetragen vnd verlauffen hat. Auß dem Frantzösischen vertiert. 1569. o. O. 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich.

261. — Newe Zeytung, Eines Edict vnd aussichreiben, dess Königs Philippi aus Hispanien, welches innhaltet ein Verbott, das niemandt sich auss das Meer lasse, zu faren oder zu schiffen, über die Marcken von grentzen des Niderlandts, ohne kriegsrüftung vnd fürsehung einer guten anzal volcks, geschütz vnd munition, sich zu wehren wider die reuber vnnd dieben des Meers: Auch nicht zu handlen mit einichen Engellendern, jren Agenten oder Factoren, auss kein weiss noch weg. Vnd alle dise ding für ein fürsorg, so vil vnnd so lang, bis das durch jr Königkliche Maiestat anderst geordnet wirt. M. D. LXIX. Am Endn: Getruckt zu Basel, bey Samuel Apiario. 1569. 8 Bl. mit Titelholzsch. — In Zürich.

262. — Ein newe vnd warhaftlige Zeittung, von einer wunderbarlichen, schröcklichen vnd abschewlichen Geburt, so erst kurzlich auf den xxj. tag Aprilis, im Jar M. D. LXIX. zu Renchen, drey meil wegs von Strasburg vber Rhein gelegen, geboren zu sonderlicher warnung von Gott, den menschen ist lebendig für augen gestellt worden. Getruckt zu Strasburg bei Peter Hug in S. Barbel gassen o. J. (1569). Folioblatt mit Holzschn. (ein Knabe mit zwei über einander gewachsenen Köpsen). — In Zürich.

Die erste Ausgabe erschien mit dem Titel: Ein sehr schröckliche vnd abschewliche Wundergeburt, so auff nechst vergangnen Donnerstag, den XXI. tag Aprilis dises M. D. LXIX. jars, zu Renchen, nit weit von Offenburg, vnd drey meil wegs von Strasburg vber Rhein gelegen, lebendig in die Welt geborn ist. Getruckt zu Strasburg, bey Thebolt Berger am Weinmarckt zum Trübel o. J. (1569). Folioblatt mit Holzenbart.

schn. — In Zürich.

263. — Zeitung. Wunder Stern vnd Zornzeichen so an Sonn vnd Monde des 1568 Jars den 14, 21 vnd 22 Decembris

zu Erffordt gesehen worden. Erffordt. 1569. 4.

264. — Newe zeytung, Vnnd warhafter Bericht eines Jesuiters, welcher inn Teussels gestalt sich angethan, in welcher gestalt, er ein Euangelische Magd, von jhrem Glauben abzuschrecken vermeint, vnd darob erstochen ward. Geschehen in Augspurg, Anno 1569. o. O. Folioblatt mit Holzsch. 97 Verszeilen. — In Zürich.

Dieweil die Leuth hand verlangen,

Wie doch die gschicht sey zugegangen Mit dem Teüffel der vmbracht war etc.

265. — Waare Zeytung Von dem groffen vand graufamen Erdbidem, so zu Ferrär in Italia beschähen: Ouch dem schädlichen schwal vad visbruch dess Rhoddens, in vand van die Statt Leon in Franckrych. Mit angehenckter beschreybung dess schräcklichen Gwässers, va jemerlichen vandergangs viler Stetten, Fläcken vad Dörssern, im Niderland, Seeland, Holland vad Friessland: sampt warhaftem bericht, was groffen schadens, jamers, angst vad nodt, an Lüt, Vych vad gebüwen sich hiemit zugetragen habe. Alles diss M. D. LXX. Jars verloussen. o. O. u. J. (1570). 8 Bl. 4. (letztes leer) mit Titelholzsch. — In Zürich.

Die ersten 7 Seiten aus dem Ital. und Französischen.

266. — Newe Zeittung. Warhaftige beschreibung der erschröcklichen vnnd grausamen straffe Gottes, so vber die gewaltige Statt Venedig ergangen ist, wie hie nachfolgend beschriben. Mit angehenckter Vermanung, wie wir solchem vnd dergleichen vbel mit Bussfertigem leben vorkommen sollen. (10 Verszeilen). Im Jar nach Christi Ge-

burt M. D. LXX. o. O. 4 Bl. 4. — In Zürich.

- 267. Newe Zeytung, Von dem Graufamen, erschrockenlichen vnd erbärmlichen jamer, der sich inn der gewaltigen statt Venedig zugetragen hatt. Sampt einer trewen warnung an das Teutsche Landt. 1570. Am Ende: Getruckt zu Franckfurt, durch Niclaus Basse, im 1570. jar. 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. In Zürich.
- 268. Newe Zeitung, Welcher gestalt Röm. Kai. May. Tochter Isabella oder Elisabeth, des König in Franckreichs Caroli des 9. Ehegemahel, nach dem Kirchgang zu Speyer, am 22. Octobris, 1570. gehalten, hernacher in die Cron Franckreich begleitet, heimgeführet, empfangen, vnd für ein Pomp gehalten, gantz lustig zu hören. Geschehen im November, Anno M. D. LXX. o. O. u. J. (1571). 6 Bl. 4. In Zürich.

(Fortsetzung folgt.)

# SERAPEUM.



füi

# Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur.

Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben

# Dr. Robert Naumann.

Nº 24. Leipzig, den 31. December 18

#### Ueber

eine Handschrift des hebräischen Psalmen-Commentars von David Kimchi.

Auf einem Osterferien-Ausfluge d. J. besuchte ich die Herzogliche öffentliche Bibliothek in Meiningen. Der sehr gefällige Bibliothekar, Herr Hofrath Ludw. Bechstein, legte mir unter Anderem eine hebräische Handschrift vor. Da ich gerade mit Ausarbeitung eines Commentars zu den Psalmen beschäftigt war, so gereichte es mir zu nicht geringer Freude, ein prächtiges Exemplar des Commentars jenes Kimchi vor mir zu haben, welcher im Mittelalter der würdigste Repräsentant grammatischer Schriftauslegung gewesen ist. Später erhielt ich durch die Huld des Herzoglichen Staatsministeriums diese Handschrift auf längere Zeit geliehen, wofür ich mich in geeignetster Weise dankbar zu erzeigen glaube, indem ich sie nach Würden beschreibe.

Der Psalmen-Commentar Kimchi's ist häufig sowohl vollständig als auszugsweise gedruckt worden. Die Psalmen mit diesem Commentar erschienen schon 1477 und nach dieser editio princeps, welche überhaupt der älteste hebräische Bibeldruck ist, 1487 in Neapel, 1522 in Salonichi, 1542 in Isny mit einem auf 10 Jahre vor Nachdruck sichernden kaiserlichen Privilegium, und weiterhin öfter. Auch Handschriften giebt es

XX. Jahrgang.

nicht wenige. Die jetzt in Parma befindliche Bibliothek Bernardo de Rossi's zählt deren neunzehn. Dadurch beschränkt sich der Werth des Meininger Codex. Aber immerhin würde es für einen neuen Herausgeber des Werks ein willkommenes kritisches Hülfsmittel sein. An Schönheit der Ausstattung möchte ihm kaum ein anderer den ersten Rang streitig machen.

Er ist auf fein bereitetes, nirgends durchlöchertes, durchweg sauber erhaltenes Pergament geschrieben, der Bibeltext mit zierlichster Quadratschrift spanischen Schnittes, der Commentax mit gleichfalts zierlicher leicht leserlicher rabbinischer Schrift, und in spanischer Currentschrift nur einige von den Besitzern eingeschriebene Bemerkungen. Der Bibeltext ist durchweg stückweise blau und roth eingerahmt. Am Rande finden sich reiche phantastisch kecke und sinnige Verzierungen von bunten Blumengewinden mit immer noch funkelndem

und wie erst gestern aufgetragenem Golde.

Indess ist der Codex nicht unverletzt. Ein gestrenger kirchlicher Censor, wohl derselbe, der am Schlusse sein visto per mi vom Jahre 1628 beigeschrieben, hat einige Stellen, in denen Kimchi gegen die christliche Auslegung polemisirt, grandich ausradirt; es sind die Stellen, welche im Drucke von Isny hinten am Schlusse unter der Ausschrist: "Dies die Entgegnungen Kimchi's gegen die Christen in Betreff einiger Psalmen" u. s. w. besonders mitgetheilt und an ihrem ursprünglichen Orte weggelassen sind." Der lateinische Uebersetzer des Commentars, Domnus Ambrosius Janvier, dem der Druck von Isny vorlag, hat sie unübersetzt gelassen, teneris mentibus auribusque consulens. Nicht zum Nachtheil der Wissenschaft. denn Kimohi's Polemik richtet eich gegen eine christologische Deutungsweise, die auch innerhalb der Kirche antiquirt ist. Die rechte neutestamentlich-messianische Deutung wird von seiner Polemik wicht getroffen.

Am Schlusse des Codex nennt sich der Schreiber Schemtob b. Samuel Baruch. Der Name dessen, für den er ihn geschrieben, ist dermassen ausradirt, dass auch nicht ein einziger Buchstabe durchscheint. Aber die Zeit, in welcher der Schreiber diese mühsame Arbeit zu Ende brachte, steht deutlich da. Es war der Monat Schebät des Jahres 5161 von

Schöpfung der Welt, nach unserer Aera 1401.

Ein späterer Besitzer hat zwischen den Jahren 5246—261 (1486—1501) vorn in den Codex die Geburtszeit seiner Kinder eintragen. Es sind 7 Knaben: Schabtai, Uziël, Gabriel, Ascher, Ben-Zijon, Joseph, Ezra und endlich auch eine Techter: Zephira. Der glückliche Vater giebt bei jeder dieser Familiennachrichten Bibelstellen, welche Wörter enthalten, die den Zahlenwerth des Geburtsjahres ergeben, und erklärt dieses Zusammentreffen verheissungsvoller Schriftworte mit der Jahresziser für ein schönes Siman (Zelohen oder Vorbedeu-

tung). Er schliesst mit frommen Wünschen und der Aussicht auf das Kommen des Goël (Messias) und den Wiederaufhau des Ariël (Tempels). Sein Wohnland ist wahrscheinlich Italien. Er nennt die Monate May, Junio, Agost; der Juli heisst

Lulio (statt Julio).

Da, wie eine andere eingezeichnete Bemerkung sagt, dieser Codex bei einer Erbtheilung in den Besitz des Nethan'el b. Schabtai mi-Norzi überging und zwar im J. 234 (1474), so scheinen auch die Familiennachrichten von der Hand dieses Nethan'el zu sein, der seine Erstgebornen nach dem Namen seines Vaters benannt hat. Den Beinamen mi-Norzi führt eine berähmte jüdische Familie, zu der auch Salomo Jedidja, der Verf. des grossen bibeltextkritischen Werkes Minchath Schaj (beendigt 1626), gehört. Sie hat den Namen von Norcia bei Mantua. In Mantua hat sie sich um jüdisches Schristhum, zumal seit Erändung der Buchdruckerkunst, manufgsach verdient gemacht.

Der Codex beginnt mit einem במלמורים. Die einzelnen Psalmen werden nach ihrem Anfängen aufgeführt und bezistert. Dabei ist bemerkenswerth, dass Ps. 114 und 115 als Einer und also im Ganzen nur 149 Psalmen gezählt werden. Nach den gangbaren Texten des Psalmen-Commentars Kinnchi's scheint das nicht in seinem Sinne, denn er sagt dazu Anfang von Ps. 115: "es giebt Bücher, wo hier kein neuer Psalm beginnt." Aber in unserer Handsehrist heisst es umgekehrt: "es giebt Bücher, wo hier ein neuer Psalm beginnt." So hat Kimchi wirklich geschrieben. Er zählt 149, nicht 150

Paalmen.

Diesem Beispiel kritischen Interesse's, welches die Handschrift gewährt, schliessen wir gleich ein anderes an. Die Bemerkung Kimchi's über die Vocalisation von vo (Ewigkeit) zu Ps. 9, 6 ist in den meisten Ausgaben entstellt. Der Text derselben lautet in unserer Handschrift wertreicher, als anderwärts, aber, sehe ich recht, so hat der Abschreiber sich in den Sinn Kimchi's nicht gefunden. Am treuesten stellt diesen der Druck von Isny dar: vo hat, wenn es nicht bei Soph

pasuk steht, Pathach sowohl mitten im Halbvers, wie Jes. 64, 8., als bei Athnach am Ende des Halbverses, wie Job. 20, 4., dagegen bei Soph pasuk hat es Segôl, wie in der Psalmstelle,

welcher diese Bemerkung gilt.

Eine lehrreiche Beigabe der Handschrift ist das 5. Blatt, welches auf der Vorderseite an einigen Bibelstellen (2 Chron. 24, 5. Jos. 19, 51. Num. 35, 4. Gen. 19, 16. 2 Chron. 16, 18. Gen. 27, 25 extr. Ex. 33, 18) die Gesetze des sogen. prosaischen Accentuationssystemes und auf der Rückseite an einigen Psalmstellen (Ps. 1, 1—3. 4, 2. 13, 3. 29, 11) die Gesetze des sogen. metrischen Accentuationssystems veranschaulicht. Die Namen der Accente sind theits über das Wort, theils darunter geschrieben; es sind grossentheils Namen, die von den unter uns üblichen abweichen. Auch die Accentfiguren sind theilweise andere, als in unseren Drucken, und genauer den Namen entsprechend. Dieses accentuologische Blatt gedenke ich in einer textkritischen Psalm-Ausgabe mitzutheilen, welche ich vorbereite.

Erlangen.

Prof. Dr. Delitssch.

#### Anzeige.

Annales de l'imprimerie des Elsevier, ou histoire de leur famille et de leurs éditions, par Ch. Pieters. 2º édition, revue et augmentée. Gand, 1859, in-8º.

Nous sommes un peu en retard pour cette publication

importante au point de vue de la science des livres.

Mr. Pieters est connu comme le plus zélé des bibliographes qui se soient consacrés à l'étude des productions de la lypographie elzevirienne; en 1843 il débuta par une Analyse des matériaux les plus utiles pour des futures Annales de l'imprimerie des Elseviers; en 1851 il mit au jour la première édition des Annales; ce travail, fruit de longues et patientes recherches, était très supérieur à ce qu'on connaissait jusqu' alors sur cette portion intéressante de la science des livres.

L'Essai de Mr. Bérard, livre utile d'ailleurs, se trouvait très loin d'être complet, l'auteur s'était circonscrit dans la description des volumes, qui formaient son cabinet; l'excellent travail inséré dans le Manuel du Libraire, avait du forcément s'interdire des développements qui ne trouvaient place que dans un ouvrage spécial; Mr. Mottelay s'était borné à publier quelques notes. Utilisant les recherches de ses

devanciers, possesseur lui-même d'une forte importante collection elzévirienne, mettant à profit les renseignements que lui ont transmis des amateurs des divers pays, Mr. Pieters a pu améliorer sensiblement la première édition de ses Annales. On sait que ce n'est pas du premier coup que ses ouvrages de ce genre arrivent à ce degré de perfection qu'ils doivent atteindre. Un bibliographe zélé, qui a fait pour d'illustres imprimeurs italiens ce que Mr. Pieters a accompli pour les typographes bataves, Renouard remania trois fois ses Annales des Aldes, et quelle différence entre l'édition de 1803 et celle de 1825, grandement amiliorée elle-même dans l'édition de 1834!

Le première édition des *Annales des Elsevier* contenait 1870 articles dont 456 non signés par ces imprimeurs; l'édition de 1858 renferme 2048 articles dont plus de 650

non signés.

Mr. Pieters a judicieusement compris que, sous peine de rester incomplet, il devait rendre compte d'un assez grand nombre de livres in 12 qui, par leur ressemblance, leur rareté ou leur valeur, sont placés dans la collection d'Elseviers les plus distinguées quoiqu'ils soient étrangers à leurs presses. Cette portion de la bibliographie est une des plus délicates, car il est impossible de dire positivement si tel ou tel volume, non signé par les Elsevier, sort réellement de leurs presses, ou s'il a été confectionné dans les ateliers d'autres typographes hollandais et belges, contemporains et émules des célèbres typographes d'Amsterdam et de Leyde.

D'ailleurs, dans cette énumération de livres pouvant s'annexer à la collection elsevirienne, Mr. Pieters a du se borner à ceux qui sont du format in 12. (les grands formats étant sans amateurs) et dont la date est antérieure à 1682, année où se terminent les travaux de la véritable typographie elsevirienne. La rareté, la valeur vénale, l'analogie de ces volumes avec les Elseviers authentiques sont l'objet d'appréciations si diverses qu'il est impossible sous ce rapport de don-

ner satisfaction à tout le monde.

L'appendice de l'édition nouvelle des Annales contient des détails 1° sur les éditions d'Abraham Wolfgang avec le Quærendo, éditions que Mr. Bérard avait attribués aux Elseviers, mais que les meilleurs juges déclarent aujourd'hui être sorties d'une autre imprimerie; 1) 2° sur divers volumes imprimés en Hollande et portant parfois des noms de typographes imaginaires (Simon Le Franc, Jacques le Curieux, Jean

<sup>1)</sup> Mr. Motteley qui connaissait si bien toutes les particularités de la typographie elsevirienne ou pseudo-elsevirienne, doutait que Wolfgang eut jamais imprimé pour aucun des Elsevier (Aperçu. 1847. pag. 23).

Pleyn de courage, etc.) 3°, sur les éditions imprimées à Bruxelles, surtout par F. Foppens, celui de tous les typographes flamands ou bataves qui a le mieux mérité l'honneur

de voir ses productions attribuées aux Elseviers.

Il nous a semblé que la liste que donne Mr. Pieters de ces divers ouvrages, liste qui, abstraction faite des éditions de Wolfgang, renfreme 310 articles divers, pourrait être augmentée d'un certain nombre d'écrits qui ne sont pas toujours elseviriens (nous nous empressons de le déclarer) mais qui ont souvent joué un certain rôle dans les ventes, qui se payent cher et que des catalogues d'une autorité discutable signalent comme elseviriens. Voici les titres de plusieurs de ces écrits, à mesure qu'ils s'offrent à notre souvenir.

Relation de la cour de Savoye, 1667; livret indiqué comme rare au Manuel et au catalogue Leber, nº 2188 (un

exemplaire s'est adjugé 100 fr. en janvier 1847).

Histoire du prince Charles et de l'impératrice douairière. Cologne, Pierre Revell, 1676.

Le Cercle ou conversations galantes, sur la copie de

Paris, 1675.

Dialogues où les fables les plus curieuses de l'antiquité sont expliquées. Cologne, Pierre du Murtenn, 1671. Volume aves des fleurons elseviriens et signalé par Nodier (Mélanges, p. 26.) comme rare et d'une jolie impression.

La Campagne de la reyne en Lettres galantes. Cologne,

P. Michel (à la sphère) 1668.

Federic de Sicile suivant la copie, 1680.

Le Jaloux par force, Fribourch, 6. Bon Temps (Hollande, à la sphère,) 1668.

Les Mémoires de la vie de Madame de Ravezau, sur

la copie (Hollande, à la sphère,) 1679.

Nous aimons à croire que, soit dans une troisième édition qui verra le jour sans doute, nous n'en doutons pas, soit dans un supplément qu'il joindra à son travail Mr. Pieters fera figurer tous ces elseviers discutables, et les détails dans lesquels il entrera à cet égard seront d'autant mieux reçus des amateurs que la plupart de ces volumes sont peu connus.

On trouve beaucoup de choses et de très bonnes choses dans le livre de Mr. Pieters, mais ce bibliographe a le droit de rendre ses lecteurs exigeants, et nous avouons ques nous aurions parfois desiré trouver auprès de lui des développe-

ments qu'il s'est interdits.

Nous aurions voulu par exemple qu'il entroît dans ses détails étendus sur les oeuvres satyriques du mystérieux Corneille Blessebois, auquel il ne donne pas même une page. Nodier a avancé, un peu légèrement, ce nous semble, que Blessebois était un nom imaginaire; mais les priviléges accordés pour l'impression de deux pièces de théâtre publiées à Autun

et à Chatillon en 1671 et en 1676 (voir le catalogue Soleinne, n° 1462 et 1465) attestent l'existence de ce personnage qui parait avoir venu à Verneuil ou à Alençon avant de s'être retiré en Hollande.

Il nous semble assi que Mr. Pieters qui signale quelques uns des prix élevés, auxquels les miserables écrits de Blessebois se sont élevés dans certaines ventes auraient pu dévélopper ces indications. Nous avens noté un exemplaire des Ocuvres satyriques, adjugé à 408 fr. vente Millot n° 768, et le Rut, exemplaire non rogné, a atteint 229 fr. à la vente Montarou en 1849 n° 632. Quant à Lupanie, 1668, attribué au même auteur, et qui a été réimprimé comme étant l'histoire des amours de Madame de M. S. P. (Montespan), une note du catalogue Bazin, n° 772, a montré que dans ce vilain récit des scandales obscurs d'un ménage bourgeois il n'y avait pas un mot qui de près ou de loin put se rapporter à la maîtresse de Louis XIV.

Aux exemplaires signalés du Partiasier françois ne conviendrait il pas d'ajouter celui qui a figuré à la vente Giraud

et qui s'est payé 275 fr.

Les Annales enregistrent p. 121 comme très rare, mais sans aucun détail un ouvrage de Galilée: Nova antiqua sanctissimorum patrum doctrina, etc. Augustae Treboccorum, 1656. Le Manuel du Libraire ajoute que ce petit volume renferme la fameuse Lettera a madama Cristina di Lorena. On aurait trouvé avec plaisir quelques détails sur les causes de la rareté de ce volume, sur la célèbrité de cette Lettre, détails qu'il faut aller péniblement chercher dans des livres où l'on n'est pas su de les trouver.

Quant au Catéchisme des courtisans, 1669, nous observons que cette opuscule, qualifié de hardi par Mr. Pieters, a été réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, Jannet, t. 5. p. 75—95.

Les observations que nous jetons aussi sur le papier au courant de la plume ne sont point des critiques; le travail de Mr. Pieters est un modèle d'exactitude et de patience; quelques pages de plus auraient ajouté encore à l'intérêt avec lequel le tiront tous les bibliophiles, et ces pages nul n'est mieux que lui en mesure de nous les donner quand il voudra.

La vente Libri qui a eu lieu à Londres cet été a montré que le goût des amateurs pour les impressions elzeviriennes n'avait fait qu' augmenter surtout lorsqu'il sagissait de volumes d'une grande beauté et ayant appartenu à des bibliophiles célèbres. Le Ciceron de 1642 en 10 volumes, exemplaire du compte d'Hoym, a été payé la somme énorme de 61 livres sterling 10 shillings; Mr. Firmin Didot a donné 9 livres sterling 15 shillings pour un exemplaire relié en veau des Oeu-

pres de Blessebois. L'Horace de 1629 aux armes du cardinal

de Richelieu a été adjugé à 10 livres sterling.

Ajoutons avant de terminer, qu'une des collections les plus belles et les plus complètes des éditions elzeviriennes se trouvait dans la bibliothèque de Mr. Cigongne de Paris, récemment achetée en bloc par le duc d'Aumaie. Là se rencontrent le Ciceron en 10 volumes relié par Dusseuil en maroquin bleu doublé de maroquin citron, les Œuvres de Balzac, exemplaire non rogné, les Pensées de Pascal, exemplaire de Longepierre, le Don Quichotte aux armes du comte d'Hoym, et une foule de trésors du même genre qui jouissent aujourd'hui d'une honorable hospitalité à Orleans-House, Twickenham, près de Londres.

Bordeaux.

G. Brunet.

# Anzeige.

Bulletin du Bouquiniste. Paraissant le 1er et le 15. de chaque mois. 3º Année. — (1er et 2º Semestre.) 57° - 72° numéro. 1er Mai - 15. Décembre. Paris, chez Aug. Aubry, rue Dauphine, 16. 1859. S. 241-718. 80.

(Vergl. Serap. No. 17. dess. Jahrg. S. 257 fgd.)

Indem wir uns auf unsern frühern Bericht beziehen, heben wir aus der ersten Abtheilung, Variétés bibliographiques der Nummern 57-72 dieser, für Bibliographen, Litterarhistoriker, Archäologen, Geschichtsforscher, u. s. w., sehr viel Belehrendes und Interessantes bringenden Zeitschrift einige Artikel

heraus, die besondere Beachtung verdienen.

Nr. 57. Adrienne Lecouvreur. (Documents inédits.) Von Herrn Auguste Nicaise. — La Bibliothèque Bodley d'Oxford. Sir Francis Douce. Titus Oates. Von Herrn A. T. Barbier. — Communication relative à l'histoire générale et particulière des villes et provinces de France: Les historiens de Lille. Von Henri Pajot (Lille). Fortgesetzt Nr. 59. 62. 63. **64**. **68**.

Nr. 58. Testament du poète Philippe Desportes, abbé de Tiron, de Bonport, etc. (gest. 1606), mitgetheilt von Herrn Alphonse Chassant. - Société des bibliophiles de Tourraine.

Nr. 59. Deux farces inédites de la reine de Navarre (Marguerite, Schwester des Königs François I.). Nicht von der

Königin verfasst, sondern Uebersetzung (Marot's?) zweier Colloquia des Erasmus von Rotterdam. Uniterz.: Un bibliophile rémois. Vgl. Nr. 60, von Herrn Ed. Turquety. -Notice sur la Bibliothèque polonaise à Paris. Unterz.: A. Y.

Nr. 60: Des livres décriés. (Suite.) 8. La Beaumelle. Von Herrn Hiver de Beauvoir. Fortgesetzt Nr. 62 und 63.— Diatribe d'un moraliste du XVº siècle contre la magnificence et le luxe des manuscrits. Les livres d'heures de Marguerite d'Autriche, au siècle suivant. Von Herrn De la Fons-Mélicoq (Raismes [Nord]).

Nr. 63: Ungedruckte Verse von Corneille, mitgetheilt von

Herrn Ed. Tricotel.

Nr. 64: Ungedruckter Brief von Voltaire, Paris, le 14.

avril 1732, mitgetheilt von Herrn A. Nicaise. Nr. 66. Quelques mots sur un livre oublié (— die französischen Uebersetzungen und Bearbeitungen des Werkes: The Economy of humane life, translated from an Indian MS. written by an ancien Bramin, etc., von Robert Dodsley [gest. 1764]'). Von Herrn Al. de la Fizelière. Vgl. Nr. 68, von Herrn Julien Travers, und Nr. 71, von Herrn F. Fertiault. - Existe-t-il d'anciens ouvrages manuscrits sur les joueurs de marionettes au moyen age. Von Herrn De la Fons-Mélicog. Vgl. Nr. 67, von Herrn A. Canel (Pont-Audemer).

Nr. 68. Certains rituels ont-ils parlé du vin distribué jadis aux communiants? Ein werthvoller Beitrag zur Geschichte der christlichen Kirchengebräuche von Herrn De la Fons-Mélicoq. Vgl. Nr. 70: Sur le vin distribué jadis aux communiants, vom Herrn Abbé V. Dufour.

Nr. 69. Simon de Colines, Colinaeus, geboren in Colines, gegenwärtig Colinée, einem kleinen Dorfe im Arrondissement von Loudéac [Dep. Côtes-du-Nord]), célèbre imprimeur du XVI<sup>o</sup> siècle. Von Herrn H. Fisquet<sup>2</sup>) (Montpellier). Eine sehr interessante Notiz. Der Geburtsort ist bisher immer un-

schen Druck des Simon de Colines die Ausgabe des Neuen Testaments von 1534, in welcher die berühmte Stelle im ersten Briefe des Johannes 5, 7, weggelassen ist. Die hamburger Stadtbibliothek besitzt ein aus

<sup>1)</sup> Ueber diesen geist- und kenntnissreichen englischen Buchhändler, den Herausgeber der Collection of plays by old authors (1744, 12 Hände), findet man eine Notiz in: A dictionary of printers and priating, with the progress of literature, ancient and modern, bibliographical illustrations, etc. etc. By C. H. Timperley. London 1839. gr. 80. S. 711 - 713. Vgl. das Verzeichniss seiner Schristen in Robert Watt's Bibliotheca Britannica. Vol. I. Authors. Edinburgh 1824, 40. Sp. 309. Das oben erwähnte Buch ist auch in's Deutsche übersetzt, zuerst unter dem Titel: Die Weisheit an die Manschen durch einen hegeisterten Braminen. Ham-Die Weisheit an die Menschen durch einen begeisterten Braminen, Hamburg 1759, 8°, (von Johann Christoph Bode); aus dem Französischen von Cöler, Dessau 1796, 8°.

2) Herr Fis quet bezeichnet als den seltensten und ältesten griechi-

richtig angegeben. — Courrier russe, II. (über die Bibliothèque Russe-Polonaise, u. s. w.). Von Herrn M. Poloudensky (Moscau). Vgl. Nr. 70, vom Fürsten Augustin Galitzin (Chenonceaux). – Le poète Claude Le petit (der wegen gotteslästerlicher oder satirischer Verse 1662 oder 1666 gehenkt und dann verbrannt wurde, Verfasser des satirischen Gedichtes: La Chronique scandaleuse ou Paris ridicule). Von Herrn Antoine Voisin. Vgl. Nr. 72, unterz. Ad. Ch.

Nr. 70. Lettre autographe de Benjamin Constant, Paris ce 12. juillet 1829. Herrn Aubry von einem seiner Orléansschen Correspondenten übersandt. — Bibliothèque de St. Pétersbourg. (Notiz über die vom Mai bis August eingegange-

nen Geschenke.)

Nr. 71. De quelques traductions françaises de divers ouvrages de Schiller. (La mission de Moïse, étude sur les initiations anciennes, traduite pour la première fois de l'allemand par F. Seipel. Paris 1854 [imprimé au Havre], 89. Früher schon übersetzt in: Mélanges philosophiques, esthétiques et littéraires de F. Schiller, traduits pour la première fois par F. Wege. París, libraire classique de Hachette, 1840, IV u. 389 SS. 8". Es giebt auch Exemplare mit dem Namen Ladrange's. Gedruckt in Charleville, bei L. Garet. — Poésies de Schiller, traduction nouvelle et complète, par M. P. F. Müller, professeur au lyvée de Montpellier. Eine neue Publication, gedruckt bei Boehm, XI u. 370 SS. 12". — Uebersetzung der Gedichte, von Herrn X. Marmier, Paris 1840. — Théâtre de Schiller, traduction nouvelle par M. X. Marmier, 2 Bände, 1841, Format Charpentier; zweite Ausgabe 1849; troisième édition, revue corrigée et augmentée! 1855. — Die beste Uebersetzung der dramatischen Werke, von Herrn Meyer, verlegt von Saintin, 1831 und 1835, 2 Bände, gr. 8°., zweispaltige Seiten). Von Herrn Olivier Barbier.

Nr. 72. Livres oubliés. La maison reglée et l'art de dirigor la maison d'un grand Seigneur et autres tant à la ville qu'à la campagne, etc. A Paris, chez Michel Brunet, galerie neuve du Palais, au Dauphin, M. DC. XCII. In-12". Die Dedication unterz. Audiger. Von Herrn Victor Pelletier, (chanoine de l'église d'Orléans). — A quatre pour une etymologie (des Wortes Barozai). Von Herrn F. Fertiault.

Ausserdem enthalten die sechszehn Hefte einige Nekrologe (- A. C. H. Clérel de Tooqueville; A. von Humboldt;

Marie Aycard; Jean Baptiste Pascal; Auguste Le Prévost; Camille Polonceau; Carl Ritter —) und viele Besprechungen neuer, in Frankreich, besonders in den Provinzen, zum

Goeze's Sammlung herstammendes sauberes Exemplar, mit handschriftlichen Bemerkungen des gelehrten leidener Arztes und Professors Adolph Vorstius (gest. 1663).

Theil nur in kleiner Auflage erschienener litterarhistorischer, archäologischer, kulturhistorischer u. a. Schriften, die bei Herrn Aubry vorräthig oder durch ihn zu beziehen sind. Wir füh-ren von den beurtheilten Büchern hier nur folgende an: La Grammaire française et les Grammairiens au XVIe siècle, par Ch. L. Livet. Paris 1859. 80. 1). — Les écrivains normands au XVIIa siècle, par C. Hipppeau, professeur à la Faculté des lettres de Caen. Caen, imprimerie de Buhour, 1858. 300 SS. 12º. — Le tombeau de Childéric Ier, roi de France, restitué à l'aide de archéologie et des découvertes récentes faites en France, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, par M. l'abbé Cochet, inspecteur des Monuments historiques de la Seine-Inférieure. Paris 1859. 476 SS. 8"., mit einer grossen Zahl von Holzschnitten im Texte. — Masques et Bouffons. (Comédie italienne.) Texte et desseins par Maurice Sand. Gravures par A. Manceau. Présace par George Sand. Paris, Michel Lévy frères, 1859. 2 Bande. gr. 80., mit 50 Stahlstichen (- auch colorirt zu haben -). - Notice sur les proverbes basques, recueillis par Arnauld d'Oihenart, et sur quelques autres travaux relatifs à la langue euskarienne, par G. Brunet. Bordeaux, imprimerie de Gounouilhou (Paris, Aubry), Auszug aus den Actes de l'Académie de Bordeaux; nur in 40 Exemplaren gedruckt. — Les miracles de Saint-Eloi. Poëm du XIIIe siècle, publié pour la première fois d'après le manuscrit de la bibliothèque bodleyenne d'Oxford, et annoté par M. Peigné-Delacourt, membre de la Société des Antiquaires de France, etc. Paris, Aubry, 1859. 8°., mit 12 Kupfern, Kupfertitel und 5 kleinen Holzschnitten.

Die zweite Abtheilung des Bulletin füllt in jeder Lieferung ein Verzeichniss des reichen Bücherlagers des Herrn Aubry (— es umfasst die Nummern 1344—4248—). Wir empfehlen dasselbe von Neuem allen Bibliotheken, Bibliophilen und Buchhändlern zur aufmerksamen Durchsicht. Man findet hier Schriften aus allen Wissenschaften, unter denselben viele, die schwerlich in einer deutschen oder englischen

antiquarischen Buchhandlung vorhanden sind.

Hamburg.

Dr. Friedrich Lorenz Hoffmann.

<sup>1)</sup> Ueber diese werthvolle Arbeit des Herra Livet soll gelegentlich nach dem Exemplare unserer Stadtbibliothek, mit Angabe der in derselben befindlichen älteren französischen grammatischen Werke im Serapeum ein näherer Bericht erfolgen.

Die deutschen Zeitungen des sechzehnten Jahrhunderts.

#### Von **Emil Weller** in Zürich.

(Fortsetzung.)

- 269. Zeitung aus India, welcher maffen etliche Mahometanische vnd Haidnische künig in India das Ruangelium vnd christlichen Glauben angenommen haben. Dilingen. 1570. 8.
- 270. Newe Zeitung vnd erschröckliche Geschicht von dem Erdbidem vnd Fewr Regen zu Ferrar vnd Florentz den 17. Nov. Anno 1570. Augspurg. 1570. 4. — Schratts Kat. IV. S. 115.
- 271. Erfchröckliche Zeytung von zweyen Mördern Martin Farkafs vnd Paul Wafansky welche in die hundert vnd vier vnd zweintzig Mörd gethan vnd in difem 1570. Jar... zu Eybefchitz in Märhern... gerichtet. o. O. u. J. (1570). 4. mit Titelholzschn. Stargardts 32. Cat. S. 64.
- 272. Wunderbarliche newe Zeitung von den Bedeutungen der Constellation vnd Finsternissen, die geschehen sind vnd noch geschehen sollen, durch Paulum Seuerum. o. 0. u. J. (c. 1570). 4. 34. Cat. von Butsch S. 85.

273. — Jemmerliche Zeitung auß Niederland, von schröcklicher Wassersnot den 2. Nov. 1570. Cöln. 1570. 4. — Schratts Kat. IV. S. 115.

274. — Warhafftige Erschröckliche Newe zeitung, wie es sich mit einem sast Reichen Wuchrer vnnd Fürkausser zu Wien in Osterreich, den 18. tag Aprilis dieses 1570. Jar begeben. Allen Wucherern, Fürkaussern vnd Geitzhälsen zu einer abschäwliche Exempel etc. Lorentz Wessel von Essen. Im Thon. Was wöll wir aber heben au etc. Am Ende: Tübingen, bey Alexander Hock. Anno 1570. 4 Bl. 4. — In Zürich.

Ewiger Vatter Herr vnd Gott Sich an den jammer vnd die not etc.

8. — In Zürich und Berlin.

275. — Warhaftige newe zeitung, vnd grüntliche beschreybung Einer Gerichts handlung, welche sich im Land Osterreich in einem Dorff Eybenstal genent nahent bey Mystelbach, hat zugetragen, wie die Paurn oder Raths Herren daselbst einen vnschuldigen vnd frummen man, von eines Diebstals wegen, gesengklich haben einzogen, denselbigen in der strengen frag verhalten, biss sie jhn gar zu todt haben gereckt etc. 1571. Am Ende: Volendt vnd gedicht zu Mistelbach, durch L. W. V. E. den 18. tag Augusti, im 1570. Gedruckt zu Augspurg, bey Michael Manger. 16 Bl.

#### Verfasser ist Lor. Wessel von Essen. Hort was in kurtzer friste In dem Land Oesterreich, Newlich geschehen iste etc.

276. - Jamer vnd erschröckliche Zeitung aus Niderland, Brabandt, Holandt von dem erbärmlichen verlust beyder Menschen vnd Vieh, welche durch schröckliche Wassernoth des Meeres ertruncken find Anno 1570. Strasburg. 1571.

4. — 34. Cat. von Butsch S. 105.

277. - Eine Warhaftige und Erschröckenliche Newe Zeittung, oder Wunderzeichen, so sich in disem M. D. LXXI. Jar, den sechsten tag Brachmonats zu Gniessen im Landt zu Poln, siben Meil wegs von Bossen zugetragen hat etc. Getruckt zu Strassburg am Kornmarkt, Anno 1571. Folioblatt mit Holzschn. (Feuer vom Himmel, geharnischte Reiter kämpfen in der Lust, brennende Häuser). — Zürich.

278. — Warhafflige Zeitung von den Gottlosen Hexen, so zu Schlotstadt im Elsas den 22. Septembris Anno 1570. verbrennt worden, zusammen gebracht durch Reinhardum Lutz. o. O. 1571. 4. — Im Willerschen Herbstmesskata-

log 1571.

279. — Zeytung vnd Bericht von der gantz herrlichen vnd seer gewaltigen Obsiegung vnd Victoria der Christlichen wider die Türcksche Armada, dergleichen hievor niemals vorgangen ist. Beschehen 40 Welscher Meil, oberhalb Lepantho, Sonntag den VII. Octobris difes 1571. Jars. Getruckt durch Melchiorn Kriegstein zu Augspurg, auf vnnser Frawen Thor o. J. (1571). 4 Bl. 4. — In Ulm.

Zeytung vnd bericht, Von der gantz Herrlichen vnnd feer gewaltigen obligung vnnd Victoria, der Christlichen, wider die Türckische Armada, dergleychen hievor niemals vorgangen ist. Beschehen 40. Welscher Meyl, oberhalb Lepantho, Sontags den 7. Octobris. difs 1521. Jars. o. O. u. J. (Basel, S. Apiarius 1571).

4 Bl. 4. — In Zürich.

Zeitung aus Venedig von der gewaltigen Victoria der Christlichen wider die Türckische Armada etc. Augspurg o. J. (1571), 4 Bl. 4.

Zeitaug auß Venedig. Von der Schlacht, so zwischen der Christen vad Türckischen Armada geschehen. o.

0. 1571. 4.

280. — Newe Zeittung, Des wunderbarlichen Sigs, so die Venediger, mit hilff des Bapsts, vnd des Kunigs auss Hispanien, wider den Türcken erlangt haben, auff den vij... Weinmonat, difes 1571, Jars. Getruckt zu Basel, bey Samuel Apiario o. J. (1571). 6 Bl. 4. mit Titelholzsch, — In Zürich.

281. — Newe Zeitung. Vnd aufszug eines brieffs fo auff der post von Venedig glaubwürdigen vnd fürnemen leuten in Augspurg zugeschickt worden, Wie der don Johan de Austria die Türckisch in Golso Lepanto Nidergelegt, vnd ein solchen Sieg erhalten, das die gantze Christenheit daraufs erkennen kan, das der getrewe got feine Christen für jrem seindt genediglich erretten und behüten wil etc. M. D. LXXI. o. O. 2 Bl. 4. — In Zürich.

282. - Newe Zeittung. Wie der Türck, Die Statt Nicosiam, in Cipern eingenommen, vil taufendt Christen gefangen. etliche gesebelt vnd sonst jämerlich mit jhn vmbgangen, etc. Sampt kläglicher beschreibung etlicher Stett, Dörsfer vnnd Fläcken, so vom wätter dises 1571. jars grossen schade gelitten haben, auch was sich aus den xxix. tag Herbstmonat, am Himmel an der Sonnen hat sehen lassen, auffs kürtzest zur warnung verzeichnet, Gott vmb gnade bittende, das er die wolverdiente straff, gnädigklich von vns abwende. M. D. LXXI. Am Ende: Getruckt zu Bafel, by Samuel Apiario. 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. - In Zürich. Newe Zeitung. Wie der Türck, Die Statt Nicosiam, in Cypern eingenommen, vil tausendt Christen gefangen,

etliche gesebelt vnd sonst jämerlich mit jhn vmbgangen etc. o. O. u. J. (Basel, S. Apiarius 1571). 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich.

283. — Zeyttung. Welcher gestalt die Statt Malgaritin (nit weyt von Corfu gelegen) durch der Venediger Kriegsvolck, den Türckischen Feinden abgetrungen, vnd biss auff den boden verbrennt vond eben gemacht worden ist. Sampt Abschrifft, Eines Brieffs von Constantinopel, In wellichem angezeygt wird, was fich alda mit einem Gefangenen Christen etc. zugetragen vand verlauffen hat etc. in difem 1571. Jar. o. O. u. J. (1571). 4 Bl. 4. mit Titel-

holzsch. — In Zürich.

284. - Newe Zeittung, Vom Groffen Mann, so des Königs auss Portugals Schiffleut zu wegen gebracht haben, welcher Christian groß India geheissen, Vnd wie er sich vermähelt hat, auch wirt sein Leib mit seinen gliedern im anfang gar Schimpfflich beschriben, aber zu letzt Christenlich außgelegt, Item wie er auch werde helffen Kriegen wider den Türcken vnd alle vngleubigen. M. D. LXXI. o. O. 8 Bl. 4. (letztes leer) mit Titelholzsch. — In Zürich.

Erste Ausgabe s. unter 1546.

285. — Warhaftige Newe Zeitung vom graufamen Feindt der Christenheit dem Moscowiter, wie er der Kon. Mayestat in Polen Abgesandten, vnd zugleich jre Mitgeferdten vnd Kauffleut empfangen vnd gehalten. Item Wie er etliche seiner eignen Sted vnd Landtschafften felbst Persönlich verwästet, vnd mit dere Einwonern, Edlen vnd Vnedlen, Bürgern vnd Bawren gantz jemmerlich vnd erbermlich vmbgangen. Dem frommen deutschen Leser zur warnung vnd besserung in Druck versertiget. o. O. u. J. (1571). 8 Bl. 4. (letztes leer) mit Titelholzsch. — In Zürich.

286. — Ein sehr wunderliche vnd erschreckliche wahrhastige newe Zeitung, die geschehen ist in braband, aust vnsers Herrn Himelfarts abend, in der berümbten Stad Löuen, dieses 71. Jars, des 23. tag Maij, ein gros wunderzeichen, das Gott der Herr hat lassen geschehen zur warnung allen Menschen. Cum Gratia & Prinilegio. Nachdruck so zu Emden bey Wilhelm Galiars gedruckt ist worden. e. O. u. J. (1571). 4 Bl. 4. — In Zürich.

287. — Newe Zeittung Wie sich ein sürnemer Herr auss Cypern der Insel vernemen lest, so man jm solches volck wie hernach verzeichnet schicke wurde, wolte bey verlierung seiner Land von Leut de Türcke, nit allein auss der Inseln, sondern auch auss Constantinopel und seiner gantzen Keyserthumb vertreiben. Getruckt durch Wilhelm Berck von Cöln (zu Frankfurt a. M. 1572). Sohmalsolioplett. Blos Verzeichnies. — In Zürich.

288. — Schrockliche vnd Betrawerliche Zeytung. Von dam vnerhotten, vnmenschlichen vnd grewlichen mort an den Christen in Franckreich, den 24. Augusti dis sanstenden Jars, zu Paris vergangen, sampt den Namen vnd Anzal der Herren se vmbkommen. Aus dem Französischen gu einem Verbild Christlicher Versolgung vnd Antichristlicher Blutpractioken in teutsch gebracht. o. 0. 1572, 4 Bl. 4, (letzies leer). — In Bern (Stadtbibl.).

289. — Schrockliche vad Betawerliche Zeitung von dem Erbärmlichen vnd Erschrockenlichen Blutvergiessen ann den Christen inn Franckreich, den 24. Augusti 1572 zu Pariss vergangen. Getruckt zu Nider Wesel (durch Joh. Druess), M. D. LXXII. 8 Bl. 4. (letztes leer). — In Zürich v. Ulm.

290. — Newe Zeittung, Wie die Ritter Santt Johansen Ordens zu Melta, dem Türekischen Keiser Selymus, aust waller und Landt, grosser abbruch und schnden, im behendigung etlicher Galleen und zerstörung seiner neuwen Schisfrüstung, so er wider die Christenheit fürgenommen, in disem M. D. Lxxij. Jar, zu ausgang des Aprellens, zugefugt haben. Am Ende: Getruckt zu Basel, im Sanct Johanes Vorstatt, bey Samuel Apiario. M. D. LXXII. 4 Bl. 4. (letztes leer) mit Titelholzsch. — In Zürich.

291. — Newe Zeitung auss Niderland. Warhafftige vnd Summarische erzelung, der fürnemsten handlungen, alles dess so mit Schlagen, Stett vnnd Schiff eroberung, seither dem ersten tag Aprilis, bis aus den ersten Junij, zwischen dem Herrn von Lumi, Graff Ludwig von Nasiaw, 2c. Vnd

jhrer widerpart, nemlich, dem Gottlosen Cardinalischen Diener Duc de Alba, vñ seinem anhang, ergangen seind. Alles auss Niderlendischer sprach, Teutschem Lande zu gut, sleistig in hoch Teutsch versertiget. Gedruckt zu Cölen, bey Jacob Weiss. M. D. LXXII. 4 Bl. 4. mit Titelholzsch. — In Zürich.

292. — Newe Zeitung Auß Franckreich. Was sich den vier vnnd zwentzigsten Augusti dis M. D. LXXij Jars, zu Pariss für ein jämmerlicher Mordt vnd Tumult erhaben, Sonderlich an dem Amiral, darab sich menniglichen spiegeln, auch nicht leichtlich vertrawen, vnd was dann für gesahr nun mehr vorhanden betrachten. o. O. 1572. 4 Bl. 4. — In Zürich.

(Fortsetzung folgt.)

#### Bitte.

Unter den Papierhandschriften der Abtei Zwiefalten in Würtemberg befand sich noch zu Ende des vorigen Jahrh. laut dem Serapeum 1859, Intelligenzblatt 19, pag. 147, n°. 225 eine bisher unbekannt gebliebene Rede Petri Antonii Finariensis (fälschlich Sinariensis) de Basileae urbis laudibus, vermuthlich aus dem Jahre 1464, jedenfalls von dem nämlichen italiänischen Juristen, der auch als Verfasser des Dialoges de principum dignitate bekannt ist. (Cf. Freher, Scriptores rerum germ. II. pag. 372 ff.) Die Rede war Bestandtheil eines Miscellanbandes, der einen alten Terenz und einen Ovid de arte amandi et de remediis amoris Reutlingen, 1471, 15. Kal. Febr. (Hain 12216, Schweiger pag. 642), dann noch einiges Handschriftliche beigebunden enthielt, z. B. Jacobi Publicii Florentini panegyricus, die ars punctandi von Franc. Petrarcha

Sollte diese Handschrist, die um 1794 nnter dem Bibliothekar R. P. Tiberius verkaust wurde, in eine grössere Bibliothek gelangt sein, so erlaubt sich der Unterzeichnete um gefällige Mittheilungen hierüber zu bitten, durch die er sich, so wie durch jede zur Versolgung der gegebenen Spur beitragende Notiz, zu grossem Danke verpflichtet fühlen wird.

Basel, den 26. Nov. 1859.

Dr. Eduard Wölfflin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Robert Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



IUN

# Serapeum.

15. Januar.

**№** 1.

1859.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung alter in nachstehenden Bibliographion verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, walche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Verthelle zu.

T. O. Weigel in Leipsig.

# Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

 Didymi Alexandrini liber de spiritu sancto a S. Hieronymo in Latinum versus. — Libellus Paschasii Radberti de Sacramentis corporis et sanguinis Christi. — Fol. max.

Beide Werke im 13. Jahrhundert geschrieben, und zwar beginnt das erste auf der Rückseite des ersten Blattes mit der Vorrede des Hieronymus, in dessen Ausgabe Paris 1609 dieselbe Bd. IV. nebet dem Didymus sich findet. Die Verschiedenheit des Textes ist nicht erheblich, als Hauptverschiedenheit ist anzusehen, dass im Codex die ganze Schrift ununterbrochen fortläuft, während im Drucke dieselbe in 3 Bücher zerfällt.

Der libellus Paschasii beginnt auf der Rückseite des letzten Blattes vorstehenden Werkes mit dem obenbemerkten Titel, worauf 15 Hexameter folgen, deren Anfangsbuchstaben Radbertus Levita zu lesen sind. Hierauf folgt das Werk wie in der Ausgabe Paris. 1618 s. 1551 ff. nur mit geringer Verschiedenheit, auch sind die Capitel nicht durch Zahlen, sondern nur durch rothe Ueberschriften gekennzeichnet.

Dieser Band wird angeführt bei Gercken I. p. 74. No. 13. (aber als in 8. und aus dem 11. Jahrh.) und Gerbert a. a. O. p. 201.

II. Jahrgang.

 S. Ephraem Syri sermones aliquot. — Fausti Cassin. monachi vita beati Mauri. Fol. max.

Beide Schriften mit gleichen Buchstaben wahrscheinlich im 11. Jahrhundert geschrieben.

Das erste beginnt ohne Ueberschrift (denn die vorhandene ist späteren Ursprungs): "Incipit liber primus beati Effrem Diaconi vita Monachorum." Der Anfangsbuchstabe des Werkes selbst D ist sehr gross und schön gemalt. Der Text selbst beginnt: "Dolor me compellit edicere, et indignitas mea comminatur mihi ut fileam." In der Ausgabe der Uebersetzung Ger. Voss Cöln 1603 ist die Ueberschrift: "Sermo asceticus de vita religiofa atque monaftica" der Text aber beginnt: "Labor et dolor me ad loquendum atque dicendum compellunt: verum indignitas mea filentium mihi imperat." In der Ausgabe Venet. 1755 findet sich diese Rede T. I. p. 17., die zweite p. 12., die dritte p. 148., die vierte p. 125., die fünfte p. 66., die sechste p. 552., die siebente p. 572. Diese Reden werden im Codex mit lib. l. II. etc. bezeichnet, am Schlusse derselben finden sich noch: 1) admonitio per quam docemur vt cogitationes turpes debeamus fugere et eas, quae sanctae sunt cum Dei adjutorio in corde 2) adm. vt omnis populus donec divina mysteria celebrantur in ecclesia fideliter exspectent. 3) vt pro salute animae aspera praedicatio non solum non respuatur, sed etiam ardenti desiderio requiratur. 4) ostenditur quid intersit inter illam poenitentiam quae bouis operibus femper agitur et illam quae in infirmitate vel fine vitae accipitur.

Hierauf folgt auf demselben Blatte: "Incipit vita beati Mauri." Dieselbe stimmt genau mit Surii vit. fanct. T. I. 15. Jan. nur fehlt in der Handschrift der Prolog.

Von einer, wie es scheint, spätern Hand geschrieben folgt:

a) Tractatulus de quatuor virtutibus cardinalibus, der den Werken des Heiligen Prosper entnommen ist.

Diesen Band kannte Gerbert a. a. O. p. 201.

36. S. Basilii M. regula seu institutio monachorum. 8.

Handschrift des 13. Jahrhunderts, beginnt mit der Vorrede. Rufinus, welcher das Werk übersetzt hat, das hier 205, in den gedruckten Ausgaben, welche alle eine andere als diese Uebersetzung haben, 55 zählt.

Gerbert a. a. O. p. 201. kannte diesen Band.

37. S. Ambrosii Hexameron seu opus 6 dierum. Fol. max.

Wahrscheinlich im 12. Jahrh. geschrieben, da die dem Codex beigefügten canones concilii Placentini von derselben Hand beigefügt sind. Das Hexameron beginnt gleich mit dem Texte ohne Capiteleintheilung und stimmt ziemlich mit den gedruckten Ausgaben. Am Schlusse jedes Buches (Tages)

heisst es: "Explicit dies . . . Incipit dies . . . " Von gleicher Hand finden sich am Schlusse des Werkes:

a) Capitula Placentini concilii av. 1095 celebrati.

Mit der Ueberschrift: Prebendas aut ecclas ementibus. Capitula Placentini cclii de pve ordinatis. Dieselben finden sich in Collect. Concil. Harduin. Tom. VI. parte II. initio p. 1714, aber mit allerlei Verschiedenheiteu. Bei Harduin ist noch ein Canon dazu gekommen.

Von nicht viel jüngerer Hand findet sich beigeschrieben: b) Nomina volucrum, ferarum et arborum versibus conclusa.

Diesen sind die deutschen Benennungen beigefügt, wie:

"Hic volucres celi referam fermone fideli

habich sparware falcho storck specht Accipiter. nisus. capus atque ciconia picus etc.

und

Nomina paucarum funt hic focianda ferarum Sed Leo fit primuf etc.

Ecce stilo digna ponam campestria ligna

Cedirboum. figboum Lorboum mirtilboum.

Cedrus. Cypressus. Ficus. Laurus quoque mirtus etc. Gerbert a. a. O. p. 201. kannte diesen Band, auch erwähnt ihn Stälin a. a. O. p. 21 nur durch Drucksehler mit theol. et phil. 210 statt 21 bezeichnet. Mone Anzeiger 1836. Sp. 462.

38. S. Ambrosii officiorum libri tres. Fol. max.

Gleichfalls aus dem 12. Jahrhundert, beginnt die Handschrift mit dem Verzeichniss der Capitel des ersten Buches, und stimmt im Ganzen mit der Venediger Ausgabe von 1751. Am Rande sind häufig kleine Anmerkungen. Am Schlusse steht: Explicit tractatus Scti Ambrosii Epi in libro de officiis do. grat. Auf der Rückseite desselben Blattes findet sich:

a) Epistola S. Augustini ad Bonisacium Episcopum.

Dieses Fragment findet sich in der Antwerpner Ausgabe

von 1700. T. II. p. 199.

39. S. Ambrosii liber de initiandis Mysteriis. de sacramentis libri sex. item libri IV de virginibus. liber de hortanda viduitate. item adhortatio Virginitatis. Sermo de perpetua vir-

ginitate sanctae Mariae. 4.

Diese Handschrift des 12. Jahrh. stimmt mit den gedruckten Ausgaben bis auf Kleinigkeiten und ist mit Initialen, von denen namentlich der erste sehr gross ist, geschmückt. In der Venediger Ausgabe von 1751 finden sich die Schriften d. init. myst. T. III. p. 407., d. sacr. p. 439., de virgin. p. 174. 195. 207. 263. In der Handschrift findet sich am Schlusse des dritten Buches noch ein Martyrium S. Pelagii d. hort. vid. p. 227. adh. virg. p. 346. sermo etc. p. 310. Dieser Sermo ist in der Handschrift nicht vollständig.

 S. Aurelii Augustini de consensu Evangelistarum libri IV. Fol.

Diese dem Ende des 12. oder Anfange des 13. Jahrh. angehörige Handschrift ist mit ziemlich grossen Römischen und Longobardischen Zügen geschrieben und stimmt bis auf Kleinigkeiten mit den gedruckten Ausgaben. Der Anfang lautet: "Incipit Liber primus Aurelii Epi de Confenfu Evangelistarum."

Den grossen aus circa 20 Bänden bestehenden Schatz Augustinischer Werke führen Gercken a. a. O. p. 73. Nr. 11

und Gerbert a. a. O. p. 201 an.

41. S. Aurelii Augustini de genesi ad literam libri duodecim.
Fol. m.

Von derselben Hand geschrieben, beginnt der Codex auf der Rückseite des ersten Blattes roth: "In hoc corpore Libri XII continentur. Incipit liber primus Aurelii Aug. de genesi ad litera." Hierauf folgt die Initiale O. in Farben und Gold fast die halbe Seite einnehmend. Nur eine Kintheilung in Bücher, nicht in Capitel ist vorhanden, der Text ziemlich der der gedruckten Ausgaben.

Zum Einbande ist ein sehr altes Manuscript verbraucht.

42. S. Auretii Augustini sermones de verbis Evangelii. Fol. m. Auch diese Handschrift gehört dem 12. Jahrh. an, und beginnt sogleich mit dem Register, worauf mit grossen Buchstaben, roth und schwarz geschrieben, der Titel beginnt: "Sermo Beati. Augustini. Rpi. de. Verbis. Evglii. Sodm. Matheum. Agite. Penitentiam. Appropinquabit. Enim. Regnum. Celorum." Nach Beendigung dieses Sermons lautet der Titel der zweiten: "Item eiusdem de vbis Domini in eyglio fecundum matheum. Luceat lumen vrm coram hominibus vt videant" und so fort. Am Ende wieder mit grossen Buchstaben: "Expliciunt Sermones. Sct. Augustini Epi Numero IX : IIII : De : Evangeliis : Dictis : Decentissime : Ad. Populum. habiti." Der Text stimmt im Ganzen mit den Ausgaben, z. B. der Pariser von 1614. Zur grossen Zierde gereichen dieser Handschrift die Initialen, welche aus Fischen, Vögeln und andern Thieren zusammengesetzt sind.

Zum Einband ist eine andere Handschrift verbraucht.

(Fortsetzung folgt.)

## Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Abich, H., Beiträge zur Paläontologie d. asiatischen Russlands. Nebst 8 (lith.) Taf. (wovon 2 in Tondr.) [Aus den Memoires de l'Académie des sciences de St.-Pètersbourg. VI. Série.] gr. 4. (41 S.) St. Petersbourg. Leipzig. geh. n.n. 1 Thir. vergleichende geologische Grundzüge der kaukasischen, armenischen u. nordpersischen Gebirge. Prodromus e. Geologie der kaukasischen Länder. Nebst 8 (lith.) Taf. (wovon 4 in Farbendr. in gr. 4. u. qu. Imp. - Fol.) [Aus den Mémoires de l'Acadèmie des sciences de St. Pétersbourg. VI. Série.] gr. 4. (IV u. 176 S.) Ebd. geh. Arneth, Alfr., Prinz Eugen von Savoyen. Nach den handschriftlichen Quellen der kaiserl. Archive. 3. (Schluss)Bd. 1719—1736. Lex.-8. (IX u. 619 S. m. 3 Portr. in Stahlst., 3 Stahlst. u. 1 lith. Facs. in Lex.-8. u. qu. 4.) Wien. geh.

Velinp. (a) n. 3% Thir. Velinp. der Grundterte übers. Avesta; die heiligen Schristen der Parsen. Aus dem Grundtexte übers., m. steter Rücksicht auf die Tradition v. Dr. Frdr. Spiegel. 2. Bd.: Vispered u. Yaçna. Mit 4 (lith.) Taf. Abbildgu. (in gr. 8. u. qu. Fol.) gr. 8. (CXXXVI u. 224 S. m. 1 Holzschntaf.) Leipzig 1859. geh. n. 2½ Thir. (1. 2.: n. 4½ Thir.) Beiträge, neue, zur Geschichte deutschen Alterthums. Hrsg. v. dem Hennebergischen alterthumsforschenden Verein durch Prof. Lehr. Geo. Brückner. 1. Lfg. gr. 8. (XI u. 327 S. m. 4 Steintaf.) Weiningen. Bessell, W., üb. Pytheas v. Massilien u. dessen Einfluss auf die Kenntniss der Alten vom Norden Europa's insbesond. Deutschlands. gr. 8. XVI u. 266 S.) Göttingen. geh. Bibliothek der Kirchenväter. Eine Auswahl aus deren Werken. Urschrift m. deutscher Uebersetzg. Begründet u. unter Mitwirkg. Anderer hrsg. v. Dr. *Frz. Oehler*. 3. Thl. gr. 8. Leipzig 1859. geh. 1½ Thlr. (1—3.: 3½ Thlr.) Bussenius, Adph., Beiträge zur Kenntniss der liquiden Kohlenwasserstoffe.

Inaugural-Dissertation. gr. 8. (38 S.) Göttingen. geh. n. 8 Ngr. Chlumecky, P. R. v., das Tobitschauer-Buch, e. Quelle zur Rechtsgeschichte d. XV. Jahrhunderts in Mähren. [Abdr. aus der Brünner

Zeitung, 1858.] Brünn. geh. n, 4 Ngr.

Corpus poetarum episcoporum Graecorum consilio et studio Arminiti Koechty editum. Vol. VII. XVI. et XVII. 8. Leipzig 1857. 58. geh.

3 Thl. 12 Ngr. (IV. VII. X. XVI. et XVII.: 4 Thir. 3 Ngr.)

Fichte, Imman. Herm., Zur Seelenfrage. Eine philosophische Confession.

8. (XXVIII u. 286 S.) Leipzig 1859. geh.

1 Thir. 6 Ngr.

8. (XXVIII u. 286 S.) Leipzig 1859. geh. n. 1 Thir. 6 Ngr. Gavarret, Prof. J., Lehrbuch der Elektricität. Deutsch bearb. v. Dr. Rud. Arendt. [Autorisirte Ausg.] (In 4 Lfgn.) 1. Lfg. 8. (1. Thi. VI S. u. S. 1—240 m. eingedr. Holzschn.) Leipzig 1859. geh. n. 1 Thir. Gladisch, Gym.-Dir. Aug., Herakleitos u. Zoroaster. Eine historische Untersuchung. gr. 8. (IV u. 92 S.) Leipzig 1859. geh. n. % Thir. Harting, Prof. P., das Mikroskop. Theorie, Gebrauch, Geschichte u. gegenwärtiger Zustand desselben. Deutsche Originalausg. vom Verf. revidirt u. vervollständigt. Aus d. Holländ. übertragen v. Med.-R. Dr. Fr. Wilh. Theile. Mit 410 in den Text gedr. Holzschn. u. 1 Taf. (in Holzschn. u.) in Farbendr. gr. 8. (XIX u. 950 S.) Braunschweig 1859. geh. n. 5 Thir

1859. geh.

Relfferich, Adf., Entstehung u. Geschichte d. Westgethen-Rechts gr. 8.

(VIII u. 475 S.) Berlin. geh.

Hirsch, Prof. Dir. Dr. Geo., klinische Fragmente. 2. Abth. Krankheiten der Athmungs- u. der Kreislaussorgane. gr. 8. (VI u. 230 S.) Kö-

nigsberg, geh.

n. 1% Thir. (1. 2.: n. 2 Thir. 8 Ngr.)

Jones, John Harris, Ibn Abd-el Hakem's history of the conquest of Spain translated from the Arabic with a historical introduction. Inauguraln. 6 Ngr. dissertation. gr. 8. (IV u. 28 S.) Göttingen. geh.

GISSETIALION. GR. 8. (IV u. 28 S.) Göttingen. geh.

Rreyssig, F., Voriesungen üb. Shakspeare, seine Zeit u. seine Werke.

2. Bd. 8. (VII u. 451 S.) Berlin 1859. geh.

Liebig, Just. v., chemische Briefe. 4. umgearb. u. verm. Aufl. 2 Bde. gr. 8. (XXXVIII u. 944 S.) Leipzig 1859. geh. n. 3 Thir. 24 Ngr.

Lowades, William Thom, the bibliographer's manual of english litterature. New edition, revised, corrected and enlarged. Part 3. 8.

(I. Bd. II S. u. S. 577-850. Schluss.) London. Leipzig. Einb.

(a) n.n. 11/4 Thir. Einb.

Magerstedt, Pfr. Dr. Adf. Frdr., Bilder aus der römischen Landwirthschaft. Für Archäologen u. wissenschaftlich gebildete Landwirthe nach den Quellen bearb. u. hrsg. I. (Bd.) A. u. d. T.: Der Weinbau der Römer, gr. 8. (224 S.) Sondershausen, geh. 24 Ngr.

**Miquel**, Prof. Dr. Fred. Ant. Guil., Flora Indiae Batavae. Accedunt tab. lapidi incisae. Vol. II. Fasc. 6. Et. s. t.: Flora van nederlandsch Indie. Met platen. 2. Deel. 6. Stuck. Lex.-8. (S. 881-960 m. Anh.: Vol. I. Pars I. S. XVII-XXIV u. S. 1041-1116 m. 1 Steintaf.) Amstelaedani. Leipzig. geb. (à Fasc.) n. 14 Thir.

Mutanabbii carmina cum commentario Wâhidii. Ex libris manu scriptis qui Vindobonae, Gothae, Lugduni Batavorum atque Berolini asservantur ed. Prof. Dr. Fr. Dieterici. Fasc. II. gr. 4. (200 S.) Berlin. (à) n. 3% Thir.

Magler, Dr. G. K., die Monogrammisten u. diejenigen bekannten u. unbekannten Künstler aller Schulen, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen Zeichens, der Initialen d. Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben 9. u. 10. Hft. gr. 8. (1 Bd. a n. 🤏 Thir. S. 663—884 m. eingedr. Holzschn.) München.

(1-10: p. 61/3 Thir.) Oischinger, Dr. Joh. Nep. Paul, die speculative Theologie d. heil. Thomas v. Aquin, d. engl. Lehrers. In den Grundzugen systematisch entwickelt. gr. 8. (VIII u. 352 S.) Landshut. geh. n. 1 Th!r. 26 Ngr.

Pappus, Leonb., Epitome rerum germanicarum ab a. 1617 ad a. 1648 gestarum. Mit Anmerkgn. hrsg. v. Reg.-R. Prof. Dr. Ludwo. Arndls. 2. (Schluss-)Thl. Vom J. 1641 bis zum J. 1648. gr. 8. (XXIV u. 290)

S.) Wien, geh.

Raabe, Prof. Dr. J. L., über die fortschreitende Bewegung der Schwer
Rezugnahme auf ihre punkte der Planeten unseres Sonnensystems, m. Bezugnahme auf ihre gegenseitigen, dem Gravitationsgesetze gemässen Masseneinwirkungen. gr. 4. (V u. 29 S.) Zürich. geh. n. 3. Thir. Real-Encyklopädie f. protestantische Theologie u. Kirche. In Verbindg.

m. vielen protestant. Theologen u. Gelehrten hrsg. von Prof. Dr. (J. J.) Herzog. 91. u. 92. Hft. Lex.-8. (10. Bd. S. 1-160.) Gotha.
à n. 8 Ngr.

Rechtslexikon f. Juristen aller teutschen Staaten; red. v. Prof. Dr. Jul. Weiske. 13. Bd. 4. Lig. gr. 8. (S. 1-160.) Leipzig. geh. n. % Thir. Velinp. n. % Thir. (I—XIII, I.: n. 42% Thir.; Velinp. n. 52% Thir.) Seden, Major a. D. Frz Ludw. Frhr. v., Kaiser Karl V. in Nürnberg. Zur Kriegs- u. Sittengeschite d. 16. Jahrhunderts. Nach archivar.

Quellen bearb. 8. (IV u. 173 S.) Nürnberg. geh.

Taciti, P. Cornelii, opera quae supersunt ad fidem codicum Mediceorum ab Jo. Geo. Baitero denuo excussorum ceterorumque optimorum librorum recensuit atque interpretatus est Jo. Gaspar Orellius. Vol. 1. Et. s. t.: Annalium ab recessu Divi Augusti quae supersunt. Editio II. gr. Lex.-8. (XXXII u. 592 S.) Zürich 1859. geh. 34 Thir. Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie. Zusammengestellt v. der Direction der administrativen Statistik im k. k. Ministerium f. Handel, Gewerbe u. öffentl. Bauten. Neue Folge. 1. Bd. Das J. 1851 m. übersichtl. Einbeziehg. der J. 1849 u. 1850 darstellend. 3. u. 4. Hft. gr. Fol. (382 S.) Wien 1857.
3. Hft. n. 1½ Thir.; 4. Hft. n. 1 Thir. 26 Ngr. n. 3 Thir. 6 Ngr.

Trummer, Dr. C., die innere Mission auf dem Gebiete der Rechtswissenschaft. 2. Hft. A. u. d. T.: Fragmente üb. das deutsche Staatsrecht. gr. 8. (XII u. 240 S.) Frankfurt a. M. 1859. geh. n. 1 Thir. (1. 2.: n 1 Thir. 27 Ngr.)

Das 1. Hft. bildet: Das Verhältniss der heutigen Strafgesetzgebung

zum Christenthum.

Yelde, Lieut. C. W. M. van de, Map of the Holy Land, from his own survey's in 1851 and 1852, from those made in 1841 by Majors Robe and Rochfort Scott, Lieut. Symonds and other officers of Her Majesty's Corps of Royal Engineers, and from the results of the re-searches made by Lynch Robinson, Wilson, Burckhardt, Seetzen etc. Scales: Proportion of 1:315000. 8 in Kpfr. gest. u. illum. Bl. qu. gr. fol. Gotha. In engl. Mappe. n. 7 Thl. fol. Gotha. In engl. Mappe.

- Memoir to accompany the map of the Holy Land, from his own surveys in 1851 and 1852; from those made in 1841 by Majors Robe and Rochfort Scott, Lieut. Symonds and other officers of Her Majesty's Corps of Royal Engineers, and from the results of the researches made by Lynch, Robinson, Wilson, Burckhardt, Seetzen etc. gr. 8. (III u. 356 S.) Ebd. In engl. Einb. n. 21/8 Thir.

wetss, Prof. Dr. Bernh., der Philipper-Brief ausgelegt u. die Geschichle seiner Auslegung kritisch dargestellt. gr. 8. (XV u. 356 S.) Berlin 1859. geh. n. 1 Thlr. 24 Ngr.

Wurm, Chrn. Frdr. Ludw., Wörterbuch der deutschen Sprache v. der Druckerfindung bis zum heutigen Tage. 1. Lfg. gr. 8. (1. Bd. XXVIII

S. u. S. 1—160.) Freiburg im Br. geh.

Zimmermann, J., a grammatical sketch of the Akra-or Ga-language, with some specimens of it from the mouth of the natives and a vocabulary of the same, with an appendix on the Adamme-dialect. 2 Vols. gr. 8. (XXIII u. 667 S.) Stuttgart. geb. n. 3½ Thir.

## ENGLAND.

Cyrilli (St.) Alexandriæ Archiepiscopi Commentarii in Lucæ Evangelium

que supersunt Syriace e Manuscriptis apud Museum Britannicum.

Edidit Robertus Payne Smith. 8vo. cloth.

22s.

Hassall (A. H.) — The Urine in Health and Disease; or, a Simple Explanation of the Physical Properties, Composition, and Uses of the Urine, of the Functions of the Kidneys, and of the Treatment of Urinary Disorders. By Arthur Hill Hessall. Post 8vo. pp. 90, cloth. 5s.

Tames (G.) — The Essentials of Philosophy wherein its Constituent

**Jamieson** (G.) — The Essentials of Philosophy, wherein its Constituent Principles are traced throughout the various departments of Science; with Analytical Strictures on the Views of some of our leading Philosophers. By the Rev. George Jamieson. 8vo. (Edinburgh), pp. 260. cloth.

Johnson (J.) - Reliques of Ancient English Architecture. By John Johnson. Folio, half-bd. 31s. 6d.

Jones (J. M.) — The Naturalist in Bermuda: a Sketch of the Geology, Zoology, and Botany of that remarkable Group of Islands; together with Meteorological Observations. By John Matthew Jones; assisted by Major J. W. Wedderborn. 8vo. pp. 200, cloth. 7s. 6d.

## Anzeigen.

Im Verlage von Wilhelm Hertz (Besser'sche Buchhandlung) in Berlin erschien soeben:

## DEUTSCHLANDS

# GESCHICHTSQUELLEN

IM MITTELALTER

RIS ZUR MITTE DES DREIZEHNTEN JAHRHUNDERTS

VON

#### W. WATTENBACH.

gr. 8. geh. Preis 2 Thir. 24 Sgr.

INHALT: Litterarische Einleitung. I. Die Vorzeit. Von den ersten Anfängen bis zur Herrschaft der Karolinger. II. Die Karolinger. Vom Aufang des achten bis zum Anfang des zehnten Jahrhunderts. III. Die Zeit der Ottonen. Von Heinrich I. bis zum Tode Heinrichs II. IV. Die Zeit der Salier. Von der Wahl Konrads II. bis auf Heinrichs V. Tod. V. Welfen und Weiblinger. Von Heinrichs V. Tod bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts.

# Leipziger Bücher-Auction.

So eben ist erschienen:

Verzeichniss der hinterlassenen Bibliothek des Kgl. Pr. Kommerzienrathes Joh. Wilh. Oelsner auf Trebnitz, welche am 7. Febr. 1859 öffentlich versteigert werden soll. 1r. Theil. (In halt: Incunabeln, Gelehrtengeschichte, alte deutsche Literatur, Theologie, Philosophie, Philologie, Archäologie, Numismatik.)

Kine jener reichen und kostbaren Privatbibliotheken, welche heut zu Tage immer seltener werden. Der zweite, nicht minder interessante Theil des Kataloges erscheint Ende Januar.

LEIPZIG.

T. O. Weigel, Buchhändler.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



zum

# SERAPEUM.

31. Januar.

M 2.

1859.

Bibliothekerdnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; deneu, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

# Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

 S. Aur. Augustini de utilitate credendi; item de gratia novi Testamenti ad Honoratum. Fol. m.

Das erste Werk im Anfange des 11. Jahrh. geschrieben beginnt mit dem zweiten Blatte (da das erste mit alten musikalischen Noten den Einband bildet) in rothem Character (worin auch alle Bibeloitate geschrieben): "Liber beati Augustini de utilitate credendi Titulo Tertio decimo. Incipit prologus ex libro primo retractationum Sci Augustini etc." Diese Vorrede nebst dem Werke, wenig im Texte verschieden, findet sich in der Antwerpner Ausgabe T. VIII. p. 31.

Das zweite Werk, wie es scheint, von derselben Hand

geschrieben, findet sich ebendas. T. II. p. 319.

Auf der Rückseite des Blattes, auf welcher dieses Werk schliesst, findet sich von einer Hand des 11. Jahrhunderts:

a) Elenchus librorum S. Hieronymi, der so anhebt: "ifti T libri fci Hieronimi. qs vidi et legi," der sich sogleich anschliesst, ebenfalls von gleichzeitiger Hand:

b) Articeli fidei per singulos Apostolos distributi juxta S. Augustinum (vgl. dess. Werke, Append. T. V. p. 279).

Die folgende Seite hat:

c) Elenohus operum S. Augustini, der sich so anhebt: "ifti XX. Jahrgang.

f. libri sci augustini. qs ego fr Theodericus vidi et legi. De sca Trinitate etc." Nach der in rother und schwarzer Ma-

juskel aufgeführten Aufzählung: "Thancolf scripsit."

Ob mehr da gestanden ist nicht ersichtlich, da ein Stück des Blattes fehlt. Die Schrist ist wie Nr. 43, a. Der Schreiber Theodericus Thangolf ist wahrscheinlich ein Hirschauer Mönch, und die Handschrist mit den ersten Stistern des Klosters von Hirschau gekommen.

 S. Aur. Augustini liber de sancta Virginitate; item Retractationum libri duo. Fol. m.

Diese zwei Werke sind von einer Hand des 12. Jahrh. geschrieben und stimmen bis auf Kleinigkeiten, z. B. Capiteleintheilungen, mit dem gedruckten Texte der Antwerpner Ausgabe T. VI. p. 250. Tom. I. p. 1. Die Titel sind roth geschrieben.

Zum Einband ein älteres Manuscript verbraucht.

45. S. Aur. Augustini in epistolam Joannis ad Parthos Tractatus feu homiliae decem. Fol. max.

Im 12. spätestens 13. Jahrh. geschrieben mit verschiedener Tinte und verschiedenen Händen. Der Titel auf der ersten Seite lautet schwarz geschrieben: "Incip. omel pma beati Augustini epi. ab eo qd scriptu est. qd suit ab initio qd audivim9 et qd vidim9 oculis nsīs et manus nre tractavert de verbo vite. et ipsa vita manisestata est. et cetra vsq ad id q'i diligit srm sum in lumine manet et scandalum in eo non est." In derselben Zeile beginnt sodann der Prologus und die Homilie. Die übrigen (9) Titel sind reth geschrieben, und von denen der Ausgaben (ed. Antw. T. III. P. 602 ff.) verschieden, wie auch der Text abweicht. Am Schlusse: "Explicit Liber Decimus. Amen."

Zum Einband ist ein sehr altes Manuscript verbraucht. Diesen Band beschreibt Gerbert a. a. O. p. 202. weitläufiger.

46. S. Aurel. Augustini aliqua opera. Fol. max.

Mit denselben Schriftzügen und eleganten rothen Initialen im 12. Jahrhundert geschrieben, enthält dieser Codex folgende Stücke:

a) S. Augustini liber de pastoribus. August. opp. T. V. Sermo

46. p. 158.

b) Etusdem liber de ovibus. In den ältern Ausgaben mit "Tractatus ſpecialis" bezeichnet, in der citirten Ausgabe T. V. p. 174 aber als "ſermo in Ezechielem."

c) Eiusdem liber de unico baptismo. T. IX. p. 359.

d) Fides beati papae Leonis missa ad Flavianum Constantin. episcop. in synodo Chalcedonensi de erroribus Eutychetis. Der Text ist sehr verschieden von dem in den Concil. Paris. T. VIII. p. 409. und Harduin Collect. T. II. p. 290.

- e) Sermo S. Augustini in cantilena Psalmistae adversus Donatistas. Vergl. Opp. T. IX. in initio.
- f) Eiusdem in salutationem epistolae ad Romanos. Opp. T. III. P. II. p. 674 führt diese Schrift den Titel: "Epistolae ad Romanos inchoata expositio."
- g) Eiusdem epistola ad Simplicianum Mediolanensem episcepum. Opp. T. II. p. 62. T. VI. p. 58.
- h) Eiusdem ad eundem solutio quarundam quaestionum ex epistola ad Romanos. Opp. T. VI. p. 59.
- i) Eiusdem ad Dulcicium de octo quaestionibus. Opp. T. VI.
   p. 61.
- k) Eiusdem disputatio Ypomenesticon. Opp. Append. I. T. X. p. 28.
- Eiusdem ad Vincentium. Hier ist diese Epistel unvollständig sowohl im Anfange als Ende. Opp. T. II. p. 174. 188. Angefügt ist auch ein Bruchstück der Epistel Augustins ad Bonifacium de correctione Donatistarum. Opp. T. II. p. 502. n. 42 sq.
- m) Eiusdem et caeterorum episcoporum ad Donatistas. Nicht in den opp. zu finden.
- n) Eiusdem epistola ad Macedonium. Opp. Ep. n. 153.
- Eiusdem responsiones ad Paulinum Nolanum Episcopum. Opp. T. II. p. 382. num. 149.
- p) Eiusdem ad Bonifacium comitem. Opp. T. II. p. 530. N. 189.
- q) Eiusdem ad Bonifacium de reparatione lapsi. Nur Bruchstück wie l. Opp. T. II. p. 503. n. 45. 46.
- r) Eiusdem ad Emeritum. Nur Excerpte. Opp. T. II. p. 158.
- s) Eiusdem ad Donatistas. Nur Fragment. Opp. T. II. p. 229. n. 16.
- t) Eiusdem ad Glorium et Eleusium, felicibus grammatico et caeteris. So die Ueberschrift im Codex, das Schriftchen in Opp. 1. c. N. 22. 23.
- u) Eiusdem de blasphemia Scti Spiritus. Nur ein kleines Fragment.
- w) Gregorius Salonitanis. Ueber die Sache vergl. Baron. Annal. eccles. T. IV. p. 354 ff. ad an. 379.
- x) Augustinus ad Donastistas. Auszug aus Augustin contra Donatistas.
- y) Idem de Agar et Hismahel. Opp. T. V. p. 8. Serm. 3. T. II. p. 88. n. 1.
- 47. S. Aur. Augustini confessionum libb. XIII. Fol. max.
  - Die Handschrift um 12. Jahrh. zierlich geschrieben, hat als letzten Initialen eine weibliche Figur, ist meist mit römischen, nur hier und da mit longobardischen Buchstaben, und hat hier und da ein Bild, z. B. einen Fisch als Initialen, stimmt mit dem Text Opp. T. I. p. 50 und endet: "Explicit liber. Tertius. Decimus. Confessions. Aurelii. Augustini. Episcopi.

Zum Einbande sind zwei sehr alte liturgische Handschriften verbraucht. — Stälin a. a. O. p. 27. Kugler a. a. O. I, p. 62. 63. Nr. 9.

48. Miscellanband. Fol. m.

Dieser Band im 12. Jahrh. geschrieben enthält:

a) S. Aur. Augustini de doctrina Christiana libb. IV. kommt dem gedruckten Texte sehr nahe und beginnt auf der Rückseite des ersten Blattes.

b) Possidii indicium libror. Augustin. Es beginnt: "Incip. indicium libr4. S. Augustini epi a possideo epo copositum" und unterscheidet sich in der Eintheilung und Ordnung der Bücher wie die Ausgabe in Augustin. Opp. Paris 1690. T. X. p. 190 appendix erweist.

c) Cassiodorus de institutione divinarum lectionum. Cfr. Bibliotheca patrum T. XI. p. 1270. Die Abschnitte aus der heil. Schrift worden im Codex: "Auctoritas Divina, Schm S. Jeronimu in Terminis duobus ita dividit." bezeichnet.

d) Cassiodorus liber de anima. Auf derselben Seite roth beginnend wo das frühere endet: "incipiunt capitula libri Magni Aurelii Caffiodori fenatoris de anima." Der Text ist wenig, ausser in der Capiteleintheilung, vom gedruckten in der Biblioth. patr. T. XI. p. 1259 unterschieden.

e) S. Augustinus de qualitate animae. In der Antw. Ausgabe T. I. p. 298 wird dasselbe de quantitate an. bezeichnet und findet sich das vorliegende Fragment p. 321. n. 70-81.

Auf der ersten Seite des Codex Anden sich auch:

f) Privilegium Trevirensis ecclesiae Patriarchatum attinens, and ähnelt dem in Annal. Trevir. T. I. lib. IV. p. 215.

g) Versus antiquis lapidibus insculpti de conditore vrbis Trevirensis. Cfr. Ann. Trev. T. I. lib. 1. p. 6. col. 2.

Wegen des Cassiodorus wird dieser Band von Gerbert a. a. O. p. 201 erwähnt.

49. S. Aurėl. Augustini homiliae. Fol. m.

Dieser Codex des 11. Jahrh. hat zwar die rothgeschriebene Ueberschrist auf der ersten Seite: "In Hoc Libello infunt Omelie Sci Augustini episcopi" aber fälschlich, wie sich aus dem folgenden ergeben wird. Nach der Vorrede: "Incipit praesatio vel potius humilis supplicatio Augustini Epi" welche man vergeblich im Augustin sucht, folgt:

a) Fides Catholica S. Athanasii episcopi, also das bekannte

Symbolum ,, quicanque vult falvus effe."

b) Homilia Scti Augustini de aduentu domini. Opp. T. V. App. p. 146 wo dieselbe dem Caesarius Arelatensis zugeschrieben wird.

c) Riusdem Homilia de natali (potius adventu) domini. a. a. O. p. 147, wo dieselbe gleichfalls dem Caesarius zugeschrieben wird.

d) Homilia de natali domini, eines Unbekannten.

e) Augustini Homilia in Kalendis Januarii. Opp. Aug. a. a. O. p. 164, von den einen wird sie dem Caesarius, von andern dem Maxentius, von den Bollandisten dem Bischof Faustin zugeschrieben.

f) Homilia de Epiphania, eines Unbekannten.

- g) (Augustini) Homilia de dominica ante quadragesimam. August. opp. T. V. app. p. 177. Wird dem Caesarius zugeschrieben, Bibl. Patr. T. VIII. p. 820.
- h) (Eiusdem) Homilia de cena domini. Theilweise Augustin a. a. O. p. 185.
- i) Riusdem epistola de Pascha. Opp. App. p. 200.

k) Alia de Pascha eines Unbekannten.

- Augustinus Homilia de Litania. Ibid. App. p. 212. Auch unter Caesarius Werken: Bibl. Patr. VIII. p. 855 ff.
- m) Eiusdem homilia de Ascensione domini. Aug. opp. app. p. 214.
- n) Gregorius papa homilia de pentecoste. Findet sich nicht in den Werken desselben.
- o) Augustini Homilia in natali S. Johannis Baptistae. Aug. opp. app. p. 233.
- p) Eiusdem homilia de natali apostolorum Petri et Pauli. Aug. opp. app. p. 238.
- q) Riusdem homilia de martyribus. Ibid. p. 263, wo dieselbe dem Caesarius zugeschrieben wird.
- r) Riusdem de castitate conjugali. Ibid. p. 334, wo das Werkchen dem Caesarius zugeschrieben wird. In der Handschrift lautet der Titel: "de castitate etiam cum vxoribus conservanda. et de avorsibus mulierum et qualiter adveniente die dominico vel reliquis sessivitatibus debeat puritas custodiri."
- s) Eiusdem homilia ad competentes. Ibid. p. 311 und wird dem Caesarius zugeschrieben.
- t) Eiusdem homilia de reddendis decimis. Ibid. p. 325 und wird dem Caesarius zugeschrieben.
- u) Eiusdem sermo contra ebrios et injustos judices. Ibid. p. 331.
- v) Eiusdem sermo quales sint Christiani boni quales mali. Ibid.
   p. 310, wird dem Caesarius zugeschrieben.
- w) Eiusdem sermo de Christiano nomine c. operibus non Christianis. Ibid. p. 308 und dem Caesarius zugeschrieben.
- x) Eiusdem sermo de indigna familiaritate extranearum mulierum. Ibid. p. 346 und dem Caesarius zugeschrieben.
- y) Ejusdem de auguriis. Ibid. p. 328 und dem Caesarius zugeschrieben. In unsrer Handschrift lautet der Titel: "commonitio ad eos qui non folum Auguria adtendunt fed quod gravius est divinos aruspices et facrilegos secundum paganorum morem inquirunt."
- z) Kiusdem de castitate virginali. Ibid. p. 340 und dem Caesarius nicht unwahrscheinlich zugeschrieben. Der Titel lautet hier: "Vt vigalis caftitas confervetur et concubine non habeantur."

aa) Eiusdem sermo de verbis evangelii: "vae praegnantibus et

natrientibus." Ibid. p. 95.

ab) Eiusdem de diligendis inimicis. Ibid. p. 318 wird dies Schristchen dem Caesarius zugeschrieben und findet sich auch in dessen Werken. Bibl. patr. T. VIII. p. 830.

ac) Eiusdem de amore inimicorum. Ibid. p. 319. Verfasser ist

Caesarius. Bibl. patr. T. XXVII. p. 330.

ad) Eiusdem monitio vt ebrietatis malum totis visceribus caveatur. Ibid. p. 347. Verfasser Caesarius. Bibl. patr. T. XXVII. p. 328.

ae) Eiusdem admonitio contra ebrietatis malum. Auch Werk des Caesarius. Ibid. p. 349 und Bibl. Patr. a. a. O. p. 329.

af) Eiusdem sermo de igne purgatorio. Ibid. p. 129 aber Werk des Caesarius. Bibl. Patr. VIII. p. 826.

ag) Homilia de poenitentia eines Unbekannten.

ah) Augustini hemilia de die judicii. Ibid. p. 291, wird bald dem Ambrosius, bald dem Caesarius zugeschrieben.

ai) Eiusdem homilia de Charitate. Unbekannt.

ak) Sermo de diversitate festivitatum, der folgende Titel hat: "De eo qd. scriptum est": "munera mea data mea et de diversitate festivitatum."

Gerbert a. a. O. p. 203 widmet diesem Codex, den Gercken a. a. O. p. 73 N. 10 auch erwähnt, eine ausführliche Anzeige.

(Fortsetzung folgt.)

# Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Altes u. Neues aus den Ländern d. ()stens. Von Onomander. (In 3 Bdn.) Altes u. Reues aus den Ländern d. Ostens. Von Unomanter. (in 5 man.)

1. u. 2. Bd. gr. 8. (XII u. 553 S.) Hamburg 1859. geh. n. 24 Thir.

Barth, Dr. Heinr., Reisen u. Entdeckungen in Nord- u. Central-Afrika
in den J. 1849 bis 1855. Tagebuch seiner im Auftrag der Brittischen Regierung unternommenen Reise. 5. Bd. Mit (2) Karten (wovon 1 lith. u. 1 in Kpfrst. in Imp.-Fol.), (eingedr.) Holzschn. u. (10
chromolith.) Bitdern. gr. 8. (XII u. 804 S.) Gotha. In engl. Einb.

(a) n. 6 Thir. Prachtuusg. (a) n. 12 Thir.

Bischeff, Prof. Dr. Th. L. W., üb. Johannes Müller u. sein Verhältniss
zum jetzigen Standpunkt der Physiologie. Festrede. gr. 4. (29 S.)
München. geh.

1. Thir.

Bund, der Schwäbische, in Ober-Franken od. d. Hauses Sparneck Fall 1523. Akten zur Fränkischen Geschichte in 5 alten Holzschndr. (in qu. Fol.) von K. Frhr. v. R. gr. 4. (IV u. 18 S.) Weimar 1859. geh.

geh.

Dichtungen der Angelsachsen stabreimend übers. v. Dr. C. W. M. Grein.

1859. geh.

1859. geh.

1859. n. 1% Thir. n. 1% Thir. (cplt.: n. 3% Thir.)

- Rilers, Geb. Reg.-R. a. D. Gerd, meine Wanderung durchs Leben. Rin Beitrag zur innern Geschichte der ersten Hälfte d. 19. Jahrhunderts. 4. Thl. 8. (XV u. 304 S.) Leipzig. geb. n. 1% Thir. (1—4.: n. 6% Thir.)
- Erdmannsdörffer, Dr. Bernh., de commercio quod inter Venetos et Germaniae civitates aevo medio intercessit. Dissertatio historica. gr. 8. (51 S.) Leipzig. geh. n. ½ Thir. Fick, Prof. Dr. Ludw., neue Untersuchungen üb. die Ursachen der Kno-
- Fick, Prof. Dr. Ludw., neue Untersuchungen üb. die Ursachen der Knochenformen. I. Vom Gesichtsskelett. Experimentaluntersuchung. II. Über die Suturen, u. ihr Verhältniss zur Hirnform. Mit 4 Taf. in Steindr. Fol. (III u. 29 S.) Marburg. geb. n. 1½ Thlr.
- Furtwangler, Prof. Wilh., die Siegesgesänge d. Pindaros in e. Auswahl nach den wesentl. Gesichtspunkten erklärt. gr. 8. (IV u. 399 S.)
  Freihurg im Br. 1859 geh.
- Freiburg im Br. 1859. geh.

  6ast, C. M., die absolute Wahrheit u. die naturgemäss-friedliche Entwickelung ihrer Erkenntniss. 8. (VIII u. 128 S.) Zürich. geh. n. 16 Ngr.
- Klemm, Dr. Gest., die Frauen. Culturgeschichtliche Schilderungen des Zustandes u. Einflusses der Frauen in den verschiedenen Zonen u. Zeitaltern. 6. (Schluss) Bd. 8. (404 S.) Dresden. geh. (à) n. 2 Thir.
- Lessing, Dr. Mich. Bened., kurzer Abriss der Materia medica. Ein Repetitorium. gr. 16. (VIII u. 502 S.) Leipzig 1859. In engl. Einb. n. 1 Thir. 26 Ngy.
- Peggenderff, J. C., biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften, enth. Nachweisungen üb. Lebensverhältnisse u. Leistungen v. Mathematikern, Astronomen, Physikern, Chemikern, Mineralogen, Geologen u. s. w. aller Völker u. Zeiten. 2. Lfg. Lex. 8. (Sp. 577—1152.) Leipzig 1859. geh.

  (a) n. 2% Thir.
- Pückert, Wilh., die kurfürstliche Neutralität während d. Basier Concils. Ein Beitrag zur deutschen Geschichte v. 1438—1448. gr. 8. (VIII u. 332 S.) Leipzig. geh. n. 2 Thir.
- Sadebeck, Prof. Dr. Mor., das Erdbeben vom 15. Janr. 1858 m. besond. Berücksicht. seiner Ausbreitg. in der Provinz Preussisch-Schlesien. [Abdr. aus den Verhandign. der Schles. Gesellsch. f. vaterländ. Kultur] Mit 2 (lith.) Karten (in gr. 4. u. Imp.-4.) gr. 4. (36 S.) Breslau. geh. n. % Thir.
- lau. geh.

  n. % Inir.

  Schmidt, Prof. Dr. Adf., zeitgenössische Geschichten. I. Frankreich v.

  1815 bis 1830. II. Österreich v. 1830 bis 1848. gr. 8. (V u. 720 S.)

  Berlin 1859. geh.

  n. 3% Thir.
- Schott, H., Arroideae. 6 HRe. gr. Fol. (27 S. m. 60 Steintaf.) Vindobonae 1853—57. (Olmütz.) n. 44 Thir. 18 Ngr.
- Genera Aroidearum. 10 Hfte. Fol. (X u. 198 S. m. 98 Steintaf.)
  Ebd. n.n. 37% Thir.
- —— Icones Aroidearum. 3 Hfte. gr. Fol. (39 Steintaf.) Ebd. 1857.
  n.n. 38 Thir. 16 Ngr.; color. n.n. 50½ Thir.
- Synopsis Aroidearum complectens enumerationem systematicam generum et Specierum hujus ordinis. I. (Bd.) gr. 8. (III u. 140 S.) Ebd. 1856. geh. n.n. 2 Thir. 4 Ngr.
- Schubert, Général T. F. de, Exposè des travaux astronomique et géodésiques exécutés en Russie dans un but géographique jusqu'à l'année 1855. Avec un atlas (6 illum. Karten in Kpfrst. u. in qu. Imp.-Fol.) et un supplement (168 S. in gr. 4.) gr. 4. (XVI u. 878 S.) St. Pétersbourg. Leipzig. geh. n.n. 11 Thir. 3 Ngr.
- Schulze, Rud., Quaestiones Hermesianacteae. Dissertatio philologica. gr. 8. (44 S.) Leipzig. geh. n. ½ Thir.
- Scriptores, erotici, graeci recognovit Rud. Hercher. Tom. I. Parthenium, Achillem Tatium, Jamblichum, Antonium Diogenem, Longum, Xenophontem Ephesium continens. 8. (LX u. 399 S.) Leipzig. geh. 27 Ngr.

Siebenhaar, Medic.-R. Dr. Frdr. Jul., u. Prosect. Dr. Frdr. Gust. Lehmann, die Kohlendunstvergiftung, ihre Erkenntniss, Verhütung u. Behandlung. Eine monograph. Skizze, zum Gebrauche f. ausübende Aerzte, Medicinalpolizeibeamte u. Gerichtsärzte. gr. 8. (VII u. 160 S.) Dresden. geh.

1. Th.] Inaugural-Dissertation. gr. 8. (47 S.) Göttingen. geh. n. 2 Ngr. Stantengeschiehte der neuesten Zeit. Hrsg. v. Karl Biedermann. 2. Bd. gr. 8. Leipzig. geh.

1. 28 Ngr. (1. 2.: n. 1 Thil. 28 Ngr.) Strippelmann, Oberger.-R. Dr. F. G. L., die Sachverständigen, im gerichtlichen u. aussergerichtlichen Verfahren. Mit Belegen aus der Praxis der obersten Gerichte. 1. Abth.: Die Sachverständigen im Civilprocesse. 1. Hälfte. gr. 8. (XVII u. 357 S.) Cassel. geh. 2 Thir. Sueton Tranquilli, C., quae supersunt omnia. Recensuit Carol. Ludov. Roth. 8. (CIV u. 357 S.) Leipzig. geh.

Theophrasti characteres. Edidit Henr. Ed. Voss. 8. (XVII u. 100 S.) Leipzig. geh.

Virgilit Maronis, Publ., carmina omnia perpetuo commentario ad modum Joa. Bond explicuit Fr. Dübner. 16. (XVIII u. 472 S. m. eingedr. Holzschn. u. lith. Titel.) Paris. geh.

10 in engl. Einb. u. m. photograph. Vignetten n.n. 10% Thir. in engl. Einb. u. m. photograph. Vignetten n.n. 10% Thir. Waechter, Dr. Geo. v., das königl. Sächsische u. das Thüringische Strafrecht. Ein Handbuch. 3. Ltg. gr. 8. (S. 297—420.) Stuttgart. geb.

11 n. 18 Ngr. (1—3.: n. 2 Thir. 2 Ngr.)

## Anzeige.

# Leipziger Bücher-Auction.

So eben ist erschienen:

Verzeichniss der hinterlassenen Bibliothek des Kgl. Pr. Kommerzienrathes Joh. Wilh. Oelsner auf Trebnitz, welche am 7. Febr. 1859 öffentlich versteigert werden soll. 1r. Theil. (In halt: Incunabeln, Gelehrtengeschichte, alte deutsche Literatur, Theologie, Philosophie, Philologie, Archäologie, Numismatik.)

Eine jener reichen und kostbaren Privatbibliotheken, welche heut zu Tage immer seltener werden. Der zweite, nicht minder interessante Theil des Kataloges erscheint Ende Januar.

LEIPZIG.

# T. O. Weigel, Buchhändler.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



zum

# SERAPEUM.

15. Februar.

M 3.

1859.

Bibliothekordnungen etc., neueste in . und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

# Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

 S. Aur. Augustini de diversis quaestionibus octoginta tribus lib. unus. Item contra adversarium legis et prophetarum libri duo. 4.

Dieser Codex scheint im 12. Jahrhundert geschrieben und ist mit grossen rothen Initialen geziert. Der Text stimmt im Ganzen mit dem der oft citirten Ausgabe, T. VI. und T. VIII. p. 390. Der Text lautet hier: "He funt Sancti Augustini Questiones diverse, numero octoginta due, et libri duo, contra adversarium Legis et pphetaru."

51. Isidori Synonima seu Soliloquium. 4.

Ausser die sem Werke a) enthält der im 11. Jahrh. wie es scheint (vielleicht das letzte Werk ausgenommen) von

einer Hand geschriebene Codex noch:

- b) (Hieronymi) de vita patrum. Obgleich in den gewöhnlichen Ausgaben sehlend, trägt doch die Incunabel No. 116 Hieronymus' Namen vor diesem Werke an der Stirne, und stimmt bis auf Kleinigkeiten und das hier sehlende zweite Buch überein. Die Namen der Heiligen sind zum grossen Theil roth geschrieben.
- c) Augustini epistola de fide.

Auf derselben Seite, wo der Hieronymus endet, beginnt XX. Jahrgang.

die rothe Ueberschrift: "Incipit Kpistola Beati Augustini ad Petrum Diaconum de fide" welche in den Opp. T. VI. p. 499 steht, aber sich auch in Fulgentii opp. Paris. 1623 p. 329 findet.

d) Ambrosii Autperti de conflictu vitiorum et virtutum liber. — Der rothe Titel lautet einfach: de conflictu virtutum et vitiorum, darauf folgt ebenfalls roth:

Vos qui sab Christo mundo certatis in isto Discite virtutum conflictum et vitiorum.

Den Namen des Verfassers hat eine jüngere Hand beigefügt-Dem Codex fehlen die beiden Schlusscapitel, wie die Vergleichung in der citirten Ausgabe Augustins App. ad Tom-VI. p. 699 beweist.

52. Augustini execranda Arii disputatio. 4.

Dieser im 11. Jahrh. von verschiedenen Händen geschriebene Codex führt folgenden roth geschriebenen Titel:

- a) Execranda arii disputatio. Das Werk findet sich T. VIII. p. 439. Am Schlusse desselben liest man mit grossentheils rothen, theils schwarzen Lettern: "In hoc Volumine continentur. Rescriptu. Augustini. contra. dogma. Arrii. II. libri. contra Maximinu. Arriano 4. Episcopum. Altcatio. germinii. Arriani. Et Eracliani. Katolici."
- b) Auf der folgenden Seite beginnt ohne Initialbuchstaben (für den Platz gelassen ist) das Rescriptum S. Augustini contra prius Arrianorum dogma mit folgenden Worten: "hac disputacione respondeo," stimmt aber im Ganzen mit dem gedruckten Texte ibid. p. 443.
- c) Auf derselben Seite, wo das Rescriptum schliesst, beginnen die beiden Bücher gegen Maximinus, welche sich in den Werken S. 479 ff. finden.
- d) Altercatio Germinii Ariani et Heracliani Catholici folgt sodann und nimmt nicht vollständig drei Seiten ein. Woher aber dieses Schriftchen entnommen, ist nirgend zu ersehen. 53. Excerpta ex variis operibus S. Augustini et aliorum. 4.

Dieser wahrscheinlich im 13. Jahrhundert geschriebene Codex enthält allerlei Excerpte aus ächten und untergeschobenen Werken Augustins und zwar zuerst mit Excerpta ex variis sermonibus et homiliis S. Augustini de verbis domini, deren erster roth gerchriebener Titel also lautet: Augustini ex sermone primo de verbis dni ubi dic. agite penitentiam. Hierauf folgen: Excerpta ex tractatu August. in evangelium Johannis, deren Initialen roth geschrieben und sehr verziert sind. Sodann kommen Excerpta ex commentario S. Augustini super psalmos mit einzelnen Ueberschriften, deren letzte lautet: "Incipit de versu psalmi quadragesimi noni vbi ait. Sedens adversus fratrem tuum detrahebas." Dann folgen: Homilia de confessione peccatorum; Admonitio S. Aug. ut non solum lingua sed et operibus et moribus lau-

detur dominus, quia quale est quod cogitatur in corde, tale est quod procedit in opere. Et de purgatoriis poenis et inferni puteo.; Tractatus Aug. de evangelio ubi dicit eleemosynas faciendas; de peccato David; de natali; admonitio S. A. ut silentium in ecclesia praebeatur; sermo de Psalmo 49; de ebrietate; sermo de capitulo evangelii ubi dicit: remittite et remittetur vobis, date et dabitur vobis; epistola Aug. de misericordia; sermo de: ego sum via veritatis et vitae, et de sequendo Christo, et de vera caritate; sermo de: ascendit sicut virgultum; sermo de: qui amat animam suam, perdet eam., Admonitio S. A. multos esse gradus in charitate; homiliae de misericordia, de sancto baptismo, de concordia fratrum, de poenitentia, de ira, de eo quod ait Salvator, ego veni et faciam opera eius qui misit me; de Joanne Baptista; de principio psalmi confitemini domino; de eleemosynis, de divite foeneratore, de muliere canan.

54. Liber S. Augustini de fide. 4.

Dieser Codex, welcher im 12., höchstens zu Anfange des 13. Jahrh. geschrieben ist, enthält ausser dem eben angeführten Schriftchen, das sich im Augustin nicht findet, noch:

- b) Encheridion (sic) Scti Augustini ad Laurentium (Opp. T. VI. p. 142) und beginnt mit einem rothen Initialbuchstaben, stimmt im Texte mit den Drucken.
- c) Algerii monachi Corbejensis de gratia et libero arbitrio. Füllt nur 3 Seiten und beginnt mit dem bei Trittenheim script, eccles. p. 50 notirten: "sciendum est quod liberum arbitrium."

Zum Einband ist eine sehr alte Handschrift verbraucht.

55. Scti Augustini liber de gratia et libero arbitrio. 4.

Diesem im 12. Jahrh. geschriebenen Codex sind zwei sehr alte Blätter vorgebunden; hierauf folgt:

a) S. A. epistola ad abbatem Valentinum de libero arbitrio et gratia dei (wie Opp. T. X. p. 470) mit einer zweiten Epistel und dem Schriftchen selbst, dessen Anfangsbuchstaben roth geschrieben sind. An dem Schlusse liest man: "explicit liber l. de correctione gratiae et liberi arbitrii." cipit liber II. was auf:

b) S. Aug. liber de correctione et gratia geht (in Opp. T. X. p. 495 de correptione et. gr.). Der Initialbuchstabe L ist zierlich roth ausgeführt. Am Schlusse der Handschrift steht (die in den Ausgaben am Anfange befindliche): "Epistola S.

Valentini monachi ad Scm. Augustinum."

c) Questiones duae de angelis malis finden sich auf dem letzten Blatte der Handschrift gleichfalls von sehr alter Hand geschrieben.

56. S. Augustini liber ad Consentium contra mendacium. 4. Die Handschrift gehört dem 13. Jahrh. an und enthält:

- a) Aug. lib. ad Consentium, welches mit der Vorrede beginnt, die nichts anders ist als ein Excerpt "ex libro retractionum." Auf der Rückseite beginnt die Schrist mit einem grossen, einen Psau vorstellenden Initialbuchstaben. Der Text ohne Abtheilung ähnelt dem der Ausgabe (T. VI. p. 327).
- b) S. A. liber de mendacio, beginnt mit einer Vorrede (welche auch den Retractionen entnommen ist) und grossen Thiergestalten bildenden Initialen, welche sich in der Schrift ebenfalls finden, deren Text meistens mit Opp. T. VI. p. 307 übereinstimmt.
- c) S. Aug. sermo de superbia carnis. Ist nur ein Excerpt aus dem lib. exhortationis s. de salutaribus documentis und findet sich Opp. VI. p. 688.
- d) S. Aug. sermo de quatuor virtulibus caritalis findet sich (mit Ausnahme des Anfangs) Opp. V. p. 133 unter den zweifelhasten Schristen Augustins.
- S. Augustini libri quatuor de baptismo parvulorum, de perfectione iustitiae, de litera et spiritu. 4.

Diese ungefähr im 13. Jahrh. geschriebene Handschrift hat auf der Vorderseite des ersten Blattes mit grossen rothen

Buchstaben folgende Schrist: "In hoc volumine ctinent. III. Libri. Augustini. I. De Baptismo Parvulor. II. De Pfectione justicie. I. De Litera et Spiritu." Auf der folgenden Seite beginnt mit einer sehr grossen Initiale lib. d. b. p., welchem sodann hintereinander weg die übrigen Bücher folgen, die sich in derselben Reihenfolge (nur dass die ersten unter einem Titel vorkommen und sodann liber de litt. et sp. folgt) auch in den Opp. X. p. 1 ff. finden.

58. Excerpta brevia ex variis S. Augustini operibus, item ex S. Ambrosio et Gregorio. 4.

Dieser Miscellancodex ist wahrscheinlich im 13. Jahrh.

geschrieben und enthält:

- a) Excerpta ex Augustino, Ambrosio et Gregorio und zwar: ex 12 libris Aug. super genesin, e secundo libro contra Faustum, e libr. primo contra Donatistas de baptismo, e libb. 6. 7., e lib. prim. de baptismo et sec. de spiritu et littera, de bono conjugali, e variis epistolis; ex Ambrosii lib. IV<sup>co</sup> de fide, ex epistolis S. Gregorii. Dann solgen Excerpte aus Aug. de civitate dei, ex epistol. ad Vicentium Donatistam et Bonisacium de Sacramentis; Ambrosius de sacramentis.
- b) S. Ambsosii liber de bono mortis, wie Venedig 1748 T. I. p. 458, nur ohne Capiteleintheilung.
- c) S. Ambrosius de facramentis. Nur Fragmente Opp. T. III. p. 462. p. 475 und sonst.
- d) Excerpta de S. altaris sacramento. Dieselben sind aus verschiedenen Schristen Augustins, Origines, Gregorius, Hieronymus, Isidorus, Ambrosius, Hilarius, Eusebius u. s. w. zu-

sammengestellt, um die substantielle Gegenwart Christi im Abendmahl zu beweisen. Darauf folgt ohne besonderen Titel:

- e) Historia de haeresi Berengarii, welche nach Harduin collect. concil. T. VI. p. I. p. 1014 einem Benedictiner zugeschrieben wird.
- f) S. Bernardi de vita monastica fragmentum fladet sich auf dem letzten Blatte.

(Fortsetzung folgt.)

## Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Allé, Mor., üb. die Bahn der Leda. [Aus dem Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8 (11 S.) Wien. geh. 3 Ngr. Arago's, Frz., sämmtliche Werke. Mit e. Einleitung von Alex. v. Humboldt. Deutsche Orig.-Ausg. Hrsg. v. Prof. Dr. W. G. Hankel. 9 u. 14. Bd. gr. 8. Leipzig 1859. geh.

n. 4½ Thlr.;
Velinp. n. 6 Thlr. (1-6. 9. 11 - 14.: n. 21 Thlr.; Velinp. n. 32½ Thlr.) Blaserna, Pet., üb. den inducirten Strom der Nebenbatterie. [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (46 S. m. eingedr. Holzschn.) Wien. geh.

Brinckmeier, Hofrath Dr. Ed., Glossarium diplomaticum zur Erläuterung schwieriger, einer diplomat, hist., sachl. od. Worterklärg. bedürftiger latein., hoch- u. besonders niederdeutscher Wörter u. Formeln, welche sich in öffentl. u. Privaturkunden, Capitularien, Gesetzen etc. d. gesammten deutschen Mittelalters finden. 2. Bd. 6. Hft. Fol. (S. 261-308.) Gotha. (à Hft.) n. 1 Thir. Compass, der. Archiv f. das gesammte Gebiet der Volkswirthschaft m. besond. Berücksicht. Deutschlands u. deutscher Interessen. Red.: Henrik Glogau. 1. Bd. Jahrg. 1858. 8 Hfte. gr. Lex.-8. (1. Hft. 80 S.) Frankfurt a. M. Curtius, Geo., Grundzuge der griechischen Etymologie. (In 2 Thin.) 1. Thi. gr. 8. (XIV u. 372 S.) Leipzig. geh. n. 2% Thir. Ebeling, Frdr. W., die deutschen Bischöfe bis zum Ende d. 16. Jahrhunderts. Biographisch, literarisch, historisch u. kirchenstatistisch. 9. (Schluss-)Lfg. gr. 8. (2. Bd. XII S. u. S. 417-586.) Leipzig. (a) n. 16 gr. Fittig, Rud., üb. Aceton. Inaugural-Dissertation. gr. 8. (52 S.) Göttingen. geh. baar n. 8 Ngr. Gesetzbuch Daniel's I. Fürsten u. Gebieters v. Montenegro u. der Berda. gr. 8. (38 S.) Wien 1859. geh.

Offrörer, Prof. A. Fr., Papst Gregorius VII u. sein Zeitalter. 2. Bd. Lex.-8.

(1. Hälfte. 320 S.) Schaffhausen 1859. geh.

(a) n. 2 Thlr. 24 Ngr. gr. 8. (38 S.) Wien 1859. geh. Gloss, Alb. v., Wie viel entdeckte bis jetzt die neuere Naturwissenschaft? Ein kritischer Versuch im Sinne des Fortschrittes, besonders gegen Hrn Dr. Buchner's "Krast u. Stoff" u. "Natur u. Geist." gr. 8. (XII u. 356 S.) Braunschweig 1859 geh. n. 1% Thir. Haas, Lieder. Persisch m. dem Commentare des Sudi hrsg. v. Herm. Brockhaus. 2. Bd. 1. HR. gr. 4. (V S. u. S. 1—80.) Leipzig. n. 2% Thir. (I—II, 1.: n. 13% Thir.)

- Hengstenberg, Prof. Dr. E. W., der Prediger Salomo ausgelegt. gr. 8. (272 S.) Berlin 1859. geh. n. 1 Thir.
- Hennings, Dr. P. D. Ch., üb. die Telemachie, ihre ursprüngliche Form u. ihre späteren Veränderungen. Ein Beitrag zur Kritik der Odyssee.

[Abdr. aus d 3. Suppl.-Bd. der Jahrbücher f. class. Philologie.] gr. 8. (III u. 102 S.) Leipzig. geh. n. % Thl. Hippolyti Romani quae feruntur omnia graece e recognitione Pauli Ant. de Lagarde. gr. 8. (XVI u. 216 S.) Leipzig. geh. n. 1% Thir.

- Hodenberg, Wilh. v., die Diocese Bremen u. deren Gaue in Sachsen u. Friesland. 2. Thl. Die Bremer Gaue in Sachsen u. Friesland nebst (1 lith. u. illum.) Karte (in gr. Fol.) 4. (XI u. 139 S.) Celle. cart. n. 21/3 Thir. (1. 2.: n. 7 Thir.)
- Ludwig, Prof. Dr. C., u. Dr. J. Stefan, üb. den Druck, den das fliessende Wasser senkrecht zu seiner Stromrichtung ausübt. [Mit 3 (lith.) Taf.] [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (20 S.) Wien. geh. n.n. ½ Thir.
- **Metropulos**, Charalambes P., geschichtliche Untersuchungen üb. das lacedamonische u. das griechische Heerwesen überhaupt. Als Fortsetzg. der geschichtl. Untersuchgo. üb. die Schlacht bei Mantinea. gr. 8. (126 S.) Göttingen. geh. baar n. 3 Thir.
- Notizblatt des Vereins f. Erdkunde u. verwandte Wissenschaften zu Darmstadt u. d. Mittelrheinischen Geologischen Vereins. Ergänzungsblätter. 1. Hft. gr. 8. Darmstadt. n. % Thir. Inhalt: Beiträge zur Geologie d. Grossherzogth. Hessen u. der angrenzenden Gegenden. (IV u. 43 S)

Oeltzen, W., Argelander's Zonen-Beobachtungen. [Fortsetzung.] [6. Abth. v. 19h bis 23".] [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (S. 363—446.) Wien. geh. n. 14 Ngr. (1-6.: n. 2 Thlr. 13 Ngr.)

- Peterin, Jul. u. Edm. Weiss, Untersuchungen üb. das Tönen der Flammen flüssiger u. fester Körper. [Mit 1 (chromolith.) Taf.] [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (10 S.) Wien. n.n. 6 Ngt.
- Reich, Dr. Ed., Lehrbuch der allgemeinen Aetiologie u. Hygieine. 2. Hälfte. Lex.-8. (S. IX-XXII u. S. 369-550.) Erlangen, geh. n. 1 Thir. 6 Ngr. (cplt.: n. 3 Thir. 6 Ngr.)
- Rinne, Gymn.-Oberlehr. Dr. Karl Frdr., Speculation u. Glauben. Die Faustsage nach ihrer Entstehung, Gestaltung u. dichter. Fortbildung ins-besondre durch Goethe. 8. (VIII u. 239 S.) Zeitz 1859. geh. n. % Thir.
- Schaefer, Prof Dr. Arn., Demosthenes u. seine Zeit. 3. Bd. 2 Abthlgn. gr. 8. (VIII u. 685 S. excl. Register.) Leipzig. geh. n. 5 Thir. (cplt.: n. 101/8 Thir.)
- Schellings, Frdr. Wilh. Jos. v., sämmtliche Werke. 2. Abth. 3. u. 4. Bd. A. u. d. T.: Philosophie der Offenbarung. 2 Bde. gr. 8. (XXVIII u. 899 S.) Stuttgart. geh. n. 5% Thir. (I, 1. u. II, 1-4.: n. 14 Thir. 16 Ngr.)
- Semper, Gfried, üb. die bleiernen Schleudergeschosse der Alten u. üb. zweckmässige Gestaltung der Wurfkörper im Allgemeinen. Ein Versuch die dynamische Entstehg, gewisser Formen in der Natur u. in der Kunst nachzuweisen. Mit e. Anh. üb Bewegung im widerstehenden Mittel. Mit Holzschn. u. 7 Steintaf. (in 4. u. Fol.) gr. 8. (107 S.) Frankfurt a. M. 1859. geh.
- Studach, , J. L., die Urreligion od. das entdeckte Uralphabet. II. gr. 8. (XII u. 208 S.) Stockholm 1859. geh. n. 2 Thir. (I. II.: n. 3 Thir. 24 Ngr.)

**Testament, de**s Neue, Griechisch nach den besten Hülfsmitteln kritisch revid., m. e. neuen Deutschen Uebersetzg. u. e. krit. u. exeget. Kommentar v. Consist.-R. Dr. Heinr. Aug. Wilh. Meyer. 2. Thl., den Eommentar enthaltend. 4. Abth. 3., verb. u. verm. Aufl. A. u. d. T.: Kritisch exegetisches Handbuch üb. den Brief d. Paulus an die Römer v. Consist.-R. Dr. Heinr. Aug. Wilh. Meyer. 3., verb. u. verm. Aufl. gr. 8. (VIII u. 527 S.) Göttingen 1859. geh. 1 Thlr. 18 Ngr. desselbe. 2. Thl. den Kommentar enthaltend. 9. Abth. 2. verb. u.

Aufl. gr. 8. (VIII u. 527 S.) Göttingen 1839. gen. 1 Inn. 16 Ag. - dasselbe. 2. Thl., den Kommentar enthaltend. 9. Abth. 2., verb. u. verm. Aufl. A. u. d. T.: Kritisch – exegetisches Handbuch üb. die Briefe an die Philipper, Kolosser u. an Philemon v. Consist. R. Dr. Heinr. Aug. With. Meyer. 2., verb. u. verm. Aufl. gr. 8. (VI u. 343 S.) kbd. 1859. geh.

Testamentum, Novum, graece. Ad antiquos testes denuo recensuit, apparatum criticum omni studio perfectum apposuit, commentationem isagogicam praetexuit Constant. Tischendorf. Edit. VII. Fasc. 8—13. gr. 8. (1. Thl. CCLXXX S. u. 2. Thl. S. 209—681.) Leipzig. geh. n. 3% Thlr. (cplt.: n. 8½ Thir.)

Thesaurus graece linguae ab Henr. Stephano constructus. Tertio edidd. Car. Bened. Hase, Guil. Dindorfius et Lud. Dindorfius. [Nr. 58.] Vol. VIII. Fasc. 6. Fol. (Sp. 1601—1920.) Paris. geh. (a) n. 3% Thir.

Tomaschek, Dr. J. A., deutsches Recht in Oesterreich im 13. Jahrhundert. Auf Grundlage des Stadtrechtes v. Iglau. [Mit Unterstützg. d. mährischen Landes-Ausschusses. gr. 8. (VIII u. 331 S.) Wien 1859. geh. n. 2 Thir. 1859. geh.

Vehse, Dr. Ed., Geschichte der deutschen Höle seit der Reformation. 45. Bd. [6. Abth.] A. u. d. T.: Geschichte der kleineren deutschen Höfe. 11. Thl. Die geistlichen Höfe. 1. Thl. 8. (VII u. 350 S.) Ham-burg 1859. geh. Subscr.-Pr. (a) 1½ Thlr.

Wurstemberger, L., Peter der Zweite, Graf v. Savoyen, Markgraf in Italien, sein Haus u. seine Lande. Ein Charakterbild des 13. Jahrh. diplomatisch bearb. Mit e. Urkundenbuche. 4. Thl. Urkunden. (Schluss.) (a) n. 1 Thir. 12 Ngr. gr. 8. (VIII u. 593 S.) Bern. Zürich. geh.

Zeller, Dr. Ed., die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung dargestellt. 2. Thl. Sokrates u. die Sokratiker, Plato u. die alte Akademie. 2. Aufl. gr. 8. (X u. 702 S.) Tübingen 1859. 31/4 Thir. (1. 2.: 7 Thir. 6 Ngr.) geh.

Zepharovich, Prof. Vict. Ritter v., mineralogisches Lexicon f. das Kai-serthum Österreich. gr. 8. (XXXI u. 628 S.) Wien 1859. geb. n. 3 Thir. 26 Ngr.

Zezschwitz, Univ.-Pred. Prof. Gerh. v., Profangraecitaet u. biblischer Sprachgeist. Eine Vorlesung üb. die bibl. Umbildg. hellenischer Begriffe besonders der psychologischen. Mit Anmerkgn. gr. 8. (76 S.) Leipzig 1859. geh. 14 Thir.

#### ENGLAND.

British (The) Controversialist and Literary Magazine; established for the Impartial and Deliberate Discussion of Important Questions in Religion, Philosophy, History, Politics, Social Economy, &c. New series, Vol. 6, post 8vo. pp. 260, cloth. 2s. 6d.

Catalogue of the Manuscripts preserved in the Library of the University

of Cambridge. Vol. 3, Svo. cloth.

Catherine II. — Mémoires de l'Impératrice Catherine II. écrits par elle-même; et précédés d'une Présace, par A. Herzen. 8vo. pp. 368, 10s. 6d. sewed.

Coletta (P.) - History of the Kingdom of Naples, 1734 - 1825. By General Pietro Colletta, Translated from the Italian by S. Horner; with a Supplementary Chapter, 1825-1856. 2 vols. 8vo. (Edinburgh),

pp. 1080, cloth.

Doubletay (T.) — A Financial, Monetary, and Statiscal History of Eugland, from the Revolution of 16-8; derived principally from Official Documents; in Seventeen Letters addressed to the Young Men of Great Britain. 2d edit. with an Additional Letter, which brings it down to the present time. By Thomas Doubleday. 8vo. pp. 620, cloth.

Henry V. — Memorials of Henry the Fifth, King of England. By Charles

Augustus Cole. 8vo. half-bound.

Metrical Translation (A) of the Song of Solomon, from the Original Hebrew, compared with the Ancient Versions; to which is added an Introduction explanatory of its Literal and Spiritual Signification.

Crown 8vo. pp. 42, limp cloth.

1s. 6d.

Mares (R.) — A Glossary; or, Collection of Words, Phrases, Names, and Allusions to Customs, Proverbs, &c., which have been thought to require illustration in the Works of English authors, particularly Shakespeare and his Contemporaries. By Robert Nares. New edit. with additions by J. O. Halliwell and Thomas Wight. 2 vols. 8vo. pp. 1000, cloth

Porter (W.) -- A History of the Knights of Malia, or the Order of the Hospital of St. John of Jerusalem. By Major Whitworth Porter. 2

vols. 8vo. pp. 1020, cloth.

Prescett (W. H.) — History of the Reign of Philip II., King of Spain, By William H. Prescott. Vol. 3, 12mo. pp. 260, boards, 2s.; cl. 2s. 6d.

Smith (L.) — The Koran in India: an Essay by Lunley Smith. 8vo. sewed. 2s.

Steinmetz (A.) - Japan and her People. By Andrew Steinmetz. Post 8vo. pp. 450, cloth. 5s.

Thomson (T.) — The Comprehensive History of England, Civil and Military, Religious, Intellectual, and Social, from the earliest period to the close of the Russian War, Edited by the Rev. Thomas Thomson. Vol. 1, royal 8vo. pp. 856, cloth.

# Anzeige.

Bei Martinus Nijhoff im HAAG ist erschienen:

- J. W. Holtrop, Monumens typographiques des Pays-Bas au XVº siècle. Collection de Fac-similé. 5º Livraison. Enth. Pl. 24-30. Imp. 4to. Preis à Lief. 3 Rthlr.
- Revnardus Vulpes. Poēma ante annum 1280 e lingua Teuton. transl. Ex unico ex. Circa a. 1473 impr. recudi cur. M. F. A. G. CAMPBELL. 8vo. Preis 20 Ngr.
- Nederlandsche Bibliographie. 1859. No. 1. Erscheint regelmässig in No. à 8 S. Preis pro Jahrg. von 16 bis 20 No. 15 Ngr.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. 'Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



zum

# BRAPRUM

28. Februar.

*.№* 4.

Bibliothekordnungen etc., neueste in . und ausländische Litteratur. Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denenwelche mich direct mit resp. Bestellungen bechren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

# Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

59. S. Augustini liber de vita Christiana. 8.

Ausser diesem, unter a) zu verzeichnenden, dem Fastidius angehörendem Werke (Trittenh. descript. eccles. fol. 26), finden sich noch mehrere — untergeschobene — Werke Augustin's in diesem Bande, der im 13. Jahrh. geschrieben ist.

a) Rother Titel: Augustinus de vita Christiana. (Opp. Append.

T. V(. p. 663).

b) Homilia S. Augustini de persecutione Christianorum. (Opp. l. c. p. 848 und wird dem Caesarius Arelatens. sugeschrieben.)

c) S. Augustini liber de poenitentia. (Opp. V. p. 941.)

d) S. Augustini sermones duo de poenitentia. (Tragen den Namen Augustin's fälschlich und gehören dem Caesarius, vergl. Aug. Opp. T. V. p. 296. 299. Bibl. Patr. T. VIII. p. 883).

e) Quaestio Macedonii ad S. Augustinum de poenitentia cum huius solutione. (Sind nur Fragmente der Opp. II. p. 397

vollständig mitgetheilten Briefe).

- f) S. Augustini liber de poenitentia (Opp. V. p. 950. sermo de utilitate agendae poenitentiae genannt), angefügt sind ein pear Beuchstücke: contra Faustum de justa vindicta; und de Ade et operibus, de peccatis aliis gravioribus.
- IX. Jahrgang.

g) S. Augustini liber exhortatorius ad quendam comitem sibi amicissimum. Diese untergeschobene und dem Paulinus Forojuliensis angehörige Schrift findet sich in Opp. T. VI. append. 688.

60. Regula S. Augustini. 8.

Von verschiedenen Händen aber im 13. Jahrh. geschrieben, enthält diese Handschrift:

a) Regula S. Augustini (mit rothem Anfangsbuchstaben) wie Opp. T. I. p. 589.

b) S. Augustini sermo de communi vita clericorum. Opp. V.

p. 962.

c) S. Augustini sermo alius de eadem materia. Opp. V. p. 965.

d) Adelkeri episcopi admonitio ad Nonsuindam reclusam s. liber de studio virtutum. In Pezii thesaur. anecdot. T. II. P. II. p. 18 nach einer Tegernseer Handschrist abgedruckt. Der Codex selbst beginnt: "Incip. liber 9. dicit. admonitio" und unterscheidet sich im Texte wenig vom Drucke.

e) S. Pachomii regula a S. Hieronymo ex Aegyptiaco in Latinum translata. Dieselbe beginnt hier: "Incip. plogd. S. Jeronimi. de regla. S. Bachomii" und unterscheidet sich in verschiedenen Stücken von dem Drucke in Bibl. Patr. T. IV.

p. 86 sag.

f) S. Pachomii epistolae et prophetia.

Diese Episteln scheinen, ausser der Angabe bei Gennadius d. ill. script. ecles. und Trittenheim d. script. eccles. p. 16, noch unbekannt, wenigstens nicht durch den Druck veröffentlicht, es sind aber 1) Epla ad patrem Cornelium mit dem Anfange: "Honora deum et confortaberis." 2) Epla ad Syrum patrem monasterii Chun. mit dem Anfange: "Transivimus pro te! et non potuimus prae." 3) Incip. ad. scm. virum. pats. monasterii. vocans eos Cornelium. Dieser Brief ist sehr eigentbümlich geschrieben, so dass er nur denen verständlich gewesen scheint, an die er gerichtet war, so z. B. heisst es gleich nach dem Ansange: "fac opus iothae quod vocatum est. u." "P. extendit manum suam ut perveniret ad te qd est l." Am Schlusse: "Literae huius epissolae scriptae erant in a. et i. Saluta caput et pedes et manus et oculos et reliqua Spē tui quae funt a." 4) Incip. eidē epla ad Syrum, welche ebenso mysteriös beginnt: "Memento quid scripserim tibi. u. in epistola. s. scriptum est. Recordare et scribe his propter. c. quid scriptum est. Nunquid. X. non est. u. quod convertitur in k. etc. ( 5) Pphetia e9de. Auch diese Prophezeihung ist so mysteriüs, wie der Anfang: "A--Ω. Saecula efferbuerunt in malo qd € τ γχ," beweist.

a) Regula S. Columbani abbatis. Dieselbe stimmt ziemlich mit dem Texte der in Bibl. Patr. T. XII. p. 3 mitgetheilten überein, nur fehlt hier, weil ein Blatt abgerissen, ein Stück des

Index.

61. S. Augustini liber de opere monachorum. 8.

Dieser im 12. Jahrh. geschriebene Codex enthält allerlei, was auf dem ersten Blatte von einer anderen, gleichfalls alten, Hand aufgeführt wird:

"Quae tenet ifte liber, poteris iam cernere liber Qui cupis hace feire, quae funt hie feripta require."

- a) S. Augustini liber de opere monachorum. Nach einem den Retractionen entnommenen Prologe folgt der Text. ziemlich wie Opp. T. VI. p. 347.
- b) S. Augustini liber de agone Christiano. Die Vorrede auch hier den Retractionen entnommen, sonst mit dem Texte Opp. T. VI. p. 179 übereinstimmend.
- c) S. Augustini liber ad Probam viduam de orando Deo, Opp. T. II. p. 290.
- d) S. Hieronymi presbyteri epistola ad Nepotianum. (Opp Hieron. Paris. 1609 T. I. p. 10.)
- e) Eiusdem epistola ad Heliodorum monachum exhortatoria. (Ebendas. p. 2.)
- f) S. Augustini epistola ad Lachum de contemtu saeculi. (Opp. II. p. 658.)
- g) Eiusdem epistola ad Paulinum. (Opp. II. p. 32.)
- h) Eiusdem, epistola ad Sebasteaum (Sebastianum). Opp. II. p. 664.
- i) Eiusdem ad Volusianum. Opp. II. p. 304.
- k) Excerptum e sermone S. Augustini de blasphemia sancti spiritus (Opp. T. V. p. 274 n. 18. lin. 6 bis Ende des Sermons).
- l) Epistola Gelasii papae ad Euphemium Constantinopolitanum episcop. de vitanda communione haereticorum. (Collect. Concilior. Parisin. T. X. p. 85.)
- m) Epistola *Leonis* papae ad Leonem imperatorem. (Collect. Concil. Paris. T. IX. p. 284. Harduin. Collect. T. II. p. 702.)
- Ambrosii Authberti presbyt. fermo de cupiditate viris saecularibus valde vtilis. 8.

Dieser Codex des 12. Jahrhunderts enthält auch verschiedene Werke, und zwar:

- a) Ambrosii Authberti sermo de cupiditate, welcher im Codex auf dem ersten Blatte so anhebt: "In nomine. S. Trinitatis. incipit fermo ambrofii authberti pbri. de cupiditate. viris fclarib9 vtilis. hūs (habens) fcrpturarū testimonia lxxx et eo amplius. Lege qcūq; velis ad edificationem etc." Derselbe scheint noch ungedruckt zu sein.
- b) Liber de duodecim abusivis saeculi S. Augustini. Obgleich diese Schrift in alten Ausgaben (Incun. 618. 637) dem Augzugeschrieben wurde und Opp. T. VI. p. 390 unter dessen apokryphischen Werken steht, so ist derselbe ebenso wenig Verfasser als Cyprian, in dessen Werken (Paris 1574) p. 596

die Schrift sich auch findet. Der wahre Verfasser ist unbekannt.

- S. Augustini sermo de disciplina Christiana. Opp. T. VI. p. 431.
- d) Aurelii Cassiodori liber de qualitate animae. Bibl. Patr. T. Xl. p. 1259.
- S. Hieronymi commentarius in Evangelium S. Matthaei fol. max.

Diese Handschrift dem 8., wenigstens dem 9. Jahrhundert angehörig, ist wohl die älteste des ganzen Handschriftenschalzes, und beginnt auf der innern Seite des Deckblattes: "Incipit Tractalus Sancti evangelii secundum Matthaeum Sancti Hieronymi." Auf dem folgenden Blatte: "Liber Generationis IHV XPI." Es sind nur (zum Theil rothgeschriebene) Bücherüberschriften da, und das Ganze von einer Hand (mit Ausnahme eines Blattes im dritten Buche, das einer jüngeren aber auch alten Hand angehört) geschrieben.

Der Schluss lautet: "Explicit liber commentarius in Mattheum in Dei nomen."

"Legentibus Dominus largiatur optimam Intelligentiam, Scribentibus vitam perfrui faciat sempiternam. Amen."

Die obigen Zeichen sind wohl zu lesen Augustanus episcopus fleri jussit. Der Text stimmt ziemlich mit Opp. Paris 1609 p. 586. Ueber die Sammlung der vorhandenen Werke des Hieronymus und Gregorius vergl. Gercken a. a. O. S. 73. N. 12. Gerbert a. a. O. S. 201.

64. Commentarius s. polius Catena patram super Ezechielem-

Am Anfange dieses ungefähr im 12. Jahrh. geschriebenen Codex finden sich die Leoninischen Verse de morte, wie oben N. 4, a., darauf folgt Hieronymus' Prolog zum Kzechiel, dem am Rande Glossen anderer Väter, z. B. Gregorius und Origenes, beigeschrieben sind, ähnlich denen im Glossarmagn. T. IV. p. 1062. Der Commentar aus den Werken verschiedener Väter zusammengesetzt, füllt nicht nur den ganzen Rand, der den Text umgiebt, sondern ist auch zwischen den Text geschrieben. Die Initialen sind schön und zum Theil mit Gold verziert, die Sohrift sehr zierlich und das Pergament sehr rein und geglättet. Zum Einband ein Fragment einer sehr alten Handschrift verbraucht.

65. S. Hieronymi varia opuscula. fol. max. Dieser Codex des 13. Jahrh. enthält:

- a) S. Hieronymi adversus Jovianum libri duo. (Wie Opp. Paris 1609 T. I. p. 454, nur dass hier ein Index der Capitel sich findet, der dort fehlt.) Am Schlusse dieses Werkes auf derselben Seile folgt:
- b) S. Hieronymi epistola pro libris suis ad Jovianum, mit dem rothgeschriebenen Titel: "Incipit epla Jheronimi phri ad Pamachium Apollogetica contra Jovianum," welche kürzer ist als Opp. T. I. p. 581. Hierauf folgt sofort:

c) Eiusdem alia eiusdem argumenti, wie Opp. T. I. p. 559.

Zuletzt auf derselben Seite beginnt:

d) Eiusdem liber contra Helvidium de virginitate S. Mariae.

Mit roth und schwarz geschriebenem Titel und einer den Teufel vorstellenden Initiale: "Incipit. Liber. Sancti. Hieronimi. Prespiteri. contra. Helvidium. De Virginitate Sancte. Dei. Genitricis. Marie," dessen Text mit einer eleganten Initiale anhebt, aber sonst mit Opp. T. I. p. 438 übereinstimmt.

Zum Einbande ist ein sehr alter liturgischer Codex verbraucht.

Gercken a. a. O. p. 74 No. 14 führt Hier. de virg. Mar. an aber als Handschrift des 11. Jahrh. und in Quart. Da in dem vorliegenden Kataloge aber keine derartige Handschrift sich vorfindet, so ist entweder ein Verlust oder ein Irrthum anzunehmen.

66. S. Hieronymi commentarius in evangelia S. Matthaei et Marci.

Handschrift des 12. Jahrhunderts, mit Initialen und Figuren geschmückt, enthält:

- a) S. Hieronymi commentarius in evangelium S. Matthaei (Opp. T. III. p. 586), an welchem sich unmittelbar anschliesst:
- b) Eiusdem commentarius in evangelium S. Marci. Mit der Ueberschrift: "Libellus in Marcum" (Opp. T. III. p. 735 ff.).

(Fortsetzung folgt.)

## Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Anklage, die, d. Aufruhrs, welche die Unterthanen Sr. Maj. d. Königs in Dänemark u. in den Herzogthümern Schleswig u. Holstein gegen in Dänemark u. in den nerzogundmein bonicon genet. gr. 8. (58 S.) einander erhoben haben, rechtlich u. politisch geprüft. gr. 8. (58 S.) n. 9 Ngr.

Aschhach, Jos., ub. Trajans steinerne Donaubrücke. [Mit 2 (lith.) Taf. (in gr. 4. u. qu. gr. Fol.) u 3 (eingedr.) Holzschn.] gr. 4. (24 S.) Wien 1858. geh.

Raudenkmale, mittelalterliche, aus Schwaben. (2.) Suppl. zu dem Werke:

Die Kunst d. Mittelalters in Schwaben. [Die Cisterzienser-Abtei Be-

benhausen im Schönbuch. Aufgenommen u. beschriel en v. Dr. Heiner. Leibnitz ] Imp.-Fol. (4 Kpfr.- u. 2 Steintaf. u. 1 Bl. Text.) Stuttgart 1859. In Mappe. (à) n. 2 Thir. 12 Ngr. Bericht, ärztlicher, d. k. k. Gebär- u. Findelhauses zu Wien, vom Solar-J. 1856. Zufolge hohen Ministerial-Erlasses veröffentlicht durch die Direktion der k. k. Gebär- u. Findel Anstalt. Lex.-8. (III u. 199 S. m. 12 Tab., wovon 3 lith. in qu. gr. 4. n. qu. Fol.) Wien 1858. n. 1% Thir. ärztlicher, aus dem k. k. allgem. Krankenhause zu Wien, vom Civil-J. 1857. Im hohen Auftrage d Ministerina J. 1857. Im hohen Austrage d. Ministeriums d. Innern veröffentlicht durch die Direktion d. allgem. Krankenhauses. Mit 6 Tab. u. 2 lith. Taf. (in gr. 4. u. qu. Fol.) Lex.-8. (272 S.) Ebd. 1858. geh. n. 1½ Thir. Bibelwerk, theologisch-homiletisches. Die Heilige Schrift Alten u. Neuen Testaments m. Rücksicht auf das theologisch-homiletische Bedürfniss d. pastoralen Amtes in Verbindg. m. namhasten evangel. Theologen bearb. u. hrsg. v. J. P. Lange. Des Neuen Testamentes 3. Th. A. u. d. T.: Das Evangelium nach Lukas. Theologisch-homiletisch bearb. v. Pred. Dr. J. J. van Osterzee. Lex.-8. (VIII u. 410 S.) Bieleseld. geh.

Bibliotheca chemica. Verzeichniss der auf dem Gebiete der reiden, physiologischen u. technischen Chemie in den I pharmaceutischen, physiologischen u. technischen Chemie in den J. 1840 bis Mitte 1858 in Deutschland u. im Auslande erschienenen Schriften. Von Ernst Amandus Zuchold. Mit e. ausführl. Sachregister. gr. 8. (VIII u 335 S.) Göttingen. geh. n. 1½ Thir. Bock, Prof. Dr. C. E., Hand-Atlas der Anatomie des Menschen. Nebst e. tabellar. Handbuche der Anatomie. 4. verm. u. m. durchaus neuen Stahlst. verseh. Aufl. 4. Hit.: Hirn- u. Nervenlehre. gr. Fol. (S. 71-88 m. 8 color. Kpfrtaf. u. 8 Bl. Erklärgn.) Berlin. 24. Thir. (1-4.: 9 Thir.) Braun, Jul., Geschichte der Kunst in ihrem Entwicklungsgang durch alle Völker der alten Welt hindurch auf dem Boden der Ortskunde nachgewiesen. 2. Bd: Kleinasien u. die hellenische Welt. gr. 8. (XVIII u. 748 S.) Wiesbaden 185°. geh. n. 3½ Thlr. (cplt.: n. 6½ Thlr.) Brann, Prof. Dr. J. W. J., Rafaels Disputa. gr. 8. (V u. 169 S. m. 1 Kpfrtaf. in gr. 4.) Düsseldorf. geh. Cobet, C. G.. novae lectiones quibus continentur observationes criticae in scriptores graecos. [Repetitae ex Mnemosyne. Bibliotheca philologica Batava.] gr. 8. (XXIV u. 890 S.) Leyden 1858 geh. n. 5 Thir. Corpus poetarum epicorum Graecorum consilio et studio Arminii Koechty editum. Vol. II. 8. Leipzig 1858. geh.
(II. IV. VII. X. XVI et XVII.: 4 Thir. 10½ Ngr.) Ewald, Heinr, Jahrbücher der Biblischen wissenschaft. 9. Jahrbuch: 1857—1858. gr. 8. (IV u. 300 S.) Göttingen 1858. geh. n. 14 Thir. (1—9.: n. 12% Thir.) Geschichtsquellen, Bremer, hrsg. von Wilh. v. Hodenberg. 3. Beitrag. gr. 4. Celle 1857. cart.

gr. 4. Celle 1857. sten bis auf die neueste Zeit. 3. Bd. 3. Abth.: Das achtzehnte u. die erste Hälfte d. neunzehnten Jahrhunderts 10. Lfg. gr. 8. (XII S. u. S. 1729—2007.) Leipzig. geh. 1½ Thir. (I—III.: 47 Thir.) Jahrbuch, Berliner astronomisches, f. 1861. Mit Genehmhaltg. der königl. Akademie der Wissenschaften hrsg. v. Dir. J. F. Encke unter Mitwirkung d. Hrn. Prof. Wolfers. gr. 8. (VIII u. 511 S.) Berlin. Baar n.n. 3 Thir. Kaup, Insp., Dr. J. J., Beiträge zur näheren Kenntniss der urweltlichen Säugethiere. 4. Hft. Mit 6 Lith. Imp.-4. (IV u. 16 S.) Darmstadt.

baar n. 5 Thir. (1—4.: baar n. 24 Thir. 17½ Ngr.)
Liebig, Just v., üb. das Verhalten der Ackerkrume zu den in Wasser

Liebig, Just. V., ub. das Vernalten der Ackerkrume zu den in Wasser ibblichen Nahrungsstoffen der Pflanzen. [Aus den Abhdlun. d. naturw.techn. Comm. bei der k. Akad. d. Wiss. in München.] gr. 8. (58 S.) München 1858. geb.

Lippert, Dr. Heinr., die Erkenntniss u. Heilung der Harnröhrenverengrungen. gr. 8. (VII u. 236 S. m. 4 Steintaf. in gr. 4., Fol. u. qu. Fol.) Frankfurt a. M. geh.

Menachem b. Salomo e domo Meir, Chiddusche ha-Meïri al Beza. Novellae in tractatum talmudicum Beza [de diebus festis] e codice manuscripto nunc primum edidd. N. A. Goldberg et E. Herz. 4. (VI u. 157 S.) Berlin. geh.

157 S.) Berlin. geh.

Mohr, Medic.-R. Dr. Frdr., Lehrbuch der chemisch-analytischen Titrirmethode. Nach eigenen Versuchen u. systematisch dargestellt. Für Chemiker, Aerzte u. Pharmaceuten, Berg- u. Hüttenmänner, Fabrikanten etc. 2. Abth. Mit in den Text eingedr. Holzschn. u. angehängten Berechnungstabellen. 2. Lig. gr. 8. (S. V—VII u. S. 101—271.) Braunschweig. geh.

157 S.) Berlin. geh.

158 Thir. (cplt.: n. 4 Thir.) Capt.: n. % Thir. (cplt.: n. 4 Thir.)

Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii ed.

Fr. Miklosich. gr. 8. (XIV u. 580 S.) Wien 1858. geh. n. 3 Thir. 26 Ngr.

Parrat H. J. Ks. nouveau système de traduction des hièroglyphes égyp.

Parrat, H. J. Fs., nouveau système de traduction des hièroglyphes égyptiens au moyen de la langue chaldéenne avec l'explication des signes. Fol. (98 lith. S.) Porrentruy 1857. (Bern.) baar n. 2 Thir. Pettenkofer, Dr. Max, üb. den Lustwechsel in Wohngebäuden. [Aus den

Pettenkofer, Dr. Max, üb. den Lustwechsel in Wohngebäuden. [Aus den Abhdlgn. d. naturw.-techn. Comm. bei d. k. Akad. d. Wiss. in München.] gr. 8. (126 S. m. 2 Steintas. in 4. u. qu. Fol.) München 1858. geh. n. 22 Ngr.

Reynardus Vulpes. Poema ante annum 1280 a quodam Baldwino e lingua teutonica translatum. Ex unico adhuc superstite exemplo quod, circa annum 1473 Ultrajecti per Nic. Ketelaer et Ger. de Leempt impressum, in bibliotheca publica Daventriensi adservatur, recudi curavit M. F. A. G. Campbell. gr. 8. (VIII u. 60 S.) Haag. geh. n. % Thir.

Ritba al Rosch ha-schana, i. e R. Jombtob b. Abraham, Novellae in tractatum talmudicum Rosch ha-schana [de noviennio] e codice manuscripto nunc primum ed. Zebi Hirsch Lapidoth. 4. (VI u. 102 S.)
Berlin. geh, baar n. 1% Thir.

Sadi, le Boustan. Texte persan avec un commentaire persan publié sous les auspices de la société orientale d'Allemagne par Ch. H. Graf. gr. 4. (VIII u. 480 S.) Vienne 1858. Leipzig. geh. n. 6% Thir.; Prachtausg. n. 10 Thir.

Shakespeare's Romeo u. Julia. Eine kritische Ausgabe d. überlieferten Doppeltextes m. vollständ. Varia Lectio bis auf Rowe. Nebst e. Einleitg. üb. den Werth der Textquellen u. den Versbau Shakespeares. Von Tycho Mommsen. Lex.-8. (XI u. 371 S.) Oldenburg. geh. n. 3½ Thir.

Speculum ecclesiae. Altdeutsch. Hrsg. v. Joh. Kelle. gr. 8. (XXIV u. 288 S.) München 1858. geh. 2 Thir.

Sternkarten, akademische Zone O. Uhr. Blatt 1. u. Zone IX. Uhr. Blatt
10. Kpfrst. gr. Fol. Mit Text in Fol. Berlin.

Inhalt: Zone O. Uhr. Blatt. 1. Text. Verzeichniss der v. Bradley,
Piazzi, Lalande u. Bessel beobachteten Sterne, in dem Theile
des Himmels zwischen 23h 56' bis 1h 4' gerader Aufsteigung, u.
15° südl. bis 15° nördl. Abweichg. berechnet u. auf 1800 reducirt v. Hrn. Dr. Rob. Luther. (16 S.) Zone IX. Uhr. Blatt
10. Text. Verzeichniss der v. Bradley, Piazzi, Lalande u.

Bessel beobachteten Sterne, in dem Theile d. Himmels zwi-

schen 8h 56' bis 10h 4' gerader Außteigung u. 15° südl. bis 15° nördl. Abweichg., berechnet u. auf 1800 reducirt v. Hm. Dr. Bremiker. (16 S.)

### Anzeigen.

# Leipziger Bücher-Auction.

So eben erschien und ist von dem Unterzeichneten sowie durch alle Buch- und Antiquariatshandlungen gratis zu beziehen:

Verzeichniss der hinterlassenen Bibliothek und Kupferstich-Sammlung des Kgl. Preuss. geh. Kommerzienrathes J. W. Oelsner auf Trebnitz, welche nebst mehreren anderen Büchersammlungen am 21. März 1859 versteigert werden soll.

Es ist dies der 2te Theil dieser kostbaren Bibliothek, welche eine reiche Auswahl von seltenen und guten Büchern aus allen Wissenschaften, namentlich aber auf dem Feld der Geschichte bietet. Leipzig.

T. O. Weigel, Buchhändler.

So eben erschien, und ist durch die Buchhandlung von T. O. WEIGEL in Leipzig zu beziehen:

Catalogue of the extraordinary collection of splendid manuscripts, chiefly upon vellum, in various languages of Europe and the east formed by M. Gugl. Libri in London. With 359. facsim. on 37 pl. gr. Lex.-8.

Diese Sammlung, deren Versteigerung am 28. März u. fgde. Tage in London bei S. Leigh Sotheby & J. Wilkinson, Wellington street Strand stattfindet, ist sicher die schönste und bedeutendste, welche seit langer Zeit zum Verkauf gestellt wird. Sie umfasst 1190 Manuscripte vom 8. Jahrhundert an und enthält höchst wichtige Codices der griech. und latein. Classiker, Bibeln, Kirchenväter, Minnesänger und Ritterromane u. s. w., sowie eine große Anzahl ungedruckter Briefe von Tasso, Galileo, Kepler, Leibnitz, etc. Viele der Manuscripte sind mit kostbaren Miniaturen ausgestattet.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



zum

# SEBAPEUM.

31. März.

**№** 6.

1859.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

## Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

92. Missale. fol.

Sehr schöne, mit Initialen und Marginalien reich verzierte zierliche Handschrift des 15. oder spätestens 16. Jahrhunderts, in welcher am Ende nach der Missa de immaculata conceptione ein Decret Sixtus IV. vom Jahre 1476 erwähnt wird.

93. Necrologium monasterii boni Lapidis. fol.

Handschrift des 16. Jahrh., umfasst die Jahre 1440 bis 1530 der Carthause Güterstein.

Stälin a. a. O. S. 25.

94. Evangelia de praecipuis festivitatibus per annum. fol.

Mit sehr grossen durch Farbe und Zeichnung geschmückten Initialen gezierte Handschrift des 13. Jahrh., deren vorderer Banddeckel Zeugniss ablegt, derselbe sei früher mit goldenen und silbernen Ornamenten, vielleicht sogar mit Edelsteinen, geschmückt gewesen. Die Handschrift beginnt mit dem Evangelium in vigilia domini; von den Passionen ist nur die in dom. Palmar. vorhanden. Unter den Festen werden auch die auf SS. Udalricus und Gallus, so wie Evangel. de translatione S. P. N. Bened. gefunden. Am Schlusse XX. Jahrgang.

hat eine neuere Hand Evangelia pro festo corporis Christi beigefügt.

95. Officialis liber ad usum chori. fol.

In diesem wahrscheinlich im 15. Jahrh. geschriebenen Codex findet sich schon das Fest S. Nicolai Tolentini, der Anfangs des 14. Jahrh. starb. Vielerlei ist von einer jüngern Hand beigeschrieben.

96. Processionarium. fol.

Im 14. Jahrh. geschrieben, hat diese Handschrift auch allerlei Einschiebsel einer jüngern Hand.

97. Processionarium. fol.

Ende des 14. oder Anfang des 15. Jahrh. geschrieben und etwas grösser als die vorhergehende Nummer.

98. Officialis liber ad vsum Chori. fol.

Handschrift, wenigstens des 13. Jahrh., zierlich geschrieben und mit Malereien versehen, beginnt mit einem Calendarium, dem ein Register folgt und sodann Verse über die Calenden, Nonen, Idus und deren Gebrauch. Darauf folgen von anderer Hand Benedictiones in matutino diei, und drei Blätter Malereien über verschiedene Gegenstände des alten und neuen Testaments. Nun folgt das eigentliche Officiale mit Initialen und am Schlusse Benedictiones pro hospitibus vescentibus, pro de coquina egredientibus et illam ingredientibus, Prioris et Cellarii etc. Wenig vor der Mitte auf einem besonderen Blatte die Abbildung des Heiligen Gregorius mit der Inschrift: "S. Gregorius componit divinum officium per anni circulum."

Stälin a. a. O. 27.

- 99. Directorium pro choro Zwifaltensi Nicolai 1. abbatis. fol.
  Erst 1542 geschrieben. Unterm 5. Mai ist mit rothen
  Buchstaben bemerkt: "Hic incepta eft reformatio (ad normam congregationis Bursfeldenfis facta) per R. D. Gregorium
  Abbatem 1489."
- 100. Vigiliae et vesperae defunctorum cum cantu Gregoriano. fol. Ungefähr im 15. Jahrhundert geschrieben und mit Noten versehen.
- 101. Epistolae in praecipuis festivitatibus per annum legi solitae. fol.

Im 14., wenn nicht gar im 13. Jahrh. geschrieben, mit rother und anderer Farbe und verschiedenen Figuren geschmückt. Am ersten Umschlagsdeckel befindet sich: "Cantus pro nativitate S. Stephani."

102. Missale seu Graduale, liber sacramentorum et alia. fol. Handschrift wenigstens des 13., wahrscheinlich des 12. Jahrhunderts, beginnt mit einem Calendario, dem von anderer Hand am Rande einige Todestage beigefügt sind, woraus sich schliessen lässt, dass vor 1178 der Codex schon geschrieben war. Nach dem Calendario folgen: "Haec funt nomina fororum noftrarum." In dem folgenden Verzeichnisse finden sich nicht blos Frauen, sondern auch Männer aufgeführt, die alle in dem ersten Jahrhundert dieses Klosters mit demselben in Berührung gekommen sind. Hierauf folgt Antiphonarium graduale (vergl. Gerbert liturg. Alemann. p. 353 ff.), das von den bei Gerbert gegebenen abweicht und mit einem dreifachen "agnus dei" schliesst. Hierauf folgt der liber sacramentorum (vergl. Gerbert a. a. O.) dem sich verschiedene andere Gesänge anschliessen. Hier und da hat auch eine neuere Hand Einiges hinzugefügt.

103. Miscellanband. fol.

Dieser von verschiedenen Händen zu verschiedenen Zeiten geschriebene Codex enthält:

a) Honorii Augustodunensis gemma animae.

Die vorliegende Handschrist, wahrscheinlich im 13. Jahrh. geschrieben, enthält nur das erste Buch, so wie Fragmente des vierten, denen noch Fragmente aus folgenden Schristen beigefügt sind: Augustini de dandis decimis, ex Concilio Tiburicensi cap. 21., ex concilio Remensi c. 5., e Nicaeno 18., epistola Ivonis, de falso testimonio, ex epistola Leonis P., Gregorii de sacrisciis versus Leonini de ordine monastico.

 b) Liber de fide et spe im 14. Jahrh. in doppelten Columnen geschrieben.

c) Alcuini Rhetorica, ungefähr aus dem 13. Jahrh. geschrieben und nicht vollständig (vergl. Opp. Alcuini. Paris 1617).

d) Zachariae Chryfopolitani fragmenta ex libro in uno ex quattuor. Nur Fragmente aus dem vierten Buche (Bibl. Patr. T. XIX. p. 732 ff.) enthält dieser im 14. Jahrh. geschriebene Codex.

e) S. Brunonis Astensis commentarius super cantica canticorum.

Opp. Patr. T. XX. p. 1606.

f) S. Anselmi Cantuariensis enarrationes in evangelium S. Matthaei. Im 14. Jahrh. mit doppelten Columnen geschrieben (vergl. Opp. Colon. 1612 gleich am Anfange). Beigefügt sind allerlei Excerpte, wie es scheint aus Hieronymus.

g) Epistola S. Hieronymi ad Damasum de prodigo filio. (Opp. T. I. p. 1194) aber am Anfange und Ende defect. Zuletzt noch ein Fragment eines Briefes Augustins an Hieronymus.

104. Lectionarium s. lectiones vel epistolae in missis diei solitae. fol-

Ungefähr im 14. Jahrh. geschrieben, mit schöner Initiale. Unter den Festen der Heiligen finden sich schon Udalricus, Gallus, Leo IX. Am Ende ist von einer neuern Haud allerlei hinzugefügt.

105. Sancta quatuor Evangelia. fol.

Ausgezeichnete, mit Initialen versehene, wenigstens dem 10. Jahrhundert angehörende Handschrift, beginnt mit der gewöhnlichen Vorrede Hieronymus', welcher ein Brief Kusebius' an Carpianus de decem canonibus folgt. Darauf zwei andere Briefe Hieronymus' an Damasus. Darauf in schönen rothen Zügen:

Scame M THEVM;

und auf der Kehrseite des Blattes: "Generationif IHV Xpī." Kapiteleintheilung fehlt, doch ist solche von späterer Hand am Rande bemerkt. Dem Evangelio Marci geht wieder eine Vorrede Hieronymi vorsn und ein Capitelindex, deren nur 11 beim Lucas, 20 beim Johannes aufgeführt werden. Nach den Evangelien folgt:

a) Capitulare Evangeliorum do circulo anni, welches ziemlich mit dem bei Gerbert liturg. Alem. I. p. 419 und Zacharias Biblioth. ritual. I. p. 190 abgedruckten übereinstimmt.

Der Einband zeigt das Bild des Heilandes, in den vier Ecken die vier Symbole der Evangelisten, und war mit Gold, Silber und Edelsteinen geschmückt.

106. Psalterium cum officio defunctorum et hymnis. fol.

Handschrift des 14. Jahrhunderts, beginnt mit einem Calendarium ecelesiasticum, dessen Vergleichung mit dem bei Gerbert lit. Alem. T. I. p. 469 angeführten nicht uninteressant sein dürfte. Hierauf folgen zwei Gemälde, deren eines die Verkündigung Mariae, deren anderes die Kreuzigung darstellt und welche mit Leoninischen Versen begleitet sind. Nun das am Anfange defecte Psalterium mit sehr grossen Initialen, darauf der hymnus Ambrosianus, Canticum Zachariae et Mariae, Simonis, oratio Dominica, Symbolum Apostolorum et Athanasii, officium defunctorum. Fast überall sind die musikalischen Noten beigefügt.

107. Liber de modo recitandi et peragendi divinum officium. Fol. max.

Handschrift des 15. Jahrh. mit der Schlussschrift: "Finitus est liber iste in Vigilia Scti Bartholomei appli sub anno dni m<sup>o</sup> ccco<sup>o</sup> xxvi<sup>o</sup> per me Gregorium de prawnaw Dioc. Pasaviens" beginnt mit einem für Zwifalden bestimmten Calendarium ecclesiasticum, worauf allerlei aus Wilhelms libronsuetudinum folgt, und sodann die Liturgie, die von der jetzt gebräuchlichen abweicht.

108. Psalterium. fol. m.

Ausgezeichnete Handschrift des 14. Jahrh., mit prachtvollen, in Farben und Gold strahlenden Initialen. In dem vorgesetzten Calendario findet sich auf der Rückseite jedes Blattes ein Gemälde, die Anfangsverse eines jeden Psalms sind theils vollständig, theils zur Hälfte mit Gold geschrieben, auch hin und wieder mit Silber. Zu bedauern, dass die Monate März und April im Kalender und am Schlusse mehrere Psalmen fehlen.

109. Psalterium cum hymnis. fol. m.

Handschrift des 14. Jahrhunderts, beginnt mit einem Gemälde, ein Lamm vorstellend, umgeben von Menschenköpfen, nach: "vidi supra montem Sion agnum stantem et cum eo centum quadraginta quatuor milia." Darauf folgt das Calendarium, worin Octav. Calend. Octob. "natus Petrus anno domini M. ccc. lxxxxv." und das Psalterium, wo jedem Psalm eine Rede beigefügt ist. Es finden sich noch — wie es scheint von anderer Hand — Cursus Marianus und verschiedene Hymnen.

110. Psalterium, fol. m.

Schöne Handschrift des 12. oder 13., nicht 14. Jahrhunderts, beginnt mit einem Calendarium, dessen Randverzierungen goldene Säulen, geschmückt mit den Bildern des Zodiacus, bilden. Sodann folgen sechs Gemälde, das Mysterium der Fleischwerdung darstellend. Auch in den Psalmen finden sich fünf ähnliche Darstellungen. Das erste Blatt hat fast ein blattgrosses gemaltes B mit goldgeschriebenen Anfangsworten. Dergleichen Blätter finden sich auch noch sonst bei den Psalmen. Die Psalmen Beatus vir, Domine exaudi orationem meam; Clamor meus sind auf goldenen Linien mit grossen Buchstaben geschrieben. Am Schlusse wird beigefügt: Pater noster, symbolum Apostolorum, hymnus Ambrosianus, symbolum Athanasii und Litania omn. Sanctor.

Stälin a. a. O. S. 27.

111. Commune Sanctorum, item Hymni de tempore et de sanctis. 4.

Handschrift des 14. Jahrhunderts, der am Schlusse einige Blätter fehlen.

112. Miscellancodex. 4.

Diese Hadschrift, im 14. Jahrhundert geschrieben, ent-

- a) Tractatus super missam, speculum ecclesiae dictus, der unbekannt zu sein scheint.
- b) Expositio orationis dominicae, item signorum ante judicii diem, sermo de purificatione B. V. Mar. Historia de Maria Aegyptiaca, item de Georgio martyre. Die letztere findet sich: Martyrolog. Roman. Antverp. 1613. p. 171.
- c) Interpretatio omnium propriorum nominum s. scripturae. Scheint zum grossen Theile dem Hieronymus entnommen.
- d) Commentarius super cantica canticorum.
- e) Commentarius super ecclesiasten.
- f) Commentarius super librum sapientiae.
- g) Evangelium secundum Marcum.

Wer der Verfasser von d. e. f. sei, ist nicht zu ersehen; nach dem Evangel. Marci scheint das ganze Evangel. Lucae herausgerissen zu sein.

113. Benedictionale. 4.

Handschrift des 13. Jahrh., welche mancherlei Verschiedenheiten von der heutigen Art und Weise der Benedictionen aufzuweisen hat.

114. Ars moriendi; item ordo visitandi et unguendi infirmum. 4. Im 14. Jahrh. geschrieben, zerfällt der Codex in sechs Abtheilungen, von denen der ordo unguendi fast mit der ersten zusammenfällt. Ordo sepeliendi ist hier am Schlusse angefügt, während im ersten Abschnitte derselbe den Anfang bildet.

(Fortsetzung folgt.)

#### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Actorum, novorum, academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae naturae curiosorum vol. XXVI pars II. Et. s. t.: Verhandlungen der Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher. 26. Bd. 2. Abth. Mit 10 lith. Tab. u. 35 Steintaf. (wovon 3 color, in gr. 4. Fol., qu. Fol. u. qu. Imp.-Fol.) gr. 4. (LXX S. u. S. 371—927.) Breslau u. Bonn 1858. geh. n.n. 12 Thir. Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Hrsg. v. der

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts – Quellen. Hrsg. v. der zur Pflege vaterländ. Geschichte aufgestellten Commission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. XX. Bd. 1. Hälfte. Lex. – 8. (S. 1—206.) Wien. geh. n. 1 Thir.

Auberlen, Dr. Carl Aug., die Theosophie Friedrich Christoph Oetinger's nach ihren Grundzügen. Ein Beitrag zur Dogmengeschichte u. zur Geschichte der Philosophie. Mit e. Vorw. v. Kirchenrath Prof. Dr. Rich. Rothe. 2. (Titel-)Ausg. gr. 8. (XXXII u. 699 S.) Basel (1849). geh. n. 1 Thlr. 22 Ngr.

Baerwald, Dr. Herm., zur Characteristik u. Kritik mittelalterlicher Formelbücher. Nach Handschriften der Wiener Hofbibliothek. gr. 8. (21 S.) Wien 1858. geh. n. 8 Ngr.

Beckhaus, Dr. F. W. K., üb. die Ratihabition der Rechtsgeschäfte. Civilistische Abhandlung. gr. 8. (IV u. 55 S.) Bonn. geh. n. 1/8 Thir.

Birkner, Glieb, das Wasser der Nerven in physiologischer u. pathologischer Beziehung. Mit e. Vorw. v. Prof. Dr. Emil Harless. 2. Aufl. gr. 8. (XI u. 45 S.) Augsburg 1858. geh. 12 Ngr.

Codex diplomaticus Poloniae, quo continentur privilegia regum Poloniae, magnorum ducum Lithuaniae, bullae pontificum nec non jura a privatis data, illustrandis domesticis rebus gestis inservitura adhuc nusquam typis exarata, ab antiquissimis inde temporibus usque ad a. 1506. Studio et opera Leonis Rzyszczewski et olim Anl. Muczkowski collectus. Tom. III. Edidit Prof. Julian. Bartoszewicz. Et. s. t.: Kodex dyplomatyczny polski etc. Tom. III. (Schluss.) gr. 4. (XXIX u. 551 S.) Varsaviae 1858. (Leipzig.) geh. n. 7½ Thir.

- Eisenlehr, Dr. Ch., die Provocatio ad Populum. Ein Beitrag zur Geschichte d. röm. Strafrechts u. Strafverfahrens. 2. Thl. A. u. d. T.: Die Provocatio ad Populum zur Zeit der Republik. 8. (X u. 190 S.) Schwerin 1858. geb.
- Epiphanii librorum adversus haereses procemium. Cum praefatione G. Dindorfii. gr. 8. (XXXII u. 16 S.) Leipzig. geh. 6 Ngr.
   Euripides. Deutsch in den Versmassen der Urschrift v. J. J. C. Donner.
- 2. verb. Aufl. (In 3 Bdn.) 1. Bd. gr. 8. (VII u. 448 S.) Leipzig. 11. 11/2 Thir.
- Picker, Prof. Dr. Jul., üb. die Entstehungszeit d. Sachsenspiegels u. die Ableitung d. Schwabenspiegels aus dem Deutschenspiegel. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Rechtsquellen, gr. 8. (IV u. 137 S.) n. 24 Ngr. Innsbruck, geh.
- Gutachten der theologischen Facultät zu Greifswald üb. das Rostocker Consistorialerachten. gr. 8. (38 S.) Leipzig. geh. ¼ Thir.

1

- Häberlin, Prof. Dr. C. F. W. J., Lehrbuch d. Landwirthschaftsrechts nebst e. encyclopädischen Einleitung in dasselbe. gr. 8. (XXIV u. 386 S.) Leipzig. geh. n. 2 Thir.
- Hälschner, Prof. Dr. Hugo, das juristische Studium in Preussen. gr. 8. (39 S.) Bonn. geh. 4 Thir. Hansen, Heinr. Joh, Geschichte der Stadt Narva. gr. Lex. 8. (XII u. 396 S. m. 16 Steintaf. u. 1 musikal. Beilage.) Dorpat 1858. (Lübeck.) geh. n. 31/2 Thir.
- Klopfleisch, Dr. Frid., de duabus vetustissimis picturis viteris in templo S. Viti in vico Veitsberg prope Weidam sito. Dissertatio archaeologica. Cum 3 tabulis (lith. in gr. 4.) gr. 8. (46 S.) Jena. geh. n. 1/2 Thir.
- Lempertz, Heinr., Bilder-Heste zur Geschichte d. Bücherhandels u. der in. demselben verwandten Kunste u. Gewerbe. 7. Jahrg. 1859. gr. Fol. (4 lith. u. 1 chromolith. Tal. m. Text.) Köln. (a) n. 1 Thir. 18 Ngr. Inhalt: David Sartorius [Schneider], Buchdrucker zu Ingolstadt im 16. Jahrh. Die berühmte Buchdrucker-Familie Stephanus [Estienne] zu Paris u. Genf. Die Wittenberger Buchdrucker zur Zeit Luthers. Bibliothekzeichen. 4. Blatt. Merkwürdige geprägte Einbände des 15. u. 16. Jahrh.
- Ploss, Dr. H., üb. die das Geschlechtsverhältniss der Kinder bedingenden Ursachen. Ein in der geburtshülflichen Gesellschaft zu Leipzig ge-haltener Vortrag. [Abdruck aus der Monatsschrift f. Geburtskunde u. Fraueukrankheiten.] Mit 1 lith. Tab. gr. 8. (40 S.) Berlin. geh.
- Regelsberger, Privatdoc. Dr. Ferd., zur Lehre vom Altersvorzug der Pfandrechte. Eine civilistische Abhandlung. gr. 8. (VIII u. 136 S.)
- Erlangen. geh.

  n. % Thir.

  Riehl, W. H., Culturstudien aus drei Jahrhunderten. gr. 8. (VI u. 407 S.)

  Stuttgart geh 2 Thir. Stuttgart, geh.
- Ronne, Kammer-Ger.-R. Dr. Ludw. v., die Verfassungs-Urkunde f. den Preuss. Staat, vom 31. Jan. 1850, unter Vergleichg. m. dem Ent-wurfe zum Verfassungs-Geselze vom 20. Mai 1848; dem Entwurfe der Verfassungs-Kommission der National-Versammlung; den Beschlüssen der National-Versammlung; der Verfassungs-Urkunde vom 5. Decbr. 1848; den Revisions-Arbeiten beider Kammern; den Pro-positionen der Königl. Botschaft vom 7. Jan. 1850; u. unter Be-rücksicht. der Motive, nebst e. Nachtrage, enth. die Darstellg. der in der Kammer-Sitzungs-Periode v. 1851 bis 1852 bewirkten Revision der Verfassungs-Urkunde. 3. durch den Abdr. der Verfassungs-Urkunde u. der dieselbe abändernden Gesetze verm. Aufl. gr. 4. (XXIII ¾ Thir. u. 278 S.) Berlin, geh.

Sanders, Dr. Dan., Wörterbuch der deutschen Sprache. Mit Belegen v. Luther bis auf die Gegenwart. (In 20 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 4. (1. Bd. S. 1—80.) Leipzig. geh. n. % Thir. Sartorius v. Waltershausen, W., Atlas des Aetna. Mit Beihülfe v. S. Cavallari, C. F. Pelers, C. Roos u. J. Rey. 7. Lfg. qu. Imp.-Fel. (7 in Kpfr. gest. Karten, wovoa 2 col., m. 6 S. Text.) Weiman. baar (a) n.n. 10 Thir.

Schoenbein, C. F., Beiträge zur nähern Kenntniss d. Sauerstoffes. [Aus den Abhdign. d. k. bayer. Akad. d. Wiss.] gr. 4. (30 S.) München 1858. geh. baar n. 🔏 Thir.

Screadunga. Anglosaxonica maximam partem inedita publicavit Carol. Guil. Bouterwek. gr. 4. (IV u. 84 S. m. 1 Steintaf.) Elberfeld 1859. n. 14 Thir.; Schrbp. n. 2 Thir. (Gútersloh.) geh.

Schuller, Schulrath Joh. Carl, Herodes. Ein deutsches Weihnachtsspiel aus Siebenbürgen. Mit einleitenden Bemerkgn. üb. Festbräuche der Sachsen in Siebenburgen. Sylvestergabe f. Gönner u. Freunde. gr. & (VIII u. 27 S.) Hermannstadt, geh.

Schulz-Bodmer, Wilh., die Reitung der Gesellschaft aus den Gefahren der Militärherrschaft. Eine Untersuchung auf geschichtl. u. statist. Grundlage üb. die finanziellen u. volkswirthschaftl., die polit. u. so-Grundlage up. die muanziehen u. vonas v. vonas v. v. da. d. d. d. Leipzig. cialen Einflüsse d. Heerwesens. gr. 8. (XII u. 436 S.) Leipzig. n. 2% Thir.

Spiegel, der, deutscher Leute. Textabdruck der Innsbrucker Handschrift. Mit Unterstützg. der kaiserl. Akademie der Wissenschaften hrsg. v. Proc Dr. Jul. Ficker. gr. 8. (XXXI u. 210 S.) Innsbruck. geh. n. 14 Thir. Uhlich, dissidentische Denkschrift. 8. (32 S.) Gotha. geh. n. 14 Thir.

n. 1/4 Thir. Utlesenovic, Og. M., die Hauskommunionen der Südslaven. Eine Denk-schrift zur Beleuchtung der volksthümlichen Acker- u. Familienverfassung d. serbischen u. d. kroatischen Volkes. gr. 8. (IV u. 278 S.) Wien. geh. n. 14 Thir.

#### ENGLAND.

Eadle (J.) — A Biblical Cyclopædia; or, Dictionary of Eastern Antiquities, Geography, Natural History, Sacred Annals and Biography, Theology, and Biblical Literature, illustrative of the Old and New Testaments. Edited by John Eadie; with maps and pictorial illustrations. 7th edit. post 8vo. pp. 590, cloth.

Forshall (J.) — The Gospel of St. John, arranged in Parts and Sections. By the Rev. J. Forshall, 12mo. cloth. 1s. 6d.

Hull (G.) — Scarlatina and Diphtheria, with their Treatment and Remedy.

Bull (G.) — Scarlatina and Diphtheria, with their Treatment and Remedy.

By George Hull. 8vo. pp. 20, sewed.

15.

Macleod (H. D.) — Dictionary of Political Economy. Part 1, royal 8vo. 4s.

Massy (R. T.) — Analytical Ethnology: the Mixed Tribes in Gread Britain and Ireland Examined, and the Political, Physical, and Metaphysical Blunderings of the Celt and the Saxon exposed. By Richard Tuthill Massy. New edit. 12mo. pp. 250, cloth.

Swalpole (H.) — Journal of the Reign of King George the Third, from the Year 1771 to 1783. By Horace Walpole. Now first published from the Original MSS. Edited, with Notes, by Dr. Doran. 2 vols.

8vo. pp. 1200. cloth.

8vo. pp. 1200, cloth. 32s.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



zum

# SERAPEUM.

15. April.

**№** 7.

1859.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

# Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

115. Antiphonae pro diversis festivitatibus. 4.

Diese Handschrift des 14. Jahrh., welche am Ende defect ist, war früher in Besitz eines Frauenklosters, wie die Inschrift auf dem inneren Einbanddeckel beweist: "Das Buch hat mir die Priorin von Offenhausen geschenkt. Zacharis Ohmizer 1528 jar."

116. Hymni item Antiphonarium graduale. 4.

Handschrift des 12., wenigstens des 13. Jahrh. und No. 102 sehr ähnlich.

117. Breviarium Benedictinum. 4.

Das Breviarium ist im 16. Jahrh. geschrieben, laut der Unterschrift: "per me fratrem Conradum Stutgardianum anno 1516", doch scheint dasselbe nur ergänzt anstatt des durch Gebrauch vergriffenen, da der übrige Theil des Breviariums dem 15. Jahrhundert anzugehören scheint. Merkwürdig erscheint in dieser Handschrift die Kürze der Lectionen und die Verschiedenheit der Hymnen von den jetzt gebräuchlichen.

118. Breviarium Benedictinum. 4.

Wie es scheint im 15. Jahrh. geschrieben und in der Anordnung von der vorhergehenden Nummer sehr verschieden. Am Schlusse von neuerer Hand Kiniges beigefügt.

XX. Jahrgang.

119. Breviarium Benedictinum. 4.

Gleichfalls im 15. Jahrh. geschrieben, fehlt demselben das Psalterium; das Commune de tempore et de sanctis werden nur als Capitel bezeichnet und sind die Lectiones gleichfalls sehr kurz.

120. Breviarium Benedictinum. 4.

Handschrift des 14. Jahrh., die ziemlich mit den vorhergehenden übereinstimmen, nur dass dieselbe ein Calendarium hat, in welchem in Leoninischen Versen eine "regula pro fanguinis miffione" mitgetheilt wird. Am Ende hat eine neuere Hand allerlei zugefügt.

121. Cursus Marianus pro diversis temporibus. 8.

Im 14. Jahrh. geschrieben, beginnt der mit goldenen Initialen geschmückte Codex mit einem Calendarium, das in in den verschiedenen Monaten ein Gemälde, die jedesmal nothwendige Landarbeit vorstellend, hat. Nach dem Kalender folgen Abschnitte mit französischen Ueberschriften, z. B. de la trinité. Dem Marianischen Cursus sind den verschiedenen Zeiten entsprechende Gemälde eingefügt. Die Litania omnium Sanctorum ist defect.

122. Versiculare. 8.

Scheint im 15. Jahrh. geschrieben und beginnt mit einem Calendarium. Vieles ist von jüngerer Hand beigefügt.

123. Primae Canonicae cum cursu Mariano et aliis precatiunculis item officio defunctorum. 8.

Handschrift des 14. Jahrh. Unter den Fürbitten sind zwei bemerkenswerthe: 1) contra plagam dicta "mala Franzofa" und 2) Annanizapta.

124. Cursus Marianus, Psalmi graduales et poenitentiales, Officium Defunctorum et aliae preces. 8.

Handschrift des 14. Jahrh., mit neueren Zusätzen.

125. Breviarium Benedictinum. 8.

Handschrist des 14. Jahrh., mit einer von den früher aufgeführten Breviarien verschiedenen Ordnung. Am Schlusse hat eine neue Hand allerlei hinzugefügt.

126. Diurnum. 12.

Diese kleine elegante, mit bunten und goldverzierten Initialen geschmückte Handschrift gehört dem 14. Jahrhundert an, ist aber im Anfange sehr defect.

127. Cursus Marianus, Officiam defunctorum et aliae diversae proces. 12.

Dem 14, Jahrh. angehörender Codex, an dessen Schlusse eine neuere Hand mancherlei hinzugefügt.

128. Psalterium. 12.

Am Ende des 13. Jahrh. geschriebene Handschrift, in welcher nach dem Psalterium folgen: hymnus Ambrosianus, Symbolum Athanasii, denen eine jüngere Hand noch verschiedene Litanien hinzugesetzt hat.

129. Cursus Marianus, Officium Defunctorum et aliae preces. 12. Gleichfalls dem 14. Jahrh. angehörig und No. 127 sehr ähnlich.

130. Libellus precatorius. 8.

Prachtvolle, mit schönen Initialen geschmückte Handschrift des 14. Jahrhunderts, welche folgende 20 grosse Bilder hat. 1) Den rückkehrenden verlorenen Sohn. 2) Einen betenden Mönch vor der Maria, die Christus anslehet. 3) Johannes Evangelist, am Busen des Erlösers. 4) Erschaffung Eva's, indem dieselbe aus der Seite Adams steigt. 5) Die Trinität, indem Christus am Kreuze auf der einen Seite durch den Vater, auf der andern durch die Taube unterstützt wird. 6) Christus als Hirt die Lämmer weidend. 7) Christus seine offene Seite einem in weisses Gewand gehüllten Mönch zeigend. 8) Derselbe Mönch reicht einer weiblichen Figur eine Gabe. 9) Derselbe Mönch alt und schwach, dem Tode nahe. 10) Christus am Kreuze mit dem Schächer. 11) Maria am Kreuze stehend. 12) Maria unter ihrem Gewande Schützlinge bergend. 13) Das Kreuz mit den übrigen Marterwerkzeugen als Trophäe zusammengestellt. 14. 15 und 16) beziehen sich auf das Purgatorium. 17) Maria's Krönung im Himmel. 18) Christus seine Wunden aufzeigend. 19) Priester das Allerheiligste tragend. 20) S. Christophorus das Jesuskind tragend. Ausser diesen grossen Bildern finden sich später kleinere, welche den verschiedenen Gebeten entsprechen. Am Schlusse hat eine jüngere Hand Einiges hinzugesetzt.

131. Libellus precatorius. 8.

Meist im 15. Jahrh. geschriebene Handschrift, beginnt mit einem Calendarium, worauf Reden folgen, geschrieben von Wilhelm Herremann, Bruder des Zwif. Convents, der sich am Schlusse der Handschrift nennt und auch einige Verse hinzugefügt hat, von denen wir ein Tetrastichon hierher setzen wollen:

Simplicitas claustri nobis placet optime, quando Sub pulla veste candida corda talent.

At si corda etiam tetro sint tecta colore

Vah quantum monstrum intus et extra nigrum-Die verschiedenen Gebete haben goldene und silberne Initialen, auch sind die Gemälde elegant gemacht; es sind dies folgende: Coena domini, Ecce homo, Veronica mit dem Schweisstuche, Meuchelmörder, durch den Teufel angestachelt, im Begriff einen Betenden zu tödten, aber von einem Engel zurückgehalten. Am Schlusse ist das Officium Beatae virginis Mariae.

132. Libellus precatorius. 12.

Sehr niedliche, mit schönen grossen farbigen und goldenen Initialen, auch kleinen goldenen Buchstaben, so wie prächtigen Randverzierungen geschmückte Handschrift aus dem Ende des 14. oder Anfange des 15. Jahrhunderts.

133. Libellus precatorius. 12.

Handschrift des 16. Jahrh., mit farbigen und goldenen Initialen und folgenden Gemälden: 1) S. Benedictus. 2) Wilhelm Rapp (Prior dieses Klosters † 1593, der wahrscheinlich noch einen Theil dieser Handschrift geschrieben). 3) S. Scholastica. 4) Ein Priester das Allerheiligste erhebend. 3) S. Veronica. 6) Verkündigung Mariae. Vor dem Bilde No. 3 liest man mit rothen Buchstaben: "Sequuntur nunc orationes devote et fructuose in elevatione curporis et sanguinis Xpi." und nach der Elevation: "MDI. pridie KI. Aprilis."

134. Petri Comestoris historia Scholastica. fol-

Handschrift des 13. und 14. Jahrhunderts, enthält allerlei, und zwar:

a) Petri Comestoris historia scholastica, mit rothen Capitelüberschriften im Text wie No. 608 der Incunabeln. Nach
dem Schlusse dieses Werkes sind die leeren Blätter von
verschiedenen Händen mit verschiedennn Notizen beschrieben, z. B. mit Sermo moralis in aliq. locum Deuteronomii;
causae quare dominus inclinaverit caput; interpretatio vocis
Amen; expositio virium animae, item vocabuli daemonis et
idoli; descriptio poetica brevis quatuor ventorum, item de
Anna; judicium Astrologicum Joannis Astrologi anni 1225,
item Anastasii anni 1299. Hierauf folgt:

b) Adam Institutio canonica metro comprehensa de celebratione missae, administratione sacramentorum, de pluribus quaestionibus ad jus Canonicum spectantibus. Am Schlusse neant

sich der Verfasser:

"Adam iure minus doctus versus dedit istos

Ut dicant quae fint fugienda per hosve tenenda."
Haas giebt an, den Verfasser Adam nicht weiter zu kennen, obgleich er sagt, dass das Werkchen "tota fere theologia moralis" sei. Sander a. a. O. II. p. 429, d kennt auch den Verfasser nicht, ich glaube aber nicht zu irren, wenn ich denselben mit dem bei Fabricius bibl. lat. med. aev. I. p. 16 und 19 erwähnten Adam Aldersparensis oder Bavaricus identificire, der um 1250 lebte und eine "Theologia moralis verfibus descripta hexametris" hinterliess.

c) Ernesti prioris Zwifaltensis libri sententiarum metro comprehensi (derselbe war 1350 Prior).

Sulger l. cit. I. p. 293. geschrieben 1348.

d) Eiusdem flores tolius sacrae scripturae. Ibid. I. p. 294. geschrieben 1351.

e) Eiusdem calendarium evangelicum.

Ibid. I. p. 296. geschrieben 1353.

Auf dem letzten Blatte besinden sich die zehn Gebote im Leoninischen Versmasse. 135. Bernardi Abbatis Cassinensis liber de professione monachorum fol-

Im 14. Jahrh. geschrieben enthält der Codex:

a) Bernardi abb. Cassinensis liber de professione monachorum. Am Schlusse steht: "Explicit Tractatus de professione

Monachorum excerptus ex speculo Monachorum Bah. Cass. Abbis. et Doctoris. Eximii. Sptus per me Cunradum Consul. rcorē ecclie in Stetten. under Holnstain." Pez thes. Anecd. p. 11. p. 565 hat das Schriften, das in der vorliegenden Handschrift am Ansange etwas desect ist, unter dem Namen eines Johannes herausgegeben.

- b) Chiromantia spiritualis cum tribus sermonibus eines Unbekannten.
- c) Bernardi abb. Cassinensis expositio in regulam S. Benedicti. Noch ungedruckt.
- d) Humborti ord. praed. epistola de tribus votis et de aliis quibusdam virtutibus.

Dieselbe beginnt: "Incipit epla fris Hymberti magistri quinti ordinis praedicatorum, quam scripsit de tribus substantialibus ordinis, de quibusdam virtutibus et per totum ordinem ad provincias singulas eam misit." Das Werk ist 1603 in Venedig gedruckt. Am Schlusse steht hier: "Explicit epistola Hymberti scripta per rectorem Ecclesie In Stetten Vnder Holnstain. Ano 33 (also 1333) Scti Cunradi Confessoris die.

#### 136. Miscellanband, fol.

Dieser Band von verschiedenen Händen zu verschiedenen Zeiten geschrieben enthält:

- a) Benedicti XII. ordinationes et reformationes pro bono regimine monachorum nigrorum ordinis S. Benedicti. (Magn. Bullar. Roman. I. p. 218).
- b) Tractatus contra vitium proprietatis, pauper monachus dictus, a quodam monacho Ord. S. Bernhardi editus Viennae. (Wohl 1426 geschrieben, wie aus dem folgenden von gleicher Hand geschriebenen Briefe zu schliessen.)
- c) Epistola cuiusdam doctoris Parisiensis contra proprietatem, an deren Schlusse: ,,explicit epla. fub anno dni m°cccc°xxvj° feria quinta ante festum Martini hora vespera."
- d) Quaestiones aliquot cum earundem solutionibus circa vitium proprietatis, communitatem in claustris et obligationem observandi regulas monasticas. Die erste lautet: "nunquid mortaliter peccat frater vel religiofus quicunque dicens meus liber mea cappa mea tunica et alia," die zweite: "de communitate in claustris observanda," die dritte: "utrum quilibet religiofus obligetur de necessitate salutis ad observantiam omnium eorum, quae essentialiter sub sua professione conti-

nentur." Am Schlusse derselben: "et sic est finis illius quaestionis 1427."

e) Excerpta e libro de imagine vitae et e libro de puritate. item oratio ad S. Mariam Magdalenam. Ist von gleicher Hand wie d und f. g. h.

f) Ordo ad Novitium faciendum, item in anno probationis et

ad S. Professionem.

g) Sermo in capitulo olim habitus.

Am Rande ist bemerkt, diese Rede sei vom Abt Geor-

gius Eger, was aber nicht zu erweisen ist.

h) Hermanni de Alemannia et de Saldio ord. fr. Krem. S. Aug. speculum sacerdotum. Ist vielleicht mit Hermanni de schildis manuale sacerdotum ein und dasselbe Buch.

i) Bulla Martini V. de celebratione festivitatis corporis Christi

(de auo 1429). Bullar. Magn. I. p. 307 ff.

Dieser Handschrift hat ein Decretorum doctor Ulmensis Heinricus Inthartt sein Revisionszeugniss beigesetzt.

(Fortsetzung folgt.)

### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Aeschyll tragoediae. Recensuit Godofr. Hermannus. Editio altera. 2 Tomi. gr. 8. (XVII u. 1127 S. m. Hermann's Portr. in Stahlst.) Berlin. n. 5 Thir. geh.

Asher, Dr. Dav., Arthur Schopenhauer als Interpret d. Göthe'schen Faust. Ein Erläuterungsversuch d. ersten Theils dieser Tragödie. gr. 8. (VII n. 12 Ngr. u. 72 S.) Leipzig. geh.

Athenael Deipnosophistae. E recognitione Aug. Meineke. Vol. I. cont. lib. I—VI et Vol. II. cont. lib. VII—XII. 8. (V u. 488 S.) Leipzig à 1 Thir.; Velinp. à 11/2 Thir. 1858. geh.

Baumgarten, Prof. Dr. M., meine Sache vor dem Landtage zu Malchin. Die betreff. Actenstücke hrsg. u. m. e. Vorw. begleitet. gr. 8. (XV u. 54 S.) Hamburg. geh. n. ½ Thir.

u. 54 S.) Hamburg. geh.

Bachofen, J. J., Versuch üb. die Gräbersymbolik der Alten. Mit 4 Steindrtaf. Lex.-8. (VII u. 433 S.) Basel. geh.

Baur, Dr. F. Ch., die Tübinger Schule u. ihre Stellung zur Gegenwart.

8. (IV u. 168 S.) Tübingen. geh.

Benseler, Dr. Gust. Ed, griechisch-deutsches Schul-Wörterbuch and 18 Ngr.

Benseler, Dr. Gust. Ed, griechisch-deutsches Schul-Wörterbuch and 18 Ngr.

Haradet Aeschwles Sonbakles etc. sawait sie in Schulen geleen.

Herodot, Aeschylos, Sophokles etc., soweit sie in Schulen gelesen werden. Lex.-8. (IV u. 820 S.) Leipzig. geh. 2 Thir.

Broch, F. K., Italien u. die jetzige politische Lage d. übrigen Europa's. Einleitung zur Geschichte Italiens vom Beginne der ersten französischen Revolution bis zur neuesten Zeit. gr. 8. (XXVI u. 86 S.) Zürich. geh. 18 Ngr.

Europa. Armenische Zeitschrift. (In armenischer Sprache.) Jahrg. 1859.
26 Nrn. (B.) gr. 4. Wien. baar n. 3 Thir. 6 Ngr.

Fenner v. Fenneberg, Dr. Ludw., Untersuchungen üb. die Längen-, Feldu. Wegemaasse der Völker d. Alterthums insbesond. der Griechen
u. der Juden. gr. 8. (VIII u. 136 S.) Berlin. geh. n. % Thlr.

Helmolt, Pastor Karl v., Tilemann Hesshus, zuletzt Doctor u. erster Professor der Theologie zu Helmstedt u. seine sieben Exilia. Ein Stück Leben aus den kirchl. Beweggn. der zweiten Hälfte d. 16. Jahrh. aus Briefen jener Zeit zusammengestellt. gr. 8. (VIII u. 148 S.) Leipzig. geh. n. 16 Ngr.

Henne, Alex., Histoire du règne de Charles V. en Belgique. Tome I. gr. 8. (349 S. m. Portr. in Stahlst.) Bruxelles 1858. Leipzig. geh.
n. 1% Thir.

Hutteni, Ulrichi, equitis Germani, opera, quae reperiri potuerunt omnia. Edidit Ed. Böcking. Vol. I. Et. s. t.: Ulrichs v. Hutten Schriften hrsg. v. Ed. Böcking. 1. Bd. Epistolae item ad eundem deque eodem ab aliis ad alios scriptae. Collegit, recensuit, adnotavit variaque quae ad Hutteni vitam librosque spectant scripta adjecit Prof. Dr. Ed. Böcking. Vol. I. Epistolae a 1566 . . . 1520. Lex.-8. (CXX u.

Kaiser, Bankdirekt. Simon, die Wissenschaft d. schweizerischen Rechtes.

I. (Abth.) A. u. d. T.: Schweizerisches Staatsrecht in 3 Büchern dargestellt. 2. Buch. Das Staatsrecht. gr. 8. (VIII u. 387 S. St. Gallen. geh.

1 Thir. 27 Ngr. (I, 1. 2.: 3½, Thir.)

Lenz, Lehr. Dr. Harald Othmar, Botanik der alten Grechen u. Römer, Angeben u. R

deutsch in Auszügen aus deren Schristen, nebst Anmerkgn. gr. 8. (VIII u. 776 S.) Gotha. geb. n. 31/2 Thir.

Nordmann, Dr. Alex. v., Palaeontologie Suedrusslands. 1. u. 2. Hft. [Vorgetragen in der finnischen Societät der Wiss. d. 4. Decbr. 1854.] n. 10 Thir.; gr. 4. Helsingfors 1858. (Leipzig.)

feine Ausg. n. 12 Thir. Inhalt: 1. Ursus spelaeus. [Odessanus.] Mit 7 Steindrtaf. (in gr. Fol.) XII u. 110 S.) 2. Felis, Hyaena, Canis, Thalassictis, Mustela, Lutra, Spermophilus, Arvicola, Spalax, Castor, Lepus u. Equus. Mit 5 Steindrtaf. (in gr. Fol.) (S. 111-190.)

Pervigilium Veneris adnotabat et emendabat Franc. Buecheler. 16. (63 S.) Leipzig. geh.

n. 8 Ngr.

Rötscher, Dr. H. Th., Kritiken u. dramaturgische Abhandlungen. gr. 8.

(VIII u. 271 S.) Leipzig. geh.

1½ Thir.

Schneider, Privatdoc. Dr. C. F. Th., Compendium der älteren Kirchen-geschichte. Zunächst f. den acad. Gebrauch entworfen. 1. Abth.: Die drei ersten Jahrhunderte. gr. 8. (IV u. 123 S. m.: Quellenstücke n. 1/2 Thir. 15 S.) Berlin. geh.

Schubiger, P. Ans., die Sängerschule St. Gallens vom 8. bis 12. Jahr-hundert. Ein Beitrag zur Gesanggeschichte d. Mittelalters. Mit (8 chromolith.) Facs. u. Beispielen. gr. 4. (VII u. 157 S.) Einsiedeln 2 Thir. 24 Ngr. 1858. geh.

Spieker, Superint. Prof. Dr. Chrn. Wilh., Lebensgeschichte d. Andreas Musculus, General-Superintendent der Mark Brandenburg, Consistorialrath, Doctor u. erster Professor der Theologie u. Pfarrer zu Frankfurt an d. Oder. Ein Beitrag zur Reformations- u. Sittengeschichte des 16. Jahrh. gr. 8. (XII u. 376 S. m. lith. Portr.) Frankfurt a. d. O. 1858. geh.

Traitteur, Ingen.-General a. D. W. v., die steigenden Ernten vermittelt durch die steigende Bevölkerung. Ein Handbuch f. die intensive Landwirthschaft nach den neueren Erfahrgn. u. wissenschaftl. Forschungen. 1. Bd. Die Brodproduktion. gr. 8. (XXXVI u. 340 S.) Mannheim 1858. geh.

Treitschke, Heinr. v., die Gesellschaftswissenschaft. Ein kritischer Versuch. gr. 8. (III u. 108 S.) Leipzig. geh. n. 16 Ngr.

#### ENGLAND.

Ellicott (C. J.) — A Critical and Grammatical Commentary ou St. Pau's

Epistle to the Calatians; with a revised Translation. By Charles J.

Ellicott. 2d edit. revised and enlarged. 8vo. pp. 192, cloth. 8s. 6d.

Faraday (M.) — Experimental Researches in Chemistry and Physics. By

Michael Faraday. Reprinted from the "Philosophical Transactions"
of 1821—1857, the "Journal of the Royal Institution," the "Philosophical Magazine," and other publications. 8vo. pp. 500, cloth. 15s.

Lagardii (P. de). — Analecta Syriaca. By P. de Lagardii. 8vo. pp. 208.

Taylor (I.) — Logic in Theology, and other Essays. By Isaac Taylor. 12mo pp. 350, cloth.

### Anzeige.

# Leipziger Bücher-Auction.

So eben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Verzeichniss der hinterlassenen Bibliotheken des geh. Hofraths Dr. H. W. Schulz in Dresden, sowie des Konsistorialrathes M. Genzken, Propst des Fürstenthums Ratzeburg, welche am 4. Mai 1859 öffentlich versteigert werden.

In der Schulz'ischen Bibliothek ist hauptsächlich italienische Literatur und Geschichte, sowie das Gebiet der Archäologie, der Kunst und Kunstgeschichte reich vertreten. Die Genzken'sche Bibliothek ist in der theologischen Journalistik, der Dogmatik, Homiletik, Hymnologie etc. bedeutend, und andere Büchersammlungen bieten aus allen anderen Wissenschaften eine reiche Auswahltrefflicher Werke, so dass dieser über 7000 Nummern starke Katalog für jeden Literaturfreund von hohem Interesse ist.

Die nächsten Kataloge werden die Bibliotheken des Herrn Varnhagen v. Ense in Berlin, sowie des Grossherzogl. Hessischen Geheimrathes Dr. Schleiermacher in Darmstadt enthalten. Fortwährend bin ich bereit, sowohl grosse Bibliotheken als auch kleinere Büchersammlungen, Autographen, Antiquitäten etc. zur Versteigerung zu übernehmen und werde diesem Geschäfte wie seither die grösste Aufmerksamkeit widmen.

LEIPZIG.

## T. O. Weigel, Buchhändler.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



zum

# serapeum.

30. April.

**M** 8.

1859.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schneilster und billigster Bedienung; denen, weiche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

# Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

- k) Liber liturgicus monasticus scriptus 1430 für das Kloster Zwifalten. Wer der Schreiber dieser Handschrift war? Wohl niemand anders als Gregorius Sartoris de Praunaw, der um diese Zeit noch andere Codices schrieb, vergl. Nr. 182.
- Johannis Gersonis opusculum tripartitum de praeceptis decalogi, de confessione et de actu moriendi. Scheint mit den vorhergehenden Stücken gleichzeitig geschrieben. Der Text stimmt meist mit der Ausgabe von 1494. (Incun. 289.)
- m) Regulae quaedam monasticae. Am Ende anno dni xxx (1430) in Vigilia Mariae Magdalenae.
- n) Quaestio an monachi sint officio sacerdotali indigni. Von anderer Hand geschrieben.
- c) Concilii Basiliensis decretum de reformatione nigrorum monachorum. (1439.)
- 137. Aegidii de Roma de regimine principum libri tres. fol. Ist ein Mischcodex aus Pergament und Papier und 1434 geschrieben. Sander a. a. O. II, 429. kannte ihn. Von der Schrift führt Hain Rep. bibl. Nr. 107—109 verschiedene Ausgaben an.
- 138. Regula S. Benedicti Latino-Germanica. fol.

  Dieser Codex wahrscheinlich zu Anfange des 15. Jahr
  XX. Jahrgang.

hunderts geschrieben — ist am Ende unvollständig, hat bunte Initialen; der lateinische Text geht voran, dann folgt die deutsche Uebersetzung, von der hier eine Probe stehen mag: "Merk nun mein fun die Gebot dieses Meisters, vnd neige die oren deines Hertzen und empfag lieplichn deines milten Vaters ermanung vnd erfüll fy gentzlich daff du wider kumest mit der Arbeit der Gehorsame zu im von dem du gewichen bist mit der trägen Ungehorsame."

Vergl. Gerken a. a. O. p. 205. und Nr. 156, wo eine ältere Handschrift angeführt wird.

139. Miscellancodex. fol.

Derselbe, wenigstens im 12., wenn nicht im 11. Jahrh. geschrieben, soll aus Hirschau stammen und enthält allerlei.

a) Graeci cuiusdam incerti liber de vita et doctrina patrum in-

terprete Paschasio.

Das Schriftchen findet sich in Rossweyde: vit. patr. 664 und unterscheidet sich in der Capitelzahl. Die drei letzten enthalten das Leben des Onuphrius, Abrahams des Eremiten und der Maria Aegyptiaca, welches im Rossweyde fehlt. Am Schlusse hat eine jüngere Hand Einiges über die Hospitalität beigeschrieben, worauf die andere Hand fortfährt mit:

- b) S. Martini Episc. Dumiensis formula honestae vitae sive de quatuor virtutibus cardinalibus liber unus, und zwar: "incipit Libellus Martini Episcopi ad Mironem regem de IIIIor virtutibus. Prudentia. Fortitudine. Temperantia atque Justitia:" Abgedruckt findet sich dasselbe in Bibl. Patr. X. p. 382 ff. aber ohne Vorrede.
- c) Xysti vel Sixti Pythagorici sententiae s. enchiridion interprete Rufino. Abgedruckt Bibl. Patr. T. III. p. 335 und stimmt ziemlich übereln.
- d) S. Ambrosii sermo ad virginem devotam ne cum hominibus huius saeculi amicitias habeat. Findet sich nicht in den Werken Ambrosius'.
- e) S. Ambrosii sermo ad corruptam virginem; item ad corruptorem virginis, item lamenta super eos. Diese 3 Slücke erscheinen in den Werken des Ambrosius T. III. p. 382 als ein Werk, haben aber dort einen andern Anfang.
- f) Isidori Hispal. soliloquiorum libri duo. Unterscheidet sich wenig von Nr. 51, a.
- g) Ambrosii Autperti de conflictu vitiorum atque virtutum. Ueber die Schrist vergl. Nr. 51, d. Der Schreiber schliesst hier unaufmerksam: "Explicit liber Sci Ifidori Hispalenfis de conflictu vitiorum et virtutum."
- 140. Joannis Cassiani collationes patrum decem priores. fol. Scheint eine Handschrift des 11. Jahrh. zu sein und soll aus Hirschau stammen. Der Text stimmt ziemlich mit der Ausgabe von 1628, nur dass da die hier im Codex be-

findlichen Verse fehlen. Vorn ist in den Codex eingeschrieben:

a) Decretum Bonifacii IV. quod monachis sacerdotali officio fungi liceat, item Gregorii papae ubi abbas in consecratione monachi missam celebrare praecipitur. Das erstere findet sich Decret. XVI. quaest. 1.

Gerbert a a. O. p. 201. erwähnt dieser Handschrift.

141. Bonifacii papas VIII. liber sextus decretalium, fol.

Handschrift des 14. Jahrh., die Titel sind roth geschrieben, am Ende ist ausser den Rechtsregeln noch ein Titelindex angefügt.

142. Beati Wilhelmi Hirsaugiensis abbatis constitutiones ac consuetudines monasticae pro nostro monasterio Zwifaltensi. fol.

Handschrift des 11. Jahrh. und noch bei Lebzeiten Wilhelms († 1091) geschrieben, was aus der Vorrede und aus einigen auf dem ersten Blatte befindlichen Leoninischen Versen hervorgeht, deren letzte so lauten:

"Huic (Wilhelmo) fuccessorem meritis non inferiorem

Affociet dominum dominus in coelis Gebehartum"
der 1105 †. Die Rückseite des ersten Blattes enthält das
Bild der Maria mit dem Jesuskinde, stehend zwischen zwei
Leviten, der ein Mönch ein Buch überreicht. Die Vorrede
Wilhelms hat einen sehr grossen gemalten Anfangsbuchstaben,
jedes Buch hat seine Register. Die Handschrift ist nicht unwichtig und ist noch besprochen von Gercken a. a. O. p. 205,
der von der Confoederationsurkunde der Klöster Hirschau,
St. Blasien, u. andern Mittheilung macht. Zum Einband ist
ein Hebräisches Manuscript gebraucht.

143. Miscellancodex. fol.

Dieser wenigstens im 12. Jahrhundert geschriebene Codex enthält:

- a) Smaragdi abbatis monasterii S. Michaelis in Dioecesi Virdunensi diadema monachorum, dessen rothgeschriebener Titel so lautet: "Hunc modicum libellum Smaragdus abbas de virtutibus diverfis collegit et ei nomen diadema monachorum imposuit, quia sicut diadema gemmis ita et ille liber sulget virtutibus." Nach der Vorrede wird das Capitelverzeichniss gegeben und deren 99 ausgeführt, während die Bibl. Patr. T. XVI. p. 1305, 100 zählt.
- b) Vita S. Joannis Eleemosynarii auctore Leontio Neapoleos Cypror. episcopo interprete Anastasio. Abgedruckt Rossweyde p. 179 ff. nur fehlen in der Handschrift fast ganz die letzten sieben Capitel.
- c) Sermo Origenis in Parasceue; wie es scheint im 16. Jahrhundert geschrieben.

Zum Einband ein Fragment eines sehr alten Codex verbraucht. 144. Homiliae diversorum S. Patrum super diversa loca. fol.

Diese Handschrift des 14. Jahrh. enthält 32 Homilien, welche folgenden Schriftstellern entlehnt sind: aus Beda Nr. 1. 5. 6. 8. 9. 10.; aus Gregorius Nr. 2. 3. 4. 14. 15. 18. 19. 22. 23. 24. 25.; aus Maximus Nr. 7. 27. 30.; aus Leo Nr. 11. 16. 28.; aus Chrysostomus Nr. 12; aus Augustinus Nr. 13. 29. 31. 32.; aus Ambrosius Nr. 17.; aus Hieronymus Nr. 20. 21. 26.

145. Raymundi de Pennafort Summa de poenitentia et matrimonio. fol.

Handschrift des 14. Jahrh. auf sehr feinem Pergament und wahrscheinlich von derselben Hand wie Nr. 1. geschrieben. Das Werk selbst ist Lovan. 1480 und später noch erschienen.

146. Decretalium Gregorii IX. libri V. fol.

Handschrift des 14. Jahrh., deren Text mit der Ausgabe Lugduni 1584 ziemlich übereinstimmt. Hier und da sind Glossen beigefügt. Am Schlusse stehen:

- a) Constitutiones a Gregorio IX. in concilio Lugdunensi sancitae, welche in demselben Jahrhundert, aber von andrer Hand geschrieben sind. Diese Constitutiones stehen in Collect. concil. Paris. T. XXVI. p. 550, nur dass hier dieselben "ad magistros et scholares universitatis Parisiensis" gerichtet sind, dort "ad omnes Christi fideles."
- 147. Raymundi de Pennafort summa de poenitentia et matrimonio. fol. m.

Handschrift des 14. Jahrhunderts mit rothen Initialen und Marginalglossen.

148. B. Anselmi varia opuscula. fol.

Handschrift des 12., wenigstens des 13. Jahrh. enthält:

a) B. Anselmi Archiep. Cantuar. libri II. contra gentiles cur deus homo nuncupati.

Der Text stimmt ziemlich mit der Ausgabe Colon. 1612 T. III. p. 41. nur dass dort das hier vorhandene Capitelregister fehlt.

b) Eiusdem liber de conceptu virginali et peccato originali.
Bis auf die verschiedene Capiteleintheilung übereinstimmend.

c) Eiusdem de processione Spiritus S. contra graecos liber. Ohne Capiteleintheilung und in Briefform, sonst mit Opp. T. III. p. 125 übereinstimmend.

d) Eiusdem epistola ad Waleranum Numenburgensem episcopum de azymi et fermentati sacrificio, findet sich opp. T. IV. p. 153.

e) Expositio ultimae partis Jeremiae prophetae. Es ist der Verfasser unbekannt, auch fehlen am Schlusse einige Blätter. Gerbert a. a. O. p. 201. erwähnt der in der Zwif. Bi-

Gerbert a. a. O. p. 201. erwähnt der in der Zwif. Bibliothek befindlichen verschiedenen Handschriften des Anselmus. 149. Innocentii III. liber de officio missae fol.

Im 13. Jahrh. geschrieben führt das Buch folgenden Titel: "Incipit Tractatus Innocentii Pape de Sacramentis."

150. Sermones e variis Sanct. Patr. collecti. fol.

Handschrift aus dem Ende des 13. oder wenigstens aus dem Anfange des 14. Jahrh. enthalt. Sermones de variis anni temporibus atque festivitatibus, d. variis S. scripturae locis. Am Schlusse sind von anderer Hand vitae sanctorum beigeschrieben.

151. Sermones et passionale Sanctorum. 4.

Handschrift des 14. Jahrhunderts, deren Verfasser wahrscheinlich der Schreiber selbst ist und der sich im Schlussverse nennt:

"Explicit iste liber. Sit scriptor crimine liber. Oui me fcribebat Johannis nomen habebat."

Die erste Seite ist doppelt geschrieben, das Ganze in doppelten Columnen und enthält 175 Sermones.

(Fortsetzung folgt.)

#### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Archiv für wissenschaftliche Kunde v. Russland. Hrsg. v. A. Erman. 18. Bd. 4 Hfte. gr. 8. (1. Hft. 166 S. m. 1 lith. Karte in gr. 4.) Berlin.

Aschylus, die Sieben vor Theben. Uebersetzt v. Dr. H. Clemen. 8. (48 S.)

n. ¼ Thir. Lemgo 1855. geh.

Bar, Dr. L., zur Lehre v. Versuch u. Theilnahme am Verbrechen. gr. 8.
(X n. 100 S.) Hannover. geh. 12 Ngr.

Beckhaus, Dr. F. W. K., über die bedingte Erbeseinsetzung des suus heres nach römischem Rechte. Habilitations-Rede. gr. 8. (17 S.)

Röln 1858. geh.

Beiträge, diplomatische, zur Geschichte Pommerns aus der Zeit Bogislafs X. Im Auftrage d. Directoriums der Staats-Archive hrsg. v. Prov.-Archivar Dr. R. Klempin Mit 1 (lith.) Fasc. der Handschrift d. Herzogs Bogislaf X. gr. 8. (IX u. 628 S.) Berlin. geh. n. 1 Thlr. Biener, Dr. Frdr. Aug., wechselrechtliche Abhandlungen. gr. 8. (VIII u. 500 S.) Leidzig. geh.

500 S.) Leipzig. geh.

Briegleb, Prof. Dr. Hans Karl, Einleitung in die Theorie der summarischen Processe. gr. 8. (XVIII u. 541 S.) Leipzig. geh.

2½ Thir. 2% Thir.

Buck, Dr. F. Geo., Hamburgische Alterthumer. Beitrag zur Geschichte der Stadt u. ihrer Sitten. gr. 8. (VI u. 256 S. m. 1 Musikbeilage.) Hamburg, geh.

Burger, Oberkonsist.-R. Dr. C. H. A., der erste Brief Pauli an die Ko-rinther deutsch ausgelegt. gr. 8. (VIII u. 238 S.) Erlangen. geh. ngen. geh. n. 28 Ngr.

Buttmann, Prof. Alex., Grammatik d. neutestamentlichen Sprachgebrauchs. Im Anschlusse an Ph. Buttmann's griechische Grammatik bearb. 2. Abth.: Syntax. gr. 8. (XVI S. u. S. 69-374.) Berlin. geh. n. 1½ Thir. Copernici, Nicol., de revolotionibus orbium coelestium libri sex. Accedit G. Joachimi Rhetici narratio prima, cum Copernici nonnullis scriptis minoribus nunc primum collectis, ejusque vila. — O obrotach cial niebieskich ksiag szesé. Fol. (LXXVII u. 642 S. m. eingedr. Holzschn., lith. Portr., 2 Stablst., 1 Chromolith. u. 4 Facs.) Varsaviae n. 20 Thlr.

1854. (Leipzig.)

Corpus juris confoederationes Germanicae od. Staatsacten f. Geschichte u. öffentliches Recht d. Deutschen Bundes. Nach officiellen Quellen hrsg. v. Leuat.-R. Phil. Ant. Guido v. Meyer. Ergänzt u. bis auf die neueste Zeit fortgeführt v. Hofrath Prof. Dr. Heinr. Zoepfl. 2. Bd. A u. d. T.: Vollständige Sammlung der Grundgesetze d. Deutschen Bundes u der normativen Beschlüsse der hohen deutschen Bundesversammlung v. der Stiftung d. deutschen Bundes bis auf die Gegenwart. 4. L'g. 3. Aufl. hoch 4. (XXXI S. u. S. 577-711. Schluss.) Frankfurt a. M. geh. n. 1 Thir.

Dittmer, Dr. G. W., die Lübeckischen Familien Greverade u. Warneboke im 16. Jahrh.; e. Beitrag zur Culturgeschichte dieser Zeit. gr. 8.

(24 S.) Lübeck. geh.

Facciolati, J., Aeg. Forcellini et J. Furlanetti, Lexicon totius latinitatis. Nunc demum juxta opera R. Klotz, G. Freund, L. Döderlein aliorumque recentiorum auctius, emendatius melioremque in formam redactum curante Dr. Franc. Corradini. Fasc. III. gr. 4. (1. Bd. S. 161

—240.) Patavii. (Venedig.)

Gneist, Prof. Dr. Rud., das englische Grundsteuersystem. gr. 8. (IV u. n. 121/2 Ngr. 64 S.) Berlin. geh.

Goldstücker, Prof. Dr. Thdr., a dictionary, sanskrit and english, extended and improved from the 2 edition of the dictionary of Prof. H. H. Wilson, with his sanction and concurrence; together with a supplement, grammatical appendices and an index, serving as an englishsanskrit vocabulary. Part 3. Fol. (1. Bd. S. 161-240.) Berlin 1858. (a) n. 2 Thir. geh.

Graesse, Biblioth. Dir. Dr. Jean Geo. Thdr., Tresor des livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique. 4. Livr. gr. 4. (S. 289-384.) Dresden geh. (à) n. 2 Thir.

Grässner, Oberlehr. Fürchteg., die Vögel Deutschlands u. ihre Eier. 2. sehr verm. u. ganzlich umgearb. Aufl. d. früher erschienenen Werkes: Die Eier der Vögel Deutschlands v. Naumann u. Buhle. (In 5 Hftn.) 1. Hft. Imp.-4. (S. 1—46 m. 2 Kpfrtaf.) Halle. n. % Thir.; m. color. Kpfrtaf. n. 1 Thir.

Grimm, Jac., u. Wilh. Grimm, deutsches wörterbuch. 3. Bd. 1. Lfg. [e—einöde.] hoch 4. (Sp. 1—240 od. 15. B.) Leipzig. geh. à n. ¾ Thir.

2. Bd. 7. Lfg. erscheint später.

Heppe, Dr. Heinr., Ursprung u. Geschichte der Bezeichnungen "reforpe, Dr. Heinr., Ursprung u. Geschichte der Bozotom. Gotha. geh. mirte" u. "lutherische" Kirche. gr. 8. (VIII u 104 S.) Gotha. geh. n. ½ Thir.

Högelsberger, Karl Geo., das Gesamtgebiet der deutschen Sprachwissen-Wien. geh. å n. 12 Ngr. schaft im Abriss. 3. u. 4. Lfg. gr. 8. (S. 193-384.) Wien.

Kayserling, Dr. M., Ein Feiertag in Madrid. Zur Geschichte der spanisch-portugies. Juden. gr. 8. (X S. u. 49 S.) Berlin. geh. n. 12 Ngr.
 Krauss. Sigm., die grosse Synode, ihr Ursprung u. ihre Wirkungen. Historischer Versuch üb. das erste Jahrh. d. Thalmudismus v. Hrn. Rabb. Löw, kritisch beleuchtet. gr. 8. (41 S.) Pest. geh. n. 12 Ngr.

Leben, deutsches. Eine Sammlung geschlossener Schilderungen aus der deutschen Geschichte m besond. Berücksicht der Culturgeschichte u. der Beziehungen zur Gegenwart. 3. Bd. gr. 8. Leipzig. geh. (à) n. 1 Thir. Leipzig.

Von Dr. Johs. Inhalt: Die Geschichte d. deutschen Handels. Falke. 1. Thl. (VIII u. 314 S.)

21/2 Thir.

n. 🔏 Thir.

Lessing, Herm., Torso u. Korso. Aus dem alten u. neuen Rom. 8. (X u. 290 S.) Berlin. geh. 1 Thir. 6 Ngr. Littrow, Karl v., physische Zusammenkünste der Planeten (1) bis (42) während der nächsten Jahre. [Mit 5 (lith.) Taf. (in qu. Fol.)] [Aus den Denkschriften d. k. Akad. d. Wiss. zu Wien abgedr.] gr. 4. (64 n. 1% Thir. S.) Wien. geh. Lohde, Prof. L., der Dom v. Parenzo. Ein Beitrag zur Kenntniss u. Geschichte altchristl. Kunst. Mit 6 Kpfrtaf. (wovon 4 in Kpfr. gest. u. 2 lith.) Fol. 12 S.) Berlin. cart. n 2 Thir. Luciani somnium sive vita Luciani. Ex codicibus Marcianis recognovit Jul. Sommerbrodt. gr. 4. (11 S.) Anclam. geh. n. 1/6 Thir. Martens, Bn. Charles de, Causes célèbres du droit des gens. 2. Édition. revue, corrigée et augmentée par l'auteur. Tome 3. gr. 8. (VI u. 530 S.) Leipzig. geh. n. 2% Thir. (1—3.: n. 7% Thir.) Marx, Dr. Petr. Jos., de denuntiatione juris canonici. Dissertatio. gr. 8. (III u. 88 S.) Schaffhausen. geh. n. 12 Ngr. Mone, Archivdir. F. J., Beiträge zur Geschichte der Volkswirthschaft aus Urkunden, [Aus dem 10. Bde. der Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins abgedr.] gr. 8. (IX u. 219 S.) Karlsruhe. geh. Riedel's, (Geh. Archivrath Dr. Adph. Frdr.), Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken u. sonstigen Geschichtsquellen f. die Geschichte der Mark Brandenburg u. ihrer Regenten. Fortgesetzt auf Veranstaltg. d. Vereines f. Geschichte der Mark Brandenburg. Des 1. Haupttheiles od. der Urkunden-Sammlung f. die Ortsu. specielle Landesgeschichte. 16. Bd. gr. 4. (III u. 519 S.) Berlin. n. 41/2 Thir. dasselbe. Des 3. Haupttheiles od. der Sammlung f. allgemeine Landes- u. kurfürstl. Haus-Angelegenheiten 1. Bd. gr. 4. (548 S.) Ebd. geh. n. 4½ Thir. (1, 1—16. II, 1—6. III, 1.: n. 103½ Thir.) Reber, Dr. Frz., die Lage der Curia Hostilia u. der Curia Julia. Habilitationsschrift. gr. 8. (59 S. m. 1 Steintaf. in qu. Fol.) Müuchen 1858. gen. n. ½ Thir. Schimmelpfeng, Thor., Hommel redivivus od. Nachweisung der bei den vorzüglichsten älteren u. neueren Civilisten vorkommenden Erklärgn. einzelner Stellen d. Corpus juris civilis. 6-8. Lfg. gr. 8. (2. Bd. S. 1-334.) Cassel. geh. Subscr.-Pr. à n. ½ Thir. 1-334.) Cassel. geh. Subscr.-Pr. a n. ½ Thir. Schmidt, Dr. Julian, Uebersicht der englischen Literatur im neunzehnten Jahrhundert. [Abdr. aus: Die Wissenschaften im 19. Jahrh. 2. Bd.] 8. (194 S.) Sondershausen. geh. n. 1 Thir. Schmitz, Dr. Bernh., Encyclopädie d. philologischen Studiums d. neueren Sprachen. gr. 8. (XVI u. 474 S.) Greifswald. geh. n. 2% Thir. Schrattenholz, W., das neue Schrattenholz-Heilsystem der Abduction od. Selbstausleitung der Krankheitsstoffe durch Heilnadeln [Abductor] u. concentrirte Gase [Heildünster.] 6., ganz umgearb. u. vervollständ. Aufl. Mit Zeichnungen (auf 1 Steintaf.) gr. 8. (XVI u. 268 S.) Bonn. geh. n. 1 Thir. Schwarz, Ob.-Hofpred. Ob.-Consist.-R. Dr. Carl, Predigten aus der Gegenwart, or. -noipreu. Ob.-Coursis. -n. b. Cours, respectively. 24 Ngr. Stahr, Adf., Aristoteles u. die Wirkungen der Tragödie. gr. 8. (IX u. 66 S.) Berlin. geh. n. 4 Thlr. Voigt, Prof. Dr. Geo., die Wiederbelebung d. classischen Alterthums od. das erste Jahrhundert des Humanismus. gr. 8. (XII n. 486 S.) Ber-**Waltz**, Prof. Dr. Thdr., Anthropologie der Naturvölker. 1. Thl. A. u. d. T.: Ueber die Einheit d. Menschengeschlechts u. den Naturzustand d. Menchen, gr. 8. (XII n. 487 S.) Leipzig, geh.

Wenzig, Schulr. Dir. Jos., Literaturbild des Königr. Böhmen aus den J. 1853 u. 1854. In hohem Austrage zummengestellt. gr. 8. (III u.

187 S) Prag 1858. geh.

Wietersheim, Dr. Ed. v., Geschichte der Völkerwanderung. 1. Bd. 2. Hälfte. gr. 8. (XII S. u. S. 269-479 m. 2 lith. u. color. Karten in gr. 4.)
Leipzig. geh.

1.2 Thir. (1. Bd. cnit. n. 22. Thir.)

Zappert, Geo., úb. das Badewesen mittelalterlicher u. späterer Zeit. Nebst 1 (lith.) Taf. m. Abbildgn. (in gr. 4.] [Aus dem Archiv f. Kunde österreich. Geschichtsquellen abgedr.] Lex.-8. (166 S.) Wien 1858. geh. n. 1 Tahr.

Zeitschrift für Völkerpsychologie u. Sprachwissenschaft. Hrsg. v. Dr. M.

Lazarus u. Dr. H. Steinthal. 1. Bd. 6 Hfte. gr. 8. (1. Hft. 92 S.)

Berlin. 4 Thir.

Berlin.

— historische, hrsg. von Prof. Heinr. v. Sybel.

gr. 8. (1. Hft. VIII u. 268 S.) München.

historische, hrsg. von Prof. Heinr. v. Sybel.

1. Jahrg. 1859. 4 Hfte.

n. 61/6 Thir.

#### ENGLAND.

Agassis (L.) — An Essay on Classification. By Louis Agassiz. 8vo. pp.

410, cloth

Alfred (King.) — King Alfred's Anglo-Saxon Version of the Compendious
History of the World. By the Rev. Joseph Bosworth. 8vo. cloth, 16s.;

Text only, 8vo. cloth.

Allibone (S. A.) — Dictionary of Authors: a Critical Dictionary of English Literature and British and American Authors, living and deceased, from the Earliest Accounts to the Middle of the Nineteenth Century. Containing 30,000 Biographies and Literary Notices; with 40 Indexes of Subjects. By S. Austin Allibone. Vol. I., comprising Letters A to I impacial Syo. pp. 1005. cloth

J, imperial 8vo. pp. 1005, cloth.

A Critical Dictionary of English Literature and British and American Authors, Living and Deceased: from the Karliest Accounts to the Middle of the Nineteenth Century. Containing Thirty Thoussand Biographies and Literary Notices; with Forty Indexes of Subjects. By S. Austin Allibone. Vol. I. imp. 8vo. pp. 1005 (comprising letters A to J), London.

24s.

Archeologia scotica: or, Transactions of the Society of Antiquaries of Scotland. Vol. 4, Part 3, large 4to. (Edinburgh) with numerous plates and woodcuts.

Buckingham (Duke). — Memoirs of the Court of George IV., 1820—1830: from Original Family Documents. By the Duke of Buckingham and Chandons. 2 vols. 8vo. pp. 900, cloth.
30s.

Evelyn's diary and Correspondence; with the Private Correspondence of Charles I. and others during the Civil War. New edition, revised and considerably enlarged, from the original Papers, by John Forster.

4 vols. post 8vo. now first illustrated with numerous portraits and plates, cloth.

5s.

Hamilton (W.) — Lectures on Metaphysics and Logic. By Sir William Hamilton. Edited by the Rev. H. L. Mansel and John Veitch. 4 vols. Vols. 1 and 2, 8vo. pp. 1120, cloth. 24s.

Munimenta Gildhallae Londoniensis. Vol. 1, Liber Albus. Edited by Heary
Thomas Riley. Royal gvo. half-bound.

8s, 6d.

Wright (W.) — Opuscula Arabica; collected and edited from MSS. in the University Library of Leyden. By William Wright, Professor of Arabic in the University of Dublin. 8vo. pp. 154 Arabic.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



7 11 M

# SERAPEUM.

15. Mai.

**№** 9.

1859.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

## Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

152. Cassiani Abbatis collationes septem postremae. 4.

Um das 13. Jahrh. geschrieben beginnt auf der Rückseite des ersten Blattes die Handschrift: "Incipit Prologus Cassiani Abbatis In Collationem Abbatis Piamonis de III generibus monachorum." Diese Collatio Piamonis hat ein Capitel weniger als der Druck 1628, p. 721., die zweite ist die Abbatis Joannis, 3) Pinusii, 4. 5. 6. abbatis Theonae, 7) Abbatis Abrahae. Die Inschristen unterscheiden sich vom Drucke, so wie auch der Text variirt. In der Ausgabe 1628, p. 723 st. sinden sich die Collationes und werden den Gallischen Aebten Jovinianus, Minervius, Leontius und Theodorus beigeschrieben.

153. S. Cassiani abbatis liber contra octo principalia vitia. 4. Handschrift des 12. oder wenigstens 13. Jahrhunderts, hat einiges Rigenthümliche, stimmt aber im Ganzen mit Opp. 1628 p. 103 ff.

154. S. Anselmi Archiep. Cantuar. meditationes et orationes. 4. Codex des 13. Jahrhunderts, der aber mehreres zu enthalten scheint, was dem Anselmus nicht zugehört, wenigstens finden sich in der Ausgabe Colon. 1612. T. III. p. 192 und T. III. p. 197 nur zwei Meditationem, die mit dem Codex überinstimmen. Von allen übrigen Meditationen und Ge-

XX. Jahrgang.

beten, selbst von der am Schlusse des Codex besindlichen "Epistola ad Comitissam" findet sich nirgends eine Spur-

Gercken a. a. O. p. 74. Nr. 17 erwähnt speciell diese Handschrift.

155. Miscellanhandschrift. 4.

Diese Handschrift des 13. Jahrhunderts enthält allerlei, und zwar:

a) Ivonis Carnotensis episc. liber de divinis officiis, dessen Titel: "Sententia Ivonis Carnotenfis Episcopi de divinis offi-

ciis" roth geschrieben eine ganze Seite füllt.

b) Honorti Augustodunensis Presbyteri inevitabile, sive de praedestinatione et libero arbitrio dialogus. In der Handschrift, die sowohl in der Capiteleintheilung als auch sonst sehr vom Drucke in Biblioth. Patr. T. XX. p. 1128 abweicht, lautet der roth geschriebene Titel einfach "Incipit inevitabile."

c) Eiusdem offendiculum seu de incontinentia sacerdotum. Dieses, wie es scheint, noch ungedruckte Werk hat einfach folgende rothe Ueberschrift: "Frs (i. e. fratres) Magistro de

offendiculo."

 d) Explicatio literarum, quae lapidi cuidam Romae invento inscripta fuisse feruntur.

e) Bedae Venerabilis libellus de die judicii versibus Hexame-

tris comprehensus.

156. S. Benedicti regula Theodisco-latina. 4.

Handschrift des 13. Jahrh., die sich von Nr. 138 dadurch unterscheidet, dass die Uebersetzung als interlineare erscheint. Blatt 1. roth geschrieben: "Incipit regula Sancti Benedicti" anvahit dw regel Sante benedicten. Die Worte der Vorrede: "Ausculta. O. fili praecepta. magistri" werden so übersetzt: du merke o wolch Sün. dw gebote des maisters.

Vergl. über die Handschrift Gerbert a. a. O. p. 205 und

Stälin a. a. O. 21. Mone Anzeiger 1838 Sp. 324.

157. Summa confessorum. 4.

Handschrift des 14. Jahrh. eines unbekannten Werkes, an dessen Schlusse ein Verzeichniss der Franciskanerklöster gegeben wird.

158. Raymundi de Pennafort summa de poenitentia et matrimonio

cum apparatu. 4.

Handschrift des 14. Jahrh., deren drei Ränder mit einer Glosse bedeckt sind.

159. Passionale seu vitae sanctorum. 4.

Handschrift des 15. Jahrh. in doppelten Columnen mit einigen zierlichen Malereien, für eine unbestimmte Kirche geschrieben, beginnt mit einem Calendarium und enthält 148 Abschnitte. Beigefügt ist:

a) de peccato et eius speciebus et oppositis virtutibus eines Unbekannten. Beginnt auf der zweiten Columne derselben

Seite, wo das Passional schliesst.

- 160. Peregrini ord. praed. sermones de tempore et de sanctis. 4. Handschrift des 14. Jahrhunderts, die sehr viel mit der Ausgabe von 1495 (Incun. Nr. 323) übereinstimmt.
- 161. Sermones et homiliae aliquot super evangelia. 4. Handschrift des 14. Jahrhunderts und weniger schön geschrieben. Der Verfasser ist unbekannt.
- 162. Miscellancodex. 4.

  Handschrift des 12. oder wenigstens des 13. Jahrhunderts, enthält:
  - a) Regula seu institutio Canonicorum. Es ist dies aber nicht die aus 145 Capiteln bestehende, bei Harduin Collect. concil. T. IV. p. 1055 erwähnte, sondern nur das letzte Stück derselben vom 114. Capitel an, welches p. 1129 ff. anhebt:
  - b) Regula Sanctimonalium. Zu eben der Zeit geschrieben, findet sich bei Harduin. T. IV. p. 1147 ff.
  - c) Anselmi Cantuariensis episcopi Homilia vnica in Evangelium Lucae: "Intravit Jesus in quoddam castellum etc." Findet sich nicht in der Ausgabe von 1612.
- 163. Sermones de tempore et de sanctis. 4.

Wer der Verfasser dieser im 14. Jahrh. geschriebenen Handschrift ist, ist unbekannt; die Schlussschrift lautet: "completus est iste liber. "per manus fratris Cunradi Well de Rutlingen anno dni. m<sup>o</sup> coc<sup>o</sup> lxix in die beati Medardi Epi."

164. Sermones varii de tempore, festis domini et Mariae, item materiis tum dogmaticis tum moralibus. 4.

Handschrift des 14. Jahrhunderts, wie es scheint von zwei verschiedenen Händen. Der Verfasser ist unbekannt.

165. Institutio puerorum secundum priscam Romanorum consuetudinem et secundum mentem SS. Patrum. 4.

Handschrift, wahrscheinlich des 12. Jahrhunderts, aber im Anfange defect, da p. 2 so schliesst: "Haec de institutione puerorum secundum priscam Romanorum consuetudinem hactenus dicta sufficiant. quae vero sequuntur ex decretis Sanctorum patrum deflorata excerpsimus." Die Excerpte sind: Isidorus de V sensibus, Augustinus de virginitate, de sensibus et infantibus, Paulus de contentione, de silentio Salomonis, de virtute, de honore parentum, de disciplina, de verbo otioso, de curiositate, de eo qui impatienter alterius peccata accusat, seu non cogitat. Hieronymus de humilitate, Augustinus de dilectione inimicorum, de fide, spe et charitate, de laude charitatis, de differentia dilectionis, de veris gaudiis, de adulatione, de vitanda increpatione pauperum, de temperantia, de 8 vitiis principalibus, de fraude, de studio lectionis; sodann folgt eine Anrede, die so anhebt: "Haec tibi dulcissime fili Wido" etc. Sodann folgen von anderer Hand Excerpta ex epistola Clementis papae ad Jacobum Apostolum; Augustinus, Leo, Ambrosius, Hieronymus. Zum Einband das Fragment eines sehr alten Manuscripts von Martini episc. Brachar. de 1V virtutibus cardinalibus.

166. Miscellanband. 16.

Handschrift aus dem Ende des 14. oder Anfang des 15. Jahrhunderts, enthält:

- a) Orationes monasticae, item benedictiones quaedam pro singularibus circumstantiis. Diesen geht ein Calendarium voran, nach den Benedictionen beginnt mit einem grossen goldgezierten Initialbuchstaben die Regula Scti Benedicti, der sich anschliesst:
- b) Succincta historia de origine et parentela S. Patr. nostri Benedicti; item de dignitate et magnificentia ord. S. Benedicti eiusque antiquitate simulatque aliorum ord. cum memoriali alphabetico Regul. S. Benedicti.

c) S. Bernardi formula honestae vitae. Opp. Vol. III. T. V.

р. 375.

d) Excerpta ex libello de imitatione Christi.

e) Diversae Auctoritates SS. Patrum de diversis materiis.

 De statu monachorum e constitutione pro monasterio Sublacensi; item de eodem constitutio Clementis papae V.

167. Passionale Sanctorum. 3 Bde. fol.

Handschrift, meist des 11. und 12., aber auch in einzelnen Stücken späterer Jahrhunderte, ausgezeichnet durch die grossen Anfangsbuchstaben, die auf die reichste und mannichfachste Weise gebildet sind.

Vol. I. hat zuerst einen Index Sanctorum, dessen roth geschriebener Titel: "incipiunt capitula maximi paffionalis" lautet. Dass aber noch ein anderes Verzeichniss der Heiligen vorhanden gewesen, ergiebt das Bruchstück auf dem ersten Blatte des ersten Bandes, welches dem 11. Jahrhunderte anzugehören scheint. Diesem Bruchstücke zur Seite ist von anderer Hand eine Vita S. Georgii beigeschrieben. Auf der Rückseite des 1. Blattes beginnt das Passional selbst. welches Mich. Knittler in seinen Vindiciis vitae S. Trudperti im 11. Jahrh. geschrieben und aus Hirschau mit den ersten Mönchen Zwisaltens gekommen glaubte, weil vorzüglich die Initiale des Lebens S. Aurelius (Hirschau's Schutzpatron) sich durch Schmuck und Zierde vor allen übrigen auszeichnet. In diesem ersten Bande, der am Ende desect ist, denn es fehlen dem Register nach vier Lebea, besinden sich 74 Leben, die fast alle mit schönen Ansangsbuchstaben und Gemälden geschmückt sind. Auf dem innern Banddeckel findet sich der Riss einer alten Kirche in roth und schwarz ausgeführt aufgeklebt. Vergl. Kugler a. a. O. p. 60, der auch eine Abbildung giebt.

Vol. II, das nur 56 (da in der Mitte und am Ende grosse Defecte sind) Leben enthält, ist gleicherweise geschmückt. Als bemerkenswerth ist, dass in der Passio beati

Jacobi cognomento intercisi eine Hand von 1395 einen zwischen Hirschau und Zwifalden abgeschlossenen Vertrag eingeschrieben hat. Die Passio beati Trudperti martyris gab Pez aus der vorliegenden Handschrift 1731 heraus und ward dadurch mit Marcus Hanzizius in einen gelehrten Streit verwickelt. Die ersten Lebensbeschreibungen in diesem Bande bis zu der 7. der Passio Cyrilli schreibt Haas späteren Jahrhunderten (13-15.) zu, von da an tritt der Character des 11. oder 12. Jahrh. auch hinsichtlich der Initialen und Malereien wieder ein. Dass schon zu Bibliothekar Hallers Zeiten († 1635) dieser Band so beschaffen war, sagt derselbe in seinem nicht mehr vorhandenem Kataloge: "Alter index SS. nomina totius operis complectitur, in quem etiam eorum Sanctorum nomina relata sunt, quorum vitae (incertum quo infortunio) ex codicibus miserandum in modum scissae sunt." Knittl sagt: "Vidi ego huius martyris (S. Caeciliae) membrana involutum librum cantionum organicarum M. Friderici organistae nostri." und behauptet auch, dass die Vita S. Elisabeth Thuricens passio S. Thomae Anglici und vita S. Francisci, welche am Schluss des Bandes gestanden hatten, von derselben Hand geschrieben wären wie das Register. den innern hintern Einbandsdeckel ist ein Plan von Jerusalem und den umliegenden Orten, worüber vergl. Kugler a. a. O.

Vol. III. beginnt auf dem ersten Blatte mit einem Verzeichnisse der Päpste, der Bischöfe von Jerusalem, von Constanz und der Aebte von Zwisalten, aus welchen hervorgeht, dass die Handschrift noch bei Lebzeiten des Abts Conrad I. († 1193) zu schreiben angefangen ist, da dessen Name allein roth mit grössern Ruchstaben verzeichnet ist. verhält es sich mit dem Namen des Papstes Coelestinus III., der letzte Bischof von Jerusalem ist Wilhelm, der letzte von Constanz ebenfalls roth geschriebee Otto II. († 1169). Von da hat eine andere, ebenfalls alte Hand das Register der Zwisalter Aebte bis Conrad II. fortgesührt und eine neuere Hand dann weiter registrirt. Am Ende dieses Register hat eine Hand des 13. oder 14. Jahrhunderts kurz eine Vita S. Marthae eingeschrieben, auf welche von der Hand des 12. Jahrh. (vielleicht derselben, die diesen ganzen Band nebst Register geschrieben hat) die Vita Johannis Canaparii monachi. nonnulla de monasterio S. Bonifacii Mart. et Alexii Confess. Romae consecrato, das Register und die 47 Leben dieses Bandes folgen. Auch dieser Theil hat geschmückte Initialen gleich den vorhergehenden Bänden.

Dieses Passional ist erwähnt bei Gercken a. a. O. I. p. 73 Nr. 8. Gerbert a. a. O. p. 202. Dibdin bibliographical tour, Lond. 1821. Vol. III. p. 149. Archiv d. Gesellsch. f. ältere deutsche Geschichtsk. IV. S. 567. Kugler, Kleine

Schriften, I. p. 56. Nr. 2. (mit Abbildung.) Stälin a. a. 0. p. 24. 27. 80.

(Fortsetzung folgt.)

## Uebersicht der neuesten Literatur.

DEUTSCHLAND. Bärensprung, Prof. Dr. F. v., die Hautkrankheiten. 1. Lig. gr. 8. (IV S. n. 22 Ngr. u. S. 1-128.) Erlangen. geh. Bastian, Dr. A., Afrikanische Reisen. A. u. d. T.: Ein Besuch in San Salvador der Hauptstadt des Königr. Congo. Ein Beitrag zur Mytho-logie u. Psychologie. gr. 8. (XIX u. 369 S.) Bremen. geb. n. 2 Thir.; in engl. Einb. n. 2 Thir. 12 Ngr. Bibliographia theologica. Monats-Uebersicht aller im deutschen Buchhandel neu erschienenen theologischen Bücher. Red. v. Just. Alb. Wohlgemuth. 7. Jahrg. 1859. 12 Nrn. (1/2 B.) gr. 8. Berlin. 1/2 Thir. Billter, malakozoologische, f. 1859. Als Fortsetzg. der Zeitschrift f. Malakozoologie. Hrsg. v. Dr. Karl Thdr. Menken u. Dr. Louis Pfeiffer. 6. Bd. 20 Bog. Mit Steintaf. gr. 8. Cassel. n. 21/2 Thir. Beeckh's, Aug., gesammelte kleine Schriften. 2. Bd. A. u. d. T.: Redea, gehalten auf der Universität u. in der Akademie der Wissenschaften u. Berlin Hrsg. v. Kerd. Ascheron. gr. 8. (Y. n. 1965.) Leiprig. zu Berlin. Hrsg. v. Ferd. Ascherson. gr. 8. (X u. 486 S.) Leipzig. n. 3 Thir. (1. 2.: n. 5% Thir.) Bucelicorum graecorum Theocriti, Bionis, Moschi reliquiae accedentibus incertorum idyllis. Edid. Henr. Ludolf. Ahrens. Tomus II. Scholia cont. gr. 8. (LXXIV u. 556 S.) Leipzig. geh. n. 4 Thir. 24 Ngr. h. n. 4 Thir. 24 Ngr. (1. 2.: n. 7 Thir. 6 Ngr.) Bühren, Gymn.-Lehr. Heinr., Pittakos v. Mytilene. Ein Stück lesbischer Geschichte. 4. (38 S.) Troppau 1858. geh. n. 4 Thir. Carminum Epicorum, Germanicorum, Nederlandicorum saeculi XIII. et XIIII. id est Waleweini, Parthenopaei et Makaris sive potius Aioli fragmenta. E codd. mss. edid. Prof. Dr. Ferd. Deycks. 4. (39 S.) n. 🔏 Thir. Münster, geh. Cicero de oratore. Für den Schulgebrauch erklärt v. Gymn.-Dir. Dr. Karl With. Piderit. 3 Hite. gr. 8. Leipzig. å 12 Ngr. Deuschle, Gymn.-Prof. Dr. Jul., homerische Formenlebre auf Grund der "kurzen Uebersicht üb. die Formen d. homerischen Dialekts v. E. A. Wigand" neu bearb. 8. (VII u. 155 S.) Berlin. geh. Erhard, Sanitäts-R. Dr., rationelle Otiatrik nach klinischen Beobachtungen bearb. Mit 31 (eingedr.) Holzschn. Lex.-8. (XV u. 389 S.) Erlangen. geh. n. 2 Thir. 12 Ngr. Fickler, C. B. A., Quellen u. Forschungen zur Geschichte Schwabens u. der Ost-Schweiz. 4. (CXLII u. 104 S.) Mannheim. geh. n. 4 Thir. Grammatici latini ex recensione Henr. Keilii. Vol. III. Fasc. I. Et. s. t.: Prisciani grammatici Caesariensis institutionum grammaticarum libri XVIII ex recensione *Mart. Hertzii*. Vol. II. Libros XIII—XVIII cont. Lex.-8. (XII u. 384 S.) Leipzig. geh. n. 4 Thir. (I-III, 1.: n. 16% Th!r.) Henkel, Dr. J. B., Grundriss der Phamacognosie u. Pharmacologie d. Pflanzen- u. Thierreichs zum Gebrauch f. Studirende der Medicin, Phanzen- u. Interfetous zum Gostaton i. J. 476 S.) Leipzig. geh. pract. Aerzte, Apotheker etc. gr. 8. (XVI u. 476 S.) Leipzig. geh. n. 2½ Thir.

n. 3% Thir.

n. 2 Thir.

Heltzenderff, Privatdoc. Dr. Frz. v., die Deportationsstrase im römischen Alterthum hinsichtlich ihrer Entstehg. u. rechtsgeschichtl. Entwickelg. dargestellt. gr. 8. (X u. 159 S.) Leipzig. geh. n. % Thir. Joël, Dr. M., die Religionsphilosophie des Mose ben Maimon [Maimonides]. gr. 4. (50 S.) Breslau. geh.

n. 12 Ngr.

Leuckart, Prof. Dir. Dr. Rud., Bericht üb. die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während des J. 1857. n. 1 Thir. gr. 8. (100 S.) Berlin. geh.

Müller, Dr. Otto, der Selbstmord. Eine psychiatrische Skizze. gr. 8.

(VIII u. 96 S.) Harburg. geh.

Neumann, Kreisphys. a. D. Dir. Dr. A. C., die Athmungskunst d. Menschen in Bezug auf Anatomie, Physiologie, Pathologie, Diagnostik, [Auscultation, Percussion], Therapie, [Heilorganik, Diätetik]. Mit 60 in den Text gedr. Holzschn. 8. (XII u. 227 S.) Leipzig. geh.

1. 14 Thir.

Neumann, Dir. Privatdoc. Dr. Heinr., Lehrbuch der Psychiatrie. Lex.-8.

(IV u. 242 S.) Erlangen. geh.

1. 14 Thir.

Reumant, Dr. Alex., die Aachener Schwefelthermen in syphilitischen Krankheitsformen. Diagnostisch u. therapeutisch. 2., gänzl. umgearb u. verm. Aufl. gr. 8. (68 S.) Erlangen. geh.

1. 12 Ngr. gr. 8. (100 S.) Berlin. geh. Sallusti Orispi, Gai, quae supersunt Recensuit Rud. Dietsch. (In 2 Voll.)
Vol. I. Commentationes I ihri de Castinaa Vol. I. Commentationes. Libri de Catilinae conjuratione et de bello Jugurthino. gr. 8. (VIII u. 368 S.) Leipzig. geh. n. 2 Thir. 12 Ngr. Schaeht, Dr. Herm., Grundriss der Anatomie u. Physiologie der Gewächse. Zum Gebrauch beim Unterricht u. zum Selbststudium f. Mediciner, Pharmaceuten, Land- u. Forstwirthe, sowie f. Studirende der Naturwissenschaften überhaupt. Mit 349 mikroskop. Abbildgn. auf 159 in den Text gedr. Holzschn. gr. 8. (VIII u. 208 S.) Berlin. geh. n. 1½ Thir. Sederholm, Pred. Dr. Karl, der geistige Kosmos. Eine Weltanschauung der Versöhnung gr. 8. (XVI u. 676 S.) Leipzig geb. 3 Thir. Stillfried, Rud. Frhr. v., Alterthümer u. Kunstdenkmale d. Erlauchten Hauses Hohenzollern. Neue Folge. 1. Lfg. Imp.-Fol. (1. Bd. 6 Steintaf., wovon 5 in Farbendr. m. 7 S. Text.) Berlin 1855. n. 5 Thir. (1. Bd. cplt.: n. 44 Thir.) Strauss, Divisionspred. Lic. Otto, der Psalter als Gesang- u. Gebetbuch. Eine geschichtl. Betrachtg. gr. 8. (32 S.) Berlin. geh. n. ¼ Thir. Trendelenburg, Adf., Friedrich der Grosse u. sein Staatsminister Freiherr v. Zedlitz. Eine Skizze aus dem preuss. Unterrichtswesen. Vortrag gehalten am 27. Janr. 1859 in der Königl. Akademie der Wissenschaften. gr. 8. (32 S.) Berlin. geh. n. % Thir. Ujjvaladatta's Commentary on the Unadisutras. Edited from a manuscript in the library of the East India House by Thdr. Aufrecht. Lex.-8 (XXII u. 279 S.) Bonn. geh.

#### ENGLAND.

gr. 12. (X u. 620 S.) Leipzig. geh. n. 4 Thir. (1—8.: n. 16% Thir.)
Wappäus, Prof. Dr. J. E., allgemeine Bevölkerungsstatistik. Vorlesungen.
(In 2 Thin.) 1. Thi. Mit 2 lith. Taf. in Farbendr. gr. 8. (XVI u. 352

Varnhagen v. Ense, Denkwürdigkeiten u. vermischte Schriften.

S.) Leipzig. geh.

American Theological Review. Edited by the Rev. H. B. Smith, D. D., Professor in the Union Theological Seminary in New York, and the Rev. Joseph Tracy of Boston. Published Quarterly. Vol. 1, No. 1, January 1859, London.

Argyll (Duke of). — Geology; its Past and Present: a Lecture delivered to the Members of the Glasgow Athenseum. By His Grace the Duke of Argyll. 8vo.

Arnold (J. M.) — Ishmael; or, a Natural History of Islamism, and its Relation to Christianity. By the Rev. Dr. J. M. Arnold. 8vo. pp. 530, cloth. 10s. 64.

Browne's (R. W.) History of Rome. Vol. 2. From A. D. 96 to the Fall of the Fall of the Western Empire. Grown 8vo. cloth

55.

Bruce (J.) — Reign of King Charles the First. Calendar of English State Papers, Domestic Series, of the Reign of King Charles 1. 1627—1628, preserved in the State Paper Department of Her Majesty's Public Record Office. Edited by John Bruce. Esq., V.P.S.A. Imperial 8vo. pp. 716, cloth.

Catherine II. — Mémoires de l'Impératrice Catherine II. écrits par ellemême et précèdés d'une Préface par A. Herzen. 2de édition, revue et augmentée de huit Lettres de Pierre III., et d'une Lettre de Catherine II. au Comte Poniatowsky. 8vo. pp. 380, cloth. 10s. 6d.

Concordance (A) to the Canonical Books of the Old and New Testament, the Apocrypha, the Psalter, and the Book of Common Prayer. Uniform with the royal 8vo. edition of "D'Oyly and Mant's Bible."

Cloth. 14s.

Gesse (P. H.) — Evenings at the Microscope; or, Researches among the Minuter Organs and Forms of Animal Life. By Philip Henry Gesse Post 8vo. pp. 516, cloth. 8s. (not. 7s. 6d. as in last No.)

Gradus ad Parnassum Novus Anticlepticus: founded on Quicherat's Thesaurus Poeticus Linguæ Latinæ. Edited by the Rev. Thomas Kerchever Arnold. 8vo. pp. 540, cloth. 10s. 6d.

Longfield (G.) — An Introduction to the Study of the Chaldee Language; comprising a Grammar and an Analysis of the Text of the Chaldee Portion of the Book of Daniel. By the Rev. George Longfield, A. M., Fellow of Trinity College, Dublin. 8vo. cloth.

Miller (H.) — Sketch-Book of Popular Geology; being a Series of Lectures delivered before the Philosophical Institution of Edinburgh. By Fugh Miller. With an Introductory Preface, giving a résumé of the Progress of Geological Science within the last Two Years. By Mrs. Miller. Post 8vo. (Edinburgh) pp. 590, cloth. 7s. 6d.

Ramsay (W.) — A Manual of Roman Antiquities. By William Ramsay.
4th edit. revised and enlarged. Post 8vo. pp. 522, cloth. 8s. 6d.
Rubalyat of Omar Khayyam, the Astronomer-Poet of Persia, translated

into English Verse. 8vo.

Thucydides. Recensuit Joannes Gulielmus Donaldson. 2 vols. 18mo. pp.

630, cloth.

7s.

Trubner (N.) — Bibliographical Guide to American Literature: a Classified List of Books published in the United States of America during the last Forty Years; with a Bibliographical Introduction, Notes, and Alphabetical Index. Compiled and edited by Nicholas Trübner. 8vo. pp. 704. half-bound.

Wilson (R. A.) — A New History of the Conquest of Mexico, in which Las Casas' Denunciations of the Popular Historians of that War are fully Vindicated. By Robert Anderson Wilson. Royal 8vo. pp, 530. cloth. z II m

# SERAPEUM.

31. Mai.

M 10.

1859.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, walche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grüssten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipsig.

# Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

168. Flavii Josephi antiquitatum Judaicarum libri duodecim. fol.

Handschrift wenigstens des 12. Jahrh., enthält nur 12 Bücher mit (von den Ausgaben) verschiedener Capiteleintheilung. Der erste Anfangsbuchstabe der Vorrede stellt einen schreibenden Mann vor. Der roth und schwarz mit grossen Buchstaben geschriebene Titel lautet: "Incip Historiografi Josephi Antiqtatum liber Primp." Auf der folgenden Seite sind die beiden Worte des Anfangs "In Principio" so gross geschrieben, dass sie die ganze Seite einnehmen, namentlich geht das I von oben bis unten und ist mit den Abbildungen des ersten Menschenpaars, Noah, Moses, Jesus

Blatt. Auf der Rückseite des letzten Blattes findet sich:
a) Tabula Chronographica regum Assyriorum et Babyloniorum,

und andere Gestalten geschmückt. Im 12. Buche fehlt ein

welche im 13. Jahrh. geschrieben scheint.

Diese Handschrift besprechen Gercken a. a. O. S. 72 Nr. 4. (der den Titel in de bello judaico ändert). Gerbert a. a. O. S. 201. Sander a. a. O. S. 429, e hat offenbar den Codex gut eingesehen, denn er bemerkt "ein geschrieb. latein. Flavius Josephus auf Pergament vom Frater Egidius" (geschrieben).

Stälin a. a. O. S. 27.

XX. Jahrgang.

169. Hegesippi de gestis Judaeorum Historiae libri V. fol.

Handschrift des 11., wenigstens 12. Jahrhunderts, beginnt mit einer Vorrede, worauf folgender Titel mit grossen Buchstaben folgt: "Incipit. Hyftoriae. Egefippi. Liber. Primus. De. Geftis. Judeorum. Quem. Beatus. Ambrofius. de. Greca. Lingua. In. Latinam. Transtulit." Die erste Columne der folgenden Seite füllen die zwei ersten Werte, was auch bei den übrigen Büchern der Fall ist. Der Text stimmt mit der Ausgabe Paris Jod. Assens. 1510, nur dass hier die Capiteleintheilung fehlt.

Besprochen ist der Cudex von Gercken a. a. O. S. 69.

Nr. 1. Gerbert a. a. O. S. 202.

170. Pauli Orosii Hispani Historiarum libri VII. fol.

Handschrift des 12. Jahrh. beginnt mit dem Testimonium Gennadi de Paulo Orosio, sodann folgt das Werk des Orosius, dem eine Abbildung vorhergeht und zwar oben Adam und Eva, letztere spinnend, ersterer mit einer Haue das Feld bearbeitend, dem Bilde zur linken: "Incipit Cronica Oresii Hystoriographi," zur rechten: "Adam cum esset annorum," welche Worte auf dem folgenden Blatte fortgesetzt werden. In der Mitte des Blattes die Arche Noahs mit dessen Kindern, Weibern und Thieren, unten Cham die Blösse seines Vaters den Brüdern zeigend, die ein ausgebreitetes Gewand in der Hand halten. Auf der folgenden Seite Andet sieh eine chronologische Tabelle von der Erschaffung der Welt bis zum Consulat des Herculianus, die in keiner Ausgabe sich findet, dann folgen die Register der sieben Bücher, worauf beginnt: "Incipit Prelogus. Orosii. Presbiteri. in. Librum. Hystoriarum." Dann beginnt das Werk: "Incipit. Liber Pauli Orosii ad Aurelium Augustinum Episcopum." In der Ausgabe des Orosius (Bibl. Patr. T. VI. p. 378) ist der Prolog nicht getrennt, was hier in der Handschrift geschehen, da derselbe mit dem Worte: "vigilaret" schliesst und dann mit grossen rothen und grünen Buchstaben das erste Buch anhebt: "Ego initium miseriae etc." Die Handschrist hat viele Marginalnoten und ist sehr zu bedauern, dass ein ziemliches Stück des siehenten Buches fehlt.

Gercken a. a. O. S. 71. Nr. 3. Stälin a. a. O. p. 23

und 27.

171. Miscellanband, fol.

a) Chronicon Zwifaldense minus dictum. Handschrift des 12. Jahrh., beginnt mit der Stiftung des Klosters und geht bis 1147, hat auch gleichzeitige Bemerkungen, von 1148 folgt eine andere Hand his 1221 hin.

Erwähnt bei Gercken a. a. O. S. 75. Note k. Archiv IV. p. 300. Vb. p. 528. Stälin a. a. O. p. 24 und 27. Pertz

Monum. XII, 51 ff.

b) Excerpta ex diversis operibus Venerah, Redge presbyteri et

aliorum quotundam. — Von einer Hand desselben Jahrhunderts, beginnt mit der Ueberschrift: "Anni ab initio mundi" werauf behandelt werden: "fex actates mundi, fupputatio Ksdrae, effectus Lunae, dies Aegyptiaci, Biffextus, Concurrentia et regularia Lunae etc." Auf der folgenden Seite ist von sehr alter Hand: "de revelatione, quae Esdrae facta dicitur de qualitate anni per introitum Januarii" eingeschoben, worauf die frühere Hand wieder eintritt mit: "de comunibus et embolismalibus annis, de septem embolismis etc." Darauf folgt ein Bild mit den sechs Tagen, dem Falle der Engel und der ersten Menschen, und auf der Rückseite ein anderes das Jahr unter der Gestalt eines Mannes vorstellend, umgeben von den verschiedenen Erscheinungen im genannten Zeitraume. Dann folgen aus Beda (ed. Colon. 1612) freie Auszüge über das Jahr und dessen Zeiten.

c) Usuardi Martyrologium. Scheint von derselben Hand geschrieben, und hat vor jedem Monat eine bildliche Darstellang der kirchlichen Merktage sowehl als der ländlichen

Arbeiten.

d) Regula S. Patris n. Benedicti beginnt auf derselben Seite, wo die vorhergehende Handschrift aufhört mit einem Bilde des schreibenden Benedictus, an dessen linker Seite Jacobs Traum, an dessen rechter Mönche dargestellt werden. Der Text folgt sogleich darauf, wie es scheint, von derselben

Hand wie Usuardus geschrieben.

e) Constitutiones papales et synodales, monachorum statum sacerdotalem et abbates attinentes. In gleichem Character geschrieben umfassen dieselben folgende Stücke, die zum Theil schon in früher erwähnten Handschriften angeführt sind. 1) quod liceat monachis ubique sacerdotali officio ministrare. 2) ex decreto Gregorii papae de eadem materia. 3) Ejusd. privilegium monasteriorum regularium in generali Synodo Romana firmatum. 4) item de privilegio Gregorii papae. 5) quod abbas prae humilitate locum suum possit relinquere. 6) qualiter indignus abbas a suo separetur officio. 7) de quodam abbate injuste a suo officio remoto in suo loco reformando.

f) Homeliae super evangelia in dominicis et festis diebus per annum legi solita. Gleichzeitige Handschrift, deren Text die Abbildung der vier Evangelisten vorausgeht. Die Homilien

(omeliae) sind kurz, die Evangelien vollständig.

Hier möge nun noch die Note, welche in dem vorliegenden handschriftlichen Kataloge über das Schicksal des Chronicon Zwif. maj. befindlich folgen: "Caeterum istud adhuc de praesenti codice animadvertendum est, illum nomen "Chronicon Zwisaltense minus" tulisse ad distinctionem ab Chronico Zwisaltense maiori, quod nunc Bibliotheca Wirtembergensis Ducis Stutgardiae pessidet. Rem paucis sic habe: Visitarat

Serenissimus dux Wirtembergiae ao 1784 Bibliothecam nostram. Domum reversus per pastorem Berlochensem Mitum aliquod, res Wirtembergicas continere sibi visum, submitti rogat. Infcii noftri, quale fit, praecifius determinari postulant. Interjecta mora Mitum Bertoldi nostri nominatim effiagitatum. Rescribebatur, autographum huius antiquarii nostri. quod ipfi doleamus, Crufio ad annales fuos Sueviae commodatum fuisse nec remissum amplius; hinc probabilius in bibliotheca quadam Wirtembergensi latitare, Non contentis tandem p. m. Abbas rev. Nicolaus codicem praefatum "Chronicon Zwifaltenfe maius feu capitulare" dictum, dehortan-Ingrati reponebant non illum tibus licet Senioribus misit. esse, qui peteretur. Ut proinde remittatur, rogatum quidem; at frustra. Sic pretiofiffimus ille codex, qui antiquiffimum Necrologium continebat, quem Majores nostri olim in choroadhibuerunt et longe maximi aestimaverunt perditum ivil. nunquam fortassis amplius rediturus. NB. Chronica ambo una oum praesato Necrologio edid. P. R. P. Gerardus Hess Weing. in Hift. monum. Guelficorum p. 216-233." Dasselbe ist von Stälin wiedergefunden, vgl. Stälin a. a. O. S. 24. und von Abel in Pertz monum. XII, 52 ff. edirt, und jetzt signirt: Theol. q. 141.

172. Eusebius ecclesiasticae historiae libri XI Rustico Aquileiensi interprete. fol.

Handschrift des 11. Jahrhunderts, deren erste Seite mit sehr grossen Buchstaben geschrieben folgende Inschrift hat: "Incipit: Prefatio: Rufini: Phri: in Ecclefiaftica: Historia:".

Der Text stimmt ziemlich mit Basel. Froben. 1535. überein.
Besprochen ist diese Handschrift bei Gerbert a. a. O. S.
202 und Gercken a. a. O. p. 73. Nr. 6, der dieselbe in's
XII. Jahrh. setzt.

173. S. Gregorius Ep. Turonensis de gloria martyrum et confessorum. fol.

Handschrift des 12. Jahrh. enthält verschiedene Schriftchen und zwar:

- a) Liber miraculorum, mit dem vorangehenden Prologus, dessen Ueberschrift also lautet: "Incipit Plogus S. Gregorii Epi Turonici cognomento florentini de libro Miraculorum." Der Text, bis auf die Verschiedenheit in der Capiteleintheilung, stimmt ziemlich mit Bibl. Patr. T. XI. p. 831 ff.
- b) Eiusdem liber in gloriam Mart. S. Juliani. Bibl. Patr. l. l.
- c) Eiusdem de vita et miraculis S. Martini libb. IV. Bibl. Patr. l. l. p. 896. nur mit verschied. Capiteln.
- d) Eiusdem de vita patrum Gallicanorum. Ibid. p. 932.
- e) Eiusdem liber in glorism confessorum et episcoporum. Ibid.
   p. 871 ff. Rs ist diesen Schriften eine eigenthümliche Note angefügt: "Si noffe vis lector quibus hic libellus temporibus

videatur offe confriptus vel ad facrorum marm preciofam editum laudem invenies anno ab incarnatione dni Septingentesimo Sexagesimo septimo temporibus felicissimi atque tranquillissimi et catholici Pipini regis Francorum et patricii Romanorum filii beatae memoriae quondam Careli Principis. Anno felicissimi regni eius. In dei nomine sexto decimo indictione quinta et filiorum eius corumdemque regum Francorum Caroli et Carolomanni qui per manus Scle recordationis, viri beatissimi doni Stephani pape una cum praedicto patre dono viro gloriofiffimo Pipino facro chrismate in reges di prudentia et Scor. Aplor. Patri et Pauli intercessionibus confeorati funt anno tertio decimo. Nam et ipfe praedictus don9 Florentissimus Pipinus rex pius. per auctoritatem et imperium scte racordationis. doñi Zacharie pape ei unctionem scti chrismatis per manum beatorum sacerdotum Galliarum et electionem omnium Francorum tribus annis antea in regni folio fublimatus est. Postea per manus eiusdem Stephani pontificis in una praedictor. Deatorum martrm Dionifii. Rustici. et Klouthorii. eccla. ubi et venerabilis vir Floradus archipibr et abbas ee cognoscitur, in regem in patricium. una cum praedictis filiis Carolo et Carolomanno. in nomine fce trinitatis unctus et benedictus est. in ipsa namque beatorum martyrum eccla uno eodemque die nobilissimam atque devotiffimam et fois mribus devotiffime adhaerentem Berteradam jam dieti florentissimi regis conjugem praedictus venerabilis pontifex regalibus indutam cicladibus gratia feptiformis spiritus benedixit. Simulque Francorum principes benedictione feti spiritus gratia confirmavit. et tali omnes interdictu et excommunicationis lege constrixit ut nunquam de alterius lumbis regem in evo praesumant eligere sed ex ipsorum quos et divina pietas exaltare dignata est sctor. apostolor. intercessionibus per manus vicarii ipsorum beatissimi pontificis. confirmare et consecrare dissposuit. Haec ideo caritati vestrae breviter in novissima paginula libelli inseruimus huius ut pro succedentium temporum et vulgi relatione propago in evo valeat cognoscere posterorum."

f) Vitae aliquot Sanctorum. Mit Ausnahme des letzten von derselben Hand geschrieben. — Es sind folgende Leben. S. Hilarii Pictaviensis, Meginradi Eremitae, Ven. Ermenlandi, S. Cassiani, S. Marcellini, S. Viviani, S. Remedii, Passio S. Peregrini, Praevaricatio Sapricii et passio Nicephori, De S. Tindano.

174. Collectio plurium historicorum. fol.

Handschrift aus verschiedenen Jahren und von verschiedenen Händen, obgleich grösstentheils aus dem XII. Jahrh., enthält allerlei Geschichtsschreiber.

a) Interpretatio Sibyllinorum verborum venerabilis Bedae. Handsohrift des 14. Jahrh. (der auf dem Vorsatzblatte allerlei Responsorien mit musikalischen Noten beigefügt sind) beginnt mit einem Bilde eine der Sibyllen vorstellend und enthält, was Beda opp. Colon. 1612. T. II. p. 236 haben. Am Schlusse finden sich wieder Resposorien und von einer Hand des 15. Jahrhunderts einzelne geschichtliche Netizen, wie: "anno dni mccclxxxvj VII Idus Julii occifus est illustrissimus princeps Lupoldus dux Austriae cum multis nobilibus viris quorum omnium animae requiescant in pace." "a maledictis Swizensibus prope Sembach qui consundantur, et semen eorum deleatur in aeternum."

b) Ekkehardi abbatis Uraugiensis chronicon. Handschrift des 12. Jahrh. Ueber diesen Codex vergl. Stälin a. a. O. S. 24 und 27. Geroken a. a. O. S. 70 N. 2. Archiv f. deutsch. Gesch. I. S. 397. II. S. 309. VII. 499-505. und Scriptores rer. german. ed. Pertz T. VI. p. 8 ff.

c) Epistola pbri Joannie de India ad imperatorem Constantinopolitanum (Emanuelem). Ist wohl apoeryph und merkwürdigerweise in den Ekk. zwischen p. 180 und 183 einge-

schoben.

d) Divisio mundanae machinae topographice scripta. Aus dem 13. Jahrh. und zwei Blatt umfassend.

- e) Excerpta de chronico Ottonis Frisingensis episcopi. derselben Hand wie Ekk. geschrieben, vergl. Stälin a. a. O. S. 24. Archiv f. d. Gesch. III. S. 224.
- f) Fragmentum e chronico Hermanni Contracti et Bertholdi eius continuatoris. Von derselben Hand wie e. und nur ein Blatt umfassend.

(Fortsetzung folgt.)

# Uebersicht der neuesten Literatur.

### DEUTSCHLAND.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. Im Auftrage der Gesellschaft red. v. Max Schultze. Originalaufsätze aus dem Gebiete der gesammten Naturwissenschaften. 5. Bd. 1. Hft. gr. 4. (74 S. m. 5 Steintal.) Halle. n. 2 Thir.

Abhandlungen f. die Kunde d. Morgenlandes hrsg. v. der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft unter der Red. d. Prof. Dr. Herm. Brockhaus. 1. Bd. Nr. 5. gr. 8. Leipzig. geh.

n. 14 Thlr.

nus. 1. Bd. Nr. 5. gr. 8. Leipzig. geh.

(1. Bd. cplt.: n. 6 hrl.)

Inhalt: Ueber das Verhältniss der drei syrischen Briefe d. Ignatios zu den übrigen Recensionen der Ignatianischen Literatur. Von Dr. Rich. Adelb. Lipsius. (203 S.)

Almanach der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften f. d. J. 1859. (7. Jahrg.) 8. (228 S.) München. geh. n. 26½ Ngr. Arndts, Reg.-R. Prof. Dr. Ludw., Lehrbuch der Pandekten. 3., verb. u. verm. Aufl. gr. 8. (XX u. 887 S. exclus. Register.) München. geh.

n. 3% Thir.

Raudenkmäler, die mittelalterlichen, Niedersachsens. Hrsg. v. dem Ar-chitecten- u. Ingenieur-Verein f. das Königr. Hannover. 4. Hft. Imp.-4. (Sp. 109-140 m. eingedr. Holzschn. u. 8 Steintaf.) Hannover. (a) n. 115 Thr.)
Belträge zur Palacontographie v. Oesterreich. Hrsg. von Rrz. Ritter v.

Hauer. 1. Bd. 2, Hft. gr. 4. (S. 33-64 m. 8 Steintaf. in gr. 4. u. (å) n. 35/4 Thir. gr. Fol.) Olmüz.

Bibliotheca historico-geographica od. systematisch geordnete Uebersicht der in Deutschland n. dem Auslande auf dem Gebiete der gesammten Geschichte u. Geographie neu erschienenen Bücher hrsg. v. Dr. Gust. Schmidt. 6. Jahrg. 1858. 2. Hft. Jul. —Decbr. [Mit e. alphabet. Register.] gr. 8. (103 S.) Göttingen.

n. 9 Ngr.
historico-naturalis, physico-chemica et mathematica ed. systema-

tisch geordnete Uebersicht der in Deutschland u. dem Auslande auf dem Gebiete der gesammten Naturwissenschaften u. der Mathematik neu erschienenen Bücher hrsg. v. Ernst A. Zuchold. 8. Jahrg. 1858. 2. Hft. Juhi—Dechr. [Mit e. alphabet. Register.] gr. 8. (131 S.) Göttingen.

· medico-chirurgica, pharmaceutico-chemica et veterinaria od. geordnete Uebersicht aller in Deutschland u. im Ausland neu erschienenen medicinisch-chirurgisch-geburtshülfi., pharmaceutisch-chem. u. veterinär-wissenschafti. Bücher. 12. Jahrg. 1858. 2. Hft. Juli-Decbr. [Mit e. alphabet. Register.] gr. 8. (74 S.) Ebd. n. 6 Ngr. philologica od. geordnete Uebersicht aller auf dem Gebiete der

classischen Alterthumwissenschaft wie der älteren u. neueren Sprachwissenschaft in Deutschland u. dem Ausland neu erschienenen Bücher. 11. Jahrg. 1858. 2. Hft. Juli-Dochr. [Mit e. alphabet. Register.] gr. 8. (73 8.) Ebd. n. 6 Ngr.

- theologica od. geordnete Uebersicht aller auf dem Gebiete der evangelischen Theologie in Deutschland neu erschienenen Bücher. Arsg. v. Carl Joh. Fr. Ruprecht. 11. Jahrg. 1858. 2. Hft. Juli—Decbr. gr. 8. (42 S.) Ebd. n. 4 Ngr.

Caxwinius, Calendarium Syriacum. Arabice latineque edid. et notis in-struxit Guil. Volck gr. 8. (VIII u. 38 S.) Leipzig. geh. n. ½ Thir. Frank, Lic. Gust., de Matthiae Flacii Illyrici in libros sacros meritis.

Commentatio theologica. gr. 8. (32 S.) Leipzig. geh. 6 Ngr.

Gregorovius, Ferd., Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. Vom 5. Jahrh. bis zum 16. Jahrh. 1. Bd. gr. 8. (XI u. 484 S.) Stuttgart. n. 3 Thir.

Gutfleisch, Valent., die Käfer Deutschlands. Nach des Verf. Tode vervollständigt u. hrsg. v. Kreissarzt Dr. Frdr. Chr. Bose. gr. 8. (XVI u. 664 S.) Darmstadt. geh. n. 2% Thir. 664 S.) Darmstadt. geh.

Harris, Elijah P., the chemical constitution and chronological arrangement of meteorities. Inaugural dissertation. gr. 8. (132 S) Göttingen. baar n. 18 Ngr.

Harting, Prof. P., die gebräuchlichen mikrometrischen Maasse in Decimalbrüchen u. in gemeinen Brüchen. Für prakt. Mikroskopiker. [Abdr. ans des Verf. Werke üb. das Mikroskop. ] gr. 8. (23 S.) Braunschweig. n. 1/2 Thir.

Höller, C., Heinrich's IV., Königs v. Frankreich, Plan dem Hause Habsburg Italien zu entreissen. Eine bistorische Abhandlung. gr. 8. (IV u. 31 S.) Prag. geh. n. ½ Thir. u. 31 S.) Prag. geh.

Holsten, Dr. C., Inhalt u. Gedankengang d. Briefes an die Galater. gr. 4.

72 Si Rostock. geh.

baar n. % Thir.

Holtzendorff, Privatdoc. Dr. Frz. v., franzősische Rechtszustände insbesond. die Resultate der Strafgerichtspflege in Frankreich u. die Zwangscolenication v. Cayenna. Zwei zw Berlin ieu Fehr. 1859 gehaltene öffentl. Verträge. S. (IV u. 87 S.) Leipzig. geh. n. % Thir.

Hartzig, Leop., einige Beiträge zur näheren Kenntniss der Säuren d. Phosphors u. Arseniks. Inaugural-Dissertation. gr. 8. (30 S.) Göttingen. geh.

Jost, Dr. J. M., Geschichte d. Judenthums u. seiner Sekten. 3. Abth. (Schluss.) 6. bis 8. Buch. gr. 8. (XVI u. 422 S.) Leipzig. geh. (1) n. 2 Thir. 4 Ngr. Little, Geo., on selenium and some of the mount of dissertation. gr. 8. (40 S.) Göttingen. geh.

Leew, Dir. Prof. Dr. H., neue Beiträge zur Kenntniss der Dipteren. 6.

Beitrag. 4. (50 S.) Berlin. geh. 4. Thir. (1—6: 4 Thir. 9½ Ngr.)

May, Dr. Heinr., über die Ernährung der Neugebornen. Inaugural-Dissertation. gr. 8. (36 S.) München. geh.

Mering, Frhr. Dr. F. E. v., die Reichsgrafen v. Hohenzollern in ihren Beziehungen zu Stadt u. Krz-Diöcese Köln. gr. 8. (36 S.) Köln.

Lainzig. geh. Little, Geo., on selenium and some of the metallic seleniets. Inaugural Leipzig. geh.

Petyka, Jul., Untersuchungen einiger Mineralien. Inaugural-Dissertation. gr. 8. (72 S.) Berlin. (Göttingen.) geh. baar n. 12 Ngr. Riehm, Privatdoc. Lic. Ed. Karl Aug., der Lehrbegriff des Hebräerbriefes dargestellt u. m. verwandten Lehrbegriffen verglichen. 2. Hälfte. gr. 8. (VIII S. u. S. 425—899.) Ludwigsburg. geh. (a) n. 2 Thir. 4 Ngr. Retter, Dr. Rich., das Wesen u. die culturgeschichtliche Bedeutung d. antiken u. mittelalterlichen Romanes. Populär-wissenschaftlich bearb. gr. 8. (IV u. 65 S.) Pest. geh. n. 12 Ngt. Scheemaan, G. F., griechische Alterthümer. 2. Bd.: Die internationalea Verhältnisse u. das Religionswesen. gr. 8. (VII u. 527 S.) Berlin. geh. (a) n. 1 Thir. 6 Ngr. Siegel, Dr. Frz., die Stellung der Homöopathie zur Wissenschaft u. zur österreichischen Medizinalverfassung. gr. 8. (III u. 96 S.) Prag. Leipzig. geh.

8. 12 Ngr.

8. Leipzig. geh.

8. Leipzig. geh.

8. Leipzig. geh.

10. 28 Ngr. (1—3.: n. 2 Thir. 26 Ngr.) Inhalt: Geschichte Italiens v. der Gründung der regierenden Dynastien bis zur Gegenwart. Von Dr. Herm. Reuchtin. 1. Thl. Bis zum J. 1848. (VIII u. 343 S.) Troschel, Dr. Frz. Herm., u. Joh. Frdr. Ruthe, Handbuch der Zoologie.
5. Aufl. Nach dem Handbuche v. Wiegmann u. Ruthe aufs Neue umgearb., verm. u. verb. gr. 8. (IV u. 660 S.) Berlin. geh. 2½ Thir. Ufer, C. E., üb. das Stickstoffchrom. Inaugural-Dissertation. gr. 8. (32 S.) Göttingen. geh. baar n. 6 Ngr. Weber, A., zwei vedische Texte üb. Omina u. Portenta. 1. Das Adbhutabráhmana des Sámaveda. 2. Der Adbhutádhyáya des Kauçikasútra. [Aus den Abhandign. d. K. Akad. d. Wiss. zu Bertin 1858.] gr. 4. 1101 S.) Berlin. cart. n. 1 Thir. Waehdel, Herm., de Cleonis apud Aristophanem persona. Pars I. Dissertatio inauguralis. gr. 8. (36 S.) Göttingen 1858. geh. baar n. 6 Ngr. Winterfeld, A. v., Geschichte d. ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem. Mit besond. Berücksicht der Ballei Brandenburg od. d. Herrenmelsterthums Sonnenburg. Mit Illustrationen (in eingedr. Holzschntaf., 3 Chromolith. u. 2 Steintaf. in 4., qu. Fol. u. qu. gr. Fol.) 4. (XVI u. 696 S. m. chromolith. Titel.) Berlin. geh. n. 6 Thir. Zander, Dr. Frdr., die Tanhäuser-Sage u. der Minnesänger Tanhäuser. gr. 4. (31 S.) Königsberg 1858. geh. n. 1/4 Thir.



ZII M

# serapeum.

15. Juni.

M 11.

1859.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, walche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

# Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

g) De cathedra Sancti Petri. So der roth geschriebene Titel dieses kleinen Fragments des 14. Jahrh., welches die Dinge bespricht, die sich zu Antiochien mit Petrus zugetragen.

h) De Alexandro Magno. Fast von gleicher Hand mit b. Diese Geschichte bricht p. 239. ab und wird 248. fortgesetzt, hat

aber keinen ordentlichen Schluss.

i) Apollonii regis Tyrii historia. Ist in das vorhergehende von p. 239—247. eingeschoben und wird von einer spätern Hand einem Symphosius oder Symphosianus zugeschrieben. Deutsch findet sich diese Geschichte unter den Altdrucken Nr. 4. vom Jahre 1471. Augsburg.

k) Fabula de Juda traditore, um's 13. Jahrh. geschrieben.

175. Hermanni Contracti martyrologium. fol.

Handschrift des 11. Jahrh. mit folgender rother Titelbezeichnung: "Incipit Martirilogium a romanis exaratū.", die jedoch dem Römischen Martyrologium nicht genau folgt. Der Verfasser dieses Martyrologiums wird durch eine spätere Note zum 8. Kal. Octob. genannt: "Hermann vir totus ex sapientia virtutumque amator magnum dolorem suis relinquens obiit, qui hunc librum ad obsequium Scti Michaelis patravit."

Zum Einband ist ein sehr alter Codex verbraucht worden. Dieses Martyrologium schenkte (vor 1154) Giselbert

XX. Jahrgang.

presbyter de Marhila. Berthold chronic. apd. Pertz script. rer. Germ. XII, p. 103, 45.

176. Reinhardi de Mundeskingen necrologium. fol.

Handschrift des 13. Jahrhunderts, in welcher sich vorn der Pictor Wernherus nebst dem Abte "Reinhardus Mundrich" abgebildet hat; in vier Columnen und später weiter geführt.

Hess in Mon. Guelf. p. 234 ff. hat ein Necrologium Zwifalt. herausgegeben, von welchem Stälin, der die hier erwähnte Handschrist a. a. O. S. 25. und 27. berührt, angiebt, es sei das ältere Necrolog. Zwifalt., welches in dem Chronicon Zwifalt. maj. (capitulare) befindlich, das Stälin wieder aufgefunden hat, vergl. oben Note zu Nr. 171.

177. Miscellancodex. 8.

Handschrift des 13. Jahrh., enthält:

a) Liber apocryphus de infantia Mariae et Christi Salvatoris, mit voraufgehenden zwei Briefen: 1) "Epla. cromatii. et eliodori. ad. Hieronimum." 2) "Epla Hieronimi ad qus fup." Diese untergeschobenen Briefe finden sich in Hieron. opp. T. IV. p. 1052. Das Kindheitsevangelium in Fabric. cod. apocr. N. T. T. I.

b) Sancti Melitonis Sardensis de S. Mariae transitu liber apocryphus. Dasselbe ist Bibl. Patr. T. II. P. II. p. 212 mit

kleinen Verschiedenheiten abgedruckt.

c) Gesta Salvatoris dni nrī Jhū Xpi, quae invenit Theodosius Imperator in Jerlm in pretorio Pontii Pilati in codicibus publicis. So der roth geschriebene Titel dieses apokryphen Buchs, das, wie es scheint, noch ungedruckt ist.

d) De Veronilla et de imagine domini in syndone depicta. Dieses kurze Fragment über Veronica scheint dem Marianus Scotus entnommen zu sein, der diese Geschichte aus Metho-

dius entlehnt hat.

e) Scripta ex libro *Eusebii* Caesariensis de interitu Herodis. So der roth geschriebene Titel dieses Fragments, das im Eusebing nicht zu finden ist.

bius nicht zu finden ist.

f) De erroribus Origenis. Die Ueberschrift dieses kurzen Schriftchens lautet: "in quibus caufis erravit Origenes" und zählt einige Irrthümer auf, deren Hieronymus in der Epistel an Vigilantius erwähnt haben soll.

g) Epistola beati Hieronymi phri ad Desiderium de XII lectoribus. Dieser untergeschobene Brief findet sich Hieron. opp.

1609. T. IV. p. 1026.

h) Vita S. Brandani s. Brendani abbatis O. S. B. in monast. Carvanna in Anglia. Ist ein untergeschobenes und, wie es scheint, noch unedirtes Stück.

178. Miscellancodex. 8.

Handschrift, wie es scheint, des 11. Jahrhunderts, entält:

a) Vita (alias) acta S. Silvestri, mit der S. 1. befindlichen rothen

Ueberschrift: "Incipit prologus. in. vitam. Sci. Silvestri." Den Rest der Seite nimmt ein in verschiedenen Farben und Schnörkeln ausgeführtes H. ein, das zu dem ersten Worte der folgenden Seite gehört.

b) Duae Homiliae, gleichfalls sehr alter Hand und zwar die erste über: "vos estis sal terrae", die zweite aber: "sint

lumbi", welche dem S. Aurelius zugeschrieben wird.

c) Vita S. Basilii archiep. Cappadociae edita ab Amphilochio ep. Iconiae. Von gleicher Hand mit b, aber ein, wie es scheint, untergeschobenes Stück-

- d) Vita S. Aegidii abbatis. Von gleicher Hand, aber unbekanntem Verfasser, endet mit: "Explicit Aegidii dulcissima vita beati" und hat viel Aehnlichkeit mit dem von den Bollandisten T. I. Sept. 299. abgedruckten Leben.
- e) Translatio S. Nicolai episcopi. Fast mit gleicher Hand geschrieben.
- f) Summa aurea de vitiis et virtutibus, alias etiam dictionarium pauperum dicta. Von einer Hand des ausgehenden 14. oder beginnenden 15. Jahrh. geschrieben. Eine alte Ausgabe findet sich unter den Incunabeln Nr. 550.

Zu bedauern ist, dass zum Einbande ein sehr altes Mscpt. benutzt worden ist.

179. Miscellancodex. fol.

Diese zierliche Handschrift des 13. Jahrh. erhielt Nicolaus I. 1543. von seinem Bruder, dem Tübinger Arzte, wie auf dem ersten Blatte zu lesen, auf dessen Rückseite sich folgendes Distichon findet:

> Se fingunt medicos quilibet ideota facerdos, Judeus monachus histrio rasor anus.

Dieselbe enthält:

- a) Auf dem zweiten Blatte: Rhasis s. Abubecher ad Almansorem mit folgendem roth geschriebenen Titel: "Albubecci Rafis filii Zachariae liber, translatus a Magistro Gerardo Cremonensi in Toleto de Arabico in Latinum ab eo Mansorius vocatus est, eo quod Mansoris Regis Isaac filii praecepto editus est." Der erste Initiale ist mit Gold und Farben herrlich geschrieben, weniger die andern. Die unter den Incunabeln Nr. 375. erwähnte Ausgabe stimmt ziemlich mit der Handschrift überein.
- b) Eiusdem liber divisionum translatus ab eodem, mit der Ueberschrift: "Verba Albubecri filii Zachariae etc." Auch dies stimmt ziemlich mit dem alten Drucke. Am Schlusse der Handschrift findet sich das Bruchstück eines Eingangs in desselben Antidotarius.
- c) Johannis Mesue Grabadin summa secunda. Der roth geschriebene Titel ist ausradirt, die Initialen strahlen von Gold und Farben. Das Werk beginnt hier: "In Nomine Dei misericordis Joannis Nacareni filii Mesue Grabatum medicinarum

particularium incipit quod est Grabadim sufficientiae medici et persectionum." Der Text stimmt ziemlich mit Incunab. Nr. 227. Auf der Schlussseite ist ein unbekanntes Wappen, und darunter von neuerer Hand:

Dum locus est morbis medico promittitur orbis, Morbo cessante cassabitur res velut ante. Zum Kinband ist ein sehr altes Mscpt. verbraucht.

180. Avicenna canonis libb. V. fol.

Handschrift des 14. Jahrh. und der Nr. 1. erwähnten ähnlich. Der Titel lautet hier: "Abvali Abinsceni libri V. de medicina translati a magistro Gerardo Cremonensi in Toleto ab Arabico in Latinum." Obgleich diese Handschrist leider an verschiedenen Stellen desect ist, so stimmt sie im Ganzen doch mit Incunabel Nr. 39. Am Schlusse des 5. Buchs des Canons sindet sich die Schlussschrist: "Completus est liber V<sup>tns</sup> libri canonis qui est antidotarium Senis regis aboali hasen silii Hally abycenni cuius complemento completus est liber totus."

181. Miscellanband. fol.

Handschrist von verschiedenen Händen, aber im 14. Jahr-

hundert geschrieben, enthält:

a) "Mag. Galleri fumma de morbis per urinam dignoscendis" schliesst "Explicit fumma Magistri Galteri. Deo gratias." Von einer neuern Hand ist hier wie bei dem folgenden als Verfasser ein Joannes de Parma angegeben.

b) Messue abbreviatus, wird ebenfalls, aber fälschlich, dem

Joannes de Parma zugeschrieben.

c) Bernardi de Gordonio tractatus de 10 ingeniis curandorum malorum.

f) Tabulae Astronomicae aliquot.

Zum Kinband wiederum sehr alte Handschriften benutzt. Das Vorsetzblatt zeigt die Namen früherer Besitzer, eines Peter de Nidenstein und des bei 179. erwähnten Bruders Abts Nicolaus I.

182. Twinger (Jacob) Vocabularius latino-theodiscus. fol.

Handschrift des 15. Jahrh., wie die Unterschrift: "Et sie est sinis huius Vocabularii pro que gloriosus deus et sua mater sint benedicti in secula seculorum Amen 1427." zeigt. Am Schlusse der beigesügten zweiten Handschrift nennt sich der Schreiber: "completus est liber iste Vocabularius seu Abcdarius per me Gregorium Sartoris de Prunaw nationis de Pavaria ex Pataviensi Dyocesi tunc tpis scriptor in Zwivaltin. In Vigilia Corporis Xpi Anno dni Moccecoxxvijo sub domīo Abbate Georio Eger. Pro que gloriosus deus et sua mater beata virgo Maria cum suis dilectis sint benedicti in secula Seculorum. Amen." — Ueber diesen Schreiber vergl. auch Handschrift Nr. 136. und Nr. 107. Das Werk ist nach dem Prologe 1390. versasst. Wie weit die Incunabel 620. mit

diesem Vocabulario zusammenhängt hinsichtlich der Quellen etc., ist nicht leicht ersichtlich. Angebunden ist:

a) De interpretationibus Bibliae et S. Scripturae, worin sich

auch deutsche Erklärungen und Verse finden.

Stälin a. a. O. S. 22. erwähnt des Twinger als von Ellwangen gekommen, was erklärlich, da ein Theil der Zwisalter Bibliothek vor ihrer Einverleibung in die Stuttgarter nach Ellwangen gekommen war.

183. Isidorus junior Hispalensis Etymologiarum libri XVI. fol.

Handschrist des 12. Jahrh., von welcher leider die letzten Bücher (17—20) sehlen, beginnt nach einem Bilde, zwei Bischöse, wahrscheinlich Isidor und Branlio vorstellend, mit abwechselnd schwarz und roth geschriebenen Zeilen: "Incipit Epistola Isidori- Junioris- Hispalensis Episcopi ad Branlionem Cesaraugustanum Episcopum." Nach den Briesen solgen die Etymologien mit schön verzierten Initialen.

Erwähnt wird diese Handschrift von Gercken a. a. O. S. 72. Nr. 5. Gerbert a. a. O. S. 201. Stälin a. a. O. S. 19.

184. Ebrardi Bethunensis graecismus. 4.

Handschrift des 13. Jahrh., wie die Schlussschrift sagt: Actum anno domini. mo.coo.xxo nono mense decembris die Sabati post sestum beati Thome Apostoli. Der Versasser nennt sich: "Explicit Rbrardi graecismus nomine Christi etc." Zwischen dem Texte und am Rande sinden sich allerlei Bemerkungen.

Stälin a. a. O. S. 19. und 23. erwähnt die Handschrift und führt an, dass die in Fol. — auch auf Pergament und von Zwisalten stammend, aber in vorliegendem Kataloge nicht besindliche — viele französische Glossen des 14. Jahrh.

enthalte.

185. Alexandri de Villa dei doctrinale. 4.

Handschrift des 13. Jahrh., am Ende defect.

186. Derivativa. 4.

Handschrift des 13. Jahrh. (Stälin a. a. O. S. 21. und Graff, Diutiska II, S. 71. Nr. 2. des 12. Jahrh.) ist ein latein. etymol. Werk, das einige deutsche Glossen enthält. Auf S. 1. unten liest man: "Ich hör gen Zwifalten" und S. 7. "dis buch ist uns Herren von Zwifalten."

187. Grammatica Latina Hexametris comprehensa. 4.

Am Anfange und Ende defecte Handschrift des 14. Jahrh., der Schluss auf starkes rauhes Papier geschrieben.

188. Constitutiones monasterii et congregationis sancti Benedicti Montisfani. 4.

Handschrift des 14. Jahrh., aber am Anfange und Ende defect.

189. Historia vitae S. Ernesti abbatis nostri V. et martyris. 4.

Handschrift des 12. Jahrh., die leider am Ende unvollständig ist; beigefügt sind:

- a) Collectanea s. varia fragmenta e SS. Patribus, conciliis et SS. Pontificum bullis, item ex interpretibus S. Scripturae, gleichfalls von einer Hand des 12. Jahrh., aber auch am Knde defect.
- 190. Miscellancodex. 4.

Handschrift des 13. Jahrh., aber von verschiedenen Händen, enthält:

a) Liber de sacramentis veteris et novae legis atque aliis quibusdam materiis Theologicis, an dessen Schlusse sich eine Epistola Ivonis Carnotensis episcopi findet.

b) S. Hildegardis abbatissae monasterii O. S. B. montis S. Ru-

perti in oppido Bingensi prope Moguntiam epistolae.

c) S. Bernardi abbatis tractatus de gratia et libero arbitrio. Diese Schrift ist wahrscheinlich durch Schuld des Buchbinders verbunden, denn sie steht in einzelnen Parthien mitten unter den Briefen der Hildegard.

c) Isidori Hispalensis episcopi de ecclesiasticis officiis tractatus. Statt der im Capitelverzeichniss angegebenen 44 Capitel

finden sich nur 15 vor.

d) Decretale sive canones Clementis (welches?).

Zum Einband ein ausgezeichnetes Mscpt. verbraucht.

191. Antiphonarium. fol.

Handschrift des 15. Jahrhunderts, früher im Gebrauche des Chors, später nebst den drei folgenden in die Bibliothek abgegeben.

(Fortsetzung folgt.)

# Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Abegg, Dr. Jul. Frdr. Heinr., die Berechtigung der deutschen Strafrechts-Wissenschaft der Gegenwart. gr. 8. (VII u. 156 S.) Braunschweig. geh. 24 Ngr.

Album, sphragistisches. Diplomatisch genaue Abbildungen der ältesten Siegel der gegenwärtig noch blühenden Geschlechter d. deutschen hohen Adels. Gesammelt u. hrsg. v. F. K. Fürst zu Hohenlohe-Waldenburg. 1. Hft. qu. Fol. (10 Steintaf in Tondr. m. 1 Bl. Text.) Stuttgart.

n. 2% Thir.

Analecta Norroena. Auswahl aus der isländ. u. norweg. Litteratur d. Mittelalters. Hrsg. v. Thdr. Möbius. l. (Thl.) Text. gr. 8. (XV u. 319 S.) Leipzig. geh. n. 2 Thir.

Archiv für die zeichnenden Künste m. besond. Beziehg. auf Kupferstecher- u. Holzschneidekunst u. ihre Geschichte. Hrsg. v. Gymn.-Lehr. Stadtbibliothekar Dr. Rob. Naumann, unter Mitwirkg. v. Rud. Weiget. 5. Jahrg. 1859. 1. Hft. gr. 8. (S. 1—96 m. Intell.-Bl. S. I.—XVI.) Leipzig. n. 1 Thlr. (I—V, 1.: n. 16 Thlr. 5½ Ngr.)

Beiträge zur vergleichenden sprachforschung auf dem gebiete der arischen, celtischen u. slavischen Sprachen. Hrsg. v. A. Kuhn u. A. Schleicher. 2. Bd. 1. Hft. gr. 8. (S. 1-136.) Berlin. (à Hft.) n. 1 Thir. Beobachtungen, astronomische, auf der königl. Universitäts-Sternwarte zu Königsberg. 32. Abtheil. Fol. (XX u. 224 S.) Königsberg. (Leipbaar n.n. 2 Thir. Bergmann, Jos., Pflege der Numismatik in Oesterreich im XVIII. u. XIX. Jahrhunderte. Das k. k. moderne Münz- v. Medaillencabinet v. 1783 bis 1798, u. das k. k. Münz- u. Antikencabinet unter Dir. Neumann v. 1798 bis 1816. Mit e. Anhang üb. die Beamten an diesem k. k. Institute unter u. nach Neumann. III. [Aus d. Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (Wien 1858. geh. n.n. 9 Ngr. Boehlau, Dr. Hugo, Quellen u. Literatur d. gemeinen deutschen u. preusn. ½ Thir. (32 S.) Prag. sischen Strafrechts. br. 8. (31 S.) Weimar. geh. Büdinger, Max, u. die Königinhofer Geschwister. gr. 8. geh.

n. 6 Ngr.

Debey, Dr. Matth. Hub., u. Prof. Dr. Const. Ritter v. Ettingshausen, die urweltlichen Thallophyten d. Kreidegebirges v. Aachen u. Maestricht. [Mit 3 lith. Taf. (in Tondr.)] [Aus den Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.] gr. 4. (86 S.) Wien. geh.

Fitzinger, Dr. L. J., Versuch üb. die Abstammung des zahmen Pferdes u. seiner Racen. 2. Abthlg. [Aus d. Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (77 S.) Wien 1858. geh.

Germania. Vierteljahrsschrift f. deutsche Alterthumskunde. Hrsg. v. Frz. Pfeiffer. 4. Jahrg. 1859. 4 Hfte. gr. 8. (1. Hft. 128 S.) Wien.

n. 3½ Thlr. Goebel, Lehr. Dr. Ant., über eine bisher ganz unbeachtet gelassene Wiener Juvenal-Handschrift aus dem X. Jahrb. als einzige Vertreterinn der ältesten unverdorbensten Recension Juvenal's. [Aus den Sitzungsber. 1856 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (41 S.) Wien. geh. n.n. ½ Thir. Hingst, S. J., Commentatio de bonorum possessione. Praemio aureo ornata. gr. 8. (XII u. 240 S.) Amsterdam 1858. cart. n. 1 Thir. 14 Ngr. lsokrates, Festrede, griechisch u. deutsch v. Gymn.-Prof. Gfried. Herold. gr. 8. (112 S.) Nürnberg. geh. n. % Thir. Knochenhauer, K. W., üb. den Strom der Nebenbatterie. [Aus den Sitzungsber. 1859 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex. - 8. (16 S.) Wien. 3 Ngr. Kvičala, Joh., Beiträge zur Kritik u. Rxegese der Taurischen Iphigenia des Euripides. [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (89 S.) Wien. geh. n.n. 14 Ngr. Lang, Dr. Vict. v., die Aenderungen der Krystallaxen des Aragonites durch die Wärme gerechnet aus Rudberg's Beobachtungen. [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (14 S. m. eingedr. Holzschn.) Wien. geh. einige Bemerkungen zu Herrn Dr. J. Stefan's Abhandlung: Ueber die Transversalschwingungen e. elastischen Stabes. [Aus d. Sitzungs-ber. 1859 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (9 S.) Ebd. geh. n. 2 Ngr. Langer, Prof. Dr. Karl, über die Fussgelenke der Vögel. Zweiter Beitrag zur vergleichenden Anatomie u. Mechanik der Gelenke. [Mit 4 (lith.) Taf.] [Aus den Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.] gr. 4. (38 S.) n. 1 Thir. 6 Ngr. Wien. geh.

Anatomie u. Mechanik der Gelenke. [Mit 2 (lith.) Taf. (in qu. gr. 4.)]
[Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (46 S.)
Ebd. 1858. geh.

Lotter, Alex., üb. die Methode, die grössten u. kleinsten Werthe unbestimmter Integralformeln zu finden. [Mit 1 (lith.) Taf. (in qu. gr. 4.)]
[Aus den Sitzungsber. 1859 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (30 S.)
Wien. geh.

das Kniegelenk d. Menschen. Dritter Beitrag zur vergleichenden

Löwy, Mor., üb. die Bahn d. Cometen V 1858. [Aus den Sitzungaber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (7 S.) Wien. geh. n. 2 Ngr. Luschka, Prof. Dr. Hub., die Halsrippen u. die Ossa suprasternalia d. Menschen. Mit 2 (lith.) Taf. [Aus den Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.]

menschen. mit 2 (11th.) fat. [Aus den Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.]
gr. 4. (18 S.) Wien. geh.

machik, Béla, Beiträge zur Kenntniss d. Sehnengewebes. [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (10 S.) Wien. geh.

n. 2 Ngr.

Mauthner, Ludw., Untersuchungen üb. den Bau d. Rückenmarkes der Fische. Eine vorläufige Mittheilung. [Aus den Sitzungsber. 1859 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (8 S.) Wien. geh.

14 Ngr.

Monumenta saecularia. Hrsg. v. der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften zur Feier ihres 100jähr. Bestehens am 23. März 1859. III. Classe. 2. (Hft.) gr. 4. München. Berlin. geh. n.n. 23 Thir.

- Inhalt: Die Entdeckung Amerikas. Nach den ältesten Quellen geschichtlich dargestellt v. Prdr. Kunstmann. Mit e. Atlas alter bisher ungedr. Karten. (III u. 151 S. u. Atlas. Aus Handschristen der k. Hos- u. Staats-Bibliothek, der k. Universität u. d. Hauptconversatoriums der k. b. Armee hrsg. v. Frdr. Kunstmann, Karl v. Spruner u. Geo. M. Thomas. 11 chromolith. Karten m. 1 Bl. Text in Imp.-Fol.) Der Text apart n.n. 3 Thir.
- Murmann, A., u. L. Retter, Untersuchungen üb. die physikalischen Verhältnisse krystallisirter Körper. [Mit 3 (lith.) Taf. (in qn. gr. 4.)] [Aus den Sitzungsber. 1859 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (63 S. m. eingedr. Holzsch.) Wien. geh. n. % Thir.
- Polzeln, Aug. v., üb. neue Arten der Gattungen Synallaxis, Anabates u. Xenops in der kais. ornithologischen Sammlung nebst Auszügen aus Jos. Natterer's nachgelass. Notizen üb. die v. ihm in Brasilien gesammelten Arten der Subsamilien: Furnarinae u. Synallaxinae. [Aus den Sitzungsber. 1859 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (38 S.) Wien. n.n. 6 Ngr. geh.

Prokesch-Osten, Ant. Frhr. v., Inedita meiner Sammlung autonomer alt-griechischer Münzen. [Mit 4 (lith.) Taf.] [Aus den Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.] gr. 4. (35 S.) Wien. geh. n. 1 Thir. 4 Ngr.

Rau, geh. Rath Prof. Dr. Karl Heinr., Lehrbuch der politischen Oekonomie. 3. Bd. 1. Abth. 4. verm. u. verb. Ausg. A. u. d. T.: Grundsätze der Finanzwissenschaft. 1. Abth. 4. verm. u. verb. Ausg. gr. 8. (XII u. 428 S.) Leipzig. geh.

Rellett, Dr. Alex., ilb. das Gefüge der Substantia propria corneae. [Mit 1 (lith.) Taf.] [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (13 S.) Wien. geh. n. 4 Ngr. Scherzer, Dr. Karl, Bericht an die kais. Akademie der Wissenschaften

in Wien üb. einige während d. Aufenthaltes S. M. Fregatte "Novara" im Hasen v. Hongkong erzielten Resultate. [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (11 S.) Wien. geh. n. 2 Ngr.

Weiss, Dr. Adph., u. Edm. Weiss, Untersuchungen üb. den Zusammenhang in den Aenderungen der Dichten u. Brechungs-Exponenten in Gemengen v. Flüssigkeiten. [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (70 S. m. eingedr. Holzschn.) Wien 1858. geh. n.n. ½ Thir.



zum

# serapeum.

30. Juni.

M 12.

1859.

Bibliothekerdnungen etc., neueste in . und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

# Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

192. Antiphonarium. fol.

Handschrift des 15. Jahrh. mit musikal. Noten und illuminirten Initialen, am Ende defect.

193. Antiphonarium. fol.

Aehnliche Handschrift, mit vielen Zusätzen einer spätern Hand, am Ende defect.

194. Antiphonarium. fol.

Handschrift des 14. Jahrh. mit sehr grossen gemalten Initialen und musikalischen Noten.

195. Ortliebi monachi chronicon de origine, fundatione, incrementis monasterii Zwifallensis. 4.

Handschrift des 12. Jahrh. beginnt mit einer Vorrede, in welcher durch grosse Buchstaben bezeichnet wird: "Ortlieb fecit hoc opus." Am Schlusse findet sich eine Aufzeichnung der Werke, welche Ortlieb noch schreiben wollte. Das Manuscript ist von verschiedenen (Ortlieb und Berthold?) geschrieben, von welchem letzten früher auch ein Chronicon vorhanden war, dass aber an Crusius verliehen nie wieder zurückkehrte, vergl. darüber Stälin a. a. O. S. 25, an welcher Stelle auch das vorliegende Chronicon erwähnt wird,

IX. Jahrgang.

wie auch bei Geroken a. a. O. S. 75. Note k. Jetzt ist dasselbe abgedruckt Pertz mon. Germ. XII. p. 64—92.

#### II.

#### Papierhandschriften.

1. Sancta quatuor evangelia cum glossa. fol.

Handschrift aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, zu Ulm geschrieben, wie ane den Schlussworten der Evangelien S. Lucae und Johannis sich ergiebt, die so lauten: "Finitum eft Evangelium Lucae in vigilia palmarum Ulme anno dni 1442" und: "finitum eft praesens evangelium Johannis ferta quinta ante Martini sub anno Dni Millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo et inceptum ac inchoatum erat in secunda seria post Penthecosten eiusdem anni." Die Glesa ist eine catena patrum. Das Papier hat das Zeichen des Ochsenkopses. Auf dem ersten und letzten Blatte ist noch sel-

gendes eingetragen:

a) Nomina librorum S. Scripturae, Aristotelis, scientiarum et artium, item SS. Patrum theodisce exposita. Als Probe steht hier: "Genifis das puch der Schepfung. Exodus das p. des Ossgangs der kindt von Ifrael. Ruth das p. der frowen Ruth. lob das p. des Herren Iob. Machabaeorum d. p. Fechter. Liber physicorum. das p. von den naturen grammatica ein kunst die lert recht sprechen und latinisch Wort meisterlich erkennen in allen künsten. Theologia ein kunst der heiligen Geschrift. Aristoteles der natürlich magister oder der heidest maister. Augustinus der Hochlehrer, Bernhardus der jungleerer." Darauf solgt eine Vorrede zu den Evangelien, der eine andere Hand allerlei Chronologisches beigesügt hat.

Auf dem letzten Blatte finden sich:

b) Articuli fidei secundam duodecim apostolos ad concordantiam duodecim prophetarum et approbatio fidei christianae per doctores.

2. Nicolai de Lyra postilla in S. quattuor evangelia. fol.

Handschrift des 15. Jahrh. auf starkem Papier mit dem Ochsenkopfe. Die Unterschrift unter dem Evangelium Marci lautet: "Explicit poftilla Nicelai de Lira fuper evangelium Marci Anno Chrifti XXXX fuper M.ccoo." Auf dem ersten Blatte ist ein früherer Besitzer genannt: "Gordianus Sättelin Canon. Conftant. ecclie S. Joannis."

3. Zachariae epise. Chrysopolit. unum ex qualuor s. de con-

cerdia evangelistarum libri quatuor. fol.

Gehört dem 15. Jahrh. an nach der Schlussschrift: "Kxplicit unum ex quatuer seu concordia evangelistarum et desuper expositio continua exactissima diligentia edita a Zacharta Chrisopolimitano. seria Sabbati ante Dyonisii Anno

M°ccockxix." darunter: "Explicit a Johanni rûs plebane in Zwivaltum anno fenectutis mene lxviijo uno oculo feriptum. laus fit Deo et matri eius Mariae."

Vergl. auch Msopt. perg. Nr. 103, d.

4. Miscellancodex. fol-

Derselbe ist 1432 geschrieben und enthält:

a) Commentarius super psalmos mit der Schlussschrift p. 125:
"Explicit iste liber scriptor sit crimine liber Anno Dai. Mo
quadringentesimo tricesimo 2°. in die Dyonisii scriptus per
manus Abeli plebani in Zwisiten claustro." Nach dem Psalmen solgt nech eine Auslegung des Benedictus, magnificat
etc. Das Papier ist grob und mit dem Zeichen des Ochsenkopses.

b) Auf gleichem Papier von anderer, aber derselben Zeit an-

gehörender Hand:

Commentarius in tres primos libros regum, librum genesis et exodi. Die Genesis hat folgende rothe Ueberschrift: "Incipit liber Genesis," auch die Capitel haben durch einzelne roth geschriebene Worte eine Art Maskirung. Nach der Genesis folgen einzelne Worte lateinisch und deutsch.

c) Tractatus de potestate daemonis in hominis animam, enthalt nur 5 Blatter und von einer Hand mit b. geschrieben.

d) Relationes de varits visionibus poenarum inferni et beatitudinis coelestis. Von anderer Hand und nur 7 Blätter enthaltend.

5. Epistolae S. Pauli o. glossa ordinaria, et resolutione loco-

rum quorundam difficiliorum, fol-

Handschrift des 15. Jahrh. mit dem Ochsenkopfe und rothen Initialen. Die Glosse ist sowohl interlinear als marginal. Am Schlusse findet sich nach einem leeren Blatte: "Sequuntur nobilia et dubia circa certos paffus difficiles epiftolarum Pauli Apoftoli. collecta ex gloffa ordinaria Magistri super eosdem." Beigebunden:

a) Francisci Petrarchae de remediis adversae et prosperae fortunae, von derselben Hand, welche den Paulin. Text geschrieben. Der roth geschriebene Titel lautet: "Incipiunt elegantie extracte de libris francisci Petrarche oratoris laureati de remediis adverse et prospe fortune et primo adverse." Der Text ist in jedem Capitel sehr unvollständig und mangelhaft.

b) Hago de Sancto Victore Soliloquium. o. J. u. O. Incunabel

Nr. 762.

6. Miscellancodex. fol.

Derselbe auf Papier mit dem Ochsenkopf von verschiedener Hand im fünfzehnten Jahrhundert geschrieben, enthält:

a) Commentarius in psalmos, mit der Schlussschrift: "Finitum in vigilia Jacobi anno xxxiiij per me Johannem Vetterschafft de Vayhingen."

- b) Speculum divini officii mit dem Schlusse: "et fic est finis huius libri, qui vocatur speculum divini officii."
  - c) Stella s. speculum clericorum, aus nur 8 Blatt bestehend.
  - d) Tractatus de novo facerdote celebraturo, de chorea et aliis.

e) Summa parva de vitiis et virtutibus.

f) Proverbia seu sententiae ex S. Scripturis collectae.

 Petri de Herenthals v. Harentals praem. ord. collectorius super psalterium. fol.

Handschrift wohl des 14. Jahrh., denn am Schlusse steht: "Explicit collectorius fuper librum pfalmorum collectus et finitus per fratrem Petrum de Herenthals canonicum floreffensem praemonstratensis ordinis anno incarnationis domini m.º cocº lxxiiijo in mense Januarii."

Commentarius super epistolis Pauli de singulis dominicis. fol.
 Handschrift des 15. Jahrh., jeder Epistel ist eine rothe Ueberschrift mit der Zeitangabe, wann dieselbe gelesen werden soll. vorgesetzt.

9. Breviarium Benedictinum. fol.

15. Jahrh. Psalterium fehl, das vorausgehende Calendar. eccles. ist auch defect.

10. Missale. fol.

15. Jahrh., für Constanz geschrieben. Schluss: "Anno Millesimo quadringentesimo nonagesimo primo in vigilia Sancti Laurentii per manus fratris Hainrici Maier prioris in Zwivaltun finitum est missalis de tempe et de fanctis per quod Dns nr. Jhs. Xps filius dei benedictus laudatus in cuius noie ome genu flectitur celestium terrestrium et infernorum."

11. Breviarium. fol.

- 15. Jahrh. Schluss: "Completus et finitus est iste liber per Petrum Schnitzer de Rudlingen phrm anno dni 1465. in festo Scti Mathiae."
- Guill. Duranti s. Durandi rationale divinorum officiorum. fol. 2 Bde.
  - 15. Jahrh. Schluss: "Et fic Dei auxilio finitus est praefens liber, qui intitulatur Rationale divinorum. compilatus
    per Reverendum in Xpo patrem et dnm dnm Guilelmum divina providentia Eppm ecclesiae Miniacensis, scriptus vero
    p. manus Martini Rott de plaubüren sub anno incarnationis
    dominicae millesimo cccc. "lxviijo. Der zweite Band ward
    im solgenden Jahre geschrieben. Das beigesügte Register,
    das in der Ausgabe (Strassb. b. Hassner) Incunab. Nr. 648 noch
    fehlt, ist von "Erhard Tüsser Rector ecctes. parochial. in
    Villingen constant. Diocesis anno domini mocccoxxxiiijo."
- 13. Miscellancodex. fol.
  - 15. Jahrh. von verschiedenen Händen, enthält:
  - a) Expositio Sequentiarum. Schluss: "Finitus est liber iste 18. Cal. Februarii anno dni moccoo tricesimo prime etiam anno . . ."

- b) Expositio lectionum officii defunctorum.
- c) Tractatus de poenitentia s. poeniteas cito.
- d) Tractatus de sanguinis minutione. nur 3 Blatt.
- e) Summa de regimine sanitatis, nur 3 Blatt mit dem Schlusse:
  ,et sio est finis huius regiminis per quod nos omnipotens
  Deus hic in praesenti conservet nos per longa tempora et
  perducat nos post hano vitam ad vitam sempiternam Amen."

 Bernardi de Parentinis ord. praed. liber de officio missae. fol.

15. Jahrh. Schluss: "Nota quod ifte tractatus foriptus eft et completus anno domini mocco 33 in vigilia beati Nycolay Confessosis per me Johannem Rus Capellanum in Rottenacker." Beigefügt ist noch:

a) brevis instructio pro confessariis.

15. Guill. Duranti s. Durandi rationale divinorum officiorum. fol. 15. Jahrh. Schluss: "Qui fcripfit foripta fua dextra fit benedicta. Completus eft liber ifte ao. dni. m.ccco°xxiiij feria quinta infra octavum Penthech. per manus Bertholdi Höltschöst Capellanum Soti Blasii in Tubvingen." Beigestügt:

a) Historia de arce Zolleriana a civitatibus alemanicis diruta in leoninischen Versen. Vergl. Sulger Annal. II. p. 27.

16. Anniversarium monasterii nostri. fol-

16. Jahrh. erwähnt noch des Jahres 1580.

17. Miscellancodex. fol.

15. Jahrh. sehr unleserlich.

- a) Tractatus de judicio temerario una cum causis ecclesiasticis et rescriptis curiae Constantiensis etc.
- b) Tractatus super dominica oratione.

c) Tractatus de judiciis humanis.

- d) Tractatus de emtione et venditione, de peccatis etc. Ist defect.
- 18. Guilelmi Paraldi summa de virtutibus et vitiis. fol.

15. Jahrh. Am Schlusse liest man: "Udalricus Mocker de Schönberg." Zu bedauern, dass zum Einbande ein alter Pergamentcodex verbraucht. Unter den Incun. Nr. 300. und 390. finden sich Ausgaben von 1494 und 1497.

19. Joannis Nider ord. Praedic. praeceptorium divinae legis. fol. 15. Jahrh., Pap. m. Ochsenkopf und Rose, Schluss: "Finitus est liber iste per me Ludwicum Rappen de Rutlingen rectorem scholarum Theuthonicarum anno dni milesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo in vigilia Pasce."

Vergl. auch Incunab. Nr. 61 und 334, wo Ausgaben von

1491 und 1496.

S. Thomae Aquinatis summae theologiae pars secunda secundae. fol. 2 Bde.

15. Jahrh., Pap. m. Ochsenkopf und Kreuz, Bd. I. nach der Schlussschrift 1441, Bd. II. aber "finitus est iste liber 2da 2da Sci Thome per me Bertholdum Scultheti de Wyla

- anno dni m°occo°x1º feria 3° ante Katherine virginis et Martin."
- S. Thomae Aquinatis Pars 1<sup>ma</sup> summae theologicae. fol.

   Jahrh. Pap. mit Ochsenkopf und einer Jungfrau. Von anderer Hand als Nr. 20 geschrieben.
- 22. Miscellanband. fol.
  - a) Engelberti abbatis Admontensis speculum virtutum moralium.

    15. Jahrh.
  - b) Francisci de Zaberellis ICti Pad. tractatus de excommunicatione. 15. Jahrh. andere Hand. 23 Blatt.
  - c) Analysis quatuor evangeliorum. 15. Jahrh. andere Hund.
  - d) Heinrici de Hassia tractatus de proprietariis monachis et monialibus. Von derselben Hand. 6 Blatt.
  - e) Forma vivendi quam Christas roligiosis tradidit. In Versen, nur eine Seite.
  - Nicolai de Lyra ord. S. Francisci de mysterio incarnationis. Andere Hand.
  - g) Tractatus de theologicis et aliis virtutibus. Andere Hand.
  - h) Joannis Gersonis bonus confessor s. de arte audiendi confessiones. (Vergl. Incun. Nr. 686.) Von gleicher Hand wie auch die folgenden.
  - i) Heinrici de Hassia tractatus de confessione. 10 Blatt.
  - k) Selecta quaedam ex SS. PP. et aliis.
- 23. Miscellanband. fol.
  - 15. Jahrh. enthält:
  - a) (Bonaventura S.) Dieta Salutis mit der Schlussechrist: "Kxplicit dieta Salutis per me Johannem Tüsel presbyterum anno
    dni mo cocco undecimo ipsa vigilia Marci Euangel. hera
    vesperorum." (Vergl. Incun. Nr. 513. 657.)
  - b) Confessionale secundum summam confessorum ordinatum. Nur 17 Blatt.
  - c) Jacobi de Teramo epi. Monopolitani sermo de Epiphania domini, nur 6 Blatt.
  - d) Sermo de corpore Christi.
  - e) Fabulae quaedam, item nota super constitutionem Martini P. V. de festo corporis Christi.
  - f) Collectio plurium exemplorum super diversis materiis. 37
  - g) Heinrici de Hassia tractatus de contractibus, 34 Blatt, von Joh. Tüfel 1411 proxima feria 5ta post invocavit geschrieben.
  - h) Henrici Oytae tractatus de contractibus redituum annuorum. 25 Blatt derselben Hand.
  - Expositio orationis dominicae et salutis angelicae. 7 Blatt derselben Hand.
  - k) Sermo de ascensione domini. Ein Blatt derselben Hand.
- 24. Petri Lombardi libri quatuor sententiarum cum glosa. fol. 15. Jahrh. (Vergl. Incun. 549. 566.)

25. Francisci Rotae ord. praed. expositio antiphonae salve regina. 2 Bde. fol.

15. Jahrh., dem ersten Bande sind auf den letzten Blät-

tern beigefügt:

a) arbor spiritualis. 4 Blatt.

b) scientia utilis circa scripturam mit der Angabe, dass dieselbe 1448 geschrieben sei, nur 3 Blatt.

26. Francisci Rotae ord. praed. expositio antiphonae Salve Regina. fol.

15. Jahrh. aber andere Hand, nur pars I. und von pars

II. ein Anfang.

- 27. Rampigollis (Antonius) Biblis aurea s. figurae bibliorum. fol. 15. Jahrh., enthält noch:
  - a) eine von anderer, aber gleichzeitiger Hand geschriebene Summa de vitiis et virtutibus, und

b) auf 14 Blatt Gerardi Randevi tractalus de fornicariis.

28. Miscellanhandschrist fol.

15. Jahrh., verschiedene Hände, enthaltend:

a) Heinrici Susonis horologium sapientiae. Erwähnt von Gerbert a. a. O. p. 206.

- b) Exhortatio sub forma dialogi inter pontificem et sacerdotem ad sacerdotes raro missas legentes vel ob reverentiam sacramenti ommittentes. Sind nur 9 Blatt.
- c) Exempla et fabulae plurimae subjuncto sensu allegorico.

d) Tractatus de decem praeceptis decalogi. Nur 7 Blatt.

e) Albertus Magnus compendium theologicae veritatis. Unter den Incunabeln Nr. 665. ist eine Ausgabe ohne J. u. O. beandlich.

f) Auf 2 Blatt Expositio octo beatitudinum.

g) Auf 38 Blatt mit schönen rothen Initialen: Expositio domiminicae passionis recitationi horarum canonicarum applicata. 29. Miscellanhandschrift. fol.

15. Jahrh. von einer Hand geschrieben, enthält:

a) Bartholomaei monachi Hilacensis O. S. B. sermones in orationem dominicam, am Schlusse finden sich noch Excerpta e Thoma Aquin., Decem praecepta lat. et theodisce, octo beatitudines, tres theologicae virtutes, quatuor virtutes cardinales. quinque sensus, septem dona spiritus S., septem sacramenta. sex opera misericordiae, septem vitia capitalia, novem peccata aliena, libri s. scripturae vtriusque testamenti. (Fortsetzung folgt.)

# Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Du Bels Reymond, Prof. Dr. Aemil., de fibrae muscularis reactione ut chemicis visa est acida. Commentatio. gr. 4. (44 S.) Berlin. geh. n. 12 Ner. Eberhard, Priester Dr. Balthas., d. Betheiligung d. Epiphanius am Streite üb. Origenes. Beitrag zur Geschichte d. Origenismus. gr. 8. (III u. 71 S.) Trier. geh. 12 Ngr.

Gengler, (Prof.) Dr. Heinr. Gfried., das Hofrecht d. Bischofs Burchard v. Worms. gr. 4. (43 S.) Erlangen. geh. n. 12 Ngr. Versuch einer Grammatik der Dajackschen Sprache. Bearb. u. hrsg. im

Austrage u. auf Kosten der niederländ. Bibelgesellschaft (v. Aug. Hardeland). gr. 8. (VIII u. 374 S.) Amsterdam 1858. (Leipzig.) geh.

#### ENGLAND.

Alison (A.) — History of Europe, from the Fall of Napoleon in 1815 to the Accession of Louis Napoleon in 1852. By Sir Archibald Alison.

Vol. 8, and Index, 2 vols., 8vo. cloth.

22s. 6d.

Bevan (W. L.) and Bicolay (C. G.) — A Manual of Geographical Science.

Part 2, Descriptive Geography. Containing Ancient Geography, by
the Rev. W. L. Bevan; and Maritime Discovery and Modern Geography, by the Rev. C. G. Nicolay. 8vo. pp. 620, cloth.

15s.

Cabell (J. L.) — The Testimony of Modern Science to the Unity of
Mankind: being a Summary of the Conclusions announced by the
highest Authorities in the cavaral Descriptions of Physiology. 700.

Gabell (J. L.) — The Testimony of Modern Science to the Unity of Mankind: being a Summary of the Conclusions announced by the highest Authorities in the several Departments of Physiology, Zoology, and Comparative Philology in favour of the Specific Unity and Common Origin of all the Varieties of Man. By J. L. Cabell, M. D. With an Introductory Notice by James W. Alexander, D.D. 2d edit. revised, fcp. (Boston, 1859) pp. 370, cloth.

English Cyclopædia. A new Dictionary of Universal Knowledge. Conducted by Charles Knight. Arts and Sciences. Vol. I. 4to. pp. 1006, cloth.

Ratroplus. — Eutropii Historiæ Romanæ Breviarii Primos Septem Libros, Notis Anglicis et Vocabulario, non solum ad Adolescentium animos ad Studia humaniora persuadendos, Literarumque liberalium Amore captandos, accommodata Methodo comparatis, sed etiam ad Juventutis Ingenuæ pectora quotidiana cognoscendi quid sit verum quid honestum quid denique Virtus facultate jam tenero ab usque roboranda, illustravit Gilbertus M. Gibson. Editio altera priore auction et emendation. 18mo. (Edinburgh) pn. 330 cloth.

et emendatior. 18mo. (Edinburgh) pp. 330, cloth.

2s. 6d.

Jaeger (B.) — The Life of North American Insects. By B. Jaeger, late

Professor of Zoology and Botany in the College of New Jersey;

assisted by H. C. Preston, M.D. Crown 8vo. (New York, 1859) with
numerous illustrations, pp. 319, London.

Se. 6d.

Pringiam. — The New Apoetlas: or Irvingiam: its History Doctrines.

Irvingism. — The New Apostles; or, Irvingism: its History, Doctrines, and Practices Considered by the Light of Scripture and Reason.

Post 8vo. pp. 176, cloth.

3s. 6d.

Lightfoot (J.) — Horæ Hebraicæ et Talmudicæ: Hebrew and Talmudical

Lightfoot (J.) — Horæ Hebraicæ et Talmudicæ: Hebrew and Talmudical Exercitations upon the Gospels, the Acts, some Chapters of St. Paul's Epistle to the Romans, and the First Epistle to the Corinthians. By John Lightfoot, D. D., Master of Catherine Hall, Cambridge. A New Edition, by the Rev. Robert Gandell, M. A., Assistant Tutor of Magdalen Hall, late Michel Fellow of Queen's College, Oxford. 4 vols. 8vo. cloth. 42s.



zum

# SERAPEUM.

15. Juli.

**№** 13.

1859.

Bibliothekerdnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in machstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, siehere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

# Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

- b) Joannis Munziger expositio orationis dominicae, auf 6 Blatt mit Schlussschrift: "Et sic cum gloriofo dei auxilio terminatur expositio orationis dominicae per magiftrum Johannem Munziger ad eruditionem fuorum fcolarium fimpliciter compilata etc."
- c) Expositio brevis orationis dominicae. Nur ein Blatt.
- d) Conradi de Saxonia speculum beatae virginis Mariae. Am Schlusse: ,,1436 fcriptum."
- e) Tractatus de decem praeceptis decalogi auf 45 Blatt.
- f) Claustrum animae, nur zwei Blatt mit roth geschriebenem Titel.
- 30. Sermones varii, fol.

Wahrscheinlich im 14. Jahrh. geschrieben, auf dem ersten Blatte ist noch zu lesen . . . "professe ex Ochsenhusen anno m ccc xliij", was entweder auf den Schreiber der Handschrist oder den Compilator gehen kann. Beigebunden:

- a) Gesta Romanorum moralisata. Nimmt nur 16 Blatt ein und hat keine Initialen.
- 31. Miscellancodex. fol.
  - 15. Jahrh. verschied. Hand, enthält:
  - a) Sermones varii in concilio Constantiensi habiti (geschrieben mccccxvii); es sind dies folgende Reden:
  - XX. Jahrgang.

- fratris Matthaei de aula regia ord. Cist. magistri in artibus ac S. Theologiae professoris.
- praedicatus p. fratr. Johannem Zacharie SS. Theol. Prof. ord. S. Aug. ao. 1415.
- 3. Sermo fratris Benedicti Vagrii S. pag. Prof. ord. frm. Sanctae Mariae de monte Carmeli conventus montis Pessolani.
- factus Constantiae coram generali concilio ao. 1425 (rectius 1415) per Dnm. Cancellarium Parisiensem (Gersonem).
- 5. per eundem ao. 1415.
- Sermo factus Constantiae post clandestinum recessum olim Johannis papae xxiii in concilio generali Constant. año 1416.
- Sermo per fratrem Alexium ord. minor. Epm. Placentinum ao. 1416 praedicatus.
- 8. Sermo Magistri Stephani de Praga S. Theol. profess. ao. 1416.
- 9. Sermo de beatae et gloriosissimae virginis Mariae nativitate per Alexium ord. min. Rpm. Placent.
- Collatio facta per rvndum in Christo dnm. Jacobum Epm. Laoden super condempnatione Hieronymi de Praga haeretici in Conc. Const.
- Sermo per fratr. Alexium ord. min. Rpm. Placentinum ao. 1416.
- Sermo fratris Benedicti Baptizati monachi et abbatis O. S. B. ao. 1416.
- Sermo factus in conc. Const. per fratrem Joanem de Rotha ord. min. vic. generalem a S. Theol. Professanno 1415.
- Sermo mgri Mauritii de Praga S. Theol. profess. ac. 1416.
- Sermo rvdi P. Mgri Jacobi epi. Placentini factus ab ee in exequiis dni cardinalis Barensis.
- 16. alius (eiusdem) sermo pulchrior.
- sermo generalis ordinis praedicatorum factus ao. 1416 in concil. Const.
- 18. Alius sermo factus in Concil. Constant.
- sermo factus per mgrm. Theodoricum de monasterio S. Theolog. doctorem ao. 1416.
- 20. sermo factus in synodo constant. ao. 1415.
- 21. sermo dni Audreae electi possuaniensis factus coram dno pp. in concilio constant.
- 22. alius sermo per eundem coram papa.
- 23. alius sermo factus ab eodem in concilio Const.
- 24. Sermo factus in concilio Constant. per dnm Mauritium de Praga S. Theol. professorem.
- 25. alius sermo factus per eundem ao. 1416.

- 26. Sermo praedicatus per rvdm p. et dnm epm. Firmianum de ordine minorum ao. 1416 in concil. constant.
- Sermo fratris Bernhardi Baptizati monachi ord. S. Benedicti abbatis ao. 1416 in concil. Constant.

28. alius sermo anonymi.

- b) Tractatus de miseria naturae humanae, aus nur 3 Blatt bestehend.
- c) Nicolai de Dinckelspiel tractatus super 12 articulos fidei mit der Schlusschrift: "Explicit Tractatus mgri Nicolay Dinkelfpüchel fuper 12 articulos fidei finitus ao domini xlij. Februarii."
- d) Tractatus de quatuor novissimis, alias Cordialis dictus. Eine alte Ausgabe Nr. 684 der Incunabeln.
- e) Speculum peccatoris. Am Schlusse dem heil. Augustin zugeschrieben, aber fälschlich, vergl. die Benedictiner Ausgabe derselben T. VI.; ein sp. pecc., findet sich auch unter Hieronymus Schriften. Nr. 684 der Incunabeln ist dieser Tractat auch aufgenommen.
- f) Tractatus amicus animae dictus.
- g) Tractatus de statu poenitentiae, nur 10 Blatt umfassend.
- 32. Miscellancodex. fol.
  - 15. Jahrh. von verschiedenen Händen geschrieben, enthält:
  - a) Postilla poenitentiae, auf 107 Blatt, sehr incorrect.
  - b) Tractatus de tribus votis, virtutibus theologicis, cardinalibus, donis spiritus S., octo Beatitudinibus, fructibus Spiritus sancti, variis peccatis, praeceptis decalogi, confessione; geht von Blatt 108—152. und ist mit a) von gleicher Hand.
  - c) Disputatio contra Judaeos, nur 5 Blatt-
  - d) Talmut Judaeorum, nicht volle 5 Blatt.
  - e) Rabbi Samuelis epistola missa Rabbi Isaac, umfasst fast 14 Blatt. Eine alte Ausgabe Nr. 416 der Incunabeln.
  - f) Tractatulus de anno jubilaco. 1449 geschrieben, wie die Worte: "nunc autem dominus Nicolaus indixit annum jubilacum celebrandum in proximo futuro anno scilicet anno dni m°cccc°lo" beweisen.
  - g) Andreae de Escobar Hispani tractatus de decimis, mit dem Schlusse: "fupplico ego etc. etc. et pro me episcopo pauperi Ajacenfi hispano ordinis Sancti Benedicti, quicunque legerit tractatum iftum, pater nofter oret et ave Maria." Gedrucht ist dieser Tractat im Ocean. Juris T. XV. pars II. p. 142.
- 33. Sermones de tempore et de sanctis. fol.
  - 15. Jahrh. viele Sermonen sind defect; angebunden:
  - a) (Herolt [Johannes]) al. Discipulus, sermones de sanctis, welche 1461. beendet werden sind. Unter Incunab. Nr. 72. 131. 210. 551. 600. finden sich Ausgaben.
- Thomae de Hasselbach sermones de tempore hyemales et aestivales. fol. 2 Bde.

- 15. Jahrh. und zwar "per Ludwicum Rappen de Ruttlingen rectorem scholarum Teutonicarum 1454. und 1455."
- 35. (Herolt [Johannes]) al. Discipulus, sermones de tempore. fol.
  15. Jahrh. Am Anfang und sonst noch fehlen einzelne
  Sermonen. Ausgaben unter den Incunabeln Nr. 72. 131. 210.
  551. 600. Beigebunden:

a) Sermones quinque de passione domini, nur 6 Blatt uza-

36. Sermones aestivales et hyemales. fol.

- 15. Jahrh. und zwar 1436. Beigebunden und wahrscheinlich von demselben Schreiber geschrieben:
- a) Compendium super passionem domini, mit der Schlusschrift: "Explicit compendium breve et utile super passionem domini per me Georium de Brackenhain anno dni. 1436."
- 37. Miscellancodex. fol.

15. Jahrh. von verschiedenen Händen, enthält:

- a) Fratris Bertoldi sermones de communi. (Am Schlusse: "scripti per Heinricum Sottrum de Hamborch almae universitatis Lipzensis studii sodalem."
- b) Eiusdem sermones de vita activa et contemplativa. Von derselben Hand geschrieben.
- c) Sermo de dedicatione ecclesiae et de S. Augustino. Auf 24 Blatt von anderer gleichzeitiger Hand.
- 38. Rapularius Haydelbergensis s. collectio sermonum a diversis habitorum. foj.
  - 15. Jahrh. Unter diesem Titel sind Vorträge folgender Autoren zusammengestellt: 1) Nicolaus Ottonis, 2) Joannes Walstatt, 3) Doctor Sawer, 4) Doctor Joannes de Frankfordia, 5) Mgr. Nicolaus Jawer, 6) Doctor Johannes Plaet.
- 39. Miscellancodex. fol.

15. Jahrh. verschiedene Hände.

- a) Postilla Parmensis, geschrieben "1456. per Johannem Fremd plebanum."
- b) Augustini ord. praedicat. flores de tempore et per totum annum. Von gleichzeitiger Hand.
- 49. Miscellancodex. fol.

15. Jahrh. verschiedene Hand.

- a) Postilla Parmensis dominicalium evangeliorum per circulum anni, geschrieben "1459. per fratrem Cunradum Tegen Ord. S. B."
- c) Bonaventura diaeta salutis, von gleicher Hand.
- d) Sermo de passione domini et beatissimae virginis Mariae. 32 Blatt von ähnlicher Hand.
- e) Sermones aliquot scil. de purificatione V. M. et de dedicatione. Diese sind von der Hand d) geschrieben, aber nicht vollständig.

Bedauerlich, dass zum Einbande ältere Handschristen beautzt sind.

41. Fratris Leonhardi de Rutlingen Ord. min. sermones. fol.

14. Jahrh. Schluss und 15. Jahrh. Anfang, vielleicht die eigene Handschrist des Versassers, wie aus der Schlussschrist zu schliessen: "finita sunt haec collecta per fratrem Lenhardum de Rutlingen ex diversis collecta anno dni. 1400. feria 3<sup>tia</sup> insra octavum affumtionis virginis gloriosae per eundem lectorem praedicto in conventu." Angebunden:

a) Ars sermocinandi, nur vier Blatt und von derselben Hand

geschrieben.

42. Homiliae in evangelia dominic. et festiv. fol. 15. Jahrh.

43. Simonis de Cremona sermones in epistolas. fol. 15. Jahrh. und zwar 1429. Angebunden:

a) Sermones aliquot breves de dedicatione, wie es scheint, von 'derselben Hand. Am Ende noch:

b) Georgius Kosoff solutio cuiusdam dubii de praedestinatione.

1551. (Fortsetzung folgt.)

#### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Bancroft, George, Geschichte der Vereinigten Staaten v. Nordamerika v. der Entdeckung d. amerikan. Continents an bis auf die neueste Zeit. Deutsch v. A. Kretzschmar. 7. Bd. A. u. d. T.: Geschichte der amerikanischen Revolution. 4. Bd. gr. 8. (272 S.) Leipzig. geh.

(a) 1½ Thir.

Bernhardy, G., Grundriss der Griechischen Litteratur; m. e. vergleichenden Ueberblick der Römischen. 2. Bearbeitg. 2. Thl.: Geschichte der Griech. Poesie. 2. Abth. Dramatische Poesie, Alexandriner, Byzantiner. gr. 8. (XXXII u. 699 S.) Halle. 34 Thir. (cplt.: 94 Thir.)

zantiner. gr. 8. (XXXII u. 699 S.) Halle. 3¼ Thir. (cpit.: 9¼ Thir.) Cāsar, Prof. Jul., ein Beitrag zur Charakteristik Otfried Müller's als Mytholog. Sendschreiben an Herrn Prof. Welcker in Bonn. gr. 8. (16 S.) Marburg. geh. 3 Ngr.

Chemnitz, Bogislaff Phil. v., Königlichen Schwedischen in Téutschland geführten Kriegs [6. Lfg] 4. Thl., worin dessen völliger rechter Verlauff vnter d. Feldmarschalln Leonhard Torstenssons etc. Kriegs-Direction, v. des Feld Marschalln Joh. Baners etc. tödtlichen hintrit, bis auf erstgemeldeten Feld Marschalln abreisen aus Teutschland, beschrieben wird 5. Buch. Fol. (IX u. 272 S.) Stockholm 1858. geh.

n. 4½ Thir. (1-6.: n. 16 Thir. 1½ Ngr.)

Ghmel, Jos., Beiträge zur Geschichte Königs Ladislaus d. Nachgebornen.
[Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (66 S.)
Wien. geb.

n. 9 Ngr.

Claudius, Prosector Dr. M., die Entwicklung der herzlosen Missgeburten. gr. 8. (52 S.) Kiel. geh. n. 12 Ngr.

Gebet, C. G., die Philostrati libelio περί γυμναστικής recens reperte. Lex.-8. (94 S.) Leyden. geh. n.n. 21 Ngt. Denkschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophischhistorische Classe. IX. Bd. gr. 4. (V u. 334 S. m. 4 Steintaf. u. 10 Chromolith. in gr. 4., Fol. u. qu. Fol.) Wien. cart. n. 9 Thtr. (I—IX.: n. 70 Thir. 24 Ngr.) Denders, Prof. F. C., Physiologie d. Menschen. Deutsche Originalause. vom Verf. rev. u. vervollständigt u. aus d. Holland. übers. v. Fr. With. Theile. 1. Bd.: Die Ernährung. [Mit 124 eingedr. Holzschn.] 2. verb. Aufl. gr. 8. (X u. 506 S.) Leipzig. geh. n. 21/3 Thir. Egidy, Reg.- u. Justizrath Chrph. Arndt v., das Verbrechen d. Diebstahls. insbesond, nach dem Thüringer Strafgesetzbuche, gr. 8. (VIII u. 196 n. 1 Thir. S.) Leipzig. geh. Eneke, Dir. J. F., über die Erscheinungen der Kometen. Ein Vortrag im wissenschaftl. Verein zu Berlin am 19. März 1859 gehalten, gr & (36 S.) Berlin. geh.

4 Thir.

Georg, Archivsecr. Adam, Regesten der Erzbischöfe zu Trier v. Hetti
bis Johann II. 814—1503. (In 2 Abthlgn.) 1. Abth. Von Hetti bis
Wernher 814—1418. gr A (YI n. 145 S.) T-ian Wernher 814—1418. gr. 4. (XI u. 145 S.) Trier. geh. n. 12 Thir. Hanus, Ign. Joh., der bulgarische "Mönch Chrabru" [IX. u. X. Jahrh.]
Ein Zeuge der Verbreitg. glagolischen Schristwesens unter den Slawen bei deren Bekehrg. durch die Heiligen Kyril u. Method. [Aus d. Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen abgedr.] Lex.-8. (100 S.) Wien. geh. n. 1% Thir. Heppe, Dr. H., Geschichte d. deutschen Volksschulwesens. 4. Bd. gr. 8. (VII u. 384 S.) Gotha. geh. (a) n. 1 Thir. 22 Ngr. Hofmelster, W., neue Beiträge zur Kenntniss der Embryobildung der Phanerogamen. 1. (Thl.) Dikotyledonen m. ursprünglich einzelligem, nur durch Zeilentheilg. wachsendem Endosperm. Mit 27 (lith.) Taf. [Aus den Abhdign der math.-phys. Classe der k. Sächs. Gesellschaft d. Wiss.] hoch 4. (140 S.) Leipzig. geh. n. 2% Thir. d. Wiss. I noch 4. (140 S.) Lopping. 2011.

Huennekes, Henr., Quaestiones Thucydidiae. Dissertatio philologica. gr. 8.

122 S.) Müncter och n. 1/8 Thir. Ibn Rischam, Abd el-Malik, das Leben Muhammeds nach Muhammed Ibn Ishak bearb. Aus den Handschriften zu Berlin, Leipzig, Gotha u. Leyden hrsg. v. Dr. Ferd. Wüstenfeld. 3. Abth. Lex-8. (VIII u. 304 S.) Göttingen. geh. n. 21/2 Thir. (1-3: n. 8 Thir.) 304 S.) Göttingen. geh. Immer, Prof. A., Schleiermacher als religiöser Charakter. Ein Vortrag, vor e. gemischten Publikum gehalten in Bern, den 18. Febr. 1859. gr. 8. (63 S.) Bern. (Zürich.) geh. n.n. 61/2 Ngr. Ίπποχράτους και άλλων Ιατρών παλαιών λαίψανα. Hippocratis et aliorum medicorum veterum reliquiae. Mandatu academiae regiae disciplinarum quae Amstelodami est edidit Franc. Zacharias Ermerens. Vol. I. gr. 4. (CXXXIV u. 740 S.) Utrecht. geb. n.n. 10 Thir.; Prachtausg. n.n. 131/2 Thir. ihre Entstehung. Text u. Kirchhoff, Dr. A., die homerische Odyssee u. ihre Entstehung. D. 1% Thir. Eriauterungen. gr. 8. (XIX u. 317 S.) Berlin. geh Kner, Prof. Rud., üb. Männchen u. Weibchen v. Euryphorus Nordmanni
M. Edw. [Mit 1 (lith.) Taf.] [Aus den Sitzungsber. 1859 d. k. Akad.
d. Wiss.] Lex.-8. (9 S.) Wien. geh.
n. 4 Ngr. Lament, Prof. Conservator Dr. J., Untersuchungen üb. die Richtung u. Stärke d. Erdmagnetismus an verschiedenen Puncten d. sudwestlichen Europa. gr. 4. (316 S. m. 13 Steintaf.) München 1858. geh. n. 4% Thir.

Lowndes, William Thom., the bibliographer's manual of english literature.

New edition, revised, corrected and enlarged, by Henry G. Bohn.

Part 4. 8. (2. Bd. S. 851—1155.) London. Leipzig. In engl. Einb.

(a) n.n. 11/4 Thir.

Miquel, Prof. Dr. Fred. Ant. Guil., Flora Indiae Batavae. Accedunt tab. lapidi incisae. Vol. I Pars II. Fasc. 2. Et. s. t.: Flora van nederderlandsch Indië. Met platen. 1. Deel. 2. Afdeeling. 2. Stuk. Lex.-8. (S. 177 — 352 m. 6 Steintaf.) Amstelaedami. Leipzig. geh.

(à Facs.) n. 11/3 Thir. Heack, (Prof.) Ludw., Schelling u. d. Philosophie der Romantik. Ein Beitrag zur Culturgeschichte d. deutschen Geistes. In 2 Thln. 1. Thl.

gr. 8. (XI u. 524 S.) Berlin. geb. 24 Thir.
Pečtrka, M. Dr. Jos., die Gistgewächse d. österreichischen Kaiserstaates
u. Deutschlands. Gemeinfassliche Darstellg. ihrer Eigenschaften, der durch sie hervorgerusenen Vergistungserscheingn. u. der ersten Hilsleleistg. bei Vergistgn. Erläutert durch viele der Wirklichkeit entnommene Erzählgn. v. Unglückssällen, welche durch Gistgewächse
bewirkt wurden. Ein Handbuch f. Geistliche, Lehrer, Gemeindevorsteher u. andere gebildete Leser. Mil 26 (Kpfr.-)Taf kolor. Abblign.

115 (einnedt.) Holzschn. 22 (VIII. 1474 S. 147 u. 115 (eingedr.) Holzschn. gr. 8. (VIII u. 174 S. m. 1 Tab. in

qu. Fol.) Prag. geh.

n. 1 Thir. 6 Ngr.

Petzval, Prof. Dr. Jos., Integration der linearen Differentialgleichungen m. constanten u. veränderlichen Coefficienten. 6. Lfg. gr. 4. (2. Bd. XXX S. u. S. 561—687.) Wien. geh.

(cplt.: n. 19 Thir. 13 Ngr. uber die Schwingungen gespannter Saiten. [Aus d. Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. zu Wien abgedr.] gr 4. (48 S.) Wien geh. n. % Thir. Quellen der westfälischen Geschichte. Hrsg. v. Kreisgerichtsrath Joh. Suibert Seibertz. 2. Bd. 1. Hft. gr. 8. (S. 1—160.) Arnsberg. n. % Thir. (I—II, 1.: n. 2% Thir.)
Reitlinger, Dr. (Edm.), üb. flüssige Isolatoren der Elektricität. [Aus den

Sitzungsber. 1859 d. k. Akad. d. Wiss ] Lex.-8. (34 S.) Wien. geh. n. 4 Ngr.

Roth v. Schreckenstein, Rittmstr. a. D. Dr. Karl Heinr. Frhr., Geschichte der ehemaligen freien Reichsritterschaft in Schwaben, Franken u. am Rheinstrome, nach Quellen bearb. (In 2 Bdn.) 1. Bd. Die Entstehung der freien Reichsritterschaft bis zum J. 1437. gr. 8. (VIII u. 671 S.) Tübingen, geh. n. 3% Thir.

Schmidt aus Schwarzenberg, Doc. Dr. X., Bené Descartes u. seine Reform der Philosophie. Aus den Quellen dargestellt u. kritisch beleuchtet. gr. 8. (VIII u. 179 S.) Nördlingen. geh.

Schmidt, Dr. Eug. v., die Zwölfgötter der Griechen geschichts-philosophisch beleuchtet. 8. (XI u. 332 S.) Jena. geh. n. 1% Thir. Schoder, Hugo, die Elemente d. Cometen VI 1857 berechnet. 4. (12 S.)

Tübingen. geh. n. 4 Ngr. Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe. XXIX. Bd. [Jahrg. 1858.] 2 Hfte. [Mit 3 (lith.) Taf. u. 2 Facs. (wovon 1 lith. u. 1 photograph. in gr. 8. u. gr. 4.)] Lex. 8. (336 S.) Wien. n. 1 Thir. 14 Ngr.

dieselben. XXX. Bd. [1859.] 1. Hft. Lex -8. (S. 1-168.) Ebd. n. 18 Ngr.

Weinhold, Dr. Karl, die heidnische Todtenbestattung in Deutschland. [Mit 3 (lith.) Taf. (in qu. gr. 4.)] [Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.—8. (90 S.) Wien. geh. n.n. 26 Ngr.

Weissenborn, Prof. Dr. Geo, Vorlesungen üb. Pantheismus u. Theismus. gr. 8. (VII u. 243 S.) Marburg. geh. 1½ Thir. Wetzel, Pfr. J. Fr., die Sprache Luthers in seiner Bibel-Uebersetzung

dargestellt u. erläutert. gr. 8. (164 S.) Stuttgart. geh. 1/2 Thir.

Zappert, Geo., über ein althochdeutsches Schlummerlied. [Mit 1 photograph. Facs.] (Aus den Sitzungsber. 1858 d. k. Akad. d. Wiss.) Lex.-8. (15 S.) Wien. geh. n. 4 Ngr.

#### ENGLAND.

Marriett (C.) Lectures on the Epistle of St. Paul to the Romans. By the late Rev. C. Marriott, B. D., Fellow of Oriel College, Oxford. 12mo. cloth.

Micholls (G. F.) — A Grammar of the Samaritan Language, with Extracts and Vocabulary. By G. F. Nicholls. 12mo. pp. 142, cloth. 6a. Rigg (J. H.) — Modern Anglican Theology: Chapters on Colertage, Hare, Maurice, Kingsley, and Jowett, and on the Doctrine of Sacrifice and Atonement. By the Rev. James H. Rigg. 2d edit. revised and enlarged,

post 8vo. pp. 420, cloth.

6s. 64.

Roberts (A.) — Inquiry into the Original Language of St. Matthew's

Gospel; with relative Discussions on the language of Palestine in the time of Christ, and on the Origin of the Gospels. By the Rev. Alexander Roberts. 8vo. pp. 160, cloth.

## Anzeige.

Bei T. O. Weigel in LEIPzig ist vorräthig:

# The Bibliographer's Manual

# ENGLISH LITERATURE,

CONTAINING

an account of rare, curious and useful books, published in or relating to Great-Britain and Ireland, from the invention of printing; with bibliographical and critical notices, collations of the rarer articles, and the prices at which they have been sold in the present century.

BY

#### WILLIAM THOMAS LOWNDES.

NEW EDITION,

REVISED, CORRECTED AND ENLARGED.

In eight parts, forming four volumes.

Vol. I. Part 4. 80. geb. à 1 Thir. 5 Ngr.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leidzig. zum

# SERAPEUM.

31. Juli.

11

7

: {

(<u>)</u> () ()

Ľ

**№** 14.

1859.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

# Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

44. Thomae de Hasselbach sermones dominicales. fol.

15. Jahrh. Beigebunden:

- a) Arbor historiae Biblicae, von ähnlicher Hand, führt den Titel: "Hec est arbor Biblice historie in qua facile hystoria Biblie incordatur," gegen den Schluss hin an dem Rande: "Explicit arbor biblice hystorie per fratrem Gallum pbrm ord. S. Benedicti."
- b) Basiliensis Concilii decretum circa collectionem alicuius beneficii. 1438. — Ist der Pergamentumschlag der Handschrift.

45. Postilla Parmensis super evangelia dominicalia. fol.

15. Jahrh. und zwar nach der Schlussschrift 1456.

Nicolai de Dinckelspiel Sermones de tempore et sanctis. fol.
 Voll.

15. Jahrh. und zwar Vol. 1. 1442. per Hainricum Undinger de Rutlingen. Vol. 2. 1410. An Vol. 1. angebunden:

a) Leonardi de Rutlingen tractatus Johannis Gallensis de statu mundi abbreviatus, an dessen Schlusse sich noch Anecdotum de Aristotele et effatum S. Bernardi befindet, wie am 2ten Bande auch einzelne historische Bemerkungen ohne Werth.

47. Jordani de Quedlinburg ord. S. Aug. Erem. sermones de tempore. fol.

XX. Jahrgang.

15. Jahrh. Angebunden:

- a) Sermones varii de Beatissima Virgine Maria.
- 48. Miscellancodex. fol.

15. Jahrh. und zwar 1431, enthält:

a) Themata sacrorum sermonum, mit der Schlussschrift: "Ista funt bona Themata pro fimplicibus edita."

b) S. Bonaventure diaeta salutis.

c) Tractatus theologicus de orthodoxa fide.

- d) Summa rudium. Unter den Incunabeln Nr. 145. eine Ausgabe von 1487.
- Nicolai de Dinckelspiel sermones de tempore, pars hyemalis. fol.
  - 15. Jahrh. Am Schlusse "breves aliquot de oratione formones."
- Jordani de Quedlinburg ord. S. Aug. Erem. sermones de tempore. fel. 2 Voli.

15. Jahrh. und zwar pars aestivalis 1427, pars hyemalis von anderer Hand, am ersten Bande befindet sich:

- a) Sermo seu collatio de S. Eucharistia Joannis Muntzinger mit der Schlussschrift: "Ét finitur collatio data a revdo duo mgitro Joanne Muntzzinger anno dni 1387."
- Jacobi de Voragine sermones dominicales per anni circulum. fol.

15. Jahrh.

52. Miscellancodex. fol.

15. Jahrh.

- a) [Herolt (Johanes)] al. Discipulus, sermones de tempore et de sanotis.
- b) Petri de Alliaco epi. Cameracensis de VII gradibus Scalae.

  12 Blatt mit der Schlussschrift: "Explicit liber de feptem gradibus fealae continens meditationes devotas fuper feptem pfalmos poenitentiales a dno Petro de Heliaco Camerae. epo. ano dni 1415. in conftant. factus in fyn. ao dni 1435.
- c) Gersonis abbatis Vercellensis de imitatione Christi lib. prim., mit dem Schlusse: "expliciunt ammoniciones ad spiritualem vitam vitles." Georg Haller, der 1625. Bibliothekar war, hat das Buch dem Thomas a Kempis zugeschrieben.
- d) Tractatus de dilectione dei, oratione dominica et salutat. angelica, von derselben Hand.
- e) Thomae de Kempis speculum peccatorum, mit der Angabe: ,,1436 fcriptum."
- f) Tractatulus de dilectione dei. Nur 2 Blatt.
- g) Sermo de beata virgine Maria. 6 Blatt von gleicher Rand wie die vorhergehenden Stücke.
- 53. Miscellanband, fol.

15. Jahrh. verschiedene Hände.

- a) Sermones de communi sancterum.
- b) Metamorphosis Ovidii allegorice exposita. Nor 9 Blatt.

c) Vocabula varia etymologice et moraliter exposita, beginnen mit: ,,gratiarum actio" und enden mit ,,vos."

d) Flos artis praedicatoriae, nur zwei Blatt, und scheint un-

vollständig.

54. Jacobi de Voragine quadragesimale. fol.

 Jahrh., beigebunden und von anderer Hand geschrieben:

- a) Sermones aliquot de corpore Christi. Am Schlusse ist bemerkt, dieselben seien aus Jordani sermones gezogen. Mit dem am Ende befindlichen Namen "Helmoldus de Salinis" ist wohl ein früherer Besitzer gemeint.
- 55. Simonis de Cremona sermones super evangeliis dominicalibus. fol.

15. Jahrh.

56. Idem cum sermonibus de sanctis. fol.

15. Jahrh. und zwar 1442. Am Schlusse wird der Kaufpreis angegeben "VI gulden viij f3 ij den."

57. Sensati sermones aestivales et hyemales. fol.

- 15. Jahrh. und zwar 1425., wie die Schlussschrift sagt: ,,anno dni moccocovicesimo quinto sinitus ess iste liber per me Gregorium de Prawnaw scriptorem dni prioris in Zwifalten die luce Ewangeliste XV Kl. Octobris hora quasi nona."
- 58. Sermones dominicales et aliquot festivales. fol-

15. Jahrh.

 (Konradus de Bundelsheim) al. soccus, sermones de tempore et de sanctis. fol.

15. Jahrh. Hier und da findet sich einiges Deutsche, was aber fast ganz unleserlich ist.

60. Idem. fol. 2 Voll.

e:

41

4

15. Jahrh., aber von verschiedenen Händen.

- (Herolt [Johañes]) al. Discipulus, sermones de tempore et de sanctis. fol.
  - 15. Jahrh., hier sind auch die Casus papales etc. angefügt, wie in den ältesten Ausgaben.
- 62. Miscellanband. fol.

15. Jahrh., enthält:

- a) Henrici de Rottingen ord. fr. min. sermones de tempore, geschrieben 1452.
- b) Jacobi de Voragine quadragesimale, geschrieben 1450.

c) Sermones aliquot dominicales.

Auf dem innern vordern Blattdeckel ist ein sehr alter Holzschnitt aufgeklebt.

- 63. Ludolphi de Saxonia ord. Carth. vita Jesu Christi. fol. 4 Voll.
  - 15. Jahrh. und zwar Vol. 1. "finitus est primus liber huius operis in vigilia Leonardi anno dni meccelxiji." Vol. II. "anno dni mecce sexagesimo quarto in vigilia Katherinae

Virginis." Vol. III. ohne Schlussschrift: "Explicit hoc opus collectum ex diversis et pluribus."

An diesem Bande befindet sich:

- a) Tractatus brevis de passione domini, der 13 Blatt umfasst. Das Papier führt den Ochsenkopf und zwei gekreuzte Schwerter.
- 64. Leben der Heyligen. fol. 2 Bde.
  - 15. Jahrh. mit gemalten und vergoldeten Initialen. Vol. 1. schliesst: "anno dni millesimo quadringentesimo quinquagesimo tertio per Jacobum Pernhardt de Ratisbona." Vol. 2.: "anno dni m"cccco quinquagefimo fexto per fratrem Johannem Linder ordinis Theūicorum.
- 65. Vocabularius Latino-theodiscus, fol.
  - 15. Jahrh. und zwar: "per Jorum (i. e. Gregorium) Spengler tunc temporis "scolaris" [sic!] in Stutgardia." Aehnlich ist Cod. membr. Nr. 192. Es sind vier Theile: 1) supra notatus, 2) de partibus declinabilibus, 3) de indeclinabilibus, 4) supra nomina S. scripturae.
- 66. Vocabularius multiplex diversi argumenti. fol.
  - 15. Jahrh. zerfällt in folgende Abtheilungen. Bl. 1. Repertorium Vocabulorum Bibliae a quodam canonico regulari compositum. Bl. 52. Vocabularius librorum Bibliae. Vocabularius Latino-Theodiscus de nominibus herbarum. 58. Vocabularius de differentia ponderum seu staterarum. Bl. 58. de animalibus quadrupedibus. Bl. 59. de avibus et earum nomina. Bl. 59. de nominibus piscium. Bl. 59. de nominibus arborum. Bl. 60. Vocabularius Hebraicus, an dessen Schlusse: "explicit vocabularius hebraicus ao 1437. Georgi" (festo). Bl. 73. Vocabularius latino-theodiscus simulatque poeticus. Bl. 130. Vocabularius Graecus. Bl. 140. Vocabularius juristarum. Bl. 141. Vocabularius de homine et pertinentibus ad usus hominis. Bl. 153. Vocabularius super IV evangelistas item epistolas Pauli et actus Apostol. Bl. 162. de orthographia de accentuationibus. Bl. 166. Exceptiones pro vocabulariis viiles. Bl. 168. Vocabularius in epist. canon. et alia ad S. Script. pertinentia. Bl. 170. de quatuor synodis. Bl. 170. de responsoriis et legendis per totum annum. Bl. 190. Vocabularius Teutonico-latinus. Bl. 199. Additiones ad praccedentes vocabularios item regulae aliquot orthographicae.
- 67. Miscellanband. fol.
  - 15. Jahrh., verschied. Hand, enthält:
  - a) Jac. Twinger presbyt. Argentor. Vocabularius Latino-theodiscus (wie Cod. membr. Nr. 182.), mit der Schlussschrift: "Completus est liber iste scilicet Vocabularius seu Abcdarius per me Johannem Werner de Urach et sratrem ordinis Sci. Benedicti in Zwiselten in Vigilia Sce Agathe virg. anno dai mocccooxxxxviijo."

- b) Tractatus de sacramento Eucharistiae, 13 Blatt von anderer Hand.
- c) Tractatus de inferno et poena damnatorum, 5 Blatt.
- d) Arbor virtutum, 5 Blatt-
- e) Sermo brevis de gratiarum actione. Kaum 1 Blatt und Auszug aus Hugonis lib. de arrha animae.
- f) Tractatus de fruitione sensuum. 10 Blatt.

Zum Einband die Fragmente einer Pergamenthandschrift verbraucht.

- 68. Orationes, Chrise ac historiae. fol.
  - 17. Jahrh., wahrscheinlich aus Salzburg stammend, am Schlusse findet sich von anderer Hand die Beischrift: "Comes de Zeil."
- 69. Aesopus versibus elegiacis conclusus. fol.
  - 15. Jahrh. und zwar 1471. nach der Schlussschrift: "F. v. q. complevit corporis Xpi 1471." Am Anfang ist die Handschrift defect.
- 70. Miscellanband, fol.

1

¥

ì

61

1

1

įI.

ĸ.

# 1 #

Ţ:

40

100

set :

161

ŗŗ,

حلاا

112

es !

1 (100

JE #

- 15. Jahrh., verschied. Hand.
- a) Casparini Barzizii Pergamensis orthographia, nur 19 Blatt.
- b) Petri Ludrer breve poema pro sorore Anna de Randegk claustrum ineunte, nur 7 Zeilen.
- c) Dissertatio brevis de pedibus poeticis item mensibus, nur ein Blatt.
- d) Epistola S. P. Pio II. ab Turc. imperatore Doglasio missa.
- e) Tractatus de epistolis praesertim petitoriis, nur 12 Blatt, am Schlusse: "ao milleno c. quatuor l femel bis 
   tria nota." d. i. 1473.
- Aegidii Reiteri Ratisbon. modistae et ludirectoris Germanici Aynaburgensis ars et fundamentum literarum tam Latinarum quam Germanic arum. fol.
  - 1580. und 1581. sehr gut geschrieben, fast bei jeder einzelnen Seite der Tag des Abschreibens, mitunter mit allerlei Bemerkungen, bemerkt, wie z. B. 12. Octb. 1580. "Als ich das geschrieben, wer ich schir im Weinfas bliben."
- Schöne lustige Antiquitäten und denkwürdige Historien vom Ursprung, Altherkommen und Erbauung des fürstl. Haus Württemberg. fol.

Diese Handschrift des 17. Jahrh. ist mit schönen Kupferstichen von Joh. von Hayden, Ludw. Ditzinger u. and. geschmückt und geht bis zum Jahre 1612.

- 73. Miscellanband. fol.
  - 15. Jahrh., von gleicher Hand, enthält:
  - a) (Jacobi de Theramo) Belial oder process des Teufels wider Jesum. Mit verschiedenen Handzeichnungen, welche das Verhandelte darstellen, mit Ausnahme der ersten, welche wahrscheinlich den Verfasser vorstellen soll.
  - b) Hans von Montevilla Reisebeschreibung in das heilige Land.

Mit Handzeichnungen, deren erste den Verfasser vorstellt; am Schlusse: "Explicit per me Geori Kötz."

74. Miscellanband. fol.

15. Jahrh., verschied. Hand.

- a) Die goldene Bulle Kaiser Karls IV. beginnt: "Hie hebet fich an die guldin Bulle gar lüter und gar ordentlich als fie Kaifer Karolus der verd gefetzt und geordnet hat und lutet alfo."
- b) Geschichten aus dem alten Testament.
- c) (Jacob de Theramo) Belial oder process des teufels mit Moyses wider Jesum. Ohne Bilder, am Schlusse: "per Johannem Dieb Conventualem in Zwifalten anno dni 1451."
- 75. Otto von Passau, die vierundzwanzig Alten oder der goldne Thron. fol.
  - 15. Jahrh. mit gemalten Handzeichnungen.

76. Predigten, der Wintertheil. fol.

- 15. Jahrh., beginnt mit dem Texte: "Puer autem cres-
- 77. Matthaeus von Pappenheim, Crouik der Erbtruchsessen Grafen zu Waltburg. fol.
  - 16. Jahrh. und wahrscheinlich Originalhandschrift, mit vielen Abbildungen und Wappen geziert, geht bis 1511. auf den Grafen Georg von Waldburg, der sich dieses Geschichtsbuch anfertigen liess. Auf dem ersten Blatte findet sich das Bilduiss des Verfassers mit der Inschrift: "Herr Matheus von Bappenheim des Heiligen Römischen Reichs Erbmarschalckh beider Rechten Doctor und Thumbherr zu Augspurg." Die Handschrist ward vom Abt Benedict für 25 flor. vom Abt Michael zu Ulm erworben.
- 78. Miscellanhandschrift. sol.

15. Jahrh., enthält:

- a) Michael, Dr. med., von mancherley ausgebrannten Wässern, 5 Blatt.
- b) Allwert (Albert), Dr. med., von der Kraft und Tugend der Krameetbeer. 1 Blatt.
- c) Isaaks Buch von dem Harn, mit dem roth geschriebenen Titel: ,,Von dem puch Iffacks." 4 Blatt.
- d) Meisters Bartholomei Buch von dem Harn. 1 Blatt.
- e) Artzbuch, mit der Aufschrift: "Hie hebt fich an das Artztepuch das schreibt Sallomon Yprocras Gallienus nud die Andern." Der Sammler oder Versasser war Arzt zu Würzburg.
- Augerii Anglici ord. min. Chemisches oder Apothekerbuch. fol.
  - 15. Jahrh. Am Schlusse: "explicit Augerius."
- 80. Miscellancodex. 4.
  - 15. Jahrh. und zwar 1456., enthält:
  - a) Joannis Beleth rationale divinorum officiorum.
  - b) Nota de Christi operibus, auf 3 Blatt.

- c) Breviarium secundum chorum Constantiensem, auf 24 Blatt.
- d) Tractatus de dispositione ad S. eucharistiae sacramentam.

  8 Blatt.
- e) Tractatus de informatione habentium curam animarum. 17 Blatt.
- f) Expositio canonis. 4 Blatt.
- g) Andreae de Escobar tractatus de decimis.
- 81. Petrus de Riga Liber Aurora dictus. 4.
  - 15. Jahrh. Am Schlusse findet sich noch desselben Verfassers liber recapitulationum.
- 82. Miscellanband. 4.

١

را د نورا

ú,

نعا

ц.

¥.

3. 4

**16** 

抽燈

1

1 is 11 is

u it

فكلفق

- 14. und 15. Jahrh. von verschiedenen Händen.
- a) Tractatus de poenitentia seu poeniteas cito. 15. Jahrh. 7 Ristt
- b) Joannis de Garlandia Synonyma, von gleicher Hand.

(Fortsetzung folgt.)

### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

- Brandt, Joa. Frid., Symbolae ad polypos Hyalechactides spectantes, tabulis IV (lith.) illustratae. gr. Fol. (24 S.) Petropoli. (Leipzig.) geh. n.n. 1 Thir.
- Buchner, Dr. Otto, die Feuermeteore, insbesondere die Meteoriten historisch u. naturwissenschaftlich betrachtet. gr. 8. (IV u. 192 S.) Gies-
- Balew, Oberst-Lieut. a. D. Paul v., Familienbuch der v. Bülow. Nach der im J. 1780 herausgegebenen Histor., Genealog. u. Krit. Beschreibg. d. Edlen, Freiherr- u. Gräflichen Geschlechts v. Bülow vom Geh. Kammerrath Jac. Frdr. Joachim v. Bülow bearb. u. bis auf die Gegenwart fortgesetzt. 2 Abthlgn. Fol. (IV u. 320 S. m. 5 Chromolith.) Berlin 1858. 59. geh.
- Chwolson, D., über die Ueberreste der altbabylonischen Literatur im arabischen Uebersetzungen. [Aus den Mémoires des Savantes étrangers, T. VIII. abgedr.] Imp.-4. (195 S.) St. Petersburg. Leipzig. geh. n.n. 1% Thir.
- Daniels, Ob.-Tribun.-R. Prof. Dr. A. v., Handbuch der deutschen Reichsu. Staatenrechtsgeschichte. (In 4 Thln.) 1. Thl.: Germanische Zeit. gr. 8. (X u. 598 S.) Tübingen. geh. 3 Thlr.
- Freund, Dr. Wilh. Alex., der Zusammenhang gewisser Lungenkrankheiten m. primären Rippenknorpelanomalien, Mit 7 lith. Taf. Lex.-8. (VIII u. 127 S.) Erlangen, geh. n. 28 Ngr.
- Goncourt, Edmond u. Jules de, Geschichte der Marie Antoinette. Autorisirte deutsche Ausg. v. Schmidt-Weissenfels. Mit dem Portr, der Marie Antoinette in Stahlst. gr. 8. (VIII u. 340 S.) Prag. geh. n. 2 Thir.
- Günther, Prof. Dr. G. B., Leitfaden zu den Operationen am menschlichen Körper nebst Anweisung zur Uebung derselben am Leichname. Für prakt. Wundärzte u. Studirende. 1. Thl.: Elementar- u. allgemeine Operationen. Die Operationen an den Extremitäten. Mit 440 (eingedr.) Holzschn. Lex.-8. (XII u. 356 S.) Leipzig. geh. n. 21/3 Thlr.

Hempel, Dr. Karl Chrn., üb. das Wiederkäuen der Menschen. Kine medizin. Monographie. gr. 8. (36 S.) Jena. geh. 4 Thir. Histoire de la Georgie depuis l'antiquité jusqu'au XIX. siècle, traduite

Histeire de la Géorgie depuis l'antiquité jusqu'au XIX. siècle, traduite du géorgien par Brosset. Dernière livr. Introduction et tables des matières. Imp.-4. (312 S.) St. - Pétersbourg 1358. Leipzig. geh. n.n. 1 Thir. 3 Ngr. (cpit.: n.n. 17 Thir. 22 Ngr.) Hibsch, Baudir. Dr., die altchristlichen Kirchen nach den Baudenkmaten.

- Hübsch, Baudir. Dr., die altchristlichen Kirchen nach den Baudenkmaten u. älteren Beschreibungen u. der Einfluss d. altchristlichen Baustyls auf den Kirchenbau aller späteren Perioden. Dargestellt u. hrsg. f. Architecten, Archäologen, Geistliche u. Kunstfreunde. (In 10 Lfgn.) 1—3. Lfg. gr. Fol. (III S. u. Sp. 1—36 m. 9 lith. u. 9 chromolith. Taf.) Carlsruhe 1858. 59. baar à n.n. 3 Thir. 13 Ngr.
- Kaiser, Dr. Max., üb. das Impedimentum raptus m. besond. Berücksicht. der an der Minderjährigen begangenen Entführung. Eine Inaugural-Dissertation. gr. 8. (61 S.) Innsbruck 1858. (Münched.) geb. ¼ Thir.
- Kekulé, Prof. Dr. Aug., Lehrbuch der organischen Chemie od. der Chemie der Kohlenstoffverbindungen. Mit in den Text eingedr. Holzschn. (In 4 Lfgn.) 1. Lfg. Lex.-8. (VI S. u. S. 1—240.) Erlangen. gehn. 1½ Thir.
- Knop, Privatdoc. Dr. Wilh., Handbuch der chemischen Methoden. gr. 8.

  (IV u. 506 S.) Leipzig. geh.

  n. 3 Thir.
- Köstlin, Prof. Dr. Jul., der Glaube, sein Wesen, Grund u. Gegenstand, seine Bedeutung f. Erkennen, Leben u. Kirche. gr. 8. (VIII u. 522 S.) Gotha geh. n. 2 Thir.
- Langenbeck, Prof. Dr. Max., die Insolation d. menschlichen Auges, der Glaskörperstich u. die Accommodationsfasern. Eine briefl. Mittheilgan Hrn. Geh. Med.-R. Dr. v. Ammon zu Uresden. gr. 8. (24 S.) Hannaver geh
- Hannover, geh.

  Leist, Hofrath Prof. Dr. Burkard Wilh., civilistische Studien auf dem Gebiete dogmatischer Analyse. 3. Hft. A. u. d. T.: Ueber die Natur d. Eigenthums. gr. 8. (XXIV u. 322 S.) Jena. geh.
- Löffler, Oberstabs- u. Reg.-Arzt Dr. F., Grundsätze u. Regeln f. die Behandlung der Schusswunden im Kriege. Ein Beitrag zur Kriegsbereitschaft. 1. Abth. Auf dem Schlachtfelde. gr. 8. (100 S.) Berlin. geh.
- Marck, Dr. W. v. der, üb. einige Wirbelthiere, Crustaceen u. Cephatopoden der westfälischen Kreide. Mit 2 Steindrucktaf. (in qu. gr. 4.) [Abdr. a. d. Zeitschr. d. deutschen geolog. Gesellschaft. Jahrg. 1858.] gr. 8. (41 S.) Berlin. geh. n. ½ Thlr.
- Marx, Karl, zur Kritik der politischen Oekonomie. 1. Hft. gr. 8. (X u-170 S.) Berlin. n. 1 Thir.
- Maximowicz, Carl Joh., Primitiae florae Amurensis. Versuch e. Flora d. Amur-Landes. Mit 10 (lith.) Taf. (in Fol.) u. 1 (chromolith.) Karte (in qu. Imp.-Fol.) [Aus den Mémoires présentés à l'Acad. imp. des sciences de St.-Pétersbourg abgedr.] Imp.-4. (504 S.) St.-Petersburg. Leipzig. geh. n.n. 5 Thir. 17 Ngr.
- burg. Leipzig. geh.

  Reatz, Privatdoc. Dr. Carl Ferd., der Gerichtsstand der freiwilligen Unterwerfung. Eine civilprocessual. Abhandlg. gr. 8. (VIII u. 244 S.) Giessen. geh.

  n. 1 Thlr.
- Schmidt-Weissenfels, Geschichte der französischen Revolutions-Literatur. gr. 8. (VIII u. 395 S.) Prag. geh. n. 3 Thir.



zum

# Serapeum.

15. August.

**№** 15.

1859.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Verthefle zu.

T. O. Weigel in Leipnig.

## Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

 c) Ernesti prioris Zwifaltens. libri sententiarum metro comprehensi, von gleicher Hand, am Anfange etwas defect.

d) Verba deponentia. 3 Blatt, von gleicher Hand, am Schlusse: "Explicit liber ego nescio (sic) anno dni moccco vicesimo decimo tunc finitus suit ille liber Johannes Buhler de Lükirch scolaris."

e) Ordo de divino officio peragendo. 2 Blatt von anderer Hand und wie aus dem Anfange erhellt "anno mo coco lxviijo geschrieben. Am Ende Mehreres durch Alter erloschen.

83. Miscellanband. 4.

15. Jahrh. von verschiedenen Händen.

a) Computus ecclesiasticus eines unbekannten Verfassers, doch ist ein Register bezeichnet: "Tabula venerabilis mgri Petri de Dacia." Sollte der auch Verfasser des computus ecclesiasticus sein? Geschrieben ist das Werk: "per Conradum Buler de Leyphain tunc temporis studentem Gamundie."

b) Liber de arte moriendi. 16 Blatt, an deren Schlusse: "Explicit libellus de arte moriendi compilatus per mgrm Nicolaum

Grim (?) doctorem."

c) Indulgentiae urbis Romae ecclesiarum. 5 Blatt, von anderer Hand.

IX. Jahrgang.

- d) Tractatus de origine peccati et de processu in peccatum.  $2^{1}/_{2}$  Blatt und scheint unvollständig.
- e) Quaestiones de sacramentis. 41 Blatt von anderer Hand.
- f) Rubrica de officio lamentationum. 17 Blatt, an deren Schlusse: "explicit rubrica de officio lamentationum per Ulricum Dechut scolarem tunc temporis in Philingen anno dni 1440."

g) Speculum ecclesiae. 10 Blatt.

- h) Tractatus super pater noster. 9 Blatt von anderer Hand.
- Auctoritates ex veterum libris excerptae. 20 Blatt von anderer Hand.

Zum Einband das Fragment einer alten Pergamenthandschrift verbraucht.

- 84. Hymni ritu et ordine Zwifaltenfium digesti et expositi (per Henr. Bebelium?). 4.
  - 15. Jahrh. und zwar 1467. Auf dem ersten Blatte (wahrscheinlich von der Hand Georg Haller's) folgende Anmerkung: "Author (forte et scriptor huius libri nist me omnia satlunt) est Henricus Bebelius poeta laureatus Justingensis et Tubingae Rhetorices professor, quo samiliarissime usus est Abbas Georgius noster Piscator, qui et hymnorum ecclesiasticorum explicationem typis vulgavit; concordat cum eius aetale annus scriptionis, quem ab initio huius libri invenies, nempe millesimus quadringentesimus sexagesmus 7<sup>mus</sup>, duobus prioribus numeris pro more scribentium truncatus." Diese Angabe zersällt in nichts, da Bebel erst 1472. geboren ist. Was die gedruckten Hymni expositi betrisst, so wird auf sncunabela Nr. 333 verwiesen, die jedoch (nach Hain) Zwiesaltens mit keiner Silbe erwähnen.
- 85. Directorium et liber lectionum. 8.
  - 15. Jahrh., beginnt mit Feria 6 post octavam corporis Christi.
- 86. Libellus precatorius. 12.
  - 15. Jahrh., nach vorausgehenden Orationen beginnt das officium defunctorum mit den sogenannten lectiones breves, die sich von den in Zwiefalten gebräuchlichen unterscheiden; das Folgende stimmt ziemlich mit dem überall Gebrauchten.
- 87. Libellus precatorius latinus et theodiscus. 16.
  - 15. Jahrh. und wie es scheint von verschiedener Hand.
- 88. Lavacrum conscientiae sacerdotum. 4.
  - 15. Jahrh. und zwar 1464., wie die Schlussschrift zeigt: "Explicit lavacrum conscientiae sacerdotum editum a quodem religioso ob amorem fratris sui carnalis scriptum per Georium Keller de Louenberg in vigilia Penthecostes anno dni m<sup>o</sup> coco lxiiij<sup>o</sup> orate pro eo propter deum." Der Schreiber hat seinem Bruder zu Liebe, der Parochus in irgend einer Stadt war und 23 Jahre lang eine Concubine unterhielt, dieses Schriftchen abgeschrieben. Unter den Incunabeln Nr. 191. und 711. finden sich alte Ausgaben.

89. Regel des heiligen Benedict. 4.

15. Jahrh. Blatt 1. roth: "Hie vahet an die regel. Vorrede der regelen fant Benedikten des aptes." Am Schlusse findet sich die Abschrift einer Urkunde: "Capitulum de eitels" (sic?) betreffend.

90. Fasciculus de vita et passione Christi. 4.

15. Jahrh. 233 Blatt umfassend und doch am Ende defect.

91. Miscellancodex. 4.

15. Jahrh. von verschiedenen Händen.

- a) Petri de Alliaco epi Cameracensis de septem gradibus scalae poenitentiae.
- b) Tractatus de arte moriendi. 16 Blatt von anderer Hand.

c) Historia de quodam pontifice moriente. 3 Blatt.

d) Collatio brevis de fornicatione clericorum nec non de finali poenitentia. 5 Blatt, Ueberschrift roth.

e) Tractatus de confessione facienda. 11 Blatt.

f) Tractatus de poenitentia seu poeniteas cito.

- g) Titulus de celebratione missarum. Item de vita et honestate clericorum. 7 Blatt.
- h) Tractatus de injungendis poenitentiis. 6 Blatt, beginnt gleich: "sequitur de poenitentiis"

92. Die Regel der Schwestern Sanct Claren Ordens. 4.

15. Jahrh. beginnt mit einer Vorrede Joannis S. Nicolai ad carcerem Tulliani Cardinalis, deren Ueberschrift roth geschrieben so lautet: "Vorrede. Hie nach stat geschrieben die Regel der Schwestern Sant Claren Ordens und zu dem ersten die Vorred und Uebergeschrifften mit ermanung un ettlicher erklarung." Nach der Regel solgen Statuten und Gesetze von Joannes de Lar entworsen.

Die Handschrift gehörte früher dem Clarissenkloster zu

Pfullingen.

93. Ein geistliches Ruch, geistlicher Meige (Mayen), Herbst u.

s. w. genannt. 4.

15. Jahrh., niedlich geschrieben; enthält geistliche Gesänge und Lieder, s. Stälin a.a. O. S. 22., und ward zuletzt von Wackernagel (deutsches Kirchenlied) benutzt, vergl. das. S. 614 ff. Mone, Anzeiger 1838. Sp. 284. Weckherlin, Beiträge z. Gesch. altd. Sprache S. 84. Auf dem Einbande aussen steht: "Dem Ersamen Convent zu Pfullingen."

94. Liber de virtutibus et vitiis. 4.

15. Jahrh. Am Anfange defect. Der Inhalt am Rande angegeben. Am Schlusse (wahrscheinlich des Schreibers Name) "Curad9 Teccen."

95. Collecta seu excerpta varia. 4.

15. Jahrh., schwer zu lesen. Am Schlusse scheint eine andere Hand einzutreten.

96. Auslegung der zehen Gebote Gottes. 4.

15. Jahrh. mit der rothen Ueberschrift zu Anfang: "dis

feint die zehen Gepot die unfer Herr gab Moyfi an zweien stainen tafeln. Von dem ersten gepot und den Sinnen und Matherien." Sodann folgt das Verzeichniss des Inhalts der einzelnen Gebote und die deutsche Auslegung. Auf dem Einbande innen sind die früheren Besitzer dieses Buches genannt.

97. Miscellanband. 4.

14. und 15. Jahrh. (1395. 1409.) verschiedene Hände.

a) Rosarius seu tractatus de humilitate, mit der Unterschrift: "Completus est Rosarius per manus Ortolfi deti dumprobst ad Sanctum Martinum Rome prope Mariam majorem ptsice Bonifacio anno 6<sup>to</sup>." Da Bonifacius IX. 1389. erwählt wurde, so ist die Handschrift also 1395. geschrieben.

b) Henrici de Hassia tractatus de contractibus, mit der Un-

terschrift:

"Deficiunt vires hinc per me vade libelle Certifica dubios contractus argue pravos Anno Dni millmo quadringmo nono Ego Georius Steyrhofr profiteor publice per pntes q dns Laurentius quidam . . ."

- c) Henrici de Hassia alias de Langenstein epistola ad cives Wyen. de emptione et venditione mit der Schlussschrift: "anno Dni millmo quadring. nono die ultima mens. Maji fuit aura nubilofa et guttatim pluviofa."
- 98. Orationes, item cursus varii. 4. 15. Jahrh.
- 99. Miscellancodex. 4.

15. Jahrh. und zwar 1463.

- a) Lavacrum conscientiae sacerdotum, 1463. geschrieben.
- b) Jacobi de Clusa tractatus de receptaculis animarum.
- 100. Bonaventura (S.) dieta salutis. 4.
  - 15. Jahrh. Am Anfange defect.
- 101. Miscellancodex. 4.

14. Jahrh. verschied. Hände. 1393.

a) Summa rudium, mit der Schlussschrift: "Explicit summa rudium foripta et completa per manus Joannis Staehler facerdotis de Rutlingen ano dni m<sup>mo</sup> occ<sup>mo</sup> lx. xxx3<sup>0</sup>. crastina die Tyburtii et Valeriani."

b) Tractatus de articulis observandis tempore interdicti. Das

Werk ist 1321. verfasst.

102. Sigismundi Waltheri Stadiani in Essingen plebani expositio decem praeceptorum altissim et quinque mandatorum ecclesiae. 4.

 Jahrh. und zwar 1558. begonnen, am Schlusse etwas lefect.

103. Collectio plurium asceticarum materiarum et alia miscellanea. 8.

15. Jahrh. zu verschiedenen Zeiten, enthält unter andern: f) Bonaventura de triplici via purgationis. 2) De via illuminativa 1473. 3) De temptationibus bis Blatt 32. auf welchem: "anno et tantum pro nunc 1464." 4) De humilitate bis Blatt 38. 5) Dicta praeclara fanctorum bis Blatt 42. 6) De inobedientia bis Blatt 44. 7) Collationes et sermones varii von Blatt 51-69. 8) Excerpta e S. Gregorio, item epistolae aliquot eiusdem Blatt 75-82. 9) Diversae auctoritates f. sententiae ff. doctorum Blatt 88-96. 10) Vita S. Benedicti metrica Bl. 97-98. 11) Henrici de Haffia compendium multum utile, item auctoritates s. sententiae de pasfione domini Blatt 99-101. 12) Gregorius de elatione, item de meditatione D. N. J. Ch. bis Blatt 104. 13) Oratio S. Hieronymi in mat. tempore, item aliae orationes bis Blatt 110. 14) Regula aurea bis Blatt 113. 15) Computus annorum ab initio mundi, item orationes et sententiae bis Blatt 117. 16) Collectio et explicatio plurium vocabulorum secundum ordinem alphabeticum Blatt 119-140, auf welchem 1472. steht. 17) Tractatulus de variis virtutibus et vitiis Blatt 144-156. auf welchem "F. Symon 1487. orate pro me" steht. 18) De reformatione memoriae Blatt 157-164. an dessen Schlusse: "1487. Sy" (Symon) zu lesen ist.

Wahrscheinlich war dieser Symon Sammler und Schreiber

dieser Handschrift.

104. Ein Gebethbuch. 4.

Wahrscheinlich 16. Jahrh. Am Ende defect.

105. Sigismundi Waltheri Stadiani in Essingen plebani expositio orationis dominicae, item symboli apostolorum. 8.

16. Jahrh. und zwar 1560.

106. Miscellanband. 8.

16. Jahrh. und zwar 1560.

- a) Versus super totam Bibliam mit ausführlicher Auslegung über dem Texte.
- b) Excerpta et collectanea varia de vitiis et virtutibus, denen hier und da deutsche Wörter beigemischt sind.

107. Libellus precatorius Theodisco-Latinus. 8.

16. Jahrh. und wie es scheint von Joannes Villanus Parochus und Decan zu Rottweil 1594. gemacht. Es befinden sich auch einige Federzeichnungen in dem Buche.

108. Ein geistliches Buch. 8.

- 15. Jahrh. mit der roth geschriebenen Einleitung: "Ich wil üch fagen wund'liche mere un fprüche in den man vindet man ganz vollkomehait die ain gut dochter un ir Bichter vnder ain allain hatden zufammen." Zum Einband ist ein mit Choralnoten geschmücktes Fragment einer alten Handschrift benutzt.
- 109. Liber de officiis hominum. 8.
  - 15. Jahrh. und zwar von Balthasar Funck Stattamman zu

Memmingen geschrieben, enthält Excerpte aus Classikern und scheint — wie aus einem noch vorhandenen Bildchen zu schliessen — mit vielen zierlichen Zeichnungen geschmückt gewesen zu sein. Das Ganze ist durch muthwillige Hand vieler Blätter beraubt.

110. Regula et vita fratrum et sororum de poenitentia. Item Me-

dicinbüchlein. 8.

15. Jahrh. lateinisch und deutsch. Die Medicinregeln sind zwischen Gebete nnd Reden vertheilt. Zum Einband ist eine hebräische Handschrift gebraucht.

111. Corpus juris civilis in titulos secundum ordinem alphabeticum

digestum et explanatum. 8. oder 12.

16. Jahrh. und zwar 1546. wie aus der Schlussschrift erhellt: "Scriptum (sic) est hic liber per manus Joannis Hermanus (?) de Julio mago sequundis ventis illo tempore paedagogo in Balingen: ab incarnatione domini millesimo quingentesimo quadragesimo sexto.

112. Miscellancodex. 12.

15. Jahrh. (1498.) enthält:

a) S. Bonaventurae expositio salve Regina. 4 Blatt, 1498. geschrieben.

b) Eiusdem expositio missae. 29 Blatt.

c) Eiusdem institutio vitae Christianae seu epistola, quae est quasi regula pie vivere volentium. Dicuntur etiam viginti quinque memoralia. 14 Blatt.

d) Eiusdem praeparatio sacerdotis ad missam. 16 Blatt.

- e) Eiusdem de instructione sacerdotis ad se praeparandum ad s. missam. 8 Blatt.
- f) Joannes Gerson, orationes ante et post missam dicendae.
- g) Orationes aliquot und zwar S. Bernardi ante communionem, S. Hieronymi pro felici fine, J. Gersonis cum peccator de peccatis suis multum anxius est, S. Ambrosii de passione domini.

113. Ein geistliches Büchlein. 16.

15. Jahrh., beginnt mit einer Rede über: "ecce prandium paravi," sodann folgt eine Erklärung der 13 Knoten, welche die Heilige Clara zur Erinnerung und Ermahnung getragen, worauf verschiedene andere Ermahnungen folgen.

114. Ein Gebelh-Büchlein. 16.

15. Jahrh.

115. Institutio vitae spiritualis. 16.

17. Jahrh. und endet Blatt 74., worauf auf demselben Blatte folgt:

a) R. P. Adriano-Adriani Soc. Jesu de confessione brevi et perfecta.

Zum Einband ein altes Mscpt. verbraucht-

116. Buch von der Nachfolgung Chrisi. 4.

15. Jahrh. und zwar 1448., wie die Worte am Schlusse

des dritten Buches beweisen: "1448. am andern Tag vor Winachten wart dis buch vssgeschriben. bit got für mich ein aue Mä." Das vierte Buch ist von anderer Hand geschrieben. Die Handschrift selbst ist ein Geschenk Chr. Besold's, wie auf dem Einbande folgende Worte beweisen: "Laudatissimi coenobii Zwisaltensis instructissimae Bibliothecae gratitudinis et memoriae ergo intulit Christophorus Besoldus. II. antecessor Acad. Tubing. 1. Januarij AC. 1624.

(Fortsetzung folgt.)

### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

į

(i

10

136

Bellermann, Chrn., das Leben d. Johannes Bugenhagen nebst e. vollständigen Abdruck seiner Braunschweigischen Kirchenordnung v. J. 1528. gr. 8. (VIII u. 260 S.) Berlin. geh. 114 Thlr. Beneke, F. W., üb. die Nicht-Identität v. Knorpel-, Knochen- u. Bindegewebe. Ein Beitrag zur Kritik der Cellularpathologie v. R. Virchow.
[Mit 3 (lith.) Taf. Abbildgn.] [Abdr. aus dem Archiv f. wissenschaftl.
Heilkunde.] gr. 8. (63 S.) Göttingen. geh.

Berkholz, Oberpastor Cons.-Assess. Dr. C. A., das Buch Hiob. Ein Versuch. 8. (XXI u. 66 S.) Riga. geb.

Celsi, A. Cornelli, de medicina libri octo Ad fidem optimorum librorum denuo recensuit adnotatione critica indicibusque instruxit C. Daremberg. 8. (XLVIII u. 407 S.) Leipzig. geh. Velinp. 11/2 Thir. Delitzsch, Frz., Commentar üb. den Psalter. 1. Thl. Uebersetzg. u. Auslegg. v. Ps. 1—89. gr. 8. (XX u. 675 S.) Leipzig. geh. n. 3 Thlr. 14 Ngr. Dieterici, C. F. W., üb. den Begriff der mittleren Lebensdauer u. deren Berechnung (. den preussischen Staat. [Aus den Abhandign. der k. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1858.] gr. 4. (75 S.) Berlin. cart. Droysen, Joh. Gust., Geschichte der preussischen Politik. 2. Thl. Die territoriale Zeit. 2. Abth. gr. 8. (VI u. 644 S.) Leipzig. geh. n. 3½ Thlr. (I. II.: n. 9½ Thlr.) (I. II.: n. 9½ Thlr.) (I. II.: n. 9½ Thlr.) Gfrörer, Prof. A. Fr., Pabst Gregorius VII. u. sein Zeitalter. 3. Bd. Lex.-8. (XIX u. 670 S. m. 3 chromolith. Karten in gr. 4., Fol. u. gr. Fol.) Schaffhausen. geh. n. 3 Thlr. (1—3.: n. 8 Thlr. 18 Ngr.) Hübbenet, Prof. Dir. Dr. C. v., die Beobachtung u. das Experiment in der Syphilis. Beiträge zur Pathologie dieser Krankheit. Mit 5 (lith. u. chromolith.) Taf. Lex.-8. (VI u. 51 S.) Leipzig. geh. n. 1½ Thlr. Kolster, Prof. Rector Dr. W. H., Sophokleische Studien. Eine Zahl v. Aufsätzen. br. 8. (XV u. 300 S.) Hamburg. geh. n. 1 Thlr. 6 Ngr. Ortloff, Dr. Herm., der fiscalische Strafprocess od. e. Officialverfahren in der Form des contradictorischen Untersuchangsprozesses. Eine historisch-practische Abhandlung. gr. 8. (VII u. 90 S.) Leipzig. n. 24 Ngr. historisch-practische Abhandlung. gr. 8. (VII u. 90 S.) Leipzig. 1/2 Thir. Peterson, Gymn.-Prof. Chrn., der Delphische Festcyclus d. Apollon u. d. Dionysos, od. wie sich aus der Vielheit Griech. Götter die Vord. Dionysos, od. wie sich aus der vieineit uneen. dem Programm stellg. e. göttl. Einheit entwickelt hat. [Abgedr. aus dem Programm d. Gymnasiums v. Ostern 1859.] gr. 4. (40 S.) Hamburg. geh. n. 4 Thir.

Ritterich, Hofrath Prof. Dr. Frdr. Phil., die Hornhautbeere, Staphylou der Hornhaut. Mit 6 (Stein-)Taf., 57 color. Orig.-Abbildgu., 4 Umrisse u. 5 Copien enthaltend. gr. Fol. (III u. 30 S.) Leipzig. cart. n. 8 Thr. Schlrrmacher, Oberlehr. Dr. Fr. Wilh., Kaiser Friedrich der Zweite. (h. 3 Bdn.) 1. Bd. gr. 8. (XVI u. 354 S.) Göttingen. geh. n. 1½ Thr. Schlmidt's, Oberstlieut. F. W., Lokaluntersuchungen üb. den Pfahlgralen [limes transrhenanus] so wie üb. die alten Befestigungen zwischen Labn u. Sieg. Aus den Papieren d. Versterbenen zusammengestelt u. hrsg. v. Major a. D. E. Schmidt. 8. (101 S. m. 1 chromolith. Earle in qu. Fol.) Kreuznach. geh.

Schröder, Henr. Petr., Disputatio philologica inauguralis, cont. quaestienes Isocrateas duas. gr. 8. (VIII u. 103 S.) Utrecht. geh. n. 1 Thr.

#### RNGLAND.

Althaus (J.) — A Treatise on Medical Electricity, Theoretical and Practical; and its use in the Treatment of Paralysis, Neuralgia, and other Diseases. By J. Althaus, M. D. Pest 8vo. pp. 352. 7s. 6d.

Dawson (R.) — A Few Observations on Nerveus Affections; showing the Use and Abuse of Homosopathy, Hydropathy, and Allopathy. By Richard Dawson. Post 8vo. pp. 94, cloth. 2s. 6d.

Demosthenes: with an English Commentary. By the Rev. Robert Whiston. Vol. 1, 8vo. pp. 602, cloth.

Demaldson (T. L.) — Architectura Numismatica; or, Architectural Medais of Classical Antiquity, illustrated and explained by comparison with the Monuments. By T. L. Donaldson, Ph. D., Profess. Univ. Coll, London. 8vo. with copious Text, and 100 Lithographs and Woodcuts.

Dyoe (A.) — Strictures on Mr. Collier's New Edition of Shakespeare, 1858. By the Rev. Alexander Dyce. 8vo. pp. 226, cloth. 7s. 6d.

Philip (R. K.) — The History of Progress in Great Britain. By Robert Kemp Philp; with numerous Illustrations by W. Newman, C. Melville, J. Gilbort, and H. C. Maguire. 8vo. pp. 400, cloth. 7s. 6d.

## Anzeige.

## Bei F. C. W. Vogel in LEIPZIG erschien so eben:

Steinschmeider, M., Bibliographisches Handbuch über die theoretische und praktische Literatur für hebräische Sprachkunde. Ein selbständiger Anhang zu Gsenius' Geschichte der hebräischen Sprache und Le-Long-Masch's Bibliotheca Sacra. Für Lehrer, Theologen und Buchhändler. gr. 8. n. 1 Thir. 10 Ngr.

Verlager: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



zum

# SERAPEUM.

31. August.

the:

ESE LB JE

E M

i.z

14

726

100

**№** 16.

1859.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

## Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

#### 117. Miscellanband. 12.

15. Jahrh. 1446.

a) Consuetudines aliquae monasticae.

b) Officia de aliquibus festis et feriis.

- c) 10 Kapitel aus dem Buche der Nachfolgung Christi, an deren Schlusse: "Hie hand ain end X capitel ze tütsch gemacht un genomen us dem Buch, genant in Latin: de imitatione Xpi gefchriben anno domini MCCCCXLVI° in jejunio. Andreas Dachs Capellanus in Hünenstein." (Vergl. Sulger II. p. 49. der sich gegen Thomas von Kempen und für Gerson erklärt.) Diese Uebersetzung ist von der in Nr. 116. verschieden.
- d) Indulgentiae pro festo corporis Christi a Martino V. concessae. Nur ein Blatt und beginnen: "Hec cedula pronuncietur diftincte per quemlibet plbanú in cancellis in Dnica fete Tnitatis vel proxima dnica ante festum corporis Xpi."
- 118. Miscellanband. 4.

15. Jahrh. enthält:

a) P. Johannes Albarth, Vicarius der heil. Observantz, neun Grad oder Staffeln der Liebe: mit dem Titel: "Dyse materi und gute Ler hat gepdiget der wirdig und andächtig Vater Johannes Albarth Vicarius der H. Observantz und facht sich

XX. Jahrgang.

also an: "Am Schlusse: "Bittend Gott für die schriberin," dann roth: "merk hienach," worauf schwarz: "als die vorgeschriebenen IX staffel oder geistliche stüg ist ain ufstegung in der Liebe Gottes also volgt hernach gaystliche Spötzien oder Wyrtz die man sol zerstossen in Betrachtung der gedachtnus und davon kompt ain köstlicher wolschmeckender Rach d' danksagung gegen Gott vnd als man an ain stügen machet ain lainen oder ain sayl daran süch die da beschwärt seind hynust zychen also ist dysse nachgede materi ain hill sich an d' gaistlichen stüg auch viszuzüchen." Von diesem Werke ist aber keine Spur, sondern es solgt:

b) Von der gedult, von gleicher Hand: "Weller oren hab zehoren der fol losen und eben merken und recht verstan diss
dass hie noch geschriben stat in diesem Biechlin wau das
ist die lutre blosse worhait und die bewert unwandelbare
unzerstörlich geschrifft und welcher du niemer machst selige
werden in wellichem Stat du bist darum tu die oren vst und
loss und merk." Auf dem letzten (24sten) Blatte: "Bittend
Gott für mich."

- c) Von der Verlaeugnung seiner selbst: von gleicher Hand mit dem Anfange: "Diss nachgeschriben ist gar ain nytzeler wie der mensch sin selbs abkom und höbt sich also an." Umfasst nicht volle 7 Blatt, worauf gleich eine kurze Rede über: "osculetur me osculo oris sui" solgt.
- d) P. Florentii ord. S. Aug. Lehre oder Epistel an den seligen Bruder Hansen Kessel, von gleicher Hand mit dem Titel: "Hye nach stat wie der H. Florencius hat ler geben ainen Bruder Vo de er gebetten ist worden vn ist des seligen Bruder Hansen Kessels Oberer gewesen. Disse nachgeschribne epistel hat der andechtig Vater Florencius sant Augustins Orden geschriben einem Bruder von dem er gebetten war worden." 10 Blatt.
- e) Leben des seligen Bruder Hansen Kessel. Auf 11 Blatt mit dem Titel: "Von dem feligen Bruder Hansen Keffel der des Florencius Junge gewesen ist."
- f) Eine gute Lehre über das Ewangelium der 10 Jungfrauen. Auf 13 Blatt und von gleicher Hand geschrieben.

Zum Einband ist ein altes Pergamentmanuscript gebraucht.

119. Sermones varii. 4.

 Jahrh. Auf dem ersten Blatte: "Hunc librum legavit conventui Stutgardienfi ord. Praedic. Rodg. Mgr Joh. Wielant."

#### 120. Miscellanband. 4.

15. Jahrh. enthält:

a) S. Augustini sermones aliquot.

b) Henrici de Hassia sermo de sacramento corporis Christi.
 Von anderer Hand.

 c) Claustrum animae. Ist ein von Nr. 29. verschiedenes, viel ausführlicheres Werk.

Zum Einband ist eine sehr alte Incunabel verbraucht.

121. Sermones varii collecti. 4.

15. Jahrh.

I

122. Sermones hyemales et aestivales. 4.

15. Jahrh. incomplet, am Anfange eine Adhortatio mit dem Namen eines Bruder Ambrosius Knirlin (?)

123. Sensati sermones de tempore. 4.

- 15. Jahrh. und zwar 1427, wie die Schlussworte ergeben: "Explicit fenfatus de tempore et finitus est anno dni 1427. die lunae hora 1<sup>ma</sup> in Vigilia Virginis et Mariae Katharinae p me Johem Rus adiutorem in Haingen," darauf folgte allerlei was bis auf die Worte "wol uff gen Mundrich iuhe" unleserlich ist. Dann folgt noch eine Institutio concionandi und verschiedene Indices.
- 124. (Konradus de Brundelsheim) Socci sermones de sanctis. 4. 15. Jahrh. und zwar 1446.

125. Sermones dominicales. 4.

15. Jahrh. fast ganz unleserlich, doch scheint die Handschrift am Schlusse auch Deutsches zu enthalten.

126. Miscellancodex. 4.

15. Jahrh. 1473. enthält:

a) Sermones super textus varios Evangelii.

- b) Tabula alphabetica super libros historiae veteris et novi testamenti. 22 Blatt.
- c) Decretum abbreviatum auf 5 Blatt in Hexametern.

d) Tabula super omnes libros Thomae de Aquino.

- e) Decretum abbreviatum, auf 12 Blatt, von c) unterschieden.
- f) Joannis Andreae tractatus de arbore consanguinitatis. 9 Blatt.

g) Sermones aliquot latini et theodisci. 14 Blatt, darin auch ein

griechisches Alphabet.

- h) Jacobi Publicii florentini oratoris tractatus de arte distinguendi. Am Schlusse: "Finit Erffordiae 1473. Wendelinus Wetzstain.", was sich entweder auf den Schreiber oder den Besitzer beziehen kann. Derselbe Name kommt auch auf dem ersten Blatte vor.
- 127. Sermones de diversis sanctis. 4.

15. Jahrh. Am Anfange defect.

128. Sermones dominicales. 4.

15. Jahrh. Zu bedauern, dass zum Einbande eine alte Pergamenthandschrift gebraucht worden ist.

129. Fr. Bertholdi de Wissbaden sermones de sanctis, pars aestivalis. 4.

15. Jahrh. Die Ueberschrift auf dem ersten Blatte scheint von Georg Hallers Hand zu sein, wo auch angegeben ist, dass die Handschrift ein Geschenk des Bruder Johannes Methamer sei.

130. Exhortationes et sermones variorum doctorum Viennensium. 4.

14. und 15. Jahrh. Die verschiedenen Verfasser sind: Mgr Heinricus de Hassia, Mgr Lambertus de Gelria, Mgr Nicolaus de Dinckelspiel Vienn.; D. Waltherus Bach Ord. Carm. Auf dem ersten Blatte steht noch: "Hunc librum circumspectus vir Joannes Tetzel de Nurmberga dedit conventui Stutgardiensi in remedium Siae uxoris suae Elizabeth filiae Jacobi Sachsen orate pro ea."

131. Heinrici de Rottingen ord. fr. min. opus sermonum. 4.

15. Jahrh. mit der roth geschriebenen Ueberschrift: "In noie dni incipit opus fermonum p manus fris Hainrici de Rottingen ordinis frm. minor. collectum ex diverfis voluminibus et fecundum chorum Romanae curiae nec non et fecdm chorum herbipolenfem Moguntinenfem et Constantienfem." Manches ist ganz unleserlich geworden.

132. Miscellanband. 4.

14. Jahrh. (1393.) enthält:

a) Sermones dominicales et festivales; an dem Schlusse des Index derselben steht: "anno dni mo coco lxxxxviij proxima fer. qnta post nativitatem Virg. gloriosae."

b) Joannis de Hyldeln art. lib. mag. de monte Carmeli tractatus de 6 regibus et de regno orientali, umfasst nur 4 Blatt

und ist von derselben Hand geschrieben.

c) Liber de itineribus aeternitatis, von gleicher Hand, die am Schlusse einige scherzhafte leoninische Verse beigefügt hat.

- d) Tractatus de contritione. 8 Blatt von anderer gleichzeitiger Hand.
- e) Sermones aliquot. Sehr verrieben und am Ende desect.

133. Sermones Dominicales. 4.

 Jahrh., sehr verletzt und am Anfang und Ende unvollständig.

134. Jacobi de Voragine sermones dominicales. 4.

- 15. Jahrh. und zwar 1427. laut der Schlussschrift: "Explicit Jacobus de Foragine anno dni 1427. feria 4<sup>ta</sup> a. tertio nonas Septembris hora quta." Zum Einband ein sehr niedlich geschriebenes Fragment einer Pergamenthandschrift verbraucht.
- 135. Sigismundi Waltheri Stadiani sermones dominicales. 4. 15. Jahrh. und zwar 1563.
- 136. Drey Fragen von den drey Tugendwegen des Menschen. 4. 15. Jahrh. Am Schlusse angefügt: Sermo de homine inope und anderes, so wie:
  - a) Gebeth von den Engeln, nur aus 4 Blatt bestehend.
- 137. Peregrini sermones de sanctis per circulum anni. 4.
  15. Jahrh. Am Anfange und Schlusse defect.

138. Sermones dominicales et festivales. 4.

15. Jahrh. Am Schlusse auch sermones super praecepta decalogi.

139. Sermones varii. 4.

ï

ıi.

Ċ

'n

#:

15. Jahrh. (1455.), nicht blos sermones, sondern auch nur Collectanea ad sermones. Von den sermon. festivales hat der Schreiber folgendes bemerkt: "Finis fabbto. Ix° 8<sup>va</sup> die februarii anno dni 1455. hora vndecima:

Si. Jo. ponatur. et. Hann. addatur. fi. es. feqtur. Qui foripfit. fic noīatur. K. W. (also Johannes).

140. Sermones varii. 4.

15. Jahrh. beginnt mit einem Index. Zum Einband sind Fragmente verschiedener Handschriften, darunter einer hebräischen verbraucht.

141. Bartholomaei sermones de tempore. 4.

15. Jahrh. Am Schlusse: ,,Explicit Bartholomaeus de tempore."

142. Sermones festivales. 4.

15. Jahrh.

143. Miscellanhandschrist. 8.

15. Jahrh. (1493.) enthält:

- a) S. Bernardi abbatis Claraevall. Homilien über das Evangelium: ,,miffus eft," mit der Schlussschrift: ,,Explicit in vigilia purificationis anno dni moccclxxxxiij."
- b) Auslegung des Salve Regina, von ähnlicher Hand.

c) Sermones aliquot.

144. Sermones dominicales et festivales. 12.

15. Jahrh.

145. Commentarius in Decretales. 4.

15. Jahrh. mit der Schlussschrift: "Et fic finitus est iste liber per me Cunradum Tegen ordinis Sancti Benedicti exiftens tunc tempis capellanus in Augia maiori" (sic!) worauf auf 3 Blättern noch: "capitulum ad electionem futuri pastoris celebrandum" solgt.

146. Gesta Romanorum moralisata. 4.

15. Jahrh. (1435.) wie ziemlich in der Mitte der Handschrift bemerkt worden mit den Worten: "Expliciunt gesta imperatorum moralisata a quodam fre de ordine b. (Benedicti? Bernardi?) scripta per Albertum Bagg plebanum Zwifelten 1435. in sesto Johan an portam Latinam."

147. Miscellanband. 4.

15. und 16. Jahrh. (1467. 1475. 1470. 1477. 1501. 1478.

1474. geschrieben), enthält:

a) Francisci Florii Florentini de amore Camilli et Aemiliae, mit der Ueberschrift: "Francisci storii storentini de amore Camilli et emile aretinorum ad Guillermum Tardinum prologus feliciter incipit." und der roth geschriebenen Schlussschrift: "francisci storii storentini de duobus amantibus feliciter expletus est Turonis editus in domo Domini Guillermi archie-

piscopi Turonensis pridie Calendas Januarii anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo."

- b) Ulrici Molitoris Decretorum Doctor. Constant. somnium comoediae electionis episcopi Constantiensis Ottonis de Sonnenberg. Ist in der Vorrede dem Canonicus Conrad Gremlich dedicirt. Am Ende: "Vale meque ut foles optime vir
  ama, cura, dilige atque promove datum ex constantia per
  me Ulricum Molitorem tuum mancipium decretorum doctorem
  advocatumque civitatis ejusdem anno Domini M cccc lxxv
  die fexta Mensis Februarii."
- c) Alberti de Bonstetten decani loci eremitarum epistola ad Nicolaum de Wile caucellarium Ulrici comitis in Wirtemberg. Dieser aus 10 Blatt bestehende Brief ist geschrieben: "Quinto Idus Junii anno domini M<sup>o</sup> cccc<sup>o</sup> lxx."
- d) Alberti de Bonstetten loci Heremitar. decani historia de proeliis germanicis Caroli Burgundiae ducis. Beginnt: "Incipit
  prologus germanica in proelia Karoli quondam Burgundie
  ducis et in finem ejus." In dieser Vorrede ist die Schrift
  den Herzögen Sigismund von Oesterreich und Lothar von
  Lothringen gewidmet und umfasst die Kriege von 1474—77,
  in welchem letztern Jahre das Schriftchen auch geschrieben,
  wie die Worte: "Ex loco Heremitarum xij Kls Aprilis anno
  domini millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo regnante Friderico Romanorum imperatore atque semper Augusto et Austriae etc. duce Serenissime Imperii ejus vicesimo
  sexto anno etc." beweisen.
- e) Jacobi Bodmarii Lindoiensis carmina. Nicht volle zwei Blatt und Anfang des 16. Jahrh. geschrieben, wie die Worte zeigen, welche auf der Seite, wo d) endet, stehen: "Jacobus Bodmarius Lindoienfis complacere cupiens votis eximii domini Conradi Gremlich Canonici Ecclesie Cathedralis Constau hec carmina sequentia rescripsit cyrographo anno 1.5.0.1. ipo die iduum Marcii indictione vero grta."
- f) Jacobi Engelm jur. pontificii tyronis facetiae. Auf Wunsch des vorgenannten Conrad Gremlich geschrieben: "tertio nonas Maji anno domini millefimo quadringentefimo feptuage-fimo octavo."
- g) Proposita in dieta Thuricensi per D. oratores Burgundos coram DD. confoederatis illic congregatis. 6 Blatt und im 15. Jahrh. geschrieben.
- h) Guarinus Veronensis de differentia veri amici et adulatoris, 1478. geschrieben.

(Fortsetzung folgt.)

### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

- Ballo, M. O., Einfluss der atmosphärischen Ebbe u. Fluth auf den Barometerstand u. die astronomische Refraction. gr. 4. (XIX u. 13 S.) Königsberg. geh. n. % Thlr.
- Barth's, Dr. H., Reisen u. Entdeckungen in Nord- u. Central-Afrika in den J. 1849—1855. Im Auszuge bearb. nach dem in 5 Bdn. erschienenen Tagebuche. (In 12 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 8. (1. Bd.) S, 1—80 m. eingedr. Holzschn. u. 1 Chromolith.) Gotha. geh. n. ¼ Thlr.
- Baur, Prof. Dr. Ferd. Chrn., die christliche Kirche vom Anfang d. vierten bis zum Ende d. sechsten Jahrhunderts in den Hauptmomenten ihrer Entwicklung. gr.8. (Xu. 326 S.) Tübingen. geh. n. 1 Thlr. 18 Ngr.
- Beer, Arn., die Bindesubstanz der menschlichen Niere im gesunden u. krankhasten Zustande. Untersuchungen. Mit 4 (chromolith.) Abbildgn. gr. 8. (V u. 190 S.) Berlin. geh. n. 1 % Thir.

12

生之之

١,

5

慰

-52

# E :

n.

٠, ١

1

ď.

(B)

157

٧.

, 4

10

1 8

12

- Edda, die. Eine sammlung altnordischer götter- u. heldenlieder. Urschrift m. erklärenden anmerkgn., glossar u. einleitg., altnordischer mythologie u. grammatik. Hrsg. v. Prof. Herm. Lüning. gr. 8. (XVI u. 672 S.) Zürich. geh. n. 6 Thir.
- Encyklopädie, allgemeine, der Wissenschasten u. Künste, in alphabetischer Folge v. genannten Schriftstellern bearb. u. hrsg. v. J. S. Ersch u. J. G. Gruber. 1. Sektion. A G. Hrsg. v. Herm. Brockhaus. 68. Thl. gr. 4. (499 S. m. 1 Steintas.) Leipzig. cart. (à) n. 3% Thlr.; Velinp. (à) n. 5 Thlr.
- Gablenz, Frhr. Heinr. v., sprachwissenschaftliche Fragmente aus dem Tagebuche (des Verf.). 1. Thl. Lex.-8. (512 S.) Leipzig. geh. n. 3 Thlr.
- Gerlach, A. C., die Seelenthätigkeit der Thiere an sich u. im Vergleich zu denen der Menschen. Ein Vortrag, gehalten am 15. Octbr. 1858 in der Aula der Königl. Thierarzneischule. [Aus dem Magazin f. Thierheilkunde abgedr.] gr. 8. (44 S.) Berlin. geh. n. 8 Ngr.
- Hoelemann, Prof. Dr. Herm. Gust., Bibelstudien. 1. Abth. gr. 8. (IX u. 182 S.) Leipzig. geh. n. 14 Thir.
- Klopsch, Dr. Carol. Imman., Prolegomena ad historiam physiologiae in schola Boerhaaviana. gr. 4. (46 S.) Breslau. geh. n. % Thir.
- Martin, Prof. Dir. Dr. Ed., über die Transfusion bei Blutungen Neuentbundener. Mit 1 lith. Taf. gr. 8. (IX u. 93 S.) Berlin. geh. n. 3 Thir.
- Hagler, Reg.-R. Dr.. die sittlichen Begriffe od. das Wesen d. deutschen Stammes. Ein Beitrag zur Bildungsgeschichte. gr. 8. (122 S.) Speyer. geh.
   n. 24 Ngr.
- Rückert, Prof. Dr. L. J., der Rationalismus. gr. 8. (195 S.) Leipzig. geh. n. 1½ Thir.
- Schell, Prof. Dr. Wilh., allgemeine Theorie der Curven doppelter Krümmung in rein geometrischer Darstellung. gr. 8. (Y u. 106 S. m. eingedr.
- Holzschn.) Leipzig. geh.

  Schmidt-Weissenfels, Scharnhorst. Eine Biographie. 8. (VIII u. 255 S.)
  Leipzig. geh.

  n. 1 Thir.
- Vorträge, akademische. 6. (Hft.) gr. 8. Zürich. n. ½ Thir. (1—6.: n. 1 Thir. 9 Ngr.)
- Zietlow, Superint. Pastor E. G. H., das Prämonstratenser Kloster auf der Insel Usedom v. seiner Gründung um das J. 1150 bis zu seiner Aufhebung im J. 1535. Eine fast durchgängig aus Urkunden geschöpfte geschichtl. Darstellg.; zugleich e. Beitrag zur Geschichte Pommerns

in der mittelalterl. Zeit. Mit Siegelzeichngn. u. 1 (lith.) Karte der Insel Usedom (in qu. 4.) gr. 8. (VIII S. u. S. 147-376.) Anclam. geh. n. 27½ Ngr. (cpl.: n. 1% Thir.)

#### ENGLAND.

Alford (H.) — The Greek Testament; with a Critically Revised Text, a Digest of various Readings, References to Verbal and Idiomatic Usage, Prolegomena, and a Critical and Exegetical Commentary: for the use of Theological Students and Ministers. By Henry Alford. 4 vols. Vol. 4, Part 1, containing the Epistle to the Hebrews and the Catholic Epistles of St. James and St. Peter. 8vo. pp. 420, cloth.

Ballantyne (J. R.) — Christianity Contrasted with Hindu Philosophy: an Essay, in Five Books, Sanskrit and English; with Practical Suggestions tendered to the Missionary among the Hindu. By James R. Ballantyne. 8vo. pp. 270. cloth.

8vo. pp. 270, cloth,

8s. 6d.

Hawkins (E.) — The Book of Psalms, as used in the Daily Service; with Short Headings and Explanatory Notes. By the Rev. Ernest Hawkins. 2d edit. revised and enlarged, 12mo. pp. 274, cloth. 2s. 6d.

Palfrey (J. G.) — History of New England. By John Gorham Palfrey. Vol. 1, 8vo. cloth.

### Anzeige.

Im Verlage von S. ORGELBRAND in Warschau erschien so eben und ist durch alle Ruchhandlungen zu beziehen:

תלמוד בבלי עם כל המפרשים והאלפסי עם כל מפרשיו חלק א'

## Babylonischer Talmud nebst Alfasi

mit allen Commentaren.

Erster Band — Mittelfolio.

Das Werk erscheint in 20 Bänden, je 2 Monate einer, und wird im Ganzen 50 Rthlr. franco Leipzig kosten, wovon bei Kmpfang des 1. Bandes 5 Rthlr. 20 Sgr. zu entrichten sind. Die weiteren 19 Bände werden jeder å 2 Rthlr. 10 Sgr. abgeliefert werden.

Die Subscribenten verpflichten sich zur Abnahme des ganzen Werkes.

Vollständigkeit und äusserste Billigkeit empfehlen diese schön ausgestattete Ausgabe besonders.

- Probeblätter und Prospecte, worin Ausführlicheres enthalten ist, sind durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Verlandwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



zum

September.

ø,

*.№* 17.

1859.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur. Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen welche mich direct mit resp. Bestellungen bechren, sichere ich die grössten Vor-

T. O. Weigel in Leipzig.

## Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

i) Udalrici Siguardi cognom. Zāsi Constantiensis carmen in nativitatem Christi. Ueberschrift: "Ingenuo ac perq docto viro Conrado Gremlich canonico ecclie Constant. Udalricus Siguardus cognomento Zäsi Constantiensis S. p. D." Darauf folgt ein Brief und sodann: "Sequitur metrum elegiacum dicolos distrophon paeonice in laudem festi Nativitatis Xpi ab Udalrico Siguardo cognomento Zäsi editum." Das Ganze umfasst mit dem nachfolgenden Briefe fünf Blatt.

k) Dialogus super libertate ecclesiastica, mit dem Anfange: "Incipit dyalogus fup libertate ecolefiastica inter Hugonem Decanum et Oliverium burgimagistrum et Kathonem secretarium interlocutores thenen." und dem Schlusse: "Explicit Dyalogus sup liberte ecclată noviter compositus et sup Reyegenstain impressus anno 1477. mensis Junii die vero IX.

1) Caroli Burgundiae ducis (vulgo audacis) literae ad Adolphum Archiepiscop. Moguntin. Dieser Brief ist vom 1. Nov.

1474. aus dem Lager vor Neuss datirt.

m) Joannis Spigelii Maurimonasterien. epigramma ad Conradum Gremlich Can-Constant. Diese 12 Distichen sind zu gleicher Zeit geschrieben und haben folgende Ueberschrift: "Joanais Spigelii Maurimonasteriensis epigramma ad insignem et

XX. Jahrgang.

illustrem pietate virum Conradum Gremlich Constantinum cano-

nicum musisy deditissimum Patronum."

Dieser Band ist merkwürdig durch die gleichzeitigen Geschichtsquellen einerseits und andererseits durch die Abschriften gleichzeitiger Drucke, so dass man fast glauben könnte die Drucke vor sich zu haben, wie z. B. k), was offenbar Hain Nr. 6143. ist, so wie auch, dass die meisten dieser Abschriften Conrad Gremlich dedicirt sind.

148. Matthiae Tinctorii descriptio sanctarum reliquiarum urbis

Romae. 4.

17. Jahrh. und zwar 1603., wie die erste Seite beweist: "Conferipta anno 1603. a Matthia Tinctorio Kiltingenfi Notario ex Imperiali anctoritate publico, converso Cathelico, peregrinatore egeno, doctoris Matthiae Tinctorii Superintendentis in Marchionato Brandenburgico filio suturo Religioso."

149. Das Leiden unsers Heilands aus dem Latein in das Deutsche übersetzt von Johannes von Zotzenhusen, Weihbischef zu

Mainz. 4.

16. Jahrh. und zwar 1507., wie die Worte "m°ccccc°vij Johannes Jordan" anzeigen. Ist eine fabelhafte Geschichte. 150. Miscellanband. 4.

15. Jahrh. (1464. 1462.) von verschiedenen Händen, enthält:

a) Catonis ethica exposita. Das ist der Cato moralis. mit dentschen Reimen, wie Cod. pergam. Nr. 29, a. Auf dem ersten Blatte finden sich unter andern folgende Verse:

"Het ich des Von Tiesten lib Und des Kaisers schenes wib Und der von Venedig gut Und der von Ulm übermat Und des von Mailand gelick Und des von Zirch dick

Und des von Kestenz schwanck

Und der von Basel Wechselbanck

Und den Zoll an dem Rein

Und het darzu Witz und Kunst

Wer mecht mir gelich fein."

Auf der folgenden Seite beginnt die Verrede und dann das Werk.

b) Senece de honestate vitae s. praecipuis virtutibus c. expesitione.
 Von gleicher Hand.

c) Epistolae tres duae Erialis ad Luoretiam et huius ad illum una. Von gleicher Hand.

d) Augustini Dathi Senens isagogicus libellas pro conficiendis

epistolis.

Ovidit de remedie amoris liber cum commento. Der Commentar steht theils über dem Texte, theils am Rande. Nach dem Schlusse: ,itm das haun ich getaun an aller Melge

Tag ze nacht da man zalt 1464." Ist von anderer Hand als d).

f) Magistri Adolphi deligamus sen de fraudibus mulierum. Geschrieben auf Wunsch Udalrici des Rectors der Wiener Universität, ist in Distichen und mit einer Glosse versehen, die über dem Texte und auf dem Rande steht.

g) Joannis de Garlandria expositio difficilium vocabulorum. Am Schlusse: "Deo gras amen et fic e finis istius libri sc.

corneti per me Jacobum stromair de finingen 1462."

151 Liber florum artis musicae. 4.

15. Jahrh. und zwar 1464., wie die Sohlussschrift zeigt: "script- per Egidium de Bulach te tpis scolaris (sic) in Estlingen in vigilia assumate Mariae virginis ao Dni 1464." Darunter roth "Paulus de ...lw (am Ansange der Handschrift calw) est possessen libri 1467." Zu Ansange der Handschrift, die in Leoninischen Versen abgedruckt ist, findet sich als Besitzer genannt: "Conradus Meier," ein guter Musiker und ehemals Mitglied des Zwisaltener Klosters.

152. Miscellanband. 4.

16. und 15. Jahrh. (1433. 1488.), enthält:

a) Magistri Conradi Seglower Commentarius super philosophiam Marsilii. Zu Anfange des 16. Jahrh. oder am Schlusse des 15. Jahrh. geschrieben: "per Jodocum Hägelin tunc temporis scholarem in Ehingen."

b) Medicinae quaedam pro morbo pestilentiae. 1433. geschrieben, aber viel früher verfasst, da ja schon 1380. dieselben

in Wien erprobt worden sein sollen.

o) Historica quaedam anecdota, meist 1488. geschrieben, beschäftigen sich mit Wolfgang Graf von Wirttemberg, Eberhard Graf von Kirchberg, Bruder Bartholomaeus Lenglin von Urach u. s. w., umfasst nur 2 Blatt.

153. Commentarius super philosophiam Marsilii. 4.

15. Jahrh., ist von 152, a) verschieden und geschrieben von Jacob Wild de Mengen.

154. Das Buch der Gesundheit. 4.

15. Jahrh. und zwar 1477., wie aus der Ueberschrift erhellt, wo gesagt wird, das Buch sei: "ad usum comitis Rudolphi de Hohenburg et ipsius coniugis Margarethe de Tyerstein ao lxxvij" geschrieben.

155. Commentarius in libros physicorum Aristotelis. 4.

15. Jahrh.

156. Von der Kunst des Büchsenschiessens. 4.

Wahrscheinlich aus dem 15. Jahrh., zu Anfang in der Vorrede defect; am Ende: "Dis Buch ist des Kircheren zu Witingen," darauf folgt ein einzelnes Blatt und sodann die Unterschrift:

"Herr Coaradts von Beutelberg war dies Buech vor der Zeit, Alls is Gaaden haben gebraucht vil kriegsstreitt, Und habs ich Ambrofi Schafhaufer bekommen Von dem Edlen vösten und Frommen Wolf Dieterichen von Klingenstein Der sprach es soll fürterhin mein Aigen sein, Solches ist geschehen ungesahr Als man zaht ein tausentfünshundert und sechzig jahr." Beigebunden ist:

a) Von Erfindung des pulvers und der Büchsen und deren Vervollkommnung. Ist von anderer, aber gleichzeitiger Hand in deutschen Reimen verfasst und hat Abbildungen der verschiedenen Kriegswerkzeuge.

157. Kin Medicinbüchlein. 8.

- 15. Jahrh. von verschiedenen Händen geschrieben.
- 158. Martini Menne annotationes collectae in philosophiam Joan. Caesarii. 8.
  - 16. Jahrh., Originalhandschrist des Versassers, der Professphilos. war, vom Jahre 1556. und 1557.
- 159. Isaaci Flandri liber de mineralibus. 16.

16. Jahrh. und deutsch.

160. Vocabularius Latino-Theodiscus. 4.

15. Jahrh. und zwar 1474.

161. Miscellan codex. 4.

15. Jahrh. von verschiedenen Händen, enthält:

a) Grammatica Latina.

b) Carmen in laudem Christi resurgentis. Von anderer Hand auf vier Blatt, beginnt:

"Salve festa dies toto venerabilis aevo."

c) Ars metrica. Von anderer Hand auf 24 Blatt.

- d) Donati Grammatica, von anderer Hand, beginnt: "Caufa efficiens Movens fuerunt filii Constantini imperatoris, Mota fuit ipfe Donatus."
- e) Tractatus de patronymicis aliisque verbis deficientibus. Von anderer Hand.

162. Miscellanhandschrift. 4.

15. Jahrh., 1444., von verschiedenen Händen, enthält:

a) Barzizius (Gasparinus), epistolae, an deren Schlusse "Expliciunt Missive Casperini viri eloquentissimi" stehen.

b) Guarini Veronensis in Plutarchi librum de educandis liberis.
 12 Blatt, von gleicher Hand.

- c) Aeneae Sylvii postea Pii II. P. M. liber de duobus amantibus, an dessen Schlusse: "Mccccxliiijo", worauf noch ein Brief folgt.
- d) Lauri Quirini in gymnasiis Florentinis, von anderer Hand und 6 Blatt.

163. Donati grammatica fusius explicata. 4.

15. Jahrh. und zwar 1447., wie die Schlussschrift: "per me Stephanum Büssler de Haydenhan tunc temporis scolarem Rütltingensem anno dai millesimo cocco zivijo de weist. Bei-gebunden:

a) Compendium de octo partibus orationis. Von anderer Hand und 4 Blatt umfassend.

164. Miscellanband, 4.

15. Jahrh., von verschiedenen Händen und Zeiten, enthält:

a) Prosodia et ars metrica. Ist in Versen geschrieben.

b) Ludolphi Magistri flores grammaticae Graecae et Latinae, gleichfalls in Versen mit der Schlussschrift: "Explicit florista Deo grs."

c) Notae quaedam de confessione. 2 Blatt.

- d) Grammatica Latina, mit dem bekannten Anfange: "Discipulus que pars."
- e) Statuta Scholarium, in Versen, mit roth geschriebenen, am Rande verzeichneten Eintheilungen und der Schlussschrift: "Expliciunt Itatuta Scolarium Deo gras Amen." Umfasst nicht ganz vier Blatt.
- f) Consilium patris ad filium, gleichfalls in Versen und drei Blatt umfassend, mit roth geschriebener, am Rande angeführter Kintheilungsangabe und der Schlussschrift: "Explicit Sapientia fili 1417. in vigilia Scti Petri et Pauli." Nachher folgen noch ähnliche Verse de ebrietate, de confessione etc.

165. Miscellanband. 4.

15. Jahrh., enthält:

a) Glosa super Boetium de discipuli schola, die Handschrift hat an mehreren Stellen durch Alter gelitten.

b) Glosa super Donatum, von anderer Hand.

c) Ludolphi canonici Hildensis florista, von gleicher Hand, nur mit der Titelangabe "Florista", aber dasselbe Buch wie 164, b) und hat hier eine Glosse.

d) Rhetorica. Von derselben Hand, umfasst 9 Blatt und hat Randglossen.

e) Orthographia. Von gleicher Hand, umfasst 11 Blatt und ist von einer Glosse begleitet.

f) Physiologus de naturis duodecim animalium, in Versen auf 8 Blatt und mit Noten versehen.

166. Statuta Mellicensium seu Breviarium ceremoniarum monasterii Mellicensis. 4.

16. Jahrh. (1591.) mit der Ueberschrift: "Incipit Prologus in Breviarium Ceremoniarum Monasterii Mellicensis ducatus Austriae Patavieasis diocesis anno dni 1418. Per venerabiles PP. monasteriorum Sublacensium et Sacri Specus auctoritate domini Martini Papae V. reformati."

Beigebunden:

ď.

1

a) Abbreviatura Recessuum Capitularium Patrum Ord. S. Ben. per provinciam Moguntinam et Diocesem Bambergensem, "aus gleicher Zeit mit solgender Ueberschrist: "Abbreviatura

Recesseum Capitulavium Patrum Ord. D. Ben. per provinciam Moguntinam et diocesin Bambergensem a tempore concilii Constantiensis usque ad annum incarnationis dai 1497. celebratarum. Nec non modus visitandi monasteria vtriusque sexus; una cum summariis privilegiorum Provinciae ac diocesis ac ordinis praesatorum incipiunt seliciter."

167. Tractatio de componendis epistolis. 4.

16. Jahrh. und zwar 1599., wie die Schlussschrift zeigt: "Et fic vtraque totius tractationis pars feliciter finitur. anno dni 1599. per me Joachimum Schnell," von welchem nun unen schieden bleibt, ob er Verfasser oder Schreiber war. Zum Einband ein alter Pergamentoodex verbraucht.

168. Miscellanband. 4.

15. Jahrh., wie es scheint, von einer Hand geschrieben, enthält meist Grammaticalia, und zwar:

a) Donati grammatica ejusque expositio.

b) Coningatio verborum. 5 Blatt-

- c) Brevis Explicatio octo partium orationis. 2 Blatt.
- d) Institutio de modo dicendi activo et passivo. 5 Blatt.

'e) Rogulae congruitatum. 2 Blatt.

f) Institutio de declinatione et conjugatione. 9 Blattg) Doctrinale de partibus erationis, in Hexametern.

h) Tractatus de regimine vocum, in Prosa.

i) Tractatus de regimine vocum, in Hexametera mit der rothen Schlussschrift: "Et fic est finis per me Alexandrum de Hottingen to tempris scolarem in wipie.

k) Ars metrica s. potius prosodia, in Versen. Der Name des

Schreibers ganz unleseritch.

l) Tractatus de lengis et brevibus syllabis.

m) Tractatus de censtructione verborum.

169. Kolb (Paulus) Kalligraphie oder Schriftlabellen. qu-4.

16. Jahrh. und zwar 1570., wie die erste Tafel sagt: "In dem Jar als man zalt nach Christi Jesu unsers lieben Herren und seigmachers gebürt taussent fünshundert und siebentzig hab ich Paulus Kolb das zu Messen (?) geschrieben." Es sind 58 Taseln in verschiedener Weise geschrieben.

170. Παροιμιαι διαποικιλαι. 8.

16. Jahrh. und enthält deutsche Auszüge aus griechischen Schriftstellern. Nach der Vorrede ist eine Federzeichnung.

171. Institutio linguae latinae. 8.

17. Jahrh. und zwar 1622., "in pervigilio SS. Apost. Petri et Pauli."

172. Epigrammatum libri V. 12.

Wahrscheinlich 17. Jahrh., nach Ausweiss der Inschrift auf dem ersten Blatte: "Monasterii Zwisaltensis. 1634." Handschriften ehemaliger Mitglieder von Zwifalten oder Zwifalten näher angehend Nr. 173-217. meist Autographen oder wenigstens frühere Abachriften.

173. Bernardi Ott momach. Zwifalt. opera praecipua. fol. Nicht Originalhandschrift, aber von einem seiner Schüler kurz nach seinem Tode (1550.) geschrieben, enthält:

a) Commentarius in V libros Mosis. 1549—1552. Umfasst 234

b) Periochae singulorum capitum Pentateushi.

c) Explanatio Psalmorum 1551.

P PE 

184

E.

H.

100

<u>غ</u>ر

5 E

15

•

d) Declaratio prophetiae Danielis 1553.

e) de variis materiis Theologicis.

f) de statu et auctoritate ecclesiae. 1549.

g) de septem sacramentis. 1553.

h) de quadruplici sensu scripturae sacrae. 1553.

i) de fide et operibus. 1553.

- k) de sacrosancto sacrificio missae. 1551.
- 1) examen subdiaconandorum, diaconandorum et presbyterorum. m) materiae quaedam Theologicae in specie.
- n) de cultu et veneratione sanctorum.

o) de praedestinatione.

p) antinomiae quaedam s. scripturae. 1553.

- g) praecipua Jesu Christi opera la septem horas canonicas divisa. 1553.
- r) Quaestiones quaedam theologicae cum earum solutione.

s) commentarius in epistolam ad Galatas. 1553.

t) commentaries in epistolem ad Romanos.

- u) commentarius in epistolam primam ad Corinthius.
- v) commentarius in epistolam II. ad Corinthios. 1555.

174. Eiusdem opera praecipua. fol.

Von Georg Kopff geschrieben, führt der Band folgenden Titel: "Tomus prior collectaneorum Venerabilis Viri M. Bernharti Ott, necnon Sacrarum literarum apud Zwisalden: doctissimo integerrimoque interprete." Es ist aber daria enthalten:

- 1. Expositio epistolae ad Romanos. 1549.
- 2. De libero arbitrio. 1550.

3. De fide et operibus.

- 4. De merito Christi.
- 5. Examen subdiaconandorum, diaconandorum, presbyterandorum. 1549.
- 6. De sacrosancto sacrificio missae. 1549.
- 7. De VII ecclesiae sacramentis. 1550.
- 8. De ecclesia et ejus authoritate. 1551. M. Georgius Kopff. O. A. T. (omnia ad tempus.)

- 9. Explanatio in vtramque epistolam D. Pauli ad Corinthios. 1550.
- 10. Explanatio in prophetiam Danielis. 1549.

11. De praedestinatione. 1551.

Zum Einband ein Fragment einer Pergamenthandschrift gebraucht. Der zweite Band der Sammlung fehlt.

(Fortsetzung folgt.)

### Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Bock, Fr., das heilige Köln. Beschreibung der mittelalterlichen Kunstschätze in seinen Kirchen u. Sakristeien, aus dem Bereiche d. Gold-schmiedegewerkes u. der Paramentik. Auf Wunsch d. Vorstandes d. christl. Kunstvereins der Erzdiöcese Köln hrsg. 2. Lig. hoch 4. (121 S. m. 12 Steintaf. in Tondr.) Leipzig. (a) n. 3 Thir. Historia diplomatica Friderici II. s. constitutiones, privilegia, mandata, instrumenta quae supersunt istius imperatoris et filiorum ejus. Accedunt epistolae paparum et documenta varia. Collegit, ad fidem chartarum et codd. recensuit, juxta seriem annorum disposuit et notis illustravit J.-L.-A. Huillard-Bréholles. Préface et introduction.

gr. 4. (560 S.) Parisiis (Leipzig.) geh. n. 5% Thir. (I-V, 1. et Introduction: n. 57 Thir. 12 Ngr.) Junker, Prof. Dr. P. J., Untersuchungen üb. die ägyptische Sothisperio-den, chronologische Tafeln derselben in Verbindg. m. den Jahren der gebräuchlichsten Aeren u. ägyptisch-julian. Kalender verschiedener Zeiten der Sothisperiode II. gr. 8. (IV u. 44 S.) Leipzig. geh.

**Eutanabbli** carmina cum commentario Wahidii. Ex libris manu scriptis, qui Vindobonae, Gothae, Lugduni Batavorum atque Berolini asservantur ed. Prof. Fr Dielerici, Fasc. III. gr. 4. (160 S.) Berlin. (a) n. 3% Thir.

Palleske, Emil, Schiller's Leben u. Werke. 2. (Schluss-)Bd. gr. 8. (XVI u. 420 S.) Berlin. geh. (a) n. 2 Thir.

Piggott, Dr. O. West, üb. Blutarmuth u. deren sympathische Störungen in der Leber, im Magen u. im Nervensysteme. Aus d. Engl. v. Dr.

Frz. Händel. gr. 8. (III u. 112 S.) Weimar. geh. 
Seestern-Pauly, H. H. W., de quaestione, quanto modo heres, qui hereditatem inventario neglecto adiit, legata debeat? Dissertatio inauguralis. 4. (48 S.) Kiel. geh. n. 12 Ngт.

Transactions of the Philological Society 1858. Part 1. gr. 8. (XII u. 178

S.) Berlin. geh.

N. 1½ Thir.

Welcker, F. G., griechische Götterlehre. 2. Bd. 1. Lfg. gr. 8. (IV u. 384
S.) Göttingen. geh.

n. 2 Thir. (I—II, 1.: n. 5½ Thir.)



zum

# SERAPEUM.

30. September.

№ 18.

1859.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; deneu, welche mich direct mit resp. Bestellungen bechren, siehere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

## Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

175. Eiusdem expositio psalterii. fol.

Schlussschrift: "Expedita et completa est hec expositio psalterii per venerabilem egregium doctissimumque virum magistrum Bernardum Ott Theologice veritatis professorem eximiam and 1542. Ipso die Sanctorum martirum Johan. et Pauli. Similiter scripta et exarata est hec expositio psalmorum per me sratrem Clementem Wernher Vburiensem militie Christiane professorem in Zwisulda anno 1556. et tunc temporis priorem in monte Sancte Marie apud Trochtelsingen." Sehr hübsch geschrieben, zum Einband das Fragment einer alten Handschrift verbraucht.

176. Eiusdem explanatio Pentateuchi. 4.

1549. geschrieben; nach dem 21. Capitel der Genesis ist eingeschoben:

a) Eiusdem de statu et auctoritate ecclesiae, worauf in der explan. genes. fortgefahren wird.

177. Miscellanband. 4.

17. Jahrh., enthält:

- a) Collectanea in Erasmum de conscribendis epistolis.
- b) Annotationes in Rhetoricam Erasmi Parcerii.
- c) De septem miraculis mundi.

IX. Jahrgang.

d) In Rhetoricam Philippi Melanthonis.

e) Bernh. Ott annotationes in dialecticam Philippi Melanthonis. 1547.

Ob a — d auch Werke Ott's sind, lässt sich nicht ent-scheiden.

178. Haller (Georg) mon. Zwifald. catalogus librorum Bibliothecae Zwifaltens. fol.

1615. geschrieben und alphabetisch geordnet, umfasst nur die gedruckten Werke und ist wahrscheinlich das bei Stälin a. a. O. S. 95. erwähnte Verzeichniss.

Haller hatte auch ein Verzeichniss der Handschristen verfasst, dasselbe ist aber in der letzten Hälste vorigen Jahrhunderts eben so spurlos verschwunden, als es zu beklagen ist, dass der von ihm über die ganze Bibliothek versasste Realcatalog auf das unverantwortlichste vernichtet worden ist. Vergl. Sulger II. p. 248.

179. Eiusdem diarium calamitatum monasterii Zwifaltensis bello suecioo durante. 8.

Von 1631. bis zum 30. Juni 1634. Neher hat dieses Diarium fast vollständig seinen Annalen einverleibt.

180. Miscellanband. fol.

Dieser Band von Stephanus Bochenthaler († 1663.) geschrieben, enthält Abschriften wichtiger Geschichtsquellen, und zwar:

a) Ortlieb mon. Zwif. de origine eiusdem monasterii libb. II. (Msc. perg. Nr. 195. die Originalhandschrift.)

Vergl. Stälin a. a. O. S. 25. Archiv. IV. S. 300. 306. Vb. 528. 29.

b) Berthold IV. abb. Zwifalt. de incremente monasterii eiusdem libb. II. [Fragmentum s. Msc. pergam Nr. 174, f)].

Vergl. Stälin a. a. O. Archiv. IV. S. 292. Vb. S. 529.

Das Original ist an Crusius, dem Herausgeber der Annal. Suevic. verliehen, aber nie zurück gekehrt. Diese zwei Schriften a) u. b) sind von Bochenthaler bezeichnet: antiquitatum monasterii Zwifaltensis p. III. et IV. Jetzt ist der Berthold herausgegeben in Pertz. mon. Germ. XII. p. 93

c) S. Hildegardis magistrae Bingensis epistolae duae ad congregationem Zwifaltensem. Msc. perg. Nr. 190, b).

d) Notitia historica de Conrado Bertholdi successore, item de statu monasterii illo tempore (1179.).

e) Vita S. Ernesti abbatis Zwifalt. auctore synchrono anonymo. (Msc. perg. Nr. 189.)

Dieser ganze Band ist von Bochentheler mit Noten, Rrläuterungen und Zusätzen versehen.

181. Thomae Metzleri († 1655.) mon. Zwifalt. historia translationis manus S. Stephani Zwifuldam. fol.

Auszüge daraus bei Sulger.

182. Kiusdem opera quaedam poetica. 4.

Ungefähr 1627. geschrieben, enthält dieser Band:

- a) Josephus patriarcha carmine heroico V libris expressus.
- b) Lacrymae SS. Joachim et Annae divinitus abstersae.
- c) Vita bonae Elisabethae de Reuten carmine heroico conscripta.
- 183. Eiusdem notata historica monasterium nostrum adtinentia. 4.
  Beigebunden:
  - a) Riusdem fragmenta poetica et duae orationes de S. Benedicto.
- 184. Eiusdem liber de imitatione Christi libri IV elegiace redditus. 8.

1644. geschrieben. Auch noch einmal in 40. vorhanden.

185. Eiusdem vindiciae de auctore libelli de imitatione Christi contra Heserum S. J. 4.

Für Jehannes Gerson de Canabaco ord. S. Bened. gegen Thomas a Kempis.

- 186. Eiusdem vindioiae pro abbate Gersenio contra Diessenses et Rosweydanas vindicias. 8.
- 187. Eiusdem vindiciae aliae contra Heserum eodem de argumento. 8.
- 188. Eiusdem miscellanea tum poetica tum prosaica. 8.

Darunter sind ausser allerlei kleinen Gedichten und Notizen folgende grössere Schriften. 1. Liber hygiasticus carmine hexametro scriptus.

- 2. Index in carmina Mezleri.
- 3. Threnodia in divum Benedictum.
- 4. Carmina de bono status religiosi.
- 5. Inscriptiones sacrarum imaginum extemporales.
- 6. Viridarium et Gemmarium eucharisticum.
- 7. Epulandae salutis momenta.
- 8. De vita et obitu religiosi fratris Martini Hyllangii.
- 9. Carmen de morte.
- 10. Exilium poetae Th. Mezleri.
- 11. Ex libro 3 Scipionis Teutonici de vita Lutheri.
- 12. Satyra in ebrietatem.
- 13. Prosopopeia ad bibliothecam Zwifald.
- 14. Ad Musomachos.
- 15. Ad vulnera Christi.
- 16. Varia anagrammata et epigrammata.
- 17. Epigrammata in abbates Zwifaltenses.
- 18. Notae in epigrammata.
- 19. Panegyris honori Sebast. Rotmarii.
- 20. Epigrammata.
- 21. Deliciae pueriles.
- 22. Liberalis adolescentulorum estentatio.
- 23. Certamen S. Francisci et Bonaventurae.
- 24. Hymnus de S. Josepho.

- 25. Fragmentum de progressu Christi ad mont. Oliveti.
- 26. Fragmentum de passione domini.
- 27. Erithomachia s. eclogae tres.
- 28. Epitaphium Amaryllidis lectissimae virginis.
- 29. Votum Horatianum.

Zum Einband ist ein Fragment einer Pergamenthandschrift gebraucht.

- 189. Eiusdem libri V Lyricorum. 8.
- 190. Eiusdem schediasmata varia. 8.
- 191. Eiusdem schediasmata et fragmenta varia. 8.
- 192. Eiusdem paradisus. 1668. 8.
- 193. Eiusdem manuale practicum novitiorum Zwisaltensium. 8.
- 194. Miscellanband. fol.
  - 17. Jahrh. und Werk Steph. Bochenthaler's, umfasst mehrere geschichtliche Schriften, und zwar:
  - a) Steph. Bochenthaler Ernestus Elucidatus, dessen vollständiger Titel so lautet: "Ernestus elucidatus sive vita S. Ernesti ex monacho et abbate Zwisaltensi ord. S. Benedicti gentium doctoris et martyris auctore anonymo eius synchrono, quam nunc primum a situ vindicavit, auctario, commentario et chronologia illustravit R. P. Stephanus Bochenthaler coenobita ibidem Zwisaltensis."
  - Eiusdem series abbatum Zwifaltensium chronographica, geht bis 1659.
  - c) Eiusdem Chronicon minus et majus (capitulare) Zwifaltense collatum. (Vergl. Cod. perg. 171, a), wo über dieses Chronicon das Weitere in der Note nachzusehen.)
- 195. Bochenthaler (Steph.) opuscula historica. fol.
  - a) Eiusdem Ernestus elucidatus.
  - b) Eiusdem series abbatum Zwifaltensium chronographica.
  - e) Biographia Christophort Rossleri abbatis Zwifaltensis XLVIII.
     († 1675.) Ist von anderer Hand.
- 196. Steph. Bochenthaler opuscula historica. fol.
  - a) Imperialis Monasterii Zwifaltach necrologia vetera et eruderata et posteritati servata a Steph. Bochenthalero. 1647.
  - b) Eiusdem sacrorum diptychorum monasterii Zwifaltensis volumen alterum, tabulae mortuorum parentales sive necrologium novum, geht bis 1675.
  - c) Eiusdem index primus magnus sive universalis omnium Christi fidelium in hoc necrologio contentorum.
- 197. Eiusdem notata e vetustis maxime Zwifaltensibus monumentis. 4.

Diese Notaten gehen über Ortlieb (pag. 85.), Berthold (pag. 176.), sodann folgen notabilia pro illustrandis nostris antiquitatibus ex variis documentis p. 1—199. 2) De stemmate Boleslai et Salomeae. 3) De genealogia Uladislai et Richinzae. 4) De genealogia Sophiae comitissae de Berg et Othonis nigri dicti Marchionis Moraviae. 5) De genealogia

Diepoldi Comitis de Berge et Giselae uxoris. 6) Ex Msto. Chronico Wirttembergico. 7) Charta donationis Geroldi de Bach ex libro capitulari c. notis. 8) Notabilia pro historia episcopatus Argentinensis ex biblioth. Zwifaltensi. Ausserdem noch allerlei kleine Notizen.

198. Eiusdem notae de viris illustribus Sueviae cum variis annotationibus. 4.

199. Chronicon Zwifallense majus et minus c. additionibus descriptum a Steph. Bochenthaler. 4.

Stälin a. a. O. S. 25. Beigebunden:

a) Historia fundationis monasteri omnium sanctorum in civitate Schaphusiana ex antiquo codice ms. Rheinaugiae.

Ist in deutschen Reimen und 1467. verfasst. Am Schlusse: "Ich Hans Trechfol han das Buch geschriben Bütent get fur inn."

200. Bochenthaler (Steph.) ichnographia operum manualium. 12.
1649. geschrieben, giebt ein Verzeichniss von 21 Schriften, welche B. theils unternommen hat, theils unternehmen wollte.

201. Thom. Mezleri opuscula. fol.

a) Eiusdem in regulam totam observatio generalis.

b) Eiusdem in caput V. regulae de S. obedientia.

c) Eiusdem explanatio hymnorum totius anni. 1616.

202. Eiusdem libri V sylvarum. 8.

Beigebunden:

ŀ

a) Eiusdem poemata alia diversae materiae.

203. Georgii Haller catalogus alphabeticus summorum pontificum et imperatorum. 4.

Zum Einband die Fragmente einer Pergamenthandschrift verbraucht.

204. Conradi Wanner farrago chronici Zwifaltensis. fol. Geht von 1089. bis 1688.

205. Miscellanband. fol.

Derselbe geschichtlichen Inhalts, enthält:

a) Historia de ultima translatione manus S. Stephani protomar-

tyris in monasterium Zwifaltense.

Der vollständige Titel lautet: "Hiftoria de ultima translatione f. manus beatiffimi Protomartyris Stephani in monafterium Zwifaltense facta ao. 1141. 1. Aprilis a Synchrono monacho eiusdem loci Ortliebo descripta, nunc autem notis quibusdam illustrata anno 1724."

 b) Revelatio S. Stephani ex Ms. bibliothecae Augiensis descripta 1740. 29. März.

 c) Thomae Mezleri in historiam S. protomartyris Stephani commentarius.

d) Notae quaedam in eandem historiam.

e) Deductio der Böhmischen Königen und Hertzogen aus den zwey grafflichen Stammen von Berg und Mochenthal.

206. Series belli sub Friderico III. anno 1462. occasione praedii nostri Colberg dicti. fol.

207. Monumentum coenobii Zwifaltensis ex mscpto Wittembergico

antiquissimo, fol.

Der vollständige Titel dieser ausgezeichneten Handschrift lautet: "Monumentum celfissmi aeque ac laudatissimi coenobii Zwifaltenfis ex mscpto Wirttembergico antiquissime. nobilitate amplissimo: Reverendissimo: doctissimoque S. R. D. Praelato: Domino: Domino: Augustino. Abbatique celeberrimi ac Imperialis monasterii buius vigilantissimo. dno: fuo plurimum gratiofo, in memoriam fempiternam humillimo affectu oblatum et consecratum, a M. F. F. P. B. anno Christi. M. D. CCXXXIV." Hierauf folgt der deutsche Titel und Blatt 2. der deutsche Text; den Schluss macht: "Encomium Zwifaltense Rhytmicum oder Uraltes, glorwürdiges Reimgedicht über das Weltberühmte und heiliglich gestisste, herrlich erbaute und in schönen Flor stehende Closter Zwifaltach." was so anfängt:

> "Das schöne Closter Zwisaltach ligt doppelt zwischen einem Bach des wir jetzt wollen Meldung thun Wann wir zuvor Erlaubnus han."

Es umfasst 7 Blatt und endet:

"Nun dieses fundament und stand Lait Jefus felbt mit feiner Hand! Er bschütz und bschirm mit seiner Gnad Das Werk, so er angfangen hat. Dass wir Jhn loben zu aller Zeit Jetzt und in alle Ewigkeit."

208. Arsenii Sulger mon. Zwif. annales monasterii Zwifaltensis. 3 Voll. 4.

Ist gedrackt 1698.

(Fortsetzung folgt.)

## Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Alpertus v. Metz, des, zwei Bücher üb. verschiedene Zeitereignisse, nebst zwei Bruchstücken üb. Bischöfe v. Metz. Urschrift. — Deutsche Uebersetzung. — Geschichtlicher Kommentar. Hrsg. v. Gymn.—Oberlehr. Andr. Dederich. gr. 8. (VII u. 190 S.) Münster. geh.

Arneth, Jos., Studien üb. Benvenuto Cellini. [Mit 10 (chromolith.) Taf. (in gr. 4. u. Fol.)] [Aus den Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.] gr. 4. (39 S.) Wien. geh.

(39 S.) Wien. geh.

Book, Curatgeistl. Conservator Fr(z.), Geschichte der liturgischen Gewänder d. Mittelalters od. Entstehg. u. Entwickelg, der kircht. Ornate u. Paramente in Rücksicht auf Stoff, Gewebe, Farbe, Zeichnung,

Schnitt u. rituelle Bedeutg. nachgewiesen u. durch zahlreiche Abbildungen erläutert. Mit e. Vorwort v. Bischof Dr. Geo. Müller. 1. Bd. 3. Lfg. Lex.-8. (XX S. u. S. 323—453 m. 10 Steintaf., wovon 2 in Buntdr., u. chromolith. Titel u. Dedicationsbl.) Bonn. geh.
n. 1%Thir.. (1. Bd. cpit.: n. 5 Thir.; Prachtausg. n. 6 Thir.

Combests, Franc, Bibliotheca patrum concionatoria, hoc est, anni totius evangelia, festa dominica, sanctiss. deiparae illustriorumque sanctorum solennia, homiliis atque sermonibus adornata ss. patrum scriptorumque ecclesiasticorum, qui tredecim prioribus saeculis floruerunt. Editio perquam diligenter castigata, novis monumentis amplificata etc.

ı

Ù

ş, H Ľ

2

s

Accurantibus una presbyteris Joa. Alexio Gonel et Ludov. Pere.
Tomus I. Lex.-8. (XXX u. 679 S.) Paris. geb.

Gorteen, W., üb. Aussprache, Vokalismus u. Betonung der lateinischen
Sprache. Von der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin gekrönte Preisschrift. 2. Bd. gr. 8. (494 S.) Leipzig. geb.

n. 3 Thlr.

(cplt.: n. 5 Thir. 12 Ngr.) Cussy, Consul-général Bn. Ferd. de, Précis historique des événements politiques les plus remarquables qui se sont passés depuis 1814 à 1859; ou exposé des changements principaux qui se sont produits pendant cette époque dans la situation respective des états souverains; — des changements principaux qu' ont subi les rélations internationales des états; — des modifications apportées aux principes du droit des gens par les traités publics conclus pendant cette époque. gr. 8. (VIII u. 462 S.) Leipzig. geh. n. 2% Thr. Diez, Frdr., kritischer anhang zum etymologischen wörterbuche der omanischen spracheu. gr. 8. (36 S.) Bonn. geh. n. 6 Ngr. Fechner, Herm., Udalrich II. v. Aquileja u. Otto v. Reitenbuch. XII. Jahrhundert. [Aus dem Archiv f. Kunde österreich. Geschichtsquellen abgedr.] Lex.—8. (58 S.) Wien. geh. n. 7 Ngr. Tex.—8. (58 S.) Wien. geh.

Ilse, Prof. L. Fr., Geschichte der deutschen Bundesversammlung, insbesondere ihres Verhaltens zu den deutschen National-Interessen. 1.

Lfg. gr. 8. (1. Bd. XXIX S. u. S. 1—208.) Marburg 1860. geh. 1 Thir. Karajan, Dr. Th. G. v., Maria Theresia u. Graf Sylva-Tarouca. Ein Vortrag gehalten in der feierl. Sitzg. der kais. Akad. d. Wiss. am 30. Mai 1859. Mit e. Anh. ungedr. Briefe der Kaiserin u. des Grafen gr. 8. (43 u. Anh. 84 S.) Wien. geh. n.n. 14 Ngr.

semmsen, Aug., zweiter Beitrag zur Zeitrechnung der Griechen u. Romer. [Abdr. aus dem 3. Suppl.-Bd. der Jahrbucher f. class. Philologie.] gr. 8. (110 S. m. 1 Tab. in qu. Fol.) Leipzig. geh. 24 Ngr. (1. 2.: 1 Thir. 9 Ngr.

Petzholdt, J., Catalogus "Indicis librorum prohibitorum et expurgandorum." Specimen quod maxime viris praenobilissimis et perillustribus praefectis bibliothecarum Berolinensis, Bruxellensis, Dresdensis, Florentinae etc., eo consilio, ut catalogum ex opibus suis corrigant, suppleant atque augeant, rite pie offert auctor. gr. 8. (34 S.) Dresn. 1/2 Thir. den. geh.

Pott, Aug. Frdr., Studien zur griechischen Mythologie. [Abdr. aus dem 3. Suppl.-Bd. der Jahrbücher f. class. Philologie.] gr. 8. (52 S.) n. 12 Ngr.

Quandt, J. G. v., Wissen u. Seyn. Eine realistische Abhandlung zur Ausgleichung d. Spiritualismus u. Materialismus. gr. 8. (112 S.) n. 1/2 Thir. Dresden, geh.

Römer-Büchner, Dr. B. J., die Vogteigerichte. Ein Beitrag zur deutschen Rechtsgeschichte. gr. 8. (73 S.) Frankfurt a. M. geh. n. 12 Ngr. Scharfenberg, J. H. A., Geschichte des Herzogth. Modena u. des Herzogth. Ferrara. Bis zum J. 1815. 8. (VIII u. 294 S.) Mainz. geb. n. 26 Ngr.

Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Hrsg. v. dem Vereine f. Lübeck. Geschichte u. Alterthumskunde. 2. Thl. 16. (Schluss-)Lfg. gr. 4. (LXXV S. u. S. 1177—1196.) Lübeck. geh. Subscr.-Pr. (a) n. 1 Thir. Verzeichniss neuer Kunstsachen als: Kupfer- u. Stahlstiche, Lithographien, Photographien, Holzschnitte, Zeichenvorlagen, Albums, illustritte Prachtwerke etc., welche im J. 1859 erschienen sind, m. Angabe der Preise u. der Veileger. Nebst e. nach den Gegenständen geordneten Uebersicht. 2. Jahrg. 1. Hälfte. gr. 8. (S. 1—37.) Leipzig. geh.

Walter, Ferd., das alte Wales. Ein Beitrag zur Völker-, Rechts- u.
Kirchen-Geschichte. gr. 8. (XIV u. 535 S. m. 1 lith. Karte.) Bonn.
geh.

Weinhold, (Prof.) Dr. Karl, die heidnische Todtenbestattung in Deutschland. 2. Abth. [Mit 2 (lith.) Taf. (in qu. gr. 4.)] [Aus den Sitzungsber.
1858 u. 1859 d. k. Akad. d. Wiss.] Lex.-8. (S. 91—146.) Wien.

#### ENGLAND.

Coleridge (H.) - A Glossarial Index to the Printed English Literature of the Thirteenth Century. By Herbert Coleridge. 8vo. pp. 100,

Notes and Queries; a Medium of Inter-Communication for Literary Men, Artists, Antiquaries, Genealogists, &c. Second Series. Vol. 7, January-June, 1959. 4to. pp. 543, cloth.

Virgil. — Publii Virgilii Maronis Opera, ex Recensione J. Conington. 18mo. pp. 330, cloth.

## Anzeige.

## Leipziger Bücher-Auction.

So eben erschien und ist durch den Unterzeichneten, sowie durch alle Buch- und Antiquariatsbandlungen gratis zu beziehen:

Verzeichniss der hinterlassenen Bibliotheken des Herrn Varnhagen v. Ense in Berlin, sowie des Herrn Dr. E. Meyer, Director d. botan. Gartens in Königsberg, welche nebst mehreren kleineren Bibliotheken am 3. October 1859 öffentlich versteigert werden sollen.

Jeder Literaturfreund wird in diesem gegen 9000 Werke umfassenden Catalog reiche Ausbeute finden; namentlich mache ich jeden Naturforscher auf die berühmte Meyer'sche Bibliothek noch besonders aufmerksam.

LEIPZIG.

## T. O. Weigel Buchhändler.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann. Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



zum

# serapeum.

15. October.

á.

1.;

E

M 19.

1859.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, walche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grüssten Vertheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

## Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

209. Alph. Bochenthaler Ernestus elucidatus. 4.

210. Arsenii Sulger et continuatoris alterius annus Christi 1690. 1691. seu Martini abbatis 16<sup>tus</sup> et 17<sup>mus</sup> item Udalrici primus descriptus. 4.

211. Mich. Knittl mon. Zwifalt. vindiciae pro vita S. Trudperti e

Mst. Zwifalt. edita adversus Hanzizium. 4.

Obgleich der Titel der gedruckten Schrift lautet: "Vindiciae adverfus P. Marcum Hanzizium S. T. pro vita S. Trudperti mart. ex bibliotheca librorum manuscriptorum Zwisaltensi a R. P. Bernardo Pez Bibliothecario Mellicensi Viennae Austriae anno Christi 1731. edita," so ist doch Mich. Knittl der wahre Verfasser.

212. Magnoaldi Ziegelbauer mon. Zwif. de bello sacro indicendo,

suscipiendo et gerendo. 4.

Ungedruckte Jugendschrift des durch seine histor. liter. ord. Benedictini berühmten Verfassers.

213. Arsenii Sulger Musae fatuae. 4.

Vollständiger Titel: "Musae satuae, sou scripta inutilia. utiliter tamen scripta, quia vitando otio. scriptore et authore cuius epitaphium bis verso leges solio 1587." Der Band enthält aber nicht blos handschristliche Gedichte Sulgers, XX. Jahrgang.

sondern auch anderer Conventualen und selbst gedruckte in Rotweil aufgeführte Comödien.

214. Chronica oder Beschreibung des uralten Stammes des Hauses

Wirttemberg sammt dessen Herrschaften. 4.

Der vollständige Titel lautet: "Chronica das ist Beschreibung des Hochlöblichen und Uhralten Stammen des Hauses Wirtemberg sambt desselbigen Herrschaften, wie dasselbige zusammen kommen und was sich sonderliches oder denkwirdiges in etlich hundert Jahren darinnen virgelassen und sich begeben auss kürzeste zusamengezogen. accessit stirps vel genealogia Wirttembergica. Item historia Rberhardo primo principe scripta" etc.

215. Jodoci Mezleri mon. Sangallens. de viris illustribus mons-

sterii S. Galli libri II. ao. 1606. 4.

Am Schlusse: "Haec descripsit F. Matthaeus monachus presbyter monasterii S. Galli R. P. Modesto eiusd. monasterii monacho presbytero, suo olim in Theologia professori amoris et gratitudinis ergo profecturo Fuldam cum aliis sex eiusdem monasterii patribus presbyteris ad disciplinam regularem et monasterii patribus presbyteris penitus collapsam reintroducendam."

216. Monumentum coenobii Zwifaltensis ex mssto Wirttembergice antiquissimo. fol.

Ist eine andere Abschrift von Nr. 207.

217. Antiquas Libellus de reliquis Sanctorum. 8.

Wahrscheinlich im 15. Jahrh. geschrieben und eine Aufzeichnung aller Reliquien Zwifaltens enthaltend.

## An Incunabela angebundene Handschriften. Nr. 218-271.

218. Die zehn Gebote Gottes erklärt. fol-

15. Jahrh. und swar 1483. Nach kurzer Vorrede folgt nach dem Texte die Auslegung des ersten Gebotes und so weiter in folgender Weise: "Hie vahet sich an das ander gebot und sprichet also du solt den nammen dins gottes nit vppiglichen nennen noch in dinen Mund nemen." Die Initialen sind roth, am Schlusse von anderer Hand: "Dis buch hab ich G. E. der alter gen offenhusen gegeben Attempto 1483."

Vergl. Stälin a. a. O. p. 34. — Angebunden an Johannis Apocalypse. Holztafeldr. Nr. 2.

219. Jacobi Publicii Florentini panegyrious. fol.

15. Jahrh., ein roth geschriebener Titel, enthält 8 Blatt. Angebunden an Incun. Nr. 3.

220. Eiusdem ars epistolandi. fol-

Von gleicher Hand und an dasselbe Buch gebunden, umfasst Blatt 8-15.

- Augustini Dathi Senens. liber isagogicus in elegantias oratorias. fol.
  - 15. Jahrh., andere Hand, geht bis Blatt 39. und ist an dasselbe Buch gebunden.

222. Francisci Petrarchae ars punctandi. fol.

- 15. Jahrh., nur ein Blatt, ebenfalls an Incun. Nr. 3. gebunden.
- 223. Liber fabularum seu de origine deorum et variis eorum nominibus vel mythologia. fol.

15. Jahrh. geht bis Blatt 49. und ist ebenfalls Incun. Nr. 3. beigebunden.

224. Liber de arte epistolari. fol.

íÌ

Ē

ŧ

ĸ

ı

•

1

Ù

'n

ŧ.

1

11 自 11

ij

- 15. Jahrh. (1467.) geht von Blatt 50—80., hat folgende Unterschrift: "Scriptum per me Wilhelmum de Rotenburg studentem ac bacal. Haidelbergae in bursa doctoris Weck Mocco67 proxima feria 4<sup>to</sup> post sestum Scti Luce evangeliste sinitum de mane hora octava in pestilentiis." und ist an Incunab. Nr. 3. gebunden.
- 225. Petri Antonii Sinariensis de Basiliae Urbis laudibus fol.
  - 15. Jahrh. Am Ende: "foripta Bafileae raptiffimo habita ibidem XIIII. (1414.?) decimo Kal. Marcii." Ist an Nr. 3. gebunden.
- 226. Otto von Passau die vierundzwanzig Alten oder der goldene Thron. fol.
  - 15. Jahrh., angebunden an Incunab. Nr. 4.
- 227. Thomae Hasselbach doct. Theol. tractatus de quinque sensibus. 4.
  - 15. Jahrh. und angebunden an Incun. Nr. 5.
- 228. Articuli quos fratres mendicantium per curatores civitatis Argentin. populo volebant publicare etc. item articuli erronei a fratribus mendicantium praedicati. 4.

15. Jahrh. Angebunden an Incun. Nr. 5.

229. Conradi Lower de Bergzabern universitatis Haidelbergensis praedicatoris probationes articulorum. 4.

15. Jahrh., umfasst Blatt 40-54., angebunden an Incun-

Nr 5.

230. Jacobi Mittelhus ord. ff. min. collecta contra Joanem Wurmberger ord. S. Dom. 4.

15. Jahrh., umfasst Blatt 54-60., ebenfalls an Incun-Nr. 5. gebunden.

231. Felicis Hemmerlin decretorum doctoris cantoris et canonici Thuricensis et cantoris Solthorensis tractatus de obligationibus parochianorum. 4.

15. Jahrh., umfasst Blatt 60-65., gleichfalls an Incun.

Nr. 5. angebunden.

- 232. Joannis Gersonii cancell. Paris. tractatus de remediis contra pusillanimitatem etc. 4.
  - 15. Jahrh., von Blatt 66-75. gleichfalls an Incun. No. 5.

- 233. De varietate morum vivendi et statuum humanorum diversitate Tractatus. 4.
- 15. Jahrh., von Blatt 76—84. gleichfalls an Incun. Nr. 5. 234. Tractatus de contractu reemptionis. 4.
  - 15. Jahrh., von Blatt 85—87. gleichfalls an Incun. Nr. 5.
- 235. Declaratio contra articulos erraneos ff. mendicantium Argentinensium facta in concilio provinciali Moguntinensi. 4.
  - 15. Jahrh., am Ende steht: "1466. in octava apostolorum," sodann: "Executio sacta est per Plebanum in Forst" und gleichfalls an Incun. Nr. 5.
- 236. Tractatus de poenitentia seu poeniteas cito. 4.
  - 15. Jahrh. und zwar 1423. nach der Schlussschrift: "Finitum est anno Dni 1423. in Sabato dum cantabatur laetare per me Albertum Gossen de Renigen tunc tps studentem in Gamundia." Gleichfalls an Incun. Nr. 5. gebunden.
- Fratris Petri ord. Praedic. tractatus super passione domini. fol.
  - 15. Jahrh. und zwar 1456., nach der Schlusschrift: "Explicit super passione domini in Parasceues additaque est ad puncta passionis Christi compassio virginis Mariae per fratrem Petrum O. P. 1456." Angebunden an Incun. Nr. 11.
- 238. Thuricensis Physici tractatus de cometis. 4.
  - 15. Jahrh. handelt vorzüglich von dem Cometen von 1472. Der Name des Verfassers unbekannt. Angebunden an Incun. Nr. 80.
- 239. Joannis Trithemii abbat. Spanheim. liber Penthicus de ruina ord. S. Benedicti. 4.
  - 15. Jahrh. von verschiedenen Händen, angebunden an Incun. Nr. 80.
- 240. Eiusdem collatio de republica ecclesiae et monachorum ord. S. Benedicti. 4.
  - 15. Jahrh., gehalten wurde die Rede zu Cöln 1493.; angebunden an Incun. Nr. 80.
- 241. Joannis Mösch tractatus de officio missae. 4.
  - 15. Jahrh., sehr verbunden, denn so z. B. findet sich die Schlussschrift: "haec praedicta collecta funt per Johannem Mösch artium et sacrae theologiae doctorem et rectorem ecclie in Gisslingen const. dioc." mitten in der Handschrift; angebunden an Incun. Nr. 97.
- 242. Aeneae Sylvii poetae episc. Senens. rhetorica, oratoria, poetica. fol.
  - 15. Jahrh. und geht von Blatt 1—29. Angebunden an Incun. Nr. 79.
- 243. Constitutiones Sixti IV. fol.
  - 15. Jahrh., publicirt 1471-, umfassen drei Blatt und sind an Incun. Nr. 79. gebunden.
- 244. Formulae epistolarum et orationes. fol.

15. Jahrh., meist Reden des Christ. Barzizius und gehen bis Blatt 106.; sind an Incun. Nr. 79. gebunden.

245. Casparini Barzizii missivae s. epistolae. fol.

15. Jahrh. und zwar nach dem Schlusse 1472., enden Blatt 153. und sind an Incur. Nr. 79. gebunden.

246. Ciceronis liber de amicitia c. commentario. fol.

15. Jahrh. geht bis Blatt 185. und ist Incun. Nr. 79. bei-gebunden.

247. Epopoeia de Jesu Salvatore. fol.

15. Jahrh. und zwar 1487., endet Blatt 197. und ist an Incun. Nr. 79. gebunden.

248. Augustini Dathi Senens. de variis loquendi figuris. fol.

15. Jahrh., an Incun. Nr. 79. gebunden.

249. Aretinus (Leon.) Calphurnia et Gurgulia Comoedia. fol.

15. Jahrh., angebunden an Incun. Nr. 105.

250. Homeri Iliadum opus in Latinum translatum. fol.

15. Jahrh. gleichfalls an Incun. Nr. 105. 251. Antonii Barzizii canteraria comoedia. fol.

15. Jahrh. und zwar 1492., gleichfalls an Incun. Nr. 105.

252. Ein Gebethbüchlein. 12.

 Jahrh. von verschiedenen Händen. Angebunden an Incun. Nr. 304.

253. Tractatus de septem sacramentis ecclesiae. fol.

15. Jahrh. endet Blatt 6., angebunden an Incun. Nr. 630.

254. Elucidarius. fol.

15. Jahrh. und zwar 1467., beginnt folgenderweise: "Incipit elucidarius de quolibet per modum discipuli interrogantis et mgri respondentis," endet Blatt 21., angebunden an Incun. Nr. 630.

255. Cognitio vitae. fol.

15. Jahrh., nur 3 Blatt stark, endet Blatt 25. und ist gleichfalls an Incun. Nr. 630.

(Fortsetzung folgt.)

## Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Adler, Baumstr. F., mittelalterliche Backstein-Bauwerke d. preussischen Staates. (In 12 Hftn.) 1. Hft. Stadt Brandenburg. gr. Fol. (10 Kpfrtaf. u. 16 S. Text m. eingedr. Holzschn.) Berlin. In Mappe. n. 2½ Thlr. Dehnel, Artill.-Oberstlieut. i. P., H., Rückblicke auf meine Militair-Laufbahn in den J. 1805 bis 1849 im königl.-preuss. Heere, im Corps d. Herzogs v. Braunschweig-Oels, im königl.-grossbritann. u. im königl. hannov. Dienst. gr. 8. (VII u. 432 S.) Hannover. geh. n. 1% Thlr.

- Ehmann, Pfr. Karl Chr. Eberh., Friedrich Christoph Oetingers Leben u. Briefe, als urkundlicher Commentar zu dessen Schriften. Mit Oetingers (lith.) Hildn. gr. 8. (VIII u. 848 S.) Sluttgart. geh. n. 3 Thir.
- Encke, J. F., ub. die Bestimmung d. Längen-Unterschiedes zwischen den Sternwarten v. Brüssel u. Berlin abgeleitet auf telegraphischem Wege im J. 1857, nebst e. Nachtrage üb. die Bestimmung. d. Längen-Unterschiedes zwischen den Sternwarten v. Königsberg u. Berlin. [Aus den Abhandign. d. k. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1858.] gr. 4. (67 S.) Berlin. cart. n. 22 Ngr.
- Hofmann v. Fallersleben, (A. H.), Findlinge. Zur Geschichte der deutschen Sprache u. Dichtung. 2. Hft. gr. 8. (S. 121-248.) Leipzig.
- unsere volksthümlichen Lieder. 2. Aufl. gr. 8. (XL u. 171 S.) Ebd. 14 Thir. geh.
- Holtzendorf, Privatdoc. Dr. Frz. v., die Deportation als Strasmittel in alter u. neuer Zeit u. die Verbrechercolonien der Engländer u. Franzosen in ihrer geschichtlichen Entwickelung u. criminalpolitischen gr. 8. (XXIV u. 749 S.) Leipzig. Bedeutung dargestellt n. 3 Thb.
- das irische Gefängnisssystem, insbesondere die Zwischenanstalten vor der Entlassung der Sträflinge. gr. 8. (XV u. 141 S.) Ebd.
- Kaenser, Consist.-R. Hospred. Dr. Joh. Ernst Rud., Geschichte v. Ost-Asien. Für Freunde der Geschichte der Menschheit dargestellt. n. 41/3 Thir. (1. 2.: n. 7 Thir.) 2. Thl. gr. 8. (VIII u. 814 S.) Leipzig. geh.
- Krieg v. Hochfelden, Generalmajor a. D. G. H., Geschichte der Militär-Architektur in Deutschland m. Berücksicht. der Nachbarländer v. der Römerherrschast bis zu den Kreuzzügen. Nach Denkmälern u. Urkunden. Mit 137 Abbildgn. (in Holzschn.) im Text. gr. 8. (XII s. 380 S.) Stuttgart. geh. n. 2% Thir.
- 380 S.) Stuttgart. geh.

  Overbeck, Prof. Dir. Dr. Johs., die archiologische Sammlung der Universität Leipzig. gr. 8. (VI u. 106 S.] Leipzig. cart.

  n. ½ Thr.
- Pfeiffer, Dr. Ludov., Monographia Heliceorum viventium. Vol. IV. Pars II. Et. s. t.: Mononraphiae Heliceorum viventium supplementum II. Sistens enumerationem auctam omnium hujus familiae generum et specierum hodie cognitarum, accedentibus descriptionibus novarum specierum. Pars II. gr. 8. (S. 353—920.) Leipzig. geh. n. 4% Thir. (I—IV.: n. 22% Thir.)
- Polenz, Glob. v.. Geschichte d. französischen Calvinismus bis zur Nationalversammlung im J. 1789. Zum Theil aus handschriftl. Quellen. 2. Bd. A. u. d. T.: Geschichte d. politischen französischen Calvinismus vom Aufstand v. Amboise i. J. 1560 bis zum Gnadenedict v. Nimes i. J. 1629. 1. Thl., vom Ausstand v. Amboise i. J. 1560 bis zur Thronbesteigung Heinrichs III. i. J. 1574. gr. 8. (XII n. 720 S.) Gotha. geh. (à Bd.) n. 4 Thir.
- Rabenhorst, Dr. L., die Algen Sachsens, resp. Mittel-Europa's. Unter Mitwirkg. der HH. Bleisch, Bulnheim, Daldini etc. gesammelt u. hrsg. 1-86. Decade. gr. 8. (à 10 Blatt m. aufgeklebten Pflanzen.) Dresden 1948-59, (am Ende.) geb baar à n.n. % Thir.
- · Bryotheca europaea. Die Laubmoose Europa's unter Mitwirkg. mehrerer Freunde der Botanik gesammelt u. hrsg. Fasc. 1-4. gr. 4. (208 Blatt m. aufgeklebten Pflanzen u. 8 S. Text.) Ebd. 1858. 59. baar à n. 4 Thir.
- Cryptogamae vasculares europaeae. Die Gefäss-Kryptogamen Europa's unter Mitwirkg. mehrerer Freunde der Botanik gesammelt u. hrsg. Fasc. 1. u. 2. gr. Fol. (56 Blatt m. aufgeklebten Pflanzen.) Ebd. cart. baar à n. 4 Thir.

Rabenhorst, Dr. L., Cryptogamen-Sammlung f. Schule u. Haus. Fol. (72 Blatt m. aufgeklebten Pflanzen.) Dresden, In Mappe. baar n. 9½ Thir. - Hepaticae europaeae. Die Lebermoose Europa's unter Mitwirkung mehrerer namhaster Botaniker gesammelt u. hrsg. Decas 1—12. gr. 8. (à 10 Blatt m. ausgeklebten Pflanzen) Ebd. 1855—59. geb. baar à n. ¾ Thir.

- Lichenes europaei exsiccati. Die Flechten Europa's unter Mitwirkg. mehrerer namhaster Botaniker gesammelt u. hrsg. Fasc. 1-16. gr. 8. (442 Blatt mit aufgeklebten Pflanzen.) Ebd. 1855-59. baar n. 48 Thir. Schilling, Prof. Dr. Bruno, der Kirchenbann nach canonischem Rechte, in seiner Entstehung u. allmäligen Entwickelung dargestellt. gr. 8. (VIII u. 213 S.) Leipzig. geh.

#### RNGLAND.

Encyclopædia Britannica; or, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature. 8th edit. Vol. 18, 4to. (Edinburgh) cloth. 24s.

Geological Survey. Memoirs of the Geological Survey of the United Kingdom: Figures and Descriptions illustrative of British Organic Remains. Monograph 1. pp. 106; accompanied by a folio Fasciculus of 16 Plates of Figures in Lithography. Royal 4to. 4s. 6d.; or royal 8vo. sewed. Vaughan (R.) — Revolutions in English History. By Robert Vaughan. Vol. I. — Revolutions of Race. 8vo. pp. 640, cloth.

## Anzeigen.

## Leipziger Bücher-Auction.

So eben erschien und ist durch den Unterzeichneten, so wie durch alle Buch- und Antiquariatshandlungen gratis zu beziehen:

Verzeichniss der hinterlassenen Bibliotheken des Grossherzogl. Hessischen Geheimerathes Dr. Schleiermacher in Darmstadt, so wie des K. Russischen Staatsrathes Prof. v. Freytag in Petersburg, welche nebst einem Anhange werthvoller neuer englischer Werke, so wie einer Sammlung von Musikalien am 21. November 1859 öffentlich versteigert werden sollen.

Dieser interessante, gegen 6000 Werke umfassende Catalog wird hierdurch der Beachtung der Herren Gelehrten und Literaturfreunde angelegentlichst empfohlen.

LEIPZIG.

T. O. Weigel, Buchhändler.

Im Verlage von Herrmann Costenoble in Leipzig erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# BIBLIOTHEKS-TECHNIK.

Mit

einem Beitrag zum Archivswesen.

Von

Johann Georg Seizinger.

Nebst 44 Formularen.

Zweite Ausgabe.

Gr.  $8^{\circ}$ . Preis  $1^{1}/_{3}$  Rthlr.

Allen Bibliotheks-Besitzern, Bibliothekaren und Archivaren ist vorstehende Schrift zum praktischen Gebrauch zu empfehlen.

Bei Martinus Nijhoff im HAAG ist erschienen:

Monumens typographiques des Pays-Bas au XVsiècle. Collection de Fac-simile d'après les originaux,
conservés à la Bibliothèque Roy de la Haye et ailleurs, publ. par J. W. Holtrop, Bibliothécaire en
chef de la Bibl. Roy. 6. Livraison, gr. in-4. Mit
6 Steindrucktaf, und Text. Preis 3 Rthlr.

Diese Lief. enthält Fac-simile, vom Speculum, 2e Holl. Ausg. — Ablassbrief in Holzschn., das Original ist im Besitze von Herra T. O. Weigel. — Einband von J. Veldener. — Druck von Veldener in Kuitenburg. — Unbekannter Druck. —

Die 7º Lief. erscheint im October d. J. -



zum

# SERAPEUM.

31. October.

**№** 20.

1859.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schneilster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen bechren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

## Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

256. Hugonis de arrha animae. fol.

15. Jahrh., ist mit der folgenden Nr. verbunden und durch einander gehestet, besindet sich gleichfalls an Incun. Nr. 630.

257. Eiusdem de oratione. fol.

15. Jahrh., beginnt: "Incipit tractatus mgri Hugonis quo ftudio et quo affectu orandus fit deus et de diverfis affectibus orationis." Gleichfalls an Incun. Nr. 630.

258. S. Bernhardi epistola de modo regendi se et familiam. fol. 15. Jahrh., nur ein Blatt und gleichfalls an Incunab. Nr. 630.

259. Nicolai de Dinckelspiel tractatus de novem peccatis alienis. fol.

15. Jahrh. und zwar 1468.; beginnt mit Blatt 35. und endet Blatt 70.: "Et sic est finis tractatus de novem alienis peccatis Mgri Nicolai de Dinkelspühel anno lxviij." Gleichfalls an Incun. Nr. 630.

260. Henric. Kaltysen mgr. sacri palatii praedicator. Leodiens. de

indulgentiis. fol.

15. Jahrh., nur 3 Blatt und gleichfalls an Incun. Nr. 630. 261. Joannes Nider ord. S. Dom. tractatus de contractibus mercatorum. fol.

XX. Jahrgang.

15. Jahrh., endet Blatt 82. und gleichfalls an Incun-Nr. 630.

262. Albertanus de modo dicendi et tacendi. fol.

15. Jahrh. und zwar nach der Schlussschrift 1404., besteht aus 6 Blatt und ist angebunden an Incun. Nr. 653.

- 263. Joannis de Frankfordia tractatus de contractibus emtionis et venditionis, fol.
  - 15. Jahrh., besteht aus 6 Blatt und ist "compilatus in studio Heidelbergensi" angebunden an Incun. Nr. 653.

264. Nicolai de Dinckelspiel tractatus de poenitentia. fol-

- 15. Jahrhundert und zwar 1455., nach der Schlussschrift: "editus per baccalaureum Michaelem de Pforzhem anno domini 1455. et rubricatus per eundem mgrm rectoremque ecclie in villa Milhufen ao. 1477." Gleichfalls an Incun. Nr. 653.
- 265. Sermones festivales. fol.
  - 15. Jahrh. und zwar 1455., nach der Schlussschrift: "et fic est sinis huius ops anno dni 1455. scriptum per me Michaelem Doerr tunc t3 adjutorem in bar." Es sindet sich auch ein deutsches Inhaltsverzeichniss der biblischen Bücher darin und in demselben das dritte Buch Esra. Angebunden an Incun. Nr. 654.

266. Tractatus de pestilentia. 4.

- 15. Jahrh. und zwar 1434., nach der Schlussschrift: "Kxplicit tractatus de pestilentia bonus et vtilis anno xxxiiij." Das Ganze umfasst 10 Blatt und ist angebunden an Incan. Nr. 746.
- 267. Alberti Magni ep. Ratisbon. tractatus de proprietatibus vini. 4.
  15. Jahrh., geht von Blatt 14 26. und ist angebunden an Incun. Nr. 746.
- 268. Bulla Martini V. Pont. M. 4.
  - 15. Jahrh., beginnt Blatt 32. und endet 34. Gleichfalls an Incun. Nr. 746.

269. Weinarzney. 4.

15. Jahrh., beginnt Blatt 37., endet 43. mit der Schluss-schrift:

"Hie hat die Weinartzney ein end Gott vns allen Kumer wend in Gottes Namen Amen."

Befindet sich gleichfalls an Incun. Nr. 746.

270. Meister Albrecht Rossarzney. 4.

15. Jahrh. Blatt 43—48. beginnt: "Dife ertzney het meist' albrecht des Keys' Friedrichs smydt und ist auch dyeselb ertzney alle von ym bewert vnd auch sider hernach von mangen grossen meist' vnd smyden." Am Schlusse roth geschrieben:

"Hie hat ein end die rossertzney Gott mach vns aller fünden frey Amen." Sodann folgt noch eine kurze Rede. — Gleichfalls an Incun. Nr. 746.

271. Expositio super canonem missae. 4.

15. Jahrh., angebunden an Incun. Nr. 754.

#### III.

#### Holztafeldrucke.

 Ars moriendi. 24 Blatt. Auf dem letzten Blatte Ludwig ze Ulm. Vergl. Hassler, Ulms Buchdruckerkunst. S. 56. u. 62. f.

 Historia Sancti Johannis Evangelistae eiusque visiones apocalypticae. — Defect. Fehlt Blatt 1. und 47.

Vergl. Falkenstein, Gesch. d. Buchdruckerk. S. 20. Angebunden Mscpt. die zehn Gebote. Cod. pap. Nr. 218.

#### IV.

#### Incunabeln.

#### 1466.

 Cicero (M. T.) Officia et paradoxa. Mainz. Joh. Fust und Peter Schöffer de Gernsheim 4. Febr. 1466. fol. Hain. 5239.

Auf der vorletzten und letzten Seite des Buches steht: Jacobus Molitor me possidet anno Domini 1539. parochus de Waltorff dono mihi dedit. — Nihil constat sed parochus de Waltorff dono dedit mihi 1539., Jacobus Miller me possidet.

#### 1471.

- Rodericus Zamorensis speculum vitae hnmanae. Augsburg. Günther Zainer. Ydus Januar. tercio. 1471. fol. Hain. 13940.
- Ovidius Naso (P.) de arte amandi et de remedio amoris. Augsburg. Günther Zainer. 15 Kal. Februar. 1471. fol. Hain. 12216.

Vorgebunden war ein Terentius o. J. u. O., so wie Aretini Calphamia und die Papierhandschriften Nr. 219—225. Ums Jahr 1794., also nach der Versertigung dieses Katalogs, ward das Buch unter dem Bibliothekar Tiberius verkaust.

 Historie des Küniges Appollonii. Augsburg. Günther Zainer-1471. fol.

Hain. 1294.

Angebunden ist ein Manuscript, Otto von Passau, 24 Alte enthalten. Papierhandschr. Nr. 226.

 Postilla scholastica super Apocalypsin et super cantica canticorum. Speier. 1471. 4.

Hain. 13310.

Angebunden sind 1) Donatus etymologizatus. 2) Augustinus de vita Christiana. 3) Liber miserae conditionis humanae c. aliis tractatulis. 4) Incompositio de virtutibus et viciis sibi invicem pugnantibus. 5) Papierhandschriften Nr. 227—236.

#### 1472

- Isidorus Hispalensis. Ktymologiarum libb. XX. Augsburg-Günther Zainer. 19. Nov. 1472. fol. Hain. 9273.
- Johannes von Freiburg Summa übers. von Bruder Berchtold. Augsburg Joh. Bämler. Freitag vor Michaelis 1472. fol. Hain. 7367.
- Augustinus (S. Aur.) de anima et spiritu, de ebrietate etc. etc. o. O. quinto Idus Novembr. 1472. 4. Hain. 1964.

Es fehlen mehrere Tractate, die herausgerissen sind.

#### 1473.

 Leonardus de Utino sermones quadragesimales de legibus dicti. Venedig Franciscus de Hailbrun und Nicolaus de Frankfordia 1473. fol.

Hain. 16117.

War früher Eigenthum des Clarissenklosters zu Pfullingen.

- Augustinus de Ancona summa de potestate ecclesiastica.
   Augsburg (Joh. Schüssler) finita pridie nonas Marcii 1473. fol.
   Hain. 960.
- Albertus Magnus de mysterio missae. Ulm. Joh. Zainer. 29. Mai 1473. fol.

Hain. 449.

Angebunden Papierhandschrift Nr. 237.

#### 1474

 Aurea bulla Caroli IV. Nurnberg. Friedr. Creusaer. 1474. fol. Hain 4075.

Auf dem vorderen Blatte steht: Ludwig Helferich Graf zu Helfenstain. — Beigebunden sind folgende Drucke: 1) Anonymi Theologia. 2) Chronicon Urspergense. 3) Vitae 118 philosophorum. 4) Joh. Andreae arbor consanguinitatis 1478.

13. Nicolaus Panormitanus de Tudeschis quotidiana et utilia consilia. o. J. u. O. unter der Vorrede: "composita per Ludovic. Bologninum de Bononia 1474." fol.

Hain Nr. 12344.

Beigebunden: 1) Pontani de Roma singularia. 2) Joh. Andreae quaestiones de regulis juris.

#### 1475.

 Andreae (Johannes) quaestiones mercuriales super regulis juris. o. O. 1475. (Strassburg Henr. Eggesteyn.) fol. Hain 1056.

Früher Eigenthum von Johannes Peck Decretorum Licentiatus Canonic. Ratisponens.

17. Johannes Gallensis communiloquium s. summa collationum. Augsburg Ant. Sorg 1475. fol.

Hain 7442.

Beigebunden: 1) Sermones S. Chrysostomi in Job. 2) Albertus Magnus de adhaerendo deo. 3) Ambrosii expositio in evangel. S. Lucae 1476.

#### 1476.

 Ambrosius (S.) explanationis evangelii S. Lucae libb. X. Augsburg Ant. Sorg. 1476. fol. Hain 900.

Angebunden an Nr. 17.

- Priscianus grammaticus, opera. Venedig, impensis Marci de Comitibus sociique eius Girardi Alexandrini 1476. fol. Hain 13358.
- Rampigollis (Antonius) aurea biblia s. repertorium aureum bibliorum. Ulm. Joh. Zainer 1476. fol. Hain 13682.
- Albertus de Padua expositio evangeliorum dominicalium et festivalium. Venedig, Adam de Rotweil und Andreas de Corona. 8. Kal. Jan. 1476. fol.

Hain 573.

Beigebunden ist: Postilla Guillermi, o. J. u. O.

22. Hieronymus (B.) epistolae et tractatus. Venedig, Anton Bartolomaeus 22. Januar 1476. fol.

Hain 8556.

#### 1477.

Lumen animae seu liber moralitatum. Augsburg Ant. Sorg.
 Sept. 1477. fol.
 Hain 10329.

Deutsche Bibel. (Nur Bd. 2.) Augsburg 1477. (Günther Zainer.) fol.

Hain 3134. Gerbert iter aleman. p. 207.

25. Vocabularius juris utriusque. Speier. Pet. Drach. Septemb, 1477. fol.

Panzer Annal. III. p. 19. Nr. 7.

26. Lucanus (M. Annaeus) Pharsalia. Venedig Guerinus. 14. Mai 1477. fol.

Hain 10233.

Beigebunden Ovidii metamorphos. 1480.

27. Thomas de Aquino de arte et vero modo praedicandi. o. 0. (Nürnberg Fr. Creussner) 1477. goth. Char. mit Initialen in Holzschnitt, fol.

Hain 1358.

Beigebunden dieselbe Schrift o. J. u. O. und eine andere Ausgabe von 1483, so wie andere kleine Schriften o. J. u. O.

#### 1478.

28. Biblia Latina. Nürnberg Ant. Koburger. Mai Kal. 18. 1478.

Hain 3065.

29. Clemens V. papa constitutiones c. glossis. Basel Mich. Wenssler. 6. Non. Mai. 1478. fol.

Hain 5423.

Beigebunden: 1) Liber VI. decretal. Bonifacii VIII. 2) Consuetudines feudorum. Beide o. J. u. O.

(Fortsetzung folgt.)

## Uebersicht der neuesten Literatur.

## DEUTSCHLAND.

Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Aus dem J. 1854. 2. Suppl.-Bd. A. u. d. T.: Die Spuren der aztekischen Sprache im nördl. Mexico u. höheren amerikan. Norden. Zugleich e. Musterg. der Völker u. Sprachen d. nördl. Mexico's u. der Westseite Nordamerika's v. Guadalaxara an bis zum Eismeer. Von Jok.

Carl Ed. Buschmann. gr. 4. (XII u. 819 S.) Berlin. cart. n. 6% Thir. Accessionen, die, der Königl. Universitäts-Bibliothek in Göttingen während d. J. 1855. gr. 8. (VII u. 178 S.) Braunschweig. geh. n. % Thir. Beewulf. Das älteste deutsche Epos. Uebersetzt u. erläutert v. Dr. Karl Simrock. gr. 8. (IV u. 203 S.) Stuttgart. geh.

Berlin, R., Jesaja, Additamenta zu Natan ben Jechiel's Lexikon "Aruch." Nach dem Autograf des Verf., nebst Zusätzen v. Prof. S. D. Luzatto u. S. Hurwiz, u. e. Vorworte v. Dr. Ad. Jellinek. Hrsg. v. L. Rosenkranz. (2. Thl.) Buchstabe >-n. gr. 8. (260 S.) Wien. (Leipzig.) baar 1% Thir. geh.

Brunn, Dr. Heinr., Geschichte der griechischen Künstler. 2. Bd. 2. Abth. gr. 8. (X S. u. S. 441-783.) Stuttgart. geb. (cplt.: n. 23% Thir. Rundes-Akte die dentsche nebet den dieselbe conficence (cplt.: n. 9 Thir. 4 Ngr.)

Bundes-Akte, die deutsche, nebst den, dieselbe ergänzenden, Verträgen, u. die Verfassung d. Deutschen Reiches vom 28. März 1849, wort-getreu aus authent. Quellen abgedr. 8. (64 S.) Berlin. geh. n. 4 Thir.

getreu aus authent. Quellen abgedr. 8. (64 S.) Berlin. gen. n. 75 i nit. Eser, Finanzrath Fr., zwei Monate in Italien. Reiseerinnerungen e. Kunstfreunds. 8. (VIII u. 374 S.) Stuttgart. geh. 1 Thir. 6 Ngr. Fichte's, Joh. Glieb., Reden an die deutsche Nation. Von Neuem hrsg. u. eingeleitet durch Imm. Herm. Fichte. gr. 8. (XXX u. 334 S.) Tübingen. geh. 1 Thir. 3 Ngr.

Gregorovius, Ferd., Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. Vom 5. bis zum 16. Jahrh. 2. Bd. gr. 8. (XI u. 548 S.) Stuttgart. geh.
n. 3 Thir. 4 Ngr. (1. 2.: n. 6 Thir. 4 Ngr.)
Goethe n. Schwan in Teplitz 1813. 8. (15 S.) Weimar.

Grosse, Carl, Goethe u. Schwan in Teplitz 1813. 8. (15 S.)

geh.

Handschriften, die, v. Grünberg u. Königinhof. Altböhmische Poesien aus dem 9. bis 13. Jahrh. Von Siegfried Kapper. 16. (XVI u. 99 S.) n. 16 Ngr.

Prag. geh.

n. 10 Ngr.

Hoffbauer, Dr. J. H., üb. die Ursachen der in neuester Zeit so sehr überhaudnehmenden Selbstmorde u. deren Verhütung. Eine v. der "deuthaudnehmenden Selbstmorde u. deren Verhütung. Eine v. der "deuthandnehmenden Seinstmorue u. ueron vorannage schen Gesellschaft f. Psychiatrie u. gerichtl. Psychiologie" gekrönte

Abhandlg. gr. 8. (III u. 138 S.) Neuwied. geh.

\*\*Lunst\*, die, der Gegenwart. Darstellung hervorragender Werke der Architektur, Sculptur u. Malerei der ersten Hälfte d. 19. Jahrh. Supplement zu Kugler's Handbuch der Kunstgeschichte. 3. Aufl. [Die Kunstbestrebgn. der Gegenwart.] Hrsg. v. Prof. Dr. Will. Lübke u. Jos. Caspar. qu. Fol. (33 Kpfrtaf. m. VIII u. 57 S. Text] Stuttgart. geb. n. 4 Thir. 24 Ngr.

Lament, Prof. Conservator Dr. J., Untersuchungen üb. die Richtung u. Stärke d. Erdmagnetismus in Nord-Deutschland, Belgien, Holland, Dänemark im Sommer des J. 1858 ausgeführt. Mit 3 (lith.) Karten. gr. 4. (138 S.) München. geh. n. 2% Thir.

Leopoldina, Amtliches Organ der Kaiserl. Leopoldino-Garolinischen deutschen Akademie der Naturforscher. Hrsg. unter Mitwirkg. der Adjuncten d. Präsidiums v. dem Präsidenten Dr. Dieter. Geo. Kieser.

1. Hit. 15 Nrn. (à 4/2-1 B.) gr. 4. Jena. n. 1 Thir. Linder, Dr. Carol. Guil., de rerum dispositione apud Antiphontem et Andocidem oratores atticos commentatio. gr. 8. (87 S.) Upsaliae. (Göttingen.) geh.

Pantschatantra: Fünf Bücher indischer Fabeln, Märchen u. Erzählungen. Aus dem Sanskrit übers. m. Einleitg. u. Anmerkgn. v. Thdr. Benfey. 2 Thle. gr. 8. (LI u. 1167 S.) Leipzig. geh. n. & Thir.

Preussen u. der Friede v. Villasranca. Ein Beitrag zur neuesten deutschen Geschichte. gr. 8. (37 S.) Berlin. geh. n. % Thir.

Recuell des traités et conventions conclus par l'Antriche avec les puissances étrangères, depuis 1763 jusqu'à nos jours. Par Prof. Dr. Léop. Neumann. Tome 6. gr. 8. (Xu. 463 S.) Leipzig. geh. n. 2% Thir. (cplt.: n. 19 Thir.)

Richard, Pastor Aug. Vict., der Kurfürstlich Sächsische Kanzler Dr. Nicolaus Krell. Ein Beitrag zur Sächs. Geschichte d. 16. Jahrh. nach den in dem Königl. Sächs. Hauptstaatsarchiv in Dresden, der Stadtbibliothek in Leipzig etc. befindl. u. noch nicht benutzten Originalurkunden bearb. 2 Bde. 8. (LIV u. 709 S. w. 14 Steintas. u. 1 Tab. in 8. u. qu. 4.) Dresden, geh. n. 31/4 Thir.

Ritterich, Hofrath Prof. Dr. Frdr. Phil., Lehre v. den blutigen Augenoperationen am menschlichen Körper. In Abbildgn. m. erläuterndem Texte. Zum Gebrauche s. Studirende u. ausübende Aerzte. Mit 22 (lith., wovon 3 color.) Taf. Abbildgn. Imp.-4. (VI u. 68 S. m. 22 Bl. Erklärgn.) Leipzig. geh.

Rüstow, W., der italienische Krieg 1859 politisch-militärisch beschrieben. (In 3 Abthlgn.) 1. Abth. gr. 8. (III u. 172 S. m. 1 lith. Karte in Imp.-Fol.) Zürich. geh. 26 Ngr.

#### ENGLAND.

Alford (H.) — The Greek Testament; with a critically revised Text, a Digest of Various Readings, Marginal References to Verbal and Idiomatic Usage, Prolegomena, and a Critical and Exegetical Commentary, for the use of Theological Students and Ministers. By Henry Alford. 4th edit. revised, 4 vols. Vol. 1, 8vo. pp. 860, cloth.

Bartlett (J. R.) — Dictionary of Americanisms: a Glossary of Words and Phrases usually regarded as peculiar to the United States. By John Russell Bartlett. 2d edit. greatly enlarged and improved, 8vo. pp. 556.

Biblia Pauperum, reproduced in Fac-simile from one of the Copies in the British Museum. With and Historical and Bibliographical Introduction by J. Ph. Berjeau. Royal 4to. illustrated with 40 plates, half marocco.

Bree (C. R.) — A History of the Birds of Europe not observed in the British Isles. By Charles Robert Bree. Vol. 1, royal 8vo. pp. 210, cloth.

Hall (H. B.) — The Epistle of St. Paul the Apostle to the Colossians.

By the Rev. H. Bedford Hall, B. C. L. 12mo. pp. 15, sewed. 64.

Include: (C. M.) The Shekspeans Echrications: on the MS. Notes of

Ingleby (C. M.) — The Shakspeare Fabrications; or, the MS. Notes of the Perkins' folio shown to be of recent origin: with an Appendix on the Authorship of the Ireland Forgeries. 12mo. pp. 156, cloth. 3s. Lewin (T.) — The Invasion of Britain by Julius Cæsar. By Thomas

Lewin (T.) — The Invasion of Britain by Julius Cæsar. By Thomas Lewin. 8vo. pp. 130, cloth. 3s. 6d

## Anzeige.

## Leipziger Bücher-Auction.

So eben erschien und ist durch den Unterzeichneten, so wie durch alle Buch- und Antiquariatshandlungen gratis zu beziehet:

Verzeichniss der hinterlassenen Bibliotheken des Grossherzogl. Hessischen Geheimerathes Dr. Schleiermacher in Darmstadt, so wie des K. Russischen Staatsrathes Prof. v. Freytag in Petersburg, welche nebst einem Anhange werthvoller neuer englischer Werke, so wie einer Sammlung von Musikalien am 21. November 1859 öffentlich versteigert werden sollen.

Dieser interessante, gegen 6000 Werke umfassende Catalog wird hierdurch der Beachtung der Herren Gelehrten und Literaturfreunde angelegentlichst empfohlen.

LEIPZIG.

T. O. Weigel, Buchhändler.

Verlantwortlicher Redacteur: Dr. R. Naumann.
Verleger: T. O. Weigel. Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



zum

# SERAPEUM.

15. November.

**№ 21**.

1859.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausiändische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

## Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

- Leonardus de Utino, sermones quadragesimales de legibus dicti. Ulm Joh. Zainer 1478. fol. Hain 16119.
- Duranti (Guillelmus) speculum judiciale (nur Theil 3. u. 4.)
   Mailand Beninus und Johannes Antonius de Honate. 20. Dec. 1478. fol.

Hain 6510.

Die fehlenden Theile sind wahrscheinlich mit andern Incunabeln vom Abt Nicolaus II. nach S. Blasien auf dem Schwarzwalde verschenkt worden.

32. Arctinus (Leonard.) Calphurnia et Gurgulia comoedia. Schussenried (monaster. Sortens.) 1478. fol.

Hain 1595.

Angebunden Nr. 3.

 Andreae (Johann.) lectura super arboribus consanguinitalis, affinitalis etc. Nurnberg Friedr. Creussner. o. J. (1478.) fol. Hain 1026.

#### 1479.

 Johannes de Turrecremata meditationes seu contemplationes o. O. (Foligni) Johan. Neumeister clericus Moguntin. 3. Sept. 1479. fol.

Hain 15726.

XX. Jahrgang.

Beigebunden: 1) Gesta Christi. 2) Henrici de Hassia expositio super dominicam orationem. 3) Johanes de Turrecremata de efficacia aquae benedictae. 4) Jacobi de Paradiso de veritate dicendi. 5) De Judaeorum et Christianorum communitate. 6) Cypriani epistolae 1483.

35. Lumen animae seu liber moralitatum. o. O. (Eichstädt. Rey-

fer.) 1479. fol.

Hain 10331. 36. (Rolevinck [Werner]) Fasciculus temporum. Köln Heinr. Quentel. 1479. fol.

- Hain 6923.
  37. Justinianus imp. Digestum novum cum glossa (von Buch 39 an). Padua. Peter Maufer. 1479. fol.
  Hain 9582.
- Duranti (Gulielmus) speculum judiciale c. additt. Joan. Andreae et Baldi. Padua Johannes Magnus Herbort de Seligenstadt, pridie Nonas Maias 1479. fol.

 Avicenna canonis libb. V. lat. Padua o. Drucker 14. Kal. Sept. 6. Kal. Sept. 6. Kalend. Novembr. 1479. fol.

40. Avicenna Synonyma de viribus cordis. Padua Octavo Idas Novembr. 1479. fol.

Hain 2202.

#### 1490.

41. (Rolevinck [Werner]) Fasciculus temporum. Köln. Heinr. Quentel. 1480. fol.

Hain 6925.

- 42. Bartolus de Saxoferrato lectura super 1. parte digesti veteris. Venedig Peter Maufer, Joannes de Forlivio; Hercales del buscha. X. Kal. Decemb. 1480. fol.

  Hain 2572. (Vergl. Nr. 52.)
- 42. Sylvaticus (Matthaeus) Liber pandectarum medicinae. Venedig Johannes de Colonia und Johannes Mauthen de Gherretzem. 6. Id. Octobr. 1480. fol.
  Hain 15198.
- Ovidius (P.) Metamorphoseon libri. Vicenza, Hermann Lichtenstein. Prid. Id. August. 1480. fol.
  Hain 12141.
- Bartholomaeus de Glanvilla Anglicus de proprietatibus rerum. o. O. (Lyon.) Nicolaus Pistoris de Benssheym und Marcus Reinhard de Argentina. 29. Juli 1480. fol. Hain 2500.

War doppelt vorhanden.

45. Albertus de Padua expositio evangeliorum dominicalium et festivalium. Ulm, Johannes Zainer circa fest. S. Viti 1480. fol. Hain 574.

Beigebunden: Dinckelspiel concordantia o. J. u. O.

46. Vocabularius latinus breviloquus c. Guarini arte diphthon-

gandi etc. Basel ohne Drucker (Johañ. de Amerbach) 1480. fol. Panzer Annal. I, 152, 28.

47. Biblia latina. Venedig Octavianus Scotus. prid. Kalend. Junii 1480. 4.

Hain 3080.

48. Breviarium Benedictinum. Venedig Erhard Ratdolt. Calend. April. 1480. 8.

Fehlt bei Hain, der Nr. 3803. eine Ausgabe von 1483.

aufführt.

Beigeschrieben: Ligatus nec non rubricatus per me Henricum de Breda.

49. Eusebius de praeparatione Evangelica Georgio Trapezuntio interprete. Treviso, Michael Manzolinus, prid. Idus Januarias. 1480. fol.

Hain 6702.

Beigebunden: 1) Diogenes Laertius 1495. 2) Nonius Marcellus de propriet. sermon. 1493. 3) Festus. 1493.

50. Biblia Latina. Ulm, Johann. Zainer. Quarto Kalend. februar. 1480. fol.

Hain 3079.

#### 1481.

- Guido de Baysio rosarium decretorum. Venedig, Johannes Herbort de Seligenstadt. tertias nonas Aprilis 1481. Hain 2717.
- 52. Bartolus de Saxoferrato lectura super 2 parte digesti veteris. Venedig, Peter Maufer, Johannes de Forlivio, Hercules del buscha. 18. Kalend. Octobr. 1481. fol.

Hain 2572. (vergl. Nr. 42.) 53. Bartolus de Saxoferrato lectura super 1. parte Infortiati.

Venedig, Peter Maufer. Idib. Decembr. 1481. fol.

Hain 2591.

54. Angelus de Gambilionibus de Aretio Lectura super institutionum libb. IV. partes II. Mailand. o. Drucker [Joh. Antonde Honate?] Opera et impensa Petri Antonii Castillionei ac Philippi Lavagne. septim. id. Mai. 1481. fol.

Hain 1600.

Nicolaus Panormitanus de Tudeschis lectura super libb.
 1—3. decretalium. Pavia. Franciscus de Girardenghis 9. August. 1481. fol. 2 Bde.

Panzer und Hatn unbekannt, welche beide II, 247. Nr. 18. und Nr. 12328. nur die zu dieser oder der Ausgabe vom 22. Mai 1482. [vergl. Nr. 68.] gehörige Lectura super 4. et 5. kennen.

56. Nicolaus Panormitanus de Tudeschis lectura super 5. libb. decretalium. Basel. o. Drucker. 1481. fol. 5 Bde.

Hain 12312.

Stammt "ex Petri domo." Von einer Doublette dieser Ausgabe sind nur Theil 4. u. 5. vorhanden, denen eine Indulgenzbulla für die Collegiatkirche zu Urach datirt "Romae 1483" beigebunden ist.

 Sallustius (C. Crispus) Opera i. e. bellum Catilinarium et lugurthinum. Venedig. Baptista de Tortis 23. Dec. 1481. fel. Hain 14211.

Beigebunden: Ciceronis opuscula 1482.

 Vincentius Belovacensis opuscula. Basel. Idib. Decembr. 1481. [6].

Stockmeyer und Reber Beiträge z. Basl. Buchdruckergeschichte. S. 40.

Vorn steht: Liber beate virginis in regis ponte comparatus per venerabilem dominam Elyfabet de Stauffenberg abbatissam tunc temporis ibidem anno dni mcccc lxxx., was zu der Betrachtung Anlass giebt, wie konnte das Buch schon 1480. gekaust werden, da es erst 1481. erschien? Antedatirten damals schon die Buchdrucker?

 Thomas de Aquino super quarto libro sententiarum. Venedig, Johañes de Colonia, Nicolaus Jenson et Socii. Octavo Calend. Julii 1481. fol.

Auf dem Vorsetzblatte: "Ex libris D. Petri Geyer, emptus in Stuckgardensi civitate die ultima Marcii 1517." Auf dem ersten Blatte: "Conligatus in Stuckardiensi opido."

Johannes Gallensis communiloquium s. summa collationum.
 O. U. Drucker (Ulm. Joh. Zainer) 1481. fol.

Hain 7443.

Zwei Exemplare, an deren eins angebunden sind: 1) Tractatus de arte predicandi. 2) Sallustius. 3) Seneca de IV virtutibus. 4) Tractatus de Judaeorum et Christianorum communione. Alle o. J. u. O.

- Nider (Johannes) Praeceptorium legis s. expositio decalogi. Basel, ohne Drucker (Joh. Amerbach) 1481. fol. Hain 11793.
- Origenes contra Celsum libb. VIII lat. interpr. Christophoro Persona. Rom. Georgius Herolt de Bamberg. Januar. 1481. fol. Hain 12078.
- Bonaventura (S.) sermones de tempore et sanctis. Ulm. Jones Zainer 1481. fol.
  Hain 3513.
- Gritsch (Johannes) Quadragesimale. Cöln, Heinr. Quentel.
   Juli 1481. fol.
   Hain 8068.

#### 1482.

Bartelus de Saxoferrato lectura super 1. parte digesti novi.
 Venedig Peter Maufer. XV. Kalend. Mart. 1482. fol.
 Hain 2614.

66. Bartolus de Saxoferrato lectura super II. parte Codicis. Venedig (Peter Maufer) 22. Febr. 1482. fol.

Hain 2545.

Georg Haller (+ 1635.) sagt in seinem Kataloge, die lectura super 1. parte sei noch ungebunden, Columbanus Reutinger in seinem ungebundenen Kataloge vermisst das Buch, und es ist wahrscheinlich, dass dasselbe mit andern Büchern und Handschriften zu andern Zwecken verbraucht wurde, vergl. Sulger annales Zwifaltens. Tom. II. S. 248.

Justinianus imp. Infortiatum. Mailand, Johannes Antonius de Honate. impens. Petri Ant. de Casteliono et Ambros. de

Caymis. 4. Kal. Dec. 1482. fol.

Fehlt bei Hain, gehört aber zu den dort erwähnten Institutionen (9511.), digest. vet. (9548.) digest. nov. (9583.) Codex (9604.). — Der Rubricator hat den Anfangsbuchstaben seines Namens das Jahr 1483, beigesetzt.

68. Nicolaus Panormitanus de Tudeschis lectura super II. decretal. pars 2. 3. Pavia, Franciscus de Girardengis. 22. Mai 1482. fol.

Fehlt bei Hain und Panzer.

69. Nicolaus Panormitanus de Tudeschis lectura super IV. et V. decretalium. Pavia, Franciscus de Girardengis 29. Mai 1482. fol.

Hain 12333.

- 70. Gregorius IX. papa Decretalium libb. V. Basel. Michael Wensler, Idib. Martii, 1482, fol. Hain 8012.
- 71. Gradibus (Johannes Matthaeus de) ex Ferrariis. Opera medica s. practica cum textu noni ad Almansorem adiunctis consiliis. Pavia, Julianus de Zerbo. VII. Idus August. 1482. fol. Hain 7841.

Der Commentar zum Almansor bildet den ersten Theil, an den sich die Consilia sogleich anschliessen.

- 72. Herolt [Johannes] alias Discipulus. Sermones de tempore et de sanctis cum promptuario exemplorum et de B. virgine. Basel, ohne Drucker (Johann Amerbach) 1482. fol. Hain 8484.
- 73. (Rovelinck [Werner]) Fasciculus temporum. Memmingen, Albert Kune de Duderstadt. 1482. fol.

Hain 6931.

Beigebunden sind: 1) Joh. Andreae arbor consanguinitatis. 2) Jacobus tractat. de animabus corpore exutis. 3) Henricus de Gorrichem tractat. de superstitiosis casibus. 4) Joh. Chrysostom. homelia de cruce. 5) Albertus de horis ca-

74. Cicero (M. T.) de officiis libb. III c. comento Petri Marsi; de senectute c. notis Philetici; de amicitia et paradoxa c,

notis Omniboni Leoniceni. Venedig, Baptista de Tortis 26. Sept. 1482. fol.

Hain 5271.

75. Salguis (de) are inveniendi themata. o. O. u. Drucker. 1482. fol. Hain 14135.

> Beigebunden: Vocabularius biblicus o. J. u. O. (Fortsetzung folgt.)

## Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Abel, Dr. Sigurd, der Untergang d. Langobardenreiches in Italien. gr. 8. (127 S.) Göttingen, geh.

Baumgarten, Prof. Dr. M., die Geschichte Jesu. Für das Verständniss

(VII n. 545 S.)

der Gegenwart in öffentl. Vorträgen dargestellt. gr. 8. (VII u. 545 S.) 2 Thir.

Braunschweig, geh Bekenntniss, das, der Anhaltischen Landeskirche. Repetitio Anhaltina, od. kurze u einfältige Wiederholg der rechtgläubigen Kirchenlehre u. Bekenntniss, zu dem sich die Kirchen im Fürstenth. Anhalt in etlichen Artikeln bekennen, welche v. Anderen in Streit gezogen sind. Nach der deutschen Orig.-Ausg. vom J. 1582 auf's Neue hrsg. u. m. e. Einleitg, versehen v. Paster Sem.-Dir. C. A. Valentiner. gr. 8. (XVI u. 48 S.) Bernburg. geh. n. 6 Ngr. Bergmann, Carl, zur Kenntniss d. Tarsus der Wiederkäuer u. paarzehi-

gen Pachydermen. Fol. (22 S. m. 1 Steintaf. in gr. Fol.) Rostock.

geh. Curtius, Ernst, Abhandlung üb. griechische Quell- u. Brunneninschriften. Ger der Wiss zu Göttingen.] gr. 4. n. 1/3 Thir.

[Aus den Abhandlgn. der K. Ges. der Wiss, zu Göttingen.] gr. 4.
(32 S.) Göttingen.

Dannell, Joh. Frdr., Wörterbuch der altmärkisch-plattdeutschen Mundart. Lex.-8. (XI u. 299 S.) Salzwedel. geh. n. 2 Thir.

Finger, Lyc. Gymn.-Prof. Herm., Altes u. Neues aus der dreihundertjährigen Geschichte d. Zweibrücker Gymnasiums. Ein Beitrag zur Cultur- u. Leidensgeschichte d. linksrhein. Deutschlands. gr. 8. (V n. 135 S.) Landau. geh. n. ¼ Thir. 135 S.) Landau. geh.

Gradus ad Parnassum sive thesaurus latinae linguae poeticus et prosodiacus. Post curas C. H. Sintenisii, O. M. Muelleri, F. T. Friedemanni in usum scholarum recognovit Geo. Aenotheus Koch. Edit. V. Accedit index verborum germanicus. Vol. I. gr. 8. (XX u. 404 S.) 1% Thir.

Leipzig 1860. geh.

Graevell, F., üb. Licht u. Farben. Mit besond. Beziehg. auf die Farben. lehren Newton's u. Goethe's. Mit (3 lith.) Taf. (in gr. 4.) gr. 8. (XV u. 206 S.) Berlin. geh. n. 1½ Thir.

u. 206 S.) Berlin. geh.

Graesse, Biblioth. Dir. Dr. Jean Geo. Thdr., Tresor de livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique. 5. et 6. Livr. gr. 4. (1. Thl. S. 385—588. Schluss.) Dresden geh. (a) n. 2 Thlr. Hessling, Thdr. v., die Perlmuscheln u. ihre Perlen naturwissenschaftlich

u. geschichtlich m. Berücksicht. der Perlengewässer Bayerns beschrieben. Mit 8 (lith. u. chromolith.) Taf. u. 1 (lith. u. color.) Karte (in Imp.-Fol.) Lex.-8. (VIII u. 376 S. m. 2 Tab. im Imp.-Fol. u.

qu. Imp.-Fol.) Leipzig. geh.

Roeppen, Carl Frdr., die Religion d. Buddha. 2. Bd. A. u. d. T.: Die lamaische Hierarchie u. Kirche. Lex.-8. (XI u. 408 S.) Berlin. geh.

n. 2% Thir. (cplt.: n. 5% Thir.)

Köster, Gen.-Superint. Cons.-R. Dr. Frdr., die biblische Lehre v. der Versuchung. Ein Beitrag zur theolog. Moral. gr. 8. (XII u. 184 S.) Gotha. geh. n. 24 Ngr.

Lehmann, Prof. Dr. C. G., Handbuch der physiologischen Chemie m. besond. Berücksichtigung der zoochemischen Dokimastik. 2. durchgăngig verm. u. verb. Aufi. Mit 15 Fig. in (eingedr.) Holzschu. Lex.-8. (XVIII u. 420 S.) Leipzig. geh. n. 3½ Thir. Liber de rebus memorabilioribus sive chronicon Henrici de Hervordia.

1

M ķ 5

ij.

11.5 12 21 Ħ, 10

1 18 ı

13 6 P Į, CF. 21

11 de l

1.

C.

Ē

#1

Ĭ.'' 11.

II t

127

(15)

r t

14.07

11/2-

10世紀

Edidit et de scriptoris vita et chronici fatis auctoritateque dissertationem praemisit Aug. Potthast. Opus a societate literarum regia Gottingensi praemio Wedekindeo ornatum atque editum. gr. 4. (XXXVIII u. 328 S. m. 1 Steintaf. in Tondr.) Göttingen. n. 5 Thlr.

Oppert, Jules, Grammaire sanscrite. gr. 8. (X u. 234 S.) Berlin. geh.
n. 2½ Thir.

Pott, Prof. Aug. Frdr., die Personennamen, insbesondere die Familiennamen u. ihre Entstehungsarten; auch unter Berücksicht. der Orts-namen. Eine sprachl. Untersuchg. 2., durch e. Register verm. Ausg. gr. 8. (XVI u. 721 S. u. Register IV u. 156 S.) Leipzig. geh. n. 5 Thir.; das Register apart n. 1 Thir.

Santlus, Mediz.-R. Dir. Dr. J. C., üb. die Zunahme der Geisteskrank-heiten u. ihren Zusammenhang m. den Geschlechtsfunktionen u. Geschlechtskrankheiten. (Abdr. aus A. Henke's Zeitschrift f. die Staats-arzneikunde.) gr. 8. (114 S.) Erlangen. geh. n. 12 Ngr. Schmidt-Weissenfels, Fürst Metternich. Geschichte seines Lebens u. seiner Zeit. (In 10 Lfgn.) 1. Lfg. 8. (1 Thl. S. 1—80.) Prag. geh. n. 9 Ngr.

Thienemann, Pastor emer. Geo. Aug. Wilh., Nachträge, Zusätze u. Be-richtigungen zu: Leben u. Wirken d. unvergleichlichen Thiermalers u. Kupferstechers Johann Elias Ridinger etc. gr. 8. (22 S.) Leipzig. geb. n. 6 Ngr. (cplt. m. Nachtrag n. 2 Thir. 26 Ngr.) Pracht - Ausg. in Imp-4. n. 1/3 Thir. (cplt. m. Nachtrag n. 5% Thir.) Tomek, W. W., die Grünberger Handschrift. Zeugnisse üb. die Auffindg. des "Libušin soud." Aus der böhm. Museumszeitschrift übers. v. Leb Mahr. gr. 8. (45 S.) Prac. geb.

Jak. Maly. gr. 8. (45 S.) Prag. geh.

Neues aus Thier- u. Menschenleben. Mit dem Portr. des Vers. (in Stahlst.) u. 1 (lith.) zoolog. Abbildg. 2 Bde. 8. (XXIX u. 828 S.) Frankfurt a. M. geh. n. 2% Thir.

u. 828 S.) Frankfurt a. M. geh.

n. 2% Thir.

Wangemann, Archidiac Semin.-Dir. Dr., sieben Bücher Preussischer Kirchengeschichte. Eine aktenmässige Darstellg. d. Kampfes um die luther. Kirche im XIX. Jahrh. 1. u. 2. Bd. 8. (XXII u. 851 S.) Berlin. à n. 1% Thir.

Wittstein, Dr. G. C., Autoren- u. Sach-Register zu den bis jetzt er-schienenen 131 Bdn. d. Archivs der Pharmacie. [Jahrgg. 1822—1857.] Bearbeitet im Austrage d. Directoriums d. Norddeutschen Apotheker-Vereins. gr. 8. (723 S.) Hannover. geh. n. 2 Thir.

Wunderbar, R. J., biblisch-tatmudische Medicin, od. pragmat. Darstellung der Arzneikunde der alten Israeliten, sowohl in theoret. als pract. Hinsicht. Von Abraham bis zum Abschlusse d. babylonischen Talmuds, d. i. v. 2000 v. Chr. bis 500 n. Chr. [Neue Folge.] 2. Bd. 2. Abth. Staatsarzneikunde u. gerichtl. Medicin der alten Israeliten. [2. Abschn.] gr. 8. (48 S.) Riga. (Leipzig.) geh. geh. n. ½ Thir. (I—II, 2.: n. 3% Thir.)

Zahn, Prof. Wilh., die schönsten Ornamente u. merkwürdigsten Gemälde aus Pompeji, Herculanum u. Stabiae. 3. Folge. 10. Hft. Imp.-Fol. (10 Steintaf., wovon 4 in Farbendr. u. 1 Bl. Text.) Berlin. (à) n. 8 Thir.; Pracht-Ausg. (a) n. 111/2 Thir.

## Anzeigen.

In der Hurter'schen Buchbandlung in Schaffhausen erschien soeben:

# Papst Gregorius VII.

and

sein Beitalter.

Durch

A. Fr. Gfrörer.

ord. Professor der Geschichte an der Universität Freiburg.

Vierter Band.

fl. 4. 48. Rthlr. 2. 24.

Im Verlage von Hermann Costenoble in LEIPZIG erschies und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## BIBLIOTHEKS-TECHNIK.

Mit

einem Beitrag zum Archivwesen.

Von

Johann Georg Seizinger.

Nebst 44 Formularen.

Zweite Ausgabe.

Gr.  $8^{\circ}$ . Preis  $1^{\circ}/_{3}$  Rthlr.

Allen Bibliotheks-Besitzern, Bibliothekaren und Archivaren ist vorstehende Schrist zum praktischen Gebrauch zu empfehlen.



zum

# SERAPEUM.

30. November.

•

51

4.

**№** 22.

1859.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sicher ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

## Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

76. Gerson (Johannes) de arte moriendi. o. O. u. Drucker (Augsburg Sorg) 1482. 4.

Hain 7658.

Beigebunden:

77. Gerson (Johannes) tractatus super materia celebrationis Missae. o. O. u. J. (Augsburg, Sorg 1482.) 4.

Hain 7665.

Marsil. Ficinus d. triplici vita 1489. und andere dem 16. Jahrh. angehörige Schriften.

Das Werk ist doppelt vorhanden, dem zweiten Exemplare

ist ein libellus de haereticis 1551. beigebunden.

 Missale Romanum. Venedig, Johannes et Gregorius de Forlivio, Jacobus Brixiensis, Antonius de Valentia, die ultim. Januar. 1482. 8.

Fehlt bei Panzer und Hain.

Auf dem letzten Blatte steht von einer Hand des 16. Jahrhunderts: "Der wirdig Vatter Cherubin Harscher hat diss
Messbüchlein siner swester Margreta Harscherin gelassen zu
bruchen zu irem trost von liebe wegen er hat oft mess darin
gelessen in dem Heiligen Land und da er Gardian zu dem
heiligen Grab was. da ist diss büchlin ofst gelegen vst dem
altarstein des Heiligen Grabs und also hat es so sil heiliger
stet vnd Heiltumb berürt, darum sol man es nit verschencken
XX. Jahrgang.

funder es in eren han und den swestern zu trost lassen sunder den die es kundent versten vnd die von sinem geschlecht in diss selig Gotzhus kaemend und bitend Got für in und mich sin arme lybliche swester." Stammt wahrscheinlich aus dem Clarissenkloster zu Pfullingen.

79. Persius (A. Fl.) c. commentario Barth. Fontii. Venedig, Re-

naldus de Novimagio. 24. Dec. 1482. fol.

Hain 12722.

Beigebunden: 1) Vocabularius 1483. 2) Gasparini epistolae. o. J. u. O. 3) Kinige Papier-Handschriften Nr. 242—248.

80. Blancis s. Blanchis (Julianus de) Judicium anni 1482. c. 0. (Rom) sexta Januar. 1482. 4.

Hain 3235.

Beigebunden: 1) Desselb. judicium 1483. 2) Georgii Drohobicz judicium 1483. 3) Locher epitoma rhetorices. 4) Varia Opuscula añi 1504. 5) Einige Papier-Handschriften. Nr. 238—240.

#### 1483.

Cyprianus (Caecilius) epistolae. Venedig. Lucas Venetus
 Pridie nonas decembr. 1483. fol.
 Hain 5898.

Beigebunden an Nr. 34.

82. Deutsche Bibel. Nürnberg. Anton Koburger. Am Montage nach Invocavit. 1483. fol.

Hain 3137. Gerbert iter aleman. p. 208.

Nur Band 2. vorhanden, der erste, den Haller noch in seinem Kataloge kannte, ist wohl nach St. Blasien gewandert.

- Justinianus imp. Digestum novum. Nürnberg. Anton Koburger. 12. Kalend. Maj. 1483. fol.
   Hain 9585.
- Balbus (Johannes) de Janua Summa quae vocatur catholicon. Venedig. Hermann Lichtenstein. Octav. Kal. Octob. 1483. fol.

Hain 2257.

- 85. Articella Hippocratis. Venedig. Hermann Lichtenstein. Quarto-Kalend. April. 1483. fol. Hain 1869.
- S6. Isidorus. Etymologiarum libb. XX et de summo bono libb. III. Venedig. Petrus Loslein de Langencen. 1483. fol. Hain 9279.

Beigebunden: Diogenes Laerlius 1485. — Auf dem Vorsatzblatte steht: "ij guldin incomparabili tamen preciositate."

87. Valturius (Robertus) Ariminensis de re militari. Verona. Boninus Raguseus 1483. fol.

Hain 15848.

Der Rubricator hat hinter seines Namens Anfangsbuchstaben 1484. gesetzt.

88. Nonius Marcellus de proprietate latini sermonis. Brescia o. Drucker (Boninus de Boniniis?) 17. Jul. 1483. fol.

Panzer Annal. I, S. 245. Nr. 14.

Ž

Ĺ

ç

š

•

'n

Ŀ

'n

Œ

į.

M X

13

An 3

170

15

Ueber das Beigebundene vergl. Nr. 49.

89. Varro (P. M. Terent.) De lingua latina libb. III. Brescia. Boninus de Boniniis de Ragusa und Miniatus Delsera Florentinus. 16. Juni 1483. fol.

Panzer Annal. I, S. 245. Nr. 16.

90. Festus (S. P.) de verborum significationibus. Brescia. Boninus de Boniniis de Ragusa und Miniatus Delsera Florentinus. 18. Juni 1483. fol.

Panzer Annal. I. S. 245. Nr. 15.

- 91. Ockam (Guilielm.) in primum librum sententiarum. o. O. u. Drucker (Strassburg?) 1483. fol.

  Hain 11945.
- 92. Brack (Wenceslaus) vocabularium Archonium nuncupatum cum Hugonis didascalico. o. O. u. Drucker 1483. fol. Hain 3697.

Ueber das Beigebundene vgl. Nr. 79.

 Alphonsus rex Castellae Tabulae astronomicae. Venedig. Erhard Ratdolt. 4. non. Julii 1483. 4. Hain 868.

Aehnliches beigebunden.

94. Beichtbüchlein. Augsburg. Johannes Schonsperger. Christabend. 1483. 4.

Panzer deutsch. Annal. I, 140. Nr. 179. der nur das Format (kl. 8.) anders bat-

Beigebunden mehrere andere meist dem XVI. Jahrh. angehörige Schriften.

95. Petrus de Ancharano lectura super Clementinis. Venedig sptbs Bernardini Stagnini de Tridino de Monteferrato. Sext. Idus Decembr. 1483. fol.

Hain 956.

96. Thomas de Aquino. Tractatus solemnis multum praedicabilis. Anthonini confessionale. Chrysostomi sermo de poenitentia. Henrici de Hassia regulae ad cognoscendum differentiam inter peccatum mortale et veniale. Memmingen. Albert Kunne de Duderstat 1483. 4.

Hain 1362. 1190. Seemiller II, 134. Nr. 36. hat diese Schriftchen auch alle zusammen in einem Bande.

Beigebundenes vergl. Nr. 27.

97. Moesch (Johannes) Tractatus de horis canonicis. Basel. Johannes de Besickein. Circa medium Quadragesimae 1483. 4. Hain 11533.

Die Papierhandschrift Nr. 241. ist beigebunden.

98. Blancis s. Blanchis (Julianus de) Judicium anni 1483. c. 0. (Rom.) 1. Febr. 1483. 4.

Fehlt bei Hain und Panzer.

Ueber das Beigebundene vergl. Nr. 80.

99. Drohobicz de Russia (Georgius) Judicium praenosticum anni 1483. o. O. (Rom.) 1483. 4.

Fehlt bei Hain und Panzer.

Ist der vorausgehenden Nr. angebunden.

#### 1484.

100. Jacobus de Forlivio opuscula medica s. super libris Tegni Galieni, tres quaestiones extravagantes, expositio in sphorismos Hippocratis. q. O. (Pavia?) Autonius de Carcano. 1484. fol.

Fehlt bei Hain und Panzer.

Beigebunden: Johannes de Ketham 1491.; dem andern

Exemplare Hugo super Avicenna. 1485.

101. Avicenna cantica cum commento Averrois in lat. transl. ab Armegando Blasii de Monte pessulano. Venedig. Andreas Parmensis 25. Sept. 1484. fol. Hain 2218.

Beigebanden: 1) Jacobus Forliv. super Avicenna. 1488. Hugo sup. Avicenna. 1485.

102. Blondus (Flavius) Foroliviensis Historiarum Romanarum decades III. Venedig, Thomas Alexandrinus. 4. Kal. Julii 1484. fol. Hain 3249.

103. Sermones thesauri novi de tempore. Strassburg. o. Drucker. 1484. fol.

Panzer I, 26, 59.

104. Ptolemaeus (Claud.) opus quadripartitum. Venedig. Rrhard Ratdolt 15. Jan. 1484. 4. Hain 13543.

105. Tucher (Hans) Reise ins gelobte Land. Strassburg. Heinr. Knoblitzer. 1484. fol.

Panzer deutsch. Annal. I, 151, 207.

Beigebunden: "Arctinus Calphurnia. Papierhandschr. Nr. 249. 2) De bello Trojano. Papierhandschr. Nr. 250. 3) Opuscula Elisii Calentii 1503. 4) Ciceronis opp. philos. 1485. 5) Comoedia Canteraria dicta 1492. Papierhandschr. Nr. 251. 6) Goldne Bulle 1485."

#### 1485.

106. Johannes de monte regia Calendarium. Venedig. Erhard Ratdolt. Idib. Octobr. 1485. 4. Hain 13779.

Angebunden an Nr. 93.

107. Johannes de Sacrobusto opus sphaericum c. Johannis de monteregio disputatione contra deliramenta Cremonensia etc. etc. o. O. (Venedig.) Erhard Ratdolt. 1485. 4. Hain 14111.

Der vorhergehenden Nr. beigebunden.

108. Aben Ezra (R. Abraham) liber de nativitatibus c. magistral. compositione astrolabi Heinrici Bate. Venedig. Erhard Ratdolt. non. Kalend. Januar. 1485. 4.

Hain 21.

ı

ı.

1

1:

ı.

ij,

.

g 1

ø

15

Der vorhergehenden Nr. beigebunden.

109. Hyginus (C. Jul.) poeticon astronomicon. Venedig. Erhard Ratdolt 22. Januar. 1485. 4.

Hain 9063.

Der vorhergehenden Nr. beigebunden.

110. Aldrabitius s. Abdilazi liber isagogicus de planetarum conjunctionibus s. introductorium. Venedig. Erhard Ratdolt. 1485. 4. Hain 617.

Der vorhergehenden Nr. beigebunden.

111. Hugo Senensis s. Hugo Bentius super IV. Fen primi Canonis Avicennae. Venedig. Andreas de Calabriis de Papia. 4. Febr. 1485. fol.

Hain 9018.

Zwei Exemplare, angebunden an Nr. 100. und Nr. 101.

112. (Alphonsus a Spina) Fortalitium fidei contra fidei christianae hostes. Nürnberg. Anton Koberger. 6. Idus Octobr. 1485. fol.

Hain 873.

113. Thomas de Aquino Summae theologiae secundae partis pars prima et pars tertia. Basel. (Mich. Wenssler) ohne Drucker. 20. Aug. 1485. 2 Bde. fol.

Hain 1435.

114. Savonarola (Michael) de balneis et thermis naturalibus omnibus Italiae. Ferrara. Andreas Gallus. 5. Nov. 1485. fol. Hain 14493.

Beigebunden: 1) Almansor 1490. 2) de conservatione sanitatis 1491. 3) Simonis clavis sanationis. 1486.

115. Cassianus (Johannes) de institutis Coenobiorum, origine causis et remediis vitiorum collationibus patrum. Basel. ohne Drucker (Johan. Amerbach?) 1485. fol.

Hain 4562.

Ist doppelt vorhanden, und in einem Exemplare findet sich pag. 2. folgendes: "de libris patris olim nostri Johannis Reymann quondam confessoris et sepulti in cella dei prope Gamundiam." Diese Cella dei ist ein Frauenkloster, Gottes Zell genannt.

116. Hiaronymus (B.) vitae sanctorum patrum. o. O. u. Drucker. Nonas Julii 1485. fol.

Hain 8600.

117. Cicero (M. T.) de fato, topica et de universitate cum commento Georgii Vallae. Venedig. Antonius de Strata. 11. Juli 1485. fol.

Hain 5343.

Angebunden an Nr. 105.

118. Carl IV. K. v. Deutschland guldin bulle. Strassburg Johannes Prüss 1485. fol.

Hain 4081.

An die vorige Nr. gebunden.

119. Johannes de Verdena Sermones dormi secure de tempore vel dormi sine cura. Strassburg. o. Drucker, altero die post festum exaltationis s. crucis. 1485. fol.

Hain 15974.

Beigebunden: 1) Albertus de adhaerendo deo. 2) Tractatus de contractibus, beide o. J. u. O.

120. Bonaventura (S.) Sermones de tempore et sanctis. Reutlingen, ohne Drucker. 1485. fol.

Hain 3517.

121. Hugo de Sancto Victore de sacramentis christianae fidei. Strassburg, ohne Drucker, in die Sctor. Abdon et Sennes 1485. fol.

Hain 9025.

- 122. Hugo de prato florido sermones de sanctis. Heidelberg, ohne Drucker. 12. Kalend. Februar. 1485. fol. Hain 9009.
- 123. Diogenes Laertius vitae et sententiae philosophorum. Brescia.
  Jacobus Britannicus. 23. Nov. 1485. fol.
  Hain 6201.

Das Beigebundene vergl. unter Nr. 86.

124. Publicius (Jacobus) ariis oratoriae epitome, ars epistolaris et ars memoriae. Venedig. Krhard Ratdolt. Pridie Calend. februar. 1485. 4.

Hain 13546.

Beigebunden: 1) Marcinellus. 1497. 2) Rob. Saguinus de arte metrificandi. 3) Ειςαγωγη προς των γραμματών ελληνών. 1501. Augustinus Dacus elegantiae. o. O.

#### 1486.

125. Chiromantia. Venedig. Bernardinus de Benaliis. Idibus Julii 1486. 4.

Hain 4975.

Beigebundenes s. Nr. 93.

126. Antonius Archiep. Florent. Summae theologicae partes IV. Nürnberg. Anthon. Koberger. 16. Kal. August. — 14. Kal. Dec. 1486. Idus 2. Februar. 1487. fol.

Hain 1246.

- 127. Justinianus imp. institutionum libb. Venedig. Andreas de Bonetis de Papia. 17. Octob. 1486. fol. Hain 9518.
- 128. Gratianus. Decretum cum apparatu. Basel. Mich. Wenssler. Kal. Septembr. 1486. fol. Hain 7903.
- 129. Rhasis s. Abubecher (Mahommed) fil. Zachariae al Rasis, liber dictus Elchavi i. e. complectens omnia quae ad medicinam spectant. Brescia. Jacobus Brittanicus. 18. Octobr. 1486. fol.

Hain 13901.

Doppelt vorhanden.

130. Ptolemaeus Cosmographia lat. interpr. Ulm. Joannes Reger, expensis Justi de Albano de Venetiis. 12. Kal. August. 1486. fol. Hain 13541.

(Fortsetzung folgt.)

## Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Ahlwardt, Privatdoc. W., Chalef elahmar's Qasside. Berichtigter arab. Text, Uebersetzg. u. Commentar, m. Benutzg. vieler handschriftlichen Quellen. Nebst Würdigg. Jos. v. Hammer's als Arabisten. gr. 8. (VIII u. 456 S.) Greifswald. geh. n. 23/3 Thir.

Alexandri Magni iter ad paradisum ex codd. mss. latinis primus edid.
Dr. Jul. Zacher. gr. 8. (32 S.) Königsberg. geh. 4 Thir.
Asgrimsson, Eysteinn, Lilium. Poëma Islandicum quod ad matrem dei celebrandam cecinit auctor, a. d. 1350, et quod in sacris domesticis 500 abhinc annis sub auctoritate rever. archiepiscopi Nidrosiensis episcoporumque ejus suffraganeorum adhibere solebant incolae Islandiae. Ad specialem usum s. sedis denuo latine translatum nec non

in usum clericorum Austriae et Germaniae auspiciis auctoritatis ecclesiasticae iterum latine editum. 12. (48 S.) Wien. geh. n. 12 Ngr.

Ballhorn, Frdr., Alphabete orientalischer u. occidentalischer Sprachen.
8. verm. Aufl. hoch 4. (76 S.) Leipzig. geh. baar 1½ Tdlr.

Bartholomäus v. Sct. Aegidius, Chronik v. Prag im Reformationszeitalter.
Chronica de seditione et tumultu Pragensi 1524—1531. Im latein.

Texte gum exten Mela euf Kosten z. nate Mitwirkg. der h. böhm. Texte zum ersten Male auf Kosten u. unter Mitwirkg. der k. böhm. Gesellsch. d. Wiss. hrsg. u. m. histor. Einleitg. begleitet v. C. Hofler. gr. 8. (XVI u. 301 S.) Prag. geh. n. 2 Thir. Carriere, Mor., Aesthetik. Die Idee d. Schönen u. ihre Verwirklichung durch Natur, Geist u. Kunst. 2 Thle. gr. 8. (XXVII u. 1165 S.)

n. 6 Thir. Leipzig. geh.

Dittmer, Kanzlei-Secr. Dr. G. W., genealogische u. biographische Nachrichten üb. Lübeckische Familien aus älterer Zeit. Lex.-8. (VIII u. 112 S.) Lübeck. geh.

Epiphanii episcopi Constantiae opera. Edidit G. Dindorfius. (In 5 Voll.) Vol. I. et V. gr. 8. Leipzig. geh. n. 4 Thir. 24 Ngr. In halt: I. Anonymi vita Epiphanii. Ancoratus. Anacephalaeosis. Panarii libri I. Tom. I. (XXXVIII u. 431 S.) n. 2 Thir. 16 Ngr. V. D. Petavii animadversiones. (LXXXVI u. 342 S.) n. 2 Thir. 8 Ngr.

Ţ.

1:

Fertschritte, die, der Physik im J. 1857. Dargestellt v. der physikal. Gesellschaft zu Berlin. XIII. Jahrg. Red. v. Dr. A. Kronig u. Dr. O. Hagen. 1. Abth. Enth.: Allgemeine Physik, Akustik, Optik u. War-1½ Thir. (I-XIII; 1.: 43% Thir.) melehre. gr. 8. (S. 1-320.) Berlin. geh. Gerstaecker, Privatdoc. Dr. A., Bericht üb. die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie während d. J. 1857. (288 S.) Berlin. geh. Gervinus, G. G., Geschichte d. neunzehnten Jahrhunderts seit den Wiener Verträgen. 4. Bd. 1. Hälfte. gr. 8. (V u. 440 S.) Leipzig. geb.
n. 1 Thlr. 274. Ngr. (I—III, 1.: n. 9 Thlr. 24 Ngr.)
Grimm, Jac., u. Wilh. Grimm, deutsches Wörterbuch. 3. Bd. 2. Lig. [einöde – engführung.] hoch 4. (Sp. 241 – 480.) Leipzig. geh. (à Lfg.) n. % Thir. Juvenalis, D. Junii, satyrae. Edidit Otto Ribbeck. Editio stereot. 8. (XVI u. 112 S.) Leipzig. geh. 4% Ngr. Prachtausg. in gr. 8. 12 Ngr. Kayser, Chrn. Glob., vollständiges Bucher-Lexicon enth. die v. 1750 bis zu Ende des J. 1858 in Deutschland u. in den angrenzenden Ländern gedruckten Bücher. XIII u. XIV. Bd. od. VII u. VIII Supplem .-Bd., die v. 1853 bis Ende 1858 erschienenen Werke, so wie Nachträge u. Berichtiggn. zu den früheren Bdn. enth. Bearb. v. Gust Wilh, Wuttig. 1. Lfg. gr. 4. (13. Bd. S. 1 - 360.) Leipzig. geh. n. 3 Thir. 14 Ngr. Oppel, Dr. Karl, Kemi. Aégyptens Bedeutung f. die Kulturentwickelung der Menschheit u. Altägyptische Glaubensiehre. Mit 2 (lith.) erläuternden Taf. (in 4.) 8. (VI u. 85 S.) Frankfurt a. M. geh. n. 4 Thir. Schmidt, Dr. Karl, die Geschichte der Pädagogik in weltgeschichtlicher Entwicklung u. im organischen zusammennange in. dem der Völker dargestellt. (In 2 Bdn.) 1. Bd. A. u. d. T.: Die Geschichte der Pädagogik in der vorchristlichen Zeit. gr. 8. (XII u. n. 2 Thir. Sybel, Heinr. v., Geschichte der Revolutionszeit v. 1789 bis 1795. 1. u. 2. Bd. 2. verb. Aufl. gr. 8. (XXXII u. 1167 S.) Düsseldorf. geh. a m. 3 Tair. Weihnachtslieder, deutsche. Eine Festgabe v. Karl Simrock.. gr. 16. 11/2 Thir. (XXXIV u. 358 S.) Leipzig. geh.

## ENGLAND.

Ellicott (C. J.) — A Critical and Grammatical Commentary on St. Paul's Epistle to the Ephesians; with a Revised Translation. By Charles J. Ellicott. 2d edit. revised and enlarged, 8vo. pp. 206, cloth. 8s. 6d.

Fison (Mrs.) — Handbook of the British Association for the Advancement of Science. By Mrs. W. Fison. Post 8vo. cloth.

Euller (Max.) — A History of Ancient Sanskrit Literature. By Max Müller. 8vo. cloth.

21s.

Taylor (Bayard). — Travels in Greece and Russia; with an Excursion to Crete. By Bayard Taylor, Author of "Northern Travel," &c. Crown 8vo. pp. 426, cloth.

7s. 6d.



# RAPEUM.

15. December.

*№* 23.

1859.

Bibliothekordnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur. Anzeigen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographien verzeichneten Bücher empfehle ich mich unter Zusicherung schnellster und billigster Bedienung; denen, welche mich direct mit resp. Bestellungen beehren, sichere ich die grössten Vortheile zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

## Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

(Fortsetzung.)

131. Herolt (Joannes) alias Discipulus sermones de tempere et de sanctis cum promptuario exemplorum. Basel. Nicolaus Kessler. 2. März 1486. fol.

Hain 8492.

132. Raynerus de Pisis Pantheologia s. Summa universae theologiae. Venedig, Hermann Liechtenstein. Prid. Idus Septembr. 1486. fol.

Hain 13019.

Auf den Deckblättern Reste einer deutschen Incunabel.

133. Gritsch (Joannes) Quadragesimale. o. O. und Drucker. Die sancti Dyonisii 1486. fol. Hain 8071.

134. Guillermus s. Guillerinus postilla super epistolas et eyapgelia. Ulm. Cunrad Dinckmut. 1486. fol.

Hain 8265.

Auf den Deckblättern Reste einer deutschen Incunabel.

135. Hugo de prato florido sermones de sanctis. o. O. und Drucker 1486. fol.

Hain 9010.

136. Simon Genuensis synonyma medicinae s. clavis sanationis. Venedig Guilielmus de Tridino. 8. Nov. 1486. fol.

Hain 14749.

Angebunden an Nr. 114.

XX. Jahrgang.

ıţ

ŀ

Avicenna canonis libb. V. c. libello de viribus cordis. Venedig Peter Maufer et socii. 10. Juni 1486. fol.
 Hain 2205.

#### 1467.

- 138. Meffret Sermones de tempore et de sanctis. Nürnberg. Anton Koberger. 16. Kal. März 1487. fol. Hain 11004.
- Antoninus Archiep. florent. Summae theologic. pars I. Venedig. Martinus Saracenus 18. Jan. 1487. fol.
   Hain 1252.
- Sermones thesauri novi de sanctis. Nürnberg, Anton Koberger. 10. Kal. März 1487. fol.
  Panzer Ann. II, 204, 171.
- 141. Savonarola (Michael) canonica de febribus. Bologna Dynnisius de Bertochis. 8. März 1487. fol. Hain 14487.
- 142. Savonarola (Michael) Summa de pulsibus, urinis et egestionibus. Bologna. Henricus Harlem, Johannes Walbeeck. 8. Mai 1487. fol.

Hain 14490.

143. Speculum exemplorum. Strassburg, ohne Druck., die sancti Andreae. 1487. fol.

Hain 14917.

144. Rupertus Abbas Tuiciensis, de victoria verbi dei. Augsburg, Ant. Sorg. 1487. fol.

Hain 14046.

Doppelt vorhanden, einem Exemplar Holkot. 1489. beigebunden.

- 145. Summa rudium. Reutlingen Johannes Ottmar. 1487. fol. Hain 15170.
  - Beigebunden sind: 1) Eusebius de morte S. Hieronymi o. J. u. O. 2) Notariatbuch 1534.
- 146. Faber (Johannes) de Werdea exercitata parvorum logicalium secundum viam modernorum. Reutlingen Johann Ottmar. 23. Januar 1487. fol.

  Hain 6849.

Doppelt vorhanden, dem einen Axempl. ein kleines Mscpt.

de philosophia vorgebunden.

- 147. Bernardus de Parentinis expositio officii missae. o. O. und Drucker. Pridie Kalend. Novemb. 1487. fol. Hain 12420.
- 148. Martyrologium quod et Viola Sanctorum inscribitur. Strassburg Joh. Prüss. 10. Kal. Septembr. 1487. 4. Hain 10870.

Beigebunden: 1) Martyrologium 1516. 2) Pessagium terrae sanctae. o. J. u. O. 3) De sagis maleficis 1507.

149. Imitatio Christi c. tractatulo de meditatione cordis. o. O. und Drucker (Ulm Joh. Zainer) 1487. 8.

Hain 9091.

150. Sinthis s. Synthen (Johannes) dicta super I. et II. parte Alexandri. Štrassburg, ohne Drucker. 3. Id. Aug. 1487. 4. Hain 14761.

Beigebunden: Grammatica nova 1488.

151. Interrogationes et doctrinae, quibus quilibet sacerdos debet interrogare saum confitentem. Reutlingen Mich. Griffen. 8. die post Valentinian. 1487. 8.

Hain 9258.

Beigebunden: Praecordiale. 1489. und andere undatirte

152. Homerus Batrachomyomachia gr. Venedig, ohne Drucker. 1487. 4.

Fehlt bei Hain, wenn es nicht dessen 8782. Venedig. Leonicus Cretensis. 22. April 1426. ist, was mir wahrscheinlich erscheint.

Beigebunden: Juvencus o. J. u. O.

#### 1488.

- 153. Jacobus de Forlivio expositio in primum librum Canonis Avicennae. Pavia. Christophorus de Canibus. 7. Mai 1488. fol. Hain 7243.
- 154. Justinianus imp. Codex c. glosa. Venedig Benedict. de Tortis. 19. Febr. 1488. fol. Hain 9610.
- 155. Justinianus imp. Codex c. glosa. Nürnberg Anton Koberger. 3. Kal. Febr. 1488. fol. Hain 9609.
- 156. (Angelus de) Clavasio Summa angelica de casibus conscien-Nürnberg Anton Koberger. 5. Kal. Sept. 1488. fol. Hain 5385.

Stemmt aus dem Clarissenkloster zu Pfullingen. Auf den Vorsatzblättern Reste sehr alter Handschriften.

157. Gerson (Johannes) opera. o. O. und Drucker (Strassburg Joh. Prüss). Nonas Julii 1488. Idus Sept. 1488. Vol. 2. bis 4. fol.

Hain 7622.

ļ

1,

18

Stammt aus dem Clarissenkloster zu Pfullingen, wo wohl der erste Band liegen blieb. Zum Einbande sind wieder Manuscripte verwendet worden.

158. Biel (Gabriel) expositio sacri canonis missae. Reutlingen Jo-

hann Ottmar. 15. Nov. 1488. fol.

Hain 3178.

Dreifach vorhanden, dem einen Exemplare ist der arbor consanguinitatis beigebunden, das andere defecte Exemplar illuminirte ein Cartheuser 1493.

159. Bartholomaeus de Glanvilla Anglicus de proprietatibus rerum. o. O. und Drucker. Kalend. Junii 1488. fol. Hain 2507.

Doppelt vorhanden. Dem einen Kxemplare hat der Rubricator die Jahrzahl 1490. beigefügt, zu beiden sind aber Fragmente alter Handschriften benutzt, zu dem einen die eines botanischen Werks, zu dem andern die eines musikalischen.

160. Priscianus gramatious opera o. comentar. Johannis de Aingre. Venedig Georgius Arrivabenus. Pridie nonas Decembr. 1488. fol.

Hain 13361.

161. (Rolevink [Werner]) Fasciculus temporum. Strassburg Johann Prüss. 1488. fol.

Hain 6937.

Doppelt vorhanden, dem einen Exemplare ist ein Hegesippus 1510. beigebunden.

Graduale. Basel. Mich. Wenssler und Jacob. Kilchen (Kirchen). 4. id. Martii 1488. fol.

Hain 7842.

163. Sermones thesauri novi de tempore et de sanctis. Strassburg Martin Flach. 1488. fel. Panner Annalen I, 34, 121. 122.

164. Ambrosius de Spira quadragesimale de floribus sapientiae. Venedig Bonetus Locatellus. 10. Kalend. Martii 1488. 4. Hain 922.

165. Avienus opuscula. Venedig Anton de Strata. Octavo Calend. Nevembr. 1488. 4.

Hain 2224.

Angebunden Nr. 198.

166. Perger (Bernardus) Grammatica nova. Strassburg Johannes Cassis. 1488. 4. Hain 12615.

167. Saladinus de Esculo s. Asculo compendium arematariorum. Ferrara Andreas Gallus 5. April 1488. fol.

Hain 14132.

Beigebunden: 1) Suma anglicana 1489. 2) Trittem de scriptoribus ecclesiasticis 1494. 3) Rosa medicinae 1492.

168. Hyginus (C. Julius) poeticon Astronomicon. Venedig Thomas de Blavis de Alexandria 7. Juni 1488. fol. Hain 9065.

Beigebunden: 1) Sphaera mundi 1491. 2) Solinus de memorabilibus mundi 1493.

169. Meffret Sermones de tempore et de sanctis. Basel Nicolaus Kessler. 24. Mai 1488. fol.

Hain 11006.

Beigebunden: 1) Augustini canones 1490. 2) Roberti de Cicio sermones.

170. Alexander Aphrodisaeus s. Aphrodisiensis problemata per Georgium Vallam. Venedig. Antonius de Strata. 3. Non. Januar. 1488. fol.

Hain 658.

Beigebunden: Albertus Magnus metaphysica. 1494.

171. Der Seelentrost oder Seelen-wurzgarten. Ulm, Conrad Dinkmut. Dornstag vor St. Thomastag 1488. fol.

Wir können hier irren, da der Katalog nur hat: "Der .... eine geistliche Unterweisung." Typi font gothici, fol. o. fignatur. Inspersae sunt imagines ligno incisae. Der bei Dinkmut mehrsach gedruckte Spiegel der armen sündigen Seele hat keine Holzschnitte, wohl aber die bei Hain 14581—14587. erwähnten verschiedenen Ausgaben des Seelentrostes und Seelenwurzgartens. Weder Panzer noch Hassler in seiner Buchdruckergeschichte Ulms haben einen Druck Dinkmuts von 1488, den man hierher setzen könnte. Beigebunden: Spiegel der Sitten 1511.

172. Liber precatorius varios in se cursus et orationes continens. o. O. u. Druck. "actum anno nre salut. 1488. Kalend. febr. 12. 12.

So der Titel, der weder aus Hain noch Panzer irgendwie zu constatiren war.

#### 1499.

173. Ficinus (Marsilius) de triplici vita. o. O. u. Druck. 1489. 4. Hain 7063.

Doppelt vorhanden, einmal an Nr. 76. angebunden, das andere mal an Tractatus de pestilentia.

- 174. Bonifacius VIII. liber VI. decretalium c. glos. Joh. Andreae. Venedlg, Johannes de Forlivio et Gregorius. 13. Jan. 1489. fol. .Hain 3614.
- 175. Clemens V. constitutiones, c. glos. Joh. Andreae. Venedig, Johannes de Forlivio et Gregorius. 16. Febr. 1489. fol. Hain 5442.
- 176. Gratianus decretum c. apparatu. Strassburg, o. Druck. Non-Septembr. 1489. fol. Hain 7907.
- 177. Berchorius s. Bertorius dictionarius s. repertorium morale perutile praedicatoribus. Nürnberg, Ant. Koberger. 4. Febr. 1489. 3 Bde. fol.

Hain 2802. hat 1499.

178. Augustinus (S. Aur.) de civitate dei libb. XXII c. coment. Thom. Valois et Nicol. Triveth. Basel, Joh. de Amerbach. Ibid. februar. 1489. fol.

Hain 2064.

Beigebunden ist: Augustinus de trinitate. 1490.

179. Isidorus etymologiarum libb. XX. Basel, ohne Druck. VI. Id. Aug. 1489. fol.

Hain 9274.

Beigebunden: Augustinus opus canonum.

180. Eschwid (Johannes) Summa astrologiae judicialis. Venedig, Johannes Lucilius Santritter v. Hellbronn. Non. Jul. 1489. fol. Hain 6685.

Angebunden an Nr. 167.

181. Franciscus de Maioranis (Mayronis, Maronis) scriptum super primum sententiarum. Basel, Nicolaus Kessler 18. Kal. Nov. 1489. fol.

Hain 10535.

182. Holkot (Robertus) opus super sapientiam Salomonis. Reuttingen, Joh. Otmar 1489. fol. Hain 8760.

Doppelt vorhanden, einmal an Nr. 144. Zu dem Rinbande des andern Exempl. ein in Reutlingen bei Ottmar gedruckter deutscher Kalender gebraucht.

183. Guido de Columna s. Columnis Historia wie Troja zerstöret ward. Strassburg, Martin Schott. Freytag nach S. Gregori. 1489. fol.

Hain 5518.

Beigebunden Nr. 184.

184. Honorius Augustodunensis. Lucidarius. o. O. J. u. Drucker. (Strassburg, Martin Schott.) fol. Hain 8803.

Angebunden an Nr. 183.

- 185. Johannes de Verdena sermones de sanctis dormi secure. Strassburg, ohne Drucker, secunda feria post Letare 1489. fol. Hain 15966.
- 186. Bartholomaeus Brixianus casus decretales seu decretorum.
  Basel, Nicolaus Kesler. 1489. fol.
  Hain 2472.

(Fortsetzung folgt.)

## Uebersicht der neuesten Literatur.

#### DEUTSCHLAND.

Asher, Dr. Dav., on the study of modern languages in general, and of the english language in particular. An essay. 8. (VIII u. 80 S.) Leipzig. geh. n. ½ Thir.

n. 45 Thir.

Avé-Lallemant, Dr. Rob., Reise durch Süd-Brasilien im J. 1858. (In 2 Thin.) 1. Thi. gr. 8. (IX u. 509 S.) Leipzig. geh. n. 248 Thir.

Bibliotheca historico-geographica od. systematisch geordnete Uebersicht der in Deutschland u. dem Auslande auf dem Cabieta der

der in Deutschland u. dem Auslande auf dem Gebiete der gesammten Geschichte u. Geographie neu erschienenen Bücher hrsg. v. Dr. Gust. Schmidt. 7. Jahrg. 1859. 1. Hft. Janr.—Juni. gr. 8. (95 S.) Göttingen.

Bibliotheca historico-naturalis, physico-chemica et mathematica od systematisch geordnete Uebersicht der in Deutschland u. dem Auslande auf dem Gebiete der gesammten Naturwissenschaften u. der Mathematik neu erschienenen Bücher hrsg. v. Ernst A. Zuchold. 9. Jahrg. 1859. 1. Hft. Janr.—Juni. gr. 8. (133 S.) Göttingen. n. 11 Ngr.

medico-chirurgica, pharmaceutico-chemica et veterinaria od. geordnete Uebersicht aller in Deutschland u. im Ausland neu erschienenen medicinisch-chirurgisch-geburtshülfl., pharmaceutisch-chem. u. veterinär-wissenschaftl. Bücher. Hrsg. v. Carl Joh. Fr. W. Ruprecht. 13. Jahrg. 1859. 1. Hft. Janr.—Juni. gr. 8. (51 S.) Ebd. n. & Ngr. philologica od. geordnete Uebersicht aller auf dem Gebiete der

classischen Alterthumswissenschaft wie der älteren u. neueren Sprachwissenschaft in Deutschland u. dem Ausland neu erschienenen Bücher. Hrsg. v. Dr. Gust. Schmidt. 12. Jahrg. 1859. 1. Hft. Jahr. — Juni. gr. 8. (63 S.) Ebd. n. 1/8 Ngr.

theologica od. geordnete Uebersicht aller auf dem Gebiete der evangelischen Theologie in Deutschland neu erschienenen Bücher. Hrsg. v. Carl Joh. Fr. Ruprecht. 12. Jahrg. 1859. 1. Hft. Janr.—Juni. gr. 8. (30 S.) Ebd. n. 3 Ngr.

Biedermann, K., Friedrich der Grosse u. sein Verhältniss zur Entwicklung d. deutschen Geisteslebens. gr. 8. (80 S.) Braunschweig. geh.

Bischof, Prof. Dr. Ferd., u. Oberfinanz-R. Chrn. d'Elvert, zur Geschichte d. Glaubens an Zauberer, Hexen u. Vampyre in Mähren u. Oesterr. Schlesien. [Aus den Schristen der histor.-statist. Sektion der mähr. schles. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues etc. abgedr.]

Lex.-8. (164 S.) Brunn. geh.

n. % Thir.

Geschichte der deutschen Kaiserzeit. 1. Bd. Gründung d. Kaiserthums. 2. veränd. Aufl. Mit 1 (lith. u. color.) Uebersichtskarte v. H. Kiepert (in gr. Fol.) gr. 8. Braunschweig 1860. geh. (XXXVI u. 871 S.) n. 3 Thir. 14 Ngr.

Gruppe, O. F., Minos. Ueber die Interpolationen in den römischen Dichtern m. besond. Rücksicht auf Horaz, Virgil u. Ovid. gr. 8. (XX u. 587 S.) Leipzig. geh. n. 3½ Thir.

Hahn, Consul J. G. v., mythologische Parallelen. gr. 8. (IV u. 191 S.)

Jona. geh.

n.n. 73 inir.

Eirschig, R. B., Exploratio argumentationum Socraticarum, in quibus scribae labelactarunt medios Platonis dialogos Gorgiam et Philebum. gr. 8. (28 S.) Utrecht. geh.

Huber, Prof. Dr. Johs., die Philosophie der Kirchenväter. gr. 8. (XV u. n. 1 Thir. 18 Ngr.

I

Hutteni, Ulrichi, equitis germani, opera quae reperiri poluerunt omnia. Edidit Ed. Böcking. Vol. II. Et. s. t.: Ulrichs v. Hutten Schriften hrsg. v. Ed. Böcking. 2. Bd. Epistolae item ad eundem deque eodem ab aliis ad alios scriptae. Collegit, recensuit, adnotavit variae. que quae ad Hutteni vitam librosque spectant scripta adjecit Prof. Dr. Ed. Böcking. Vol. II. Epistolae a. 1521—1725. Lex. 8. (515 S. m. 1 lith. Facs. in Fol.) Leipzig.

(I. II.: n. 11½ Thir.)

Kuhn, Adalb., die herabkunst d. seuers u. d. göttertranks. Ein beitrag zur vergleichenden mythologie der Indogermanen. gr. 8. (VIII u. 266 S.) Berlin. geh. n. 1% Thir.

Lamont, Conservator Prof. Dr. J., monatliche u. jährliche Resultate der an der königl. Sternwarte bei München in dem 23jähr. Zeitraume 1825-1856 angestellten meteorologischen Beobachtungen nebst einigen allgem. Zusammenstellgn, u. daraus abgeleiteten Interpolations-Reihen. III. Supplementbd. zu den Annalen der Münchener Stern-warte. gr. 8. (LXXIV u. 304 S.) München. geh. baar n. 1 Thir. 23 Ngr. (1-3.: baar n. 5 Thir, 13 Ngr.)

Buch VI—X. 2. Aufl. gr. 8. (463 S.) Berlin. geh. 1 Thir. Letolf, Alois, die Schweizergarde in Rom, thre Bedeutung u. Wirkungen im 16. Jahrh. Nebst briefl. Nachrichten zur Geschichte jenes Zeitalters v. den Gardeofficieren. Aus den Quellen. gr. 8. (IV u. 122 S. m. 1 color. Steintaf.) Einsiedeln. geh. 161/2 Ngr. Michelis, Pfr. Dr. Fr., die Philosophie Platons in ihrer inneren Beziehung zur geoffenbarten Wahrheit kritisch aus den Quellen dargestellt. (In 2 Abihlgn.) 1. Abih. die Einleitgn., die dialekt. u. als Nachtrag die sokrat. Dialoge enth. gr. 8. (XVII u. 280 S.) Münster. geh. n. 1 1/3 Thir. S. m. 1 lith. Karte u. 3 Steintaf. wovon 1 color., in Lex.-8. u. qu.-Fol.) Berlin. geh. qu.-Fol.) Berlin. geh.

n. 1% Thir.

Heack, (Prof.) Ludw., Schelling u. die Philosophie der Romantik. Ein

Beitrag zur Culturgeschichte d. deutschen Geistes. 2. Thl. gr. 8. (IX

u. 570 S.) Berlin. geh.

Palacký, Privatdoz. Dr. Joh., wissenschaftliche Geographie.

Besonderer

Theil. 1. Bd. 3. Hft. A. u. d. T.: Das nordafrikanische Wüstenland.

[Egypten, Sahara, Nubien, Tripolitanien.] gr. 8. (V S. u. S. 288—422.) Prag.

(a Hft.) n. 1 Thr.

Pape, Gymn.-Prof. Dr. W., Handwörterbuch der Griechischen Sprache Pape, Gymn.-Prof. Dr. W., Handwörterbuch der Griechischen Sprache.

1. u. 2. Bd. A. u. d. T.: Griechisch - deutsches Handwörterbuch.

2. a. b. a. b. a. b. a. b. a. k. Kill. 2. Abdr. Lex.-8. (XIII) 1. u. 2. dd. A. u. u. 1.. diffounded a constant of the constan u. 2825 S.) Braunschweig 1857. geh.

Portfolio, das neue. Eine Sammlung wichtiger Dokumente u. Aktesstucke zur Zeitgeschichte. 1. Hft gr. 8. (63 S.) Berlin. n. 🐕 Thir. Ruland, Dr. Ant., die in der Schrift des Herrn Oberbiblioth. u. Dir. Dr. Karl Halm "Erläuterungen zu den Verhandlungen der bayer Kammer der Abgeordneten vom 10. März 1859, die k. Hof- u. Staatsbiblie-thek in München betr." gegen die Kammerverhandlungen vom selben Tage gemachten Angriffe zurückgewiesen. Lex.-8. (100 S.) Würzburg, geh. n. 1/3 Thir. Scholia Horatiana quae feruntur Acronis et Porphyrionis post Georgium Fabricium nunc primum emendatiora edid. Prof. Dr. Franc. Pauly. Vol. II. Pars II.: Scholia in sermonum librum II. inde a 3, 104 in epistularum libros II. in artem poeticam continens. Adjecti sunt indices scriptorum et rerum et verborum. gr. 8. (XXXIX S. u. S. 257-559.) Prag. geh. n. 2 Thir. (cpit.: n. 5% Thir.) Swedenborgii, Eman., index biblicus sive thesaurus bibliorum emblematicus et allegoricus. E chirographo ejus in bibliotheca regiae academiae Holmiensis asservato nunc primum edidit Prof. Dr. Jo. Pr. Im. Tafet. Vol. 1. gr. 8. (IV u. 476 S.) Tübingen. geh. n. 3½ Thir. Vernaleken, Thdr., Mythen u. Bräuche d. Volkes in Oesterreich. Als Beitrag zur deutschen Mythologie, Volksdichtg. u. Sittenkunde. gr. 8. (VIII u. 386 S.) Wien. geh, (VIII u. 386 S.) Wien, geh, Weiss, Prof. Dr. J. B., Lehrbuch der Weitgeschichte.

christliche Zeit. Lex.-8. (III u. 653 S.) Wien. geh.

n. 3½ Thir. n. 3% Thir. Wietersheim, Dr. Ed. v., die Bevölkerung d. römischen Reichs. n. 16 Ngr. (IV u. 104 S.) Leipzig. geh. Zumptii, Aug. Wilh., Studia Romana, sive de selectis antiquitatum Ro-

Livi, Titi, ab urbe condita libri. Erklärt v. W. Weissenbern. 3. Bd.:

Berlin. geh.

manarum capitibus commentationes quattuor. gr. 8. (VII u. 390 S.)



zum

# serapeum.

81. December.

**M** 24.

1859

Bibliothekerdnungen etc., neueste in - und ausländische Litteratur, Ansolgen etc.

Zur Besorgung aller in nachstehenden Bibliographion vorzeichneten Bücher empfehle ich mich enter Zusicherung sehnellster und billigster Bedienung; denen, wulden mich dinent mis nasp. Bestellungen beehren, siebene inh die griesten Papthelle zu.

T. O. Weigel in Leipzig.

# Katalog

der Bibliothek der Benedictiner-Ahtei Zwiefalten.
(Fortsetzang.)

- 187. Ficinus (Marsilius) de triplici vita. Flerenz, Antonius Mischominus. 3. Non. Dec. 1489. fol.

  Hala 7065.
- 188. Alexander de Ales s. Hales summa universas theologiae. Pavia, Antonius de Bissetis und Franciscus Gyrardenghus. 12. Juli. 20. Getab. 28. Octob. 1489. 8 Bde. (4te fekit.):fol. Hain 644.
- 189. Johannes de Verdena sermones de tempore desmi secure. Strassburg, ohne Drucker. Vigilia essumptionis beatac Mariae. 1489. fol.

Hain 15960.

190. Ebrardus (Ulricus) modus latinitatis s. grammatica nova. Reatlingen, Johan. Ottmer. 1489. 4.

Hain \$534. der nur den Ort weggelassen hat.

Beigebunden: 1) Esopus moralisatus. 2) Pauli latinum idioma. Beide o. O. u. Drucker.

- 191. Lavacrum conscientiae. Augsburg, Ant. Seeg 1489. 4. Hain 9957.
- 182. Mossok (Johannes) Tractatus de horis canonicis. Augsburg, Ant. Borg. Babbet. auto Martin. episcop. 1489. 4. Hain 11534.

IX. Jahrgang.

193. Praecordiale devotorum. Strassburg, ohne Druck. 1489. 8. Hain 13318.

Beigebunden an Nr. 151. mit zwei undatirten Drucken.

194. Versor (Johannes) quaestiones super VIII libb. physicorum Aristotelis. Cöln, Heinrich Quentel 1489. fol. Hain 16042.

Angebunden: 1) Versor sup. litt. Aristotel. de coelo et mundo, o. J. 2) Idem de generatione et corruptione 1493. 3) Scholia. etc. o. J. u. O.

195. Johannes Gallensis communiloquium s. summa collationum. Strassburg, ohne Drucker. Sanct Urban 1489. fol.

Hain 7444.

Einige Schriftchen des Jahres 1496. sind beigebunden.

196. Nicolaus Falcutius antidotarium, tractatus qui vocatur quid pro quo. Venedig, Pelegrinus de Pasqualibus de Bonenia 1489. fol.

Hain Nr. 11110. p. 405a. unter Mesue.

197. Herolt (Johannes) al. Discipulus quudragesimale una oun Monotesseron Johannis Gerson. Reutlingen, Joh. Otmar. 19. febr. 1489. fol. Hain 8515.

#### 1490.

198. Petrus de Aliaco s. Alliaco Concordantia astronomiae c. theologia etc. Augsburg, Erhard Ratdolt. 4. Non. Januar. 1490. 4.

Hain 834.

Beigebunden Nr. 165.

199. Augustinus (S. Aurel.) de trinitate libb. XV. Basel, Joh. Amerbach. 1490. fol.

Hain 2039.

Zum Kinband ein sehr schönes Manuscript verbraucht. Angebunden an Nr. 179.

200. Augustinus (S. Aurel.) Canones juxta triplicem quam edidit regulam. Strassburg, Martin Schott 1490. fol. Hain 2076.

Doppelt vorhanden, einmal an Nr. 169. und dann an Nr. 179.

 Antoninus Archiep. Florentin. Summae theologicae partes IV. Strassburg, Johan Grüninger. 4. Kal. Octobr. Prid. non. Decembr. Non. Jul. Vta. 1490. fol.

Hain 1248.

. Ist volistandig doppelt vorhanden und ausserdem noch Theil 1. und 4.

202. Caracciolus (Robertus) de Licio sermones de laudibus sanctorum. Basel, Nicol. Kesler. 4. Kal. Marcii. 1490. fol. Hain 4485.

- 203. Id. lib. Augsburg, Ant. Sorg. Vigilia Matthiae 1490. fol. Hain 4486.
- 204. Id. lib. Speier Peter Drach. 1490. fol. Hain 4484.
- 205. Gritsch (Johannes) Quadragesimale. e. O. u. Druck. In profeste circumcisionis domini. 1490. fel. Hain 8075.
- 206. Thomas de Argentina libb. IV. in magistrum scatentiarum.

  Strassburg, Martin Flach 1490. fol.

  Panzer Annal. I, 41. Nr. 179.
- 207. Maius (Junianus) Parthenopaeus de priscorum verborum proprietate. o. O. u. Druck. (Neapel, Matthaeus Moravus.) 23. Febr. 1490. fol.

Hain 10545.

208. Avenzokar (Abhumeron) Theicrisi dahalmodana vahaltadabir c. Colliget Averrois. Venedig, Johannes et Gregorius de Forlivio. 4. Jan. 1490. fol.

Hain 2186.

Beigebunden: 1) Savonarola de febribus 1496. 2) Id. de pulsibus 1497. 3) Luminare majus 1496.

209. Herolt (Johannes) al. Discipulus liber de eraditione Christi fidelium. Strassburg, Johann Pryss. 1490. fol.
Hain 8521.

Beigebunden: 1) Diaeta salutis. 2) Gerson de praeceptis decalogi.

- 210. Herelt (Johannes) al. Discipulus. Sermones de tempore et de Sanctis una c. promptuar. exemplor. Strassburg, ohne Druck. 1490. fol.

  Hain 3501.
- 211. Johannes de Tornamira clarificatorium super nono Almansoris cum textu Rhasis. Lyon. Johann Trechsel. 17. Juni 1490. 4.

Hain 15551.

- 212. Brant (Sebast.) expositio omnium titulorum juris civilis et canonici. Basel. Michael Fuster. Kalend. Octobr. 1490. 4. Hain 3725.
- 213. Boethius (A. M. T. S.) de disciplina scholarium cum commento. Cöln, Heinr. Quentel. 1490. 4.
  Hain 3421.

Beigebunden vier Schriften des 16. Jahrh.

214. Sequentiarum textus cum optimo commento. Reutlingen, Mich. Greyff. 1490. 4.

Hain 14688.

11

Ü

Ė

Beigebunden: 1) Athanasius in Psalm. 1515. 2) Expositio hymnerum 1496. 3) Seb. Brant facetus. c. J. u. O.

215. Salicetus (Nicolaus) Antidotarius animae. Strassburg, Johann Reynardi al. Grüninger. Idus Septembr. 1490. 8.

Hain 14159.

216. Rhusis s. Abubecker (Mohammed) liber name ad Almanderem c. comment. Sillani de Nigris. Venedig, jussu et impensis Octaviani Soeti. 10. April 1490. fol.

Hain 13896.

Angebunden an Nr. 114.

217. Guillermus s. Guillerinus postille super épisteles et evangelia. Strassburg, ohne Druck. altera die pest festum omn. semoter. 1490. fol.

Hain 8272.

Beigebunden: Historia Lombardica 1492.

- 218. Galonius (Claud.) Opera lat. stud. Diom. Benardi. Venedig. Philippus Piatius de Canete. 27. Aug. 1499. fol. Hain 7427.
- 219. Abano s. Apono (Petrus de) concilistor differentiarum philosophorum et praedipue medicorum. Pavia. Gabriel de Gressis. 9. Nov. 1490. fol.

Panzer Annal. III, 250, 81.

220. Mesue (Johannes) Opera c. additionibus et expositionibus aliorum. Tom. I. Venedig. Pelogrinus de Pasqualibus. 21. Kal. Decembr. 1490. fel.

Hain 11110.

Vergl. Nr. 196. und 227.

#### 1491.

221. Ketham (Johannez de) fasciculus medicinae. Venedig, Johannes et Gregorius fratres de Forlivio. 26. Juli 1491. fel. Hain 9774.

Angebunden an Nr. 100.

222. Gazius (Antonius) corona florida medicinae s. de conservatione sanitatis: Venedig, Johannes et Gregorius fratres de Fotlivie- 29. Juni 1491. fel.

Hain 7501.

Angebunden an Nr. 114.

223. Johannes de Sacrobusto opus spherioum e Joh. de Monté regie disputatione dentra deliramenta Cremonensia etc. Venedig. Grottelmus de Tridino de Monteferrate. 14. Januar. 1491. 4.

Hain 14114.

Angebunden an Nr. 168.

224. Decisiones antiques et nevas rotae Romanae a variis auctoribus collectae et editae. Venedig, Baptista de Tertis. 18. Febr. 1491. fol.

Hain 6051.

225. Bonaventura (6) perlustratio in libb. IV Soutentiarum o. O. u. Druck. (Nürnberg, Ant. Koberger) 1491. (c).
Hain 3540.

Doppelt vorhanden, aber von einem Exemplat auf P. 3. 4. vorhanden. Zum Einband ein Manustript bematzt.

226. Brothine (A. M. T. S.) opera. Venedig, Johannes et Gregorius fratres de Forlivio. 26. Mära 1491. fol. Hain 3351.

Ist nur P. II. P. I. erschien 1492. vergl. Nr. 237.

- 227. Mesue (Johannes) opera cum additionibus et expositionibus aliorum. Venedig. Pelegrinus de Pasqualibus. 18. Juli. 1491. fol-Hain 11110.
  - let P. II. vergl. Nr. 196. 220. Der Rubricator hat seinen Namen durch die Buchstaben P. W. and die Jahrzah 1494. bezeichnet.
- 228. Valerius Maximus factorum dictorumque memorabilium libb.
  IX. c. coment. Oliverii Arzignanensis. Venedig. Guilielmus
  Tridinensis cognom. Animamia. 12. August. 1491. fol.
  Hain 15791.

Beigebunden: Strabo 1494.

- 229. Hortus sanitatis. Mainz. Jac. Meydenbuch. 23. Juni 1491. fol. Hain 8944.
- 230. Anselmus (S.) opera et tractatus. Nürüberg, Caspar Hochfeder 27. März 1491. fol.
  Hain 1134.
- 231. Ludolphus s. Loutolphus Carthus. Expesitio psalmorum. o. O. (Speier, Petr. Drach.) 1491. fol.

  Hain 10304.

Beigebunden zwei Schriften des 16. Jahrh.

- 232. Bartholomaeus de Chaimis de Mediolono Interrogatorium s. Confessionale. Augsburg. Erhard Ratdolt 1491. 4. Hain 2489.
- 233. Salicetus (Nicolaus) antidotarius animae. Strassburg. Johannes Gruninger al. Reynardi. 3. Id. August. 1491. 8. Hain 14160.

Am Ende eingeschrieben: Symon mender pt. 1493.

234. Ockam (Guilielmus) quedlibeta septem. Strassburg, ohne Druck. post festum Epiphan. 1491. fol. Hain 11941.

Beigebunden: 1) Ockam s. libr. sentent. 1495. 2) Defeasiones curatorum 1496.

235. Hugo Senensis s. Hugo Bentius super 1. Fon primi canonis Avicennae. Ferrara. Andreas Gallus. 13. Aug. 1491. fol. Hain 9016.

Beigebunden: 1) Tractalus de febribus 1496. 2) Hugo sub Galenum 1496.

#### 1492.

236. Johannes Anglicus de Gatisden. Rosa ang a practica medicinae. Pavia. Johannes Antonius Birreta. 24. Jan. 1492. fol. Hain 1108.

Angebunden an Nr. 167.

t

237. Boethius (A. M. T. S.) opera. Venedig, Johannes et Gregerius fratres de Forlivio. 18. August. 1492. fol. Hain 3351.

Panzer I. zu Nr. 226.

288. Justinianus (imp.) Digestum vetus o. glos. Venedig. Baptista de Tortis 1492. fol. Hain 9557.

- 239. Gregorius IX. decretalium lihb. V. c. glossa. Speier. Peter Drach. Kalend. V. Junii. 1492. fol. Hain 8028.
- 240. Aviconna canonis libb. II. et. III. c. expositionib. Gentilis Fulginatis. Venedig. Baptista de Tortis. 15. Mai 1492. 11. Febr. 1492.

Hain 2210.

Vergl. Nr. 306.

241. Ambrosius (S.) Opera. Voll. III. Basel. Johannes Amerbach 1492. fol.

Hain 896.

242. Birgitta (S.) revelationes. Lübeck, Bartholomaeus Ghotan. 1492. fol.

Hain 3204.

243. Vincentius (Sanctus) sermones de sanctis et de tempore pars aestivalis. Nürnberg, Anth. Koberger. Vigilia sancti Kgidii. Vigilia Petri et Pauli apostolorum 1492. fol.

Panzer Annal. II, 210. Nr. 206.

Zum Kinband ein schönes Manuscript verbraucht. Vergl. Nr. 256.

244. Bartholomaeus de Glanvilla Anglicus de proprietatibus rerum libb. 19. Nürnberg, Anth. Koberger 20. Juni 1492. fol. Hain 2510.

Beigebunden: 1) fasciculus medicinae 1500. 2) Herculanus in Avic. canon. IV. 1512. Zum Binband ein Fragment eines

deutschen Zürichschen Kalenders verbraucht-

245. Ovidius (P.) Epistolae Heroides c. commenteriis Ant. Volsci et Ubertini Clerici Crescentinatis, Sapphus epistola et liber in Ibin c. coment. Domitii Calderini. Venedig, Bonetus Lo-Catellus. 14. Kalend. Novembr. 1492. fol.

Hain 12204.

Beigebunden: Ovidii metamorphos. 1493. und Beroaldi Annotationes. o. J. c. O.

246. Seneca (L. Ann.) opera philosophica et epistolae. Venedig. Bernardinus de Coris de Cremona. 31. Octobr. 1492. fol. Hain 14594.

Beigebunden: Terentius 1493.

(Fortsetzung folgt.)

#### Uebersicht der neuesten Literatür.

#### DRUTSCHLAND.

Aristotelis rhetorica et poetica Imman. Bekkero tertium editae. gr. 8.

(206 S.) Berlin. geh.

Cenze, A., Reise auf den Inseln d. Thrakischen Meeres. Mit 21 lith. Taf.

gr. 4. (VIII u. 124 S.) Hannover 1860. geb. n. 31/2 Thir. Cypriani, S. Caecili, libri ad Donatum, de dominica oratione, de mortalitate, ad Demetrianum, de opere et eleemosynis, de bono patientiae et de zelo et livore. Ad codd. mss. vetustissimorum fidem recognovit et adnotatione critica instruxit Jo. Geo. Krabinger. gr. 8. (VIII u. 320 S.) Tübingen. geh.

(VIII u. 320 S.) Tübingen. geh. n. 1 Thir. 18 Ngr.

Dante Alighieri's lyrische Gedichte u. poetischer Briefwechsel. Text, Ueberseizg. u. Erklärg. Von Carl Krafft. gr. 16. (XVI u. 521 S.) n. 1% Thir. Regensburg. geh.

Daumer, G. Fr., Meine Conversion. Ein Stück Seelen- u. Zeitgeschichte. 26 Ngr.

gr. 8. (XI u. 255 S.) Mainz. geh. 26 Ngr.
Dintzer, Prof. Dr. H., die homerischen Beiwörter d. Götter- u. Menschengeschlechts. gr. 8. (72 S.) Göttingen. geh. n. 12 Ngr.

Dantzer, Heinr., Schiller u. Goethe. Uebersichten u. Erläuterungen zum Briefwechsel zwischen Schiller u. Goethe. gr. 8. (VII a. 319 S.) Stuttgart. geh. n. 1 Thir. 6 Ngr.

Fahne, A., die Grafschaft u. freie Reichsstadt Dortmund. 4. Bd 8. Cöln. geh. n. 11/2 Thir. (cpit.: n. 7% Thir.)

Inhalt: Die verschiedenen Geschlechter Stecke, Beuerhaus' Entwurf, Niederhof's Memorabilien, Nachträge zu Chronik u. Urkundenbuch, betr. die Freie-Reichsstadt Dortmund. Mit Wappen (in eingedr. Holzschn.) (VII u. 336 S.)

Grote, Geo., Geschichte Griechenlands. Ausführliches Namen- u. Sachregister. gr. 8. (IV u. 100 S.) Leipzig. geh. n. 28 Ngr.

Haas, Dr. Carl, Geschichte der Päpste nach den Ergeunissen der Währtesten Forschungen verfasst. (In 4 Lign.) 1. Lig. gr. 8. (S. 1—1/2 Thir.

Eäckermann, Dr. A, der vaticanische Apollo. Archäologischer Vortrag. gr. 8. (58 S.) Greisswald. geh. 4 Thir.

Harggraff, Herm., Schiller's u. Körner's Freundschaftsbund. Einleitung zur 2. wohlfeilen Ausg. v. Schiller's Briefwechsel m. Körner. 8. [III Thir.

u. 94 S.) Leipzig. geh.
n. ½ Thir.
giner, Dr. M., die Verhältnisse der Sklaven bei den alten Hebräern,
nach biblischen u. talmudischen Quellen dargestellt. Ein Beitrag zur hebräisch-jud. Alterthumskunde. gr. 8. (68 S.) Kopenhagen. Leipzig. geh.

**Monumenta** Germaniae historica inde ab a. Christi 500 usque ad a. 1500: auspiciis societatis aperiendis fontibus rerum Germanicarum medii aevi ed. Geo. Heinr. Pertz. Tom. XVI. Scriptorum tom. XVI. gr. Fol.

g Ì

(VIII u. 780 S. m. 3 Steintaf.) Hannover. n. 12 Thir.; fein Velinp. n. 18 Thir. (1—XV, 1. u. XVI.: n. 186 Thir.; fein Velinp. n. 276 1/2 Thir.)

Meigebaur, J. F., Eleonore d'Olbreuse, die Stammmutter der Königshäuser v. England, Hannover u. Preussen. Ermittlungen zur Geschichte ihrer Heirath m. dem Herzoge v. Braunschweig-Celle u. dermal. Zeit, in besond. Beziehg. auf Ebenbürtigkeitsheirathen. Mit dem Bildn. der Herzogin Eleonore (in Stablst.) B. (IV u. 220 S.) Braunschweig. geh. 1% Thir.

Jul. Otto, das Chronicon Montis Sereni kritisch erläutert. gr. 8. (IV u. 148 S.) Halle. geh. n. % Thir.

Paradigmata zur deutschen Grammatik. Zum Gebrauch f. Vorlesgn. (Von Prof. Müllenhoff.) gr. 8. (22 S.) Berlin. geh.

Passavent, J. D., le peintre-graveur. Coutemnt Misteine de la graveure sur bois, sur métal et au burin jusque vers la fin du XVI. siècle. L'histoire du nielle avec complément de la partie descriptive de l'essai sur les nielles de Duchesne ainé. Et un catalogue supplémentaire aux estampes du XV. et XVI. siècle du peintre-graveur de Adam Bartsch. (En 6 Tomes.) Tome I. Lex.-8 (XVI u. 378 S. n. Portr. in Stahlst.) Leipzig 1860. geh. Preisschriften, gekrönt u. hrsg. v. der Fürstl. Jabionowski'schen Geseischast zu Leipzig. VII. A. u. d. T.: Die ansike Landwirthschaft u. das v. Thunen'sche Gesetz. Aus den alten Schriftstellern dargelegt v. Dr. Heinr. Wiskemann, hoch 4. (95 S.) Leipzig. geh. n. 24 Ngr. Pupikofer, J. A., Johann Jakob Hess als Bürger u. Staatsmann d. Standes Zürich u. eidgenössischen Bundespräsident. Ein Mograph. Beitrag zur Geschichte der schweizer. Eidgenossenschaft u. d. schweizer. Gemeinsinns in der Restaurations- u. Regenerationszelt. Nebst (lith.) Bildniss u. zahlreichen Beilagen v. diplomat. Correspondenzen u. Berichten. Lex.-8. (XII u. 331 S.) Zürich u. Leipzig. geh. n. 1% Thir. Rechtsdenkmäler d. deutschen Mittelalters. Hrsg. v. Dr. A. v. Daniels, Dr. Fr. v. Gruben u. Dr. Frdr. Jul. Kuehns. 4. Lig. gr. 4. Berlin. geh. n. 1% Thir. (1—4.: n. 5% Thir.) Scherr, Dr. Joh., Geschichte der deutschen Frauen. In 3 Büchern pack den Quellen. gr. 8. (VII u. 479 S.) Leipzig 1860. geh. n. 2½ Thr. Schiller's Beziehungen zu Eltern, Geschwistern u. der Familie v. Wolzogen. Aus den Familien-Papieren mitgetheilt. Mit 4 (fith.) Portr. gr. 8. (XIII u. 488 S.) Stuttgart. geh. n. 2 Thir. 16 Ngr. Schmidt, Dr. Karl Ernst Aug., Beiträge zur Geschichte der Grammatik d. Griechischen u. d. Lateinischen. gr. 8. (XVI u. 608 S.) Hallegeh. Schneiderhan, Prof. Dr. V., die Politik d. Cajus Julius Casar in seinem ersten Consulate nach den Quellen dargestellt. 4. (IV u. 31 S.) Rott-weil. (Tübingen.) geh.

verträge, akademische. VII. (Htt.) gr. 8. Zürich. n. 6 Ngr. (1—7.: n. 1% Thir.) Inhalt: Die weisen Frauen der Germanen. Akademischer Vortrag v. Prof. Dr. Ludw. Ettmüller. [Abdruck aus der Monatsschrift d. wissenchaftl. Ver. in Zürich.] (25 S.) Wachsmuth, Prof. Dr. W., Geschichte der deutschen Nationalität.
Thln.) 1. Thl. Die Gesammtheit der deutschen Nation. gr. 8.
(VIII

Thir. 24 Ngr. u. 427 S.) Braunschweig 1860. geh.

Welzsäcker, Dr. Jul., der Kamps gegen den Chorepiskopat d. frankischen Reichs im 9. Jahrhundert. Eine histor. Untersuchg. Lex.-8. (IV n.

51 S.) Tübingen. geh.

n. % Thir.

Wenzel, Reg.-R. a. D. Carl Gust., aus Weimars goldenen Tagen. Bibliographische Jubetfestgabe zur 100 lähr. Geburtsfeier Friedrich v. Schil-

ler's. Lex -8. (VIII u. 352 S.) Dresden, geh. n. 2% Thir. Westphalen, weil. Geh. Secret. Landdrost Chrn. Heinr. Phil. Edier v., Geschichte der Feldzüge d. Herzogs Ferdinand v. Braunschweig-Lüneburg. Nachgelassenes Mscr. Hrsg. v. Staatsminister a. D. F. O. W. H. v. Westphalen. 2 Bde. Lex.-8. (LX u. 1309 S.) Berlin. geb. n. 5 Thir.

## ENGLAND.

Justinian. - The Institutes of Justinian; with English Introduction, Translation, and Notes. By Thomas Collett Sanders. 2d edit. Sve. pp. 610, cloth.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Neumann. Verleger: T. O. Weigel. Bruck von C. P. Moker in Leipzig.

# Erläuterungen

zu den

# Verhandlungen der bayerischen Kammer der Abgeordneten

vom 10. März 1859,

die

# k. Hof- und Staatsbibliothek in München

betreffend.

München, 1859. Joh. Palm's Hofbuchhandlung.

. . 

# Vorwort.

Das Serapeum bringt in Nr. 9 vom 15. Mai d. J. einen Abdruck der die k. Hof- und Staatsbibliothek betreffenden Verhandlungen der bayerischen Kammer der Abgeordneten vom 10. März d. J. unter der Aufschrift: "Zur Geschichte der k. Hof- und Staatsbibliothek in München." Es ist ein reiner Abdruck der stenographischen Berichte, ohne irgend einen Zusatz, so dass abgesehen von der Ueberschrift der Artikel ganz den Schein der Objectivität trägt. Diese ist aber insofern schwer verletzt, als der Einsender nicht für gut befunden hat auch mitzutheilen, welches Schicksal der Antrag der Kammer der Abgeordneten in der Kammer der Reichsräthe gefunden hat. Eine Vermuthung über die Quelle der Einsendung liegt nahe genug, indem jeder Leser des Serapeums weiss, dass einer der fleissigsten Mitarbeiter an demselben der k. Oberbibliothekar der Würzburger Universitätsbibliothek Dr. Ruland ist, derselbe Mann, der am 10. März die fragliche Motion in der Kammer der Abgeordneten gestellt hat. Sollte diese Vermuthung sich auch als eine irrige erweisen, so darf man doch von einer Redaction, welche die Gesetze des Anstands kennt, das als sicher voraussetzen, dass, ehe sie die vollständige Rede eines treuen Mitarbeiters abdruckte, sie bei ihm anfragte, ob er gegen den Nachdruck nichts einzuwenden habe, zumal als auch die Möglichkeit vorlag, dass nach einem Zwischenraum von zwei Monaten eine Aenderung in den Verhältnissen eingetreten war oder dass sich die wogende Brandung der Leidenschaft etwas gelegt hatte. Uns ist es gleichgiltig ob Herr Ruland den Abdruck veranlasst oder blos genehmigt hat; in beiden Fällen müssen wir die öffentliche Frage aufwerfen, was ihn zu einem solchen Schritte vermocht hat. Wollte er vielleicht seinen Lesern, die ihn bis jetzt nur als gelehrten Bibliographen kennen gelernt hatten, auch in dem Glanze rednerischen Ruhmes erscheinen? Oder war es seine Absicht, nachdem es ihm gelungen war in einer Versammlung von Laien auf diesem Gebiete gegen einen eine höhere Stellung einnehmenden Collegen ein einstimmiges Verdammungs-Urtheil hervorzurusen, in seinem Siegesbewusstsein ihn auch v

den Augen aller seiner Collegen des Continents für vogelfrei zu erklären? Oder soll der Artikel blos ein Fehdehandschuh sein, den er zum zweitenmale hinwirst, damit er, wird er auch diesmal nicht aufgehoben, in einer weiteren Nummer vor seinen Lesern triumphierend rufen könne: Seht! was ich als guter Patriot mit bewegtem Herzen gesprochen habe, ist alles buchstäblich wahr, denn mein feiger Gegner hat, wie damals, so auch jetzt kein Wort zu seiner Vertheidigung gefunden. War das der Grund, so hat sich Herr Collega Ruland, mit dem ich bis zum Herbste des Jahres 1858 immer im freundschaftlichen persönlichen Verkehr und Briefwechsel gestanden bin, in seiner Voraussetzung geirrt. Ich habe sogleich nicht blos ein Wort, sondern gar viele zu meiner Rechtfertigung gefunden, wie die nachfolgende Denkschrist zeigt, die noch am Morgen des 19. März, nachdem die stenographischen Berichte erst am 17. Mittags in meine Hände gelangt waren, bei dem k. Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten abgegeben wurde. Der Druck der Schrift unterblieb damals, weil nach den Ausklärungen, die das k. Staatsministerium bei der Kammer der Reichsräthe zu geben im Stande war, auf den Antrag der Kammer der Abgeordneten nicht eingegangen wurde. Auf eine Anzeige, dass die stenographischen Berichte jetzt auch in einem nichtbayerischen Journal abgedruckt seien, wurde der unverkürzte Abdruck meiner Denkschrist ohne Anstand ge-Bei dem Halloh, das in einigen Tag- und Parteiblättern auf die leidenschastliche Rede des Herrn Ruland gegen mich erscholl, wobei mir der ewig wahre Spruch "nemo propheta in patria" wieder beisiel, gehörte ein hoher Grad von Selbstüberwindung dazu Stillschweigen zu bewahren; ich hab' es als entschiedener Feind aller Tagespolemik nicht gebrochen, wenn mich auch eines tief geschmerzt hat, dass auch nicht ein einziges Blatt eine grobe Fälschung, die sich Herr Ruland in einer der markiertesten Stellen seiner Rede in einer öffentlichen Sitzung der Abgeordneten des Landes erlaubte (s. S. 33), aufgedeckt und gebührend gezüchtigt hat.

München, am 3. Juli 1859.

# Dr. Karl Halm,

Director der k. Hof- und Staatsbibliothek

und ordentl. Universitätsprofessor.

# I. Allgemeine Barstellung.

Ehe der Unterzeichnete zu einer Würdigung der Angrisse, welche die gegenwärtige Direction der k. Hof-und Staatsbibliothek in der Sitzung der Kammer der Abgeordneten vom 10. März erfahren hat, im Einzelnen übergeht, erscheint es als nothwendig, über die finanzielle Lage, unter welcher derselbe die Direction am 1. September 1856 angetreten hat, und über eine bei Uehernahme der Direction eingegangene Verpflichtung aus den Acten die nöthigen Ausschlüsse zu ertheilen.

ŀ

ľ

:

1

4

6

£

ý

۲

М,

1

T.

أوذ

ds

23

d'it

ril I

1

In dem Etatsjahr 1855/56, in welches der für unser Vaterland so bedeutende Ankauf des Schmeller'schen Nachlasses mit 3000 fl. fällt, hat sich ein bedeutender Rückstand ergeben. 19. Juli musste die Direction dem k. Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten die Anzeige machen, dass die etatsmässigen Mittel für den Bücheranschaffungsfond erschöpft seien, obwohl man noch viele dringende Bedürfnisse zu befriedigen Ein ausserordentlicher Zuschuss für eine angelegte Desideratenliste im Betrag von 3746 fl. 43 kr. wurde nicht genehmigt, sondern vielmehr unter dem 23. Juli die Weisung ertheilt, dass für das laufende Etatsjahr alle weiteren neuen Anschaffungen einzustellen seien. Obwohl diesem Besehl genaue Folge geleistet wurde, ergab sich doch am Ende des Etatsjahres 1855/56 noch ein Deficit von 2875 fl. 151/2 kr., das ausschließlich aus den Einläusen von früher gemachten Bestellungen und aus der Lieserung von inzwischen erschienenen Fortsetzungen entstanden war. So hoch belief sich das nominelle Deficit, das der Unterzeichnete bei Uebernahme der Direction vorsand. Factisch jedoch stellte sich dasselbe bedeutend höher, indem man die Anschaffungen aus der laufenden Literatur bereits im Monat Juli ausgesetzt hatte; auch wies die oben angeführte dem k. Ministerium vorgelegte Desideratenliste noch eine Reihe von ganz unentbehrlichen Werken nach, die in den nächst vorausgegangenen Monaten erschienen waren. Als ein weiteres Deficit muss auch noch betrachtet weden, dass der Unterzeichnete bei Uebernahme der Direction gegm 1000 uneingebundene Bände von lauter neuen Werken vorfan, deren Einbände noch im Laufe des ersten Quartals des Etatsjahres 1856/57 hergestellt wurden.

Der übernommene Vermögensstand der Doubletten-Cassa betrug die Summe von 5361 fl. 20 kr., worunter sich k. bayerische Staatsobligationen im Nominalwerth von 5300 fl. befanden. Hingegen war diese Cassa mit Passiven im Betrage von 408 fl. 42 kr. behastet, die sich auf Tauschcontos vorsanden, eine Rückstands-Summe, die in den nächsten 1½ Jahren vollständig getilgt worden ist.

Da es der neuen Direction nicht gleichgiltig sein konnte, die Verwaltung einer so grossartigen Anstalt mit einem bedeutenden Deficit anzutreten, da es ferner als völlig unzulässig erschien, plötzlich in dem bisher eingehaltenen System der Anschaffungen eine totale Aenderung eintreten zu lassen, so wurde unter dem 24. November 1856 über die finanzielle Lage der k. Hof- und Staatsbibliothek eingehender Bericht erstattet und daran die Bitte geknupst, zur Tilgung der nominellen Schuld von 2875 fl. 151/2 kr. und zur Bestreitung der dringlichsten Nachschaffungen aus der Literatur der letzten Monate die Summe von 4200 fl. aus der Doublettencassa verwenden zu dürsen, was durch höchstes Ministerialrescript vom 27. November 1856 bewilligt wurde. Dass die erbetene Summe für die Ergänzung der entstandenen Lücken nicht hingereicht hat, zumal wenn man auch die beträchtliche Mehrausgabe für Buchbinderarbeiten in Anschlag bringt, bedarf für den keiner Erörterung, der den Umfang der regelmässigen Anschaffungen aus der laufenden Literatur kennt. So war der Vermögensstand der Doublettencassa auf die Summe von 1161 fl. 20 kr. und nach Abzug der oben erwähnten Passiven von 408 fl. 42 kr. auf 752 fl. 38 kr. reduciert. Diese ausserordentlichen Mittel standen der Bibliotheksverwaltung zu Gebote, während sie anderseits aus den etatsmässigen Mitteln ein kostspieliges Werk herstellen sollte, dessen thätige Förderung der Unterzeichnete bei Uebernahme der Direction verbürgt hatte. Es wurde ihm nämlich der Austrag ertheilt, für eine möglichst baldige Herausgabe der Handschriften-Kataloge, eines Werkes, dessen endlichem Erscheinen die gelehrte Welt schon längst mit Erwartung entgegensah, Vorsorge zu treffen.

Da für die Deckung der grossen Kosten dieses umfangreichen Werkes (es wird 12 bis 15 Bande von der Grösse des einen im Jahre 1858 bereits erschienenen umfassen), die auf 30,000 fl. berechnet sind, keine besonderen Mittel weder zur Disposition noch in Aussicht gestellt waren, so fiel die Last der Kostenbestreitung ganz dem Bücheranschaffungsfond anheim, aus dem jeder Ausfall. der sich in dem Regiefond ergibt, zu decken ist. Die Last erschien um so bedeutender, als in den letzten Jahren der Regiefond wegen der so beträchtlichen Steigerung der Holzpreise nicht mehr als zureichend sich erwies, zumal seitdem die Herstellung des historisch-philologischen Fachkatalogs die Beheizung eines neuen Saales, und zwar eines der grössten der Bibliothek, nothwendig machte, woraus sich eine jährliche Mehrausgabe von 300 bis 400 Gulden ergibt. Der bedeutende Ausfall, den auf diese Weise der Bücheranschaffungssond erlitt, konnte, wollte man nicht überhaupt eine Aenderung in dem bisherigen System der Anschaffungen eintreten lassen, nur aus der Doublettencasse gedeckt werden, und es galt nun zunächst Mittel zu schaffen, um diese fast schon versiegte Einnahmsquelle wieder zu beleben. dazu die als Doubletten bereits früher ausgeschiedenen Werke oder die sogenannten alten Doubletten nicht hinreichten, bedurfte keiner weitgreifenden Untersuchung, sondern ergibt sich für einen Sachkenner auf einen flüchtigen Durchblick der betreffenden Verzeichnisse.

ì

ı

1

U

ı

ì

I!

đ

ß

1

ď.

đ

19

16

.

ı¢

31

dy

e [#

12

Ueber die Entstehung dieser sogenannten alten Doubletten ist eine kurze Aufklärung nöthig. Es sind das diejenigen Werke, welche man bei der neuen Ordnung und Zusammensetzung der Bibliothek, die nach dem ungeheuren Zuwachs aus den Bibliothek ken der aufgehobenen Klöster vorgenommen wurde, sogleich als Doubletten ausgeschieden hat. Die Ordnung der Bibliothek und Aufzeichnung des neuen Zuwachses erforderte so viele Zeit, dass man erst geraume Zeit später an eine Aufzeichnung der Doubletten gehen konnte. Als diese endlich vorgenommen war, wurde mit den Verkäufen aus diesen Doubletten begonnen und die Bibliothek mit einer ausserordentlich bedeutenden Zahl früher nicht vorhandener Werke bereichert; so ist z. B. die jetzt so reiche englische Literatur, in welcher die Bibliothek fast mit allen Bibliotheken des Continents concurrieren kann, und die neuere deutsche zum grossen Theil aus Doublettenverkäufen erworben worden. Ueber

eine frühere Beanstandung dieser Doublettenverkäuse von Seite der bayerischen Ständekammern findet sich in den Acten ein merkwürdiger Bericht der Bibliotheksdirection vom 25. Februar 1832 vor, der, weil er viel zur Sachlage aufklärendes Detail enthält, in der Beilage I. mitgetheilt ist.

Noch jetzt sind von diesen alten Doubletten ungeheure Vorräthe vorhanden; sie sind auf Blättern beschrieben, die in 220 Cahiers aufbewahrt sind. Ein jedes dieser Cahiers umfasst durchschnittlich 500 Blätter, so dass man nach einem mässigen Arschlag eine Zahl von 100,000 Nummern annehmen darf. Aber ihr Worth ist ein sehr geringer, indem die guten und currenten Sachen längst verkauft sind. Kein Buchhändler gibt sich mehr die Mühe, diese Massen von Blättern, worunte? viele Tausende von Doctor-Dissertationen, durchzuarbeiten, indem der Gewinn in keinem Verhaltnisse zum Zeitaufwande steht. Nicht wenige werthlose Werke, nach denen nie eine Nachfrage war, sind noch in 20 bis 30 Exemplaren vorhanden, und doch wird dieses todte Gut noch fortwährend ausbewahrt. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass gewiss 5/6 dieser Doubletten reine Makulatur sind; man hat schon längst daran gedacht, die wirkliche Makulatur als solche auszuscheiden und namentlich die defecten, zerrissenen, vom Wurmfrass zerstörten Exemplare zu entsernen, aber zu einer so anstrengenden und langwierigen Arbeit noch nicht die Zeit ge-Ihre baldige Vornahme erscheint um so dringlicher, als der gute Glaube, der lange geherrscht hat, es seien mit der Umsiedlung der Bibliothek in ihre jetzige Localität alle Würmer vertilgt worden, leider auf irriger Voraussetzung beruht; man hat in den letzten zwei Jahren in nicht wenigen Exemplaren dieser alten Doubletten lebendige Würmer entdeckt, so dass baldige Vorkehrungen gegen ein Umsichgreisen dieses zerstörenden Uebels als gebieterische Nothwendigkeit erscheinen.

Wie sehr die Einnahmsquelle aus diesen Doubletten versiegt ist, ergibt sich aus dem Erlös des Etatsjahres  $18^{55}/_{56}$ , bei dessen Ablauf der Unterzeichnete die Verwaltung angetreten hat; er betrug die Summe von 155 fl. 1 kr. Wer nur eine oberflächliche Kenntniss von dem Bestande der alten Doubletten hat, wird nicht umhin können zuzugeben, dass sich aus diesen Vorräthen weder grosse Ausfälle des Bücheranschaffungsfonds decken, noch viel miger wesentliche Ergänzungen in den noch so bedeutendes

Lücken in manchen Literaturzweigen beschaffen lassen. Die Bibliothek besitzt aber einen reichen Reservefond in der noch sehr bedeutenden Anzahl von Doubletten, die man bei der Ordnung der Bibliothek nicht als solche ausgeschieden, sondern in den Fächern aufgestellt hatte. Von diesen sogenannten Fachdoubletten wurde nach bisheriger Praxis nichts abgegeben, was auch nicht Wunder nehmen kann, da man lange Zeit von den kostbarsten Werken Doubletten in Menge vorräthig hatte. Ueber den Bestand dieser Fachdoubletten wurde unter dem 20. März 1857 ein eingehender, mit reichen Belegen ausgestatteter Bericht von der Direction an das k. Ministerium erstattet. Sie zerfallen in drei hauptsächliche Kategorien. Die erste begreift jene Doubletten, welche in Beibänden enthalten sind, die im 16. und 17. Jahrhundert, so lange man vorwiegend in grossen Formaten druckte, überaus häufig angewendet wurden, eine Sitte, die auch die in manchen Bibliotheken herrschende Vorliebe, nur stattliche Bände aufzustellen, sehr genährt hat. Es gehört nicht hieher zu erörtern, warum schon aus bibliothekarischen Gründen die allmähliche Auflösung dieser Sammelbände geboten erscheint, aber wohl darf bemerkt werden, dass bei den Bänden der Art, die man bis jetzt aufgelöst hat schon mancher interessante Fund, selbst von Munuscripten gemacht worden ist, und dass man bei weiterer Fortsetzung dieser Arbeit noch auf eine hübsche Anzahl von nicht katalogisierten Schristen mit Sicherheit rechnen darf. Zwei sehr seltene auf diese Weise gefundene Schriften stehen im Augsburger Katalog unter Nro. 321 und 348. Es kann diese Thatsache nicht Wunder nehmen bei der Eilsertigkeit, mit der versahren werden musste, um nur einen vorläufigen Bestand der aus so vielen Bibliotheken vergrösserten Staatsbibliothek herzustellen. Eine Revision, Berichtigung und Ergänzung der durch die Umstände gebotenen Ellarbeit der ersten Katalogisierung hat erst die gegenwärtige Direction bei Gelegenheit der Ausarbeitung des historischen Fachkatalogs in umfassender Weise in Angriff genommen.

Eine zweite Kategorie von zahlreichen Doubletten hat sich dadurch gebildet, dass man bei den ungeheuern Reichthümern, die zur Verfügung standen, für gut befunden hat, Werke, die nach der Systematik in mehrfache Fächer zu passen schienen, in jedem von diesen aufzustellen. So ist, um nur ein Beispiel von einem ganz bekannten Werk zu geben, "Archenholz's England und Italien"

in drei Fächern aufgesteilt, unter Britannica, Italica und bei der schönen deutschen Literatur, ausserdem noch in zwei von diesen Fächern schlechte Nachdrücke, so dass 5 vollständige Exemplare des Werkes vorhanden sind.

Eine dritte Gattung von Fachdoubletten bilden solche Werke (es ist dabei nur von nicht gangbaren die Rede), bei denen man zwei Exemplare neben einander aufgestellt hat, ohne dass sich bei vielen irgend ein plausibler Grund auffinden liesse, warum es geschehen ist. Dass bei manchen Werken dieser Art auch ein Versehen mit im Spiele war, das bei der Ueberfülle des Materials nicht befremden kann, ist unzweiselhast und könnte leicht an einigen Beispielen nachgewiesen werden. Nicht wenige Doubletten sind auch durch Unrichtigkeiten beim Katalogisieren entstanden, so dass z. B. ein und dieselben Werke unter verschiedenen Namen (Vor- und Hauptnamen), oder anonyme unter den Namen der Verfasser und dann wieder nach dem sachlichen Schlagworte auf-Von solchen Werken hat sich eine ziemliche Zahl gestellt sind. bei Bearbeitung des Fachkatalogs, da ja eine solche Arbeit, wenn sie gut gemacht wird, das sachlich zusammengehörige zusammenbringen muss, vorgefunden.

Die weitere Darstellung des angezogenen Berichts erstreckte sich auf die zahlreichen Werke identischer Drucke mit Verschiedenheiten in den Titeln, sei es in den Jahreszahlen oder Verlagsorten oder Firmen der verschleissenden Buchhändler, was alles durch zahlreiche Beispiele belegt wurde, sowie auch auf den Nachweis der immensen Zahl von schlechten, nur durch die Beigabe von Druckschlern und Auslassungen verschiedenen Nachdrucken, neben denen die guten Originalausgaben in der Bibliothek vorhanden sind. Auf diesen Bericht wurde der Direction durch hohe Ministerialentschliessung vom 30. März 1857 die Ermächtigung ertheilt, 1) auch von den in den Fächern aufgestellten Doubletten veräussern, 2) scheinbar verschiedene Ausgaben, welche sich bei sorgfältiger Vergleichung als identische Drucke erweisen, als Doubletten behandeln zu dürfen, 3) Nachdrücke aller Art, von denen auch die Originalausgaben vorhanden sind, wenn sie keine Zusatze durch neue Bearbeiter enthalten, eben so wie wirkliche Doubletten zu veräussern und in allen Fällen, wo von einem Werke eine zu grosse Zahl von ungeänderten Abdrücken vorhanden ist, diese Zahl auf das dem Bedürfnisse entsprechende Maass zurückzuführen.

Bei dem Gebrauch, welchen die Direction von dieser Ermächigung gemacht hat, war ihr Hauptgedanke, die Schätze der Bibliothek in entsprechender Weise zu vermehren und durch Abgabe des Ueberflusses und Verminderung des scheinbaren Reichthums ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Literatur-Fächern nach und nach herzustellen. Siehe Beilage II. Bei Verwerthung von Doubletten wurde in Hinsicht der Preise mit aller Umsicht verfahren, indem man durch die schlagendsten Beispiele aus den Acten nachweisen könnte, dass in dieser Beziehung früher weder die nöthige Umsicht noch Sachkenntniss obgewaltet hat. Man weiss wohl, dass die Preise von Büchern nach den Jahren sich ändern, zu- oder abnehmen, aber ein Zeitraum von 20-30 Jahren bringt in dieser Hinsicht doch nicht totale Umwandlungen hervor. Allein wenn man die grosse Masse von höchst werthvollen Werken in den noch vorliegenden Bücherrechnungen überschaut, die zu einer Zeit, wo die k. Hof- und Staatsbibliothek keinen höheren Fond als von 6000 fl. zu Bücheranschaffungen gehabt hat, durch Doublettenverkäuse in die Bibliothek gekommen sind, so wird man im Grossen betrachtet nicht umhin können, den früheren Verwaltungen für diese Seite ihrer Thätigkeit alle Anerkennung auszusprechen. Was ferner die Ausscheidung von Doubletten betrifft, so leitete einzig, und zwar namentlich bei der soviel besprochenen Augsburger Auction, das wissenschaftliche Prinzip. Eine noch so grosse Bibliothek braucht von Werken, die nur als Seltenheiten einen Werth haben und von denen oft in Decennien nicht ein Exemplar auch nur zum Ansehen begehrt wird, keine zwei Exemplare. Wie keine Bibliothek von einem seltenen Druck, wenn eine solche schon ein gutes Exemplar davon besitzt, ein zweites als reinsten Luxus-Gegenstand ankausen wird, so darf und soll sie, wenn sie Doppelexemplare besitzt, davon eines, wofern sie ein entsprechendes Aequivalent erlangen kann, abgeben. Der Nettoertrag des in Augsburg verkausten Catholicons vom Jahre 1460 und des sehr schadhasten Exemplars der Gutenberg'schen Bibel entspricht bis auf eine Differenz von nicht vollen 100 Gulden genau dem Kauspreis der zwei bedeutendsten Erwerbungen, welche in den letzten zwei Jahren gemacht worden sind, der berühmten musikalischen Sammlung von Thibaut und des Colmarer Codex deutscher Meistersänger. Man lege einer Commission von wissenschaftlichen Männern die Frage vor, ob es für eine Bibliothek ein grösserer Schatz ist,

zwei Exemplare der fraglichen Werke zu besitzen oder je eines und die beiden erwähnten Unica: über die zu erwartende Antwert wird kaum ein Zweisel entstehen. Was hingegen wissenschaftliche Werke betrifft, so wird eine jede gut dotierte grössere Bibliothek darauf Bedacht nehmen, von häufig begehrten mehr als ein Exemplar anzuschaffen. Als das historische Seminar an der hiesigen Universität errichtet ward, wurde sogleich, ehe nur ein derartiger Wunsch sich kundgab, ein zweites Exemplar der Monumenta historiae Germanicae von Pertz angekauft; ferner wurden in den letzten zwei Jahren, um nur noch einige grössere Werke zu erwähnen, zweite Exemplare von Hefner's Trachtenbuch, von Graff's althochdeutschem Sprachschatz (7 Bände 40), von dem deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm, von Jac. Grimm's deutscher Grammatik und von seiner Geschichte der deutschen Sprache, von Gervinus' Shakespeare, von Schlosser's Weltgeschichte für das deutsche Volk (19 Bde.) etc. angeschaft.

Wenn daraber Klage geführt wird, dass man grosse Schätze weggegeben habe, so sollte man billiger Weise doch auch die Frage aufwerfen, welcher Gebrauch von den so sehr gesteigerten Mehreinnahmen gemacht worden ist. Diese in möglichster Kürze zu beantworten, erfordert nicht bloss die Pflicht, sondern auch die Ehre des Unterzeichneten.

Die nützlichste Verwendung erkennt derselbe in der Anlegung eines zinsentragenden Capitals. Wie oben ausgeführt worden ist. so hatte sich das in Staatspapieren angelegte Vermögen der Donblettencassa auf die Summe von 1109 fl. reduciert; es beträgt jetzt die Summe von 12,100 fl. Zur Anlegung eines solchen Capitals bewogen folgende Rücksichten. Wenn es auch einer Bibliotheksverwaltung nur zur Ehre gereichen kann, wenn sie aus ihren eigenen Mitteln ein kostspieliges Werk herstellt, das eben so den Interessen der Wissenschaft als dem Gianze der Bibliothek förderlich ist, so muss es doch anderseits sohmerzlich fallen, wenn zur Herstellung eines wenn auch nützlichen Werkes so viel von dem der Bibliothek einmal zugesprochenen Gute verwendet werden muss. Denn die Ergänzung der Lücken, welche durch die so beträchtliche Verkürzung des Bücheranschaffungsfonds eintreten müssen, fällt ganz dem Doublettenfond anheim. Es ist beabsichtigt, das jetzt in 12,100 fl. bestehende Capital nach und nach bis zur Höhe von 20,000 fl. zu steigern, was bei einer Verzinsung von 4½ Procent einen Zinsertrag von 900 fl. abwerfen würde. Aber wenn auch eine weitere Vermehrung des genannten Capitals nicht eintreten soll, so ist ein Zuschuss von eirea 500 fl. Zinsen für die Förderung des Handschristen-Cataloges immer ein beträchtlicher, zumal als sich die Ausgaben des Bücheranschaffungsfonds durch die Eröffnung von neuen und billigeren Bezugsquellen (s. unten Seite 38, gegen Ende) und durch andere beträchtliche Ersparnisse bedeutend vermindert haben.

Der Ausfall, den der Bücheranschaffungsfond durch die Kosten des Handschristenkatelogs und durch andere Bestreitungen, zu denen der Regiefond nicht hinreichte, in den Etatsjahren 18<sup>55</sup>/<sub>56</sub> und 18<sup>56</sup>/<sub>57</sub> erlitt, beträgt die Summe von 2836 fl. 36 kr. Aus dem Doublettenfond wurde in den genannten zwei Jahren nicht bloss die Summe von 12,798 fl. 54 kr. zum Ankauf von Manuscripten und Büchern verwendet, sondern auch die Nebenkosten die aus dem Ankauf der Quatremère schen Bibliothek erwuchsen, im Betrage von 3557 fl. 20 kr. bestritten.

Die mehrsachen Gründe, aus denen es die Bibliotheksdirection für nothwendig befunden hat, zu den Quatremère'schen Auctionen auch Doubletten, die nicht aus dieser Bibliothek stammen, beizugeben, sind dem k. Staatsministerium in einem Bericht, der von dem Erfolg der zwei ersten Auctionen und über die nicht unbeträchtlichen unmittelbaren Verkäufe Rechenschaft ablegte, 1. März eingehend entwickelt worden. Solche Doubletten enthält der Catalog der bereits abgehaltenen zweiten Auction, und in sehr mässiger Zahl jener der vierten Auction, welche letztere sich noch alle hier befinden. Die zwei hauptsächlichen der angedeuteten Gründe waren folgende: 1) Bei dem Ankauf der Quatremère'schen Bibliothek konnte man nach allgemeinem Ueberschlag einen Nettoerlös von 100,000 Francs aus dem Verkaufe von Doubletten in Aussicht nehmen. Wird der Erfolg der zwei noch bevorstehenden Auctionen nicht allzusehr durch die Zeitverhältnisse beeinträchtigt, so ist diese Summe gemäss der nach den einzelnen Literaturfächern angestellten sehr genauen Durchschnittsberechnungen be-. reits gesichert. Aber einerseits konnten die angestellten Schätzungen auch täuschen, was glücklicher Weise bis jetzt nicht eingetreten ist, anderseits konnte die in Aussicht genommene Rück-

ersatzsumme als ungenügend erscheinen; beides bestimmte, um für einen möglichen Riss einzustehn, eine den Literaturgattungen des Katalogs entsprechende Anzahl Doubletten aus dem früheren Bestande der Bibliothek beizugeben. 2) In Paris muss eine Auction, die Credit gewinnen will, gehalten werden; denn eine solche verliert sogleich, wenn Anzeichen vorliegen, dass Bücher um jeden Preis abgegeben werden. So ist der Commissionär gezwungen mitzusteigern und die Preise zu treiben, was zur Folge hat, dass manche werthvolle Werke hängen bleiben, oder wie der Kunstausdruck besagt, retiriert werden. Ein solches Halten der Preise ist aber besonders aus dem Grunde unvermeidlich, um Einverständnissen von Antiquaren entgegenzuwirken und derartige Machinationen unmöglich zu machen. Nach dem Verhältniss der in den zwei ersten Auctionen unverkaust gebliebenen Nummera wird man im Ganzen wenigstens auf 1200 rechnen dürfen; eine ungefähr gleich grosse Zahl von Quatremère'schen Doubletten ist sonst noch übrig, die man wegen Mangel an Zeit in die Kataloge nicht aufnehmen konnte. Man wird den Werth dieser doppelten Gattung von Doubletten, deren gute Verwerthung eine geraume Zeit erfordert, abschätzen und die betreffende Summe einstweilen aus dem Erlös der beigegebenen Doubletten der Staatsbibliothek decken.

Der Antrag der hohen Kammer der Abgeordneten lautet dahin, dass die in die Quatremère'schen Auctionen gegebenen Doubletten der Staatsbibliothek zurückzuziehen seien. Er steht mit dem dritten Katalog, welcher die theologische, biblische und orientalische Literatur umfasst, in keinem Bezuge, weil dieser nur den Doublettenbestand der Ouatremère'schen Bibliothek enthält, worüber nöthigenfalls Herr Stiftsprobst und Universitäts-Professor Dr. Döllinger die beste Auskunst ertheilen kann, welcher vor Ansertigung des dritten Auctionskatalogs das vollständige Verzeichniss aller biblischen und theologischen Werke der Quatremère'schen Bibliothek zur Einsicht erhalten und zur schnelleren Ausscheidung der überkommenen Doubletten eine mit höchstem Dank anzuerkennende Beihilse geleistet hat. Wohl aber berührt der Antrag der Kammer der Abgeordneten den vierten Katalog, der ein wissenschaftlicher ist und keine Abtheilung von Raritäten enthält, aber auch in diesem handelt es sich um eine nur geringe Zahl von Nummern. Wie wenig diese im Verhältniss zu den vielen grossen Werken der Quatremère'schen Bibliothek in Betracht kommen, lässt sich durch einen schlagenden Beweis darthun. Die Vorrede des Katalogs enthält auf Seite VII — XVI eine sehr mühselige Zusammenstellung der Hauptwerke; ihre Zahl beträgt mit Einschluss der auf S. XIV als 'Grande suite d'ouvrages relatifs à la Terre-Sainte' nur allgemein bezeichneten Nummernreihe (2720 — 2833) 870 Nummern, von denen 756 Quatremère'sche Doubletten sind, die übrigen dem alten Bestand der Bibliothek angehören. Das sind aber fast nur einbändige Werke, nach genauester Zählung 132 Bände, während die schweren Werke der Quatremère'schen Bibliothek in den betreffenden 756 Nummern nicht weniger als 2970 Bände und in diesen den eigentlichen Kern des ganzen Katalogs umfassen.

Es ist die Pflicht der Direction, darauf aufmerksam zu machen, dass, wenn dem Antrag der hohen Kammer der Abgeordneten Folge gegeben werden sollte, der Erfolg der beiden nächsten Auctionen völlig in Frage gestellt ist; denn wenn man erfährt, dass der Befehl ertheilt worden, im Katalog einmal aufgeführte Werke wieder zurückzuziehn, so werden die Bestellungen von grossen Bibliotheken, auf die man bei einer so werthvollen Sammlung ganz besonders rechnen muss, ausbleiben, indem sich keine der zeitraubenden Mühe des Vergleichens, ob Werke schon vorhanden sind oder nicht, auf die Gefahr hin wird unterziehn wollen, auch solche Werke zu bestellen, die überhaupt nicht vorhanden sind. Auch wird Niemand bei einem durch einen Kammerantrag veranlassten Befehl voraussetzen, dass es sich um eine nur so geringe Zahl von Bänden wissenschaftlicher Werke handle. Da die fraglichen Werke glücklicher Weise sich noch sämmtlich hier befinden, so hat die Direction die allergehorsamste Bitte gestellt, dass durch eine besondere Commission von Sachverständigen über ihre Bestimmung ein Gutachten abgegeben und dieses der königlichen Sanction unterbreitet werden möge.\*)

<sup>\*)</sup> Der Erfolg der Untersuchung war, dass zwei in dem vierten Quatremère'schen Katalog stehende ein bändige Werke zurückgezogen wurden, davon
eines, wiewohl drei Exemplare, eines schöner als das andere, vorhanden
sind. Ein Anstand erhob sich ausserdem noch bei dreien, der aber auf
den Nachweis, dass noch mehrere Exemplare der betreffenden Werke vorhanden sind, von einem nicht weuiger als sieben, sogleich zurückgenommen wurde. (Späterer Zusatz.)

So weit ist der Unterzeichnete in seiner allgemeinen Darstellung am 15. März gekommen; zur Besprechung einzelner specieller Klagepunkte muss er das Erscheinen der stenographischen Berichte abwarten.

# II. Specielle Erörterungen.

1. In dem Vortrag des H. Abgeordneten Ruland wird mit besonderer Betonung darauf hingewiesen, dass es bis zum Jahre 1856 Grundsatz gewesen sei, von einmal katalogisierten Werken keine Doubletten zu veräussern. Es kann ihm zu jeder Stunde der actenmässige Beweis geliefert werden, dass man auch schon früher von dieser Praxis abgewichen ist; aber ware es auch nicht ein einzigesmal geschehen, was folgt daraus? Der bisherige Bestand der Bibliothek beruhte auf dem Belieben von Bibliotheksbeamten; sie haben bestimmt, was in die Bibliothek aufzunehmen, was als Doublette auszuscheiden sei; sie haben es bestimmt in einer Zeit, wo wegen der überwältigenden Masse der Arbeiten alles mit grösster Hast abzuthun war; es ist nie eine Verordnung erlassen worden, dass, was in den Zehner- und Zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts von Bibliotheksvorständen gethan worden ist, niemals einer Revision und einer den wahren Bedürfnissen der Bibliothek entsprechenden Abänderung unterworfen werden dürfe. Durch welche Motive eine solche herbeigeführt wurde, ist in der obigen allgemeinen Darstellung unter Uebergehung der so wesentlichen Detailbelege kurz mitgetheilt worden. Wird der einen Bibliotheksverwaltung das Recht zu bestimmen eingeräumt, ob eine Bibliothek von einem Werke mehr als ein Exemplar nöthig hat, so wird das gleiche auch einer andern zustehen dürsen, zumal wenn eine längere Erfahrung aus den Ausleihejournalen und aus den Bedürfnissen für den Lesesaal darüber vorliegt, von welchen Werken eine Bibliothek eine mehrfache Anzahl von Exemplaren bedarf. Bei Abfassung der gegenwärtigen Abwehr muss der Unterzeichnete nur eines bedauern, dass ihm bei ihrer dringenden Eile nicht gegönnt ist, die Bibliotheksacten in umfassender Weise zu benützen. So musste or sich, um nachzusehen, von welchen Werken und zu welchen ru früher Doubletten abgegeben worden sind, darauf beschränken, einen einzigen Fascikel, die Rechnungen mit der Buchhandlung Finke in Berlin, durchzulaufen. Indess bietet dieser kleine Bruchtheil der älteren Doublettenrechnungen sehr gewichtige Belege für die obschwebende Frage. Man hat es der gegenwärtigen Direction zum schweren Vorwurfe gemacht, dass sie der Ansicht war, dass eine Bibliothek nicht nöthig habe, mehr als ein schönes und tadelloses Pergamentexemplar von dem Catholicon vom Jahre 1460, eines zu keinem wissenschaftlichen Zweck mehr dienlichen Buches, zu besitzen. Das zweite entbehrliche Exemplar, von dem 17 Blätter durch Wurmfrass gelitten haben (vergl. die Note des Augsburger-Catalogs unter Nro. 665), ist in der Augsburger Auction zufolge der Rivalität eines französischen und englischen Liebhabers zu dem Preise von 4410 fl. verkauft worden, der den höchsten bisher bekannten Preis fast um das Vierfache übersteigt. Am 9. März 1835 wurde ein Pergamentexemplar desselben Catholicon in der Ausgabe von 1469 zu dem Preise von einhundert fünfzig Gulden an Buchhändler Finke abgegeben. Ueber diesen Druck bemerkt Brunet, Manuel du libraire II, p. 705: Cette édition aussi rare, mais moins précieuse que celle de 1460, est terminée par 19 vers latins etc., und dann weiterhin: Van Praet (in seinem classischen Werk: Catalogue des livres imprimés sur vélin etc.) cite cinq exemplaires de ce livre imprimés sur vélin, qui se conservent à Vienne, à Munich, à Rome etc. Der Unterzeichnete will das in die Augen springende Missverhältniss der Preise von zwei Pergamentdrucken von gleicher Seltenheit gar nicht besonders betonen, sondern nur die Frage auswersen, durch welche Gründe man beweisen will, dass eine Bibliothek von dem einen Pergamentdrucke zwei Exemplare nöthig habe, von dem andern gleich seltenen nur eines; denn es ist ein zweites nie katalogisiert worden. Dass bei derartigen Bestimmungen auch wunderbare Zufälle, deren Entstehen jetzt Niemand mehr nachweisen kann, mit im Spiele gewesen sind, davon bieten dieselben Rechnungen ein interessantes Beispiel. an den Buchhändler Finke zwei complete Exemplare der dritten deutschen Bibel verkaust, und doch fand sich neben einem completen gut erhaltenen nur noch ein zweites katalogisiertes vor, an dem 26 Blätter gänzlich fehlten, eine Anzahl anderer zerrissen war. Was dabei für eine ratio obgewaltet hat, ist schwer zu errathen. Für Literaturfreunde, die bei einer Seltenheit nicht bloss auf den

ausschliesslich bibliographischen, sondern auch auf den literarischen Werth eines Buches Rücksicht nehmen, ist in dem Augsburger Kataloge die weitaus interessanteste Partie die der altdeutschen Drucke, von denen eine Anzahl aus Beibänden entnommen wurde. Was davon im Katalog steht, ist an Werth weit geringer, als was die genannte einzige Buchhandlung bezogen hat. Von deutschen Bibeln erhielt diese eine: 1 Exemplar der ersten und noch ein zweites vom 2. Bande (das neue Testament), 1 Ex. der zweiten und wieder eines vom 2. Bande, 2 Ex. der dritten, 1 Ex. der vierten (von welcher sich keine Doublette mehr vorfand), 1 Ex. der fünsten, 1 Ex. der siebenten und 1 Ex. der neunten.

Es können Verhältnisse eintreten, wodurch es geradezu als eine Thorheit erscheinen müsste, wenn eine Bibliothek eine Masse von Doubletten als ein rein todtes Gut liegen liesse. vielen grossen Bibliotheken längst vollständig durchgeführt ist, so wird man auch in der hiesigen endlich zu einer systematischen Auflösung der Sammelbände schreiten müssen. Bloss dadurch allein kann das einem bestimmten Literaturzweige Angehörige an rechter Stelle aufgestellt werden; eine Bibliothek, die wie die hiesige, noch keinen Fach-Katalog, sondern nur einen alphabetischen hat, kann keinem Gelehrten nachweisen, welche Werke und Seltenheiten sie in einem bestimmten Literaturzweige besitzt; denn in den Fachrepertoiren ist bei einem Sammelbande immer nur das erste Werk, nicht aber auch die weiteren verzeichnet. Aber an der hiesigen Bibliothek ist noch ein anderer zwingender Grund vorhanden, diese mehrere Jahre erheischende Arbeit endlich vorzunehmen, der in der Sicherung des Eigenthums der Bibliothek besteht; es sind nemlich die Beibände noch ungestempelt. der bisher vorgenommenen Auslösung einer im Verhältniss zu den Massen nur sehr geringen Anzahl von Sammelbänden hat man, wie schon oben berührt ward, einige sehr erfreuliche Entdeckungen von übersehenen Schriften gemacht, aber anderseits hat dieses Geschäst die traurigsten Erinnerungen an einen nur zu bekannten. Jahre lang fortgesetzten Diebstahl wieder erweckt, den eine frevelnde Hand an dem Eigenthum der Bibliothek begangen hat. Da, was damals abhanden gekommen, noch bis zur Stunde in den Katalogen nicht getilgt ist, so hat man schon oft nach einer Seltenheit gesucht, von der nach Ausweis der Kataloge noch ein zweites oder drittes Exemplar in einem Sammelbande stecken sollte; je seltener ein solches Stück war, desto sicherer durste man darauf rechnen, dass es durch diebische Hand herausgeschnitten ist, so um nur ein Beispiel anzusühren, der Originaldruck des ersten Brieses von Columbus, von dem ein der Bibliothek nicht angehöriges Exemplar der ersten deutschen Uebersetzung in Augsburg um 170 fl. verkaust worden ist. Der Dieb war noch so unverschämt, das stark beschnittene Exemplar mit dem einzeln ausgestellten zu vertauschen und das schlechtere zurückzulassen; denn wie man dieses untersuchte, erwies es sich als ein Ausschnittling und passte genau in die Lücke des Sammelbandes.

Man könnte einwenden, dass der berührten Gefahr leicht durch eine Abstempelung aller Beibände vorgebaut werden könnte. Eine solche, sehr viele Zeit kostende Arbeit, jetzt endlich vorgenommen, würde, nachdem einmal aus Rücksichten der systematischen Außtellung die Außösung der Sammelbände in Angriff genommen ist, als eine schwere Verletzung des Werthgutes der Bibliothek erscheinen, weil es eine allbekannte Sache ist, dass gestempelte Exemplare, wenn sie verkauft werden, geringeren Werth haben als ungestempelte. Was wollte aber eine Bibliothek, wenn ein solches Geschäft einmal durchgeführt ist, mit den Tausenden von neugewonnenen Doubletten, wenn keine verkauft werden soll, ansangen? Wie wollte sie nur für ihre Ausbewahrung sorgen? Sollen auch diese zur Schonung ihrer Erhaltung gebunden werden oder uneingebunden allmählich zu Grunde gehen und den Wurmfrass durch die ganze Bibliothek verbreiten? In dem in der Beilage I. mitgetheilten Berichte der Direction vom 25. Febr. 1832 ist gegen Ende auf die grossen Kosten hingewiesen, welche das Einbinden der schon damals vorhandenen Ausschnittlinge veranlassen würde. Diese auf 50.000 berechneten Stücke sind noch bis zur Stunde fast alle uneingebunden. Es würde wenig Zeit erfordern, um eine hübsche Zahl von Schristen nachzuweisen, von denen man durch Auflösung der Sammelbände Doubletten desselben Drucks in 6 und noch mehr Exemplaren erhalten würde. Eine Abschätzung der sich etwa ergebenden Gesammtzahl lässt sich nicht machen; aber gälte es eine Wette, so könnte man den Einsatz von 50,000 Stück wohl wagen, von denen doch wenigstens der vierte Theil noch gut zu verwerthen ist. Um doch ein starkes Beispiel

mittheilen zu können, hat der Unterzeichnete nur einen einzigen Artikel durchmustern lassen. Von den Schristen Martin Luthers ist unter den alten Doubletten nicht eine einzige noch verwerthbare vorhanden; die wenigen unter diesen Doubletten noch existierenden Nummern sind defecte und zerrissene Exemplare und reine Makulatur. Man hat die katalogisierten Exemplare der einzelnen Schriften Luthers abgezählt, die nach Ausweis des Katalogs den gleichen Druckort mit gleicher Jahreszahl tragen. Es ergaben sich über 800 durch Beibände noch vorhandene Doubletten, worunter sehr viele erste Ausgaben. Da die Exemplare selbst nicht untersucht worden sind, so kann sich darunter trotz der gleichen Jahre und Druckorte doch eine grosse Zahl von verschiedenen Drucken befinden; aber auf 400 ganz identische Doubletten wird man doch mit völliger Sicherheit rechnen dürfen. Sollen diese, weil sie einmal katalogisiert worden sind, in Ewigkeit in ein und derselben Bibliothek aufgestellt bleiben?

2. An eine allgemeine Schilderung des werthvollen Inhalts des Augsburger Katalogs knüpst Herr Abgeordneter Ruland die durchschossen gedruckte Frage: Ist es möglich, dass man in Bayern solche Schätze verkausen kann und verkausen dars? Wenn man dem Unterzeichneten Zeit lässt, so wird er aus den Akten der Doublettenverkäuse nachweisen, dass das Werthgut dieser Auction auch nicht von ferne mit jenem zu vergleichen ist, das früher an Doubletten veräussert worden ist. Durch diese fruheren Veräusserungen aber hat die Bibliothek vielleicht den sechsten Theil ihres jetzigen Bestandes erhalten, der auf 700,000 bis 800,000 Bände veranschlagt wird, und zwar von solchen Werken, von denen früher kein Exemplar vorhanden war. Die allein bei dieser Darstellung benützten Finke'schen Rechnungen weisen einen neuen Zuwachs nach, bei dem die Bände nach Tausenden zu rechnen sind. Der Werth einer Bibliothek ist nicht nach der Zahl der Bände, sondern nach den Werken, die man in ihr vorfindet, zu bemessen. Für die wissenschastliche Schätzung einer Bibliothek zählt die gleiche Edition, ob sie ein- oder zehnmal vorhanden ist, immer nur als eine Nummer.

Der nächste Satz der Rede lautet: "Meine Herren! Ich sah "aber noch mehr aus diesem Verzeichnisse, nämlich ich nahm "wahr, dass einzelne Kostbarkeiten nur dadurch zum Verkause "gelangen kennten, dass man die antiken, werthvollen und schö-"nen Bände zerschnitt, eder die einzelnen Theile aus denselben "löste."

"Dies ging so weit, dass man selbst Stücke aus einer Samm"lung, nämlich die des berühmten alten deutschen Kronikschreibers
"Hartmann Schedel aus Nürnberg, der 1514 starb, und dessen
"Bibliothek an die herzogliche Bibliothek einst gekommen war,
"nahm, und aus dieser wunderschönen Sammlung herausschnitt
"und verkaufte!

Was den ersten Absatz betrifft, so bedarf es, weil über diesen Punkt schon früher dem k. Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten Verleumdungen zugetragen worden sind, einer etwas nähern Erörterung.

Der Unterzeichnete hat bisher geglaubt, dass im Buchbinderwesen sowohl in Betreff der Schönheit und Eleganz der Einbände als in der für minder wichtige Schriften angeordneten Sparsamkeit unter seiner Direktion sehr heilsame Resormen eingesührt worden seien; er hat auch, was kostbare Seltenheiten betrifft, den Grundsatz aufgestellt, dass eine Bibliotheksverwaltung durch die äussere Form solcher Werke den Besuchern und Benützern der Bibliothek darthun müsse, dass sie ihre Kostbarkeiten kennt und zu schätzen Dass bereits mehrere Dutzende solcher Seltenheiten, die man in ordinären oder verkommenen Einbänden vorfand, in ein würdiges Gewand gekleidet worden, weisen die Geschästsbücher des k. Custos Helldobler nach, der das Buchbinderwesen zu besorgen hat; so haben z B. zwei Unica unter den Handschriften, die in der Schatzkammer stehen, der Muspilli und das Wessobrunnergebet. sogar kostbare Prachtbände erhalten. Gegenüber solchen Anordnungen steht die oben mitgetheilte Anklage. Es ist traurig, wenn eine Verwaltung auch über so kleinliches Detail öffentliche Rechenschaft geben muss. Die Anklage erstreckt sich auf das Auflösen von Sammelbänden, wobei folgende Rücksichten beobachtet werden und vorgeschrieben sind. Schöne und kostbare Einbände, an denen die Bibliothek nicht überreich ist, werden unter keinen Umständen vernichtet, auch wenn sie Werke enthalten, die in ganz verschiedene Literaturfächer gehören. In solchen Fällen ist die neue Anordnung getroffen worden, Beibände, die in andere Literaturfächer gehören, in dem Alphabet der Fachrepertorien unter Angabe ihrer Signaturen verzutragen. Woher stammt eine solche Verordnung, als

aus Rücksicht der Schonung schöner Einbände? Werden Beibände aufgelöst, um Doubletten auszuscheiden, so ist immer die erste Frage, ob der Werth einer Doublette dem Verlust des Einbandes Sachen von geringem Werthe bleiben, wofern sie noch einzeln aufgestellt sind, unangetastet, wenn eine Schrift auch in noch so vielen Exemplaren vorhanden ist. Zu einer Erhärtung dieser Aussagen bedarf es nur über eine Frage einer eidlichen Vernehmung des bei diesem Geschäft verwendeten Bibliotheksbeamten und Dieners, über die Frage nämlich, ob ausser ganz vermoderten Holzbänden oder völlig zerfressenen Schweinslederbänden auch nur ein einziger Einband beseitigt worden ist? Alle übrigen durch Auflösung von Sammelbänden überflüssig gewordenen Einbande sind noch vorhanden und in Schränken aufbewahrt; ihre Untersuchung mag erweisen, ob ein Vandalismus gegen werthvolle und schöne Bände geübt worden ist. Es gehört wahrhaftig bei der Verwaltung einer so grossartigen Anstalt eine fast divinatorische Vorsicht dazu, um vorkommenden Falls selbst in den kleinlichsten Dingen für eine Untersuchung völlig geschützt zu sein.

Der zweite wörtlich mitgetheilte Absatz des Herrn Abgeordneten Ruland wird vielleicht keinem Leser der stenographischen Berichte verständlich erscheinen; er ist mit dem ersten Absatz in eine solche Verbindung gebracht, dass die Vermuthung entstehen muss, als ob, was mitgetheilt ist, sogleich aus dem Augsburger Katalog erkenntlich gewesen wäre; er ist so gestellt und abgefasst, dass jeder der ihn liest in der dunklen Sache den schwersten Verdacht gegen die Direktion fassen muss. Die in der Kammer gesprochenen Worte haben auch wirklich in einem öffentlichen Blatte eine so entstellte Auffassung gefunden, dass, als ein Bekannter den Unterzeichneten auf diese Stelle aufmerksam machte, er absolut nicht errathen konnte, um was es sich handle, und es erst ersahren hat, als ihm der Wortlaut der stenographischen Berichte bekannt geworden ist. Diese enthalten auch ein Wort, von dem man annehmen darf, dass es bloss ein Druckfehler ist (denn sonst wäre die Form der Begründung des Verdachts nicht mehr eine ehrliche); es wird nämlich statt "dass man selbst Stücke aus einer Sammlung, nämlich die des berühmten ... Schedel ... herausschnitt" heissen müssen: "nämlich der des berühmten Schedel." Wer nicht weiss, um was es sich handelt, wird selbst nach der Berichtigung des "die" in "der" nicht umhin können vorauszusetzen, dass die fragliche Sammlung eine an sich geschlossene, ein zusammenhängendes Ganze bildende, jedenfalls eine solche sei, die beisammen aufgestellt und bis jetzt nie angetastet worden ist. Eine derartige Sammlung existiert in der Bibliothek nicht, sondern die an Handschristen ebenso wie an Büchern reiche Schedel'sche Bibliothek ist im 16ten Jahrhundert in die Münchener Bibliothek gekommen und jedes Stück in jenem Fach aufgestellt worden, wohin es seinem Inhalte nach gehörte. Die zerstreuten Werke dieser einverleibten Bibliothek sind daraus erkennbar, dass Schedel jedes Buch mit rother Farbe paginierte, die fortlausende Paginierung auch dann durchgeführt hat, wenn ein Band auch verschiedene Schristen enthält, und dass er bei solchen Sammelbänden auf dem ersten Vorsetzblatt den Inhalt des Sammelbandes verzeichnet hat. Ausschnittlinge von in früherer Zeit aufgelösten Bänden aus dieser Bibliothek sind dem Unterzeichneten bald nach Antritt der Direktion in die Hände gekommen, bei denen ihn eine nicht mit der Ziffer 1 ansangende Paginierung besremdete, bei welcher Gelegenheit er eine erste Aufklärung über das Herkommen des Ausschnittlings und über Schedel's Sitte erhalten hat. ist also eine gröbliche Entstellung der Wahrheit, was zu jeder Stunde aus den Katalogen nachgewiesen werden kann, wenn Herr Ruland glauben machen will, dass man aus der fraglichen Bibliothek noch niemals Sammelbände aufgelost habe.

Die Zahl der Sammelbände der Schedel'schen Bibliothek ist bedeutend, da er ein Freund von Bänden von stattlicher Dicke war; aber als Gelehrter liess er in der Regel Analoges zusammenbinden. Die Exemplare sind durchgängig schön, unbeschnitten und im Verhältniss nur wenige durch die Einflüsse der Zeit und durch Wurm-Schlimmer als die Zeit hat gegen diesen Schatz frass verderbt. diebische Hand gewüthet. Bei den Vorbereitungen für die Augsburger Auktion wollte man einige erste Schriften über America und Berichte über die ersten portugiesischen Entdeckungsreisen gewinnen, die nach Ausweis des Katalogs in mehrfachen Exemplaren vorhanden sein sollten. Keine dieser Doubletten, die man in Beibänden vorzufinden erwartete, wurde mehr vorgefunden, und es stellte sich klar heraus, dass nur die Benützung einer amerikanischen Bibliographie zur Verübung dieser Diebstähle führen konnte. Man gieng das bekannte Werk von Ternaux-Compans in den ältesten Sachen Nummer für Nummer durch; wo nur noch zwei Exemplare da sein sollten, war bis zu einem gewissen Jahr des Erscheinens nur mehr eines vorhanden. Bei dieser Gelegenheit sind mehrere Sammelbände aus Schedel's Bibliethek zum Verschein gekommen, aus denen gerade am liebsten der Dieb seine Sachen holte; denn auf die Schönheit des geraubten Exemplars liess sich aus dem übrigen Befund des Bandes sicher schliessen; aus einem Band fanden sich zwei der seltensten Stücke entfernt. Die so verstümmelten Bände sind sogleich ganz aufgelöst worden. Wie jetzt immer geschieht, was früher nie gethan ward, so wird, wenn ein solcher Defekt entdeckt wird, dieser auf dem betreffenden Katalogblatt von der Hand des Direktors unter Beifügung des Detums constatiert und die fehlende Schrift in den Katalogen gestrichen. Die Einsicht in diese Katalogblätter steht Jedermann offen.

S. Hierauf bespricht der Herr Abgeordnete Ruland den Verkauf des einen Exemplars der Gutenberg'schen lateinischen Bibel. Es heisst: "Von diesem Wunderwerke deutscher Nation.... hatte die Münchner Hof- und Staatsbibliothek das ungemeine Glück, 2 Exemplare zu besitzen. Das eine Exemplar stammte aus dem Kloster Andechs, das andere aus dem Kloster Rottenbuch; aber wohl gemerkt, es wissen alle Bibliographen, dass gerade die zweiten Theile dieser Exemplare verschieden waren, und es ist wohl bekannt, dass hierüber eine eigene Abhandlung geschrieben wurde."

Wenn man sich auf eine dem Unterzeichneten leider unbekannt gebliebene Abhandlung bezieht und aus ihr vor einer Versammlung, die nicht aus Bibliographen besteht, Beweise zu öffentlichen Anklagen entnimmt, so sollte man so gewissenhaft sein, die volle, und nicht eine halbe Wahrheit zu geben. Die k. Hof- und Staatsbibliothek besass von dieser Bibel nicht zwei, sondern drei Exemplare. Es heisst in dem fraglichen Aufsatz von J. B. Bernhart (Aretins Beiträge III, Decemberheft) S. 70 f.:

"Die chursustliche Zentralbibliothek besizt von dieser äusserst seltenen Bibel drey Exemplare, jedes in zwey Bände abgetheilt, und auf Papier gedruckt. Eines erhielt sie aus der Mannheimer Bibliothek. Das zweyte verwahrte die Bibliothek des aufgelösten Chorstists Rottenbuch: diese beide sind nicht ganz wohl erhalten; denn dem Mannheimer Exemplar sehlen 53 Blätter, und überdiess sind sehr viele Ansangsbuchstaben der Bächer, welche auf Goldgrund gemalt waren, herausgeschnitten; auch hat dasselbe

viele andere schadhafte Blätter. Das Rottenbucher Exemplar ist zwar etwas besser erhalten, doch mangelt ihm ein Blatt, welches aber mit der Feder nachgeschrieben ist, und es erlitt in Rücksicht der Anfangsbuchstaben das nämliche Schicksal, wie das Mannheimer Exemplar. Das dritte Exemplar besass das Benediktiner-Kloster Andechs: dieses ist durchaus bestens erhalten; ich mache also meine Beschreibung ganz nach demselben."

Das zweite der beschriebenen Exemplare ist in Augsburg verkauft worden. Die hohe Seltenheit des Buches ist unzweiselhaft, es führt aber doch Brunet in seinem Manuel du libraire, dem anerkannt ersten bibliographischen Werk, I, p. 324 der 4ten Ausgabe die Auctionspreise des Buches aus neun Auctionen an. Ein weiteres, nach der Beschreibung von bester Erhaltung, wurde einige Monate nach der Augsburger Auction in einer englischen ver-Auch der Satz: "es wissen alle Bibliographen etc." konnte vor einer solchen Versammlung mit einiger Ein-Schränkung ausgesprochen werden. Brunet, dessen classisches Werk bei allen von ihm näher beschriebenen Seltenheiten allein als Wegweiser bei den Vorarbeiten für die Augsburger Auction gedient hat, widmet a. a. O. mehr als eine Spalte des engsten Petitdrucks der Beschreibung des Werkes, und erwähnt dabei, dass das Münchner (aus Andechs stammende) Exemplar noch ein Register enthalte, das man bis jetzt nur noch in dem Wiener gefunden habe. Damit soll nicht gesagt sein, dass er die im zweiten Band entdeckten Druckdifferenzen nicht gekannt habe, er fand es aber, auch bei einer eingehenden Beschreibung, nicht für wesentlich davon eine Erwähnung zu machen.

Was nun die berührten Druckdisserenzen betrisst, die sieh in einer Anzahl von Blättern des zweiten Bandes vorsinden, so muss man einen jeden billigen Beurtheiler ersuchen, deren Angabe in der Abhandlung S. 81 sf. nachzulesen; ein wissenschaftlicher Beurtheiler wird sich sagen, dass ihre Constatierung für das Versahren bei ersten Drucken für das literarische Bedürsniss hinreicht. Der in Folge der Unkenntniss einer bibliographischen Abhandlung begangene Missgriss ist die einzige Schuld, deren sich der Unterzeichnete in der ganzen Angelegenheit bewusst ist, die wohl durch die Verdienste, die er sich in der kurzen Zeit von 2½ Jahren um die Bibliothek erworben zu haben glaubt, als gesühnt erscheinen dürste. — Was das oben erwähnte dritte Exemplar be-

trifft, so ist es längst als Doublette ausgeschieden und verkauft worden; ein Bibliotheksbeamter erinnert sich des Verkaufs einer Bibel in den dreissiger Jahren um den Preis von 500-600 Gulden. Eine Nachforschung in den umfangreichen Doublettenrechnungen wird den näheren Nachweis an die Hand geben.

4. Der Herr Abgeordnete Ruland bespricht zunächst den Verkauf des Catholicon des Joannes de Janua. Dabei heisst es: "Die k. Hof- und Staatsbibliothek hatte das ungemeine Glück, zwei Exemplare zu besitzen, das eine auf wunderfeinem Pergament, das andere auf grobem Pergament. Das wunderfeine Pergamentexemplar wurde verkauft."

Da das k. Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten bereits vor der Kammersitzung des 10. März von dem Gerüchte Kunde erhalten hatte, man habe schönere Exemplare als Doubletten verkauft und geringere zurückbehalten, so wurden in dieser Angelegenheit zwei Memoranda eingereicht, bei denen die Datums wohl zu beachten sind. Das erste vom 13. Februar lautet:

"Was den Vorwurf betrifft, es würden bei Verkäusen von "Doubletten schlechtere Exemplare behalten und schöne wegge"geben und so das Gut der Bibliothek verschleudert, so lässt sich
"darauf eine sehr einsache Antwort ertheilen: Man weise ein ver"kaustes Exemplar vor, das schöner sein soll, und stelle sodann mit
"dem noch vorhandenen einen Vergleich an. Allein glücklicher
"Weise liegt ein Gegenbeweis gegen eine so boshaste Verleumdung
"gedruckt aller Augen vor, und zwar in dem Kataloge der Augs"burger Doubletten-Auction.

"Nro. 18. Biblia latina von Gutenberg und Fust. Das um "2336 fl. verkauste Exemplar ist, wie der Katalog angibt, wasser"fleckig, theilweise wurmstichig; vom 2ten Bande sehlt das erste
"Blatt; viele Initialen waren ausgeschnitten und mussten künstlich
"ergänzt werden. Keinen dieser Mängel hat das schöne Exemplar

<sup>\*)</sup> Das Exemplar ist am 22. August 1832 um 350 fl. verkauft worden. (Späterer Zusatz.)

Das Werk ist kein theologisches, wie man aus dem Titel schliessen könnte (catholicon = universale), sondern ein late in is che s Le xikon, das, wie schon oben bei Gelegenheit bemerkt wurde, für wissenschaftliche Zwecke keinen Dienst mehr leisten kann.

"der Bibliothek, dessen Werth sich im Vergleich zu dem verkauf-"ten auf 5000—6000 fl. stellt.

"Von Bibeln erzielten die zwei nächst hohen Preise, die 2te "deutsche Nro. 22 à 360 fl., ein etwas wurmstichiges Exemplar, "und Nro. 30, die niederdeutsche oder sogenannte Cölnerbibel, "wovon nur der 2te Band vorhanden war, der um 334 fl. ver-"kauft wurde. Die noch vorhandenen Exemplare dieser zwei Bibeln "sind complet und makellos.

"Nro. 101. Cancionero von Castillo, verkauft um 530 fl. "Herr Butsch wollte das Exemplar als defect nicht im den Ka"talog nehmen; denn es fehlen der Titel und mehrere Blätter des sehr
"grossen Index, der den Liedern vorangeht; meine Bemerkung dass
"doch die Liedersammlung vollständig sei, entschied für die Auf"nahme. Das behaltene Exemplar ist ganz complet und im besten
"Zustande.

"Nro. 123. Wolfram von Eschenbach, erste Ausgabe. "Preis 246 fl. Das verkauste Exemplar mit sehr schmalem Rand; "man vergleiche damit das noch vorhandene.

"Nro. 664. Ciceronis officia, Ausg. von Fust 1465 auf "Pergament, verkauft um 1950 fl. Schönes Ex., aber 6 Blätter "wurmstichig. Das noch vorhandene ganz tadellos, von einziger "Schönheit, mit breitem Rand und von seltener Frische des Pergaments.

"Den höchsten Preis erzielte in der Augsburger Auction das "Catholicon, Pergamentdruck von 1460, verkaust um 4410 fl. "Die Schönheit des verkausten Ex. ist nicht zu läugnen, aber es "war nicht ohne Makel; denn, wie der Katalog angibt, so haben "17 Blätter vom Wurm gelitten. Das behaltene Exemplar ist ganz "tadellos und mit prachtvollen bemalten Initialen.

"Von den Büchern mit Kupfern und Holzschnitten erzielte "den höchsten Preis der "Dante vom Jahre 1481, Nro. 691, mit "den berühmten Kupfern nach den Zeichnungen von Botticelli. "Das um 235 fl. verkauste Exemplar, das in der Schatzkammer "stand, besand sich in einem deplorablen Zustande: sehr sieckig, "stark abgenützt und so erbärmlich verschnitten, dass von "zweien der einzig schönen Kupfer die untere Hälste wegge"schnitten war. Ohne die Augsburger Auction wäre dieses er"bärmliche Exemplar wohl noch lange Zeit in der Schatzkammer "stehen geblieben. Jetzt prangt in derselben ein ganz reines und "in den Kupfertaseln vollständigeres, das man unter der italieni-

"schen Literatur aufgesteilt gefunden hat, dessen Werth kaum unter "1000 fl. anzuschlagen ist.

"Xylographen wurden drei verkauft, von denen Nro. 718 mit "1420 fl. und Nro. 719 mit 1255 fl. die höchsten Preise erzielten. "Von Nro. 718 musste ein Blatt auf mechanischem Wege ergänzt "werden, das behaltene Ex. ist vollständig und ganz schön. Nro. "719 befand sich in einem sehr schlimmen Zustande, ein Exemplar "von ganz eigenthümlicher Art. Der ursprängliche Besitzer hat "nämlich auf eine Anzahl von Blättern des Xylographs 'Visiones "apocalypticae' 13 Blätter von dem Xylograph, 'Historia Mariae nex cantico canticorum', aufgeklebt, und zwar so fest, dass man nicht gewagt hat eine Lostrennung der Blätter zu versuchen, und "zwar um so weniger, als 6 Blätter von den 13 vorhandenen der "Historia Mariae stellenweise eingerissen und in einem ganz ab-"genützten Zustande waren. Dies alles ist im Katalog angegeben. "Trotz dieses äussern Zustandes und der Unvollständigkeit des "Doppelxylographs, an dem nicht weniger als 23 Blätter fehlen, "hat man es in den Katalog aufgenommen, weil die Historia Mariae wegen der Schönheit der Composition von ungemein "hohem Werthe ist. Die Bibliothek besitzt beide Xylographe in "gesonderten Exemplaren, die Historia Mariae in einem unver-"gleichlich schönen, welches das kostbarste Stück ihrer Xylographen "und von unschätzbarem Werthe ist.

"Die erwähnten 10 Nummern waren die Quintessenz der "Augsburger Auction und haben eine Summe von 13,076 fl. einngebracht; für die behaltenen Doppelexemplare würde man weit mehr "als das doppelte erhalten haben. Ist die Direction bei diesen "schweren Artikeln mit solcher Vorsicht versahren, so wird man "ihrer Versicherung wohl Glauben schenken, dass sie bei Ausscheidung und Verwerthung von Doubletten von einigen Gulden "an Werth nach keinen anderen Grundsätzen versährt. Indess die "Gelegenheit den Gegenbeweis zu führen liegt vor; man weise "eine einzige verkauste schöne Doublette vor und wolle dann eine "Vergleichung mit den Gegenexemplaren anstellen."

Einige Tage darauf, am Sonnabend den 19. Febr., begegnete der Unterz. einem Mitglied der Kammer, das ihn in Kenntniss setzte, dass die betreffenden gegen die Bibliothekdirection vorliegenden Beschuldigungen auf einem in dem Journal de la Librairie enthaltenen Bericht beruhten. Er hatte dabei die Güte zu versprechen

den näheren Nachweis des Nummers des Journals ertheilen zu wollen.\*) Diese mündliche Mittheilung veranlasste die Einreichung des folgenden zweiten Memorandums vom 20. Februar, aus welchem auch der von dem Hrn. Abg. Ruland gebrauchte Ausdruck 'wunderfeines Pergament' seine Erklärung findet. Die Billigkeit dürfte erheischen, dass er sich darüber öffentlich erklärt, ob seine Kenntniss von der Verschiedenheit der Pergamente auf eigener Untersuchung oder auf der Relation eines Franzosen beruht. Dieses zweite Memorandum lautet:

"Durch die gefällige Mittheilung eines hervorragenden Mit-"glieds der Kammer der Abgeordneten ist der Unterzeichnete end-"lich so glücklich gewesen die Quelle zu erfahren, auf welcher "die Beschuldigung beruht, es würden bessere Exemplare als "Doubletten verkaust und die schlechteren behalten. Es stehe näm-"lich, bemerkte jener Abgeordnete, in dem Journal de la librairie "ein Artikel, der in dieser Beziehung die sehwersten Beschuldig-"ungen gegen die Direction enthalte. Es ergab sich bald, dass "das Journal gemeint ist, das den Titel Courrier de la librairie "führt, das von der Bibliothek gehalten, von mir aber nicht ge-"lesen wird, weil es neben dem bibliographischen Hauptblatte, der "Bibliographie de la France, wenig Neues und Interessantes ent-"hält. Der in der Beilage mitgetheilte \*\*) Artikel ist von einem "Mr. Deschamps unterzeichnet, einer dem Unterzeichneten wohl "bekannten Persönlichkeit. Es ist nun interessant, dass man in "dem Artikel ganz die gleichen Aufklärungen findet, die der Unaterzeichnete über mehrere Hauptstücke der Augsburger Auction , in seinem ersten Memorandum gegeben hat, so S. 545 über die "Gutenberg'sche Bibel, deren Zustand noch als schlechter geschil-"dert wird als er im Katalog angegeben war, über den Canzionero,

<sup>\*)</sup> Die gefällige schriftliche Mittheilung erhielt der Unterz. in einem Schreiben vom 24. Februar, worin es heisst: 'Der fragliche Aufsatz soll sich im Constitutionel vom 7. Juli 1858 und im Courrier de la librairie Nro. 24 befinden.' Die letztere Angabe ist richtig; der Artikel des Courrier de la librairie Nro. 24. vom 12. Juni ist ein wörtlicher Abdruck des von Mr. Deschamps unterzeichneten Originalartikels des Constitutionel vom 7. Juni, was bemerkt wird, damit man sich nicht auf zwei identische Artikel als auf zwei verschiedene Zeugnisse beruse.

<sup>\*\*)</sup> Es ist das Blatt des Courier zu verstehen, das an das k. Ministerium mit obigem Memorandum als Beilage eingesandt wurde.

"über den Dante vom Jahre 1481, über die Desecte in den Xylo-"graphen. Bloss über den Pergamentdruck des Catholicen von "1460 zeigt sich eine schreiende Differenz gegen die Angaben "des Unterzeichneten. Wie mir Hr. Butsch mit vieler Heiterkeit "mitgetheilt hat, so entwickelte sich bei diesem Verkaufe ein kleines "Drama. Als die Gebote die Höhe von 2000 fi. erreicht hatten, "verstummten die übrigen Käufer und der Kampf setzte sich nur "mehr zwischen einem Engländer, dem Buchhändler Boone, einem "der Hauptkäufer in der Auction, und einem Franzosen fort, der "bisher noch nicht eine Nummer bekommen hatte. Es mischte "sich, wie alle Anwesenden später erklärt haben, nationale Eiser-"sucht in's Spiel, und dieser ist es allein zu verdanken, dass zu-"letzt der unsinnige Preis für das Buch bezahlt wurde. Wer war "nun dieser Franzose? Niemand anderer als Mr. Deschamps, "der Fabrikant des Artikels, der, wie die auf der Bibliothek de-"ponierte Liste der Käufer ausweist, dieses Stück als einzige "Beute davon getragen hat. Da die bisher bekannten Preise von "einem Exemplar auf Pergament, wie sie Brunet in seinem Ma-"nuel angibt, sich auf die Summe von 1222, 2001 und 2620 Fr. "belausen, so hat er von seinem Committenten gewiss nicht die "Ermächtigung erhalten (das Werk kam in den Besitz eines Pri-"vatliebhabers) bis über 9000 Fr. zu gehen; um sich nun weiss zu waschen über die Ueberschreitung der ihm gestellten Limite, "schreibt er den Artikel in dem Courrier.\*) Er ist so gnädig ein-"zugestehen, dass das uns verbliebene Exemplar einen breiteren "Rand hat, verschweigt von dem verkauften Exemplar, dass 17 "Blätter vom Wurm gelitten haben, ein Makel, der bei solchen "Raritaten sogleich sehr grosse Unterschiede im Werth ausmacht, "findet aber, dass das Pergament des verkauften Exemplars weit "schöner als das des behaltenen sei. Einer solchen aus egoistischen "Zwecken hervorgegangenen Behauptung kann der Unterzeichnete "nur die Erklärung entgegensetzen, dass man beide Exemplare ,auf das sorgfältigste mit einander verglichen und darüber, wel-"ches von beiden das schönere sei, nicht der mindeste Zweisel "gewaltet hat. Welches Zutrauen man den Angaben des Mr.

<sup>\*)</sup> Sollte heissen 'Constitutionel', indem zur Zeit, als das Memorandum eingereicht wurde, dem Unterzeichneten noch nicht bekannt war, dass der Artikel im Courrier de la Librairie kein Originalartikel ist. (Späterer Zusatz.)

"Deschamps schenken darf, verräth er glücklicher Weise an "derselben Stelle. Er erfrecht sich nämlich, folgende Insinuation "in die Welt hinauszuschreiben: "De plus, ce lourd et précieux ",,volume ne nous a pas paru parfaitement complet; mais nous "n' eum es pas le temps de l'examiner avec assez de "soin pour pouvoir affirmer le fait: on comprend, combien "serait grave une pareille accusation, et il ne nous est pas per-""mis de la lancer à la légère." Man kennt glücklicher Weise aus "mehreren bibliographischen Werken die Blätterzahl des fraglichen "Buches; aus der genauesten gegenseitigen Abzählung der Blätter "beider Exemplare hat man sich vergewissert, dass das zum Ver-"kauf gegebene vollständig war, was bei werthvollen alten Sachen "immer geschieht, um Käufer nicht zu betrügen und allen Recla-"mationen vorzubeugen. Die in Paris zurückgebliebenen werth-"vollen alten Incunabeln der Quatremère'schen Bibliothek sind nach-"träglich alle nachgezählt und durch eine Gegenzählung der hiesigen "Exemplare ihr completer Zustand verifiziert worden. Von allen "solchen Stücken gibt der zweite Quatremère'sche Auctions-Katalog "die Blätterzahl genau an, und es sind bei Gelegenheit auch meh-"rere Angaben in Bibliographien durch Nachweisung einer grös-"seren Blätterzahl berichtigt worden.

"Mr. Deschamps besuchte die Bibliothek noch mit zwei "fremden Buchhändlern, den Herren Bär aus Frankfurt und Nij"hoff aus Holland (Haag); sie können Zeuge stehen, dass er
"weder sein Exemplar, das in Augsburg verpackt wurde, mitge"bracht noch einen Versuch einer Zählung angestellt hat. Wie
"ist er nun auf den Einfall gekommen, eine so freche Insinuation
"öffentlich zu wagen? Er hat sich selbst verrathen. Er findet,
"dass das Pergament seines Exemplars plus fin sei; wir finden
"in seiner Vermuthung, deren thatsächliche Widerlegung zu jeder
"Stunde gegeben werden kann, den Gegenbeweis vorliegen, dass
"kein Unterschied in der Feinheit der Pergamente vorliege; denn
"bloss diese Einbildung hat den leichtsinnigen Franzosen auf
"den abenteuerlichen Gedanken gebracht, man habe bei einem
"Bande von gleicher Dicke ein uncompletes Exemplar
"behalten.

"Bei dieser Gelegenheit darf der Unterzeichnete wohl ein "kleines Verdienst erwähnen, das er sich durch Veranlassung der "Augsburger Auction um die Bibliothek erworben hat. Von den "in Aussicht geneumenen Seltenheiten ist kaum die Hälfte brauch"bar gewesen, indem der Zustand des einen Exemplars sich als
"zu schlecht oder zu stark defect erwies. Weil aber immer, um
"Defecte in der Mitte zu entdecken, die Exemplare gegenseitig
"verglichen wurden, so hat man bei manchen kostbaren Stücken
"Defecte in beiden Exemplaren entdeckt, und so Gelegenheit ge"funden, ein completes Exemplar herzustellen. Alle derartigen
"Exemplare sind jetzt in geschmackvollen Einbänden umgebunden.

"Schon in meinem ersten Memorandum habe ich den jam-"mervollen Zustand geschildert, in dem sich der Dante besand, "der in der Schatzkammer gestanden war. Das jetzt in derselben "stehende Exemplar ist nach Augsburg geschickt worden, weil "sich ein (unrichtiger) Zweisel über die Vollständigkeit des ver-"kausten erhoben hatte, und ist dort allgemein bewundert worden. "Hr. Deschamps kann nicht Worte genug finden, um den schlech-"ten Zustand des verkauften zu schildern,\*) und schätzt ein gut "orhaltenes Exemplar "au moins" auf 3000 Francs. Das jetzt in nder Schatzkammer stehende habe ich in der Bibliothek entdeckt und an seinen wärdigen Platz hingestellt; sein Verkauf hätte "wenigstens den sechsfachen, vielleicht den zehnfachen Preis des "schlechten erzielt. Wie reimt es sich, dass ich bei einem Kxem-"plare, das Niemand kannte, nicht die Gelegenheit ergriff, für eine "Doublette einen ungemein höheren Preis zu erzielen, und nach "einem ganz andern System bei andern Exemplaren verfahren sell?

"Was Hr. Deschamps über Doublettenverkäuse im Allge"meinen bemerkt (S. 545) mit einem Seitenblick (vgl. die Note)
"auf die grossen Diebstähle, die grosse Herren und namhaste Ge"lehrte in öffentlichen französischen Bibliotheken begangen haben,
"das soll ausführlich besprochen werden, wenn es höchsten Ortes
"verlangt wird. Er ergreist auch die Gelegenheit vom Zaune, um
"im hämischen Neid sich eine spöttische Bemerkung über den An-

<sup>\*)</sup> Es heisst (Courrier de la librairie, n. 24, p. 546): 'Cet exemplaire était certainement l'un des plus complets qui aient jamais passé en vente; mais hélas! l'une des planches était coupée dans la largeur d'un pouce en bas, une autre était coupée de moitié (c'est le catalogue qui parle), et nous ajouterons que toutes les autres étaient tellement usées, fatiguées, effacées, que ce précieux livre, qui se serait vendu 3000 francs au moins en benne condition, n'a été payé que 235 florins.'

"kauf der Quatremère'schen Bibliothek zu erlauben (il est vrai, "que la bibliothèque avait bien payé un peu cher cette petite satis"faction d'ameur-propre). Sellte man sich auch darauf als auf "das Urtheil eines Franzosen beziehen, so diene die einfache Gegen"bemerkung, dass über diesen Ankauf zur Zeit, als er erfolgt ist, "so ziemlich alle Pariser Blätter eine Notiz gebracht haben, und "dass damals keines gewagt hat wenigstens das als Trost für den "erlittenen Verlurst anzuführen, dass die einzig schöne Bibliothek "doch wenigstens sehr theuer bezahlt worden sei. Ein Journal hat "sogar (unter der Regierung des Kaisers Napoleon III.!!) gewagt der "Regierung darüber ernsthafte Vorwürfe zu machen, dass sie versäumt "habe, eine so prachtvolle Sammlung für Frankreich zu erwerben.

"Damit wären "die schwersten Anklagen" des Artikels im "Courrier de la librairie beleuchtet. Es ist hart, sehr hart, wenn, "ohne dass man es der Mühe werth hält, nähere Erkundigung "einzuziehen, Anklagen eines leichtsinnigen, aus Egoismus spre-"chenden Franzosen, die er in einem Artikel, der die Deutschen "überhaupt lächerlich macht, niederlegt, gläubig gehört und mit "gleichem Leichtsinn weiter getragen werden."

5. Was die Procente betrifft, die Antiquar Butsch von der Augsburger Auction erhalten hat, so ist zunächst darüber eine Bemerkung vorauszuschicken, was die Bibliotheksdirection bewogen hat, gerade ihm bei der Wahl eines Commissionars den Vorzug Sie steht mit ihm seit mehr als zwanzig Jahren in zu ertheilen. geschäftlichem Verkehr; sie hatte also hinlänglich Gelegenheit, sich eben sowohl von seiner Geschäftskenntniss als Solidität zu überzeugen. Die Zuverlässigkeit seiner Angaben in Katalogen über Werth, Beschaffenheit, frühere Preise etc. der betreffenden Bächer ist allgemein bekannt; namentlich hat sein Urtheil über Holzschnitte und Kupferstiche in Büchern eine anerkannte Geltung. Die Vorbereitungen zur Herstellung eines Katalogs, der eben fast nur Ausgesuchtes geben sollte, nahmen fast ein volles Jahr in Anspruch und waren für ihn mit grossen Opfern an Zeit und Geld verbunden, von denen das bedeutendste war, dass er für das betreffende Jahr von seinen alljährlichen Geschäftsreisen Umgang nehmen musste. Als ein guter Geschästsmann wird er nöthigenfalls aus seinen Rechnungsbüchern nachweisen können, wie viele Monate er dahier im Gasthofe zugebracht, wie oft er die Reise von Augsburg nach

München hin und her gemacht hat. Er hatte die Wahl der Doubletten zum grossen Theil erst zu ermitteln, hat die Mühe nicht gescheut, die Incunabeln der schon so vielfach ausgesuchten alten Doubletten von Neuem zu durchstöbern, wodurch noch nahe an 100 brauchbare und gut bezahlte Nummern gewonnen wurden; er hat das zeitraubende Geschäft des Collationieren der ausgewählten Exemplare besorgt und dabei viele vergebliche Arbeit gehabt, indem scheinbar brauchbare Exemplare wegen ihres defecten Zustandes wieder zurückzustellen waren. Ferner hatte er die Druckkosten des Katalogs zu tragen; er hat für die kostspielige Versendung des Katalogs in die entferntesten Gegenden, selbst bis nach Amerika, für wiederholte Ankundigungen und für gut bezahlte Detailberichte in deutschen und auswärtigen Blättern das Mögliche geleistet, kurz er hat kein Opfer gescheut, um das Resultat so glänzend als möglich zu machen. Für diese Anstrengungen, deren man sich bei seiner ungemeinen Thätigkeit im Voraus verabsehen durste, wurde ihm der dritte Theil des Ertrags contractmässig zugesichert. einer Schätzung, bei der alle bibliographischen Quellen sorgfältig benützt wurden, durste man auf einen Brutto-Erlös von 8000 fl., bei sehr kühner Annahme auf 12,000 fl. rechnen. Der Erfolg, der selbst nach englischem Massstabe ein ungemein glänzender war, hat auch die letztere Annahme fast um das Dreifache über-Man hat, so viel die Kürze der Zeit für eclatante Beweise erlaubte, rasch eine Liste von nur 70 Nummern, die auf der Bibliothek einem jeden zur Einsicht offen steht, aus Katalogen von berühmten Auctionen, als Gaignat, La Vallière, Crevenna etc. und von bedeutenden Antiquaren zusammengestellt, deren Preis sich auf 3406 fl. entziffert, während für die nämlichen Werke in Augsburg 14,218 fl. bezahlt wurde. Dem Antiquar Butsch wird, was Kenntniss von Preisen betrifft, Niemand eine Erfahrenheit abstreiten wollen, und doch ist er es gewesen, der, da bei ihm selbst nur wenige Bestellungen mit höheren Preisen eingelausen waren, noch einen Tag vor der Auction ein eilendes Schreiben an die Direction richtete und um die Ermächtigung ansuchte, ob er nicht bis zu einer gewissen Grenze unter den ihm gestellten Limitationspreisen abgeben dürfe, weil er für den Erfolg der Auction nicht einstehen könne. Auf dieses Schreiben erhielt er den kurzen Bescheid, es müsse bei den einmal festgesetzten Taxationen sein Verbleiben haben. Der unverhoffte, durch keine Berechnung vorauszusehende Mehrgewinn ist der Bibliothek eben so wohl als ihrem Commissionär zu gute gekommen. Er erkennt das dankbar an und hat in einer schriftlichen Erklärung vom 20. Januar 1859 zur Entschädigung der Bibliothek ein sehr liberales Anerbieten gemacht. Da nämlich Antiquar Butsch schon seit vielen Jahren Material zu einer musikalischen Auction, für die er sehr kostbare Seltenheiten zusammenbrachte, gesammelt hat, so hat er das Ansuchen gestellt, in diesen Katalog die musikalischen Doubletten der k. Hof- und Staatsbibliothek, die durch den Ankauf der Thibaut'schen Sammlung durch Capitalstücke ersten Ranges vermehrt wurden, ausnehmen zu dürsen, und sich dabei erboten, ihren Verkauf gegen einzigen Ersatz der betressenden Druck- und Versendungskosten des Katalogs zu besorgen.

Man kann der Direction darüber einen Vorwurf machen, dass sie nicht auch einen unberechenbaren Erfolg in Aussicht genommen hat, aber man darf nicht sagen, dass bei der Augsburger Auction das Gut der k. Hof – und Staatsbibliothek verschleudert worden sei. Wäre Zeit, umfassende Nachforschungen in den älteren Doublettenrechnungen anzustellen, so würde man sicher von der Mehrzahl der in Augsburg verkauften Werke die früher bezahlten Preise nachweisen können.\*) Es wird erlaubt sein, aus den schon oben angezogenen Rechnungen von Finke ein Verzeichniss von Preisen gleicher Werke in Vergleich zu stellen. Es ist nicht ein ausgesuchtes, sondern umfasst alle Werke der Augsburger Auction, die auch in diesen Rechnungen vorkommen. Es konnten jedoch bei der Zusammenstellung leider nur diejenigen Werke benutzt werden, deren Titel in den Rechnungen genau angegeben ist; die Augsburger Preise sind in Klammern mit A beigesetzt.

Nro. 17 (des Augsburger Katalogs) Waddingii annales Minorum. Vol. I—XIX. abgegeben um 22 fl. (A 140 fl.)

Nro. 22. Erste deutsche Bibel 120 fl. (A 2 Ex. à 200 fl. und à 267 fl.).

Nro. 22. Zweite deutsche Bibel 120 fl. (A 360 fl.)

Nro. 23. Dritte ", ", 2 Ex. à 27 und à 44 fl. (A 30 fl. für ein fleckiges Ex., an dem 27 Blätter ganz fehlten, einige zerrissen waren).

<sup>\*)</sup> Weitere, zum Theil noch stärkere Belege können schon jetzt gegeben werden und liegen zur Einsicht offen; als Beispiel werden aber hoffentlich schon die oben mitgetheilten genügen. (Späterer Zusatz.)

- Nro. 24. Fünste deutsche Bibel 33 fl. (A 130 fl.).
- Nro. 26. Siebente " " 25 fl. (A 96 fl.).
- Nro. 27. Neunte " " 11 fl. (A 111 fl. und ein zweites schadhaftes Exemplar 37 fl.).
- Nro. 97. Burley, 1490. 5 fl. (A. 7 fl. 30 kr.)
- Nro. 107. Chronik der Sachsen, 1492. 30 fl. (A. 30 fl.)
- Nro. 115. Concilienbuch, 1483. 2 Ex. à 10 fl. (A 181 fl.).
- Nro. 123. Wolfram von Eschenbach. 88 fl. (A. 246 fl. Exemplar mit schmalem Rand.)
- Nro. 136. Historie von der Kreuzfahrt, 1482. 3 fl. (A. 38 fl.)
- Nro. 425. Miechow's Tractat von Sarmatien. 24 kr. (A. 16 fl. 30 kr.)
- Nro. 473. Ars moriendi, 15 fl. (A. 32 fl.)
- Nro. 576. Geyler von Kaysersberg, 1510. 1 fl. (A. 2 fl. 42 kr.)
- Nro. 577. ", " 1511. 48 kr. (A. 3 fl.)
- Nro. 704. Defensorium inviolatae virginitatis etc. 5 fl. (A. 2 Ex. à 35 und à 37 fl.)
- Nro. 714. Speculum humanae salvationis, Augsburg bei Zainer c. 1471, 3 Ex. à 44, 36 und 16 fl. (A. 110 fl. ein wurmstichiges Exemplar.)

Aus dieser Zusammenstellung wird wenigstens so viel erbellen, dass der Weg, den man mit einer Auction eingeschlagen hat, ein besserer gewesen ist, als der seit dem J. 1815 allein befolgte.

6. Darauf berührt der Herr Abgeordnete Ruland die Auctionen der Quatremère'schen Bibliothek. Warum sich die Direction veranlasst fand, in diese auch eine Anzahl von Werken der k. Hofund Staatsbibliothek zu geben, ist oben in der allgemeinen Darstellung kurz erörtert worden. Aus der Vorrede des (zweiten) Katalogs wird von Herrn Ruland eine Stelle in deutscher Uebersetzung folgendermassen citiert.

'Es sei unnöthig, die Bücherfreunde auf eine Reihe von Nummern — nämlich von Nr. 2289 — 2750 aufmerksam zu machen, welche alte Drucke (Incunabeln), seltene und merkwürdige Bücher, Drucke auf Pergament, ja selbst ein Xylographon — nämlich eine ganz vollständige Armenbibel, — enthalte.'

Das Original dieser Stelle lautet: 'Nous croyens inntile de

signalor à l'attention des amateurs la sèrie contenue sous les N° 2289 à 2750, comprenant les Incunables, les livres rares et curieux, les imprimés sur vélin et un Xylographe, un exemplaire presque complet de la Bible dite des pauvres.'

Auf Seite 218 des Katalogs sind in der Note zu dem Nummer die sehlenden Blätter im Einzelnen namhast gemacht. Dieses Xylographon ist in Paris am 19. Februar um 1910 France für die k. Hof- und Staatsbibliothek in München zurückgekauft werden, weil der Schätzungspreis des desecten Exemplares zu hoch gegriffen war. Wenn das Wort 'presque' durch 'ganz' übersetzt wird, so scheint der weitere Satz des Redners (Seite 153 Spalte 2); 'Was ich Ihnen gesagt habe, meine Herren, ist wahr und ich habe kein Wort gesagt, welches ich Ihnen nicht Schwarz auf Weiss nachweisen kann' doch nicht seine volle Richtigkeit zu haben. Es bleibt mar die Alternative: entweder versteht Herr Ruland so wenig französisch, dass er nicht einmal weiss, was presque bedeutet -- in diesem Falle hat er keine Ursache von unwissenden Bibliotheksvorständen zu reden -, oder er hat sich nach dem Grundsatz, dass der Zweck die Mittel heilige, in einer Sache, wo es sich um einen Werthunterschied des Doppelten oder Dreifachen handelt, einer boshaften Fälschung öffentlich schuldig gemacht. Sellte er nachträglich mit der Entschuldigung kommen. dass er das unbedeutende Wörtchen übersehen habe, so wäre eine solche nur ein Selbstbekenntniss, dass ihn seine Leidenschaft völlig blind gemacht hat; denn was er nicht gesehen haben will, das konnte er an zwei Stellen des Katalogs, dem er ein so eindringliches Studium gewidmet hat, in klaren Worten gedruckt lesen.

7. Der Herr Abgeordnete Ruland erwähnt noch im Verfolg seiner Rede ein Factum, über das es einer Aufklärung, resp. Berichtigung bedarf, des Verkauss von einem Exemplar der Acta sanctorum der Bollandisten in der Venetianer Ausgabe. Nicht ist hierbei erwähnt 1) dass die betreffende Ausgabe der Nachdruck ist, von dem Brunet in seinem Manuel I, p. 405 bemerkt: La réimpression saite à Venise, 1734 et ann. saiv., est à très bas prix; 2) dass das betreffende Exemplar nicht vollständig war und nur bis zum 51sten Bande gieng,\*) indem schon die srühere Biblio-

<sup>\*)</sup> Die älteren Doublettenrechnungen weisen den wiederholten Verkauf der nämlichen 51 Bände nach. Der stehende Preis, sowohl für die Original-

theksverwaltung, wie eine jede thun wird, die Haltung der kostspieligen Fortsetzung des Werkes nur für die Originalausgabe angeordnet hatte. Der Verkauf selbst ist erfolgt, nachdem man bei der k. Universitätsbibliothek sich vorher erkundigt und erfahren hatte, dass dort das Original und der Nachdruck vorhanden sind, aber die Fortsetzung auch nur in einem Exemplare gehalten wird. Es sind also in den zwei hiesigen öffentlichen Bibliotheken drei Exemplare vorhanden, so weit die Bande auch in dem Nachdruck erschienen sind, und zwei in der completen Originalausgabe, was für den literarischen Bedarf vollständig genügt. Die Erwähnung dieser Sache ist in der Rede in einer solchen Verbindung vorgebracht, als ob der Direction die theologische Literatur völlig gleichgiltig sei. Der Unterzeichnete hat selbst die Rechnungen von den ersten 5 Monaten des lausenden Etatsjahres durchlausen und gefunden, dass in dieser Zeit etliche sechzig\*) ältere theologische, also zur Ergänzung von Lücken dienende Werke (nicht Bände) angekauft worden sind. Den bedeutendsten Kauf von über 30 kostbaren Werken hat Herr Stiftsprobst Döllinger auf seiner letzten Herbstreise in England vermittelt; eine weitere Zahl stammt ans der Bibliothek des berühmten Theologen Winer. In der eben in Amsterdam vor sich gehenden Auction der Van Voorst'schen Bibliothek, der bedeutendsten théologischen, die seit Jahren zum öffentlichen Verkause gekommen ist, sind 70 Nummern bestellt worden, worunter mehrere höchst seltene Werke. \*\*) Was auf diesem Gebiete geschieht, ist hauptsächlich das Verdienst des Herrn Stiftsprobstes Döllinger; er wird aber der Direction bezeugen können, dass er noch nie ein Werk dieser Literatur zur Anschaffung vorgeschlagen hat, das nicht bestellt worden wäre, und dass diese ihm alle antiquarischen theologischen Kataloge mit der Bitte zusendet, Vorschläge zu Anschaffungen zu machen.

ausgabe als für den Nachdruck, war gerade der fünfte Theil dessen, der für das oben erwähnte Exemplar bezahlt wurde. (Späterer Zusatz.)

<sup>\*)</sup> Diese Nummernzahl hat sich jetzt aus mehreren antiquarischen Katalogen und aus zwei bedeutenden Auctionen auf mehr als zweihundert erhöht, worunter 2 complete theologische Journale. (Späterer Zusatz.)

Die Bibliothek war so glücklich, fast alle bedeutenden Werke, die sie bestellt hat, zu erhalten, im Ganzen 82 Bände, worunter etliche 20 in Quart. (Späterer Zusatz.)

8. In dem Vortrag des Hrn. Abgeordneten Ruland sind mehrere sehr gewichtige Punkte berührt, deren Würdigung einzig und allein von Fachgenossen und von Gelehrten ausgehen kann. So heisst es am Eingang der Rede:

"Diese Männer (d. h. die früheren Vorstände) der Anstalt richteten auch auf den Zweck der Bibliothek ihr Auge, nämlich dasjenige selbst doppelt oder mehrfach zu besitzen, was für Benützung der Bibliothek in derselben selbst oder ausserhalb, entsprechend dem literärischen Bedürfnisse des Publikums nothwendig war."

Es würde eine den ungeheuren Auswand an Zeit nicht lohnende Arbeit sein, wenn man z. B. von allen in der Augsburger Auction verkausten Doubletten durch eine bestimmte Reihe von Jahren aus den Ausleihejournalen nachweisen wollte, wie viele der betreffenden Werke benützt worden sind; es bedarf aber auch einer so grossen Arbeit nicht. Man lasse durch eine Commission eine bestimmte Anzahl von Werken bezeichnen, an denen eine Probe gemacht werden soll; der Unterzeichnete bürgt mit seinem Worte dafür, dass in der bezeichneten Rede von vornherein ein irreführendes Motiv gebraucht worden ist. Dass die Bibliothekverwaltung darauf bedacht ist, wo ein wirkliches Bedürfniss sich geltend macht, Doppelexemplare anzuschaffen, ist oben S. 8 durch namentliche Aufzählung einer Reihe von bändereichen und kostspieligen Werken bewiesen worden. - Liest man den Satz auf S. 153, Spalte 1: "Es finden sich in diesem Kataloge nahe an 300 Wiegendrucke, also aus der allerersten Zeit der Erfindung der Kunst, hier vom Jahre 1467 angefangen bis herab auf 1500. Jedes Jahr ist vollkommen vertreten", so klingt das überaus verfänglich, aber jeder Antiquar kann darüber Auskunst ertheilen, wie sehr in den letzten Jahrzehnten der Werth der Incunabeln in lateinischer Sprache gesunken ist, in gleichem Masse, als der Werth derlenigen stieg, die zugleich als älteste linguistische Denkmale moderner Sprachen einen inneren Werth besitzen. Zahl der Incunabela des betreffenden Katalogs beträgt 298 Nummern. von denen 3 deutsche (2457, 2519, 2531), 1 italienische (2323°) und 7 als Vocabularien gemischte (2354, 2435-37, 2491, 2517, 2581) sind, die übrigen sämmtlich lateinische. Die Gesammtzahl der Nummern des Katalogs ist 2750, von denen 419 unverkaust geblieben sind, also durchschnittlich je 2 auf 13, während auf die 298 Incunabel-Nummern nicht weniger als 87 unverkaufte fallen, also je 2 auf 7 Nummern\*).

In solchen Fragen heisst es nicht 'audiatur et altera pars', sondern man höre bei vorkommenden Anständen vorher unparteiische Sachkundige, und bringe dann das Resultat ihrer Erhebungen vor eine allgemeine Versammlung.

9. Die Zeit erlaubt nicht, auch noch auf mehrere starke Sätze in der Rede des ersten Sekretärs, des Herrn Abgeordneten Hirschberger, näher einzugehen; denn ich schreibe am 18. Mittags 2 Uhr, nachdem ich erst 26 Stunden vorher in dem Ständehaus ein Exemplar der stenographischen Berichte erhalten habe. Aber eine Stelle S. 153 a. E. kann nicht umgangen werden. "Sie sagten, sie können sich dieses Außehen erregende Ereigniss (die Augsburger Auction) nur dadurch erklären, dass die Vorstände dieser Anstalt entweder in einer höchst beklagenswerthen Unwissenheit befangen seien, oder, meine Herren, — es waren ihre Worte — einen wahren Verrath an der ihnen anvertrauten Staatsanstalt begehen."

Ist ein Verrath begangen worden, so wird die k. Staatsregierung nach den in der Kammersitzung am 10. März gegebenen
Nachweisungen wissen, was sie zu thun hat; der Vorwurf der
Unwissenheit ist ein persönlicher, und meine angegriffene Ehre
erheischt, darauf persönlich zu antworten.

Ich habe im J. 1856 einen sehr ehrenvollen Ruf als ordentlicher Professor der Philologie an die Universität Wien erhalten:

<sup>\*)</sup> Der oben S. 11 a. E. erwähnten Commission wurde aus den Katalogblättern nachgewiesen, dass von den fraglichen Incunabeln nicht weniger als 77 Nummern aus den alten, durch Antiquare aller Länder schon so oft durchstöberten Doubletten, aus denen in dem letzten Jahrzehnt fast nichts mehr verkauft wurde, entnommen waren. Von diesen 77 Nummern blieben 22 unverkauft; das Verhältniss ist also ganz das gleiche wie das oben angegebene, eben so der Durchschnitt der Preise. Dass eine Anzahl der in dem fraglichen Katalog aufgeführten Incunabeln auch aus der Quatremèreschen Bibliethek stammt, ist eine selbstverständliche Sache und kann jedermann schon aus der Angabe der Einbände und aus einzelnen Bemerkungen im Katalog schliessen, wie z. B. bei Nr. 2494 'Exemplaire de Girardot de Prefond', Nr. 2561 u. 2562 'Exemplaire de Boutourlin'. Selbst von den drei einzigen deutschen Incunabeln gehörten zwei, die Nummern 2519 und 2531, die beide sehr gut bezahlt wurden, der Quatremère'schen Bibliothek an. (Späterer Zusatz.)

dass er auch, was die äussere Stellung betrifft, ein loekender war. kann man bei der k. k. Gesandtschaft dahier erfahren. Ich habe auf diesen Ruf bin keinerlei Geldbedingungen gestellt, sondern blos die mündliche Erklärung abgegeben, dass ich eine Stellung als Universitätsprofessor unter allen Beziehungen meiner bisherigen vorziehen müsse. Auf diese Erklärung hin sind die von dem k. Staatsministerium des Innern für Kirchen - und Schul-Angelegen -heiten ausgegangenen Anträge von Seiner Majestät dem König allergnädigst genehmigt worden. Die materielle Verbesserung der neuen Stellung war keine bedeutende; sie beträgt, da ich meine Remuneration als Lehrer im philologischen Seminar schon früher gehabt habe, nur 400 fl. Aber die Bürde des neuen Doppelamts ist eine so bedeutende, dass ich ein nicht geringes Opfer habe bringen müssen — das Aufgeben meiner bisherigen schriftstellerischen Thätigkeit. Ueber sie zu urtheilen steht mir nicht zu; äusserlich betrachtet ist sie eine glückliche gewesen. In vier der geachtetsten Firmen des Auslands sind die von mir besorgten Ausgaben verlegt, bei Köhler und Teubner in Leipzig, in der Weidmann'schen Buchhandlung in Berlin, bei Orell und Füssli Eine erfolgreiche literarische Thätigkeit gibt kein Zürich. Schriftsteller leichten Kaufes auf - denn sie ist ihm ans Herz gewachsen --. dann noch weniger, wenn er mit vielem Opfer an Zeit und Geld aufgebrachte Sammlungen nicht mehr verwerthen Ich habe den nöthigen Apparat aus den Handschriften kann. deutscher, französischer und italienischer Bibliotheken zu einer längst angekündigten Ausgabe des Orosius und der Rhetores Latini gesammelt und kann diese Ausgaben nicht mehr liefern; ich habe sogar einen grossen Theil des Materials zu meinem Hauptwerk, der kritischen Ausgabe der Ciceronischen Schriften, schon in andere Hände zur Ausarbeitung abgegeben und der eigenen Verarbeitung nur noch einige wenige Stücke vorbehalten. Solche persönliche Einbussen sind einem Manne schmerzlich, der bisher in dieser Thätigkeit seine grösste Freude gefunden hatte; es sind aber auch materielle Verluste. In der bekannten Haupt-Sauppe'schen Sammlung sind von mir sechs Bändchen erschienen; so sind alle, deren erste Auflagen in den J. 1851 bis 1856 herauskamen. in zweiten und dritten Auslagen erschienen; von einem wird nach einem Absatz von 10,000 Exemplaren so eben die vierte Auslage gedruckt. Fär diese nämliche Sammlung habe ich eine grössere

Arbeit von 30-36 Bogen gegen ein Honorar von 600-700 f. übernommen und begonnen; die längst angekündigte Arbeit, mit der mich der Verleger bei dem glücklichen Erfolg der früheren sehr drängte, ist zu Anfang des J. 1857 in andere Hände übergegangen. Ein nicht unverdienter bayerischer Schriftsteller, dessen Namen ausserhalb Bayern wohl bekannt ist, sollte doch so viel Rücksicht verdienen, dass er nicht in einer solchen Versammlung ein unwissender Mensch gescholten werde; ich bin das auch als Bibliothekar nicht. Zu dieser meiner Stellung habe ich allerdings eine eigentlich bibliothekarische Vorbildung nicht mitgebracht, sondern bloss meine linguistischen Kenntnisse und eine allgemeine wissenschaftliche Bildung: aber dass ich es an Eifer nicht habe fehlen lassen mich in die Sache hinein zu arbeiten, das glaube ich bewiesen zu haben. Ich lese alle erscheinenden Bibliographien selbst, und eine bedeutende Zahl von literarischen Journalen, was der Beamte im Journalsaale am besten weiss, weil er mir die Journale abzuliefern hat, die ich nie in den gesetzlichen Bibliotheksstunden, sondern immer zu Hause lese. Ich lasse es also an keiner Gelegenheit sehlen, für die Bedürsnisse der Bibliothek gut vorzusorgen. Dass die für die Herausgabe des Handschriften-Katalogs vorgelegten Pläne nicht schlecht gewesen sind, hat die sehr günstige Aufnahme des bereits erschienenen Bandes bewiesen. Die ungemein schwierige und schon sehr weit vorgeschrittene Bearbeitung eines historischen Fachkatalogs, den Seine Majestät der König aus Seiner Kabinetscassa herstellen lässt, wird seiner Zeit der Prüfung von Historikern unterliegen, und ich sehe ihrem Urtheil mit völliger Ruhe entgegen. Eine grosse eigene bibliographische Arbeit habe ich in den Quatremère'schen Katalogen geliefert; man lese die öffentlichen Urtheile, die darüber in Petzholdt's bibliographischem Anzeiger erschienen sind. Bibliothekar muss auch von der Kunst etwas verstehen, billig einzukaufen; dadurch, dass ich nach allen Seiten directe Verbindungen eingeleitet habe, die einem Director seine Geschäste bedeutend vermehren, wird jetzt die direct bezogene französische Literatur um 1/a, die belgische, holländische, dänische und schwedische um 1/5 oder 1/6, und die englische um ein volles Viertheil billiger als früher geliefert. Die grosse Mehrzahl von Werken, die dadurch für den budgetmässigen Etat angekauft werden konnte, sind der Erfolg einer nach allen Seiten hin blickenden Thätigkeit

and ein Verdienst um die mir anvertraute Staatsanstalt, das ich mir bewusst bin mit vollem Rechte anzusprechen.

Nicht Ruhmredigkeit, sondern bloss die so schwer angegriffene Ehre hat mich veranlasst, so viel von meiner eigenen Person zu sprechen; ich habe von meinen persönlichen Verhältnissen nur noch eines zu sagen. Ich erhielt am 27. November 1857 eine neue Berufung in das Land, dem ich schon einmal gedient hatte. Die Stelle, um die es sich handelte, war für mich unter keinen Umständen annehmbar, weil sie meiner innern Neigung widersprach; aber ich hätte doch das im Austrag eines Landesfürsten von einem Ministerialreferenten ergangene Schreiben vorlegen oder irgendwie benützen können; erst die nothgedrungene Absassung der gegenwärtigen Denkschrift hat mich bestimmt, es dem k. Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten am 19. März d. J. als einfachen Beleg vorzulegen.

10. Noch hat der Unterzeichnete ein zur richtigen Beurtheilung der Sache wichtiges Actenstück mitzutheilen. In einem Schreiben vom 21. April 1857 wurden die Verwaltungen der k. Universitätsbibliothek zu Erlangen und zu Würzburg von der unter dem 30. März ertheilten ministeriellen Ermächtigung, auch bereits katalogisierte Doubletten veräussern zu dürfen, in Kenntniss gesetzt, welches Schreiben mit folgenden Worten schloss:

"Man erlaubt sich eine k. Universitätsbibliothek von dieser "Absicht in Kenntniss zu setzen, indem es wohl der Fall seyn "könnte, dass dieselbe ein und das andere Werk statt später aus "zweiter, jetzt aus erster Hand zu erwerben wünschte. Eine Ein-"sendung der Verzeichnisse der allmählich zu verwerthenden Werke "ist nicht möglich, weil solche noch nicht angelegt sind, wohl "aber vieles bereits vorgemerkt ist. Sollte eine jenseitige Biblio-"thek einiges erwerben wollen, so müsste man Büchergesuche "von dorther erwarten, oder es müsste sich, was noch am leich-"testen zum Ziele führen würde, ein Bibliotheksbeamter zur Durch-"musterung unseres Generalkatalogs auf einige Zeit hieher be-"geben. Für den möglichen Fall, dass es sodann zum Abschluss "eines grösseren Kaufes kommen sollte, wird bemerkt, dass die "Direction der k. Hof- und Staatsbibliothek mit Bereitwilligkeit "die Bedingung eingehen würde, dass die Abtragung einer grös-"seren Kaussumme auf mehrjährige Ratenzahlungen vertheilt werde.

"Mit dem Ausdruck etc."

Die Verwaltung der Würzburger Universitätsbibliothek hat es

nicht für gut befunden, ein amtliches Schreiben der Direction der k. Hof- und Staatsbibliothek, ich will nicht sagen, zu beantworten, sondern nur den Empfang desselben zu bestätigen; wenigstens ist ein solches Antwortschreiben nicht eingelaufen. Sie hat auch nicht für gut befunden, das k. Staatsministerium des Innern für Kirchenund Schulangelegenheiten auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die aus den in dem Schreiben der diesseitigen Bibliotheksdirection mitgetheisten Absichten erwachsen könnten. Der Hr. Abgeordnete Ruland, der doch selbst als. Oberbibliothekar einer bedeutenden Universitätsbibliothek ein königlicher Beamte ist, hat geschwiegen, als der Katalog der Augsburger Auction erschienen ist, obwohl man selbst in ausserdeutschen Blättern lesen konnte, dass die Mehrzehl der in ihm aufgeführten Werke von der Münchener Bibliothek herrühre; er hat geschwiegen zu einer Zeit, wo eine jetzt vorgeworfene Verschleuderung von Staatsgut noch durch höhere Befehle rückgängig werden konnte; er hat selbst dann geschwiegen, als gegen den Unterzeichneten, einen, wie er keck ausspricht, unbescholtenen Mann der schwere Vorwarf des Verrathes an der ihm anvertrauten Staatsanstalt in einer öffentlichen Sitzung der Abgeordneten des Landes geschleudert worden ist, ohne zu bedenken, dass, wenn ein solcher Verrath wirklich verübt worden ist, doch wenigstens der von Seite des Unterzeichneten verschuldete kein wissentlicher gewesen ist, und ehne sich die Frage aufzuwerfen, ob nicht der durch sein hartnäckiges Schweigen verübte ein bewusster gewesen sei: aber er hat laut, sehr laut gesprochen, um patriotische Gefühle aufzuregen und den Samen der Missgunst mit voller Hand auszustreuen. In einer Zeit, wo eine ruhigere Erwägung der Sachlage wieder Platz greifen kann, wird auch die Frage ihre Erledigung finden, ob seine am 10. März gesprochene Rede ein lauterer Patriotismus eingegeben hat, oder ob sie einer jener vielen Pfeile gewesen ist, die abgeschossen wurden, um ein Ministerium zu stürzen.

Der Unterzeichnete hat gesprochen, wie ihm-amtliche Pflicht und sein eigenes Gewissen zu reden geboten haben; jedem Urtheil das der Wifle Seiner Majestät des Königs über ihn verhängen wird, wird er sich demüthig, wie es einem treuen Beamten und Unterthanen gebührt, unterwerfen.

Munchen, am 19. März 1859.

Dr. Karl Halm, Director der k. Hof- und Stantsbibliothek.

### Beilage I.

# Abdruck des Berichtes der Direction der k. Hof- und Staats-Bibliothek vom 25. Febr. 1832.

Nachdem E. K. M. allergnädigst zu verfügen geruht haben, dass mit dem Bau der neuen Bibliothek unverzüglich zu beginnen sey, so dringt sich jetzt stärker als jemals die schon so oft aufgeworfene Frage auf:

"was denn mit den sogenannten Doubletten (Doppel"büchern) der K. Hof- und Staatsbibliothek ge"schehen solle?"

Der Antrag der Ständeversammlung des verflossenen Jahrs, diese Doubletten an die Kreisbibliotheken zu vertheilen, verdient wenigstens in so fern einer Erwähnung, als nachgewiesen werden muss, dass und warum derselbe nicht stattfinden könne, wovon weiter unten die Rede seyn wird. Es ist aber vorauszusehen, dass obige Frage in grosse Verlegenheit setzen werde, wenn ihre Entscheidung noch länger, vielleicht wohl gar bis zur Vollendung des neuen Bibliothekgebäudes ausgesetzt bleiben sollte. Denn wo fände sich dann ein geeigneter Aufstellungs- nicht bloss Aufbewahrungsplatz für diese Doubletten?

Sie unter den bisher von ihnen eingenommenen, mit so schlechter Bedachung versehenen, im Sommer mit seuchter Sticklust erfüllten, im Frühling, Herbst und Winter von Regen und Schnee durchdrungenen Speichern des akademischen Gebäudes noch fernerhin stehen zu lassen, könnte nur dem einfallen, der die Absicht hätte, dieselben der - bey einem Theil derselben bereits schon begonnenen - Zerstörung vollends Preis zu geben. Eben so wegig könnten sie in den Lokalitäten des neuen Bibliothekgehäudes, das nicht einmal für die Bibliothek selbst den nöthigen Raum darbietet, Platz finden; und sie wieder unter den Dächern desselben aufzustellen, erlaubt die ganz verschiedene Construktion dieser Dächer nicht, auch wenn man kein Bedenken tragen wollte, das neue Gebäude gleich wieder von Anfang an mit einer von oben herab drückenden Bücherlast von 200,000 Bänden zu beschweren, und mit dem durch jene Doubletten verbreiteten Wurmfrass und Moderdunst wieder anzufüllen. Wollte man sie vielleicht in die nach Vollendung des neuen Baues leer gewordenen Säle der jetzigen Bibliothek bringen, von denen sie mehr als 2 Drittel ausfüllen würden, so sähe sich die Ludwigs-Universität in ihrer so lange und so sehnlich genährten Hoffnung, endlich einmal helle, geräumige, jedem Bedürsnisse entsprechende Lesesäle zu erhalten, wieder aus bitterste geläuscht. Ein anderes geeignetes Local in der Stadt auszumitteln, möchte aber sehr schwer seyn; und dabey müsste denn doch auch der für einen Aufstellungsraum von wenigstens 40,000 [] ' zu entrichtende, sehr beträchtliche Miethzins und die ehen so bedeutenden Kosten für die Errichtung der dazu

nothwendigen Repositorien in Betrachtung gezogen werden. Es scheint also kein anderer Ausweg übrig, als diese Doubletten entweder wegzuschenken oder zu verkaufen. Das erstere ist bereits in früheren Zeiten, und zwar mit grosser Freygebigkeit, und ost ohne Rücksicht auf das Interesse der Egl. Hof- und Staatsbibliothek geschehen. Der Universität Landshut, welche gleich anfangs bey der Ausräumung der bayr. Klosterbibliotheken die Erlaubaiss erhielt, das sür ihren Bedarf Brauchbare sür sich auszuwählen, wurden späterhin noch 30 Kisten von den Doubletten der Hosbibliothek zugesendet. Vor ungefähr 12 Jahren wurde das hiesige Domkapitel ermächtigt, in den vorhandenen Katalogen alle jene Werke anzuzeichnen und von der Kgl. Hosbibliothek gratis abzuverlangen, welche sich sür eine Dombibliothek eignen würden. Ebenso wurde auch an die hiesige Militärbibliothek und das Gymnasium, und sogar an die Postbehörde eine grosse Menge von Doubletten unentgeltlich abgegeben.

Durch diese und noch andere ähnliche Schenkungen verlor aber die Kgl. Hof- und Staatsbibliothek nicht nur einen sehr beträchtlichen, sondern gewiss auch den werthvollsten Theil ihrer Doubletten. Viele von denen, welche man in grossen Hausen unter den Dächern ausschichtete, gingen durch die Injurien der Witterung, durch Mäuse und Würmer zu Grunde. Der Rest derselben soll nun nach dem oben erwähnten Antrag der Stände an die Kreis-Bibliotheken vertheilt werden; dieser Antrag scheint von der Voraussetzung ausgegangen zu seyn, als ob alle ehemaligen Stifts- und Klosterbibliotheken des Königreichs Bayern mit der hiesigen Hof- und Staatsbibliothek vereinigt worden, und die beantragte Vertheilung eigentlich nur eine Wiedererstattung eines früher entzogenen Eigenthums sei. Allein diese Voraussetzung ist eben so Denn nur die altbaverischen irrig als die daraus gezogene Schlussfolge. Klosterbibliotheken wurden der hiesigen Hosbibliothek einverleibt; die Fränkischen, Schwäbischen und Oberpfälzischen Klöster haben, mit Ausnahme einiger Handschriften und Incunabeln (Erstlings-Urdrucke), die für die hiesige Bibliothek requirirt wurden, ihren sämmtlichen literärischen Bestand an die Kreishauptstädte abgeliefert, und es bildeten sich hier sehr ansehnliche Bibliotheken, denen freylich die Werke der letzten Jahrzehende ganz sehlen, da sie keinen Fond haben, um nachzuschaffen, die ihnen aber auch aus den Doubletten der hiesigen Hofbibliothek nicht geliefert werden können, da diese letzteren grösstentheils aus schadhast gewordenen Incunabeln, und dann aus den ältern allgemein bekannten Werken im Fache der Theologie, Jurisprudenz und Geschichte bestehen, die sich sämmtlich schon in jenen Kreisbibliotheken finden, folglich von ihnen als dupla behandelt, d. h. verkaust werden würden. Haben aber die Landstände, oder auch, wie verlautet, einzelne Corporationen und gelehrte Institute die Absicht, für ihren Bedarf neue Bibliotheken zu gründen, oder die schon bestehenden zu vermehren: warum haben sie zicht den Verkauf oder die Vertheilung so vieler reicher und zum Theil noch sehr kostbarer, herrenloser Büchersammlungen in Altbayerns und Schwabens ehemaligen Klostergebäuden beantragt, die dort ohne alle Benützung, hie und da sogar ohne alle Aufsicht stehen und dem Staube und der Zerstörung so unverantwortlich Preis gegeben sind? Warum versäumt man, so viele noch uneingerichtete Provinzialbibliotheken in Ordnung zu bringen, und sie dadurch zur

öffentlichen Benützung brauchbar zu machen? Und wäre es denn zu rechtfertigen, wenn man an die Vervollständigung der Kreisbibliotheken denken wollte, während die Hauptbibliothek der Residenzstadt und des ganzen Landes noch in so unvollständigem Zustande sich befindet? es billig, die Vervollständigung dieser Kreisbibliotheken sogar auf Kosten der Staatsbibliothek anzuordnen, und dieser letztern das einzige ihr noch übrige ' und noch dazu mit so grossem Aufwande an Geld, Zeit und Mühe erkaufte Mittel, wodurch sie selbst vollständiger werden kann, ihre Doubletten, zu rauben? — Denn — was hier ausdrücklich bemerkt werden muss — diese Doubletten sind 1) nicht blos durch die Vereinigung der Kloster- und anderer Landesbibliotheken, sondern auch durch Donationen und literärische Zusendungen gelehrter Gesellschaften und einzelner Literatursreunde, und dann durch den Ankauf ganzer Bibliotheken en bloc und zwar aus dem Bibliothekfond entstanden, und die Bibliothek hat 2) zur Fertigung der ihr in Beziehung auf diese Doubletten von der allerhöchsten Stelle selbst zur Pflicht gemachten Arbeiten in einem Zeitraum von 25 Jahren eine Summe von mehr als 20,000 fl. aus ihrer Dotation aufgewendet. Es hat nämlich die Kgl. Staatsregierung, in weiser Berücksichtigung der hier obwaltenden Verhältnisse, wohl erkennend, dass es unmöglich sei, mit einer Summe von 5-6000 fl. (denn mehr bleibt nach Abzug der rescriptmässig auf den Bibliothekfond geworfenen ständigen Ausgaben zum jährlichen Bücherankauf nicht übrig) auch nur das Allernothwendigste von den neuen Erscheinungen in den verschiedenen Literaturfächern nachzuschaffen, noch weniger aber die grossen Deficits früherer Jahre damit zu ergänzen, und doch auf der andern Seite wieder durch finanzielle Verhältnisse gehindert, die Dotation der Bibliothek auf eine diesem doppelten Bedürsnisse entsprechende Weise zu erhöhen — dieses Alles erwägend hat die Kgl. Staatsregierung, ganz nach der Analogie des Verfahrens im Auslande durch ältere und neuere Rescripte ausdrücklich den Verkauf dieser Doubletten angeordnet, und den Erlös zur Ausfüllung der so zahlreichen und bedeutenden Lücken in den verschiedenen Literaturfächern der Bibliothek und zur Deckung anderer, auf die Dotation selbst nicht wohl zu setzender Bibliothek-Ausgaben bestimmt; sie hat noch in der Verordnung über die Organisation der k. Akademie der Wissenschaften vom 28. März 1827 die Veräusserung der bey den einzelnen Attributen des Kgl. Generalconservatoriums befindlichen Doubletten für etwas sich schon von selbst Verstehendes erklärt und demgemäss durch allerhöchstes Rescript vom 31. Januar 1831 die Tilgung rückständiger Schulden, namentlich der Lippertschen Schuld zu 1600 fl. ausdrücklich wieder auf den Doubletten-Kriös gesetzt, ferner die Kosten der Fortsetzungen einiger Prachtwerke, die Bezahlung von Bibliothekindividuen aus eben dieser Doublettenkasse zu bestreiten besohlen, und zum Behuse eines schnelleren Absatzes dieser Doubletten die baldige Aufstellung, Ordnung, Vergleichung und Catalogirung, ja selbst den Druck der Verzeichnisse derselben angeordnet, und billigere Preise als die bisher angenommenen, zu setzen angerathen. Sollen nun alle diese Arbeiten, soll die durch dieselbe nothwendig gewordene so bedeutende Ausgabe von mehr denn 20,000 fl. für die Bibliothek verloren seyn? Sollen andere da ärndten, wo die Bibliothek allein gesäet hat?

Dieser Deublettenverkauf wurde neuerdings wieder beanstandet, weil man ihn für Veräusserung eines Staatsguts und insoferne nach der Verfassung nicht für zulässig hielt. Allein dieser Verkauf ist nach der seinem Ertrag rescriptmässig gegebenen Bestimmung eine reine versio in rem und also durch das Gesetz vollkommen gestattet.

Zu diesen Gründen für den Doublettenverkauf zum Bessten der Bibliothek tritt aber noch ein neuer von dem stärksten Gewichte. den sich nämlich in der Kgl. Bibliothek mehr denn 50,000 (sage fünfzig Tansend) höschst schätzbare und seltene ältere Werke, zum Theil exemplaria unica. well sie selbst um Geld nicht mehr aufzutreiben wären, welche sämmtlich ungebunden in den Fächern stehen. Diese auffallende Erscheinung erklärt sich dadurch, dass man bei der früheren Einrichtung und Aufstellung der Bibliothek den freilich nicht zu rechtsertigenden Grundsatz befolgte, jeden Band, in welchem mehrere verschiedene Worke zusammengebunden waren, zu zerschneiden, und diese sogenannten Ausschnittlinge ohne weiters in die betreffenden Fächer zu stellen. Dass Werke ohne Seiten - und Rückenband, deren Titel- und Endblätter unmittelbar an den nebenstehenden Büchern anreiben, zu Grunde gehen müssen, dass der in der Bibliothek ohnehin schon sehr zunehmende Wurmfrass dadurch ausserordentlich befördert werde, darüber hat der unterthänigst Unterzeichnete schon in mehreren Berichten geklagt, und um Abhülfe dieses Uebelstandes mittels eines ausserordentlichen Zuschusses sum Behuse des Einbindens gedachter Ausschnittlinge, sowie auch so vieler kostberer Manuscripte und anderer Werke, deren Einbände ebenfalls ganz zerrissen sind, gebeten. Diess würde aber einen Kostenaufwand von wenigstens 12-15,000 fl. erfordern. Aus welchen Mitteln soll diese Ausgabe bestritten werden? Der Dotation, bey der fast jedem Gulden schon im Voraus seine Bestimmung angewiesen ist, lässt sich nichts mehr aufbürden; aus irgend einer andern Kasse ist auch kein so bedeutender Zuschuss zu erwarten, es bleibt also nichts übrig als jene Ausschnittlinge, Manuscripte etc. eatweder zu Grunde gehen zu lassen, oder die Doubletten zu verkaufen, und den einen Theil des Erlöges zur Ausfüllung der Lücken in den verschiedenen Literaturfächern, den andern zur Bestreitung der Kosten des successiven Einbindens jener einbandlosen Werke, deren absoluter Werth das Bindelohn um das 10-20fache übersteigt, au bestimmen.

Bei dieser für die Bibliothek so wünschenswerthen Veräusserung der Doubletten ist aber unerlässliche Bedingung, dass dieselben vorher vollständig catalogirt und dann noch einmal sorgfältig mit den in der Bibliothek selbst aufgestellten Exemplaren verglichen werden, indem bey einem grossen Theile derselben noch nicht einmal ausgemittelt ist, ob sie denn auch wirkliche dupla, oder nicht vielmehr ergänzen de Bestandtheile der Bibliothek selbst seyen. Das vor beinahe 30 Jahren begonnene Geschäft ihrer Ausscheidung und Behandlung wurde auf eine ziemlich eilfertige, fast tumultuarische Weise betrieben und zum Theil Individuen anvertraut, denen es ganz an den dazu erforderlichen literarischen und bibliographischen Kenntnissen fehlte. Ebensowenig wurden sogleich alle Doubletten aufgestellt, sondern fast die Hälfte liess man in grossen Haufen aufgeschichtet unter den Dächern der Bibliothek liegen. Nachdem aber die Auf-

stellung und Ordnung der ganzen Doubletten-Masse im vorigen Jahre vollendet war, und die Catalogirung und Vergteichung dieser dopta fortgesetzt werden konnte, zeigte es sich, dass sich unter ihnen eine grosse Anzahl befinde, die der Bibliothek ganz abgingen, oder von welchen die schlechtern Ausgaben, schlechter conditionirte Exemplare, ja selbst oft nur einzelne Theile und Bände aufgestellt waren; ferner, dass man die so häufig beigebundenen Werke, sowie die nicht selten am Ende angefügten Manuscripte, die Exemplare mit Marginalnoten, welche oft von grossem Werthe für die Erklärung des Textes sind, ganz ohne Berücksichtigung gelassen hatte. um nur Ein Beispiel anzuführen, in der kurzen Zeit von Juni 1831 bis Januar 1832 nicht weniger als 96 höchst schätzbare und seltene Werke, die die Bibliothek theils noch gar nicht, theils in weit schlechteren Exemplaren besass, aus diesen Doubletten heranegenommen und in der Bibliothek aufgestellt, und so bereichert diese Doublettenmasse die Bibliothek fast in jeder Woche mit wichtigen ihr noch abgängigen, bisher fälschlich für dupla gehaltenen Werken-So lange aber diese Vergleichung, die jedesmal am Bibliothekfach seibst geschehen muss, nicht vollendet ist, können auch - und auf diesen Punkt erlaubt sich der unterthänigst Unterzeichnete besonders ausmerksam zu machen - die Doubletten nicht veräussert, ja selbst nicht einmal aus dem Locale der Bibliothek entfernt werden. Da ferner dieses Geschäft der Vergleichung zwar möglichst beschleunigt, aber nicht wieder wie in früherer Zeit übereilt werden darf; da auch noch wenigstens 80,000 Werke, unter diesen über 12,000 Incunabela (deren Consignation nicht so schnell als die der gewöhnlichen Druckwerke behandelt werden kann) zu catalogiren sind, so ware zu wunschen, dass die Bibliothek in den Stand gesetzt wurde, durch temporäre Aufnahme einiger geeignesen Individuen, diese Arbeit schneller zu fördern, als diess bisher geschehen konnte.

Aus diesen, der Wahrheit ganz getreuen Angaben, aus Gründen, die in der Sache selbst liegen, und von der allerhöchsten Stelle selbst von jeher als geltend anerkannt worden sind, erlaubt sich nun der ehrfurchtsvollst Unterzeichnete die unterthänigste Bitte:

"Eure Königliche Majestät möchten den Verkauf der Doubletten "der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek und die Verwendung des Er-"löses derselben zu den oben angegebenen Zwecken allergnädigst "zu gestatten geruhen."

Im Begriff, diesen Bericht zu schliessen, erhält der unterthänigst Unterzeichnete das allerhöchste Rescript vom 18. Februar 1832, welches ihm befiehlt, in Betreff des Verkauß der Bibliothek-Doubletten über den Inhalt des Landtagsabschieds Ziff. III. 23 ein motivirtes Gutachten zu erstatten, und sich bei jenem Anlasse darüber zu äussern,

- a) wie hoch sich der Werth der entbehrlichen Doubletten belaufe,
- b) welches der den gegenwärtigen Verhältnissen angemessenste Veräusserungsmodus dieser Doubletten wäre?
- c) zu welchen Zwecken der Erlös aus diesen Doubletten zunächst und am dringendsten zu verwenden wäre?

Ueber den ersten Punkt, den Inhalt des Landtags-Abschieds betr. sowie über die zweckmässige und dringendst nothwendige Verwendung des Doubletten-Erlöses enthält der vorliegende Bericht Alles, was wenigstens nach dem Dafürhalten des unterthänigst Unterzeichneten darüber gesagt werden kann.

Ueber den ungefähren Werth der noch vorhandenen Doubletten möchte es kaum möglich seyn, eine der Wahrheit auch nur halbweg nahe kommende Angabe auszusprechen, da hier natürlich nicht von Laden- sondern nur von Auctionspreisen die Rede seyn kann, Auctionspreise aber von hundert zufälligen Umständen abhängen. Unsere Zeit ist überhaupt der Literatur, folglich dem Buchhandel, Bücherauctionswesen u. s. w. nicht günstig. Der überall fühlber werdende Geldmangel, noch weit mehr aber die immer mehr um sich greisende Journalleserei, und die bis zur Absurdität gehende Leidenschaft für Politik und Tagesneuigkeiten, alle diese Verhältnisse, wie sie auf die ernsten und gründlichen Studien höchst verderblich wirken, so schaden sie auch natürlich dem Absatz von Werken, in denen nicht den Götzen unserer Zeit gehuldigt, sondern auf ächtes und gediegenes Wissen hingearbeitet wird. Daza kommt, dass die Doubletten der Bibliothek, namentlich die Incunabeln, deren Verkauf noch am meisten abwersen würde (indem die Liebhaberei dafür hie und da wieder zu erwachen scheint) nicht zum besten conservirt sind. und endlich, dass sich unter diesen Doubletten doch auch ein grosser Wust von Maculaturwaare befindet, die man kaum anders als nach dem Gewicht abzusetzen hoffen darf. Nach allen diesen Umständen därfte die Bibliothek sich glücklich schätzen, wenn ihr, nach Abzug der Kosten für den Verkauf selbst, (Druck der Cataloge, Correspondenzen u. s. w.) eine Summe von 30-36,000 fl. als reiner Ertrag der Veräusserung übrig bliebe.

Was endlich den letzten Punkt, die vortheilhafteste Veräusserungsart dieser Doubletten betrifft, so gibt es keine kürzere und vortheilhaftere als durch Bewirkung einer möglichst zahlreichen Concurrenz der Käufer, d. h. durch öffentliche Versteigerung.

Die Doubletten der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek stehen im Auslande in grossem Ruf, wie diess die, bei einer vor ungefähr 15 Jahren gemachten Verkaufsankündigung, eingegangenen zahlreichen und ansehnlichen Bestellungen bewiesen haben. Diese Ankündigung müsste nun erneuert, in die in- und ausländischen Journale und Zeitungen eingerückt, und dann monatlich oder vierteijährig einzelne Verzeichnisse von verkäuflichen Doubletten der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek, mit genauer Angabe des Zustandes der einzelnen Werke (ob sie nämlich complett, frey von Wasserflecken, Wurmstichen, soust gut erhalten etc. seyen) gedruckt und in alle grösseren Städte des In- und Auslands versendet werden. Sollte man aber das Ausland nicht mit zur Concurrenz beylassen, sondern die Doubletten nur im Inlande, vielleicht gar mur unter der Hand, oder wenigstens unter der Rubrik Doubletten der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek verkaufen, so ist mit Gewissheit vorauszusehen, dass sie in 20 Jahren noch nicht abgesetzt, dass die Hälfte von ihnen ganz liegen bleiben, und die wirklich abgesetzten kaum den dritten Theil der

Summe tragen würden, die durch das Mittel einer allgemeinen Concurrenz gewonnen werden könnte.

In tiefster Ehrfurcht ersterbend

Eurer Königlichen Majestät

München, den 25. Februar 1832.

allerunterthänigst treugehorsamster
Bibliothek-Director
Lichtenthaler.

#### Beilage II.

# Ueber Ergänzung von Lücken der k. Hof- und Staatsbibliothek.

Dass für Ergänzung von Lücken die Verwaltung der k. Hof- und Staats-Bibliotkek noch grosse Aufgaben zu lösen hat, mag mit einigen Thatsachen belegt werden. An den ersten Kenner des Hebräischen unter den hiesigen Gelehrten wurde das Ansuchen gestellt, für den Handschriftenkatalog die Bearbeitung der sehr werthvollen hebräischen Handschriften zu übernehmen. Die Antwort lautete ablehnend aus dem einzigen Grunde, weil aus der hier zugänglichen Literatur ein wissenschaftlicher Catalog hebräischer Handschriften sich nicht herstellen lasse. - In den letzten 30 Jahren ist vielleicht für keinen Zweig der Literatur von Seite der Bibliothek im Verhältniss so viel geschehen als für die Archäologie, und doch ist in einer Stadt, die von allen deutschen den grössten Reichthum an antiken Kunstdenkmälern besitzt, das Material für die Ausarbeitung von grösseren literarischen Werken in diesem Gebiet nicht hinreichend. Durch die preiswürdige Unterstützung des k. Staats-Ministeriums des Innern für Kirchen - und Schulangelegenheiten ist eines der anerkannt bedeutendsten archäologischen Werke, die Beschreibung der Vasensammlung Sr. Majestät des Königs Ludwig von dem berühmten Archäologen Prof. Jahn (München, 1854) zu Stande gekommen. Es wäre für den Verfasser ein grosser Vortheil gewesen, wenn er mit der Beschreibung eines jeden von den 1867 Nummern sogleich die wissenschaftliche Ausarbeitung an Ort und Stelle hätte vornehmen können. Das Material der k. Hof- und Staatsbibliothek war dazu nicht hinreichend; die Ausarbeitung, die viele nachträgliche von dem Unterzeichneten besorgte Anfragen erheischte, konnte Prof. Jahn nur mit Hilfe seiner Privatbibliothek vornehmen.\*) - Im Gebiete der Mathematik sehlten noch im Jahre 1856 die drei bedeutendsten mathematischen Journale, die

<sup>\*)</sup> Aus den Bibliotheken von Panofka, Kugler, H. W. Schulz (in Dresden) und Voorst (in Amsterdam) und aus einigen einzelnen Ankäusen hat die archäologische Abtheilung der Bibliothek in diesem Jahre eine Bereicherung von über 80 Nummern erhalten, werunter sich 13 grüssere Kupferwerke besinden. (Späterer Zusatz.)

existieren : das Journal des mathématiques pure et appliquée von Liouville, bis jetzt 20 Bande in 40, das Journal de l'école polytechnique, 36 Bande in 40. die Annales nouvelles de mathématique par Terquem et Gerono, bis jetzt 17 Bände in 80; alle diese sind jetzt nachgeschafft. Ferner das für Physik und physikalische Geographie sehr wichtige Nautical magazine, bis jetzt 27 Jahrgänge. Ausserdem wurden an älteren mathematischen Capital werken, von denen manche schon jetzt das Doppelte des früheren Ladenpreises kosten. folgende in den zwei letzten Jahren nachgeschafft: Traité des fonctions elliptiques etc. par Legendre, 2 voll. in 4°; Leçons sur le calcul différentiel par Cauchy; dessen Résumés analytiques und seine Exercices d'analyse et de physique mathématique, 4 voll. in 4°; Leçons de calcul différentiel et de calcul intégral par Moigno, 2 voll. in 4°; Lagrange, Mécanique analytique, 2 voll. in 4°; Euleri Institutiones calculi integralis, 2. Ausgabe, 4 voll. in 4° und dessen Opuscula analytica, 2 Bände, nebst zahlreichen kleineren von Fachmännern zur Anschaffung vorgeschlagenen oder empfohlenen Werken. für die Bedürsnisse der so wichtigen mathematischen Studien srüher ein gleiches Butgegenkommen von Seiten der Bibliothekedirection geherrscht hat, dafür können die HH. Akademiker Seidel und Steinheil nöthigenfalls ein gewichtiges Zeugnits ablegen.

Der Reichthum der k. Hof- und Staatsbibliothek an den werthvollsten Werken der älteren musikalischen Literatur ist weltbekannt; von musikalischen Manuscripten und Druckwerken wird im Verhältniss unvergleichlich mehr als von andern Manuscripten und Drucken auf diplomatischem Wege versandt. Die zeitgemässe Fortsetzung dieser, eine besondere Zierde der Bibliothek bildenden . Abtheilung ist seit mehr als einem Jahrhundert ausgesetzt worden; es wird aber eine Zeit kommen, wo man die ersten Drucke der grossen Meister des 18. und 19. Jahrhunderts eben so thener bezahlen wird als die jetzt zu so sabelhaster Höhe gestiegenen musikalischen Druckworke des 16. Jahrhunderts. Bine Reorganisation dieser Abtheilung kounte aber ohne Aufstellung eines eigenen Conservators, wie einen solchen auch andere grosse Bibliotheken wie z. B. die in Berlin und Wien besitzen, in einer den Bedürfgissen der Bibliothek entsprechenden Weise nicht realisiert werden. Auch war dem Unterzeichneten, schon ehe er das Directorium übernommen hat, bekannt geworden, dass die musikalischen Kataloge der Bibliothek gänzlich unbrauchbar seien. Die von der Direction ausgegangenen Anträge für Ernennung eines besonderen Conservators sind allerhöchsten Ortes genehmigt worden; über die glückliche Wahl, die getroffen wurde, herrscht nur eine Stimme. Herr Julius Maier leistet seine ausgezeichneten Dienste aus reinem Sachinteresse der k. Bibliothek (denn er bezieht bis jetzt nur eine Remuneration von 300 fl.), weil er sich derch den guten Willen der Direction auss Beste unterstützt sieht. dritte Beilage enthält eine von dem Conservator Maier mit grosser Mühe gefertigte Zusammenstellung des betreffenden früheren und jetzigen Bestands der k. Hof- und Staatsbibliothek, aus welcher allein erhellen dürste, dass bei einer versio in rem durch Doublettenverkäuse nicht ein Verrath an einer Staatsanstalt begangen worden ist; denn dass solche Resultate nicht allein aus den etatsmässigen Mitteln erzielt werden können, möchte einem jeden klar sein.

Wenn man ein gerechtes und billiges Urtheil über eine Bibliothekver-

waltung fällen will, so muss sie im Ganzen und Grossen beurtheift, und das Urtheil auf die genaueste Detailkenntniss begründet werden. Es kann im Einzelnen ein Missgriff stattfinden, der aber darum noch nicht einen Fleck auf's Ganze wirst. Wenn man von unverantwortlicher Veräusserung von Seltenheiten spricht, die nur als solche einen Werth haben und keine Bibliothek in mehr als einem Exemplare zu besitzen braucht, so muss doch auch die Kehrseite in Betracht gezogen und die Frage aufgeworfen werden, ob denn auch für einen entsprechenden Ersatz in löblicher Weise gesorgt worden ist. nenne irgend ein Literatursach; die Direction wird beweisen können, dass in einem jeden bedeutende Ergänzungen älterer Lücken erfolgt sind, und zwar zum Theil von sehr kostspieligen Werken, wie z. B. für die Bedürsnisse der Anatomie ein schon früher wiederholt begehrtes Werk "Anatomie de l'homme, par Bourgery et Jacob, 8 vol. in fol." für die hohe Summe von 500 fl. gekaust worden ist. Zu einzelnen Aussührungen ist keine Zeit, daher hier nur noch der Vermehrung des Handschristenschatzes gedacht werden soll. Eine Uebersicht über die höchst bedeutende Erwerbung von 102 Handschriften im Etatsjahr 1857/50 gibt ein Artikel der Beilage der Allgemeinen Zeitung vom 22. Oktober 1858. In dem Jahre 1856/57 wurden 48 Manuscripte, worunter 21 deutsche und spanische, grösstentheils historische, durch Kauf, ausserdem 29 orientalische durch das preiswürdige patriotische Geschenk des sehr verdienten Bayern, des Herrn Dr. Prunner-Bey erworben, in welcher letzteren Angelegenheit eine von dem Unterzeichneten nach Genf unternommene Reise das Ibrige mitgewirkt hat.

In das laufende Etatsjahr fällt nebst anderen die Erwerbung von drei sehr werthvollen Handschristen; einer alten griechischen auf Pergament von christlichen Hymnen, die aus Aegypten stammt, einer Papierhandschrist einer grössern (ungedruckten) altdeutschen Dichtung "die Zukunst Gottes von Heinrich von Neuenstadt;" die werthvollste Erwerbung ist eine zwar nicht vollständige, aber zu den ältesten bekannten gehörende Pergamenthandschrist aus dem XIV. Jahrhundert, die Dichtungen des bayerischen Dichters Hadamar von Laber, von dem die Bibliothek bisher noch kein Manuscript besessen batte. Unter den seit 2½ Jahren erworbenen deutschen Handschristen nehmen eine hervorragende Stelle die Chroniken deutscher Städte ein, wovon die bedeutendste eine ungedruckte von Bremen in niederdeutscher Sprache in zwei grossen Foliobänden ist, welcher Erwerb ein neues schätzbares Material für die beabsichtigte Herausgabe einer Sammlung der deutsch geschriebenen Chroniken der deutschen Städte liesert, mit welcher dem Vernehmen nach die von Sr. Maj. dem König eingesetzte historische Commission betraut werden soll.

### Beilage III.

Als mir am 1. Februar 1857 die Function eines Conservators der masikalischen Abtheilung der k. Hof- und Staatsbibliothek übertragen wurde, besass diese Abtheilung:

> an Musik-Manuscripten: 568 Nummern an Musik-Drucken: 681 ,/ 1249 Nummern.

In diesen 681 Nummern Musik-Drucken sind in Folge zahlreicher Beibände 1624 selbstständige Druckwerke enthalten, und zwar:

ans dem 16. Jahrhundert: 966 Druckwerke-

, , 17. , : 240 ,, , , 18. , : 212 ,, , , 19. , : 206 ,,

Aus dieser Zusammenstellung erhellt schlagend, welche Epochen der Kunstgeschichte reichlich, welche ärmlich vertreten waren. Der bekannte Reichtum der k. Bibliothek an Original-Musikdruchen und Codices des 16. Jahrhunderts contrastierte grell mit der Armuth in der späteren Litteratur. Se besass die k. Bibliothek z. B. von Händel nur ein einziges Oratorium und dieses nur in überarbeitetem Zustande, von J. Seb. Bach ausser den ersten Lieferungen der Bachgesellschaft nur 7 theilweise defecte Clavierwerke, von Gluck nicht eine Oper, von Haydn, Mozart und Beethoven keine einzige Symphonie, von Beethoven ausser einem Autograph und einer seiner unbedeutendsten Compositionen nichts.

Für die Geschichte der Kirchenmusik der Neuzeit, des Oratoriums, der Oper, des Liedes, der Symphonie, des Quatuors, der Orgel-, Clavier- und Violincomposition sehlte es durchaus an Material. Es war nicht getrachtet worden, Autographe berühmter Tonkünstler und die Werke der bedeutendsten bayerischen Componisten in möglichster Vollständigkeit zu sammeln.

So weit die gebotenen Gelegenheiten es möglich machten, wurde in den zwei letzten Jahren versucht, die eben angegebenen enormen Lücken auszufüllen. Diess geschah namentlich durch die grösseren Erwerbungen der Bibliothek des Herrn Kapellmeisters Aiblinger (mit 155 Nummern) und durch die Epoche machende der berühmten Thibaut'schen Sammlung (mit 729 Nummern).

Durch die gemachten Ankäuse wurden erworben:

An Kirchenwerken eine sehr grosse Anzahl von Compositionen vom Anfange des 16. Jahrhunderts bis in's 19. Jahrhundert, grösstentheils in Manuscriptpartituren. Hier sollen nur, als für die Ergänzung der Bibliothek am wichtigsten, die Werke der neueren Zeit genannt werden. Es waren diess: 27 Psalmen etc. von Haendel, 3 Messen und 6 Psalmen etc. von Joh. Seb. Bach, 8 Messen von Haydn, 6 Messen von Mozart, 2 von Beethoven, 2 von Cherubini, eine von Hummel.

50 Oratorien (darunter 42 in Partituren) von Haendel (25), Hasse (6)

Graun (2), Rolle (4), C. Ph. Em. Bach (2), J. Haydn (2), von Leo, Caldara, Schneider, Spohr, Klein etc.

122 Opern (davon 103 in Partituren), darunter von Lully (2), Rameau (2), Haendel (5), Gluck (7), Piccini (4), Sacchini (5), Cimarosa (2), Paesiello (7), Grétry (6), Méhul (4), Dalayrac (5), Nicolo (3), Salieri (2), Hiller (3), Dittersdorf (3), Mozart (4), Beethoven (1), Spontini (2), Rossini (2), Auber (2).

40 Werke Lieder von Gluck, Naumann, Zumsteeg, Beetheven, Schneider, die Liedercompositionen Reichards und von P. A. Schulz fast vellständig und von Fr. Schubert dessen 3 grosse Liedercyclen. Dazu 35 größere Sammlungen von Volksliedern verschiedener Nationen.

32 Symphonien, in Stimmen: 2 von Ph. Em. Bach, und in den Original-Druckpartituren: 6 von J. Haydn, 15 von Mozart und sämmtliche 9 von Beethoven.

10 Ouverturen in Partituren, von Beethoven (3), von C. M. v. Weber (3), von Mendelssohn (4).

328 Quatuors und Trios für Streichinstrumente, darunter in gedruckten Partituren: 83 von J. Haydn, 10 von Mozart, 12 von Beethoven und in Stimmen: von Dittersdorf (6), Fraenzl (12), Gyrowetz (21), Hoffmeister (9), Krommer (24), Pleyel (42), Viotti (6), Rode (3), Spohr (29), Molique (5).

Sämmtliche Orgelwerke von Joh. Seb. Bach in 8 Prachtbänden, Werke von Carl Friedem. Bach, Buxtehude, Pachelbel etc.

Von Joh. Seb. Bach's Clavierwerken 10 Bände, die Gesammt-Ausgabe von Ph. Em. Bach's Claviersonaten, Werke von C. F. Bach, Haendel, Haydn, Sterkel, Steibelt, Mozart, Beethoven und Mendelssohn. Von Beethoven 32 Sonaten und 15 Clavier-Duos und Trios.

Violin werke von Geminiani, Tartini, Lolli, Spohr (14) und Hauptmann. Autographe von Componisten wurden 6 erworben.

Von Compositionen bedeutenderer bayerischer Tonkünstler: von G. A. Bernabei (7), Ag. Steffani (2, darunter die seltene Partitur einer Oper), Abbé Vogler (15), P. v. Winter (6).

Diese zahlreichen und werthvollen Erwerbungen haben bewirkt, dass die Anzahl der Nummern seit den letzten 2 Jahren

bei den Musik-Manuscripten von 568 auf 1241

und " " " -Drucken " 681 " 1408 gestiegen ist.

Hierbei ist ausdrücklich zu bemerken, dass die Anzahl der in die Bibliothek eingelieferten Pflichtexemplare des inländischen Verlags bei obiger Ziffer nicht begriffen ist.

Stellt man der am Eingang dieser Uebersicht gegebenen Tabelle über die durch die Musikdrucke in der k. Bibliothek vorhandene Vertretung der Kunstgeschichte eine gleiche Tabelle über den dermaligen Bestand zur Seite, so ergibt sich folgendes überraschende Resultat:

| •                                                                | Am 1. Februar<br>1857. | Am 1. März<br>1859. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Die vorhandenen Musikdrucke des 16. Jahrhun-<br>derts enthielten | Druckwerke<br>966      | Druckwerke<br>969   |
| derts enthielten                                                 | 240                    | 250                 |
| derts enthielten                                                 | 212                    | 429                 |
| derts enthielten                                                 | 206<br>1624            | 752<br>2400         |

München, 17. März 1859.

Julius Maier.

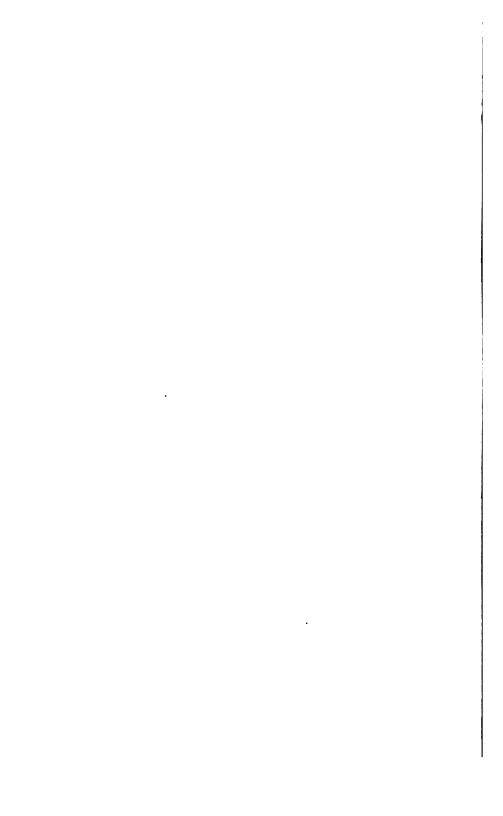

